

Herausgegeben von Ludwig Frankenstein,



## Inhalt.

Max Reger als Retter in der Not! Von Dr. Carl Mennicke. Emil Sauer als Komponist. Von August Stradal.

#### Rundschau:

Oper. Brüssel, Freiburg, Graz, Paris, Stuttgart.

Konzerte. Berlin, Dessau, Dresden, Freiburg, Graz, München, Teplitz, Vevey, Wien.

Engagements und Gäste in Oper und Konzert. — Von Theater. — Kreuz und Quer. — Persönliches. — Anzeigen.

#### Musikbeilage:

Emil Sauer, Kleine Ballett-Szene.



## Leipzig,

Kommissions-Verlag von G. Kreysing.

Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel. — Athen, Beck & Barth. — Berlin, Raabe & Plothow (Breitkopf & Härtel). — Brüssel, Breitkopf & Härtel. — Florenz, Carisch & Jänichen. — Kopenhagen, Wilhelm Hansen. — London, Breitkopf & Härtel. — Mailand, Carisch & Jänichen. — New-York, Breitkopf & Härtel. — Riga, P. Neldner. — Wien, Moritz Perles, k. u. k. Hofbuchhandlung.

# Julius Blüthner, DAIPAG.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Hoflieferant =

Ihrer Maj. der Dentschen Kaiserin und Königin von Preussen. Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungaru. Sr. Maj, des Kaisers von Russland. — Sr. Maj, des Königs von Sachsen. Sr. Maj. des Königs von Bayern. — Sr. Maj. des Königs v. Württemberg. Sr. Maj. des Königs v. Dänemark. — Sr. Maj. des Königs v. Griechenland. Sr. Maj. des Königs v. Rumänien. — Ihrer Maj. der Königin v. England.

==== General-Vertretung für Österreich-Ungarn: =

Bernhard Kolm, k. k. Hof-Klayjer-Etablissement, Wien I., Himmelpfortgasse 20.

# Steinway

London



Neues Pianino-Modeli 5 м. 1306.

## Hamburg

Schanzenstrasse 20/24 und Ludwigstrasse II-15

## Hof-Pianoforte-Fabrikanten



Neues Flügel-Modell 60 M. 2150,

Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen. Sr. Majestät des Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn.

Sr. Majestät des Kalsers von Russland.

Sr. Majestät des Königs Eduard von England. Ihrer Majestät der Königin Alexandra von England.

Sr. Majestät des Schah von Persien.

Sr. Majestät des Königs von Sachsen. Sr. Majestät des Königs von Italien. Ihrer Majestät der Königin-Regentin von Spanien. Sr. Majestät des Königs von Schweden. Sr. Majestät des Sultans der Türkei.

etc. etc. etc.

Veitele in Leipzig, Dresdek u. Chemmitz. C. A. Rieman.

General-Vertretung für Österreich-Ungarn bei

Bernhard Kohn, k. k. Hof-Klavier-Etablissement, Wien I., Himmelpfortgasse 20.

# NEUE ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK

Begründet 1834 von ROBERT SCHUMANN

Seit 1. Oktober 1906 vereinigt mit dem »Musikalischen Wochenblatt«
Organ des »Verbandes Deutscher Orchester= und Chorleiter« (E. V.)

Verlag von Gebrüder Reinecke, Hof-Musikverleger, Leipzig.

## Der verehrl. Universitäts-Bibliothek Jena

teilen wir auf die gefällige Anfrage vom 1.d.M. ergebenst mit dass vom 39. Jahrgang des Musikalischen Wochenblattes, das damals im Verlage von Ludwig Frankenstein erschien, ellerding mur 23 Nummern erschienen sind. Vom 1. Jan 1909 an erschien das Blatt wieder regelmässig im Ver lage von Oswald Mutze, bis es Ende Nov. vor. J. in unsern Besitz Uberging. Seit 1. Juli dieses Lahres hat Herr Universitätsmusikdirektor Prof. Friedrich Brandes die Leitung des Blattes übernommen. welches jetzt obigen Titel funt.

> Rochschtungsvoll ergeben

Leipzig, den 4 IX 191 T

Königstrasse 16.

# Postkarte.



A

An die Universitäts-Bibliothek

Wohnung Strasse und Hausnummer.



XXXIX. Jahrg. \* 1908.

Jährlich arecheinen 52 Nummern mit verschiedenen Gratiabeigaben. Der Abonnementspreis beträgt vierteljährlich M. 2.56. Bei direkter Frankonsusendung erhöht sich der Preis in Deutschland und Osterreich-Ungarn um M. —.75, im gesamten übrigen Ausland um M. 1.30 vierteljährlich.

— Einzelne Nummern 50 Pf.

Herausgegeben

VOD

Ludwig Frankenstein.

No. L. 2. Januar 1908.

Zu besiehen
durch jedes Postant, sowie durch alle Buebund Musikalienhandlungen des In- und Auslandes.
Anzelgen:
Die dreisenseltene Petitzeile 30 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blättern veröffentlichten Original-Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet.

## Mex Reger ele Retter in der Not!

Von Dr. Carl Mennicke.

Im Lager derer um Richard Stranss herrscht seit einigen Monaten Bestürzung und Verlegenheit. Boten aus dem Lager der Andersglänbigen haben fatele Nachrichten üherbracht: der Feind erkläre offene Feindschaft und mache mohil. In der Tat, die Geduld der ernsten Musiker ist zu Ende, und de dringen auf reinliche Scheidung. Für oder gegen Strauss! In der Frage, ob die letzten Werke Straussens (und seiner Gefolgschaft) zur ernsten Kunst zu rechnen sind oder nicht, giht as keine Kompromisse, sondern nur Zustimmung oder Verneinung. Jahrelang haben Straussens Gegner stillschweigend zugesehen, in der Hoffnung, Strauss und sein Tross werde umkehren, oder es werde in diaser Zeit einer heillosen Verwirrung der Kunstanschauungen ein Neuer kommen, der das Banner an sich risse und durch seine Überleganheit auf jenen Weg wiese, der zu dan Höhen der grossen Meister führt. Es ist anders und für die deutsche Kunst schimpflich genug gekommen; denn dass der Triumph der Musiktechnik auf deutschen Boden gefallan ist, kann uns wahrlich nicht stolz machen. Wir sind nun vollkommen davon üherzengt, dass sich die Straussische Musikmacherei zu Tode hetzen wird, und wir hahen grosses Interesee daran, dass dieser Sturz ins Uferlose so rapid als möglich vor sich geht. Logik und eine intime Kenntnis der Entwicklungsgeschichte der Musik sagen uns, dass die Richtung Berlioz-Liszt-Wagner hereits mit Wagner die Grenzen des Erreichharen gefunden hat; die nachwagnerische Mnsik zeigt ein gedankenloses, epigonales Weitergehen, nnd mit Strauss haban wir schliesslich jene Musik erhalten, die nur von der (sicherlich raffiniert ansgeheuteten) Klangferhe und den elementaren Faktoren des musikalischen Ausdrucks lebt. An dieser Stelle kann die Frage nicht eingehend heantwortet werden. Das Puhlikum ist den Werken Strauss' gegenüher hilflos und hedarf znr Gewinnung eines Urteils üher dan Wert dieser Musik einer Unterstützung. Und dann fühlan wir anderen nnter den Bernfsmusikern die Verpflichtung, une vor dem Richterstuhle einer künftigen Zeit als Gerechte zu erweisen; es musste jenen Mnsikern einmal gesagt werden, was wir von ihren Produkten halten. Dræseke, der kürzlich in Dræsden so schmählich übergangen wurde, warf wider "die Konfusion in der Musik" die erste Lanze, etwas schwerfällig und mit zu schwacher Rasanz. Weingartner wurde hald sein Bundesgenosse. Die erste reelle Bombe bat aher Georg Göhler geworfen, als er in der "Znkunft" (vom 20. Juli 1907) dem Salome-komponistan ein kritisches Kapitel widmete und ihn (unter Anerkennung einiger Lieder und der symphonischen Werke Tod und Verklärung, Till Eulenspiegel, Don Juan) als einen hegabten Artisten charakterisierte, den lediglich Influenza der Zeit und schöngeistige Flaneure zum ersten Mnsiker der Gegenwart gestempelt baben.

Dass sich die Straussianer wehren würden, wer vorauszuseben; ein gewisser Klaus Pringsheim versnehte in der "Znkunft" eine Rettung Straussens, die aber mit ihrer Ärmlichkeit fast Mitleid erwecken konnte. Es galt also einen Mann mit einer kräftigeren Diktion auf die Beine zu bringen. Und der hat sich schliesslich auch nach einer bedenklich langen Fermate gefunden. Max Reger in Leipzig hats hesorgt; derselbe Reger, den Straussens Gegner heinahe auf dan Schild gehohen hätten. Das mag in der Tat für viele eine reizende Überraschung gewesen sein. Auf das trübselige Geschreihsel, das der Leipziger Universitätsmusikdirektor verfasst hat, wollen wir mit einigen Wortan eingehen.

Dass es diesem Manne nicht gelingt, einen klar durchdachten Aufsatz zu schreihen, lässt sich verzeihen, aber mit der Milde des Urteils wird man die Fordering eines hescheidanen Auftretens verhinden. So oft nin Reger zur Feder gegriffen hat, was neuerdings des öfteren geschieht ist anch jedesmal ein Malhenr passiert. Im jüngeten Falle wollte er Stranss, Pfitzner und Mahler retten und hätte doch zu diesem Zwecke seinen Angriff am besten auf Drasseke, Weingartner oder Göhler richten können. Er wählte aber zum Zielohjekt seiner galligen Auslassungan einen kleinen Artikel Riemanns, und wenn man seine Schreiherei näher hetrachtet, drängt sich einem unwiderstehlich die Überzeugung auf, dass es Reger nicht um

eine Rettung von Strauss e tutti quanti zu tun ist, sondern dass er a tout prix Riemann diskretieren will. Da der Leser wissen wird, dass Reger fünt Jahre hindurch Riemanns Schüler war, hat es Reger also fertig gehracht, seinen Invektiven zeitgemässen Akzent aufzndrücken.

Max Hesses deutscher Musikerkalender für 1908 — Regers Bild schmückt ihn (sic!) — enthält aus Riemanns Feder einen kurzen Aufsatz "Degeneration und Regeneration in der Musik". In der hekannten vornehmen und sachlichen Art führt Riemann aus, dass das Déhàcle der Modernen unmittelbar bevorstünde, dass die neuere Komposition einwandfreie, üherwältigende Grösse vermissen lasse, und dass zur Gesundung unseres dekadenten Schaffeus und zur Regeneration unseres gesamten musikalischen Empfindens nur der Weg führe, den Brahms eingeschlagen habe: gründliches Studium der Alten.

Wir gehen uns nun nicht her, Regers Elaborat (in Grüningers "Neuer Musikzeitung" XXIX, No. 3) ernst zu nehmen; seine groben Schimpfereien und seine Einwendungen gegen jeden Punkt des Riemannschen Aufsatzes, die mit einer betrübenden Lässigkeit des Ausdrucks vorgetragen werden, sagen uns lediglich wieder einmal, dass gegen den Geist der Schwere und des Unvermögens nichts auszurichten ist; nebenbei bemerkt, dass Reger uns das bis znm Dégont gehörte faule Argument vorsetzt, Beethoven und Mozart seien zu ihrer Zeit auch nicht verstanden worden, sollte man eigentlich nicht für möglich halten; denn abgesehen davon, dass die in diesem Vergleich mit Beethovens Wertschätzung liegende Selbstberäucherung eine masslose Vermessenheit tangiert, bleiht zweierlei zu beachten: dass es zu allen Zeiten kritische Atavisten gegeben hat, und dass das absolut und von Grund aus Neue, das von uns nicht verstanden werden könnte — wie es für den Fall Beethoven teilweise zutraf - an Strauss bisher nicht zu entdecken war. Dass Riemann dem Komponisten Liszt die eigentliche schöpferische Begahung abgesprochen habe, wie Reger hehauptet, ist eine gröhliche Entstellung. Dies aher nebenbei! Denn Regers Aufsatz ist ja keineswegs eine sachliche Entgegnung, sondern streng genommen nur eine Kollektion von Behauptungen, die darauf angelegt sind, Riemann lächerlich zu machen. Dass er es schliesslich zuwege bringt, seine tendenziösen Interpolationen tränenden Auges abzuschliessen und gegen den einstigen Lehrer eine wohlfeile Pietät hervorzukehren, heisst aber beinahe die Taktlosigkeit zum Nebenberuf machen. Reger hat jahrelang die Gastlichkeit des Riemannschen Hauses genossen; er verdankt dem Lehrer Riemann Vertiefung seines Könnens, Veredlung des Geschmacks, intuitives Erfassen komplizierter Harmonik, Kenntnis der alten Meister, den Verleger Augener und manches andere persönlicher Natur. Riemann freilich, dem dieses Schülers wegen oft die dicksten Schmeicheleien versetzt werden, weist nachdrücklich auf Regers Elementarlehrer, deu trefflichen Lindner, hin, den Reger aher gern unerwähnt sieht. Riemann hat mit der lautesten Anerkennung des Komponisten Reger nie zurückgehalten, und in der letzten Auflage seines "Musiklexikons" stehen Worte des Lobes, die er keinem zweiten lehenden Tonkünstler gespendet hat. Der Schüler aber dachte weit anders; vielleicht hatte er von seinem grossen Lehrer jenen Geleitbrief grwartet, den Schumann dem jungen Brahms mit auf den Weg gah; er schrieh "Beiträge zur Modulationslehre", ohne den Namen Riemanns gebührend zu erwähnen, und nun, um der traungen Komödie endlich die Krone autzusetzen, versteigt er sich, im Vertrauen anf die Solidität seines jungen Kredits, zu einem Angriff der peinlichsten Art. Nebenbei gefällt er sich darin, die ernste und entsagungsvolle Arheit der Musikwissenschaft lächerlich zu machen; es ist nun neuerdings in Deutschland (nicht im Anslande!) Mode, die Bestrehungen der Musikwissenschaft zu verkennen und zn verballhornen, und da wir überzeugt sind, dass auch über Regers Verhältnis zu dieser Wissenschaft nicht der freie Verstand entscheidet, sondern die allgemeine physische Veranlagung, so wollen wir schweigen; gegen Naturalismus und Genialitätswahn sind wir ohnmächtig.

Die "neue Musik" der Zukunft muss mit einer Wiedergehurt älterer ldeen einsetzen, nicht im Sinne eines Rückfalls auf das Niveau einer Kunstpraxis vergangener Zeiten, sondern in Gestalt einer Renaissance, welche die alten Kunstmittel neu kombiniert (die in den letzten Monaten erschienenen Serenadenniusiken reden Bände zu diesem Thema); die alten Grossmeister haben Typen von einem bleibenden Wert geschaffen, welche der junge Musiker, wenn er seinem Empfinden frisches Blut zuführen will, eingehend studieren muss; Dichter und darstellende Künstler tuen dergleichen sehon seit Jahrhunderten. Die Musik Straussens erweckt in dieser Hinsicht nicht die geringsten Hoffmungen, und Reger kann uns nicht einen Augenblick weismuchen, dass Strauss' Musik eine liche künstlerische Potenz bedeute. Strauss' harmonische Bildungen überschreiten vielfach die Grenzen, welche dem musikalischen Ohr gezogen sind; er bat oft, namentlich vermittelst der Polychromie seines Orchesters, durch schöne Ausnahmewirkungen frappiert und den Schein einer wirklichen Grösse erweckt, aber seine Kernthemeu mit der gespreizten Raketen Melodik sind zumeist reizlos und schwach und enthüllen erbarmungslos die Mäugel seines Talents; solange aber der Theaterstil noch dem Realismus und der Illusion huldigt, ist seine Illustrationsmusik für die offene Opernszene möglich, we sie lesselles die assoziativen Wirkungen der Tonbewegungen ausuntzen kann, aber sie hat dort eben nur den objektiven Wert der Farbe. Da aher Theorie allein die Kriterien der Bedentung eines Schaffenden weder stellen kunn noch soll, fragen wir billig nach der seelischen Wirkung der Straussischen Arbeiten. Mutige Freunde der Wahrheit haben nun wiederholt ausgesprochen, dass sie diese Musik seelisch nur bruchstückweise miterleben können, und dass von einer nachhaltenden, beglückenden Wirkung keine Rede sein könne. Strauss' Musik effloresziere wohl mit viel Glück "Gross-Berlin", spiegele aber nicht, wie wir es vom grossen Kunstwerk fordern, die Ewigkeit; sie berausche wohl, rege auch vorübergehend an, Veredlung aber und ein im Innersten Bereichert- und Geläutertwerden, könne man nicht von ihr empfangen. Die grosse Masse nun gar emphindet diese Musik rein phänomenologisch. Mux Reger, der sich in verhältnismässig kurzer Zeit einen Namen gemacht hat, fiel durch seine Beherrschung des Kontralbunktes auf, durch intrikate Harmonik und durch die bei kontrapunktisch stark begabten Talenten nicht seltene Schreibseligkeit, die hei ihm freilich schon an Logodiarrhoe grenzte. Der Ernst seiner Arbeiten, welche die Linie Buchs erkennen lassen, haben ihn in den Augen einiger ernster Kunsttreunde heinahe zu einem Messias gemachl; aber diese Kunstfreunde hahen in der Sorge um den vakanten Posten eines Führers der deutschen Musik die Schwächen der Regerschen Muse übersehen: Regers Musik ist zum grossen Teil reflektorisch und verarbeitet deu Stoff nicht restlos; dazu hat der mechanische Teil seiner Kunst jene Flüssigkeit gewonnen, die in der Hauptsache das Werk der Routine und nicht des Empfindens ist; in seiner unverkennbaren Sucht, nagelneue Töne zu linden und in der Technik dem Virtuosen Strauss gleichzukonnnen, hat er sich bei der natürlichen Abstinenz seiner Melodik -- un der nicht etwa ästhetische Erwägungen Anteil haben, wie der auffällige Mangel an Klangsinn in seiner Instrumentation verrät - gelegentlich verleiten lassen, eine massive nnd wirre Polyphonie zn schreiben, deren beträchtliche Entladung nach aussen in keinem Verhältnis steht zur inneren Notwendigkeit. Gelänge es ihm, eine warme Melodik zu erfinden, die musikalische Idee prägnanter und einfacher zn gestalten und jene (namentlich im Modulatorischen bemerkbarent harmonischen Willkürlichkeiten auszumerzen. die das Ohr nicht aunehmen und durch sein Urteil rechtfertigen kann, so dürfte man auf ihn Hoffnungen setzen können. Es steht aber leider zu befürchten, dass dieser über Nacht gross gewordene Mann innerlich zurückgebt. Die temperamentvolle Abfertigung eines böswilligen oder beschritakten Rezensenten hitten wir Reger mit Freuden zugestanden, es lag aber für ihn keine Veranlassung vor -- und es wird nie eine vorliegen -- den ersten Historiker und Theoretiker Deutschlands mit einer geschmacklosen Pasquinade en schmähen, um der eigenen Herrlichkeit mehr Relief zu geben. Und das Menschliche in Reger wird noch kleiner, wenn man zudem bedenkt, dass der Angegriffene Regers Lehrer war. Da es wahr sein soll, dass die Kenntnis des rein Persönlichen erst das wahre Verständnis für die Werke des Künstlers eröffnet, bietet sich den Freunden des jungen Meisters nunmehr eine sicherlich willkommene Gelegenheit, in die Psyche ihres Gottes einen erlösenden Einblick zu tun; wenn diese Verehrer der moralischen Eutgleisung ihres Herrn ein gleichsam sympathetisches Verständnis entgegen bringen, so gönnen wir ilmen damit gern, dass sie sich an der vorhildlichen Tat wieder anfrichten. Wo wir den Persönlichkeitsstolz eines gebildeten Künstlers erwarten, erleben wir eine auf die Spitze getriebene Animosität gegen einen distinguierten Kunstgelehrten ersten Grades und eine mit prahlender Bescheidenheit gehaltene Rede pro domo. Dass der Konfnsionar, welchen wir in dem Schriftsteller Reger erkennen, das Urteil des Laien lenken könnte, würde schon des Hanches wegen, der Regers Kenntnisse durchweht, mit dem Begriff des vernünftigen Mannes streiten. Ein underes aber bleiht zu hefürchten: uns zeigt nämlich die fatale Affaire das Generelle der Denkungsart Regers in dem hedenklichsten Lichte; seine verwegene Ungebundenheit, das Profan Genialische seines Treibens könnte sein Verhängnis werden; er sollte mehr auf die künftige Stute seiner künstlerischen Entwicklung achten. Wünschen wir ihm schliesslich zur Vermeidung übler Nachrede, dass ihn die stark professorale Luft seiner nenen Amtsstellung nicht in einen neuen Konflikt bringe mit der "Wissenschaft", welche ihm die Liehe versagt hat und mit dem dentschen "Professor", dem er einen theatralischen Hass entgegenbringt. Da er aher kürzlich selbst znm "Professor der Musik" graduiert worden ist, wird er vermutlich im Laufe der Zeit den Resonanz-boden dieses Jeierlichen Titels schätzen lernen. Die freundliche Mitteilung seines künstlerischen Prospektes, er werde unentwegt nach links reiten, quittieren wir mit der Feststellung, dass die Verachtung wissenschaftlicher Kunstbetrachtung, welche in diesem heroischen Programm angekündigt wird, uns nicht etwa als ein Novum auffällt, sondern schon seit Jahrhunderten das Vorrecht derjenigen Musiker ist, die mit allem Theoretischen auf ge-spunntem Fusse standen. Schon um die Mitte des 15. Jahrbunderts klagt Adam von Fulda über die einseitigen Praktiker mit diesen Worten: "Sie wissen nichts und wollen nichts lernen, gehen den Fachgelehrten aus dem Wege, werden masslos ausfallend, wenn diese sie aufsuchen, erwehren sich der Wahrheit und verteidigen dass Falsche mit äusserster Anstrengung . . . . . O, arme, beklagenswerte Kunst! . . . schlimin genug, wenn Schüler vorzeitig sich ein Urteil anmassen, aber nein, diese weder

künstlerisch noch literarisch gehildeten Leute aus dem Volke, sobald sie nur einige Fertigkeit auf den Instrumenten erlangt haben, urteilen über alles, reissen alles herunter uud verwirren die Begriffe, sodass es fast scheint, als solle die Musik künftig nicht mehr eine freie Kunst, sondern ein Handwerk werden".



### Emil Sauer als Komponist. Von August Stradal.

Als ich vor zirka 9 Jahren in der "Neuen Zeitschrift für Musik" einen Anfsatz über die Werke von Max Jentsch, der damals mit harter Not kümplte, publizierte, hatte ich einen schönen Erfolg; denn die Verlagsanstalt Breitkopf & Härtel übernahm bald daranf viele Werke von Jentsch in Verlag. Bei einer Besprechung der Werke des viel gefeierten, kühnen Klaviertitanen Emil Sauer handelt es sich natürlich nicht darum, einen Verleger für diese längst edierten Kompositionen zu finden, sondern darum, dass die Pianisten, und besonders die hervorragenden auf die Werke Sauers aufmerksam werden und diese ab und zu in ihre Programme aufnehmen. Wenn anch manche Werke Sauers, wie die "Espenlaub Etüde" oder das "Echo de Vienne" weiteste Verbreitung fanden, so werden doch die meisten nnd bedeutendsten fast nie gespielt, was gewiss eine Zurücksetzung bedentet, welche diese nicht verdient haben.

Dass ein so grosser Klaviervirtuose, wie Sauer, sein Schaffen der Klavierkomposition zuwendet, ist selbstverständlich. Ein Vorwurf der Einseitigkeit des kompositorischen Schaffens wäre ganz ungerecht. Wunderbar ausserte sich einstens Liszt, als Adolf Pictet ihm den Vorwurf machte, dass Meister Liszt - es war in der allerersten Periode seiner kompositorischen Tätigkeit nur für Klavier schreibe. Liszt schrieb an Pictet zurück: "Sie wissen nicht, dass mir vom Verlassen des Klavieres sprechen so viel ist, als mir einen Tag der Trauer zeigen, mir das Licht ranhen, das einen ganzen Teil meines Lebens erhellt hat und untrennbar mit ihm verwachsen ist. Denn des Klavier ist für mich, was dem Seemann seine Fregatte, dem Araber sein Pferd - mehr noch! Es war his jetzt mein Ich, meine Sprache, mein Leben, ihm binterlasse ich meine Träume, meine Freuden und Leiden."

Wem die unglaublichen Feinbeiten und Kühnheiten des Spieles Sauers in Erinnerung hliehen, dem erscheinen dessen 12 Etüden (erschienen bei Schott, Mainz) so recht als der Spiegel seines pianistischen Könnens. Das unerhörte Spiel Sauers ist hier in feste, danernde Gestaltung übergegangen. Diese Etüden sind natürlich Phantasie-Etüden, welche an der Hand eines poetischen Gedankens einen bestimmten technischen Zweck verfolgen. schönsten eine ist gleich die erste in Gesdur. weiches, sehnsüchtiges Thema wird von reizenden Klavierfigurationen umspielt. Inmitten der Etülle, die sich als Konsequenz des Lisztschen Schaffens erweist, erstrahlt ein Andante, welches ich Andante religioso nennen möchte. Liszts Des dny-Etüde dürfte seelisch das Vorbild zu dieser Etüde Sauers gewesen sein. Nach der "Vogelstimmen-Etude\*, welche eine rapide Abwechslung der Finger beider Hände erfordert, und der entzückenden "Windesflüstern-Etüde", welche grösste Feinheit in Durchführung des Passagenwerkes beansprucht, folgt die pompöse "Oktaven-Etude" in E dur, welche hoch über der vielgespielten, etwas trivial klingeuden Oktaven Etüde in Ödur von Rubinstein steht und der Wirkung nach der "Oktaven-Etüde Chopins wenig nachsteht. Das Thema der Etüde

Am Bach" ist eine der glücklichsten Eingehungen Sauers. Obgleich sich das Thema in Fdur bewegt, atmet es doch grosse Wehmut und Trauer, während das Murmeln des Baches glücklich in den Passagen der rechten Hand getroffen ist. Bei der bekannten "Espenlaub-Etüde" muss man das tonmalerische Erzittern und Flüstern der Zweige bewundern, bei der "Meeresleuchten Etüde" wird man Funken aus der hlauen Tiefe aufsprühen sehen! Fluge", "Frühlingsstürme", "Lichtelfen" "Cavalcade" und "Fangball" heschliessen die Reihe dieser charakteristischen. reizvollen Etüden, welche alle hochinteressante Klaviertechnik verhunden mit poesievollen Gedanken hringen und. wie gesagt, meines Dafürhaltens in allen Konservatorien sowohl, wie auch von Virtuosen gespielt werden sollten; sie reihen sich den grossen Klavier-Etüden von Chopin. Raff. Alkan, Benselt, Rubinstein und Tausig etc. würdig an und sind vom modernsten Geiste erfüllt.

Eines der frühesten Werke Sauers ist die "Suite moderne" (erschienen bei Breitkopf & Härtel, Leipzig). Der erste Satz. "Prélude passionné" ist, wie mir scheint, von Liszts Dante Sonate, was die technische Seite anbelangt, beeinflusst, eine kühne Phantasie Etüde in Oktaven, ein Stürmen und Drängen, gleich einem dahinhrausenden Orkane! Inmitten aber leuchtet ein sehnsüchtiges, weiches Thema, welches mit dem Daumen gespielt werden muss und dadurch Lisztscher Herkunft ist. Dem "Prélude passionné\* folgen eine warm empfundene "Air lugubre" — das Wort "luguhre" verrät den Lisztschüler, siehe "Gondola lugubre" etc. — ein reizendes "Scherzo grotesque", eine "Gavotte" und ein "Thema variée". Diese Suite ist als Vorhote der beiden grossen Sonaten (erschienen hei Schott, Mainz) von Sauer zu bezeichnen. Dieselben sind nicht als Konsequenz der H moll Sonate von Liszt, sondern im Stile der Sonaten von Chopin und Schumann aufzufassen, in welchen die Wagnerzeit ihre Spnren prägte, und welche trotz der alten, 4 sätzigen Form hochmodern klingen. Daher kann wenigstens ich Sauer keinen Vorwurf daraus machen, dass er gerade die alte Form der Sonate beibehielt, denn die Hauptsache ist der Inhalt, nicht die, durch den Inhalt bedingte Form, wenn man heutzutage üherhaupt noch von Form reden kann. Dagegen jedoch will es mich bedünken, als ob sich Sauers Talent und Temperament, das sich in seinen Etuden nach freien, von ihm selbst geschaffenen Regeln und Normen entfaltet, schwerer in die starre Form der 4 sätzigen Sonate drängen liess und infolgedessen manchmal in der freien Entwicklung behindert erscheint.

Ganz gewaltige Steigerungen finden wir im ersten Satze der ersten Sonate, welcher mit einem weichen, schönen Thema beginnt. Das Scherzo ist ein reizender Elfentanz, um den alle neckischen Koholde und tückischen Geisterchen ihr Unwesen treiben. Einem Nocturne gleich erklingt das Intermezzo Des dur und versetzt den Zuhörer in eine traumhafte Stimmung; die sich wiederholenden Bässe des as und as es sind eine der glücklichsten Erfindungen Sauers.

Auch die 2. Sonate gehört zu den besten, in letzter Zeit gesebriehenen Sonaten. Das Scherzo gibt die Natur Sauers voll und ganz wieder. Wie er ein Scherzo von Mendelssohn mit leichten Fingern entzückend auf die Tasten zaubert, sind auch die Scherzi seiner Sonaten leichtbeschwingt, voll Humor und Satire.

Klavierkonzerte soll nur ein Klaviervirtuose schreiben, daher haben wir in den letzten Dezennien zwar viele Klavierkonzerte erlett, doch wenige gefunden, welche halhewegs dem modernen Klaviere, der durch Liszt geschaffenen Klaviertechnik gerecht wurden, geschweige denn, dass diese Konzerte nach Liszt uns mit neuen Ausdruckmitteln

üherrascht hätten. Selbst ein Genie wie Richard Strauss. der in seinen symphonischen Dichtungen eine neue Welt erschloss, verunglückte, wenn ich mich so ausdrücken darf, mit seiner "Burleske" für Klavier mit Orchesterbegleitung, denn die Klaviertechnik dieses Werkes ist uninteressant und gewöhnlich ausgefallen. Um also hedeutende Klavierkonzerte zu komponieren, muss man gehorener Klaviervirtuose sein, die ganze Entwicklung des Instrumentes von Bach his Liszt heherrschen und eine angeborene Erfindungskraft für die Klangwirkungen des Klaviers haben. Dies alles trifft nun bei Sauer zu; er weiss, wie wenige der modernen Tondichter, in seinen beiden Klavierkonzerten (erschienen hei Schott, Mainz) das Klavier zum Ausdruck zu bringen. Das Passagenwerk ist fein ziseliert und durchdacht, immer ungewöhnlich, verfällt nie in die gewissen Rubinsteinschen zerlegten Akkorde und Tonleiterfolgen: die Themen sind vornehm und klargeformt. Eine der glücklichsten Eingebungen ist das Andante des zweiten Konzertes, ein tiefempfundener Satz, in welchem die Figurationen des Klavieres sphärenhaft üher dem vom Orchester gespielten Hauptthema klingen. Beide Konzerte sind hochmodern instrumentiert, und besonders das zweite Konzert weist in der Instrumentation grosse Klangwirkungen auf, man sehe z. B. den letzten Satz in der Partitur. Während das erste Konzert sich noch der alten Form der Chopinschen Konzerte, nur hereichert durch ein Scherzo, hedieut, ist das zweite Konzert schon in der Form der Lisztschen Konzerte geschrieben.

Ein glückliches Verhältnis besteht in heiden Konzerten zwischen Klavier und Orchester, indem ersteres nie von letzterem übertönt wird und daher immer zur Geltung kommt.

Nehen diesen genannten Hauptwerken Sauers, sind noch viele leichteren Genres zu verzeichnen, so z. B. das zügige "Echo de Vienne" (erschienen bei Rozsavölgyi, Budapest) und "Delices de Vienne" (erschienen bei Schott, Mainz), welche beide nach technischer Seite als eine Konsequenz der Tausigschen Konzertparaphrasen über Straussische Walzer erscheinen, und in denen Sauer nehen reizenden Walzerthemen eine hochmoderne Klaviertechnik entwickelt. Es folgen u. a. die brillante "Tarantelle fantastique" und das leidenschaftliche "Prelude erotique" (beide erschienen hei Schott, Mainz).

Zum Schluss will ich auch noch die vier Lieder nach Gedichten von Pfau, Beyer und Ritter (erschienen hei Schott, Mainz) nennen, die durch ihre Annut manchem Sänger willkommen sein werden.

Ein grosses Verdieust erwarh sich Sauer, als er das wunderbare Lied der verklärenden, alles heilenden und Frieden spendenden Liebe, das uns Liszt in seiner "Benediction de dien dans la solitude" schenkte, für zwei Klaviere zu 4 Händen bearheitete und durch dieses ausgezeichnete Arrangement die Klavierliteratur für zwei Klaviere sehr bereicherte. Während in dem Werke Liszts die Schwierigkeiten für die rechte, hesonders aher die linke Hand überaus grosse sind und sein müssen, spielt sich das Werk in Sauers Fassung ganz leicht, (erschienen bei F. Kistner, Leipzig).

Ziehen wir nun aus dem vorhergegangenen das Resümee, so kommen wir zu der Überzeugung, dass Sauers Kompositionen eine grössere Verbreitung hahen sollten, und dass Sauer unter den jetzt lebenden, modernen Klavierkomponisten einen ersten Platz beanspruchen darf. Hoffen wir, dass Sauers Werke, vor allem seine Etüden, auferstehen möchten und nicht demselben Schicksale anheimfallen, wir z. B. die hochinteressanten Etüden eines der allerersten Repräsentanten der Liszt-Schule, des viel zu früh verstorhenen Carl Tausig, an denen leider die Pianistenwelt mit Schweigen vorüberzieht.

## Rundschau.

#### Oper.

Am 23 November ging zum ersten Mal über die Bühne des Monnaietheaters die Oper Ariane von Jules Massenet, Text von Carolle Mendes. Diese Oper erlebte ihre Erstauffuhrung in Paris am 31. Uktober 1906 in der Academie Nationale de Musique Grosser Oper, and exielte da ciner reheblichen Erfolg. In Brussel aber hat das neue Werk Massenets die Kenner ardentlich entfänscht, und sogar das gros du public rerhalt sich, ausgemannen einige Zugnunmern, ihm gegeneher eber kuhl als sympathisch, und dies offenbar nicht mit Uniechi.

Diese fünfaktige, ellenlange Oper zicht sich träge, bleischwer die ersten zwei Akte hindurch, es sei dem ansgenommen das ron einer gewissen Wärme durchdinngene Liebestnett auf dem Schiffe zwischen Thesens und Ariadur im zweiten Akt. Von der Mitte des dritten Aktes, welcher auf der Insel Naxos sich abspielt, taut nan ein werig auf, besunders im zweiten Teil des Liebesduetts zwischen The seus, dem Schwereufter, mut l'hedrn. Der vierte Aufzug entiellt sich in dem nuterindischen Reiche Plutos; und da sieht man sogleich, wo-rauf alles ahzielt und was Massenet für ein geschickter Mensch und feiner Kenner des grossen Publikums ist; nicht um die Wahrheit der Schilderung der Seelenzustände, nicht um die plastische Herausarbeitung der Charaktere, um die diamatischen Koufliktr. die aus dem Zusammenstoss der ent gegengesetzten Leidenschaften entspringen, nicht um den rinheitlichen Eindruck des Ganzen ist es ihm am meisten gelegen - nein! er bublt avant tout um die Gunst der Zuhörer, und, als ausgezeichneter musikalischer Koch, bereitet er irgendwo ein Zuckerbridehen, dass ihneu trefflieh mundet. So im rierten Akt die mélodie des rosus der Persephone. Das Publikum, welches die drei Akte entlang sich eher zu langweilen schien, erwacht auf einmal, klatscht tüchtig und einmutig und ruft Du Capo. Das ist der ganze Jux. Hente will alle Welt bei uns die Zuckerbrödeben aufzehren, alle singenden Danien sind recht einlicht auf die Rosenmeindie, und der Komponist sowohl nie der Verleger der Ariadie reiben sieh vergnügt die Hände und befühlen schmunzelnd ihre Taschen. Aber wie schade! Massenet ist ein Vollblutionsiker. rassenen. Aber wie schade: dassenet ist ein Vielkundinfisker, ein Meister seines Handwerks; leider ist er ein Vielschreiber und ein gebonner Höfling: in will so riel wir möglich produzieren, und dabei unter allen Umständen gefallen. Darum arbeitet er mit geläufig gewordenen, teils von ihm ersonnenen, teils von ihm erborgten Kunstgriffen und Rezepten, die ihm

teils von ihm erborgten Kunstgritten und Rezepten, die ihm jedesmal mehr oder weniger gelingen, austatt mit Ernst und Begeisterung höheren Zielen zuzustreben.

Das Libretto Mendès ist ziemlich geschickt gemacht; der Stil elegant, die Verse sogar hier und da suhr schön. Van einem so begabten Dichter wie Catulle Mendès war ilies ja zu erwarten. Doch muss man bedauern, dass der zweite Aufzug als unnützer Ballast den Text beschwert und ihn so sehr

in die Länge zieht.

Die Besetzung im Monnaiethenter der Rollen der neuen Oper Massenets ist im allgemeinen keine glückliche. Der Heldeutenor H. Verdier als Thuseus verfügt zwar üher eine grosse Stimme, die aber oft detoniert; auch hat er nicht einmal irgendwelche Ahnung, was ein griechischer mystischer Heros sein soll: von dem Austand, bei aller beidenschaft, von der königlichen Würde der Attituden eines Theseus findet man in seinem Auftreten und seiner Mimik keine Spur. Leideusehaftliche im Charakter des Theseus hat er wieder-gegeben aber so wenig spezifisch und so mittelntässig wie nur

möglich.

Die sympathische, eigentümliche Klangtarlie der Stimme der Fran Lina Pacary eignet sich recht gut für die gefühlvolle, opferungsfreudige Ariadue. Auch das Spiel der Frau Pacary, ohne trauszendent zu sein, verunziert nicht die Rolle der unglücklichen Heldin. Leider kaun man nicht dasselhe von Frau Sevnol sagen, einer Dehütantin, welcher die höchstwichtige Rollo der Nebenbuhlerin und leibhaften Schwester Ariadnens, Rolle der Nebenbuhlerin und leibhaften Schwester Arladnens, der Phedra, anvertraut wurde; ein hedmernswerter Missgriff!

— Die einzige Partia, in der sich Talent offenharte, ist die der Persephone von Frl. Groiza, der hegaliten Durstellerin Didos in den Troyens en Carthage von Berliez, welche Rolle die junge begahte Sängerin für die Brüsseler Oper voriges Jahr kreiert hatte. Hier kann man nur Lob spenden, totz der srichten Rosenmelodie, die ihr freilich jelesmal einen grossen Erfolg verschafft. Schade uur, dass ihre Stimme (Mezzosopran) sich nicht für die Phedra Partie einnet: aus ihr sopran) sich nicht für die Phedra Partie eignet; aus ihr würde Frl. Croizs denuoch etwas gemacht haben.

Die Inszenierung der Ariane, ohne glänzend zu sein, ist anständig. Das Orchester unter der sorgfältigen Leitung von Sylvain Dapnis spielt präzis und hält sieh wacker.

L. Wallner.

#### Freiburg, Anfang Dezember.

Unsere Oper wird diese Saison verhältnismässig schlecht besucht. Vielleicht hilft die ses Mittel, der Direktion zu zeigen, dass sie nicht die richtigen Wege wandelt. Die sachlichen Vorwürfe, welche man der Theaterleitung und zum grossen Teil der Kritik machen muss, weiden nicht gegenstandslos durch rein persönliches Gekläff gegen den, der ein freies Wort über unsere desolaten Zustäude sagt. Das Publikum begreift allmüblich doch, dass mit den gegebenen Mitteln ron einer künstlerisch zielliewussten Leitung Besseres geleistet werden könnte und mitsete. Unsere Bihue lässt unter Direktor Bollkönnte und milsste. Unseie Bindue lassi unter Direktor boil-mann künstlerische Prinzipien arg vermissen und rersneht es auch nicht einmal, eine gesinde Tradition anmleahen, wie ich das schon in einer "Theaterbilanz" für dir rerflossene Spielzeit betonte. Jetzt gab es zwar neben Bettelstudent und Trompeter: Lobelanz, Zauberflüte, Tannhäuser und Don Juan. Für den Tunnhäuser strengte man sich an, aber die vorhandenen Kräfte, namentlich ein ungenügender Bass, liessen es zu keiner Abrundung kommen. Don Juan wild mit geradezu sinnwidriger laszene rorgeführt; es fehlt nicht au Mitteln, Mozart den klar ausgesprochenen Willen zu tun aber?! Dr. Wolfgang A. Thomas.

Ein Vierteljahr ist uun in ehrlieher Arbeit uuserer Opernleitung vergangen. Man hat sich bemiht, die alten Nachlässigkeiten in ihr Regie gründlich alzuschaffen, und man kannsagen mit Erfolg. Fast alle Neueinstudierungen von bekannten
Repertoircopern haben uns nach dieser Seite hin nette Überraschungen gebracht. Wir irren nicht, wenn wir diesen lobenswerten Wandel zum Besseren allein dem Wirken des neu
engagierten Regisseurs E. Walter zugute halten. Abgesehen
davon, dass deplacierte Kulissen, Prospekte, schlechte Lichteffekte, fin die ja die Spielleinung nicht immer in erster Linie
rerantworflich gemacht werden kann, intzt bedeutend seltener Ein Vierteljahr ist uun in ehrlieher Arbeit uuserer Operarerantworllich gemacht werden knnn. jetzt bedeutend seltener vorkommen, als in friiheren Jahien, mache ich mit grossem Vergnügen auf die gänzlich neuen Prinzipien in der Behandlung der Komparserie aufmerksam. Alles das scheint auf eine seit lauger Zeit nicht mehr übliche Gewissenhaftigkeit bei den Proben hinzuweiseu, die ja allein ein gutes Gelingen verbürgt. Effekt-volle Anordnungen der Massenszeuen im "Lohengrin" und "Tannhäuser", die endlich einmal den Chor wirklichen Anteil an der Handlung nehmen liessen, fordern die Hoffnung heraus, Wagners heuer rine wirdige Aufführung erlehen werden. Bisher tand eine Uraufführung ("Der Müller und sein Kind") und eine Erstaufführung ("Tosca") statt; einige Werke alter Meister, welche seit mehr als sieben Jahren unserem Spielobeister, weiche seit mehr als sieden Jahren unserem spier-plane fern geblieben waren, wurden erfolgreich wiedergegeben ("Maskruhall", "Die beiden Schittzen", "Opernprobe"). An dem anfangs benbsichtigten Programm von Opernzykleu wurde ebenfalls gearleitet, so dass der Lortzing-Zyklus demuäeltst in Szene gehen kann. Am Schlusse des Manats wurde vielen Lenten uoch eine freudige Überraschung zuteil durch das Gast-spiel des Herren Karl Järn van der Berliner Hofoper. Ich hin aus verschiedenen Gründen kein Freund der Gastrollen dieses Künstlers. Erstens nötigt ihn sein Ehrgeiz, in ternen Lauden Rollen zu ühernehmen, die man ihm daheim sicher nicht anvertraut, weil sie über die Grenzen seiner (gauz hübschen) Begabung hinausreichen, wie Tannhäuser, Walther Stolzing, Lohengrin. Zweitens singt Herr Jörn innerhalb sechs Tagen fünf mal, ein Umstaud, der die Stimme eines leichten lyrischen Tenors uatürlich ebruso schüdigt, wie das Singen von Wagnerpurtien. Tatsächlich hat Jörns Stimme sehon gelitten, das bewies allzudruflich sein Georges Brown und Des Grieux, Leistungen, die man vor drei Jahren mit Recht bewundern durfic, die aber heute bald ühertroffen werden können. Sein Paust schien mir auch ein Debüt zu sein, das, abgeschen von der darstellerischen Unzulänglichkeit, stimmlich nicht befriedigen komte. Als Don José versagte er in der Arie "An dem Herzen treu gehorgen" gänzlich, und der Beilall, den Gelegen beitseuthusiasten bei offener Szone zu spenden geneigt waren, wurde von Verständigen bald untenfrückt. Grossen künstlerischen Genuss vermittelte uns der Gast eigentlich nur in seiner Abschiedsvorstellung als Turidu und Canio. Alle Gastspielahende waren natürlich durch alterlei Mäugel und Notbesetzungeu (Frau Tomschick, die gute Jungfer Irmentraud als Carmen!) als solebe kenntlich, ein weiterer Grund zur Ablehuung. Im übrigen, wenn man schon dem dringenden Wunsche des Puhlikums nach Star Abenden Rechnung tragen will, möge man doch den berechtigten Bitten Gebör scheuken, und endlich einmal Leo Slezak für mehrere Abende veruftlichten. Umso nehr als er vielleicht schon übers Jahr unserer Nähe unerreichhar entrückt ist. Ein Lobengrin, Walter, Rhadumes, Don José dieses unvergleichlichen Sängers und Darstellers würde so vielen Hunderten ein Eriebnis bedeuten, das für lange Zeit lehren könnte, der wahren Kunst die rechte Gunst zu spenden.

Otto Hödel.

#### Parls, Ende Dezember.

Seit einigen Jahren ist über die Pariser Operndirektoren eine Art von moralisch künstlerischem Katzenjammer gekommen, der sich in einer krampfhaften Begeisterung für die Klassiker der sich in einer krämpinatien begeisterung für die Klassiker aussert. Man studierte an der Grossen Oper "Armide", an der Komischen Oper "Pidelio", und man studierte nun an dem letztgenannten Institute Glucks "Iphigenie auf Aulis" neu ein. Wie das in Paris so der althergebrachte Brauch ist, nahm man sich bei diesen Neueinstadierungen klassischer Meisterwerke nicht die Muhe, die betreffenden Werke quellenmässig neu zu bearbeiten und ohne Striche mit genauer Einhaltung der Instrumental-Vorschriften aufzuführen etc., sondern man begnügt sieh hier zu Lande damit, das betreffende Werk gleichsam nur neu aufzuschminken. Die Ausrede der "gutrn alten Tradition" ist ja so unsaghar bequent, man kann damit so viele Sünden entscholdigen, man erspart Möhen und Kosten. und vor allen Dingen eines: man kommt dem Allerweltsgeschmack des zahlungskräftigen grossen Publikums entgegen, das sich nicht um Originalitätstreue und ähnliche "neben-sächliche Dinge", sondern vor allem um schöne Anssiattung und um die Vertretung der Titel- und sonstigen Hauptrollen kümmert. Aber nicht einmal hierhei hewähren die Pariser Operuleiter immer den richtigen Geschmack. Mit der gleich-falls spezifisch romanischen Ehrfurcht vor ihrer königlichen Hoheit der Primadonna vertrauen sie einfach demjenigen Star die betreffenden Gluck Partien an, der auf diesem Gebiet den meisten Beifall in seiner Carrière aufzuweisen hat. Die Primadonna der Grosses Oper, Lucienne Brevst gilt in den Kreisen der hiesigen Glockisten als die hervorragendste Armida und Iphigenie, und sie hat auch bei den Opernhesuchern eine grossi Anhingerischuff, freilich auch viele Feinde. Wahrschrinlich bat man eben keine andere Glucksängerin in l'aris und stellte die "berübinte Primadonna" nun sonder Zagen als lphigenie in Glucks "lphigenie auf Anlis" heraus. Der Erfolg war geteilt. Die wiitenden Klatscher kämpften erbittert gegen die ebeuso wütenden Zischer. In der Tat ist die Verkörperung der Iphigenie durch die Brevol unendlich zwicspältig, wie denn überhaupt alle Kreationen dieser Künstlerin - denn das ist sie trotz all ihrer Schwächen zweifellos! — unter einer merk-würdigen Nervosität leiden. Wenn sie das erste Mal inmitten ihrer Gespielinnen erseheint, umwallt von dem zarten weissen Gewande, zu dem das schüngeschnittene Profil ihres von rabenschwarzem Haar umgebeuen Kopfes prächtig steht, wenn sie in Haltung und Mienenspiel die edle Götterergebenheit der Jungfrau ausdruckt, so glauht man, schier das Ideal der Iphi-genie vor sich zu haben. Sobald sie zu singen beginut, schwindet die Illusion sofort in ein Nichts. Ihre an sich runde nud hiegsame Stimme ist offenbar schlecht gehildet worden. Ihr Ansatz ist unsieher, ihre Kopfstimme flackernd und vor allen Dingen ihre Atemtechnik geradezu ungenögend. Dazn kommt eine unleidliche Unausgeglichenheit ihrer Register, wodurch etwas Spruughaftes in ihren Gesangsvortrag kommt, das natürlich gerade der lphigenienpartie unendlich schadet! Und doch versöhnt sie wiederum durch ihre hoheitsvolle Darstellung. Besser waren die anderen Vertreterinnen und Darsteller der tragenden, wie auch der kleineren und kleinsten Rollen (soweit man von solchen überhaupt bei Gluck reden kann!). Die Mezzosopranistin Frl. Brohly bewährte sich als Klytämnestra als echte tragische Sängerin der nur noch der Stil der Bewegung etwas mangelt. Gesanglich ganz ausgezeichnet war Beyle als Achill, in den schmachtenden Gesten und in der schwärmerischen in den schmachtenden Gesten und in der schwarmerischen Mimik dagegen gar zu tenorhaft süss. Den Hauptnachdruck bei dieser Neueinstudierung hatte Direktor Carrd ersichtlich auf das dekorative Element gelegt. Die Dekoratiouen Jusseaumes waren von peinliehster Stil- und Situatioustrene, namentlich aher über das Ballett würde der Chevallier de Gluck wohl hass staunen. Deun zu seiner Zeit war das Kostüm und die Bewegungen der Tanzenden noch nicht so archäologisch exakt festgelogt. Wie dies hei derartigen Rekonstruierungen exakt festgelegt. Wie dies bei derartigen Rekonstruierungen schr häufig zu gesehehen pflegt, tat man leider des Guten etwas

zu viel. Madame Mariquita ging hei der Figuration der griechiseben Tänze offenhar von antiken, wohl namentlich von etruskischen Vasenbildern aus. Sie stellte mehr lebende Friese und Reliefs als sie Ballabiles einstudierte. Einer dieser Tänze, und teilets als sie Ballablies einstudierte. Eine dieser konze-bei dem geschmeidige weibliche Wesen in Pantherkostümen die erste Tänzerin Regina Badet umtanzten, war malerisch überaus wirkungsvoll. Aber z. B. der Kampf zweier Original-Athleten erinnerte doch all zu sehr ans Varieté! Völlig im Stile Glucks hielt sielt eigentlich vornehmlich das treffliche Orchester unter Leitung Kapellmeister Ruhlmanns. Das mässige Tempo, die sebarf gemeisselten Rhythmen, die gleich mässige Dynamik, alles war ganz im Geiste des grossen Refor-mators. Und trotz alledem glaube ich nicht an ein Wiederauf leben der Aulischen Iphigenie, in dieser ihrer französischen Originalgestalt. Der Textdiehter. Bailli du Kollet, hielt sich in dilettantischer Ebrfurcht vor dem Genius Racine sklavisch an die Dichtung und besouders der flache Schlins, den ja erst Wagner im Sinne des Gluckstils verklärt hat, wirkt doch gar zu schwächlich. Seit der letzten Pariser Aufführung vom Jahre 1824 sind dreiundachzig Jahre verflossen. Ich fürchte, nach den ühlichen Repertoirewiederholungen wird das Werk hier in Paris, obwohl es, was Gielehmässigkeit der Erfindung anbetrifft, an allererster Stelle im Lebenswerk des Unsterblichen steht, hald für wiederum 83 Jährehen im Orkus der Vergessenheit versinken. Der heutigen Generation der Pariser Opernhesucher erscheint offenhar die Arienoper italienischen Stiles "moderner" als der dramatische Stil Glucks. Dass der Geschmack des Pariser musikalischen Publikums auf dem Gehiete des Theaters auch sonst eher noch verfiachter als ehedem ist, dies merkte man mit betrübender Deutlichkeit an dem forzierten Beifall, den eine neue Operette "L'Ingenu libertin" (Der harmlose Wiistling) im Bouffes Parisiens Theater erzielte. Obwohl der Textdichter Louis Artus es sich angelegen sein liess, einen "Conte galan" des 18. Jahrbunderts in dem zart verschwommenen pikanten, aber niemals zvnischen Zeitstil zu wahren. obgleich der Komponist, Claude Terrasse, mit grossem Takt bemüht war, den Clavecinstil der Verse des Poems treu zu belassen, so hielt sich die Majorität des Publikums an die Anzüglichkeiten des rein Stofflichen und schaute mehr auf die Sinnlichkeit der Darstellung, als es auf die schäferliche Liebes-girrerei der Musik hörte. Ohne an dieser Stelle auf diese, in ihrer Art weit über den Durchschuitt hervorragende Operette nüher eingeben zu wollen, möchte ich doch bervorheben, dass mir Chande Terrasse in der Anfrichtigkeit und sanberen Mache seiner Partitur tansendmal lieber ist, als so mancher französischer Opernkomponist, à la de Fernand le Borne und Xavier Leroux! Auf die Neueinstudierung der Bruneau-schen Oper "L'Attaque du Moulin", die rach 13 jilbriger Pause am Guitétheater erfolgreich in Szene ging, werde ich noch zurückkommen. Dr. Arthur Neisser.

#### Stuttgart.

Alljäbrlich ernten wir eiuige neue Gewinne aus alter Zeit Dieses Jahr war es bis jetzt von Boieldieu "Die Weisse Frau auf Avenel" die uns wieder entziekte, hesonders auch dank dem Kunstgesang der Frau Bopp-Glaser. Erfreulich ist ebenso, dass sich ein Werk wie Kloses "Ilsebill" (zu der Dr. Louis im Verlag von Il. Kuntz in Karlsruhe eine Erläuterungsschrift berausgab) auf dem Spielplan zu balten scheint. Frau Senger-Bettsqun ist bewundernswert in der Titelrolle. Für dauernde Kinbirgerung solcher Werke wird jedenfalls Frof. Schillings nach Kräften eintreten. Ausser den Hofkapellmeistern E. Band und Pitteroff (welche die erwähnten Opern dirigierten) wirkt als Nachfolger Pohligs 1907/1908 Dr. Obrist an der Hofoper. Er leitete die Auführung der "Heiligen Elisabeth" von Liezt und den ersten Ringsyklus dieses Winters der trotz eines kleinen Brand-Zwischenfalls im dritten Akt der Götterdämmerung glucklich und aufs erfolgreichste zu Ende geführt wurde. Den Wotansang Herr Neudörffer geradezu überraschend anders als bisher; im Wetteifer mit Herrn Weil, oder als Ergebuis neuer Studien mit Ohrist, wer weiss es? Frau Senger-Bettaque ist eine wohlbekannte, ausgezeichnete Brünhilde, und wir sind stolz, sie die unsrige zu nennen. Was mich etwas stört, ist manchmal der silheumässig gleiche Vortrag, der die naturliehe musikalische Betonung ausser Kraft setzt; und im Darstellerischen die Bewegungen mit der Kleidung: im Verzicht auf derartige Wirkungen ist die Duncan ausserordentlich fein und lebrreich. Den Siegfried sang Herr Pennarin vom Hamburger Stadttheater. Soetwas wie den dritten Akt des Siegfrieds haben wir hier kaum je gehört. Man staunte und war ergriffen! In der Götterdämmerung fesselte mich namentlich eine eigentlünliche Innigkeit oder Natürlichkeit des Vortrags. Stellen wie: "Guntber, deinem Welb ist übel" kommen meist so heraus, dass sie die

Sympathie für Siegfried gefährden. Pennarini gab auch die letzte Erzählung und den Weibegruss au Brünhilde einfach und schlicht. Andere Zuhörer wollten eigentlich das Poetische vermissen. Ein guter Alberieh war Herr Kromer aus Mannheim. Die einheimischen Kräfte möchte ich nicht übergehen: Fasolt nud Hagen stellte Herr Holm (der sich auch im angedeuteten kritischen Augenblick, als es anf der Bühne brannte, kaltblütig erwies) überzeugend und mit prachtvoller Stinune dar. Nur sollte er z. B. an der Stelle: "Meineid rächt" ich" die Tonfolge Wagners nicht verändern. Ein vortrefflieher Mime ist auser Herr Decken. Herrn Islaubs Stimme passt gut zum Fafner im Rheingold. Frl. Hieser ist als Fricku und Waltraute in Haltung und Stil erfreulich; die Stimme seheint leider etwas zu versagen. Frl. Schöuberger sang die Erda reiner und verstindnisvoller als bisher. Eln kraftvoller Gnuther, kein Schwächling, war Herr Weil. Sieglinde und Gutrune ist Frl. Wiborg anvertraut. Herr Bolz sang diesmal nur den Siegmund. Die Hofkapelle obwohl akustisch ungünstig gestellt, leistete unter ihrem Dirigenten Vorzügliches: Obrist hewährte sieh nicht blos uls Orchesterkenner, als Kenner des Ringes, sondern bekundete auch praktische Überlegenheit, Geistesgegenwart und Beberrschung der Massen in erstanulichem Grade. Durch all diese glücklichen Unstände wurde der Ring zum Ereignis. Man freut sich aber anf das neue Haus, das hoffentlich recht viel Plätze enthält: im Interimstheater müssen sieh die Erstlinge durch föstündiges Warten ihre billigen Ringplätze sichern!

#### Konzerte.

Die Lelpziger Konzertberichte folgen in nächster Nummer.

Berlin

Der Philharmonische Chor feierte sein 25 jähriges Besteheu. Aus den beseheidensten Anfängen, aus einem kleinen Kreis in einer musikliebenden Familie musizierender Musik-freunde, ist derselhe, dank der unermüdlichen Hingabe, der nie erlahmenden Tatkraft und richtigen Erkenntnis der für die künstlerische Disziplinierung eines Chores unerlässlichen Prin-zipien seines Begründers und Leiters, des Herrn Prof. Siegfried Ochs, langsam, doch stetig sich vergrössernd, zu seiner jetzigen Grösse und Bedeutung emporgewachsen. Der Chor zählt heute gegen 400 Mitglicder und nimmt in bezug auf seine künstlerische Leistungsfähigkeit unter den gleichartigen Verwingungen. einigungen unserer Metropole unstreitig den ersten Rang ein. Seine bisherige Konzerttätigkeit war eine sehr erspriesliche. Seine Programme enthalten moderne und klassische Kompositionen in steter Ahwechslung mit starker Betonung des modern fortschrittlichen Standpunktes. Wir verdanken dem Chor und seinem zielbewussten Führer nicht nur in gnter Hinsicht musterseinem zielbewussten Fuhrer nicht nur in gnter Hinsicht mustergültige Aufführungen der "Schöpfnng", der "H moll-Messe",
des Berliozschen "Requieuns", des "Schicksalsliedes", der "Missa
solemnis" usw., sondern anch die Bekauntschaft mit einer stattlichen Reibe bedeutsamer neuer Werke. Tinels "Franziskus",
Bruckuers "Tedeum", Hugo Wolfs "Feuerreiter" und "Christnacht", Verdis "Pezzi sacri", Eugen d'Alberts "Der Mensch und
das Leben", Wilh. Bergers "Euphorion", H. Koesslers "Sylvesterglocken", Ant. Urspruchs "Frühlingslied", Rich. Strauss" "Wanderers Sturmlied" und "Taillefer", J. Knorrs, "Marienlegende"u. a.m.
sind hier zuerst durch den Phillspruggischen Chor "Gobör sind hier znerst durch den Philharmonischen Chor zu Gehör gebracht worden. — Far die musikalische Jubilänmsfeier des Chores, die am 9. Dezember in der Philbarmonie vor geladenem Publikum stattfand, hatte Hr. Prof. Ochs Buchs "D moll Messe" zur Aufführung gewählt. Es war die zehnte Wiedergabe, die das gewaltige Werk seit seiner ersten Anfführung am 22. April 1895 an dieser Stätte erfuhr. Sie reibte sich den voraufgegangenen würdig an. Die Chorleistung war iber alles Lob erhaben; die Sicherheit und Schlagfertigkeit, mit der er die enormen Schwierigkeiten des Tousatzes überwand, wirkte vielfach geradezu ver-blüffend. Um den orchestralen Teil maehte sieh das Philbarmonische Orchester verdieut, den Orgelpart führte Hr. Musikdir. Bernh. Irrgang init Sicherheit und Sachkenutnis aus. Die Soli vertraten die Damen Anna Kaempfert nud Therese Schnabel Behr und die H.H. Felix Senius und Hofopernsäuger Putnam Griswold in bester Weise. Die Feststimmung, die den Konzertahend kennzeichnete, fand am Schluss der Aufführung ihren besonderen Ausdrnek in einer Fülle stürmischer Ovationen für IIrn. Prof. Ochs. Wir wünschen ihm und seiner trefflichen Sängerschar weiterhin eine gedeihliche Entwicklung und schöne künstlerische Erfolge. Die Konzerte des Philhar-monischen Chores sind Höhepunkte in unserm überreichen Musikleben, mögen sie es auch fernerhin bleiben.

Ein trefflicher Künstler in seinem Fach ist der Violoncellist Curlo Guaitu, der sich am 6. Dezember im Bechsteinsaal hören liess. Er spielte die zehnte Sonate von Valentini-Piatti, Tschaikowskys "Rokoko-Variationen" und die dritte Suite für Violoucello solo von Bach. Sein Ton ist gross und hiegsam, die Technik virtuos entwickelt, der Vortrag offenbarte viel Feingefühl und gesundes musikalischez Empfieden. Mit den nicht geringen technischen Anforderungen der genannten Weike fand er sich fast spielend ab. Hr. Alfredo Cairati. der die Begleitungen am Flügel recht geschmackvoll austührte, erwies sich auch im Vortrag des Mephisto-Walzers von Liszt als tüchtiger Pianist.

In der Singakademie stellte sieh an demselben Abend Frl. Margarete Rawack mit dem Vortrag des Ddur-Konzerts von Mozart, der Romanze ans dem Ungarischen Konzert von Joachim und des Dmoll-Konzerts op. 58 von Brneh als eine begabte, über eine gut entwickelte Technik gebietende Geigerin vor. Ihr Ton ist nicht besonders gross, aber klar, frei von störenden Nebengeräuschen. Dem Vortrag, im allgemeinen verständig, fehlt etwas Temperannent. Am besten gelang das Bruchsche Konzert, namentlieh im Adagio und im Seblnsssatz, aber auch der Vortrag der Romanze wirkte erfreulieh.

Eine technisch sehr leistungsfähige und musikalisch gut gebildete Pianistin ist Marie Dubois, die sich am 7. Dez. mit einem im Saal Bechstein gegebenen Klavierahend vorstellte. Mozarts Ddnr-Sonate und Schnberts "Wanderer"-Phantasie, die Hauptwerke in ihrem Programm, spielte sie sieher und gewandt mit musikalischer Empfindung und gesunder Auffassung. Und von Geschmack und Verständnis zeugte auch die Wiedergahe der Chopinschen Stücke — Impromptu Fis dur und Hdnr-Nocturne op. 12 —, für die der Künstlerin, ebensowic für den Vortrag der vorgenannten Werke reicher Beifall gespendet wurde.

Im Theatersaal der Königl, Hochsehule für Musik veranstaltete am 10. Dezember der Archangelsky Chor ans Petersburg unter Leitning seines vortreffliehen Dirigenten Hru. Alexander Andrejewitsch Archangelsky ein gutbeauchtes Konzert und errang sieh einen grossen, berechtigten Erfolg. Die Leistungen des aus je 18 Damen und Herren bestehenden Chores vertragen den höchsten künstlerischen Masstab. Das Stimmatenial ist ein ausgewählt gutes — die tiefen, sonoren Büsse fielen besonders angenehm auf — seine Schulung ganz ausgezeichnet. Der Chor sang mit einer rbythmischen Präzision, zeigte in klauglieher wie dynamischer Beziehung eine Ausgeglichenheit und Vollkommenheit und entwickelte im Vortrag eine Ausduckstähigkeit, Lebendigkeit und Wärme, wie man sie in so gesteigertem Masse nur selten antreffen wird. Von berückender Klangschönbeit ist das Piano, glänzend, mächtig, dabei sette sedel im Klang das forte. Die Darbietungen wirkten stellenweise denn auch geradezu frappierend und begeisternd. Aus der grossen Zahl der durchweg frei aus dem Gedächtnis vorgetragenen Gesänge seien als besonders wohlgelungen und eindrucksvoll hervorgeboben Mendelssohns Psalm 22 "Mein Gott, warum hast du mich verlassen" und aehtstimmiger Chor "Ave Maria", Gounods Psalm 137 "An den Wassern zu Babel", Bachs im schnellsten Tempo vorgeführte Fuge "Ehre dem Schöpfer der Welten" aus der Kantate "Gottes Zeit ist die ullerbeste Zeit", ferner M. Anzews "Das Meer und der Fels", Maproniks "Das Kind" (F. flebbel), V. Kalienikows stimmungsvolle "Elegie" (Purchkin) und Th. Köhnemanns klanglich sehr fesselnde Komposition "In dunkler Hölle".

Im Bluthuersaal gub am 11. Dezember der Pianist Otto Voss einen Klavierabend. Der Künstler begann seine Vorträge nit der Chromatischen Phantasie mid Finge von Bach und spielte weiterhin Beethovens Fmoll-Sonate op. 57, Schumanns Karneval und kleinere Stücke von Chopin, Meudelssohn, d'Albert und Liszt. Er ist ein vorzüglicher Klavierspieler, der über eine grosse, gnt ausgeglichene Technik verfügt, einen schönen vollen Ton entwickelt und musikalisch gesund, natürlich und schlicht empfindet. Win der Künstler Bachs Phantasie und Beethovens "Appussionata" vortrug, das wur sehr anerkennenswert und nur in unbedentenden Einzelheiten zu bemäugeln.

Im Beethovensaal konzertierte an deniselben Abend die Geigerin Eugenie Konewsky. In der Wiedergabe des Vienxtempsschen Amoll-Konzertes op. 37 und einer Reihe kleinerer Kompositionen von C. Cui (Cantabile und Perpetium mobile), Sinding (Romanze op. 9) und Wieniawski bekundete sie einsolides Spiel, dessen Hauptstütze vorläufig ein angenehmer, nuder, weicher Ton ist.

Das "Trio" Georg Schumann, Carl Halir und Hugo Dechert spielte an seinem ersten populären Kammernusikabend (Pbilharmonie — 12. Dez.) das Ednr-Trio op. 97 von Beethoven, dessen wundervollem Largo und heiterem Finale eine besonders schöne Ausführung zuteil ward. Die Kreutzer-Sonate und das Ddur-Trio op. 70 vervollständigten

das Programm.

Die Pianistin Louise Clemens brachte in ihrem Konzert mit dem Philharmonischen Orchester Beethovensanl — 12. Dez.) die Klavierkonzerte in Fundl von Chopin, in Esdur von Beethoven und G moll von Saint-Saöns zum Vortrag. Frl. Clemens ist ein kräftiges Spieltalent ohne musikalisch-charakteristischen Ausdruck und künstlerische Reife und Wärme. Sie wird gut tun vor allem auf Veredelung ihres Anschlags und auf geistige Vertiefung hinzuarbeiten.

Im vollhesetzten Saale der Singakademie veranstalteie gleichzeitig Franz Naval seinen zweiten Liederabend. Schuberts Liederzyklus "Die schöne Müllerin" brachte der Künstler zu Gehör. Sein Organ erklang in voller Schönheit; im Vortrag erfrenten die Frische und Natürliehkeit, die Wärme der Empfindung. Sehr schön in der Stimmung gelangen u. a. "Pause". "Eifersucht und Stolz", "Die liebe Farbe" auch "Trockne Blumen" und "Der Müller und der Bach". Als Begleiter am Flügel stand Hr. Otto Bake dem Sänger vollwertig

zur Seite.

Im Saal Bechstein konzertierten am 13. Dez. die Violoncellistin Elsa Rue gger und der Planist Paul Goldschmidt und erzielten einen grossen Erfolg. Beethovens Klavier-Violoncellsonate in Adur op. 69, die das Programm einleitete, habe ich selten so meisterlich und beinahe nuch jeder Richtung hin vollendet vortragen hören. Hätten die Konzertgeber sich hier als treffliche Kammermusikspieler gezeigt, so standen ihre solistischen Leisungen dem nicht nach. Die funfte Violoncellsuite von J. S. Baeh dürfte nicht oft mit so klurer Technik und so ausgezeichnetem Stilgefühl gespielt werden, wie Fri. Ruegger es vermochte. Desgleichen hatte Ilr. Goldschmidt im Vortrag der Cmoll-Variationen von Beethoven Gelegenheit, seine Fähigkeiten, die sieh hauptsiehlich in sauherer Technik, modulationsfähigem Auschlage und gesunder Auffassung dokumentieren, darzutun. Brahms F dur Sonate op. 99 hildeten den Beschluss des Abends.

In der Singakademie stellte sich zu gleicher Zeit die Sängerin Ella Sehmücker in einem eigenen Liederabend vor und ersang sich mit Liedern und Gesängen von Schubert, Brahms, Pergolese, Saint-Saöns, Henschel, Grieg u. a. einen hübschen Erfolg. Ihre nicht besonders grosse, aber klanglich sehr sympathische Sepranstimme ist gut geschut und nathrlich, musikalisch verständig hildet sie ihren Vortrag. Lieder freundlichen und sinnigen Inhalts, wie Pergoleses "Je tu m'anni". Weckerlins "Jeunes fillettes" Griegs "Ein Traum" wusste die Konzertgeberin am wirksamsten zu gestalten.

Adolf Schultze.

Um einen ganzen Abend hindurch mit Liedern das Publikum fesseln zu können, muss eine Sängerin über andere slimmliche und musikalische Qualitäten verfügen, als Elisabeth Schumann (Becthovensaal, 6. Dezbr.), von der Kraft sellständiger Individualisierung ganz zu schweigen. Die Dame kennt in ilirem Vortrage nur die Extreme eines forlissimo und pianissimo. die Mittelregister fehlen ihr ganz, die Tonbildung selbst ist eine mangelhafte und die Art der Innen-Belebung wie Ausgestaltung so einseitig naiv, dass der Musiker beim Anhören einer Reihe von Vorträgen sehr schnell der ästhetischen Langweile verfällt. Nach der Sicherheit des Auftretens durfte man hier etwas voranssetzen, das sieb über das Durchschnittsmass erhob, wurde iadessen recht enttäuscht. Auf dem Programm standen Lieder von Schubert, Brahms, Hugo Wolf, Wilhelm Berger und Eduard Behm (der Komponist hegleitete gewandt am Flitgel). Ich hörte vier Schubert-Gesänge und die Zigeunerlieder von Brahms, - Schubert in eintönig-weichlicher Darstellung, Brahms gleichfalls ins Süssliche interpretiert. In den dramatischen Partien versagten Kraft und Grösse, der unsichere, zum Detonieren neigende Ausatz verdarb auch viel. Hätte die Sängerin als Mitwirkende sich neben einem Kunstler hören lassen, so würde man ihre Gaber zur Ahwechslung mit hingenommen haben; die Veranstaltung eines eigenen Liederahends drängt indessen den Rückschluss auf eine vollkommene Verschiftzung etwa vorhandener Begahung auf,

Einen Lieder- und Balladenabend gab der Herzgel. Anhalt. Ilofopernsänger Josef Schlembach am 9. Dezhr. im Bechsteinsasle. Der Erfolg des Künstlers war ein grosser und herechtigter. Sein resonaukräftiger Bass ist flaxibel, warmtinsbriert, in der höheren Lage mutet er bnitoual au und kliugt namenflich in den piano-Registern ausgezeichnet. Die Aussprache höllt sieh klar, auch den poetischen Inhalt des Dargebotenen weiss der Säuger zu erschöpfen. Während ihm Schuberts "An die Musik" weniger lag (hier störte auch eine starke Neigung zum Detonieren), wusste er in "Promethaus" den Touherausfordernden Trotzes gut zu treffen. Die beste Leistung

des ersten Teils blieb Loewes "Archihald Douglas", in dem er nicht nur prächtige stimmliche Qualitäten, sondern auch lebhafte und zwingende dramatische Gestultungskraft bestätigte.

Am selhen Ahend spielte Richard Burmeister im Beethovensaale ausschliesslich Lizzt; im ersten Teile seines umfangreichen Programmes Klavier-Übertragungen (Schuber), Bach, Chopie, Wagner), im zweiten dann Original-Kompositionen. Eine rechte Entfäuschung! Zugleich musste man sich schmerzlich berührt fühlen, einen Pianisten von entschiedener Begabung und achtunggebietendem Können auf derartig falschen Wegen zu gewahren. Er ist in die Aera des Krafmeiertums einge-treten, die Akrobatik des Spiels scheint ihm über die feinmusikalische Intention zu gehen, seine Pedaltechnik verdirbden etwa noch verbleibenden Rest des Gutem. Was sich Burmeister z. B. in Liszts H moll-Sonate an gefuhllosem Draufhämmern, wustem Tonchaos, verwischtem und verschwommenem Passagenwerk, an flachster, äusserlichster Manier der Interpretation leistete, das gehörte weder auf das Konto seines guten Renomme's, noch in den Beethovensaal überhaupt. Der Wiedergabe des Gretchensatzes aus der "Faust-Symphonie" stand er mit wahrhatt klussischer Unbehitlichkeit gegenüber. Statt die an sich nicht eben vorteilhafte Wahl damit zu verdecken. dass er auf dem Klavier die Orchesterfarben nachzumalen versuchte, kam das poesieumwobene Stick so eintönig trocken und nüchtern beraus, dass die Hörer Langweile befallen musste. Daneben standen vorzüglich gelungene Gaben, wie der Gralsrittermarsch, die neunte Ungarische Rhapsodie, "An bord d'une source. Hier im letzten Stücke bewies Burmeister, dass er über poetische Darstellung, delikates Passagenspiel und Anschlagsduft verfügt, wenn er nur will. Warum also das Wuchten mit rein physischem Krattaufwand, der schliesslich sehr merklich erlahmte und obendrein mit der musikalischen Darstellungskunst doch nur sehr bedingt als Millel zum Zwecke zu fun hat. Freilich auch dann, wenn all' jene Mängel fortgefallen wären, hätte Burmeister mit Liszt nicht einen Abend hindurch fesseln können, weil ihm die Fähigkeiten zu vielseitiger, erschöpfender Gestaltung abgehen.

Über den Pianisten Ignaz Friedman, der am 10. Dez. im Beethovensaale mit einem überreichen Programme aufwartete, wäre wenig zu sagen. Ausstellungen gübe es kaum; Schwankungen in der Wertskala der Vorlräge sind unvermeidlich. Alles was Friedman bot, stand auf Höhen, wie man sie selten in unseren Konzertsälen antrifft. Ein echter rechter Musiker, dem sich alle Mittel zum künstlerischen Zwecke gefügig zeigen! Das Technische wird bis in seine letzten Anforderungen hinein vollkommen bewältigt; das bewies der Vortragende un den Chopin-Etuden und den an sieh odiosen Kadenz-Verhrämungen von Henselt und Weber durch den Kunststückmacher Leopold Godowsky. Das schwierigste Terzen-, Sexten- und Oktaven-Passagenwerk wird spielend leielit geboten, die unglaublichsten Vielgriffigkeits-Probleme gleichsam tändelnd gelöst. Indessen auch die musikalischen Qualitäten lassen keinen Wunsch offen. Für Chopin scheint mir Friedman der richtige Poet am Flügel zu sein mit dem Zuge ins Verträumte und dem unvermittelten Sprunge ins Verdrekt Leidenschaftliebe. I'm Schummus Karnevalszenen wusste er so viel reizvolle, charakteristische Farbenreflexe zu legen, dass die lange Reihe wie ein fesselndes Wanderpanorama vorüberzog. 1ch will nicht behaupten, dass er Beethovens op. 90 (Sonate Edur) stilgerecht im Sinne unserer Schulgedanken gespielt hat; aber er gab sie selbstäudig, in individuell-charakteristischer Auslegung und wundervoll zurter Behandlung. Auch die Bach-Tansigsche Toccata und Fuge (Dmoll, imponierte mir nach Form und Inhalt. Der für den Konzertgeber an Ehrungen reiche Abend lieferte den Beweis, dass wir es hier mit einem Musiker und klavieristischem Talent par excellence zu tun haben, das mit seiner urwüchsigen Kraft nicht einzelne, sondern alle künstlerischen Erscheinungen in der Kette ihres Werdeprozesses umspannt. Es war eine Freude und ein Genns, solchen Darbietungen zu lanschen.

Max Chop.

#### Dessau, Mitte November.

Der erste Kammermusik-Ahend (17. Okt.) der Herren Mikorey, Seitz, Otto. Weise und Weber brachte an erster Stelle in schöner Wiedergabe ein Gdur-Streichquartett Mozarts. Von Franz Schutbert sang Herr Kammersänger von Milde von Herrn Hofkapedmeister Mikorey am Flügel poesievoll begleitet, drei echte Perlen Schutbertscher Liedkomposition, den "Ganymed", "An die Leyer" und "Sei mir gegrüsst" in kunstlerisch fein durchdachter Art des Vortrages. Den erhebendsten Genuss gewährte die Schlussnummer des Programms, Schutberts herrliches Bdur-Trio für Klavier, Violine und Violoncell, das die Herren Mikorey, Otto und Weber überaus schön zu Gehör brachten

Dresden, den 5. Dezember.

- Im zweiten Kammermusik-Abeud (11. Nov.) erklang zunlichst Haydns Gmoll-Streichquarteit op. 74 No. 3 und am Schluss Schumanns Dmoll-Trio op. 63, dessen Gesamtwirkung dadurch cine Einbusse crlitt, dass das Cello sich gegen das Klavier und die Violine wenig günstig zu hehaupten vermochte. Den vokalen Teil des Programms bestritt Frl. Fiebiger mit drei

Liedern von Schumann, Grieg und Reger.
Das erste Hofkapellkonzert (28. Okt.) wurde durch die siebente der symphonischen Dichtungen Franz Liszts, durch seine "Festklänge" eröffnet, die Franz Mikorey temperamentvoll berausbrachte. Die Sonderstimmungen wurden jede in ihrer Eigenart auf das schönste getroffen, nud ihr symphonischer Zusummenschlus, zeigte sich stets bestmöglich gewahrt. Mit Liszts glänzendem Esdur-Klavierkonzert führte sich eine allem Anscheine nach noch schr junge Pianistin, Frl. Germaine Schnitzer aus Paris, auf dus vorteilhafteste ein. Frl. Schnitzers stürkste Seite ist zur Stunde noch eine wahrhaft brillante, geradezu verblüffende Technik. Die grössten Schwierigkeiten überwindet die Kunstlerin scheinbar mühelos. Ihr Anschlag ist und der einen Seite von wirklich mäunlieher Kraft und Energie, auf der anderen von einer duftigen Zartheit, und zwisehen beiden Polen steht ihr ein grosser Reichtum der maunigfachsten Nitancen zur Verfügung. Wie sehr geschmackvoll die junge Imme vorzutragen versteht, bewies sie vor allem mit Franz Schnberts Ballettmusik aus "Rosamunde". Mit der Wiedergabe, der das Konzert besehliessenden Beethovenschen "Achten" schien sich Herr Hofkapellmeister Mikorey so recht von Herzen auszuleben. Er zeichnete in kräftigen Konturen und malte mit satten, lenehtenden Farben. Neben der Feinheit im Detail zeigte sich die Grosszügigkeit des Ganzen. Die Wirkung wäre noch voller gewesen, hätten die Violinen gegenüber den Blüsern ein grösseres Gegengewicht zu bieten vermocht.

Es fehlte in den Fortegraden der kräftige Strieb und mit ihm der grosse, voluminöse Ton.

Das zweite Hofkapellkonzert 11. Nov.) vermittelte zunächst drei Tanzstueke aus dem heroischen Ballett "Cephale et Procris" von Gretry (Tambourin, Menuetto, Gigue), die von Felix Mottl für den Konzertvortrag frei hearbeitet worden sind. Felix Motti für den Konzertvortrag trei nearheitet worden sind. Ihrir Eigenart entsprechend, wurden sie von der Hofkauelle mit "Anmut und Grazie", im echtesten Musik-Rokoko vorzüglich gespielt. Prof. Michael Press aus Moskau bot darauf Tschaikowskys D dur-Violinkonzert. Michael Press ist ein Geiger von emituent hervorragender Bedeutung, der ersten einer. Geralezu phinomenal zeigt sich des Künstlers gesamte Technik. Die Fingertechnik, die Führung des Bogens, beide sind wirklieh idealer Natur und dazu von einer unschlbaren Sicherheit. Und welch einen blühenden, in Wohllaut schwelgenden vollen Olli weich einen binnenden, in wohnaut schweigenden vonen Ten weiss der Künstler seinem herrlichen Instrumente zu entloeken! In reifster künstlerischer Ahgeklärtheit erseheint die Art des Vortrags und voll überzeugend der jeweilige Empfindungs und Gefühlsausdruck; sei es, dass Michael Press mit russigem Temperament Partien voll höchst gesteigerten Volkham mit rissigem Teinperament Partien voll höchst gesteigerten dramatischen Lebens ansgestaltet, sei es, dass er mit weichem Gefühl und innerster Beseelung in schönster Führung der melodischen Linien zarta Weisen singt, wie es z. B. in dem wundervollen Mittelsatz des Konzertes, der still verträmmten Canzonetta, geschah. Später spielte der Künstler noch drei Stücke mit Klavierhegleitung und hegeisterte durch die Vollendung seines Spiels die Zuhörerschaft von neuem zu lebhaften Beifallskundgebungen. "Zum ersten Male" erklang eine "Sereuade für 11 Soloinstrumente" von Bernhard Sekles, die sieh in iedweder Hinsicht als künstlerisch vornehmes huch. die sieh in jedweder Hinsicht als künstlerisch vornehmes, huch-apartes Werk charakterisierte. Nirgenils wandelt der Komponist apartes werk characteristerie. Argenis wandert der Komponisteristerie Pfade, in melodischer, harmonischer nind rhythmiseher Bezichung, in der Mischung der Orchesterinstrumente und des dadurch erzielten Kolorits weiss Sekles viel Neues und Interessantes zu bieten. Die Wiedergabe der Novität seitens der kleinen Elitetruppe der Hofkapelle war hohen Lobes wert. Mit einer schwungvollen Interpretation von Smetanas "Moldau"

endete das in all seinen Teilen priichtig verlaufene Konsert. Am 26. Okt. veranstaltete Emil Sauer im Evangelischen Vereinshause einen Klavierabend. Das vom Künstler aufgestellte Programm interessiorte schon rein änsserlich. Es führte von Fr. Bach über Beethoven, Schubert, Meudelssohn, Schumann zu Chopin und Liszt. Und wie hat Emil Saner gespielt! Brillant seine gesamte Technik, hochkünstlerisch seine Auffassung, stark durchgeistigt und voll noetischen Empfindens und Ausgestaltens sein Vortrag. Nach jeter Einzelnummer spundete die wahrhaft enthusiasnierte Zuhörerschaft dem genialeu Künstler lehhaftesten Beifall und ruhte am Schlusse des Konzertes nicht eher, bis sieh Emil Sauer noch zu einer Zugabe, einer hrillauten Paraphrase über Johann Straussens "Donan Walzer" verstaud.

Der Totensonntag brachte nus in der Martin Luther-Kirche ein schönes und bedeutendes Konzert, indem Herr Musikdirektor Albert Römhild mit seinem ausgezeichneten Kirchenchor neben vier kleineren Sachen - rühmend hervorzulichen ist des unvergesslichen Franz Curti wundervoller a cappella Chor "Sci still" - als Hauptwerk das schwierige Requiem von A. Dvorak aufführte. Er hat es selbst schon einnal vor fünf Jahren herausgebracht, sonst ist es zwar in Österreich, in Deutschland aber, wie ich hörte, noch nicht aufgefuhrt worden. Es ist ungemein verdienstlich, dieses ausserordentlich interessante und merkwurdige Werk bekannt zu machen, wenn auch nicht zu leugnen ist, dass man eine Reihe schwerwiegender Bedenken dagegen geltend machen kunn. Dass der Charakter des Ganzen ausgesprochen katholisierend ist, sowohl in seiner Nachahmung des cintonigen Gebetmurmelus wie auch in de: etwas theatralisch anmutenden Überbeweglichkeit in der musikalischen Darstellung und in dem allzu häufigen und unmotivierten Stimmungswechsel, würde nieht viel besagen, denn bei Berliez und Liszt (Gruner Festmesse) nehmen wir Gleiches gern in den Kauf; schwerer zu verauschlagen ist die offenhare Stillosigkeit, die kritiklos alle Mittel aufnimmt und durcheinanderwirft, also nn momentaner Effekte willen die Gesamtwirkung schädigt. Neben ganz prachtvollen Teilen stehen triviale, ja persönliche (die vergnügte Enge: quam olim Abrahac wirkt wie eine Profonation!); knrz, man hewundert vieles, wird aber im Gauzen nicht recht froh dabei. Die Ausführung war, wie immer bei Römbild, eine wolligelungene; der Chor tat in vollstem Umfange seine Schuldigkeit, die ausgezeichnuten Solisten — die Damen Nast und Bender Schaefer und Herr Grosch von der Königl. Oper sowie Herr E. Häntzsch - setzten mit voller Hingebung ihre heste Kraft ein. Gleiches gilt von Herrn O. Hörnig an der Orgel, während die Gewerbehauskapelle durch Unaufinerksamkeit, gelegentlich sogar durch gröbere Verstösse, dem Dirigenten seine mühevolle Aufgabe unnötig erschwerte.

Im 2. Philharmonischen Konzert stellte sich Frl. Amy Castles vor, eine Koloratursängerin französischer Schule mit deren gewohnten Vorzügen und Mängeln; die französische Aussprache ist besser als die italienische, der Liedgesaug erfreu-lieher als das leere Ariengeklingel (Semiramis von Rossini); die Stimme ist im Forte in der Höhe scharf und nicht immer rein. Die feinste Leistung gab sie in "La eloehe" von Saint-Saëns. Höchst gegensätzlich war dazu die zweite Solistin, die kleine Ungarin Stefi Geyer, ein echtes und grosses Taleut, dem man angesiehts seiner emineuten Leistungen gern das etwas zur Schau getragene Selbstbewusstsein verzeiht. Dass sic das reiehlich mit Zuekerwasser gesalbte "Concerto dramati-que" (?!) — man beachte den Sprachenmischmasch! — von Hubay spielte, eine langweilige Aneinanderreihung der ödesten Trivialitäten, ist wohl weniger ihr als ihren Beratern auf's Konto zu schreiben; die teehnischen Brayourstücke rechne ieh ihr weniger hoch an als die süsse Kantilene, die sie in einer Arie des alten Tenaglia entwickelte. Jedenfalls ein hedeutendes Talent, das seinen Weg machen wird.

Die Petrische Streichquartettvereinigung brachte ein Werk des am 7. Dez. 1887 in Wien geborenen Ernst Toch zu Guhor. Es wäre uubillig, von einem so jungen Menschenkinde etwas Eigenartiges zu erwarten; dass eine grosse musikalische Begalung und eine erstaunliche Fühigkeit für Stimmführung beganing find the circumstant of the state o sind allerliebst, alles aher, auch das weniger Bedentende, ge-schickt gemacht, klangvoll, nicht gekinstelt und geklügelt. Glück auf den Weg! Ein Preludio und Fuga von Scontrino gehel sich in rücksichtsloscu, laug fortgeführten Dissonanzen; interessant und charaktervoll, aber unerfrenlich. Den Schluss bildete das D moll-Quartett von H. Wulf, das mieh wiederum in der schon mehrfach gesiusserten Ausieht bestürkte, dass man gegenwürtig in dur Wertsehätzung dieses hochbegabten, aber doch recht wanderlichen Komponisten weit übers Ziel hinausschiesst. 1st etwa dieser verworrene erste Satz quartettmüssig empfunden? nimmermehr! das ist orchestral gedacht und könnte vielleieht für grosses Orchester klingen, zerrissen und quälend bliebe es wohl auch dann; nud der zweite Satz, so sehön vieles ist, entbält er nicht ganze Akkordfolgen, heebliegende Drei klänge – die unmittelbar an Lobengriu und Tannbäuser (Wolfran: Da scheinest du, o lieblichster der Sterne) erinnern? Es liegt mir fern, Wolfs Bedeutung zu lengnen, aber gegen die schier übertriebene Bewunderung muss man Einspruch erheben. Das gilt auch für die Wolfschen Lieder, die nun schou seit einigen Jahren alle Konzerte überschwemmen. Frau Julia

Culp ist gewiss eine grosse und feine Künstlerin, aber selbst sie vermochte mich nicht zu überzeugen, dass Wolfs "Das Köhlerweib ist truuken" genussreich wirkt. Das ist wist und unerquieklich. ein misstungenes naturalistisches Experiment, aber kein Lied. Auch das von Frau ('ulp sehr fein gesungene "Tretet ein, hoher Krieger", das man jetzt so viel hört, verdient dirse Beachtung keineswegs; der Humor ist erzwungen, die melodische Linie gequält. Dagegen ist "In dem Schatten meiner Locken" ein Kabinettstück der beliebten Süngerin, die auch mit Schubert. Brahms und Strauss liefe Wirkungen erzielte: ihr Begleiter Herr Erich Wolff vereinigte Diskretion und temperamentvolles Mitgehen in anerkennenswerter Weise.

Anch Frau Therese Schnabel-Behr sang sechs Lieder von Wolt, nachdent sit vorher ihren bekannten Schumannzyklus geboten hatte; es ist erstaunlich, welche immerhin erfrenlichen Wirkungen sie ihren doch recht unbedeutenden Mitteln abringt. Sehr störend wirkt immer wieder die allzu offene Tongebung besonders beim Vokale ("hoher Stern der Häärlichkeit"); auch scheint mir, dass eine gar so sentimentale Auffassung in "Frauenliebe und deben", die sich in überaus langsamen Tempi und allzu breiten Ritardandi äussert, dem heutigen Geschmack nicht entspricht. Als ausgezeichneter, feinsinniger Pianist bewährte sich wieder Herr Ärtur Schnabel, der seiner Gattin ein trefflicher Begleiter war: Schuberts nachgelassene Bdursonate konnte bei ihrer zweifellosen Unbedeutendheit allerdings auch in seiner liebevollen Interpretation nicht fesseln. Die Fmoll-Sonate von Brahms dagegen war eine respektable

Leistung.
Der Dresdner Männergesangverein (Kantor Paul Schöue gab ein grosses Konzert, das nicht nur durch eine Reihe von Novitäten interessierte, sondern den Verein auch auf einer bisher noch nicht erreichten Höhe gesanglicher Disziplin und Leistungsfähigkeit zeigte. Die grösste Leistung des Abends war Hegars Totenvolk, auswendig gesingen; man erreichte auf diese Weise eine Einheitlichkeit der Tongebung, ein subtiles Eingehen auf die Intentionen des Dirigenten, wie es sonst nicht leicht zustande kommt. Aber auch in den undern, zum Teil nicht leichten Aufgaben gereichte die temperamentvolle Frische und kunstlerische Gestaltungskraft dem feinstanigen Dirigenten in gleicher Weise zur Ehre wie seinen intelligenten Sängern. Unter den Noviläten verdient ein sehr feiner stimmung-voller Chor des Dirigenten, "Am Waldrand" besondere Er-wähnung. Die Solistin des Abends, Frl. Marga Neisch von der Breslauer Oper, stellte sich als eine Liedersängerin. ersten Ranges vor und wurde daher mit vollem Recht stürmisch gefeiert Eine schöne, grosse, in allen Lagen gleichmässig an-sprechende Stimme, eine vollendete Vortragskunst, die gleich vorzüglich die sehweren Akzente im Lied der Walkire (van Eyken), die süsse Verträumtheit in Wolfs Verborgenheit und die schelmische Fröhlichkeit in Weingartners Frühlingsgespenstern und Schumacherlied beherrscht, - wie ist es möglich, dass ein solches Talent sich in Breslau vergräbt und nicht auch anderwärts "entdeckt" wird? Die Sängerin hat allerdings vor Jahresfrist auch an der Königt. Oper mit grossem Erfolge gastiert; wer aber mir einigermassen den bei mis tätigen Ruttenkönig von lutrigen und deren Mittelpunkt kennt, wird sich nicht weiter wundern, dass man bei uns zu aufstrebenden Talenten mit Hans Sachs spricht: "Hier renn' er uns nichts über'n Hanfen, sein Glück ihm anders wo erblüh'! Als zweiten Solisten halte der Verein Herrn Kammermusikus W. Schilling gewonnen, der aus der Mitwirkung in Lewingers Streichquarteit als ernststrehender Kunstler bekannt ist und besonders in Tschaikowskys Variationen eines Rokokothemas sich hervortal.

Auch die Dresdner Liedertafel (Hoforganist Karl Pembaur) veranstaltete ein wohlgelungenes Konzert nit Hegars schwieriger Gewitternacht als Hauptwerk, das vortrefflich und wirklugsvoll gesungen wurde: ein schlichter, aber doch aparter und lieblicher [Chor des Dirigenten "Im Gärtehen" gelang vorziglich, und schr drollig wirkten humoristische von Matthieu Neumann bearbeitete Volkslieder, Käferhochzeit und Schneiders Höllenfahrt. Wenn dagegen Thuilles Waldesnacht nicht ganz gelang, so liegt dies meines Erachtens an der verzwickten Enharmonik, die wohl überhaupt nie ganz ein herauskommen kunn. Dass die Solistin, Frl. Tilly Koenen, eine unster besten Liedersängerinnen ist, braucht nicht erneut hetont zu werden; schnde dass sie die allerältesten Paradepferde — Brahms: Von ewiger Liebe und Franz: Im Herbst — vorfahrte und gerade bei ihren edelsten Gaben, wie "Befreit" von R. Strauss, durch Händeringen und übertriebenes Mienenspiel, ja geradezu Gesichterschneiden die ästbetische Wirkung beintrichtigte. Die hochbegubte Künstlerin sollte den guten Freunden, die ihr so etwas lüngst hätten sagen müssen, einmal gehörig grob kommen.

Prof. Dr. Paul Pfitzner.

Freiburg, Anfang Dezember.

Die Konzertsaison bietet las übliche bunte Bild: Aufführungen der Chorvereine, Symphoniekonzerte, Solo- und Kammermusikkonzerte lösen einander in reichem Wechsel ab. Das Gefühl für Stilreinheit der Programme will sich noch nicht einstellen. Die solistischer Produktionen im Rahmen der sog. Symphoniekonzerte nehmen so breiten Raum ein, dass man sog, symphoniekonzert hennen zo breiten taata en, dass britch sein kann, wenn man in Symphoniekonzert wenigstens eine Symphonie zu hören tekommt. Lieder mit Klavier ebensowie Instrumentalsoli mit Klavier passen nicht in die grossen Orchesterkonzerte. Im htrausssichen Heldenleben, das wir neulich wieder hörter, folgt freilich auch auf ein donnerndes Orchesterforte ein dinnes, chromatisches Violinsoli-aber es wirkte auch entschieden bizarr. Die Vereinhielten sich an ihre Aufgaben. Der Oratorienverein brachte unter Beines talkrättiger Leitung Klughardts "Zerstörung dernsalems" in schöner Charakteristik. Der Musikverein überraschte mit der geistreichen Sopranlegende: "Kinderkreuzzug" von Pierné, wurde ihr aber rhythmisch nur unvolkommen gerecht. Die Progrumme der Männergesangvereine Concordia und Freiburger M. G. V. erfreuten virle Zuhörer. Besonders hervorzuheber wäre nur die Wiedergabe von Brahms Altrhapsodie. In einem Solokonzert, leider mit dem Militärorchester, befriedigten Planist Friedberg (Schumans-konzert) und Cellist Becker Volkmann) recht sehr. Nach-haltigen Eindruck erzielte dis Russische Trio, Vern Maurina und Gebrüder Press, namentlich mit dem heimallichen Tschaikowsky-Trio. Das Suddeutsche Streichquartett, Max Post, Rudolf Weber, Dr. W. A. Thomas und Th. Jackson hat nun im Verein mit Frau Thomas-San-Galli (Klavier) auch schoa 2 Abende gegeben: I. Streichquartette Grieg und Haydu 76, I und Quintett Sinding; II. Streichquartett Schubert Geier 161 Mozart Küchel 499 und Dvofák Klavierquartett op. 97. Im nächsten Abend soll die Uraufführung eines neuen Streichquartetts von Julius Weismann erfolgen.

Dr. Welfgang A. Thomas.

Graz.

In unserem Konzertsaale pflegt die sommerlich Ruhe recht lange anzudauern. Wenn die Spielzeit an unserer Opernbühne längst eingesetzt hat, so rusten sich erst algemach unsere Konzertgeber zu neuen Taten. Zumeist nuchen auswürtige Künstler den Anfang. So erschien diesmal Alessandro Bonci als Erster. Mit gewohnter, freundlich lächeinder Miene gab er erstaunliche Proben seltener Atemführung und virtuoser Gesaugskunst. Als hervorragender Meister des bel canto hätte man von ihm bei der Wahl seiner Vorträge eine grössere Berücksichtigung altitulienischer Meister gewünscht. Bis auf Pergoleses "Tre giorni" und Giordanos "earo mie ben" brachte er neuere, der Oper angehörende Meister wie Thomas, Flotow, Leoneavallo und Puccini zu Gehör. Ziemlich stillos streute sein übrigens sehr schmiegsaner Begleiter Oskar Dachs etliche Klaviersachen (Tamborin von Rameau-Godowsky, Grieg "Frühling", Chopin Nochtrue in Desdur und Tschaikowsky-Pabsts (Diegin) unter die überschwänglich bejubelten Gesänge Boncis. In Leo Stezak von der Wiener Hofoper wurde ein Tenor aus deutscher Schule begrüsst. Seine Stimmittel sind ohne Zweifel glänzender, als das Organ des Italieners, aber hinsichtlich der Schulung und besonders der Vokalisation überragt Bonei seinen Rivalen bedeutend. Slezak versteht ein bestrickendes mezza voce anzuschlagen, doch fehlt ihm leider im Liedgesange jede Persönlichkeit. Zwischen einem wirk-samen Loslegen und einem schmelzenden Verhauchen pendelt er hin und her, entzäckt damit zumeist seine verzückten Zuhörerinnen, aber auf die Dauer stellt sich Langweile ein. Ein Lied geistig und seelisch auszuschöpfen ist ehen nicht seine Sache. Ungleich nachhaltiger wirkte Slezak mit den Opernbruchstücken, die er mit dramatischem Ausdrucke wiedergab. Herr Emerich Kris spielte ausser den Begleitungen Büchs Prähadium und Fuge in Amoll sehr plastisch und durchsichtig. Weniger Freude bereitete die abermals gehrachte Onegin-Para-phrase von Pabst mit ihrem recht trivialen Walzerthema. Bonci und Slezak hatten ausverkaufte Häuser und über-triebenen Beitall. Die an Hysterie streifende Tenor-Verhimmelung, die sich allerorts breit macht und mit der wahren Kunstbegeisterung wenig gemein hat, ja sogar unserer reinen Kunstpflege schadet, trieb wieder ihre lächerlichen Blüten. Der Tenor-Überschätzung entgegenzutreten, wäre nachgeradeschon Aufgabe jeder künstlerisch ernst denkenden Kritik. Ein geaussreicher, echter Liederabend war der Schwedin Valburg Svärdström zu danken gewesen. Ohne dass die Künstlerin mit ihren stimmlichen Mitteln hätte prunken können, zog sie

den Hörer in den Bann ihres warmempfundenen, tiefdurchdachten Vortrages, Jedes Lied ward zum Erlebnis.

Gelangen ihr auch die deutschen Meister Schubert, Schumann, Strauss und Wolf, so entzückte sie doch am meisten mit ihren Lindblad, Grieg, Lange Müller, Daunström, Beckmann und Koch, die sie in ihrer Muttersprache mit unvergleichlichem, bald schwärmerisch verklärtem, bald urwichsig-munterem Ausdrucke sang. Am Klavier sass Richard Pahlen als feinsinniger Mitarhelter. Freundlichst begrüsst wurde die an-mutige Geigerin Vivien Chatres. Mit verblüffender Sieherheit liess sie Bruchs G moll-Konzert und Stücke von Schubert (L'abeille), Ries, Perpetuum mobile , Beethoven Romanze in Fdur and Brahms-Joachim (Lugarischer Tauz) hören. Thre künstlerische Reife tönte fast überzengend aus der grosszügig gespielten Ciacotna Bachs. Trotzdem würe dem geigenden Backfischlein doch wieder eine strengere Schule zu wünschen. anf dass sic sich noch weiter vertiele. Noch liist sie sich durch ihr Temperament und ihre erstaunliche Technik verletten, ihrem Begleiter geradezu davonzukurfen. Zur niedlichen Chatres bot der ernste, männliche Willy Burmester einen fesselnden Gegensatz. Mit dem vortrefflichen Willy Klasen spielte dieser berühmteste Schüler Joachims Reethovens Es dur-Sonate, Mendelssohus Konzert, selbst hearbeitete Mininturen aus der Urgrossvaterzeit (Stücke von Pergolese, Haydn, Kuhlau, Bach und Gossee' und Wienawskis Faust-Phantasie. Mit letzterem Werke offenbarte Burmester wieder seine unfehlbare Technik, die ihn in die Reihe der ersten Virtuosen stellen wurde, stünde er nicht als ernster Künstler hoch über all jenen von Reklame und Sensation getragenen Hexentanzspielern, tindowsky gale einen Klavierabend bei dem er seine gerade-zu unheimliche Virtnosität siegreich ins Treffen führte. Er pielte Bach, Beethoven Op. 109), Schubert-Liszt, Schumann, Chopin, Liszt und seine kontrapunktischen Capricen zu Themen aus Strauss "Fledermaus". Mit fahelhafter Kraft. Ausdauer, Brayour und Anschlagsschattierung führte er sein umfang-reiches Programm durch. Bei aller Bewunderung seines Spieles vermochte er nachhaltigere Eindrücke nicht zu erzielen. Er erschlen eben als dass Männlein, das sein Herz und sein Gemut für den glitzernden Zauber der Technik hingegeben.

Sehr glücklich führte sich das "Quartetto triestino-der HR. Jancovich, Niezzoli, Dudovich und Baraldi ein. Diese junge Künstlervereinigung liess die Quartette von Boecherini (Cmoll), Beethoven (Ddur, op. 18 No. 3) und Brahms (Amoll, op. 51 No. 2) in überraschend sorgsamer und klangschöner Ausführung hören. Die Charakteristik ihres Spieles lag in einem temporamentvollen Vortrag und einem merkbaren Simme für das Melos. Als siets willkommene Gäste wurden die Wiener Hofmusiker Siebert, v. Steiner, Jeral, Jelinck und Schmidt unter Führung des Konzertmeisters Karl Prill begrüsst. Wurmblütig und kraftvoll spielten sie Beethovens Streichquartett in Cdur (mit der Fuge) und sehr empfindungsreich erklang das reizvolle Sextett in Bdur (op. 18) von Brahms. Minder sprach das Es dur-Quintett von Dvorak mit seinen sammenspiel blieb bisweilen der Wunsch nach grösserer Durchsammenspiel blieb bisweilen der Wunsch nach grösserer Durchsichtigkeit offen. Auch ein auswärtiges Orchester hatte sich eingefünden; das neue Wiener Tonkünstler-Orchester unter Führung Haus Maria Wallners. Obwohl in kleinerer Besetzung machte die Hmoll-Symphonie Schuberts, die "Sigurd Jorsalfar". Suite von Grieg, Wagners Kaisermarsch, Goldmarks Ouvertüre zu "Sakuntala", eine neue feingearbeitete "Serenade" von Weiner und besonders der "Tasso" Liszts sehr guten Eindruck. Konzertmeister Zimhler, ein tuchtiger Schüler Ysayes holte sich beim Gmoll-Konzerte Bruchs einen wohlverdienten Senzertziele "An den heiden Abenden erschlenen guteh der Separaterfolg. An den beiden Abenden erschienen auch der Walzertraum-Komponist Oskar Straus (an Stelle des erkrankten Lehar) und der Wiener Hofballmusikdirektor Ziehrer am Dirigentenpulte. Dass die zwischen den vorgenannten ernsten Werken eingestreuten Überbrettl-Polkas und Wiener Walzer einen einheitlichen stimmungsvollen Genuss kaum aufkommen liessen, hätte vornusgesehen werden können. Eine Teilung der Vortragsordnung in einem ernsten und einem heiteren Teil wäre nach beiden Richtungen förderlich gewesen und hätte das gewiss recht tüchtige Tonkunstler-Orchester bei seinem ersten Auftreten in unseren Manern in ein besseres Licht gerückt.

Unsere hei mischen Kunstkrifte und Konzertvereinigungen beeilten sich bisher nicht sunderlich hervorzutreten. Der steiernärkische Musikverein, allem Auschein nach beeinflusst durch den Mangel eines geeigneten Konzertsaales — der Stephanicusnal ist im Umbau, — stellte bisher nur einige Orchesteraufführungen in der Industriehalle in Aussicht. Der Grazer Männer-Gesangverein musste sein "Schubertkonzert" wegen Erkrankung seiner beiden Solisten verschieben. Tatkräftig traten von unseren

Gesangvereinen nur die "Typographia" und der "Volksgesangverein" auf den Plan. Die "Typographen" liessen sich anlässlich der Feier ihres vierzigjährigen Bestandes besonders festlich an. Sungwart Alois Kofler hatte eine sorgsame Wahl getroffen: Kienzle "Heerhanulied der deutsehen Stämme", Brahms" "3. Rhapsodie", Josef Reiters "Ruhe im Walde". Hans Wagners "Morgen im Gebirge". Othegravens "Der Leiermann" und "Der Chor der Winzer" zu Herders "Entfesselten Prometheus" von Liszt. Die Chöre klangen frisch und rein. Sehr denkensvert besonster Hart Madl frisch und rein. Sehr dankenswert hesorgter Herr Madl und die Opernsängerin Frl. Anna Rothmann die Soli, Letztere sang ausserdem mit wohlgebildeter Stimme sehr ausdrucksvoll die Arie der Dalila aus Saint-Saëus' "Som-son und Dalila". An dem schönen Gelingen des Konzertes hatte auch die Kapelle des loss. herzegow. Inf. Regimentes mit ihrem Dirigenten Wagnes gebührenden Anteil. Der "Deutsche Volksgesangverein" brachte hei seinem "9. Drutschen Volksliederabende" eine Reihe genischter- und Männer-Chöre zum Vortrage. Gunz besonders gefielen die Lieder aus früheren Jahrhunderten, wie das Tanzlied "Freier Mat", das "Loh des Furstenberger Weins" u. a. m. Der Sangwart Leopold Lien bart wusste bei der Ansführung der einzelnen Weisen den schlichten, volkstümlichen Ausdruck ohne Verkunstellung Einen stimmungsvollen Liederabend boten Dr. zu treffen. Withelm Kienzl and Fran Martha Winternitz-Dordo, die des Meisters Vertonungen von Mähdings Kirderliedern zum besteu gaben. Vortrefflich im naiven Ton gehalten, sicherte die Künstlerin dem entzückten Liedehen Kienzls einen nachhaltigen Erfolg. Die kleinen Stimmungsbilder erscheinen aber auch vortrefflich geeignet, unsere Kleinen mit den modernen Harmonien und musikalischen Ausdrucksmitteln vertraut zu machen. Zur Freude aller Freunde edler Musik stellte sich wieder Frau Maria Kuschar mit Hrn. Aure) von Czervenka mit Kammermusikahenden ein, deren erster das Bdur-Trio von Dvořák, die Cmoll-Sonate von Grieg und das Esdur-Trio von Schubert brachte. Die bewährten Kunstlerkrüfte hatten den Konzertmeister Hrn. A. Czerny als willkommenen Dritten im Bunde gewonnen, und so bedeutete der Abend einen ungetrübten künstlerischen Genuss.

Julius Schuch.

Am 11. November fand in der Pfarrkirche zum heil. Blut das erste Kirchenkonzert dieser Saison statt. Diese Konzerte sind eine Einführung des Chordirektors Kofler, welcher in den wenigen Jahren seiner Direktionstätigkeit es verstanden hat, durch mustergültige Leistungen auf dem Gebiete der Kirchenmusik diesen Aufführungen ein solehes Ansehan zu verleihen, dass kein Plätzchen in der Kirche unhesetzt bleiht. Das uns vorliegende Programm umfasste: 1) Joh. Lud. Krebs (1713—1780) Praeludium eum Fuga in Cdur, 2) Fr. Liszt, Evocation à la Chapelle Sixtine, a) Miserere von Allegri, b) Ava verum von Moart 3) Joh. Seh. Bach Präludium und Fage in Ddur. Die drei Nunmern wurden von Chordirektor A. Kofler mit virtuoser Beherrsehung des prächtigen Instrumentes (Mauracher in Graz) vorgetragen. Die Arie "Sei getren his in den Tod" aus dem Oratorium "Panlus" von Mendelssohn, das Brahmssche Lied "O Tod, wie bitter hist du" und ein Ave Maria von César Franck (1822—1890) fanden in Herru Oberleutnant Rudolf Cécatka, einem prächtig geschulten Tenor von glänzender llöhe, der leider sonst nicht öffentlich zu singen pflegt, einen mustergültigen Interpreten. Endlich sei auch der Vortrag des Benedictus aus der kleinen Orgelmesse von Haydn durch Frl. Ciucha lobend erwähat. Die Orgelbegleitung dieser letzten Stücke war sehr verständig und diskret durchgeführt. Wir sehen weiteren Leistungen dieses Kirchenchores mit grossen Interesse entgegen.

#### München, Ende November.

Anderthalb Monate eifrigen Musizierens liegen wieder hinter uns. Was hat uns die Erinnerung von all diesem Tun und Treiben zu melden?

Etwas leuchtet mit sonderlichem Glanze aus dem Dämmer dieser jungen Vergangenheit hervor: die Anfführung von Haydns "Schöpfung" unter Felix Mottle Leitung. Das Chorwesen hat lange Jahre in München durnieder gelegen: jetzt scheint es damit wieder aufwärts zu gehen. Dus, was man in der "Schöpfung" zu hören bekam, konnte wenigstens helle Freude wecken. Der Lehrergesung verein München, vereinigt mit dem Lehrerinnen-Singehor, entfaltete eine Fülle und Schönheit des Klanges — ohne jene ublen Beiklänge, wie sie die sehwache Besetzung der Männerstimmen zu erzeugen pflegt – dass einem ordentlich das Herz aufging; das traditionelle (nach Mahlers Definition also: aus Schlamperei entraditionelle (nach Mahlers Definitionelle nach Mahlers Definitio

standene) Uehergewicht der Frauen- üher die Männerstimmen war hier barmonischem Gleichgewicht gewichen. Und dieser schöne, hoffnungsweckende Wohllaut war musikalisch prächtig diszipliniert; Kapellmeister Cortolezis hatte den Chor, wie übrigens auch das Orchester, vortrefflich vorbereitet, sodass Mottl seine geniale Auffassung mühelos und vollständig mit diesen sicheren Kräften ausführen konnte. Das Wort "genial" ist hier als Begriff gemuint; wer die "Schöpfung", die unter Hand-werkern schon so manche Stunde der Langeweile gezeitigt hat, so herrlich jugendfrisch und innig packend zu spielen weiss, wie es Mottl tat, den darf man mit Fug und Recht genial nennen, durch den kommt das misshandelte Wörtchen wieder zu Ehren. Die Chorleistung war das eigentliche Ereignis des Abends, nächst dem die wundervolle Ausführung des Basssolos durch Felix v. Krans. Auch Hermine Bosettis, unsrer vorzüglichen Koloratursängerin, Gesang der Sopraupartien war erquicklich; Dr. Raoul Walter zog sich immerbin mit Ehren aus der heikeln Aufgabe, die seinem Organ zum grössten Teile zu tief liegenden Teuorsoli zu singen. Vorzüglich wirkte auch, his auf den norh zu erstrelnenden sinnlich bestrickenderen Klang, das Hoforchester mit, Haydus aus dem geistvoll geschilderten Chaos so lieblich und auch erhaben aufsteigende Schöpfungswelt von neuem zu erschaffen. Das einzig innhefrierligende an diesem begeisterungsvollen Ahend war der Zusanmenklang der drei Solostimmen; sie wuren so ver-schieden geartet, dass sie nicht miteinander versehmelzen konnten.

Dieser helleu Erinnerung tritt eine reeht höse entgegen, jene an die Veruustaltung der 5. Symphonie von Bruckner, zu der Alfred Westarp das Kaim Orchester zwang. Seine, in einer wunderlichen Erläuterungsschrift auch schwarz auf weiss festgebaltene "Anffassung" des müchtigen Werkes wur so von allem Geiste der Musik verlassen, dass man eigentlich kein Wort daran verschwenden sollte. Offenbar von der Tatsache, dass Sehalk und Löwe die Partituren des Ausfelder Meisters hie und da mit vorsichtiger Freundeshand retouchiert haben. nnablässig verfolgt nud im irren Wahne befingen, dass sir die Handschrift Brunkners gefälscht hätten, stellte Westarp nun einfach alles nuf ilen Kopf, was wir bisher als Bruckners Symphonie angesehen haben; was er namentlich in der Vertauschung der dynamischen Vortragszeichen geleisiet, wie er aus piano forte und nungekehrt aus lortissimo pianissimo gemacht hat, das ist gradezu unglaublich. Selbst, wenn die genannten Schiller und Fieunde Bruckners mehr an den Partituren gearbeitet hätten, als sie tutsächlich getau haben, könnte ein natürlich empfindender Mensch nie auf eine solch musikalische Auslegungsweise geraten, wie sie uns Westarn — und mit ihm das bewundernswert seine musikulische Natur verratende Kuim-Orchester - bot. Wären uns die Partituren Brackners ohne alle Vortragszeichen überliefert worden, so könnte ein gesunder musikalischer Dirigent nie auf den perversen Vortrag Westarps geraten. In der Erläuterungsschrift fehlt übrigens jede Angabe über die Gründe, die ihn zu diesem Fasehingsscherze vernnlasst hahen, wie auch die Erklärung zu der komischen Ider, dem Scherzo das Trio vorangehen zu lassen. Solche Aufführungen sind gführlicher, als alle Hanslickiaden und Dömpkiaden, die das unbefangene Publikum schlieselich als das hinnehmen kann, was sie sind, nümlich Geschwätz, wogegen es bei Auf-führungen von Werken, dir ihm noch mehr oder weniger fremd sind, uirht beurteilen kann, was Bruckners ist, was nicht.

Um dieselbe Zeit, wo um Westarp mit seiner Auffussing Bruckners heglückte, suchten uns mehrere Wunderkinder heim. Ein Imprasario hatte ille, seien wir böflieh und sagen wir: Kühnhuit, einen zwölfjährigen Knaben — Moses Mirsky hiess das unglückliche Geschöpf — als Wundersänger vorzustellen. Man hat die Pflieht, vor ihm aufs allereindringlichste zu warnen. Mit Kunst hat dieser Gesang nichts, über auch gar nichts zu tun; kaum fürs Variété wurde er taugen. Es enthullt aber die ganze Entartung umeres öffentlichen Musikmachens, dass so etwas in Deutschlands ernsten Konzertsilen geschehen darf. Ernsthafter als diese rkellufte Spekulation aufs Sensationsheduffnis des Publikunus war das Auftreten des kleinen Klavierspielers Miee in darszowski; was dieser kleine Wundermann, dem nur für den Wetthewerh mit dem Orchester noch die Kraftmangelt, zum besten gab, verdient wirklich um der Ruhe und echten musikalischen Üherlegenheit willen Aurrkennung; die Nocturne op. 27 No. 2 von Chopin geriet ihm schlechtlin vollendet. Das innere Feuer scheint freilich nicht allzu heftig zu lodern; indessen hirgt sein Spiel genügend Wärme, unsere Synpathie zu erregen.

Im übrigen spielen Bernfene und Unhernfene Beethoven und immer wieder Beethoven. Vor Beethoven-Abenden kann man sich nicht mehr retten: innerhalb dreier Wochen haben wir deren zehn erleht. Zwei davon räumten weniestens auch

je einem anderen Meister einen Platz ein; so trug der treffliche Musiker Walter Braunfels, der im Nebenfache Klavier spielt, ansser Beethoven an seinem eindruckstarken Abend auch Bach vor, darunter eine ausgezeichnete eigene Bearheitung der grossartigen seehsstimmigen Fuge aus dem "Musikalischen Opfer"; so spielte Alfred Wittenberg ausser dem Violinkonzert und der Fdur Romanze von Beethoven noch das Konzert von Brahms. Man wird an sich gewiss nichts gegen einen schänen, ernsten und klugen Beethoven Kultus sagen können und wollen; aber man hat hier doch oft sehon das Gefühl, als würde nur eine Mode mitgemacht, die einer chenso öden Simpelei entspränge, wie die bysterische Wagnerei gewisser Leute, die nicht etwa - was hoch zu preisen wäre - in einem tiefen Verständnisse, sonders in einem grauenhaften Dilettantismus wurzelt. Nimmt man nun noch die planlose Aufstellung der Programme hinzu, die uns z. B. inuerhalb weniger Tage drei-mal die Cmoll-Klaviersonate op. 111 und von funf andern Klavierwerken Doppelsufführungen hescherte, so fängt man grade ans Berthoveu-Liebn an, gegen eine derartige Populari-sierung (zu deutsch: Vernöbelung) heiliger Mysterien aufzu-begehren. Was eine solehe Übersättigung des Publikums schliesslich zeitigt, heweist die Furcht feinsinniger Musiklichhaber vor den Symphonien Beethovens, die sie fliehen, um sie nicht als lerre Tonspiele an sieh vorübergleiten lassen zu mussen.

Fasst man nun die verschiedenen Beethoven Abende nieht in ihrem nuheilvollen Zusammenhange auf, sondern beurteilt sie einzelu, so zeigt das Bild natürlich freundlichere Züge. Lamonds Beethoven Spiel, das ganz und gar Beethoven selbst ist, pochte wieder mit der ulten Gewalt; dass seine Programme ins Ungeheitere geheit, weiss man ja: auch diesmal gab er nicht mir viel, sondern nuch vieles, ausser den sechs Sonaten 111, 79, 90, 27 No. 2, 10 No. 1, 81 a noch in wunderfeiner Aus-arheitung und Beseelung die Fehr-Variationen op. 34 und das Gehr-Kondo op. 51 No. 2, die er damit von den vielen, stimpernden Schüllern entspriessenden Leiden in die beethovengewollte Subüre vrliste: die G dur Sonate mit dem alla tedesca-Satze schien dagegen nur ehen bernntergespielt. Auch der mänulich klare Max Pauer, den ich leider uur an dem seiner Natur weniger entsprechenden Schumann-Abende hören konnte. hat mit seiner Beethoven Interpretation viel Glück gehabt, weniger unsre ciule imische tüchtige, aber offeuhar nicht gut gestimute Musikerin Auna Langenhau Mirzel, die op. 11 nul op. 101 zieulich oberflächlich niamistisch nahm. Diesen Klavierspieleru, zu deuen noch eine Reihe andrer mit einzelnen Beethoven Vorträgen kamen, sehlossen sich die Geiger au. Und zwar konnten wir bei den Konzerten der Violinkunstler gleichfulls ein Beispiel unseres unökonomischen Konzertwesens erleben; dem an zwei aufeinsunder folgenden Tagen begannen Ferencz Ilegedüs, mit Lily Henkel am Klavier, und Marie van Stuhenrauch, die Prof. Heinrich Schwartz zum Partner hutte, die zyklische Vorführung der sämtlichen Sonaten des Meisters für Geige und Klavier. Ist es meiner Meinung nach überhaupt nicht die beste Lösung des ästbetischen Programmes, diese in ihrem inneren Werte und ihrer äusserb Wirkung so ungleichen Sonaten zu verkoppeln, so fühlt man das Verstimmende der Absicht noch schärfer, wenn zwei Unternehmungen derselben Art aufeinander prallen. Im übrigen ist zu sagen, dass llegedüs und Heukel gegeu Stabenrauch und Schwartz in der tiefschürfenden musikalischen Ausdeutung weit zurück standen.

Einen ergebnisreichen Beethoven Abend boten auch mit drei Streichquartetten — op. 18 No. 1, op. 95 and op. 127 — die ausgezeichneten Brüsseler, die Herren Schörg, Daucher, Miry und Gaillard. Weitaus mit das Beste aber war das erste der sechs Abonnementskonzerte, die Haus Pfitzner mit dem Kaim-Orehester gibt; es enthielt die sechste und die achte Symphouie und in der Mitte, von Frederic Lamond im Solopart wundervoll gespielt, das Gdur Klavierkonzert op. 58. Pfitzuer hat nieht nur als Komponist, soudern auch als Dirigent seinen eignen Kopt und bewährte ihn voll Glück an diesem Abend, der namentlich in der genial nachgedichteten Achten fortreisseud Schönes hot. Interessant war es zu beobachten, wie vollständig Pfitzner und Lamond harmonierten, interessant nuch, zu welch erlichter Leistung Pfitzner die Musiker des Kaim, Orchesters hefruerte.

Überschauen wir die übrigen Konzerte! Den grössten Beitrag stellten wie überall die Gesangskünster und solche, die sich dufür ausgebeu. Was singt nicht alles in unserem gesegueten Vaterlande? Vom Überflusse, den man recht gut entbehreu kaun, haben auch wir genug gehabt, daueben aber auch viel Gutes, zum Teil Bedeutendes. Zum Bedeuteuden ist vor allem der Schubert Abend zu zählen, den Felix von Kraus mit Mottl als meisterlichem Begleiter gab, zum Bedeutenden

auch der Liederabend von Ludwig Hess, der, von Heinrich Schwartz vorziglich unterstützt, auch eine Reihe
lehender Tondichter berücksichtigte und u. a. von Reger den
stark empfundenen und gestalteten "Narren", von Georg
Vollerthun zwei Balladen, darunter das frische "Zwei Meilen
Trab", von Siegmund von Hauseg ger zwei schr schöne,
echt lyrische Stücke mit ebenso ausgiebiger Stimmgewalt, als
packend musikalischem Vortrage sang. Therese Schnabel.
Behr, die ihr Gatte feinsinnig begleitete. Lilli Lehmann,
Tilli Koenen boten, jede in ihrer Art, ebenfalls Gennss;
als vornehme Wolf-Sängerin bewährte sich Hedwig SchmitzSchweicker aufs neue, und Auna Erler-Schnault
interessierte durch ihr Prograum, das nur ans Liedern und
Gesängen Max Regers bestand. Die Namen Marie Keldorfer. Helene Stargenann, Irene Abendroth und
Dr. Raoul Walter seien zur Vervollständigung als Veranstalter angenehmer Konzertstunden genannt; Elsa Flith, die
eine dagegen nur um ihres wunderbar poetisch uachschaffenden
Begleiters Hans Pfitzner willen nennen. Robert Kothe,
der ein neues Programu dentscher Volksieder und Balladen,
darunter mehrere wertvolle und fesselnde, aufgestellt hat, darf
nicht vergessen werden.

#### Teplitz, Ende November.

Das erste philharmonische Konzert in Teplitz nahm infolge der Anwesenheit des Dichterkomponisten Dr. Wilhelm Kienzleinen festartigen Verlanf. Der Komponist sowohl, wie die Solistin Fran Julia Culp konnten nit den Beifallsstürmen der Zuhörerschaft wohl zufrieden sein. Von den vorgetragenen "Kienzlschen Liedern" "Meine Mutter", "Abeudhelle". "Der Kuss" und "Maria auf dem Berg" hatte das zuletztgenannte, die bunnorvolle Vertonnng einer lannigen Dialektdichtung, den grössten Erfolg und musste wiederholt werden. Die Lieder sind im allgemeinen einfach in der Arbeit und ihrer Empfindungstiefe wegen zu schätzen Sie fanden in Fran Julia Culp einen ausgezeichneten Anwalt. Die Künstlerin sang ferner die Lieder "Immer leiser wird mein Schlummer" und "Mällchenfluch" von Brahms, ferner "Befreit" und "Heimliche Aufforderung" von Richard Straus», wiederum mit glänzendem Erfolg, den ihr geistvoller Vortrag und ihre klangschöne, vorzüglich geschulte Stimme verdient. — An Orchesterwerken kamen seitens der städt. Kurkapelle zum Vortrag: ein Bruchstück aus dem "Don Quixote" von Kienzl "Phantastischer Ausritt und traurige Heimkehr", unter des Komponisten Leitung, ein klangsattes, mit kräftigen Strichen gezeichnetes Tongemälde, dem mehr Polyphonie eigen, als sonst Kienzls Art; ferner Joseph Joachiuns Ouvertüre op. 13 und die bekaunteren Werke "Die Ideale" von Liszt und Griegs Holberg-Snite, letztere nuter Leitung des Musikdirektors Johannes Reichert.

Dr. Vincenz Reifner.

#### Yevey.

Auch hier berrscht die allgemein fühlbare Überproduktion und das liedauerliche Missverhältuis zwischen musikalischem Angebot und Nachfrage. Eines gewissen Beifalls erfreuen sich immer die Orchesterkonzerte im September, derem wir dieses Jahr vier hatten. Im letzten trat eine junge Sängerin ans Vevey, Martha Bauer, auf, die sich schon in Bern und Lausanne hören liess und über bedentende, schr sympathische, aber noch ernster Schulung bedürftige Stimmmittel verfügt. — Das helgische Qnartett spielte bier in alter Zusammensetzung und mit gewohnter Meisterschaft: Tschaikowsky op. II in Ddur, Mozart in Bdur, Schnmann op. 41 No. 1 in Amoll am 9. Oktober vor gutbesetztem Hanse. — Diemer und Risler, zwei sehr ungleiche Kräfte, konzertierten am 12. Nov. mit Werken für zwei Klaviere, von denen freilich mehrere zu der wenig wertvollen Gattung der Arrangements gehörten. Auch Harold Baner, der amerikanische Pianist, liess sich wieder hören und erfreute durch seine vorwiegend technischen Vorriüge.

Vorzüge.

Ein grosses Wagnis, für das unsere Stadt einigen opferfrendigen Kunstfreunden nicht dankbar genug sein kann, ist jedesmal das Engagement des Lausannur Orchesters; drei bis vier Konzerte sind im Laufe des Winters vorgesehn. Das erste nahm einen künstletisch wie materiell sehr erfreuliehen Verlauf. Ausser Mendelssohns italienischer Symphonie dirigierte Birnhaum den Dukassehen "Zanberlehrling", jene lustige Vertonung der Goetheschen Ballade, die er auch kürzlich in Berlin in einem Pilharmonie Konzert zur Aufführung brachte. Mit Virtuosität spielte er das Wieniawskische zweite Konzert

op. 22. Der Clou des Konzertes aber war jeze wundervolle von Mottl aus Don Juan (Allegro) lphigenie (Lento; Air 'gai, Sicilienne), Orpheus (Reigen seliger Geister) und Armida (Musette Gavotte) zusammengestellte Gluek Suite, die üherall Staunen und Bewunderung erregt, wo sie zum ersten Mal zu Gehör kommt. Halten sich die folgenden Orchesterkonzerte auf der Höhe des ersten, so steht eine genussreiche Saison hevor. Dr. E. Platzhoff Lejeune.

Wien.

Juhiläumskonzert der Wiener Singakademie: Erste Aufführung von A. Dvořáks "Geisterbraut" in deutscher Sprache.

Die Wiener Singakudemie, 1858 von Dr. Augnst Sehmidt und Ferd. Stegmayr gegründet, demnach in diesem Jahre zur Jubelfeier ihres 50 jührigen Bestandes berechtigt, veranstaltete das hierauf bezügliche Festkonzert schon in diesen Tagen - nm 7. Dezember - und zwar wurde für den festlichen Anlass von dem jetzigen rührigen Dirigenten, Herrn Richard Wickenhausser (unter welchem das vielgeprüfte Institut wieder einen erfreuliehen Aufschwung nimmt) Anton Dvořáks dramatische Kantate op. 69 "Die Geisterbrant" erwählt. Das Wiener Publikum sollte hei dieser Gelegenheit das interessante Werk zum ersten Mal in deutscher Sprache hören, wovon sieh Hr. Wickenhausser einen weit grösseren Erfolg versprach, als er der ersten hiesigen Aufführung am 25. März 1896 vergönnt war. Letztere hatte in einem der beiden Wohltätigkeitskonzerte stattgefunden, welche damals der bedeutendste slovenische Gesangverein, die Laibacher "Glasbena matica" veranstaltete: als "Dank" der von dem furchtbaren Erdbeben von 1895 heimgesuchten Hauptstadt Krains für die den Veruuglückten gerade aus Wien zugekommenen vielen grossmütigen Spenden. Die Aufführung der "Geisterhraut" in jenem Dank-Konzert war zwar vom Laibacher Dirigenten der Glasbena matica, Hrn. Hubad, einstudiert worden, wurde aher persönlich vom Koniponisten Dvofák dirigiert, wobei sich aber nur die dem höhmischen Laudestheater in Prag ange-börigen Solisten an den ezechischen Urtext ihres nationalen Dichters K. J. Erhen hielten, während die Chöre aus dem Czechischen ins Slovenische übertragen und auch so gesungen wurden. Diese seltsame zweisprachige, slavische Aufführung konnte auf ein deutsches Publikum nicht recht wirken, um so weniger als auch A. Dvořáks Direktionsführnug sieh als keineswegs nusterhaft erwies: er war offeubar ein weit bedeutenderer Tonsetzer, als Kapellmeister gewesen. Wie anders nun jetzt, wo Hr. Wiekenhausser (der für die Musik der "Geisterbraut" geradezu zu schwärmen scheint und darüber auch ein hegeistert apologetisches Programmbüchlein mit Notenbeispielen verfasst hatte!) mit wahren Fenereifer dirigierte, nachdem er zuvor den Chor der Singakademie und das liegleitende Wiener Tonkünstlerorderter sorgfältigst einstudiert, ausserdem für eine bessere, selbst verfasste Verdentschung des ezechischen Originals (als die zuerst erschienene von C. J. Müller) gesorgt und was die Hauptsache: drei ganz ausgezeichnete Solisten gewonnen hatte, wie man sie selten hört, sämtlich der Dresdener Hofoper augehörig, nämlich: Prl. Eva vun der Osten (Sopran), Hern (Bass Bariton). Wahre Prachtstimmen (hesonders jeue der heiden erstgenaunten) und anscheinend anch eminent dramarische Talente, denen man wohl ein bischen opernhaftes "Loslegen" (wie es aher vielleicht auch der kluge Dirigent diesmal ausdrücklich wünschte) zugute halten kann. Genug, die Dresdener Gäste waren die eigentlichen Helden der glänzeuden Aufführung, sie wurden mit Beifall überschüttet. Aher auch das Ensemble erschien so geändert, klang so voll und frisch, wie schou lange nicht in Anfführungen der Singakademie, die demuach auf dieses so prächtig gelungene Juhelkonzert und nicht minder auf dessen eigentliche künstlerische Seele, ihren neuen Dirigenten R. Wickenhausser wahrhaft stolz sein kann.

Von dem autgeführten Werke einpfing ich allerdings ztrotz des viel späteren äusseren Erfolges — ebensowenig volle künstlerische Befriedigung, als hei der ezeehisch slovenischen Anfführung vor elf Jahren, üher welche ich dem "M. W." (in No. 23 des Jahrganges 1896 S. 244—295) eingehend berichtete. Allen Respekt vor der sich auch in der "Geisterbraut" namentlich durch die echt volkstumliche, weiche Melodik offen-

Allen Respekt vor der sich auch in der "Geisterbraut" numentlich durch die echt volkstumliche, weiche Melodik offenbarenden musikalischen Vollbluinatur Dvořáks, ferner seiner grossen technischen Meisterschuit, seiner feinsinnigen harmonischen und lustrumentierungskunst! Aber wie unglücklich die Stoffwahl — ich habe den fung der Handlung im M. V von 1896 genau erzählt und darf mich wohl darauf beziehen — fast wie eine unfreiwillige Parodie der berühnten, ergreifenden

Schauerballade "Lenora" unseres deutschen Dichters G. Bürger erscheinend! Zu dem reicht die Kraft des Komponisten für diese Art gespenstiger Romantik (obwohl er gerade sie in olese Art gespenstiger Romantik (obwold er gerade sie in seinen späteren kleinen symphonischen Dichtungen: "Der Wassermann", "Die Mittagsheze", "Das goldene Spinnrad", "Die Waldtaube" mit ausgesprochener Vorliebe pliegte) nicht so weil aus, nach den vorhergegangenen glänzenden Leistungen eines Berlioz (z. B. dessen "Höllenritt" und "Pandämonium" in "Fausts Verdammung"), Liszt (Dante-Symphonie, Mephistowalzer), Saint-Saöns" ("Danse macabre"). R. Strauss" (der erste Teil von "Tod und Verklärung") usw., noch etwas wirklich schlagend neues zu bieten. Im Gegenteil erscheint nach modernen Begriffen manches, in vieles in der "Geisterbraut" so modernen Begriffen manches, ja vieles in der "Geisterbraut" so naiv-konventionell in abgebrauchter (besonders Mendelssohuscher Manier komponiert, dass man tast von vormärzlicher "Kapell-musik" reden könnte, wenn nicht doch anderswo wieder das ganz eigenariige Talent des ezechischen Meisters zum Durchbruch käme, dem nur leider hier wie so häufig die nötige Selbstkritik fehlt. Sonst hätte er einige gar zu handgreifliche Reminiscenzen (die ihm aber in seiner naiven Schaffensfreudigkeit gar nicht zum Bewusstsein kamen) z. B. an Wagner besonders "Lohengrin", Weber, Liszt in, den "Chorns mysticus" aus der Faust-Symphonic), ja sogar die doch sehr bekannte Dur Melodie aus Schuberts Cmoll-Impromptu op. 90 unmöglich stehen lassen können.

Orchester-Konzerle. Vier Jugend-Onverturen Rich. Wagners durch das "Wiener Tonkünstler-Orchester" aufgeführt. Ein underes Abonnements-Konzert desselben Orchesters – Dritter Mittwoch-Symphonicabend

des Konzertvereins.

Das dritte Abounementskouzert des "Wiener Tonkunstler-Orchesters, Sonnag, den S. Dez Mittags veranstaltet und von O. Nedbal geleilet, erhielt ein seltenes Interesse durch die hiesige Erstaufführung von vier unserem Publikum — und wohl der Pfentlichken überhaupt — gänzlich unbekannt gewesenen Jugend-Ouverrüren von Richard

Wagner.
Die Erlaubuis zu dieser bedeutsamen Erslaufführung war der Direktion des Wiener Tonkunstler-Orchesters von der Verlagsfirma Breitkopf & Härttel in Leipzig (welche die ge-nannen Wagnerschen Werke unter Redaktion F. Mottls soehen herausgegeben hatte) nur unter der Bedingung erteilt worden, ilass sämtliche vier Ouvertüren in einem Konzerle zur Aulführung gelangen sollten und zwar noch in den ersten Tagen des Monates Dezember. Aus diesem Grunde musste auch das für das 3. Abonnementskonzert des 1. Zyklus dieser Aufführungen früher bestimmt gewesene Programm günzlich fallen gelassen und auf ein späteres Konzert übertragen

Am 8. Dezember Mittags wurden nun die vier Wagnerschen Ouvertüren in nachstehender Reihenfolge vorgeführt: No. 1. Ouverturen in naunstenender keinentoige vorgenunt: No. 1. thuvertüre zu "König Enzio" (dem gleichnannigen Tranerspiel von Raupach), vollendet am 3. Februar 1832. Erste Aufführung am Hoftheater zu Leipzig am 16. März 1832. KB. Es war das erste Mal, duss der Name Richard Wagner auf einem Theaterzettel stand. No. 2. Konzert-Ouvertüren "Polonia" — begonnen 1832, beendet 1886. Erste Aufführung in Paris am 4. Februar 1841. Des jugendlichen Meisters heisses Mitgefühl für die poluischen Emigranten welche sich nach der Einnahme von Warschau nach Leipzig geflüchtet hatten, zum Ausdruck bringend. Hierauf als Zwischennummer: Saint-Saöns Violinkonzert Hunoll op. 61. Note that the solistisch von Hern Emil Sauret vorgetragen. Weiter: No. 3. Ouverfüre zu Christoph Columbus (dem gleichnamigen Tranerspiel von Guido Theodor Apel). Erste Aufführung in Magdeburg 1835. No. 4. Konzert-Önverture über "Rule Britanin". Vollendet am 15. März 1837 in Königsberg. Erste Auffahrung in Riga im Januar 1838.

Selbstverständlich gestaltete sich der Totaleindruck mehr zu einem biographisch-fesselnden - dies allerdings in hohem Grade! — als einem musikalisch bedeutenden. Wer hätte z. B. nach der bescheidenen König-Enzio-Ouvertüre, die fast gauz unter dem Banne C. M. v. Webers steht, die spüteren grossen Meisterouvertüren des Tondichters voraus ahnen können?!

In den drei anderen, neulich gespielten Jugend-Ouvertüren zeigt sieh allerdings teilweise sehon die Klaue des Löwen. Am meisten unstreitig in der Polonia-Ouvertüre, der ein grosser dramatischer Zug nicht abzusprechen, obwohl sie andererseits in Bezug auf rein melodische Erfindung vielleicht am wenigsten Wagnerisch erscheint. Es ist merkwurdig, dass der jugendliche Tondichter von dem Schicksal des unglücklichen Polen tief

hewegt und in glühenden Tönen dessen letzten tragischen Freiheitskampf wiedergebend, hier, wo es sich um ein slavisches Volk handelt, wie unwillkürlich auch eine verwandt nationale musikalische Manier annimmt, so dass wie im Programmbüchlein des Tonkünstlerorchesters gauz richtig bemerkt, - wüsste man noch nicht den Autor -- weit eher auf Dvofák oder Smetana zu raten wäre, als auf den deutschesten aller deutschen Meister. Richard Wagner. Es war eben die Art dieses gewaltigen heissblütigen Künstlers, sich in jeden Stoff, der ihn wirklich packte, ganz und voll einzuleben. Und so wurde er, als die Polonia-Ouvertüre schrieb, gleichsam selbst zum Polen, hiernach auch die musikalische Gestaltung einrichtend. Schon das durch ein breit aufgestrichenes Unisono und spätece Tremolo der Streicher sehr eindringliche, düstere Vorspiel (Cmoll) der fluverture wird zweimal durch polnische Volksweisen unterbrochen; zuerst durch eine bekannte Mazurka- dann eine Lied-Melodie, welch letztere auch dem Hauptthema folgenden Allegro molto vivace zu Grande liegt. In der toda erschienen dann beide Melodien gleichzeitig komrapunktisch kombiniert. Während die Instrumentation in der König Enzio\*-Cuvertüre nicht über das klassische Schema, wie sie auch noch Mendelssohn in seiner Amoll-Symphonie verwendet keine Posaunen!, hinausgeht, bietet der jugendliche Wagner for die drei anderen Ouverturen, besonders aber für Polonia und Rule Britania, ein Riesenorchester auf, welches auch den ganzen Spektakel der Militärmusik benützt z.B. die Pauken durch drei Gattungen Trommeln verstärkt!: bei Polonia, als einer im wesentlichen revolutionären Kampf-Ouvertüre, erscheint das am natürlichsten und war daher auch die Wirkung neulich im Konzert die weituus stärkste, zumal der Vollblut-Slave Nedbal, ohnehin einer der temperamentvollsten Dirigenten, gerade diese ihm am meisten wahlverwandt erscheinende Musik mit wahrhaft hinreissendem Feuer interpretierte. Es gab da Klangwirkungen. insbesondere Riesen-Crescendos, wie sie freilich auch nur ein echtes Genie, das schon mit 20 Jahren souverän das ganze moderne Orchester beherrschte, erlinden komite.

Zunächst der "Polonia"-Onverture interessierte die "Columbus"-Ouvertüre, von Glaseuspp mit Recht eine Arl Vorläufer der "Holländer"-Ouvertüre genannt, wie das ja sehon im Stoffe lag. Die Wogen und Wellen des sturmbewegten Meeres nussten ja da wie dort in Tönen ausgemalt werden. Geradezu uberrascht aber zu Aufang der Columbus Ouvertüre ein gleichsam prophetischer Blick des jungen Autors in eine viel spätere Periode seines Schaffens. In der wogenden Bewegung der Streicher, 20 Takte lang auf dem Esdur-Dreildang, sowie in einem von den Trompeten gebrachten aufsteigenden Motiv muss man unwilkürlich an "Rheingold" denken. Ganz treffend wird das im Programmbuch zum letzten Konzert eigens erwähnt.

Schade, dass der etwas gar zu billige Fanfarenschluss der Columbus"-Ouvertüre, welcher wohl die glückliche Landung des kühnen Scefahrers andeuten soll, das bis dahin fast durchaus fesselnde Tonstück auf ein relativ niedrigeres Niveau herabdrückt, obgleich es vielleicht gerade dadurch den italienisch Gesinnten im Publikum seiner Zeit nüber gekommen sein mag.

Die "Rule Britania"-Ouverture, im einheitlichen Aufbau und durch denkbar imposanteste akustische Kraftsteigerungen vielleicht die bedeutendste von allen, an einigen Stellen wie aus weitester Ferne auf den Kaisermarsch weisend, traf im Konzert des Tonkünstlerorchesters leider auf sehon für solch überlante Klangmassen abgestumpfte Übren. Ich glaube, es wäre der Wirkung der merkwärdigen vier Quasi-Unvertüren doch günstiger gewesen, wenn man ihre Aufführung auf zwei Konzerte verteilt hätte (je zwei in einem Konzert) Den grössten Beifall erhielt am 8. Dez. nächst der "Polonia" Ouvertüre 11r. Sauret für seine elegante und virtuose Wiedergabe des Saint-Sacusschen Violinkonzertes, das ihm der Komponist auf den Leib geschrieben haben könnte. Übrigens wurde auch Osk ar Nedbal, der sich diesmal am Dirigentenpult an Schwung und Emergie selbst zu fibertrelfen schien, sehr gefeiert und wieder-

Inzwischen hat auch das zweite Abonnements-Konzert vom zweiten Zyklus der Symphonicabende des Tonkunstler-Orchesters (28. Nov.) und der zweite Mittwoch-Symphonica Lend des Konzertvereins (4. Dezember) stattgefunden. In jenem soll der Dirigent Hans Pfitzuer (wie wir von verlässlicher Seite hören, denn wir selbst waren am Besuche verhindert) mit seiner Interpretation der Esdur-Symphonie (No. 3) von Schumann und der kleinen Adur-Serenade op. 16 von Brahms das Publikum ebensowenig in die rechte Stimmung zu versetzen verstanden haben, als im Eröffmungskonzert des neuen Unternehmens am 10. Oktober d. Js. durch seine Leitung der Pastoral-Symphonie traurigen Angedenkens. da die Brahmssche Aihr-Serenade (durch das Fehlen der Violinen ohnehin immer von etwas stumplen Klang) sell diesmal so

geringe Wirkung gemacht haben, dass der hierauf noch als Neuheit gehrachte "Symphonische Festmarsch" von L. Thuille – ranschend modern instrumentiert – in dappelt festliehem Glanze ersehien und von der Mehrheit der Härer wie eine Art

Erlösung begrüsst wurde.

Am letzten Symphonie Abend des Konzertvereins war jedenfalls das interessanteste, aber auch unerquicklichste the hicaige Erstaufführung dreier symphonischer Skizzen\* von Claude Dehnssy, zusammen "La mer" henielt und mit folgenden Einzelüberschriften versehen 1. "De l'aube a midi sur la mer Von der Morgentämmering bis zum Mittig unf dem Meer., 2. "deux de vagues" Spiel der Wellen". 3. "Dialogue du vent et de la mer (Wind und Meer in Dialog). Der geistvoll-kultur, ahrer das wahre Wesen der Tonkinst wie mit Absiebt ignorierende Pariser Musik Sezessionist zeigt sich dier von der bizarrsten Seite. Kaum eine Spur mehr von festlicher Melodie, von symmetrischer Furm aberhaupt, dafür die raffinierteet ausgeklugelte Tonm derei in trilweise ganz nenen, wahrhaft ver-blüffenden Klaugphänomenen, ohne dadurch dem aligehrauchten Stoffe selbst eine wesentlich neue Seite abzugewinnen. Der Erfelg könnte bei uns Night-Franzosen nur negativ sein. In der Tat rührte sieh nach der ersten Skizze keine Hand. Nach der zweiten wurden ein paur vereinzelte Beifallszeichen sofort niedergezischt. Nach dem erwas plastischer beginnenden, aber alsbald auch wieder in "ödes Nichts" verrinnenden dritten Stück hole sich der Applaus, duch hehauptete die Opposition schliesslich auch hier das Feld. Immerbin muss man dem unentwegt ant Abwechslung sinnenden, eifrigen Dirigenten Ferd. Löure dafur dankbar sein, ilass er die Debussyschen Skizzen überhaupt brachte und uns hiermit von den krassesten Auswitchsen der modernsten französischen Musik ein klares Bild verschaffte. Leizteres berechtigt Claude Debussy mit unserem Arnold Sellonberg in Farallele zu setzen. Löwe selbst sehien die Ahlehnung der Pariser Stücke etwas verstimmt zu haben, su dass er den bieranf noch folgenden imposanten Knisermarsch von Wagner nicht mit der mitigen scharfen und nachdrückliehen Accentuierung des entscheidenden Hauptthemas spielen liess; dennoch war die Aufnahme des herrlichen Gelegenheitsstückes (in welchem man sieh nach Debussy doch wieder auf festem musikalischem Grunde fühlte) eine begeisterte. Eröffnet wurde das Konzert mit Schumaums blübender erster Symphonie in B, die wir ührigens auch sehon klangschöner und geistig eindringlieher gehört, hesonders von unseren Philharmonikern. Einen grossen und bereehtigten Erfolg und diesen vielleieht noch mehr für sein prächtig virluoses und feinfühliges Spiel als gerade für die gewählte Komposition (Sgamhatis geist und idenmishes aber 2007) ideenreiches, aber zum Teil wohl auch etwas phraseuliaftes Ginol Konzert op. 13) erzielte der Meisterpianist Emil Sauer, hiermit die auserlesenen Klaviergenüsse, die er uns durch seine beiden Abschiedsabende bei Bösendorfer bereitet aufs würdigste ergänzend und gewissermassen krönend.

Prof. Dr. Th. Helm.

#### Engagements und Gäste in Oper und Konzert.

Altenhurg, Theodor Bhamer worde zom zwriten Kapellmeister und Chordirektor des Hoftheaturs ernaunt.

Bayrenth, Paul Grümmer, erster Violoncellist des Wiener Konzertvereins und Lehrer am Konservutarium wurde auf Veraulussung Haus Richters für die diesjährigen Festspiele verptfielunt.

Darmstadt. Die Lieder und Oratorieusängerin Frl. Clara Funke aus Frankfurt afM. wirkte in einem Konzert des Lehrervereins mit grossem Erlulge mit und sung mit ihrer prachtvollen sonorm Altstinune Lieder von Liszt. Grieg, Wolf usw.

Dortmund. Die Opernsäugerin Marin Fuchs hatte hei ihrem kürzlich erfolgten Auftreten als Mignon im Stadttheater reichen Beifall.

Hang, Unter begeisterten Ovationen, die ihr schou anlässlich ihres ersten Gastspiels als Rosine in der Königl. Oper zuteil vurden, rerabschiedete sich Kve Simony als Lakme, hei reicher Gelegenheit man wieder ihren trefflich geschulten Koloratursoprane, den sie mit vollerdeter Koost hehmodelt, hewundern konnte, insbesondere nach der Glockenarie, in welcher die junge Kinstlerin ein habes Es van blendender Klarheit hören liess.

P. N.

Paris. Siegmund von Hansegger hat sich am Somtag, den 22. Dezember für diesund von Paris verabschiedet. Er dirigierte ein Lamourenz-Konzert und führte den Parisera

bei dieser Gelegenheit zum ersten Male Peter Cornelius' Ouvertüre zum "Buchier von Bagdarl" vor, die nur mässigen Erfolg grzielte. A. N.

Stuttgart. Kapellmeister Drach vom Uhner Stadttheater erhielt einen Ruf als 2. Hufkapellmeister au das Hoftheater. E.r murde auf 3 Jahre veruflichtet.

Wien, Weingartner engagierte die Altistin Fran Ottillie Metzger-Fraitzbeim aus Hamburg an die Hofoper und machte Fran Hedwig Kanffmann-Franzilla aus Berlin einen Engagementsantrag.

#### Vom Theater.

Essen. Jungfer Potiphar, ein musikalisehes Lustspiel vom Alfred Rubblocs hatte hei seiner Uraufführung im Staditheater trotz seines harmlosen Textes dank einer sehr gefälligen und fein gemachten Musik einen glänzenden Erfolg. M. II.

Paris. Glucks "Iphligenie auf Aulis", die in Paris im April 1774 ihre viel besprochene Erstaufführung erlebte titul bis zum Jahre 1824 die französische Opernbühne keherrschte, ging am 19. Dezember an der Komischen Oper mit Lucienne Breval in der Titelrolle in glänzender, wohl etwas ullzu glanzwoller Neulissenierung in Szene.

Paris. L'lugénu libertin (Der harmlese Wüstling) ist der Titel eines dreinktigen "Conte galan" von Louis Artus, zu dem der bekannte Komponist Claude Terrasse einr iheraus annutige feinsinnige Partitur geschrieben hut. Das reizrolle Werk erzielte bei seiner Erstaufführung an den alt berühmten "Bouffes-Parisiens" einen ausgesprochenen Erfolg.— Le Chevalier d'Eon belitelt sich eine neue grosse Ausstattungsoperette von dem aus Wien vor Jahren nach Paris ühersiedelten Kumponisten Rodulphe Berger, die im April im Porte-Saint-Martin-Theater zur Anfführung gelangen soll.— Die russische Opernsaison, die in diesen Jahre in der

nn Porte-Saint-Martin-Theater zur Aufführung grlangen soll.

— Die russische Opernsaison, die in diesen Jahre in der Grossen Oper stattfinden soll, mird sich sehr glanzvoll gestalten. Im Original, unter Mitwirkung allererster Kräfte der Kaiserl. Oper in Moskau wird zunächst im Mai Mussorgskis Oper "Boris Godunow" aufgeführt worden, woran sieh dann im Oktober eine Aufführung der Oper "Sadko" von Rimsky-Korsakoff anschliesst. A. N.

Puris. "L'Attaque du Monlin", das vieraktige Musikdruma von Zola-Brunean, das im Jahre 1893 au der Komischen Oper einen mässigen Beifall davongetragen hatte, erzielte jetzt bei seiner Neueinstudierung im Gatté-Theater mit der Delna starken Erfolg. — Die Grosse Oper wird um 25. Januar mit Fanst unter der neuen Ara wieder eröffnet werden. A. N.

Prag-Weinberge. Im Königh bühm. Nationaltheater wurde "Der fliegende Holländer" unter Kuvařovics beitung zum ersten Male mit grossem Erfolge aufgeführt.

Wiesbaden. Die schüne Müllerin, Spieloper in I Aufzug von Otto Dorn, welche in voriger Saison erstnalig am Hoftheater zu Cassel zur Aufführung gelangte, ist nunmehr auch von den Opernbühnen in Königsberg, Posen, Wiesbaden, Mainz usw. in Aussicht genommen. Die erste Aufführung am hiesigen Hoftheater soll bereits im Laufe des lannar erfolgen.

#### Kreuz und Quer.

- \* I. udwig Schlyttes Jugendsuite über deutsche Volkslieder, das Hauptstiek der hekannten Anfführungen "Das Kind in der Kunst" gelangte am 7. Dezember im Neuen königlichen Operntheater in Berlin durch 250 jagendliche Spieler und Sänger unter Leitung von Direktor Otto Hutschen reuter zur Wiederholung. Fernere Anfführungen fanden am Realgymussium in Eilenhurg und in der Deutschen Schule in Brüssel statt. Anch die deutsche Kolonie in Bukarest bereitet ein ähnliches Fest vor.
- \* Tschaikuwskys Ballet-Feerie, Der Nussknacker' gehangte um 13. Dezember durch den Rigaer Jangfrauenverein im Rahmen seines diesjährigen Wintertestes zur Aufführung.
- # Huga Kanns symphonische Dichtung "Minnehnha" wurde im Haag und in Leiden nuter Direktion von Henry Viotta aufgeführt.
- \* Walter Rahls Sturmlieder für Supran mit Orchester unch Texten von Anna Hitter gelangten in London durch Fran Louise Sobrino mit dem Queens-Hall-Orchester zur Antführung.

\* Wolf. Ferraris Vita nuovà gelangte am 3. Dezember in New York zur ersten Aufführung in englischer Sprache unter Leitung von Frank Damrosch.

\* Bernhard Sekles' Serenade für II Soloinstrumente wurde bisher in Dresden, Leipzig, Dessau, Stuttgart, Minichen, Frankfurt a. M., Berlin, Mannheim, Bielefeld, Londou, Freiburg i. B., Danzig und Hunnover anfgeführt.

- \*\* Der Sternsche Gesangverein und die im Anfang des Winters neu begründete Geschlschaft der Musikfreunde sind eine Interessengemeinsehaft eingegangen. Unter Wahrung vollständiger Selbständigkeit beider Vereine übernimmt der letztere von beiden die Geschäftsführung. Der Sternsche Gesangverein wirkt in den Konzerten der Gesellschaft mit. Beethovens "Neunte" und "Lelio" von Berliozharren noch der gemeinsamen Aufführung gleichfalls unter Leitung von Oscar Fried.
- \* Deutsehe und auch französische Bühnensterne haben oft duch nach ganz anschaliches jährliches Einkommen. Sie werden aber duch noch weit in den Schatten gestellt von den Jahreseinnahmen italienischer Künstler. Carnso macht nun allerdings eine Ansnahme mit seiner Jahresgage von über einer Million, aher z. B. sehätzt man die Tenöre Bonei, de Lucia, Zenatelli, Passi und Anseimi auf 300 000 Lire; Titta Ruffo und Sammarco auf 200 000, nur 25 000 jährlich haben die Sängerinnen Storchio, Euma Carelli. Barrientos und Carola.
- \* Das von Musiklehrer Auschütz in Coblenz gegründete Musikinstitut feiert im April 1908 sein 100 jähriges Stiftungsfest.
- \* Die Musiklehrerin Frl. Schlüter in Nürnberg vermachte der Stadt ihr 70 000 M. betragendes Vermögen zur Errichtung eines Beethoven Deuk mals. Es verbleibt jedoch in der Nutzniessung eines Verwandten his zu dessen Tode.
- \* Pfingsten 1908 soll in Tilsit das 5. litauische Musikfest stattfinden. Geplant sind unter Mitwirkung der Oratorienvereine von Gumbionen, Insterhung, Memel und Tilsii und mehrerer Männer- und Franenchöre grosse Chorwerke mit auswärtigen Solisten und Orchester.
- \* Der Stattgarter Neue Singverein unter Leitung von Professor Ernst H. Seyffurdt hat für die nüchste Saison das neue Oratorium "Gottes Kinder" von W. Platz zur Aufführung angenommen. Auch in anderen Städten stehen Aufführungen hevor
- \* Cesare Murlacchi, Logenschliesseram Adriani-Theater zu Rom, errang mit einer einaktigen Oper "Brettagna", die sich durch melodiöse Musik auszeichnet, vielen Erfolg.
- \* Ein nenes Chorwerk von Gabriel Pierné, das diesmal ausschliesslich für Kinderstimmen komponierte Oratorium "Les enfants a Betblehem" erlebte am 22. Dezember im Konservatorium zu Naucy seine Uranfführung. A. N.
- \* Auch in Königsherg soll auf Anregung des Prinzen Friedrich Wilhelm im Sommer nächsten Jahres ein erstes Musikfest stattfinden.
- \* Im Sommer 1908 finden in der Zrit vom 1. August bis 14. September 6 Mozurt und 20 Wagner Festspiele statt, und zwar Figaros Hochzeit am 1. und 6., Don Giovanni am 3. und 8., die Eutführung aus dem Serail am 4., Cosi fan tutte am 9. August, ferner die Meistersinger am 11. und 24. August und 5. September, Tristan und 1solde am 13. und 26. August und 7. September, Tannbiluser am 15. August und 4. September, der Ring vom 17.—22. August, 28. August bis 2. September u. 9.—14. September.
- \* Felix Weingartner beendete noch vor Weihnachten eine englische Tournee, die sich üher London, Sheffield, Munchester, Leeds, Edinburgh, Dundee usw. erstreckt hatte. Nur eigene Werke gelangten nuter Mitwirkung des Rehner-Quartetts aus Frankfurt zum Vortrag, ausserdem Lieder, grungen von Miss Lousdale und Dr. Lierhammer.
- \* Die jetzt zum ersten Mule bei Breitkopf & Härtel in Leipzig erschienenen Wagnerschen Ouvertüren "König Enzio". "Christoph Columbus", "Polonia" und "Rule Britannia" sind bereits in Minchen (Columbus), Bonn (Enzio), Chemnitz (alle 4 Ouverturen) und Wien (ebeufalls alle vier) zur Aufführung gekommen. Diesen Ställten werden sich u. a. in der nächsten Zeit Antwerpen, Budspest, Dresden, Kopenhagen, Magdeburg, Paris, Utrecht, Warschau und Wasa mit Anfführungen aureihen.
- \*Josef Suk, das bekannte Mitglied des Böhmischen Streichquartetts, mit dessen Scherzo Fantastique Felix Weingartner s. Zt. soviel Erfolg errang, das auch in Deutschland eine

Reihe von erfolgreichen Aufführungen zu verzeichnen hat (Budapest, Hamburg, Leipzig, Pilsen, Prag, Sondershausen, Wien) hat kürzlich eine Symphonie, Asrael veröffentlicht, die Kapellmeister Heinrich Saner in Bonn am 4. Dezember zur ersten Aufführung in Deutschlund brachte. Das Orchester spielte mit grosser Begeisterung und entledigte sich glänzend seiner schwierigen Aufgabe.

- \* Eine , Sammelstelle für alte deutsche Musik haben Breitkopf & Härtel in Leipzig errichtet, deren Zweck es ist die Besehaffung des Aufführungsmaterials für musikhistorische Konzerte, wie überhaupt von Werken älterer Meister anch soweit sie nicht im Druck vorliegen 211 erleichtern.
- \* Demnüchst erscheint der fünfte Jahrgang des von der Hof-Verlagsbuchhandlung Carl Fromme in Wien heransgegebenen und von Dr. Hugo Botstiher redigierten "Musikbuches aus Österreich". Der neue Jahrgang welcher wieder eine vollständige Chronik des musikalischen Lebens in Österreich sowie eine eingehende musikalische Statistik des Inlandes und der wichtigsten Stüdte des Auslandes bringt, wird als musikwissenschaftliche Beitrüge Aufsütze von Richard Heuberger (August Filtsch"), Richard von Perger ("Brahms letzte Tuge") und L. Scheihler ("Schuberts Lieder nach üsterreichischen Dichtern") enthalten.
- \* Ein nenes Werk von Vincent d'Indy, ein Gedicht für Orchester, "Souvenirs", ein klungschönes, tiefempfundenes Werk erzielte im letzten Pariser Colonne-Konzert einmütigen Beifall. A. N.
- \* Ein Grammophon Museum, das die Stimmen einer Reibte der grössten zeitgenössischen Sänger und Sängerinnen, wie auch Kuheliks Grigenspiel und Raoul Pugnos Klaviervorträge vereinigt, ist um 24. Dezember in den Magazinen der Puriser Opernbibliothek eingeweiht worden. A. N.

#### Persönliches.

- \* Dem Professor der Musikwissenschaft an der Berliner Universität, Dr. Max Friedländer, wurde der Titel eines Geheimen Regierungsrates verlichen.
- \* Zum Chormeister des "Bodan" in Kunstauz wurde nicht, wir wir kürzlich meldeten Musikdircktor Züst aus Frauenfeld, sondern Musikdircktor Albert Ziegler aus Basel, zur Zeit Lehrer am dortigen Konservatorium, gewählt.
- \* Professor Gottfried Angerer. Direktor der Musikakademie in Zürich, früher in Maunhelm, kann jetzt auf eine 20 jührige Tätigkeit als Chormeister des Münnergesangsvereins "Harmonie" in Zürich zurückhlicken.
- # llofkapellmeister Dr. Franz Beier in Kassel erhielt in Auerkennung seiner Verdienste um das auf Auregung des Kaisers hermisgegebene Volksliederbuch den Titel eines Kgl. Professors der Misik.
- \* Der Königl. Musikdirektor Professor Martin Gebhardt konnte auf eim 25 jährige Tätigkeit als Organist und Dirigeut des Kirchenchores der Friedenskirche in Potsdam zurückblicken.
- des Kirchenchores der Friedenskirche in Potsdam zurückblicken.

  \* Die Pianistin Carola Mayer in München erhielt die Friedrich Luisen Medaille (Baden).
- \* Kapellmeister Genorg Hüttner, Direktor des Konservatoriums der Musik in Dortmund wurde zum Kgl. preuss. Musikdirektor ernannt.
- \* Professor Siegfried Oeles, Dirigent des philharmonischen Chores in Berlin, erhielt den Roten Adlerorden 4. Klasse verlichen.
- \* Dem Musikdirektor Julius Jaussen in Dortmund wurde der Professortitel verliehen.
- \* Oberlehrer Max Schluchow in Mülhausen i. Els. er hielt den Musikdirektortitel.

Tolesfälle. Musikdirektor Michael Zimmiermann starb 76 Jahre alt in Teplitz-Schönau; er leitete 14 Jahre lang die Marienbuder Kurkapelle. — In Lille in Frankreich verschied unch längerem Leiden Kapellneister Manrice Maquet, der sich um die Verbreitung dentscher Musik sehr verdieut gemacht hutte.

Alle an die Redaktion gerichteten Zuschriften und Sendungen wolle man adressieren: Redaktion des "Musikalischen Wochenblattes", Leipzig, Seeburgstr. 51. Alle geschäftlichen Korrespondenzen, Zahlungen etc. sind zu richten an: Expedition des "Musikalischen Wochenblattes", Leipzig, Seeburgstr. 51.

Teleg.-Adr.: Konzertsander Leipzig.

## Konzert-Direktion Hugo Sander

Vertretung hervorragender Künstler.

Arrangements von Konzerten.

Leipzig,
Brüderatr. 4.
Telephon 8221.
Konzerfen.



## Künstler-Adressen.



## Gesang

## Johanna Dietz,

Herzogl. Anhalt. Kammersängerin (Sopran) Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

## Frida Venus, LEIPZIG Sud-Str. 1311.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konzertsüngerin, Sopran. Sprechat. f. Schül. 3-4. Prof. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

## Olga Klupp-Fischer

Konzert- und Oratoriensängerin. Karleruhe I. B. , Kriegstr. 93. Teleph. 1991

## Anna Hartung,

Konzert- und Oratoriensängerin (Sopran). Leipzig, Marschnerstr. 2011.

## Anna Münch,

Kenzert- end Oratoriensängerin (Sopren). Eig. Adr.: Gera, Beuss j.L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Well, Berlin W., Flottwellstr. 1.

## Johanna Schrader-Röthig,

Konzert n. Oratoriensängerin (Sopran) Leipzig, Dir. Adr. Pössneck i. Thür.

## Clara Funke

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

(Ait-Mezzosopran)
Frankfurt a. M., Trutz I.

Maria Quell

Konzert-u Oratoriensängerin

Dramatische Koloratur

HAMBURG 25, Oben am Borgfelde.

## Johanna Koch

Gesanglehrerin
Konzert u. Oratoriensängerin (Ait-Mezzesopran).
Leipzig, Kochstrasse 23.

## Minna Obsner

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran)

Essen (Rbld.), Am Stadtgarten 16.

Telef. 3012. — Konzertvertr.: Hern. Wolff, Berlin.

## Hildegard Börner,

Lieder und Oratoriensüngerin (Sopran).
Alleinige Vertretung:
Konzertdirektion Reinheld Schubert, Lelpzig.

## Frau Martha Günther,

Oratorien- ond Liedereängerin (Sopran).
Plauen i. V., Wildstr. 6.

## Emmy Küchler

(Hoher Sopran). Lieder-u. Oratoriensängerin. Frankfort a. M., Fichardstr. 63.

## Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin.

BREMEN, Fedelhören 62.

Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Frl. Margarethe Schmidt = Garlot

Konzertpianistiu und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B II.

## Ella Zhies-Lachmann.



Frau Lilly Hadenfeldt

Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Mezzosopran) Vertr.: Konzertdir. Wolff, Berlin.

## Lucie Ruck Janzer

Lieder- oder Orstoriensängerin (Mezzosopran – Alt) Karlsruhe I. R., Kaiserstrasse 26. – Telefon 537.

## BERLIN-WILMERSDORF,

Nassauischestr. 57. Konzertvertretung: Herm. Wolff.

## Damenvokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasse 4III.

Iduna Walter-Choinanus

Hildegard Homann, Gertrud Bergner, Anna Lücke und Sophie Lücke.

## Clara Jansen

Konzertsängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

## Antonie Beckert

Martha Beckert

(Dram. Sopr.) Konzertsängerinnen.

= Spezialität: Duette. =

Leipzig, Südplatz 2 III.



#### Karolina

Doepper-Fischer, Konzert und Oratorien-Sängerin (Sopran). Duieburg n. Rhein,

Schweizerstrasse No. 25. Fernsprecher No. 384.

## Alice Bertkau

Lieder- und Oratoriensängerin Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.

## Olga von Welden

Konzert- n. Oratoriensängerin

Stuttgart, Rothebühlstr. 91 d.

## Martha Oppermann

Oratorien und Liedersängerin

Hildesheim, Boysenstr. 5.
Konzert Vertretung: Reinhold Schubert, Leipzig.

## Richard Fischer

Oratorien und Liedersünger (Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Herm. Wolff, Gerlie.

## Alwin Hahn

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor). Berlin W. 15, Fasanenstrasse 46 II.

## Willy Rössel.

Konzert-u.Oratoriensänger(Bass-Bariton)
Braunschweig, Kastanlenallee 2 pt.

Telegramm: Acrosse: Musikachubert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert LEIPZIG. Musikachubert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert LEIPZIG. Vertretung hervorragender Künstler und Künstlerinnen sowle Vereinigungen.

Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands.

Emil Dinks

Lieder- und Oratoriensänger. — Leipzig. Schletterstr. 4I.

## Heinrich Hormann

Oratorien und Liedersänger (Tenor) Frankfurt a. Maln. Oberlindan 75.

Oratorien-Tenor.

Georg Seibt, Lieder- nnd Orntoriensänger Chemnitz, Kaiserstr. 2.

Karl Götz, Liedersänger COLN a. Rh.

Geff. Engagemente an die Konzertdirektion Hermaen Wolff, Berlin W., Flettwellstr. 1.

Gesang mit Lautenbgl.

Marianne Geyer, BERLIN W.,

Konzertsängerin (Altistin).
Deutsche, englische, französische und italienische
Volks- und Kunstlieder zur Laute.
Konzertvertreten: Herm. Wolff. Berlin W.

=Klavier=

Fri. Nelly Lutz-Huszágh,

Konzertpianistin.
Leipzlg, Davidstr. 1b.
Konzertvertretung: H. WOLFF, BERLIN.

Erika von Binzer

Konzert-Pianistin.

München, Leopoldstr. 63 I.

Vera Timanoff, Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin.

St. Petersburg, Znamenskaja 26.

Hans Swart-Janssen.

Planist (Konzert und Unterricht). LEIPZIG, Grassistr. 34, Hochpart.

Albert Jockisch Konzert-Organist,

= Orgel =

## Adolf Heinemann Organist

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen. Kaiserst. 74. Coblenz, Schützeustr. 43.

Beorg Pieper, Konzert-Organist

Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie.
Düsselborf, Schirmerstrasse 8.

= Violine

Clara Schmidt-Guthaus.

Elgene Adresse: Leipzig. Grassistr. 7 II. Konzert-Vertr.: R. Schubert, Leipzig. Poststr. 15.

Alfred Krasselt,

Hofkonzertmelster in Welmar. Konz.-Vertr. Kerm. Wolff, Berlin W.

- Violoncell =

Elsa Ruegger

Violoncellistin

BERLIN W.,

Grolmannstr. 33, hochp. rechts.

Georg Wille,
Kgl. Sächs. Hofkonzertmelster

Mgl. Sachs. Horkonzertmeister und Lehrer am Kgl. Konservatorium. **Dresden**, Comeniusstr. 67. Fritz Philipp, Hor-musiker

\_\_\_\_\_\_\_\_,,Violonceli-Solist." \_\_\_\_\_ Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannheim, Grossherzgi. Holtheater.

— Harfe =

Helene Loeffler

Harfenspielerin (Laureat d. Conservatoire de Paris) nimmt Engagements an für Konzerte (Solo- u. Orchesterpariten).

Homburg v. d. Höhe, Dorotheenstr. 7.

= Trios und Quartette =

Trio-Vereinigung

v. Bassewitz – Natterer – Schlemüller. Adresse: Natterer (Gotha), od. Schlemüller, Frankfart a. M., Fürsteobergerstr. 162.

= Unterricht ==

Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagogin. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 II.

Musikdirektor

Fritz Higgen

Gesaugspädagoge

Vollständige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh. von Praeger & Meier.

Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehranstalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874.

Vorbereitungskurs z. k. k. Staatspräfung. — Kapellmeisterkurs. — Periakurse (Juli Sept.). — Abtellung f. brief1.-theor. Unterricht. — Prospekte franko durch die Institutskanalei. Wien. VIII a.

Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gegrundet 1898) in Leipzig (gegründet 1898)

Für Chordirigenten (Kautoren), Schulgesanglehrer und -Lehrerinnen:

Winterkursus vom 7. Oktober—21. Oezember 1907.

Lehrkräffe: Die Univers.-Prof. Dr. Sarth (Stimmphysiologie), Dr. Präfer (Geschichte des z capella-Gesangs), Dr. Schering (Aesthetik), Etta (Didaktik), Br. Sannemann (Geschichte des Schulges), Borchers (Kunstigsangstheorie und Praxie). Prospekte durch (Derlehrer Gustar Berchers, Höbe Str. 48.

## Stellen-Gesuche und -Angebote. =

Siellenvermittung d. Musiksektion
empfiehlt vorzüglich ausgeb, Lehrerinnen f. Klavier,
Gesang, Violine ste. für Konservatorien, Pensionate,
Familien im In. u. Autsland Sprachkenntniese.
Zentralleitung: Frau Helene Burghaussn-Zentraileitung: Frau Helene Burghause: Leubuneber, Berlin W. 30, Luitpoldstr. 43.

## \*\*\*\*\*

34 Jahre, Organistenexam. Dane, vom Kgl. Dänischen Musikkonservatorium, sucht Stellung als Organist, Orchesterleiter, Theorielehrer etc. — Auch als Stellvertreter, Off. unter F. 7 an die Expod, d. Bl. Off. unter F. 7 an die Exped. d. Bl. . Tankakakakakakakakakakakak derband der Deutschen Musiklehrerinnen. Musiksektion des Allgemeinen Deutschen = Lehrerinnenvereins. =

Derselbe erstrebt die Förderung der geistigen und materiellen Interessen der Musiklehrerinnen. 1700 Mit glieder. Ortsgruppen in über 40 Städten. Nähere Auckunft durch die Geschäftestelle, Frankfurt am Main, Hamboldtstrasse 19.

## Anzeigen.

## **れのののの**



Gegen Monatszahlungen von 5 Mark an - bei portofreier Zusendung zu beziehen durch

H. O. Sperling Stuttgart, Johannesgasse 58.

## HervorragenderViolinvirtuose und Pädagoge,

Solist und Kammermuslker I. Ranges, 26 Jahre alt, Schüler von Prof. Sevčik u. Hugo Heermann, bisher Lehrer am Konservatorium, mit glänzenden Empfehlungen und Kritiken, sucht sich zu verändern, evtl. auch Ausland. Aufragen bitte zu richten u. A. E. 1401 au Rudolf Mosse, Frankfnrt a. M.

Neuer Verlag von Ries & Erler in Berlin.

## Neue Lieder von Eduard Behm.

| Op. 35. | No. 1. | Dasstolze Mägdelein M. 1.50 |
|---------|--------|-----------------------------|
| •       |        | Siegvater 1.50              |
|         | No. 3. | Dle schwarze Lnute , 1.20   |
| Ор. 36. | No. 1. | Frühlingsabend , 1.20       |
| •       |        | Lereben 1.20                |
|         | No. 3. | Marienbild , 1.20           |
|         | No. 4. | Schusucht 1                 |

## Repertoirelieder von Lula Mysz-Gmeiner,

Mary Münchhoff, Clara Erler.

Op. 36 No. 3. Marieubild wird stets Da Capo begehrt.

# nenn & Co., Radebeut- Dresden, erzeugt rosiges jugendirisches Aussehen, rein weiche Haut und zarten blendendschöneu Teint. A Stück 50 Pfg. überäll zu

## Antiquar. Cellonoten

Katalog gratis Max Schütte,

Musikalienhandlung, Erfurt.

Für leden Musik-Freund und Richard Wagner-Verehrer von höchstem Interesse

## Richard Wagner-Jahrbuch

Band II 1907

#### Herausgegeben von LUDWIG FRANKENSTEIN

mit Beiträgen der Herren

Dr. Siegmund Benedict Stuttgart; Professor Dr. Emil Bolin-Breslan; Jaime Brossa Barcelona; Professor Dr. Hugo Dinger-Jena; Dr. Karl Grunsky-Stultgart; Fräulein Hedwig Guggenheimer-München; Karl Heckel-Mannheim; Dr. Thorald Jerichau Kopenhagen; Alois John Eger; Professor Dr. Gustav Kietz-Dresden, Erich Kloss-Berlin; Professor Dr. Max Koch-Breslau; Prufessor Dr. Reinhold Freiherr v. Lichtenberg-Berlin Südende; Kurt Mey-Dresden; Dr. Robert Petsch-Heidelberg; J. G. Prod'homme-Paris: Professor Dr. Arthur Prufer-Leipzig; Professor Eduard Reuss-Dresden; Professor Dr. Friedrich Seesselberg Berlin-Friedenau; Professor Dr. Arthur Seidl Dessau; Professor Dr. Richard Sternfeld Berlin-Zehlendori; Kammerherr Dr. Stephan Kekule von Stradonitz-Berlin Gr.-Lichterfelde; Hofpianist José Vianna da Motta-Berlin; Hans Paul Freiherr von Wolzogen-Bayreuth,

Unser Jahrbuch möchte auch in seinem zweiten Jahrgange dazu beitragen, Richard Wagner in den weitesten Kreisen des deutschen Volkes immer volkstümlicher zu machen.

Durch allgemein verständliche, aber doch auf ernster wissenschaftlicher Grundlage fussende Aufsätze dazu Berufener und durch Beibringung

neuen, noch unveröffentlichten Materials (Briefen usw.) soll es zeigen, welchen Einfluss Wagner und Wagnersche Kunst auf unser Kulturleben gehabt haben und noch heute ausüben.

#### == Aus dem reichen Inhalt des II. ]ahrganges heben wir hervor: ====

#### Vorwort.

#### Biographisches.

Lebensfragmente nebst ungedruckten Briefen Wagners. Mitgeleill von Ludwig Frankenstein.

Ungedruckte Briefe Richard Wagners. Mitgeleilt von Ludwig Frankenstein und Gustav Kietz,

Über die mütterlichen Ahnen Richard Wagners. Von Stephan Kekule von Stradonitz,

#### Mitteilungen und allgemeine Aufsätze.

Vor 25 Jah:en. Ein Wagnerianischer Briefwechsel, Mitgeteilt von Hans von Wolzogen,

Zum Jubiläum des "Parsifal". Von Eduard Reuss,

Kulturbetrachtungen zu Richard Wagners Brief an Franz Liszt über die Goethestiftung, Von Friedr. Seesselberg.

Zur Entstehung des Leitmotivs bei Richard Wagner, Von Richard Sternfeld.

Einige Grundsätze für das Bühnenbild, Von Reinhold Frei-

herrn von Lichtenberg, Über die Entwicklung des Wahnbegriffs von Herder bis Wagner. Auch eine "Stimme aus der Vergangenheit", Von Arthur Prüfer, E. T. A. Hoffmann und Richard Wagner, Von Hedwig Guggenheimer-München,

#### Die einzelnen Werke.

Das Vorspiel und der erste Akt von "Tristan und Isolde". Von Karl Grunsky,

Der "Ring des Nibelnngen" in seinen Beziehungen zur griechischen Tragödie und zur zeitgenössischen Philosophie. Von Robert Persch,

#### Persönlichkeiten.

Heinrich von Stein. Von Karl Heckel.

Josef Tichatschek. Ein Erinnerungsblatt. Von Erich Kloss,

#### Chronik, Miszellen, Statistik, Briefe, Kritik, Bibliographie.

Die Bayreuther Bühnenfestspiele im Jahre 1906. Von J. Vianna da Motta.

Die Wagnersache in Frankreich (t886-t906). Von J. G. Prod'homme Paris.

Die Wagnerbewegung in Spanien (1876-1906), Von Jaime Brossa-Barcelona.

Die Richard Wagner-Stipendienstiftung, Von Siegmund Benedict-

Miszellen: Wagners Beethovenauffassung. Von Gustav Kietz, - Die Zeit der ersten Rienzi-Aufführung in Dresden. Von Gustav Rietz, - Wagner und die Schmeichler. Von Gustav Kietz. - Die Macht der Persönlichkeit. Von Gustav Kietz. — Der Pariser Freundeskreis. Von Gustav Kietz. — Das Rigigespenst. Von Gustav Kietz. — Wagenseil und Wahntried. Von Arthur Seidl. - Nochmals der "Parsifal"-Schutz. Von Arthur Seidl,

Zeitungsschau. Von Ludwig Frankenstein. Allgemeines. -Die einzelnen Werke.

Statistik. Von Ludwig Frankenstein. Konservatorien. -Universitäten. - Freie Vorträge. - Theaterschau,

Kritik: Zur Lebensgeschichte. - Werke und Briefwechsel, -Kunst und Kultur, - Erläuterungen. - Bildwerke, Bibliographic, Von Ludwig Frankenstein,

– Gr. 8° 38 Bogen, -

Mit einer Photogravüre, zwei Bildnistafeln, einem Faksimile und zwei Notenbeilagen.

Broschiert 9 M, 📋 Elegant gebunden 10 M.

□ □ □ Hermann Paetel, Berlin SW. 68, Kochstrasse 67. □ □ □

# **足能** Breitkopf & **Därtel** in Leipzig

Für Aufführungen anläßlich der 25. Wiederkehr des Todestages Kirhard Wagners empfehlen wir

# Richard Wagner Vier Ouvertüren

König Enzio • Polonia
Christoph Columbus
• Rule Britannia •

Zum ersten Male herausgegeben von Felix Mottl in Partitur und Stimmen



Alle vier Ouvertüren liegen auch in einer Ausgabe für Klavier zu 2 Händen von Felix Mottl vor zum Preise von je 2 M.

# HAYDN-SONATEN

neue revidierte Ausgabe von

## Carl Reinecke.

2 Bände à M. 1.50. In allen Musikalienhaudlungen vorrätig.

مدمومومومومومومو

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.



finden in den Vereinigten musikalischen Wochenschriften "Musikal. Wochenblatt — Neue Zeitschrift für Musik" die weiteste und wirksamste = Verbreitung. =

## Ernst von Possart

nahm in sein Repertoire auf:

Jos. Pembaur, Op. 24.

Das klagende Lied. Melodram mit Be-

gleitung der Pianoforte (u. einer Klarinette od. Flöte ad lib.) od. des Orchesters.

Zu dem wirkungsvollen Gedicht von M. Greif schrieb der Komponist eine treffend charakteristische Musik. Das Werk brachte den vortragenden Künstlern 

Verlag von C. F.W. Siegel's Musikalienh. (R. Liunemano), Leipzig.

Neuer Verlag von Ries & Erler in Berlin.

### Gustav Bumcke.

Der Spaziergang. Tondichtung in 5 Sätzen für 8 Blasinstrumente und Harfe.

(1. Morgenwanderung. 2. Rast. 3. Träumen im Wald. 4. Kleines Intermezzo. 5. Abend. Op. 22 Part. M. 20 .-- n. Stimmen M. 16 .-- n.

Percy Sherwood, Sonate für Pianoforte u. Violine.

Ор. 12. М. 7.50 п.

## Etelka Gerster.

Stimmführer.

Dentsch, Italienisch, Franzüsisch, Englisch. M. 6.- n.

Erschienen ist:

## Max Hesses Deutscher usiker - Kalender

23. Jahrg. für 1908. 23. Jahrg.

23. Jahrg. Lell. Refuse an Accordance Mis Partrik und Biographie Max Regers—einem Aufanke, "Degeneration mai Rageneration in der Musik" von Prof. Dr. Higge Riemann—einem Mothau-lie—einem motissendem Moniker-Gebnrts- und Steriekalender — einem Monzert-Gebnrts- und Steriekalender — einem Monzert-Bright und der Musikalender — einem en. 25000 derssen enthaltenden Adressbuche nebst einem alphahatiselnen Namens-Verzeichnisse der Musikerbetischen Namens-Verzeichnisse der Musiker Deutechlands etc. stc.

38 Bogen kl. 8°, elegant in einen Band geb. 1,75 Mk., in zwei Teilen (Notiz- und Adressenbuch getrennt) 1,75 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peln-lichste Genaulgkeit des Adressenmaterlals — schöne Ausstattung — deuerhafter Elu-band und sehr billiger Preis sind die Vor-züge dieses Kalenders.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musi kalienhandlung, sowie direkt von

Max Hesses Verlag in Lelpzig.

## 🗉 🗈 🗈 🗗 J. Schuberth 🕏 Co., Leipzig 🗈 🗈 🗈

# **August Stradal**

| Original-Kompositionen.                                                                            | J. S. Bach, Präludium und Fuge für die Orgel Mk. Gdur 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | - Präludium und Fuge für die Orgel (Cdur) . 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a) Für Pianoforte zweihändig. 🛚 🙉 🛦 k.                                                             | - Prilludium und Fuge für die Orgel (Ddur) 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Engarische Rhapsodie                                                                               | - Präludium und Fuge für die Orgel (H moll) 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C. ngar 15the marpsoure                                                                            | - Präludium und Fuge für die Orgel (Adur) 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b) Für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.                                                   | — Priiludium und Fuge für die Orgel (Etnoli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                    | - Präludium und Fuge für die Orgel (Cmoll) 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sechs Gedichte von Carl Stieler: 1. Aus Fieber-                                                    | — Präludium (Phantasie) u. Fuge für die Orgel (Cmoll) 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tngen: a. Brosselschlag; b) Morgengranen;<br>c) im Traum; d) Auferstanden, 2. Einst. 3. Komm! 2.50 | - Souata Cmoll für die Orgel (2 Clav. e Pedale) . 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The it dicte were Hild a good Strodgly Howhest                                                     | ! - Souate Esdur für die Orgel 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Drei Gedichte von Hildegard Stradal: Herbst-                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tag. Lied eines Gefangenen. Nordische Sommer<br>nacht                                              | — Toccata für die Orgel (Edur) Concertata 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wegewart, Gedicht von J. Wolf                                                                      | - Toccata und Fuge für die Orgel (Fdur) 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Auf der Puszta. Gedieht von Hildegard Stradal.                                                     | - Toccata und Fuge für die Orgel (Cdur) 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (Aus den Pusztulisderu)                                                                            | L. van Beethoven, Adagio (D moll) aus dem Quartett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vier Gedichte von Hildegard Stradal: Winter.                                                       | Op. 18 No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Träumerei. Auf weiter Heide. Stürme 2.—                                                            | Hector Beriloz, Fest bei Capulet a. d. Symphonic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Versunken. Gedicht von Carl Stieler 1                                                              | Romeo und Julie*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Drei Geffichte von Hildegard Stradal: Sehn-                                                        | - Adagio (Liebesszene) a. d. Symphonie "Romeo<br>und Julie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sucht nach Sonne. Nacht am Meere. Wald-                                                            | und Julie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hächleins Rauschen 1.50                                                                            | und Julie*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Drei Bedlahte von Carl Stieler: Nächtliche                                                         | - Lacrymosa VI Satz una dem Requiem 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pfnde. Sehnsucht. Mägdielns Lied 1.50                                                              | — Lacrymosa. VI. Satz aus dem Requiem 2.5<br>— Sanctus. IX. Satz aus dem Requiem 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schwanenlied. Gedicht von Grüfin Ballestrem - 80                                                   | → Dietrich Buxtehude. Präladium für die Orgel (Ecooli) L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zwel Gedichte von Hildegard Stradal: Todes-                                                        | — Präludium für die Orgel (G moll) L2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ahnung. Zur Laute 1.50 Widming. Gedicht von Carl Stieler                                           | - Präludium für die Orgel (G moll) 1.2<br>G. Frescohaldi, Passacaglia für die Orgel 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| What And the new Hills and Standal Prop                                                            | Jon. Lndw. Krens, Praindium mit Doppelinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zwei Gedichte von Hildegard Stradal: Ungarisches Volksied. Einsumkeit 1.20                         | (D moll) für die Orgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| risches Volksiied. Einsumkeit 1.20<br>Drei Lieder: Der Todesengei (Hildegard Stradal).             | Franz Liszt, Eine Faust-Symphonic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fern über dem See (Robert Hamerling). Ge-                                                          | - Missa solemnis (Graner Messe) n. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| spensterstunde (Carl Sticler) 2.50                                                                 | - Krönungsmesse n. 6<br>Johann Pachelbel, Ciaconna für die Orgel 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zwei Gedichte von Hildegard Stradal: Wohl                                                          | Brown State No. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ist der liimmei trüb umhülit. Die Wolken                                                           | The strateging of the state of the strateging of the state of the stat |
| hängen grau heruieder 1.—                                                                          | <ul> <li>No. 2 nach Themen von N. Paganini (Esdur)</li> <li>No. 3 nach Themen von N. Paganini (Adur)</li> <li>2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Nachtigali, als ich sie fragte. Gedicht von                                                    | - Franz Schubert. Grande Marche funèhre d'Alexaudre 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bodenstedt (Mirza Schaffy)                                                                         | — Drei Lieder: a) Einsamkeit 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zwei Gedichte von Carl Stieler: Nächtliches                                                        | b) Suleika 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wanderu. Hingegebeu 1                                                                              | c) Die Allmacht 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vier Gedichte von Wolfgang von Goethe: Wau-                                                        | 4 F Wandai Wannanta fin dia Ongol and Orghantan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| derers Nachtijed. Sehnsucht. Sehnsucht. Wehmut 2.—                                                 | Konzert No. I. G moll 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vier Gedichte von Richard Dehmel: Malwunder.<br>Nach einem Regen. Aufhlick. Dann. 2.—              | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nach einem Regen. Aufhlick. Dann 2.—<br>Ein Tauwiud führt auf granem Ross. Gedicht                 | Konzert No. III. G moll 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| von A. von Puttkammer                                                                              | Konzert No. IV. Fdur 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ich sang auf Euch. Gedicht v. Alexauder Petöfi 78                                                  | Konzert No. V. F.dur 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Drei Lieder nach Gedichten von Hildegard                                                           | Rought No. 11. Duul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stradai, Rückert and Bodenstedt 1.50                                                               | Konzert No. VII. Bdur 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                    | Nonzert No. VIII. Adur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doonboitmean                                                                                       | Konzert No. 1X. Bdur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bearbeitungen.                                                                                     | Konzert No. XI. G moll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _                                                                                                  | Kouzert No. XII. Bdur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Für Pianoforte zweihändig.                                                                         | - Konzerte für Streichinstrumente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J. S. Bach, Achtzehn Choräle für die Orgel 3                                                       | Konzert No. HI. Emoll 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Orgel Büchlein (44 Choräle) 3                                                                      | "   1/ / NY. 13/ A .11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sechs Chorille f. die Orgel (die sogen. Schüblerschen) I                                           | Konzert No. VIII Cmoll 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 2tes Konzert für die Orgel (Amoll) 3                                                             | -   Kongort No. V. Droell 9:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - ruga für die Orgel (Cuioli)                                                                      | lin Druck befindlich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Fuga für die Orgel (Cuoll)                                                                       | 4 D Burdel Kammaria Sie Straighiustermante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prindium and Frage für die Orgel (4 molt) 2.5                                                      | - G. F. Händel, Konzerte für Streichiustrumente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prähidium und Finge für die Orgel (G moll) 2.5      Präliudium aud Finge für die Orgel (D moll) 2  | 0 No. 1. Gdúr. No. 11 Fdur. No. V. Ddur. No. V<br>Gmoll, No. VII. Bdur. No. IX. Fdur. No. X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Präludinm und Fuge für die Orgel (Esdar) 3                                                       | - Adur. No. XII. Hmoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                    | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

- Soeben erschienen: •

# Vom musikalisch Erhabenen

Ein Beitrag zur Ästhetik der Tonkunst

von Professor Dr. Arthur Seidl. =

Zwelte, durchgearheitete und vermehrte Auflage. — Broschiert M. 3.—, gebunden M. 4.—.

In allen Buch- und Musikalienhandlungen vorrätig.

Leipzig.

C. F. Kahnt Nachfolger.

Soeben erschlenen:

## Memoiren von Robert von Hornstein.

"Sie sind allein wegen der nahen Beziehungen des Verfassers zu Schopenhauer und zu Richard Wagner schon den wichtigsten neueren Selbstbiographien beizuzählen. Fülle von unterhaltenden Anekdoten aus dem Kunst- und Theaterleben ganz Deutschlands wie des Auslands, der liebenswürdige Plauderton des weltgewandten Verfassers werden das Buch, das der Sohn des unvergesslichen Münchener Komponisten, der Dichter des "Buddha" Dr. Ferdinand Frhr. v. Hornstein, ebenso pietätvoll wie geschickt lierausgegeben und mit einem Namenregister versehen hat, zu einem der meistbegehrten des diesjährigen literarischen Weihnachtsmarktes machen. Ein noch nicht reproduziertes Porträt Hornsteins aus den letzten Jahren, von seinem Schwiegersohn Franz v. Lenbach, ist dem hübschen Bande beigegeben." (Münchner Allgemeine Zeitung.)

Broschiert: M. 5.—. In Leinenband: M. 6.50. In Lederband: M. 8.—.
Zur Ansicht durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Süddeutsche Monatshefte G. m. b. H. München.

In meinem Verlage beginnen demnächst zu erscheinen;

## Musikwissenschaftliche Abhandlungen

herausgegeben von

Ludwig Frankenstein.

In einzelnen Heften.

-correct B. Kreysing, Verlag, Lelpzig.

Neuer Verlag von Ries & Erler in Berllinn.

## MAX WERNER: Lieder.

| Op. 9. No. 1. Jung sterben. | Des Knaben | Wunderhorn.| | 1.1... | No. 2. Lass rauschen! (Gedicht aus dem 16. Jahrhundert.) | 1.4... | No. 3. Hoffen und Harren. (A. Gathy.) | 1.1... | No. 4. Istebesleid. [A. Kluckhum.) | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1... | 1.1...

#### N. Simrock, G.m.h.H. in Berlinn. Leipzingg.

Hervorragende Unterrichtswerke:::

## Violinschule

von Jeseph Joachim und Andreas Moser. S Bånde komplett Mk. 25,—.

Andress Moser.

5 Bånde komplett Mk. 25...

5 Bånde komplett Mk. 7,50 (auncich in 2 Abteiungen & Mk. 4,--).

Band II. Lagenstadien. Mk. 9,--.

Band III. 16 Beisterwerke der Violinisteratuurer.

Mk. 10,--.

## Nene Elemenlar-Klavierschule

Eccarius Sieber.
Zum spesiellen Gebrauch an Lehrer--seminaren und Musikschulen.
Preis Bk. 456; auch in 3 Abt. à Mk. 1,50. .
Die Schule ist in ganz Deutschland mil stelstigig
wachsender Verbreitung eingeführt und belistigt.

Verlag von J. Singer, Strassburg i. . . E.

## Gedichte von Asta von Wegerenr

Preis M. 2 .-- .

Die Gedichte von Asta von Wegeserrer zeielnen sich durch Wohllaut, rhythmischehhes Gefühl und den Ton des Volksliedes auaus; sie müssen für Komponistsneinen besond eier den Reiz haben.

Köln a. Rb. Joh. Fastenrath. .

Die Gedichte von Asta von Weggerenrei gefallen mir sehr gut. Sie enthalten tithiefempfundene Gedanken, zeigen eine selhönööne Sprache und gewandte metrische Formmenen. Strassburg i. E. Prof. Dr., List.

Verantwortlicher Chefredakteur: Ludwig Frankenstein, Leipzig. — Verantwortlicher Redakteur für Berlin und Umgegend: A.d.ddolf Schultze, Berlin. — Verantwortlicher Redakteur für Österreich Ungarn: Dr. Ernst Perles, Wien. — Verantwortlich für d.dden Inseratenteil: Karl Schiller, Leipzig. — Druck von G. Kreysing, Leipzig.

## Musikbeilage zum Musikalischen Wochenblatt. XXXIX. Jahrg. Nº 1.

## Kleine Ballett-Scene.



Dem Musikalischen Wochenblatt vom Komponisten freundlichst zum Erstabdruck überlassen.

i









XXXIX. Jahrg. \* 1908.

Jähnlich eiseheinen 52 Nummern mit verschiedenen Bratisbeigaben. Der Abonnementspreis beträgt vierteijahrlich M. 2.59. Bei direkter Frankozusendung einfeht sich der Preis in Deutschleus und Osterreich Fugarn um M.—75. im gesamten ubnigen Audänd um M. 1.30 vierteljähnlich.

— Kinzelne Nummern 50 Pf.

Herausgegeben

## Ludwig Frankenstein.

No. 2.

9. Januar 1908.

Zu beziehen durch jedes Postamt, sowie durch alle Buch-und Musikaltenhandlungen des In- nud Auslandes. Anzeigen: Die dreigespaltene Petitzeile 30 Pf.

1)cr Nachdruck der in diesen Blüttern veröffentlichten Original Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet. ፟ዸቌኇ፟፞ዾ፞፞፞፞፞ዹዿኊ፞፠፞ጜ፞፠፠፞ጜጜዹጚዿጕ<del>ዾ</del>ኺቜ፞፞፞፟፟፟፟፟፠፞ኇዹጜጜዹጚዹጚጜዹዹጜቔጜጜጜጜ፠፠፠፠፠ጜጜጜጜዹዹዹዄዹዂዹጜዹዄዹጜዹዀዹጜዹጚዹዂዹዹዹኯዾኯዾዾ

#### Max Mikorey 7. Von Ernst Hamann.

Mitten aus der vollen Bahn des lichten Lebens führte der Allüberwinder Tod den verdienstvollen Künstler mit

kategorischem Ruf hinüber in sein dunkel nächt'ges band. Im jüngstvergangenen Spätsommer weilte Max Mikorey bei seinen Kindern in Dessau und durchstreifte fröhlichen Herzens und mit aufge-schlossenem Sinn für die Schönheiten der Natur die herrliche Umgebung der anhaltischen Mulde-Residenz. Als der Herbst gekommen, reiste er nach München, seine Gattin zu holen und um dann dem Nibelungen-Zyklus am Dessauer Hoftheater beizuwohnen. Er kam wieder, nach kurzer Zeit stellte sich ein leichtes Unwohlsein ein, und am Abend des 29. November setzte ein Herzschlag dem Leben des erst 57 jährigen ein Ziel.

Aus Ungaru stammend, siedelte Mikoreys Vater nach Weihmichel bei Landsbut in Bayern über, woselbst er sich als Landwirt ansiissig machte. Hier wurde Max am 15. Sept. 1850 geboren. Mit dem Wunsche, dass der Knabe sich später dem geistlichen Stande widmen möge, sandte ihn der Vater auf das Münchener Gymnasium.

Gelegentlich seiner Mitwirkung in Kirchenmusiken wurde man auf die schöne Stimme des Jünglings aufmerksam, und man riet ihm, zur Bühne zu gehen. Das liess sich der junge Mikorey, in dessen Adern ja feuriges Ungarblut pulsierte, nicht zweimal sagen. Bald finden wir ihn als

Kunstnovizen im Münchener Volkstheater. Von da wandte er sich nach Augsburg, dann nach Zürich, wo er am Stadttheater im Chor wie in kleinen Solopartien Beschäftigung fand. Das Jahr 1868 führte ihn wieder nach



München. Hier sang er hei den ersten Meistersinger-Aufführungen im Chore mit, und wurde bald an das Gärtnerplatz · Theater engagiert, das damals noch unter Königlicher Verwaltung stand. Mittlerweile hatte sich die Stimme Max Mikoreys zu einem prächtigen Tenore entwickelt, und ein Vor-singen bei Heinrich Vogl bewirkte, dass dieser Meistersinger und treffliche Gesanglehrer es sich angelegen sein liess, seinen jungen Stimmkollegen in uneigennützigster Weise die bestmögliche gesangliche Ausbildung angedeihen zu lassen. Ein schöner Erfolg war der Lobn. Nicht lange währte es. so wurde der junge Künstler es war im Jahre 1878 - durch den Baron von Perfall an das Münchener Hoftheater übernommen. Infolge seiner hohen musikalischen Begabung seines regen Fleisses einer seltenen Energie arbeitete sich Max Mikorey von Stufe zu Stufe bis zum Kammersänger empor und gehörte hald mit Kindermann, Reichmann, Therese

und Heinrich Vogl, mit Nachbaur und Emilie Herzog zu den festen Stützen des Münchener Kunstinstitutes. seinen Hauptrollen zählte Fra Diavolo, Stradella, Almaviva, Masaniello, Florestan, Huon, den er, ein seltener Fall, durchweg im Original sang, dann weiter Radames, Jose,

Turridu und besonders sein Raoul. Von Wagnerpartien gehörten u. a. der Arindal (in den "Feen"), Erik, Tannhäuser und Walther Stolzing zu seinem schier üherreichen Repertoire. Als in München im Jahre 1893 die denkwürdige einzige Aufführung von Richard Strauss' Musikdrama "Guntram" stattfinden sollte, war es Max Mikorey, der die gesanglich so verrufene Titelpartie, vor der selbst ein Heinrich Vogl zurückgeschreckt war, übernahm und so das Zustandekommen der Aufführung ermöglichte. Bei der Erstauffübrung des "Parsifal" sang Mikorey einen der Knappen, auch sonst wurde seine Kraft zu kleineren und grösseren musikalischen Veranstaltungen, auch zu solchen grössten Stiles, als welche sich z. B. die Niederrheinischen Musikfeste charakterisieren, gern und oft herangezogen. Welch hoher Anerkennung sich die künstlerische Wirksamkeit Max Mikoreys wert erzeigte, möge ans einem Schreiben hervorgehen, das General Intendant Ernst von Possart anlässlich des 25 jährigen Jubiläums der Zugehörigkeit des Sängers zur Münchener Hofbühne an diesen richtete. Dort heisst es: "Es entspricht ganz der Natur Ihrer ehrlichen Bescheideuheit, den heutigen denkwürdigen Tag Ihres Künstlerlebens in aller Stille begehen zu wollen. Aber die Königliche Hoffheater Intendanz ist sich vollauf dessen bewusst, was Sie in dem Zeitraum eines Vierteljahrhunderts an unserem Kunstinstitut in beharrlicher Pflichttreue geleistet haben, und wie Sie immerdar nur das eine schöne Ziel im Auge behielten, an Ihrer eigenen künstlerischen Vervollkommnung fert und fort zu arbeiten. - Sie, lieher Jubilar, haben im Siune der echten Kunst jede Aufgabe, sei sie klein oder gross, mit gleicher Hingehung und gleichem Eifer zu lösen bestrebt. Unvergesslich bleiben Sie allen Zeitgenossen als Raoul, Arnold. Hüon, Erik, David und nicht minder als Walther Stolzing. Wahrlich, Sie dürfen das erhebende Bewusstsein in sich tragen, ihrem hohen Lehrer und Meister Heinrich Vogl immerdar Ehre gemacht zu hahen. — Und so kann denn die Intendanz den heutigen festlichen Tag nicht vorübergehen lassen, ohne Ihnen mit den freudigsten wärmsten Glückwünschen zugleich ein dauerndes und achtbares Zeichen vollster Wertschätzung darzubringen: den wohlverdienten und unverwelklichen Lorheer!"

Fürwahr ein glänzendes und, was noch mehr besagt, vor allem woblverdientes Zeugnis. Als Sänger verfügte Max Mikorey über eine männlich volle, glänzende Tenorstimme, die sich in gleicher Weise für lyrische und Heldenpartien eignete, als Darsteller war er eine schöne Bühnenerscheinung mit grossem schauspielerischem Talent, alles in allem eine Künstlerpersönlichkeit, die die von ihr verkörperten Gestalten in jedem Momente als durchaus lehenswahr und überzeugend hinstellte. Bei solcher eminenten Veranlagung fehlten selbstverständliche glänzende Angebote nach auswärts nicht. Angelo Neumann suchte sich des Künstlers zu einer Tournee nach Amerika zu versichern, die Hoftheater von Berlin, Dresden und Wien traten mit glänzenden Engagementsbedingungen an ihn beran, aber trotz alledem vermochte es der Künstler nicht über sich zu gewinnen, seinem geliebten München untreu zu werden. Mit einem unwilligen "I mag net!" wies er alles Zureden kurzer Hand und bestimut zurück.

Als Mensch zeigte sich Max Mikorey als ein biederer, gemütvoller Charakter, als eine durchaus ehrliche Natur. Im Kreise seiner zuhlreichen Freunde war er ein gern gesehener Gesellschafter, heiter und stets froher Laune. Über alles ging ihm sein eigen Heim, seine traute Häuslichkeit. Seiner Gemahlin war er ein zürtlicher Gatte, seinen drei Kindern eir liebevoller Vater, der es als höchstes Ziel

ansalı, ihnen die bestmögliche Erziehung zuteil werden zu lassen, ihnen die gediegenste Bildung als unveräusserliches Gut mit auf den Lebensweg zu gehen. Der jüngere Sohn wurde Elektrotechniker, während die beiden übrigen Kinder, Franz and Carola, vom Vater die Kunst erbten. Der erstere, hochveranlagt als Komponist, Klavierspieler wie als Dirigent, wirkt als Hofkapellmeister in Dessau, und die vom Vater fast schwärmerisch geliebte einzige Tochter, die jetzt in Dessau vermählte Frau Lorey, hat sich als Pianistin in weitesten Kreisen bereits einen achtungsgebietenden Ruf errungen. An dem Glück seiner Kinder sich nach seiner vor zwei Jahren erfolgten Pensionierung noch recht lange freuen zu können, war der sehnlichste Wunsch des Vaters. Es hat nicht sollen sein. Das Schicksal hat es anders gewollt. Gross war die Teilnahme bei seinem am 2. Dezember in Dessau erfolgten Begrähuis. Von nah und fern trafen Kranzspeuden, Beileidsbezeigungen in reicher Zahl ein. Es kondolierten u. a. der gesamte Dessauer Hof, an seiner Spitze der kunstsinnige Herzog Friedrich von Anhalt, Herzog Ludwig von Bayern und die Münchener General Indentanz, in deren Namen Freiherr von Speidel an Franz Mikorey, den Dessauer Hofkapellmeister, schrieb: "Gestatten Sie, dass ich Ihnen im Nachtrag zu meinem Telegramm noch schriftlich mein wärnstes Beileid zum Ausdruck bringe. Der Verstorhene hat während seiner 27 jährigen Tätigkeit an der königl. Hofbühne mit unermüdlichem Pflichteifer, vielseitigster Verwendbarkeit und fleissigster Ausdauer sich die grössten Verdienste nm unser Kunstinstitut erworben und die gleichen Eigenschaften als Mitglied der königl. Vokalkapelle, der er bis zu seinem Ableben angehörte, allzeit an den Tag gelegt. Seien Sie versichert, dass ihm in den Annalen des königl. Hoftheaters stets ein ehrenvolles und dankbares Andenken bewahrt werden wird".

So ruht denn der Künstler von einem tatenreischen Leben aus in stiller Gruft, wenngleich fern von seinem lieben München, so doch bei den Seinen.



#### Altenglische Volkslieder und Balladen.

Von Fritz Erckmann.

Die Nationalmusik jedes Volkes hat ihren bestimmten Charakter. Italienische Musik hat man mit einer schlönen Frau, französische Musik mit einem schneidigen Kavalllerieoffizier und deutsche Musik mit einem gotischen Bau verglichen. Griechische Musik soll einem frühverstorbenen Kinde ähneln, dessen Tod kein grosser Verlust für die Menschheit ist. Spanische Musik vergleicht man mit einem Strauss schöner, roter Rosen, und amerikamische Musik ist einfach "Yankee Doodle".

Bezüglich des Reichtums an Liedern sowie der Schöuheit derselben stehen die Länder des nördlichen und östlichen Europas oben an.

Schottland verdankt diese Vorzugsstellung dem (Genie Rohert Burns', einem der grössten Lyriker der Welt. Liebe ist das Hauptmerkmal schottischer Lieder, aber alle menschlichen Gefühle und Leidenschaften sind poestisch dargestellt und musikalisch vertont worden. Schottisscher Patriotismus, wie er sich besonders in der romantisschen Begeisterung für die unglückliche Stuart-Dynastie gelltend genacht hat, hat eine Reihe Kriegslieder gezeitigt, wie man sie in keinem anderen Lande antrifft.<sup>1</sup>)

Siche "Die patriotischen Lieder Schottlands". Die Musik, 3. Jahrg., 14. und 15. Πeft.

Nach Schottland wären Russland und Irland zu nennen. Die Lieder beider Länder besitzen eine träumerische, melancholische Schönheit, die auch den skandinavischen Volksliedern zu eigen ist. Sie passt in keiner Weise zu dem energischen Charakter dieser Völker und findet erst in der wildfrischen Tanzmusik ihren Ausgleich.

In übnlicher Weise steht dem melancholischen Charakter der ungarischen Lieder eine zügellose Wildheit gegenüber, die sie zu den interessanten Erzeugnissen der Volks-

musik macht.

Deutschland und England hesitzen eine grosse Zahl Volkslieder, die, obgleich ihnen eine gewisse, gemittliche Heiterkeit eigen ist, im Grunde sehr verschieden von einander sind. Im Gegensatz zu schottischen Liedern, die in deutschen Konzertsälen viel gehört werden, sind altenglische Volkslieder his jetzt nur wenig bekannt in Deutschland. Dennoch sind letztere charakteristisch und einer Besprechung würdig.

Zu den ältesten Liedern Englands gehören die Balladen. 1) Die meisten sind im Laufe der Zeit verloren gegangen. Was davon übrig ist, hat geringen, literarischen Wert, oder ist in der Nähe der schottischen Grenze entstanden, sodass man auf schottische Einflüsse zu schliessen geneigt ist.

Die alt englischen Balladen sind sehwerlällig und unvollkommen in Inhalt und Form, und wenige von ihnen sind den schottischen Balladen an Gefühlstiefe und Farbengebung ähnlich. Die Ursachen für diesen Unterschied sind schwer zu ergründen. Das in Schottland vorherrschende keltische Element hat jedenfalls etwas damit zu tun. Dann spielt auch das romantische Land mit seiner wundervollen Szenerie, dem unruhigen Leben seiner Einwohner eine grosse Rolle. Im allgemeinen hesass der Niederschotte - denn in Niederschottland entstanden die besten Balladen - ein Etwas, das ihn sowohl von dem soliden Charakter südlich der Grenze, wie von seinen mystisch angehauchten Nachbarn des Nordens auszeichnete und ihn zur Herverbringung volkstümlicher Töne und Texte, die in jede gebildete Sprache Europas übersetzt worden sind, geeignet machte.

Wie die Texte, so war auch die Musik der ältesten englischen Balladen kunstlos und unbeholfen. Sie bewegte sich in den von der Natur gebotenen Elementen, die von einem kräftigen Rhythmus zusammen gehalten wurden.

Eine kurze Melodie von einigen Noten war genägend zum Vortrag von Balladen, die manchmal Dutzende von Strophen enthielten. Man ersiebt daraus, dass die Verbindung von Dichtung und Musik viel enger war, als man gewöhnlich annimmt. Lange Erzählungen, die in ein loses, dichterisches Gewand gekleidet waren, wurden gesungen, nicht rezitiert, und das Puhlikum schien an den bestäudigen Wiederholungen derselben musikalischen Phrase keinen Anstoss genommen zu haben.

Spinen von dieser Vortragsweise kann man in abgelegenen, englischen Dörfern bis nut den heutigen Tag noch verfolgen.

In der Bodley-Bibliothek befindet sich ein Gedicht aus diesen ältesten Zeiten der englischen Balladenpoesie, — Of all the enimyes — das zu folgender Melodie gesungen wurde:



') Ballade, ans dem Italienischen: ballata, ein Tanz. (Vergleiche sonata ein Toustuck und cantata ein Gesangsstück). In Italien bedeutet eine balletta ein Lied, Tanzrhythmus, das durch Tanzen begleitet wurde oder das mit Tänzen abwechselte.

Als eine der ältesten, bekannten englischen Balladen wird Chevy Chase bezeichnet. Sie stammt von der englisch-schottischen Grenze und hat Grenzstreitigkeiten zum Inhalt, die schon lange zwischen den Familien Percy und Donglas herrschten und die durch gegenseitige Einfälle in des Nachburs Gehiet sich äusserlich betätigten.

Als einst Percy von Northumberland schwor, er wollte drei Tage lang über der schottischen Grenze jagen, ohne den Grafen Douglas nun Erlaubnis zu bitten, rief dieser, als er es hörte, in hellem Zorn aus:

"Sagt dem Prahlhans, dass ein Tag mehr als geniigend für ihn sei!"

Die Ballade vermengt diese Streitigkeit mit der Schlacht von Otterburn (1388), die gewissermassen den Schlussstein einer langen Reihe von Reibereien zwischen den Schotten und Engländeru bildete, und in der die Engländer unter Perey von Northumberland vou den Schotten unter dem Grafen Douglas geschlagen wurden. Sie erscheint in zwei verschiedenen Formen. Die hesser bekannte Form, die aus einer grossen Anzahl Strophen besteht, von denen wir die folgenden ausgewählt haben, war sehen zu Zeiten Karls II. (1660-1685) bekannt. Die andere Form ist noch ülter.

#### Chevy Chase.1)

Lang leb' der König! Gott behite Ubser Hab' und Gut! Ein traurig Jagen einst faud statt. Da floss viel edles Blut. Graf Percy ritt zum Tor hinaus Mit Mannen, Hand und Horn. Mauch Weib gedenket dieses Tags, Glücklich, wer nicht gebor'n.

Graf Percy zog mit hellem Mut Znm Walde auf die Pürsch, Er woll't erjagen diesen Tag Munch feisten, schott scheu Hirsch. — Graf Donglas hörte bald davon Und sprach: "Hört auf mein Wort, Wir wollen diesem Prahlbans heut' Verderben seinen Sport!"

Er nahm sieh fünfzehuhuudert Mann, Die Besten in dem Land; Kein Ziel zu weit, kein Ziel zu klein Für die geübte Hand. Die Hunde rannten durch den Wald, Zu jagen Hirseh und Reh; Und durch die Luft ein Echo schallt Von namenlosem Web.

Und nis die Feinde Brust im Brust, Im Harnisch fest verwehrt, Sich trafen, da saust durch die Luft Mannh gutes, scharfes Schwert. Lang leb' der König! Gott send' uns Dein Segen zum Gedeih'n; Beim Bürger stellt die Not sich ein, Wenn Herren sich entzwei'n.

Vor und während des 13. Jahrhunderts wurde "Chevy Chase" im ganzen Lande viel gesungen und kann als die typische Ballade des englischen Volkes betrachtet werden.

Wie die Ballade in verschiedener Form vorliegt, so gibt es auch verschiedene Melodien, zu denen sie gesungen wurde. Zwei davon mögen hier folgen.



') Sämtliche Gedichte dieses Aufsatzes sind vom Verfasser aus dem Englischen im Deutsche übertragen worden.





Letztere Melodie - "In Pescod Time" - befindet sich in mehreren Manuskripten aus der Zeit der Königin Elisabeth, sowie auch in Anthony Holhorne's1) Citharn Schoole 1597.

Viele altenglische Balladen beschäftigen sich mit dem Tun und Treiben des halbmythischen Räubers Robin Hood, dessen der schottische Geschichtsschreiher Fordung) zum Robin Hood soll als Verbanuter erstenmal crwähnt. während der Regierung Richard I.3) gelebt haben. Von hundert kräftigen Bogenschülzen umgeben, beraubte er Abteien und Herrschaftsbäuser und teilte die Beute mit den Armen; da er auch Frauen ungeschoren liess, wurde er ein Liebling des Volkes und von Volksdichtern vielfach besungen. 1)

Im Britischen Museum (London) befindet sich ein Band Balladen (G. 333), die im Jahre 1780 durch Thomas Straight veröffentlicht wurden. Darunter besingt eine die Begegnung Robin Hoods mit dem Bischof von Hereford. Ihre Entstehungszeit ist nicht angegeben; sie ist über anscheinend sehr alt. Von den 21 Strophen mögen hier fünf angeführt sein.

Robin Hood und der Bischof von Hereford.



1) Anthony Holborne war Hofmusiker. Mehrere seiner Kompositionen wurden durch den Fullsack (Hamburg 1601) veröffentlicht. In London erschien ferner unter dem Titel: "Pavans, Galliaids, Alimains and other short Acirs both grave and lights, for five "Viols, Violius or other Musicall Wind In-struments" eine Sammlung von 65 Tänzen von ihm.

 Gestorben im Jahre 1386,
 Regierte von 189—1199,
 Während Robin Hood von einer Seite als Repräsentant einer Klasse, nämlich dem Überbleibsel der alten, sächsischen Rasse integestellt wird, die von der Zeit Herewards au in beständigen Kampfe mit den normannischen Unterdrückern lebte, soll er, wie auch sein Kamerad Little John, nach andern eine historische Persönlichkeit sein, die in der Schlacht von Evestand (1985) geschlacht von eine Abert ham (1265) erschlagen wurde und dessen wahrer Name Rohert Fitzooth (d. i. Sohn von Ooth) Graf von Huntingdon sein soll. Damit stimmt auch folgende Grabschrift überein:

Robin Hood als Schäfer am Fener sass, Sechs von den Mannen auch; Der Bischof hielt sein Rösslein an Als er kam zu dem Rauch.

Ihr feinen Bursche, hört mich au", Der Bischof dann begann, "Folgt mir zum König allesamt, Der braucht manch tapfern Mann!"

Little John sodann nahm seinen Rock Und legt ihn auf den Grund, Und leert des Bischofs Tasche aus, Wohl an dreihundert Pfnnd.')

Robin Hood nahm ihn dann bei der Hand Und holt sein Horn heraus; Liess tanzen ihn eine ganze Stund Und schickte ihn nach Haus.

Die Balladen, die die Taten Rohin Hoods und seiner Kameraden besingen, sind meistens derben Charakters. Wenn auch manche Abenteuer, ebenso aufregend und voll von jener, das natürliche Element der Poesie ausmachenden Romantik sind, als diejenigen der schottischen Greizräuber, so sind sie charakterisiert durch einen billigen Bauernhumor, dem oft jede Poesie abgeht. Hier liest nan von Schlagstab und zerbrochenen Köpfen, dert von Sper und blutender Brust. Hier tanzt Robin Hood um den Eichbaum:

> Then Robin took them by the hand And danced about the oke tree;"

"For three merry men, And three merry men, And three merry men are we" --

Verse, die in die Bierkneipe schwerfälliger Bauernburschen passen und mit Gejohl aufgenommen werden.

Dort ruft Lord of Branxholm seine Leute zum Kampf auf:

> Gae warn the water broad and wide, Gue warn it suno and hastilie! He that winne ride for Telfer's Kyle Let him ne'er look in the face o' me!"

Welches Feuer! Welche Energie! Worte für die Halle eines schottischen Grundberrn.

Der Zyklus der Robin Hood Balladen bedeutet einen Niedergang in der englischen Balladenpoesie. Man sucht den Grand dafür in einer bessern Erziehung des Volkes, dessen Genius sich unter dem Einfluss Chaucer's und seiner Genossen strengeren literarischen Formen erschlossen hätte. Aber die gründlichere Erziehung und die Zunahme literarischer Werke war nicht so bedeutend oder so allgemein, um die Qualität der Ballade dieser Zeit zu becinflussen und bei weitem nicht so bedeutend oder so allgemein als es später in Schottland der Fall war, als volkstümliche Poesie auf ihrer höchsten Spitze stand.

(Fortsetzung folgt.)

"Hear, underneath this latil steam Laiz Robert earl of Huntingdon; Nea arcir ver az hie sae gend, An pipl kauld him Robin Hend. Sich utlaz as he an his men Vee England nivr si agen". Obit 24, Kalend. Dikembris 1247.

"Hier, unter diesem kleinen Stein Liegt Robert, Graf von Huntingdon; Kein Bogenschütze war so gut Das Volk nannte ihn Robin Hood. Soleh ein Verbannter, wie er und seine Leute Wird England nie wiederschen."

1) Pfund Sterling.

# Rundschau.

# Oper.

## Barmen-Elberfeld, Ende Dezember 1907.

Der Spielplau des Barmer Stadttheaters bescherte für den Monat Duzember 8 Neueinstudierungen, nämlich 5 Opern (Hans Reiling, Prophet, Mignon, Regimentstochter, Illänsel u. Gretel) und 3 Operetten, worunter der "Fidele Bauer" von Leo Fall, dessen Werk eine Reihe volkstümlicher Melodien und sehr geschickte Instrumentierung aufweist. Die Ilnuptsehwäche der ueuen Operette ist das Libretto, welches oftmals des logischen Zusammenhanges entbehrt. Die Aufführung bot recht wirkungsvolle Szenerien; Paul Hochbeim (hyriseher Tenur) brachte in der Rolle des Sephan seine sehöuen Stimmmittel zur vollen Geltung. Die Aufnahme der Novität war sehr beifallsfreudig. Leider schieden zwei als Sänger und Darsteller hochbegabte Solisten aus dem Verhand der Barmer Bühne plötzlich aus: der Heldentenor Martin Volcker und Heldenbariton Hans Bahling. Das Elberfelder Repertoire ward um 5 Opern (Meistersinger, Flisgender Holländer, Troubadour, Trounpeter von Säkkingen, Goldenes Kreuz) und 1 Operette (Der fidele Bauer) bereichert. Hervorragende Leistungen waren die Therese des Friiulein Linda Hieber und der Bombardon der Herra Kurt Kriekrodt in Ignaz Brülls melodiösem "Goldenen Kreuz".

H. Oeblerking.

### Dessau.

Aus der Berichtszeit von Mitte November bis zur Jahreswende interessierte zunächst die Lohengrin-Vorstellung vom 8. Dezember, in der Frl. Marcia van Dresser aus Dresden in der Partie der Elsa auf Engagement gastierte. Die Dame ist eine sympathische Bubuenerscheinung, man möchte fast sigen eine ideale Elsagestalt. Auch macht das Gesangsorgan Frl. Dressers einen sehr sympathischen Eindruck; uameutlich in der Tiefe und Mittellage verfügt die Dame über volle, tragfähige Töne. Hinsichtlich der musikalischen Veranlagung der Kinst-lerin sowie üher die gesangstechnische Ausbildung lässt sich nur Gutes berichten. Seelisches Tiefempfinden im Gesange und eine edle änssere Darstellung in Miene, Geste und Gebärde erhoben mit all dem vorbin erwähnten die Gesamtleistung auf ernoven mit an dem vorant erwandern die Gesantunstung auch eine achtunggebieteunde Höhe. Als Ortrud war Fr. Reuss-Belee aus Dreden erschienen, die besonders in darstellerischer Hinsicht eine Meisterleistung hot. Künstlerisch ganz hervoragend betätigte sich das Orchester unter Hofkapellmeister Franz Mikoreys feingestaltender, temperamentvoller Führung. In vorteilhafter Art machte sich das Walten der Regie bemerk. bar. Ubrail zeigte sich das von vollem Erfolg gekrönte Bestreben, das Drama im "Lobengrin" zur Darstellung zu bringen, und gerude hierin liegt das höchste Ziel. Wenig vorteilhaft schnitten in der Lohengrin Vorstellung am 15. Dez. Herr Jaques Urlus aus Leipzig als Lohengrin, Frl. Elsa Jäger als Elsa und Frl. Helene Knntze als Ortrud ab. Im übrigen füllten das Repertoir Thomas' "Mignun", Smetanas "Die verkaufte Brant" und Nicolais "Die lustigen Weiber von Windsor". Der erste Weibnachtsfeiertag hescherte uns nach langjähriger Pause Mozarts "Don Giovanni", der hierorts zum ersten Male nach dem Original in der Bearbeitung Hermann Levis geboten wurde. Die Aufführung ging unter der geistvolleu, von hohem künstlerischen Feingefühl zeugender Leitung Franz Mikoreys trefflich von statten. Unter dem darstellenden Personal hatte Herr Jakobs als Dou Juan den Hauptanteil am Erfulge. Die ganze Darstellung gab sich äusserst lebensvoll und gewamit, und der Gesang zeigte sich überall von künstlerischer Vornehm-heit. Der Douna Anna des Frl. Kronacher ermangelte es vor allem an einer leichteu, lockeren Höhe. Als Don Oktavio vermittelte Herr Nietan von neuem wieder vollwichtige Prohen seiner hochentwickelten Gesangskunst. Des weiteren machte sich um den Erfolg verdient Fil Fiebigur (Elvira), Frl. Ferr-lischer (Zerline) und die Herren Leonhardt (Leporello), Seldemhach (Komthur) und Wucherpfruuig (Masetto). Vorzügliches leistete das Orchester, das den Mozartstil in seiner ganzen Echtbeit truf. Von ganz hervorragender Wirkung waren die im Atelier von Haus Frahm in München ausgeführten, überaus farbeufreudigen und stimmungsvollen neuen Dekorationen, deren jede einzelne ein Kunstwerk reizvollster Art bedeutet. Nicht inluder trugen die von Herrn August Hang, dem Vorsteher des Kostiimwesens am hiesigen Hoftheater, entworfeneu prächtigen

Kostime zu dem schönen Gesamteindruck des Ganzen bei. Als Weihuschtsmärchen erschien in diesem Jahre "Aschenbrödel" von Görner mit der Musik von Stiegmann.

Ernst Hamann.

### Dortmund.

Seit Herbst 1904 hat nusere Stadt ein würdiges Heim für Oper und Schauspiel in dem neuen Stadttheuter. der ersten drei Jahre unterstanden die vereinigten Stadttheater Dortmund und Essen dersellen Direktion. Das Unternehmen florierte besonders in den ersten beiden Jahren; für das hiesige Theaterpublikum, das zum grossen Teile die Wagnerschen Musikdramen noch nicht in gläuzender Ausstattung gesehen hatte, fiel vor allem der Reiz des Neuen ins Gewicht. Allrin schon im dritten Jahre flante der Besuch merklich ab. — Unter solchen Verhältuissen hat ilie Stadt in dieser Salson das Theater in eigene Verwaltung übernommen und den zeitigen Direktor A. Hofmann mit einem festen Einkommen angestellt. Oh es vom fluanziellen Standpunkte klug gebandelt war, diesen Weg einzuschlagen, wird sich am Schlusse der Saison herausstelleu. Heute sehon ist der bei den meisten Vorstellungen leider ungewigende Besuch ein offenes Geheimnis. Wie stets in solchen Fällen, so sucht man auch hier nach den Ursachen, dem Übeltäter. Das Verdienst, denselben gefunden zu haben, war einem Mitgliede des hiesigen Theatervereins vorbebalten. Es machte ohne viel Federlesens die Presse mit ihrer scharfen Kritik für deu schleehten Besuch verantwortlich. Dass auf eine solche Anschuldigung energisch repliziert wurde, ist selbstredend; denn die in diesem Falle massgebende Lokalkritik, hat die Leistungen des Theaters stets massvoll nud sachlich beurteilt. In einem dieser Blätter heisst es wörtlich: "Es liegt weder an der Leitung, noch an den Künstlern, sondern an den lokalen Verhältnissen. Dortmund hat für ein Theater mit täglicher achtmouatlicher auch Herr Dr. B. von nur 70000 M. sprach . . . "

In der Tat, so ist es. Der zeitige Leiter ist ohne Frage ein in künstlerischen Diugen tuchtiger und strebsamer Fachmann. Unter den Solisten hefinden sich neben minderwertigen doch noch recht vicle tulentvolle Persönlichkeiten, das Orchester ist ganz ausgezeichnet, nach Seiten der szenischen Ausstattung wird Bedeutendes gehoten, ler Chor ist entschieden besser, als in den Vorjahren und die — böse Kritik hat durch Vorbesprechungen und sachlich massvolle Beurteilungen das Unternehmen getreulich zu unterstützen gesucht. Das gegenwärtige schwächere luteresse kann denniach nur in einer Theatermidigkeit der in Betracht kommenden Kreise zu suchen sein, die sich höchstwahrscheinlich auch eingestellt hätte, wenn die frühren leistungsfähigen Kriifte in ihrer Gesamtheit unserer Bühne

crhalten geblir ben wären.

Wie die Stadt ans diesem Dilemma sich herausarbeitet, muss die Zukunft lehren. Die Ansicht, es wäre richtiger gewesen, das Theater einem kapitalkräftigen l'ächter, der nicht nur Kninstler, sondern auch Finanzmann ist, zu übergeben nod einen Zusehnss zu zahlen, gewinnt nicht und nicht au Boden und ist auch in der Lokalprisse zum Ausdruck gebracht.

nnd ist auch in der Lokalpresse zum Ausdruck gebracht.

Trotz dieser finanziell ungänstigen Lage ist unter der zeitigen Direktion eine immerhin rege Tätigkeit eutwickelt. Bis hente, Mitte Dezember, sind an örtlichen Novititen heransgebracht "Hoffmanns Erzählungen" von Offenbacht, "Salome" von Rich. Strauss, "Die Legende von der heiligen Elisabeth" von Liszt und "Samson und Dalila" von Suint-Saöns. "Hoffmanns Erzählungen" haben es anch hier auf eine ganze Reiho Wiederholungen gebracht, einen durelsehlagenden Erfolg erzielte "Salonne" von Rich. Strauss, weniger Anklang fanden die briden letztgenannten Werke; nancentlich dürfte dus Experiment nit dem Lisztschen Oratorium hier wie auch anderwärts den gehegten Ewartungen nicht entsprechen. Die Anfführung von "Salome" war eine wirkliche Musteraufführung, bei der sich neben dem Orehester unter Kapullmeister C. Wolframs Leitung die Hasptdarsteller Schirnen abs "Herodes", Frl. Wehrenpfennig als "Herodins", Frl. Danieln als "Salome", Stury als "Jochanaan" und Hildehrand als "Narrabeth" auszeichneten. Nur teilweise befriedigenit dage gen gestaltete sich hei den Lisztschen Werk die Wiedergnbe der Elisabethpartie durch Frl. Beeker. "Hoff-

manns Erzählungen" und "Samson und Dalila" nahmen, von Einzelheiten abgesehen, in musikalischer und darstellerischer Hinsicht einen schönen harmonischen Verlauf. Von Richard Wagner sind bis bente herausgekommen Tannhäuser, Lohengrin und Walküre.

B. Friedbof.

### Hamburg, Ende Dezember.

Die erste, kürzere Hälfte unserer überreichen, am I. Septemher begonnenen Theater Saison brachte zunächst als Hauptereignis im November Strauss' "Salome" in einer Darstellung, deren künstlerischer Schwerpunkt auf die Interpretation der Titelrolle durch Frl. Edyth Walker, wie auf die geniale, unter Breeh er stehende Orchessteleistung fiel. Aber nicht nur Frl. Walker, auch Frau Bener, wie die Herren Birvenkoven, Dawison, Schlitzer etc. standen auf der Höhe der Sitnation is einer Gesamtwirkung, wie sie wohl kaum in audern Städten überboten wurde. Die Regie ruhte in den bewährten Händen Jeleokos; bei der ersten Aufführung wurde Brecher 12 mal gernfen. Der Erfolg war, so gross, dass allwöchentlich Wiederholungen stattlinden. Über d'Alberts "Tragaldahas" und dessen liraufführung, — es ist nur bei dieser geblieben — habe ich in No. 50 ausführlieb berichtet. Zurzeit wird Siegfried Wagners "Sternengehot", das im Januar berausgebracht werden soll, vorhereitet. Aus dem reichen Repertoire, das am 31. Angust durch eine musterbafte, unter Brech er stehende "Tristam" Aufführung (Frl. Walker, Birrenkoven) eingeleitet wurde, sei der sensationellen Gastdiriktion Arthur Nikisehs (Tannhäuser, Fledermaus) und der alles in Begeisterung versetzenden Caruso Gastspiele gedacht. Curusos unübertreffliche Atemtechnik, der nie versagende, überall berrlich klingende Ton, wie der durchgeistigte Gesang, danehen eine bis ins Detail vollendete Darstellung wurden auch bei nus dem vollen Umfange nach gewürdigt und mit Entbusiasmus aufgenommen. Gegen Carusos in jeder Beziehung einzig dastehenden Leistung standen die der ührigen Kunstkräfte, namentlich in den Aufführungen der "Aida" und des "Bajazzo" vurück. Trotz der exorbitanten Eintrittspreise war das Haus bei den Caruso-Abenden bis auf den letzten Platz gefüllt. — Unsere Opper trifft ein herber Verlust, da zum grössen Redauern der Hamburger Kunstwelt sich Frau Metzger-Froitzheim, einem Rufe Hofkapellmeister Weingartners folgend, der Wiener Oper verpflichtet hat.

l'rof. Emil Krause.

# Konzerte.

Berliu.

Das fünfte Philharmonische Konzert unter Prof. Arthur Nikischs Leitung (Philharmonie — 16. Dez.) war ein schöngelungener Beethoven Abend. Anfangs und Schlussnummer des Programms bildeten die "Coriolan" Ouvertüre und grosse Leonoren Ouvertüre, dazwischen gelangten das Klavierkonzert in Gdur mit Leopold Godowsky am Flügel und die gewaltige "Pünfte" in bester Form zur Darstellung. — Auch der fünfte Symphonie Abend der Königlieben Kupelle, der am 20. Dezember unter Felix Weingartners Leitung im Kgl. Opernhause stattfand, stund im Zeichen Beethovens; die drei Leonoren Ouvertüren, dus Klavierkonzert in Gdur und die "Achte" füllten dus Programm. Unter den Ouvertüren fesselte besonders die mit hinreissendem Schwunge gespielte zweite Leonoren Ouvertüre, die ihrer berühmteren Schwester, der Ouvertüre No. 3 gegenüber, der sie an künstlerischer Bedeutung keineswegs nachsteht, allzu selten anfgeführt wird. In ungemein klangfrischer, bis ins kleinste sorgfältig ausgefeilter und besonders im Schlusssatz von gesundem Humor helehter Ausführung zog die heitere "Achte" am Hörer vorführt. Als Interpret des Klavierkonzertes bewährte sich Hr. Ernst von Duhnanyi wieder als trefflicher Meister seines lustrumentes. Sanber und klar in technischer wie rhythmischer Beziehung, frisch und natürlich in der Auffassung, bereitete das Spiel des Künstlers einen bohen Genuss. Und ideal vollendet in jeder Hinsicht wurde die Orchesterpartie des Konzertes wiedergegelnen; das war wirklich eine hocherfreuliche, durch nichts gestrübte Gesantleistung.

Die Singakademie führte unter Leitung von Prof.

Die Singakademie führte unter Leitung von Prof. Georg Schumann und unter Mitwirkung unseres Philharmonischen Orchesters gelegentlich ibrer diesjährigen Weihnachtsfeier (Singakademie — 23. Dez.) wiedernin Bachs "Weihnachtsoratorium" auf. Soweit ich der Aufführung beiwehnte, kann

dieselbe als eine würdige bezeichnet werden; Chor und Orchster leisteten Ausgezeichnetes. Prächtig, überaus klangschön, dar im Stimmengewebe und charakteristisch belebt im Vorraug kamen die Chornummera und Choräle zu Gehör, so besoilers eindringlich in der Wirkung der Einleitungschor "Jaucazet, frohloeket" und die Chöre "Ehre sei Gott in der Höhe" und "Ehre sei dir, Gott gesungen". Unter den Solisten zeichneten sich Frau Luise Geller-Wolter im Alt und Hr. Artjur van Eweyk im Bass durch Stilsieberheit aus; der Sopran war durch Frl. Klara Erler, der Tenor durch Hrn. Reh. Flischer vertreten.

Im gleichen Saale liess sich am 17. Dez. der Pimist Waldemar Lütschg einmal wieder in einem eigenen Kotzert vernehmen. Der Künstler zählt unter den jüngeren mitstremeden Fachgenossen zu den begabtesten. Seine hervorragenden Fähigkeiten, die sich vornebmilch in sauherer, gut ausgeglichener Technik, klarer Phrasierung und gesunder muskalischer Auffassung dokumentieren, darzutun, hatte der jinge Künstler in der Durchführung seines gesehmackvoll zusamnengesetzten Programms birreichend Gelegenheit. Beethoens Esdur Sonate op. 31 No. 3 und Chopins Priludes op. 28 wiren die musikalisch bedeutsamsten Tonstücke desselben. Klassichte Schliebtheit bei aller Lebendigkeit des Ausdrucks bewante der Künstler in der Sonate, bei allem Probsina und Schwing, worin er zum Beispiel im Scherzo und Finale sich erging. Und nicht minder rühmenswert hielt er sich im Vortrag der Chopinschen Stücke. Es gehört keine geringe Beweglielkeit dazu, diese fein- und tietsinnigen Tonpoesien hintereinauder ihren Charakter gemäss so zu gestalten, zu meistern, wie es dem Künstler gelang.

dem Künstler gelang.

In Frau Maria Kabl-Decker, die sich tags derauf mit einem im Saal Bechstein gegebenen Klavierahend vorstellte, lernte man eine reeht begabte Pinnistin kennen. Was ich lörte — W. Friedemann Bachs Orgel-Konzert in Dmoll, für Klavier bearbeitet von Stradal, und Beethovens Es dur-Sonate et. 81 (Les Adieux) — hinterliess einen vorwiegend günstigen Kindneck. Ihre Technik ist weit vorgeschritten, ihr Anschlag gut gebidet; sie hat lebhaften Sinn für Rhythmus und entwickelt im Vortrag Geschmack und Verständnis.

Der junge Geiger Mario Vitetta, dessen Konzert in

Der junge Geiger Mario Vitetta, dessen Konzert in der Singakademie ich hinterber noch besuchte, hat gute Teennik und tragfähigen Ton. Leider trübte er den Eindruck seiner Leistungen dureb vielfach unreine Intonation. Er spielte die Violinkonzerte in Esdur (No. 6) von Mozart, Dmoll von Wienlawski und Ddur von Paganini-Wilhelmy, bei deren Wiedergabe ihn Hr. Fritz Lindemann am Klavier bestens

unterstiltzte.

Im gleichen Saale gah am 19. Dez. die Pianistin Frl. Vicky Bogel ein Konzert mit dem Philharmoniachen Orebester, an dessen Spitze Ilr. Hofkapellmeister Bernhard Staven bagen stand. Sie hatte die Klavierkonzerte in Esdur von Liszt und in Gmoli von Saint-Saëns auf dem Programm. Ich konnte nur dieses hören. Frl. Bogel hesitzt eine behende, glatte Technik, ihr Ansehlag ist gut gebildet und der Vortrag deutet auf musikalischen Sinn; nur bleibt er zumeist etwas kühl und äusserlieh. Verschiedentlich reichte auch ihre Kruft nicht dem Orchester gegenüher. Ilr. Kammersänger Rud. Ch mür aus Weimar lich der Konzertgeberin seine treffliche künstlerische Unterstützung mit dem Vortrag der drei Gesänge "Der Tambourg sell", "Des Antonius von Padua Tischpredigt" und "Der Schiidwache Nachtlied" von Gustav Mahler.

Gisella Groszerrang mitihrem Klavierabeud (Beethovensual — 21. Dez.) einen grossen Erfolg. Die junge Künstlerin trug Baeh d'Alherts Passacaglia und Fuge, Brahms Froull-Somite op. 5, die Tannblüser-Ouvertüre von Wagner-Liszt und eine Reihe kleinerer Stücke von Schumann, Chopin, Weissmann und Rubinstein vor. Frl. Grusz ist eine feinsiunige Klavierspielerin. Durch helies Verständniss, durch Schlichtheit und Belebung des Vortrugs und peinliche Sorgfalt der technischen wie klangliehen Gestaltung tat sie sich auch dieses Mal hervor. Seit ich ihr nicht begegnet, hat sie an Fülle des Touanschlags und gemitvoller Innerlichkeit gewonnen. Die Brahmssche Sonute, die zu ihrer Vollwirkung einen technisch überlegenen und fein gestaltenden Interpreten voraussetzt, wurde vortrefflich gespielt, hesonders das Andante und das Intermezzo gelangen unt. Auch Schumanns Toccata und Nachtstück und Chopins Terzenetide in Cismoll waren hervorragende Leistungen.

Im Beethovensaul stellte sich am 28. Dezember Herr Max

Im Beethovensaul stellte sich am 28. Dezember Herr Max Oro hio de Castro mit dem Vortrag des Violoneellkonzertes in Cdur op. 20 von E. d'Abert und der Rococo-Variationen von Tschnikowsky als ein tüchtiger, über eine ansehnlich entwickelte Technik gebietender Violoneellist vor, Sein Ton ist nicht inbermässig gross, aber klar und geschmeidig, der Vortrag zeugt von Geschmack und Verständnis. Mit den nicht geringen technischen Anforderungen beider Werke fand der Künstler sich in achtunggebietender Weise ab. Das Philharmonische Orchester leitete an diesem Abeud Herr Kapellmeister Laudon Ronald aus

London sehr umsichtig und gewaudt. An demselben Abend gahim Bechsteinsaal John H. Powell, ein noch sehr jugendlicher Pianist ein Kouzert, in dem er ein gewisses Talent und technische Fertigkeiten bewies; er wird indessen noch eifrig au seiner weiteren Anshildung arbeiten mussen, bevor es ihm gelingen wird, ein regeres Interesse zu erwecken. Herr Powell spielte Werke von Haydn, Beethoven (Eismoll Sonate ep. 27), Chopin, Liszt (Hmoll Sonate), Powell, Hahr and Schubert Tansig.

lin Bechsteinsanl veransinlitete am 30. Dez. Herr J. von Rutz Brockmann einen Lieder und Balladenabend. In der Durchführung seines gewälten Programms, das sich aus Kompositionen von Schubert, Löwe, H. Hermann, Schumann, A. Maddison, R. Stranss und H. Sommer zusammensetzte, kennzeichnete er sich als Sänger mit wohllantender, gut geschulter Baritonstimme, der seine Mittel bestens zu verwenden und mit künstlerischem Geschmack vorzutragen weiss. Höchst anerkennenswerte Leistungen hot der Sänger mit den Balladen "Swend Gabelbatt" von II. Hernaun und "Der Nöck"; auch Schumanns "Dichterliebe" und Rich. Strauss' Gesänge "Traum durch die Dämmerung" und "Caccilie" gelangen schön in der

Stimmung.
José Vianna da Motta, der ausgezeichnete Pianist, fesselte am 2. Jan. ein im Beethovensaal sehr zahlreich erschieneus Publikum durch seine Vorträge. In seinem Musi-zieren steckt Kraft und Gesundheit, und nichts Weichliches, nichts Sentimentales. Seine feinfühlige Interpretationskunst, seine emiuente, alle Schwierigkeiten mühelos überwindende Technik verhalfen gleich der Einleitungsnummer seines Pro-grammes, den sogen. Goldbergschen Variationen von Bach (Aria mit dreissig Variationen) zu eindringlichster Wirkung. Und nicht minder Erstaunliches leistete der Künstler sodann mit der Wiedergabe der gewaltigen Bdur-Sonate op. 106 von Beethoven; ich erinnere mich nicht, das widerhaarige Werk, insbesondere den Schlussatz je in ähnlicher klarer und eindringlicher Darlegung gehört zu haben. Es stellte hier die glückliche Vereinigung von Wollen und Vollbringen in der Tat einen Trimmpf der pianistischen Kunst dar. Schumauns symphonische Variationen op. 13 (einschliesslich der fünf Variationen ans dem Nachlass) ergänzten das gediegene Programm.

Im Saal Bechstein führte an demselhen Abend Herr Dr. James Simou eine Reihe eigener Kompositionen vor. In einem Quintett in Cmoll für Klavier, zwei Violinen, Bratsehe und Cello und vier Gesängen für eine Altstimme mit Klavicrbegleitung, die ich hörte, offenbarte der Konzertgeber ein bübsches, hauptsächlich wohl von Brahms und Sehumann be-einflusstes Kompositionstalent, dem Geschick in der Gestaltung werken nicht heraushören. Die Sängerin Fr. Paula Weinbaum und das Klingler-Quartett waren neben dem Komponisten (Klavier) au der Vorführung beteiligt.

Adolf Schultze.

Zn den übel beratenen Klaviertalenten gehürt Emeric Stefaniai, der um 18. Dezember im Blüthner-Saale konzertierte. Man hat ihm gesagt, er könne Buch Busoni spielen; und er kommt deren Intentionen nicht bis zu einem Viertel bei. Er meint, er versteht Brahms zu interpretieren; ich habe die köstlichen Händel Variationen nie so uninteressant, verwischt und oberflächlich gehürt. Er hat sich zu Dohningis vier Rhapsodien hingezogen gefühlt, ohne ihrem kühnen Gedankenfluge folgen, oder ihre technischen Probleme rastlos liisen zu können. Chopin glaubte er darstellen zu müssen in jener weichlich versehommenen Manier, in der nuser Dilettautentum vielfach die Nocturnes abfertigen zu dürfen glauht. Endlich wähnte er sieh dem Geiste der 15. ungarischen Rhapsodie Liszt's (Rákáczy-Marsch) nahe, um die Antwort zu erhalten: "Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht nur! So blieben die süsslich angelegte, liedartige "Frühlingsahung" von Josef Weiss und der graziöse Valse impromptu von Liszt übrig, die man allenfalls ohne Einwand himtelmen kountr. Stefaniai ist der Mann eleganter, leichtshissiger Salonliteratur; vollblütigen Werken steht er ratios gegenüber, sein Temperament äusserl sich in Kraftmeierel, die an sich ziemlich weit vorgeschrittene Technik wird vielfach verwischt, der überreiche Pedalgebrauch tut das Seinige binzu, um die letzten Spuren einer festen Kontur zu beschtigen und dem Touchaos willkürliche Herrschaft einzuräumen. So artete

die Wiedergabe der 15. Liszt-Rhapsodie in ohrenhetäubendem Durcheinander aus.

Dureheinander aus.

Rudolf Jung, der sich tags darauf (19. Dezember) mit Liedern von Beethoven und Schumann im Klindworth-Scharwenka-Saale hören liess, verfügt über gute Mittel. Sein Tenor-Bariton spricht in den weichen Registern wie in starker Tongebung sympathisch an; doch treten die Mängel einer korrekten Aushildung zu sinnfällig hervor, um den Hörer zum ungelrüben Genusse kommen zu lassen. Die Vokalisation ist nangelhaft, das dramatische fehlt, Töne anf toten Konsonanten stören ehense empfodlich wie nassel Reisute. Endlich sher stören ehenso empfindlich, wie uasale Beilaute. Endlich aber erwirkt die affektierte Interpretation mit der Neigung zur theatralischen Pose das Gegenteil der Absicht; sie überzeugt ganz und gar nicht von der inneren Wahrheit des Gesungenen, berührt vielmehr durchaus äusserlich und passt darum herzlich schlecht zur Echtheit eines Beethoven oder Schumann. — Der mitwirkende Pianist Emil Froy kam mit seiner Begabung für das mehr virtuose, illisserliche Genro erst in der Zugabo (Liszts: "Franziskus auf dem Meere") zur Geltung. Bach Tansigs Dmoll-Toccata und Fuge sowie die C moll-Variationen von Beethoven liegen seinem derhen, poesielosen Anschlage nicht im geringsten. Aber auch im Liszt berührt das Passagenwerk nicht mit dem Reize des mühelos Hingeworfenen als Mittel zum küustlerischen Zwecke, stellt sich vielmehr mit der Sorgfalt des Einstudierens als technisches Problem in den Mittelpunkt. Der Fleiss überragt hier entschieden die natürliche Begabung. Anch mag sieh der Pianist die nervösen Exzentrizitäten abgewöhnen, die vom Gegenstande der Darbietung ablenken.

Max Chop.

### Bremen.

Es darf mit besonderer Genugtuung anerkannt werden, dass die Direktion unserer Philharmonischen Konzerte nicht nur bestrebt ist, immer wieder die wertvollsten, allgemein anerkannten, unvergänglichen Schätze der deutschen Musik vor zuführen, sondern auch die Zuhörer mit den modernen Erzeugnissen deutscher und nusländischer Komponisten bekannt zu machen. In dem 2. Philbarmonischen Konzerte am 5. November lernten wir den Italiener G. Sgambati, der hier bisher so gut wie unbekannt war, als Symphoniker kennen. Seine D dur Symphonie für grosses Orchester ist allerdings keine Neuheit mehr, da sie wohl schon das ehrwürdige Alter von 25 Jahreu aufweist, ist auch kaum als ein modernes Werk im eigentlichen Sinne des Wortes zu bezeichnen, interessiert aber besonders dadurch, dass sie deutlich den Einfluss der in Deutschland heginnenden neuen Strömungen auf die italienische Musik crkennen lässt. Eiu melodiöses, von Wohllaut durchtränktes, geschickt instrumentiertes Tongemälde, sieht sie in ihren fünf Sätzen, obgleich diese keine Überschriften tragen, einer Programmusik recht ähnlich. Szenen aus dem italienischen Volksleben dürften wohl dem Komponisten vorgeschwebt haben. In dem letzten Satze, der vielleicht das tolle Treiben cines römischen Karnevals darstellen soll, geht es denn auch stark drunter und drüber, ganz im Gegensatz zu der vornehmen und ruhigen Linlenführung, die in deu anderen Sätzen vorwaltet. Dass das Werk in den Herzen der Hörer freudigen Widerhall fand, ist wohl in erster Linie der prächtigen Ausführung zu verdanken, die es unter der temperamentvollen Leitung Prof. Pauzuers erfuhr. Das zweite Orchesterwerk des Abeuds war R. Strauss' "Tod und Verklürung", dasjenige Werk, welches selbst bei denen, die der moderneu Musik im und grossartige Wiedergabe. - An solistischen Gaben hot Hr. Forencz Hegedüs, der früher hier schon einmal ein eigenes Konzeit gegeben hat, das nicht gerade gehaltlose, aber doch etwas oberflächlich bleibende Violinkouzert in D moll vou Vienxtemps mit Orchesterbegleitung, die reichlich "melancho-lische" Serenade mélancolique von P. Tschalkowsky und das zwar hübsch erfundene, aber doch nicht weiter bedeutende Perpetunm mobile von O. Novaček, bei den beiden letzteren von Ilm. Franz Plantenberg am Flügel begieitet. Es konnte zweifelhaft bleiben, ob es für den jungen Künstler nicht ein reichlich kuhnes Wugnis war, an dieser Stelle aufzutreten. Denn wenn er auch klüustlerische Eigenschaften erkeunen liess, Finger und Bogentechnik, so liefen ihm doch allerlei Verstösse. gegen Reinheit und Feinheit unter, vielleicht eine Folge begreiflielier Erregung, so dass die Znhörer nicht voll befriedigt wurden.

In dem 3. Philharmonischen Konzerte am 19. November machte uns Prof. Panzuer wieder mit einem der Braudenburgischen Konzerte von Job. Seb. Bach bekannt. Diesmal war es das sechste, das für konzertierende Violine, Flöte, Oboe und Trompete mit Begteitung des Streichorchesters geschrieben ist. Es enthält in seinen drei Sätzen eine Fülle klarer musikalischer Gedanken, die zwar unter dem Zwange eines fast allzustrengen Formalismus steben, aber doch durch ihre gesunde Erindung sich Geltung zu verschaffen vermögen. Den Solo-instrumenten sind keine besonders grossen selbständigen Aufgaben gestellt, ihr Zusammenwirken mit dem Streichorchester ist wie ein geistreiches, angeregtes Geplauder und wirkt ausser-ordentlich anziehend. Die Herren Kolkmeyer, F. Bürger, W. Bärger und Albrecht verhalfen durch meisterhofte Handhabung ihrer Instrumente dem alten, für uns neuen Werke zu gutem Gelingen. Als zweites Orchesterwerk hrachte Prof. Panzner wiederum einmal die 1. Symphonie von Brahms, der er ja eine so feine und alle Schwiczigkeiten des Aufbaues und der Instrumentation vollkommen überwindende Interpretation zu geben weiss. — Als Solist spielte Hr. Arthur Schnabel das Dmoll-Klavierkonzert von Brahms. Ich hahe allerlei Stimmen gehört, welche mit der Leistung des Künstlers nicht recht zufrieden waren und benaupteten, schon besseres von ihm gehört zu Ich glanbe aber, dass dies an dem Werke selbst liegt. Dem Klavierpart ist in diesem nicht eine dominierende Stellung eingeräumt, sondern nur eine mitwirkende, dem Ganzen sich ein und unterordnende. Der Kinnstler muss ganz in der Idee des Werkes aufgeheu, was allerdings nur möglich ist, wenn er über eine vollendete Technik verfügt. Hr. Sehnabel hatte seine Aufgahe so vollkommen erfasst, dass man über der ergreifenden Darstellung des inneren Gehaltes der Komposition ganz das Meisterhafte seines Spieles vergass. Soll man ihn deshalb

Die Kammermusikuhende der Philharmonischen Ge-sellschaft wurden am 12. November eröffnet und zwar mit einer Neuheit, einem Streichquartett in Ddur von Vitezslav Novak, von dem ein am letzten Kammermusikahend des vorigen Winters gespieltes Klavierquintett einen so schönen Erfolg erzielt hatte. Das Streichquartett, das in zwei grössere Teile zerfällt, eine Fuge und eine Phantasie, zeigt einen eigenartigen Aufbau, straff und bestimmt, aber doch etwas laug und durch Wiederholungen ermidend. Einzelne Partien, namentlich in dem Largo misterioso des ersten Teiles, das am Sehluss des zweiten sich tellweise wiederholt, weisen eine herückend schline Tensprache auf, und auch in dem Scherze sind Stellen von wunderbarem Reiz. Aber die Selhstündigkeit, die den einzelneu lustrumenten gelassen ist, führt an manchen Stellen dahin, dass es zu schwer wird, die vielfach verschlungenen Fäden zu einem Ganzen zusammenzufügen, so dass darunter die Gesamtwirkung verloren geht. Es ist wohl möglich, dass bei wiederholten Auhören eine klarere Einsicht in dem Aufhau des Ganzen sich erzielen lässt. Vorläufig errang das Werk nur einen hedingten Erfolg und erfullte nicht ganz die Erwartungen, die man nach dem Klavierquintett zu begen berechtigt war. Alle Aner-kennung muss den Ausführenden, den Herren Kolkuneger (1. Violine), Scheinpflug (2. Violine), van der Bruyn (Bratsche) und Ettelt (Violoneelln) gezollt werden, die nicht nur die grossen Schwierigkeiten glatt überwanden, sondern auch durch seelenvolle Durchdringung und leinste Durcharbeitung der einzelnen Stimmen dem Ganzen eine würdige Wiedergabe sicherten. Einen viel grösseren Kindruck machte aber das auf das Streich-quartett folgende, von denselben Herren im Verein mit Hru. Prof. D. Bromherger gespielte reizvolle, in seinem Aufban so durchsichtige Fmoll Quintett (op. 34) von Brahms, dessen temperamentvolle, fein abwägende Wiedergube helles Entzücken hervorrief. Dass dann noch ein drittes Werk folgte, das Streichquartett F moll, op. 95 von Beethoven, von dem man gawiss uicht hehunpten kann, dass es eine leichte Kost darstelle, war des Guten deun doch etwas zu viel. Es machte sich eine allgemeine Ermüdung beuerkbar, und viele verliessen schon vorher den Saal,

Auf den I. Kummermusikabend folgte am 26. November der erste der E Liederabende, welche die Philharmonische Gesellschaft als eine Neuerung zu den 5 Kammermusikabenden dieses Winters hinzugefügt hut Wenn diese Neueinrichtung aufänglich aus verschiedenen Gründen beim Publikum auf Widerspruch gestossen ist, so bewies der rege Beauch, dass sie andererseits auen wiederum warmem Interesse begegnet. Glücklicher konnte aber auch die Reihe dieser Liederabende nicht eingeleitet werden als durch die für diesen resten gewonnene Künstlerin, Fran Julia Culp. Diese ist nos nicht mehr fremd, wiederholt hat sie in den l'hilbarmonischen Konzerten

mitgewirkt, und im vorigen Jahre konnten wir noch ihre her-vorragenden Leistungen im Quartettgesange bewundern. Aher was sie uns jetzt als Liedersängerin bot, bat doch alle Erwartuugen weit ühertroffen. Eine wohlgeschulte schöne Stimme von berückender Klangschönheit, weich und innig im piano, kernig und kraftvoll im forte, eine tadellose Tonbildung, vorzügliche Aussprache und, was mehr als alles sagen will, eine durchgeistigte und seelenvolle Auffassung und Vortragsweise, alle diese Vorzüge wirkten zusammen, um den Zuhörern den höchsten Genuss zu bereiten. Ihr Programm beschränkte sich auf die vier Meister des Liedes Schubert, Schumnun, Brahms und Hugo Wolf, enthielt aber eine grössere Zahl von Liedern, die den Reiz der Neuheit für sich in Auspruch nehmen durften. Da Hr. Erich J. Wolff in der feinfühligsten Weise am Flügel begleitete, so war ganz allgemein nur eine Stimme des Lobes über den Verlauf dieses Abends.

Der Künstlerverein eröffnete die diesjährige Saison am 14. November unter gewaltigem Andrange mit einem Konzert des Philharmonischen Orchesters. Uuter der sieggewohnten Leitung Prof. Panzners hrachte dieses als Einleitung die schwungvoll gespielte Ouvertiire zu "Coriolan" von Beethoven, ausserdem Wiederholungen der schon in den Philharmonischen Konzerten gespielten II. Suite aus der Musik zu "Pecr Gynt" Konzerten gespielten II. Suite aus der Musik zu "Feer Gyntvon Edv. Grieg und Ddur-Symphonie von G. Sgambati. Mit besonderem Interesse sah man dem Auftreten von Frl. Henny Bromberger entgegen. Diese hat ihre erste Ausbildung durch ihren Vater, Hrn. Prof. D. Bromberger genossen und dann weitere Studien unter der Leitung von Arthur Schnabel gemacht. Schon vor einigen Jahren liess sie sich im Doppelspiel an zwei Klavieren hier im Künstlerverein hören. Diesmal stielte sie mit Orghesterbelgitung das grosse Klavierkunzent. spielte sie mit Orchesterbegleitung das grosse Klavierkonzert in Cmoll von L. van Beethoven. Sie bewies dabei, dass sie technisch weit vorgeschritten ist und alle Schwierigkeiten leicht überwindet. Ihr Spiel zeichnet sich ausserdem durch gesun ic Auffassung, Innigkeit des Ausdrucks und fein detaillierte Durcharheitung aus. Leider nahm sie im ersten Satze das Tempo teilweise reichlich schnell, so dass darunter die Wirkung etwas litt. Um so hesser gelangen der zweite so wundervoll mello-diöse Satz und die Schlusskadenz von Busoni. Reicher Beifall lohnte die Darbietung der jugendlichen Künstlerin.
Die zweite musikalische Veranstaltung des Künstlervereims

war ein Knimmermusik Abend des Quartetts der Philharmomischen Gesellschaft um 28. November. Die Herren Kolkmeyer, Scheinpflug, van der Bruyn und Ettelt spielten wiederum das I moll Streichquartett (op. 95) von Beethoven und an zweiter Stelle das Bdur Streiehquartett, op. 76, No. 4 von Haydn in der bei ihnen gewohnten Weise, vornehm, tonschön und beseelt. Ausserdem sang Frl. Luise Hardy aus Berlin Lieder von Schubert, Löwe und Rich. Strauss. Ihre Sopraustimme ist klungvoll, wenn auch nicht gross, Schulung und Tonbildung lassen nichts zu wilnschen übrig. Trotzdem wilsste die Sängerin uicht recht zu erwärmen, da ihrem Vortrage der Ausdruck innerer Aoteil-

nahme doch noch gar zu sehr fehlte.

Im Kaufmännischen Vereine "Union" veranstaltete Hr.
Prof. Bromberger am 13. November ein zweites Solistenkonzert. Er selbst bereitete mit der meisterhaft gespielten grossen Wanderer l'hantasie von Schubert den aussererdentlich zahlreich erschienenen Zuhörern einen auserlesenen Genuss. Frau Ilona Durigo ans Budnpest, die sehon im vorigen Winter an gleicher Stelle aufgetreten war, trug mit ihrer prachtvollen Altstimme Lieder von Brahms, Beethoven, H. Wolf, Kjerulf, Hildach und zum Sehluss die "Lereley" von Liszt mit so inmigem Ausdruck und in solcher künstlerischen Vollendung voor, dass ihr rauschender Beifall zuteil wurde. Nieht minder gelfiel das technisch vollendete und feinsinnige Violiaspiel des Hirn. Prof. Riller aus Hannover. Er spielte, vou Frl. W. Sparkulble vortreitlieh begleitet, Satz II und III des Violinkonzerts von Mendelssohn, ein "Larghetto" von Nardini, eine "Humoreske" von A. Dvorak und den "Ungarischen Tanz, von Brahms-Josephim.

Grossem Interesse begegnete wiederum das Konzert (des durch seine Konzertreise nach Paris so sehnell auch in weiterren Kreisen berühmt gewordenen "Bremer Lehrergesung-vereins" am 30. November. Der grosse Saal des Künstlier-vereins war bis auf den letzten Platz gefüllt. Was die Aushildung und Leistungafähigkeit des Chores betrifft, so hat dierselbe unter Prof. Panzners straffer und künatlerisch hochstehten der Leitung nachgeracte eine Höhe erreicht, dass über idas Gelingen der von ihm vorgetragenen Sachen nichts mehr zu sagen ist. Dus Programm enthielt diesmal sechs dem neuten, auf Vernulassing des Kaisers herausgegehenen Volksliederhuche eutuommene Chöre, von denen Rob. Schuinanns wundertbar zartes und poetisches "Abendlied", welches allerdings alles andere als volkstümlich ist, den Ahend einleitete. Später folgte andere als volkstümlich ist, den Ahend einleitete. Später folgte "Min Modersprak" in der gefühlvollen Vertonung von E. S. Engelsberg, das echte, sehlichte Volkslied "Prinz Eugen", das Th. Körnersche "Gebet während der Schlacht" mit der kräftigen Melodie von Himmel, das humorvolle Veitsche Lied "Der Käfer und die Blume" und die G. Schumanusche Bearbeitung der alten Volksweise zu "Vetter Michel". Ausserdem enthielt das Programm zwei grössere Chöre, den Pilgerchor aus "Tannlänser" und "Gewitternacht" von F. Hegar, eine mit besonders glützenden kommelerischen Effekten ausserstattete mit besonders glänzenden toumalerischen Effekten ausgestattete Komposition, welche in den Anforderungen an den Chor hart an die Grenze des Möglichen berangeht. Endlich brachte der an die Grenze des Moglichen berangent. Löhlich örschie der Verein eine Komposition des Brenier Musiklehrers K. Seiffert zur Uraufführung, eine Vertonung des Uhlandschen Gedichtes "Jung Siegfried". Das Werk zeichnet sich dadurch aus, dass der urwüchsige Ton des Gedichtes auch in der frischen und flotten Musik gut getroffen ist und durch geschickte Harmoni-sierung und Stimmführung interessante Klaugwirkungen erzielt werden, so dass das Ganze ein schönes Tougemälde darstellt. Meinem Gefühle nuch wäre eine einfachere Linienführung vor dem Schlussatze für die Wirkung dieses letzteren von Vorteil gewesen. Alles in allem ein Werk, das hedentsum genug ist und von dem Komponisten noch Hervorragendes auf diesem Gebiete erwarten lässt! Mit vollem Rechte uahm er Anteil an dem Beifall, welcher der Aufführung folgte. Zu den grossartigen Leisungen des Chores gesellte sich eine glückliche Wahl der Solistin. Frl. Paula Stehel aus Karlsruhe, eine noch jugendliche Pianistin, spielte Chopins Andante spinato und Polonaise und die kleineren Stücke von Sgambati, Mendelssohn und Moszkowski mit so vorzüglicher Technik, so veränderungsfähigem Anschlage, in so natürlicher Auffassung und mit so gereiftem künstlerischen Geschmack, dass der Beifall kein Ende nehmen wollte und sie zu einer Zugabe nötigte, als welche Griegs "Schmetterling" in vollendeter Anmut daherflatterte.

An besonderen Solistenkonzerten ist auch im vergangenen Monat kein Mangel gewesen, weungleich mit besonderer Freude hervorgehohen werden kaun, dass wir mit Mittelmässigem so gut wie ganz verschont gehlieben sind. Ein gewisses Wagnis war es, wenn der amerikanische Violinvirtuose Alhan y Ritchie in Gemeinschaft mit dem russischen Pianisten Wladimir Gernikoff nach dem etwas geteilten Beifall, den heide bei ihrem letzten Konzert am Schluss des vorigen Winters errungen hatten, am 18. November wiedernm mit einem eigenen Konzert hervortrat. Nur eine kleine, aber interessierte Gemeindchatte sich eingefunden, die mit Beifall für das Gute, das geboten wurde, nicht zurückhielt. Leider war auch diesmal der Erfolg kein vollständiger. Hr. Alb. Ritchie führte wohl noch kühner als heim vorigen Konzert den Bogen, zeigte eine stauuenswerte Gewandtheit und gab auch Beweise von echt künstlerischem Empfinden, wenigstens in der von ihm gespielten Symphonie espagnole von E. Lalo und der reizentlen Chaeonne von Bach. Aber es fehlt seinem Spiel noch der letzte Schliff, die höchste vollende Feinheit, Eigenschaften, die nur durch ein sorgfältiges weiteres Studium erlangt werden könneu, und dass der Geiger auch noch der künstlerischen Vertiefung bederf, das trat ganz besonders bei dem von ihm gespielten Mendelssohnschen E moll-Konzert hervor. Hr. W. Cernikoff hat sich offenbar seit dem letzten Winter in strenge Schbstzucht genommen. Scin Spiel ist straffer, hesimmter, seine Technik sorgfältiger geworden. Seine Begleitung zu den Violinstücken verdient durchweg das Prädikat "gut". Von seinen Solostücken wurden die Lisztschen Variationen über Weinen, Klagen und zwei ansprechende Salonstücke von Arensky und Debussy mit Geschick durchgeführt. Dagegeu mnss der Vortrag der Asdur-Polonaise von Chopiu als verfehlt bezeichnet werden. Infolge überlasteten Tempos und wenig durchgearbeiteten Spieles ging das Erhabene, der grosse Zng völlig verloren. Auch dieser Künstler wird noch tüchtig an sich arbeiten müssen.

Unsere einheimische Lielersängerin Frl. Marie Busjügerhatte am 29. November eine groses Schar von Freunden und Verehrern ihrer Knust in dem Knisersaale der "Union" zu einem Liederahend um sich versammelt. Von Hrn. Julius Schlotke begleitet, füllte sie gauz allein mit ihren Vorträgen den Ahend aus. Dass es ihr gelang, die Aufmerksankeit der Zuhörer his zum Schluss zu fesseln, verdankt sie in erster Linie ihrer eigenartigen Vortragskunst und der geschickten Zusammenstellung des Programms. Die prüchtig geschulte Sopranstiume der Klinstlerin ist immer noch voll Schmelz und leicht ansprechend, aber ihre eigeutliche Bedeutung liegt in dem gereiften künstlerischen Empfinden und der vollundeten Kunst, den Liedinhalt in feinsinniger und geschmackvoller Weise zum

Ausdruck zu bringen. Ihr Programm enthielt ausser bekaunteren Sachen von Schumann und Brahms neuere Lieder von Walter Courvoisier ("Spanisch"), Scheinpflug ("Fehruarschnee" und "Wie sangen die Vögel der Jugend so süss") und Max Reger ("Aus den Himmelsaugen droben" und "Lied eines Mädchens") und wurde beschlossen durch eine kleine Auswahl ausländischer Volkslieder. Blumen- und Beifallspenden belohnten die Künstlerin,

Dr. R. Loose.

### Darmstadt.

Aus den Konzerten ist allerlei erfreuliches zu melden. Allen Vereinen voran steht bei uns der Wagner-Verein, Ed. Riesler spielte, die llerren Vollerthun und H. Zileher gahru in eigenen Kompositionen beachtenswerte Talentproben. Dr. Ne it zel hielt seinen auch sonst schon gehörten Vortrag über den Humor in der Musik, den er durch z. T. nicht zum Thema passeude Werke zu illustrieren suchte. Das Thema dürfte gelegentlich schon einmal eruster und gründlicher augefasst werden. In den Hofmusik Konzerten erschien zunächst der neue Konzertmeister Bornemaun (Bruchs Ginoll-Konzert); danu kam Fran Stronck-Kappel mit Liedern von Struuss u. a. zu Worte; im dritten erfrente uus H. Martean n. a. mit Mozurts Adur Konzert. An Orchesterwerken wurden gehoten: von Stranss der Zarathustra, von Haydn die Symphonie in Esdur, von Schuhert die in Hmoll, von Brahms die in C moll. P. Dukas stellte sieh mit einem aus dem Geiste der französischen Nenromautik geschöpften Orchester Scherzo nach Goethes Zauberlehrling vor, das, ziemlich farhlos, mit einigem Witz und guten Einfällen ausgestaltet ist, als ganzes aber kanm zu fesseln vermochte. - Im Musikverein kam ueben Brahms' Nänie und Schumauns "Der Rose Palgerfahrt' (die nan allmählich einschlafen lassen dürfte), das neuerdings oft besprochenc grosse Chorwerk A. Me udelssohns "Paria" zur Aufführung (Frl. Leydhecker u. a.). Die hlesigen Zeitungen philosophierten pflichtschuldigst über die Arbeit; ob sie vielen eingegangen ist, hezweifie ieb trotz der ausserlich glänzenden Aufnahme. Mir selbst hat sich das Werk noch durchaus nicht erschlossen. — Die beiden Kammermusik-Vereinigungen (Hofrat de Haan und Gen.; Kammerinusiker Mehmel und Gen.) boten allerhand schöues und erfreuliches. Dankenswert war die Aufführung eines Quartettes von C. Franck durch die zuletzt genannteu Herren; weshalh die Herreu de Haan, Havemann und Andrac das von vorn bis hinten anempfundene und stellenweise öde Trio von Bargiel (op. 20) spielten, ist mir ein Rätsel. Das Puhlikum verhielt sich ziemlich ablehnend; der Schluss brachte den Künstlern den verdienten reichen Beifall. - Endlich sind noch die Konzerte des Mozart-Vereines und des Lehrer-Sänger Chores, des Stadtorganisten Hru. Borngässer und der moderne Lieder-Abend des 2. Kapellmeisters des Hoftheaters, Herra Kittels, zu erwähnen. In diesem versuchten einige hervorragende heimische Opernsänger Interesse für Herrn Kittels Schöpfungen mit nicht völligem Erfolge zu erwerben. - Ich will den kurzen Bericht nicht schliessen, ohne fremde Künstler abermals gewarnt zu hahen, auf eigene Rechnung nach hier zu kommen. Wir haben Beispiele von bedauernswerten Hercinfällen auch heuer schon wieder erlebt.

Prof. Dr. W. Nagel.

### Dessau.

Am Totensonntag (24. Nov.) fanden zwei Volkskirchenkonzerte statt, eines in der Georgenkirche (Dirigeut: Herr Chordirektor Schönlein), das andere in der Johanniskirche nnter der Leitung des Herra Musikdirektor Theile. Das erste brachte in schöner Ausführung Grells Motette "Selig simt, die da Leid tragen", das Tenorsolo "Sei still" von Raff, von Herrn Stärke wirkungsvoll gesungen und endlich als Hamptwerk Robert Schwalms Kantute für Chor, Soli und Orgel "Der Jüngling zu Nain". Das Volkskirchenkonzert in der Johanniskirche vermittelte zwei Neuheiten; als erste Max Regers Choral-Kuntate "Meinen Jesum lass" ich nicht" für Solo, Chor, Solo-Violing, Solo-Bratsche und Orgel. Was der Komponist ans diesem einfachen Choral in der ungesuchten und tiefen Ausdeutung seiner sechs Strophen zu machen weiss, ist stauneuerregend. Der Reichtum der harmonischen Weudungen im Choralsatz, das Kontrastieren zwischen Chor und Solo, die feinsinnige Verwendung der beiden Solo-lustrumente und dann am Ende die gewaltige Steigerung der letzten Strophe, all das zeigt sich von geradezu grossartiger Wirkung. Als Uraufführung gelangte

die Kantate zur Totenfeier "Memento mori" für Solo, Chor, Orchester und Orgel von Richard Bartmass zum Vortrag: ein stimmungsvolles, künstlerisch reifes Werk. In der Harmonik, im Chorsatz, im architektonisch wirksamen Aufbau im einzelnen wie im ganzen, in der Beherrschung grosser Formen zeigt sich R. Bartmuss als ganzer Künstler. Nicht in gleiehem Masse glücklich ist er in der Gestaltung der Soli. Die Wiedergabe der Kantate war gut vorbereitet und war von schönem Gelingen gekrönt.

Den III. Kammermusik Abend (28. Nov.) zu besuchen, war ich leider verhindert. Auf dem Programme des Abends standen das Gdur Streichquartett aus Beethovens op. 18, da-

nach drei von Herrn Nietan gesungene Lieder Franz Mikoreys und endlich Thuilles Klavierquintett Esdur op. 20.

Das III. Ahonnementskonzert der Hofkapelle eröffnete Spontinis Ouvertüre zur "Vestalin". Als Solistin war die Sängerin Frl. Else Schünemann aus Berlin erschienen, eine Künstlerin, die üher eine sympathische, wohlgeschnite Altstimme verfügt. Das Recitativ "Frondi tenere e helle" und die darauf folgende Arie "Ombra mai fu" aus Händels Verxes, sowie Lieder von Schuhert und Brahms wusste Frl. Schünenann zu schöner Geltung zu bringen. Den ersten Prugramm-teil beschloss Franz Liszts symphonische Dichtung "Les Preludes", der Herr Hofkapellmeister Franz Mikorey dank seinem impulsiven, temperamentvollen Miterieben ein hegeisterter und somit auch wiederum begeisternder Interpret war. Überall wurde jedweder Einzelheit die ihr gebührende sorgsame Ausgestaltung zuteil, nud hei alledem zeigte sich die Grosszügigkeit des Ganzen gewahrt, wodurch es möglich wurde, den poetischen Tiefgehalt des Werkes restlos auszuschöpfen und zur Darstellung zu hringen. Auf diese Lisztsche Tondichtung folgten noch drei Orenesterstücke aus der dramatischen Symphonie Romeo et Juliette\* von Hector Berlioz: das Fest hei Capulet, die Balkon Liebesszene sowie das Fee Mab-Scherzo. Die ersten heiden wurden hierorts zum ersten Male gespielt. Die Wiedergahe der drei Piecen war hohen Lohes wert. Durchflutete das "Fest bei Capulet vor allem der strahlende Glanz altitalienischpstrizischer Festesfreude, atmete die "Balkon Liehesszene" er greifendes, seelisches Tiefempfindeu, so kam in dem emineut schwierigen Scherzo Intermezzo der ganze Koholdspuck der schwierigen Scherzo international Schwierigen Scherzo international Traum Fee zu entzüekender Darstellung. Ernst Hamann.

### Hamburg.

Der Schwerpunkt unseres Konzertwinters fällt wie in jedem Jahre zunächst auf die Aufführungen unserer 1828 ins Lehen getretenen Philharmouie. Die Konzerte bahen in der letzten Zeit unter Max Fiedler einen erhöhten Aufschwung genommen. Ist es doch ein Berufener, genialer Künstler, der das Szepter führt und warm für die Kunst eintritt. Viel des Erhebenden haben wir unter ihm vernommen, Darbietungen, die als glanzvoll zu bezeichnen sind. Orchester Novitäten gab es ausser Pfitzners reizvoller Ouvertüre "Christelflein" und der national augebauchten "Finlandia" von Sibelius nicht! Dagegen gedachte man in Mozarts "Maurerischer Trauermusik" und der Peer Gynt-Suite der verstorbenen Joachim und Grieg. Von Bruckner ersehien die "Achte" in vorzüglieher Wiedergabe. Dauebeu standen in jedem Konzert klassische und moderne Werke des ständigen Konzert Repertoires. Solistisch waren Frederie Lamond, Julia Culp, Eugène Ysaye und Scheidemautel in mehr oder weniger ausgezeichneten Vorträgen bekannter Werke tätig. Das fünfte Konzert der Philharmonie in Gemeinsehaft mit der Singakademie unter Prof. Dr. Barth hrachte Bachs "Magnificat" und Beethovens Cdur Messe. Beide Werke, denen als solistische Kräfte die Dameu Grumbach erde Jong, Seelig, Stapelfeldt, die Herreu Rich. Fischer, und Thomas Denys dienten, wurden choristisch in prächtiger Weise vorgeführt. Von den Solisten zeichneten sich hesonders Weise vorgeführt. Von den Solisten zeichneten sich hesonders die Damen aus. Die Singakademie gab ausserdem noch zweimal das Brahmssche "Requiern" als Volks- und Busstags Konzert unter solistischer Mitwirkung von Frau A. Stronck-Kappel und Herrn Ed. Mayer. In den letzten Jahren kommt das "Requiem" ähnlich wie Bachs "Matthäus Passion" hier jeden Winter zu Gehör. Als Chordirigent verdieut Barth uneingeschränktes Lob. In hezug auf die Wahl der von der Singakademie dargeboteneu Werke hat sieh leider bei uns der sogenannte Schlendrisn eingeschlichen, denn Neues brügt das Institut, das üher ausgezeichuete Chorkräfte gehietet im Festhalten an seine konservative Teudeuz nicht. — Eine Grasse Attisktion richt neben den Kouzerten der Philhar. Eine grosse Attiaktion ruht neben den Kouzerten der Philharmonie und Singakademie in den Nikisch-Konzerten mit dem

Berliner Philharmonischen Orchester, von denen vor Weibunchter die ersten drei vor ausyerkauftem Hause stattfanden. Die wundervolle Klangfülle des namentlich in seinem Bläserchn ansgezeichneten Orchesters, die impulsive Führung des ang-sehenen Dirigenten und endlich das mustergiltige, reiche Al-wechslung bietende Programm erlreuen sich andahernd eine gesteigerten Wertschätzung. Man begann mit Werken des klassischen Triumvirats Haydn, Mnzart, Beethoven und brachtim zweiten Konzert Werke von Hubay. Grieg und Tscha-kowsky, im dritten Brnekners "Zweite", Beethovens Leonors-Ouvertiire No. 3 und Schumanns "Erste". Franz v. Vecser-hatte in Hubays op. 99 keine glückliche Wahl getroffen; woll selten hat man etwas zerfahreneres als dieses Violin-Konzen mit seinen rein äusserlichen Wirkungen vernommen. Technises und namentlich musikalisch hat der junge Knustler kein wesentlichen Fortsehritte gemacht; er ist ein Virtuose wie es heute so viele giht. Von den Vorträgen unter Nikisch ist der von Bruckners Symphonie hesonders hervorzuheben. - Neben den tonangebenden Konzerten unserer und der Berliner Phi-harmonie gedenke ich zunächst der Orehester Konzerte des jugendlichen Walter Armbrust und Prof. F. P. Neglin, die in Zyklen gegeben eine nicht unerhebliche Teilnahme hervorrufen, da sieh in ihnen ein gleichfulls nicht zu verkennendes, künstlerisches Streben ausspricht. Als Konkurrenz · Unte: nehmungen sind diese mit dem Orchester des Vereins Hau-burgiseher Musikfreunde" stattfindendeu Aufführungen nicht xu bezeichnen, dennoch bieten auch sie manches Vorzügliche. Armbrust macht als Dirigent wesentliche Fortschritte, nur wählt er seine Aufgahen noch oft zu sehr ohne Rucksicht auf sein Können. So waren die Es dur-Symphonie von Borodin und die zweite Symphonie von Brahme, wie die Novität von Bantock, Vorspiel und 4 Lieder aus dem Liederzyklus "Sappho", noeh zu gewaltig für einen jungen Dirigenten, wogegen einige Orchesterwerke von Bach, Mozart und Beethoven vortrefflich gelangen. Als Solisten erschienen in den ersten beiden Kongerangen. der ausgezeichnete erzenische Violinvirtuose doan Manén, die geschickte Pianistin Wanda von Trxaska, die Damen Schnahel Behr und Prevosti. Die Leistung der zuletzt genannten Kilustlerin, Wahnsinusszene aus Donizettis "Lucia" etc., hahen mich enttäuscht, der stets flackernde Ton und die schwankende Intonation bereiteten dem Ohr keine Freude. Aus dem Programm der heiden Neglia-Konzerte, von denen das zweite hesonders gelang, gedeuke ieh der Vorführung der elf Wiener Tänze von Beethoven aus dem Jahre 1812, deren Veröffentlichung durch Riemann als eine schätzenswerte Bereicherung der Beethoven Literatur zu hezeichnen ist. Im ersten Neglia Konzert spielte Schunbel Beethovens Es dur-Konzert, im zweiten Arrigo Serato das Beethovensche Violiu-Konzert. - Vou weiteren Orchester-Konzerten - und ihre Zahl ist eine grosse — zeichneten sich auch wieder die der Herren Prof. Woyrsch und Konzertmeister Bignell, sowohl in der Wahl des Programms, wie durch gehaltvolle Darbietungen aus. Der zuerst genannte Künstler durfte sich bei seinem ersten Konzert der Unterstützung Sehnabels erfreuen, der Mozarts Dimoll-Konzert und einige Solostücke in gediegener Weise darbot. Ausser Orchesterwerken von Mozart und Gold-mark brachte der interessante Abend eine Serenade für kleines Orchester op. 3 von Leo Weiner, Im Konzert des Altonaer Streichorchesters unter Bignell fand Frau Prof. Kwast. Hodapp enthusiastischen Beifall für den virtuos vollendeten Hodapp enthusnatischen Beitall für den virtuos vollendetten Vortrag des Gmoll-Kouzerts von Saiut-Saëns. Das voruehmlich aus Kunstliebhabern besteheude Orchester, das sich in seinen Leistungen höchster Achtung erfreut, brachte Beethovens "Siebente", Wagners "Tannhäuser"-Ouvertüre und die erste Orchester-Suite "Peer Gynt" von Grieg unter der temperament-vollen Leitung prächtig zu Gehör. Der vielen Chor-Konzerte, Kammermusik-Aufführungen, Lieder- und Virtuosen-Konzerte, die vor Weihungeheu stattfanden wird im nächsten Bericht gedie vor Weihungeheu stattfanden wird im nächsten Bericht gedie vor Weihnachten stattfanden, wird im nächsten Bericht gedacht werden.

Prof. Emil Krause.

### Leinzig.

Das Petersburger Streichquartett hielt am 9. Dez. zum zweiten Male Einkehr im Gewandbaus und brachte als Neuheit das Brooll Streichquartett Op. 4, von Sergei Tanciew mit. Einen genialen Wurf bedeutet das Werk nicht. Aber es verrät in der Arbeit den formgewandten Komponisten und in einzelnen Stimmungsbildern den russisch nationaleu Musiker, Mit Seufzen und Klagen beginnt das Quartett, mit artiger Fröhlichkeit, fast haydnisch, endet es. Die im ersten Satze sich ausbreitende Schwermut löst sich im darauffolgenden Large

in einen inbrünstigen Gesang auf. Das sieh anschliessende Presto, ein Kleinod russischer Heimatkunst, erscheint hieranf mit seinem niedlichen Geisterspuk wie ein höser Traum, der nochmals eine Klage im Intermezzo zur Folge. Dann aber geht die Sonne der Zufriedenheit. Die verscheuchten Schatten der Angst kehren immer wieder. Wie die Peterburger das Werk ihres Landsmaunes plastisch heransarheiteten, erweckte Bewunderung. Die rhythmische Schärfe und die belehende Tongehung traten bei den ersten drei Sätzen von Mozarts Quartett in Gdur, (K. V. 387) nicht in gleich vorteilhafter Weise in Erscheinung. Ihr meisterhaftes Zusammenspiel, ihre technische Überlegenbeit und ihre Virtuosität im Ahschattieren feierten erst im Schlusssatz einen glänzenden Sieg. Mit Beethovens Emoll-Quartett, op. 59 No. 2 heschlossen sie erfolgreich ihr zweites Gastspiel.

Fräulein Martha Schaalschmidt, die mit Fräulein Frieda Venus ein Konzert am 10. Dezember im Kammernnsiksaal des Centraltheaters veranstaltete, hat sich in Jahresfrist recht gut entwickelt. Kann sie anch noch keine Bachschen Prälndien und Fugen spielen — sie wurden unter ihren Händen fast zu modernen französischen Kompositionen — so wusste sie doch den tragischen Inhalt von Beethovens "Appasionata" recht fesselnd darzustellen. Der lebhafte Beifall war wohlverdient. Wenig befriedigten die gesangliehen Leistungen von Fränlein Frieda Venns. Ein lebhafterer Vortrag wurde munchen Mangel haben überhören lassen. Immerhin konnte die Sängerin mit dem änsserlichen Erfolge zufrieden sein. Herr Max Wünsehe hewährte sich als sieherer Begleiter.

Bewunderungswirdig waren die gesanglichen Leistungen des Archängelsky-Chores aus Petersburg am 14. Dez. im Festsale des Centraltheaters unter Leitung seines Gründers, des Herrn Archängelsky. Die Chordisziplin war geradezu ideal. Da gah es kein Zufrüh, kein Zuspät hei den Einsätzen, kein eigenmächtiges Hervortreten einzelter Stimmen, kein Ilasten, kein Zurückhalten, wenn solehes nicht Vorschrift war. Vollkomucnes leistete auch der Chor in der rhythmischen wie dynamischen Behandlung der Gesänge. Und unvergleichlich schön iutonierte er. Die Reinheit der Harmonien entzückte geradezu. Es war ein grosser Genuss, den Chor im pp und im f zu hören. Der Chor bestand aus 16 Damen und 20 Herren, die sich in zwei geraden Reihen aufgestellt hatten. Ausser im Alt war in jeder Stimmgattung eine hervorragende Stimme zu finden. Im Bass ein Sänger, der meist den Bass durch entsprechende Töne der tieferen Oktave verstärkte, was dem Chorklang einem ganz besonderen Reiz verlieh. Im ersten Teil des Programmes sungen die Russen Kompositionen von Palestrina, Joh. Seb. Bach, Mendelssohn und Gounod und im 2. Teile ausschliesslich Lieder russischer Komponisten und zwar in fast gleicher Vollendung. Chor und Dirigent wurden mit Beifall ilberschüttet.

Panl Merkel.

Auch der Il. Kompositionsabend Max Vogrichs nm 10. Dezember vermochte das gelegentlich seines ersten gefällte Urteil nicht zu erschüttern. Diesmal gabs nur Lieder und Klavierstücke. Vogrich ist als Schaffender in den achtziger Jahren, den Ausklängen der eigentlichen Romantik, stehen gebliehen, er hat Fühlung und Anschluss an die neudentsche und die ihr folgende jüngstdentsche Musikentwicklung vollkommen verpasst. Doch nicht nur das: sein Schicksul, in Deutschland zu spät gekommen zu sein, hat nicht minder sein gefährlich ausgehildetes Nacheupfindungsvermögen und seine sehr geringe Selbstkritik verschuldet. Nur da, wo er exotisches Kolorit, in Tonen zaubern, getreue exotische Melismen anbringen kann, wie im "Arahischen Lied", liegt das persönliehe Moment seiner Kunst verborgen. Das übrige ist Eklektizismus, orchestrale Tonmalerei oder gar einmal böses Theuter; sein Eklektizisnus geht sogar soweit, dass man seine Musik als wahre Musterkarte stillstischer Nachempfindungen von Schumann, Chopin, Brahms über Liszt zu Grieg oder Wagner bezeichnen muss. Am nachhaltigsten fesselten noch einige Lieder in plattdeutseher Mundart, obgleich ihrer Musik der eigentliche niedersächsische Grundten Brahmsens oder Grimms ganz fehlte; in ihnen wie in mænch andrem Liede steckte wenigstens viel Stimmung nud feine Arheit. Frl. Ucko vom Weimaraner Hoftheater war seiner Lyrik eine warm ampfindende und überaus verständnisvolle Interpretin.

Im Antang und Mittelpunkt des Interesses des IX. Gewandhauskonzerts stand August Reuss' symphonischer Prolog zu Hugo von Hofmannsthal mystisch-symbolistischem "Der Tor und der Tod". Gleich Rich. Strunss-"Tod und Verklärung" ein musikalisch dichterisches Testament

moderner Lebensverneinung. Strauss' Einfluss ist wie bei allen, meist durch Thuilles hervorragende Schule gegangenen jüngeren Münchener Neuromantikern, auch hei Reuss in Erfindung und Technik unverkennbar, doch genug des Eignen hleibt. Der Prolog ist die Probe eines sehr starken und überaus sympathischen Talents, das Vorzüge wie Schwächen dieser Münchner in gleichem Masse zeigt. Feiner und lenchtkräftiger Kolorismus, kunstreiche Arbeit und moderne Ideenwelt, moderne Verarbeitung und schon selhstverständlich! - meisterhafte Orchestertechnik auf der einen, geringe Plastik und Persönlichkeit der Gedanken, Neigung zu sehrankenlosem Auskosten der Stimmung und ihrer Poesie, Hang zur grossen pathetischen Theatergebärde Wagners, zum bühnenmässigen Realismus auf der andren Seite. Doch es steckt so viel eehte und tief empfindende Menschlichkeit, so viel Feinsinn, Geschmack, so viel wohltuende Wärme und süddeutsche Herzlichkeit und — edle sehwämerische Melodik in diesem, an Strauss, dem "Tristan" und an Schumann empor-gewichenen Prolog, dass man solch feinem stillen Talent den wohlverdienten spontanen Erfolg von Herzen gönnte, — und das Werk als schöne Anweisung auf noch schönere Zukunftswerke des erst Sechsunddreissigjährigen freudig aufnahm. Die Wiedergabe der Novität war gleich der von Beethovens Siehenter eine vollendet chenmässige und überzengende. Im Übrigen gings vollendet enemalising und therefore in Programm ub. Die Genfer Altistin Frl. Chmilla Landi spendete zwei klassische Arien und zwei feingestimmte und in der Tonmalerei des ewigen Meeres sehr glücklich und feinpoetisch empfundene Gesänge aus Elgars "Secbildern"; wohl durch die französische dichterische Vorlage neigten sie in Instrumentation und Kolorit zum Franzosentum, halten aher mit Max Dowells musikalischen Maximen einen Vergleich doch nicht recht aus. Die Sängerin rechtfertigte in allem wieder ihren hervorragenden Ruf, wenngleich ihre Stimme denn doch hereits beträchtlich an Glanz und Frische abgenommen hat. Die ersten wohlverdienten Ge-wandhausehren holte sich der feinfühlig poet sch und weich empfindende Pianist und treffliche Konservatoriumspädagoge Josef Pembaur jun mit Chopin, im Larghetto mit voller Ersehliessung seines feingeistig erotischen Stimmungsgehaltes und entzückendem Duft und Schwarmgeist gespieltem Fmoll-Konzert, In den Ecksätzen dagegen spielte er wiederum nur sich, doch nicht Chopin. Hier vermisste man Chopins vulka-nisches, in den Gefühlsübergängen jäh wechselndes Temperament, seine polnische ritterlich kavalierhafte Art, die Wucht seines Affekts nnd den Glanz nnd die Klarheit seiner Tongehung in der Leidenschaft. Pemhanr ist intimer Spieler und neigt gefährlich stark zur intim-musikalischen Analytik am Klavier. In grossen Sälen, in denen sein ohnehin wenig tragfähiger und schallkräftiger Ton sich verliert, wirkt sein Hang zur beständigen musikalischen Kleinarbeit, sein Ausserachtlassen des grossen, einheitlichen Zuges, seine Auflösung in lauter kleine Mosaikteile hald ermidend. Überall aher guckte eine poetische und subtil empfindende wie gestaltende Natur, die in der Anffassung ihre eignen Wege geht, heraus. Der Künstler errang durch seine feinkünstlerische Leistung herzlichsten Erfolg.

Das II. Konzert Kathleen Parlows am 13. Dez be

Das II. Konzert Kathleen Parlows am 13. Dez. bestätigte nur iu allem meiner verehrten Herrn Kollegen treffendes Urteil (in No. 50 d. Bl.), dem ieh nichts hizznaftigen habe. Diesmal brachte diese ebenso begnadete wie bescheidene und bewundernswerte junge Virtnosin die Violinkonzerte von Glazonnow (Amoll) und Wieniawski (Dmoll) und einige kleinure Soli mit. Ihre in Aussicht genommene Sangespartneriu war durch Krankheit in letzter Stunde am Auftreten verhindert. Man vermisste sie aher ganz und gar nicht, sondern gab sich ganz dem Zauber dieser wundervollen, durch fleissigste Studien bei Meister Auer in Petershurg geadelten und canadisch-naturfrischen Geigenkunst hin.

Dr. Walter Niemanu.

Mit schönem Erfolge spielte im Kaufhausstale die Pianistin Frau Hedwig Marx-Kirsch. Sie kam zwar mit keinem monumentalen Programm, hot, unter aufmerksamer Begleitung des Windersteiu-Orchesters, dus Cmoll-Kouzert von Beethoveu und das romuntisch sich anssprechende Bdur-Konzert von Hermann Goetz. Beiden Werken aber ward die Spieleriu voll gerecht; klarflüssiger Technik eiute sich verständnismitiges und von vornehmem Gesehmacke geläutertes Empfinden. Man hörte gern diesen poetischen, nie aufdringlich werdenden und niemals nur oberflächlich verfahrenden Musizeren zu, das dem Beethovenschen Konzerte nicht die Fassung einer blossen Schulaufgabe verlich und auch den Reizen des weiche Stimmungen bevorzugenden, daher freilich in manchen Teilen etwas ineinanderschwimmenden Werkes von Goetz feinsinuig nach-

ging. Das nitwirkende Fräulein Elena Gerhardt sang Brahmssche Lieder — eines davon ("Immer leiser, wird mein Schlummer") recht ergreifend und mit glücklicher Überwindung seiner technischen Klippen. Dagegen hätte "Vergebliches Ständehen", darinnen keinerlei Sentimentalität am Platze ist, kecker und sehnippischer vorgetragen werden sollen. Herrn Max Wünsches Liederbegleitung heobachtete diskretes Sieh-Annssen.

Herr Robert Spörry brachte bei seinem dritten Schubert-Ahende ausschliesslich solche Gesänge des Tondichters zu Gehör, die auf Geethesche Poesien komponiert sind, widmete sieh also einer der wichtigsten Epochen in der Entwickelung deutscher Lyrik. Selbstredend konnte der Künstler (ein solcher ist Herr Spörry, mag auch sein Bariton nicht durch strotzende Fülle auffallen) nur einen Teil der weit über hundert Nummern betragenden Goethe-Schubert-Lieder vermitteln. Was er davon gewählt hatte, erschien in durchweg sorgfältiger Ausarbeitung, wohldurehdacht und echt empfunden. So vermochte er selbst in Gesängen, die seiner Begahung ferner liegen, eindrucksvolle Wirkungen zu erzielen. Da, wo spezifisch lyrische Stimmungen in Frage kommen, gab es eine ganze Reihe edel abgestimmter, berzbewegender Momente, und namentlich die Lieder "Der du von dem Himmel bist", "Erster Verlust", "Auf dem See" und "Der Königin Schule" gerieten sehr preisenswert, zeigten nuch des Sängers reife, durch völlig sichere Atemheherrschung ermöglichte Legatokunst in vorteilhaftem Liehte. Der die Klavierhegleitung ausäthrende Herr Dr. Rudolf Bode verdiente gleichfalls Lob.

Frau Lilly lladenfeldts Liederabend empfabl sich durch ein nicht lediglich auf ansgetretenen Wegen wandelndes Programm. So lernie man Paul Scheinpflugs ein Dehmelsches Gedicht vertouendes Lied "Aufhlick" kenueu, das allerdings nicht so stimmungseinheitlich und deshalh auch nicht so stimmungsintensiv ist wie manche andere Gabe dieses Tonsetzers. Das Peter Corneliussche Lied "Abendgefühl", von Frau Hadenfeldt recht zutreffend dargehoten, und Wilhelm Bergers "Winternacht", wohei die Sängerin jedoch nicht ihlantastisch genug schildorte, ferner "Auf dem Meere" und "Das Meer hat seine Perlen" von Robert Franz waren ehenfalls Gesäuge, den en man nicht häufig begeguet. Frau Hadenfeldts Mezzosopran reicht zur Tiefe des Alt hinah, hat ehensn in der Höhe klangvolle Töue. Ruhigere Sachen liegen der Sängerin besser als aufgeregte, das heitere Geure ist ihr nicht versagt, im Gegenteil leistet sie gerade darin oft sehr Aunutiges, wie mit Schulerts "Liebe schwirmt auf alleu Wegen" und Schumanns "Röselein" ühorzeugend bewiesen ward. Bei den Brahmsscheu Gestingen "Gestillte Sehnsucht" und "Geistliches Wiegenlied" gesellte sieh zu dem sorgsam begleitenden Herru Max Wüns ehe als Vertreter der obligaten Bratsche Herr Carl Herrmann. Seine Tongebung zeigte auf den unteren Seiten weniger Edelart als auf den oberen.

Felix Wilfferodt.

Wien.

### Orchesterkonzerte.

(Drittesphilharmonisches Konzert — Kouzertverein — Orchesterverein der Geschischaft der Musikfreuude).

Bei nus wird jetzt einmal wieder besonders eifrig Brnck. ner gepflegt. Am 15. Dezemher führte Hofoperukapellmeister F. Schalk im dritten philharmouischen Konzert der Saison des Meisters erste Symphonie in Cmoll auf; am 17. F. Lüwe im Konzertvereiu (dritter Symphonie-Aliend des Dienstag Zyklus) seine siebente in Ednr; um Souutag den 22. Dezember endlich wurde vom neuen "Wiener Tonkünstler Orchester" (drittes Kouzert des zweiten Zyklus) unter B. Stavenhagens Leitung Brucknerserhabeuer Schwanengesang, seine unvollendete, Neunte in Dmoll zu Gehör gehracht. Drei Bruckuersehe Sympho-uien im Laute einer Woehe: mehr köunten auch die hegeistertsteu Verebrer des vaterländischen Tondichters nicht verlangen. Man köunte sogar und zwar im Interesse der Sache selbst gegen das allzunahe Ancionanderrieken von drei nur einem Meister gewillmeten Aufführungen (NB. kauter Werke im grössten Stil angehend!) mancherlei einwenden, wenn rhen nicht die Philharmouiker, der Konzertverein uml das Tonkinstler-Orehester ein ganz verschiedenes Stammpublikum bätten. Für die Philharmoniker, denen die Wieuer Uraufführung von Bruekners "Erster" in der umgearbeiteten Gestaltung um 13. Dezember 1891 unter Haus Richter zu danken (während die eigentliche Uraufführung schon am 9. Mai 1868 vom Komponisteu selbst geleitet mit günzlich nozureicheuden Kräften in

Linz stattgefunden batte), also für unsere Philbarmoniker erschien es wirklich wie als Ablegung einer Ehrenschuld, dass sie sich endlich nach vollen 16 (!) Jahren zu einer Wiederholung des genialen Werkes entschlossen, nachdem ihnen diesfalls der unermüdliche, begeisterte Bruckner-Apostel Ferdinaud Löwe als Dirigent des Konzertvereinsorchesters schon zweimal — am 15. März 1905 und 1. März 1907 — erfolgreichst zuvorzekommen war.

Ich kann hier mit dem Bekenntnis nicht zurückhalten, dass ich von den beiden durch Löwe geleiteten Aufführungen (uuter denen die letztgenannte im Rahmen einer Tranerfeier des akademischen Gesangvereins anlässlich der zehnten Wiederkehr vou Bruckners Todestag stattfand) einen noch stärkeren und tieferen Eindruck empfangen hatte, uls ihn mir die jüngste Reprise durch die Philharmoniker hereitete. Und zwar einfach in-folge der richtigeren Auffassung und gründlicheren Kenntnis der Sache seitens Löwe als Bruckner-Interpreten im Verhältnis zu Schalk. Letzterer nahm gleich den majestätischeu Anfang des ersten Satzes der Cmoll-Symphonie — von dem selbst einer der leidenschaftlichsten Widersacher Bruckners unter den Wiener Kritikern, Hr. Richard Heuberger erklärte: man glaube hier einen ruheudeu Löwen sieh ällmählich aufrichten zu seheu! — viel zu rasch, in gleichsam hüpfendeu Rhythmus, statt in dem notwendigen, feierlich gemesseneu Tempo. Auch sonst hätte ieh Manches weniger flüchtig, uoch deutlicher, hedeutsamer gewiinscht. Jushesondere auf den letzten Partiturseiten des kolossalen Finales, wo es in echt Bruckner-seher grandioser Choralsteigerung dem eigentlicheu Schluss zugeht: wie hätte sich da durch möglichst breites Zurückhalten die Wirkung noch erhöhen lassen! Anch einige unliebsame Striche störten mich. Im Finale wie schon im ersten Satze. Von Kapellmeister Schalk doppelt befremdend, als er voriges Jahr bei der Aufführung der achten Symphonie Bruckners in cinem "Nicolai" Konzert keine Note zu opfern wagte, währeud sieh dort gerade F. Löwe (und, wie ich glaube, init Recht!) in Adagio und Finale zu kleinen Kürzungen entschloss.

Hangto und rinnie zu kleinen Kotzangen einsamiss.

Rerrlich und unvergesslich gestaltete sich indess die am 15. Dezember gebotene Wiederholung der Bruckuersehen "Ersten" durch das wunderbare Spiel der Philharmoniker. Und in dieser Beziehung dürfte wieder der Ausführung des Seherzos die Palme gehühren. Wie hinreissend schneidig stürmte da der Hanptsatz (wobei auch desseu verstohlene Klangalzente nicht vergessen waren), wie berückend zart klang das Trio! Nach dem Scherzo nud Finale der Symphonie gab es auch den stärksten Beifall, auf welchen hier beidemal sich das Orchester in corpore von seinen Sitzen erheben musste. Herru Sch ulk aber können wir nicht genug dafür danken, dass er eine Umstellung in der ursprünglichen Anordnung des Programms vornahm d. h. nicht, wie zuerst hestimmt, Bruckners Symphonie als Schluss- sondern als erste Nummer spielen liess. Daroh konnte nun das gigantische Finale — trotz aller Wunderlichkeiten und eines gewissen Übermasses doch die Krone des Ganzen und nächst jeuem der "Fünften" Bruckners genialstes Symphonie Finale! — von Niemanden versäunt werden, während sonst gewiss viele Zuhörer, schon gar, weil das Konzert zur Mittagszeit spielte, den Saal früher verlassen hütten.

Ubrigeus würe nur uoch zu wünscheu gewesen, dass unser hochgeehrter Münchener Kollege, Dr. Rudolf Louis, der letzten, wie anch deu beiden früheren Wiener Aufführuugeu der von ihm so sehr angezweifelten Brucknerschen "Ersten" beigewuhnt hätte. Dann würde er vielleicht am Ende gar seine futale und der Verbreitung der geuialen Sehöpfung so hinderliche Bezeichnung dieser Cmoll-Symphouie als ein "gäuzlich uumögliches Werk" — feierlich zurückgenommen haben.

Anf mich war neulich der Eindruck des gleichsauu alles überfluteudeu, den ganzen inneren Menscheu aufwühlenden Brucknerschen Finale ein en gewaltiger, dass ich — offen eingestanden — für die hier auf unmittelbar folgende, zum ersten Mal in den philharmonischen Konzerten gespielte symphonischen Dichtung von Crisar Frauck "Le Chussent Maudit" ("Der wilde däger") uicht die rechte Stimmung fand und weiterbin nut die eigentliche Schlussnummer — Mozarts allhekannte, reizende Ddur-Symphonie obne Meuuett (Köchel 504), sonat einer Lichlingswerke — lieber verzichtete. Vom Publikum wurde Cesar Francks geistvolle und in der Illustration des Gespenstigen sehr auschauliehe orchestrale Nachdichtung einer bekannten Ballade vou G. Bürger mit allem nebührenden Respekt aufgenommen, den man in Wien seit Jahren dem merkwürdigen, hochehreuwerten Pariser Einsamkeits Musiker entgegenhringt. Vou einem eigeutlichen durchschlagenden Erfolge war aber wohl nicht die Rede. An Originalität steht

"Le Chasseur Mandit" — tonmalerisch gar zu offenkundig von Berlioz, Liszt und Wagner beeinfinsst, auch in der reichlichen Verwendung der gestopften Hörner als Haupt Effektmittel nicht mebr ganz nen — anderen Franckschen Orchesterdiebtungen z. B. dem hier im "Konzertverein" aufgeführten poetisch duf-

tigen "Eolides" jedenfalls nach.

Einen wahren Triumph feierte F. Löwe und das von ihm so trefflich geleitete Konzertvereins Orchester am 17. Dezember mit der Wiederholung von Bruckner's siebenter Symphonie. in Edur. Dieses grossartige, nur Wagner zu vergleichende, an Klanggewicht hoeh über der Cmollsymphonie Nr. 1 stehende, trotzdem bei seinen ersten Aufführungen (1884-1886) am verschiedensten beurteilte Werk - in dessen eigenartige Polyphonic selbst heute hervorragende Musikgelehrta, z. B. Hermann Kretzschmar sich noch immer nicht recht hineinzufinden scheinen - hat in der Wertschätzung des Wiener Publikums allen übrigen Symphonien Bruckners den Rang abgelaufen. Die Edur Symphonie Nr. 7 wird bei nos weitens am häntigsten - beinahe alljährlich von einem oder dem andern Orchesterverein aufgeführt und jede solche Reprise als ein künstlerisches Fest begrüsst und gefeiert. Zumal die letzte, bis in die kleinste Note hinein vollendete und im Ausdruck kongeniale, mit der sich Ferdinand Löwe wieder als der berufeuste Bruckner-Interpret der Gegeuwart zeigte. Natürlich wollten die stürmischen Ehrungen ihn und das famose Orchester, das an dicsem Abend zuvor auch eine anmutig stimmungsvolle Neuheit von Hans Pfitzner (Ouvertire zum Weihnachtsmärchen "Das Christ Elfiein") verdient beifällig gespielt hatte, fast uicht enden. Eröffnet wurde der reizvolle Sympbonie-Abend mit einem jener schöuen Orgelkonzerte von Händel, welche der grosse Meister für sich selbst zum öffentlichen Vortrag in London komponierte und die so recht seine eigentümlich subjektive Art, das Instru-ment der heiligen Cäcilie zu behandeln, verraten. Im Gegensatz zu J. S. Bach weniger tief und kontrapunktisch-kunstvoll, dafür aber melodisch eingänglicher, farbenreicher und abwechselnder. Von der neurestaurierten Orgel des Musikvereins herab erklang das gewählte Konzert (Nr. 1 G moll) unter den kunst-geübten Händen des Herrn R. Dittrich ganz prächtig, wobei freilich nuentschieden bleiben muss, ob die mitinter völlig modern wirkenden, überraschenden Registrierungen (Ecbo-Effekt u. dgl.) schon von Händel selbst genau so vorgeschriehen waren. In gar nicht weitem künstlerischen Abstand von den soeben besprochenen, ausgezeichneten Aufführungen der Philbarmoniker und des Konzertvereins ist das für die Saison erste Konzert des Orchester-Vereins der Gesellschaft der Musikfreunde zu nennen, eines Dilettantenvereins, welcher ursprünglich nur anspruchslos familiärer Unterhaltung gewidmet, durch den Ernst und Eifer des jetzigen Dirigenten, Hofkapellmeisters Karl Luge auf Sitz und Stimme unter den für die Offentlich-

keit giltigen Faktoren des Wiener Musiklebens erlangte. Dus Hauptinteresse lenkte sieb an dem in Rede stehenden Orchesterabend (Freitag den 13. Dezember veraustaltet) auf die angebliche Uraufführung einer grossen Symphonie in Esdur, 1773 für zwei Orchester (!) komponiert von Karl Phil, Emanuel Bach und weder in dem ausführlichen Werken von Bitter über die Söhne J. S. Bach's, noch in den thematischen Verzeichnis der Werke Emanuel Bachs von Wotquenne (Leipzig 1903) erwähnt. Von den drei Sätzen des anbedingt sehr beachtenswerten und vortrefflich gespielten Werkes rugen die beiden ersten ("Tempo giusto" und Andante lu B) für die Zeit der Entstelnung überraschonil grosszügig und breit ausgelührt ganz anffallend in die Geisteswelt Mozart's und der beiden Haydn binein. Ja, der markige erste Satz künnte sogar für einen bestimmten einzelnen von Mozart (den gleichfalls ersten aus seiner berühmten Ddur-Sympbonie von 1782: Köchel 385) teilweise Vorbild gewesen sein. Mit dem kleinen Sebluss-Allegro seiner Es dur Symphonie hat es sich Meister Emannel gegenüber den zwei ersten Stücken allerdings etwas leicht gemacht. Das muntere, höchst harmlose Sätzchen ist ans, nachdem es kaum erst begonnen. Aber vielleicht gerade danim schien es dem Auditorium des Orchestervereins am besten zu gefallen. Prof. Dr. Theod. Helm

Solo Konzerte: Herbert Fryer (Klavier), Jacques van Lier (Cello), Bruno Bisner (Klavier).

11err H. Fryer aus London, welcher hier zwei Klavierabende veranstattete, liess das Reklametanıtan gewaltig schlugen, indem es in den Zeitungen hiess, dass er 25 Konzerte in Quiens Hall, so und so viele in Skandinavien absolvierte. Ja, es wurde sogar soweit gegangen, dass man während des ersten Konzertes rote Zettel verteilte, dess Inhalts: "Vielseitig geänsserten Willeschen entsprechend veranstaltet Mr. H. Fryer Freitag

den 13. d. M. im Saale Ehrbar noch ein zweites Konzert\*. lnfolge dieser Reklame ging ich mit grossen Erwartungen, die Infolge dieser Keklame ging ich mit grossen Erwartungen, die sich leider nicht erfüllten, ins Konzert. Fryer hat wohl eine gute Technik, kann aber keineswegs in die erste Reibe der Klaviervirtuosen eingeschaltet werden, da es ihm an Vortrag mangelt. Die Programme beider Konzerte, wiesen, ansser Schumanns Fismoll-Sonate, nur kleinere Kompositionen auf, von welchen zwei "Sarabaude" und "Soirée dans Grenade" von Debussy ihrer sahenselighen Missklänge worden begonders wisse. Debussy, ihrer sebeusslichen Missklänge wegen, besonders missfielen. - Wie im vorigen Jahre, so entzückte auch heuer wieder, durch seine gediegene Technik und künstlerische Reife im Vortrage der holländische Cellist van Lier. Auch das von ihm aufgestellte Programm war ein interessantes. Be-sonders schön spielte er mit Frl. Helene Schaul aus Hamburg die Emoll Sonate von Brahms sowie die von van Lier bearbeiteten fünf Stücke alter Meister. Auch Frl. Schanl ist cine Pianistin mit guten Eigenschaften. — Mit dem letzten Konzerte Bruno Eisners konnte ich mich nicht befreunden. Er schien einen nervösen Tag zu baben. Bei Oktavengängen, ehenso wie bei vollgriffigen Akkorden lief ibm mancher Ton nuter, den Schuman in seiner Phantasic, op. 17, nicht bineingeschrieben. Auch kaunte er im ersten Satze dieses Werkes kein p, geschweige denn ein pp. Er spielte alles vom mf auf-würts. Den zweiten Satz spielte er durchwegs mf. Da gab es kein cresc., kein dim. Nur den eingeflochtenen, kleinen Mittelsatz spielte er p, dabei aher in einem solchen rubato tempo, dass ein Rhythmus überhaupt niebt mehr zu erkennen war. Gnstav Grube.

### Wiesbaden.

Alle unsre grösseren Konzertinstitute haben mit ibren Winter-Konzerten bereits begonnen. Der Cäcilien Verein brachte im 1. Konzert unter Kapellmeister Gustav Kogels Leitung, ausser der Meudelssohnschen "Walpurgisnacht", die seltener gehörten Chorlieder von Hugo Wolf: "Christnacht", "Elfenlied" (Frauenchor) und "Der Feuerreiter" zur Aufführung, die bei recht gelungener Wiedergabe durch ihre geistreiche und poesievolle Fassung lehhaftes Interesse auslösten. Der Lebrergesangverein (Musikdir. Spangenberg) und die "Con-cordia" (Kapellmeister Pfeifer) brachten hervorragende Werke der Mäunerchor Literatur von Hegar, M. Neumann, Sitt etc. zu Gehör und liessen wie immer das erfreulichste künstlerische Streben erkennen. Im Kurbaus brachte uns das I. Zykluskonzert das Auftreten des neuen Berliner Gesangsterns Frieda Hempel; virtuose Keblfertigkeit bei gleichzeitig volltönender und trag-fühiger Stimme — ist immer eine Seltenbeit und so ist der Erfolg der Künstlerin erklärlich, trotzdem auch sie wieder mit der entsetzlichen wabnsinnigen Lucia-Arie anfwartete. Das Kurorchester uuter U. Affernis Direktion spielte als Novität die Fmoll-Serenade von Leo Weiner; dies mit unbeimlicher Phon-Serenaue von Lee Weiner; dies int inberinnener Plotzlichkeit von allen Dirigeuten der Beachtung wert gefundene opus 3, ganz hilbsch gearbeitete Musik, die zwischen Carmenund Ungarischen Weisen geschickt einhertänzelt, in den 4 Sützen sich aber doch zu gleichförmig ausspricht, um nuf die Daner zu fesseln, fand frenudliche Aufnahme. Stürmischen Beifall erntete in den "Musikalischen Abenden" des Kurhauses zuletzt noch die Violinvirtuosin Eugenie Koncwska, eine Schülerin Engene Ysayes, die mit schwungvoller Bogenführung, edlem, klaugreichem Ton und hervorragender technischer Virtuosität ein so inniges musikalisches Empfinden und eine so liebenswerte Vortragskunst verbindet, dass sie die Herzen der Hörer im Sturm eroberte, — und das will in der Zeit einer alles nivellierenden Virtuosiät wirklich etwas bedenten.

Prof. Otto Dorn.

# Zittan.

Eröffnet wurde die Konzertsaison durch den Konzertverein. Zum Andenken an Grieg wurde dessen Gdur-Sonate op. 13 für Pianoforte und Violine von Frl. Schmidt-Guthaus und Herrn von Bosc gespielt. War der Ton der Geigeriu anfangs etwas spröde, so besserte sich dieses im Verlaufe der späteren Piecen, von donen die Screuade von Pierué und eine Mazurka von Wieniawsky am hesten gelangen. Herr von Bose spielte n. a. Cbopins Gmoll-Ballade, wurde ihr jedoch in Bezng auf poesievolle Auffassung nieht in allen Teilen gerecht. Herr Emil Pinks sang ausser Liedern von Grieg, Liszt und Wolf den Liederkreis op. 13 von Schumann und zeigte sich wieder als Vortragsmeister ersten Ranges.

Einen besonderen musikalischen Genuss verschaffte ein Konzert der vereinigten Görlitzer und Zittauer Stadtkapellen unter Leitung der Herren Eibenschütz und Sauer. Nach dem "Vorspiel und Liebestod" aus Tristan u. Isolde kam Liszt mit seinen "Préludes" zu Gehör. Die Klangwirkungen waren hier weit einbeitlicher als in der ersten Nummer. Am anmutigsten wurde der Pastoralsatz wiedergegeben. Darauf folgten "Tod und Verklärung" von Strauss und später noch die Symphonie pathetique No. 6 von Tschaikowsky. Für die Zuhörer war es ehenso wie für die Spieler eine bedeutende Anstrengung, all den Werken mit ungeteilter Aufmerksamkeit bis zuletzt zu folgen. Am einwandfreisten wurde von alledem Strauss gespielt, der ausserordentlich grosszügig angefasst worden war. Jose Ei hen se hütz zeigte sich als Dirigent von bedeutender Qualität, riss, ohwohl nur eine gemeinsame Probe stattgefunden hatte, heide Orehester mit sich fort und erzielte sehr grossen Erfolg.

Das hiesige Stadtorchester unter Leitung von Musikdir. Sauer gah ein Symphoniekonzert, zu dem Raffs Waldsymphonie wieder einmal hervorgesucht worden war. Die Blechbläser hatten ihren guten Tag nnd spiclten weieher und tonschöner, uls man das sonst in einer Mittelstadt gewöhnt ist. Ludwig Thuille kam hieroris das crste Mal mit einem Orchesterwerke, der romantischen Ouvertüre, zur Sprache, welches gegen die Seenes napolitaines von Massenet sehr vorteilhaft abstach. Letzteres Werk kann man wohl üherbaupt nur nls Lärm und nicht als Musik bezeichnen. Jedenfalls ist es im Saale nicht gut anzuhören und mag allenfalls in einem Gartenkonzerte geniessbar sein. Frl. Mag dalene See be aus Dresden ersang sich wit der Lied und Kanten er Welle und der Luwelen Arie sieh mit dem Lied vom König von Thule und der Juwelen Arie von Gounod sowie besonders mit Liedern von Schumann, Sitt u. Reinecke einen grossen Erfolg. Das Lied "Hab ich geträumt" von Hans Sitt sang die Künstlerin bezaubernd sehöu. Zwei grössere Chorkonzerte sind zu erwähnen, das des Gesangvereius Orpheus und ein geistliches Konzert des Zittauer Lehrergesangvereins. Beide Vereine stehen unter der Leitung des Kircheumusikdirektors Paul Stöbe. Der verstärkte Orpheus-Chor sang unter Mitwirkung des Hofopernsängers Frieke aus Dresden, des Kammersängers Schwarz aus Berlin und mehrerer einheimischer Solisten nehen den Fragmenten aus Pursifal, wobei das Orchester nicht ganz auf der Höhe stand, auch den Christophorus von Josef Rheinberger. Letzterer kam in schr gnter Ausführung zum Vortrag. Es ist eigentlich zu verwundern, dass dieses Werk, welches in den Chören besoudere Schönheiten aufzuweisen hat, so verhältnismässig selten zur Aufführung gelangt. In dem geistlichen Konzerte des Lehrergesangvereins hörte man u. a. Schuberts Hymne "Herr, unser Gott", "Maria und St. Peter", (ein deutsches Osterlied aus der Oberlansitz), Teile aus Schuberts deutscher Messe und zuletzt "Sei getreu" von Blumuer. Letzteres wurde am ergreifendsteu gesungen. Überhaupt konnte jeder, der dem Konzerte beiwohute, in dem der Zittauer Organist Herr Meuzel die Suite gothique von Boëllmann spielte und Herr Jakobi ein Adagio von Bach und eius von Corelli vortrug, in eine weihevolle, audächtige Stimmung versetzt werden.

In einem Kammermusikahende wirkten die Herren Prof. Bückmann und Blumer aus Dresden sowie Fri. Alberti, welche n. a. Beethovens "Schottische Gesänge" vortrug, mit. In dem vierten Vortragsabende des hiesigen Mozart-Vereins (Ortsgruppe der internationalen Mozartgemeinde) gelangten ausser dem Amoll Trio von Mendelsschu, mehreren Balladen von Löwe und Hermann, gesungen von Fritz Stölzner, von dem Unterzeichneten die 32 Variationen in Cmoll von Beethoven zum Vortrag.

Siegfried Franke.

# Kürzere Konzertnotizen.

Nicht anonyme Einsendungen, stattgehabte Konzerte betreffend, sind uns stets willkommen, müssen aber stets das Datum der Anflübrung enthalten.

Eisenach. 12. Nov. Der Violinvirtuose Johanues E. Brill gab unter Mitwirkung der Konzertsängerin Hedwig Fleischhauel-Meiningen und des Grosshzgl. Musikdirektors Camillo Sehnmann ein Konzert, in welehem er die Follia Varintionen von Corelli, das 4. Violinkonzert von Vieuxtemps, sowie kleinere Werke von Rubinstein Wieniawsky und Hubay erfolgreieh zum Vortrag hrachte. Frl. Fleisehhauer sang ueben Liedern von Brahms, Roh Schumann, Gluck, Gonnod und Wolf, auch solche von Camillo Schumann und Otto Urbach, die grossen Beifall fanden. Namentlich Camillo Schumanns "Wandern", von der Sängerin prüchtig vorgetrugen, sprach ausserordentlich au.

Genf. 9. Nov. Zum 1. Abonnementskonzert hatte sich ganz Genf eingefunden, um den bedeutenden Pianisten E dou ard Risler als Dirigenten kennen zu lernen. Dieser brachte eine ebenso schwungvolle wie geistig bedeutsame Wiedergabe der VII. Symphonie von Beethoven, das abgeklärte symphonische Stück "Orpheus" und das in allen Themen klar herausgearbeitete Vorspiel zu den Meistersingeru feurig und mit bedeutendem Erfolg zu Gehör.

Greiz. 29. Okt. In dem Konzert des Musikvereins trug die städt. Kapelle aus Chemnitz unter Prof. Pohle n. a. Bizets Ouvertüre "Patrie". Berlioz" "Harold in Italien", Schilliegs" Vorspiel zum 3. Aufzng seines "Pfeifertages", Wagners Bacchanal aus "Tannhäuser in sehr guter Ausführung vor und wurde allen Ansprüchen gereeht. Das Bratschensolo bei Berlioz spielte Konzertmeister Schreiber sauber und klar mit inniger Empfludung.

Güstrow. 6. Nov. Der Konzertverein veranstalteie seinen ersten Künstlerabend. Arrigo Serato, der berähmte Violinvirtuose aus Bologna, entzückte seine Verehrer mit den Dmoll-Kouzert von Wienlawski, dem 1. Satz aus Bruchs 2. Konzert Dmoll und wurden nach dem Vortrage von Bachs "Air" und Sarasates "Zigeunerweisen" ausserorlentlich gefeiert. Clura Erler sang unter grüsster Anerkennung einige fremdsprachliche Lieder sowie solehe von Brahms, Schumann und Behm, weleher ausser dem sich den ganzen Abend als ein feinsinniger Begleiter erwies.

Halberstadt. 31. Okt. Grosse Triumphe feierte anch. hier Willy Burmester im 1. Konzert des Musikvereins Der Kunstler spielte Mendelssohns Violinkonzert und gestaltete es durch seinen "Gesang" zu einem Erlehnis. Ausserdem spendete er noch ein Thema mit Variationen von Paganlni-Burmester. Die begleitende Kapelle des 27. Infanterie Reginents unter Leitung des Kgl. Musikdirektors Hellmann bot Griegs "Im Herhst" und die Suite aus "Céphale et Procris" von Grétry-Mottl in rühmenswerter Ausführung.

Hanau. 29. Okt. Das Programm des 1. Abonnemeuts-konzertes des Oratorien-Vereins enthielt unter der feinfühligen Leitung von Dr. Frank Limbert Bruchs grosses Chorwerk "Das Lied von der Glocke". Die Wiedergabe war eine vollendete. Die Sollsten II. Appnnn, Minun Öbsner, Martha Stapelfeldt und Wolfgang Ankenbrank verhulfen dem Werk zu einem vollen Erfolg.

Hildburghausen. 21. Okt. Schön gelungen war das 1. Abonnementskonzert der Meininger Hofkapelle unter Leitung ihres Dirigenten Prof. Berger. Das geschmackvoll zusammengestellte Programm hestand aus Webers "Euryanthe"-Ouvertüre, Saint-Saöns" Gmoll-Klavierkonzert, von Frau Bailey-Apfelbeck ans Wien ganz hervorragend gespielt, Griegs erster "Peer-Gyut"-Suite und Mozarts Jupiter-Symphonie.

Hirsehberg i. Schls. 31. Okt. Das bekannte Ehepaar Schnabel. Behrhatte der erst kürzlich neugegründete Verein der Musik freunde für sein erstes der von ihm beabsichtigten Künstlerkouzerte gewonnen Wehers Asdur-Senate, Schuberts Imprompta Bdur, Chopin Berceuse und Brahus Rhapsodie Innoll, sowie Lieder von Schubert, Brahus und Schunnann (Frauenliebe und Leben) erfahren eine mustergültige Wiedergabe.

Iserlobn. 24. Okt. Das 1. Philharmonische Kouzert unter Leitung von Musikdirektor Hanemann jr. brachte Cheruhinis "Anakreou". Ouvertüre, Griegs erste "Peer Gynt". Snite, Beethovens "Erste" und Wagners "Taunhäuser". Ouvertüre. Die Ausführung wir, von einigen Ausstellungen abgesehen, im allgemeinen eine gute. Die Solistin Marie Wiemanu aus Barmen sang mit sympathischer Stimme u. a. Lieder von Reger, Giordani etc.

Wegen Platzmangel müssen die restlichen Leipziger Konzertberichte sowie die Rubrik "Verschiedenes" für die nächste Nummer zurückgestellt werden. Die Redaktion.

Alle an die Redaktion gerichteten Zuschriften und Sendungen wolle man adressieren: Redaktion des "Musikalischen Wochenblattes", Leipzig, Seeburgstr. 51. Alle geschäftlichen Korrespondenzen, Zahlungen etc. sind zu richten au: Expedition des "Musikalischen Wochenblattes", Leipzig, Seeburgstr. 51.

### Reklame.

Auf die der heutigen Nummer beigefügte Beilage der Firma Breitkopf & Härtel in Leipzig seien unsere Leser besonders aufmerksam gemacht.

Teleg. Adr.: Konzertsander Leipzig.

# Konzert-Direktion Hugo Sander Verfrefung hervorragender Künsfler. Arrangements von

Leipzig, Brüderstr. 4. Konzerten.



Künstler-Adressen.



# Gesang

# ohanna Dietz.

Herzogl. Anhalt. Kammersängerin (Sopran) Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

# Altistin. ida Venus, Leipzig

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konzertsängerin, Sopran. Sprechst. f. Schul. 3-4.
Prof. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

# lga Klupp-Fischer

Konzert- und Oratorionsängerin. Karleruhe 1. B., Kriegstr. 93. Teleph. 1091.

## Hartung, Anna -

Konzert- 41ed Oratorienzängoria (Sopran). Lelipzig, Marschnerstr. 2111.

# Anna Münch,

Keezeri- end Oraterieesängarin (Sepran). Eig. Adr.: Gera, Reuss j.L., Agnesstr. 8. Vertr.: W. Welff, Berlin W., Flottweilstr. 1.

# Johanna Schrader-Röthig,

Konzert. u. Oratoriensängerin (Sopran) Leipzig, Dir. Adr. Pössmeck i. Thur.

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Frankfart a. M., Trutz I.

# Dramatische Koloratur HAMBURG 25, Oben am Borgfelde.

# Johanna Koch

Gesauglehrerin Oratoriensangerin (Alt-Mezzosopran). Leipzig, Kochstrasse 23.

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran) Essen (Rhld.), Am Stadtgarten 16.
Telef. 3012. - Konzertvertr.: Herm. Wolff, Berlin.

# lildegard Börner,

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran). Alleinige Vertretung:
Konzertdirektion Reinheid Schubert, Leinzig.

# Frau Martha Günther,

Oratorico- und Liedersängerin (Seprae).
Piamen i. V., Wildstr. 6.

# Emmy Küchler

(Hoher Sopran). Lieder u. Orateriensängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

# Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Frl. Margarethe Schmidt = Barlot

Konzertpianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B II.

# €lla Zhies-Σachmann.



Frau Lilly Hadenfeldt Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Mezzosopran) Vertr.: Konzertdir, Wolff, Berlin.

# Lucie Ruck-Janzer

ldeder oder Oraloriensäugerin (Mozzosopran – Alt) Karlsruhe i. B., Raiser-strasse 26. – Telefon 537.

### Iduna Walter-Choinanus BERLIN-WILMERSDORF. Nassauischestr. 57

Konzertvertretung: Herm. Wolff.

# Damenvokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasse 4III.

Hildegard Homann, Gertrud Bergner, Anna Lücke und Sophie Lücke.

Konzertsängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

### Antonie Beckert (Meggo)

Martha Beckert

(Dram. Sopr.)

Konzertsängerinnen.

= Spezialität: **Duette.** =

Leipzig, Südplatz 2 III.



# Doepper-Fischer, Konzeri- und Orstorien-Sängerin (Sopran).

Duieburg a. Rhein, Schweizerstrasse No. 25. Ferneprecher No. 881.

# Bertkau

Lleder- und Oratoriensängerin Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.

# Ulga von

Konzert. n. Oratoriensängerin (Altistin)

Stuttgart, Rothebühlstr. 91 d.

# Martha Oppermann

Oratorien und Liedersängerin (Alt-Mezzosoprau)

Hildesheim, Boysenstr. 5. Konzert-Vertretung: Reinhold Schubert, Leipzig.

# Richard Fischer

Oratorien. und Liederslinger (Tenor). Fronkfurt a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Herm. Wolff, Serlin.

# Alwin

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor). Berlin W. 15, Fasanenstrasse 46 II.

# cossel.

Konzert-u.Oratoriensänger (Bass-Bariton) Braumschweig, Kastanienellee 2 pt.

Telegramm-Adresse: Konzertdirektion Reinhold Schubert LEIPZIG. Nusikschubert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert Posistr. 15. — Teleph. 382. Vertretung hervorragender Künstler und Künstlerinnen sowie Vereinigungen. Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands,

Kammersänger

Lieder- und Oratoriensänger. = Leipzig, Schletterstr. 41.

# einrich Hormann

Oratorien- und Liedersänger (Tenor) Frankfurt a. Main, Oberlindau 75.

Oratorien-Tenor. Georg Seibt, Cratoriensänger Chemnitz, Kaiserstr. 2.

Liedersänger Karl Götz, :: Bariton :: COLN a. Rh.

Gefl. Engagements an die Konzertdirektion Hermann Wolff, Berlin W., Flottwellstr. 1.

# Gesang mit Lautenbgl.

Marianne Geyer, BERLIN W.,

Konzertsängerin (Altistin).
Deutsche, englische, französische und italienische
Volks- und Kunstlieder zur Luute.
Konzertvertuer: Herm. Wolff, Berlin W.

Klavier:

Konzertpianistin. Leipzig, Davidstr. 1b. Konzertvertretung: H. WOLFF, BERLIN.

# Erika von Binzer

Konzert - Pianistin.

München, Leopoldstr. 63 L

Vera Timanoff, Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin.

St. Petersburg, Znamenskaja 26.

Hans Swart-Janssen

Pianist (Konzert und Unterricht). LEIPZIG. Grassistr. 34, Hochpart.

= Orgel =

Albert Jockisch Konzert-Organist, Leipzig, Weitinerstr. 28. Solo u. Hegl.

Lehrer am Konservatorinm z. Essen. Essen, Kaiserst. 74. Coblenz, Schützenstr. 43.

Konzert-Beorg Pieper, Runzert-

Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Disselborf, Schirmerstrasse 8.

Violine:

Clara Schmidt-Guthaus

Violinistin.

Rigene Adresse: Leipzig. Grassistr. 7 H.
Konzert-Vertr.: R. Schuhert, Leipzig. Poststr. 15.

Alfred Krasselt.

Konz.-Verir. Kerm. Wolff, Berlin W.

Violoncell

Violoncellistin BERLIN W.,

Grolmannstr. 33, hochp. rechts.

Georg

Kgl. Sächs. Hofkonzertmeister und Lehrer am Kgl. Konservatorium. Dresden, Comeniusstr. 67.

Hofhilipp, musiker

"Violoncell-Solist." Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannbeim, Grossberzgi. Holtheater,

= Harfe =

ments an fur Konzerte (Solo- u. Orchesterpartien), Homburg v. d. Höhe, Dorotheenstr. 7.

- Trios und Quartette -

Trio-Vereinigung

v. Bassewitz-Natterer-Schlemüller. Adresse: Natterer Gotba), od. Schiemüiler, Frankfnrt a. M., Fürstenbergerstr. 162.

= Unterricht

Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagogin. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 11.

Musikdirektor

Fritz Higgen

Gesangspädagoge

Vollstiludige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh. von Praeger & Meier.

Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lebranstalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. Abteilung Yorbereitungskurs z. k. k. Staatspriifung. — Kapellmeisterkurs. — Ferialkurse (Juli Sept.). — Abteiluf. briefl. theor. Unterricht. — Prospokte franko durch die Institutakanzlei. Wien. VIIIa.

Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gegründet 1898) in Leipzig (gegründet 1698)

Für Chordirigenten (Kantoren), Schulgesanglehrer und Lehrerinnen: Winterkursus vom 7. Oktober-21. Dezember 1907.

Lehrkråfte: Die Univers Prof. Dr. Barth (Stimmphysiologio), Dr. Prüfer (Geschichte des a capella-Gesangs), Dr. Schering (Aesthetik), Eitz (Didaktik), Dr. Sannomann (Geschichte des Schulges.), Borchers (Kunstgesaugstheorie und Praxis). Prospekte durch Oberlehrer Guetav Borchers, Hohe Str. 42.

# = Stellen-Gesuche und -Angebote. =

Siellenvermitting d. Masikseklinn des A. D. L. V.'s mempfieht verziglich ausgeb. Lehrwinnen f. Klavier, Gesung, Voline etc. für Konservatorien, Pousionate, Fumilien im In. a. Ausland. Sprachkenntnisse. Zentralieitung: Fran Helene Burgkausen. Leubauscher, Bertin W. 30, Lultpoldstr. 43.

# <del>`</del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

34 Jahre, Organistenexam. konservatorium, sucht Stellung als
Organist, Orchesterleiter, Theorielehrer etc. — Auch als Stellvertreter.
Off. unter F. 7 an die Exped. d. Bl. Dane, vom Kgl. Dänischen Musik-

## ▲erband der Deutschen Musiklehrerissen. Musiksektion des Allgemeinen Deutschen = Lehrerinnenvereins. :

Derselbe erstrebt die Förderung der geistigen und meteriellen Interessen der Musiklehrerinnen. 1700 Mitglieder. Ortsgruppen in über 40 Städten. Nähere Auskunft durch die Geschäftsstelle, Frankfürt ann Main, Hamboldtstrasse 19.

# *स्टास्टास्टास*

# Anzeigen.



Gegen Monatszahlungen von 5 Mark au — bei portofreier Zusendung zu beziehen durch

H. O. Sperling Stuttgart, Johannesgasse 58.

Behördlich beaufsichtigtes, be-

soll im Besitze wechseln.

Gef. Bewerbungen unter F. 1 an die Expedition des Blattes erbeten.

In den Voreinigten musikalischen Wochenschriften "Musikal. Wochenhlatt - Neuo Zeitecbrift für Musik" finden

# Stellen-<del>Ge</del>suche und -Angebote etc.

dio welteste und wirksamste Verbreitung.

Neuer Verlag von Ries & Erler in Berlin.

# tohannes Doebber

Dramatisches Capriccio nach Boethe von Hermann Erler.

## **Klavierauszug** 10 M. n. Uraufführung am 25. Dezember 1907 am Hoftheater zu Braunschweig.

Die Münchener N. Nachrichten schreiben darüber: "Ein Werk von jener fesselnden wie seit Humperdincks "Hänsel Eigenart. und Gretel' kaum eines wieder erschienen ist. Doebbers Musik ist von grossem Klangzauber, dramatischer Kunst und Vornehmheit zugleich. Das Puhlikum nahm das Werk sehr beifallsfreudig auf.

# Neuer Verlag von Ries & Erler in Berlin.

# Max Werner.

- Op. 9. Vier Lieder im Volkston für eine Singstimme m. Klavierbegleitung.
- No. 1. Jung eterben. (Dee Knaben M. Wunderhom). . 1.—
  No. 2. Lass rauseben! (Gedicht ans dem 16. Jahrhundert) . 1.—
  No. 3. Hoffen und Harren. (A. Gathy.) 1.—
  No. 4. Liebesleid. (A. Kluckhun.) 1.—
  Op. 10. Drei Lieder für eine Singstimme
- und Pianoforte. No. 1. Singend über die Heide. M
- No. 1. Singend über die Heide. M.

  (Arthur Figer). . . . 1.50

  No. 2. Feträumen rings die Blomen.

  (A. Kluckhan). . 1.—

  No. 3. Nelken. (Theodor Storm.). 1.—

  Die Allgem. Musik Zeitung schreibt: "Sympathisch und gerade durch due Seblichtheit ihrer Tonsprache zu Herzen gehende Kompositionen sind die aus Op. 9 im Volksten komponierten Lieder, von denen ich No. 4, Liebesteid beeonderenennen möchte."

# E. E. Taubert, Op. 70.

|     |    | wanthics a m.     |        |    |
|-----|----|-------------------|--------|----|
| No. | 1. | Präludium         | 1.50 M |    |
| ,   |    | Walzer-Rondo      | 1.50 M |    |
|     | 3. | Gayotte           | 1.— M  |    |
| я   | 4. | Adagio            | 1.— M  |    |
| TP. | 5. | Tempo di Minuetto | 1.— M  |    |
|     | 6. | Finale            | 1 M    | ί. |

In unserem Verlage erschienen:

# Max Reger

| Biographie mit Porträt von Richard Braungart           |               |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|
| in Monographien moderner Musiker, Band II              | M             | 2    |  |  |  |
| Beiträge zur Modulationslehre, deutsche, fran-         |               |      |  |  |  |
| zösische und englische Ausgabe                         | $\mathscr{H}$ | 1.—  |  |  |  |
| Perpetuum mobile für Pianoforte zu zwei Händen         |               |      |  |  |  |
| Scherzo für Pianoforte zu zwei Händen                  | $\mathscr{M}$ | 1.50 |  |  |  |
| Abendfrieden, Lied für eine Singstimme mit Pianoforte, |               |      |  |  |  |
| hoch und mittel                                        | $\mathcal{M}$ | 1.—  |  |  |  |

C. F. Kahut Nachfoiger, Leipzig. ::

# = Inserate =

finden in den Vereinigten musikalischen Wochenschriften "Musikal. Wochenblatt - Neue Zeitschrift für Musik" die weiteste und wirksamste  $\longrightarrow$  Verbreitung.  $\Longrightarrow$ 

# Preisausschreiben.

DerPfälzischeSängerbund beabsichtigt, bei Gelegenheit

im Sommer 1910 stattfindenden Bundesfestes ein grösseres Werk, Dauer etwa 1 Stunde, für Männerchor, Solostimmen und Orchester zur Uraufführung zu bringen. Die Dichtung ist der vaterländischen, wenn irgend möglich pfälzischen, Geschichte zu entnehmen. Der Pfälzische Sängerbund hat zu diesem Zweck einen

# Ehrenpreis von 1000 Mark

für die durch ein Preisrichter-Kollegium als die beste erklärte Komposition ausgesetzt und ersucht geehrte Tondichter, die sich um den Preis bewerben wollen, von den betr. Werken je eine Partitur und einen Klavierauszug, ohne Beifügung des Namens, jedoch mit einem Kennwort und einem den Namen und die Adresse enthaltenden verschlossenen Briefumschlag, mit dem Kennwort auf der Aussenseite, spätestens bis zum 1. Dezember 1908 hierorts einreichen zu wollen. Die näheren Bedingungen werden auf Wunsch sofort portofrei zugesandt.

Speyer, Weihnachten 1907.

Für die Bundesvorstandschaft: Prof. Dr. K. Hammerschmidt.

Für den Musikalischen Ausschuss: Musikdirektor Richard Schefter. N. Simrock, G. m.b. H. in Berlin u. Leipzig.

Hervorragende Unterrichtswerke:

# Violinschule Joseph Joachim

Andreas Moser. 3 Bände komplett Mk. 25,-

Band I. Anfangunterricht, Mk. 7,50 (auch in 8 Abteilungen à Mk. 4,—).
Band II. Lagenstudien. Mk. 9,—
Band III. 16 Melsterworke der Violinliteratur.

# Neue Elementar-Klavlerschule

Eccarius Sieber. Zum speziellen Gebrauch an Lehrerseminaren und Musikschulen.

Preis Mk. 4,503 such in 3 Abt. à Mh. 1,50. Die Schule ist in ganz Deutschlaud mit stetig achsender Verbreitung eingeführt und beliebt.

# Wilhelm Hansen Musik-Verlag, LEIPZIG.

Neue bieder

# Strofische Besänge

Op. 21,

Heft I: (1. Soll denn die Blumen welken? 2. Der Adler. 3. Der

alte Steinklopfer) M. 1,50.

Heft H: (1. Seake dela Köpfehen.

2. Die erste Lerche. 3. Gebt Obdach! 4. Gute Nacht) M. 1,50.

Früher erschien:

# Helios-Ouvertüre

Op. 17 für Occhestec.

Part. M. 5,—. St. M. 8,50. Dbl. St. h M. 1,20.

# Maskerade,

komische Oper in 3 Aufzügen. Vollst.Klavierauszug mit dänischem und deutschem Text M. 15,-.

# Fünf Klavierstücke

(Im Volkston. Humoreske, Arabeske. Mignon. Elfentanz) Op. 3

# Symphonische Suite

(I-IV) Op. 8 für Klavler M. 3,50.

# Humoreske-Bagatellen

(Grüssgott ! Der Brummkreisel. Langsamer Walzer. Der Hampelmann. Puppenmarsch. Die Spieluhr) Op. 11 für Klavier

# **尼他** Breitkopf & **瓦**ärtel in Leipzig

Für Aufführungen anläßlich der 25. Wiederkehr des Todestages Richard Wagners empfehlen wir

# Richard Wagner Vier Ouvertüren

König Enzio 
Polonia
Christoph Columbus
Rule Britannia

Zum ersten Male herausgegeben von Felix Mottl
in Partitur und Stimmen



Alle vier Ouvertüren liegen auch in einer Ausgabe für Klauier zu 2 Händen uon Felix Mottl vor zum Preise von je 2 M.

# Wichtige Neuerscheinung!

Soeben erscheint:

# Richard Wagner.

Entwürfe zu:

# Die Meistersinger von Nürnberg. Tristan und Isolde. Parsifal.

Mit einer Einführung von Hans von Wolzogen.

Ladenpreis: M. 6.— broschiert.

" 7.— in Leinen gebunden.

" 8.— in Pergament gebunden.

Die Ausstattung ist die gleiche, wie die der neuen 4. Auflage von Richard Wagner's "Gesammelte Schriften und Dichtungen". Auch von diesem Band besorgte die Buchausstattung Walter Tiemann.

Der hier angezeigte Band enthält 3 Entwürfe zu den "Meistersingern" und je einen zu "Tristan" und zu "Parsifal". Mit Ausnahme des 1. Meistersinger Entwurfes werden

diese Entwürfe hier vom Hause Wahnfried

# zum ersten Male der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Hans von Wolzogen hat den Entwürfen eine erläuternde Einführung mit auf den Weg gegeben. Abgesehen vom literargeschichtlichen Wert wird es den Laien und Kinstfreund im höchsten Grade interessieren, einen tiefen Blick in des Meisters geistige Werkstatt tun zu dürfen und zu sehen, wie die Meisterwerke Wagners mannigfache bedeutsame Wandlungen zu durchlaufen hatten, ehe sie die Gestalt erreichten, in der wir sie jetzt bewundern.

# Leipzig, C. F. W. SIEGEL'S Musikalienhandlung

# Musikbeilage zum Musikalischen Wochenblatt. XXXIX. Jahrg. Nº 2.

Ihrer Excellenz Fran Luisa Gräfin Erdödy in Verehrung gewidmet.

# Auf hohen Bergen.

(R. Hamerling.)

August Stradal.





Aufführungsrecht vorbehalten. Dem Musikalischen Wochenblatt vom Komponisten freundlichst zum Erstabdruck überlassen.

















XXXIX. Jahrg. \* 1908.

Jährlich erscheinen? Nummern mit verschiedenen Gratisbeitgaben. Her Aboutementspreis berrätt vierstijährlich M. ? 50. Bei direkte Frankozsendung erhölt sich der Preis in Deutschlaud und Usterreich-Ungarn und M. -. Jir, im gesamlen übrigen Ausland und M. 130 vierteljährlich.

Einzelne Nummern 50 Pt. —

Herausgegeben

# Ludwig Frankenstein.

No. 3.

16. Januar 1908.

Zu beziehen durch jedes Postant, sowie durch alle Buch-and Musikalienhandlungen des In- und Auslandes,

Anzeigen: Die dreigespaltene Petitzeile 30 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Bluttern veröffentlichten Original Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet. **ໄ索教教表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表**表表示, 这个人位置,决定与亲亲与党党决定来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来

# Altenglische Volkslieder und Balladen.

Von Fritz Erckmann.

(Fortsetzung.)

England hat das gute Glück, dass im eignen Lande, wie nuch auf dem Kontinent, wo man seine Musik1) hochschützte, viele seiner Lieder schon früh im Druck erschienen sind. Dadurch ist absolute Sicherheit geboten, das früheste Datum einiger der noch heute beliebten Nationallieder anzugeben. Aus der Regierung des Königs Heinrich XIII. (1509-1547), der selbst ein enthusiastischer Musiker war und die Musik in liberaler Weise unterstützte, stammen eine ganze Reihn Lieder.

Heigrich XIII. war ursprünglich für die Kirche bestimmt. Er hatte deshalb eine musikalische Erziehung genessen und selbst mehrere Werke, darunter zwei Messen, komponiert. Eins seiner Lieder - 'The Kynge's Ballad" 2) - wurde viel gesungen und dieute sogar als Text zu einer Predigt, die Bischol Latimer in Gegenwart Eduard VI. hielt und worin er die Vorteile erwähnte, die gute Gesellschaft mit sich brachte.")

Das bekannteste Lied ist das berühmte Jagdlied:

"The hunt is up-

Die Sonn' erwacht! Wolauf zur Jagd! Kommt Alle, Mann für Mann! Denn hoch zu Pferd, Und wolliewehrt Der König zieht voran Die Sonn nrwacht! In grosser Pracht Steht sie am Himmelszelt; Und Hörnerschall Cnd Peitschruknall Erfüllt die schöne Weh.

s) Passetyme with good companyes.

Am Himmel zieh'n Die Wolken bin Im goldnen Sonnenschein. Das Herze lacht Ob dieser Pracht, Das Aug' schaut lustig drein. Die Hundeschar, Der Bande bar, Zicht bellend übers Fehl; Und Hussahschrein Mischt sich darein; Wie schön ist doch die Welt! Die Soone lacht Ob dieser Pracht; Sonn'schein allüberall. Im frischen Grun Zieh'n wir dahin Und stimmen ein mit Schall: Erwacht, erwacht! Zieht aus zur Jagd! Kommt Alle, Mann für Mann! Denn hoch zu Pferd lind wolbewehrt Der König zicht voran!

Der Dichter, ein gewisser Gray, ein Liebling des Königs, hat den Text folgendem, schon in dem Werk "The Complaint of Scotland" (1549) erwähnten und in Playfords1) "Musicks Delights on the Cithren" erschienenen Tanze angepasst.



Al le, Mann für Mann! Deun hoch zu Pferd und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>/<sub>2</sub> Besonders Tanzinusik.
<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Add. MSS. Britisches Museum 5665.

<sup>1)</sup> John Playford hatte eine Musikinstrumentenhandlung, die der Sammelplatz aller bedeutenden Musiker Londons wurde. Er war selbst sehr musikalisch, spielte auf mehreren Instrumenten, komponierte verschiedenes und gab eine Reihe von Musikwerken beraus, darunter, ansser obigem Werk: "Introduction



Ein auderes Lied — "John Dory" — erzählt, wie John Dory in den Kanal segelte, um englische Schiffe abzufangen und wie er selbst durch Nicol aus Cornwallis gelangen wurde.

Das 16. Jahrhundert hat uns eine Reihe Lieder hinterlassen, die namentlich mit Shakespeare verkuüpft sind und von ihm entweder erwähnt oder in den Dramen verwendet auftreten. Desdemona<sup>1</sup>) singt folgendes schöne Lied:



Es rauschte das Bächlein, Es marmelte leis; Singt Weide, Weide, Weide! Aus den Augen stürzen Die Tränen gar heiss. Line Weide mein Kränzlein wird sein. leh sagt, er sei falseli; Was sagt er zu mir? Singt Weide, Weide, Weide! Es gefallen mir die Müdchen Die Buben gefallen dir! Eine Weide mein Kränzlein wird sein,

Es sei noch ein herrliches Lied erwähnt - "It was a lover and his lass" — das zwei Pagen in "Wie es euch gefällt" (As you like it)?) singen. Die Melodie wird Thomas Morley') zugeschrieben. Das Lied erschien zum

to the Skill of Musick\*, Psalms and Hymns in solemn innsick etc.\*. John Playford war der erste, der die fruher nur als einzelne Noten geschriebenen Achtel und Sichzehntelnoten gruppenweise zusammenfasste. Die Hollinder ahnten dus bald nach, dann die Franzosen und zuletzt die Deutschen.

Otheilo, Akt 4, Szene 3.
 Akt 5, Szene 3. Die 1. Ansgabe des Dramas fällt in das Jahr 1623.

') Thomas Morley (1557-1604), fruchtbarer Komponist; veröffentlichte eine grosse Zahl "Canzonets", "Madrigals", "Ballets" und "Aires", ferner: "A Plaine und Easie Introduction to Practicall Musicke" das in 3 Auflugen (1597, 1608 und 1771) erschien.

ersten Mal in dem Werk: The first book of Aires; or Little Short songs to sing and play to the Lute with the Bass Viol: by Thomas Morley (1600).





Kornfeld gehin im Frühling, im Frühling, im Frühling, der



jun gen Lie be Lieb ling. Manch Vög lein singt



li - p - li - re - lei Fein-lieb chen liaht den Mai.

Und we der Wind die Halme regt, Singt juheissa etc. Hat sich das Pärchen hingelegt. Im Frubling atc.

Sie saugen dieses holde Lied, Singt juheissa etc. Geniesst das Leben, ch's verblinht, Im Frühling etc.

Lasst nicht vergeh'n die schöne Zeit, Singt juheissa etc. Denn Liebe lockt im bunten Kleid, lm Fruhling etc.

Die Liebe nimmt in den alt-englischen Balladen und Liedern einen breiten Raum ein, und herrliche Verse sind in herrlicher Weise vertont worden. Man betrachte das charakteristische "Love's Votary" (Verehrer der Liebe), vou Robert Herrick, das in seinen "Hesperiden" (1648) nuter dem Titel "To Anthea who may command him anything" erscheint und von Henry Lawes1) komponiert wurde.



nach dessen Tode verlor er seine Stelle; wurde unter Karl I.; wieder angestellt. Komponierte Psalmen "Ayres and Dialogues" etc. Obiges Lied erschien in Playfords "Treasury of Music" (1669). ') Henry Lawrs (1595-1662), Rofmusiker unter Karl I.;



Kein Herz so neu, Kein Herz so reit, Kein Herz so voller Lust Schlägt nur für dich, O Lie ichen mein, Als das in mehrer Brust.

Dir blet mein Lieb', Mein Hert, mein All, Mein Aug', ind meine Seel: Ich ble für dich, Ich sterb für dich, Dein Winsch ist mir Befehl.

Wie in allen Lebenslagen, so zeigt sich der praktische Engländer auch in der Liebe. Der junge Schotte, dem seine Gelichte nutren geworden ist, legt sich hin und wünscht zu sterben. John Playford, der Engländer, gibt folgenden Rat:



Francomacht ist bald versiegt,
Francomacht ist bald versiegt,
Zeit kommt, wo die Fran sich fügt.
Fa la la etc.
Mädchen gibt's an jedem Platz,
Fa la la etc.
Sach' dir einen neuen Schatz.
Fa la la retc.
Wenn der Neue nicht gefällt,
Fa la la etc.
Schaff dein Lieben aus der Welt.

Wem kein Mädehen sich ergibt.
Fa la la etc.
Der hat richtig nie grlicht.
Fa la la etc.

Doch auch in England schlägt die Liebe Todeswunden, wie die ältere Ballade "Near Woodstock Town", deren Inhalt in den folgenden drei Strophen enthalten ist, beweist:

Bei Woodstock war's, als ich rimmtl spazieren ging ins griine Tal; Und wie mein Aug' die Schönheit schaut, Da hört ich einen Klagelaut.

Ich suchte, und ich ging ihm nach, Bis dass ich kann zum kluren Bach.
Im grimen Gras sass eine Maid Und klagte mir ihr Herzeleid.

"Ach wehe, wehe rief sie laut:
"Mein Schatz, auf den ich fest vertrant
l'nd oft geküsst hab' auf den Mund
llat mich verlassen zu dieser Stund.
Viel Liebesschwüre gab er mir,
Und einen Ring von seltner Zier.
Nun liebt er eine andre Maid,
Und ich — ich bin zum Tod bereit!
Und oftmals bat sie sich gebuckt
l'nd manche Blune abgepflückt;
Dann ging sie an dem Fluss entlang;
Ihr Geist war trüb, ihre Herze bang.
I'nd auf die Blumen gelb und rot
Legt sie sieh hin. — Die Maid war tot.
Kein Worl entschlipft dem bleichen Mund,
Es war ihr wohl zu dieser Stund.

Die Melodie, die mit auderen Texten in verschiedenen Opern¹) Verwendung gefunden bat, ist folgendermassen:

Near Woodstock Town.



Die altenglischen Balladen wurden ursprünglich von Wandersangern vorgetragen, die zum Teil Dichter und Komponist in ihrer Person vereinigten. Zur Begleitung diente die Harfe. Darin unterscheiden sie sich von vielen sebottischen und irischen Balladen. Während diese vielfach auf Pfeifensack- und Geigen-Melodien geschrieben wurden, haben die englischen Balladen ihren Ursprung in der Harfenmusik. Sie sind deshalb auch einfacher und sanglieber

Die Wandersänger wurden überall mit offenen Armen ampfangen — in der Halle des Reichen, am Kamin des Armen, wie in der Höhle des Räubers und im feindlichen Lager.

"Merrie England" — fröhliches England — nannte nan das Land in jenen Zeiten. Das Leben war jedenfulls hürter als jetzt, aber die Leute verstanden es, ihm heitere Seiten abzugewinnen. Jedes Dorf hatte seinen Maibann, der die Jugend zu fröhlicher Tanzmusik vereinigte; Dorfgeiger. Pfeifer und Harfner waren gern gesehene und viel in Anspruch genommene Leute.

(Fortsetzung folgt.)



# Der Bayreuther Nachrichtendienst.

Von Professor Eduard Reuss.

Die Redaktion des "Musikalischen Wachenblatts" hat schon mehrere Male bei mir angefragt, warum sie in Bezug auf Mitteilaugen über die Bayrenther Festspiele von deren Leitung so vernachlüssigt werde. Ich habe ihr darauf antworten müssen, dass nach meiner Kenntnis von der Lage der Dinge ein von der Festspielleitung eingerichteter und verwalteter Nachrichtendienst nirgends vorhanden ist, und ich benutze nun diese Gelegenheit, um die überall ver-

') The Cobbler's Opera 1729. The Village Opera 1729. Silvia 1731.

breiteten falseben Anschauungen nach Möglichkeit zu berichtigen.

Die Verwaltung der Bühnenfestspiele macht im Oktober des einer Festspielzeit voraufgehenden Jahres die zur Aufführung gelangenden Werke und die dafür festgesetzten Spieltage bekannl. Lediglich auf Grund dieser Mitteilung erfolgen die Vormerkungen in der von der Verwaltung angegebenen Weise. So geschah es auch dieses Jahr, und einige Wocher später waren schon zehn Vorstellungen, darunter die beiden "Ringe", bis auf den letzten Platz gefüllt, und jetzt sind dafür bereits hunderte von Vormerkungen vorhanden, von denen nur so viele berücksichtigt werden können, als von den früheren Bestellungen zurückgenommen werden sollten. Dabei mag darauf hingewiesen werden, dass nun seit mehr als zehn Jahren die stärkste Nachfrage sich zunächst immer auf die acht Abende der beiden "Ringe" erstreckl, woraus endlich auch von der Allgemeinheit der Schluss gezogen werden müsste, dass mit der Freigabe des "Parsifal" das Interesse für Bayreuth keineswegs abnehmen wird, da dieses nicht an den ausschliesslichen Besitz eines einzelnen Werkes, in diesem Falle des "Parsifal", sondern an den besonderen Wert und das unvergleichliche und anderswo unerreichbare Wesen der Aufführungen aller Werke gebiinden ist.

Unter den angegebenen geschäftlichen Verhältnissen, nach denen in kurzer Zeit, wenn es nicht schon geschehen ist, über sämtliche Plätze verfügt sein wird, hal die Verwaltung nicht nötig, andere Wege als den bezeichneten zur Bekanntmachung der Festspiele dem Publikum oder der Presse gegenüber einzuschlagen. Darum kann sie, schon aus diesem Grunde, davon ahsehen, die "Besetzung" der einzelnen Rolleu und die Namen der Dirigenten früher als kurz vor Beginn der Festspiele bekannt zu geben. Alle Angaben, die trotzdem über die Personen-Verhaltnisse vorher in die Zeitungen gelangen, sind zum grössten Teile unrichtig und unzuverlässig, da sie von den unrichtig und unzuverlässig, da sie von denen, bei denen der fromme Wunsch stürker als die wirkliche Mög-

lichkeit ist, indem sie vorläufige Beziehungen, in welche die Leitung der Festspiele zu ihnen getreten ist, um sich über ihre etwaige Heranziehung zu unterrichten, schon als feste Ahmachungen ansehen. Gewöhnlich gehen die Fragen nach der Besetzung" von den Besuchern aus, die zum ersten Male nach Bayreuth gehen wollen, und die den Unterschied zwischen der dortigen Knost und der übrigen Theaterwelt noch nicht kennen und enipfinden gelerat haben: die grosse Bayreuther Gemeinde slellt jene Fragen nicht: denn sie, die niber die ganze Erde verhreitst ist und die intelligenten Kreise fast aller Nationen au ihren Milgliedern zähll, weiss, dass Richard Wagner mit der Gründung seines Pestspielhauses das jedem ernsten und wahren Kunsttreiben völlig entgegen wirkende Gebabren der sogenannten slars vernichten wollte, und dass es bei einer Aufführung in jenem Hause sich nicht um einzelne "Berühmtheiten", auch wenn ihre künstlerische Bedeutung einmal ausser Zweifel steht, haudelt, sondern auf die bis in alle Einzelheiten eindringende Gesamtwirkung. Der nach dieser Seite hin von dem Willen des Meisters abhängige Charakter der Festspiele ist ein weiterer Grund, und zwar der ideelle, für das von der Verwaltung in Bezug auf die Nachrichten eingeschlagene Verfahren. Sie erblickt in dieser Zurückhaltung eine ehrfurchtsvolle Berücksichtigung der umfassenden Absichten des Gründers der Festspiele und trägt damit, ohne besondere Betonung, zn deren unverkennbarer Trennung von Unlernehmnngen mit Ihnlichen Namen bei. Wie tief der innere Unterschied geht, gehört nicht an diese Stelle.

So mögen die Erstlinge unter den Pilgern nach dem Bayrenther Eden getrost die gefasste Absicht ausführen und die gewonnenen Plätze festhalten oder sich solche zu verschaffen suchen, auch wenn sie vorläufig über die in Betracht gezogenen Mitwirkenden noch im Unklaren bleiben müssen: die leuchtende Lohe des Bayrenther Hügels durchbricht den Nebel der Namen und wird auch dort die Erkenntnis von dem Werte des Ganzen erhellen, wo sie noch in Dunkel gebüllt ist.

# Rundschau.

# Oper.

Breslan.

Richard Stranss' "Salome" maebt bei uns immer noch volle Hänser; sie wird sich aber nunmehr mit d'Alberls "Tieflaud in die Gunst des Publikums teilen müssen. Die Mitte Dezember stattgehabte Erstaufführung dieses stark in veristischen Babnen wandelnden Musikdramas gestaltete sieh zu einem glänzenden Triumphe für den anwesenden Komponisten, liess jedoch auch keinen Zweifel darüber aufkommen, dass sieb die Znbürer von dem Werke selbst bis ins Innerste getroffen fühlten. Die vom Kapellmeister Prüwer und dem Oberregisseur Kirchner vorbereitete Aufführung war aber auch ganz danach angetan, alle Vorzüge der Oper, insliesondere ihre grandiose dramatische Schlagkraft, zur vollen Wirkung kommen zu lassen. Dieses Resultat war in erster Linic Fran Verhunk und Herrn Günther-Brann, die im Mittelpunkte der Aufführung stauden, soduun aber nuch der glänzenden Leistung des Orchesters zu danken. Fran Verbunk gab eine Mariba von ergreifender Tragik in der Erzühlung ihres Unglücks und wilder fortreissender Grösse im letzten Kampfe um Glück und Ehre. Herr Gunther-Braun imponiente durch die zwingende Gewalt, mit der er die Entwicklung Pedros vom tölpelbaften Naturburschen zum Rächer seiner Ehre verkörperle. Auch als Sänger lösten beide ihre Aufgaben rastlos. Als Sebastiano spielte sich Herr Beeg etwas zu sebr auf den brutalen Wüterich binaus. Der frivole Zug im Wesen dieses Erzschelms trat dagugen ullzusehr zurück. Doch führte iler Künstler seine Ausfassung mit Konsequenz durch und hatte deu Erfolg für sich. Die zahlreichen und zum grössten Teile dramatisch überflüssigen Nebenpersonen waren niebt ininder zweckentsprechend besetzt, und da sich auch die von Kirchner gestellten Bühnenbilder schen lassen konnten, war as nur zu erklärlieb, dass sich d'Albert bei der Direktion durch ein überschwengliches Danksehreiben revauchierte. — Die Klassiker erfreueu sich leider zur Zrit einer weniger rübmenswerlen Pflege an unserer Oper. "Fidelio", in der Titeirolle von Fran Rabl-Krießlen sehr ungleich gegeben, konnle zwar zur Not noch passieren, die "Zauberflöle" aber verunglickte an der völlig unzureichenden Besetzung der Pamina mit Frl. Somm erfeld und der "sternstammenden Künigin" mit Frl. Allen vollständig. Das ist bitter. Es wird deshalb auch eifrig nach einer branchharen Verfrelerin jugenflich dramatischer Partien gefahndet; aber wo soll jetzt mitten in der Suison eine solche gefunden werden? Frau Mahling Bailly vom Hoftheater in Gotha, die kürzlich als "Elisabeib" gastierte, musste ohne Engagemenlsanlung wieder von dannen ziehen. Hossenheiten Frage. — Ganz ausgezeichnet ist das Operettenensemble des gleichfalls nuter Dr. Löwes Leitung stehenden Lobethe and zugkräftigen Novitälen in Berlin oder Wien austaucht, wird uns in bester Verfassung nlsbald vorgeführt. Das Prähat einstweilen inner noch "Die lustige Witwe". Leider!

Graz.

"Eddy stone" Handling von Adolf Wallnöfer. (Erstanfinhrang am Stadttheafer in Graz am 13. Dezember 1907).

Ar der englischen Küste bei Plymouth ragt sehroff ein steller Fels ins hrandende Meer. Es ist Eddystour, au dessen Klippen schon so manches Schiff zerschellte. Düstere Sagenerinnerungen an seine Schrecknisse. Dieses unbeilvolle Riff ist der Schauplatz der Novelle Wilhelm Jensens, nits der Adolf Wallnüfer den Stoff zu seinem musikdramatischen

Werke , Eddystone schöpfte. Im Mittehunkte der Dichtnug steht das dämonische Doppelwesen Kitty, der letzte Spross aus dem Geschiechte des Grafen Will mit Maine, des Meergotts Kind. Auch au ihr erfüllte sich der Fluch ihrer Ahneu: "Sie alle sunken ohn" Ehn dem Mann, den sie liebten, ans Herze". Die Schicksalstragielle ist stimmungsvoll mit dem ganzen Rüstzeug der Romanik, dem Sagenspuk, dem unheimlich grossartigen Walten der Naturkrifte, der Mystik gebeimnisvoller Vorahungen und der Frische urwüchsigen Valkstumes ausgestattet. Ja selbst die auf Erlösung wartende Ahnfrau, die hier als verhexte, Unheil drohende Mive ihr Wesen treibt, fehlt nicht. Mit Sturmgehraus setzt die Handlung, die im Spütsommer des Jahres 1703 spielt, ein. Lady Harriot ist mit ihrem Schifflein vor Edilystone, wo sie von ihrem Bräutigam Lord Edgar Winstan-ley, dem kühnen Erbaner des eben vollendeten Leuchtturmes, ley, dem kühnen Erbauer ites eben vollendrien Leuchturmes, erwartet wird, gestrandet. Das "Hexcukind" Kitty Meadow hat den Mut, ihre Rettung zu unternehmen. Es gelingt. Mit Entselzen erfährt Kitty, dass die Gerettete die Braut Winstanleys ist, zu dem sie, obwohl sie als die Verlobte des Seemunes Tom o" Trelly gilt, in heisser Liebe entbranut ist. Ihr Herzensleid verseheucht auch die fröhliche Stimmung nicht. die sich bei dem Feste, das der Lord den scheidenden Baulenten gibt, entwiekelt. Mittlerweile ging die Sonne zur Rub, die Bau-lente sind heimgefahren und die sturmhowegte Unglincksnacht bricht an. Winstanley erscheint, äussert seine unbezwinghare Liehe zu Kitty, die ihm nach diesem Goständnis seelig in die Arme sinkt. Im Vollgefühle ihres Clürkes stässt sie bisherigen Verlobten Tom zuräck, der wutentbraunt die Mächte des Merres und der Nacht zum Strafgericht über das treulose Paar anruft. Indessen eilt Kitty zu Lady Harriot. Ihr eifersuchtsvoller, leidenschaftlicher Damon steigert Harriots Bangigkeit durch unheimliche Prophezeiungen zu Angst und Granen vor Winstanley. Harriot flight in Rittys Kammer. Ein furchtbares Unwetter und die "Leichenschreie Mainas, der Möve", er-höhen die gespenstige Stimmung. Kitty trinupbiert und will an ihrem Edgar eilen. In der Dunkelheit stisst sie auf Tom, der sich lauernd herbeigeschlichen hat. Sie glauht ihren gelichten Winstauley zu umarmen. Ein greller Blitz schlägt in den Turm und zündet. Entsetzt erkennt sie Tom, entwindet sich seinen Armen und stürzt sieb verzweifelt aus dem Fenster. Tom eilt aus dem hremenden Turme, der zusammenstürzend Winstaulry und Harriot in seinen Trümneru begrübt. Kitty, halb bewussllos, gibt sich den erlüsenden Tod in den Wellen des Meeres. Mit unverkennbarem Geschicke und erlahrenem Bühnenblicke hat sieh Wallnöfer die grause Fabel zurechtge-Es mag an dem phantastisch-romantischen Stoffe liegen, dass bis auf Kitty, dir handelnden Gestalten in ihren Charakteren etwas verschwommen und skizzenhaft guzniehnet sind. In ziemlich ausgedehntem Masse überliess der Dichter die feinere Charakteristik dem Musiker. Es spricht für die tondichterische Begabung Walniffers, dass im "Eddystone" entschieden der musikalische Ausdruck üller dem sprachliehen steht. Wie es bei einem so verständnisvollen Wagnersinger nicht anders zu erwarten war, schuf er sein Werk im Geiste seines künstlerischen Ideals. Er hediente sieh glücklich gewählter Leitmotive, die den charakteristischen Zögen seiner Gestalten und auch Matter Begriffen angepasst sind. Man könnte einzulne Motive ihrer symbolischen Bedeutung nach als Eddystone, Kitty, Harriot, Winstauley, sowie als Liebes, Schwur, Fluch, Vernichtungsmotiv hezeichnen. Siongrinas behaudelt, sind sie wirksam in das symphonische Gewelle eingefügt. musikalische Deklamation ist ausdrucksvoll und vermeidet das süssliche Arioso der italienischen Nachbeter des Bayreuther Meisters. In den geschlossenen Formen, in den ningestruten Ballaulen und Strophenliedern, befleissigte sich der Kompunist eines entspruchenden Ebenmasse. In den polyphon ge-arbeiteten Orchestersätzen kommt dem Tondichter die Vieldeutigkeit musikalischer Motive zu statten. Sie kann das Vorspiel, an dessen Spitze das in scharfen, kantigen Umrissen gezeichnete Eahlystonemotiv steht, mit den beiden schriftlich hewegten Motiven der handelinlen Gestalten auch als eine

Schilderung der wild um den Fels brandenden Naturkräfte angenommen werden. Sehr lebendig schildert Walluöfer zu Beginn des ersten Aufzuges die Rettung Harriots. Treffend kommt in ihrem Motive, das vornehm gemesse, sich huldvoll neigende Wesen der Lady im Gegensatz zu dem leidenschaftlichen Motive Kittys zum Ausdrucke. Die Kundrynatur dieses dämonischen Weihes lodert auch in ihrem Monologe. Zu den besten Sätzen des Aufznges gehürt ihr Sang "Es war ein Tag, wer ihn denken mag" und die Ballade von "Jung Darby", den der Komponist in richtiger Berechnung des Stimmkontrastes dem Bariton Tom üherantwortete. So hrachte es wohl auch die musikalische Erwägung mit sich, dass darauffolgende derbe Spottlied "Schno Kitty ging liuaus aufs Meer" trotz seines improvisatorischen Inhaltes von Ben Stumpart und dessen Geliebter Bess Slyders' als Zwiegesang zu Gehör gebracht wird. Die begeisterte Schilderung Kittys, wie ihr Geliebter sein müsste, findet ein jähes Ende durch das plötzliche Erscheinen Winstanley, ein Effekt, der allerdings an den Eintritt des Holländers in Sentas Stuhe stark ernnert. Eine mächtige Steigerung bedeutet die von den Bauleuten angestimmten Hymne auf Lord Winstanley, die mit dem vergrisserten Eddystonemotive den ersten Aulzug abschliesst. Zu Beginn des zweiten Aktes lässt der Tondiehter die Charakteristik der beiden Rivalinnen Kitty und Harriot ertönen. Hierauf hören wir den a cappella Gesang der heimfahrenden Arbritsleute. Eine stimmungsvolle Milieuschilderung. Der ge-schlossenen Form nähert sich der warmherzige Monolog Winschlossenen Form nauert sich der Warmerige schlosse in stanleys mit dem bewegten F moll Satze "Wild toht mein Blut". Breit ladet hierauf das gesangvolle Liebesduett mit Kitty aus, das seinen Hühepunkt im entzückenden Desdur Satze "O süss Geheimnis nuu enthüllt" findet. Von visionärem Zauber ist die hierauf folgende Szene Kittys mit der Ausstrophe des bleichen Mondlichtes (. Wenn mir aufs Antlitz scheint dem Silherlicht\*) erfüllt. Der Fluch Toms mit den unheimlichen Vernichtungsmotiven macht dem leidenschaftlich erregten Aufzuge ein Ende. Beruhigenil wirkt iler Orchestersatz vor dem Schlussakte. Das anmutige Harriotmotiv ist innig und hreit ausgesponnen, die Mutive Kittys leuchten in gedämpfter Leidenschaft auf und geheinnisvoll mystisch tönen ihre visionären Mondlichtakkorde in den klaren pulyphonen Satz. Die Szene der beiden Mädchen bringt Erinnerungen an den ersten Aufzug, und wohlüberdacht hereitet der Tondichter die dramtischen Steigerungen vor. Der Spuk mit der Möwe Leichenschreit ist in der Partitur nackend gemalt. Beim Lielbesgesunge Kittys in den Armen Toms befremdet die abermalige Wiederkehr der Weise im <sup>6</sup>, Takte ("lu dieser Slunde verschwindet all mein Leid"), da doch der Stimmungsgehalt ein anderer gewurden ist. Nach dem nervenerschütternden Zündschlag des Blitzes in den Turm wirkt die etwas langatinige Verwandlungsmusik mit ihren bereits oft gebrachten Motiven etwas nüchtern. Man erwartet nach der ganzen Wagnerschen Anlage des Werkes eher einen das Eddystone Motiv umflackernden Feuerzauber. Die letzte Szene (die Wallnöfer doppelt hearheitete) schliesst logisch und stimmuugsvoll mit den Hauptmotiven, die uns vom Anfange an treu ge-blieben sind, ab. Dass Wallnöfer als hervorragender Singer und erfolgreicher Liederkomponist sangbar schreibt und besonders bei Orchesternegleitungen auf die Singstimme Rücksicht nimmt, ist naheliegend. Dass er zugleich mit der Technik des Orchesters so innig vertraut ist, so ausserordentlich die Farbenmischungen der Instrumentation versteht und geradezu ein Symphoniker ist, mochte überraschen. Uusere berühntesten Tenore können sich hei Wallnöfer hedanken, donn er macht jene gewisse höse Tenorapostrophe in musicis grimilich zu schanden. Und noch etwas nebensächliches: Wallnöfer nennt seinen Eddystone schlechtweg eine "Handlung". Dies ist zu oberflächlich für sein musikalisehes Drama, das am ehesten mit "musikalisch dramatische Ballade" zu bezeichnen wäre.

Der durchschlagende Erfolg von "Eddystone" bei der Erstaufführung am Grazer Stadttheater am 13. Dezemher 1907 machte die Erfolge begreiflieh, die das Werk schon vor Jahren

in Prag, Schwerin und Breslau fand. Die Grazer Auffährung stand unter einem guten Sterne: Adolf Wallnäfer selbst nahm vollen Einfluss auf die gesainte Darstellung und sang unsserdem die Partie des Lord Winstanley. Dem bernfensten Vertreter diese: Rolle gegenüber obliegt mir nur zu erwähnen, dass er die ganze Kraft seines mächtigen, vortrelflichen Organes erfolgreich einsetzte, mit den milehtigen leuleaschaftliehen Akzenten seiner Partie gerecht zu werden. An der Kitty des Fräulein Kortt hatte der Ton-dichter eine prächtige Stütze gefanden. Zu Beginn: verliebte Ilexe, im zweiten Aufzuge: liehendes Weib, zum Schlusse: Dâmon schuf die Kunstlerin eine Gestalt von packender dramatischer Kraft. Bestrickend klang ihr Zwiegespräch mit Winstanley im verklärten Des dur Satze des Liehesduettes. Vornehm und gewinnend war die Lady Harriot der Frau Winternitz Dorda. Bedeutende Wirkung erzielte Herr Helvolrt-Pel als rauhei Tom n'Trolly. Mit elementarer Wucht brachte er die Beschwörung zum Schlusse des zweiteu Aufzuges zur vollen Geltung. I'rwiichsig drollig liess sich das Liebespaar Ben Stumpart Herr Krss) und Bess Slyders (Fräulein Jovanovic) an und der biedere lack Slatuose fand an Herru Gutheinen würdigen Vertreter. Recht frisch klangen die Chöre und mit besonderer Aufmerksankeit folgte das Orchester seinem bewährten Leiter Friedrich Weigmauu. So verhanden sich alle Kriffte, um dem Werke einen vollen Erfolg zu sichen. Die Engemein warme, ja stürmische Aufnahme, die "Eddystone" fand, lässt recht viele Wiederholungen willkommen erscheinen.

"In Kueeht Rupreehts Werkstatt". Ein Weihnachtsmärchenspiel von Hildegard Voigt. Musik von Wilhelm Kienzl. (Uraufführung am Grazer Stadttheater am 25. Dezember 1907.)

In den Werken Wilhelm Kienzls schlägt ein warmes Herz. Mag der Sehöpfer des "Evangelimannes" im Musikdrama die Tragik des Menschenlebens in erschütternden Liuien zeichnen oder die schlichteste frohe Weise ersinnen, stets liegt seine künstlerische Kraft in seinem Gemüte. Dieses liess ihn auch tief in die Seele des Kindes blicken, desseu Glück und Leid er so schlicht and rührend in Tönen zu erklären vermochte. Soleh' naivem, gemittreichem Empfinden entsprang Kienzls 12. Werk "Aus alten Märchen", kleine Tonpoesien, die nicht wenig dazu beigetrageu babeu, den Namen ihres Schöpfers als feinsinnigen Klavierkomponisten in die fernsten Gaue zu tragen. Ein tiefes Verständuis für die Kinderseele tönt auch aus dem 30. Werke "Kinder-lieben und Leben" mit seinen entzückenden Miniatureu. Wie ergreifend gestaltete der Meister im "Evangelimann", diesem Hochgesange des Gemütes, die Kinderszenen! In letzter Zeit ist Wilhelm Kienzl mit der reizvolleu Vertonung der Kiuderlieder Franz Mädings sogar zum "Musikoukel" unserer deutschen Kinderwelt vorgerückt. Und unu hot der Meister zum Christfest seinen Frennden, gross und klein, wieder ein Werk, das er aus seinem Gemüte geschöpft hatte: das Weilmanehtsmärchenspiel "In Knecht Kuprrichts Werkstatt".

Diesmal verzichtete Wilhelm Kienzl, die Verse selbst zu schmiedru uul schrieb seine Musik zu einer Diehtung von Hildegard Vnigt. Im Mittelpunkte der Handlung steht der alte hrunmelige Kurcht Ruprecht, der üher die schlimmen Buben und faulen Midchen von hentzutage so erbost ist, dass er von einer Weihnachtsbuscheerung nichts wissen und in "Pension" gehen will. Doch ein süsser Traum von dem Wunder der heiligen Nacht und der Weihegesang der Engel "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden Buch Allen\* besänftigen den Alten: "Und schiner, als es je gewesen, wirds Weill-nachtsfest in dies em Jahr!" Ein hübscher Gedanke war es von der Dichterin, dem Weihnachtsengel, der über Knecht Ruprechts Ummit ganz verzweifelt ist, durch die Fer des deutschen Märchens Trost spenden zu lassen, da ja "am Christfest stets die schönste Gabr der deutsehen Märchen Dichtung war\*. Dem alten Polterer Rupreeht ist mauches humorvolle Wort in den Mund gelegt, das einen wirksamen Gegensatz zu dem Pathos des Engels und der Märchengestalten hietet. Nicht ganz ungefährlich erscheint mir aber sein zu prufan ange-hauehter Humor nach dem Traumbilde mit dem Engelsehore, wie denn überhaupt seine Schlussansprache zu langatmig ist. Die einzelnen Szeben sind mit jener bei Märchen erlauhten losen Logik — ich denke dabei besonders an den Auftritt der Pfefferkuchen und weissen Mäuse - aneinandergereiht. Alle diese Weihnachtsmärchen sind eben Gelegenheitstlichtungen und wollen nicht mit dem strengen Masstabe eines Kunstwerkes geunssen wirden, das selbständig und aus inuerer künstlerischer

Nötigung geschaffen wurde.

Durch die Musik Wilhelm Kieuzls bekam das Werk jedoch seine bleihende künstlerische Vollwertigkeit. Die vierzehn Kummern enthalea reine Orchestersätze, Lieder und Chöre. Den musikalischen Höhepunkt bildet die weihevolle geistliche Ilymne "Ehre rei Gott in der Höhe...." Das Thema dieses Chorals heherrscht das Vorspiel, zuerst im fugatu, dann zu einer hreiten Choralfighration unsgestionnen; bringt es mächtlige Steigerungen, die schliesslich vom vollen Orchester in mojestätischen Akkorden gekrimt wenten. Das religiös empfundene mil in der Gotik der Bachsehen Polyphonie stilisierte Vorspiel ist der musikalisch gehaltvollste Satz des ganzen Werkes.

Es wirkt umso eindringlicher, als seine Kontrapunklik nicht auf trockener Verstandesarbeit beruht. Man fühlt deutlich, dass dem Meister die reiche Polyphonie ungezwungen und natürlich aus dem Thema erblühte. Komischen Eindruck macht die zweite Nummer: das Lamento der von den Mäusen urg zuge-richteten Pfefferkuehen. Im Tanzlied der weissen Mäuse macht sich eine charakteristische Instrumentation bemerkhar, und höchst drollig wirken beim unbeholfenen Tanze der recht jünmerlich gestimmten Pfefferkuchen die Tonfolgen übermüssiger Dreiklänge. Fin frisches Liedehen singt der Postillon, in das Chor der Brieftauben. Das Rusenlied der Pagen unter volkstümlich an. Der umfangreichste Orchestersatz ist der Einzugsmarsch der deutsehen Märchengestalten. Mit seinen barocken Triolen gibt er einen festlich dekorativen Rahmen zu den nusikalischen Zeichnungen der einzelnen Mürchengestalten: Unter gravitätischen weiten Intervallen stolziert der gestiefelte Kater einher, ihm folgt janehzend der lustig springende Hans im Glick, Duster und knorrig tönt die Begleitmusik zu Rübe zahl und seinem Gefolge. Aus seinen niedlichen Märchen hildern" holte sieh der Meister die Themen zum anmutigen Rotkäppehen, dem kleinen Däumling und dem drolligen Konzerte der Bremer Stadtmusikanten. Nach dem Gekrächze der sieben Raben und einsehmeichelnden Aschenbrödelklängen folgt Händel uud Gretel mit der Knusperhexe. Das Kienzl hierbei Freund Engelberts gedachte, ist ein feiner, sinniger Zug. Den Schluss macht der Rattenfänger mit seiner Zaubermelodie. Ein ungemein melodisches und geradezu raffiniert instrumentiertes Stück ist der Reigen der kleinen Mond- und Sonneustrahlen, der hald die Runde durch alle Konzerturehester machen dürfte. Sein Thema zittert auch im darauffolgenden Melodram und im Gesange des Engels nach. Letzterer klingt auch in den vorer-wähnten Choral aus, der das Werk weihevoll abschliesst. Gewiss beileutet "lu Knecht Ruprechts Werkstatt" eine willkommene Bereicherung unserer musikalisehen Weihnachtsliteratur. Künstlerisch gehaltvoll, nieht schwer fasslich und stimmuugsreieh wird das Werk stets Anklaug finden. Seiner weiten Verhieitung werden die einzelneu sorglättigen Be-arbeitungen für die Bühne, Schule und Hans förderlich sein. Seine Feuertaute empfing das Weihuachtsmärchenspiel in Graz, wo es lebhaften Beifall erzielte und der Tondichter oft.

Seine Feuertaute empfing das Weihuaehtsmärebenspiel in Graz, wo es lebhuften Beifall erzielte und der Tondichter oftmals stiirmiseh hervorgerufin wirde. Mit ihm fanden der vortreffliche Dirigent flarr Winternitz, dessen Gattin (Waihnachtseugel) und Herr Lippert (Knocht Ruprecht) die verdicute Anerkennung.

Julius Schneh.

### Leipzig.

Im Neuen Stadttheater hrgann Frau Ottille Metzger-Fruitzheim aus Hamlurg am 8. d. M. ein auf zwei Ahn de lerechnetes Gastspiel. Als Dalila (in Saint-Sagus' Oper "Samson und Dalila") gab sir zunächst eine in gesanglicher Beziehung geradezu glänzende Leistung. Jede einzelm Wendung, ja jeder Ton war hier vou purer Schönheit und Lauterkeit, wozu sich noch das rein zunsikalisch so abgeklärte Moment als hoch bedeutsamer Faktor hinzugesellte. Nach dieser Seite hin erwies sich Fran Metzgers Kunstlertum als denklich hochstehenl, während die andere, nämlich die sebauspielerische um vieles weniger betont wurde. Die Gastin folgte hier nur den wenigen und noch dazu recht einfach vom Librettisten geführten Linien einer Charakterzeichung, die sieh kaum, auch nicht in der Liebesszene des zweiten Aktes, über ein gewisses konventionelles Mass erheht. So prachtvoll und echt der äusseren Erscheinung nach sie als Philistäerin aussah, sowenig ward sie dem an sich gewiss nicht uninteressanten Charakter gerecht.

Am 10. Januar kehrte Fian Metzger-Froitzheim als Carmen wieder, un mit ihrer üher alles Loh erhabeuen Gesungskunst erneute Triumphe zu feien. Schauspielerisch erreichte sie aber nur im ersten und im vierteu Akte gewisse Höhepunkte. In der grossen Verführungsszene kam sehr vieles leider recht allgemein, wenn nicht fast schahlonenhalt berans und vor allem trng eine unverkennbare Sentimentalität einen störenden, total falschen Zug in Caumeus Porträt hinein. Am Schlusse der Oper erhoh sieh die Darstellung aber noch einmal zu bemerkenswerter Grösse und dramatischer Kraft. Fehlte somit Fran Metzgers darstellerischer Darbietung die winschenswerte und notwendige psychologische Konsequenz der Durchführung und logisch wahrhafte Entwickelung, so entschädigten hierfür bis zu einem gewissen Grade eine Ummenge fein durchdachter Details die Zuschauer, die der heiühmten Singerin daher auch den lebbaftesten und wärmsten Beifall keineswegs vorenthielten.

Eugen Segnitz.

Wlen, 2. Januar.

Hofoperniheater: "Lin Wintermärchen". Oper in drei Akten (frei nach Shakespeare) von A. M. Willner. Musik von Carl Goldmark. Uranfführung).
Die Uraufführung einer Oper von Goldmark, des über

77 Jahre zühlenden Greises. Das ist gewiss ein seltenes Kunstereignis. Und für Wien steigerte sich das Interesse daran umsomehr, als nus Direktor Mahler des herichnten Komponisten vorletzte Bühnenschöpfung ("Götz von Berlichingen"), weil nach seiner Ansicht nicht zugkrüftig genug, mit eiserner Hartnäckigkeit vorenthalten hatte, während er das darauf folgende "Wintermärchen" buchstählich noch "tintenfencht" sofort für die llafoper akzeptierte. Es musste also diesmal etwas wirklich Bedeuendes, undanernd Fesselndes zu erwarten sein. Und darin hat unseren gewesenen Hofopendirektor sein oft erprobter dramatingisch seharfer Blick nicht gefünscht. "Ein Winterdramatu rgiseli mär hen , in Goldmarks durchweg technisch meisterlicher und teilweise ulærraschend berzenswarmer Vertonung darf als eine entschiertene Bereicherung des allgemeinen Opernspielplanes, als in Work von ganz eigens individuellem Reiz bezeichnet werden, wenn mir auch das biographische Interesse der höchst merkwürdigen "Neuheit" noch höher zu stehen scheint, als das nur kunstleiische.

Es hat loch etwas ungemein Rührendes — und das einzige Sritenstück hierzu bietet vielleicht nur Verdis "Falstaff", - einen in den Jahren so vorgerückten, bedeutenden Komponisten, der nach so vielen und meist wohlverdienten Erfolgen wohl auf seinen Lorbeeren ausrnhen könnte, sich noch einmal mit fast naiv jugendlicher Lust und Liebe einem neuen Bühnenstoff hingeben zu sehen und damit ein musikalisches Abschiedswerk von so edler Abgeklärtheit zu schaffen, dass man ihm als Motto die vier Textzeilen aus der Schlussszene vorsetzen

kininte:

"Ein später Glanz verbreitet sanfte Helle, Gleich letztem Sonnengruss auf Bergeshöh'n, Und unseres Lebens starmbewegte Welle, Sie glätteten sich in linder Lüfte Wehn."

Namentlich auf den seltenen Wohlklang, die Klarheit und Durchsichtigkeit, mit welcher Goldmark im "Wintermärchen" Orchester und Chor behandelt, passt das Bild "sanfte Helle"

gar wohl.

Zum dritten Mal hat sich Goldmark hier als textlichen Mithelfer Herm A. M. Willnes erkoren, der ihm herrits die Librett zum "Reimchen am Hurd" und zum "Götz" geliefert. Über ein "rechtes und schlechtes" Opernlibretto ist er leider auch diesmal nicht hinausgekommen. Verlangt man nicht mehr, so muss man des erfahrenen Publizisten technische Routine und praktischen Bühnensina neuerdings immerbin anerkennen. Aber wo blieb die hoebpoetische Sprache, die feine, psychologische Motivierung Shakespeares?! Letztere musste sehon deshalb auffallen, weil sieh hier Hr. Willner genötigt sah, die fünf Akte des Dramas in drei zusammenzuziehen und speziell die drei ersten in Sizilien spielenden, in einen einzigen. Schauplatz des letzteren bei Willner: Marmorterrasse im Garten iles Königs Leontes mit Ansblick auf das Meer. Gleich aus dem ersten Gespräch des Königs Leontes (Herr Slezak) mit seinem Jugend und nunmehr Gastfreund, dem böhmischen König Polixenes (Herr Demuth) erfahren wir, dass letzterer nicht wie im Drama neun, somlern zwölf Monate bei Leontes geweilt, was des sizilianischen Königs Zweifel der Legitimität des soeben neugeborenen Töchterleins an Perditta plausibler erscheinen lässt - nder doch lassen soll.

Das ominöse Kiml ist also hei Beginn der Oper bereits am Leben. Wie im Drama wird des Königs Leontes Verdacht eigentlich daduich angeregt, dass sein Gast Polixenes, der schon am nächsten Tage abreisen wollte, auf die freundliche Zusprache der Königin Hermione (Fräulein v. Wildenberg) sofort davon wieder absteht. Auch getreu nach Shakespeare will und Leostes den vermeintlichen Schänder seines Ehebettes vergiften lassen. Aber der, den er hierzu erkoren, sein Vertrauter Camillo (Herr Haydtei) zieht es vor, mit König Polizenes das Write zu suchen, was Leonies erst recht in seinem Verdachte bestärkt. Nim aber bemerkenswerte Amlerungen gegenüber ilem Druma: der fälschlich angeklagten Königis bleibt die lange, ungernehte Gefangeuschaft erspart. Dafür wird ihr das Kind Perditta, als sie ihm ehen ein Wiegenlied singt, auf als Königs Befeht von dem Führer der Leibwache, Antigomis (Herr Stehmann) brutal entrissen, damit er es irgendyn in einer Wüstenei aussetze. Der danüber Ver-zweifelten schlenden Leontes in seinem blinden Wahn die ärgsten Schimpfworte ins Gesicht, befichlt, für auch ihren erst-

geborenen Sohn Mamillius zu nehmen, worauf sie gebroehen die Szene verlässt. Gleich darauf bringen aber die zur Aufklärung des Streitfalles an das Orakel des Landes - das also hier cin helmisches, nicht wie bei Shakespeare das delphische des Apoll - entsandten Boten in einem versiegelten Schreihen dessen Spruch. Er lautet: Hermione ist keusch, Polixenes, Camillo tadellos und treu, Leontes irrt, das Kind ist seiu Kind! Und ohne Erhen wird der Künig sterben, wenn die verstoss'ne Tochter er nicht findet." Mit den Worten: "Betrug und plumpe Lüge! Mamillius, incin Erbe leht! - sebleudert der König wütend die Rolle vou sich. Da eilt eine Dienerin her-bei, schreiend die grause Pust verkündend: "O Herr - dein Sohn – die Köuigin – dein Weib: Tot! Tot! – Dein Sohn aus Schreck, dein Weib aus Schmach; beidr tot!

Jetzt erst seiner furchtbaren Ubereilung bewusst, bricht der König vernichtet zusummen! Ein Aktschluss, der an Häuf-ung von Schrecknissen zu typischer Wirkung nichts zu wünschen lässt. Sehade nur, dass ihm die Musik, die für vorausgegangene lyrisebe Einzelheiten die herzlichsten, über-zeugendsten Akzente fanl, auf diesen hochdramatisehen Klimax nicht zu folgen vermag. Sie kommt hier über eine mehr äusser-liche Verwendung vom (mittleren) Wogen erborgter Steigerungs-

mittel nicht hinaus.

Vom zweiten Akt an - bei Shakespeare wie erwähnt eigentlich der vierte! — folgt die Oper ziemlich getreu den Vorgängen im Drama. Ein Prolog, von der allegorischen Figur der Zeit wie dort gesprochen - nicht gesungen, wozu man seltsamerweise eine unserer stimmbegabtesten und talentvollsten jungen Sängerinnen, Fräulein Kiurina, gewählt — also dieser rein rezitierte Prolog belchrt uns, dass seit Schluss des ersten Aktes 11/2 Jahre vergangen seien. Und weiter: "Wir landen flugs im Lande Böhmen — wo jenes Kindchen hin versehlagen, das einst verstossen ward in bösen Tagen, aufwuchs als eines Schäfers Kind. - Sie - Perditta - ich sag's geschwind, lieht Florizel, Polixenes Sohn. -

Hiermit ist schon im wesentlichen der luhalt des zweiten Aufzuges angedeutet, in welchem die furiose Ehebruchstragödie oder richtiger: diesbezügliche Wahnvorstellung des Leontes der Idylle zweier blutjungen, unschuldigen Liebenden weicht.

Szene: eine ländliche Gegend, unter welcher man sich das nach Shakspeares naiver geographischer Unkenntnis vom Meer umspielte Böhmen vorzustellen hat. Erst der Schafschur beim Schäfer Valentin (Herr Mayr), zu allerhand Anfziigen, Tänzen und sonstigen Gruppierungen Anlass gebend, zwischen welchen das junge Liebespaar Perditta (Fräulein Kurz) und Florizel (Herr Schrädter) seinen zärtlichen Gefühlen Ausdruck gibt. Aber die beiden werden von König Polixenes und Camillo gestört, wehrhe zuerst vermummt eintreten, worauf sieh aber der Schwiegertochter nichts wissen will, allerseits mit seinem ärgsteu Zorne droht. Jedoch, statt sieh zu treunen, entflichen die Liebenden auf den ihnen heimlich zugeflüsterten Rat des ehrlichen Camillo nach Sizilien zu dem um sein so schnöde hingeopfertes Weib sich noch immer in Seelemmalen verzehrenden König Leontes. Die originelle Gestalt des bei Shakespeare eine so wichtige, zulctzt geradezu aufklärende Rolle spielenden, durchtriehenen Ganners Antolphus ist vom Lilurttisten durch einen gar nicht zur Handlung gehörigen, daduich höchst überflüssigen "alten Hausierer" ersetzt worden. Auch die komischen Figuren der Schäferinnen Mopsa und Dorcus bat er — und dies wohl mit mehr Berechtigung — entfernt.

Der dritte und letzte Akt der Oper bringt nun den aus dem Drama bekannten versöhnenden Ausgang, dass die totgeglanbte Hermione zuerst als eine wunderbar naturgetreu nachgebildete Statuc erscheint, die sich dann allmählich belebt und, von ihrem Piedestal herabsteigend, als "Menschenweib von Flrisch und Blut" dem namenloa heghickten Gatten in die Arme sturzt. Da inzwischen auch König Polizeens mit seinem getreuen Camillo nachgekommen und überdies die königliche Abkunft Perdittas als der verstossenen Tochter des Leontes unwiederleglich nachgewiesen worden, gibt antürlich auch der böhmische König seinen Segen zur Verhindung seines Sohnes mit der sixilianischen Prinzessin, Florizel und Perditta hilden das zweite gluckliche Paar und eine Abrufung der Götter, dass sir dem schwer gepriiften Hause das neu erbliihte Glück er-halten mögen, schliesst ilie Oper.

Gegen Goldmarks Musik - deren grosse individuelle Vo züge ich schon oben angedeutet — könnte man tröchstens dunn den Vorwurf des Mangels au Stileinbeit erhehen, wenn es sich eben von vornherein nur um ein einheitlich gräuchtes, erustes Drama handelte. Alier bei einer Märchengier nimmt man es von voraherein nicht so genan und darum auch kleine Konzessionen au den Tagesgeschmack (z. B. das liehenswürdige Frl. Kurz förmlich auf den Leib geschriehene Kolornturliedehen im 2. Akt) gerne in den Kauf. Dass aber wörtlich freilich auch der Situation entsprechend - der 1. und 3. Akt der Oper einerseits, der zweite audererseits, stillstisch völlig auseimuderfallen, kann nicht geleugnet werden. Allerdings vernehmen wir da und dort des Komponisten an gewissen Pharakteristischen Manieren (z. B. die echt Goldmarksche Triole) so leicht erkennbare Eigenart. Aber im 1. uml 3. Akt, wie er sieh seinen eigenen Stil als Komponist der Kriegsgefangenen zu einem - tief ernst gemeinten - Kompromiss zwischen Gluck und Wagner herausgehildet.

In 2. Aufzug dagegen in jener kurz angebundeneu, friiblich volkstumlichen Wrise, die mau ans seinem "Hrimchen am Herd" kennt und hier besonders glücklich wieder anklingend, vor allem dem "Wintermärcheu" für längere Zeit die Gunst des Publikums erhalten dürfie.

Eine grosse symphonische Phantasie, deren geistige Brdeutung man erst so recht versteht, wenn sie im letzten Akt als Musik zur Erwartungsszene der Statue wiederkehrt, erüffnet die Oper. Zu Anfang feierliche Akkorde, eine gemessene Melodie von zweimal drei Aktin umrahmend, bierauf in weiter ausdrucksvoller Ausführung zwei der wichtigsten elegischen Melodien der Oper, eine der Hermione, eine der Perditta angehörig, breit in Moll und später wiederholt leitmotivisch verwendet, sich unvergesslich dem Gedächtnis einprägend.

Aus dem ersten Akt wären als einzelne lyrische Schooheiten etwa besonders anzuführen; der Hermione zu ihrem neuen Muttergluck liegrüssende melodiöse Festchor, das ausdrucksvolle Gesdur Arioso des Leontes, aus welcher eine bestimmte eiudringliche Tonfolge besonders wiederkehrt, der schmerzliche Haur Monolog des Polixenes ("O Menschenglick") als er den wider ihn von dem verblendeten Fremude ausgesonnenen Mordplan erfahren. In den sonst wetentlich ilialogisch arrangierten Szenen des ersten Aktes ist Goldmark hemuht, wo es nur geht, aus dem reinen Rezitativ ins Arioso überzugehen und es gelingt ihm das manchmul, ohne dass es der Hörer (sofern er nicht den Klavierauszug vor sich liegen

hat) eigentlich recht merkt

Dass leider die Kraft des Komponisten zu den letzten entscheidenden dramatischen Steigerungen versagt, musste ich schon oben beinerken. Umsomehr sicht er durchweg auf der Höhe seiner Anfgabe in der heiteren Volksszene des 2. Aktes. der ein besonders wirksames grosses Orchestervorspiel in Furm vou Variationen über den alsbald auf der Bühne zu hörenden Spottchor , Perditta bist du allein?" eröffnet. Eine Vollprobe von Goldmarks unverwüstlicher, virtuoser Orchestertechnik, dahei - wie aneh das meiste übrige im 2. Akte - so friselisprudelnd, dass es die grauen Flaare des Komponisten törmlich Lügen zu strafen schoint! Mag man das schon erwähnte Ko loraturliedehen der Perditta noch so sehr als Kouzession an die Masse des Puhlikums auffassen, gewisse Stellen in der Partie des Florizel vielleicht auch zu operettenhaft finden und besonders in dem reizenden, halb Schubertschen, halb Straussischen Walzer, welcher die Chorszene des 2. Aktes zyklisch einrahint - als "urwienerisch" und trotzdem in vorchristlicher Zeit auf einem geträumten böhmischen Boden getauzt und gesungen!! den ärgsten stilistischen Anachronismus erkennen; der unmittelharen, rein musikalischen Wirkung wird sich doch hier selbst iler am meisten skeptisch veraulagte Hörer und prinzipientrene Kritiker nieht entziehen können. Dass neben dieser vielfach ans , Heimchen am llerd" rrinneruden, aber auch ganz unverkennhar von Humperdincks Märchenkindermusik beeinflussten buuten Volksszene der greise Komponist auch in diesem, soust haupt-sächlich nur auf nopuläre Wirkung hinarbeitenden zweiten Akt tiefere Herzenstine anzuschlagen weiss, hezeugen die heiden (im einzelnen wesentlich von einander verschiedenen) Liebesduette Florizels und Perdittas und der letzteren ergreifender Abschiedssang von der Stätte ihrer Jugendfrenden, ihres ersten Liebesglückes.

Es fällt hierauf freilich sehwer, sich im Schlussakt in die tief schwermitige Stimming des ersten Aktes wieder hineinzufinden. Aber hei der Erstlingsszene der Statue gewinnt doch die Musik, in glücklichster Steigerung sehon früher verwendeter Elemente eine so zwingende Grwalt, dass man immerhin mit einem indentenden und was die Hamptsache: wahrhaft edlen!

- Findruck von der hochinteressanten Schöpfung schridet. Die Wiener Auführung, von Kapelbmister Walter sorg- fältigst einstudiert und vor dem Publikum temperamentvollst geleitet, war geeignet alle Schönheiten ins hellste Lieht zu setzen. Und du gebührte der erste Preis wehl dem Orchester: ein edlerer, nüangenreicherer Voll- und Wohlklang lässt sieh

ja garnicht denken. Unter den Solisten erfüllte vielleicht nur Fri. v. Wildeuberg nicht gauz die gelegten Erwartungen, man merkte (z. B. im Vortrag des Eis Popeia-Liedchens im ersten Akt) eine grosse stimmliche Austrengung, die sogar die Beleichte des Liebenstein wilden bei begreichte Wichteln Reinheit der Intonation trübte. In kongenialer Wiedergabe der Absichten des Komponisten war sie frei ich sonst so ein leuchtendes Muster, wie man auch die meisten übrigen Dursteller — besonders Frl. Kurz und Herrn Demuth mit diesem schwerwiegenden Lob bedenken muss. Ausserlich konnt der Erfolg der Oper am Alend der Uraulführung selbst garnieht glänzender sein und soll der Komponist, immer von renem hervorgestimmt, fast unerhörte Triumphe geseiert linben, ron denen es freilich unentschieden bleiben muss, wass davna das Werk, was die in Wien allbeliebte und allverehrte Künstlerpersönliekeit anging. Aber auch bei der ersten Reprise am 5. d. M.), welcher ich selhst beiwohnte, war der Erfolg ein grosser und unhestrittener, wenn sieh auch diesmal der Komponist trotz der nicht endenwollenden Herverrufe uach dem zweiten Akt seiner wieder vollzählig erschienenen, trenen Verehrergemeinde ihrrchaus nicht zeigen wollte.

Prof. Dr. Theodor Helm.

### Würzburg.

Auf den Bretteru, welche die Welt hedeuteu, brachte das Stadttheater als Novität das vier Jahre alte Kind il Alberts "Tiefland". Das Werk, welches als "Theaterstück" wohl die warme und herzliche Aufoahme verdient, die es hier fand, ist stark eklektisch. Zwischen Mascagni und Wagner Tristan pendelt der Komponist hin und her. Theatermache und Musik sind in dieser Oper, die wahl als die beste d'Alberts bezeichnet werden muss, eminent. D'Alhert ist ein unbestrittener Meister iu musikalischer Situationsmalerni, sowie in der Behandlung des Orchesters, das die Singstimmen zu ihrrr vollen Eutfaltung kommen lässt. Am wenigsten gelungen in "Tiefland" erschienen mir die hunoristischen Stellen, wie z. B. das Terzett der Mügdle, während die Lyrischen Szenen vollauf Zeugnis ablegen van der Tüchtigkeit dieses Toukünstlers, der ja auf dem Klavier Unge-wähnliches leistet. Huffentlich bereitet er sieh nicht dasseller Schicksal wie Auton Ruhinstein, dessen Schmerzenskinder seine Opern warne. Es ist wohl naturgemäss, dass die Werke lebender Künstler in Bezug auf Geschmack und Beurteilung vielen Mrinungen unterworfen sind. Erst lange Zeit nach dem Ableben des Künstlers zeigt es sich, ob seine Werke bleihenden Bestand haben oder nicht, und in welcher Weise die Schwankungen des Urteils aufgehoben werden oder bestehen bleiben. Gerale dies sehen wir so recht an Ruhinsteins Opera,

Prof. Herm, Ritter.

# Konzerte.

Ferruccio Busoni setzt seine mit dem Philharmonischen Orchester veranstalteten Orchester Abende mit "neuen und selten aufgeführten Werken\* auch in dirser Saison fort. Das Programm des jiingsteu Konzertabends (Beethoveusaal — 3. Jau.) bot zunsichst eine symphonische Phantasie Pohjolas Tochter" von Jeun Sibelius. Eine schwächere Gabe des begabten fin-nischen Tonsetzers; dem Werke fehlt es an einheitlicher Idne und an der bezwingeuden Kraft seines Inhalts, der dem Änsserlichen zustrebt. Auch im Kolorit ersehien is mir recht matt. Stärkeres luteresse erweckte die folgende Nummer, das nene Violinkonzert Busonis. Von den drei Sitzen, aus denen die Komposition besteht, erscheint der erste in der klar disponierten Form und der beredten, pathetisch erregten Tonsprache am bedeutendsten. Sehr stimmungsvoll ist das Andante, inhaltlich leicht gewogen, auch in der Arheit weniger bedeutsum, das Finale. Emile Sauret spielte ilen schwierigen, aber danklaren Solopart ausgezeichnet. Auch Paul Ertels Bachostopari ausgezeiende. Anter Faut Erteis "Beacht-nal" (III. Satz aus des Verfassers "Harald" Symphonie op. 2) präsentierte sich reebt vorteilbaft. Es ist ein farbiges, schr unterhaltend klingendes, wirksames Tonstück, von teillweise sehr charakteristischem Gepräge. Des weiternu knmen noch einige Kompositionen von Franz Liszt zu Gehör: drei Petrarea-Soutte (dus erste "Pace non trovo" nach der ersten Gesangs-nusgabe für Tenor und Orchester bearbeitet von Basoni), die Herr Felix Senius meisterhaft vortrug, and die symphuuisehn Dichting "Mazeppa", mit der der gemissreiche Abeml, der seinem Veraustalter und den Ausführenden reichen Beifall rintrug, zum wirksamen Abschluss gelangte.

In der Singakademie konzertierte am folgenden Abend der Pianist Herr Leo Kestenberg mit dem Philharmonischen Orchester unter Leitung Ferruccio Busonis. Der junge Kunstler hutte sich Anfgahm gestellt, denen er nicht entternt ge-wachsen war; m hatte die Konzerte in Esdur und Adur und den Totenfanz von Liszt auf dem Programm. Werke, die vor allem Kraft und Glauz der Technik erfordern. Eigenschaften, die Herrn Kestenberg vorerst noch vollkommen abgehen. Da der Vortrag besondere musikalische Qualitäten auch nicht erkennen liess, machte das Spiel des Konzertgelters einen webig ermieklichen Eindrick. Hätte der Kinstler sein Programm bescheidener gewählt, wurde es ihm viellicht gehangen sein, einen achtbaren Erfolg zu erriugen.

Im Bechsteinsari gab es am 4. Jan. einen Constanz Berneker-Abend. Das Programm desselben verzeichnete ausschlieslich Vokalwerke des im vorigen Sommer in Königsberg verstorbenen Kumponisten, fünf Frauenchöre a nappella und etwa zwauzig Gesänge für Alt, Tenor und Bariton mit Klavierbegleitung, um deren Wiedergabe sich der Marg. Toeppesche Franenchor, Frau Gertrud Fischer Maretzkind die Herren Felix Semius, Franz Fitzan und Ed. Behm (Klavier) verdient machten. Durch Originalität der Erfindung fesseln die Lieder gerade micht; aber sie sind gut gesetzt, treffen die gewollten Stimmungen and enthalten im einzelnen manche interessante Züge. Wo der Komponist sich einfuch und ungezwungen in Harmonik und Melodik gibt, erreicht er die besten Wirkungen. Die Lieder ,Das weinende Mädchen", ,Liebesklage und Autwort', auch die Grsänge "Nnn weiss nicht bloss der stille Wald" und "Nirgends blüh'n die wilden Rosen" aus dem "Tannhäuser" Zyklus (Felix Dabn) werden gewiss bald weitere

Verbreitung finden.

Das Programm des zweiten Orchesterkonzerts der

Das Programm des zweiten Orchesterkonzerts der Gesellschaft der Musikfreunde, das am 4. Januar unter Leitung von Oskar Fried im grossen Philharmoniesale statt-fand, umfasste drei Werke: ein Violiukouzert in Edur von Karl Klingler, Beethovens Liederkreis An die ferne Geliebte und Dmoll Symphonie Nr. 9. Klinglers Violinkonzert (Manuskript) wurde hier zum ersteumol gespielt. Es gibt sieh höchst anspruchslos und erweckt selion dadurch Sympathien. Der Komponist strebt nirgends über die ihm von Natur gesteckten Grenzen binaus und giht deshalb immer etwas Ab-gerundetes und in sich festes. Der erste Satz mit seinen kräftig gegensätzlichen Themen und dus stimmungsvolle Adagio sind am besten geraten, der Schlusssatz wirkt dagegen reeht matt. Dass der Solist sich in der Virtnosität tüchtig austummeln kann, dafür hat Herr Klingler hinreichend gesorgt, und er selber löste die Aufgabe, die er gestellt, aufs beste. Beim Publikum fand das Werk freundlichste Zustimmung. Die Beethovenschen Gesänge halten in Herrn Prof. Messchaert einen trefflichen Interpreten grfunden; mit soviel Wärme und Innigkeit habe ich die Lieder noch nicht gehört. Eine ausgczeichnete Wiedergabe fand auch die Symphonie; namentlich das Scherzo und der eigentliehe Schlusssatz wurden mit hinreissendem Schwung und in kraltvoller Steigerung durchgeführt. Vorzüglich klangen die Chöre Sternscher Gesangverein); das Soloquarttet war mit den Damen Frau Emilie Herzog and Frl. Hertha Dehmlow and den Herren Felix Senius und Prof. Messchaert gut besetzt. Herr Fried kann als Dirigent auf den künstlerischen Erfolg des Konzertabends mit Befriedigung zurückblicken. In Frl. Muria Antoinelte Aussenac, die sich am

5. lanuar mit einem im Saal Brehstein gegebenen Klavierabend vorstellte, lernte man eine sehr begabte Pianistin kennen. Frl. Aussenac hat die Wohltat einer gediegenen musikalischen Erzichung genossen, das merkt man aus der ganzen Art ihres Spieles. Hir technisches Können ist weit vorgeschritten; sie besitzt Kralt und Temperament, was sic spielte klang emplunden und durchdacht. Aut die Behamllung des rhythmischen Elementes misste die junge Krinstlerin mehr Sorgfalt verwenden; im Vortrag der Beethovensche Sonnte (Cismoli op. 27) wie der grossen Cmoll-Etude op. 10 Nr. 12 von Chopin gestattete sie sich allerlei diesbezügliche Extravoganzen. In jeder Beziehung erfreulichere Eindrücke hinterliessen die beiden Orgelchoralvorspiele (, Nnn komm, der Heilen Heiland" und "Freut Euch, liebe Christian) von Bach Busoni; auch die Wiedergabe der Chopinschen Etuden Amull op. 10, Nr. 2 und Gis moll op. 25,

Nr. 4 stand auf hüchst achtungswerter Stufe.

An demselben Abend gab im Choralion Saul die Pinnistin Emmy Dull via Konzerl, in dem sie ein gewisses Talent aud technische Fertigkeiten bewies; sie wird indessen noch eifrig an ihrer weiteren Ausbildung arheiten müssen, hevor es ihr gelingen wind, ein regeres luteresse zu wecken. Erl. Doll

spielte Werke von Mozart, Beethoven .Dmoll-Sonate op. 31). Weher, Mendelssohn und Liszt.

Im Mozartsaal liess sich am 8. Jan. der bekannte Geiger Bronisław Hoberman hüren, Mit Begleitung des Mozart-Orchesters nuter Herru Kapellmeister Aug Mandels Fübrung spielte der junge Geigenkünstler die Violinkonzerte in Emoli op. 39. von Spihr und in Daur von Tschaikowsky, dazwischen mit Klavierbegleitung eine Kouzert Phanlasie von W. Junker, ein inhaltlich ziemlich belangloses, für den Solisten aber dankhar geschriebenes Tonstück. Trat in der Wiedergabe der drei Werke die Vorschubeit seiner Ansfassing und die Reise seines Virtuosentums klar zu Tage, so war es doch zumeist sein schüner, klurer, süsser Ton, der die Hörer ratzüekle und begeisterte. Der Planist Herr Richard Singer lieb dem Konzertgeber seine treffliche künstlerische Unterstützung mit

dem Vortrag des Adur-Konzerts von Liszt Anton Foerster hatte für seinen zweiten Klavierabend (Bechsteinsaal - 8. Jan.) Werke von Bach (Cis moll-Phantasie Sarabande-Amoll), Beethoven (Waldstein Sonate), Schumann (Kreisleriana), Mendelssohn und Chopin zum Vortrag gewählt. Ich börte die Bachschen Stüeke und die Sonate, deren Wiedergabe die oft gerühmten Vorzüge des ausgezeichnelen Künstlers im besten Lichte zeigte. Wohl hielt er sich nicht ganz frei von Willkörlichkeiten und gestattete sich namentlich bei Beethoven nicht vorgeschriehene Tempoverschiebungen; nber selbst wo man nicht mit ihm einverstauden ist, gewinnt man doch immer den Kindruck, dass er kiinstlerischer Überlegung folgt. Der Kunstler erfreute sich lebhaften Beifalls.

Adolf Schultze.

Der erste Liederabend, den Dr. Fery Lulek am 3. Jan. in der Singakademie gab, brachte in hunter Folge Kompositionen von Mendelssohn, Schnmann, Schubert, Brahms, Tschaikowsky, Kieuzl, Jarossy, Kaun und Hermann. Gaben von durchaus angleicher Qualität! Manches ganz konventionell und oberdischlich angefasst, anderes wieder, wie den "Doppelgänger" von Schubert und Brahms "Feldeinsankeit", mit sicherer Meisterschaft, abgetönt bis in kleine Einzelheiten, dargeboten. Der Bariton des Sängers, anfänglich wie ein echter, rechter lyrischer Tenor anmutend, entlaltete spiter die Register des Basses und erreichle mühelos das tiefe G. Freilich ruht über der Stimme in allen Lagen ein leichter Schleier, sie ist wenig ausgiebig, vielfach unter der Unsicherheit der Iotonation leidend (namentlich in der Höben und Tieflage). Die Interpretation, der man Intelligenz nicht abspreehen kann, neigt dem Süsslichen zu, dem die Qualitäten des Organs zu Hilfe kommen, sodass mit der Zeit die verschwommene Lyrik der Auslegung ermüdet. Es fehlt an charakteristischen Tonfarben, an wirkungsvollen Reflexen, die Leben in den Vortrag bringen. So liess der Mangel und die Möglichkeit individueller Gestaltungskraft die Liedgaben des Abeuds in interesseloser Monotonie versanden. Hätte der Solist nicht die Kosten des ganzen Konzertes bestritten, sondern sieh mit einem geeigneten Instrumentalpartner von berheren Qualitäten in den Ahend geteilt, so würde er ohne Zweifel vorteilhafter abgeschnitten haben. Kienzls "Steinklopfer" wiederholte er anf Verlangen der Zuhürer; der Winsch fusste wohl weniger auf der gelungenen Interpretation, als der charakteristischen Ausmalung des Miliens in der Begleitung. — Übrigens akkompagnierte Erich J. Wolff am Frügel mit feinem musikalischem Verständnis und wusate an vielen Stellen seines Parts den Darbietungen das Leben unterzumischen, dus dem Vortrage des Sängers so gut wie ganz

Ein sehr interessantes Kouzert veranstaltete Prof. Michael Press, der ausgezeichnete Geiger, am 4. Januar im Mozart-Saale mit dem Mozart-Orchester. Als Neuheit für Berlin sland ein Violinkonzert des Kohlenzer Musikdirektors W. Kes (Fismoll) im Vordergrunde öffentlicher Beachtung. In dem Werke wechseln gute musikalische Qualitäten, gesunde Gedanken mit inhaltleeren Phrasen und rein technischen Experimenten ab. Für die Proportionalität des Eindrucks ist die ungehährliche Länge des ersten Satzes nicht vorteilhaft. Der lelzte Satz verliert sich vielfach in temperamentvolle Banulitäten. Der Komponist wählt nicht die strenge Satzform der Sonata, trotzdem er nach der Melodik weit nicht dem Klassizismus znneigt, als der Moderne; es drängt ihn, über die knappgehaltenen Grenzen des Konzerts alten Stils vielfach in die symphonische Form, die liebevolle Behandlung des Orchesterparts, der vielfach mit dem Soloinstrument rivalisiert, zeigt das gleichfalls bei allen nunglichen Gelegenheiten. Warum den drei Sitzen die Untertitel: "Rom, Sorrento. Napoli" gegeben wurden, ist nicht recht erlindlich; oder will damit der Tondichter die un der Grenze des Trivialen hinschreitenden Tanzthemen des letzten Satzes auf das Conto der Italiener schieben? Press spielte das schwierige Werk hochvirtues, klar gegliedert, in der Kantilene mit grosser Wärme und wurde verdientermassen stark gefeiert. In den "Folies d'Espague" von Corelli (übrigens nur ein matter Aufguss des Corellischen Originals durch Léonard) gefiel er mir mit dem etwas dünnen, süsslichen Tone weniger. Ganz in seinem Elemente war er dann in Tschaikowskys Ddur-Violiukonzert, denn er eine brillunte Wiedergabe sicherte. — Das Mozart-Orchester führte Hofkapellmeister Franz Mikorey aus Dessau mitsieherer Hand und feinem musikalischen Empfinden über manche Klippe und Untiefe. Die Begleitung zn der Kesselen Novität war sorgfällig einstudiert und gut abgetönt.

An seinem vierten Quartettabend (7. Januar, Singakademie) konnte das Waldemar Meyer Quartett wieder auf ein ausverkauftes Haus blicker; sogar die Podiumplätze bis unter die Orgel waren von einem beifallstreudig gestimmten Publikum besetzt. Die bekannten vier Künstler (Prof. Waldemar Meyer. Berthold Heinze, Max Heinecke und Albrecht Löffler) hatten zu dem Konzerte noch Willibald Wagner (Viola), Heinz Beyer (Violoncello, und Marie Geselschap (Klavier) hinzugezogen und boten Christian Sindings Klavier quintett in Emoll, Benthovens Serenade op, 8 in Ddur (Streichtrio), sowie das Bdur Sextett (op. 18) von Johannes Brahms. Mir schien, als wenn die Knustler anfäuglich nicht so gut disponiert waren, als soust. In dem Sindingschen Quiutett fehlte mir die Plastik der Darstellung, die konzise Betoming alles Rhythmischen, auch die Brillanz und Grösse in den Höhepunkten. Schuld hieran trng wohl die Pianistin, die weder Kammermusik zu spielen versieht, noch mit ihrer Technik an die Bewilligung des diffizilen Werkes berauteicht. Su blieb uamentlich im Klavierpart vieles unklar und verwischt, von innerer Abtönung und Ansurbeitung war wenig die Rede. Auch in deu Streichein gab es kleim Intonationsschwankungen, die Reinheit liess zu wiinschen übrig. Um so besser gelang dann Beethovens sonnige Serenade, von den seebs Siitzen au besten Destrovens sonnige Serender, von den seens Satzen all nesten das Scherze (Allegro molto) und das Allegretto alla polucea. Die stirmisch enthusiastische Art, in der man Beethoven in jedem seiner Sätze begrüsste, lieferte wiederum einen eklatanten Beitrag für das Schuen der Zeit aus der Moderne heraus nach der klaren, natürlichen Darstellung, die den Gesetzen reiner Schönbeit willfähig sich beugt.

Der Pianist Georg Bertram, der sich nächsten Tags (8. Jan.) an gleichar Stelle hören liess, besitzt beinabe alle Qualitäten eines feinen Musikers, verfügt über bedeutenles technisches Könneu, welss seinen Anschlag poetisch zu nüan-zieren und mit der Intelligenz reicher Innenbelehung zu wirken. Das Zarte, Verträumte in der Stimmung überwiegt bei ihm, den herberen Farbtönen scheint sein Naturell etwas spröde gegenüberzustehen. Darum wirkte Schumanns Karneval, obwohl durchweg ausgezeichnet gespielt, mitunter eintlinig. Hier fehlte noch mehr Einschuss an Temperament und Esprit, die kräftige Linir, als Gegensatz zu den in vorhildlicher Plastik gebaltenen piano Partien. Einen Beweis für das Streben nuch grösstmöglicher Klarheit und Anschnuliehkeit hildete Bachs Amoll Prilludium und Fuge, den innig gemütvollen Ton eines Mozart (Adur Sonate) und Beethoven (Gdur Ronda), deren sonuige Heiterkeit, traf der Solist gleichfalls. Der dritte Teil seines Programms umschloss moderne Komponisten; Glière mit einem auf chromatischem Auf und Abschritt ruhenden Scherzo in Cismoll, das dem Interpreten Gelegenheit hot, sein sieheres und exaktes staccato Spiel in günstiges Liebt zu rücken, weiter eine auf einfachste Liedfaktur zugeschnittem Berceuse von Iljiusky, die auf stürmisches Verlangen hin wiederholt werden musste, die keeke, bravourös angelegte Hdur Sonate d'Alherts, endlich Liszts Petrarca Sonette As dur und die zweite Paganini Ettide des Meisters in Es. Auch diesen Stücken zeigte sich Bertram inhaltlich wie technich durchaus gewachsen und es bereitete wirklich Freude, einem Musiker am Flügel zu lauschen, der etwas mitzuteilen hat und dabei geflissentlich das Konventionelle und Schelbernbeform wieder. tionelle und Schablonenhafte meidet.

Max Chop.

### Dresden, den 13. Dezember.

im 3. Symphoniekonzert (Reihe A) brachte die Königl. Kapelle unter Herrn von Schueh zum ersten Male die 8. Symphonie (Cmoll) von A. Bruckner, die vielfach als das vollkommenste Werk des Meisters gilt. Die Ausführung war wundervoll, kaum einen Wunsch offeu lassend, die Wirkung entsprechend, tief und nachhaltig, trotz der doch recht empfindlicheu Längen am Schluss des 3. und noch mehr des 4 Satzes.

Dass nach einem so gewaltigen Werk die Smetanasche Harmlosigkeit "Aus Böhmens Hain und Flur" ahfallen musste, war vorauzzusehen; gewiss musste hinter Bruckner eine leichtere Musik kommen, aher just Smetana war am wenigsten geeignet; und auch Reineckes Manfred Ouvertüre gab keinen passenden Ahschluss.

Der Tonkunstlerverein brachte is seinem ersten Aufführungsabend am 6. Dezember das entzückende Klavicr-quartett in Esdur (K. V. 493) von Mozart, in welchem der Pianist, Herr Schnmann, durch tadellosse Sanberkeit und Platist, Herr Schmann, dath van hose Manoriaen dan Feinheit neben frischer Lebendigkeit angeuehm auffiel; die Streicher, die Herren Warwas, Spitzuer und Bückmann waren vortrefflich wie immer. Die beiden ersteren führten dann (zum ersten Male) zwei Stücke, frei nach Häudel, für Violine und Viola von J. Halvorsen auf, Sarahande und Passacaglia, die viel originelle Kinfallr enthalten, geschickt und wirkungsvoll gemacht sind und viel Beifall fanden. Eine Wiederholung der Serenade von B. Sekles, die im Sommer beim Tonkünstlerfest solchen Erfolg hutte, machte den Beschluss.

— Im 3. Philharmonischen Konzert erlehte die kürzlich ansgegrahene Onverture König Enzio von R. Wagner ihre erste Aufführung, ohne tiefere Eindrucke zu hinterlassen; man merkt nur hie und da die "Kralle des Löwen", einen bleihenden Gewinn bedeutet das sonst ganz liehenswürdige Werk wohl nicht. Der junge Pianist P. Goldschmidt erwies sich als gut beanlagi und musikalisch warm empfindend, besitzt auch eine recht gute Technik, er verdirbt sich aber die Wirkung, ja streift aus Lächerliche ihreh schliebte Haltung, bald tiefts Niederducken, bald befliges Zurückwerfen des Kopfes. Als Hauptwerk snielte er Rubinsteins dankbares frisches Dinollkonzert mit vollem Gelingen. Grossen Erfolg ersung sieh anch Fränd. Edyth Walker mit der Ozemarie aus Überon und einigen Liedern, zamal dem revolutionären "Arbeitsmann" von Brecher.

Sensationell darf man den Erfolg nennen, den Fränl. Ele na Ger hardt in ihrem Linderabend hatte. Allerdings schien es, dass die Zuhärer ihren Beifall mindestens eheusosehr an die Adresse des genialen Begleiters, Herru Art hur Nikisch, richteten; und das erscheint nin so berechtigter, als sich ninabweisbar die Empfindung aufdrängt, dass dieser völlig der leitende Geist ist, der sein eigenes musikalisches Empfinden auf die Sängerin überleitet, es ihr geradezu suggeriert, nan wird niwilkürlich an die bekannte unheimliche bypnotische Erscheimung der Trilby erinnert, und jedenfalls deuten Haltung und Gesichts ausdrück, zumal die visionär im Leere starrenden oder ganz geschlosseuen Augen auf starke suggestive Unterströmung. Damit mag auch die starke Wirkung auf die Zubörer zusammenhängen, die nur schwer, nach vielen Zugaben, sich zum Gehen entschliessen konnten. Und dennoch ist die Stimme nur im Piano schön, da allerdings wundervoll; Lieder wie Schumanns Lüwenbraut mit ihren grellen Akzenten sollte die Sängerin hei Seite legen. Die Krone ihrer Leistungen war Liszts "Drei Zigeuner"

Herr Rich, Burmeister beging in seinem Liszt-Klavierabend die Linbegreiflichkeit, nicht weniger als 7 Klaviertranskriptionen zu spielen; dass diese Kunstgattung, trotz Liszt, auf sehr niederer Stufe steht, sollte der Künstler wisson; Sentas Ballade für Klavier ist doch nur auf dem Dorfe berechtigt, wo man auch für diesen Ersatz danklur sein miss. Die beste Leistung des Abends war ein Präludio in Cdur; die H mollsonate entbehrte des grossen Zugs, an den wir von Pauer, d'Albert n. a. gewilhut sind. Der Künstler, der hier von früher viele Verehrer bat, wurde sehr beifällig aufgenummen.

Prof. Dr. Paul Pfitzner.

### Düsseldorf.

So wire denn die erste Hälfte der diesjährigen Kouzert-Saison überstanden. "Überstanden" klingt nicht sicht berufstreudig. Aber der Vergleich zwischen der Masse des Gehotenen und dessen positiven Wert für die ernste Pflege der Kunst fällt überall in deutschen Gauen heutzutage so unglinstig aus, dass der ehrliche Musikfreund nicht mit Befriedigung dem ins Unendliche ausgedehnten, nuter der Masse nutzloser Veranstaltungen leidenden Konzertleben folgen kann. Bei uns am Niederrhein steht auch heute noch die hehrste Musr selbst im Dienste gesellschaftlicher Vergnigungen. Ist es nicht betrübend, dass der tomangebende Musikvorein in Düsseldorf nicht wagt, seine Konzerte, selbst wenn sie die ernsteste Musik vorführen, ohne eine dem Hörer jede Stimmung und Konzentration ranbeude halbstündige Restaurationspanse abzuhalten? Diese Pause nimmt den Vorführungen viel von ihrer Würde. Sobald der

erste Teil des Programmes - abgewickelt wurde, drängt alles ans dem Saale, der sogar halb verdunkelt wird, damit ja jeder "Kunstfreund" dem Witte seinen Tribut zahlt. Und wirft es keinen tiefen Schattra auf die Bewertung ernster Musik als Bildangsmittet, dass die wiehe Stadt mit ihren Prunkpalästen bis hente kninen Kananermusik-aal mit angrenzendem Solistenzimmer hesitzi? Auch die l'horburdung des städtischen Orchesters mit Theaterdienet erschwert den Konzertinstituten ihre Bemühnugen um gute Verführnugen. So sind für jährlich 50 Symphonickunzerle und ebensu viele Orchesternbende mit leichtenen Programmen, die dem taleutvollen Kapellmeister Otto Reibold ausertraut werden, nur sage und schreibe zwanzig Probeu möglich! So kunn es nicht nur an der musikalischen Leitung liegen, wem selbst der Musikverein mit seinen bisher erledigien vier Aboutementskonzerten wenig Linwandfreies but. Dir Vorfahrung der Missa solemnis von Berhanden entsprach keineswegs den gebegten Erwartungen. Der Abend für zeit genössische italienische Tonsetzer gewann lediglich durch Emil Samers temperamentvolle Ausdenting des Klavierkonzertes von Sgundarti lebhaft - Interesse. Die lyrische Szene "Der Bliude" für Baritouselo (Louis de la Cruz-Frölich, Chor und Orchester von E. Bossi hinterliess noch einen guten Eindruck, aber Martuccis Symphonic Folur vermochte in der gebotenen untertigen Windergabe nicht zu fesseln. Noch weniger sprach der folgende Aband für deutsche lebende Tondichter an. Iwan Knorts "Marientegende", das übrigens von Frau Kwast-Hod app vor-trefflich gespielte Klavierkonzert von B. von Hochberg glichen sich biusichilich der Dorftigkeit ihrer Erfindung und hilligen, altväterliehen Instrumentation, und Hermann Bischoffs Symphonie in E zeigte wohl eine enorme Beherrschung der Satztechnik und glänzende lustenmeutierung, aber beides sieht zu sehr nuter dem altes Persönliche überwichernden Einfinss des Enlenspiegelkomponisten R. Strauss, um sich vollste Aufrikrunning erringen zu können. Lichtveller gestaltete sich das Bild des betzten Konzertes mit französischen Werken. Saint-Saëns gab sich in seiner Cmoll Synaphonic mit Orgel und Klavier als geistvoller Tondichter and erfnbr das Werk, wie das Vorspiel zu "Fervanl" von Vincent d'Imdy und die originell gefärbte Prelude , L'aprèsmidi d'un tounc's von Debussy unter Prof. Julius Buths eine vorziigliebe Niedergalie. Ferner spielte Emile Sauret Lulos Fdur-Violikumzert und eine lediglieh virtuose, wirksame Violinpiece Furfalla" eigner Erfindung abgeklärt, mit edlem Tone and A. at Reichel and Paris sang die feinsinnig erfundene Melodic "La l'incession" von Cesar Franck, das chant d'amour maitine von d'Indy und das apart gefürbte "Phidyle" von Dupare mit Onhester. An Stelle des ersten Quartettabends stellte der Musikverein Moritz Rosenthal mit vorzüglichen Klaviervorträgen vor. Alsdann bot der strebsame, juuge Walter La Porte mit seinem Gesangvereine eine gelungene Aufführung des "Odysseus" von Bruch, gab Anna Haasters-Ziukeisen die ersten ibrer Alionnementsabende unter Mitwirkung von Alex. Petschnikoff und der genialen Liedersängerin Julia Culp mit gewohntem grossem Erfolge. Elly Ney and Ludwig Nagel tührten u. A. an einem der Sonatenabende Regers Passaeaglia und Fuge für zwei Klaviere mit Hiozuziehung des Gölner Pianisten Prof. C. Frirdberg erstmals vor. Henri Martean trat mit Ellen Snatweber-Schlieper zu einem Sonntenabend zusammen, Eduard Rister, Pablo de Sarusate, wurden gebührend gefriert. Das Peterslunger Struich quartett gabein Konzert. Oberhoffer spielte n. A. mit Court Gross eine Talent verratende eigne Violinsonate. Eine glüuzen de Aufnahme jedoch fand das vortreffliche Philharmonische Orchester aus Dortmund unter Musikilirektor Georg Hüttner, welches sieh die Pianiatiu Julia Röhr für ihr Konzert gewonnen hatte. Letztere spielte Brethovens Esdur- und das Cmoll-Konzert für Klavier von Naver Scharwenkn in glänzender Auffussung. Endlich trat anch das einbeimische Quartett Burkhardt, Morawetz, Köhler und Klein mit Prof. Maunstaedt am Flügel wieder vor die Öffentlichkeit,

A. Eccarins Sieber.

### Gera.

Im 1. Volkssymphoniekonzerte am 10. Oktober wurde Mozarts Ddur-Symphonie (Köch. Verz. 504) geboten, die namentlich im Finale ertidgreieb war. Weiter kam noch Beethovens 1. Leonarenouvertüre und die Akademische Festouverbire von Brahms zu Gehör. Der Hauptreiz des Abends waren 4 Orchesterstuckr von Grieg, zur Erinnerung an dessen Heingang: "Norwegischer Brantzug im Vorüberziehen", "An der Wiege". "Prer Gynts Heimkehr" und "Solveigs Lied". Konzertmeister de Jager (Violoncello) spielte mit bekanntem,

klangvollem Tone Intermezzo a. d. Violonceilkonzert Ddur von Lalo, Sérénade espagnole von Glazounow, beides mit Orchester-begleitung, sowie mit Klavier (Hofrat Kleemann) Melodie von Massenet, Le Cygne von Saint Saëns und Serenade von Hollmann. Linbeitlicher im Programme erschien das 2. Volkskonzert am 25. November, das ausschliesslich Romantiker berücksichtigte. An Ouverturen gab es: Rosamunde von Schubert, Fingalshöhle von Mendelssohn und Euryauthe von Weber. Grossen Erfolg hatte Schumanna Symphonie No. 4 D moll. Konzertmeister Schäfer (Violine spielte die Spohrsche Gesangszene mit gutem Gelingen. Das 1. Konzert des Musikalischen Vereins am 21. Oktober begann mit einer Wiederholung der nm 8. April d. Js. im Volkssymphoniekonzerte gespielten Symphonie F dur op. !! von Gootz und brachte für Orchester noch Wagners Waldesweben ans Siegfried und Wehers Oberonop. 40 von Grieg bot in ihrer feinen Ansführung einen besondereu Reiz. Von Frau Erika Wede kind aus Dresden ist wenig Neues zu aagen. Über ihre Konstlerschaft in der Technik, die in Ausserordentliches bintet, ist man bier, wie anderwärts, des Lubes voll. Aber wir künnen dem Urteile aus Leipzig in No. 45 dieser Zeitschrift (S. 913) nur beistimmen; weder die Opheliaarie aus Hamlet von Thomas noch die Griegschen Lieder nehst der Zugahe (Mozaris Veileben) konnten recht erwärmen, worüber anch der lebhafte Beifall und die der grossen Kunstferligkelt gebrachte Huldigung nicht hinwegtinschen. Im 2. Vereinskonzerte am 15. November kam die hier bekannte und gut gespielte Ddur Symphonie von Brahms zu Gehör, temer Onverture zu Meudelssohns "Sommernachtstraum", sowie Sylphontanz und nugarischer Marsell aus Fausts Verdaumnis von Berhoz. Artur Schnabel aus Berlin spielte, vom Orchester schmiegsam begleitet, Beetbovens 5. Klavierkonzert op. 73 Eadar mit grosser Fertigkeit und entfachte ebensolebhaften Beifall mit seinen Solostücken: Schuberts Bilar-Imprompta und Hmoll-Rhapsodie von Brahms. Die genannten 4 Konzerte standen nuter Hofrat Kleemanns erfolgreicher Leitung Der bereits mehrfach erwähnte Männergesangverein Arion (Chormeister Hartenatein) gah am 24. September einen Liederabend, an dem n. a. "Jung Volker" von Hegar, "Die Instigen Musikanten" von Riecins, "Der Kaiser und die Blum" von Veit zum Vortrag kamen, sowie am 28. November ein Konzert mit "Jagdmorgen" von Rheinberger, "Schlacht-hymne" aus Rienzi von Wagner, Rhansodie von Brahms und 2 Volksliedern mit Sopransolo bearbeitet von R. Beeker "Frau Nachtigall" nud "Feinaliebehen, du sollst mir nicht barfnss gehn". Diese Soli sang Konzertsängerin Frau Sanua van Rhyn aus Dresden mit kraftvoller, gut gebildeter Stimme, und zeigte ihr Könneu noch erfolgreich in Liederu von Cornelius nud Weingartner, sowie in der Hymne Pats Morgana aus der Sympbonieode "Das Meer" von Nicodé. Ihrer Schülerin, Frl. Metar, war das Altsolo der Brahmsschen Rhapsodie überten der Schülerin aus der Schülerin er tragen, das chenso wie die Griegschen Lieder recht befriedigend gelang. Seit diesem Sommer ist bier eine Vereinigung Geraer Münnergasangvereine, ungefähr 200 Mann stark, entstanden, die das dentsche Lied pflegen will. Der Erfolg des 1. Liederabends am 29. November mit Beethovens "Hymne an die Nacht", Beckers "Hochant im Walde" u. s. lässt für die Zukunft recht Erfreuliches hoffen.

Paul Müller.

# Hannever, Em.e November.

Die köuigliche Kapelle absolvierte während der letzten Woelen ihr zweites und drittes Abonuennentskonzert, jenes von Doebber, dieses von Bruck geleitet. Unter Doebbers Leitung kam erstmalig die Serenale für kleines Orchester von Bernhard Schles, ein sehr dankbares, harmonisch. rbythmisch und melolisch reizvolles Werk zu Gehör. In der schon wiederholt zur Aufführung gelangten Symphonie "Aus der neuen Welt" von Dvolräk sowie in Liszts "Preludes", von Doebber aus wendig dirigiert, konute unser vorzüglichea Orchester seine hohe Intelligenz und Ansdrucksfähigkeit wieder in die rechte Beleuchtung rücken. Solist des Abends war Alois Burgstaller, dessen Anffassung von Siegmunds "Liebeslied" aus der Walküre mir allerdings zu lyrisch-sentimental war. Toobebandlung und Deklamation waren im ührigen des ausgezeichneten Rufes, dessen sich der Sänger erfreut, würdig. Eine orchestrale Glanzioistung bot unser Orchester im S. Abonnementskonzert, wo es unter Kapellin Brucks Leitung Tschaikowskys "Pathetische Symphonie" mit schier unübertreffbarer rhythmischer Geseblossenbeit und tonlicher Ausdrucksfähigkeit ausführte. Eine interessante Suite op. 123 von Bossi mit har-

monisch und figurativ altertümlichen Anklängen, sowie die auf recht äusserliebe Effekte gestimmte Ouvertüre "Der Korsar" von Berlioz, bildeten die übrigen, ebenfalls vorzüglich wiedergegebenen Orehesternummern. Mitwirkende war die treffliche Sängerin Frau von Kraus Osborno aus Leipzig, die damit — wunderbarerweise — hier iu Hannover zum überhaupt erstenmal auftrat. Ibr windervoll warmes, wie pastoser Orgelklang anmutendes Organ, das zumal in Schuherts "Allmacht" und Der Kreuzzug geradezu erhabene und erhebende Eindrücke auslöste war Gegenstand allgemeiner Bewunderung. Ausser diesen beiden Konzerten gah es noch ein drittes grösseren Stiles, nämlich am Busstage die Aufführung von Woyrschs "Totentanz" durch die "Musikakademie" (Dirig.: J. Prischen). Das hochinteressante, origiuell angelegte und packende Werk, das in fünf Einzelbildern den Zug des Todes schildert, ist hier hereits im Vorjahre in Gegenwart des Komponisten aufgeführt und begeistert aufgenommen. Auch dies mal hatte unser rühriger Oratorienverein kein Studium, keine Mühe geschent, dem Werke eine ihm würdige Wiedergabe zu sichern. Prächtig sicher, mit echt belebtem Ausdruck gingen die Chorsätze; als Solisten waren ausser der hier heimischen Fran Rüsche-Endorf sowie der Herren Bischoff (Bariton) und Kammersänger Moest noch Gertrud Meissner aus standen und der Tenorist R. Fischer tätig. Aller Leistungen standen auf einer Stufe künstlerischer Vollreife. Von den übrigen seit meinem letzten Berichte (No. 43) gewesenen — 30 — Konzerten nahmen folgende einen künstlerisch bedattenden Vollen. Zusat zusä Kanzerten ich den verleichte Zusat zusä kanzerten kanstlerisch bedattenden Vollen. Zusat zusä kanzerten in den verleichte zusätzten den verleichte zusätzten den verleichte zusätzten verleichte den verleichte den verleichte zusätzten verleichte den verleichte deutenderen Verlauf. Zuerst zwei Kammermusikabende unseres Riller Quartetts, an deuen Quartette und Quintette von Haydn, Mozart, Beethoven, Tsehaikowsky und Schuhert mit auserlesenem Geschmack zu Gehör gebraebt wurden. Sodann das erste Konzert des Prof. Lutter, unter Mitwirkung der stimmlich so gotthegnadeten Münchener Primadonna, Frau Preuse Matzenauer (Notabene einer gehorenen Hannoveranerin) sowie des Violinvirtuosen R. Burmester, der an diesem Abende leider das Wort Virtuos gar zu sehr unter-strich. Ein wiebtiger Abend war auch der I. Trio Abend des Holland Trios, der uus die erstmalige Bekanntschaft mit einem Klaviertrio von Ph. Scharwenka vermittelte. -Der Pianist Lamond, die Sängeringen Elena Gerhardt, Johanna Dietz, Alma Brunotti, ebeuso die Lautensäuger Roberth Kothe und Sven Scholander sind im hiesigen wie im Musikleben vieler anderer Städte als hedeutsame oder wenigstens heachtenswerte Grössen bekannt. Neu dagegen waren zwei juuge Kiinstler, der iiusserst talent und temperamentvolle Geiger Ferencz Hegedüs, und der trotz seiner Jugend ungemein stilecht und empfindungsvoll spielende Pianist J. Petrie Dunn, dessen plastisch klare Darlegung all und jeden Figurenwerks besonders erfreulich war. Wie lehbaft hier die Pflege des Mannergesanges ist, geht aus der Tatsache hervor, dass ausser dem "Männergesangverein" (Dirig. Frischen) mit seinen 240 aktiven Mitgliedern noch seehs undere grosse Chöre mit weit üher hundert Mitgliedern bestehen sind dies der "Lehrergesangverein" und "Alauda", beide etwa 180 Sänger zählend, sodann der "Augustus" mit 150 und die "Liedertufel des Arbeitervereins" mit etwa ebensoviel Sängern. Numerisch etwas schwiicher, aler iu musikalischer Hinsicht darum nicht weniger leistungsfähig sind Die Neue Liedertafel" und "Der Süngerkranz", beide etwa 120 Mitglieder stark. Alle diese Vereine absolvierten ihre ersteu diesjährigen Konzerte mit durchaus günstigem, stellen weise hervorragend gutem Erfolge.

L. Wuthmanu.

### Leipzig.

Die Kammermusikahende des "Böhmischen Streichquartetts sind für Leipzig zu einer unenthehrlichen Einrichtung geworden. Der 3. Abend des Streichquartetts am 23. Dezember hat ist durch das Indeutungsvolle Wörtchen, ausverkauft" einwandfrei nachgewiesen. Die zwei gegensätzlichen, aber sich doch auch wieder in minichen Punkten berührenden Streichquartett von Dvoriik (No. 3 in Clur, op. 61), und Robert Schumann (No. 1 in Amoll, op. 41) schlossen "Dreischottische Lieder" von Berthoven und Lieder von Robert Kabn ein, der am Klavier in feinsimiger Weise begleitzte, der in Dvorliks Quartett herrschunden Frunde, die im Schurzo ein echt eechisches Gesicht zeigt und sieh in Finale zu einem Hymmis steigert, gaben die Böhnen in jedem Satz das ihr zukommende charakteristische Gepräge unter Entwickelung ihres lebhaften Temperaments. Für Schumanns Quartett würe teilweise ein etwas mehr schwörnerischer Ton zu verlangen

geweseu, wenn die darin waltende Poesie zu vollem Lelen erstehen sollte. Wunderbar aber spielten sie das Adagio. Die Lieder sang Frau Susanne Dessoir aus Berlin, zwar nicht vorzüglich disponiert, aber doch mit einer Meisterschaft im Ausdruck, hauptsächlich in den heiteren Gesingen, die reielen Beifall auslösen musste.

Zwei unbekannte Kunstler, die Herren Max Orabio le Castro, Violoncellist seines Zeichens, und Herr Landon Bonald aus Loudon, mehr als Komponist wir als Dirigent bekannt, gaben im Kaufhaussaale am 7. Januar ein Gastspel. Für gewöhnlich ergibt sich bei einem solchen Unterfaugen ein künstierisches Defizit, in diesem besonderen Falle nicht. Im Gegenteil. Herr de Castro spielte d'Alberts Cdur Konzert Violoncello trotz seiner grossen Jugend mit der Ausdruckstechnik eines grossen Künstlers. Die Schönheit und Wärne seines Tones berührten und liessen in gleicher Weise die Tine im Herzen des Zuhifters mitklingen. Warum er aber die zierlichen Variationen über ein Rokokothema von Tsehaikowsky spielte, ist bei seiner ausserordentlichen Begabung für das Cartabile nicht recht ersiehtlich. Sie mögen ihm vielleicht sebon besser gelungen sein als an diesem Abend. Wie er auf den Violoncello ein jugendlicher Meister war, so war es Herr Laudon Ronald als Dirigent. Die "Oheron" Quvertiin von Weber und Tschaikowskys in den heiden Aussensitzen schlachten. wilde Fmoll Symphonic erlubren durch ihn eine so klare and belebte thematische Ausführung, dass darüber erstaunt zu sein, am Platze war. Bewunderungswürdig war nicht allein, wie er am Flatze war. Dewnungsnungsnung na mas mont nicht gegestig die Werke heberrachte, sondern wie er auch das Winderstein Ornbester zum Umsetzen seiner Auffassung zwang. Das Orchester spielte, wie er rs wollte, temperament. voll und im grossen und ganzen auch schön.

Die Zeit ist gekommen, wn der Gesanglehrer von Ort zu Ort reist und Vorträge üher "Naturgemässe Stimmbildung" hält. Aufklärung tut not. Aber wenn sie nun ein Gesunglehrer geben will, dann soll ur es doch ein wenig hesser machen, als Herr Heinrich Hacke in dem Liederabende seiner Schülerin Frl. Erua Bauer am S. Januar, ideren Gesangsvorträge die Protre anfs Exempel sein sollten Wass Herr Hacke in seiner Vorlesung üher "Naturgemässe Stimulildung" auf anatomisch-physiologischer Grundlage sagte, war nicht mehr, als jeder weiss, der jemals in der Physikstunde etwas von der Erzeugung des Gesangstones gehört hat. Er musste doch vor allem erklären, warum die Stimmbildung, die er lehre, naturgemäss sei. Wollte er sein Gebelinnis nicht verraten? Auffällig war die unklare Begriffsfussung von Resonaux. Hätte er sonst das Wort Kopfresonanz unerklärt lassen können? Fräulein Erna Bauer sang üher zwauzig Linder, um klar und unwiderruflich nachzuweisen, dass sie nuch nicht allzuweit von natürlieher, aber recht weit vom vollendeten küustlerischen Singen entfernt ist. Wozu ein solches unvollkommenes Experiment!

Paul Merkel.

Die Aufführung des S. Bachschen "Weihnachtsoratoriums" am 23. Dez. in der altehrwürdiger Thomaskirche unter Karl Straube war eins der schönsten Konzerte dieses Winters. Das war endlich einmal nieht nur eine stilgetreue und mit Recht auf die drei ersten, das eigentliche Webnacht behaudeluden Kautnteu des Oratoriums heschränkte Wiedergabe, sondern es war einmal echter Bach, der uns da geboten wurde. Das kann für Leipzig nicht genog nuerkannt werden, wo as au anderen Stellen, ganz besonders im Gewandhause, einen echteu Bach leider nicht zu hören gibt. . . Die Aufführung zeigte Stil, Wärme, gesunde Auffassung und Poesie. So schön wie diesmal ist die "Hirtensymphonie" noch nie in Leipzig erklungen; das war eine in ihrer köstlichen Herausmeisselung der Einzelhriten, in der zu ganz unvergleichlich schönen und feinen klunglichen Wirkungen führenden stilgetreuen Orchesterbesetzung die alten "Echos" recht herauszuhringen, hatte mun die Hilfte der chorisch besetzten Oboen hinter der Orgel plaziert – und in der zarten l'oesie, die über der ganzen, ruhig und verträumt dahinschwehenden Idylle ausgebreitet lag, so entzückende Leistung, die den "Bachverein" nunmehr in die allererste Reihe der deutschen, altklassischer Musik, gewidmeten Chorver-einigungen stellt. Die Chöre waren aufs Sorgfälltigsle ein-studiert, klangen voll, frisch und sangen absolut sieher. An dem vorzäglichen Gesamtelmfruck ündern kleine Einweudungen, die man virlleicht vom anbjektiven Standpunkt gegen dieses oder jenes Tempo machen konnte, nicht das Geringste. — Die Damen Doris Walde, Agnes Lrydbocker um Herren George A. Walter und Franz Fitzan verstärkten als Solisten den grossen Genusz des Abends. Schade nur, dass sie sich in

der einheitlichen Auffest au and Windergabe der als Vorhalte zu sie genden Tourspeiti auch in den Rezitativen, den Kehos und anderen Eigentundle deriem alten Musikstils nicht vorher mit dem Ditigenten gebiligt butten. An der Orgel sass Herr Fest, um Combabi für Hanske, in kleineren obtigaten Partien ingten sich die Herren Konzertmeister Wullig auch (Solovioline), Herrest Trombe gint ein. Das Gewaudhausorchester endlich zeigte, dass es derch Bach spielen konnte, wenns eben ein wirklicher Biehkenner befehligt. Die Einschiebung des grundissen Eingungsehon's mit Basssolo aus der selten gehürten Kantate, Unser Mund sei voll Lachens" war eine sehr glückliche Ider. Bewinderung musste man für Herrn Herbsts herbischen und zumeist erfolggekröuten Austrengungen um die Überwindung der für moderne Instrumente übermenschlichen und heider niemals ganz zu besiegenden Schwierigkeiten alter Trompotenpartien empfinden.

Fri. Helene Stangemann konnte sich auch in ihrem, ihrrh maucherlei Tucken des Objekts so lange hinausge-schahenen Liederahend am 3. Jan. 1908 wieder ihre altgewohnten Lorbreren in Leipzig holen. Leider war sie stimm-lich stark indisponiert und gab auch seelisch nicht immer das Erwartete her. Andenfalls muss sie sich aber vor Überschreitung der Grenzen, die ihrer gleich ihrer Geistesverwandten Dessoir liebenswirrligen, schalkhaft humoristischen oder sinnig idyllischen Begabung, die sie vor allem auf die Pflege des Volksliedes aller Nationen weist, bütru. An einigen ernsten Schubertianis und an Brahms leidenschaftlich stürmenden "Zigeunerliedern" zerscheller ihre zarte Kunst und Kraft. Umso Reizenderes hot sie im Übrigen; dass sie aber des feinsinnigen ersten norwegischen Lyrikers Halfdan Kjerulf mit einigen kostbaren Liedern, allerdings nieht mit reehter Charakterisierung und Ausschöpfung des nordischen Elements gedachte, soll ihr besonders hoch angerechnet werden; dagegen hatte ich erwartet, dass sie des heimgegangenen grössten nordischen Meisters Grieg doch in ganz andrer Weise als mit einem einzigen seiner allerbekanntesten Lieder gedenken würde. Muss mans denn immer wieder betonen, wieviel Herrliches und Unbekanntes er ausser den Gusängen in den funf bekannten "Albums" geschaffen? — Herr Max Wünsche begleitete gewandt und schmiegsam. Dus eigentlich Musikalische des VI. Philharmonischen

Konzerts un 6. Jan. gab der zweite Teil: Frau Metzger-Froitzheims und Ellys Neys Solovorträge. Die hoebbe-deutende Hamburger dramatische Sängerin entzückte durch den grosszügigen, und von fast männlicher Kraft und Pathos der Emphidung beseelten und technisch vollkommenen Vortrag der Adriano-Arie aus "Rienzi" und die ergreifende, tiefempfundene Wiedergabe dreier Wagnerscher Wesendonk Gesänge mit Orchester. Die junge rheinische Pianistin spendete eins der Mozartschen Bdur-Konzerte — man vermisste die "Köchel-Nummer" auf dem Programm - mit duftigem, fein emphadenden Virtrag. Nur fehlte es an Mark in kräftigen Stellen und die alte Finger- und Knöcheltechnik, die sie wohl vou ihrem trefflichen Lehrer Seiss übernahm, lässt viele Ansehlagsschattierungen natürlich nicht zu; die auf nachträgliche Veränderung des angeschlagenen Tones selbstverständlich ganz einflusslose "Bebung" und das Kucten der Akkorde sollte sich die Dame als kleine dilettantisch sentimental anmutende Beigaben schleunigst abgewöhnen. Die eingelegten Kadenzen ärgerten durch völlige Stillnsigkrit und unmozartische Gestaltung und mussten euergisch aligelehut werden. Beide Künstlerinnen kounten nur durch Zugaben den reichen Beifall zum Schweigen bringen. — Dagegen brachte die Erstaufführung der übermächtig breit ausgelegten Catalonischen Symphonie des bedeutenden spanischen Vielinvirtuosen Joan Manén eine Enttäuschung. Wollen und Ziel - die musikalische Schilderung des Erwachens des nationalen Gedankens in Spanien, sein Knupf und sein Sieg - sind gewiss schön und edel, aher Begahung und Können leiden hier doch Schiffbruch. Manen ist kein Symphoniker. Er ist auch kein nationaler Komponist. Im Gegensatz zur alten romanisch französischen oder italienischen Musikkultur Spaniens versneht er es mit einer germanisch neudeutschen Verbrüderung; ohne Glück. Denn ihm fehlen die Grundeigenschaften eines echten Symphonikers: Monumentalität, Persönlichkeit der Tonsprache und reifes technisches wie kontrapunktisches Künnen. Er ist Lyriker und wunde in kleineren Formen gewiss Hübsches leisten, sein Parlors, seine Leidenschaft, seine Dramatik und jähe Gefühlsexplosimen muten theatralisch und rhetorisch an. Alle Hilfsmittel, die das gewinnschte Lokulkolorit hervorzaubern sullen: eine Unzahl verschiedenster Lärminstrumente, volkstänsliche Rhythmen. Zitierung alispanischer Ritterromantik und pomphatten Militarismus, versagen, weil die Erfindung so ausserertheinlich schwieh, is martinig ist, weil sie der spanischen

Charakterzüge, der spanischen Sonne so ganz entbehrt. Dir Instrumentation ist grob-massiv und häufig noch recht ungeschickt, die Polyphonie allzu schüchtern, die Gestaltungskraft reicht zu so hedeutender Aufgahe nicht zu. Ein äussernt Austandserfolg rettete wenigstens noch die äusseren Ehren, die aber nur dem berühmten austihenden Kunstler und feurigen, geschiekten Dirigenten galten. — Wurum brachte man den abermals kein deutsches neues Werk? — Das im übrigen der sicheren, energischen Leitung Hofrat Prof. C. Schroeders

unterstehende Winderstein-Orchester leistete Ausgezeiehnetes.

Der beliebte hiesige Sänger Herr Emil Pinks brachte am 10. Jan. den ganzen Zyklus "Die sehöne Müllerin" von Schuhert unter vielen Beifall zu Gehör. Mit aller Begeisterung, Wärme, ulten sieghaftem Glanz seiner kräftigen Stimme, die wir an ihm kennen und schätzen. Und doch ward ich seines Vortrags nicht froh. Er litt an dem Kardionlehler einer völligen Verzeichnung des Charakters des unglicklichen Mullerburschen. Herr Pinks stellte ihn kräftig, keek und impulsiv hin, und dieser tief und schen-verschossen angelegte, weich und romantisch empfindende Charakter ist doch das gerade Gegenteil davon! Der Müllerin wird er ehen mit seiner heimlichen Aubetung, seinem Schwärmen von Mond und Sterneu, Bämlern, Blumen und Waldespoesie hald überflüssig; darum wendet sie sich von ihm zu dem männlicher angelegten, forschen Jägerhurschen. Herr Pinks aber, vor allem auf die äussere dankbare Wirkung helm Publikum und zum Beifall herausfordernde Schlüsse bedacht, legte sich viel zu kräftig, leidenschaftlich und überschwenglich im Gefühl ins Zeug und schoss damit wie mit dem entbehrliehen Prolog vollkommen übers Ziel hinaus. Herr Josef Pembaur jun, begleitete mit wundervollem Feingefühl und voll heimlicher Poesie. Das war Waldmüller-Stimmung.

Dr. Walter Niemann.

Im X. Gewandhauskonzerte wurde die ausgezeichnet schune, durch Klaughracht und klare Darlegung des Gedanken-inhaltes hervorragende Vorführung der Tragischen Symphonie von Felix Draescke zu einer Art Huldigungsfeier für den an-wesenden greisen Meister. Zum dritten Male erschien das inhaltsvolle, in der Kulmination des vierten Satzes nur wenig seinesgleichen findende Werk wirkte unter Herrn Professor Arthur Nikischs anfeueroder Direktion wieder ganz ge-waltig. Die Gegensätze und manuigfachen Stimmungen der einzelnen Sätze traten seharf umrissen einander gegenüher: im ersten Satz die Lebenskraft und Daseinsfülle, die kaum an eine etwaige Katastrophe denken lässt; im folgende Grave die bereits tiefer fallenden Schatten, die jedoch im Scherzo noch einmal dem Lichte weichen misseu; im Finale endlich das kolossale Wirrsal unter den sich wie zu bitterem Kampfe erhebenden Themen! - Nehen der Draesekeschen Symphouie stand ein anderes neueres Werk, das Amoll Konzert für Orgel, Streichorchester, Hörner und Pauken von Enrico Bossi als Novität im Gewandhause, das den geduldigen Hörer durch keinerlei besondere Einfälle oder gar etwa schwerwiegende Gedanken beunruhigte oder übermässig in Anspruch nahm. War das Opus nach musikalischem Gehalt und thematischer Arbeit recht herzlich sehwach und simpel, so verriet es auch ziemlich häufig die beinahe naive Art der Italiener, für die Orgel eine Satzweise in Anwendung zu hringen, die nordischen, speziell dentschen Anschauungen fast in keinem Punkte entspricht. Der Komponist hiuterliess, mit dem Vortrage seines Werkes auf der (ührigens manche Übelstände verratenden Gewandhaus-) Orgel einen uur mitssigen Eindruck auf die Hörer, gewann aber mit der ganz vorzüglichen Interpretation von Joh. Sch. Bachs Tokkatu, Adagio und Fuge in Cdur sehr lehhaften Beifall. Mit Wagners Parsifal Vorspiel klang das alte Jahr im Gewandhause aus.

Ein modernes symphonisches Werk stand nuch im Mittelpunkte des Intræsses am XII. Gewandhauskonzerte: Tschaikowskys Manfred-Symphonie. Der russische Tondichter hat in den vier "Bildern" seiner gross angelegten Kompositiou zusammengefasst, was ihm und seinem Emplinden an Lord Byrons Poem addiquat war. Am meisten und wahrhaftigsten wirkt der erste, die Gefühle des in wilder Einsunkeit berunirrenden Helden schildernile erste Satz mit der geistvollen und poetische Wirkungen hervorbringeuden Ansautzung des überans charakteristischen Manfred-Motivs, das sieh durch alle auderen Sütze hindurchzieht und sie zu einem grossen Gauzen zusammensehliesst. In den folgenden drei "Bildern" der Symphonie hält sich Tschaikowsky, indem er ührigens dem Pange der Byrousehen Dichtung nur his zum Ende des zweiten Aktes folgt, vorwiegend malerisch-dekorative Musik nach dem Vorbibie von

Berlioz, ohne aber diesem genialen Revolutionär auf dem Gebiete der Symphonie gleichzukommen. Herr Professor Nikisch und das Orchester lösten die grosse und komplizierte Aufgabe in geradezu hewunderungswürdiger Weise. Auch die Zwischenaktsmusik aus Schuberts "Rossmunde" wurde ganz vollendet wiedergegeben. Um so weniger konnte aber die durchaus oberflächlich vorbereitete Reproduktion des Gdur- (Brandenhurgischen) Kouzertes für Violine und zwei Flöten mit Begleitung von Streichorchester und Orgel befriedigen, eine des Gewandhauses nicht würdige Leistung. Ohwohl die Soli durch die HH. Ysaye, Schwedler und Fischer ausgezeichnet besetzt waren, kam es, nachdem das schöne Werk in der Hauptprohe prima vista gespielt worden war, zu gar keiner wirklich künstlerischen Wirkung. Das viel zn stark besetzte Streichorchester fasste die Sache so derb an und führte seinen Part dermassen ungeschlacht ans, dass die, diesenfalls sanfte Harmoniefüllung der Orgel meistens nicht zu hören war. Das Tempo der heiden Ecksätze wurde andauernd überhetzt, wodurch das feine kontrapunktische Lineament bäuhg nnkenntlich gemacht, bisweilen auch total zerrissen wurde. Eugen Ysaye spielte noch Saint-Saëns so unendlich seichtes Hmoll-Konzert, eine gewiss vortreffliche Darbietung, die ich aber zu hören keine Lust mehr verspürte.

Die am 5. Januar im Städtischen Kanfhaussaale konzer-

Die am 5. Januar im Städtischen Kaufhaussaale konzertierende Pianistia Tina Lerner ist eine Schülerin von Leopold Godowsky und hat in ihren Vorträgen die gleiche Glätte, Eleganz und technisches Ruftinement, das das Spiel ihres Lehrers charnkterisiert. Eine gewisse Spielfreudigkeit, weniger jedoch geistige und seelische Anteilnahme, ist die Signatur von Frl. Lerners pianistischer Betätigung. Dass auf die Dauer derartiges Musizieren im Gefolge hat, ist unbestreitbar. Auch das Programm war so zugeschnitten, dass immer nur diese eine Seite der künstlerischen Individualität zur Erscheinung kommen konnte, während Stimmungsfixierung und Gefühlsdarlegungen so gut wie ausgeschlossen waren. Eine Art Entschuldigungsgrund bietet alleufalls die noch grosse Jugend der gewiss ausserordentlich talentierten Klavierspielerin, für deren musikalisch-künstlerische Weiterentwicklung ohne jeden Zweifel noch viel Gutes zu erhoffen ist, wenn erst mehrere seelische Faktoren in die Mitarheit eintreten werden. Für die restlose Lösung mannigfacher technischer Probleme erntete Frl. Tina Lerner bereits in dem in Rede stehenden Konzerte viele An-

erkennungen.

Beinahe ausverkauft war der Städtische Kaufhaussaal am 6. d. M., als Frau Julia Culp mit der Lyrik eines Schuhert, Brahms und Wolf Genüsse reinster und edelster Art bot. Auf einer sehr hohen Stufe geistiger und psychischer Vervollkommnung stehend, wirkt diese auch ästhetisch so fein gebildete Künstlerin mit ihren technisch unantastbaren und stimmlich überaus sympathischen Vorträgen voll und numittelhar auf die Zuhürerschaft und erinnert durch die, wohl von Natur gehotene Bevorzugung des zart abgetönten intimen Genres und der minutiös ausgeführten musikalischen Stimmungsmalerei direkt an die grosse Amslie Joachim. Im Besitze mannigfaltiger und sehr stark entwickelter Gefühlskräfte, vermag Frau Culp einem jeden Liede die rechte Beleuchtung abzugewinnen, so dass uirgends auch nur das geringste Gefühl der Monotonie aufzukommen vermag, sondern im Gegenteil eine grosse Reihe von Stimmungen sich einsnder ablösen, ergänzen oder auch einander kontrastieren. Nicht oft ist so viel und so hegeisterter Beifall im Kaufhnussaale gespendet worden als an jenem Abend, zu dessen Gelingen die poetisch geformte, stets sich nuschniegende und doch auch nach Bedarf sich unterordnende Klavierhegleitung des Herrn Erich J. Wolff viel beitrug.

Eugen Segnitz.

Das V. Philharmonische Konzert war eine Feier von Beethovens Geburtstag, musste aber der Landestrauer wegen anf den 20. Dezember verschoben werden. Eine frischzügige Wiedergahe der zweiten (D dur)-Symphonie leitete den Abend ein; des weiteren brachten Herr Kapellmeister Hans Winderstein und sein Orchester die "Egmont-Musik zu Gehör und zwar mit dem verhindendem Text von Bernays. Natürlich konnte die Wirkung der als szenische Begleitung gedachten Teile nicht so stark sein wie der Eindruck der Ouvertüre, obwohl seitens der Ausführenden alles sorgfältig behandelt wurde. Als Rezitator war der weimarische Hofsebauspieler Herr Carl Gruhe gewonnen worden, der nicht in hohles Pathos verfiel. Ein Mitglied derselben Bühne, Frl. Paula Ucko, vernittelte die Clärchen-Lieder, deren erstes der Künstlerin nur etwas tief lag, mit sicherem Geschmacke. Die Interpretation das Gdur-Klavierkonzertes, das ausserdem noch auf dem Programm stand,

wurde durch Frédéric Lamond vollzogen. Man weiss: er ist ein Beethovenspieler von Ruf. Indess zeigte sich Lamond an diesem Abende nicht von seiner glänzendsten Seite, eine gewisse akademische Kühle lag üher der Auffassung des Konzertes wie der Solostücke (Andante favori und Rondo "Wut üher den verlorenen Groschen"), auch wurden dem Konzert zwei Kadenzen eingelegt, deren Nüchternheit mit Beethovens Schöpfung, die doch ganz unverkennbar romantischem Gefühlsleben entsprang, wenig zusammenstimmen wollte.

Am nächsten Ahend spielte im Kaufhaussale die junge Pianistin Lily von Mårkus, die sich hier in voriger Saison bereits vorgestellt hat. Sie fand wiederum sehr freundliche Aufnahme, verdiente solche auch, denn ihr Spiel hatte eine ganze Reihe von Vorzügen, die allerdings hauptsächlich nach technischer Seite hin lagen. Geistig war wohl Regsamkeit, doch noch nicht völlige Reife zu spüren. Schuhert-Tausigs H moll-Variationen z. B. so flüssig und perland sie gespielt wurden, hätten in ihren verschiedenen Wandlungen noch mannigfaltigeres Gepräge erhalten sollen. Eine der tüchtigsten Leistungen der Pianistin war der Vortrag des Händelschen Orgelkouzertes (Bdur), das August Stradal sehr glücklich für Klavier eingerichtet hat. Auch eine recht gute Schumannspielerin verspricht Fräulein von Märkus zu werden: das Fdur-Nachtstück wurde mit schönem Sinn für Stimmungskunst behandelt.

Einen Abend mit ansschliesslich Mozartschen Klavierkompositionen gah am 2. Januar gleichfalls im Kaufhause, Herr Karl Klanert. Aher weder mit dem Cmoll-Konzert (Köchel-Verz. Nr. 491), noch mit dem Kröuungskonzert erwies sieh der Vortragende als ein Beherrscher des Mozartstils. Statt auf möglichste Feinheit der Gestaltung Bedacht zu nehmen, sucher durch Verve, der es jedoch oft genug an Sicherheit wie an Schliff fehlte, Eindruck zu machen. Mit mehreren Solostücken verbesserte Herr Klanert das künstlerische Resultat seiner Veranstaltung nicht beträchtlich, gleich gar nicht durch seine Darbietung der kleinen G-dur-Gigue, die viel zu derb geriet. Das Winderstein-Orchester (Leitung: Herr Hofrat Prof. Carl Schröder), orledigte die Regektunger unfriedenstellend

Schröder) criedigte die Begteitungen zufriedeustellend.
Weit über dem landlänfigen Konzertgetriehe, das sich jetzt, zur Hochfint der Saison, Abend für Ahend abspielt, stand eine Aufführung, die von Felix Mottl geleitet wurde. Mit Recht feierte man den Münchener Generalmusikdirektor bei uns geradezu entbusiastisch, seine meisterliche Dirigentenkunst, die nie auf Allüren hinausgeht, sondern all ihre Kräfte dem zn interpretierenden Werken widmet, schuf ebenso tiefgehende als erhebende Eindrücke, hegeisterte anch das mitwirkende Winderstein-Orchester zu überraschend gesteigerter Leistungsfähigkeit. Dies gilt gleicherweise von der Wiedergabe der Beethovenschen Cmoll-Symphonie, deren zweiten Satz Mottl durchaus "con moto" nimmt, wie in bezug auf die Vorführung der "Egmont"-Ouvertüre und des "Tristan"-Vorspiels, das ohne Realistik und starke Betonnng des sinnlichen Moments, vielmehr zu edler Stilgrösse gehracht, vorüberzog. Sehr energievoll ward, nachdem noch "Isoldes Liehestod" gespielt worden war, die "Tannhäuser"-Ouvertüre profiliert. Mancher wird vielleicht in der Venusmusik mehr Klaugsechwelgerei und bestrickendere Weichheit gewinscht haben, Mottl hält auch hier auf straffe Dramatik. Mit dem grossen, dabei so schlicht sich gebenden Dirigenten konnte der Planist Herr Leonid Kreutzer, der Beethovens Esdur-Konzert vortrug, unmöglich den Vergleich aushalten. Wohl gelang es dem Spieler, manches in achtunggebietender Plaatik erscheinen zu lassen, aber doch längst nicht alles, und im Mittelsatz hätte mehr Anschlagspoesie walten sollen. Soviel Bravour und auch Temperament Herr Kreutzer hat, sein Empfinden ist vorläufig nicht abgeklärt genng, um Beethoven völlig restlos wiederspiegeln zu können.

# Felix Wilfferodt.

## München-Gladhach, Mitte November.

Nach fast fünfmonatlieber Pause nahm auch die hiesige Wintersaison am 29. September wieder ihren Anfang mit einem Konzerte zu Gunsten des Pensionsfonds des städt. Orchesters, unter der hewährten Leitung des städt. Musikdirektors Herrn Hans Gelbke. Bei der Mitwirkung der Crefelder Kapelle bildete der Orchesterkörper eine Stärke von 85 Musikern. Zur Aufführung gelangten "Wagners Meistersinger-Vorspiel; Strauss Eulenspiegel und die Beethovensche Cmoll-Symphonie". Als Gast war Herr Konzertmeister Dietrich aus Cöln erschienen. Der Abend nahm einen glänzenden Verlauf, wie auch der Beifall des zahlreich anwesenden Publikums hewies.

Neben alner Beihe von kleineren Konzerten fand dann am 12. Oktober das erste grosse Abonnementskonzert des städtischen Gesangvereins "Caecilia" statt. (Leitung; städt. Musikdir. H. Gelbke, Znerst gelangte die Esdur-Symphonie (No. 4 op. 48) des Russen Alexander Glazounow zum Vortrag, eine interessante Schöpfung, die trotz des Wagnerschen Einflusses den nationalen Charakter nicht verleugnet. Der Mittelsatz spricht wohl am meisten an durch eine meisterhafte Instrumentierung. Während der erste Satz einen weichen und melancholischen Charakter tragt, durchweht das Finale, das durch die interessante Gestating und besonders durch den kunstvollen Schluss den Zubörer fesselt, ein frischer Zug. So war dem hei der guten Wiedergabe der Erfolg gross. Anch das zweite Orchesterwerk, die "Herbstouertüre" des jünget verstorbenen nordischan Tonmeisters Grieg wurde gut zu Gehör gebracht. Das Haupt-gepräge gaben dem Abende die Namen Erika Wedekind-Dresden und Schulze Priska Chicago. Durch die vollendete Vortragskunst des Rezitativs und der Arie aus Hamlet, eroberte die Sängerin auch hier die Herzen des Auditoriums im Sturm. Echt deutsche Empfinden lag iu der Wiedergabe der Schubertschen "Forelle"; lieblich und tiefergreifend klangen Schumanns Aufträge" und Griegs "Am schönsten Sommerabend wars". Ein Meisterstick war die Wiedergabe des "Ständeheus" von Strauss, in dessen Vortrag die Kuust guter Deklamation, verbunden mit edler Leidenschaft zum Ausdruck kam. Neben diesem Triumph der Gesangskunst hatte Herr Walter Schulze-Priska einen schweren Stand. Seine Vorzüge sind eine sprübende Brillanttechnik und der mächtige Ton, dem die Wärme nicht fehlt. Er vermittelte uns die Bekanntschaft mit dem schwierigen Tschaikowskyschen Ddur-Violinkouzert. Im Finale entfaltete er ein dahinstürmendes Temperament mit dem ganzen Feuer seiner 23 Jahre, sowie seiner riesigen Triller und Passagen-technik. Nach dem Andante von Lalo und dem Valse caprice von Seint-Saëns-Ysaye, spielte er, durch den reichen Beifall veranlasst, wunderbar Chopin-Sarasates, Nocturne (op. 27 D moll) als Zugabe. Im übrigen befriedigte der Abend allgemein.

Dem Caecilienkonzerte folgte am 27. Oktober als erstes grösseres Konzert das Symphonie-Konzert des städt. Orchesters, das sich mit der klassischen Musik befasste. Eingeleitet wurde der Konzertabend durch Mendelssohn-Bartholdys "Ouvertüre sam Sommernachtstraum", die nicht besonders schön zu Gehör gebracht wurde. Leider reichte der Streichkörper des Orchesters nicht aus, was auch bei der Wiedergabe der Hayduschen "Es dur-Symphonie" auffiel. Die Ballettsuite von Gluck-Mottl, die darauf vorgetragen wurde, bot manchen hübschen Moment, besonders bei der ausgezeichneten Darbietung des Orchesters. Als Bolisten stellten sich uns zum ersten Male Frl. The a Myrrhé aus Cöln und Herr G. Morschhenser aus Düsseldorf vor. Dia Violinkunstlerin hot in dem kleinen Stücke der Arie von Lotti, wie den Gavotten von Rameau und Martini Befriedigendes; dagegen hätte sie besser den Vortrag des Bruchschen Violinkonzertes unterlassen. Immerhin aber wollen wir anerkennen, dass die junge Künstlerin in dem Andante recht hilbsche Efekte abzugewinnen wusste, die davon zeugten, dass ihr Spiel der Empfindung nicht entbehrt. Weit hesser schnitt Herr Morschhenser mit seinen Gesangsvorträgen ab, der eine wohllautende, angenehme Baritonstimme besitzt. Am besten gefiel er in dem Liederzyklus "Dichterliebe" von Schumann, von dem einige Nummern eine hervorragende Wiedergabe erfuhren. Die Leitung lag wiederum in den Händen des Musikdirektors Gelbke, der sich auch am Flügel hei der Begleitung der Solis betätigte.

Am Allerheitigeotage veranstaltete das städt. Orchester einen Beethovensbend, der die Fidelio-Ouvertüre, das Adagio aus der Pathétique, Leonore III., die unvergleichliche Eroica, sowie die Ouvertüre zum Egmont auf seinem Programm verzeichnete. Der Abend nahm unter der Leitung des städt. Kapellmeisters Kleinsang einen befriedigenden Verlauf.

Ein a cappella-Chorkonzert hot uns am 3. November der Männergenangverein "Liedertafel" (Leitung: Musikdirektor Müller). Dieser Gesangverein ist ja durch sein Auftreten bei den grössten Wetstreiten wohl zur Gantige hekannt. So rechtfertigte es auch an diesem Abend wiederum seinen glänzenden Buf. Als Solisten waren Herr Musikdir. Gelbke (Orgel) und die Geigenfee Frl. Adele Stöcker gewonnen, die in Kunstkreisen bechgeschätzte Cölner Künstlerin.

B. Natho.

# Peace, Mitte November 1907.

Die Reihe der diesjährigen Konzerte eröffnete in der Paulikirche der Kgl. Hof- und Domchor aus Berlin, der unter Leitung Prof. H. Prüfers mit Palestrina begann und über Bach, Mendelssohn, A. Becker mit Bruchs Palmsonntagmorgen und Vierlings Turmchoral schloss. Organist Erhe spielte Bachs Phantasie und Fuge in G moll und Merkels Gunoll Sonate. Der vortreffliche Breslancr Oratoriensänger Hans Hielscher Bariton) sang, von Paul Plüddemann ausgezeichnet be-gleitet, je 3 Balladen Martin Plüddemanns und Karl Loewes, Schumanns "Dichterliebe" und 4 Lieder von Bichard Strauss. Pluddemanne Balladen gewinnen dank der werbeuden Tätigkeit beider Künstler, bier und in dem unfernen Breslan immer mehr an Boden, sie verdienen und lohnen reichlich allen Aufwand an Mühen. Im Verein jnnger Kaufleute sang die Altistin Clara Ruhu, leider durch eine Erkältung sehr an der Entfaltung ihrer Stimme verhindert. Gleichzeitig spielte Ignaz Friedman Chopins Hmoll-Sonate mustergültig, liess sich aber in der Wahl der übrigen Sachen leider von den Wünschen des Vereinsvorstandes leiten, nichts als Blender. demselben Verein hielt Dr. Otto Neitzel einen Vortrag über Chopin mit der Wiedergabe der vier Balladen als Kernpunkte, populär und dennoch auch den Fachmann fesselnd. An der-selben Stelle spielte gestern Mischa Elman, das Wunderkind, Lalos Symphonie espagnole und Sindings Amoll-Suite. Händels E dur-Sounte liess uns aber dem jungen Geiger wünschen, dass er recht bald in die Hände eines tüchtigen deutschen Lehrmeisters käme, der ibn vor den Gefahren des absoluten Virtuosentums bewahrt. Die Damenwelt war natürlich über Sarasates "Jota" hellauf entzückt. Die "Gesellschaft fur Kunst und Wissenschaft" wartete une mit einem Ludwig. Wüllner-A bend auf (Coenrad van Bos am Klavier), Schubert, Schumann, Loewe und Hugo Wolf bestritten den gesanglichen Teil, Wildenbruch-Schillinge', Hexenlied" den deklamatorischen. Barde und Rezitator, wer vermag mehr?

Der "Kreuzkirchenebor" unter Pastor Greulich gab unter Mitwirkung der "Orchestervereinigung", des Oratoriensängers Hans Hielscher-Breslan nud der Sopranistin Käte Becker-Berlin die gewaltigen Bachschen Kantaten "Schauet doch und sehet", "Gott der Herr ist Son" und Schild" und "Liebster Gott, wann werd" ich sterben" in sehr lohenswerter begeisterter Wiedergabe. Die "Posener Orchestervereinigung" brachte unter Oskar Hacken berger Mozarts Jupitersymphonie, Griegs lyrische Suite op. 54, Sibelius' Suite "Pelleas und Melisande" und Mendelssohns Melusiuenouvertire, unter Arthur Sass die Ouverture zur "Entfuhrung aus dem Berail", Richard Strauss" "Don Juan", Beethovens erste Symphonie und — abweichend vou ihrem Grundsatze, nur reine Instrumentalwerke unter Ausschluss von Solisten usw. aufzuführen — eine symphonische Ode mit Männerchor "Lied Thüringer Kreuzfahrer im Lager vor Akkon", von Fritz Gamhke, dessen Männerchorwerke weit über Posens Grenzen hinaus beliebt geworden sind. Man erwartete eine einsätzige Symphonie mit einer Schluss betonung durch den Männerchor und war enttäuscht, ein Chorwerk mit symphonischen Zwischensätzen darin zu erkennen, das mit seinem wuchtigen Bläsersatze den 120 Mann starken "Lehrergesangverein" erdrückte, ohne in seinen Motiven einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

A. Hnch.

### Strassburg i. E.

Im Strassburger Mnsikleben ist mit der Übernahme der städtischen Abonnementskonzerte durch Haus Pfittuer, dem neuen Direktor des städtischen Musikkonservatoriums, ein bedeutender Wendepunkt eingetreten. Vorläufig wird derselhe, bis zur Erledigung seiner mehrmonatlichen answärtigen Verpflichtungen, die Leitung des Konservatoriums noch dem bisherigen interimistischen Vertreter überlassen und nur zur Direktion der Abonnementskonzerte jeweils hier erseheinen, dann aber, von der nächsten Saison ah, wird er seine künstlerische Kraft und Tätigkeit völlig in den Dienst des ihm unterstellten Kunstinstitutes atellen können. Man verspricht sich hier von seiner Tatkraft und seiner künstlerischen Persönlichkeit viel. Mit dem 1. städtischen Abonnementskonzert, für dessen Programm er wohl kaum versantwortlich gezeichnet hat, und das wohl "städtischerseits" längst festgelegt war, hat sich Hans Pfitzner auf den vorteilbafteste eingeführt und sich als feinfühliger, temperamentvoller und das Orchester inspirierender Dirigent erwiesen, der dem ihm unterstellten Tonkörper Leben und Bewegung einhaucht. Nehen der glanzvoll ausgeführten Freischütz-Onvertüre, der er bei aller Pietät gegen das Werk doch subjektives Gepräge verlieh, war es eine vortreffliche Aufführung der 8. Symphonie von Beethoven, mit der er unser Publikum im Sturm für sich einnahm; mit intensivem Beifall wurde auch seine Susserst geschmackvolle Darhietung des Vor-

spiels zu Humperdineks "Dornröseheu" aufgenommen. Alshervorragende Gesangskünstlerin lernte man gleichzeitig Miss Castless aus Melbourne kennen, die mit ihrer mühelosen Höhe in der Arie "Ab perfido" von Beethoven Aufsehen erregte und sieh auch mit einer stark auf äusseren Effekt zugeschnittenen Ophelia Aria aus Thomas, "Hamiett grossen Beifall ersaug. Das 2. Ahounementskouzert brachte neben Schumauus Onvertüre zu "Genoveva" noch das Vorspiel zur Oper "Loreley" vou Max Brueh, dessen sinntällige Melodik sieh ausserordentlich wirksam erwics und Pfitzner dreifachen Hervorruf eintrug; seine bedeutente Dirigentenbefähigung kam in der brillant gelungenen Ausführung des grossen symphonischen Variationeu-werks "Don Quixote" von Richard Strauss, das hier zum ersten Male zu Gehör gehracht wurde, zur Erscheinung. Dass das bizarre, komplizierte und an Missklängen reiche Werk, über das Neues an dieser Stelle nicht zu sagen ist, keinen nachbaltigen Eindruck hiuterliess, eigentlieh mehr verühnfte als erfrente, komnt natürlieh auf Rechnung des Komponisten und uieht des Dirigeuten. Solistin des Ahends war die sympathische jugendliche Geigerin Stefi Geyer aus Budapest, die in Meudelssohns Violiukonzert eine staunenswerte Virtuosiiät, Temperament, kunstlerischen Ernst und musikalische Intelligenz erkennen liess und Beifallsstürme erweckte, die ihr auch nach der gediegenen fast an männlich gereiftes Ausdrucksvermögen gemahnenden Ausführung der bekannten Bachschen Cinconne zuteil wurden. Nehen den städtischen Abonnementskonzerten, sind es die Abende des "Tonkunstlervereins" die die Elite des hiesigen Musikpublikums zu fesseln wissen; zunächst war es im Rahmen des Vereins das Flonzaley Quartett aus New York, das durch den gediegenen Vortrag des Beethovenschen Streichquartetts op. 135 ("Muss es sein") zu seinen früheren Verehrern sich neue hinzuerwarb. Ein anderer Abeud brachte die eminente Pianistin Mile. Germaine Schuitzer, die durch brillante Aussihrung der Appassionata-Sonate von Beethoven, die blendend-schillernde Wiedergabe des "Pester Carneval" von Liszt und die prachtvoll gespielte Asdur Ballade von Chopin Proben eines weit über den übliehen Virtuosendurchschnitt gehenden Klaviertalents ahgah. Man wird sieh den Namen der bisber unbekannt gewesenen Künstlerin merken müssen. — Dass Prof. Ernst Münch mit seinem Wilhelmer Chor seit mehr als 20 Jahren fortgesetzt Bach Aufführungen veranstaltet und allmäblich sämtliche Kantaten Bachs zur Ausführung zu briugen bestrebt ist, wird den Lesern dieser Zeitsehrift nicht unbekannt sein; diesmal brachte er vier Kantaten in vortrefflichster Weise zu Gehör: "Ein feste Burg" — ein Kolossalgemälde in Tönen voll überwältigender Kraft Kolossalgemälde in Tönen voll überwältigender Kratt — "Schauet doeb und sehet", "Die Eleuden sollen essen" und die Solo-Kautate: "Gott soll allein mein Herze hahen". Der mit dem Baehstil seit Jahren wohlvertraute Chor leistete wieder Mustergultiges und da die Solisten, die vortreffliche Altistin (eigentlich mehr Mezzosopranistin) Maria Philippi aus Basel, die Sopranistin Jeuny Dufau aus Mülhansen und der bekannte Baehsänger George Walther aus Berlin ganz Hervorragendes leisteten, denen Herr E. Gastone von hier sich auschloss, to bot die Aufführung einen erhehenden Genuss. Auch der Strassburger Männergesangwerein" der Auch der "Strassburger Männergesangverein" der unter Knrl Frodls Leitung einen ungeahnten Anfachwung genommen hat, trat mit seinen wohlgelungenen ersten Wiuterkonzert auf den Plan; in Hegurs ebenso dankbarem als musikalisch interessantem "Rudolf von Werdenberg" entwickelte der Verein eine Tonfülle von imponierender Grösse und gleichzeitig eine Vortragskunst, die ein beredtes Zeugnis für die gediegene Ansbidung abgibt, die der nuermidliche Dirigent seiner Sängerschar zu teil werden lässt. Der ansgezeichnete Frankfarter Geiger Felix Berber war an diesem Ahend Gust des Vereins und spielte mit glänzender Technik und herrlichem Tou das unsagbar sehwere und mindestens wenig dankhare Ddur-Konzert für Violine von Brahms, ilas der verstorhene Breslauer Dirigent Maszkowski einst nicht übel als Konzert "gegen die Violine" bezeichnet hat. Um die Propagierung der Trioliteratur machen sich seit einigen daltren drei Künstler verdient, Konzertmeister Walther (Violine), G. Schmidt (Cello) and Pinnist Stennebruggen; sie brachten jüngst Mozarts Trio B dur op. 14 von St. Saëns op. 92 zu wirkungsvullem Vortrag.

Stanislans Schlesinger.

### Stuttgart

Die von Pohlig angebahnte Überlieferung, wonach die Abounementkonzerte der Kgl. Hofkspelle in reine Symphonieund Solistenabende geschieden werden, hat Dr. Obrist aus Weimar weiter fortgeseizit; er dirigiert gastweise die Konzerte

1907,08. Dass wir nach ihm Schillings bekommen, ist sehin gemeldet. Den drei ersten Symphonieabenden legte Obrist de Entwicklung der deutschen Symphonie als Leitge danke zugrunde. Das erste Konzert brachte Stamitz, den vom Mannheimer Musikfest ber bekannt gewordenen, dann von Haydn eine sehr selten gehörte Symphonie (Le Midi), welche Banck mit 5 anderen bel Kistuer veröffeutlicht hat, und als Kontrast Beethovens "Siebente". Im zweiten Abend stellte der Dirigent Brahms Zweite" und Bruekners, Erste" einauder gegenüber; zugleich war damit die tatsächliche Zusammengehörigkeit beider Meister augedeutet. Beiden Werken wurde gleich liebevolle und klausschöne Ausführung zuteil; Bruekners Erste hatte die Heckapelle kurz zuvor in Tübingen gespielt: ner dortige sehr starke Erfolg wiederholte sich in Stuttgart. Der erste Solistenabend galt Jonchims Gedüchtnis; Kouzertmeisier Wag halter spielte das Ungarische Violinkonzert und Baehs Antoll-Konzert. Ausserdem sang Burrian Siegfrieds Erzählung und Sterhegruss, welchem die Trauermusik folgte. Am zweiten Abend hörten wir aussehliesslich Werke lebender Komponisten, darunter die Serenade op. 14 von Sekles, Internezzi Goldoniani von Bossi, und Lieder von Schillings, R. Strauss und Weingartner (gesungen von Fran Bopp Glaser und Herrn Weil, Der Noue Singverein unter Prof. E. H. Seyffardt beschen uus regelmässig Neuheiten, so lernten wir durch ihn dru Totentanz von Woyrsch kennen. Das 60 jährige Juhiläum durfte der Verein für klassische Kirchenmusik feiern. Prof. S. de Lange führte Bachs Weinachtsoratorium auf, wobei das Ehepaar Kraus Osborne mitwirkte. Die heiden gaben anch ein eigenes Konzert im Festsaal der Liederhalle, die Eranch en eigenes konzert im resisaai uer Lieuerusaie, die ki-folge auf dem letzten Stuttgarter Musikfest haiten dies ermög-licht. Der Stuttgarter Linderkranz (Prof. Förstler), der Lehrergesangverein (Prof. S. de Lange), der Orchesterverein (Musikdirektor Rückbeil), der Orchesterverein (Musikdirektor Ruckbril), der Schuberthund (Rückbeil) traten chenfalls mit ihren ersten Konzerten auf den Plan. Rückbell gibt jederzeit er-lesene Programme; der Schuberthund z. B. bot Mendelssohns Walpurgisuseht, Liszts Glocken des Strasslurger Münsters, Wolfs Frühlingschor aus Manuel Venegas, und für Streichorchester Liszts Augelus. Auch das Cannstatter Kurorchester vervollkommuet Rickbeil durch immer neue nad höhere Aufgaben. Zunächst wurde ein Grieg Abend veranstaltet; dann lolgte ein Abend mit Mozarts neuem Violinkonzert (das Rückbeil selbst snielte), und Mozarts kleiner Nachtmusik (eigentlich für Streichquartett), ferner mit Istels Lustspielouverture und Sinigaglias Piemontesischen Tänzen. Besonders dünn im Verbältnis zur amleren Musik ist die kammermusikalische Gattung auch diesen Winter vertreten. Noch keine auswärtigen Gäste. Seiten aus; jetzt ist nur noch ler Weudlings Stelle vertretende Konzertmeister Waghalter am Werk, ein sehr virtuoser und verständnisvoller Geiger, der unter Mitwirkung Prof. Pau ars fünf Abende gibt. Ein neues tüchtiges Gesangsquartett hat sich aufgetan: Frau Rück beil-Hiller, Frl. Meta Diestel, Herr Sattler nud Prof. Freytag Besser. Sie wirkten anch in einem Schumann-Abend des Panluskirchenchors mit (Mezger).

Von Solistenkonzerten waren die wichtigsten Pauers Bethaven abende. Grossen Zulauf latte auch Fran Schweicker-Schuitz. Einen Liederabend veranstaltete Prof. Freytag-Besser. Isid or a Duncan gebört insofern in ein musikalisches Referat, als sie ein lebendiges, innerlich durchdachtes Verhältnis zwischen Tanz- und Tonkunst anch ausserhalb des musikalischen Dramas wenigstens ahnen lässt; zur Verwirklichung fehlt wohl das ursprüngliche musikalische Empfinden. Nur die Schubert-Tänze wären einer Dahutte weit. Dass meinem Bericht ein sanirischer Anhang nicht fehle, dafür hat ein biesiger Zeitungsvorlag gesorgt, der mit echt amerikauischem Geschiftssinn die Kunst in den Dienst der ordinitren Reklamstellt; und gleich beim ersten Zeitungskonzert war Richard Strauss mit Zu- und Ahsage bei der Hand. Nun, wenn die Korruption anch noch so reissende Fortschritte macht: eins ist ganz sieher — es gibt einsiehtige und charakterfeste Leute geung, deren Achtung nicht ausschliesslich durch die Geschicklichkeit des Geldinacheus verdieut wird.

Dr. Karl Grunsky.

### Kreuz und Quer.

\* Der Kölner Männergesangverein wird im Mai eine 14 tägige Sängerfahrt unternehmen, die sieh über Brüssel, Antwerpen, London und andere englische Städte erstrecken soll.

- \* Auf einem in Stockholm abgehaltenen Landeskongerss wurde ein Schwedischer Musikerhund gegründet, der sich dem internationalen Bunde auschliesen wird.
- \* Unter dem Namen "Collegium musienm" ist in Tühingen, innerhalb des akademischen Musikerreins (Leiter: Prof. Fritz Volbach) eine Verrinigung gehihlet worden, die auf musikalischem Geldet eine neue Idee durchanführen anstrebt. Das Collegium musieum stellt sich zu dem landläufigen Begriffe des "Konzerte" in direkten Gegeusstz. An Sielle des "Menüs" von zusammenhungbsen Nummern tritt eine Reihe von Sindien, die unter einer einheitlichen liee zusammengefasst sind. Der Zweck ist, die Stimming eines hestimmiten Zeitabschnitts dem Hörer empfinden zu machen. Aber nicht nur die Musik allein, das Wort, das Bild, wo es angeht, die Gebärden, Bewegungen, sollen mitwirken, dieses Ziel vollkommen zu erreichen.
- # Das für illeses Jahr geplante mecklenburgische Musikfest kann erst 1909 stattfinden.
- \* Der aus dem Priesterstamle hervorgegangene italienische Kumponist Perosi ist zur Zeit einer der fleissigsten Tousetzer Italius. Vor einigen Tagen wurde in Rom ein meuer Konzertssal, der "Salom Pin", eröffnet, der mehr in 1800 Personen fasst. Die Eröffnung des nenen Kunsttempels gestallete sich zu einer Perosi-Feier, an der der erste Teil einer Trilogie, "Transitus animae" (Hingang der Seele "ein grosses Oratorium ausgeführt von 200 Mitwirkenden unter Leitung des Komponisten unfgeführt wurde. Der zweite Teil betielt sich "Gindizio universale" Das jungste Gericht), der deitet, der der Vollendung entgegengeht, führt den Namen "Il paradiso". Ferner heschäftigt sich der fleissige Komponist noch mit einem vierten Oratorium. "La samaritana", das einen Stoff aus dem Erdenlehen Jesu hehmdelt. Am Eröffnungsahend gelangten ausserdem noch ürei Symphonien des Meisters, "Rom", "Florenz", "Venredig", die die Serie der symphonischen Werke eröffneten, die Perosi aus Dankbarkeit für sein Vaterland unter ihrem Namen einer jeden grossen Stadt Italiens schenken will, zu Gebür.
- \* Letzthin wurde, wie wir der "Rhein. Westt, Ztg." entnehmen, in einer grösseren Stadt an der Ostgrenze Frankreichs eine feierliche Messe zu Ehren der Schutzhriligen riues Musikvereins der heiligen Gieilie abgehalten, hei der ein öberraschendes musikulisehes Programm geboten wurde. Die Feierlichkeit begunn mit einem englischen Exzentrie Mussch, einer englischen Komposition. Nuch dieser pittoresken Linfuhrung halten die erusten Täne eines De Profindis für die im Laufe des Jabres versturbenen Mitglieder der Gesellschaft durch das Kirchenschilf. Als diese verklungen waren, wurde ahwechslungshalber ein kriegerischer Marsch, noch dazu ans der Balkanbalhiosel, "Gurko" betitelt, gespielt, wie in dem Programme ausgeführt wurde, "ein sehr hinreissendes Stuck, das eruste Schwierigkeiten bei der Wiedergahe bietet, das aher mit seinem Zischen und Krachen der Kanonenkugeln nul seinen Nachahnungen des rasenden Kampfgemenges einen grossen Eindruck hervoruft". Bei der Kreuzeserhebung wurde dam wieder ein sehr frommes Bruchstück aus einer Phantasie von Lubole zu Gehör gebracht und dieses Konzert mit der Bereeuse aus "Jocelyn" geschlossen. Den Vorschriften des Papstes über die Kirchenmasik dürfte dieses Programm kaum entsprechen, abes dagegen kann ihm Mannigfaltigkeit und Pikanterie nicht abgeleugnet werden.
- \* Der Pfälzische Sängerhund, welcher im Sommer 1910 ein Bundesfest abhalten will, erlässt im Inseratenteil unser huntigen Nummer ein Preisausschreiben zur Gewinnung eines grösseren Chorwerkes, wohr er M. 1000.— aussetzt.
- \* Die neuen Direktoren der Pariser "Grossen Oper" Messager, Bronssan und Lagarde baben nun am 1. Jan, ihr Amt angetreten. Bis zum 25. Jan. bleiht das Theater behufs Renovierung gesellossen und wird dann mit einer Anfehrung des vollständig neu ausgestatteten Gounodschen "Faust" wieder eriffinet. Neben Vidal und Busser wirkt als Kapellmeister meh Bachelet und Ruband. Neumagagements werden eine ganze Reihe vorgemmen, namentlich im Tenorfach. Als Buritonist wurden, a. das Mitglied der Budanester Oper, Vilmos Beck, neu angagiert. Die horrend bolten Eintrittspreise wurden, jedoch lange nicht genügent, ermässigt.

Die Repertoireankündigungen verkunden nur sehr wonig Novitäten. Es scheint also in der neuen Ära alles beim Älten zu bleiben!

- \* Camillo Erlanger, der Komponist der Opern "Le fils de Fétolle", "Aphrodite" etc steht im Begriff, seine Oper nach G. Hanptmanns "Hunnele" zu beenden. Das Libretto rührt von dem bekannten Textdichter L. de Grumoni her. A. N.
- \* Einen Kursus für Musikästhetik eröffnet im Laufe des Monats Januar der Gesanglehrer Imbert de La Tour am Pariser Konservatorium. A. N.
- \* "L'Immolation du Christ" ist der Titel eines neuen Oratoriums von Adolphe Marty, dem Komponisten der Saiut-François-Navier-Kirche zu Havre (Frankreich), das bei seiner kürzlich in dieser Stadt erfolgten Erstanfführung dem "Echo de Paris" zufolge tiefen Eindruck gemacht hat. A. N.
- \* Ein Edmund Membrée: Fest, in dem ausschliesslich Werke dieses einst in Paris sehr belieht gewesenen Komponisten (der u. a. die Musik zu "Oedipus rex" geschrieben hat), zur Aufführung gelangen, wird im März in Paris stattfinden. A. N.

#### Persönliches.

- # Dem Organisten Hermann Deckert von der "Nenen Kirche" in Berlin wurde der Professortitel verliehen.
- \* Henri Marteau wurde als Nachfolger Joachims die Violinklasse an der Kgl. Hochschule für Musik in Berlin übertragen.
- \* Zum Dirigenten der Mainzer Liedertafel wurde Otto Naumann aus Dresden gewühlt.
- \* I'rot. Siegfried Ochs zu Berlin erhielt hei Gelegenheit des 25 jährigen Jubiläums des Philharmonischen Chors den Roten Adlerorden 4. Klasse.
- \* Alfred Elsmann, Kapellmeister an der Dresdener Hofoper wurde zum 2. Kapellmeister um Hoftheater zu Weimar ermnint,
  - \* Paul Drach wurde 2. Hofkspellmeister in Stuttgart.
- \* Willy Burmester erhielt die I. Klasse des Ordens Philipps des Grossmütigen.
- \* Nach dem Rücktritt des bisherigen Leiters, Emil Mlynarski, wurde Paderewski zum Direktor des Warschauer Konservatorium für Musik ernannt.
- \* Sigrid Arnoldsen erbielt die russische Medaille vom roten Kreuz.
  - \* Max Busch feierte seinen 70. Geburtstag.
- \* Th. Blumer jr. wurde zum 2. Kapellineister und Chordirektor am Hoftbeater in Altenburg ernannt.
- \* Albert Berrens, Lehrer am städtischen Konservatorinm in Luxemburg wurde zum grossherzoglichen Hofpianisten ernaunt.
- # Hüsgen, Chorrepetitor an der Kölner Oper wurde als Lehrer für Klavier und Theorie am Konservatorinm der Musik zu München-Gladbach angestellt.
- \* Am 6. Januar feierte Hein rich Bötel sein 25 jähriges Bühnenjuhiläum.

Todesfälle. In Augsburg starb Rudolf Artaria der langjährige verdiente Direktor der Musikschule am 22. Dezember. — Kammersänger Wilhelm Hesch in Wien verschied plötzlich an den Folgen einer Operation.

Alle an die Redaktion gerichteten Zuschriften und Sendungen wolle man adressieren: Redaktion des "Musikalischen Wochenhlattes", Leipzig, Seeburgstr. 51. Alle geschäftlichen Korrespondenzen, Zahlungen etc. siud zu richten an: Expedition des "Musikalischen Wochenblattes", Leipzig, Seeburgstr. 51.

#### Reklame.

Auf den der heutigen Nummer beigefügten Musik-Verlugsbericht 1907 der Firma Breitkopf & Härtel in Leipzig seine ausert Leier besonders aufmerksam gemacht.

Teleg.-Adr.: Konzertoandor Loipzig.

## Konzert-Direktion Hugo Sander

Vertretung hervorragender Künstler.

Arrangements von Konzerten.

Leipzig, Brildorstr. 4.



## 



### Gesang.

Altistin enus, Leipzig

## Herzogl. Anhalt. Kammersingerin (Sopran)

Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konzertsängerin, Sopran, Sprechst. f. Schül. 3-4. Prof. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

## Olga Klupp-Fischer

Konzert- und Oratoriensängerin. Karlsruhe i. B., Kriegstr, 93. Teleph. 1091.

## Anna Hartung,

Konzert. und Oratoriecelogeric (Gopren). Leipzig, Marschnerstr. 2011.

### Anna Münch,

Kenzert- end Oretorieneangerin (Sopran). Eig. Adr.: Gera, Reuss J.L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Wolff, Berlin W., Flottwellstr. 1.

### Johanna Schrader-Röthig,

Konzert. u. Orstoriensängerin (Sopran) Leipzig, Dir. Adr. Pössmeck i. Thiir.

## lara

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Frankfort a. M., Trutz I.



## ClaraJansen

Konzerteängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

### Johanna Koch

Gesanglehrerin Konzert- n. Oratoriensängerin (Alt ngerin (Alt-Mezmosopran). Leipzig, Kochstrasse 23.

#### **Ubsner** Minna

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran) Essen (Rhld.), Am Stadtgarten 16. Telef. 2012. — Konzertvertr.: Horm. Wolff, Berlin.

## Hildegard Börner,

Meder- und Oratoriensängerin (Sopran). Alleinige Vertretung:
Konzertdirektion Reinhold Schebort, Loipzig.

## Frau Martha Günther,

Orntorieu- uod Liederelingerio (Sepreo).
Plauon i. V., Wildstr. 6.

### Emmy Küchler

(Hoher Sopran), Lieder-u. Grateriensängerie. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

## Marie Busjaeger.

Konzert- und Orstoriensangerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

## Illargarethe Schmidt = Garlot

Konzertpianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B II.

## Ella Zhies-Sachmann.



### ucie Ruck-Janzer

Lieder- oder Orstoriensängerin (Mezzonopran — Alt) Karleruhe i. B., Kaiser-strasse 26. — Telafon 537.

## duna Walter-Choinanus

#### BERLIN-WILMERSDORE,

Nassaulschestr. 57. Konzertvertretung: Herm. Wolff.

## Damenvokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasse 4IIL

Hildegard Homann, Gertrud Bergner, Anna Lücke und Sophie Lücke.

## Martha Oppermann

Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Mezzosopram)

Hildesheim, Boysenstr. 5. Ronzert-Vertretung: Reinhold Schubert, Leipzig.

Frau Lilly Hadenfeldt Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Messosopran)
Vertr.: Konzertdir, Wolff, Berlin.

## Alice Bertkau

Lieder- nnd Oratoriensängerin Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.



#### Karoline

Doepper-Fischer. Konzert- und Oratorien-Sängerin (Sopran).

Duleburg e. Rhein, Schweizerstrasse No. 25. Fernspreaher No. 384.

## Ulga von Welden

Konzert- n. Oratoriensängerin (Altistin)

Stuttgart, Rothebühlstr 91 d.

### Richard Fischer

Oretorien nnd Liedersänger (Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Herm. Wolff, Berlin.

## Alwin

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor). Berlin W. 15, Fesanenstrasse 46 II.

Konzert-u.Oratoriensänger (Bass-Bariton) Braunschweig, Kastanjonailos 2 pt.

Oratorien-Tenor.

Lieder- und Georg Seibt, Oratoriensänger Chemnitz, Kanerstr. 2.

Karl Götz, Liedersänger CÖLN a. Rh.

Geff. Engagements an die Konzertdirektion Hermann Wolff, Berlin W., Flottwellstr. 1.

Telegramm-Adresse: Konzertdirektion Reinhold Schubert LEIPZIG. politect. 16, —Teleph. 892. Vertretung hervorragender Künstler und Künstlerinnen sowie Vereinigungen. Thernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands.

Kammersänger

Lieder- und Oratoriensänger. — Leipzig. Schletterstr. 41.

## **Heinrich Hormann**

Oratorien- und Liederslinger (Tenor) Frankfort a. Hain. Oberlindau 75.

## Gesang mit bautenbegleitung.

Karianne Geyer, Berlin W.,

Kanzertsängerin (Altistin).
iseke, englische, fransösische und italieu
Volke und Ennstlieder zur Laute.
Konzertvevireter: Herm. Wolff, Berlin W.

## Klavier.

Konzertpianistin. Leipzig, Davidstr. 1b.

## Erika von Binzer

Konsert-Pianistin.

München, Leopoldstr. 63 L

### Vera Timanoff.

Grossbersogl Sachs. Hofpianistin St. Petersburg, Zuamenskaja 26.

### Hans Swart-Janssen

Pianist (Konzert und Unterricht). LEIPZIG, Gramistr. 84, Hochpart.

## Orael.

Albert Jockisch Konzert-Organiet, einzig. Wettimerstr. 28. Solo u. Begl.

### Adolf Heinemann Organist

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen, Kaiserst, 74, Coblenz, Schützenstr, 43.

## Beorg Pieper, Konzett-Organist

Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Dasseldorf, Schirmerstrasse 8.

## Violine.

### Alfred Krasselt. Hofkonsertmeister in Weimar.

Konz.-Yertr. Kerm. Wolff. Berlin W.

## Violoncell.

## Georg Wille

und Lehrer am Kgl. Konservatorium. Dreadon, Comeniusatr. 87.

## Fritz Philipp, musiker

"Vielencell-Selist." Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannhelm, Grossherzgi. Hoftheater.

itarienspielerin (Laurent d. Conservatoire de Paris) nimmt Engage-ments an für Konzerte (Solo- u. Orchesterpartien). Homburg v. d. Höhe, Dorotheenstr. 7.

## Trios u. Quartette.

### Trio-Vereinigung

v. Bassewitz-Natterer-Schlemüller. Adresse: Natterer (Gotha), od. Schlemtiller, Frankfurt a. M., Fürstenbergerstr. 162.

## Unterricht.

## Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagoglo. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

## Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Lelpzig, Albertstr. 52 II.

#### Musikdirektor

### Fritz Higgen

Gesangspädagoge

Vollständige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh. von Praeger & Meier.

### Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehranstalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. rbereitungskurs e. k., k. Stasisprüfung. — Kepellmeisterkurs. — Ferialkurse (Juli Sopt.). — Abtallu f. briefl.-theor. Unterricht. — **Prospekte franko durch die Institutskans**lei, Wien, VII/I.s.

## Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gogrundet 1898) in Leipzig (gegrundet 1898)

Portblidungskurse für Chordirigenten (Kantoren), Schulgesanglehrer und Lehrerinnen. Winterkurse einzeln und in Gruppen, Ferlenkurse 13. Juli bis 1. August 1908. Lehrplan: Theorie und Praxis der Stimmblidung in Spreche und Gesang von G. Borchers, des Tonworten von Carl Eits, der rhythmischen Gymnastik von Jaques Dalorose.

Vorträge über Goschichte des a capella Gesanges und des Schulgesanges, Asthetik etc. etc. — Prospekte durch Oberlehrer Gustav Borchers, Hobe Strasse 49.

#### Stellen-Gesuche Angebote.



Stellenvermittiung d. Musiksektion

middes A. D. L. V. a

magnible versitätet angeb. Lehverhann f. Klavier,
Gesnay, Violine ete, fir Konservatorian, Pennionaen,
Familien in In-n. Aneland. Byrachkonntniseo.

Eestralisitang: Fran Heilene BurghaneaLoubancher, Berita W. 30, Luitpoldstr. 43.

### ——— Inserate ——

finden in den Vereinigten musikalischen Wochenschriften "Musikal. Wochenblatt — Neue Zeitschrift für Musik" die welteste und wirksamste Verbreitung.

#### gerband der Deutschen Mesikiehrerinnen. Musiksektion des Allgemeinen Deutschen = Lehrerinnenversins. :

Derselbe erstrebt die Förderung der geistigen und materieilen Interessen der Muziklehrerinnen. 1700 Mit-glieder. Ortsgruppen in über 40 Stadten. Nähere Auskunft durch die Geschäftstelle, Frankfurst am Main, Humboldtstrasse 19.

Eines der grössten Konservatorien Süddeutschlands sucht für Herbst 1908 bei hohem Gehalte einen

### I. Klavierlehrer

der zugleich renommlerter Künstler und erfahrener Pädagoge sein muss. Bewerbungen sind unter F. 3 an die Redaktion dieses Blattes zu richten.

## Einbanddecken

zum uorigen Jahrgange des "Musikallschen Wochenblattes" sind zum Preise von

\_\_\_\_ 1.\_ M. =

durch die Expedition zu beziehen.



## Anzeigen.



## 🗝 Musikwissenschaftliche Abhandlungen und Bücher über Musik. 📲

## Ph. Em. Bach

Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen. ~~~

\*\*\*\*\*

Nach der Original-Ausgabe (Berlin 1759) hergestellt und mit kritischen Erläuterungen herausgegeben von **Dr. Walter Niemann**. Gebunden M. 7.—. Broschiert M. 6.—.

## Adolph Kullak.

Die Ästhetik des Klavierspiels.

4. Auft. Bearbeitet und heransgegeben von Dr. Walter Niemann.

Gehaftet M. 5.-. Gebunden M. 6.

### Johann Joachim Quantz.

Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. Neudruck nach dem Original (Berlin 1752) mit kritischen

Gebunden M. 7. —. Broschlert M. 6.—.

## Max Reger.

### Beiträge zur Modulationslehre.

Zweite Aufl. Taschenformat. M. 1.—, Deutsch. — Französisch — Englisch. "Nin ausserordantlich gejstvottes und natürtieltes Büchlein, das Lehrer und bernende in der Theorie kennen ternen müssen."
"Schon zo diesem Zweck ist das Stadium von Regers keiner Schrift mit den Beispielen zur Modalationslehre nicht geung zo empfehlen."
"Die Musik."

## Dr. Hugo Riemann.

Musikalische Logik.

llauptzuge der physiologischen n. psychologischen Begriindung unseres Musiksystems. M. 1.50.

Das Problem des harmonischen Dualismus. Ein Beitrag zur Ästhetik der Musik. M. —.60.

## Prof. Dr. Arthur Seidl.

2. Aufl. Vom Musikalisch-Erhabenen, m. 3.—

### Louis Köhler.

Theorie der musikalischen Verzierungen für jede praktische Schule beeondere für Klavierspieler.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, LEIPZIG.



Neuer Verlag von Ries & Erler in Berliu.

## Etelka Gerster Stimmführer.

6 Mk. n.

"Alline ausserliches Beprange über sehr gewieldigen behalt für je to Gesengehöbesene liegt bier eine sehr heartbeisweite Arbeit einer unserer besten Besangsunisternum vor. Ins Werk ist jedenfalls eine wesenliche Höfe bei den midsamen Schriften, die zur Urreichnus wirklicher Besangskunst führen." Bert. H. n. H. Zeilung.





## **尼他** Breitkopf & **Därtel** in Leipzig

# Leone Siniqaqlia



## 🛮 Danze Piemontesi 🖺



(Sopra Temi Popolari)

### für Orchester

In diesen Dauze Piemontesi benutzt der Komponist Volkalieder eeiner Heinat. Das dan ersien Tanz eröfinende beima ist ein entrückendes Lebeslied aus Piemont "Spatuta il sol, e la luna e la luna d'Monnoalè". In scharf rhythmisozem Takt folgt "Riebs, se vooi vonre dien Kofforderung zum Tanz, die aus dem Banhundert stammt und ein echtes Volkslied geworden ist. Das ersie Thema erscheint bald wieder is reicherem instrumentalen Kleide: leise und zart endet der ersto Tanz uit Nachklönene des poeitechen Liebes. Auch der zweite Tanz setzt sich ats weit echt volkstömlichen Theman zusammen. Das derh und beist eine erste Thema ist ein Instiges Soblat-tiled aus Piemont "Cim-, moreitina bella ma prima di partire un bacia fi voglio dar". Junn tolgt ein frühliches, übermütiges "Abschiedslied der Alpenjäget". Beide Themen werden knastvoll verkeibnisgen, der Volkston bleibt aber trotzdem vorberrschend.

#### Die Danze piemontesi sind seit Ende voriger Konzertzeit von 120 Orchestern

#### aufgenommen worden in

Abbazja Aux-les Bains Altenburg Amste<del>r</del>bam Antiverpen Arnheim Baben (Schweiz) Baben Baben Basel Berg. Bladbarb Bergreichenstein Beclin Been Biestritz Bothum Bonn a. Rh. Brandenburg Bremen Bremerhaven Brieg Sückebura Bubweis Buenos Aires

Chicago Coblenz Dactustabt Dresden (2 Orch.) Drantheim Düsseldorf Bab Flinsberg Franklurt a. M. (2 Orch.) Fridourg (Schweiz) Garbelegen Genf Gera Glatz Gmunden Gobesberg a. Kh. Goslar

Botenburg Graslitz i. B. Bries Bab Hall Hamburg (2 Orch.) Heidelbera

Helsinafors Herinosborf Hirschberg i. Sthl. Hof Homburg v. b. H. lalau Intertaken Jüterbog Kabelvaag Karlsbab i. B, Kehl a. b. l. Köln a. Rh. (2 Drrh.) Konstantinopel Konstanz Kopenhagen Krakau Bab Kreuznach Kristiania Lausanne Leipzig Linbau Linz

Luckon

Magdeburg Macienhab Meiningen Meissen Meran i. T. Monte Carlo Mantreux Mülhausen i. Els. Münster Bab Nauheim Oberleutensborf Offenbach Osnabrück Paris Pilsen Plauen i. V. Prag Przemysl Kathenow Recklinghausen Reichenberg Kendsbura Konneburg

Rostock I. M. St. Blasien St. Petersburg Schweibnitz 5tevr Stockholm (2 Occh.) Strassburg i. E. Stuttgart Teplitz i. B. Tilsit Tsingtau Τυτίπ Uosala Utrerht Bab Warmbrunn Warsthau Wasa Watersleybe Wels Wien Wieshahen Bab Wilbungen

Worms

Original-

Nr. 1. Kleine Flöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, Pauken, Harfe und Streichquintett. Partitur 3 M., jede Orchesterstimme 30 Pf.

Nr. 2. Kleine Flöte, 2 Fiöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Höner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, Pauken, Berken Triangel, Glockenspiel und Streichquintett. Besetzuna. Partitur 4 M., jebe Orchesterstimme 30 Pf.

Besetzung.

Vereinfachte- Nr. 1. 1 Flöte (I), Obore (I) ad lib., 2 Klarinetten, 2 Hörner (I II), 2 Trompeten, Posaune und Streichguinlett. Partitur 3 ML, jebe Orrhesterstimme 30 Pf. Mr. 2. 1 Flöte (1), 2 Klacinetten, 2 Hörner (111), 2 Trompeten (111), 1 Posaune (111) und

Streichquintett. Partitur 4 M., jebe Drichesterstimme 30 Pf.

Hausmusik 1. Streichquintett, Flöte, Harmonium und Klavier. 11. Streichquintett, Flöte und Klavier.

(Salonorchester). Harmonium v. Klavierstimme je 1.50 M., jede Orrheslerstimme 30 Pf., für jede Nummer.

Klavier 2 händig Nr. 1 2 je 1.50 M. 🖂 Klavier 4 händig Nr. 1/2 je 2 M.

Wie urteilen Fachleute über die

# Lyon & Healy-Harfen?

Carl Alberstötter: Mein Urteil über die Lyon & Healy-Harfen fasse ich dahin zusammen, dass ich sage, dass sie wegen ihres einzig schönen, runden, vollen Tones, ihrer volkommenen Konstruktion und ihrer schwerwiegenden Verbesserungen gegenüber anderen Systemen wohl einzig in ihrer Art dastehen und das Entzücken jedes Kenners bilden dürften.

Melanie Bauer-Ziech: Ich finde die Lyon & Healy-Harfe von herrlicher Tonfülle, besonders in den tieferen Lagen; der Besitz eines dieser Instrumente muss für jeden Harfenspieler eine Freude sein.

Alfred Holy: Es macht mir Freude, Ihnen zu sagen, dass die Harfe in jeder Hinsicht zufriedenstellend ist. Überhaupt trägt dieselbe den Stempel der höchsten Perfektion, Franz Poenitz: Diese Harfen haben grossen gesangreichen Ton, unverwüstlichen Mechanismus und werden wohl so bald nicht übertroffen werden.

Wilhelm Posse: Ich halte die Lyon & Healy-Harfen

für ganz wundervolle Instrumente.

Johannes Snoer: Bei Solovorträgen, wie z.B. Harfenkonzerten mit Begleitung von grossem Orchester, stehen die Lyon & Healy-Harfen meiner Ansicht nach unübertroffen da.

Albert Zabel: Ich bezeuge hiermit gern, dass die Harfen der Firma Lyon & Ilealy in jeder Beziehung den weitgehendsten Anforderungen der Harfenspieler entsprechen.

Leo Zelenka-Lerando: Es gereicht mir zu besonderem Vergnügen, Ihnen mitteilen zu können, dass die Lyon & Healy-Harfe nach meiner langjährigen Erfahrung, die ich mit derselben gemacht habe, das idealste Fabrikatist. Binnen 4 Jahren habe ich dieselbe in mehr als 300 Konzerten gespielt,

### Alleinige Niederlage für Europa:

## Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

Ausführlicher Katalog und Gutachten frei.

## Teilhaber gesucht!

In ein sehr renommiertes, erweiterungsfähiges Konservatorium in Grossstadt kann **Pianist** oder **Gesanglehrer** als Teilhaber und Mitdirektor eintreten. Beteiligungskapital 12000 M.

Offerten unter F. 6 befördert die Exp. d. Blattes.

Ein selt über 30 Jahren bestehendes

## Konservatorium der Musik

in einer der grössten Städte Norddeutschiands, soll wegen vorgerückten Alters des Besitzers verkauft werden. Übergabe am 1. Oktober 1908. Die Anstalt steht auf höchster künstlerischer Stufe und liefert einen grossen finanziellen Ertrag; sie ist bei dem schnellen Anwachsen der grossen Stadt noch nach vielen Richtungen sehr entwickelungsfähig. Schülerfrequenz der letzten Jahre 578. Reflekt. werden gebeten ihre Adressen unter F. 2. an die Exped. d. Bl. einzusenden.



Bebördlich beaufsichtigtes, beleutendes

## Musik-Institut

soll im Besitze wechseln.

Gef. Bewerbungen unter F. 1 an die Expedition dieses Blattes erbeten.

## Lieder-Albums

## für eine Singstimme m. Klavierbegleitung

aus dem Verlage von

### C. F. W. Slegel's Musikallenhandlung (R. Linnemann) in Leipzig.

Abt-Album. 20 ausgewählte Lieder von Frauz Aht. Für hohe Stimme brosch. M. 2.—; elegant geb. M. 3.60. Für mittlere Stimme brosch. M. 2.—; elegant geb. M. 3.60.

Breve, Otto. Op. 3. Toskanische Lieder (23) nach Texten aus dem Volk von Ferdinand Gregorovius. Netto M. 2.50.

Bruch, Max. Zwölf schottische Volkslieder, bearbeitet (mit deutschem und englischem Text).

Kartoniert M. 3 .-.

Bruch · Album. 24 ausgewählte Lieder von Max Bruch. Mit deutschem und englischem Text. Broschiert M. 3 -.

Cornelius, Peter. Op. 8. Weihnschtslieder. Ein Zyklus, mit deutschem und englischem Text. Neue Ausgabe mit dem Bildnis des Komponisten.

Ausgabe A: For Alt.
Brosch. . . . . M. 1.—.
Geb. . . . . . . M. 2.—. Ausgabe B: Für Sopran. Broseb. . . . . . . Geb. . . . . .

- Op. posth. Brautlieder. Mit deutschem und englischem Text. Neue Ausgabe mit dem Bildnis des Komponisten.

Ausgabe A: Für Sopran. Ausgabe B: Für Alt. 

 Broseb.
 .
 .
 M. 1.—.
 Broseb.
 .
 .
 M. 1.—.

 Geb.
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 <

Frans-Album, Rd. I. 36 ausgewählte Lieder von Rohert Franz. Mit deutschem und englischem Text. Übersetzung von Elisabeth Bücker.

Ausgabe für bohe Stimme brosch. M. 3.—; eleg. geb. M. 4.50.
mittl. M. 3.—; M. 4.50.
tiefe , M. 8.—; M. 4.50.

Franz-Album, Bd. II. 42 ausgewählte Lieder von Robert Franz. Mit deutschem und englischem Text. Uhersetzung von Elisabeth Rücker.

Ausgabe für hohe Stimme brosch. M. 3.—; eieg. geb. M. 4.50.
" tiefe " M. 8.-; " M. 4.50.

Gumbert - Album. 20 ausgewählte Lieder von Ferdinand Gumbert.

Auegabe für hohe Stimme brosch. M. 2.—; eleg. geb. M. 3.60. mittl. M. 2.—; eleg. geb. M. 3.60.

**Nakonz, Guido.** (115) Kinderlieder (Op. 3-11): Heft I—IX je M. 1.50.

Dieselben in 3 kartonierten Bänden.

Bd. I. Heft I—III (36 Lieder, Op. 3, 4, 5) . . . netto M. 3.— Bd. II. Heft IV—VI (38 Lieder, Op. 6, 7, 8) . . . , M. 3.— Bd. III. Heft VII—IX (41 Lieder, Op. 9, 10, 11 . . , M. 3.—

Pfeil-Album. Sammlung von 18 der beliebtesten Männerchorlieder von Heinrich Pfeil, für eine mittl. Stimme übertragen. Brosch. netto M. 2.-.

Schlegel, Leander. Op. 20. Deutsche Liebesieder. Ein Zyklus von 15 Liederu. M. 8.40.

#### Wilhelm Hansen Musik-Verlag. LEIPZIG.

Vor kurzem in Londoner Queens Hall mit grossem Erfolg aufgeführt.

Professor

# Victor Bendix

Symphonie No. 2. in D. "Sommerkläuge aus Süd-Russland" Op. 20.

Part. M. 15 .- , Stimmen M. 15 .- ; Dbl. Stimmen à M 1.50.

Ausgabe für Klavier zu vier Händen M. 5.50.

> Lieder, Op. 3. M. 1.80.

Wohin bist du entschwunden. Serenade. Abendglocken. Im Frühling. Einzeln:

Abendglocken (tief) M. 1.—.

#### Zehn Lieder

von Goethe, Heine, Lenau und Bückert.

Ор. 18. М. 2.50. Einzeln à M. -.50 bis M. -.75.

Urteile der englischen Presse:

Standard: "Mr. Victor Bendix made his first appearence in this county as composar and conductor at the Queens Hall. The programme was untirely made up of his own works, and whatever lies the Danish Professor may think of his venture, he had certainly nothing the complain of as regards appreciation."

ciaron. Times: 'The symphony was fresh an inter-cating. The songs, sung by Herr Paul Schmedes with admirable style, were melo-dous; the most popular song with the audi-ence was 'The Evening Bells'."

Globe: "The scoring on the symphony is clear and pioturesque. Herr Paul Schmedes made all the songs sound, interesting and beactiful. The whole concert was, in fact, a great success for the Danish Professor."

Dayll Graphic: "The symplony is parti-cularly attractive; it is bright, tuneful and capitally put together. The concert was a decided success."

#### 

Gutgehende, einträgliche

## Musikschule

(Rheinland) preiswürdig zu verkaufen. Auch für tüchtige Lehrerin geeignet. Off. u. F. 5 a. d. Exped. d. Zeitung.

化硫酸磺酸 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤



Gegen Monatszahlungen von 5 Mark an - bei portofreier Zusendung zu beziehen durch

H. O. Sperling, Stuttgart, Johannesgasse 58.

## Preisausschreiben.

DerPfälzischeSängerbund beabsiehtigt, bei Gelegenheit seines

im Sommer 1910 stattfindenden Bundesfestes ein grösseres Werk, Daner etwa i Stunde, für Männerchor, Solostimmen und Orchester zur Uraufführung zu bringen. Die Dichtung ist der vaterländischen, wenn irgend möglich pfülzischen, Geschichte zu entnehmen. Der Pfälzische Sängerbund hat zu diesem Zweck einen

### Ehrenpreis von 1000 Mark

für die durch ein Preisrichter-Kolleginm als die beste erklärte Komposition ausgesetzt und ersucht geehrte Tondichter, die sich im den Preis bewerben wollen, von den hetz. Werken je eine Partitur und einem Klavierauszug, ohne Beifügung des Namens, jedoch mit einem Kennwort und einem den Namen und die Adresse enthaltenden verschlossenen Briefumschlag, mit dem Kennwort auf der Aussenseite, spätestens bis zum 1. Dezember 1908 hierorts einreichen zu wollen. Die näheren Bedingungen werden auf Winnsch sofort portofrei zugesandt.

Speyer, Weihmachten 1907.

Für die Bundrsvorstandschaft: Prof. Dr. K. Hammerschmidt. Für den Musikalischen Ausschuss: Musikdirektor Richard Schefter. Wegen anderen Unternehmen will ich mein seit Jahren erfolgreich bestehendes

## Konservatorium

= mit Haus =

in grösserer Stadt Westdentschlands unter günst. Bedingungen übertragen. Offert, von ernsten Reflektanten erhitte unter F. 4 au das Musikal. Wochenblatt,

In den Vereinigten musikalischen Wochenschriften "Musikal. Wochenblatt — Neue Zeitschrift für Musik" finden

Stellen - Besuche und -Angebote etc.

die weiteste und wicksamste Verbreitung!

Erschienen ist

# Max Hesses Deutscher usiker - Kalender

23. Jahrg. für 1908. 23. Jahrg.

23. Jahrg. 1411 1976 23. Jahrg.
Mil Porlitè und Biographie Max Regers—
einem Aufseize, Degeneration und Regeneration
in der Musik" von Prof. Dr. Hage Riemann—
einem Solizhuehe—einem amfassendum MusikerGehurts- und Sierbekalender—einem KenzertBerlicht aus Peutschlandt (Juni 1916—1907)—einem
Verzeichnisse der Musik Zeilischriften und der
Musikalien-Verleger—einem ca. 25000 Adressen
culbaltenden Ailressbuche nebel einem alphabeilschen Namous-Verzeichnisse der Musiker
Dentschlande etc. etc.

38 Bogen kl. 8°, elegant in einen Band geb. 1,75 Mk., in zwei Teilen (Notiz- und

Adressenbuch getrennt) 1,75 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peluilchste Genaufgkeit des Afressenmaturinis - sebüne Ausstatung — daserhafter Einbund und sehr billiger Preis sind die Vorzige dieses Kalenders.

Zu beziehen durch jede Bueh- und Muslkalienhandlung, sowie direkt von

Max Hesses Verlag in Leipzig.

Verantwortlicher Chefredakteur: Ludwig Frankenstein, Leipzig. — Verantwortlicher Redakteur für Berlin und Umgegend: Adolf Schultze, Berlin. — Verantwortlicher Redakteur für Österreich-Ungarn: Dr. Ernst Perles, Wien. — Verantwortlich für den Inseratenteil: Karl Schiller, Leipzig. — Druck von G. Kreysing, Leipzig.

## Musikbeilage zum Musikalischen Wochenblatt. XXXIX. Jahrg. Nº 3.

Kleiner Marsch im Biedermeierstile.



Aufführungsrecht vorbehalten Dem Musikalischen Wochenblatt vom Komponisten freundlichst zum Erstabdruck überlassen.



### Letzte Lebenskunst

(Fritz Erdner)



Aufführungsrecht vorbehalten. Dem Musikalischen Wochenblatt vom Komponisten freundlichst zum Erstabdruck überlassen.





XXXIX. Jahrg. \* 1908.

Jährlich erscheiten h2 Nimmen mit verschiedenen irratisbeigaben. Der Abonnementanteits beträgt verteilgablich M. 3.50. Bei direkter Frankonsendung ethiolt sich der Preis in Denischland um Osterteich-Ungarn um M.—75. im gesamten börigen Ausland um M. 1.30 vierteljshilich, Einzelm Nummern 50 Pf.

Herausgegeben

vou

### Ludwig Frankenstein.

No. 4.

23. Januar 1908.

Zu bezieben durch jedes Postamt, sowie durch alle Buchund Musikalienbandlungen des In und Austandes.

Anzeigen: Die dreigespaltene Petitzeile 30 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blättern veröffentlichten Original-Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet.

#### Hermann Kretzschmar.

Zum 60. Geburtstage - 19. Januar 1848.

Von Eugen Segnitz.

Aus bescheidenen, ja dürstigen Anslüngen heraus haben Musikwissenschaft und musikgeschichtliche Forschung in Deutschland einen gewaltigen Aufschwung genommen und sich im Laufe der Jahre immer mehr Daseinsberechtigung und allgemeinere Anerkennung erworben. Indem man den Weg zurückfand in zeitlich ziemlich weit entlegene Gebiete der ästhetischen Anschauung und musikalischen Kunstübung, erschloss sich hier gleicherweise die Kenntnis und Bedeutung für das moderne Kunstfreiben und mit der geschichtlichen Durchbildung gelaugte man mittelbar auch zur Würdigung neuerer Erscheinungen. Leipzig ist speziell mit allen diesen Bestrebungen aufs engste verbunden, und hier ist es wieder Hermann Kretzschmar. der emsig mitschaffen half am Webstuble der Zeit, dessen Arbeiten nicht allein dem musikwissenschaftlichen Leben, sondern vor allem auch dem wirklich musikalisch-praktischen reichen Nutzen eingebracht haben.

Im süchsischen Erzgebirge, zu Olbernhau, am 19. Januar 1848 geboren, besuchte Kretzschmar das Konservatorium in Leipzig und trat (1871) in den Lebrkörper dieses Instituts ein, nachdem er unter Oskar Paul promoviert hatte. Inmitten der alten Musikzentrale entfaltete der Künstleibald eine rege, auf die Leitung der Vereine "Ossian" und "Leipziger Singakademie", des Bach Vereins und der Euterpe-Konzerte gerichtete Tätigkeit, die, noch durch Übernahme einer Organistenstellung gesteigert, sehr früh zu einer Erschlaftung aller Kräfte führen musste. Wieder gesundet, fungierte Kretzschmar kurze Zeit als Kapellmeister an der Oper in Melz, folgte dann einem Rufe als Musikdirektor der Universität in Rostock (1880), um später in derselben Eigenschaft nach Leipzig zu gehen, wo er auch die Stellung des Universitätssörgenistens bekleidete und die Leitung des Universitätssängervereins zu

St. Pauli übernahm (1887). Nach Abscheiden des vielverdienten Carl Riedel trat Kretzschmar als dessen Nachfolger auf, war aber zugleich als ausserordentlicher Professor der Musikgeschichte ungemein vielseitig tätig. Seit 1904 wirkt der ausgezeichnete Künstler und Gelehrtz in der Stellung eines ordentlichen Professors der Musikwissenschaft an der Universität in Berlin. Mannigfache Reisen führten Kretzschmar nach England und besonders nach Italien.

Kretzschmars wissenschaftliche Arbeiten erschienen im "Musikalischen Wochenblatte", in den "Grenzboten", den "Jahrbüchern der Bibliothek Peters", in der "Sammlung musikwissenschaftlicher Vorträge" und der "Viertelsjahrschrift für Musikwissenschaft". In den seit 1903 erscheinenden "Musikalischen Zeitfragen" wendet sich der Gelehrte auch unserer Zeit, ihren Interessen und Bedürfnissen zu. Ebenso trat er als Komponist mit einigen Werken für Orgel, Chor und Sologesang an die Öffentlichkeit.

Zu den bekanntesten und weitverbreitetsten Publikationen Kretzschmars gehört der "Führer durch den Konzertsanl", der auch in Einzelausgaben als "Kleiner Konzertführer" erschienen ist und allmählich aus verschiedenen Aufsätzen entstand, die der Autor für die Programmbücher seiner Konzertaufführungen geschrieben hatte. Sein Bestreben ging dahin, in dem "Konzertführer": "anzuregen, ins Innere und Intime der Werke und der Künstlerseele zu führen und womöglich den Zusammenbang mit der Zeit, mit ihren besonderen musikalischen Verhältnissen, mit ihren geistigen Strömungen aufzudecken". Der Verfasser teilte den gewaltigen Stoff derart, dass der erste Band die Symphonie und Suite, der lolgende kirchliche Werke und der letzte Oratorien und weltliche Chorwerke behandelt. Einleitungen zu den einzelnen Hauptabteilungen und sehr zahlreiche, sorgsam ausgewählte Notenbeispiele dienen löblich zu baldiger Erschliessung des Verständnisses für die Werke der musikalischen Kunst. Ein Werk

solcher Art wie Kretzschmars "Führer durch den Konzertsaal" kann gar nicht anders als zu gutem Teil auf dem Boden mehr oder weniger scharf hervortretender subjektiver Auffassung stehen. Mag man auch mancher Anschauung des Autors nicht Folge geben, mancher (besonders moderne Werke betreffenden) Auslegung nicht beipflichten können, das wird man unter allen Umständen zugeben müssen, dass Kretzschmar mit dem in Rede stehenden Buche vor allem und mit ausgesprochen gutem Erfolge auf die Massen des Publikums einwirkt. Aufklärung, Erkenntnis und gesunde musikalische und zugleich geschichliche Bildung verbreiten hilft.

Hermann Kretzschmars Bedeutung liegt vor allem auch in dem Umstande, dass er in seiner Person den Gelehrten und den Musiker vereinigt. In allen seinen Schriften und Abhandlungen macht sich das ausschlaggebend geltend. Besonders aber gewannen hierdurch jene Orchester Abonnementskonzerte, die Hermann Kretzschmar in den Wintern der Jahre 1890 bis 1895 unter dem die Sache richtig charakterisierenden Titel "Akademische Konzerte, leitete. Es handelte sich hier um historische Programme, die die Entwickelung der Instrumental-, besonders aber der Orchestermusik von früheren Zeiten her his auf unsere Tage veranschaulichen und einem weiten Zubörerkreise dienen wollten zur Erkenntnis, wie herrlich weit es schliesslich doch die Alten auch bereits gebracht hätten und dass wir selbst doch nur auf ihrem Grund und Boden stehen. Immer aber ging Kretzschmars eifriges und erfolgreiches Bemüben darauf aus, Kunst und Leben als in engstem Zusammenhange befindlich darzustellen und selbst durch Schrift und Tat zu beweisen, wie beide ohne einander unmöglich denkbar sind, sondern im Gegenteil sich einander durchdringen.



#### Altenglische Volkslieder und Belladen.

Von Fritz Erckmann.

(Fortsetznug.)

Diese Heiterkeit hat englischer Volksmusik den Stempel aufgedrückt. Es gibt einen alten, lateinischen Spruch, wonach:

Gallus cantat — Der Funzose singt Auglus jubilat — Der Engländer singt Frendenlieder. Hispanus plaugit — Der Spanier klagt<sup>1</sup>) Germanus ululat — Der Dentsche heult, Italus caprizat — Der Italiener tänzelt.

Der Ausdrack "jubilat" ist vielleicht nicht ganz in schmeichelhaftem Sinne aufzufassen, aber er ist beschreibend für den Zug der Zeit.

Von diesem fröhlich heitern Leben zeugt manches alt englische Lied. Man betrachte jenes Wunder der Kompositionskunst, die alte Rota Melodie "Sumer is ieumen in", ein vierstimmiger Kanon mit einer Begleitung von zwei Büssen, der, wie jetzt nachgewiesen, aus dem Jahre 1226 stammt, die erste polyphonische Komposition ist, die wir fiberhaupt besitzen und dem Mönch Johann von Fornsete in der Abtei Reading zugeschrieben wird.



D Eigentlich "schlägt im die Brust".



Ob Johann von Fornsete der Komponist ist, kann nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen werden. Da das Original auch einen lateinischen Text geistlichen Inhalts enthält, liegt die Annahme nahe, dass die Melodie ein Volkslied war, und dass er diesem den lateinischen Text aupasste.

Man stelle sich den Kanon in Partitur, so, dass jede folgende Stimme mit jedem fünften Takt einsetzt, und man wird mit Erstaunen wahrnehmen, auf welch hoher Stufe die Kompositionskunst in England während des 13. Jahrhunderts stand. Es ist wohl kaum anzunehmen, dass der Kanon die Vorzugsstellung der ersten polyphonischen Komposition besessen haben konnte Jedenfalls sind audere Kompositionen gleicher Vollkommenheit in den englischen Bürgerkriegen verloren gegangen.

Angelsächsische und lateinische Dokumente teilen mit, dass es lange vor der Einführung des Christentums in Eugland Musik von einem bestimmt harmonischen und melodiösen Charakter gab und dass diese Nationalnusik von den Kirchenkomponisten verbraucht wurde. Aldhelm, Abt von Malmesbury z. B. (7. Jahrbundert), wie auch Thomas, Erzbischof von York (11. Jahrbundert), legten englischen Volksliedern religiöse Texte unter.

In Ossory war eine Sammlung lateinischer Hymnen (aus den Jahren 1318—1360), genannt "Das rote Buch", die sämtlich englischen Volksliedern angepasst waren. Die Rota-Melodie "Sumer is ieumen in" war sehr wahrscheinlich eine in eben solcher Weise verwendete, bekannte Melodie Sie beweist die hohe Entwickelung der englischen Musik lange vor der normannischen Besitzergreifung des Landes.

Ein echtes Volkslied ist das von Thomas Morley, dem herühmtesten Komponisten und Musiker unter der Begierung der Königin Elisabeth, komponierte "Now is the month of Maying" (Im Mai).



la la la

la

Son ne, Fa la



Dass heitere Lieder nicht immer in Dur stehen müssen, sondern auch in Moll möglich sind, wird durch die Verherrlichung des sagenhaften Königs Cole bewiesen, von dem es heisst:



Die Heiterkeit, die so viele englische Lieder auszeichnet, bricht öfters in Ausgelassenheit aus, und herrliche Trinklieder sind die Folge. Es ist derselbe Charakterzug, der sich in den Werken Chancers bemerkbar macht. Die tieferen Probleme der menschlichen Seule überliess dieser Dichter anderen, um selbst die Schönheit der ausserem Welt zu malen.

call'd for his glass, and he call'd for his fidd lers three!

Die englischen Trinklieder sind nicht so derb, wie die der Iren. Sie sind männlicher, was daher kommt, dass in England Bier, in Irland Whiskey getrunken wird. Der Ire verberrlicht sein Nationalgeblänk, das ihm zum Fluch wird; der Engländer lässt seinen König, seine Geliebte hochsben.

Man wergleiche nur folgende irische Verherrlichung des Whiskey mit den nachfolgenden englischen Trinkliedere.

> "Viel Not und Streit hast du mir gebracht. Und oftmals hast du mieh raseud gemacht; Doch so lang deine Flut auf dem Tische mir lacht, So lang bin ich lustig und fröhlich. Denn du bist mir Mutter und Bruder und Freuud, Wenn ich deiner brauche, hast nie nich versäumt; Auf ewig sind, Whiskey, wir Beide vereint, Auf ewig bin, Whiskey, ich selig!

Folgendes, von Jeremins Savile, einem bekannten und herühnsten Komponisten des 17. Jahrhunderts, komponierte Trinklied erschien zuerst in John Plnyfords "Musical Companion" (1667).





Wie ganz anders klingt folgendes, männliche Kraft atmende Trinklied "Down among the dead men", das aus der Zeit der Königin Anna¹) und des Königs Georg I.") stammt. Es ist mehr als ein Trinklied, es ist ein politisches Lied, in dem die Loyalität für das Herrscherhaus zum Ausdruck kommt. Die Melodie, eins der besten Beispiele englischer Volksmusik, wurde vielfach in Verbindung mit andern politischer Liedern gesungen. Unter "Den Toten" verstand man natürlich die leeren Flaschen, die gewöhnlich unter den Tisch geworfen wurden.



Der für die Frauen hat nur Hohn.

Und wer mit uns etc.

1) 1702—1704. 2) 1714—1727. Freund Bacchus heute an uns denkt, Den Kelch voll Freuden er nns schenkt; Drum trinken wir zu seiner Ehr' Das volle Glas, den Becher leer. Und wer mit uns etc.

So lang der Wein im Beeber glüht, Und Lieb' in unsre Herzen zieht, Erschall' das Lied in heller Lust Drum singet laut aus voller Brust. Und wer mit uns etc.

Mit "Merrie England" war es vorbei, als die l'uritaner ihre fanatischen Ideen dem Lande anfzwangen. Der Maibaum war diesen Herren das Zeichen Beelzebubs und die Musikanten seine Agenten. Sogar der Name "Merrie England" verschwindet, und daraus entsteht "Old England" — Alt Eugland. Wenn auch nach der Wiederherstellung datten Ordnung, d. i. mit der Thronbesteigung Karls II. Musik wieder zu ihrem Recht kam, und viele herrliche Lieder und Balladen entstanden, so batte doch das Volk nicht mehr jene Fühlung mit dem Volkslied wie ehedem.

Das Volk singt nnr. wenn ihm das Herz voll ist, sei es in Freude oder Leid. Der Wandersänger trägt das Lied von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Es erklingt auf den Gassen, in den Schenken, auf der Landstrasse. unterm Maibaum — bei der Arbeit und beim Spiel. Das Volk versteht es. und das Volk singt es. Es war ein fröhliches Lehen, und wes das Herz voll ist, dem geht der Mund über.

All dieses hörte auf einmal auf. Eine trübe Atmosphäre lag auf dem Land. Die Fröhlichkeit verstummte, und der Muibaum mit seinen Geigern, Pfeifern, Tünzern und Tanzliedem verschwand.

Die Volksmusik hatte den Todesstoss bekommen. Erst im 18. Jahrhundert nahm die Musik einen neuen Flng. Sie verlor aber ihren Charakter als Volksmusik und knüpft sieh an berfihmte Namen wie Leveridge, Carey, Arne. Dibdin und Anderen. Damit beginnt auch eine neue Periode in der Geschichte der englischen Lieder und Bulladen.

Wir stossen zunächst auf Richard Leveridge<sup>1</sup>), den Komponisten einer grossen Zahl typischer, englischer Lieder. Viele darunter sind Lieheslieder, wie das noch heute schr beliebte "Blackey'd Susan"; undere besingen lustiges, sorgloses Leben.

Hawkins schreibt von ihm:

"Die seinen Liedern zu Grunde liegenden Gedanken wuren Verachtung der Reichtämer und der Mittel, sie zu erwerben, Verscheuchung des Kummers durch Trinken, Gennes des Augenblicks, trotz den Grübeleien und dem Tode. Mit riner solchen Disposition konnte es nicht ausbleiben, dass er in Vereinigungen von Männern, die nur das Vergnügen kannten, ein gern gesehener Gast war. Da er immer bereit war, geselliges Vergnügen zu fördern, machte er sich viele Freunde, von deren Wohltätigkeit er sich viele Bennemlichkeiten bis in sein hohes Alter verschaffte."

Als ein besonders churakteristisches Produkt seiner Feder möge die erste Strophe des berühmten "The Roastbeef of Old England") folgen.

 Richard Leveridge (1670—1758), berühnter Singer und Kumponist, gab 1727 seine Lieder in 2 Bänden heraus.

3) Es wint erzählt, dass kurz nach Einfihrung des Vegetarismus im Norden von England ein Essen von Vegetariem stattfand, wohet eine Gesangsminmer unnusgefüllt war. Ein Sänger, der die Lücke ausfüllen sollte, der aher mit den Bestrebungen der Vegetarier nicht sympathisierte, begunn abne Zügern das Lied; "Der Rostbraten von Alt-England".



Die berühmtesten Männer dieser Periode sind Carey und Dr. Arne.

Henry Carey (1690—1743). Sohn von George Savile Marquis von Halifax, erreichte trotz gründlicher, musikalischer Erziehung nicht die Höhen der Kunst. Doch ir der Komposition von Balladen, deren Texte er meistenselbst dichtete, hat er sich einen berühmteu Namen gemacht.

Von seinen Liedern, die in London sehr beliebt waren und viel gesungen wurden, hat keines solche Popularität erlangt und sich bis auf den heutigen Tag erhalten als "Sully in our Alley". Die ursprüngliche Melodie, wie sie im Jahre 1740 in Careys Musical Century") stand. lantet folgendermassen:



#### Eine Glanzperiode der Berliner Oper.

Von S. Rosenthal.

Draussen in dem romantischen Parke des bekannten, ubgeschiedenen Rheinsberger Schlosses mit seinen weiten Alleen, Freitreppen, Obelisken, Statuetten und Grotten rauschen die vielhundertjährigen Buchen ein Lied friederi-

<sup>1</sup>) The Musical Century, in one hundred English bullads, on various subjects and occasions, adapted to several characters and incidents in human life, and calculated for innocent conversation, mirth and instruction. zianischer Lust und Freuden; und wenn wir aus des Waldes Schatten auf den besonnten Platz des heckenumstellten Naturthcators treten. da ist es, als wenn uns Friedrich mit seiner Gesellschaft begegnen müsste. Hier hat er als Krouprinz, von Quanz. Graun, Benda, Ph. Em. Bach umgehen. den Künsten, der Musik gelebt.

"Sie konont in ihrer Wirkung der gewaltigsten und leidenschaftlichsten Bereitsumkeit gleich", so schreibt er aus Rheinsberg, and gewisse Akkorde rühren und erregen die Seele in wunderbarer Weise". Dass dieser Mann in der Fülle seines jugendlichen Wollens auf dem Gebiete der Tonkunst etwas Grosses erstreben musste, ist hiernach erklädich, und schon in Rheinsberg stand es in ihm fest, nach dem Regierungsantritt ein Opernhaus zu bauen. Eine Bühre, nicht wie er sie als Sechszehnjähriger an dem verschwenderischen Hofe in Dresden gesehen, nicht wie sie zu Zeiten seines Grussvaters im ersten Anfange der Opernperiole in Berlin bestand, nicht allein für den Hof und den König in einem der königlichen Schlösser aufgeschlagen; eine Oper sollte es werden, an welcher das Volk zu höheren Genüssen sich sellist heranbilden kunnte. Dieser Gedanke war etwas unerhört Neues in der absolutistischen Zeit, in der kein Regent die Oper als atwas anderes betrachtete. dem als Mittel zum ureigensten Amüsement.

Wenn wir von dem nralten Hohenzollern-Schlosse mit seinem Rokokoparke nach Berlin zurückkehren, dann steht neben dem alten Kronprinzlichen Palais und der Königlichen Bibliothek in die Wirklichkeit versetzt, was der prachtvolle Jugendtraum in Rheinsberg ersonnen hatte.

Zunächst dachte Friedrich darau, sein Opernhaus au der Kurfürsten Brücke, wo heute der nene Kaiserliche Marstall steht, durch Knobelsdorf aufführen zu lassen, da zur Zeit Friedrichs I. sich bereits in der Breitenstrasse im Marstall und auf kurze Zeit in der Poststrasse die erste Opernlanne in Berlin befand. Doch das Opernhaus sollte eine dominierende Stellung erhalten. Und wenn er ans dem alten Kronjuinzlichen Palais zu den "Linden" hinübersah, dann hatte er den weiten Platz vor dem Festungsgraben, welcher quer fiber den Opernplatz zur Dorotheenstrasse zog, dann hatte er jenen Platz vor sich, auf dem das geplante Opernhaus die dominierende Stellung bekommen konute. Noch waren die Hedwigskirche, die Bibliothek, die Universität, die ersten Häuser der Behren- und Dorotheenstrasse, war das spätere Prinzessinnenpalais nicht vorhanden. Der Bau an dieser Steile wur in der Baugeschichte der Hohenvollern bisher der kühnste Plan, denn die Beseitigung des Festungsgrahens und die Bauausfübrung selbst erforderte mehr als eine Million Taler. Dass sich unser Operahans night in einem Winkel am Wasser, sondern frei und unbeengt unter den Palästen unserer Ruhmesstrasse als ein eigenes repräsentiert, danken wir der friederizianischen Grösse, und es nimmt uns in Anbetracht der schwierigen Transport- und Geldverhältnisse von damals fast Wumler, dass es in drei Jahren vollendet war. Dem Könige aher währten diese drei Jahre eine Ewigkeit.

Schneider erzählt in seiner Geschichte des Königlichen Opernhauses: Mit der grössten Spannung hatte ganz Berlin den Tag erwartet, an welchem endlich die erste Oper aufgeführt werden sollte. Die Baugerüste standen noch um das ganze Opernhaus, ja der vordere Teil war noch nicht einmal im Rohban vollendet; Treppen und Treppen-laube waren noch nicht angefangen, und das ganze gewährte den Anblick des Unfertigen, wozu noch der mit Baustücken und Materialien aller Art bedeckte wüste Platz ringsumher kam. Im Innern war es nicht möglich

gewesen, die Malerei der Decke im Zuschauerraum zu vollenden, so dass eine zeltartige Verhüllung von Leinewand provisorisch als Decke diente. Überall trat dem Auge das übereilt Hergestellte entgegen. Roh gezimmerte Bänke standen statt der späteren Stühle in den Logen, die Gänge waren nur weiss getüncht, die Malerei und Vergoldung der Logenbrüstungen nicht fertig. Alle diese Mängel deckte indessen eine ausserordentliche Beleuchtung zu, die in den beiden ersten Jahren an jedem Abende nicht weniger als 2771 Taler kostete und für den Zuschauerraum sowie üherall, wo das I'ublikum Zutritt hatte, aus dicken Wachslichten bestand. Diese Wachslichte waren auf drei Kronenleuchter an der Decke des Proszeniums, fünf Kronenlenchter an der Decke des Zuschauerraums und auf Wandleuchter in den Logen sowie an den Brüstungen vor denselben verteilt. Die Bühne selbst wurde an der Rampe mit Talgkasten erleuchtet, und an jeder Kulisse standen, den Zuschauern sichtbar, kleine Kasten auf dem Fussboden, in denen ebenfalls Talgnäufe brannten.

Am 7. Dezember, abends secbs Ubr, fand nun bei hettigem Schneegestöber die erste Aufführung der Graunschen Oper Caesar und Cleopatra statt. Der König hatte bestimmt, dass die ganze Generalität und alle Kriegsbediente das Parteire besuchen sollten, in welchem nur vorn, dicht hinter dem Orchester, zwei Reihen Lehnsessel für den König und den Hof standen. Alle übrigen Personen im Parterre mussten der Vorstellung stehend zusehen. In den beiden Rängen waren die Logen, deren nur drei böchstens vier auf jeder Seite waren, für das Ministerium und das Beamtenpersonal bestimmt, während im dritten Range Einwohner der Stadt zugelassen wurden. Parterre Logen waren vorzugsweise für die in Berlin anwesenden Freuden bestimmt, und die Königlichen Hoffouriere mussten sich in allen Gasthöfen erkundigen, wie viele solcher Fremden gerade in Berlin anwesend waren, um ihnen Billetts zukommen zu lassen. In den äussersten Logen des dritten Ranges zumächst der Bübne waren die Trompeter und Pauker der Garde du Corps und des Regiments Gensdarmes aufgestellt, welche beim Eintritt des Königs und am Ende der Oper Tusch bliesen. Auf dem Proszenium, rechts und links zu beiden Seiten der Bühne, standen zwei Grenadiere der Potsdamer Garde mit Gewebr bei Fuss, welche jedesmal im Zwischenakte abgelöst wurden und der ganzen Vorstellung vor den Augen des Publikums zusahen.

Der König trut durch die Parterretür links neben dem Orchester ein, grüsste beim Tusch das Publikum und setzte sich sofort auf seinen Armsessel. Graf von Gotter, als Intendant des Spectacles, stand hinter dem Stuhle des Königs und gab dem wartenden Kapellneister das Zeichen zum Beginn der Ouvertüre, sohald Seine Majestät sich gesetzt hatte. Die Königin und Prinzessinnen befanden sich in der Königlichen Mittelloge und zwar schon vor der Ankunft des Königs. Alles empfing Seine Majestät stehend und setzte sich erst mit dem Beginn der Ouvertüre.

Im Orchester dirigierte Kapellmeister Graun in einer weissen Allongen Perücke und rotem Mantel am Flügel. Ebensolchen Mantel trug auch der Konzertmeister Benda.

Das bervorragende Musikinteresse des Königs, der lebendige Hang, seinen nie rubenden, überall Handlung und Gestaltung schaffenden Geist auch in dramatischen Entwürfeu eine Stätte der Betätigung zu öffnen, und die ungewöhnliche Euergie, mit der er diese Neigung betrieb, haben Friedrich selbst neben Gotter und Swerts zum eigentlichen Intendanten seiner Bühne wenigstens bis zum Beginn des Siebenjährigen Krieges gemacht. Da nun zur Zeit seines Grossvalers die Oper an den Fürstenhöfen nur hesondere Geschehnisse des Fürstenhauses verherrlichte, und deshalh jeder Hof seinen eigenen Komponisten besass, da ferner noch zur Regierungszeit Friedrichs allenthalhen bestimmte Hofpoeten und Hofkomponisten in festem Engagement waren, so erklärt es sich entwickelungsgeschichtlich, dass anch für die Berliner Bühne althekannte, scheinhar in der Natur der Oper liegende Prinzipien anch von Friedrich übernommen wurden.

So attechierte er sich Carl Heinrich Grann als denjenigen Mann, auf welchen sich beinahe ansschliesslich die Berliner Oper gründen eollte, deun seine Kompositionen hatten hereite in Rheinsberg vor allen anderen Beifall gefunden.

(Fortsetzung folgt.)

#### 40

#### Pariser Mueik-Glossen.

Von Dr. Arthur Neisser.

Seit einigen Monaten erscheint in der französischen Hauptstadt eine Tageszeitung lediglich für die Interessen des Theaters, des Schauspiels und der Oper, die auch das Gebiet der Konzerte in den Kreis ihrer Betrachtungen einhezieht: "Comoedia" heisst das nene Organ, und die Komödianten verschlingen es denn auch natürlich allmorgentlich heim Morgenfrühstrick, noch hevor sie den heliebten Schwarzen schlürfen. Enthält das Blatt doch nehen interessanten Artikeln über die Novitäten, üher Künstler und Künstleriunen, auch ansführliche Aufsätze über die neuesten Ereignisse binter den Kulissen, in Form kleinerer Notizen und ausführlicher Berichte. Wenn eine Affare im Gange ist, "Comoedia" ist die erste, die es erfährt; aber "Comoedia" iet auch ein junges Blatt und benötigt als solches vor allen Dingen die Reklame, deun gute redaktionalle Leitung allein hat bekanntlich noch keinen Verleger zum reichen Manne gemacht! So öffnet deun "Comoedia" seine Spalten durchaus nicht ungern der Polemik; so etwas wird gelesen, zitiert, kommentiert, macht — kurz gesagt! — Aufsehen, nnd daranf kommt es immerhin auch hei den von noch so reinstem, künstlerischem "Standpunkte" ausgebenden neuen Zeitungen, wenigstens in Frankreich, aher zum Teil anch wohl anderswo, zunächst an! So schrieh denn eines trühen Tages Vincent d'Indy, der spiritus rector der alten "Schola Cantorume in der rue Saint-Jacques, der hier in Paris noch nicht völlig anerkannte, destomehr aber von seiner engeren Clique gefeierte "Meister" der "Montagnard". Symphonie und Hearheiter der alten französischen Opernmusik . . . dieser Mann also setzte sich eines Tages hin und schrieb einen geharnischten Protest gegen die Neneinstudierung der Gluckschen "Iphigenie in Aulis" in Carrés Komischer Oper. In der, seiner Feder eigenen, spitzen Schärfe liess er an dieser im ganzen wohlgelnngenen Neninszenierung anch nicht ein gutes Haar, sodass man von vornherein eine persöuliche Rankune hinter diesem naturlich in "Comoedia" erschienenen Aufsatze witterte. Immerhin hätte die von grosser Sachkenntnis zengende Arbeit d'Indys Herrn Direktor Carré Anlass hieten können, auch seinarseits in einer sachlichen Erwiderung sein en Standpunkt klarzulegen. Statt deesen erschien in der folgenden Nummer von "Comoedia" ein ganz kurzes offenes Brieflein des Herrn Carré an d'Indy, in dem Herr Carré

mit überlegenem Humore meinte, Herr d'Indy könne ihn nicht nur nicht ärgern, sondern nun erst recht werde er seine ganze Lust und auch den Sohmerz zusammennehmen. um die Oper Hippolyte et Phèdre, die d'Indy für den Librettisten Bois schreihe und deren Anfführungsrecht ihm öherlassen sei, würdig zu inszenieren. Darauf hehauptete d'Indy gereizt, er wisse von garnichts', daranf erwiderts ihm Herr Bois, dann möge er seine Oper "Der Lügner" our beenden . . . oder so ähnlich, und dies hat schliesslich zu einem veritehlen Pistolenduell zwischen Bois und d'Indy geführt, welches jedoch der Tradition dieser in Paris schon fast alltäglichen Autoren-Duelle gemäss durchaus unhintig verlanfen ist. Aher "Comoedia" hatte wieder Stoff und die Pariser Musikfreunde desgleichen, und als dann d'Indy heim nächsten Lamoureux-Konzert an Stelle das noch immer kranken Chevillard auf dem Dirigentenpodium des Gaveau-Sanlea erschienen war, da juhelten die d'Indysteu ihm zu, und die Carrentyden zischten dazwischen, und diese Dissonanz hat dem lieben Sonntegspublikum schneller eingeleuchtet wie die schwierigsten Dehussysmen! . . . Da wir gerade bei Debussy sind, möchte ich hier eine wohl wenig hekannte Tatsache erzählen, die mir kürzlich ein hiesiger Musiker anvertrante: dass nämlich zu den Mitschülern oder wenigstana den Nacheiferern César Francks nehen Dehnssy and Dakas a. a. anch Messager gehörte! . . . Ja wohl! der gleiche André Messager, der so manche ansprochslose Operette geschriehen hat, und der nun zum Direktor der Pariser "Grossen Oper" avanciert ist! Dehussy als Freund Messagers! Solche sich herührende Extreme sind doch in Deutschland ziemlich undenkhar, oder kann man sich dort etwa eine intime Freundschaft etwa zwischen Lehar und H. Pfitzner vorstellen?! . . . Dafür sind freilich wieder dort wiederum Diage möglich, die in Frankreich . . . . Doch stiften wir keine internationalen Zwistigkeiten! Der Himmel Beethovens hehüte uns davor! Geben wir nur in chronistischer Kürze eine Mitteilung wieder, die "Gil Blas" dieser Tage anläss-lich der Erneunung Henri Marteaus zum Violinprofessor an der Berliner Hochschule für Musik gemacht hat. Danach hahen sich Marteaus Eltern während des Krieges 1870/71 kennen und lieben gelernt, und man soll es seiner Zeit in Frankreich dem ans Reims gehürtigen Vater, der seines Zeichena Vorsitzender des Handelsgerichtes in Reims war, schwer verdacht haben, dass er in damaligen Zeitläuften es wagte, eine Deutsche zu heiraten! Nun hat es ihm Deutechland und sogar Prenssen an seinem Sohne anfs schönste vergolten! . . . Auch an der Pariser staatlichen Musikschnle wird rege an der Neuorganisation gsarbeitet. So ist kürzlich eine eigene Professor für Musikästhetik am Konservatorium geschaffen worden: der ehemalige Tenorist Imbert de la Tonr wird die Hanptwerks der französischen Bühnenliteratur einer ausführlichen Auslyse unterwerfen. Aus der reichen Musikgeschichte Frankreichs, von Rameau his auf die neueste Zeit werden interessante Schulheispiele erläntert werden. Bei dieser Gelegenheit erinnert eine hiesige Tageszeitung mit vollem Recht daran, dass schon Berlioz stets üher die Vorherrschaft der Kehle üher das Gehirn bei den Sängern bittere Klage geführt hahe. Das hetreffende Blatt erzählt die folgende charakteristische Anekdote: es wer um die Zeit, da Reyers Oper "Salammho" an der Grossen Oper einstudiert wurde. Eines Tages fragte ein Journalist den ihm gut hekanntan Vertreter der Tenorpartie, ob er denn den Roman von Flauhert geleeen habe. "Was ist denn das für'n Ding, Flaubert, hm?" fragte der naive Tenor hald. Der Verfasser des der Handlung zu Grunde liegenden Romans!" erwiderte der Fround, und empört antwortete der Sänger: "Ich habe meine Partie zu studieren und keine Zeit, mich mit Romanlektüre zu amüsieren!"... Das soll also nun jetzt anders werden, unter der "neuen Aeral\* Wie stolz dieser Titel klingt, wie melodisch! Vielleicht hätte doch der dreiundneunzigjährige älteste

Ahonnent der Grossen Oper, der seit dem Jahre 1850 Hahitué des Prunkhauses gewesen ist, eich es noch ein Jährchen überlegen sollen, ehe er sein Abonnement aufgah, wie er dies bereits getan bat! Oder wollte er damit symbolisch den Rückzug des alten Operaregime in Paris einleiten? . .

### Rundschau.

#### Oper.

#### Amsterdam, Eade Dezember 1907.

Von zwei sehr merkwürdigen Erscheinungen auf dem Gebiste der Oper hahe ich zu herichten. — Das allgemeine lateresse wurde sehr erregt, als es hiess, dass ein italienischer Priester genannt Don Giocondo Fino mit Erlaubnis der Vatikans hier seine Oper: "Il Battista" (Der Täufer), scione sacra in 3 Akten und 4 Ahteilungen, Text von Saviao Fiore, einüben und die Ausführung auch leiten sollte. Vorderhand staunte ich üher das Sujet; wir hahen es hier wieder mit einer Salomegeschichte zu tun. — Wird das eine assieckende Krankheit werden? In Mussenets Herodiade hören wir die süssestes Klänge zn Salome hervorzauhern; Wildes dramatisches Werk findet Richard Strauss bereit, seinen Ein-akter "Salome" zu schreihen, und nun scheint dieser Salomebazill such im Beiche der Soune sein Wesen zu treiben.

Genug, uns lockte der Komponist Fino der in seinem Priestergewand sein Werk dirigierte zur italienischen Oper. Den Inhalt der Handlung kann man sich ungefähr denken, dem sie dreht sich um die bekaunte bibliche Szene. Das Werk Fisce but grosse Verdienste; es ist irrig zu glanhen, dass man eine Art Oratorium vor sich hätte, das sich, statt im Konzertssal, auf der Bühne vor Ohr und Auge abspielt, wie dies etwa mit Lissts "Elisabeth" möglich ist. Nichts von alledem. Das Werk hat die richtige Operaform und enthält auch sehr viel Melodie. Es ist des Komponisten Absicht, um den Begriff Melodie<sup>\*</sup>, die Fundgruhe der hehren, musikalischen Kunst, die den meisten Komponisten der Jetztzeit so ganz und gar abbandeu gekommen, wieder in Fluss zu bringen; kurz gesagt, das nene Werk hat aller Voraussicht nach Leheuselemente in sch; seine Melodien haben zwar nichts aufdringliches, sind sach nicht so hinreissend wie die Verdis z. B., auch nicht hestrickend, haben aber doch die angenehme Eigenschaft, den eigentlimlich zusammengewürfelten Text in den Hintergrund zu stellen. Das ganze Werk, das hlendend schön angestattet in den hintergrund zu stellen. Die Ausgiberne zwar angezensichnet. Die ist, fesselt jedenfalls. Die Ausführung war ansgezeichnet. Die at, feaseit jedentalis. Die Austuhrung war ansgezeiennet. Die schwerzte Partie ist meiner Meinung nach, die vos Geau durch Izidoro Agnoletto; ührigens haben anch die Herren Nicoletti (Il Battista), Canetti (Erode) und die Damen Paganelli (Erodisde), Elisa Tromhen (Salome) ganz vortreffliches geleistet. Der genannte Komponist ist fleissig und best in human Zitt die letzte Hand en seine naue Oper Deborge. legt in kurzer Zeit die letzte Hand an seine neue Oper "Debora".

Es ist einige Tage ber, dass ich auch durch die Italiener Yerdis noch immer berühmte Oper "Traviata" hörte. Wenn man die Werke der hedentendsten Italiener nur recht gut susführen hört, dann fühlt man wohl klar heraus, dass ein gestades Lehen darin pulsiert; so genoss ich im wahren Sinne des Wortes durch die wunderbare Art, wie die weltberühmte, seltsam grossartige Sängerin Gemına Bellicioni die Rolle der Violetta Valery ausführte. Der raizende, hestrickende Melodienreichtum Verdis riss durch diese glänzende Wieder-gabe alles mit sich fort, was Ohren hat um zu hören und ein hatz um mitzufühlen. In einem Worte, es war eine Meistere listing. Dabei ist sie eine ausserordentliche Schauspielerin; her ganze Rolle hat sie fast unglauhlich, his in die kleinste Kanigkeit, derartig durchstudiert, dass die ganze Geschichte des aufmerksames Zuschauer so lebhaft heeinflusst, duss man den ganzen bekannten Roman von Marguerithe Ganthier wirklich mit durchlehte und Verdi dankt für seine vorztiglichen Partner hatte and stilgerechte Komposition. Einen vorzüglichen Partner hatte sie in Signor Martinez Patti, der den Alfredo Germont gab. Bellineionis Erfolg und die der ganzen Partitur war sehr gross.

Dem Operadirektor M. de Bondt aus Baag, kann man nicht genug danken für die viele und kosthare Mühe, die er sich gibt, Neues und Gntes hier zu bringan. Nicht immer würdigt

- jammerschade -- das Publikum seine aufopfernde Hingehung, denn es kommt auch vor, dass der Saal nicht genügend gefüllt ist.

Jacques Hartog.

#### Berlin.

Io der "Komischen Oper" ging am 15. Januar Gustave Charpentiers Musik Roman "Louise" erstmalig mit lehhaftem Eusseren Erfolg in Szene. Dass das Werk, das ja üher verschiedene deutsche Bühuen gegangen ist, aber nirgends festen Fuss hat fassen können — auch in Berlin erschien es hereits im März des Jahres 1903 im Kgl. Opernhause, um nach einigen Aufführungen wieder aus dem Repertoire zu verschwinden — hier eine bleibende Stätte finden wird, glaube ich kaum. Die Handlung ist gar zu gedehnt, langweilig, der ganze Text recht dürftig; die Musik schillert in allen Parben und zeigt wenig Charakter. Sie bewegt sich zumeist in jenem verschwommenes Arioso, dus für die moderne, insbesondere die französische Oper schon typisch geworden ist. Keine einzige Person hat der Komponist mit seiner Musik charakteristisch zu fasses vermocht; weder die beiden Bauptpersenen haben wirklich musikalisch inneres Lehen, noch interessieren die Nebenfiguren. Zu den hesten Nummern der Partitur zählan die grosse Volksszene des vierten Bildes, das voranfgehende Duo der beiden Liehenden, iu dem stellenweise ein Strahl wirklicher Leiden-schaft zum Durchbrach kommt, und Louises Monolog im letzten Bild. Über die Aufführung unter Berrn Kapellmeister Egiato Tangos temperamentvoller Führung ist nur Lohenswertes su Tangos temperamentvoller Fuhrung ist nur Löhenswettes sin sagen. Orchester und Chor hewährten sich wieder vortrefflich und auch die Solistes — die Hanptrollen wares mit des Damen Benny Linkenhach (Louise) und Marie Krüger (Die Mntter) sowie den Herren J. Nadolovitch (Julien) und Des. Zador (Der Vater) besetst — hoten Gutes, zum Teil Vorzügliches. Gar prächtig war die Inszenierung und Ausstatung des Werkes.

Ad. Schultze.

"Touietta". Oper in 3 Akten, Text von A. Reimann, Musik von Wilhelm von Waldstein.

Franz Lehárs "Tatjasa" hat in der Oper "Tonietta" von Waldstein eine würdige Nachfolgerin gefunden. Seltsamerweise haben auch heide Werke sehr viele Berührungspunkte miteinander gemeinaam, was sich schon darans ergibt, dass die sogenannten musikalischen Fähigkeiten ihrar Antoren einander ungefähr die Wagschale halten, und sowohl Lehar als auch Waldstein, verachtungsvoll von unseres modernen dramatischen Kunstschöpfungen abgewandt, in einem misslungenen Abklatsch der alten Spieloper die "befreiende Tat" für unsere dentsche Opernhühne zu leisten glauhen. Um nicht gerade als Patrioten zu erscheinen und als solche auch deutsche Musik achreihen zu müssen, wendet sich der eine nach Russland, der andere sach dem Lande, wo die Zitronen blühn, um irgendwelehe schmutzige Geschiebten fremdeational gefärht auf die Buhne zu bringen. Waldatein war von heiden der Schlauere, indem er geng richtig überlegte, dass die italienische Wirklichkeitsoper, die wir mit Mühe und Not landesverwiesen haben, unn mit dem Futter nach aussen gekehrt, vielleicht doch noch "ziehen" könnte. Man braucht nur das Wörtchen Spieloper vorauzusetzen und einige Melodien zu machen, das andere würde sich schon finden. Bei der zweiten Ilraufführung am hiesigen Stadttbeater (die erste Uraufführung am Linzer Stadttheater hatte, sofern wir gut unterrichtet sind, nur einen "Achtungserfolg" davongetragen) hattes wir Gelegenheit, den Komponisten, der übrigens von Gehurt ein Brünner sein soll, von allen Seiten kennes au lernen.

Seine Oper besteht aus einem bunten Potpourri von Volksliedern, Operettenmelodien, Wiener Gstanzln, Militärmärscheu etc. und einer im III. Akt angebrachten Variation des Preisliedes aus den Meistersingern. Das iibrige, was sich als Eigenbau an dem Werke bezeichnen lässt, ist derart seichter und anrüchiger Natur, dass man nicht genug neugierig sein kann, durch welcher Art komplizierte Mittel es Waldstein zu stande hrachte, ein solches Machwerk auf eine Bühne zu bringen, die zu den besten Provinzhühnen Österreichs gehört, und wie es ihm möglich war, daselbst noch eine erstklassige Besetzung und eine glänzende Ausstattung durchzusetzen. Die Tonietta ist neben der Tatjana bereits der zweite sonderhare Fall, der sich gewiss nicht so leicht wie damals durch Heraushringen von Straussens Salome verwischen lassen wird. Am seltsamsten war jeiloch das Verhalten unserer Tagespresse, die, wie in unserem angesehensten Blatte, sogar halb und halb für eine derartige Musik Partei ergriff, wenn auch das ganze mehr ninem Entschuldigungs. schreiben dem Komponisten gegenüber, als einer ernsten Kritik geglichen hat. Ich habe mir vorgenommen, diesen Fall, der sich so oft in unserer Bühnengeschiehte wiederholt, an dieser Stelle einmal etwas ausführlicher zu helenchten, trotzdem er kaum drei Worte verdient, einerseits um ähnlichen Vorkommmissen vorzubeugen, andrerseits um die Anregung zu geben, gelegentlich auch über anderortige Fälle gewissenhaft Gericht zu sitzen; denn unsere Theater sind dazu hier, um zu erziehen und zu bilden, nicht aber um heispielsweise etwa ehrgeizigen Plänen des Herrn k. k. Landesgerichtsrates von Waldstein Vorschuh zu leisten.

Brunn Weigl.

#### Erfurt.

Als ein kunstlerisches Ereignis ersten Ranges muss die Anffihrung der "Salome" von Richard Strauss bezeichnet werden, die am Totensonntag in nuserm Stadttheater stattfand. Über das Werk selbst isl schon soviel pro und contra geschrieben worden, dass sich Neues kanm noch sagen lässt; jedenfalls zwingt es den Zuhörer mehr zum Staunen, als dass es ihu zur Bewunderung hinreisst. Wie Strauss gearbeitet hat, ist staunenswert; aber was er geschaffen hat, ist mit der göttlichen Sendung der Tonkunst unvereinbar. Man war mit nur geringen Erwartungen in die Vorstellung gegangen und war nun um so freudiger üherrascht, dass das schwierige Werk bier eine Aufführung fand, wie sie ihm unter den gleichen Verhältnissen nicht besser zu teil werden kann. Fran Berny, die Hochdramatische unserer Buhne, gah die Titelpartie in Gesang und Spiel in anziehenster Weise. Ihr ebenhurtig war Herr Tömlich als Herodes, der den entnervten Tetrarchen mit kräftigen Strichen, aber ohne Übertreibung zeichunte. Herr Troitsch beherrschte die Partie des Jochanaan konnte aber das Transzendente in dem Charakter des Joehnnaan noch mehr in die Erscheinung treten lassen. Herr Schütz als Natraboth war sehr am Platze. Das Orchester, welches von der Kapelle des 71. Inf. Regmts. erheblichen Sukkurs erhalten batte, bot sehr Rühmenswertes und folgte Herrn Kapellmeister Grummer mit vielem Geschick durch alle Fährnisse der Partitur. Die Direktion (Herr Prof. Skraup) hatte für ein lebenswahres und lebensvolles Bild Sorge getragen. Max Puttmaun.

#### Karlsruhe, 30. Dez. 07.

Die beginnende Theatersaison wurde beherrseht durch den Eintritt neuer Krüfte in sehr wesentlichen Stellen des Opernensemhles. Als Heidentener wurde Herr Tänzler von Graz gewonnen. Ein frisches, hellklingendes, ausdauerndes Organ, gute gesangliche Schule sind höchst schätzenswerte Vorzüge, die bisher namentlich der sogenannten grossen Oper zugute kommen; doch auch die Partie des "Rienzi" und des "Walther Stolzing\* wurde kraftvoll nud noermidet im Gesang und anspreehend in der Verkörpering der Hellen wirdergegeben. Dagegen vermisste man in der "Ring\* Aufführung im Dezember noch das rechte Eindringen in Stil und Geist des erhabenen Werkes, die charakteristische Tonfärhung wurde nicht immer getroffen und die dramatische Darstellung, insbesondere nuch das Mienenspiel muss noch weit mehr helebt und verinnerlicht werden, doch ist bei der Jugenil niel dem Fleisse des Sängers, da die Grundlagen in jeder Beziehung vorhanden sind, das beste zu hoffen. Frau N. von Szekrenn yessy hat entschieden dramatisches Talent und suchte mit Erfolg als Valentine, Fidelio und Brüuhilde lebenswahre Gestalten uns vor Angen zu stellen; nur schade, dass das Organ die Sängerin dabei

wenig unterstützt, da es in der Mittellage ziemlich reizlos ist und in der Höhe hünfig nur durch Forzieren gehoreh:. — Immerhin war ihre Britshilde (in Walküre und Siegfried eine sehr achtenswerte Leistung. Da tile Besetzung des Faches keine defintive ist, so stellten sieh zur Bewerbung mehrere Gäsle vor. Frau Jost Grundmann (Wieu) glänzte als Aïda mit höchst wohlklingender, modulationsfähiger Höhe, während die tiefere Ingen atten flach und weineren höhe. die tiefere Lage etwas flach und weniger ausdrucksfähig erschien; die Leitlenschaft der Darstellung wirkte hinreissend. Als Brünhilde in der Götterdämmerung war Fran Hofmann-Bielfeld (Nürnberg) anerkenneuswert, doch nicht in dem Grade, ilass ihre Verpflichtung einen grossen Fortschritt gegen beher bedenten wurde. — Endlich hat auch das Koloraturfach in Frl. L. Kornar eine Neuhesetzung erfahren, doch scheint bei manchen Vorzügen der Sängerin, z. B. dem einer guten Bühnen figur, die Stimme nicht ausgiehig genug zu sein. Die bedeut-samste Neuverpfliehtung war die des Hofkspellmeisters Herrn Dr. Georg Gühler. Herr Dr. Göhler ist bisher namentlich als Dr. Georg Granter. Herr Dr. Gouler ist oisner namentich als glänzender Musikschriftsteller hervorgetreten, hat freilich auch durch sein nnerschrockenes, ja vielleicht überscharfes Urteil (z. B. über Richard Strauss, Zukunft, No. 34) vielleicht Missstimmung und Gegnerschaft sich zugezogen; dazu kam noch, dass man von vieleu Seiten den schon seit Mottle Zeiten bier wirkenden, praktisch sehr tüchtigen Kapellmeister A. Loruntz wirkenden, praktisch sehr tuchtigen kapelimeisier A. Lorintz gerne an erste Stelle befördert gesehen hätte, zumal er gerade nach Mottls Weggang und später nach der Erkrankung des ersten Kapellmeisters Balling jeweils sehr nrbeitsfreudig und rüstig vor den Riss getreten war. Erschwerend kam noch für Herrn Dr. Göhler hinzu, dass er zwar mit vorzüglichem Erfog den Riedelverein geleitet, aber offenhar noch weniger grosse Buhnenwerke aufgeführt hatte, und z. B. den Ring, win es hiess, hier zum I. Mal dirigierte. So konnte er natürlich bei allen Kenntnissen, bei fleissigem Stadium und angestrengter Arbeit noch nicht immer so souveräne Beherrschung des ganzen Apparats beweisen, wie die bedeutenden Vorgänger. Es muss sich also erst noch zeigen, ob Herr Dr. Göhler bei weiterer Betätigung und Liuarbeitung auch als Operndirigent dieselben schätzenswerten Eigenschaften entwickeln kann, wie auf andern Gebieten. Natürlich liess sich hei den gegehenen Verhältnissen bisher noch nicht allzuviel Neuland erobern. Aus früheren Jahrzehnten holte man Aubers "Carlo Broschi" hervor, konnte aber trotz rihmenswerter Wiedergabe des getreuen Geschwister-paares durch die Damen Kornar und Warmersberger doeh nicht üher die allzugrosse Naivität und Unwahrscheinlichkeit der unglaublich verwiekelten Handlung und über die Oberflächlichkeit der ja immer elegant, ja graziös sich gebenden Musik hinwegtäuschen. Weit wehr zog ein andrer gleichfalls früher hier wohlbekannter und gerue gesehener Gast an, Thuilles "Lobetanz", den Mottl vor beinahe 10 Jahren (Feb. 98) hier aus der Taufe gehoben batte. Anch heute noch ist dus feinsinuige Werk des lehler so frühe verstorbenen Meisters sehr wertvoll durch die selbständige und doch massvolle Verwertung aller Errungenschaften moderner Musik, durch den sonnigen Ilumor, der das ganze Werk durchsieht und sich selbst in den kraftvoll charakteristischen Höllenbrueghelszenen des Kerkers nicht verleugnet. Freilich solche Vorwirfe hätte der Diehter dem Komponisten in grösserer Ausdehaung bieten sellen; die ganze Dichtung ist doch ullzu blumig und weich gehalten, als dass der Komponist wirklieb musikalisch gestalteter Persönlichkeiten uns vor Augen stellen könnte; abgesehen von dem eigentlichen Helden entbehren die Hamptgestalten, nament lich die Prinzessin, gar zu sehr der individuellen Züge. Wir berühren dabei auch die Grenzen von Thuilles indeswirdigem Talent. Das Zauherlied des Sängers wirkt nicht binceissend, man glanht nicht an die überwältigende Macht dieses Sanges, es fehlt am letzten Eude die bezwingende Eigenart. Die Wiedergabe war in jeder Beriehung vorzüglich, namentlich die der Hauptrolle durch den vielseitigen Herrn Bussard, der auch jungst eine ihm so ferue liegende l'artie, wie den læge, erfolgreich seinem Repartoire einverleibt hat. In der schom mehrfach erwähnten Ringaufführung hewährten sieh ausser ihm genannten Kräften noch hervorragend Herr Buttner als scharf charakterisierender Wotau und Wanderer, Herr Erl als Minne, Frl. Ethofer als Fricka und besonders Frau von West hoven als Sieglinde.

Eine späte, duch willkommene Erstaufführung hrachte uns nn 29. Dez. Tschaikowskys Engen Onigin, "lyrische Szenen" nach Puschkins bekannten: Versroman. Man weiss, wie teuer jedem Russen das Hauptwerk des gleich seinem Leusky allzufrüh hinweggerafften Lieblingsdichters der Nation ist, und kann darum wihl hegreifen, wir verleckend es sein musste, trotz des wenig dramatischen Charakters der Diehtnug die allgemein wohl bekannten Gestalten auf der Bühne leilhaftig erscheinen zu lassen; aber es wiederholte sich dubei der schon oft gehegte Irrtum, dass Vorgänge, die bei der Erzählung ergreifend wirken, auch in dramatischer Behandlung packen müssen, iliise die Personen, die in Epos oder Roman eingehend und liebevoll gezeichnet den Leser fesseln, auch auf der Bühne sofort auziehen mussen. Der Irrtum ist um so schlimmer, wenn der Held wie bier eine vollständig "problematische Natur" ist, so dass die psychologische Vertiefung, die lehendige Schilderung des Miliens, die satirische Beleuchtung der Zeit und der Gesellschaft zusammen kommen müssen, um die grosse Bedeutung des Werkes für sein Heimatland erklärlich zu machen. Diese Vorzüge können aber in dem Libretto nur sehr abgeschwächt zur (veltung kommen, wir begreiten hier nicht, wodurch Onegin ilen grossen Zamber ausuht; die Schilderung der Zeit und die Geissehung ihrer Unsitten ist in wenigen und teilweise so schwer erkennbaren Zügen gegeben, dass der Sarkasmus gar nicht zur Goltung kommt und zum vollen Verständ-nis sehon Kenntnis des Originalwerkes erforderlich ist. Und diese Zuge musikalisch zum Ausdruck zu bringen ist dem Lyriker und Symphoniker Tschaikowsky gar nicht gegeben. so dass sie nur störend die ihm wirklich zusagenden und vortrefflich wieder gegebenen Partien unterbrechen. Dazu kommt noch, dass der Text, wenigstens die dentsche Bearbeitung, auch in unzweifelhaft ernsten Stellen oft unglauhliche Plattheiten in unzweifelnatt ernsten Stellen oft nuglauldiche Plattheiten für musikaische Behandlung aufweist, z. B. das wiederholt pathetiseb greungene "Der Himmel lässt olt für das Glück Gewohnheit als Ersatz zurück", "Ich nahm mich dann des Haushalts an", "Alle Nachbarn, deren Meinung geteilt war", "Das Lesen gibt uns reichlieh Nahrung für Herz und Geist, allein man kann doch nicht fortwährend lesen". — Besonders undramatisch zeigt sich der Sehluss wo man dem Erzähler wohl verzeihen kann, wenn er mit einem grossen Fragezeichen aufhört, nicht aber dem Dramatiker. Bei der hiesigen Dar-stellung batte man angeordnet, dass Onegin in Tatjanas Zimmer sich selbset tötet, was jedoch bei seinem Charakter unmotiviert erscheint und geraden brutal wirkt. Unbefriedigend ist auch das ganzläche Versehwinden Olgas aus der Handlung. — Miissen wir so anf ein wirkliebes Drama, sowohl wegen des gewählten Stoffes, wie hesonders wegen der Eigenart des Komponisten, der oft geradezn den dramatischen Momenten ans dem Wege geht, verzichten, so fesselt doch das Werk nicht wenig durch eigen artigen Reiz. Der glänzende Instrumentalkomponist bewegt sich froh nud frisch in den flotten Tanzweisen, ungemein melodiös und wohlkliugend gehen sich die Volkschöre und das Eingangsduett der Schwestern, und mit liebevollem Versenken malt der Komponist die Stimmungen aus, so als Tatjana den schieksalsschweren Brief abfasst, als Leuski vor dem Todes gange die Vergangenheit an seinen Augen vorüberziehen lässt, gange die vergangement an seinen Legen vijn der ziehen lasst, als Onegin von seinen Irrfahrten zurückkehrt und so noch oft. Über das Ganze ist ein Haueh der Schwermut ausgegossen, der freilich auf die Dauer eine gewisse Eintönigkeit hervorbringt, dessen Wirkung man sich aber nicht entziehen kann. Mit sichtbarer Freude hat der Komponist die einzige Gestalt, in der wirkliche Lebensfreude pulsiert, Olga, gezeichnet, aber auch sie verfällt dem trüben Schicksal, das auf allen lastet. Die Aufführung war boebbefriedigend. Den bedentendsten

Die Aufführung war hoebbefriedigend. Den bedeutendsten Anteil hatte Frau von Westhoven als Tatjana, geradezu ergreifend in Gesang und Spiel. Frau Warmersherger als Olgabrachte den Gegenaatz des lebhaft beitern Naturells gegen die Schwärmerei der Schwester vortrefflich zum Ausdruck, aber die Partie liegt ihrer Stimme zu tief. Von den Herren glänzte Herr Jadlowker (eiu geborner Russe) durch überzeugende Wiedergabe des Leuski, wohei sein glänzender Tenor und seine warmbeselte Art zu singen, wie bei jedem Anftreten dieses Sängers, hinreissend wirkte. Herr van Gorkom in der Titelpartie bringt ebenfalls warmen Ton und edle Sangesweise mit, ur seine änssere Erscheinung wirkte nicht allzu glaubhaft. Die Leitung des Werkes durch Herrn Hofkapellmeister Lorentz

war klar und sicher.

Professor C. E. Goos.

#### München, l. Januar 1908.

Don Quijote, der siunreiche Junker von der Mancha. Uraufführung am Kgl. llof- und Nationaltheater.

Auch das Münchener Hoftheater kann also Uraufführungen begehen, wenn es nur will: der erste Januar hat's bewiesen. Dafür sind Intendanz und Opernleitung zu preisen, auch wenn an den Gegenstand dieser denkwürdigen Uraufführung nicht übersehätzen mag, und man soll sie anspornen, in ihrem uraufführenden Eifer zu beharren. Freilich, an sich bleiht es sieh

zienlich gleichgultig, oh eine Bühne Urauffühungen veranstaltet, sofern sie nur soust fleissig ist, das gute oder interessante Nene zu bringen, chn. es alt geworden ist. In der Beuchtung der neueren Opernerzengnisse haben die leitenden Männer der Münchener Hoftheater, nicht nur die gegenwärtigen, von je nicht allzu reichlichen Schweiss vergossen. Oft genug hat man sie deswegen gescholten, oft genug auch, ohne dem untschuldigenden Bedenken, dass sie sich der Muse Mozarts und Wagners in ganz besonderm Masse zum Dienste geweiht hätten, ein Stimmlein zu gönnen. Uuter all den guten Eigenschaften, die man beim neuen Hofoperndirektor Felix Mott! erwartet, ist auch die, dass er das Studium neuer und alter Opern rücksichtsloser hetreiben möge, als es die erwiihnten Herren Sänger, Musiker, Regisseure, luspizienten und Kulisseuschieber gewöhnt sind. Aber man soll diese schönen Eiwartungen eicht nugerecht nberspannen; denn wieviel Mottl zu reorganisieren vorgefunden und wieviel er schon im Stillen gebessert hat, wird aur von wenigen geahnt. Und immerhin ist nus von ihm im ersten Vierteljahr der lanfeuden Spielzeit ausser andern das grandiose Trojaner Werk von Beelioz schon sehr hald heschieden worden!

Die Oper nun, der die seltne Ginist einer Münchner, von Mottl selbst geleiteten Uraufführung zuteil ward, ist das Werk zweier einbeimischer Autoren, des Kunstkritikers Georg Fuehs, der das Buch gedichtet hat, und des Kounponisten Anton Beer-Walhrunn; heide haben schon früher mitsammen ein Stücklein gearbeitet, das "Sühne" betitelt war. Es sei alleu kritischen Betrachtungen vorweg genommen, dass die neue Oper sehr freundlichen Beifall gefunden hat, dass sie erfolgreich gewesen ist, ob es nur ein Lokalerfolg war? Ein musikalischer Prinz des bayrischen Königsbanses hat im Orchester mitgegeigt, seine Familie beteiligte sieh wann am Applaus, und viehe Freunde des Dichterpaares waren im Theater; es spannen sich also viele Fäden von der Bühne zum Zuschauerraume, die nicht just im Werke selbst aufgespalt waren. Kein Menseh hat wohl den Verfussern den Beifall missgönnt, aber mancher ehrlich bezweifelt, ob er ihnen nur als Kunst-

schaffern galt.

Was mich an der musikalischen Tragödie "Don Quijote, der sinnreiche Junker von der Mancha" angenchin berührt, ist die warme, herzbafte und ungeschminkte Aufrichtigkeit der Gesinnung, womit Diehter wie Komponist an ilie Arheit ge-gangen sind. Es ist ihnen Herzenssache gewesen, ilen fahrenden Ritter auf die dentsche Bühne zu stellen; dus hirt und fühlt man. Hätte diese künstlerisch eebte Gesinning nun geniale Kräfte zum Handwerkszeng gehabt, vielleicht, dass ihr die schwierige Aufgabe gelungen wäre, die sie sich selbst erkoren hatte. Vielleicht! Denn ich glaube, dass ein ganz ursprüngliches, urkräftiges Genie dazu gehörte, den überspannten Helden des carvantischen Romans zum Opernhelden zu inzehen; grade seine Überspanntheit macht ihn unüberwindlich; er ist ein Phantasiegebilde, das nur im Gebiete der uneingeorgien Phuntasie zu leben vermag, das in der Wirklichkeit zur wesenlosen Maske wird. Dazu kommt, dass Don Quijote kein eigentlich tätiger Held ist oder doch, we er handelt, immer ins Negative schiesst. Auch macht es einen eigenen, von Cervantes offenbar mit künstlerischer Absieht gewählten Relz des Romans aus, dass der Ritter im gemeinen Lebeu sehr klug nad verständig ist und nur bei seinen Phantsatereien die Herrschaft über die Vernunft verliert; dies alles in richtiger Mischung dem Znschaner klar zu machen, bedürfte es vieler Worte; viele Worte aber sind leicht der Musik Tod, hesonders wenn sie sieh vor allem an den Verstand wenden. Diese Gründe scheinen es mir vornehmlich zu sein, die es so schwierig machen, Don Quijote ins Musikdramatische zu übersetzen, und die sowohl Kienal als jetzt Fuchs und Beer Walbrunn in ihrer schönen Idee zum Scheitern gebracht haben. Ist es nicht ein böses Zeiehen, dass man dem Kienwlischen und dem Fuchsisehen Quijote im Ernsten wie im Heitern vollkommen gleiebgültig gegenübersteht?

Den ganzen Roman bat Fuchs natürlich nicht dramatisieren können. Als tragendes Gerüst nahm er das Intermezzo von Cardenio nud Lucinde, Fernando und Dorotca, welchen beiden Liebespaaren er in der, Marcela genannten, Nichte Don Quijotes und dem andern Sohne des Herzogs ein drittes gesellte. Den Ritterschlag durch elen Wirt und die Burgwacht übertrug er ziemlich getreu ans dem Roman, wie anch die Verbrennung der nnseligen Ritterbücher. Die stärkste Abweiehung findet sich am Schtusse, wo die Resignation Quijotes nicht durch den Sieg des Ritters vom Monde, sondern durch eine Komödie, die Lucinde als entzaubertr Dniehea spielt, herbeigeführt wird. Im Abendort der untergehenden Some geht Quijote, nogesundet und ohne zu sterben, hinweg, von einem Chor der Zurückhleibenden

begleitet. Die Sprache des Buches ist an vielen Stellen sehr schön und hält sich vom schlechten Librettostil durchgebends

fern. Nur Dou Quijote macht es uns nicht lebendig.

Und ebensowenig die Musik Beer Walhrunns. Man könnte sie auf ein einigermassen geeignetes Sujet andrer Gattung übertragen, ohne ihr sonderlich Gewalt anzutun; das heisst also dass sie im innersten Kerne nicht dramatisch zwingend ist. Eine freundliche lyrische Seele spricht aus ihr und ein sympathiseles Talent für mancherlei fesselnde innermusikalische Feinheiten und hübsehe Klangessekte. Aber die Farben und die Schlagkraft der dramatischen Musik sehlen ihr. Mau hört ihr zu, ohne Erregung zur Freude oder zum Zorne; bie und da horcht man auf, wenn ein zarter lyrischer Erguss voll Wärme und lanigkeit das Ohr trifft. Den Quijete jedoch noch sein Knappe Sancho Pansa, noch die übrigen Gestalten werden in the lebendie.

Die Aufführung war in der Hauptsache vortrefflich. Dass Felix Mottl sie dirigierte, sagt über den musikalischen Teil alles. Hervorragend war Feinhals als Quijete, in der Erscheinung sowohl als in Gesing und Spiel; in ihm wirkte Cervantes noch stärker als Fuchs und Beer Walbunu. Auch Sieglitz als Sanebo war um Erfolge stark beteiligt, und die nbrigen Darsteller folgten in dem Abstande, sien ihnen ilie Wiehtigkeit ibrer Rollen und ihre Fähigkeiten anwiesen. lu der Regie waltete die "bewährte" Tradition; aher im Malerischen. ilas Hermann Buschbeck, wohl unter Assistenz des kunstverständigen Textilichters, besorgt hatte, erfreute manch frines Kolorit das Ange. Interessant wird es sein, an spüteren Auf führungen zu eimessen, wie stark die Lehenskraft des Werkes ist; man möchte ihr ein gesundes, frohes Leben wünschen, aber ich fürchte, sie hat nicht den nötigen langen Ateni.

l. V.: Paul Eblers.

#### Stattgart.

Maja. Dramatische Dichtung mit Musik in zwei Aufzügen von Adolf Virgl.

Die seit langem vorhereitete, wiederholt versehobene II raufführung der Maja - die zweite dieser Spielzeit - fand cinc günstige, man darf sagen, warun Anfnahme. Iu der Tat verdient das eigenartige Werk aufrichtige Sympathie, verdient der junge, bisher nicht hervorgetietene Verlasser ermuuteinde Gegenliche. In einer Zeit, die ilem Naiven die Wege verwirt. um sie dem Zyuiker zu glätten, muss uns ein musikalisches Drama, das ein ungebrochen hobes Streben darstellt, duppelt willkommen sein. Vogl hat den Text selbst gedieltet. Seine Heldin, vom Priester verstussen, weil sie dem ungeliebte Manne nicht in den Tod folgen will, findet einen Paria, mit dem sie Liebesglück verwirklicht, mit dem sie religiöse Ideen kümlen will. Aber the sie letzteres ausführt, besiegelt sie sellist ihre mene Erkenntnis mit dem Tod, indem sie den auschlagenen geliebten Mann nicht überleht, der des Priesters Rache zum Opfer fiel. Buddha, von Maja in einer Vision gealnt, erscheint am Schluss, versähut, klärt und reinigt die Atmosphäre. Mauebes liesse sich für und manches gegen den Stoff und seine Behaudlung sagen. Hier interessiert er uns nur vermöge der Musik. Man kounte sich nicht verhehlen, dass sie unter allzumüchtiger Nähe des Bayreuther Meisters leidet: wie Gedauken und Empfindungen, namentlich auf Tristan und Parsifal binweisen, so läuft natürlich auch der musikalische Austruck oft parallel, Allein die Tonsurache Vogls führt auch ihre eigene Energie mit sich, welche der Kraft seines urspräuglichen, und nach dem Ursurung des Daseius gerichteten Strehens entspricht. Überall, wo nach Gott und Göttlichen die Seele verlangt, oder wn das Wulten der werktätigen Liche, die religiöse Berubigung geschildert ist, ninmt die Musik einen Aufschwung, dessen rdle, selbständige Eigenart doch einen nachhaltigen Eindruck macht. Insbesondere hat etwas Rührendes, ja Ergreifendes der zweite Akt. Wenn das Orchester solid uusikalisch, nicht hloss änsserlich klauspriichtig einheitint, so zeigen die Singstimmen eine Neigung zum lyrischen Erguss, auf Rosten der dramatischen Schlagfertigkeit. Von vielen Belegstellen unt rine: Ich merk, ich hin ein Weib; es hangt mir in der Aucht\* sagt Maja im ersten Akt: Die meladische Linie scheint mir ohne psychologische Wahrscheinlichkeit. - Für das Werk das fibrigens schon einen Verleger hat: Julius Feuchtinger in Stuttgart, setzte Hofkapellmeister Band seine volle Kraft ein; Löwen feld inszenierte es sehr glücklich. Ausstuttung und Kostime waren neu. Fran Senger Bettanne sung die Maja, die Herren Holm und Weil den Priester und den Paria, Herr Erb (Heldentenor) den Buddbu Herr Neu dörffer den Bruder der Maja; ein ausgezeichnetes Ensemble, dessen Vorzügen,

dessen Begeisterung eine glänzende Wiedergabe zu danken war. Es ist sehr zu wiinsehen, dass die neue Oper aneh an andern Bühnen ihre Wirkung und Kraft erprobe.

Dr. Karl Grunsky.

Wien.

Volksoper: Zum ersten Mal am Nenjahrstag 1908: Ictrinuische Hochzeit. Drama in drei Aufzügen von L. Illiea, übersetzt von F. Falzari. Musik von Antonio Smareglia.

Man muss es der rührigen Leitung auserer Wiener Volksopen entschieden zum Verdienst aurechnen, dass sie ihr lublikum einmal wieder an einen bochbeguliten, in Osterreich Pola - 1854) geborenen Komponisten erinnerte, dessen Bünnen-tätigkeit bisher eine Art Missgeschick verfolgte, so dass er es keineswegs zu der seinem Talente und seltenem terhuischen Können entsprechenden bleibenden Anerkennung brauhte. Zuerst wurde von Smareglias Operu in Wien "Der Vasall von Szigeth" anfgeführt und zwar um 4. Oktober 1889. Der unsympathische Text hinderte das musikalisch schrinteressante Weik, im Spielplan festen Fuss zu fassen, es versehwand von deinselhen nach 9 Verstellungen. Genan uur ebensoviel waren und zwar 1894 dem "Cornelius Schutt" vergiiunt, in welcher Oper, besouders in dem letzten Akt, Suareglin wirklieb sein beste gegeben hat, Schou fing man an sich in Wien für die originelle, so ansdrucksvoll vertonte Maler Tragöilie tiefer zu interessieren, da wird dieselbe von einem allzugefährlichen Konkurreuten, dem reizenden musikalischen Kindermärchen Iläusel und "Gretel" erste Wiener Aufführung: 18. Dezember 1844, genau 25 Tage nach Cornelius Schutt) in der Gunst des biesigen Publikums völlig ausgestochen. Vielleicht am umisten destralb, weil die beiden Marchenkinder von den Haupt-Lithlingen der damaligen Wiener Opernfreuuden Paula Mack und Marie Renard gegeben wurden, gegen deren unwiderstebliche Leistungen selbst die glänzende des Herrn Van Dyck als Cornelius Schutt nieht auf kommen konnte. Die Wiener Hofoper liess seittlem den bochchrenweiten, edelstrebenden Tundichter Smareglia, völlig fallen, um so anerkennenswerter - wie gesagt - die zenerlichen Bemühungru miserer Volksoper inn dieses bishet noch viel zu weuig bekannte und erkannte Talent. Aber ich fürchte seht, auch diesmal wird Smareglia in Wien keinen denernden, populibren Erfolg erringen. Die "Istrianische Hocharit" ge hört eben dem Genre des neuitalienischen Veisme an, der hente bereits stark aus der Mode gekommen ist. Dass die Oper bei ihrer ersten Anfführung in Triest 1895 ausserordentlich gefallen hat, begreifen wir wohl. Damals stand der Mascagnirummel (in dem ja eigentlich der Kultus des Verismo bedeutendsten italienischen Sangerinnen, die "Drae der Operr", wir man sie häufig genannt hat Sgra. Bellincioni, die weib-liche Hauptrolle. Endlich unsste schon das ganze landschaft-liche Milien den Triestinern beimatlich vertraut und dudurch besonders sympathisch erscheinen. Die Handlung spielt nämlich in Dignauo, einer malerisch gelegenen Eisenhahnstation, zwischen Pola aud Triest, wa es augeblich die schönsten istri anischen Mädchen gibt und --- wie überall in diesen Gegenden von altersher der Gehrauch herrscht, dass sich zwei Lichende, indem sie irgeuit welche Schmuckgegenstände als Plünder ihrer Liebe tauschen, unauflistich fürs Lebeu einander zu binden

Im ersten Akt von Smareglias Oper - dessen echt italienische Szenerie uns vom Sizilianischen ins Istrianische versetzt, durch ihre pittoreske Unordnung sehr an jene der Cavalleria rusticana erinnert — scheukt Marussa (in der Volksoper: Frl. Oberländer) ihrem Geliebten Lounzo (Herr Spiwak) als Symbol ihrer unverbrüchlichen Treue ein goldenes Herz, wotur sie von ihm mit derselben Intention Ohrringe orhält. Aber der Marussa geldgieriger Vater, ein Hänsler, namens Menice (Herr Lordmanu) mag von dem armen Freier Lorenzo nichts wissen, gedenkt üherhaupt, ilie Tochter nicht sobahl zu ver-heiraten, bis ihn der Erzgauner Biegio, seines Zeichens eigentlich Aufspieler der nationalen Horlizeitstänze "Vilotte" Dignano (Herr Hofhauer), auf Nicola (Herr Schwarz), als besonders annehmbaren, reichen Schwiegersohn aufmerksum macht, zu welchem Zwecke er früher von Nicola (der mich in Marussa sterblich verliebt) bereis bestochen wurch.

Durch einen niederträchtigen Schurkenstreich weiss Biagio im zweiten Akt, der im Hause des Menico spielt, mit ausdrücklicher Genehmigung des letzteren, eines wahren Rahenvaters, die Liebenden zu trennen. Lorenzo hat ibm nämlich selhst voreilig das Gebeimnis von den zwei getauschten Liebespfändern anegeplandert und Bingin ruht hierauf nicht eher, als his er alles durcheinander wiihlend in einem von ihm erbrochonen Sehranke Marussas die ominösen Ohrringe aufgefunden. Durch die sich zu Botradicusten aller Art hergebende arme vergrämte junge Slavin Luze (Fran Drill) Orridge sendet er nun so-fort Lorenzo das geranbie Kleinod zurück und zwar angeblich im Namen Marussas, als werm sie von ihm nichts mehr wissen wollte. Naturlich hat mm Lorenzo nichts oiligeres zu tun, als auch seinerseits Marnesas goblies Herz zuruckzugeben, was dann wieder Biagio der Armsten, so schnöde Verratenon, hohnlachend als Beweie von Lorenzos Wankelmütigkeit einhändigt. Ther diese and tiefste on nort, hat Marussa jetzt wieer die vum Vater gewinsehte Verbindung nichts mehr einzuwenden. Nach am selben Abend - in der sehr lebendig vertoulen Schlussszene des zweiten Aktes - findet, die feierliehe Verlobning stall, die allerdings von den draussen auf der Strasse gegen Marussa und Menden erhobenen furchtbaren Vorwürfen Lorguzos und den darauftel genden zornigen Repliken des Vaters peinlich gestört wird.

Zi Änfung des dritten Aktes schrößekt sich Marussa zur trauflicen Hochzeit mit Nicola. Da fällt ihr ein, Lorenzo—nit dem nun diech alles aus—durch Luze die von ihm als Liebespfund erhaltenen Ohrringe zuruckunsenden. (Etwas unwahrscheinlich, dass sie dieselben nicht sofort Biagio zu demselben Zweeke einhündigt oder richtiger diesen Entschluss füsst, als er ih: von Lorenzo das goldene Berz überbrachte dann wäre freilich der ihr gespielte Betrug früher an den Tag gekommen und uimmer hätte sie sich zur Verhöhung mit Nicola

bereit orklärt).

Ganz erstaunt erinnert die ahnungslose Luze Marussa daran, dass aie ja jene Ohrringe in ihren — Marussas Anfrag — bereits Lorenzo ilherbracht habo, was hioranf erst den letzteren zur Rückgabe des amleren Liebespfandes veranlasste . . . . . Ob dieser furchibaren Anfkläning ist Marussa Anfangs wie vernichtet, hufft dann aber doch noch mit Lorenzo, der auch alles erfahren, entflichen zu können, was indes letzterur, der — ein Messer vorweisend! — zuerst an dem Räuber seines Glückes Rache nehmen will, hrüsk verweigert. Nun eine letzte Hoffung: Marussa appellert an Nicolas Ehrenhaltigkeit, dass er sie zugunsten Lorenzos freigebe. Aber hierüber in seiner eifersüchtigen Wut erst recht misser sieh gebracht, ersticht Nicola mit einem gleichfalls bereit gehaltenen Messer den verhassten Nebenbuhler, ehe sich derselbe auch nur recht zur Wehr setzen kann. Dies der blurnestig-tragische Siehluss der "Istrianischen Hochzeit", bei welcher jeder Opernbesueher sofert an jenen der "Cavalleria rusteang" eriunert werden dürfte

Und auch die Musik gemahnt hie mul da an jene des herühmten Mascagnischen Einakters. Nicht etwa in gewissen charakteristischen Einzelnheiten, in direkten Rominiszenzen. Wohl aber im gauzen mid grossen, in der Art der melodischen Führung des Dialogs, wabei die Hamptrolle dem Orehestor zu-fällt, desgleichen in der Kombination volkstümlich-italienischer und von ileutscher, namentlieh Wagnorscher Musik erhorgter Züge. Aber Smareglia ist ein gründlicher, gobildeter Musiker, eine vornehme:e Kiinstlernatur, als Mascagni. Und das nützt ibm natürlich bei dem Kenner, schadet ihm aber eher beim grossen Publikum. Dieses, die Masso der Opornhesuehor, möchte doch — und gar bei soleih aufgerogter und aufregender Hundlung kräftigere Schlager, ein schnoidigeres Drauflosgehen haben, sollte es daroh nuch zu gewissen harmonischen und rein instrumentalen Grwaltsminkeiten kommen, die bei dem heiss-blütigen Massigni minimter ein feineres Gofühl doch recht neinlich berühren. Im Gegensatz hierzu folgt man der Partitur der "Istrimischen Hochzeit", namentlich dem eben so wohl-klingrinden, als polyphoti fein gowebten, in dieser Beziehung auch unterkennhar von den Meistersingern (einer von Smareglias Lieblingsopernt beeinflussten Orchester mit eben jenem Gefahl des Beliageus, welches dem Hörer stets technische Meisterschaft und zielhewusstes Schaffen eines höherstrebeuden Komponisten einflösst. Aber zu wahrhaft dramatischer Kraft schwingt sieh Smareglia eigentlich nur in dem zweiten und dritten Aktschluss des in Rede stehenden Werkes auf, die nur leider beide schon in der rein akustischen Wirkung einauder zu ähnlich, als dass — wie es sein sollte - der stärkste, entscheidonde Eindruck geman mit den Ende des Ganzen zusammenfiele. Übrigens fehlt es in keinen Akte an interessanten Parlien, welcho des Komponisten spezifisches Bühnentalent bezeitgen und erscheint diesfalls der zweite Anfang mit seinen beiden Hübepnukten. dem sehon erwähnten stünnischen Finale und dom leidenschaftlich gesteigerten Klugegesang Marussas "Web dir Lurenzo" (Fis moll 12,8) in der Mitte des Aktes — wohl am reichsten bedacht, Stimmungsvoll-national wirkt in Szene und Musik gegen Schluss des ersten Aktes der einer undern Hochzeit geltende Festzug,

zu welchem Biagio die übliehe istrianische Vilotta aufspielt. Hübsche lyrische Züge enthält in demselhen Akt das Liebesduett. Dass Smareglia auch über drastischen Humor verfügt, zeigt die eigens launige Art, mit der er die heimtürkische Schlauheit des Biagio in Tönen illustriert, eine Gestalt, wie gesehaffen für den besten Charakterdarsteller, den gehnrnen "musikalischen Intriganten" der Volksoper, Herrn Hofb an or. Auch sonst waren, wir sehen unsere obige Personenangahe bokundet, die besten Kräfte der Volksoper aufgeboten, dem Werke Smareglias zu einem durchschlagonden Erfolge zu verhelfen, der sich denn auch namentlich am Aliende der eigentlichen Premiere in zahlreichen lebhaften Hervorrufen Komponisten deutlich genug unsprach. Besonders zu Inhen wäre sichliesslich noch die gleich sichere als feinfühlige Loitung der sehr gut einstudierten Novität durch Rapellmeister Baldreich und — wie immer in der Volksoper — die gamze dekorative Austattung und Regie. Ein wahrhaft schönes Bilbuenbild gewährt im ersten Akt das Strassengewirm Dignanos, im Hintergrund geschlossen von einem Torbogen, durch welchen man weithin das blaue Meer erblickt, auf welchen nabo und ferne kleine Fiseherharken vorhoiziehon. Vielleicht könnte es misere Volksoper nach dem immerhin aufmunteruden Erfolge der "Istrianischen Hochzeit" gelegentlich auch mit einer Reprise iles mit Uarceht ganz vergessenen "Cornelins Schutt" versuchen, in welchem der Komponist iloeb noch Bedeutenderes gegeben. Oder auch mil oiner Wiener Erstauffehrung seines von manchen noch höher gestellten idealistischen Musikdramas "La Falona", das überdies den Reiz völliger Neuheit für sich hätte.
Prof. Dr. Theodor Holm.

#### rror. Dr. I neouor meiu

#### Konzerte.

Aachen.

Man kaun nicht gerade behaupten, dass in Aachen Mangel an musikalischen Veranstaltungen herrschte. Im Gegenteil, zeitweiso wird mehr donn genug geboten, und abgeseben von denjenigon Konzerten, deren Gennss einem sebou im Laufe dor Zeiten eine liebe Gewohnheit geworden ist, indem man schon im voraus weiss: was sie bieten, ist für den Fachmannwie für den Laien interessant, und wie sie es bieten, ist es meist gut, in manebor Beziehung füst immer vorzüglich — abgesehen also von diosen, kann man immerhin auf eine grössero Anzahl von Voranstaltungen rechnen, deren Qualität sich woit über die Durchschnittsgüte dor vielen kleineren Darbietungen, an deuen unsere Grossstüdte so überreieh sind, erhebt. Dass man im Rheinland besondere Freude am Gesang hat, ist eine altbekannte Tatsache, so ist denn auch erklärlich, dass die Konzerto mit Gesangvorträgen in Aachen vom grossen Publikum bevorzugt und im allgemeinen auch verständnisvoller beurteilt werden. Und die Gesangvereinskonzerte, deren Bourteilung in den meisten Städten dor Musikkritiker der angesehenen Tageszeitungen mit Vergnügen dem "Hilfsarbeiter" oder dem Lokalberichterstatter überlässt, stehen in unserer sangesfreudigen Stadt durchschnittlich auf einem erfreulichen Staudpunkt.

So ist es denn auch charakteristisch, dass der Schwerpunkt innseres erston Konzertunternehmens: der städtischon Abonnomentskonzerte, in den ganz ausserordontlichen Leistungen des städtischen Gesangvereins, eines vorzüglichen gomischton Chors, heruht. Der städtische Musikdirektor Professor Eberhard Schwickernath, der sich keine Mühr venlriessen lässt, dieson Char in jeder Hinsicht leistungsfähig zu gestalten, kann mit Genugtung auf die Erfolgo dieser seiner eigensten Schöpfung zurückblicken. Es darf mit vollster Berechtigung hehauptet werden, dass unser stäntischer Chor den Geschwisteranstalten in Berlin, Drosden und München nicht nur vollkommen gleichwortig zur Seite steht, soudern unter ihnen eine hervorragende

Stellung einnimmt.

Gleich das l. städtische Abonnements Konzert dieser Saison war dazu angetan, die Vorzige unseres Chores aufs vorteilhafteste hrvortreten zu lassen, md Horr Professor Sehwickerath wusste wohl, was er tat, als er einer Einladung des Bouner Boothovenhauses folgend, dort mit oinem Teil dieses Programms Slürme der Begeisterung entfesselte. Es ist siehor nicht zum Nachteil des Chores, dass Herr Professor Schwickerath dom Studium des a enppella-Gesanges hesondere Aulinerksamkeit zuwendet. "Waldnacht" aus op. 62 von Brahms sowie desselben Komponisten wunderhares "Herzeleid" waren Kahinettstücke lyrischer Detailmalerei; die stimmungsverwandten Schumannschen Chöre "Im Walde" und "Sommerlied", sowie das wundlerbar kraftvoll-friseln "Der Schmied" mit ihren fein abgewogenen dynamischen Schattierungen reihten sich jenen

ebenbürtig an. Fräulein Elly Ney aus Köln, die Solistin des Abends, hatte sich in das Brahmssche Bdur-Klavierkonzert (op. 83) trefflich bineingelebt und zeigte sich als musikalische und geschmackvolle Kinstlerin; wie in aller Welt aher konnte sie Schuberts "Moments musicaux" in Asdur und Cismoll sowie die Zugabe, die Fmoll-Piece desselhen Komponisten, durch ein beständiges Leggierissimo und sempre una corda derartig verunstalten! Ein leidenschaftsloses, bedeutungsloses Gemurmel, ein unangebrachtes Kokettieren mit einem unbörbaren Pianissimo. So etwas ist entweder ein technisches Armutszeugnis, oder ein Nichtverstehen des Meister, oder . . Effekthascherei und brauchte einer Künstlerin wie Elly Ney nicht zu passieren. Beethovens Eroica beschloss das Konzert in würdiger Ausführung. Einen eigentümlichen Eindruck rief im II. Ahonnementskonzert die Gegenüberstellung Frescobaldis, Bachs, Palaestrinas und Brahms' auf der einen und Regers auf der andern Seite hervor. Der gemeinsame Boden auf dem sich die heterogenen Geister zusammfanden, war der der Polyphonie, aber wie bimmelweit verschieden dennoch die Ausdrucksformen. Gigantische Ruhe auf der einen, unruhiges Vorwärtshasten auf der andern Seite; weite Melodielinienbogen dort, kurzatmige, ein-ander rasch akternierende Themen hier. Für den Hörer die Möglichkeit des Verfolgens des harmonischen Gehalts, ja sogar ein Ahnen der harmonischen Logik bei jeuer, eine ganz enorm schwer zu verfolgende, an Überraschungen reiche harmonische Konzeption bei diesem. Neben Bachs gewaltiger achtstimmiger Motette "Fürchte dich nicht" und Palaestrinas mit üherirdischem Zauber umwohenen "Assumpta est Maria" waren es die Brahmsschen kraftvollen "Fest und Gedenksprüche" denen der, Chor mit tadelloser Reinheit rein technisch und allgemein musikalisch gerecht wurde. Der Orgelvirtuose Carl Straube erntete mit Frescobaldis Passacaglia (Bdur), Bachs Cmoll-Passacaglia und Regers schwieriger B-A-CH-Pbantasie und Fuge wohlverdienten Beifall, Über die Modernisierungsbestrehungen Strauhes bezüglich Registrierung und Tempi in der Passacaglia von Bach kann man verschiedener Ansieht sein. Ich hin der Meinnug, dass es wohl angeht, ein Werk aus alter Zeit dem Verständnis und Empfinden der Neuzeit dadurch näher zu rücken, dass man, nota hene wenn man ein Künstler wie Straube ist, es unternimmt, ein Werk sich derartig zu eigen zu machen, dass man es, mit dem eigenen, modern erzogenen musikalischen Individuum verquickt, gleichsam neu gebärt. Es ist ja schliesslich auch nichts anderes als das Gcheimnis der künstlerischen Reproduktion überhaupt; nur das "Wie weit" der Umwaudlung, welche eine Komposition durchzumachen hat, deren Geburtsstunde einer dem unsrigen Empfinden so fremden Zeit angehört, ist äusserst schwierig zu hegrenzen und dürfte in jedem einzelnen Fall Anrogung zu eben so schwierigen wie interessanten Erörterungen geben. Stranbes Meisterspiel ist unschuldigerweise auch noch der

Grund zu einer "humoristischen" Besprechung in einer hiesigen Zeitung geworden, denn anders lässt es sich doch kaum auffassen, wenn ein Rezensent ein Loblied auf Straubes "bestimmten und klaren Orgelanschlag" singt; wie sich jener Schreiber wohl den Orgelmechanismus und seine Handhabung vorstellt? Aber das Rezensieren ist doch fürchterlich einfach: man hraucht . und dann zn schreihen . . . das Papier doch nur zu hören .

ist unbeimlich gednidig!

Nach diesem Intermezzo zurück ins Konzert, dessen Programm durch Herrn Professor Henri Marteau aus Genf mit dem Vortrage von Bachs Partita No. 2 für Solo-Violine und Regers Adagio für Orgel und Violine — auf dem Programm steht allerdings für Violine und Orgel! — hereichert wurde. Regers Komposition liess mich kalt, aber gespielt

wurde sie herrlich.

Ich nehme jede Verantwortung auf mich, wenn ich be-haupte, seit Joachim keinen Zweiten gehört zu haben, der mit diesen Bachschen Violinkompositionen einen so nachhaltigen Eindruck gemacht hätte, wie Marteau; es ist ein echter, tieffühlender Künstler, der anerkannt zu werden verdient. Es war wobl schwer anders zu arrangieren, als dass man Regers Kompositionen aus Ende des Programms setzte. Boffentlich war diesesmal nicht die vox populi eine vox dei. Denn die Volksstimme entzog sich ihres Richteramtes ziemlich auffällig. Verliessen schon viele den Saal vor dem Adagio, so wirkte die Orgelphantasie ähnlich dem Nachspiel in der Kirche. Viele der Regerschen Kompositionen sind infolge der bis an die Grenzen der Fasslichkeit gesteigerten Polyphonie — zumal beim ersten Anhören für den Musiker gerade anstrengend geung, für das Gros des Publikums in seinem heutigen Stadium der Auffassungsmöglichkeit aber unverdaulich. Es ist kaum nötig, zu betonen, dass die Orgelphantusie und Fuge von Reger

vom Standpunkt des Fachmanns aus als ein Werk zu beur teilen ist, vor dessen Kompositionstechnik man alle Achtung haben muss; es sind auch Stellen darin, die une tiefer zu packen vermögen, aher mehrere nicht zu leugnende Längen nnd ver allem das Überwiegen der Verstandesarbeit hindern, dass mas sich mit ungetrühtem Genuss dem Werke hingehen kann.

Das Ill. Abonnementskonzert brachte uns "Das Reich" von Edvard Elgar. Der englische Komponist ist in Deutschland noch wenig bekannt. 1902 wurde nach dem Düsseldorfe Mnsikfest Elgars "Traum des Gerontius" und 1904 nach des Kölner Musikfest "Die Apostel" von ihm aufgeführt. Beids Werke verraten einen geschickten Meister, der die Tonfarbes auf seiner Palette gut zu mischen versteht. Und dieses neuent grössere Werk Elgars (op. 51) darf man ruhig dem besten at die Seite stellen, was uns an ähnlichen modernen Werken be-schert worden ist. Die Handlung dieses Oratoriums, desses Mittelpunkt die Ausgiessung des beiligen Geistes bildet, ergib im übrigen Szenen zwischen den Jüngern (Petrus [Bass], Johanna Tenor), den heiligen Frauen (Maria [Sopran], Maria Magdalena [Alt]) und dem Chor (Volk und Jünger, sowie ein "Mystischer Chor"). Die fünf Teile der Komposition tragen die Überschriften: I. Auf dem Söller, II. An dem schönen Tore, III. Pflagsten, IV. Die Beilung des Lahmen, Die Gefangennahme, V. Auf dem Söller; dem ganzen geht eine schön gearbeitete Orchestersplatiung voranten. beitete Orchestereinleitung voraus

Elgar ist nach unseren heutigen Begriffen: "modern", d. h. im hesten Sinne; nicht, als ob er in der Instrumentation zu dick auftrüge, einer wohltnenden Melodielinie krampfhaft auf dem Wege ginge oder sich obne Grund in polyphone Wirnnisse stürzte. Nein — der Komponist weiss sehr schön Mass zu halten, und ehenso wie er die zartesten seelischen Regungen aufa Treffendste zu vertonen weiss, vermag er dem Gewaltigen, dem Erhahenen, dem Weltumfassenden, dem Überirdischen ent sprechenden Ausdruck zu verleihen, und ist dabei ehensowohl ein Meister der Homophonie wie der kühnsten Polyphonie, Der Orchesterapparat, der der Komponist verwendet, ist dem-gemäss sehr vielseitig. Wie einerseits dem elegischen und transzendentalen Stimmungsgehalt Harfe und Englisch Hom ihre ausdrucksvollen Stimmen leiben, so eind andererseits Basstuba, Bassklarinette und Kontrafagott im Piane in Situationer der Trauer und tiefsten Ernstes, im Fortissimo aber zur Unter-

stützung der gewaltigsten Kraftentfaltung tätig.

Wirklich meisterhaft sind die Chormassen verwendet Steigerungen wie sie der Chor: "Priester des Herrn! Ist es dem nur ein Kleines" usw. oder die Wechselgesänge in der Vorhalle zwischen Johannes, Petrus und dem Volk und endlich Schlusschen zufahrte. der Schlusschor entfalten, dürften in ihrer Art einzig dastehen und das Ensemble von Chor und Orchester im Gewande dar "Mystischen Chors" scheint aus einer anderen Welt zu un herüber zu tönen. Die Soli sind keine Arien im älteren Sinne herüber zu tönen. Die Sou sinu zeine zust zust Rich. Wagne sondern Rezitative und Arioso-Rezitative, wie sie seit Rich. Wagne dem geschen Gesangs bilden. Während den Lebensnerv des dramatischen Gesangs bilden. Während die Chöre und die Instrumentation durchweg auf der Höbt stehen, dürften die Rezitative und Arioso-Rezitative hisweilen eine ausdrucksvollere Sprache reden, was jedoch nicht hinden dass z. B. der Gesang der Maria "Die Sonne versinkt" kom-positorisch ein Meisterstück ist.

Die Leistungen des Chors und des Orchesters waren vorzüglich und Frau Rüsche-Endorf, Bannover, wurde in aller Teilen ihrer Aufgahe als "Maria" gerecht. Die Art und Weise in der sie ihr prächtiges Stimmaterial meisterte, kennzeichnet eine wahre Künstlerin, nicht minder sympathisch herührte die Altstimme von Franlein Leydhecker, Berlin, die sich durch geschmack vollen Vortrag um die Partie der Maria Magdalena ver-dient machte. Der Tenorist (Johannes) Herr Sen in s. Petersburg schien indisponiert und trat gegen den prächtigen Bassbaritm des Herrn Whitchill (Petrus) aus Köln, dessen äusserst musi-kalischer Vortrag lobend zu erwähnen ist, sehr in den Bintergrund. Die Orgelbegleitung gab unserem einheimischen Künstler und Orgelbauer Herrn Eduard Stahlhuth Gelegenheit seine schon oft bewährte Meisterschaft in der Beherrschung seines Instruments zu zeigen.

A. Pochhammer.

Altenhurg.

Die "Künstler-Klause" schloss ihre vorige Konzert-Saison Ende April mit der Aufführung einer Novität, Symphonie Hmoll von Fr. Mayerhoff-Chemnitz unter Direktion des Komponisten. Die Symphonie ist viersätzig und nach klassisches Mustern aufgebaut, aber meist mit modernem Geist erfüllt. Die männliches Ringen verratende Kraft des 1. Satzes, die

stimmungsvolle Wehmut im zweiten, die neckische Ausgelassen-beit im dritten und der breit ansholende dramatische Schwung des letzten Satzes boten in der geschickt sieh ergänzenden Gegensätzlichkeit hei guter Aufführung einen sehr erfreulichen Gesamteindruck. Der Sänger des Abends, Herr Alex Heiuemann-Berlin als ausgezeichneter Balladensänger buknunt, sang Lieder und Balladen von Löwe, Schnhert, Schumsun, Beetheven und Hans Hermann. Den Höhepunkt erreichte seine Kunst in dem Vortrage "Drei Wanderer", Ballade von H. Hermann unter künstlerischer Assistenz des Komponisten am Klavier. Der künstlerische Leiter der "Künstler-Klause", Herr Musikdirektor Ehrlich, kann mit Genugtuung auf das zurückblicken, was er als Vorstand in den letzten Jahren erstreht und meist erreicht bat. Seine 1. Aufführung in der laufenden Konzertsaison konnte ich leider nicht besuchen. In der 2. Aufführung am 14. November hot das Philharm. Orchester aus Leipzig unter Leitang des Berrn Kapellmeister Hans Winderstein für die Künstler-Klause zwei Novitäten: Symphonie pathétique H moll von Tschaikowsky und Die Moldau, symphonische Dichtung von Smetana. Beide Werke sind anderwärts bereits bekannt und geschätzt, die beiden Komponisten als die bedeuteudsten unter den Slaven anerkannt. Die Windersteiner bewährten sich am gänzendsten in der Symphonie, die sie klar und geistig erschöpfend auslegtun. Einzelne Gruppen, z. B. die Holzbläser,
darunter besonders der 1. Klarinettist, auch die Cellisten
nachten sich besonders verdient. Die Sängerin Frl. E. Ohlboff, der Aussprache nach eine Ausländerin (auf dem Programm fehlte die Heimatsbezeichnung), erwies sich an diesem Aband als eine aller gesangtechnischen Kunstfertigkeit fähige, die grössten Schwierigkeiten spielend überwindende Koloraturdingerin, konnte aber mit ihren Darbintungen die Lieder von Pr. Schnhert und R. Strauss nicht auf den Herzenston abstimmen, der unbedingt einer Schubert-Sängerin zu Gebote stehen muss. - Der "Altenburger Männergesangverein" ist durch seinen gegenwärtigen Chormeister, Herrn Musikdirektor Seheer, zu einer schönen Höbe gebracht, sodass nun künstlurisch gelangene Choranfführungen ohnu Ausnabmu stattfinden können. Unter diesen qualitativ günstigen Stimmverhältnissen möchte man wünschen, dass noch öfter Neueinatudierungen grösserer Chorwerke, besondurs für die zwei "grossen" Konzerte im Frühjahre nud Herbst stattfinden möchten. Bei der Abeudunterbaltung am 26. September kamen verschiedene kleine neue Chorlieder sum Vortrag: Schön Robtraut von Hegar, Wikingerfahrt von Gambke, "Die wilden Frauen von Untersherg" und "Vagantenlied" von Ziegler, einem Mitglied des Vereins, "Altdeutsches Liebeslied" von Wohlgemuth und "Wie ging das Lied? von Jüngst. Das 44. Stiftungsfest desselben Vereins wurdu san 7. November mit der Aufführung von M. Bruchs "Stenen and der Fritbjof-Sage" als Hauptnummer im Programm gefeiert. War das Werk auch nicht neu, so urfuhr es eine sausserorduntlich feinsinnige Belehung durch eine durchgebends gelnigenn Auffährung. Neben den Chorleistungen standen gleich musterhaft die der Solistin, Frl. A. Hartung-Leipzig, in der Ingeborg-Partie, ebenso wie in ihren ausgesucht feinen Liederspenden. Den "Fritbjof" sang der hiesige Hofopernsänger B. Lehnert mit Temperament und Wärme, besonders such das voransgebende Brahmssche Lied "O wüsst ich doch den Weg zurück". Nur muss sich der geschätzte Sänger im Konzertanal vor nuschön wirkenden, allzngrossen dramatischen Ausladungen hitten. — Auch in der Direktion der Abonne-ments-Konserte" der Herzogl. Hofkapulle hat H. Richard das Erbe Dr. Göblers angetreten. Was Berr Dr. Göbler in diesen Konzerten leistete, ist an dieser Stelle des öfteren rühm-lichst anerkannt worden. Er hinterliese ein zu musikalischen Grosstaten fähiges, änsserst wohldiszipliniertes Orchuster, dessen Ausdrucksfähigkeit Hurr Hofkapellmeister Richard bereits in swei Abonnementskonzerten erproben und selbst dabei als ein etwas reservierter, sonst tief schöpfender und erstaunlich siehernr Leiter sich hewähren konnte. Die drei Orchesternovitäten des 1. Konzertes (21. Oktober): Quvertüre zu "Benvenuto Cellini" von Berlioz, Jeux d'enfants Suite von Bizet und Tasso, Lamente e trionfo" von Lisat kamen zum Teil korrekt, meisteus sher virtuos und glänzend heraus. Das in der Anlage konservativ gehaltene 2. Konzert (4. November) begann mit dem his auf das zu hreite Tempo im 1. Satze sonst woblgelungenen Yoursge von Beethovens "Sinfonie eroica", welcher der als Orchestentudie interessierende Reitermarsch No. 3 von Schnbert-Lisat und die vollendet schön gespielte Oheron-Ouvertilre van Weber folgten. Im 1. Konzerte zeigte Frau M. I. Bailey-Apfelbeck, Klaviervirtuosin aus Wien, mit dem Vortrage von Snint-Saens G moll-Konzert und Liezts Uugarbeher Phantssie, dass sie zur Zeit noch in einseitigur Berücksichtigung einer glänzenden Technik Triumphu feinrt. Der Solist des 2. Konzertes, Herr J. Mauch Barcelona, als ausgezeichneter Violinvirtuose bier bereits bekannt, entzückte duruh den herrlichen Vortrag des Mozartschen Ddur Konzurtes Op. 121. Durch die Mätzehen, die sieh der Kinstler zpäter leistete, nm seine fabelhafte Technik zu zeigen, wurde jener erhahene Kunstgenuss stark beeinträchtigt.

E. Rödger.

#### Barmen-Elberfeld, Ende November.

Im 2. Abonuementskonzert der Barmer Konzertgesellschafterfuhr ein neues Werk, Valmiki für Baritonsolo, Chor und Orchuster von Carl Somborn\* unter Leitung des Komponisten die Uraufführung, ohne jedoch einen souderlichen Erfolg zu erzielnn. Die Hanptschuld an dem negativen Ergebnis wird dem zugrunde gelegten altindischen Heldengedicht "Ramayana", dem unser Publikum interesselos gegenübersteht, zugemessen werden müssen. Auch weiss der Autor nicht wesenslich Neues und Originelles in seiner Vertonung des wenig dankbaren Stoffes zn sagen. Die Instrumentierung ist sebr geschickt in Anlehan aagen. Die Instrumentierung ist seor geschickt in Americanung an das Vorbild Waguer-Lizzt. — Herr Walter Schulze-Priska-Chicago spielte das Violinkonzert Amoll von Glazounnw zwar mit hochentwickelter Technik, aber mit gar zu durchsichtigem, innerem Ausdruck. Wie eine wahre Erlösung wirkte der sehwungvolle Vortrag der Figaroouvertüre und der berricktigen der Schulzbard Garage Schulzbard auf den gefährigen an den gefährigen den stelltigen an lichen Schubertschen Cdur-Symphonie seitens des städtischen Orchesters.

Ein freudiges Ereignis bildete das erste Auftreteu des Barmer Volkschores, dessen weiteres Bestehen letzthin fraglich war. Der zu unsern besten Chören zählende Verein hat die Krisis glücklich überstanden und tritt nun in all seinen Reihen neu verjüngt in sein zweites Lebensjahrzehnt ein. Zu Ehren von Max Bruch, der am 6. Januar 1908 den 70. Geburtstag feierte, brachte Musikdirektor Karl Hopfe, ein Schüler des zu Röln geborenen Meisters, Schillers Lind von der Glocke zur Aufführung, die alles Lob verdiente. Die Chöre gelangen ausserordantlich gut. Das neue Hagener (Westfalen) Orchester spieltu sehr erzekt und mit vollster Hingebung. Das Solistenopartett Hella Rentsch-Sauer-Berlin, Marie Hertzer-Deppe-Cassel, Georg A. Walter-Berlin, Lonia de la Cruz-Frölich-Paris behandelte die kostbaren Solosätze empfändungsvoll; namentlich Herr Frölich, der über ein unvurwitstliches Organ von höchster Kraft und edelstem Schmelz verfügt, erntete reichen Beifall. Ausdrücklich muss noch die meisterhafte Art hervorgehohen werden, mit welcher Herr Hopfe M. Bruchs klangschönes Werk in allen Teilen den in hellen Scharen herbeigeeilten Kunstfreunden interpretierte.

Auf der Il. Soirée der Frau Saatweber-Schlieper sang Ludwig Hess Lieder von Siegmund von Hausegger, M. Reger, H. Wolf, G. Vollerthun und eigene Sacheu. Sein in der Böhe und Tiefe gleich ausgiebiger Tenor sowie eine selten gute Charakteriatik riss die Zuhörer zu langem Beifall hin. Herr Adolf Siewert spieltn, begleitet von der Konzertgeberin, recht gewandt eine Sonate von Paul Juon und Anton Rubin-stein für Bratsche.

lm Mittelpunktdes III. Kammarmusikabends von R. Stronck stand der grossherzoglichn Cello-Kammervirtuos Carl Piening-Meiningen. Das Programm enthielt Beethovens Cdur-Sonate op. 102, ein Adagio-Allegro von Boccherini, ein Adagio-Menuetto von J. Haydn und eine im klassischen Stil gearheitete, kantilenenreiche Sonate Dmoll op. 12 von Fr. Gernsheim. Das Spiel des Solisten charakterisiert sich durch unfehlbare Technik, einen zwar nicht kräftigen, aber gesangvollun Ton. Die Gattin des Konzertveranstalters, Fran Anua Kappel-Stronck, die sich mit Recht des Rufes einer erstklassigen Sopranistin auch weit über das Wuppertal hinaus erfreut; wartete mit Liedern von J. Brahms, Ad. Jensen, Mozart und zwei schottischen Weisen von Beethoven auf, dezent von Berrn Stronck (Klavier), Piening (Cello) und Kerkhoff-Barmen (Violine) begleitet.

Der H. Kammermusikabend des Barmer Streiebquartetts (Herren Karl Körner, Emil Pieper, Adolf Siewert, Hermaun Schmidt) war ausschliesblich der klassischen Musik gewidmet: Quartett Esdur op. 64 von Haydn, Gdur Köch-Verzeichnis Nr. 387 von Mozart und op. 59 von L. v. Beethoveu. Die Vorführung obiger Stücke zeigte, dass die Künstler fleiseig unsere grossen Meister studiert und ein feines, harmonisches Zusammenspiel erreicht hahen; besonders hervorzuheben ist die Vortragskunst des 1. Violinisten, Burrn Körnur. Das II. Abonnementskonzert der Elberfelder Konzert.

gusullschaft feierte durch einen erhebenden Vortrag des

Eroica-Tranenmarsches das Andenken Josef Joachims. Der einheimische Planist Ernst Potthof führte in der Beethovenschen Phantasie für Pianoforte, Soli und Orchester deu Klavierpart glänzend durch. Ausserdem bekamen wir nuch jahrelanger Prause noch die "Nennte" zu hören. Chor und Orchesterüherwanden mithelos alle Schwierigkeiten und verhalfen dem Rieseuwerk zu einer tiefgehenden Wirkung. Die mächtige und glanzvolle Stimme des Bassisten de la Cruz-Frölich überstrahlte merkbar die übrigen Solisten Anna Kappel-Stunck, Agnes Leydhecker und G. A. Walter, die sich ührigens ihrer Aufgaben auch besteus entledigten.

In einer Soutag Morgen-Aufführung des genaunten Vereins brachte Eva Lessmann den poelischen Gehalt verschiedeurr Lieder von Schulert und Brahms trefflich zur Anschaufung. Der hekannte Cellist Pablo Casals begeistrute die andächtig lauschenden Zuhörer durch meisterhafte Interpretierung der 2. Soaste Fdur von J. Brahms und der Suite in Culm

von S. Barb.

Im III. Symphuniekouzeit des städtischen Orchesters kommen die Klassiku Ilayda (Symphonic Biltu). Schubeit (mit von Fil. Brand geschnackvoll gesungenen Liedern), C. M. v. Weber "Oberononvertüne zu Gehör. Heir Kouzertmeister Fritz Prier ung mit tudelloser Terhnik und richtiger Auffassung answendig das Vrolinkunzert von Tschai-

kowsky vor.

Diei ausgezeichnete Kiinstel hatte Madame Th. de Sausar zum 2. Künstlerahrend berufen; den Wunderkunden Franz zun Veseev, der ihneh dis mustengültige Spiel des Duroll Konzeites von Vienstenps und des "Ginl save ihr Kingt von Paganini bewirs, dass sich sein Können fortwährend in aufsteigender Linie hält; die Klaviervirtunsin Paula Stebel-Beilin, die das Andante spianoln von Chopin und die Tarantella von Moszkowsky technisch feblerfiri und poesiereich spielte; endlich die Sängenin Fran Schauer-Bergmann, Breslan, dieren Mezosopran ihnikle Färhung hat und machtvull in Liedem von Schummun, Wagner n. n. klang.

Salasate zeigte sich auf dem Kulminstionspunkt seiner ganzen Künstlerschaft in der Krautzersonate von Beethoven und mehreren eigenen Sachen. Beetho Mark Goldse huidt spielte Beethoven ehresu grosszügig wir sie Stücke von Schuhert Liszt (Du bist die Ruh). Ungarische Rhapsodie, Bach (Ouvertür zur 29. Kantate, Mozari (Pastorale vaniér, und Schulatti (Pres-

tissimo, stilgenriss vorführte.

Ende Dezember 1907.

Eine in allen Teilen wohlgelungene Weihnachtsanfführung veranstaltete ille Barmer Konzeitigene Isehalt. Chor. Orchester und Solisten (Finn Anna Kappel-Stronck, Else Bengell, Paul Keimers, Thomas Denys, die hollindische Sepranistin Frl. Kruck) überhoten in Bobert Schunanns poesievollem Chorwerk, Paradies und Pariet gleichsam einaufen.

Auf der S. Seitrie der Fran K11 en Saat welder-Schlieper trug Frl. Eva Lessmann Lieder von Berthoven, Schubert, A. Reisenaner, Sibelius und O. Lessmann vor. Ihr namentlich in der mittleren Lage klangvollen Mexzosupran erzielte mit Liedern heiteren Inhalts die grüssten Erfolge. — Hofkapellmeister Richard Sahla spielte mit vornehmer Ruhe uml konstlenischen Empfindung die Sonate A moll op. 23 von Beethoven und Sonate Fismoli op. 42, 2, von F. Weingartner, verstindnisvoll am Ibachschen Fliggel von Fran Snatweber-Schlieper begleitetet. — Der 4, Stroneksche Kammen-musikabend find unter Mitwickung dreier holländischer Gäste statt, von denne Fran Panlien de Haan-Manifunges (Rolterdam) am besten gefielt; die Stimme ist gul in allen Registen ausgeglichen, technisch sieher und ausdrucksvoll. Bei Herru Rudolf van Schack (Utrecht) und Hern Gerard Zelsmann (Ibarlem) stötte der holländischer Dialekt und fehlte das Tempermient. Die dergelmtenen Gahen (Quintette uml Liebeslieder von Joh. Brahms, Duette von Chernbini, Cornelius, Frank, Delabes) fanden daher um geteilte Amerkennung.

Auserleune Grünsse warteten der Zuhürer auf den 3. Künstlurgunne der Madame de Sauset-Elherteld. Frau Ottilie Metzger-Froitzheim-Hamburg sang die Achillensaie von M. Bruch und Lieder von Schulmet, Schrmann, Brahms. Die berohmte Altistin eintete hier dank ihner umfangzeichen, kriftigen, jeder seellsehen Regung zugüngliehen Stimme sammische Erfolge. — Der junge Piamist E. Stefaniai. Budanest liess in Sachen von Chupin und Liszt hahe Technik, ein dultiges Piano und korrekte Daustellung hewundern. Das Barmer städtische Orchester brachte die Pen-Gyut-Suite von Grieg, die Ouvertüre 1812 von Tsuikowsky und den Kameval

in Paris von Svendsen wirkungsvoll zu Gehör. — Ein masiki lisches Ereignis war die Aufführung von Piernes preisgekrinter Kinderkreuzzug unter Mitwirkung eines Kinderchoms vor 200 Schühnn böherer Lehranstalten und der Solisten Johann Dietz, Else Lannhardt-Arnoldinnd Richard Fische Der Eindnick dieses neuen Oratoriums, das schon an anden Stelle dieser Zeitschrift eingehend gewärdigt wurde, war s gewaltig, dass eine Wiederholung, ebenfalls bei ausverkunfter Saale, stuttfinden konnte.

II. Ochlerking

Berlin.

im jungsten VI. Philharmonischen Kunzert (Phil hannonie – 13. Jan., gab dus Hanpstuteress der Edur-Syn phonie ap. 16 des Münchener Komponisten Hermann Bischoft die als Neuheit angekundigt war. Herr Bischoff begegnete un als schaffender Künstler vor mehreren Jahren in einem Konzer des Tonkünstler Orchesters wit einer Tondichtung "Pan" di sehr vorteilhafte Eindrücke blaterliess und von der schöpfe rischen Begahning ihres Autors eine gute Meining erwieckte Diese gate Meining wird durch sein neugstes Werk nur noch hestärkt. Auch aus dieser Symphonic spricht ein starkes frisch und ungebnuden sich änsserndes Talent. Das geflankliche für die symphonische Verarheitung sehr gerignete und engehig Material, die Bestimmtheit und Vielserigkeit im Rhythmus die fesselude Harmonisierung, der klangvolle Orchestersatze alles zeigt von nicht gewöhnlicher Eißindungs und Gestaltungs-kiaft. Dennoch ist der Grsanteindruck des Werkes kein vollhefriedigender. Dem Ganzen wie den einzelneu Sätzen fehlt es an Einheitlichkeit in der Stimmung wie Klarheit und Übersiehtlichkeit hinsichtlich der Gestaltung. Der leidenschaftlich hewegte, an wicksamen Steigerungen reiche auste Satz - wohl der histe des Wrikes -, das weich melodische Audaute und der frische eiste Teil des Scheizosatzes spannten die Aufmeiksamkeit am stärksten. Das Finale, in seinem thematischen Genalt weniger bedentsam, auch allzu hing ausgesponnen, wirkt ermudend. Berm Publikum fand das Werk, das von unseren Philharmonikeen unter Meister Nikischs befruernder Leitung mit glänzendem Schwinge durchgeführt winde, freuudliche Zustimmung. Die n eiteren musikalischen Guben des Abends bestanden in Schumanns Klavierkonzert, das Herr Em il Samer mit der technischen Sanberkeit und Klarheit und dem musikalischen Feingefühl vortrug, das wir an seinem Spirl schon so uff zu indinen und zu bewindern Gelegenheit hatten, und der G dun Suite op. 55 van Tschaikowsky. Im Saul Bechstein de bittierte aus 10. Januar die Sängerin

Im Sall Bechstein de bitterte am 10. Januar die Sängerin Fil. Ge illy Schmidt mit freindlichen Eifolg. Eine seböur, klanglich ausgiebige Mezzosopranstimme und ein gefälliges Vortagstulent hatte sie im Treffen zu lithrun; beides offenhar von kundiger Hamt gepflegt, aber noch uicht fiel von den Pesseln der Schule. Von gutem Gesehmack umt ernstem Stubben zuugte die Wahl des Programms; rs enthielt ättere Werke von Hämir! (Rec. und Arie "O häut" ich Jubals Hauft"), Salvator Rosa und Dom. Paradies und nener von Schubent, Brahms,

H. Wolf, Rob. Kalın n. a.

An denselben Abrud hörte ich in der Singakademie einige Vorträge des Berrn Brunn Hinze-Reinhold, der zu nuseren hervorragenderen Pinnistu gerechnet werden muss. Seine trefflichen Fähigkeiten, die sich hanptsächlich in sauberer gediegener Tuchnik, klarer Plinsierung, modulationsteichen Ausehlage und gesunder musikalischen Auffassung dokumentieren, dazutun, hatte der Kinstler in der Durchführung seines geschmackvoll zusammengesetzten Programms mit Werken von Händel, Bechluven, Brahms, Schumann und Liszt hinzichend Gelegenheit. Ganz vortrefflich gelangen ihm Brahms Ballade Gwoll op. 118 und Internezzi Ksinoll op. 118 und Bmoll op. 117, und meingeschräuktes Lob verdiente die Vorführung von Liszts "Pensee des Morts" und "Ave Maiis".

Im gleichen Saahr gaben am folgenden Abend die Herren Flurian Zajie und Heinrich Grünfeld ihr zweites Abonewentskonzen. Carl Goldmarks klangschänes Klavierquintett in Bdm op. 30. zu dessen schwungvoller Wiedergabe sich die Herren Alfred Grünfeld, Haus Hasse (Violine) und Jos. Rywkind (Bratsche) mit deu Konzertgebern verbanden, Havdus Sermade und ein nachgelassener Quartettsatz von Schubert bildeten die instrumentalen Gaben des Ahemls. Zwischen den Kammermusikwerken spendete Fr. J. Grunnhachter de Jong einige Gesänge von Beelhoven und eine Anfrassung und Schönheit der Tongebung vortung, und erfieute Heir Alfred Grünfeld mit dem wohlgelungenen

Vortrag einiger Klavierstürke von Field, Schumann und Joh.

Strauss Grünfeld.

Im Beethovensual konzentiente gleichzeitig Fil. Maria Malatesta, eine junge Pianistin, mit dem Philhamonischen Malatesta, ene jinge Pisusin, mit den Primanonischen Orchester unter Herm Dr. Kinwalds Leitung. Sie hatte die Dilne Konzert von Mozait (Küchel-Vetz. N. 537), Chaplins "Amlante spisuato und Polonaise" op. 22 und Saint Saëns zweites Konzert in Gondhamf dem Programm. In der Wiedergalie des letzigenannten Winkes, das ich nur hören konnte, zeigte die junge Kunstletin sehr henchtensweites musikalisches Kinnen, ebensoviel pianistische Bravom wir Gesemack und reifes

Empfinden, Fd. Malatesta erfteute sich lebhaften Brifalls. An gleicher Stätte gab am 12. Jan. Hert Kammersänger Herrmann Gurn am Schwerin einen Liederabend, der dem Künstler die gewohnten Erfolge brachte. Was der Sänger an Reiz der Stimme, Kunstfeitigkeit und an Geschmack des Voiirags besitzt, cutfaltere er. Ganz besondere Songfalt hatte er auf die Wiedergabe einer Auzuhl Loewescher Balladen (Erlkönig, Hurska, Der Fischer, Die Katzenkönigin u. a.: verwandt. sein Pingramm neben Gesingen von Schumann und

Schuhert ziertec.

In der Singakadrorie absolvierte am 13. Januar der Pianist Ernst von Dühmänyi den ersten seiner zwei angekündigten Kluvierabende. Weike von Schuheit Phantasir Sugate Gdui). Beethovem (Dinoll Sonate op. 31 und Variationen op. 76), Chopin und eine Suite op. 17 eigenet Kamposition nurfasste das Programm. Der Künstler hat sich seine ausserordentlich entwickelte, die heikelsten Sohwierigkriten restlos überwindende Technik hewahrt. Im Vortrag fand ich gegen früher mehr Innerlichkeit, grüssere Feinheit und Überlegtheit; es trat he-sinders mehr künstlerisches Masshalten hezinglich Kraftentfaltung und Temponahme hervor. Die Suite enthält fünf Sätze: Marsch, Toccata, Pavane (Thema aus dem XVI. labihundert mit Variationen), Pastorale und Introduktion und Fuge. Die Stücke fesselten dareh feinsinnigen Stimmungsgehalt und grilliegene Arbeit; die Erfindung zeigte sich von fremden Ein-

flussen night ganz fiel.

Joseph Press brachte in seinem Kanzert (Klindworth-Scharwenka-Saal - 14. Jan.) eine Reihe inte tessanter Violourellwerke von Locatelli (Ddur Sonatr), Havdin /Ddur Konzert, Tschaikowsky (Rococo Variationen) und Davidoff (Allegro de Concert up. 11; zu Gehöt. Seine Darhietungen, bei denen ihn Hert Max Laurischkus erfolgreich am Flugel unterstützte, zeigten den hier bereits wohlhekannten Kinnstler wieden als veistäudnisvollen und gediegenen Musiker, wie als trefflichen Violoncellisten, der über eine grosse Technik verfügt, einen schönen, kernigen Ton produzient und untürlich und schlicht

emptindet.

Sehr erfeuliche, reife Kunst bot Prau Hella Reutsch-Sauer an demselben Abeud im Mozartsaul ihrer zahlreichen Hörerschaft. Die amnutige Künstlerin hatte für ihreu Lieder-Hörerschaft. Die annutige Künstlerin hatte für ihren Liederabend ausschliesslich Kompositionen von Schuliert und H. Wolf zum Vartrag gewählt. Der reine Klang ihrer lieblichen Sopranstimme, die Sirberbeit der lotonanium, ihr schlichter und doch so gefühlswarmer Vortrag nahmen wieder ganz gefangen. Ganz vorzüglich gelangen der Künstlerin n. a. Schulierts "An die Nachtigall" und "Gretchen am Spinarad"; auch Wolfs "Verschwiegene Liebe" und "Die Bekehtets" wird man nicht allen häufig so fein gesungen hüren. Vornehme künstlerische Unterstützung fand die Sängerin durch lieren Erich J. Wolli um Klavier. am Klavier.

Fränkein Else Sehön em an u sang in ihrem eisten Liederabeud (Singakademie - 15. Jan.) Limbri und Gestinge von Schubert und Brahms. Thie warm timbrierte, klangvolle Altstimme ist in allen Lagen gut gehildet; ihre Anffassung ist klug, überlegsim und verrät eine starke innere Anteilnahme. Wenn thre Darbirtungen eine individuellere Pärlung aufwiesen, würden wir in ihr eine unserer besten Konzertsängeningen begrüssen. Jedenfalls ist sie eine sehr sympathische Erscheinung, sympathisch allein schon durch das Muss ihret technischen Fertigkeiten, die sich auch in einer rinwamlfreiru Sprachbe-

handlung zu erkennen geben. Für seinen eisten Klavierabend "Brechovensaal — II. Jan.)

Fur seinen eisten Klavierabend Berthovnistal — II. Jan.) hatte Mark II in mhourg Werke von J. Ph. Rameau (Gavotti und Variationen Amoll), Beethoven Waldstein-Sonatr, Schunaun, Chopin, Grieg II. a. zum Vottrag gewählt. Die Frende, die man an seinem grossen pianistischen Talent haben könnte, beeinträchtigt der Künstler innter meh gelegentlich durch Wilkindickkrittn im Vortrag; seine Terbnik hat an Glanz und Ebesteitst nichts eingehüsset.

Elastizität nichts eingehüsst.

Vottrefflich musiziert wurde an demselben Abend im Beelsteinsaal. Der Pfötist Herr Emilio Puyans aus Paris trug

duit Bachs Chui-Sonate, ein Konzert von Ferd. Langer und kleinere Stücke von Saint-Saëns und G. Enesco von Herr Phyans ist ein Meister in seinem Fache, er behandelt sein Instiument schi geschickt. Seine Technik ist tadellos, sein Ton schön, sehr farbig, nünnernieirh, sein Vortrag, fein geglirdert, künstlerisch geschmackvoll. Der junge talentvolle Herr Otto l'isck structt einige beifällig aufgenommene Violonrello-Vor-träge bei; Heri Richard Rüssler begleitete aufs feintubligste um Brehstein.

Adolf Schultze.

Einen Ahrnd ungetiübten Grnusses, der es dem Kritiker ermöglichte, in die Reiben der Bewunderer zurückzutreten, buten an ilitem zweiten Quartett-Abende (11. Januar, Singakademie) die Hetten Dessau, Gehwald, Könecke und Espenhabn, nuter Mitwitkung Ernst von Dohningis Bei diesen Künstlein macht das Musizieren in der Tat den Eindruck des Schöufens aus ilem Vollen, eclitei iechtei Inspiration, dei sie sich überlassen, um den Hörer bald unter ihre Intentionen zu awingen und in ihnen aufgeben zu lassen. Alles Technische des diffizilen Kammenmusik-Ensembles zeigt sich mitheles überwunden; thythmische Festigkeit und Reinintenation hilden das starke Rückgrat ihrer Darbietungen, die Auslegung hält sieb überall in gestunden, naturlichen Grenzen, eine statke Bei-mischung von Verve und Temperament beeinträchtigt dir Prastik der Gliederung an keiner Stelle. In dem sonnigen Adur Quartett Beethovens (op. 18, No. 5) bedeuteten die beiden Mittelsätze (Mennetto, Andante cantalile) schleelithin unüber-treffliche Meisterleistungen, die Dohnanyische Serenade op. 10 für Streighnio bot dann die virtuose Kunst im bellsten Lichte. Eine sehr interessante Komposition, getragen von einheitlichen Geiste; Esprit und Temperament feiern wahre Feste, die in-strumentale Arheit hringt viel Reizvolles und Selbstündiges. Natürlich kann man in allen Sitzen den Dung gewishen, die enge Form zu sprengen, das Rhapsodische der Diktion mit dem Einsehuss nationaler Eigenart nitt in den Vordergrund. Der ditte Teil des Programms brachte dann das Klavierquintett Finull (op. 34) von Brahms mit Dobnanyi am Ibarhflugel. Der Spieler erwies sich wiederum als änsserst feinsinniger Musikel von bewundernswürdiger Diskretion, der es verstand, ilem Instrumente den Ton der Streicher zu entlocken und seinen Part mit dem der ührigen Mitwirkemlen vollständig verschmelzen zu lassen, dabei die subtile Inngukunst zu betonen und die poetische Idea plustisch auszugestalten. Der Klavierabend Therense Slottkos (15. Januar,

Beethovensaal) litt unter der missverstandenen Ansdeutung des Poeten am Flügel". Auch fehlten m. R. der Pianistin die Vm bedingungen der Konzertieift für ein öffentliches Auftreten. Im Bestreben, vertrimmte, gefühlsimige Toce auzusthlagen, die ihr partienweise auch ganz gut glückten, gerirt sie in eine derartig niiancen und rückgratiose Stimmung hinein, dass der musikalische Hörer der ästhetischen Langeweile verfallen musste. Die Darstellung wirkt mit der Zeit mollnskenbaft, sie ist ohne jeden individuellen Einschuss, alme jede herbe Linie oder Farbe, immer in ihn verschwonmeuen Tönen eines piano his pianissi mo gehalten. Der Technik fehlt das Klaie, Konzise und Rhythmisch-Gefestigte, die paar kräftigen Akzente witken inmet als sfotzati, und wo die Spielerin einmal, wie in Schuberts "Winderriphantasie" zu einem kontinuierlichen for-tissimo sieh verpflichtet sieht, treten Unausgeglichenheit des Spiels, Mangel an technischen Können und Kraft, auch falscher Pedalgebrauch aufdringlich bervor. Das Programm umfasste Beethovens Kirutzersonate (mit Prof. Dessau), Schumanns "Kreisletiana", Stücke von Max Reget und Contad Ansorge, rndlich Schuberts obrngenauntes op. 15. Es war vorauszusehrn, dass die geschilderten pianistischen Qualitäten solch' ninsten Aufgaben gegenüber sich zum grossen Teil der Hilflosigkeit überwiesen sahen. Brethoven, Schumann und Schubert kommt man nicht mit süsslicher Lyvik und verschwommener Darstellungsmanier liei. Die Konzentgebenin wurde am Schlusse lebhaft gefeiert; wer indessen die Physiognomie der Berliner Konzertsile kennt, weiss genan, was ri von ihrem Beifull auf das Konto des wahren Verdienstes und auf das leicht eutzundlicher, enthusinsmierter Freundschaft zu schreiben hat.

Ellen Sarsen, die am 16. Januar ihren zweiten Liederabend im Klindworth Scharwenka-Saale gab, ist im Besitze guter ausgiebiger Mittel, die sie auch geschickt in den Dienst der Sache zu stellen weiss; die Intelligenz der Interpretation verkümmert hei ihr nicht das serlische Moment, ihre Gaben zengen von Wättne und Verinnerlichung, sie zwingen auch zur Anteilnahme, zum Miterlehen. Trotz einer leichten Indisposition, die in den piano-Registern der Konfstinane komerkhar wurde,

ihres nicht leichten Pioginmms, das Lieder verschiedenen Werts von Fielitz, Grieg. Beethoven, Gerusheim, Weingartner, Lessmann, Franz, Rich. Strauss umsehloss, lebhafter und verdienter Beifall ward der Sängelin gespendet. — Im ditten Teile spielte Marie Loevensuhn Friedrich Gerusheims Violonerll-Sonate op. 12 in Dmoll, von Komponisten, Professoi Gerusheim, am Flügel hochmusikalisch begleitet, weun auch der Klavierpart dem Streichinstrumente gegenüber um einigr Schattierungen schwächer hütte angefasst werden können. Die Sonate selbst ist eine gutgeanbeitete, glatte Tonschöpfung, der man formell nicht das greingste Ungunstige nachsagen kann, die freilich auch soviel wie keine besonderen Qualitälen auf

versagte ihr kaum etwas, sie hielt sich tapfer bis zum Schlusse

weist und tretz ihrei Anlehnung an die Romantiker, vornehmlich au Brahms, irgendwelche Höhen ebenso wenig erreicht, wie sie eine zwingende, aus der Mitteilungsnotwenligkeit quelleude, musikalische Sprache redet. Der Violoneellspieler legitimierte sich da, wo ihn das Klavier zum Worte kommen liess, als tüchtiger Musiker durch warmtimbrierten Tou in der Kantileue.

Мах Спор.

#### Brenien.

Am 16. Januar begann die Reihe der drei Abende, an welchen die Herren Prof. D. Bromberger und Konzert-meister Itans Kolkmeyer Werke für Klavier und Violine von Schubert, Schumann, Beethoven und daueben je ein Werk eines neueren Komponisten vorzutragen beabsichtigen. An diesem ersten Abend brachten sie von Franz Schuliert op. 70, Rondean brillant und op. 159, Phantasie und dazwischen das neueste Werk unsers einheimischen Komponisten, des Heirn Konzertmeister Paul Scheinpflug, eine Sonate in Fdur, nur erst im Manusk; ipt vorliegend. Die Konzertgeber hatten sich des Werkes mit grösster Liebr und Sorgfalt augenommen nud boten es in deekenloser, glänzender, feinsinniger, scelisch ver-tiefter und allen lutentionen des Komponisten in jeder Beziehung gerecht werdender Darstellung dem mit Intereser folgenden Publikum dar. Aher der gewältige Erfolg, der sich in wiederholten stürmischen Beifullsbezeugungen kundtat, ist nicht allein auf Rechung der Ansführenden zu setzen, somlern ist zum grossen Teile das Verdienst des Komponisten. Fr umaste drain auch brieits nach dem 2. Satze und wiederholt zum Schlusse auf dem Pollium ersebeinen und die Huldigungen der begeisterlen Zuhörer in Empfang nebunen. Mit Freuden ist es zu begrüssen, dass I'. Scheinpflug mit diesem Werkr Umkehr und Einkehr bei sich selbst gehalten hat. Diese Sonate steht in einem wohltnenden Gegeusatz zu seiner grussen Symphonie "Frühling". Dort hat er sich von dem Bestreben, es dem allermodernsten in verwegener Tommalerei zuvorzutun, selhet auf die Gefahr hiu, damit die Greuzen des Schönen zu überschreiten, fortreissen lassen, da war er nicht mehr er selbst. Her gibt er sein eigenstes Wesen, gibt, was ihm als künstlerische Offenbarung tief ans der Seele quilit, gibt eine Füllimusikalischer Gedanken, in süssen Wöhllaut getuncht und
doch voll von Kraft und männlicher Winde, so duss diese
Musik den Hörer sofort gefangen nimmt. Von den drei Sätzen
ist der erste ("Kraftvoll und freudig hewegt") entschieden
der musikalisch wertvollste, weil am besten und einheitlichsten
durchgraftwitet. Er hinget eines die Stimpung auch Ausbergel durchgrarbeitet. Er bringt etwa die Stimmung zum Ausdruck. wie sie jemand hat, der nach fleissigem und erfolgieichen Arbeiten alle Last und alle Sorgen binter sich wirft und froh hinauseilt in die schöne Gotteswelt. Der zweite Satz ("Sichr gehalten und sehnsuchtsvall") trägt die Uherschrift "Heidesommernacht". Er erscheint dadmich als rehte l'rogrammmusik ist es auch zum Teil, indem das vielstimmige zarte Geton auf der nächtlichru Heide in siuniger Weise geschildert wird; doch wird er durch einen Reichtum an tieferen Gedanken auf eine grössere Höhr gehoben. Der dritte Satz ("Schr ruergisch umt schnell") stellt dar, wie der in träumerisches Sinnen und sehnendes Verlangen Versunkene sich wieder zu neuen Taten aufrafft, wie er immer neun Grdanken fasst (Variationen eines Themas) und inuerlich und äusserlich gefestigt hervortritt. Dieser lelzte Satz hätte vielleicht durch eine etwas straffere Fassung gewinnen können. Alles in allem aber ist die Sonate ein Wirk, welches Beachtung verdient, und welches wieder aufs neue gezeigt hat, wie recht der verstorbene Kunstkritiker Prof. L. Bräutigam hatte, als er vor etwa 4 Juhren mit Beziehung auf Scheinpflug schrieb (vgl. diese Zeitsehr., Juhrg. 25, Seite 314): "Auf den habt arht!"

Dr. R. Lonse.

Britan.

Die grosse Menge von Konzurten, die his beute die diesjährige Saison üher unser vielgeduldiges Publikum ansgestrent hat, enthielt mauches Wertvolle, hier Eiwiihneusweite. So brachte beispirlsweise das Orchester des Brünner Musik-vereins in seinen beiden Konzerten nicht weniger als drei Novitäten für Briinn, von denen natürlich der Symphonis domestica von R. Strauss gegenüber der 5. Symphonic des Prinzen Renss und dem grossen Chorwerke "Das hohr Lied" von E. Bossi das meiste lutrresse entgegengebracht wurde. Seltsamu-weise liess das geräusebvolle Straussische Weik fast die gauze Zuhörersrbaft viillig kalt, und wenu viele nachher lu haupteten, sie hitten selten eine so unnutürliche Musik grhütt, so kann ihnen garnicht so unrerht gegeben werden. Es ist hier kaum der Ort, nu über ein derartiges Werk ausführlich zu weiden; erwähnt sei jedoch bloss, dass gewiss niemand, dem Straussens Programm nicht vorher in die Hände kam, beim Anhören dieser Musik auch nur anniiherud von jeuer Stimmung befaugen wurde. die der Komponist beabsichtigte - nümlich simpler Szenen ans den Familienleben. Als ein ganz tüchtiges Werk erschien hingegen Bussis Chorkantute, die mit grossem Grschiek gemacht und auf glänzende äussere Wirkung berechnet ist. Bossis Erfindung ist leider nicht immer reich genng nad voll betriedigend, dagegen ist seine Technik hoch anerkennenswert. besonders daun, wenn er mit dem gesamtes Apparate auf grosse Wirkungen binarhertet. Wie sieb jedoch die Symphouje des Prinzen Reuss hierher verlor, ist ganz unbegreiflich. Sie ist ein veritabler Petrefakt, lief unter Brahms, doch ganz in seinem und Sehumanns Banne stehend, uml hätte gewiss vor 50 Jahren Sympathien erweckt; hier sucht sie heute vergebens Anhänger. - Recht viel zu wünschen übrig liess das Programm des eisten diesjährigen Konzertes unserer Philhammoniker, in dem nehen der Meistersingerouvertüre nud der IV. Brahmssymphonic B. Schles Serenade für 11 Soluinstrumente zu Gehör gebiacht wurde. Letzteres Werk ist recht charakteristisch ausgestattet und gläuzend instrumentiert; trotzdem die Erfindung und Harnunik im Grunde genominen ierlit konseivutiv und nicht immer geralle gewählt ist, batte die Serenade doch einen haltschen Erfolg zu verzeichnen, ein Umstand, der leider in nuserem gegenwärtigen Kunstbetriche noch immer das crste Wurt spricht. - Grossen Genuss bereitete das diesjährige Will spricht. — Grossen Gemes bereitete das diesjährige Konzert des Brinssylei Stieichquirtrites, das nebru einem richt schwarhen Streichquartett op. 64 von Alexander Glizonnow die Quartette von Beethoven op. 55 No. 1 und R. Schumann op. 41 No. 1 zur Aufführung brachte. Die Aus-führung dieser Werke von seiten der Kunstler wir eine derart in sich gesrblossene, binsichtlich der Auffassung so winschlos vollkommene, dass ein (tennss den anderen ablösen kounte. Nicht weniger Gutes lässt sich von den alle 14 Tage von dem Konzertorganisten Otlo Burkert veranstalteten Orgelkonzerten berichten, denen stets ein gewähltes Programm und eine tüchtige, künstlerische Vorführung desselben nachzurühmen ist. Besonders anregentligestaltete sich das eiste Dezemberkonzert. in dem nuter anderem die Urnufführung von Roderich von Mujsisovies beiden Stücken für Orgel und Violine op. 22 (Gebet und Pastornle) stattfand. Der junge Kumponist, der heute zu den hervorragendsten disterreichischen Tonkunsthern zu zählen ist, bat in seinem neuesten Werke wiederum einen schlagenden Bewels von seiner hervorragenden Begabung und seiner reht künstlerischen Ait gegeben, dir uns nach menschlicher Be-reebnung in ihm einen künftigen "Grossen" prophezeien lässt. Ausserst gelungen war chenfalls jenes Konzert, das aussebliess-lich von Kompusitiumen Max Regers bestritten wurde und das uns wiederum der Überzeugung nahn brachte, dieseu genialsten nuseier lebenden Meister als den Klassiker unseres modernen Kunstschaffens unzuschen. Aus der Zahl der übrigen Konzerte seien blos noch genannt ein sehr gemissreicher Vortragsabend von Willy Burmester, die Konzerte von Helene Staegemunu, Vivien Chatres und ein moderner Klaviersbend der Marianue Wenzliezke.

Brune Wrigh

#### Krfurt.

Drr "Erfurter Musikverrin" gah sein zweites Kanzert unter Mitwirkung des Klaviervirtuosen Anatol von Roessel ans Leipzig. Das Honptwerk des Abends bildete die Belar-Symphonie von Volkmann, welche durch die Kapalle des 71. Inf. Regiments unter Leitung des Vereinsiliegenten Herra Kich auch Wetz eine rühnmuswerte Wiedergalte fard. Herr von Roessel spielte das Bundl-Kunzert von Tschnikowky, ohne

weder mit diesem, noch mit Klaviersoli von Beethoven, Chopin und Liszt besonders fesseln zu können. – Das dritte Kammer-musiskonzert des "Lefnerter Trio" Frühlein Goman und die Berren Jarosy und Voigt) brachte das Trio Opus 87 von Bruims und das Edur-Trio Köchel-Verz. No. 542; von Mozart, das erste in annehmbarer, das zweite in guter Ausführing. Herr Max Zimmermann Bariton sang, recht gan begleitet, drei schottische Lieder von Beethoven. -Um das zweite der von der Klavierpädagogin Fräulein Martha Din ins zweinstalielen Augend-Konzerte machten sich ver-dien: Frau Dr. trunwald Klavier. Fräulein Leithold (Alt. Fräulein Schneider (Deklamation), Herr Jahn (Violine) und ier Knabenchor der Reglerkirche unter Leitung des Herrn Schleenvoigt. - Die Herren G. Schmidt /Pianoforte), A. Rudolph Waldhorn M. Schwedler (Flöte) und A. Rudolph E. Schilleider Bariton, sämtlich aus Leipzig, konzertierten im "Erfurter Männergesangverein". Als Hauptwerk kam ein Trio von Beethoven in gelungener Weise zu Gehör. Herr Rudolph blies zwei Sätze von Mozari, darunter das Andane mit entzuckendem Ton, sowie Stucke von Spohr und Laciner; in dem letzien derselben errang er mit der geschickten Anwendung des Echo einen grossen Erfolg. Herr Schwedler erwies sich in Sachen von Jadassohn, Köhler, Sitt, Büchner und Kuhlau-Schwedler als ein tüchtiger Vertreter seines Faches, Herr Schneider, ausgeslattet mit einer Stimme von sympathisehem Klangcharakter, sang mit einem im allgemeinen guten Vortrag die Almansor-Arie von Reinecke, Balladen von Löwe und Lieder von Reichardt, Schubert und Schumann. Herr Schmidt bewährte sich als Akkompagneur. — Vater Havdus ewig junge "Jahreszeiten" fanden durch den "Sollerschen Musikverein unter der Leitung des Herrn Max Kopff eine ibrem Schöpfer würdige Aufführung, Der Chor sang mit guter Intonation und vieler Akkuratesse und brachte einiges, daruuter besonders den Schlusschor mit der sieh daran schliessenden Fuge zu nachhaltigster Wirkung. Das Orchester - die durch Mitglieder der Weimarer Hofkupelle verstürkte Stadt-thesterkapelle – bot viel Erfreuliches. Die Soli wurden von Fräulein Mara Friedfeldt-Weimar und den Herren Kammersänger Hans Wolff-Coburg und Rudolf Gmur-Weimar gesungen; unter ihnen ragte Herr Wolff besonders hervor.

Der Monat Dezember brachte uns nur eine grössere musi-kalische Veraustaltung, die dafür aber auch als ein wirkliches musikalise hes Ereignis nicht nur für Erfurt, sondern für ganz Thuringen angesehen werden muss. In dem dritten diesjährigen Konzen des "Erfurter Musikvereins" gelaugte als örtliche Novität die Fmoll-Messe von Autou Bruckner zur Aufführung, der sieh dann noch der 13 Psalm von Liszt anschloss. Die Messe, die bis jetzt nur wenige Aufführungen erlebt hat, ist das Werk eines Meisters von größere Schaffenskraft, das uns aber infolge Mangels an Konzentration, der nameutlich im "Gloria" und "Credo" sehr zutage tritt, zu einem ungetrühten Genuss nicht kommen lässt; emporgetragen in eine verklärte Welt, werden wir oft jäh und unvermittelt wieder berausgerissen aus aller Illusion. Das "Benedictus" ist der schönste Teil der Messe, mag auch maucher undere kunstvoller gear-beitet und von grösserer üusserer Wirkung sein. Der Chor, die dem "Erfurter Musikverein augegliederte Singakademie die dem "Erinter musikverein ausgegegerete bring anderen bet eine ganz rühmenswerte Leistung und brachte manches, wie Leispielsweise den Schluss des "Gloria" zu nachhaltigster Wirkung. Einer der gelungensten Teile war das "Incarnatus". Die Solostimmen, die Bruckner nichts weniger als dankbar behandelt hat, wurden von den lannen Fräulein Busjäger-Bremen (Sopran) und Frau Hadenfeldt-Hamburg (Alt) sowie von den Herren Kammersänger Wolff-Cobnig (Tenor und Opernsänger Somper-Erfurt (Bass) gesangen, unter denen sich uur die Herren behaupten konnten. Das Orchester (die verstärkte Kapelle des 71. luf.-Regiments) leistete recht Befriedigendes. – Für das Solo in dem Lisztschen Psahn hatte man in Herra Kammersänger Wolff eine ganz vorzügliche Kraft gewonnen. Der Chor hielt sich anfänglich recht gut und brachte auch den Mittelsatz zu bester Wirkung, mit dem Einsatz der Fuge griff dann leider eine kleine Unruhe Platz. Das Orchester bewührte sich, wie in der Messe, so auch hier Herr Rich, Wetz, der Dirigent des Musikvereins, bewies mit dieser Anfführung wieder sein hohes Können.

Max Puttmann.

#### Küln, Anfaug Dezember,

Die Tatsache, dass mit dem dritten Gürzenich-Konzert (12 Nov.) das lunfzigjährige Bestehen der grossen Konzerte im Gürzenich-Hause begangen wurde, hat nicht so viele Inter-

essenten auf die Beine gebracht, dass der Saal gefüllt gewesen wäre, und auch diesem Konzerte gegenüber behauptele sich wieder der seil einer Reihe von Jahren mehr und mehr in die Erscheinung getretene Kunstdifferentismus unter den geldge-segneten Grosskölnern. Den Anfang machte Fritz Steinbach mit einer prächtigen Wiedergabe von Beethovens Onvertüre "Zur Weihe des Hauses", und dessen fünfte Symphonie, die am 17. November 1857 beim Eröffnungskonzert im neuen Gürzenich-Saale als erhabenes Hauptwerk und seitdem natürlich oft aufgeführt wurde, bildete den Schlussteil des diesmaligen Programms. Steinbach dirigierte auswendig, und da die Symphonie zu seinen glänzendsten Leistungen zählt, da feruer das Orchester in liebevollem Aufgeben in seiner Aufgabe ausserordentliebes bot, konnte man sich einer ganz wunderschönen Ausführung des herrlichen Werks erfreuen. Stürmische Beifaltsäusserungen konnten nur einen schwachen Dank für diese flabe bedeuten. Seiner Amtsvorgänger gedachte Steinbach, indem er Ferdinand Hillers Fismoll-Konzen für Klavier und Orchester, sowie Franz Wülhiers Tedeum für Chor und Orchester zur Aufführung brachte und beiden Tonsetzern seine hingebendste künstlerische Sorgfalt angedeihen liess. Als Solistin hörte man in ersterem Werke Fräulein Paula Stehel aus Karlsruhe, eine bereits bestens eingeführte junge Pianistin von weitvorgeschrittenem, nach jeder Richtung fein entwickeltem, technischem Können und vielem Sinn für gewählte Phrasierung. Es wäre nur zu wünschen gewesen, dass ihre Kraft ihr geslattet hätte, aus dem gespielten, sehr klangschönen Ibach-Flügel zum Vorteile des Konzerts das entsprechende Tonkapital zu gewinnen. Die vornehmen Eigenschaften Frl. Stebels kamen im übrigen auch bei Mendelssohns Andante cantabile H dur, bei Schumanns Novellette Werk 21 (No. 2) und kleineren Stücken von Brahms zur vollen Geltung. — Das vierte Gürzenich-Konzert (3. Dez.) brachte nicht weniger als vier für Köln neue Werke. Leo Weiners Serenade Finoll für kleines Orchester ist vorwiegend slawischen Charakters und trägt in ihren anschaulich und wohllaulreich geschriebenen Sitzen a bis d durchweg der mit dem Titel angedeuteten Eigenart der Tonsprache Rechnung. Besonders interessierende Gedanken oder Stimmungen gelangen in dem Werkehen nicht zum Ausdrucke, aber da es kein Rätsel aufgibt und gefüllig ausgestattet ist, nud da ferner die Wiedergabe unter Steinhachs beredter Leitung eine äusserst sublile war, entsprach der folgende lebhafte Beifall wohl dem all-gemeinen Eindrucke. In dem Violinkonzert Adur von L. Sinigaglia, das Konzertmeister Bram Eldering vortrug, tritt die Musik als Selbstzweck in die Erscheinung und vor allem ist es eine schöne Form, die für des Komponisten schätzens-werte Grundsätze spricht, Sinigaglias gediegene Gestaltungskraft üherragt zweifellos seine Phantasie, die una nicht viel neues zu sagen hat Das Konzert enthält erhebliche Schwierigkeiten und man kann nicht behaupten, dass die solistische Aufgabe so recht dankhar wäre. Bram Eldering spielte sie im überlegenen Stile, voll wärmster Empliedung, hedingungslos bravourös in allem Technischen und ich möchle sagen; rhetorisch überzeugend. Dieser in jeder Beziehung hochstehenden Interpretierung durch den ansgezeichneten Künstler war es bis zu wesentlichem Grade zu danken, dass schliesslich neben dem berzlich gefeierten Eldering auch Sinigaglia sich auf dem Podium den Hörern zeigen konnte. Die folgende Marienlegende für Soli, Chor und Orchester von Iwan Knorr vermochte als eigentlich mehr für kirchliche Aulführungen geeignetes Tonstück nicht den Eindruck einer wertvollen Bereicherung dieser Literatur hervorzurufen. Es ist mehr der kunstgerechte, gute Musiker, der aus der Arbeit zu uns spricht, als ein inspirierter, begeisterter und begeisternder Erfinder. Gerade für den behandelten Gegenstand erscheint vieles in dem Werke als zu äusserlich anempfunden, so beispielsweise die Illustrierung von Mariä Meerwanderung mit den Glockentönen und vorher Maria an der Wiege, ein zeitweilig lebhaft an Humperdincksche Waldstimmung gemahnender Satz. Eben dieser dritte Teil entfaltet aber sehr hübsche Klangwirkungen und zu dem Gesange der Maria ist der pianissimo sekundierende Chor sehr geschickt herangezogen. Neben der Wiegenszene sprach der letzte Teil, Mariä Tröstung, hier um meisten an. Elena Gerhardt, die sich zuvor mit der Arie der Katharina aus der Widerspenstigen Zähmung von Goetz vortrefflich eingeführt hatte, wirkte in der Marienlegende höchst verdienstlich, während das Solistenquartett im übrigen mit einer begabten Kölner Ditetantin Frl. Grete Merrem, dem etwas rauh singenden biesigen Tenoristen Bocheneck und dem für die Leipziger Oper verpflichteten, zweifellos sehr talentierten, aber ein paarmal recht bedenklich intonierenden Konservatoriumsschüler Willy Lüppertz nicht ganz hefriedigend besetzt war. Für

freundlichen Beifall bedankte sich der Komponist, der für die Art, in der Orchester und Chor für sein Weik eintiaten, dem Dirigeuten Steinbach glossen Dank schuldet. Tschaikowskys Phantasie für Orchester, Francesca da Rimini" ist ju längst keine Neuheit mehr und doch erschien sie jetzt im Gürzenich zum ersteumale, und ihr war es vorbehalten, uls erfindungsslarkes, tonsetzerisch beilingungslos bedeutendes, mächtig packendrs Tongemälde, von Steinbach mit fortreissendem Temperament aufs eindineksvollste veransehaulicht, den bei weitem grissten Novitätenerlolg dieses Ahenils zu erzielen. Zwischen Knon und Tschaikowsky oder, nach dem Inhalt ihrer Werke, zwischen Himmel and Hölle stand Flenn Gerhardt mit Hugo Wolfschen Liedern. Von August v. Othegraven recht leibrühlig begleitet, sang die treffliche Künstlerin ihre Lieder uchst Zugabe mit so durchgeistigter Auffassung, mit so gewinnendem stimmlichen Wohllaute und geklärter, zielsieheiri Technik, dass es zu einem aussergewöhnlichen, enthusiastisch sich äussernden Krlolge kam. Unser hochgeschätzter Kollege Karl Wolff sagte am Schlusse seiner Frl. Gerhardt unfs wärmste wirdigenden Besprechung lieses Konzerts im Kölner Tageblatt": "Frl. Gerhandt mal im Rahmen eines intimen Liederabends im Hotel Disch zu begeguen, misste zum Schünsten gehören, was die Musik zu bieten vermag. Sie dürfte ein Künstlerkonzeit wagen, denn das Publikuu, das ihr gestern zugejubelt, wird sie sobald nieht vergessen. — Das ist gut gemeint und Wolffs Wunsch teile ich durchaus, nicht aber den Rest von Optimismus, den er sich, allen Erfahrungen zum Trotz, hinsichtlich des Kunstsinnes des Kilher Publikums bewahrt hat. Vereinsmeier, ortsangehörige Fülettanten und Halbdiletlanten betätigen sieh hier vor vollen Sälen, hei aus-wärtigen wirklichen Künstlein aber ist Walffs Wort "wagen" immer angebracht. Ich möchte einer charmanten Sängerin, der wir hier gerne nochmal lauschen wollen, nicht Jagos hösen wir hier gerie noemmai naschen wolken, nicht Jagos insch Sutz zurufen "Tu Gehl in Deinen Beutel", nein, aber "lass Dir die Spesen garantieren und dann komm wieder nach Köln, je eher, je lieber", lautet mein Rat. Bei seinem zweiten Kannormusikahrnt hruchte das Gürzenich Quartett. Konzertmeister Bram Eldering. Josef Schwartz, Karl Kürner und Friedrich Grütz-

macher, das Schubertsche Amoll Quartett und Beethovens Esdur Quartelt zu ausserordentlich stimmungsvoller, feinst abgetouter Wiedergabe. Iwan Knorrs Esmir, das unter ausgezeichneter pianistischer Mitwirkung von Luzzaro Uzielli gespielt wurde, bewährt vorweg den kenntnisreichen Theoretiker and auf tadellose Form haltenden meisterlichen Kompositionstechniker, der nicht einen Moment das innerste Wesen des Kammermusikmässigen zu Gunsten irgend eines Sondereffekts preisgibt. Leider kann von Originalifäl der Erlindung nicht viel die Rede sein und so luteressierte hei dieser Bekanntschaft mehr die rühmliche Arheit als ihre gedanklichen Motive. Der dritte Abend der Vereinigung vermittelte zwei Quintette, ilie ihrer Provenienz nuch weit auseimunder liegen und doch nach Stil und Stimmung nicht übel nebeneinander hestehen künnen, Mozarts Cdur und das Gdur von Brahms, hei deren lichevuller Ausführung sich als Bratschist Herr Klimmerhoom beteiligte. Dazwischen erfreuten Eldering, Schwartz, Körner und Grutz-macher durch Schuberts Cmoll-Quartett, dessin musikioetische

Werte aufs auregendsle verauschaulicht wurden.

ln der Musikalischen Gesellschaft befätigte der Elberfelder Cellist Hanry Son mit dem Vortrage von Haydus Violoncellkonzert mehr elegaute Technik und Geschmack als Vertiefung in das geistige Klement des Tonstilekes und Wärme. Recht gut gelangen ihm kleinere Sachen von Lucutelli und Pupper. Die Altistin Frl. Clara Lion aus Frankfurt zeigte anschnliche Stimmittel, aller ein so hescheidenes, rein gesang-liches und sonstiges Können, dass ihr Erscheinen an dieser Stelle nicht ohn weiteres versländlich war. Vou löhlicher Pictlit geleitet, veranstaltete die Gesellschaft einen Grieg-Abend. Zuerst hörte man des Verstorbenen altnorwegische Romanze mit Variationen für grosses Orchester, deren sich Stein bach mit seiner Instrumentalistenschar mit aller Hingabe annahm. Augenscheinlich und zwar mit voller Berechtigung interessierte das Opus die Hörer mehr durch die phantasievolle Erfindung als durch die nicht immer gernde feine und auch wohl gekünstelle nrehestrale Ausgestaltung. Mit vielem Behagen hörte man die erste Peer Gynt Snite und mit dem Klavierkonzert Amoll legte Germaine Schuitzer aus Paris nach jeder Richtung volle Ehre ein. Bei einem späteren Abend holte sich die Bertiner Violoncellistin Frl. Engenie Stotz mit der schwungvollen, technisch sehr korrekten Wiedergabe von Engen d'Alberts Konzert u. a. m. einen schänen Erfolg, während Frau Nelly Subrondler von Föhranspergans Karlsruhe, vordem für

kleim: Soprammertien an der hiesigen Oper engagiert, tiotz anerkennenswerter Begabung mil dem Vortrage einer Mozart-Arie uml einiger Lieler die Gründe ihres Wiedereischeinens in diesem Rahmen nicht recht plausibel machte. Eine mparte uml sehr beifällige Daibietung war es, die külzlich Marianne Geyer aus Berlin mit ihren der internationalen Literatur entnummenen, vielsprachig vorgetragenen Volksliedein zu Lame umt Klavier bot.

In einem vom Kölner I. ehren und Lehrerinnenle sangverein veranstalteten Wohltstigkeitskonzert, welches die Tüchtigkeit der Schulleute im Chorgesange in ungemein günstigem Lichte zeigte, spielte der hochbegabte Geiger Walter Schulze. Prisea aus Chicago u. a. das neuerdings vielbesprochene, als siehentes Mozaitsches gerühmte Violinkonzert, für dessen so illustre Abstammung in dem Werke selbst denn iloch nur vertrufelt schwache Anhaltspunkte gegelben sind, während gar viele gewichtige Momente und vor allen anderen Mozarts windervollen sonstigen Violinkonzerte aufs

entschiedenste gegen seine Authentizität sprechen.

Einen ergiebigen Einblick in das kompositorische Sehaffen Ernst Heusers gewihrte ein Konzert des Vereins akademisch gehildeter Musiklehrer und Lehrerinuen, dessen Vorsitzender Heuser ist. Der gauze Abend war mit seinen Tonwerken ausgefüllt. Man hörte von ihm eine Cismoll-Sonate für Klavier und Violint, eine Melodram Musik, vier Sopranlieder, zwei Männerchöre, wovon einer mit Solt, Orgel und Orchester, zwei Balladen für Bariton und drei Klavierstücke. Dieses reichliche Programm aus einer Feder spricht zweifellos für die Verehrung, die Hensen in seinem Vereine geniesst. Der fein empfindende, an vielseitigem Kinnen reiche und gestaltungsfreudige Musiker hringt in seinen Kompositionen durchweg eine rege belebte Phantasie, wenn auch nicht immer "dankbart" Erfindung zur Geltung, und sein gemässigt underener Tonsatz, der gerne ihn ehrende Rückblicke auf den Stil der nachklassischen Meister wirft, zriehnet sieh in erster Linie durch Voruehmbeit und grundsätzliche Vermeidung gesuchter uder hizarrer Effekte aus.

#### Königsberg.

Der auregendste Liederabend der leizten Wochen war von Dr. Ludwig Wütlner veranstaltet worden, der Gesänge von Schulert, Brahms, Loewe und Wolf aufs Programm gesetzt Schulert, Brahms, Lorwe und Wolf aufs Programm gesetzt hatte. Namentlich die hier moch ziemlich unbekannten Arbeiten Welfs, Auf dem grünen Balkun\*, "Zur Warnungs und Alsschiell" konnten des allgemeinen Interesses sieher sein. Wullner war — für seine Verhältnisse — gut hei Stimme, sein Vortrag war stellenweise wenig geziert und absichtlich, daßir umsn mitürlicher als soust. Soludd in Wüllners Vorträgen das Geistige über das Gesanglich-Schöne oder Innerlich-Ergreifende dominieren durf, gewinnen seine Durbietungen un reicherem Interesse. — Die "societi des instruments annirns" hesuchte uns auch diesen Winter und brachte nus reizende altfranzüsische Stückehen von Monteelair und Hervelois, die wie musikalische Illustrationen zu Bildern Watteaus und Bouchers anmuteten. Ein Quartett des nhedem so berühmten Hofkapellmeisters Hasse, das zu seiner Zeit jedenfalls für anderr Instrumente, als die der Franzosen gemeint waren, liess mit-unter trotz interessanter Formfeinheiten den verflachenden Slempel italianisierender Vielsehreiberei erkennen. Trotzdem eine Komposition für Viola il'amour als Soloinstrument dem Programm eingefügt war, konnte der Laie darin doch nicht recht dir spezifische, technische Eigentümlichkeit dieses lustruments: das infolge des abgefinnliten Steges so laulgemässe Arpaggienspiel kennen lernt. Die musikalische Auffassungsgahe und das Temperament der Franzosen laugte für die in dieser Beziehung immerhiu nieht bochgesehraubten Ansprüche des Programms gerade uns. — Bronislaw Hubermann hrachte in einem unter Professor Brodes Leitung stehenden Symphonicknuzert Beethovens und Richard Strauss' Violinkonzert. Der Salomekomponist gibt sich darin als ganz ge-mässigner, konservativer Musiker und spricht recht vernehmlur die Sprache jenes Münchener Kreises, dessen Mittelpunkt einst der treffliche Josef Rheinberger gewisen. Der Tematik fehlt es gelegentlich an der nötigen Plastik und Gegensätzlichkeit; als Folge davon ergibt sich auch ein Mangel in der drama-tisierenden Gegenüberstellung von Solo und Tutt. Huhermann war gut disponiert und spielte atlen zu Dauk und Freude. Mit der Zugabe einer Paraphrase über Wagners Preislied aus den Meistersingern hewies er allerdings nicht viel Geschmack. — Recht genussreich war eine Aufführung von Brahms herben, in sciner Marlit an gediegenen "Deutschem Requiem", das

Professor Schwalm im Dom dirigierte. Die Chöre waren im ganzen gut studiert und klangen recht frisch. - Frl. Charlotte Stubeurauch bruchte uns aus Paris ein Programm mit, das nur allgemeines Kaptschutteln hervorrief. Verballhorningen Chopinscher Nottucuos, Meladien aus Gourads Faust, Zephyräänseln von Hubay und wie alle die schönen Dinge, die en spielte, geheissen haben mögen! Was hilft nus die rundeste technische Vollendung, die glatteste Bagenfahrung, die einschmeidekndste Tongehung, wenn is im den Kern der Sachr so schlecht hestellt ist? Wie bei Dr. Wüllner, so war auch an diesem Ahend Berr Conrud van Bos ein ausgezeichneter pianistischer Mithelfer. Ossip Gabrilowitsch war der Solist des dritten Symphonickmizertes. Er kam uns jung-russisch mit Rachmaniumffs Curoll Konzert for Kluvier 18. Ein wurzelstäudiges mit martialisch-tartarischer Rhythmik und Instrumentalwirkungen reich gewärztes Werk. Rachmaninoff schreibt eine vormelnne meludische Linie, such rigenartige harmonische Wendungen, gestaltet seinen Klavier-satz manulich klangvoll. Was ihm meh aligeht, ist das Herausarbeiten des "Konzertierens". Klavier und Orchester arbeiten griistemeils miteinander, meinerwegen gelegenflich auch gegen-einander, aber im Konzertieren nicht zusammen. Dem konde der hachlagabie, selbständige Komponist in Zuknuft schon durch eine schürfere Scheidung der ihrmatischen Profile erleichterne vorarbeiten. Gahrilowitsch spielte das Konzert mit wahrhaft kinstlerischer Vollendung, terlunisch und musi-kullsch gleich sieher und ausgefeilt. Für einige Stücke nus Brahms' klassischen op. 118 und 119 musste Gabrilowisch mit der ziemlich unbekannten Gavotte von Gluck-Brahms danken. Bendle brachte ausser der zweiten Leonormonvertifre und ersten Symphonie Beethovens Bernhard Sekles Serenade für elf Saloinstrumente zum Vortrag. Sekles greift mit diesem Werk auf die ältere Form der Kassation, Screnade und des Divertimente zurück. Merkmale dieser Kunstgattungen sind die einfniche Besetzung der gespielten histramente, das Uberwiegen der Blasinstrumente und die Einfachheit der Faktur, besculers das Fehlen strengere Durchführungsteile und kontrajanktischer Verschlingungen. Sekles weiss in all diesen Eigentümlichkeiten genau Beschool; mit feinsinnigem Kunstversiander hat er nich den Inhalt, der Form entsprechend, leicht gestaltet. Will er doch nach eigener Aussage nicht mehr geben, als das Volk leichtweg mit Lustig oder Truurigsein bezeichnet. In dem fünfsätzigen Werk zeigt sieh Sekles harmonisch fruchtbarer als melodisch. Ein historisch geschultes Ohr kunn au den Wendnugen und Modnlationen mit der dorischen Sexte seine eigene Freudt lutten. Die Auflihrung will wihl vorhereitet, auch klunglich recht zufriedenstellend. Bleiht auch dus Konzert des hiesigen Franguchors unter Leitung Hausburgs, in dem eine Anzahl alter und neuer Chorwerke – leider fast ausschlieselich Bearbeitungen – für Frauenchor zu Gebör gebrauht wurden. Musikulisch reizvull und wegen seiner tüchtigen Muche schätzenswert war ein vom Dirigemers gesetztes "Geistliches Wiegenlied". Der Chor verfügt über ein leistungsfähiges Stimmenmuterial, das durch eingehonde Schulung unf eine bemerkenswerte künstlerische flöhe gebrach ist. Dr. Hugo Daffner.

#### Lelpzig.

Es ist gemeenhin ein gewagtes Unternehmen, mehr als zwanzig Lieder von einem Komponisten zu singen. Sehwer in Allinsicht unf die Wahl der Lieder und auf ihre antreffende stinanungsvolle Wiedergabe. Es gehört ein ganzer Gesangs-künstler dazu, um eine solche Antgabe erfolgreich lösen zu kommen. Die Absiehtvon Fran Hedwig Schmitz. Seh weieker, einen Hugo Wolf. Abend am 11. Januar zu veranstalten, war herzlich gut gemeint, aber sie stand mit den künstlerischen Krifften der Danne nicht vödlig im Einklang. Der wohlklingenden Stirame fehlte die vollendete Ansbildung, und die sieh zeigenden Mängel; im f ein nicht konzentrierter und im p ein nicht tragfältiger Ton witrden als ilen Ausdruck störend empfinden, wenn auch nicht als stimmingszerstörend wie die Klavieringleitung des Herrn Ribbert Forster aus Stuttgart. Durch eine starke seelische Behehung des Gesanges wirden viele Schwächen weuiger empfunden worden und der Eindruck ge-hoben worder sein. Immerhin erfrente Fran Schmitz-Schweickers von starken Reflektionen getragener Vortrag in den kleineren, leichteren, hamorvollen Lindern.

Lachen befreit die Seele von Druck und ist auch im Konzertsaal von grossem psychischem Werte. Es darf deshalb Herrn Kammersänger Rudolf Gmür aus Weimar dafür herzlich ge-

dankt werden, dass er in dem Konzert von Fräulein Viek y Bogel am 13. Januar die drei Gesänge für Bariton mit Orchesterbegleitung "Der Tambung sell", "Des Autonius von Padua Fischpredigt" und "Der Schildwacht Nachtlied" von Gustav Mabler sing. Sie dieuten zur Erholung mach Liszts dramatischem Esdur-Konzert für Klavier und zur Empfangsfreudigkeit für Saint-Saens Gmoll-Klavierkonzert, die Fräulein Vicky Bogel mit ausgezeichneter Fingertechnik und grösser Unter-armkraft bewältigte. Noch mehr Anschlagsmancen, mehr frei waltende Kraft des gauzen Armes, weniger steifes Handgelenk und Steehen von Töhren mit gestreckten Fingern würden ihrem Spiel noch grösseren Reiz und anch die Fähigkeit verlieben hahen, den Inhalt der Werke poetisch zu erklären. Das hegleitende Winderstein Orchester wurde von Herrn Hofkapellunister Bernhard Stavenhagen geleitet.

Der Violinist Albany Ritchie, der am 18. Januar im Kanfhaussaal neue Proben seines Könnens ablegte, ist derselbe als Riinstler gehlichen, der er var Jahresfrist war: Techniker, aber kein Ausdruckskunstler. Und als Techniker nicht einmal so bedeutend wie maneher Wunderknirps von 12 Juhren. Zu den sogenanten Genussen gehörte es nicht E Lalos "Symphonie Espagnide" von ihm zu hören. Trocken, farblos, grau in gran erschien alles. Und ein stärkerer Beifall wäre sieher ausgeblieben, wenn er nicht dazu im letzten Satze der Symphonie mit seinem technischen Können den Anreiz hätte zu geben vermigen. Aber Finsternis breitete sich aus, als er anhoh, Bachs Chaconne zu spielen. Warum in aller Welt immer wieder die Misshamllung dieses Meisterwerks? Nur wer sich immerlich dazu herufen fühlt, sollte es meistern leruen. — In der Passagentechnik noch ziemlich unfertig, trug Herr Wladimir Gernik off Liszts Variationen über ein Thrum ans der Bachschen Kantate , Weinen uml Klagen", sowie Barkarole und Etüile von Auton Arensky und Chopins Asdur Polonaise vor. Letztere in einem haarsträubenden Rhytbmus. Schade um das sonst gesunde and kiinstlerische Empfinden des Pianisten. Paul Merkel.

Wirklich Neues brachte anch das 13. Gewandhausk o nzert nicht; dagegen war man für friedevolle und schliesslich kräftig heitere Naturpoesie von Mendelssohns Ouvertüre Mecresstille und glückliche Fahrt, die mit köstlichster Fein-heit im Klaug und mit poctischem Empfinden wunderbur schön gespielt wurde, ebenso dankbar wie für Edward Elgars "Enigmu". Variationen, jeur böchst annisante und geistreiche Porträtgalerie der Freunde dieses bedeutendsten englischen Tondichters der Gegenwart, der wie kein andrer das Wesentliche und Künstlerische Brahmsischer filigravartig duschbroebener Or-chestertechnik hegriffen und in harmonischer Verschmelzung mit der rigenen Persönlichkeit genutzt hat. Die Variationen wurden zum zweiten Male gespielt. Es zengt aber von der Stumpfheit und Dumpfheit unseres in diesen Konzerten in erster Linie eine gesellschaftliche Pflicht erhlickenden Gewandhauspublikums, dass dieses wertvolle und feine Werk abermals mit elsiger Kälte und Verständnislosigkeit entgegengenommen, dafür aber mitten im Verlaufe (!), nach der reizenden "Dora-hella"-Variation, plützlich beklatscht wurde, da wohl männiglich meinte, dass des Ilifrens saure Arbeit nun — zu Ende sei. Beethovens durchaus night tadellos einstudierte zweite Symphonie heachloss in recht matter, konventioneller Wiedergahn den Ahend, wurde aber dafür umso rifriger beklatseht. Anch das Auftreten der Solistin, der k. k. Kanmersängerin Fran Lula Mysz Gmeiner stand unter keinem günstigen Stern, als sich von Anlang au starke linlispositina geltend machti-und ihre herrliche dunkelgefärhte Stimme überaugestrengt und fluckerml klang. Doch ihr tinfbesnelter, innerlicher und jedem aufdringlich grellen Forte schön aus dem Wege gehender von-nehmer Vortrag kündete schon allein ihre grosse Künstlerschaft. Dankbar durfte man ihr für die Wiedergabe von Berlioz an wundervollen zarten Naturmalerrien reiche und mit südländischer Stimmung gesättigte "La Captive" mit Orchester sein, dankbar anch für die Schuhertima, von dinen sie den "Erlkönig" mit geistvoller Einzelcharakterisierung, einige Naturidyllen mit reizender Anmut und lichter Klaugfürbung sang. Die Klüstlerin, von Herrn Prof. Nikisch, der mit dem blendenden Vortrag der Elgarschen Variationen eine glänzende konstlerische Tat zuwege brachte, ausgezeichnet begleitet, errang vollen Exfola. Dr. Walter Niemann.

Am 12, d. M. brachten "Die Böhmen" in ihrem 4. Konzerte ein sehr interessantes neues Quartett (in Unoll) von Hugo Kaun mit so bedeutendem Erfolg zur Aufführung, dass der

Komponist den Beifall durch Erscheinen auf dem Podium quittieren musste. Kauns künstlerisches Naturell neigt sich sehr bestimmt der Kammermusik zu, was sich in seiner Intimen Art zu musizieren, seinem gauz gewaltigen kontrapunktischen Können med der Vorliehe für streng polyphones Gefüge kund-gibt. Von besonders tiefgehender Wirkung waren der zweite und vierte Satz des genanuten Werkes; jener ein langsamer Satz mit schöner Kantilene und innerlicher Steigerung, dieser als Thema mit Variationen durch tiefen Gehalt und Mannigfaltigkeit der Stimmung von ergreifender und nachhaltender Wirkung. Der dritte Satz ist menuetlurtig geformt, enthält viel Anziehendes, scheint mir aber durch fast zu grossen polyphonen Reichtum der beiden Mittelstimmen etwas überladen zu sein. Der Eingangssatz ist sehr ernster und leidenschaftlicher Natur. Nicht alles kam darin zu wünschenswerter Geltung. weil die vier genannten Künstler gerade hier ziemlich mall spielten, auch die Intonation zuweilen ausser geht liessen. Schumanns Klavierquintett mit Herrn Ernst von Dohnan yl am Fligel wurde prächlig vorgetragen, an mauchen Stellen wohl gar zu straff und scharf rhythmisiert, aber doch voll Feuer und Lehendigkeit. Ilr. von Dohnányi ist ein vortrefflicher Kammermusikspieler, der alle stilistischen Bedingungen dieser Art von Reproduktionskunst mit künstlerischer Gewissenhaftigkeit erfüllt. Einen herrlichen Genuss bereitete am Ende des Konzertes die Vorführung des Brahmsschen Hmoll-Klari-nettenquintetts junter Mitwirkung des rühmlichst bekannten Hrn. Professor Oscar Schubert aus Berlin', eine Leistung allerersten Ranges, die frenetischen Beifallsjubel entfesselte.

Der H. Klavierabend des Hru. Arthur Friedheim (am 17. d. M.) ward ebenfalls ausserordentlich günstig aufgenommen. Wie früher, so steht der talentierte Pianist auch jetzt noch den romantischen Vertretern musischer Kunst innerlich am nächsten. Während seine Wiedergabe der Diabelli-Variationen von Beethoven manchen Wunsch nach Klarheit der Darstellung und tieferen seelischen Erfassung offen liess, kam Chopin be-sonders in mehreren Etüden) und vor allem Friedheims einstiger grosser Meister Liszt in der Hmoll-Sonate, den Abendharmonien und dem l'esther Karneval) zu voller, und grösstenteils auch sehr schöner und erhehender Geltung. Noch immer ist Sturm und Draug, grosse Leidenschaft und Verve die charakteristische Signatur von Friedbeims Klavierspiel. Abgeklärtheit und gewisse Aufgabe der eigenen Persönlichkeit dem zu interpretierenden Kunstwerke gegenüber ist dieses Kunstlers Sache nicht, auch niemals gewesen, daher dem auch weniger feinere Nuancierung und intensivere Kolorierung des Anschlags als vielmehr Gresszügigkeit und Temperament in seinen Klaviervorträgen den allesbestimmenden Ausschlag zu geben pflegen. Mögen die Meinungen über den Wert solchen Musizierens immerhin sehr verschiedener Art sein — das eine ist ohne weiteres zuzugestehen, dass nämlich Arthur Friedheim unter den bedeutenden Pianisten unserer Zeit einen eigenartigen und scharf profilierten Typus darstellt,

Engen Segnitz.

Im Saale des Hotel de Prusse gaben am 12, Januar die Damen Mag da Lumnitzer (Gesang) und Gertrud Japsen (Violine) ein gemeinschaftliches Konzert. Aber keine von beiden wusste zu interessieren oder etwa den Beweis eines zu kunstlerischer Höhe gesteigerten Könnens zu erbriegen. Frau Lumnitzer konnte sich zwar mit Indisposition entschuldigen dass sie in wenger gehindertem Zustande wesentlich Besseres zn leisten vermöchte, war jedoch nicht anzunehmen. Denn schon ihr Mangel an Vortragsgeschick, demzufolge mehrere Bergeretten aus dem 18. Jahrhundert in ungraziöser Nüchternheit und Gesänge Hugo Wolfs ohne Beseelung erschienen, lässt Darbietungen wertvollerer Art nicht zustande kommen, müsste selbst dann noch hemmend wirken, wenn Frau Lumnitzers Gesangstechnik, die derzeit einer geschulteren Atmung sehr entbehrt, vorgeschrittener und grundlicher durchgebildet wäre. Die Geigerin Gertrud Japsen vermittelte zunächst herzlich unbeholfen ein Mozartsches Violinkouzert (Ddur). Wie sie die Komposition nicht fest genng im Kopfe hatte, um auswendig spielen zu können, so hatte sie sie auch nicht sicher genug in den Fingern. Das Bruchsche Gmoll-Konzert wurde noch verhältnismässig leidlich bewältigt, aber eben nur leidlich, wiederum mit Hilfe des Notenhlattes und mit wenig Rücksicht auf Klungschönheit. Eine gar zu energische, sehwerfällige Bogenführung zog mehr Gekratz als Gesang ans dem Saiten. So war es nichts mit diesem Abende in Hotel de Prusse, der noch einen Herra Theodor Prusse als Klavierbegleiter von geringen Feingefühl zeigte. Weit Besseres bescherte 'am 15. Januar' der Klavierabend

von Fräulein Aumy Eische, wenn schon diese junge Pianistin sich diesmal keineswegs selbst übertraf, im Gegenteil an die Greuzen, ihres Talents deutlich erinnerte. Das Grossengelegte, zu heroischen Massen Aufwachsende vermag Fräulein Eisele nicht überzeugend widerzuspiegeln, schon die dazu erforderliche physische Kraft und Ausdaner sind ihr versagt. Auf Subtilität der Gestaltung versteht sie sich aber gut, und alles, was in Schumanns "Davidsbündlertänzen" derart zu behandeln ist, wurde zu schöner Geltung gehracht. Nicht ebenso leider des Phantastisch-Kuhne, das in diesem Schumannschen Werke doch auch mitspricht Abulieh verhielt sichs mit dem Vortrag der Brahmsschen Il moll-Rhapsodie. Ihr Mittelteil wurde noetisch, nur beinahe zu weich geformt, und im Gauzen rückte Fräulein Eisele das Stück aus der Sphäre Brahmsscher Gefuhlswelt heraus und schob es mehr nach dem Reiche Chopins hin. Von diesem Tondichter selbst spielte sie merkwurdigerweise gar nichts, sondern wandte sich nun dem von August Stradal für Klavier eingerichteten Orgelkonzerte Händels Bdur Nr. 2 zu. So fleissig es geübt sein mochte, die Spielerin konnte damit nicht siegen, weil sie es zu wenig narkig darstellte. Besonders matt geriet der im Tempo allzu vorsichtig genommene Schlusssatz. Kein Zweifel, dass Fräulein Eisele ihren Abend mit reicherem künstlerischen Resultate hätte abschliessen können. falls Programm und Individualität der Pianistin in richtigerem

Verhältnis zueinander gestanden hätten. Zwei Tage später lernten die Leipziger im Kammermusiksaal des Zentraltheaters den 16 jahrigen, in Russland (Kiew) geborenen und in Berlin bei J. Barmas gehildeten Violinisten Mitja Itkis kennen. Man hätte ihn nicht als "Überwunderknahen unkundigen sollen, denn das ist er gewiss nicht. Er streicht tapfer seine Geige, und seine Häude sind geschickt In jeder Einzelheit aber brachte er das Mendelsund flink sohnsche Violinkouzert nicht absolut klar beraus, sehr hedarf der Ton weiterer Entwicklung und vornehmeren Abschliffs, nicht überraschend aufgeweckt ist des Knaben musikalisches Empfindungsleben. Das mag, vom pädagogischen Standpunkte aus hetrachtet, ganz gut sein und als Zeichen seelischer Ge-sundheit gelten. Doch lässt sich deshalb noch keineswegs mit Bestimmtheit sagen, oh der kleine Mann das Zeug zu einem grossen Künstler hat. Von einem solchen wird jetzt (und die kommende Zeit dürfte darüber nicht anders denken in vrster Linie geistige Potenz verlangt -- die technische Pixigkeit tuts nicht mehr allein. Diese nun beherrscht vorläufig das Spiel von Mitja Itkis: der Mittelsatz des Mendelssohn-Konzertes z. B. gelang am besten in der Arpeggieustelle, war aher sonst noch merkbar leer und unreif im Ausdruck. Dasselbe nurs übrigens hinsichtlich der Gesangsvorträge des Fräulein Toni Heiling gesagt werden. Sie ist wohl zu nervos, um öffentlich auftreien zu können, wenigstens klang ihr Singen so beklommen, dass die von der Dame gewählten Lieder Hugo Wolfs, Regers und anderer mehr gestammelt als vollwertig reproduziert er-

Felix Wilfferodt.

#### Paris, Ende Dezember 1907.

Das erste Vierteljahr der Pariser Konzertsulson ist vorüher, und noch ist kein Ereignis von überragender Bedeutung zu verzeichnen. Es hängt dies wohl teilweise dumit zusammen, dass die Pariser Saison überhaupt viel später beginnt als die deutsche und dass sich die eigentlichen Ereignisse alljührlich in dem Monat Mai zusammendrängen, dem Monat der "Season". der grossen Soiréen. Bevor die Kammermusikabende beginnen, erüffuen die grossen Abonnementskonzerte von Colonne und Chevilland die musikalische Vorsaison. Am 13. Oktober fand ein Konzert ausser Abonnement, zum Besten der Unterstützungskasse des Lamonreux-Orchesters statt, das u. a. Schumanus D moll-Symphonie enthielt. Solistisch betätigten sich die ehemalige Primadouna des Darmstädter Hoftheaters, Frau Kaschowska, die namentlich den Liebestod Isoldens mit machtvollem Erfassen des dramatischen Kernes vortrug. ferner der französische Altmeister des Klavierspieles, der Lehrer Rislers, Louis Diemer, der Mozarts Buroll-Klavierkonzert mit dem ihm eigenen Stilgefühl vortrug. Unter den folgenden Lamoureux-Konzerten ragten durch interessante Pro-gramme hervor: das vierte (10. November), in dem ein in-strumental manches Charakteristische bietendes Fragment, Faune und Dryaden" aus einer Waldsymphonie von Roussel, ferner eine Harfenphantasie von Th. Dubois (von der ausgezeichneten Harfenistin Frl. Renié trefflich gespielt) und César Francks symplonisches Gedicht "Psyche", ein wunderzartes verklärtes Tongebilde von mystischem Reize, zur Anfführung gelangten.

Bald nach diesem Konzert erkrankte der ausgezeichnete Dirigent lieser Lamoureux-Konzerte. Camille Chevillard, heftig an einer akuten Angenentzindung, die ingemein schmerzhaft sein soll und den bielanereswerten Künstler zur Stunde noch immer an der Austilung seines Aintes hindert. Während ihn in den laufenden Sonstagskonzerten zumeist der Kapellmeister der Grossen Oper, Paul Vilal, besteus vertrat, wurden einige Sonder-Musikfeste veranstultet, an deren Spitze ausländische Kapellmeister traten, annächst der Leiter der Amsterdamer Konartgebände Konarte Willem Mengelberg, der, ein wenig zu temperann voll zwar, aber voller Begeisterung ein Beethovenfest leitete, sodann der ehemalige Dirigent der Münchner Volkssymphoniekonzerte. Siegmund von Hausegger, der ein Berlioztest, durm ber Fragmente aus Fausts Verdummnis" und die "Fautustische Symphonie") auswendig mit prächtiger Heransarheitung der Einzelbelten dirigierte. Der gleiche Künstler ward auch dazu auserschen, an Stelle Chevillards zwei der Sonntags Abonnementskonzerte zu leiten, uml er darf es sieh zur grossen Ehre aurechnen, dass er sich die Sympathien der Pariser Musikfreunde im Sturme eroberte. Gleich die Freiachütz-Ouvertire, die Hausegger mit wundervoller Betoning der romantischer Gegensätze hinstellte, brachte reichen ein-helligen Beifall, der sich im Verlaufe des Konzertes zu immer herzlicheren Ovationen steigerte. Es ist dies umso höher anzuschlagen, als das Programm keine einzige Novität enthielt. was bei den Parisern im allgemeinen stets ein Grund zur Passivität ist. Nur Cornelins Onvertüre zum "Barbier von Bagdad" war den hiesigen Musikfreumlen neu: der echt deutsche Humor dieses schönen Werkes blich jedoch im allgemeinen hier cheuso unverständlich, wie die keusche Anmut von Schuherts selten in Paris gebörtem "Rosamunden Zwischenspiel". Die von Hausegger mit lodernder, innerer Begeisterung dirigierte hehre l'unfte Symphonie' Beetluwens erweekte aber wahre Beifalls Stürme. Immer wieder musste sich llerr von Hausegger auf dem Podium zeigen, nud das Publikum gab zu erkennen, dass es sich auf ein haldiges Wiedersehen mit ihm frene. - Die für den Kritiker höchst nuangenehme Einrichtung, dass sämtliche Sonntagskonzerte zu gleicher Zeit veranstaltet werden, (nehen dem Lamoureux- und Coloune-Konzerten finden auch im Konservatorium unter Leitung Georges Martys und im Marigny Theater nuter Fernand de Lery musikalische Matineen statt! bringt es mit sich, dass man notgedrungen eine oder die andere interessante Novität versäumen muss, und auf die "Gewährsnoänner" verlasse ich mich nicht allzu gerne. So kann ich uur von einigen Colonnekonzerteu aus eigenem Anhüren beriehten. Am Anfang der Saison war Colonne als Gastdirigent nach Moskau gefahren. In Paris wurde er von dem schon genannten Willem Mengelherg vertreten, der u. a. die ihm zugenignete symphonische Dichtung von Richard Strauss, Ein Helden leb en", meister-lich und unter grossem Beifall dirigierte. Weniger sprachen zwei Melodien seines holländischen Landsmannes A. Diepenbrnek an, ohwohl Herr Reder sie sehr verständnisvoll vortrug. Ein anderes Colonne Konzert unterlag dem Dirigentenszepter des ausgezeichneten Komponisten Gabriel Pierne, der u. a. den R. Straussichen Schleiertauz der Salome, den er ja im vergangenen Frühjahr in den Vorproben einstudiert hatte, mit feinster Ausgestaltung des sinnlichen Grundgedankens dirigierte. Ausserdem kam im gleichen Konzert die Kantate "Selma" zur Aufführung, die ihrem fünfundzwanzigjährigen Komponisten, dem Widor Schüler F. Le Boucher bei der letzten Konkurrenz den Grossen Rompreia eingetragen hatte. In der sauheren Faktur, die allen harmonischen Kühnheiten sorgsam aus dem Wege geht, zeigt sieh zwar echtes akademisches Arbeiten, aber in der warmen Empfindung, die die Melodik der Arien durchzieht, verrät sich doeh ein starkes musikalisches Erlehen, das erwarten lässt, dass wir in Le Boucher nicht mit einem jener zahlreichen Rompreisträger zu rechnen hahen die auf den Lorbeeren dieser akademischen Ehren ihr Leben lang ausruhen. Besonders interessant war jenes Colonue Konzert, in dem in Paris zum ersten Male das neneutdeckte Violinkonzert von Mozart vorgefiihrt wurde. Ich für mein Tril glaube nicht an die Autorschaft des Salzburger Meisters. Keinesfalls rührt das ganze Konzert von ihm her, sondern höchstens vielleicht das zauberhaft wichlige Andante mit den anmitigen Pizzicati der Streieher, um ganz Mozartisch herührt in seiner ungebun-denen Musizienfreudigkeit der letzte Satz. Dagegen verrit der erste Satz, nicht nur in seiner Überladenheit mit Figurenwerk, sondern mehr nach in seiner süssen, ja süsslichen Gefühlshysterie starke italienische Einflüsse. Ganz richtig lässt Charles blalherbe, der bekunntlich an dieser "Entdeckung" aktiv heteiligt ist, in seiner, dem Programmbuch beigedruckten Notiz

durchblicken, dass wir erst einmal abwarten wollen, his sich der Besitzer des Originalmanuskriptes gemeldet und man dann konstaliert hat, oh der Kopist nicht aus Eigenem geändert hat. Jrder, der einmal Manuskriptstudien getriehen hat, weiss, wie versichtig man mit derartigen "Entdecknugen" sein muss, und es ist mir etwas unklar, wie ein so erfahrener und scharf-sinniger Furscher wie der treffliche Hüter der Schätze der Berliner Musiksammlung, Herr Prof. Konformann, seine Entdeckung nicht vorlänfig wenigstens mit dem Vermerk , teilweise wohl Mozart zuzuschreiben" veröffentlicht hat. Gespielt wurde das, im ganzen jedenfalls sehr reizvolle Werk von dem Violinisten Georges Euesco mit rundem Ton und seelenvollstem Vortrag. Die Novität des gleichen Konzerts, die Ouvertüre und erste Szene aus einer Oper, Les Fugitifs' von André Fijan, ist lediglich als effektvolle Theatermusik zu goutieren. — Die Konzerte des Konservatoriums unter der streng sachlichen und durh nicht trocken schulmeisternden Leitung Georges Martys bieten dem ernsten Musikfreund stets hosonders innerliche Genüsse. Man findet namentlich schwerlich anderswo in Paris eine solche Disziplin in Orchester und Chor, und auf Chorwerke legt denn auch Marty einen besonderen Nachdruck. Er unternahm es, Bachs Weihnachts-Oratorium in zwei Mnineen vollständig aufzuführen, ein Versuch, der bisher in Paris noch nicht gemacht worden ist und von glänzendstem Erfolge gekrint wurde. Sowohl die Solo-Arien als die Chöre wie die instrumentalen Pastoral Zwischenspiele wurden getren dem Stile Bachs, ohne französische Ruhatos und Accelerandos, gebracht. Keinerlei Ermüdung war im Auditorium zu spüren, keine Gurderohenflucht störte die letzten Teile des Oratorium, in ihrer Wirkung, wie dies in Paris sonst bei ähnlichen Konzerten recht häufig der Fall zu sein pflegt. - Es wäre übrigens ungerecht, wolle man üher den Verdiensten dieser altbewährten Konservatoriumskouzerte das eruste Streben des Herrn Gustave Brut vergessen, für den grossen Thomaskantor planmässig und in gut vorbereiteten Aufführungen seiner Hauptwerke Propaganda zu muchen. Die von ihm vor wenigen Jahren begründete "Société Bach" ist nun hereits auf einer schöuen Stufe der Vollenlung angelangt. Die Aufführung der Johannis Passion legte davon Zeugnis ab. Zwar zu einer viillig ungekürzten und einheitlich im deutschen Urtext belassenen Vorführung des grandioseu Workes hat sich Herr Bret noch nicht entschliessen können. So wurde namentlich im zweiten Teile nicht unheträchtlich gekürzt, und die Soli und Chöre teils deutsch, teils französisch gesungen. Dass der Gesamteindruck nichtsdestoweuiger ein sehr günstiger war, beweist immerhin, dass über der Aufführung der Ernst inneren Miterlebens lagerte. Grossen Lobes ist neben dem nun trefflich und stilecht zusammengestellten Orchester die Leistung des Chores würdig, der die Choräle und die zum Teile sehr schwierigen Chöre (etwa den Chor der um das Gewand des Herren sich streitenden Soldaten) mit grösster Präzision sung. Auch die zum Teil ans Holland verschriebenen Solisten leisteten Befriedigendes. Einer der Solisten, der Vertreter der Evangelistenpartie, Herr Georges A. Walter aus Berlin, sang in seiner schliehten echt kirchenmusikalischen Art im folgendem Konzert der "Societé Bach" denige der frommen, kindlich-gläubigen, geistlichen Lieder des Meisters. Im gleichen Konzert wurde die Kantate "Erwünschtes Freudenlicht" aufgeführt, wohei wiederum Herr Walter durch die tadellose Sicherheit seinen weiblichen Partnern mit bestein Beispiel voranging. Den instrumentulen Teil des Programmes hildete eine von Frl. Blanche Solva und Herrn Marcel Labey mit guter Phrasierung gespieltes Konzert (in C moll) für zwei Klaviere sowie das fünfte "Brandenburgische Konzert" für Klavier, Flöte und Violiue, in dem sich die Herren Gaubert Flitte), Daniel Hermann, (der Konzertmeister und zweite Direktor der Bachgesellschaft) und Frl. Selva als einauder chruburtige Kenner des Bach Stiles bewührten. - Der frühere Konzertmeister des Lamoureux · Orchesters, Herr Pierre Sechiari, hat seine bereits in der vorigen Saison begründeten selbständigen Orchester Konzerte mit nenen Kriiften wieder aufgenommen. Sein Orchester hat an Einheitlichkeit des Zusammenspiels entschieden heträchtlich gewonnen, und es kommen hereits recht befriedigende Leistungen zu Stunde. Das Hauptverdienst Scchiaris aber besteht entschieden darin, dass er selten oder nie gehörten Werken zum Bekanntwerden in Paris verhilft. So wurden im letzten Kunzert u. a. die vier lugendouvertüren R. Wagners gespielt, die jetzt die Runde durch die deutschen Konzertsille machen. — Schliesslich ist unch einer besouderen Besprechung das Konzert mit Orchester wert, das Frau Jeanne Raunay von der Komischen Oper im Gaveau-Saale veranstaltete . . An der eigentlichen Stätte ihres Wirkens hört man diese ausgezeichnete Künstlerin nur allzu selten. Empört sich ihre ernste Künstlerschaft gegen die zumeist ziemlieh wertlosen Novitäten, die man dort aufführt? Das sie in Wahrheit die würdigste Pariser Repräsentantin des klassischen Stiles ist, dies erwies sie sogleich in der ersten Programmnummer, einer Arie aus Rameaus Oper "Castor und Pollux". Sie sehritt dann im Lanfe des Abends über Mozart, "Il re Pastore"), Beethoven "Fidelio") bis zu César Franck "Hulda") und Berlioz (Didus Tod) vor und traf stets den rechten Stilton, entfaltete ohne Schonung ihre prachtvoll ausgeglichene Stimme von der ersten bis zur letzten Programmnummer, und doeh war sie uur ein Lockmittel für das Publikum. Das andere war Eugéne Ysaye, der glänzende Violinvirtuose, der eigens aus Brüssel herübergekommen war, um an die Spitze des Orehesters zu treten und um die akkompagnierende Violinstimme zu der Arie aus Mozarts "Re Pastore" zu spielen. Es ist und bleibt unhegreiflich, dass wir hier in Paris die grossen Solistenkonzerte mit Orchester so gut wie ganz entbehren müssen. Hätte nicht Ysaye ganz gut noch einen Tag länger in Paris bleihen und ein solches Konzert mit dem Lamoureux Orehester veraustalten können? Bisher fehlte es an einem geeigneten grossen Konzertsaale, aber nun hahen wir doch den Gaveau-Saal, und es bleibt alles beim Alten? Warten wir also geduldig his zur Einweihung des neuen Champs Elvsée-Theaters, in dem ja ein noch grüsserer Konzertsaal vorgesehen sein soll.

#### Prag, 30. November 1907.

Vorerst müssen noch charakteristische Einzelheiten über den Orchester-Streik und über dessen Glück und Ende mitgeteilt werden. Direktor A. Neumann ist schon längere Zeit ernstlich krank und deshalb musste notwendig ein Vertrauensmann ernannt werden, welcher die Verhandlungen mit den Mitgliedern des Orchesters, im Namen der Direktion, leiten würde. Als solchen wählte nun die Direktion Dr. Richard Batka, den zugleich auch die Musiker mit der Vertretung ihrer Interessen betrauten. Dr. Batka gab sieh alle Miihe, die so wünschenswerte Einigung zu erzielen, er ging rüstig ins Zeug; aber alle seine Bemilhungen stiessen immer und immer wieder nuf die Unzugfinglichkeil und auf die abweisende Haltung der Direktion. Es hirss bei ihr stets: "Es geht nicht; es geht nicht; über die gegrbene Grenze kann nicht mehr hinausgegangen werden!" Sehlirsslich aber wies die Direktion jede weitere Verhandlung kurzwrg alt. Das war ein verhängnisvoller Schritt. Das Orchester trut nun tatsäehlich in den Ausstand. Wir erlebten bier die Aufführung einer Operrate mit Klavierbegleitung. Die Situation gestaltete sieh für die Direktion wirklich kritisch, sie war geradezh schr geführlich. Die Musiker beschlossen, mit den schärfsten Waffen ihre Ansprüche zu rertreten. Da hiess es: "Es muss gehen!". In zwölfter Stunde noch entschloss sieh Dr. Batka, der die Katastrophe, von welcher das deutsehe Theater bedroht war, ganz richtig erkannte, das letzte Mittel anzuwenden, um die sehwere Gefahr zu beschwören. Er schrieb einen dringliehen Brief an Dir. A. Neumann und sehilderte darin wahrheitsgetren die unaushleiblichen Folgen, welche die Verschleppung des unumgänglieh notwendigen Ausgleichs für die deutsche Bühne haben müsste. Dieses energische Eingreifen Dr. Batkas hatte Erfolg: die Direktion sah nun klar und musste die gefahrvolle Luge erkennen. Die Ansprüche des Orchesters wurden erfüllt. Es "ging" also schliesslich doch; weil es "geheu" musste. Man wird die richtiga Bedeutung der mutvollen Intervention Dr. Batkas erst dann rreht zu würdigen verstehen, wenn man hedenkt, flass die ausständigen Orchester Mitglieder, durch ihre Beschlüsse und Vorkehrungen, es der Direktion absolut unmöglich gemacht hätten, irgemt einen anderen Orebesterkörper als Ersatz zu erlangen.

Dr. Franz Gerstenkorn.

#### Stettin.

Das Stettiner Musiklebeu hat in ihr nietzten Jahren einen nerklichen Aufschwung genommen. Kiime noch das langersehnte städtische Orchester hinzu, so wärn kanne noch ein underer herechtigter Winsch zu erheben, als höchstens der nach grösserer Universalität der Prugramme. Aber dieser Forderung grgenither scheinen sieh ja namentlich unsere reisenden Virtuosen und Sünger beiderlei Geschlechts ein für allemal taub stellen zu wollen.

Symphonische Musik lieferte uns in der verflossenen Spielzeit das von Fall zu Fall in seinen Leistungen wachsende Berliner Mozarriorchester. In die Leitung teilte sich

Panzner mit Richard Stranss. Unter ersteren dirhen in wundervoll ausgereifter, inhultlich und klanglich restlos ausschöpfender Weise Tachaikowskys "Pathetische". beethovens Coriolan Ouvertüre und Meistersinger Virspiel von Wagner, sowie ein Paganini-Konzert, das Katllenn Parlow mit rassigem Temperament und einer unnachahmlich fein ziselierten Kunst der Phrasierung spielte. Bri sinem späteren Auftreten fesselte sie unter anderem mit Tschaikowskys Violin-Konzert und vermochte damit den ersten günstigen Eindruck noch zu vertiefen. — Was aber auf unser sonst ziemlich laues Publikum wieder einmal elektris rend wirkte, war das Zanberwort Richard Strauss. Der Kultus mit berühmten Namen und Personen kinft eben in naserer guten Stadt, wie vermutlich auch andernorts, immer noch der Verehrung des Kunstwerks an sich den Rung alt. Nun muss freilich zugegeben werden, dass ihr Name Richard Strauss kein leerer Schall ist, dass vielmehr etwas Gewaltiges dahinter steckt. Eine starke, faszinierende Persönlichkeit, ein heinabe revolutionarer Geist des Fortschritts, ja. eine ganze Kunst-cpoche, das alles birgt sieh hinter diesem Namen. der eine Zeit lang das Feldgeschei der am weitestru voransturmenden Fortschrittler war und es zum Teil auch wohl jetzt nuch ist: nur dass ein Teil dieser Fortschrittler, der nicht nur um jeden Preis fortschreiten, sondern nuch im Fortschritt wirklich etwas gewinnen will, sieh mehr und mehr darüber klar winl. duss Strauss auf dem besten Wege ist, einr gewisse von ihm hanptsäehlieh verfolgte Kunstrichtung ad absurdum zu führen. Ihn deshalb tudelu, hi-sse kurzsichtig urteilen. Hat er doch mit seiner eminentro Gristeskraft und seinem von keinem einzigen Lebenden auch nur annübernd erreichten kunsttechnischen Riesenvermögen nine Pionierarbeit geleistet, die einer ganzen Generation von schaffenden Musikern zugute kommen zugute kommen in dem Sinne, dass man den von Strauss bis zum ilussersten gangbaren Ende und darüber hinans rer-folgten Weg fortan nicht nachtreten, sondern sich anderen, weiter gesteekten Kunstidealen zuwenden mird Indessen besolche Erwägungen nur den vom Dänjon Ruhm in unglanblieher Weise verwöhnten Komponisten Strauss, nicht aber den Dirigenien, und ihn als solchen zu feiern, hatte man dies-mal wieder alle Veranlassung.

Der gehrimnisvolle suggestive Einliuss, denn er in einziger Weise auf das Orchester ansiht, sebuf wieder Eindrücke von so glutvoll lehendiger Art, wie man es sehwerlich bei einem anderen Meister des Takistorks zu hören bekommt. Auf dem Programm standen Beet hovens "Vierte". Frstklinge" von Liszt, Schumanns Manfred Ourertüre. Wagners "Wald-weben" und die beiden köstlich bramarbasivrenden, wenngleich nus dem symphonischen Rahmen gründlich herausfallenden Militürmärsche des Dirigenten. — Nach einer kammermusikalischen Überproduktion scheint nunnehr ein mageres Jahr bei uns eingetreten zu sein. Voran stand das hier bestens eingeführte Russische Trio. Die Herren Gebr. Press sparten als Vertreter des Streichkörpers nicht mit Farben, die sie in reieher Fülle auf der Palette haben, und erwiesen sich auch rein technisch als Meister ihrer Instrumente ihnen entfaltete Vera Maurina glänzendt Klavierhistungen, fast zu glänzendt für das intime Mendelssohnsehr Dmoll-Trio. Darum konnte mun auch der brillanten Pianistener-schrinung erst voll beipflichten, als sie sieh au zweiter Stelle in Gemeinsehaft mit Paul Juon in des letzteren vierhämlig gesetzten "Tanzrhythmen" hören liess. Was ieh von Juon bis jetzt gehört linbe, hat mir aufriehtigen Respekt vor diesem feinen, espritreichen Kopf eingeflösst. Seine Tunzihythmen stellen eine zyklische Folge von idenlisierten, mehr ader weniger russisch national gefürbten Tanzstücken dur. In der pikanten Handhabung des Rhythmus verrät sieh Juon unverkenubur als Neurusse: zugleich aber gibt er sich auch in der Findung und Erfinding neuer, interessunter Melodie und Harmonie Probleme als feinsinnig moderner Musiker. Als grösste und seliönstr Gabe des Abends aber folgte das Fmoll Trio von Dvufikk. Auch das Böhmische Struichquartett hutte uns das meiste zu sogen in dem Cdur-Quartett seines grossen Landsmannes Dvofák. Entzückend fein hatten die Böhmen Beethovens Adur-Quartett op. 18 absehattiert. Mit dem allhelichten Andante mit Variationen sungen sie sich tief in die Herzen der Hörer hinein. Welch ein seelenvoller Atem ging durch diese kenschen Melodieführungen, und mit welch sonst häufig in schnellerm Zritmass genommem Schlussvariation. Schnmanns Amoll-Quartett vervollständigte das Programm.

Ein starkes künstlerisches Ergebnis erbrachte der Klavier-

bend Frederie Lurnords Mit der ganzen Wucht seiner ochnathetischen Ausdruksweise schmiedete der Kunstler ichumanna Kurmeyal, Beethovens Esdur Sonate op. 31 nd Chopin's Bmoll South in die Köpfe der Hörer hinein, m sich dann bei Rubins in und Liszt rophr als liebenswirligen Virtosen zu geben. Auch Sandra Droueker vertrat las Pianisicafach mit Ausrichung. la Beethovens Cmoll-/arialioneu, drei Prajudien von Rachmaninelf und Konzerttuden von Paganini Liszt offenbarte sie eine zwar berb surfickhaltende, aber dennoch innerlich reiche, geklärte und dreng charakterieste Francomatur. In Gemeinschaft mit der iurch naturfrischen Freimut des Vertrags gewinnend wirkenden Mezzosoprauistin Käthe Hantie lieferte sie den solislischen Schuuck zu dem Konzert des Sängerbundes des Lehrervereins, der unter C. Ad. Lorenz alle höberen Tugenden des Männergesanges entwickele. Soin alwechslungreiches Programm hatte en ansschlieslich dem menen Kaiser-Liederbuch entnommen. Aus einer Beihe anderer Konzerte erwähne ich nur noch nie durch mächtiges Stimmvolumen und dramatische Schlagkraft wirkende Allistin Fran Metzger. Froitzbeim und den ganz in vornehmen Ibachimschen Bahnen wandelnden Geiger Karl Flesch, der erstmalig hier Saint-Saëns elegantes 11 moll-Konzert spielte.

#### Flrich Hildebrandt.

#### Wien.

Ala vernoglücktes Unternehmen muss das Konzert von Olg a Peschek (Violine) and Aline Goldberg hezeichnet werden, da sich hei der ersteren Mangel jeder Technik fühlbar machte, während die zweite an Stimmlosigkeit litt, über die selbst ihre gute Schulung und gute Vortragsweise nicht binwegtäuschen konnte. — Helene Stangemann, als Sängerin von Volksliedern einzig dastehrnd, brachte funf Schumann-Lieder und fünfzehn Lieder von Hans Pfitzner, welches Programm aber nicht in ihrer Art lag, so dass sie diesnal nicht einen so starken Eindruck hinterliess, als wenn sie Volkslieder singt. Anch schienen die Lieder für ihre Stimulage zu heegen, da alle hohen Töne beängstigend klangen und teilweise zinterten. Es war intrussant den Komponisien der Rose vom Liebesgarten als Liederkomponisten kennen zu lernen. Obgleich die Lieder keineswegs auf der Hobe seiner Oper steben, so sind diesetben doch vorzäglich, besonders in barmouischer Hinsicht, gearbeitet. Einige sind überhaupt von grosser Schönheit. si z. B. "Venus Mater", "Frieden", welches wiederholt werden misste, "Lockung", "Studentenfahrt" und "Sonst". Besonderes Gewicht legt Plitzner, dem modernen Sinne entsprechend, auf die Begleitung, wobei er manchmal freilich die Singstimme vernnehlüssigt, wie in dem Lied "An die Bienen". Es sei noch erwähnt dass Pfitzner am Klavier sich als tüchtiger Begleiter erwies. - Einen grossen Genuss bereitete der Liederabend von Anton Sistermuns, da der Künstler vorzüglich bei Stimme, bervorragend im Vortrag war. Er sang Schubert, Schumanu, Brahms, Grieg, R. Strauss und Löwe. Ganz besonders schön Brahms, "Sapphische Ode", Griegs "An das Vaterland", welches wiederholt werden musste. und "Befreit" von R. Strauss. Selbstverständlich ging es ohne Zugaben nicht ab, als welche er "Feldeinsamkeit" von Brahns und "Traum durch die Dämmerung" von R. Strauss wihlte. —
Der jetzt siebzehnjährige Florizel von Reuter verfügt über eine ausserordenliche Technik. Dass er auch überall auf der Höhe stehen soll, kann man von einem so jungen Manne nicht verlangen, es werden das wohl die Jahre mit sich bringen. Sein Programm wich ab von dem gewöhnlichen Geigerreperteire. ber spielle Dvořáks Violinkonzert, op. 53, und das zweite Konzert, op. 50, von Sinding, welche ja lieide in ihrer Art sehr interessant sind. Der milwirkende Sünger Herr R. Constantino konnte keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Bezeichnend für seinen musikalischen Geschmuck war sein Programm, eine Arie von Donketii und "Donna vorrei morire" von Tosti, dem er noch eine sechsstrophige "Ballade" von Mascagni folgen liess. Gustav Grube.

#### Würzburg.

Seit Klieberts Tode fichtt Meyer-Olbersleben das Szepter in musikalischen Dingen hirsiger Stadt. Die Konzerte der beiden Konzertinstinte, die konzetteisch in Betracht kommen, — die der Kg!. Musikschule und der Liedertafel — leilet numahr dieser Tonkünstler, der ja bereits als Komponist einen ehrenvollen Namen besitzt. Win es die Pietät für den leider allzufrille versterbenen Hefral Kliebert gebot, war das erste

Konzert der Kgl. Musikschule am 23. Oktober dem Andenken jeues Direktors gewidmet, der mehr als dreissig Jahre dieser herühmten Anstalt vorstand. Das Musikschulorhester führte unter Leitung seines neuen Direktors Herrn Meyer. Olberslichen Klieberts Onvertüre zu "Romeo und Julia" sowie dessen Chor-Ballade "Wittekind" auf. Die Sängerin Frl. Clara Rahu aus München sang einige Lieder von Kliebert, von denen mich die "Frühlingsnacht" op. 1 ausserordentlich ansprach. Den zweiten Teil dieses Konzertes hildete eine schwungvolle Aufführung von Becthovens "Fünfter". Als Dirigent der "Liedertstel" brachte Direktor Meyer-Olbersleben Schumauns "Paradies und Peri" in tudelloser Weise zu Gehör. Als Solisten wirkten mit Erfolg Käthe Neugebauer, Elisabeth Schenk, Nicola Doerter und Heinr. Frankenberger. Das herrliche, poesievolle Werk ülte, wie immer seinen ganzen Zauber auf die Zuhörerschaft aus trotz der jetztherrschenden modernen und übermodernen Musik. Das zweite Konzert der Kgl. Musikschule bestritt das "Böhmische Streichquurtett" mit Werken von Haydn (Gmodl), Dvorik op. 61 und Brahms (Quintettop. 115). Das Quartett op. 61 von dem illustren Laudsmanne der vier Künsiler erschien mir wohl als das bedentendste Werk dieser Gattung jenes Tondichters. Es kam in restloser Vollendung zur Darstellung. Im Quintett op. 115 von Brahms gesellte sieh der Klarinettvirtuose Pruf. R. Stark hinzu und verbalf diesem Werke hierorts zu seiner erstmaligen Aufführung.

Werke hierorts zu seiner erstmaligen Aufführung.
Eine wurdige Feier des 70. Geburtstages Max Bruchs war die Aulführung des "Liedes von der Glocke" durch Meyer-Olhersleben in der Kgl. Musikschule. Die Solisten Frl. Lammen, Frl. Stapelfeldt, Herr Ankenbrand und Herr König trugen ganz besonders zum guten Gelingen des volkstümlichen Werkes bei. Meyer-Olbersleben zeigte sieh bei dieser Gelegpuheit so recht als wirdiger Nachfolger Klieberts durch sorgfältige Einstudierung und umsichtige Leitung. Das Musikschulorchester, das 55 Instrumentalkräße und der Chor, der 160 Sünger aufwics, taten in Hingebung an das schöne Werk ihr

Eineu Liederabend gab im November Josef Loritz aus München, der sich, wie immer, als intelligenten Interpreten des Kunstliedes erwies und diesmal besonders mit Liederu vom Münchener Trouliebter R. Trunk interessierte. Wabrlieb ein guter Trunk aus dem Liederquell deutscheu Kunstgesanges! Eine Schulerin des Prof. van Zeyl, Fränlein König bauer, unterbrach die Liedervorräge durch Klavierstücke von Chopin und Brahms, die sie mit Würme und Verständnis vortrug.

Von Klavierspielern war Raou! von Koczalski der einzige, welcher es wagte, in Würzburg vier Klavierabende zu

Von Klavierspielern war Raoul von Koczalski der einzige, welcher es wagte, in Würzburg vier Klavierabende zu geben, ohne dass es ihm gelaug, ein grosses Arditorium zu gewinnen. Das Publikum ist stumpf geworden; das Schicksal des hoch begabten Koczalski erfüllt sich fünfzig Jahre zu spät. Von ihm wurden, meiner Meinung nach, Chopin, Rubinstein und Liszt am besten interpretiert. Phänomenal ist an diesem Menschen die Technik, die sogar so gross ist, dass ihre Wirkung ins Gegenteil umschlägt — in die Gleichgültigkeit. Auf alle Fälle ist Koczalski einer der beachtenswertesten Erscheinungen auf dem Gebiete des Klavierspieles, gleichwie es Willy Burmester auf dem Gebiete der Geige ist, den ich aber leider nicht hören konnte. Ausser Burmester gaben noch die Geiger Willy Lang, eine gesunde musikalische Natur, und der Sonderling auf der Violine Dr. Jules Siber ihre Visitenkarte in Würzburg ab. Von femininen Geigerinnen erschien Eugenie Konewsky aus St. Petersburg, die im Liedertafelkonzert am 15. Dezember die Zuhörer mit dem Amolikonzert von Vieuxtemps sowie mit anderen kleinen Gahen entzückte.

Die beiden Volksliedersänger Kothe und Scholander, die sieh auf der Laute begleiten, gehören nicht in den grossen Konzertsaal, sondern in den auf lutimität gestimmten Salou oder in das moderne Vereinslokal. Sie haben die Sympathien des grossen Haufens und sind augenblicklich Mode. Von beiden gebe ich Kothe den Vorzug. Die Laute, das kleinlaute lustrument, das früher an Stelle des Klavieres fungierte, ist ebenso deplaziert im grossen Konzertsaale, wie die Zither. Mögen beide dort bleiben, wobin sie gehören! Mir ist schon ein tonreicher und ausdrucksvoller moderner Konzertflügel lieber.

Zum Schlusse sei noch meines Vortrages im Saale der Freimaurerloge über "Richard Wagners Musikdramen in ethischer und religiöser Beziehung" gedacht, der ein zahlreiches Publikum herbeigezogen hatte und an dessen Schlusse ich auf der Viola alta mit Klavier die beiden Albumblätter für Klavier von Wagner sowie des Meisters reizendes Tonstück "Ankunft bei deu schwarzen Schwänen" snielte.

Prof. Herm. Ritter.

#### Zwickau I. S.

Die diesjährige Musiksaison wurde zwar etwas früher als sonst, aber wie immer durch ein Kirchenkouzert des Mariensonst, aber wie immer durch ein Kirchenkouzert des Mitten-kircheuchores am 22. Sept. eröffnet. Dem vor 200 Jahren verstorbenen Organisten und Komponisten Buxtehude, dem Vorläufer und Lehrer Bachs, zu Ehren wurden nur Werke dieses Meisters unfgeführt. Unter der sicheren Führung des Herrn Künigl. Musikdirektors Reinh. Vollhardt sang der weit und breit als vorzüglich geschult hekaunte Chor die für fünfstimmigen Chor, Soli. Orchester und Orgel geschriebene Abendmisik: "Eins bitte ich vom Herru", sowie die für sechsstimmigen Chor, Soll, Orchester und Orgel komponierte Kantate: "Gott hilf mir!" Beide Werke wurden von den Sängern mit altgewohnter Priizisim und fein schattert vorgetragen. Solistisch hetätigten sich hierhei Fräulein Barth. Zwicknu, Fräulein Ullrich Zwickau und flerr O. Stock Dresden. welche alle drei mit gutem Erfolge bemuht waren, ilen gestell-ten Aufgaben möglichst erschöpfend gerecht zu werden. Das Orchester (stildtieche Kapelle) hielt sich tadellos, und dasselbe gilt in ganz besonderem Masse von Herrn Lehrer Krühne. der diesmal stutt des fieren Gerhardt, seines Meisters, au der Orgel sass. Herr Krühne waltete nicht nur als Mitwirkender an den beiden Chorwerken ausgezeichnet seines Amtes, somlern spielte auch noch selbständig ein Präludium und Fuge in Fismoll, sowie die D moll Ciacona und machte durch sein sowohl technisch als rein musikalisch hervorragend schönes Spiel seinem Meister, Herrn P. Gerhardt, alle Ehre. — Durch Übernahme der Leitung des Musikvereins hat sich Herr Studtkapellmeister W. Schmidt genötigt gesehen, statt der fruher üblich gewesenen sechs Symphonie Konzerte jetzt vier sogenannte , populäre" Symphonie Konzerte zu setzen. Das erste derselben fand am II. Oktober im "Deutschen Kaiser" statt. Herr Kapellmeister Schmidt hatte für dasselbe ein interessantes Programm aufgestellt. Ausser der in pompösem Stil geschrie-henen Ouvertüre "Die Vehmrichter" von II. Berlioz, der reizvollen Kamerinskaja von J. Glinka und der geistreichen Suite L'Arlesienne kam als Hamptwerk die bier lange nicht geborte D moll Symphonie von R. Volkmann zur Aufführung. Herr Kapellmeister Schmidt hatte alle die genannten Werke mit grösster Gründlichkeit einstudiert und wusste ihrem geistigen Gehalte so vollkommen gerecht zu werden, dass sich die Hörer eines ungetrübten Genusses erfreuen konnten. Als Solistin wirkte Fraulein L. Seh in berg Leipzig (Petersburg) mit, die ausser zwei Klaviersoli von Chopin eine Phantasie uber angarische Volksmelodien von Fr. Liszt mit Orchesterbegleitung spielte. Die junge Dame offenharte dabei ganz hervorragende Teeluik, weiehen und, wenn nötig, sehr kräftigen Auschlag, sowie volles Veiständnis für das, was sie spielte. Von der stildtischen Kapelle wurde sie musterhaft begleitet. Solistin, Dirigent und Orchester wurden gebührendermassen durch reichen Beifäll ausgezeichnet.

Der a cappella Verein veranstaltete am 14. Oktober einen Schumann Abend im "Deutschen Kaiser", der sich zuhlreichen Besuches erfreute und als Hauptwerk "Der Rose Pilgerfahrt brachte. Uuter der Leitung des Königl. Musikdirektors Herrn Vollhandt, saugen Chor und Solisten fast durchgängig vorzüglich. Der bekannte Jügerchor "Bist du im Wald ge-wandelt hätte vielleicht noch einige erste Teniire vertragen. und die beiden Elfenehöre konnten mehr up gesungen werden. aher abgesehen von diesen geringen Müngeln stellte die Auf-führung eine hervorragend schöne Leistung dar. Unter den Solisten sind an erster Stelle zu neunen Fräulein II. Fleisch hauer Meiningen und Herr G. Scibt Chemuitz, welche beide ihre umfangreichen Aufgaben mit bestem Gelingen lösten. Aber auch unseren Zwickauer Solisten, Frl. Barth und Ullrich. sowie den Herren P. Kressner und Simank ist warmes Lob zu spenden für ihre wackeren gesanglichen Leistungen. Als Begleiterin am Flugel glänzte Fräulein Frieda Hellriegel Zwickau, die sich schon zu Beginn des Konzertes durch die Wiedergabe der Humoreske op. 20 als vollendete Künstlerin warm beseelter Vortrag zeiehnen das Spiel der jungen Dame vorteilhaft aus. Im Vortrag zeichner Lieder für Soprau, bez. Tenor bewiesen Fräulein Fleischhauer und Herr Seiht, dass sie sich in den Geis: Schumannscher Werke voll und ganz eingelicht hatten. Sie ernteten mit Recht für ihre bestrickeud schönen Gaben enthusiastischen, herzlichen Beifall. Die Be-gleitung dieser Solovorträge am Flügel besorgten Frl. Hellriegel und Henr Musikürektor Vollhardt in denkbur nester Weise. Im Musikverein bedeutete das erste Konzert dieses Jahres (18. Okt.) für Zwickaus Musikleben einen deukwiirdigen

Tag. Nachdem die Konzerte dieses ersten hiesigen Musik-instituts 18 Jahre lang von Herrn Königl. Musikdirektor R. Vollhardt geleitet worden waren, der sich unbestritten grosse Verdienste um den Verein, wie um das ganze musikalische Leben unserer Stadt ührehaupt erworben hat, ist jelst die künstlerische Leitung des Vereins in die Hände des städtischen Kapellineisters Herrn Wilh. Schmillt gelegt worden, der sich gleich mit diesem ersten Konzerte, wie gar nicht anders zu vermuten war, als feinsinniger Musiker und hervorragender Orchesterulirigent betätigte. Nicht nur Wagners Vorspiel zu Orchesterlinigent betautgte. Nicht nur Wagners vorspiel zu "Lohengrin" gelangte in einer hier noch kaum gebörten Vollkommenheit zur Wiedergabe, somlern auch Brahms' hier selten gespielte ('moll-Symphonie No. 1 mit den unverkennharen Anklängen an Beethovens Neuute im Schlinssatz wurde unter der souvermen Leitung des Herrn Schmidt in ganz vorzüglicher Weise gespielt. Mit welch' peinlicher Gewissenhaftigkeit zeitet. geübt worden war, sah man am besten an den Streichern, deren Bogen sich bewegten, als würden sie allesamt von un-sichtharer Hand au einem Fädchen gezogen. Auch als Be-gleiter bewährten sich Dirigent und Kapelle vortrefflich, Fräulein Frieda Hellriegel Zwickau (eine Schillerin Reineckes und Regers) spielte das wie für zarte Franenliände eigens geschaffene Gdur-Klavierkonzert von Beethoven mit Orchesterhegleitung. Die genannte Dame offenbarte auch hier, wie schon im Konzert des a cappella-Vercins eine fein ansgeglichene, bravouröse Technik, tadellos weichen Auschlag uud vor allem ansgereiftes Verständnis für den Geist der Komposition, so dass ansgerentes vitstamuns im uru obiss dei Abandson Spiele zu lauschen. Dass sie mit Beifall überschittet wurde, war selbstverständlich. Die zweite Solistin des Abends, Fraulein Hertha Dehmlow sang mit Orchesterbegleitung Recitativ uul Arie aus Brurhs Achilleus: "Aus der Tiefe des Grames was schreckt mich empor?" Die mit prächtigen Stimmmitteln ausgestattete Kiinstlerin brachte die leidenschaftlieh schmerzvolle Klage iler jammernden Witwe durch ihren dramatisch ausserordentlich belehten Gesang zu ergreifendem Ansdruck. Mit sechs Liedern am Klavier von Sehubert, H. Wolf und R. Strauss zeigte die Künstlerin ferner, dass sie den verschiedensten Stimmingen in überzeugendster Weise Rechnung zu tragen weiss Aufs beste wurde die Sängerin hei diesen Liedern durch die musterhafte Klavierbegleitung Frändein Hellriegels unterstützt; nud der am Schluss der Vorträge einsetzende reiche Beifall galt nicht allein der ausgezeichneten Altistin, sondern auch der trefflichen Begleiterin.

O, Lurtz,

#### Engagements und Geste in Oper und Konzert.

Aachen. Der Heldentenor Brandenherger von der Augsburger Oper wurde auf 2 Jahre an das Stadttheater engiigiert.

Berlin. Mclanie Kurt vom Hoftheater in Braunschweig wurde von 1909 ah auf 5 Jahre an die Königl. Hofoper engagiert

Dessau. Die Hofopernsängerin Marcia van Dresser wurde nach erfolgreichen Gastspielen als Elsa nud Elisabeth für das Hoftheater verpflichtet.

Mainz. Im Stadttheater gastierte Alvarez von der Pariser Grossen Oper als Johann von Leyden in Meyerbeers "Prophet" unter grossem Beifall.

New York. Gustav Mahler dirigierte am I. Januar im Metropolitan Opera House mit grösstem Erfolge Wagners, Tristun und Isolde".

Prag. Mit kolossalem Erfolge begann Emmy Destiun im Nationaltheater ihr Gastspiel mit Aida, so dass sie noch für 6 weitere Abende verpflichtet wurde,

#### Vom Theater.

Dessau. Im Hoftheater ging Mozarts "Dou Giovanni" zum ersten Male in der Bearbeitung Grandaur Possart-Levi in Szenc.

Dresden. Am 24. Januar finder die Uranfführung der vieraktigen Oper "Acté" von Joan Manden statt.

llamburg. Im Stadttheater soll der nene Einakter von Leo Blech seine Uraufführung erleben.

Paris. Die Wiedereröffnung der Grossen Oper unter der nomm Direktion ist nun definitiv auf den 27. Januar festgesetzt. Vorher findet am 25. Januar eine Galavorstellung mit einer Anführung von Gounods "Fanst" unter Leitung von Paul Villal stitt.

Toulouse. Im Stadttheater fand die erste Aufführung der "Walkurge" mit ausserordentlichem Erfolge statt.

Weimar. Am 11. Januar wurde das neue Hoftheuter mit einem Fostspiel von Richard Voss "Das Prüblings-Märchenspiel", rröffnet wozu Weingartner unter Benntzung Lisztseher Motive die Musik geschriehen hatte. Es folgten Goethes "Vorspiel auf dem Theater", Schillers "Wallensteins Lager" und Vorspiel zum ersen Aufzug und dritter Aufzug aus den "Meistersingern".

#### Kreuz und Quer.

- \*\* Unter dem Protektorate des Prinzen Friedrich Wilhelm vom Preussen findet in Königsberg i. Pr. in den Tagen vom 3.-5. Mai das erste esturenssische Musikfest statt. Als Dirigenten sind die einheimischen Professoren Brode. Schwalm und Wendel sowie Hofkapellmeister Birch ams Berlin vorgeschen. Das Programm für die drei Tage lantet folgendermassen. Sonntag 3. Mai: J. S. Bach, Pfingstkuntate; Brahms, Vinliukonzert, Schicksalsliel, Schubert, Symphonie Hmoll. Dirigent Professor Brode. J. S. Bach, Der Streit zwischen Phöbus und Pan\*. Dirigent Professor Schwalm. Montag 4. Mai: Beethoven, Ouvertüre zu "Curiolan\*, Klavierkonzert Gdur, Ill. Leonoren-Ouvertüre; Beethoven, U.S. Symphonie. Dirigent Ernst Wendel. Dienstag 5. Mai: W. A. Mozart, Symphonie Estlur, Konzert, Arira (noch unbestimmt); Schubert, Symphonie Cdur. Dirigent Hofkapellmeister Blech.
- \* Prof. K. Panzner aus Bremen hat am 19. und 24. Dez. in Moskau zwei Konzerte der Philharmonischen Gesellschaft dirigien. Der Kinstler wurde hegeistert gefeiert und für die kommende. Saison wieder zur Leitung mehrerer Konzerte in Moskau gewonzen.
- \* Der bekannte Komponist Heinrich Schulz-Beuthen, in Dresten, der im Juni d. Js. seinen 70. Geburtstag feiert, hat sochen ein neues Oktott, eine Serenade und seine 10. Symphonie vollenlet
- \* Ein neues Musikdrama "Kathurina" wurde soeben von Edgar Tinel vollenlet. Verfasser des Textbuches ist Leo Hemsteulen in Oberlahustein. Das Werk behandelt drumamatische Episoden aus dem Leben der heiligen Katharina von Alexandrien. Ihre Uranfführung soll die Oper in der nächsten Salson im Thrätre de la monnaie in Brüssel erleben.
- \* In Rom soll von einer Gesellschaft auf der Piazza Colonna ein neues Operuhaus errichtet werden.
- \* In Wien soll am 31. Mai eine Jahrhundertfeier zu Ehren von Jos. Haydus Tod stuttlinden.
- \* Der weltbekannte Musikverlag G. Rieordi & Co. in Mailand konnte vor Kurzem auf sein 190 jähriges Bestehen zurückblieken.
- \* In Berlin soll der Ban einer neuen Oper am Pariser Platz durch ein amerikanisches Konsortium, dem auch Couried angebürt, gesichert sein.
- \* Am 22. Januar 1883 trat das bekannte Rosi. Quartett in Wien zum ersten Male vor die Offentlichkeit. Seit dieser Zeit sind 25 Jahre verflossen.
- Von einem "Meistersinger" Projekt des 20 jährigen G. Bizet effihrt man durch drei Briefe, die der junge Rompreistfäger im Jahre 1859 aus Italien an die Mutter nach Paris gerichtet hat. Bizet rillmt dert die entziekende Erzählung von "Kufuer von Nürnberg" von Am. T. R. Hoffmann

und will darans eine komische Oper machen, gibt nher den Plau mangels eines geeigneten Librettisten wieder auf. Nun sollen dem "Figare" zufolge sein Sohn, Jacques Bizet und Henri Cain aus der gleichen Erzählung ("Meister Martin, der Kütner und seine Gesellen") ein dreiaktiges Librette zu einer komischen Oper gezogen haben, deren Musik ein bekannter französischer Komponist zu schreiben im Begriff stehen.

# Der Konzertsinger Karl Götz ist in der ersten Hälfte der Saison 1907.8 mit grossen Erfolgen in Cöln, Leipzig, Berlin. München, Frankfurt a. M. und Wrimar aufgetreten.

Der im Jahre 1903 begründete Oratorien Verein zu Sonderburg (Schl.-Holst.) hat im vergangenen Jahre nuter Leitung des Granglebrers Rambow erstnalig Rob. Schumanns "Parndes und die Peri" und Herzogenbergs "Die Geburt Christi" aufgeführt. Letzteres gelaugte noch ein zweites Mal als kostenfreies Volkskirchenkonzert zur Wiedenholung.

Eines der nächsten Pariser Lamourrux Konzert, wird von Musikdirektur Steinbach geleitet werden. Chevillard ist leider noch immer krauk.

- \* Zum Chef der königlichen Oper in Stockholm ist kürzlich der Großkaufmann Arthur Thiel von seiten des Ministeriums ernannt wurden. 1860 geboren, hat er sieh 1880 in Stockholm niedergelassen und gehörte eine Reihe von Jahren hindurch der Firma Joseph Leja daselhst als Teilhaber an. 1897 war er Kommissar der Nordischen Ausstellung in Stockholm, 1900 Generalkommissar der schwedischen Abiellung auf der Weltausstellung zu Paris. Er hat sich als eine sehr geschickte, in Verwaltungsangelegenheiten bewährte Kraft erwicken, dagegen ist bisher nichts bekannt geworden, was ihn für die Förderung der künstlerischen Interessen der Oper als besonders berufen erscheinen liesse. Es verdient beachtet zu werden, dass Herr Thiel Kaufmann ist. In Deutschland würde man schwerlich eines der vorbin erwähnten drei Ämter einem Kaufmann anvertraut haben.
- \* Die durch verschiedene Tagesblätter gegingene Nachricht, stass der seitherige Professor des Violinspiels am Konservatorium zu Genf, Herr He nri Marte au, andm Stelle Joachims nach Berlin berufen sei, ist insofern richtig, als tatsüchlich die Wahl auf Herru Marteau gefällen ist, jedoch dessen Ernennung noch der Zustimmung und Bestätigung des anständigen Kigl. Preussischen Ministeriums bedarf. Herr Henri Martean, der nach Mitteilung unseres Genfer Korrespondenten dem Enfe unter Beilbehaltung seiner französischen Staatsaugelbörigkeit Folge leisten wird, steht der zu frühzeitigen Veröffeutlichung fern.

#### Persönliches.

Max Bruch nicht Max Busch, wie der Druckfehlertenfel kürzlich wissen wollte, feinrte seinen 70. Geburtstag.

- \* Dora Moran, Hofopernsängerin in Oldenburg, wurde vom Grossberzog zur Kammersängerin ernaunt.
- \* Musikdirektor Professor Kulblimann in Oldenburg erhielt vom Grossherzog das Ehren-Ritterkreuz II. Klasse mit der silbernen Krone des Hausordens.
- \* Das Ehrenkrenz I. Klasse des Hausordons wurde vom Grossherzog von Oldenburg dem Musikdirekter Engelbart verliehen.
- \* Dr. Pelix von Kraus wurde von Herhst 1908 ab an die Kfinigliche Akademie der Tonkunst nach München als Professor für Sulogesang und gleichzeitig als Vortragsmeister an die dortige Hofmer berufen.
- \* Der Cellist Heinrich Werkmuister, ein Ellnerfehler, zur Zeit Lebrer an der Kaiserlich japanischen Akademie für Musik in Tokio erhielt vom Kaiser von Japan den Professortitel.
- \* Kapellmeister Juhannes Doeb ber am Königl. Theater in Hannover verlässt mit Ablauf dieser Spielzeit seine Stelle. Als sein Nachfalger ist Julian Schmiedel vom Stadttheater in Breslan in Aussicht genommen.

Todesfälle. In Goch starb im Alter von 68 dahren der Musikdirektor P. H. Thielen; er war einer der erfolgreichsten Komponisten für Kirchenmusik — In Weimar verschied Kaumermusiker Karl Nagel — Einer der numhaltesten Künstler der Königl. Kapelle in Dresdeu und lichter am dertigen Konservatorinm, Professor Albert Wolfermann, erlag plötzlich einem Schlaganfäll.

#### Rezensionen.

Ein Universum des Wissens. Von dem grossen Grdanken eines Goethe ausgehend, dass in der neuen Zeit die Wissenschaften nicht diesem oder jenem Mensehen, sondem der Weltigehören, dass diese sie besitzt und der Mensch um den Reichtum ergreift, entstand die enzyklopädische Schöpfung des Bibliographischen Instituts. Bald nach dem in den Jahren 1857-60 erfolgten Erscheinen der ersten Auflage von "Meyers Konversationslexikon" zeigte sichs, in welch weitgehender Weise dieses grossartig angelegte Sammodwerk dem Bedürfnis der dentschen Nation entsprach, welchen überaus fruchtharen Boden der Entwicklung es gewonnen hatte. Bekundete schon die 1861 hegonnene zweite Anflage des mommenlalen Werkes nicht nur in seinem geistigen Chanakten, sondern auch bezüglich seiner polygraphischen Technik einen hervorragenden Fortschritt, so wint seitdem jede neue Anflage dieser Enzyklopädie weit über die deutsche Heimat, ja über die ozeanischen Meere hinaus als ein bedentsumes litennisches Ereignis hetrachtet. Erkeunt man doch in der ganzen gelüldeten Welt in "Meyers Konversations Lexikon" einen neuen Spiegel des jeweiligen Kulturzustandes, einen nutraglichen Wertmesser des fortschreitenden Wissens auf allen Gebienen der Forschung. Dies ist auch die Ursache seiner gerndrzu beispieltos zu neunenden Ponularität

Es gilt zwai als eine alte Klage, dass nusei dentsches Volk, wohl erschrecklich viel lese\*, aber in dem Erwerk von Büchern eine besondere Spiödigkeit bekunde. Min, hinschlich dieses lexikogiaphischen Meisterwerkes huldigt is doch ganz anderen Grundsälzen. Die Büchersanmlung des nuch Büldung und Aufklärung begehrenden Bürgers und Landhuwohners mag noch so bescheiden sein, "Meyers Konversations-Lexikon" wird darin, wenn es nur ingend ermöglicht werden kann, den Ehrenplatz einnehmen. Mit sichtbaren Stola weit der Deutsche, der in fernen überseeischen Ländarn sich eine neue Heimat errungen hat, auf dieses "Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens" hin, das sich überall auf der zivillsignten Erde den Ruhm unübertroffener Meisterschaft erworben hat.

Der fortgesetzte Weiterhan am kulturellen Lehen macht nalurgemäss eine öftere Neubrarheitung und Umgestaltung des Werkes zu einer gebietenden Notwendigkeit. Er wurde auch für den rasilos vorwärtsstrehenden Verlag die zwingende Ursache, seinen bewährten Slab von hervorragenden Gelehrten der verschiedensten Wissenszweige und von anerkannten Bruifsschriftstellern sowie eine Anzahl neuer ausgezeichneter Krüfte ans den Reihen der Wissenschaft und der wegekundigen Fuhrer des praklischen Daseins um sich zu sammeh und die sechste Auflage von "Meyers Konversations» l. exikon" zu beginnen.")

Die ersten achtzehn Bünde diesesgewaltigen, nenbearheiteten Werkes sind hereits erschienen und gehen eine überzeugende Anschaung von der abermuligen wesentlichen Vervollkenmenung der ganzen Anlage. Vermoehte man bei einer Betrachtung der vorhergegangenen Andage an weitere Verlesstrangen des Werkes in geistiger und kunsttechnischer Beziehung kanm nicht zu glauben, so lässt sieh aus den vieliegenden minen Binden beweiskräftig entoehnen, mit welchem meisterlichen Können der erneum Aushau der Enzyklopiäde zur Durchfuh-

ning gelangt ist. Von dem zutreffemlen Gedanken geleilet, da das "Konversations Lexikon" ein getreues Spiegelhild von de Geiste mul den Stiömnagen unserer Zeit darbieten müsse, da es sieh, wie die wissenschaftliche Foisehung, von jedem ei seiligen Parteistandpunkt frei zu halten habe, ist auch diesei neuen Auflage das Bertreben des Verlags ühlin gerieht auf allen Gebieten, die das weite Feld des politischen Lehte herübren, strenge Objektivität zu beobachten. Trotz allede zeiehnen sieh alle Albandlungen des Werkes, wie wir aus de eisehienenen Bünden zu entnehmen vermochten, durch ein Frische der Sprache aus, die der Parteilosigkeit gewühnlic nicht eigen ist.

Herder tut in seinem "Sophion" den zutreffenden Ausspruel dass die Geographie die Basis der Geschichte und die Gi schichte nichts anderes sei als eine in Bewegung gesetzt Geographie der Zeiten und Völker. Sie bildeten den Schu platz und das Buch der Hanshaltung Gottes auf unserer Wel die Geschichte das Buch, die Geographie den Schaupdatz. Di Erkenntnis dieser Worte und der gewaltigen Bedeutung di wachsenden Verkehrsielens für die Kulturhewegung bestimmt das Bibliographische Institut, diesen heiden ein miteinande verhandenen Wissenspelieren auch in der neuesten Auflag ein besonders weites Feld der Behandlung zu gewöhren. Ar schliessend an diese vielumfassenden Gehiete ist Meyers enzy klonädische Schöpfung dazu ansersehen, auf alle Fragen, di sich auf den jeweiligen Stand und die Enlwieklungsgeschicht aller wissenschal'ilichen Zweige, auf die Strönungen im Stants wesen, auf das sieh erweiternde Getriebe im merkantilen um industriellen Leben, sowie unt die Ergebnisse des kunstlerischer Schaffens beziehen, eine klaie, erläuternde Antwort zu erfeilen Wer jedoch den Trich hat, in die Tiefen der einzelnen Lehr gebiete zu dringen, dem erschliesst dieses Werk die wichtigster Quellen, aus denen er weitere Aufklärungen zu schöpfen mag. Aus diesem Grunde ist es nicht nur ein unentbebrliche: Ringeber für einen jeden geworden, der unsein grossen Zeit alter der Erkenntnis das erforderliche Verständnis entgegenhringen will, sondern auch als ein wohl kaum versagendes Hilfs gerät der Gelehrtenwelt zu betrachten.

Eine ganz besundre Beachtung findet in der neuester Auflage von Meyers Konversations-Lexikon der gewaltige Weiterhau der cheinschen und physikalischen Technologie im Dieuste der industriellen Arbeit und des sich rastlos weiter entwickelnden Verkehrwesens. In dem richtigen Erkennen, dass die den angewandten Naturwissenschaften entspriessenden Fortschritte der Technik die Grundlage aller Fortschritte der Kulturverhähnisse hilden, führt dieses Werk den Lesin durch alle Stätten und Werkräume der Arbeit, wo die Kohlen und Krze der Erde Schoss abgerlügen werden, wo mit Hilfe windersam gestaltzter Maschinen die Metalle die mannig faltigsten Formen erhalten, wo die verschiedenen Faserstoffe versponnen und die Graphiste als Gewehe aller Art in die Erscheinung treten, wo die verschiedenen Stoffe durch die Kunstfertigkeit der augewandlen Chemie in ihre Bestandtrile zerlegt und zu neuen Verbindungen gewungen werden, die dem Menschendasein eine mene Welt der Zivilisation erschlossen haben. Die volle Bedeutung aller der Natur entlehnten Kräffe, insbrøndere der geheinnisvollen Macht des elektrischen Stonnes, wird in diesem Werke dem Wiesenscheiherfügen zur Offenbarung.

In einer Fülle von kunstlerischen Abbildungen, nanentlich von prunkvollen, naturgetrenen Farbendruck-Illustrationen, on kunstvoll ausgefnleren Karten und Plänen, die sämtlich eine überzeugende Anschauung von der erreichten Meisterstufe der folygraphischen Kunste durbieten, wird dem belehrenden Wordes Workes eine Erfäuterung gegeben, welche die Kulmmission der gruphischen Wiedergalte in aberzeugender Weise vor Augen führt. Alle diese Abbildungen, unter denen wir die zum ersten Mahe erschienenen Bildustafeln besunders hervorhelten, der meisterliche Druck, der geschmackvolle Einhand ergänzen das grossarlige Rustzeug, mit dem diese enzyklopädische Schöpfung im Leben getreten ist. Die bereits erschienenen Teile verklinden es laut. Sie gereicht missern Vaterland zu hoher Ehrr.

Paul Hirschfeld.

Alle an die Redaktion gerichteten Zuschriften und Sendungen wolle man adressieren: Redaktion des "Musikalischen Worhenblattes", Leipzig, Srehargstr. 51. Alle geschäftlichen Korrespondenzen, Zahlungen etc. sind zu richten an: Expedition des "Musikalischen Wurhenblattes", Leipzig, Seeburgstr. 51.

¹) Meyers Grosses Konversations-Levikon. Ein Nachsehlagewerk des allgemeinen Wissens. Seehste, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mehr als 148000 Artikel und Verweisungen auf über 18240 Seiten Text (nit mehr als 11000 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf über 1400 Illustrationstafeln (darunter etwa 1100 Parhendrucktafeln und 300 selbständige Kartenbeilagen) sowie 130 Texthedagen. 20 Bände in Halbleder gehunden zu je 10 Mark oder in Prachtband zu je 12 Mark. (Verlag des Bibliographischer, Instituts in Leipzig und Wien.)

Teleg. Adr.: Konzertsander Leipzig.

# Konzert-Direktion Hugo Sander

Leipzig, Brüderstr. 4.

Vertretung hervorragender Künstler.

Arrangements von Konzerten.

Telephon 8221.





## Gesang.

## Altistin. Frida Venus, Leipzig

Herzogl. Anhali, Kammersängerin (Sopran) rankfort a. M., Cronbergerstr. 12.

rau Prof. Felix Schmidt-Köhne onzertsängerin, Sopran. Sprechst. f. Schül. 3-4. Prof. Felix Schmidt.

tusbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

# Olga Klupp-Fischer

Konzert- und Oratoriensängerin. Karleruhe l. B., Kriegstr. 93. Teleph. 1091.

Konzerl- end Oraloriensängerin (Sepran). Leipzig, Marschnerstr. 2011.

## Anna Münch.

Knnznrt- und Orateriensängerin (Sopran). Eig. Adr.: Gera, Reuss j. L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Wolf, Berlin W., Flottwellstr. 1.

## Johanna Schrader-Röthig,

Konzert- n. Oratoriensängerin (Sopran) Lelpzig, Dir. Adr. Pössneck l. Thür.

## Jara Funke

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Frankfurt a. M., Trutz I.



## Clara Jansen

Konzertsängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

## Johanna Koch

Gesanglehrerin Konzerl u. Oratoriensangerla (Alt-Mezzosoprau). Leipzig, Kochstrasse 23.

## Minna Ubsner

Lieder und Oratoriensängerin (Sopran) Essen (Rhld.), Am Stadtgarten 16. Telef. 3012. — Konzertvertr.: Herm. Wolf, Berlin.

## Hildegard Börner,

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran). Alleinige Vertretung:
Konzertdirektion Reinhold Schubert, Leipzig.

## Frau Martha Günther.

Orntorian- und Liedarzängerin (Sopran). Planen i. V., Wildstr. 6.

## Emmy Küchler

(Hoher Sopran). Lieder- e. Gratoriensängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

## Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Frl. Illargarethe

Konzertpianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B II.

## Ella Zhies-Sachmann.



## Lucie **R**nck-Janzer

Lieder oder Oratoriensängerin ran — Alt) **Karlsrume I. B.,** Kaiser strasse 26. — Telefon 537. (Mezzosopran

# Jouna Walter-Choinanus BERLIN-WILMERSDORF, Nativalischests. 57.

Konzertvertretung: Herm. Wolff.

# Damenvokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasse 401.

Hildegard Homann, Gertrud Bergner, Anna Lücke und Sophie Lücke.

## Martha Oppermann

Oratorien- und Liedersängerin

**Hildesheim**, Boysenstr. 5. Konzert Vertretung: Reinhold Schubert, Leipzig.

Frau Lilly Hadenfeldt

Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Mezzosopran) Vertr.: Konzertdir. Wolff, Berlin.

## Alice Bertkau

Lieder- und Oratoriensängerin Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.



## )lga von Welden

Konzert- u. Oratoriensängerin (Altistin)

Stuttgart, Rothebühlstr. 91 d.

## Richard Fischer

Oratorlen- und Liedersänger (Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Harm. Wolff, Seriin.

## Alwin Hann

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor). Berlin W. 15, Fasanenstrasse 46 II.

Konzert-u.Oratoriensänger(Bass-Bariton) Braunschweig, Kastanienaiiee 2 pt.

## Oratorien-Tenor.

Lleder- und Georg Seibt, Oratoriensänger Chemnitz, Kaiserstr. 2.

Karl Götz, Liedersänger CÖLN a. Rh.

Gefi. Engagements an die Konzertdirektion Hermann Wolff, Berlin W., Flottwellstr. 1.

Telegramm-Adresse: Konzertdirektion Reinhold Schubert Leipzig. Musikschubert Lelpzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert Poststr. 15. — Teleph. 388 Vertretung hervorragender Künstler und Künstlerinnen sowie Vereinigungen. Ubernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands.

Kammersänger

leder- und Oratoriensänger. === Leipzig. Schletterstr. 41.

## Heinrich Hormann

Oratorien. und Liedersänger (Tenor) Frankfurt a. Main. Oherlindsu 75.

## Gesang mit bautenbegleitung.

Marianne Goyer, BERLIN W.,

Konzertsängerin (Altistin). Deutsche, englische, französische und Italienische Volke- und Kunstlieder zur Laute. Konzertvertreter: Herm. Wolff, Beilin W.

## Klavier.

Konzertpianistin. Leipzig, Davidstr. 1b. Konzertvertretung: H. WOLFF, BERLIN.

## Erika von Binzer

Konzert-Pianistin.

München, Leopoldstr. 63 L.

## Vera Timanoff,

Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin. Engagementsanträge bitte nach St. Petersburg, Zuamenskaja 26.

## Hans Swart-Janssen.

Pianist (Konzert und Unterricht). LEIPZIG. Grassistr. 34, Hochpart.

## Orael.

Albert Tockisch Organist, eipzig, Wettinerstr. 26. Solo u. Begl.

## Adolf Heinemann Organist

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen, Kaiserst, 74, Coblenz, Schijtzenstr, 43,

## Georg Pieper, Ronzett-Organist

Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Düsseldorf, Schirmerstrasse 8.

## Violine.

## Alfred Krasselt.

Konz.-Vertr. Kerm. Wolff, Berlin W.

## ${f \mathfrak{V}}$ ioloncell.

# Georg Wille, Kgl. Sächs. Hofkonzertmeister und Lehrer am Kgl. Konservatorium.

Dresden, Comeniusstr. 67

# Fritz Philipp, musiker

= ,¡Vloloncell-Solist." = Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannhelm, Grossherzgi.Hoftheater.

Harfenspielerin (Laureat d. Conservatoire de Paris) nimmt Engage ments an fur Konzerte (Solo- u. Orchesterpartien), Homburg v. d. Höhe, Dorotheenstr. 7.

## Trios u. Quartette.

## Trio-Vereinigung

v. Bassewitz—Natterer – Schlemüller. Adresse: Natterer, Gotha), od. Schlemüller, Frankfurt a. M., Fürstenbergerstr. 162.

## Unterricht.

## Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagogin. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

## Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 II.

#### Musikdirektor

## Fritz Higgen

Gesaugspädagoge

Vollständige Aushildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh. von Praeger & Meier.

## Musik-Schulen Kaiser, Wien.

Lehranstalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. Vorbereitungskurs z. k. k. Staatsprüfung. — Kapelineisteikurs. — Ferialkurse (Juli Sept.). — Abteilt f. briefl. theei. Unterricht. — Prospekte franko durch die Institutskanzlei, Wien, VIIIs.

## Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gegründet 1898) ift Leipzig (gegründet 1898)

Fortbildungskurse für Churilleigenten (Kantoren , Schutgesanglehrer und Lehrerfunen. Winterkurse einzeln und in Gruppen, Ferienkurse 13. Juli bis 1. August 1908. Lehrplan: Theorie und Praxis der Silmmbildung in Sprache und liesang von 6. Borchers, des Tonworles von Gall Eitz, der rhythmischen tiymnastik von Jaques-Dalernse,

Vortrüge über Geschichte des a capolla-Gesanges und des Schulgrammes, Asthetik etc. etc. — Prospekte flurch Oberlehrer Gustav Borehra, Holle Strasse 40.



#### والمرابع المرابع المرا Stellen-Gesuche und Angebote.



Slelienvermittung d. Musikseklion des A. D. L. V.'s emplebit vorziglich unsgeb. Lehrerinnen f. Klavier, Gesang, Vloine eto. für Koneervatorion, Peusiensete, Familieu im In. u. Audand. Sprachkenntniese. Zentrallelung: Freu Heleae e Burghunen-Leubuscher, Berlin W. 80, Luitpoldstr. 48.

## ===== Inserate ===

finden in den Vereinigten umsikalischen Wochenschriften , Musikal, Wochenblatt -Neue Zeitschrift für Musik" die weiteste und wirksamste Verbreitung.

#### gerband der Deutschen Musiklehrerinnen. Musiksektion des Allgemeinen Deutschen == Lehrerinnenvereins. =

lierselbe erstribt die Förderung der geistigen und meteriellen Intere-sen der Musikiehrerinnen. 1700 Mit-glieder. Ortegeuppen in über 90 Stadten. Nähere Anskunft durch die Geschäftsstelle, Frankfurt am Main, Humboldtstrasse 19.





# Königliches Konservatorium der Musik zu Leip:

Die Aufnahme-Prüfungen finden an den Tagen Mittwoch und Donnerstag, den 22. und 23. April 1908 in der Zeit von 9—12 Uhr statt. Die persönliche Anmeldung zu dieser Prüfung het am Dienstag, den 21. April im Bureau des Konservatoriums zu erfolgen. Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der musikalischen Kunst, nämlich Klavier, sämtl. Streich- und Blasinstrumente, Orgel, Konzertgesang und dramatische Opernausbildung, Kammer-, Orchester- und kirchliche Musik, sowie Theorie, Musikgeschichte, Literatur und Asthetik.

Prospekte in deutscher und englischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Januar 1908.

Das Direktorium des Königlichen Konservatoriums der Musik.

Neue hervorragend schöue Werke für gemischte Chöre:

## Thierfelder, Frau Holde

ор. 30.

Kantate für Soli, Chor und Orchester,

Klavier Auszug M. 9 .-. , Chorstiannen a M. 1.—.

Dieses Werk wird von der gesamten Kritik über alle nongren weltlichen Chorwerke gestellt. Auf-führungen (anden beireits in 40 Stadton statt.

## Kaiser Max und seine Jäger

33, 36,

Konzertdrauma für Soli,

Cher und Orchester. Klavier Auszug M. 9 .- , Chorstimmen

à M. 1.20. Klavier Auszäge von beiden Werken werden zur Ausicht gesandt, sowie Konzertführer.

Aloys Maier in Fulda Hof Musikalienhandlung.

Verlag von J. Singer, Strassburg i. E.

## Gedichte von Asta von Wegerer

Preis M. 2.—.

Die Gedichte von Asta von Wegerer zeichnen sich durch Wohllaut, rhythmisches Gefühl und den Tou des Volksliedes aus; sie müssen für Komponistsn einen besonderen Reiz Imben.

Köln a. Rh. Joh. Fastenrath.

Die Gedichte von Asta von Wegerer gefallen mir sehr gut. Sie enthalten tiefempfuntene Gedanken, zeigen eine schöne Sprache und gewandte metrische Formen.

Strassburg i. E. Prof. Dr. List.



Gegen Monatszahlungen von 5 Mark an - bei portotreier Zusendung zu beziehen durch

H. O. Sperling, Stuttgart, Johannesgasse 58.

## Komponisten.

Der Evangelische Süngerbund veröffentlicht auch in diesem Jahre 3 Preischöre. Textbuch und Bestimmungen der Gesangkommission sind gegen Kinsendung von 30 Pfg. in Briefmarken zu beziehen durch Herra W. Hammel in Mettmann (Rheiol.).

## e und franko 🔂 Katalog No. 43 über

antiquarische Musikalien u. Bücher 🚃 über Musik. 🚃

M. Oelsner, Leipzig, Neumarkt 36.

Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung (R. Linnemann), Leipzig.

# Hauskapelle

## Sammlung klassischer und moderner Kompositionen.

Für Klavier zu vier Händen und Violine, mit einer zweiten Violine und Violoncell ad lib.

eingerichtet von

|     |     | Fr. Großjohann.                                                   |      | Klav.  | Rinz. Strome |         |       |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|---------|-------|
|     |     |                                                                   |      | Viol.1 | VI. I        | V1. H   | Vell. |
|     |     |                                                                   | М.   | м.     | Pf.          | Pf.     | Pf.   |
| Νr. |     | Mendelssohn-Bartholdy, F. Kriegsmarsch der Priester aus "Athalia" | 2, · | 1,50   | 25           | $^{25}$ | 25    |
| Nr. | 2.  | Mendelssohn-Bartholdy, F. Hochzeitsmarsch aus dem "Sommer-        |      |        |              |         |       |
|     |     | nachtstraum*                                                      | 2,—  | 1,50   | 50           | 25      | 25    |
| Νr. | 3.  | Schubert, F. Entr'act aus der Musik zum Drama "Rosamunde" .       | 1,80 | 1,30   | 25           | 25      | 25    |
| Nr. | 4.  | Beethoven, L. v. Larghetto aus der 2. Sinfonie                    | 3, — | 2,511  | 50           | 25      | 25    |
| Nr. | 5.  | Meyerbeer, G. Krönungsmarsch aus der Oper "Der Prophet"           | 2.—  | 1.50   | 25           | 25      | 25    |
| Νr. | 6.  | Haydn, J. Menuett und Finale nus der Cdur Sinfonie (Nr. 7)        | 3,   | 2,50   | 50           | 25      | 25    |
| Nr. | 7.  | Spindler, F. Op. 140 Nr. 3. Husarenritt                           | 2,50 | 2.—    | 25           | 25      | 25    |
| Nr. | 8.  | Kéler-Béla. Op. 73. Lustspielouvertüre                            | 3,—  | 2.50   | 50           | 25      | 25    |
| Nr. |     | Beethoven, L. v. Andaute aus der I. Sinfopie                      | 2.—  | 1,50   | 25           | 25      | 25    |
| Nr. | 10. | Cherubini, L. Onverture zu "Anacreon"                             | 3.50 | 3.—    | 50           | 25      | 25    |
| Nr. | 11. | Haydn, J. Andante ans der G dur Sinfonie m. d. Paukenschlag       | 1.80 | 1.30   | 25           | 25      | 25    |
|     | 12. | Mozart, W. A. Ouvertiire zn "Die Entführung aus dem Serail".      | 3    | 2,50   | 50           | 2a      | 25    |
| Nr. | 13. | Haydn, J. Lurgo aus der (+dur Sinfonie                            | 1.80 | 1.30   | 25           | 2a      | 25    |
| Nr. | 14. | Cherubini, L. Zwischenakts und Balletmusik aus "All Baba"         | 2.50 | 2      | 50           | 25      | 25    |
| Nr. | 15. | Haydn, J. Adagio aus der Oxford Sinfonie                          | 2,   |        | 25           | 25      | 25    |
| Nr. | 16. | Gluck, C. W. v. Ouverture zu "Iphigenie in Aulis"                 | 3,50 | 2.50   | 50           | 50      | 50    |
| Nr. | 17  | Beethoven, L. v. Andante aus der 5. Sinfonie                      | 3, — | 2,30   | 50           |         | 50    |
| Nr. | 18. | Mozart, W. A. Marsch ans "Idomeneo"                               | 1.80 | 1,30   | 25           |         | 25    |
| Nr. | 19. | Händel, G. F. Largo aus "Xerxes"                                  | 1,30 | 80     | 25           | 25      | 25    |
| Nr. | 20. | Suppé, F. v. Ouverture zur Oper "Pique Dame"                      | 4, — | 3,—    | 50           | 50      | 50    |
| Nr. | 21  | Gluck, C. W. v. Charonne und Gavotte aus "Paris und Helma" .      | 3.50 | 2.50   | 50           | 50      | 50    |
| Nr. | 22. | Beethoven, L. v. Türkischer Marsch aus dem Festspiel "Die Ruinen  | 1    | •      |              | 1       |       |
|     |     | von Athen"                                                        | 1,80 | 1.30   | 26           | 25      | 25    |
| Nr. | 23. | Suppé, F. v. Ouvertüre zu "Leichte Kavallerie"                    | 3,50 | 2.50   | 50           |         | 50    |
| Nr. |     | Bruch, Max. Einleitung zur Oper "Die Loreley"                     |      | 1,80   | 25           |         | 25    |

(Die Sammlung wird fortgesetzt.)

NB. Klavier und Violine 1 sind mittelsehwer, Violine II und Violoncell leicht spielbar gesetzt.

Die Streichinstrumente können auch mehrfach besetzt werden.

# Ausgewählte berühmte Ouverturen

für Pianoforte zu vier Händen, Violine und Violoncell (mit einer II. Violine ad lib.)

#### eingerichtig von

## Friedrich Hermann.

| Nr. 1. | Beelhoven, L. van. Egmont.       | Nr. 9.  | Weber, C. M. v. Preriosa.               |
|--------|----------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| Nr. 2. | Beethoven, L. van. Leouore Nr 3. |         | Weber, C. M. v. Jubel-Ouvertiire.       |
| Nr. 3. | Cherubiul, L. Der Wasserträger.  | Nr. 11. | Auber, D. F. E. Die Stumme von Portici. |
| Nr. 4. | Mozart, W. A. Die Zanberflöte.   | Nr. 12. | Boieldieu, A. Die weisse Dame.          |
| Nr. 5, | Schubert, F. Rosamunde.          | Nr. 13. | Flotow, F. v. Marths.                   |
| Nr. 6. | Weber, C. M. v. Euryanthe.       | Nr. 14. | Herold, F. Zampa.                       |
| Nr. 7. | Weber, C. M. v. Der Freischütz.  | Nr. 15. | Nicolni, O. Die Instigen Weiber von     |
|        | Weber, C. M. v. Oberon.          |         | Windsor.                                |
|        | •                                |         |                                         |

Preis jeder Nummer 2,50 M. (ohne Vloline II, die extra je 50 Pf. kostet).

## Auswahlsendungen stehen zur Verfügung.

Ausführliche bis auf die neueste Zeit ergänzte Spezialverzeichnisse kostenfrei.



# **Ereitkopf & Därtel in Leipzig**

# Jean Sibelius

# Orchesterkompositionen

Die ausserordentliche Nachfrage nach Bearbeitungen von Orchesterwerken von Jean Sibelius, die infolge der zahlreichen Auffihrungen vermulasst wurde, hat uns bestimmt, die Bearbeitungen dieser Werke A A A A möglichst hald zu vervollständigen. Es liegen bis jetzt gedruckt vor: A A A A

## Der Schwan von Tuonela

2 hdg. 2 M., 4 hdg. 2 M.

## König Kristian-Suite

I. Teil 2 hdg, 2,50 M., 4 hdg, 2,50 M. II. Teil 2 hdg. 2 M., 4 hdg. 2,50 M. III, Teil 2 hdg. 2 M., 4 hdg. 2.50 M.

## Karella-Ouvertüre

2 hdg. 1.50 M., 4 hdg. 2 M.

## Karelia-Suite

2 hdg. 2.50 M., 4 hdg. 3 M.

## Eine Sage

zhdg. 3 M.

## Finlandia

2 hdg, 3 M. Orgel 2 M.

## Frühlingslied

2 hdg. 1.50 M.

## Tanzintermezzo

z hdg. 2 M.

## Gesang der Athener

2 hdg, 1 M,

#### - - - Lemminkainen zieht heimwärts - - - -2 hdg. 3 M.

Über die Orchestermaterial-Preise bitten wir besonderen Prospekt zu verlangen, die Partituren werden gern zur Ansicht vorgelegt.

# Original-Klavierkompositionen

| Op. 6. <b>6 Impromtus</b> M. 3.— | Op. 24. No. 4 u. 5. 2 Miniaturen | M. 2.—  |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| Op. 12. Sonate M. 3.—            | Op. 24. No. 6. Idyil             | M. 2.—  |
| · Op. 24. No. 1. Impromptu.      | Op. 24. No. 7. Andantino         | М. 1.—  |
| No. 2. Romanze und               | Op. 24. No. 8. Nocturno          | M, 1.20 |
| Arrangement aus                  | Op. 24. No. 9. Romanze           | M. 2.—  |
| "Skogrået" Op. 15 . M. 2.—       | Op. 24. No. 10. Barcarola        | М. 2.—  |
| Op. 24. No. 3. Caprice M. 1.30   | Op. 41. Kyllicki, 3 lyr. Stücke  | M. 2.—  |

# ■ HUGO KAUN ■

Maria Magdalena.

Symphonischer Prolog zu Hebbels gleichnamigem Drama für grosses Orchester.

Partitur M. 6.- no. Stimmen M. 15.- no. Klavier-Auszug zu vier Händen vom Komponisten M. 2.50. Klavier Auszug zu zwei Händen von Otto Singer M. 1.80.

Op. 52.

## Vier Frauenchöre

für 2 Soprane, f Aftstimmen, Pianoforte.

No. 1. Das Königskind No. 2. Die Glocken läuten Part. M. 1.—, Stimmen a M. --..15 No. 3. 1ch hör' ein Vöglein locken Part. M. 1.—, Stimmen h M. —.15 für Pianoforte, Violine und Violoncell.

No. 4. Abendlied Part. M. I.-, Stimmen a M. -. 15 Stimmen . . . . .

## Drei Stücke

f. d. Pianoforte zu zwei Händen.

Part, M. 1.80, Stimmen a M. —20 No. 3. Nocturne . M. 1.50

Op. 58. Zweites Trio

Kleine Partitur . . . M. 1.— uo.

Zwei Stücke für die Orgel.

No. 1. Introduktion and Doppelfuge No. 2. Fantasie und Fuge

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.



finden in den Vereinigten musikalischen Wochenschriften "Musikal. Wochenblatt — Neue Zeitschrift für Musik" die weiteste und wirksamste Verbreitung.

Ein seit über 30 Jahren bestehendes

# Konservatorium der Musik

in einer der grössten Städte Norddeutschlands, soll wegen vorgerückten Alters des Besitzers verkauft werden. Übergabe am 1. Oktober 1908. Die Anstalt steht auf höchster kjinstlerischer Stufe und liefert einen grossen finanziellen Ertrag; sie ist bei dem sehnellen Anwachsen der grossen Stadt noch nach vielen Richtungen sehr entwickelungsfähig. Schülerfrequenz der letzten Jahre 578. Reflekt, werden gebeten ihre Adressen unter F. 2. an die Exped. d. Bl. einzusenden.

## Wilhelm Hansen Musik-Verlag. LEIPZIG

Neue bieder (

## Strofische Gesänge

Op. 21.

Heft I: 1. Soll denn die Blumm welken? 2. Der Adler. 3. Der alte Steinklopfer) M. 2,—. Heft II: /1. Sruke dein Küpfehen. 2. Die erste Lerche. 3. Geltt Orduch! 4. (fute Nacht) M. 2, \_.

Friiher erschien:

## Helios-Ouvertüre

Op. 17 für Orchestec. Part. M. 5,-. St. M. 8,50. Dbl. S. h M. 1,20.

## Maskerade.

komische Opec in 3 Aufzügen. Vollst.Klavierauszug mit dänlschen and deutschem Text M. 15,-.

## Fünf Klavierstücke

[Im Volkston, Humoreske, Arabeske. Migron. Elfentanz) Do. 3 M. 1,25.

## Symphonisthe Suite

(1-IV) Op. 8 für Klavier M. 3,50.

## Humoreske-Bagatellen

Der Brummkreisel. (Grüssaott ) Langsamer Walzer. Der Hampelmann. Puppenmarsch. Die Spieluhr) Op. 11 für Klavler M. 2,50. Symphonie No. 2 in D.

# Einbanddecken

zum vorigen Jahrgange bes "Musikaiischen Wochenblattes" sind zum Preise von

🚤 1,— M, 🚤 🚤

durch die Expedition zu beziehen.



XXXIX. Jahrg. \* 1908.

Jährlich erscheimen 52 Nummern mit verschiedenen Gratisbetgaben. Der Abonnementspreis beträgt vierteljäbrlich M. 250. Bei direkter Frankozusendung erhölt sich der Preis inter Frankozusendung erhölt sich der Preis in Deutschlad und Österreich Ungarn um M. — 75, im gesamten übrigen Ausland um M. 1-90 vierteljährlich, — Einzelne Nummern 50 Pf. Herausgegeben

von

## Ludwig Frankenstein.

No. 5.

30. Januar 1908.

Zu beziehen

durch jedes Fostamt, sowie durch alle Buchtund Musikalienhandlungen des In- und Auslandes.

Anzeigen:

Die dreigespaltune Petitzele 30 Pf.

17er Nachdruck der in diesen Blüttern veröffentlichten Original Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet.

Henry J. Wood. Von Fritz Erekmann.

Henry J. Wood ist der einzige Pultvirtuose Grossbritanniens. Wabrlieh, keine kleine Ehre, eine solche

Stelle einzunehmen! Der Mangel an britischen Dirigenten liegt nicht an dem Mangel an Musikern, sondern an den wenigen Gelegenheiten, die ihnen eine Ausbildung in dem Sonderfach des Dirigierens ermöglichen. England ist nicht das Land der Orchesterkonzerte, sondern der gesanglichen Aufführungen. Was hierin geleistet wirdl, hatte man in Deutschland schom mehrfach Gelegenheit, ans eigner Erfahrung keunen zu lernen.

Ileary J. Wood hat sich nicht gefürrchiet, sein grosses Talent unter Bedingungen und Umstlinden ausreisem zu lassen, die manchen anderen Künstler abgeschreckt hätten. Das geschah in einer Zeit als en sich bereits als Gesanglehrer einem ehrenvollen Ruf geschaffen und viele jetzt herühnte Sänger und Sängerinnen ausgebildet hatte. Er ist aber bekannt als ein Musikor, der Leine Mühe schent und vor nichts zurückschreckt.

Henry J. Wood ist ein geboremar Londoner. Der Vater leitete den ersten Musiknnterricht. Im

6. Jahre spielte er Bach, Haydu und Mozart mit verblüffender Ferkigkeit, und vier Jahre später wurde er als Hilfsorgumst der St. Marienkirche (Aldermanbury), im Jahre 1887 in ähnlicher Stellung au der "Heiligen Grabkirche" (Hollborn) angestellt. Seine Orgelvorträge in verschiedenen grossen Londoner Ausstellungen (1883, 1885, 1886—1889) erregten berechtigtes Aufsehen. Seine musikalische Ausbildung erhielt er von den ersten Londoner Meistern: Orgelunterricht von Dr. Charles Steggall, Komposition von Ebenezer



Prout, Klavier von Walter Macfarren und Gesang von Garcia. Als er am 9. Juli 1889 das Prontsche Emoll-Konzert für Orgel mit Orchesterbegleitung unter Joseph Barnby spielte, war die Kritik einstimmig in ihrem Lob. In diese Zeit fallen auch viele Kompositionsversuche, und mehrere Lieder wurden in den Schülerkonzerten der Royal Academy mit Erfolg aufgeführt. Nachdem er die Anstalt verlassen hatte, dirigierte er abwechselnd verschiedene Gesangvereine und schrieb mehrere grössere Werke. Im Februar 1889 führte er in der Grosvenor Hall das Oratorium "Die heilige Dorotheu" auf. das als ein originelles, interessantes Werk voll Schönheit und dramatischem Ausdruck bezeichnet wurde. Diesem Werk folgte im nächsten Jahre die reizende, kleine Oper "Daisy", die komische Operette Returning the Compliment und die dramatische Kantate "Nacoochee", die im November 1890 in Redrnth (Cornwall) zur Aufführung kam und

von der Presse einslimmig gelobt wurde,

Noch hatte aber Heury J. Wood sein Feld nicht gefunden. Da wurde ihm im Dezember 1890 von D'Oyley Carte das Einstudieren der Hauptrollen und des Chores zu Arthur Sullivans grosser Oper "Jvanhoe" übertragen.

Schon im Jahre vorher hatte er sich die nötigen Erfahrungen gesammelt, als er vier Monate lang Arthur Rouseby's "Grand English Opera Company" dirigierte.

Er leitete "Ivanboe" bis März 1891, ging dann mit D'Oyley Carte zum Savoy Theater, wo er Solomon's "Nautch Girl" nnd Messager's "La Basoche" zur Aufführung brachte. Als er eine Wandergesellschaft übernehmen sollte, entschied er sich für die Opernsängerin Marie Roze und dirigierte für sie "Carmen" und "Mignon". Nachdem er noch im Jahre 1892 für die "Georgina Bnıns and Leslie Crotty Company" Rossinis "La Cenerentola" für die englische Bühne eingerichtet und aufgeführt hatte, gelang es Signor Lago, den jungen Dirigenten anf seine Seite zu bringen und für die Aufführung von "Eugene Onegin," "Oheron" und "Freischütz" zu gewinen. Leider konnte dieses echt künstlerische Unternehmen nicht bestehen. Wood warf sich nun anf den Unterricht und richtete Opernklassen ein, die den grössten Erfolg hatten.

Bald kam der Wendepunkt in seinem Leben. Im Sommer 1895 lernte er Robert Newman kennen, den Geschäftsführer von Queen's Hall. Die beiden gründeten ein vorzügliches Orchester und begannen mit den Promenade-Konzerten, die hente noch fortgeführt werden und dem begabten Dirigenten jegliche Gelegenheit zur Entfaltung seines grossen Talentes gaben. Wood kam mit Newman überein, sofort den französischen Kammerton einzuführen. Als Gesanglehrer wusste er, wie nnheilvoll der englische Kammerton auf die Stimmen wirkte und wie falsch die Werke der grossen Meister wiedergegeben wurden.

Nun begaun ein künstlerisches Leben und Treiben in der englischen Hanptstadt. Da er ausser den klassischen Werken auch leichtere Ware in die Programme aufnahm, gewann er sich von Anfang an die Gunst des grossen Publikums.

Mit solchen Erfolgen konnten Wood und Newman noch Höheres wagen. Die vorzüglichsten Spieler wurden dem Orchester einverleibt, dieses auf 103 Mann erhöht und die "Samstag Symphonie-Konzerte" eingeführt. Die bedeutendsten Neuheiten fanden unter Wood ihre erste Aufführung auf englischem Boden. Tschaikowsky's Symphonien wurden zum erstenmal dem englischen Phblikum vorgeführt und fanden hegeisterte Aufnahme. Daneben bilden Beethoven und Richard Wagner die Glanzpunkte der Programme.

Das Geheimnis von Henry J. Woods grossem Erfolg liegt an seiner unermüdlichen Schaffenskraft und seinem riesigen Eifer. Die ganze Orchesterhibliothek ist sein Eigentum. Er giht keine Stimme seinen Spielern, ehe er nicht die Vortragszeichen genau nachgesehen und seine eignen diesbezüglichen Ansichten aufs peinlichste angemerkt hat. Sein Ehrgeiz ging darauf hinaus, das heste Orchester Europas zu schaffen und zu besitzen. Dass er das erreicht, bedarf kaum der Erwähnung.



#### Altenglische Volkslieder und Balladen.

Yon Fritz Erckmann.

(Fortsetzung.)

Gegen das Ende des 18. Jahrhunderts erhielt die Melodie folgende Gestalt:



Wie Leveridge hat auch Henry Carey die fröhlich Seite des Lehens vielfach besnagen. An Anstand und ar Wahl des Ausdrucks steht er aber jenem weit über. Seir Talent lag im Hnmor und unschuldiger Sahre. Trotaden war er ein echter Engländer und hegte eine entschald bare Voreingenommenheit für sein Land und dessen Be wohner, eine Charaktereigenschaft, die in mehreren seine Gedichte zum Vorschein tritt. Zwei Strophen aus "Thhappy Beggars' mögen das beweisen.

"Manch fremder Mann aus fremdem Laud Kam kürzlich ühers Meer, Stabl sich in unsern Handel ein, Doch fürchten wir uns nicht sehr. Sie sagten, ihre Religion Kost' ihnen Haus und Gnt — Eine Lüge! — In ihren Adern rollt Gar bös' Rebellenblut.

Wenn auch die Lüge geht hinaus, Dase wir krank sind und lahm — Was uns die Lehrer einst gelehrt, Ist für uns keine Scham. Die Lüge schad't dem Handel nicht, Sie macht uns keine Pein; Ihr werdet seh'n, das Betteln wird Das beste Geschäft noch sein!

England ist arm an Soldatenliedern, was jedenfalls seinen Grund hat in dem militärischen System des Landes. Was der englische Soldat singt, ist bombastisch-tbeatralisch. Seine Lieder atmen eine grenzenlose Verachtung der Ausländer, namentlich der Franzosen und Spanier, sie sprechen den Wunsch aus, eine Gelegenheit zu erhalten, die beiden Völker zu schlagen. Sie entstanden namentlich ans den während der Regierung der Könige Georg mehrfach angedrohten Überfällen. Wir lesen von dem "gallischen Affen", von der Herausforderung, "Die beiden Hunde" durchzuprügeln, wenn sich die Spanier mit "Den Fröschen" (den Franzosen) vereinigten.

Carey singt:

,Tod oder Sieg muss nun entscheiden Jeden Streit mit den stolzen Spaniern; Ausgerottet sei die stolze Rasse, Wir sind Herren auf der See!

Wie die Geschichte lehrt, haben sich die lyrischen Androhungen in blutige Wirklichkeiten übertragen. Sowohl Frankreich als Spanien wurden von dem stolzen England gedemütigt.

Das einzige Soldatenlied des 18. Jahrhunderte, das bis anf den heutigen Tag seine Stellung und Popularität behalten hat, stammt aus der Regierungszeit der Königin Anna und führt den Titel: "The British Grenadiers".1) Da es namentlich als Militärmarsch Verwendung findet und der Text von keiner grossen Bedeutung ist, sei nur die Melodie beigefügt.

Allegro con energia.

Seelieder besitzt England in grosser Zahl. Das 17. und 18. Jahrhundert mit den vielen Seekriegen ist besonders reich daran.

Es sind Lieder, in denen man die Seehrise zu spüren vermeint. Man leht und fühlt mit den Matrosen. Kein Theater, keine Prahlerei wie hei den Soldatenliedern. Hier sind wir unter Männern, die, ohne viele Worte zu machen. dem Tod ins Auge schauen.

Admiral Benbow, dessen Andenken in gleichnamigem Lied, ans dem 18. Jahrhundert stammend, gefeiert wird, ist in einer Seeschlacht au der Küste von Virginia (1702) tödlich verwundet worden und wünscht, in den Krankenverschlag getragen zu werden, damit sein Anblick die Matrosen nicht entmutigen möge.

Wir sind auf einem sinkenden Schiff<sup>2</sup>) — der Knabe denkt mit Schmerzen au seine armen Eltern, der Matrose an sein Weib, der Kapitän an seine alte Mutter — aber alle Drei halten den Kopf hoch.

Wie rübrend ist der Abschied der Black Ey'd Susan' von ihrem Geliebten:



<sup>&#</sup>x27;) Die Irländer behaupten, dass die Melodie von ihrem berühmten Barden Carolan stammt. Ahnliche Melodien gibt es jedoch vielfach; schon im Jahre 1634, d. i. 36 Jahre vor Carolans Geburt, erschien eine Variante in einer holländischen Sammlung.

\*) The Mermaid.\*

in Gefahr war, von einem Spanier genommen zu werden;

er schwamm mit der Erlaubnis seines Kapitäns an das feindliche Schiff ohne gesehen zu werden und hohrt dieses an, dass es sinkt. Die Anstrengung ist zu gross für ihn, Er erreicht sein Schiff, aher nur um zu sterbeu. Als etwas Selbstverständliches, ohne Prahlerei wird der Vorgang in einem Lied - "The Golden Vanity"1) - aus der Zeit der Königin Elisaheth geschildert.

Welche Kraft liegt in folgendem Lied -- "Heart of Oak\* (Eichenherz) - von William Boyce2), dessen Worte dem Schauspieler David Garrick zugeschrieben werden.



Der bekannteste Komponist englischer Seelieder ist der am 15. März 1745 in Southampton geboreue Charles Dihdin3), dem man den stolzen Titel "Tyrtäus der britischen Flotte" beigelegt hat. Er ist der Verfasser und Komponist einer grossen Zahl Opern und Balladen, die, obgleich die Reime manchmal falsch sind und der Rhythmus willkürlich ist, hie und da echte Poesie widerspiegeln. Sie sind durch und durch englisch und haben mehr als alles andere dazu beigetragen, nicht allein den Enthusiasmus für die Flotte zu wecken und ihr Leute zuzuführen, sondern echten Matrosengeist zu schaffen. Das ist um so auffallender, da er selbst die See fast uicht kannte. Sein Plan z. B. nach Indien zu reisen, wurde dadurch vereitelt, dass das Schiff, auf dem er sich hereits ausgeschifft hatte, vom Sturm in den englischen Hafen Torhay zurückgetrieben wurde, infolgedessen er seine indische Reise aufgab. Dafür begann er eine Reihe von Abendunterhaltungen, deren erste er "The Whim of the Moment" (Die Laune des Augenblicks) nannte und für die er die meisten seiner Seelieder schrieb und selbst vortrug.

Name des englischen Schiffes.

b) William Boyce (1710—1779), Organist der Chapel Royal. Hauptwerke: "Cathedral Music", "Lyra Britannica", Anthems, Violinsonaten, Symphonien.

<sup>3</sup>) Was Dibdin für England, haben, allerdings in ungleich höherem Masse, Thomas Moore für Irland und namentlich Robert Burns für Schottland getau.

Als Begleitungsinstrument gebrauchte Dibdin eine Verbindung von Klavier¹) und Orgel, die er je nach Wnusch getrennt oder verbunden spielen konnte; ferner hatte er eine Vorrichtung angebracht, mittels deren er ein Glockenspiel, eine Trommel, ein Tambourin und ein Gong zum

Tönen bringen konnte.

Dibdin hat ungefähr 1500 Lieder im Druck erscheinen lassen, zu denen er die Texte meistens selhst geschrieben hatte. Leider fehlte ihm die Gahe, sowohl diese in klingende Münze umzusetzen, als auch das Erworhene zu erhalten. Verleger übervorteilten ibn, und obgleich ihm die Regierung in Anhetracht seiner Verdienste eine Altersversorgung von 4000 M. aussetzte, liess eine andere Regierung diese wieder wegfallen. Da sammelten treue Freunde eine Summe, die sein Alter vor Sorgen bewahrte. Er starb in London am 25. Juli 1814.

Dihdins Melodien sind so eigentümlich wie seine Texte. Er sagt selbst, dass "die Musik mit den Worten zugleich entstand". Deswegen ist es auch selten, dass er dieselbe Phrase wiederholt verwendete. Es war für ihn leichter, neue Weisen zu erfinden, als die alten in neuem Gewande aufzufrischen. Aus diesem Grund herrscht anch solch enge Verwandtschaft zwischen Text und Ton. Viele der Melodien sind heute noch so frisch als sie vor hundert Jahren waren, nnd wenn auch die Originalbegleitungen vielfach unbedeutend sind, da Dibdin kein gelehrter Musiker war, so hahen erstere doch die Eigenschaft, dass ein theoretisch gebildeter Musiker ohne Schwierigkeit einen Bass unterlegen kann, eine Eigenschaft, die allen guten, vollkommenen Melodien der alten Meister eigen ist.

(Fortsetzung folgt.)



## Sprachmelodie und Gesangsmelodie. Von Richard Neatzsch.

Unter Sprachmelodie verstebt man das in der Sprache liegende musikalische Moment, welches von den Menschen his zur Gegenwart noch weniger gewürdigt worden ist, als das rhythmische. Viele wissen von dieser Urmusik in ihrer Sprache noch gar nichts, die wenigsten sind imstande, sie aus ihr herauszuhören. Die Sprachmelodik, die hei dem ausgesprochenen Vorhandensein von Rhythinns und Phrasierung auf der unterschiedlichen Darstellung der Tonböhe beruht, bildet nehen der Schönheit und natürlichen Anlage des Sprachorgans mit den wichtigsten Grund, auf den sich die fortreissende, eindringliche Art des Vortrags rhetorisch begabter Menschen stützt. Die Sprachforscher und Psychologen haben his jetzt diese unsere Sprache betreffende Seite viel zu wenig gewürdigt. Grundlegende Forschungen über den in Frage stehenden Gegenstand liegen von den beiden Leipziger Professoren Sievers und Dr. Köster vor. Ein Schüler des letzteren, Seminaroberlehrer Dr. Schmidt in Altenburg, hat in seinem prächtigen Werke "Knnst und Gedichtsbehandlung im Unterrichte. Einführung in die Musik der Sprache in der deutschen Poesie und in das Wesen einer ästhetisch

gestimmten, gemütvollen. Gedichtsbehandlung\* 1) diesem Kapitel das ihm gebührende Interesse nicht versagt.

Was in hezug auf Melodik von der Sprache im allgemeinen gilt, das gilt von der Dichtung im besonderen. In dieser, und da ganz hesonders wieder in der Lyrik, tritt die Sprachmelodie dem Hörer in so ausgesprochener Weise entgegen, dass sie hei einiger Aufmerksamkeit anch der weniger Musikalische heobachten muss, wie er sich ja auch ihrer Einwirkung nicht entziehen kann. Bei den anlässlich des 42. Philologentages in Wien gepflogenen Verhandlungen hat sich Prof. Sievers näher üher die von ihm gemachten Untersuchungen auf dem Gebiete der Sprachmelodie ausgesprochen. Darnach sind bei Beurteilung derselben in Betracht zu zieben: 1. Die Tonlage (hoch, mittel, tief), 2 die Intervallgrösse (gross, klein, mittel). 3. die Ton- oder Melodieführung (frei, selbständig, streng durch den Sinn gebunden), 4. das Vorkommen spezieller Tenschritte an charakteristischen Stellen des Verses (Hochund Tiefschluss), 5. der Anteil der unhetonten gegenüber den hetonten Silben hei der Melodiebildung.

Anch in seiner Rektoratsrede "Über Sprachmelodisches" hat Sievers die Ergehnisse üher seine Forschungen auf

diesem Gehiete zusammengefasst.

Es kann uns hier nicht darauf ankommen zu nutersuchen, woher in letzter Linie die Sprachmelodie kommt. ob sie von uns erst in die Dichtung hineingetragen wird, oder oh sie bereits im Texte liegt und sich beim Vortrage mit zwingender Gewalt durchsetzt. Das sind Fragen für Sprachforscher und Psychologen. Wenn die Wahrheit des Satzes für uns feststeht: "Lyrik ist gesprochene Musik". dann ist die Sprachmelodie aher auch für uns Musiker von ganz gewaltiger Bedeutung. Nehmen wir das Vorhandensein der Sprachmelodik als eine feststehende Tatsache an, und das müssen wir nach den positiven Erfolgen der neueren Forschung, so geben wir obne weiteres zu, dass in der Sprache im allgemeinen und in der Poesie (Lyrik) im besonderen eine Urmelodie vorhanden ist, die bei der musikalischen Darstellung des Textes ganz entschieden herücksichtigt sein will, wenn die Gesangsmelodie nicht etwas Unnatürliches, Gezwungenes, mit der Sprachmelodie im Widerspruch Stehendes bekommen soll. Die Sprachmelodie einer Dichtung enthält auf jeden Fall in grohen Umrissen alles das, was man von einer guten ! Gesangsmelodie fordert: Rhythmus, die Linie der Melodie führung und die Phrasierung. Betont soll hier gleich werden, dass ganz natürlich die Darstellungs und Ausdrucksmittel hei der Gesangsmelodie viel mannigfaltigere sind als bei der Sprachmelodie. Was wir bei dieser nur in allgemeinen Umrissen erkennen, ist hei jener bis in das kleinste Detail ausgearheitet. Bewegt sich die Sprachmelodie z. B. in der Hauptsache nicht in allzugrossen Intervallschritten von der mittleren Tonlage nach auf- oder ahwarts, so stehen der Gesangsmelodie Tonsprünge von den kleinsten bis zu den gewagtesten mit den Schattierungen von rein, gross, klein, ühermässig und vermindert zur Verfügung. Auch müssen Melodiehöhepunkten der Sprachmelodie keineswegs immer solche der Gesangsmelodie entsprechen. Zu ihrer Darstellung hat die Musik z. B. in der Verschiebung des Rhythmus, in Synkopen usw. noch ganz andere Mittel als die Sprache.

Halten wir also jetzt daran fest, dass die Sprach melodie vorhanden ist, und dass sich der Komponist hei Schaffung einer Gesangsmelodie der in der Dichtung liegenden Urmelodie anpassen muss. Diese Forderung ist keine neue in der Komposition; der Sprechgesang, den

<sup>&#</sup>x27;) Dibdin war der erste englische Musiker, der zum ersten Mal auf einem Pianoforte sich hören liess. Am 16. Mai 1767 verkündigte der Zettel des Theatre Royal, dass im Covent Garden zum Benefiz der Miss Brickler "The Beggars Opera" aufgeführt werden würde, nach deren ersten Akt die Benefiziantin ein heliehtes Lied aus "Judith" singen und Mr. Dibdin die Begleitung auf einem neuen Instrumente, genannt Piano forte, vortragen wiirden.

<sup>&#</sup>x27;) Verlag von Th. Unger in Altenburg. Preis 4,89 M.

Richard Wagner nus lehrt, beruht auf ihr. Man wird aber ebensowenig behanpten wollen, dass Wagner aus diesen Forderungen die letzten Konsequenzen gezogen habe, wie man ihn keineswegs als den Schöpfer dieser Richtung in der Gesangskomposition bezeichnen kann. Der Charakter der Wagnerschen Gesangskompositionen stellt sich nach des Meisters eigenen Ausserungen als "energisch sprechender Akzent" dar. Er stellt also Sprache and Musik aul eine Stafe, und das ist in dieser Beziehung sein Hauptverdienst. Er hat diese sprachlich-musikalisc e Vereinigung und den Weg, der zu ihr führt, klar erkaunt; ob er sie in allen Fällen erreichte? Auf jeden Fall hahen schon andre vor ihm etwas Ähnliches geahnt und haben bereits, wenn vielleicht auch unbewusst, den von Wagner beschrittenen Pfad vor ibm betreten. In allererster Linie steht hier Handel. Zwar mutet seine Melodik infolge ihrer vielen Verzierungen und sonstigen Ausschmückungen, die in dem damaligen Zeitgeschmacke ihren Grund haben, zunächst nicht als aus der Sprachmelodie gehoren an. Wenn man aber durch diese Zieraten hindurch die einfache Melodielinie seiner Gesangskompositionen verfolgt, so erkennt man allenthalben klar, dass die musikalische Deklamation seiner Melodie aus dem Wortgedanken hervorgegangen ist. Oh er aber diese Übereinstimmung hereits bewusst beabsichtigte, oder ob ihn nur sein natürlicher, künstlerischer Instinkt dabei leitete, wer vermag das zu sagen? Wir hahen von ihm selhst üher diesen Teil seiner kompositorischen Tätigkeit keine Aufzeichnungen, wie wir sie von Wagner in mehreren seiner musikalischen Schriften finden.

Geschichtlich nachweisen lässt sich, dass man sich im allgemeinen his zur Zeit Wagners bei Gesangskompositionen wenig um die musikalische Deklamation eines gegehenen Textes kümmerte. Ohne Rücksicht auf diesen hegnügten sich die Komponisten mit einer leichten Fasslichkeit und einem gefälligen, einschmeichelnden Klange ihrer Melodien. Diese Seite der Melodie, die wenig oder gar keine Rücksicht auf den Text nimmt, betonen noch heute in ausgesprochener Weise die allermeisten italienischen und französischen Kompouisten. Da Deutschland durch zwei Jahrhunderte hindurch musikalisch ein Tributstaat Italiens war, hraucht man sich nicht zu wundern, dass während dieser Zeit selbst national deutsche Komponisten in diesem Fahrwasser segelten und so der deutschen Komposition eine besondere nationale Eigentümlichkeit der italienischen Tonkunst ankomponierten. Denn dass diese Art der Melodiebildung der deutschen Musik lernliegt, beweisen am allerhesten die meisten unsrer älteren und neueren Volkslieder, die zum grössten Teile eine völlige Übereinstimmung von Sprach und Gesangsmelodien, wenigstens in ihren ersten Versen zeigen. Und dort wo das bei ihnen nicht der Fall ist, sind sie gewöhnlich keine eigentlichen Volkslieder, soudern zu Volksliedern gewordene andere Gesange, wie Opernarien usw. Es liesse sich nachweisen, dass die Volkstümlichkeit dieser Lieder mit in der Übereinstimmung von Sprach und Gesangsmelodie ihren Grund hat. Dasselhe gilt auch von dem ruppigen und struppigen Stiefbruder des Volksliedes, vom Gassenhauer. Mag er im Texte auch noch so blödsinnig sein, neben einer tadellosen musikalischen Form hat er gewöhnlich auch eine kunstgerechte musikalische Deklamation, über die man vielfach staunen muss (z. B. "In Grunewald ist Holzauktion").

Da auf unsere weltliche Volks- und Kunstinusik die altkirchliche Musik einen hedentenden Einfluss geübt hat, so wäre auch hei ihr die Übereinstimmung der sprachlichen mit der musikalischen Deklamation zu untersuchen. Der alte liturgische Gesang war in Wirklichkeit weiter nichts, als ein Rezitieren des Textes in einer hestimmten Tonlage; hat der Text eine sprachliche oder inhaltliche Hebning oder Senking, so folgt ihr willig die Melodie in der durch die Sprache angegebenen Richtung, wenn auch nur in kleinen Intervallen. Zum Beweis können die alt kirchlichen liturgischen Gesänge, die Psalmeutene, Hallelujas usw. dienen. Auch die meisten Chorale der evangelischen Kirche, so vor allem die aus der reformatorischen und nachreformatorischen Zeit, zeigen diese Übereinstimmung, während bei denjenigen aus der Zeit des Pietismus und der Anfklärungsperiode, die sich die leichte Fasslichkeit der Opernarie zum Vorhild nehmen, sich auch eine Verwässerung in der Melodieführung zeigt, die sich um den Text vielfach nicht mehr kümmert.

Die national deutsche Musik beachtet also von Anfang an die im Texte liegende sprachliche Melodie; die Zeit aber der Weltherrschaft der italiemischen Musik verwischt hei uns dieses nationale Kennzeichen zum grossen Teile. Als dann mit den Klassikern die Herrschaft welscher Tonkunst verschwand und die Führung auf die Deutschen überging, die das Nationale in ihrer Musik mit allem Nachdruck hetonten (Mozart), da kam auch, zunächst bewusst oder unbewusst, das eine der Hauptmerkmale deutscher Musik, die Übereinstimmung zwischen Sprach- und Gesengsmelodie, wieder an das Tageslicht und hat bis heute mit dazu beigetragen, unserer heimatlichen Tonkunst ihr nationales Gepräge zu gehen.

Auf dem Gebiete der Komposition für Sologesang räumt man schon seit einiger Zeit den auf die Melodiebildung der Musik zustehenden Rechten der Dichtung den ibr zukommenden Einfluss ein. Soll die Melodie einer Gesangskomposition ein Kunstwerk sein, so müssen sich bei ihr Form und Inhalt decken; dies kann aher nur dann geschehen, wenn die in der lyrischen Grundlage enthaltene natürliche Melodie mit der dazu musikalisch gestalteten in einer gewissen Übereinstimmung steht. Daraus ergibt sich ohne weiteres das vielfach Verfehlte der sogenannten Strophenkomposition bei Vertonung mehrversiger Gedichte. Es soll nicht in Ahrede gestellt werden, dass es wohl vorkommt, dass man eine musikalische Melodie erfinden kann, die auf vier oder mehrere Verse einer Dichtung passt. Grundhedingung wird dabei aher sein, dass die Sprachmelodie in allen Versen dieselbe ist, wie dies bei folgendem Volksliede der Fall ist:



Zu Strasshurg auf der Schanz, da gingmein Trauern



Diese Übereinstimmung in allen Versen kommt aber verhältnismässig nur selten vor; gewöhnlich ändert sich das Verhältnis schon beim zweiten Verse. Beispiele hierfür bieten die meisten als Strophenlieder komponierten Gedichte, auch viele mehrversige Volkslieder. ein Unding, wenn man alle Verse in den Rahmen der Melodie des ersten bineinzwängen will, wenn man noch dabei bedenkt, dass die einzelnen Verse ja gewöhnlich auch inhaltlich grundverschieden sind. Von dieser Strophenkomposition ist die nenere Musik abgekommen, und das Sind Sprachmelodie und Inhalt aller Verse einer Dichtung ähnlich, so wendet man gegenwärtig bei der Komposition das variierte Strophenlied an, das zwar in der ganzen Anlage die Melodie des ersten Verses beibehält, dort aber Änderungen anbringt, wo die folgenden Verse sie zwingend verlangen. Will man hei der Komposition eines Gedichts ganz frei unter genauer Beachtung der Sprachmelodie und des Inhalts der Dichtung schalten, so wählt man die Form des "durchkomponierten" Liedes. So hässlich dieses Wort ist, so trifft seine Ausführung doch am genauesten mit dem ausseren und inneren Wesen der Dichtung zusammen. Cornelius, Hugo Wolf, Richard Strauss, Hegar, v. Othegraven u. a. geben die Höhepunkte an, die diese Kompositionsart in der Gegenwart erlangt hat.

(Fortsetzung folgt.)



## Eine Glanzperiode der Berliner Oper.

Von S. Rosenthal.

(Fortsetzung und Schluss.)

Hätte Friedrich etwas durchaus Neues gesetzt, dann hätte er den freien Wetthewerb, unabhängig von seinem eigenen Geschniscke, zulassen müssen, dann ware vielleicht aus der musikalischen Schablone etwas Ursprüngliches und Neues an seiner Bühne entstanden. So aber sind die friderizianischen Opern, so glänzend sie auch waren, speziell höfische Kunst, sind es nach der Vorliebe des Königs italienische Texte in italienischer Kompositionsweise, viele nach den Dramen eines Corneille, Racine, Quinault, Voltaire, eines Duché de Vanzy und de la Motte geschrieben und zwar zum Teil Vers für Vers in das Italienische übersetzt. Abgesehen von Metastasio und Zeno sind die Texte von Botarelli, Tagliazucchi und Vilati auf diese Weise entstanden, der einzige, dessen Texte wenigstens in Sulla und Montezuma vollständig sein geistiges Eigentum sind, ist Friedrich der Grosse selbst.

Bei den anderen folgen, ohne dass sich aus den Charakteren eine innere Notwendigkeit ergibt, willkürlich rein aussere Begebenheiten, in denen Verführung, List, Totschlag und Mord unter den Helden des Altertums eine

Rolle spielen. Friedrich der Grosse setzt die Handlung auf den Charakter. Die äusseren Begebenheiten dienen dazu, um in der Seele seiner Helden einen Konflikt herbeizuführen. In straffer, logischer Folge führt er den Aufbau des Dramas Szene um Szene zu diesem Konflikt. zu diesem Kampf der Pflichten und zur Katastrophe.

Cortez steht als ein Bittender vor den Toren der mexikanischen Hauptstadt. Gegen das Anraten der Braut öffnet der Kaiser von Mexiko dem Fremden die Stadt und wird binterlistig von den Spaniern gefangen genommen. Die Brant des Kaisers allein kann ihn vor sicherem Tode retten, wenn sie Cortez zu Willen ist und Montezuma, ihren Verlobten, verlässt. Sie steht vor der Wahl. In dem Kampfe der Pflichten wählt sie den Tod.

Es ist ein eigener Reiz, in den vergilbten Blättern der mehr als 150 Jahre alten Graunschen Partituren zu blättern, welche im Manuskript vollständig in der Berliner Königlichen Bihliothek vorhanden sind. Die geschriehenen Noten vermögen nur schwer eine Vorstellung der durch das Orchester gespielten Töne zu geben, doch wie wir wissen, hat die Graunsche Musik auf die damalige Zeit eine grosse Wirkung geübt, und als Graun starb, rief mau ihm über das Grab nach:

Schon stirbt ein Grann! So bald verlässt die Seinen Der Vater unserer Harmonie, Um dessen Sarg die Musen Tränen weinen, Graun, unser Liebling, stirbt zu früb.

Der hervorstechende Zug der Graunschen Musik, wie er in seinen 26 oder 27 Berliner Opern zum Ausdruck kommt, ist der Reichtum und die Schönheit der Melodie, welche immer auf das Einfache und Wohlklingende gerichtet ist. Trotz des Reichtums an italienischen Koloraturen behält die Melodie stets ihre Geltung, und weich, rührend, lieblich schmeichelt sie sich in das Ohr des Hörers und bewegt ihn zu Tränen. Doch die üblichen langen italienischen Arien, die in dem Konzertsaale ihren Platz haben, nicht aber auf der Bühne, auf welcher fortschreitende Handlung notwendigste Bedingung ist, diese Arien mit ihren liederartigen Seelenstimmungen ohne jede dramatische Entwicklung sind der Grund, dass die Graunschen Opern keinen Anspruch auf dramatische Musik in des Wortes Bedeutung machen können, selhst wenn sie hisweilen leidenschattliche Moniente zeigen.

Zweimal wurde in der Woche gespielt, und während die Saison ähnlich wie heute im Oktober hegann, endete sie bereits in der Regel am 27. März, am Geburtstage der Königin Mutter, mit einer Neuaufführung oder Neu-einstudierung. Graun hatte in der Regel zwei, in einigen Fällen sogar drei neue dreiaktige Opern, deren Aufführungen mindestens drei Stunden in Anspruch nahmen, zu jeder Saison zu liefern, denn nur wenige Male wurden dieselben Opern gegeben, und sie verschwanden fast ausnahmslos schon im zweiten Winter vom Spielplan. Die Ursache für dieses Opernfieber der Zeit ist darin zu suchen, dass das Publikum nicht so sehr in dem musikalischen Genuss, als vielmehr in dem rein sinnlichen Reize des szenisch Dargestellten Befriedigung suchte, so dass mit dem Reichtum der Ausstattung, dem Auftreten stimmgewaltiger Sänger und Sängerinnen, mit dem bunten, graziösen und phantastischen Tänzen der nie fehlenden Balletts die Oper des achtzehnten Jahrhunderts auf die Berliner ungefähr denselben Reiz ausübte, wie die Spezialitäten des zwanzigsten Jahrhunderts, und dass die Produktivität gesteigert wurde, bis die Kompositionen ein und desselben Komponisten nach Dutzenden zählten.

Bis zum Beginn des siebenjährigen Krieges hat die Bühne Friedrichs des Grossen erfüllt und übertroffen, was

sie bei der Eröffnung im Jahre 1742 mit Caesar und im Jahre ibrer Vollendung 1743 mit Artaxerxes versprochen hatte. In dem 40 Mitglieder züblenden Orchester spielten hervorragende Virtuosen, für jede Neuaufführung bewilligte Friedrich für Dekorationen, Ausstattung und Kostüme his zu 100 000 Taler und setzte seinen besonderen Ebrgeiz darin, auf seiner Bühne die ersten Sänger seiner Zeit zu haben. Zu diesem Zwecke hatte er in Italien seine Geschäftsträger, wies er sogar die preussischen Gesandten an. Engagementsverhandlungen einzuleiten, und zahlte viertausend, fünftausend, sechstausend, ja achttausend Taler einem Sänger, einer Sängerin oder einer Täuzerin für fünfzig Spielabende, und vor allen Bühnen konnte sich Berlin rühmen, einen Salimbeni, eine Astrua, einen Conciliano, eine Molteni, einen Romani, eine Schmeling-Mara und eine Barbarina zu besitzen. Alles musste auch im inneren Regime nach des Königs Flöte tanzen. Wie er selbst Entwürfe, eigene Dichtungen und Kompositionen lieferte, so sprach er auch bei der Regie ein entscheidendes Wort und stand bei den Proben mit den Sängern und Sängerinnen persönlich in Beziehung. Unbotmässigkeit ja selbst Ärgernis bervorrufendes Betragen ausserbalb der Bühnentätigkeit wnrde gebührend bestraft und mancher seiner Künstler erhielt einen Aufentbalt binter den Mauern Spandaus. Die persönlichen Beziebungen zur Oper ergeben andererseits eine Fülle bumorvoller Geschehnisse.

Man hatte dem König die deutsche Sängerin Schmeling-Mara znu Engagement vorgeschlagen. "Das sollte mir fehlen", äusserte der König, "lieber möchte ich mir von einem Pferde eine Arie vorwiebern lassen, als eine Deutsche in meiner Oper zur Primadonna zu haben." Doch der König liess sich bewegen, die Sängerin im Schloss zu hören. In der Spenerschen Zeitung vom Jahre 1843 findet sich folgende Darstellung von dieser ersten Be-

gegnung mit dem Könige.

Nachdem die Sängerin bereits lange gewartet batte, trat der König ein und sah die sich tief Verneigende mit jenen wunder bar leuchtenden Augen an, die so grosse Wirkung anszuüben gewohnt waren. Obne sie jedoch weiter zu verücksichtigen, setzte er sich an den Flügel und spielte wie die Mara erzählte, als wenns kein Ende geben wollte. Endlich wendet er sich um: "Sie will mir also was versingen?"

"Wenn Eure Majestät die Gnade haben es zu erlauben."

Sie sang eine für die berühmte Astrus komponierte italienische Arie sitzend am Klavier. Schon hei den ersten Tönen nüberte sich ibr der König und sprach seinen Beifall aus.

"Kann sie vom Blatt singen?"

"Ja, Eure Majestat."

"Na, höre sie mal, das ist schwer; getrant sie sich alles zu singen, was ich ihr vorlege?"

"Zu singen und auch auf dem Klavicembel zu be-

gleiten, Enre Majestät."

Kopfschüttelnd legte der König die Partitur der Oper Piramo e Tisbe von Hasse auf das Pult und stellte sich hinter sie. Elisabeth Schmeling sah Blatt für Blatt durch, und der König wurde ungeduldig. "Sieht sie wohl, sie muss sich die Noten doch erst

vorber ansehen."

"Nicht der Noten wegen, Eure Majestät, sondern der Worte wegen, damit ich doch weiss, mit welchem Ausdruck ich sie zu singen babe.

"So! — Also deswegen? — Na, nun fange sie aber an!" Die Künstlerin sang mit ausserordentlicher Schönheit, nnd der König klopfte ihr auf die Schulter und rief ihr brava, brava zu, und in dem Gedanken an die schlechte Meinung, die der König von den deutschen Sängern hatte, sang die siegesstolze, junge Künstlerin übermütig und ausgelassen die erste Hälfte des Adagio erzwnngen schlecht, so dass der König mit den Händen auf die Stubliehne klopfte.

"Verzeihen Eure Majestät, es ist mir etwas in den Hals gekommen, darum babe ich so schlecht gesungen, dass man es fast für das Wiehern eines Pferdes balten musste."

Und mit dem ganzen Schmelz ihrer Wunderstimme sang sie das Adagio zu Ende, ging dann zum Allegro über, stand mit der letzten Note auf und machte lächelnd eine tiefe Verbeugung vor dem König.

"Höre sie mal, sie kann singen", sagte dieser, "will sie in Berlin bleiben, so kann sie bei meiner Oper angestellt werden. Wenn sie rausgeht, so sage sie doch dem Kammerlaksien, er soll mir gleich den Zierotin ber schicken, will mit ihm wegen ihr reden. Adieu."

## Rundschau.

## Oper.

#### Braunschweig, Ende Dez. 1907.

ln dem Kumpf der Gesänge um das Erbe von Frl. Ruzek trug Frl. Norden-Bremen über die beiden Rivalinnen Frl. Kretschmer Stettin und Frl. Breit-Brünn einen glänzenden Sieg davon; mit Beginn der nächsten Spielzeit wird sie im Hoftbeater das Fach der Koloratursängerin übernebmen. Herr Erust Kraus Berlin heimste als Titelheld in "Siegfried" trotz einer kleinen stimmlichen Indisposition Lorbeer und Beifall ein. In Chembinis "Wasserträger" bemühten sich Frl. Kurt, ein, Iu Chernbinis "Wasserträger" bemühten sich Frl. Kurt, die Herren Spiess und Cronberger vergebens, für die edle Musik neues interesse zu gewinnen. Der erste Weihnachtstag hescherte uns die Uraufführung des "Zauberlehrling" v. Joh Doebher. Schiller glanhte schon, dass sich Goethes Gedicht zur Vertonung eiguett, denn er schreiht am 23. Juni 1797: "Mir deucht, dass sich der Zauberlehrling vortrefflich zu einer heiteren Melodie qualifiziert, da er in unaufhörlicher leidenschaftlicher Bewegung ist." Paul Dukas sehidert den Hergang nut glänzeuden Orchesterfarben, die dramatische Bearbeitung blich ihm bis jetzt erspart. Goethe hält manchen

Musiker, wie Gounod, Thomas und Massenet beweisen, üher Wasser, hier wird er aber unfehlhar von den Fluten mit verschlungen. Die textliche Erweiterung von Herm, Erler und Joh. Doehber stellt sich als eine Verwässerung des Originals dar, der Meister, Faust, Mephisto und Hans Heiling in einer Person, interessiert ehensowenig wie der allein menschlich empfindende Lehrling, der den Verlockungen der aus einem Beseu entstehenden Elfe sofort erliegt, sich in seiner Not nicht zu helfen weiss - sein Axthieb verdoppelt bekanntlich das Ungeheuer — also ertrunken wäre, wenn ihn der Meister im letzten Augenblick nicht gerettet hätte. Für seinen Vorwitz erhält er, wie Mime von unsichtharer Hand eine Tracht Prügel, vom Meister Verzeihung und die Lehre: "Nutz' deine jungen Tage, lerne zeitig klüger sein, du musst steigen oder siuken, Ambos oder Hammer sein! Die Verfasser nennen ihre Arbeit "ein dramatisches Capriccio", siehern sich also gegeu den Vorwurf planloser Entwicklung den Rücken; trotzdem bleiben schwere Bedenken bestehen. An Stelle der nötigen Einheit wurde durch die beiden Hauptpersonen ein Zwiespalt im Aufbau geschaffen; wie kommt es ferner, dass sich durch dieselbe Zauherformel ein Besen in eine schöne Nixe, jeder andere in eine hässliche Holzfigur mit langer Nase verwandelt? Die

Wesen scheinen nur lebendig, die heiden wirklichen sind fast ehenso blutarm wie die durch ein Machtwort geschaffenen und vernichteten. Eine dramatische Entwicklung infolge von Leidensehaften, vorbedachten Haudlungen oder Charaktereigen-schaften ist völlig ausgeschlossen; da jeder Hörer ausserdem das Gedieht, also auch den Ausgang, kennt, verliert er vor der Zeit das Interesse und freut sieh über die wachsende Flui – von grüner Leinwand. Der Komponist nimmt einzelne Motive an, steht überhaupt auf Wagners Schultern; seine Tonsprache ist spröde, der melodische Quell stockt hisweilen, für die Harmonik giht es keine Gesetze. Was sagen die Anhäuger der alten strengen Schule zu Akkordfolgen wie diesen: cis-e-gis, c-cs-g, h-d-fis? Vermöge der bedeutenden Instrumentierungsteehuik gelingen Tonmalereien au besten, für diese hoten die Ausserlichkeiten der Handlung reiehlich Gelegenheit. Das grosse Orehester, in dem Piccolofiöte und gestopfte Trompeten eine wichtige Rolle spielen, zeigen einzelne neue Farhen, die wenigen geschlossenen Nummern gelangen am besten, ilics möge dem Komponisten ein Fingerzeig für die Wahl kunftiger Stoffe sein! Der Maschincumeister muss eigentlieh wie Zeus, zwar nicht aus Stanb, aber aus Holz vor den Augen des Publikums Wesen schaffen, belehen und in den Uranstand wieder zurückversetzen. Das lässt sich beim besten Willen und den vollkommensten Hilfsmitteln nieht erreichen; darum wird ,der Zauherlehrling" sehon an dieser Ausserlichkeit scheitern. Dir Herren Direktor Frederizk und Oberinspektor Querfurth hatten für glänzende Ausslaltung gesorgt, trotzdem erregte manehes unfreiwillige Heiterkeit. Die Damen Frl. Kortmann, Lauten hacher, Kurt und Herr Jellouschen prerhalten dem Einakter zu bedeutendem änsseren Erfolge, auch der Komponist, Kiinigl. Kapellmeister zu Hannover, wurde um Sehluss zweimal gerufen.

Ernst Stier.

#### Bremen.

Jede Theaterdirektion ist gewissen Zwischenfällen ausgesetzt, denen sie machtlos gegenühersteht. Dazu gehört, wenn eiu Sänger kurz vor der Vorstellung beiser wird und geeigneter Ersatz nicht mehr beschaft werden kann. So ging es hei der ersten dieswinterlichen Don Juan-Anfführung am 17. November. Der Vertreter der Titelrolle, Herr von Ulmann, sung mit tonloser Stimme und konnte sehliesslich mir noch markieren. Auch Frl. Gerstorfer (Donna Anna) und Herr Maier (Octavio) waren indisponiert. Dadurch litt naturgemiss die ganze Aufführung.

Eine sehr viel grössere Verantwortung trifft die Direktion dafür, dass sie Oskar Straus', Walzertraum', wohl ermutigt dadurch, dass die Operette in Berlin ihr Publikum gefunden

hat, immer wieder auf dem Spielplan erscheinen lisst. Davon abgesehen, ist über die letzten Mouate Erfreuliehes zu beriehten. Ein Gastspiel von Rita Sacchelti, welches für den 22. November in Aussieht geuommen war, musste zwar wegen Erkrankung der Tänzerin ausfallen. Dafür aber erschien Signorina Franceschina Prevosti, zur Freude allerdings nur weniger, welche das Verlangen, die grosse Kiinstlerin ein mal zu hören, ins Theater geführt hatte. Leider wurde diesen keine Gelegenheit gegeben, sie in einer ihrer Hamptrollen auf keine Gelegenheit gegebru, sie in einer ihrer Hauptrollen auf der Bühne zu hewundern, sondern inan hatte einen "Bunten Abend" veranstaltet. Das Programm enthielt ausser der Ouvertüre zu "Euryanthe", Wildenbruch's "Hexenlied" und einem Kinakter von Beruh. Shaw einige Arien aus "Traviata" und "Barbier von Sevilla" und Gesänge von Mercadante ("Salve Maria") und Baehelet ("Chère nuit"). Mit dem Vortrage dieser bot die Künstlerin allerdings den Erschienenen ninen auserlesenen Genuss, da sie die Vorzüge ihrer prächtigen Stimme und ihrrr nuübertrefflichen Gessnestechnik voll entfalten und ihrer mubertrefflichen Gesangstechnik voll entfalten konnte.

Neu einstudiert ging gegen Ende November Anber's grüsste Oper "Die Stumme von Portici" in Szene. Unsere Prima-hallerina Fr. Betlige Behrmann spielte darin die Fenrila und brachte das Lied der Stummen ergreifend zum Ausdruck. Im ganzim erzielte die Oper nur einen mässigen Erfolg und verschwand bereits nach zwei Aufführungen wieder vom Spielplan.

In einer im ganzen wohlgelungenen "Tannhäuser" Aufführung am 3. November sang den Tannhäuser Herr Alois Peunariui vom Hamburger Stadttheater. Wenn er auch ebenso wie bei früheren Auftreten hierselbst durch seine sehöne Stimme Bewunderung erregte, so war doch der Eindruck, den er hervorrief, kein durchans günstiger, da Tonbildung und

Phrasierung die rechte Einheitlichkeit, seine Darstellung männliche Wirde und poetisches Empfinden vermissen liessen. Zum zweiten Male in diesem Winter brachte die Direktion

im Dezember den ganzen "Ring des Nibelungen" heraus, und zwar unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister E Pullak, dessen energischer, anfeuernder Führung ein gut Teil des Erfolges zu verdanken ist. Die Rollen waren ausschliesslich durch einheimische Kräfte besetzt. Nur in der "Götterdämmerung musste für das erkraukte Frl. Gerstorfer Fr. Schwarz. Thomas vom Kgl. Theater in llaunover die Brünhilde singeu. Wenn sie auch in bezug auf musikalische Leistungsfähigkeit und käustlerische Darstellung keinen Wusseh offen liess, so erreichte sie doch Fil. Gerstorfer nicht in der seelischen Vertiefung der Rolle. Eine Prachtleistung war der "Mime" des Herrn Mirsalis. Herr Maier überraschte als "Loge" durch gewandtes Spiel und sichere Beherrschung seiner Stimmmittel; derselbe gali den "Siegmund" und den "Siegfried"; in der letzten Rolle gelang ihm ganz besonders gut die Schmiede-szene. Herrn von Ulmauns "Wotan-Wanderer" zeichnete sich dusch Wurde, sowie flurch Innigkeit und Wohlklang der Stimme aus, duch liess die Aussprache bin und wieder zu winschen. Fr. Hultenia ist eine poetisch verklärte, gesanglich auf der Höhr stehende, Sieglimle", Frl. Gerstorfer eine glänzemle, Walküre". Die Rheintöebter fanden in Fr. Huhenia, un deren Stelle in "Götterdämmerung", Frl. Lauhe trat. Fr. Muller-Krichel und Fr. Tolli vortrefliche Vertreterinnen. Den "Fufner" und "Hagen" sang Herr Mang 1 mit edlem Ausdruck nud unter voller Entfaltung seiner prächtigen Stimmmittel, auch wusste er den dämonischen Zug in Hagens Natur gut zu verkörpern. Nur die Rolle des Alberich hatte in Herrn Svanfellt eine wenig geeignete Vertretung gefunden. Denn nigescheu navou, dass seine Figur zu der Rolle eines Zwerges garnicht passt, feldte re ihm auch an der Fähigkeit, das Wesen des Schwarzalben recht zu ebanakterisieren. Von den ührigen Wagnersehen Musikdramen kamen am

2. Januar . Die Meistersinger" zur Aufführung und zwar in der alten Besetzung mit ihren Vorzügen und Schwächen. Neu war der "Becknisser" des Herru Brandes, dem allerdings nieht viel Guies nachgesagt werden kann. Seine Auffassung der Rolle war durchaus falsch, seine Deklamation ohne Schärfe und Satire. Überhaupt hat Herr Brandes uieht das gehalten, was er bei seinem ersten Auftreten in Lortzingschen Opern versprochen bat. Es fellt ihm sawohl für Muzartsche Rollen "Leporello" in "Don Juau") uls auch für Wagnersche Glanz um Wohl-klang der Stimme, Feinheit der Phrasierung und Aussprache

Gewandtheit im Spiele. Seit Ende November ist lacques Offenbuchs reixvolle phantastische Oper "Hoffmanns Erzählungen", die bier 5 Jahre lang nicht anfgeführt war, regelmässig wiederkehrendes Repertoirestück geworden und erzielt fortgesetzt volle Häuser. Den "Hoffinann" singt llerr Baum zwar etwas süsslich, aber doch mit edlem Austaud. Die Rollen der drei Geliehten Olympia, Ghilietta und Antonia sind, da eine geeignete Vertreterin für alle drei zugleich nicht vorhanden ist, an die Damen Fr. Norden, Fr. Iluhenia und Fr. Müller-Reichel verteilt und bei diesen vertrefflieh aufgehaben. Herr von Ulmann verzinigt in sich die Rollen des Lindorf, Coppelius, Dapertutte und Mirakel und weiss für die danonischen Züge in der Dichterstelle in Stimme und Darstelleus den gestelle und weiss für die danonischen Züge in der Dichterstelle in Stimme und Darstelleus den gestelle in der Dichterstelle in Stimme und Darstelleus den gestelle in der Dichterstelle in Stimme und Darstelleus den gestelle in der Dichterstelle in d sode in Stimme und Darstellung den rechten Ausdruck zn finden. Die feinfühlige Leitung durch Herrn Kapellmeister Polluk und die geseliichte Inszenierung durch Herrn Ober-regissent Burchard tragen wesentlich mit zu dem Erfolge bei

Seit Beginn dieses Jahres ist d'Alberts "Tiefland" viermal

hei vollem Husse uud mit grossem Erfolge gegeben worden; ich hatte nich keine Gelegenheit, einer Aufführung beizuwohnen. Wie ich häre wird nu deu Vorbereitungen zu Riehard Strauss "Salome" eifrig gearbeitet. Die erste Aufführung ist für den 31. Januar in Aussicht genommen. Frl. Gerstorfer wird darin die Titelrolle singen.

Dr. R. Loose.

#### Dresden.

Actil, musikalisrhes Drama in vier Aufzügeu, Text und Musik von Jean Manen. (Uraufführung in Dresden am 24. Januar.)

Der bekannte spanische Geigenvirtuos, der im vorigen Winter in einem der Königl, Symphoniekonzerte auftrat, hat bei dieser Gelegenheit das Glück gehabt, die massgehenden Persönlichkeiten für seine Oper zu interessieren; mit 19 Jahren hat er sie geschrieben - er steht jetzt im 25. Jahre - und

1903 ist sie sehon in Borcelona aufgeführt worden; wie, das kann man sich ja ungeführ denken. Es ist also wirklich kein geringes Glück, das der junge Künstler gehabt hat, als er die Aufführung mit so vorzüglichen Kräften erreichte, und da gteiches Glück so munchen jungen iteutschen Tonselzern nicht zuteil wird, frägt man unwilkürlich zuerst: hat sein Werk diese grosse Auszeichung verdient?

Man kann darüber wohl in Zweifel sein, da viel Licht und viel Schatten um die Oberhand streiten; erhebliche Begabung und Eigenart sind zweifellos vorhanden, und die grosse Frage ist uur die, ob die Mängel als solche der Jugend anzusehen sind. Ich hin geneigt, diese Frage zu bejahen; die Entscheidung liegt lediglich darin, ob Manen den Ernst und die Energie hesitzen wird, noch sehr viel zu lernen, — nicht in Ausserlichkeiten, das wäre selbstverständlich, sondern an Tiefe, Ionerlichkeit, geistiger Potenz; ob dafür ein leichtlebiger, erfolgverwöhnter Rounane zu haben ist, die nöchten wir in dieser Hinsicht etwas eingebildeten Germanen freilich bezweifeln.

Was zunächst den Stoff unlangt, so ist dieser einer der dankbarsten und effektvollsten in der ganzen Weltgeschichte. Man denke, welche grossartigen Kontraste und Konflikte: der Kampf der alteraden Agrippina mit ihrem Sohne, dem heranreifenden Kaiser Nero, um die Herrschutt, der Zwiespalt in Neros Herz zwischen Liebe und Ehrgeiz, endlich der gewaltige Kampf des innerlich morschen Heidentums mit dem glaubensstarken, zu alleu Märtyreileiden bereiten Christentum, und zwischen alle diese Dinge in den Mittelpunkt gestellt eine schöne Sklavin Acté, die Geliebte des jungen Kaisers, die vou der Macht des Christenglaubens ergriffen Prunk und Liehr im Stiehe lässt, um demütigen Herzeus in den schaufigen Katakomben an den heimlichen Gottesdieusten der Christen teilzunehmen; entdeckt und gefangen weigert sie sich standhaft, in ihr früheres Verhältnis zu Nero zurückzukehren, und wird von diesem, als der grosse Stadtbraud ausbricht, dem revoltierenden Pöbel von den Palastzinnen als Opfer hinabgeschleudert — der müsste allerdings ein Stümper sein, der hierans gar nichts zu machen verstünde. Manch hat in der Tat, das muss man zugeben, die Hangteffekte wirksam herausgehoben durch frisches, von allen Künsteleien freies Zupacken; so ist es ein Glanz-punkt, wie Nero und Agrippina im l. Akt ihre Freundschafts. heuchelei einen Augenblick fallen lassen und sich hassprübend gegenüberstehen, bis Agrippinn, ihr: Niederlage heschönigend, in die alte liehevolle Maske zurückfällt; oder im 2. Akt, als die Kunde von Actes Plucht in das grosse Pluukfest bereinfällt, worauf der Caesar, als er die lutrigue der Mutter erkennt, seine wahre Natur hervorkehrt und unter allgemeinem Ent selzen die Mutler zur Gefangenen macht; auch die historisch mehr als Ireie Verknüpfung iles viel spiiteren grossen Brandes nit der Actefahel beweist den offenen Sinn für starke dramalische Effekte. Aber nun die Kehrseite: keine Spur von innerer Entwicklung, von psychologischer Vertiefung, - das kann man ju auch freilieh von einem 19 jährigen nicht erwarten —; man erfährt nichts von Actes Inneuleben, nichts von den Seelenkämpfen, die sie ans der hingebenden Geliebten des 1. Akts plötzlich zur Märtyrerin machen, denn im Beginne des 2. Akts, piotziacu zur martyrein nacuen, arm ur zugara in der kurzen Szene mit dem Christen Marcus, ist sie schon bekehrt und zur Flucht bereit. Ob Agrippina bei dieser Flucht die Hand im Spiel hat, lässt sich nur ahnen; dass sie mit dem 2. Akt ganz verschwindet, ist ein grosser Fehler, da nun das Gegenspiel, das erst so verheissungsvoll einsetzte, ganz weg-fällt; auch der Prätorianerführer Tigellinus, Neros Günstling, geschichtlich ein scharf unrissener, unheilvoller Churakter, hleiht ein Schemen wie die übrigen,

An der Musik ist mir am allerauffälligsten das völlige Fehlen breilausladender Meindieu gewesen, das doch die meisten Romanen, auch die Jungitaliener und Nenfranzosen, auszeichnet. Manch gibt nicht einen einzigen Gesnug, der sich dem Hörer einschmeichelt; selbsl das Lied der Acté im l. Akt isl ganz nett, aber nicht besonders melodisch. Dafür ist aber Mauén ein Stimmungsmaler allerersten Ranges. Mit ein paar Akkorden, ein paar alsonderlichen Rhythmen schlägt er eine Stimmung so kräftig an, dass man sich ihr nicht entziehen kaun; er seheut sich such nicht, durch breiteste Wiederholung dieser oft recht einfachen Toufolgen, über welchen die Singstimmen frei dahinschweben, diese Stimmung lange Zeit festzuhalten; so im eintönigen Grsang der Sklavinnen in der l. Szene; im Liebeschnett zwischen Nero und Acté; in der Morgendlämmerung im 2. Akt; lin Gewittersturm des 3. Akts; ebenso im Begion des 4. Akts, und zuletzt beim Brande Roms. Auch sonst sind eine ganze Reihe guter Einfälle und unverbrauchter Tonkombinationen rühmend hervorzuheben. Was ferner sehr für Mauén einnimmt, ist die auffälleude Selbständig-

keit, das Fehlen von Auklängen, — bis auf einen äusscrat komischen:



, schlafe, mein Prinzehen, sehlof ein!", noch dazu an einer Stelle deutlich leitmotivisch mehrfach wiederkehrend, die mit dem hekaunten Schlummerlied wahrlieh keine Berührungspunkte hat. — Dass der Orchesterapparnt eine ganz unherechtigte Grösse hat, wirkt um so befremdender, als Manén noch sehr weit davon entternt ist, ihn entsprechend anszunulzen. Dramatische Effekte weiss er nur dadurch zu illuslrieren, dass er chromatische Gänge anteinander türmt; das musikalische Gefüge ist so stark homophon, dlass auch mit dem halhen Kraftanfgehot dasselhe zu erreichen wäre; aber unter dem hundertköpfigen Struussorchester tut's heute halt keiner mehr, und wenn Saxophon, Xylophon usw. nicht duhei wären, ging's ja wohl garuicht. Begreiflicherweise hat der Geigenvirtuos den Violinenpart besonders liehevoll ausgestatlet, verlangt ziemlich viel an hohen Flageolettienen usw., giht aher dem Violinensolo weniger Spielnum als man erwartet hätte. Ein schwerer Fehler den aher auch ältere Praktiker oft hegehen — ist die Deckung der Singstimmen durch Orchesterlärn; die starken Zumutungen an Umfang und Ausdauer für die Singstimmen werden andernorts noch viel störender empfunden werden. Dagegen ist die Deklamation meist versländig und eindrucksvoll.

gegen ist ilie Deklamation meist versländig und eindruckavoll. Die Auffährung war glänzend. Burriau charakterisierte den innerlich feigen, komödiantenhatten Noro, der sieh vor Hof und Volk als Sänger und Lyraspieler produziert, ganz vor-trefflich; weit höher aber stand noch seine stimmliche Leistung, ilie an Glanz und Deklamationsschärfe keinen Wunseh offen liess und wohl in erster Linie den grossen äusseren Erfolg des Werkes herbeigeführt hat. Sehr gut war anch als Agrippina Fran von Falken, deren imposante, schünheitsvolle Persönlichkeit hier glänzend zur Geltung kam. Frl. v. d. Osten als Acté war leider stark indisponiert; sie lat aufupferungsvoll ihr möglichstes, um die Auffuhrung zu retten. Prachtvoll sang und deklamierte, mit der ihm eignen geistigen Überlegenheit. Perron den Tigellinus; Plaschke als Marens und Rüdiger als Sklave Parthos waren trefflich wie immer. — Das Orchester unter v. Schuch war wieder einmal unübertrefflich, voll Glanz und Feuer, Schmelz und Eleganz. – Dass ilie Ausstatung ein Wunderwerk für sich sein würde, war zu erwarten; Prätorianer, Liktoren, Vestalinnen, Tänzerinnen – eine nackte Schwerttänzerin zeichnete sich durch erstannliche Biegsamkeit und Grazie aus - gahen vom Prunk des Caesarenhofes ein vollständiges Bild. Die Prachträume des Palatins, eine wunderbare Morgendämmerung im Palastgarten mit dem Blick auf das Kaiserschloss, ein Gewitterslurm in der Campagna hei den Katakomben, endlich ein umfassender Blick von der Palatin-terrasse auf die ewige Sladt, die zum Schinss in Flammen aufgeht - wahrlich ein embarras de richesse! aber trotz allem - dauernder Wert? Nein!

Prof. Dr. Paul Pfilzner.

#### Hamburg.

"Stornaugehot" von Siegfried Wagner; Uraufführung am 21. Januar.

Mit Spanung war man der Premiere, dem fünften Bühpenwerk des Diehterkomponisten im Laufe von kannn 10 Jahren, entgegengegangen. Siegfried Wagner findet jederzeit in Hamburg ein freundliches Entgegenkommen, und so war auch diesmal wie hei früherer Gelegenheit die Direktion des Stadttheuters für diese neueste seiner Schöpfungen eingetreten; dazu noch in durchaus uneigennütziger Weise, da das äussere Ergebnis der Aufführung zum Besten des Liezt-Pensions-Vereins des Orchesters verwendet werden soll. Leider war das Ergebnis kein erfreuliches, dem das Theater war trotz der vielen von nah und fern erschienenen Frenude und Verehrer nur mässig besetzt. — Einleitend sei zunächst der Dichtung gedacht, deren verwickelter Inhalt wenig Sympathie erweckt.

Herzog Konrad, dem Salier, ist von einer Seherin geweissagt,

Herzog Konrad, dem Saher, ist von einer Scherin geweisagt, seines Feindes, des Grafen Luithold, Sohn werde sein Erbe und Eidam. Um dies zu verhindern, sandte er einen treum Knecht, den Suhn zu iöten. Doch der Kuecht bricht seinen Eil; Fleinz, des Grafen Sohn, wächst hei einem Abt auf, der ihm kurz vor seinem Dahluscheiden diese auf einem Pergameut geschriebene Weisagung mit auf den Lebensweg gibt. Aber der junge fleinz kann nicht lesen und erhält erst durch den luckligen

Kurzbold die Deutung der Schrift. Kurzbold (das böse Prinzip, der Kobold) will Heinz vernichten, vermag es aber nicht und entreisst ihm schliesslich die Weissagung, die Heinz jedoch dem entfliebenden Räuber wieder abringt. Darüberzu kommt Konrad, dem Heinz zu seiner Rechtfertigung die Niederschrift zeigt und das Nähere erklärt. Konrad benutzt die Schlichtung des Streits zur Verhaftung des Heinz und will ihn durch seinen Ratgeber Herbert zum Burgvogt von Nürnherg zur Vereitelung des Seherspruchs ins Verlies senden. Er hofft auch jetzt noch dem Geschiek trotzen zu können, ungeachtet die Seherin den Schieksalsspruch in der Sonnwendnacht wiederholt hat, und sucht seinen Plan durchzuführen, seine Tochter Agnes und Helferich von Lahngan, die den Herzeusbund geschlossen, zu vermählen. Helferich batte ihm in der Schlacht den Sieg er rungen und damit den Thron bewahrt. Doch ihn bedrückt jetzt das Gebahren des Saliers, dem er zur Seherin beimlich gefolgt war, er findet den von Herbert verlorenen Blutbrief an den Burgvogt, und erkennt darin des Schicksals Weisung, der er trotz seiner Liehe folgen muss. Auf diese Liebe fällt be-reits ein Schatten durch Konrads düsteres Treiben und durch seinen Zornausbruch beim Schach mit der Gattin Hiltrud, deren geschicktes Spiel zum Nachteil des Herzogs das Walten des Schicksals andeutet. Helferich findet Mittel und Wege zur Ausführung seines Entschlusses. Sein Rivale Adalbert von Babenberg, dessen Heldentum hinter Helferich zurücksteht, sucht zur Vergrösserung seiner Macht Agnes ebenfalls zu gewinnen. Da sie ihn abweist, unternimmt er es, Helferich auf die Liebe der Julia, Herberts Frau, zu ihm aufmerksam zu machen und weist ihn tückisch auf die Prophezeiung als Hin-dernis seiner Liebe zu Agnes hin. Woher er die Prophezeiung kennt, versehweigt das Textbucb. Doch Helferich, durch Julia selbat zum Stelldichein anfgefordert, benutzt diese Liehe zu ihm nur für die Befreiung des Heinz, der bei Herbert gefangen liegt. Von Kurzbold belauscht nabt ihr Helfcrich, mahnt sie an ibre Ehre und fordert die Befreiung Heinzens. Den ihn üherraschenden Herbert erschlägt er im Zweikampf, erfährt aber seine Unschuld an dem Brief und schwört zur Ehre Julias Schweigen. Im Turnier-Zweikampf mit Adalbert aber unter-liegt Helferich und muss, da er Kurzbolds Schweigen nicht erkaufen will und dieser ihn nun vor aller Welt beschuldigt, sich selbst wegen Herberts Tod dem Richter übergeben. Kurzbold triumphiert, verspottet das machlose Mitleid Berthas, Luise Mand der Liphecheit und hält dem zus irfelte stimes Julias Magd, der Liebesbotin, und hält dem nun infolge seines Sieges von Konrad als Erben und Schwiegersohn verkündeten Adalbert das in den drei H Herhert, Heinz und Helferich drohende Geschick vor. Helferich, der noch immer allverehrte, wird von Agnes befreit und erklärt sieh ihr. Er gemahnt sie, die Adalbert nur scheinbar folgt, um in Weiberlist ihrer Liebe zu Helferich leben zu können, das Unrecht des Vaters gegen den jungen Heinz zu sühnen und zeigt ihr in Herberts Schatten das Hindernis ihrer Liebe. So geht er als Held seinen Weg; er führt Heinz mit der Weissagung und dem Blutbrief zu Konrad und fordert die Vollstreckung des Sternengebots. Er selhet weiht sich dem Heiland im Kampf gegen das Heidentum, wie er bisher für das kindliebe Gemüt des jungen Heinz gekänneft hat gegen die harte Natur Konrnds, wie ausserdem gegen die Hages-Gestalt Adalberts, den Kobold Kursbold und die bier nur im egoistischen Ränkespiel erscheinenden Frauen, denen nur das persöuliche Moment leitend ist. So verkündet denn Agnes "Höher als aller Sterne Gebot waltet ein zweites: das Herzensgehot!" . . . "Helferich! Dern werd' ich ewig sein!" Yon diesen Gestalten und Stimmungen unberührt beschlicsst Heinz das Drama mit den Worten "Ach arme Maid! so grimme Pein! Sag! Danf ich als Bruder dir Tröster sein?"

Der fatalistischen Tendenz dieser in ihrer Gedankenentwicklung nicht leicht zugänglichen Dichtung fehlt das instinktive Moment einer natürlich der Menschenbrust entquellenden Empfindung und Vorstellung; es fehlt das Feuer eines
leicht schaffenden Geistes, das sich dem Hörer mitteilt und ihm
leidenschaftliches Interesse für die Gestalten ahringt. Das im
Sternengehot\* zum Ausdruck kommende Seelenleben erscheint
weniger impulsiv und wird durch die oft formlosen Worte und
durch Meditieren zur Schau getragen und eingeengt. Es wirkt
nicht packend und ausschlieselich, weil es nicht zur freien Entfaltung kommt. Schon die Wahl des Worts Sterneugehot\*
bekundet das nicht für jede Nüance sichere poetische Empfinden.
Denn hierin kommt mehr das überlegende Denken und nicht
der unmittelbar wirkende poetische Klang zur Geltung, wie es
etwa in der eine ganze Welt hedentenden Bezeichnung, Konrad
der Salier\* der Fall gewesen wäre.

Noch weniger als für die Dichtung vermag man sich für die Musik zu erwärmen. Sie enthält ein Konglomerat der verschiedenartigsten Aussprüche, Nachbildungen bekannter Vorhilder und in erster Beziehung ein direktes Anlehuen an "Tristan" (Schluss des ersten Aktes) "Linhengrin" (Akt II) etc. Wenn etwas in diesem, sich durch drer Akte langsam fortschwimmenden Drama interessiert, so sind es die, einen zugänglichen Volkston anschlagenden Szenen. Da, wo Siegfried einfach schreibt, hat seine Musik eine gewise Nstur, wenn anch keine eigene; geht seine Ansführung in die Breite und erstrebt das Grosszügige im Aufhau der dramatischen Situation, erscheint sie nur als mattes Nachschaffen dessen, was der hohe Genius des Vaters geoffenbart. Knezbold, diese Nachbildung Mimes, geht zu sehr ins kleinliche und entbehrt, wie alle übrigen Personen mit Ausnahme der Agnes und des Helferich, einer prägnanten Chsrakterzeichnung. Dramatische Höhepunkte bringt die Schlussszene des zweiten Aktes. Am meisten Fluss hst die meindische Linie in den Orchestereinleitungen, der Sinfonietta im zweiten Akt, wie dem Chnr zu Anfang des dritten; doch stebt die Musik fast üherall anf verhrauchter, wohlfeiler Grundlsge. Die ganze Arbeit, so gewissenbaft und griindlich sie auch in hezug auf Instrumentation und in der Durchführung der musikalischen Motive ist, erscheint erzwungen und enthält nichts, das von der Selbständigkeit einer Neues verkündenden Erfindlung Beweise gehen könnte. Ein guter fleissiger Musiker, wie wir deren heute so viele besitzen – nichts mehr — ist es, der hier wieder erscheint und nichts Neues, am wenigsten einen Fortschritt gegen seine früberen Werke, von denen immer "Der Bärenhäuter" noch das beste bleibt, erkennen lässt.

Grosse Verdienste um die in allen Teilen gelungenen Auffübrung erwarben sich in erster Linie Fran Fleischer-Edel (Agnes), die Herren Birrenkoven (Helferich), Dawisou (Kurzbold) und der Kapellmeister Brecher. Fran Fleischer-Edel hob durch ihren seelenvollen Gesang und ihre poetische Darstellung die Partie der Agnes. Gesangsschön und stimmungsvoll gab Birrenkoven den Helferich. Charakteristisch weit über der Auffassung des Komponisten stehend erschien Herr Dawison in der Rolle des koboldartigen Kurzhold. Auch die ührigen Partien, vertreten durch die Damen Neumeyer, Kübnel, Brandes, Tümler, die Herren Lohfing, Strätz, vom Scheidt, Hinkley und Erhard, ruhten in den besten Händen. Der Dichterkomponist wurde reich durch wiederhoften Hervorruf und Ovationeu ausgezeichnet; in gleicher Weise Brecher etc. Die Regie des Herrn Jelenko förderte wie die nusikalische Direktion in rühmenswerter Weise das volle Gelingen.

Prof. Emil Krause.

#### Lelpzig.

Als Beckmesser in Wagners "Meistersingern" erwchien am 19. d. M. in Vertretung des leider erkraukten Herrn Albert Kunze Herr Paul von Bongardt, ohne jedoch den gewohnten Vertreter dieses Charakters auch nur in irgend einem Punkte zu erreichen. Herrn von Bongardts Stimme ist ziemlich klein, wenn auch wohltuend, entbehrt aber der notwendigen Kraft in demselhen Grade, als es dem Sänger an Tempsrament fehlt. Mit Unrecht betonte der Gast (vom Kölner Stadttheater herbeigekommeu) fast ausschliesslich den rein gesanglichen Teil seiner grossen Aufgabe und liess an deren schauspielerischer Ausgestaltung nur zu viel vermissen. Sein Beckmesser trat aus der Reihe der Meister keinen Schnitt breit hervor, und ihm mangele heinahe alles, was der Bayreuther Meister in seiner Musik si überaus charakteristisch gegehen, ja unmittelbar vorgezeichnet hit. Ehenso verhielt es sich mit der Darstellung des Alberich n der im Anschluss dieser Zeilen zu besprechenden Rheingold-Anführung. Auch bier versagten bei Herrn von Bongardt sowoil Stimme wie vollends derstellerische Gestaltungskraft vollkomnen, sodass dieser Alberich nur als schwacher, in nervöser Unret umber wütender Zwerg erschien, nicht aber als dämonischer ind despotisch herrschender Unhold des Nibelungenreiches.

tisch herrschender Unhold des Nibelungenreiches. Die Direktion Volkner hatte die völlige Neuinzenierung und studierung von Wagners "Ring des Nibelunger" in Aussicht gestellt und brachte am 22. d. M. das "Rhein; of d" als Vorläufer der gewaltigen Trilogie heraus. Die von Harn Obergelsseur von Wymetal veranstaltete Inszenierung verriet in jedem einzelnen Punkte das Auge und den vollenleten Geschmack des Laudschaftsmalers, sodass der dekorativ Teil der in Rode stehenden Aufführung ohne jeden Tadel var. Insbesondere hatte man der sinnvollen Verteilung und Reigerung der Lichteffekte weitgehendste Beachtung und lange Studium gewidmet. Wundervoll erschien der Durchschnitt de Rheins, aufangs im Dunkel gehalten, dann alimählich von er Sonne

durchleuchtet; eigenartig ferner das graus gespenstische Nibel-heim mit seinen unbeimlichen Klüften und schaurigen Winkelu, imponierend endlich die Walhalla, die gewaltig aus tiefem Tal emparstieg. In vollendet künstlerischer Art, die weder einen Vergleich mit Bayreuth noch Munchen zu seheuen braucht, trug diese neue Inszenierung alles bei, um einen tiefen und unanslöschlichen Eindruck, eine wirkliche barmonische Wirkung im Zusammenhange mit dem Ganzen zu bewerkstelligen. Auch llerr Kapellineister Hagel hatte redlichen Anteil an den Ehren des Abends. Seine Orchesterbegleitung bewies von neuem des sehr talentvollen Künstlers heisses Bemühen um die grosse und alle Serloukriifte auspannende Sache; das Orchester förderte alle Schätze der so reichen Partitur restlos zutage und hot einen vollen ingetrübten Genus. Einige Partien des Werkes waren neu hesetzt: die Frieka durch die besundere Darstellung des Frl. Ur haczek, die Rheintbehter durch die Frls. Fladnitzer, Stadtegger und Schreiber, der Froh und Donner durch die Herren H. Löse ble und Kase. Von früher ber bekannt nud des öfteren voll gewindigt waren die Leistnogen der Herren Soomer Wotan, Marion (Mime), Rapp und Stichling Fasolt und Fafner endlich auch der Damen Oshorn-Huanah und Schreiber Freis und Erda). Herr Dr. Briesemeister vermittelte auch diesmal sehr charakteristisch den Loge, liess aber in sciner Parstellinig mancher Übertreibung und allerlei virtuosem Gebaren beinabe zuviel Spielraum. Die überaus schüne Wiedergabe des Werkes löste den zuletzt fast frenetisch auftretenden Beifall des ausverkanften Hauses aus.

Eugen Seguitz.

#### Prag.

"Vesele nämluvy" (Die lustige Brautwerbung). Komische Oper in 3 Akten von J. Malát, Text von K. Kådner. Zum erstenmal im Stadttheater in Prag. K. Weinberge am 12. Jan. 1908.

Das Libretto der neuen komischen Oper Malats verfasste Karl Kädner nach der Humoreske "Die alten Narren" von Dr. Josef Stolbn Die Handlung, die in einem böhmischen Dorf während eines Kirchweihfestes spielt, ist einfach, humorvoll und für eine komische Oper geeignet. Eine heiratslustige, ältere Witwe, zwei ubenso heiratslustige ältere Witwer, zwei inge Liebespaare und ein Heiratsvermittler sind die Hauptpersonen der Handlurg. Der bekannte Liederkomponist und Musikpädagoge Malat schrieb dazu eine ebenfulls schlichte, neuddüse, zugängliche Musik, die grösstenteils im Volkston sich hewegt. Malat, ein geschickter Bearbeiter und Harmonisator der höhmischen Volkslieder, verwendet in seiner Oper mit Vorliche Volksliederthemen. Was die Erfindung anbelangt, ist Malat ein Eklektiker, dessen Musik meistens inter den Einflusse Smetanas geschriehen ist. Die deue Oper hat manche auffallende Ähnlichkeit mit der "Verkauften Braut", speziell die Charakteristik des Nachtwächters und Heiratsvermittlers Konnovdeek erinnert in vielem an den Heiratsvermittler Kecal in der "Verkauften Braut". Das Orchester spielt hei Malat eine mehr untergeordnete Rolle, begleitet mit einfachen Mittaln die Gesänge, die Instrumentsation ist durchsichtig und nicht überladen. Malat hringt in seiner Oper auch keine neuen Formen mit, die gewöhnliche Liedform, Dnette, Chöre, Ensembles und Tanzszenen stehen ihm näher alle moderne musikdramatische Probleme. Die Oper wurde vom Kapellmeister Čelanský ciustudiert und dirigiert. Die Ausführung war eine sehr gute, das Orchester und die Chöre hahen ihre Aufgahen pflichttreu erfüllt. Von den Solisten sind die guten Leistungen der Fri. Eisen hut ov 4 (Procházková), der Herren Fejfar (Záhora), Munsfeld (Paronbek) und Čibák (Konnováček) zu nennen.

Die neue Oper ersehte einen starken Erfolg, dem anwesenden Komponisten, der nach jedem Akte vielmals vor der Rampe ersehelnen musste, wurden berzliche Ovntionen vorbereitet, auch der Librettist, sowie der Dirigent und die Solisten wurden mit reieblichem Beifall überschüttet. Für die Oper Malats ist das neue Weinberger Theater eine geeignete Stätte, wo sie sich gewiss noch lange Zeit behaupten kann, es ist eine Volksoper, die ihr Publikum stets finden wird. Im böhmischen Nationaltheater, wo diese Oper vor einiger Zeit abgelehnt wurde, wäre es die "Verkaufte Brant", Smetanas Meisteroper, die die Lebensfähigkeit des sehlichten Malatschen Werkes ernst bedrohen würde, und es ist hesser für den Komponisten, dass sein Werk auf einer kleiueren Bühne, wo es noch viele erfolgreiche Abende erleben kann, aufgeführt wurde.

Ludwig Bohdček.

#### Konzerte.

Berlin.

Das Programm des VII. Großen Konzerts des verstärkten Mozart. Orchesters (Mozartsal 20. Jan.) brachte an rein orchestralen Darbietungen Felix Weingartners zweite Sympbonie in Esdur und Berlioz' Cellini-Onvertüre. Weingartners Symphonie war hier bereits bekannt; wir hörten sie vor genau fünf Jahren von unseren Philharmonikern unter Meister Nikischs Leitung zum ersten Mal, dann später noch einmal von der Kgl. Kapelle noter des Komponisten Leitung. Zu den besseren Werken Weingartners zählt sie nicht. Das gedankliche Material ist nicht sehr helangreich und kann hinsichtlich der Erfindung auf Originalität nur geringe Ansprüche erheben. Anregend und fesselnd ist vielfach die innere Ausgestaltung, was die Entwickelung und Verarbeitung der Themen anbelangt, die manchen eigenartigen Zug aufweisen, meisterlich die Justrumentierung. Herr Prof. Panzner hatte das Werk sehr sorgfältig einstudiert, unter seiner befeuernden Leitung wurde es vom Orchester höchst schwungvoll nad lebendig dargestellt. Den solistischen Teil im Programm vertraten zwei hier wohlbekannte und geschätzte Künstler: Der Tenorist Hermaun Jadlowker, dessen schönes, gutgeschultes und mit geläutertem Geschunack verwendetes Stimmimaterial in der Arie des Leisky "Wohin, wohin seid ihr gold nen Tage" aus Tschaikowskys Oper "Engen Onegin" und Lieden vom Cornellins (Komm wir wandeln zusammen im Mondscheln), Riehard Strauss (Freundliche Vision) und Brahms (O liebliche Wangen) sich Geltung verschaffte, und Herri Marteau, der ausgezeichnetet, zum Nachfolger Joachims herufene Geigenmeister, der mit dem technisch makellosen, touschönen, eleganten Vortrag der Symphonie Espagnole von Lalo eine violinistische Leistung ersten Ranges bot. Beide Künstler erfreuter sich lebhaften Beifalls.

Im Beethovensaal konzertierte am 18. Jan. der Pianist Michael vou Zadora. Der junge Künstler, der schon bei seinem früheren Auftreten grössere Aufmerksamkeit erregte, interessierte auch diesmal mit seinem technisch glänzenden, musikalisch fein durchdachten Spiel in hohem Masse. Im Vortrag der Aschu-Ballade von Chopin zeigte er eine poetische Auffassnug, ein: feine Behandlung des Flügels, dass man seine rechte Freude laben konnte. Bei den Lisztschen Stücken — Phantasie und Fuge über den Choral "ad nos, ad salutarem undam" (Bearbeitung von Busoni) und "Feux follets" — wie Liapounows "Lesghinka" entfaltete er eine Bravour, eine virtuose Sieberheit in den verschiedensten Anschlagsarten, dazu eine temperamentvolle Eigenart der Auffassung, die für die natürliche Begahung und glückliche Ausbildung des Talentes beredtes Zeugais ablegte. Werke von J. S. Bach (Chromatische Phantasie) und W. F. Bach (Orgel-Konzert) vervollständigten das Programm.

das Programm.

In der Singakademie gaben am 21. Jan. die Pianistin Madeleine Poulet de Puligny und die Geigerin Juanita Noren ein gemeinschaftliches Konzert. Erstere erwies sich im Vortrag der Cismoll-Sonate von Beethoven, der Asdur-Ballade von Chopin und der XII. Bhapsodie von Liszt als technisch recht gewandte, musikalisch empfindende Klavierspielerin, die, obwohl sie nicht gerade Hervorragendes leistet, durch den Ernst und Eifer, mit dem sie an ihre Aufgaben herautritt, sympathisch herührt. Von Frl. Noren börte ich Joachims bekannte Ednr-Variationen, mit deren Wiedergabe die Vortragende eine technisch und musikalisch recht tüchtige Leistung darbot. Ihrem in der Kantilene angenehm und sanghar kliugendeu Ton wird sie im Passagenspiel noch mehr Glätte und Wohllaut zu geben bestreht sein müssen. Beide Künstlerinnen erfreuten sich lehhaften Beifalls.

Jossi Munro, eine jugendliche Pianistin, die gleiehzeitig im Saal Bechstein konzertierte, ist begaht aber noch unreif. Ihre musikalische Bildung steht hinter der technischen noch erheblich zurück. Bei Beethovens Fisdur-Sonate op. 78, Schumanns "Des Abends" und Brahms Gmoll-Rhapsodie, die sie technisch im allgemeinen mit beachtenswerter Reife hewältigte, fand sich viel Anerzogenes und wenig Eigenes in der geistigen Beberrschung des Stoffes. In jeder Hinsicht ginstigere Eindrücke erweckte das an erster Programmstelle gespielte Klavierquintett in Cmoll op. 1 von E. v. Dohnányi, bei dessen Wiedergabe das Klingler Quartett die Konzertgeberin bestens unterstützte. Adolf Schultze.

Eine recht verunglückte Sache stellte der Klavier und Kompositions Abend von Gustav Berger (17. Jan., Klindworth Scharwenkassal) dar. Der Veranstalter glaubte sich be-

rufen, als Pianist und Tondichter vor die Berliner Offentlichkeit zu treten. Für den Klavierspieler fehlen ihm Klarheit, Technik, Anechlag, Kraft. Die Beethovensche Polonaise habe ich kaum einmal so mangelhaft im Konzertsasie spielen hören, während im Cadenzenwerk von Bachs chromatischer Phantasie und Fuge menches hesser gelang; nichts indessen erhob sich bis zum Durchschnitt. Einen noch weit hedenklicheren Eindruck hinterliessen die Kompositionen Bergere, für welche das Programm durch beigedruckte "Pressurteile" und Anmerkungen eine recht aufdringliobe Reklame zu machun suchte. Die Klaviersonate op. 15 schwankt zwischen Alltäglichem, Banalem und Konfus-Gesnehtem hin und her. Das Scherzo enthält ganz triviale Partien, die Durchführung ist mangelhaft, der Schlussatz ungeschickt und klanglos anfgehant, von einer selbständigen Idee nirgends die Rede. Hin und wieder berührt eine Wendung schumannisch. Anch Adolf Jensen, ohwohl selbst Eklektiker, scheint Berger als Ideal vorzuschweben. Vollkommen platt wird er in den Stücken: "Serenade", "Tantropfen", "Erutezeit", in denen die Diktiou sich noch nicht einmal oberflächlich an das "Programm" zu halten verstebt. Von den "russischen Variationen", die nach den Ankundigungen besonders genial und wirksam sein sollten, hlieh das Beste das russische Originalthema selbst, das verunglückteste die letzte Variation "per sapera ad astra", ein Muster von Unbehilfliehkeit und holperigem Satz, in der Darstellung fast dilettantisch anmutend. — Wie ich höre, hat sich Berger vor Jahren als recht tüchtiger Pianist legitimiert. Warum müssen so viele unserer Klavierspieler dem Wahne, Selbstschaffende sein zu dürfen, verfallen und damit ihrer natürlichen Bestimmung den Rücken zukehren?

Künstlerisch ausserordentlich anregend und gewinnzeich verlief das zweite Konzert, das der hegahte, junge Geiger Bronislaw Hnhermann am 22. Jennar im Mozartsasle mit dem Mozart-Orchester unter August Mendels Leitung veranstaltete. Das Progamm helehrte tiher eifriges Schürfen nach der Tiefe. Es enthielt Joachims "Konzert in Ungerischer Weise", die Seenade melancolique von Tschaikowaky und das D molt-Violinkonzert von Richard Strauss (op. 8). Mit beson-derer Liebe nahm sich Hubermann des ausserordentlich schwierigen, anch reichlich langen Joschimschen Werkes an, das durch zahlreiche schönheitsvolle Züge, anch durch das netionale Kolorit immer wieder von neuem zu fesseln weiss. Das Grosszügige des ersten, das Vertränmte des zweiten, die leidenschaftliche Beweglichkeit des dritten Satzes verstand ar zu intensiver Geltung zu bringen, namentlich rissen seine warn-empfundene Kantilene und die glänzende spiceato-Technik die Hörer zu stürmischem Beifall hin. In Tschaikowskys Serenade traf er den schwermütigen Zng anfs Glücklichste, dem er wirkungsvoli die wenigen Sonnenreflexe der Dar-Tonert gegenüberstellte. Besondere Freude hereitete die Wiedergahe des Strauss. Ihre starke Anlebnung un Bruch und Mendelssohn ist angenfällig, die strenge Form der Klassiker und Bomantiker (Beethoven, Mendelssohn, Spohr) eorgfältig gewahrt, die Idees sprudeln lebensfrisch und natürlieb empfunden dabin, der Satz ist für das Soloinstrument bei diskreter Behandlung des Orchesterparts böchst dankbar, auch an gesindem Einschnes von Temperament, Schwung und jugendlich feurigem Enthn-siasmus fehlt es nicht. Die Wiedergabe hewies, dass die Kom-position heim Solisten auf jene zärtliche Sorgfalt gestossen war, wie sie das Mitklingen verwandter Saiten zur Folge hat. Hnhermann epielte mit ganzer Hingehung an das Werk, hochvirtuos, die technischen Partien erglänzten im sanhersten Schliffe, die Kuntilene strahlte innere Wärme; so war der aussergewöhnliche Erfolg beim Publikum zu verstehen. Das Mozart-Orchester, das sich in Joachims Konzert leidlich gut bielt, versagte bei Strauss vielfach und heeinträchtigte dadurch die Freiheit des Spielers nicht unwesentlich.

Der bisher bei uns als ausgezeichneter Kontrabassspieler bekannte russieche Künstler Sergei Kussewitzky führte sich in seinem ersten Symphoniekonzert mit den Philharmonikeru (Beethovensaal, 23. Jan.) auch als Oruhsterleiter ein. Wollte er damit heweisen, dass er ein tüchtiger Musiker von umfassendem Köunen sei? Das wissen wir von seinen solistischen Aufttreten ber. Ob ihm diejenigen Qualitäten zuzusprechen sind, die ihn in Rivalität anch nur mit unseren bezeeren Dirigenten treten lassen und somit zur Anfgabe seiner glänzenden Virtussenlanfbahn veranlassen könnten, erscheint doch nach den abgelegten Proben zweifelhaft. Er dirigierte, wie viele undere mit Umsicht, unter Betonng alles Khythmischan, aher ohne besondere Note. Die Philharmoniker standen ihm, für russische Literatur durch Nikisch hesondere geschult, in einer Art zu Seite, die eigentlich dem Dirigenten nicht mehr viel zu tun übrig lässt. Als Solist des Abends war Sergei Rachman in off,

elner der hegahtesten nnter den jüngeren russischen Tonsetsen zugleich Pianist par excellence, verpflichtet worden. Er spielt sein zweites (Cmoll-) Klavierkonzert und bot damit etwas Auserlesenes. Die natürlichen Mittel quellan ihm als Technikund Interpreten so reichlich su, dass er nur müheles schöpfen und mitzuteilen braucht. Unsere Faisenre am Flügt mögen seine schlechte Weise des Sichgebens bei meisterhafe Leistung zum Vorbilde nehmen. Das Cmoll-Konzert ist bekanst Die Komposition legt das Banptgewicht auf voruchme Innerarheit, der Orchesterpart ist stark beteiligt, Rachmannet zeigt sich als Kolorist, der mit feinem Geschmack die Farba zu mischen weiss, dem anch Temperament in allen seins Aussernngen, von der Verträmntheit bis zur Leidenschseft, reits zur Verfügung steht. So bedentet sein Spiel einen künstlerischs Hochgenuss, für den ihm die reiche Zuhörerschaft mit hellen Jubel dankte und nicht eher nachliess, bis er sich durch Zugabs seines Cis moll-Präludiums nochmals als feinsinnigen Poeten ste Flügel legitimiert hatte. Unter den Orchesterstücken stanf Teschaikowskys Phantasie-Ouvertüre "Romeo und Julia" an de Spitze des Programms, zugleich anch nach innerem Werte als wichtigstes Werk. S. Tanéjews Zwischenaktsmusik aus der Jorestie" scheint mir, aus dem Zusammenhange mit dem Drans loegeriesen, trotz geschickter orohestraler und thematischer Bahandlung weniger für die Einzeldarbietung im Konzerte geignet. — Glières Manuskript-Symphonie Nr. 2 in Cmoll erdrück durch das massige Aufgebot instrumentaler Mittel vielfaeb da Gedanken, zeigt aher gute Arheit und gesunde Ideen. Aa höchsten dürfte der langsame Mittelsatz mit seinem Varintionen werke zu hewerten sein, in dem der gewandte Orchester techniker dem geschickten Umformer ehenbürtig zur Seite steht

Ma≖ Chop.

#### Braunschweig, Ende Dez. 1907.

In den Konzertsälen ging es hier wie überall gegen Schlus des Jahres lehhaft zn. Der Lehrer-Gesangwerein hob "Da Lied von der reitenden Artillerie" nuseres Mithürgere, die Prof. Dr. Hans Sommar, mit solchem Glück ans der Tanft, dass es wiederholt werden musste und infolge seiner Frisch Sangharkeit und Tommalereien a la Hegar hald anch von anderes Sangharkeit und Tommelereien a is Hegar nach auch von anueren grossen Männerchören gern gesungen werden wird. Direkter Wegmann räumte das 3, populäre Konsert Frl. Siems-Prat und El. Bokemeyer-Berlin ein; erstere, eine Schülerin wir Frl. Orgeny, zeigte eine Kraft der Stimme und Wärme da Ausdrucks, die für grosse dramatische Aufgaben ausreichen dahei aussergewöhnliche Technik des hie zum dreigestr. fra abhanden hellen Sonnene bein Wunder dass sich die Drassdene chenden hellen Soprans: kein Wunder, dass sich die Dresdens Hofoper diese Kraft sicherte; die kanm dem Backfischalts Hotoper diese Kraft sieherte; die kanm dem Backfischalts entwachsene Pianistin, Schülerin von Prof. M. Krause, reigi in der Wiedergabe der Werke von Bach, Beethoven, Chopin u. i. eine bewundernawerte Vielseitigkeit, geistles Reife und Class eine bewundernswerte Vielseitigkeit, geistlge Reife und Glas des Vortrags, die das Puhlikum gewannen und nachaltige Eindruck machten. Der Verein für Kammermusik (Hofkapel meister Biedel, Hofkonzertmeister Wünsch, Kemmervirte Bieler, Kammermusiker Vigner und Meyer) verhalte dem Klavierquartett (Amoll) vun Rob. Kahn infolge tadelloss Wiedergahe zu aussergewöhnlichem Beifall. Professo Wiedergahe au aussergewennenen verrägen auf der Domorge Schroeder erwies sieb mit zwei Vorträgen auf der Domorge Schroeder etwies also mit zwei vortrugen aut der Lomoiges als trefflicher Meister des beiligen Instramentes, neben ihm glänzten Fran Preuse-Matzen aner-München und Hen Hofkonzertmeister Wünsch, der a cappella-Chor errang neus Ehren. Der Cellomeister Hugo Becker-Frankfurt a. M. big festigte namentlich durch die Variationen über ein Rokoko-Thema v. Tschaikowsky seinen Buf als vorzüglicher Vertreis seines Instrumentes. Die Hofkapelle spielte H. Wolfs Italias eines Instrumentes. Die Hofkapelle spielte H. Wolfs Italias eines Garanadas für klaines Orchestor shor night in das Fall seines Instrumentes. Die Hofkapelle spielte H. Wolfs Italies nische Serenade" für kleines Orchester, aber nicht in der Fänische Serenade" für kleines Orchester, aber nicht in der Fänische Serenade" in Ständchenhringer" sondern mit Englisch Horn (Herr Kinge) und schloss das Konzert mit schwungvoller Wiedergabe der "Funften" von Beethoven. Der Gädlienverein des Direktors Settek orn gestaltete sein Konzer zu einem Humperdinck-Abend, der Komponist dirigieri seine beiden Chorballaden "Das Glück von Edenhell" und "Die Wallfahrt nach Kevlaan", sewie das Weihnachtamärches "Bübcheus Weihnenbtstramm", In dem 250 Kinder mitwirkten Der Meister erzielte lebhaften Erfolg, der sich bei strafferes schwungvollerer Leitung wahrscheinlich noch vergrössert hätst "Nun Stille nah und fern". Der Weihnachtsfriede ruht suie Nun Stille nah und fern'. Der Weibnachtsfriede ruht such über den Konzertsälen und wird erst im neuen Jahre wiede gestört.

#### Coblenz.

Unere Konzertsaison wurde eigentlich schon am 29. Sept. vom hiesigen Organisten Ritter eröffnet, der seinen Zykins von 5 Orgelkonzerten, die or im Anftrage des hiesigen Verkehrsvereins in der Festhalle im Juli begonnen hatte, und in denen er Werke von Bach, Guilmant, Liszt, Duhois, Reger etc. inter-pretierte, beschloss. Der 18. Oktober brachte els 1. Abonnements-konzert des Musikinstitutes eine brillante Vorführung der pathetischen Symphonie von Tschaikowsky unter der faszinieren-den Leitung von Generalmusikürektor Kes; ein Wunder war es nicht, dass die Symphonie so zündete; denn Kes, der viele Jabre in Russland seine Tbätigkeit vorher ausgeübt hatte, wusste die charakterisierende Farhenmischung im Orchester und plastiache Hervorhebung der Motive des russischen Schumann dem Zuhörer vor Augen zu führen; zum Andenken Joachims trug der Chor Brahms "Nänie" stimmnngsvoll vor; Gabrilowitsch spielte das Schumannsche Konzert und entzückte durch seinen spielte das Scoumannscoe Konzert ind entsuckte durch seinen nüsnoenreichen Anschlag in der Brahmsschen Ballade, der er die Reiterpolonsise von Chopin — die Oktoven klangen rein — mit Verve folgen liess. Bis dahin war unsere Konzersaison still; am 19. November liess sich Fran von Wolzogen in ninem Liederabend mit Lautenbegleitung bören, der trotz des abwechselnugsreichen Programms für die Dauer des Abends monoton wirkte. Es folgten Konzerte anf Konzerte, so dass die nambeter Tills Wood wirken projektierten Liederabend. dle nambafte Tilly Koenen ihren projektierten Liederabend aus Mangel an Beteiligung nicht abhielt. Kes führte am 29. November Judas Makkabäus in der Bearbeitung von Chrysander anf und mit dem Solistenquartett, Fran Belwidt, Fran Maretzky und Herren Jung hluth und Süsse, von denem din erstere dusch ihren elekabarvainen Sonnen aut Maket. din erstere dnich ihren glockeureinen Sopran entzückte, während Jnngblutb mehr durch Vortrag glänzte; ein Kinderchor sang "Seht er kommt" und wurde vom Gesamtchor repetiert, was effektvoll wirkte. Der evangelische Kirchenchor brachte kürzere Gesänge mit Geachmack von Becker, Köckert etc. zn Gehör in seinem 1. Konzert, Frl. Koellner aus Rheydt und Organist Ritter aus Koblenz unterstützten das Konzert in der Christuskirche. Es folgte am 13. Dezember das Böhmische Streich-quartett mit Beethoven, Schumanns Amoll-Quartett und Dvoraks Fdur; letzteres zündete am meisten. Sag ehlel-Friedberg gaben einen Violinkonzertabend und Kes eröffnete das 3. Ahonnementskonzert mit Pfitzners "Christ-Elflein-Ouvertüre", die mit ihrem Mendelsschaschen Sommernachtstraum-Reminiszenzen die Weibnachtsstimmung originell charakterisierte. Dieses Konzert machte uns bekannt mit ainem gewaltigen Violinphänomen, mit der Stefi Geyer aus Budapest. Mit solch sieberer Technik, breitem Ton und natürlichem Vortrag haben wir das Techaikowskysche Violinkonzert noch nicht gehört; mit französischer Eleganz spielte sie das Roudo von Vieuxtemps. Griegs Kloster-Elegans spielte sie das Koudo von vieuxtemps. Griegs Klosterpforte für Frauenchor mit Sopransolo, gesungen von Mimi
Velten aus Bonn, die in bekannten Liedern von Jensen
solistisch sich noch betätigte — reina Intonation und Poesie
in der Auffassung sind die Vorzüge ihres Soprans — schmückte
das inheltareiche Programm, welches mit Stranss "Tud und Verklärung", in dem Kes sein Dirigententalent lenchten lioss und sein Orchester siegreich über die Klippen binwegführte, würdig abschloss.

Confluens.

#### Dortmund, Weihuschten 1907.

Der Musikverein, dessen Leiter Julius Janssen auf einn 25 jährige verdienstvolle Tätigkeit hier am Orte zurückblickt und zu seinem Jnbiläum deu Titel Professor erhielt, ist in der ersten Saisonhälfte mit zwei Konzerten hervorgetreten. Im ersten Konzerte gelangte der "Odysseus" von M. Rruch zur Aufführung, ein Werk, das trotz unlengbarer Vorzüge doch bereits Spnren der Vergänglichkeit zeigt. Der Chor, der sich der ihm gestellten Aufgabe mit grosser Hingahe und schönem Erfolge entledigte, hatte sich durch den Musikverein Unna ventärkt; dadnrch kamen die so recht auf Massenwirkung berechneten Bruchschen Chöre wirksam zur Geltung. Unter den Solisten leistete die Altistin Maria Philippi in den heiden Pendopeszenen ganz Hervorragendes; gut waren auch die Sopranistin A. Grafe und der Baritonist Lederer-Prinz. Mit dem zweiten Saisonkonzerte verhand der Verein das Jnbilkum seines Dirigenten, der sehr gefeiert wurde. Das Konzert wurde durch Professor Janssen mit dem Esdur-Klavierkonzert von Beschoven eröffnet, dem gleichen Konzerte, mit dem er sich im Jahre 1822 als Pianist erfolgreich eingeführt hatte. Wagners Vorspiel zu den Meistersingern und die Apotheose des Hans Sachs waren ehenfalls mit Rücksicht auf die Bedeutung des Tages auf das Programm gesetzt. Neu für uns waren der

"Hymnus" von R. Strauss für eine Singstimme mit Orchester, prächtig durch den Baritonisten O. Süsse vorgetragen, und die Ballade "Leonore" von O. Lies. Vorzüge dieses Werkes ind treffliche Situationsmalerei — besonders ist der Ton des Gransigen getroffen — und geschickte Verwertung volkstümlicher Melodik; als Mängel werden Häufung der Ausfrucksmittel in der Begleitung und Überladenheit in der lustrumentation empfunden. Diese Mängel treten bei der Aufführung recht oberflächlich zu Tage. Die Solisten mühten sich vergeblich, durchzudringen. Die Leistung als solche jedoch verdient sowohl bei der Sopranistin Johanna von Linden, als auch hei der Altistin Frauziska Hoffmann anerkennende Hervorhebung.

 Reichen künstlerischen Genuss brachte das zweite Künstlervolkskouzert am Fredenbaum, in dem Felix Mottl unsere Philharmoniker führte, und das Ehepaar F. von Kraue durch seine exzellenten Darbietungen enthusiasmierte. Anf dem Programm standen ausser der Holländer Ouvertüre, dem Vorspiel zu den Meistersingern und "Wotans Abschied" Lieder von Mozart, Weber, R. Schumann, Löwe u. a. — Der Konservatoriumschor veranstaltete am Totensonutage unter Direktion des Musikdirektors Holtschneider eine sebr gelungene J. S. Bach-Feier in der Reinoldikirche unter Mitwirkung von Marie Philippi, des Bassisten Max Stury, des Geigers W. Schulze-Priska und des Pianisten W. Eiokemeyer, von denen die beiden Letztgenanuten dem hiesigen Konservatorium als Lehrer der Aushildungsklassen angehören. Der Chor sang u. a. die beiden Cborkantaten "Wer weiss, wie nabe mir mein Ende" und "Wachet auf! ruft uns die Stimme" mit gutem Stilgefühl für Bachsche Kunst, die Altistin hrechte ausser der Solokantate "Schlage nur, gewünschte Stunde", einige Bachlieder zum Vortrag und machte dadurch ihrem Ruf als ünktige Rachirenterier alle The dadurch ihrem Ruf als tüchtige Bachinterpretin alle Ebre, der Geiger Schulze-Prinka spielte die Chaconne in überaus gediegener Weisa; Frinka spielte die Chacome in dertaut gediegener weiste leider waren seinem Spiela die akkustischen Verhältnisse der Kirche nicht sehr günstig. — In der Synagoge fand einige Tage vorher das zweite Örgelkonzert des als Orgelspieler sehr geschätzten Musikdirektors C. Holtschueider statt. Der Konzertgeber, der selbst Kompositionen von J. P. Kellner, Mendelssohn, Rheinberger und die Emoll Tokkata von M. Reger in freier Ausführung zu Gehör brachte, hatte in seinem talent vollen Schüler O. Heinermann, der Sopranistin Frau Dr. Balster, dem Konservatoriumschore, der Konservatoriums-Kammermusik-Vereinigung und einem Knabenchore einen über-ane reichen und leistungsfähigen Stab von Mitwirkenden. Aus dem interessanten Programm sei hier vor allem anf die Lamendem interessanten Programm sei hier vor allem an die Lamen-tation "Matrihus suis dizerent" von Palestrina hingewiesen. — Drei Novitäten bescherte uns der Leiter unserer Philharmo-niker in seinem zweiten Solistenkonzerte; das Vorspiel zum III. Akte der Oper "Der Pfeifertag" von M. Schillings, Wehers "Aufforderung zum Tanz", in der brillanten, leider etwas pietätlosen Bearbeitung F. Weingartners und die Orchester-variationen von E. Elgar. Die Variationen, in denen der Kom-posite Cestellen einer Evenndes, und Bekruptenkreises musiponist Gestalten seines Freundes- und Bekanntenkreises musikalisch konterfeit, sind ein sehr fesselndes, bedmtendes Werk. Das Orchester hewältigte sämtliche technischen Schwierigkeiten mit bravouröser Virtnosität und wurde auch der musikalisch geistigen Wiedergabe in hohem Masse gerecht. Die mitwirkende Geigenvirtuosin Stefi Geyer entpuppte sich als aussergewöhnliches Geigentaleut im Vortrage des Violinkonzertes von Tschaikowsky und anderen Stücken. — An Männergesangvereins Konzerten verdienen erwähnt zu werden das des Männergesangsvereins (Direktion L. Rebbert) und das des Lehrergesangsvereins (Direktion R. Laugs). Der erste Verein hat ganz vorzügliches Stimmmaterial und gute Sohnling. Leider sind seine Programme wenig erfreulicher Art. In dieser Beziehung wandelt der Lehrergesangverein auf hesseren Bahnen. Ausser zwei sehr interessanten Novitäten: "St. Michael" von Othegraven und "Grenzen der Menschheit" von M. Neumann — dieser Chor ist dem Verein und seinem Dirigenten gewidmet und fand seine Ursufführung sang der Verein eine ganze Anzahl volkstümlicher Lieder mit schönem Gelingen. Als Solisten traten erfolgreich auf die Geigerin C. Stubenganob und der Baritonist J. vom Soheidt, der sein Bestes als Wagnerinterpret leistete. — Aus den in den letzten Wochen stattgefundenen Freitags-Symphoniekonzerten unserer Philharmoniker boten hesonderes Interessa das achte, zehnte, elfte und dreizehnte Konzert. Im 8. dieser Konzerte hörten wir den 12 jähr. Geigenkünstler Sasch a Brann ans Budapest, einen Schüler Hubays und Ysayes. Er erwies sich mit dem Vortrag des Gmoll-Konzertes von Bruch und den Zigeunerweisen von Sarasate als oin ganz phänomenales Geigertalent. — Im 10. Symphoniekonzerte überraschte uns

unser ausgezeichneter beimischer Geiger W. Schulze-Priska mit dem unvergleichlich schön gespielten (angeblich neu entdeckten) Violinkonzerte von Mozart. Konzertmeister A. Saul machte sich im 11. Symphoniekonzerte um die Wiedergabe eines Violoncell Konzertes von Händel sehr verdient; auch bei diesem Künstler halten sich technische und musikalische Fähigkeiten in seltenem Masse das Gleichgewicht. Daneben spendete das Orchester unter Hütteners Leitung des Schönen und Genussreichen in reieher Fülle. - Von besonderem Interesse war für uns das 13. Symphonie Konzert, das sich ohne jedwede Vorbereitungen zu einem Ehrenabend für den unlüngst zum Kgl. Musikdirektor ernannten Leiter ausgestaltete. Ein "alter, treuer Konzertbesucher" hielt zu Beginn des Konzertes eine ausserprogrommässige Rede auf Herrn Hüttner und brachte ein Hoch auf ihn aus, in das das zahlreiche Publikum jubelnd einstimmte. Die offizielle Feier, vom Orchester und Konservatorium veranstaltet, fand einige Tage später statt. Auch hier gab es Ehrungen und Sympathickundgebungen für den um unser Musikleben so sehr Verdienten in reicher Menge; den um unser musikheen so senr verdienten in reitner menge, man sah daraus, wie sehr Herr Hüttner mit der Bürgerschaft und namentlich den Musikfreunden verwachsen ist, wie sehr man ihn schätzt und lieht. Mag er uns — der rechte Mann am rechten Platze — noch recht lange erhalten bleiben! B. Friedhof.

#### Hamburg.

Im Anschluss an meine Mitteilungen in No. 2 dieses Jahrgangs wende ich mich zunächst deu weiteren vor Weihanchten vernnstalteten Choraufführungen, der Kammermusik, den Liedernnd Virtussen Konzerten in prägnanter Kürze zu. Diesen Betrachtungen folgt dann eine eingehende Besprechung der wichtigsten Konzerte vom 1.—18. Januar. Als Nachtrag zum vorigen Bericht gedenke ich zuvor noch des hier ersten Erscheinens des in jeder Bezichung vorzüglichen Dirigenten Herrn Herm. Abendroth (geb. 1883 in Frankfurt a/M.), dem die Leitung des Vereinskonzerts Hamburgischer Musikpfeunde übertragen war. Der seit 1905 der öffentlichen Musikpfeunde übertragen war. Der seit 1905 der öffentlichen Musikpfeunde übertragen won. Berlioz und Thuille, der Symphonie VII von Beethoven und den Variationen aus Tschaikowskys Suite op. 55 ein sehr umfangreiches, ausserden von Frau Dr. v. Kraus Oshorne in Gesangswerken von Händel, Schubert und Wolf künstlerisch unterstütztes Progrumm gewählt. Abendroths von jugendliebem Feuer durchglühte Anführung reisst die Orchestermitglieder unauf haltsam fort und zwingt sie instinktiv dem Dirigenten zu folgen. Bei alledem ist der jugendlich frische Zug auf die plastische Darstellung gerichtet, und dies gerade ist es, das ihm schon jetzt nach verhältnismässig kurzer Praxis eine Stellung unter den hervorragendsten jüngeren Dirigenten anweist. An der Spitze der Konzerte unserer virlen Gesangsvereine

(der Singakademie wurde bereits gedacht) steht zunächst der seit geraumer Zeit von Prof. Dr. Barth geleitete Hamburger Lehrergesangverein, der wie in jedem Winter eine ganze Reihe Aufführungen, geteilt in flaupt und Volkskonzerte, veraustaltet. Wie stets bereitete auch das erste Hanptkonzert des prosperierenden Instituts, das sich diesmal ausschliesslich kürzeren Chorsätzen von Koehler Wümhach, A. v. Holwede, Schubert, Silcher, Henberger und Loewe zuwandte, reichen Genuss und künstlerische Genugtunng. Barths energischer Tatkratt unter Hingabe des ihm zu Gebote stehenden voluminisen Chors ist ein aufrichtiges Zugeständnis der Verehrung zu zollen. Der Lehrergesangverein giht in seiner feinen Abtönung klangschöne, den Hörer beglückende Vorträge. Die Verteilung der Stimmen, die feine Nüanzierung und die Intelligenz geben ein prüch-tiges, je dem Charakter der Tonstücke entsprechendes Gesamt Die Begeisterung erscheint als einstimmiger Ausspruch der Verebrung. In diesem, am 5. November gegebenen Haupt-konzert traten in Kochlers kraftvoller "Germanen Markung" und dem einfach lyrischen Liede "Tod in Ahren" von A. v. Holwede, wie den übrigen Gesängen alle Vorzüge in das hellste Lieht. Abwechselung zwischen den Gesängen brachte die numutig jugendliche Geigeufee Frl. Stefi Geyer aus Budapest durch den Vortrag von Mendelsschus Konzert, des Rondo Emoll von Vieuxtemps etc. Wie Hamburg besitzt auch Altona manche Männergesangvereine, zunächst den nuter Herrn Dan-nen being stehenden Altonner Süngerverein und den seh einigen Jahren von Herrn Prof. Spengel geleiteten Altonaer Lehrer-Gesangverein. Beide Institute, denen mir ein bescheidenes Häuflein Singender zu eigen ist, wandten sich in ihren stark besuehten Aufführungen diesmal ehenfalls der Kleinkunst in

hüchst verdienstlicher Weise zu. Die meiste Bedeutung hat zur Zeit noch der Altonaer Singerverein, doch verpricht auch der neuere Chor unter der einsichtsvollen Fuhrung Vortreffliches. — Im ersten Konzert der Altonaer Singakademie (Prof. Woyrseb) erschien als Neuheit die bereits in mehreren Städten heifällig aufgenommene "Murienlegende" des in Frankfurt wirkanden Iwan Knorr. Die Tagespresse äusserte sich zum Teil beifüllig über das vornehm gehaltene Werk, das ich bei einer Lühecker Aufführung als eine durchaus vornehme, kontrapunktisch wertvolle Arheit bezeichnet hahe. Der Knorrschen Komposition folgte das Brahmssche "Requiem" in gehaltvoller Darbietung. Als Solisten wirkten in dem Altonaer Konzert die Damen Cahnbley-Hinken und Thormählen Johannssen, die Herren Törten und Hellmrich.

Der Cäcilien Verein (Prof. Spengel) gibt seit einigen Jahren in jeder Saison nur zwei Konzerte; das erste derselhen

brachte am 9. Dezember eine Anslese köstlicher Musik, die mit Werken von Schütz, Eccard und Donati eröffnet wurde. Ausser unsern Kirchenchören besitzen wir kaum einen a enppella-Verein wie diesen. Spengels griindliche Kenntnis des a cappella-Gesunges, seine Vertiefung in die Meisterwerke und die seelische Hingabe an Brahms, von dem diesmal wieder Herrliches zu Gehör kam, rufen höchste Achtung hervor. Frau Julia Unlp. die uns bereits mehrfach mit ihrer Kunst beglückte, stenerte dem Elite Programm aus ihrem reichen Repertoire manches Wertvolle in Kompositionen von Schuhert und Wolfbei. Kammermusik Konzerte gab es vor Weihnachten ausserordentlich viele. An der Spitze derselben stehen sowohl die des Vereins für Kammermusik wie der Philharmonie, erstere geleitet von Herrn Prof. Florian Zajic, letztere von Herrn Konzertmeister Band. ler. Das vorzügliche, künstlerisch hervorragende Zujic-Quarteit mit den Herren Schloming, Löwenberg und Gowabrachte verhältnissmässig wenig Neuheiten, dagegen wurde des Wieder-erscheinen der Frau Prof. Kwast-Hodapp und des Frl. Frida Reher dankbar aufgenommen. Ein herrliches Konzen veranstaltete der Kammermusik-Verein am 5. Dezember mit den Böhmischen Streiehquartett der Herren Hoffmann, Suk, Herold und Prof. Wihan in Werken von Dvořák, Beethoven und Haydn. Die Böhmen spielten diesund noch dezenter als früher, stellenweis zu klein im Ton Die unter Bandler stehenden philharmonischen Quartett Vorträge, ge-gehen mit den Herren Wolf, Möller und Engel, zeichneten sieh namentlich durch detailiert feine Abtönung aus. In einem dieser Konzerte erschien als Novität ein Quartett von Maurice Ravel, bei dem der Fachmusiker Studien in der Kühnheit der Harmoniefolgen und Modulation muchen konnte. Der zur Richtung Debussy ete. gehörcude Franzose wandelt auf der ungeebneten, steinigen Heerstrasse der Tonartschwunkung. Alles in dieser Musik ist Unnutur. Von logischem Aufbau ist nirgends etwas zu spüren. Dies Monstrum wurde von der gesamten Zuhörerschaft abgelehnt. Ravels Werk hatte Propaganda für das ihm folgende op. 26 von Brahms gemacht, dessen Klawierpart von Herrn Sehnahel vorzüglich ausgeführt wurde. Am November h
örten wir das pr
ächtige neue Streichquintett Cdur von Weingartner und dessen Fismoll-Sonate für Klavier and Violine. Weingartner war selbst erschienen und wurde in gebührender Weise sowohl als Komponist wie als Klavierspieler ausgezeichnet. Den Interpreten des Baudler Quartetts wird ausser in den Soireen der Philharmonie noch weiter Gelegen-heit zur Verwertung ihrer Kunst in den Abenden, die nusere Patriotische Gesellschaft veraustaltet. — Die Quartett Vereine Kopecky und Krüss bruchten jeder in ihrem ersten Kouzert der Saison ausser klassischen Werken Interessantes. Im Quartett Kopecky kain Max Lewandowskys zweites Klavier Trio Hmoll, ein durchaus vornehmes, stellenweis geniales Werk. zu Gebör. Eine frühere Elevin Sgamhatis und Carl Reineckes, Frau Olga Ehrenbaum Jacchia, die ihe Kunst nicht herntsmässig ausiht, spielte die Klavierpartie des Trios mit ocht musikalischem Verständnis, aufs heste unterstützt durch das Temperament des Herrn Koproky und das gediegene Cello Spiel des Herrn Krnse. Im Konzert des Quartett Krüss, das sich der künstlerischen Mitwirkung der Frau Kwast-Hodapp in Dvořsks Klavier Quintett erfrente, erschien als Premiere Kanus zweites Streichquartett, dessen wohlvorberetete Ausführung der ernsten Komposition durchschlagenden Erfolg bereitete. Von weiteren Kammermusik Konzerten gedenke ich der Abende des Frl. Olga Zeise mit Herm Kruse, der Sonaten Abende der Herren Menge and Ammerman mit der Sängerin Frau Thormählen, der "modernen Sonaten-Abende" des Herru Spengel, Konzerte des Herrn Barth mit Vekal-Vorträgen, der Beethoven-Soireen der Herren Fiedler und Hausmann, Kammermusik der Herren Kugelberg, John

und Bignell und schliesslich der Vorträge des Brüsseler Streichquartetts. Fran Thormälden halte zum Rauptwerk ihrer mit schöner ausgeglichener Stimm: gegebenen Darbletungen llaydns selten gehörte "Ariadne auf Naxos" gewählt, ein Verdienst, das von der Tagespresse nicht genug gewürdigt wurde. Unter Herrn Menges Vorträgen zeichnete sich besonders die bekannte Rustsche Solo-Violin-Sanate aus. Der noch junge Künstler besitzt Temperament und gehietet über grosse technische Gewandtheit. Barth Vortrag der vor kurzem erschie-nenen, mit Prof. Kwast gespielten Sonate Gmoll von Lewan-dowsky bezeichnet einen Höhelmakt in der Kammermusikpflege. Die Sonate ist entschieden das Hervorragendste der aus dem Nachlass veröffentlichten Schöpfungen des leider so früh verstorbenen, der Hamburger Kunstwelt nabestchenden Tondichters. Die Beethoven Konzerte der Horren Fiedlor und Hausmann brachben an zwei Abemlen die Sonaten und Variationen mit Ausfall der Variationen üher "Judas Makkabäus". In der künstlerischen Diktion stand Fiedler entschieden höher als sein gleichfalls in der Kunstwelt hochangesehener Partner, namentlich in bezug auf die Tongebung. Im Konzert der Herren Kugelberg und John erregte eine neur Duo-Sonate des in Hamburg-Wandsheek wirkenden Hogo Rüter besonderes Interesse. Der Komposition, sie ist programmutischen Inhaltes, gebührt der Vorsug einer sich auf die Kunst der Imitations formen stutzenden wertvollen Arbeit. Auch zwei von Herrn Kugelberg komponierte Gesänge, herrlich von Fran Ida Seel ig gesungen, fanden reichen Beifall. Die Kummermusik in Altona, vertreten durch Herry Konzertmeister Bignell, im Verein mit Frau Blume Arends, den Herren Löwenberg, Brandt und Eisenberg, brachte am 4. November Sindings herrliches Klavier Quintett in prächtiger Ausführung. Auch hier ist es eine aristokratische Kunst, die sich in allen Darhietungen ausspricht. - Von den nuswärtigen Quartett Vereinen sind es ausser den Böhmen noch die Britsseler, deren Aufführungen die Elite der vornehmen Gesellschuft versammeln. Anch in iliesem Juhre ist es wieder unser W. Ammermann, der seine Kunst den Vorträgen dienstbar nucht. Glazounows Streich-quartett op. 64, Beethnyrns op. 18 No. 1 und die Cello-Sonate op. 38 von Brahms rathielt das erste Konzert. Um den geneigten Leser bei diesem Nachtrag nicht zu

schr zu ermüden, seien die wichtigslen Liederabende und Solokonzerte his Ende Dezember nur aligemein berührt. konzerte wirden gegeben von Eva Lessniann, Helene Stange-mann, Franz Naval, Susanne Dessoir, Lotte Kreisler (im Verein mit Otto Urbach), Dr. Ludwig Wüllner, der Kuustnovize Anna Hardt, ferner von Emmy Destinn, Gracia Ricardu, Hermann Gurn, Glen Hall, Paul Reimers, Clara Schützer (im Verein mit der Pianistin Wanda v. Trzaska) und Lilli Lehmanu. Die zuletzt genannte als Antorität in der höheren Gesangskunst dastehende Kinstlerin vermochte leider diesmal nicht wie in der vorigen Saison zu fesseln. Der Klang der noch im vergangeneu Jahre schönen Stimme ist dahin, and so dürfte eine ausschliessliche Konzentration auf die mit so grossen Erfolgen verwertete Unterrichtsmethode nunmehr gehoten erscheinen. Reichen Genuss bereitete auch diesmal wieder der sich auf die Kleinkunst des lyrischen Stimmungs-hildes erstreckende Gesang der "Leipziger Lerche" Frl. Staegemann. Auch Frl. Lessmann, die als Konzertsängerin namentlich in Russland viele Auszeichnungen erfahren, ist als eine höchst erfreuliche Erscheinung am Ilorizonte der Kunst des einfachen lyrischen Stimmungshildes zu bezeichnen. Aufgezogen in der Methode ihrer Mutter, Frau Lessmann-Gatschbach, und R. von Zur Mühlen, verfolgt sie uneutwegt hilhere Ziele. Wie Frl, Staegemann fand nuch sie von der gesamten Hörerschaft un-eingeschränkten Beifall. In Herrn Naval lernten wir einen in iler Kunst des Vortrags hoch dastehenden Tenoristen kennen. Dass Wüllners Schubert Abend vor ausverkauften House gegeben wurde und die Berliner Hofopernsängerin Eining Destinn ebenfulls mit Beifall überschüttet wurde, sei nicht unerwähnt. Unter den Solokonzerten der verschiedenen Künstler Monich,

Toter den Solokonzerten der verschiedenen Kinster Monich, Burmester, Singer, Marcel Clere und Gattin, Vivien Chartres, Ethel Leginska, Anna und Marie Hegner, Kathleen Parlow, Vogrieh und Lamond ragten die Becthoven Vorträge Lamonds wie die Leistungen der Violinistinnen Vivien Chartres und K. Parlow besonders hervor. Lamonds in sich abgeklärte Wiedergabe der Beethovenschen Tongedichte, die Versenkung in die Geisteswalt der gigantischen Schöpfungen, kurz die gesamte Plastik der Darstellung entfesselten innen, die 13 jährige Vivien Chartres in der warnen impulsiv wirkenden Auffassung und die technisch vollendet spielende Kathleen Parlow, erregten allgemeine Bewinderung. Auch Burmester, Parlow, erregten allgemeine Bewinderung.

der "Paganini-Geiger par excellenen" fand ein volles Haus und reichen Lorbeer. Nur zum Teil genügend erwiesen sieh die Klavierleistungen der Herren Monich und Singer.

leh komme nun zu den Konzerten in der ersten Hälfte des Januar, von denen ich bei ihrer grossen Zahl nur einiges, aber in eingehender Weise hespreche. Das 6. Philharmonische Konzert war durch Busonis Mitwirkung von besonderem Interesse. Busoni war seit langer Zeit in Hamburg (ausser in einem Konzert des Streichorchesters in Altona) nicht erschienen, umsomehr war es eine Pflicht der Direktion, ihn zu gewinnen. Liszts "Totentanz" Variationen stellten die Genialität und das enorme technische Können des hervorragenden Virtuosen in das hellste Licht, wogegen die Wiedergabe des Beethovenschen Cmoll-konzertes nur zum Teil (am wenigsten im ersten Satz) den gebegten Erwartungen gereeht wurde. Mich störten die verschiedentlich angebrachten Notentextveränderungen und eine nicht abzulengnende Manieriertheit des Vortrages. Auch die von Beethoven geschriebene, sehr schine Kadenz erfuhr manche unnötige Texteszusätze. Ausser Beethovens vortrefflich ausgrührter zweiten Symphonie brachte Fiedler die zwei Orchestersätze des "französischen Richard Strauss", Claude Debussy, "Nuages" und "Fetris" zu Gehör, Kompositionen, die von der gesamten Zubörerschaft abgelehnt wurden. Die Toosprache mit ihrem übertrieben realistischen Farbenschmuck ergeht sich in steter Tonschwelgerei, allerdings auf der Grundlage einer Thematik, deren Erfindung in ihren Quartengängen und sonstigen Dissonanzen wenig anmutet. Fiedler hatte sich wie stets mit grösster Sorgfalt und Energie den beiden Sätzen zugewandt, and so liess die Darbietung in bezug auf feine Abtinung und Freiheit im Zeitmass niehts vermissen. Oh es angezeigt war, mit dieser Novität als Bahnbrecher für Debussy aufzutreten, bleibt in Frage gestellt. — Im 4. Abonnements Konzert unter Nikisch erschien die uns schon bekannte Pianistin Frl. Paula Stebel in dem Schumannschen Konzert, das sie in technisch einwandfreier, musikalisch feinfühliger Weise unter wohlverillentem Beifall spielte. Kein planistisches Hasten im Finale, welche Kantilene und warmes Emfinden vereinigten sich aufs beste und wenn man auch stellenweis stärkere Tongehung vermisste, war doch das Gesamtbild des herrlichen Werkes vortrefflich. Brahms und Tschnikowsky, ersterer in der vierten Symphonie, letzterer in der dritten Orchester-Suite, umschlossen das Schumannsche Konzert. Der Vortrag der Symphonie gipfelte im zweiten und namentlich im vierten Satze. Eine gewisse Reserve des Vortrags kennzeichnete die Wiedergabe des ersten Satzes, in der dus prachtvolle Orchester der Berliner Philharmonie nicht volleuds auf der Höbe zu steben schien. Klaugschön wurden die heiden ersten Sätze der Suite "Elégie" and 'Valse melancolique', gegeben, effektvoll und virtuos das "Scherzo' und vor allen die prachtvollen, allerdings mit einem banalen Effekt abschliessenden Variationen. Zu bedauern ist es aufrichtig, dass auch in diesem Winter wieder nur seehs Konzerte unter Nikisch stattsinden, denn Nikisch ist uns stets ein lieber Gast; seine impulsive Führung begeistert jederzeit. — Der in rühriger Weise als Dirigent strebende Wulter Armbrust erwarb sich in seinem dritten Konzert unverkennbares Verdienst durch die erstmalige Vorführung des Manuskript-Melodraus "Anna" (Lenau), komponiert von Heinrich Sthamer, wobei ihn Emanuel Stock hausen als Rezitator in gleich rühmlicher Weise unterstützte. Sthamer, ein junger Hamburger, dem unter andern auch Arthur Nikisch warmes Interesse entgegenbrachte, kounte natürlich in seinem 19. Lebensjahre trotz reicher Begahung noch kein Meisterwerk schaffen. Nichtsdestoweniger wurde seine in Instrumentation und Thematik höchst beachtenswerte Arbeit von der objektiv denkenden Tageskritik dem Werte nach anerkannt. In der realistischen Zeichnung der Vorgänge folgt der Komponist den Errungenschaften der Jetztzeit. Sein Glauhensbekeuntnis sind die neuesten. Für das Eintreten Stockhnusens ist aufrichtig zu danken; auch Sthamers Direktiou seines eigeneu Werkes stellt ihm ein günstiges Prognastikon. Dieses Armbrust-Konzert gestaltete sich weiter ausserordentlich reich durch Enil Sauers künstlerischen Vortrag des Schumannschen Konzerts und die vom Orchester Hamburgischer Masikfreunde vorgeführte erste "Peer Gynt"-Suite van Grieg, wie Schumanus Dmoll Symphonic. Sauers, durch eine Liszt Zugabe hereicherte. Vorträge funden enthusinstische Anfnahme; sie waren durchaus gerechttertigt, denn mit der vollen Beherrschung der Technik pnarte sich der rechte Musiksinn eines gediegenen luterpreten. Armbrust gab die Orchesterwerke und die Schumann Begleitung rhythmisch sicher, von innerem Ceiste beleut. – Seit langer Zeit börten wir einmal wirder die klangschöne lyrische Fdur Symphonie von Hern. Götz. Prof. F. P. Neglia hatte mit derselben das dritte seiner Aboneementskonzerte in abgerundeter Darlegung eröffnet und sich damit freudige Zustimmung erworben. Es ist endlich an der Zeit, auch bei uns ausser der "Bezähmten Widerspenstigen" der Götzschen Muse, die so frei von allen Ausserlichkeiten ist, an gedenken. Von diesem Gesichtspunkte aus war die Fdursymphonie doppelt willkommen. Wie Armbrust erfährt auch Negba dank seiner Tatkraft und direktionellen Begabung ehrenvolle Aufnahme, nicht nur im grossen Puhlikum, sondern auch bei den ernsten Musikkennern. Ausser Götz brachte das Orchester noch die Unterhaltungsmusik von G. Zuelli, Largo für Streichinstrumente, Orgel und Harfe, und die gehaltvolle Suite (Prüludium, Fatum, Kermesse) von Enrico Bossi, Werke, für die Neglia mit nationaler Begeisterung eintrat. Erstaunenswert war der Vortrag des Beethovenschen Cmoll-Konzerts durch den Wunderknahen Pepito Arriola. Mit einer weit über die Jahre gehenden Anffassung und ausserordentliehen technischen Gewandtheit spielte der Kleine das nur vom reifen Musiker zu hewältigende symphonische Tongedicht.

Kammermnsik-Konzerte und Liederabende, Beethoven-Konzerte und sonstige Veranstaltungen lösen anch im Januar allahendlich einander ab. Dezwischen stehen noch ausser den Hauptkonzerten die von der Vereinigung für Volkskonzerte gegebenen Aufführungen, und zwar die letzeren unter verschiedener Gastdirektion. Noch immer ist die Frage nicht entschieden, wer an die Stelle des mit Abseblass der Saison aus scheidenden Julius Lanhe treten wird. Jeder neue Dirigent hat seine Chancen, und so ist man nach wie vor unschlüssig.

— Sensations Konzerte auf dem Gebiete der Kammermusik brachten am 17. Januar der Verein für Kammermusik. Prof. Zajic, Schloming, Löwenherg und Gowa mit Prof. Bernh. Stavenhagen, und die Brüsseler mit W. Ammermann. Anch die Herren Menge und Ammermann fanden bei ihrem zweiten Konzert, das durch die Erkrankung der mitwirkenden Frau Thormählen Einhusse erlitt, reiehen Beifall, ebenso Frederic Lamond, der am 14. Januar einen letzten zahlreich besuchten Beethoven Abend veranstaltete. - Frl. Helene Schaul, eine unserer ersten Pianistinnen, wirkte am 15. Januar in einem Konzert des talentvollen Violiuisten Franz Vermehren. Brabms Gmoll Quartett und zwei selten gehörte Kammersonaten a tre von Händel in der Bearbeitung mit Generalbass von Emil Kranse und die Sonate "Le tom-beau" von Leclair bildeten das Programm, an dessen ge-diegener Ausführung sieh ausser den Genannten noch die Herren B. Stuhlmann, J. Möller und Ed. Wellenkamp he-tätigten. Im dritten Konzert des Philharmonischen Streichquartetts brachte Fiedler das Klavierquintett von Dvorak mit den Herren Bandler, Wolf, Müller und Engel in impulsiver Weise. Voranf ging Beethovens Streichquartett Cismoll. - Mein hoffentlich nicht zu ausgedehntes Resnme beschliesst ein sehr interessanter Abend im Toukunstlerverein, der eich ausschliesslich den Vorträgen japanischer Liedweisen in Ori-ginalen und Bearbeitungen für eine Singstimme mit Harfe zuwandte. Frl. Elisabeth Müller-Osten und der hier geschätzte H. Fern bacher waren die Interpreten. Die schon früher bei uns gehörte Künstlerin verfügt über ein rein anschlagendes, überall schön klingendes Material. Ihr temperamentvoller Vortrag und die zwischen den Liedern in einfach schlichter Weise selbst gegebenen Erläuterungen funden dankbare Aufnahme.

Prof. Emil Kranse.

#### Lausanne.

Von den sieben Abonnements Konzerten der Saison sind bereits fünf vorüber, die unseren wackeren Musikern und deren Dirigenten Herrn A. Z. Birn banm nene Ehren einbrachten. Das seit einiger Zeit anf 50 Mann verstärkte Orchester ist jetzt imstande, den Ansprüchen modernster Werstärkte Orchester ist jetzt imstande, den Ansprüchen modernster Werstärkte Orchester ist jetzt imstande, den Ansprüchen modernster Werste gerecht zu werden. So kann im ersten Konzert (als Novität für hier) Stransens "Till Enlenspiegel" höchst lobenswert zum Vortrag. Weitere Neuigkeiten waren: "L'apprenti sorcier" von P. Dneas, für Freunde der Programmunnsik ein geistreiches und geschicktes Muster dieser Gattnug; die "Impravisationen" des schnell herühmt gewordenen Ungarn Einanuel Moder; dieser Komposition ist tief empfunden und reich an sehönen Gedanken; klare Form, prägnante Rhytbmik, farbige Orchestration sind diesen Variationen eigen, überhaupt für jeden aufrichtigen und unbe-einfinssten Zubörrer, ein Meisterwerk. Die zweite Symphonie des Lansanner Komponisten Alexandre Dénéréaz, bedeutet einen schönen Schritt vorwärts für diesen jungen Mann, er ist persönlieher geworden, und hanntsiichlieb im Adagio) selne Lyrik sprieht sich einfacher, also wirkungsvoller aus. — Vom üblichen

Repertoire bekamen wir zu bören: die Symphonien in G moll von Mozart, D dur von Haydn, A dur von Beethoven, E moll von Brahms; Ouvertüren zu Gwondeline von S. Chabrier, Egmont von Beethoven, Wilh. Tell von Rossini; Fanrés poesievolle Mnsik zu Pelléus nud Melisunde, Orpheus von Liszt; das fünfte Konzert wurde zum Teil Wagner gewidmet: Faust. Ouvertüre, Fragmente aus Götterdämmerung und mit Ernst Krauss: Grals Erzählung (Lohengrin), Am stillen Herd (Meistersinger), Siegfrids Gesang in der Schmiede. — Als Solisten erschienen die Geiger Arrigo Serato (Konzert von Dvistk), Curl Flesch (Konzert von Brahms mit imponierender Grösse vorgetragen), die Cellistin Else Ruegger (Konzert von Schumann), die herrliche Gesangsküustlerin Felia Litvinne (Rezia-Arie aus Oberon: Isoldes Liebestod).

(Rezia-Aric aus Oberon; Isoldes Liebestod). Aus der Schar der hier konzertierenden Künstler seien in dieser knappen Korrespondenz die bedeutendsten genannt: vor allem der umbertreffliche Cellist Pablo Casals, welcher Beethovens Adur Sonate und Bachs Edur-Suite mit grösster Pirtät vartrug; ebenso vollendet spielte er die Sonate von Locatelli uud kleinere Stücke von Fauré. — Das Flonzaley-Quartett, dessen Leistungen in dieser Zeitung schon öfters erwähnt wurden, interessierte auch hier in hohem Masse mit dem Vortrag von Mozarts Bdur und Sinigaglias Ddur Quartett. Alexandre Seriabine gab einen Klavierabend eigener Kompositionen: Souate op. 23, Podues op. 32, mehrere Prälu-dien und Mazurken. — Florizel v. Reuter spielte mit schönem Tone und gnt entwickelter Technik Konzerte von Dvořák und Vienxtemps sowie Stücke von Leclair. - Gnt führten sieh auch ein die sehr musikalische Sängerin Fräul. Yolande de Stücklin (Lieder von Mozart, Schuhert, Dupare, Fauré) und der Pianist Maurice Duonesuil (Schumann, Chopin, Liszt, Debussy, Dupont). — Mme. Litvinne gab einen Liederabend und sang als Hauptnummer Schumanns Frauenliebe und Leben, grossartig klang ihre pastose Stimme in Beethovens "In gnesta tomba" und St. Saëns "La fiancee du timbalier". Am Klavier sass als feinfihliger Begleiter der hiesige geschätzte Planist Jules Nicati. – Die Orgelkonzerte des Herrn Al. Denereaz erfrenen sich mit Recht eines regen Interesses; auf seinem letzten Programme standen Werke von Bach, C. Franck, letzten Programme standen Werke von Bach, C. Franck, S. Bossi; Fran Faliero Daleroze sang die Pfingstkantate vou Bach und Schuberts Allmacht. — Der für sein Alter schon bedeutende Pianist Miccio llorzowski gab zwei Klavierabenile, besonders gut gelaug ihm Preinde, Chorsi und Fugne von C. Franck. — Erwähut seien noch die wiehentlieben klassischen Konzerte zu populären Preisen (1 fr. u. 50 cm.), die meistens vor answerkauften Snale stattfinden; jeden Winter kommen süutliche Symplonien von Beethoven zu Gehör nebst Brahms, Schuhert, Tschaikiwsky nsw. Die Solis ten (die nicht bezahlt werden konnen) sind meistens Schweizer, bezw. Lausanuer Kuustler; eines besonderen Erfolges erfreuten sich die Sängerinnen Lisa Burgmeier aus Aaraa und Clara Wyss aus Zürich, die bereits bekannten Pianisten Erust Loch brunner und Eugen Gayrhos, sowie der belgische Cellist Tom Canivez.

E. von Gergabeck.

#### Lelpzig.

Nach und nach lernen die Leipziger durch Herm Kapellmeister Huns Winderstein simtliche symphonischen Dichtungen von Liszt kennen. Immerhin ein verdienstvolles Unternehmen. Im siebenten Philharmonischen Konzert am 20. Jannar z. B. präsentierte er "Orpheus" mit der Bemerkung zum ersten Male. Dem Vorwurf ist der Konponist uicht gerecht geworden. Es kann ihm auch wohl nie ein Komponist gerecht werden. Denn wo wäre der zu finden, der es vermöchte, dass die Natur vor seinen Tönen verstummte oder übertragen, dass die gefühllosesten Menschen ihnen im heiligen Schauer lauselten. Bei Liszt ist in diesem Falle die Kürze seiner Weisheit Würze. Die gute Absieht aber, das Ethos der Musik in seiner Reinheit zu verkünden, ist obenso zu schätzen wie die von Richard Strauss, in seiner Toudichtung "Tod und Verklärung", die Herr Kupellmeister Winderstein chenfalls zur Aufführung brachte, die Erlissung vom indischen Wälnen und die Erhebung in das Reich des Idealen durch die Musik zur Darstellung brügen zu wollen. Dirigent und Orchester bemühten sich nicht ohne Erfolg, beide Werke charakteristisch in die Erscheinung treten zu lassen. Ein Orpheus hätzt der Violinist Theodor Spiering sein sollen. Durch seine nervöse Hast jedoch beschattete er sich seine helle künstlerische Seite, das technische Können. Das A moll-Konzert für Violine von Vienztumps ging deshalb sparlos vorüber. Einen wirklichen Genuss bot die Berliner

Barthsche Madrigal Vereinigung mit den Vorträgen von Madrigalen von Gabrieli, Isaac, Örlando di Lasso u. a. So fein die Vereinigung aber auch schaftlerte, charakterisierte und pointierte, es feblte ihrer Leistung doch mauches noch zur Vollendung. Sie wurden mit grossem Beifall ausgezeichnet.

so ten die verningung abet auch schackte, characterischer nich pointierte, es feblte ihrer Leistung doch mauches noch zur Vollendung. Sie wurden mit grossem Beifall ausgezeichnet. Damit die Abweelischung, die allesergötzende, nicht fehlte, veranstaltele die Ortsgruppe Leipzig der "Internationalen Musikgesellschaft" ein Konzert am 23. Januar, das die "Dentsche Vereinig ung für alte Musik" aus München ausführte. Also alte Herren waren es, die zu Worte kamen. Nun, sind G. Ph. Telemann, A. Kühnel, Nardini. Christian Bach und Schrin auch nicht Komponisten erster Güte ibrer Zeit, so sind sie jelloch zweitklassige Vertreter ihrer Kunst. Die Werke: Telemanns Sonate in Gmull für Violine und Viola da gamba und Cembalo, Kühnels Smaate in Adur für Viola da gamba und Cembalo, Rühnels Smaate in Adur für Viola da gamba und Cembalo, mit zwei Violinen und Violongellu erführen bis auf Kleinigkeiten eine sehr stilvolle Ausführung. Vim dirn Solisten war es der Gamhenspieler Christian Döher einer, der mit seinem meisterhaften Spiel am meisten entzückte. Der mitwirkenden Sopranistin Frau Jahanna Bodenstein mangelte nicht allein eine schöne Slimme, sondern auch ein reifes gesangliches Künnen, um vor einer grossfordernden

Kritik bestehen zu kännen. Herr Telemaque Lambrino wollte sich rehabilitieren und den unkünstlerischen Eindruck verwischen, den sein Chopin-Abend hinterlassen hatte und gab deshalb einen zweiten Klavierabend am 24. Januar, in dem er Brahms Fmoll, Beetbovens As dur. (pp. 110) und Schumanns G moll Sonate spielte und ausserdem noch Chopins As dur Ballade und das Nocturno in Gdur. Wer wollte da an dem Ernste und an dem Streben des jungen Pinnisten zweifeln! Gestellten grossen Aufgaben aber muss ein grosser Künstler gegenüberstehen, wenn sie inhaltsgemäss gelöst werden sollen. Es ist ja nicht zu bezweifeln, dass sich Herr Lumbrino für einen sehr grossen Küustler hält und manche Beurteiler seiner Leistungen ihn auch. Wer es sich aber einmal angelegen sein lässt, an der Hand der Parti-turen zu sehen, wie der Künstler mit den Werken der Komponisten schon technisch umspringt, dem wird auch bald die Üherzeugung kommen, dass er nicht aus dem villigen Erfassen des seelischen Grhalts hermisschafft, somlern den Inhalt auf Grund dynamischer und thythmischer Vortragszeichen wiedergibt. Ein rein äusserliches Vertabren. Pansen scheinen für ihr, wie der Vortrag vom Anfang der Fmoll Sonate von Brabms bewies, gar nicht zu existieren. Und wie spielte er das Scherzo aus derselben Sonate! So etwas von Pedalmissbrauch uml aus derseiden Sonate! So etwas von l'edalmisshrauch uuin Vergreifen wird selieu wieder geboten werden. Von Beethovens grossem Seelengemälde soll nicht gesprochen werdeo, denn das erstehen zu lassen, dazu fehlt ihm bei seiner grossen Jugend die seelische Reife, aber von Schumanus sinniger Liebens-würdigkeit in dessen Gmoll-Sonate. Das leichte Figurenwerk war ebenso wenig klar als die Melodie schön gespielt war. Alle drei Sonaten erschienen nur technisch mechanisiert. Der sonst gut begabte Pianist, der schon über eine grosse Technik, viel Kraft und kinstlerisches Wollen verfügt, dürfte gut tun, sein Können bescheideneren Aufgaben zuzuwenden.

Der H. Liederabend Elena Gerharilts am 22. Jan. bot dasselbe Bild wie der erste: eine stattliche Versammlung von Hörern, freundlicheu, doch keineswegs spontanen Beifall nnd Blumenspenden. Zu einer Anderung unseres Urteiles, das ja insofern von dem allgemeinem abweicht, als es bei aller geschickten Ausnutzung des sinnlichen Wohllantes der Stimme, namentlich im Piano, die innere Kälte der Sängerin betout, hot es keinen Anlass. Das Programm hatte sie diesmal, Schuberts "Junge Nonne" ausgenammen, weit glücklicher ihrer eigenen Begabung angepasst. Hoebanerkennenswert ist ihr Eintreten für junge aufstrebende Talente. Diesmal gab's einige Lieder Wladimir Metzls. Ein erquickender Melodiker. Am poetischesten war "Am Bach", ein entzückendes und nit feinstem Pastellstift gemaltes Stimmungsbildehen aus dem Wald in echt romantischem, durch das Schwauken zwischen Moll und Dur verstärkten Kolorit. Sehr hübseh auch das "Lied des Glücklichen". Im übrigen verzeiehnete das Programm Schubert, einige prächtige Tashaikowsky. Weingartner und Rich Strauss.

Paul Merkel.

einige prächtige Tschaikowsky, Weingartner und Rich. Strauss.
Des früberen Reisenauerschüler Brino Hiuze Reinholds Klavierabende gehüren seit wenigen Jahren zu den innner wiederkehrenden Erscheinungen im Leipziger Konzertleben. Man muss sich dessen freuen, denn ein ganzer feinsninger und hescheidener junger Künstler steht vor uns, der sehen in seiner stets von dem schier sprichwörtlichen Elend

unsrer Klaviersbende abweichenden Programmwahl bekundet dass er ausgefahrene Strassen vermeiden und mit besonderem Massstabe gemessen sein will. Wieder brachte er am 25. Jan. mauch' selten gehörtes Stück, so Händels Dmoll-Aria mit Variationen, eine Gruppe Brahmsseher Charakterstücke, die er sehr sehöu spielte, eine Gruppe Liszt mit deu "Pensers des Morts", der H moll-Ballade und dem "Ave Maria", für die es ihm aber denn doch an pathetischer Grösse der Anffassung und Plastik des Kluviertones feblt. Brachte er als musikerzieherischen Beitrag im vorigen Jahre die "Kiuderszeneu", so diesmal eine kleine Auswahl ans dem "Jugenlalbum" Schumanns. Eine prächtige Leistung; sie wies denn auch, wo des feinsinnigen Pianisteu eigentliche Domäne liegt; im lyrischeu Charakterstück.

lm 14. Gewandhanskonzerte hielt man sich wieder cinmal an ein Bekannles und wohl Erprobtes. Nachdem vor kurzem Volkmanns dritte Serenade viel Beifall gefunden batte, griff man nin auch auf dieses Meisters erste Symphonie in D moll zurück. Kanm wird man beute diese Komposition noch ebensa hoch einzuschätzen gewillt sein, als es ehemals geschah, aber trotzdem, bei allem Eklektizismus und starker Anlehuung an Beethoven, Schumann und Mendelssohn, finden sieh doch in dieser Partitur, vollends im ersten Satze, zahlreiche hervorragende Schönheiten, die in Verhindung mit dem üherall sich zeigenden, künstlerischen Schaffrnsernst und der ausgezeichneten musikalischen Arbeit ungetrübten Genuss verbürgen. Hieran hatte auch die stimmungsvolle Wiedergabe durch Hr. Professor Nikisch reichlich Anteil. Das Orebester vermittelte in bei-fallswertester Weise ferner auch Bizets reizende Cmoll Suite "L'Arlésicune" und Dvořáks feurige Ouvertüre "Karneval", eine Art symphonischer Dichtung in kleinem Rahmen, die wie früher anch dieses Mal viel Beifall fand. Der Solist des Abends war ein in Leipzig noch unbekannter Tenor, Berr Hermann Jadlowker, der früher in Riga, jetzt in Karlsruhe am Hoftheater tätig ist. Sein Tenor ist lyrischer Natur, nicht gar umfang-reich, aber vortrefflich gehildet uml von äusserst angenebm berührender Weichbeit und Schönheit des Tons. Der Vortrag des Gastes gewann sieh durch fein musikalisches Wesen und treffende Auffassung des Stimmungsgehaltes (einer übrigens technisch sehr anspruchsvollen Aric aus "Eugen Onegin" Tschaikowsky sowie von mebreien Liedern von Göbler, Brahms, Cornelius und Stranss) allgemeine Anerkennung. Am 22. Januar fanden sieh im Kammermusiksaale des

Zentraltheaters zahlreiche Kunstfreunde ein, um dem grossen Geiger Henri Marteau eine wohl verdiente Huldigung darzubringen. Der ausgezeichnete Künstler spielte eine der Solo-Sonaten von Max Reger mit prachtvollem, gesundem und von Musik wahrbaft erfälltem Ton, ferner eine Viola-Chaconne mit Pianofortebegleitung eigener Komposition, die ebenfalls viel Beifall find. Der Komponist Martean aber steht klaftertief unter dem ausübendeu Künstler; auch die seinen Namen tragende Quartettvereinigung lässt noch hezüglich der verfeinerten Klangwirkung und des durchgeistigten Zusammenspiels mehr als einen nur zu sehr berechtigten Wunseh offen. Was Marteau in seiner Chaconne, vor allem aber in einem Quintett für Streichinstrumente und Klarinette (die Hr. Steger in augemessener Weise vertrat), endlich auch in sieben von Frau Tilly Cahnbley. Hinken ausgezeichnet interpretierten Liedern darbot, war durchgängig sehr minimer Art, im Ausdruck übertrieben, unklar in der musikalischen Form und Sprache, gesucht in der harmonischen Einkleidung und oft auf rein äusserliche Wirkung ausgebend. Es ist, um es mit einem Worte zu sagen, schwer zu begreifen, wie ein so hochstehender Künstler vom Schlage Marteaus solche unmusikalische Musik nur bervorbringen kann! Einen wahren Genuss hildeten dagegen fünf Lieder von Max Reger, die der Komponist so poelisch feinfüblig selhst begleitete und der oben genannten Sängerin leb-haftesten Beifall einbrachten. Mit Rücksicht auf diese Lieder und die erwähnte Solo-Violinsonate musste es als kühnes Unterfangen des Hr. Martean betrachtet werden, in so unmittelbarer Nähe eines Max Reger als Komponist zu erscheinen.

Lugen Segnitz.

Anch die vorige Woche verging nicht, ohne (am 21. Jan.) einen Abend mit uuzulänglichen Leistungen zu bringen. Die Veranstalterin war Fräulein Margarete Wilde, eiue Mezzosopranistin von nicht übler stimmlicher Begabung, aber mit einstweilen nur sehr geringer Schulung. Ihre Höhe, die einen gewissen Klangreiz hat, spricht unzuverlässig an, flach noch sind in der eingestricheneo Oktave die Töne f his a, die Tiefe hat Kraft, entbehrt indes der Länterung. Belebtere und ge-

schmackvollere Vortragsweise hliehen durchgängig zu vermissen, auch suchte man monnigfaltigere und feinere Art der Schattierung vergeblich. Das Programm, das dermassen einförmig abge-gesungen wurde, hot keine Überraschungen, die Konzertgeberin hatte sich im Gegenteil begniigt, die bekanntesten Lieder der bekanntesten Tonsetzer nebeneinander zu stellen — aie strebt wohl, wie es in Goethes "Torquato Tasso" heisst, "nach Krünzen. die sich im Spazierengeh'n erreichen lassen". Das Publikum war verständig genug, nur wenig Beifall zu spenden nud auf jedwede Zugabe zu verzichten. Der begleitende Herr Albert Mattausch weckte durch Vereinfachungen, die er in Hugo Wolfs "Er ist's" und in der "Heimlichen Aufforderung" von Richard Strauss vornahm, keine günstige Meinung von seinen pianistischen Fähigkeiten.

Felix Wilfferodt.

#### Prag.

Die Böhm. Philharmonie" hatte ins Programm des 5. popul. Konzeits am 3. November eine sehr interessante Novität. die vierte Symphonie in Gdur von Gustav Mahler, eingesetzt. Vor 4 Jahren brachte Nedhal die zweite Symphonie Mahlers zweimal zur Aufführung, sonst ist hier von Mahlers Schaffen hisher nur sehr wenig bekanut. Vergleicht man diese Symphonie mit der zweiten, so muss der viel einfachere Stil der vierten auffällig sein. Die Themen sind da viel zugänglieber, durchsichtiger, das gauze Werk trägt einen heiteren Charakter. Mahler will, wie bekannt, keine Programme zu seinen Symphonien haben, und doeh errät der Zuhörer leicht aus dem Texte des Liedehens im letzten Satze, das von einer Sopran-Solostimme vorgetragen wird, was Mahler mit dieser Symphonie sagen will. Der Komponist arbeitet da mit dem ganzen modernen Orehesterapparat, den er nene Instrumental effekte und Klangfarhen suchend, recht gut zu heherrschen weiss. Die Symphonie wurde mit gemischten Gefühlen auf genommen; Mahler hat, wie vielleicht überall, auch hier mehr Gegner als Anhänger, seine Werke werden noch immer mit einem gewissen Vorurteil gerichtet. Die Ausführung war eine ganz gute, das Sopriusolo sang mit Verständnis Frau M. Musilova. Für die Auffuhrung des Werkes sind wir der Böhm Philharmonie" dankbar und hoffen, dass sie uns iu der nächsten Saison mit einer anderen von den ührigen Symphonien Mahleis hekannt machen wird.

Der zweite Teil des Programms brachte die Furtsetzung des Beethovenzyklus. Es gelangten die Ouvertüre zu "Prometheus", die beiden Violiuromanzen mit Orehesterbegleitung (Herr Antonio de Grassi) und das Klavierkouzert Nr. 3 in Cmoll (Herr Zdenik David) zu Gehör. Herr David, der auch kürzlich im Böhm. Nationaltheater als Don Ottavio mit Glück debütierte, zeigte seine musikalische Vielseitigkeit

als tüchtiger Pianist mit einer guten Technik.

Das 6, am 10. November stattgefundeue Konzert derselben Institution stand ganz im Zeichen der klassischen Musik. Ausser der D dur-Symphonie Nr. 4 von Haydn wurde noch der Beethovenzyklus mit den drei "Leonorenouvertüren" und dem Klavierkonzert Nr. 4 in G dur, dass der Virtuose Herr J. Hefmann spielte, fortgesetzt. Beide Konzerte dirigierte Dr.

W. Zemánck.

Der "Böhm. Orchestermusikverein" hatte zu seinem ersten Ahonnementskonzert (5. November) den berühmten helgischen Violinvirtuosen Cesar Thompson gewonnen. Der Künstler brachte mit jugendlieher Frische Tartinis Violin-kouzert in D moll sowie Vitalis Chaconne mit Orgelliegleikonzert in Dinois sowie vitais Chacome int Orgenegaertung vorzüglich zu Gehör. Sein temperamentvolles Spiel und seine brillante Technik besonders in doppelgriffigru Pussagen erweckten allgemeine Bewunderung. Dem Künstler wurde grosser Beifall gespendet, das Publikum hat sich viele Zugahen nach Beendigung des Programms erzwungen. Als Dirigent wurde ider bekannte polnische Komponist Sigmund Noskowski, der gleichzeitig zuch als Nogität seine phantastischen Bilder der gleichzeitig auch als Navität seine phantastischen Bilder "Dem Andenken Chopins" für Orchester dem Publikum vorführte, eingeladen. Es ist eine Reihe symphouischer Varia-tionen über Chopins Pracindium op. 28. Nr. 7; das etwas ausgedehnte Werk interessiert mehr durch geschickte Instrumentation als durch Erfindung, die nicht geuigend originell ist. Die zweite polnische Novität, das symphonische Scherzo "Stanczyk" von Ludomir Rozyeki, will das Leben und Treiben des Hofnarren Stanczyk an dem potnischen Königshofe schildern; dem Werke fehlt aber die Hauptsache — Charakteristik; es ist ein Scherzo in der üblichen Form, dass auch keine originelle Erfindung aufweisen kann. Noskowskis Eigenschaften als Dirigent traten am besten in der Wiedergabe der ersten Symphonie

in B dur von Schumann in den Vordergrund. Noskowski dirigierte mit Schwung, auch dass Orchester der "Böhm. Phil

harmonie" bot eine vortreffliche Leistung.

Im 7. am 17. November stattgefundenem populären Konnn 11. November stautgelinderen höhunten könteren Lichteren politiker der "Böhm Philharmonie" wurde ausser der Suite in Ddur op. 39 von Dvořák, der Symphonie in Gmoll von Mozart und der symph. Dichtung "Le ronet d'Omphale" von Saint-Saëns noch das in Prag längere Zeit nicht gespielte Klavierkonzert No. 2 in Bdur von Beethoven zu Gehör gebracht. Den Klavierpart übernahm der Dirigent Dr. W. Zemanek, weil, wie die Programme meldeten, keiner von den hiesigen Pianisten dieses Konzert angeblieh in seinem Repertoire hat. Der rührige Dirigent der populären Konzerte hat sieh bei dieser Gelegenheit auch als guter Pinnist gezeigt. Das Orchester war gezwungen, ohne Dirigenten die Begleitung zu besorgen; solche Experimente können aher der "B. Ph." nieht empfoblen werden.

Das 8. populäre Konzert (24. November), dessen Programm die Ouverturen "Zur Namensfeier" und "Ruinen von Athen". sowie das Klavierkonzert in Esdur No. 5 (gespielt von Frl. Therese Slottko-Wien) als weitere Fortsetzungen des Beethoven Zyklus enthielt, brachte ausserdem noch die fünfte Symphonie in Emoll von Tschaikowsky, die neben der "Pathetique" zu den helichtesten Orchesterwerken des russischen

Tondichters gehört, zur Aufführung.
Das 9. Konzert (1. Dez.) wurde den Orchesterwerken aus der jüngeren Schaffensperiode Smetanas gewidmet. Ausser den für die weitere Entwicklung Smetanas so bedentungsvollen drei symphoniseben Diehtungen "Riehard III.", "Wallensteins Lager" und "Hakon Jarl", die in Göteborg 1858 bis 1861 komponiert wurden, gelangte noch die Triumph-Symphonie (mit Anwendung der Haydnschen Kaiserhymne) in Education Gebörg. Diese Stauphonie Smetanas wurden in Edur zu Gehör. Diese einzige Symphonie Smetanas wurde 1853 zur Vermählung des Kaisers Franz Josefs 1. komponiert und erlebte seit dieser Zeit nur wenig Aufführungen. Das Werk, das in manchem schon den künftigen Smetana zeigt, hewegt sieh in den üblichen Grenzen der klassischen sympho-nisehen Form; besonders den dritten Satz, das Scherzo kann man zu den gelungensten Sehöpfungen des Meisters zählen, Das Werk lag lange Jahre und mit Unrecht vergessen, und erst die neuere Zeit will das schöne Jugendwerk Smetanas der Vergessenheit entreisseu. Smetana selbst änsserte sieh in den letzten dahren seines Lehens über dieses Werk: , Ieh habe die Symphonie durchgesehen, und finde, dass ich ihr Unrecht getan habe, während ich sie lange lahre im Schreibtisch liegen liess. Manche Stellen haben auf mieh einen überraschenden Eindruck gemacht, so dass ich auf solehe Stellen stolz sein kann." seinen Notizen sehreiht S. weiter: "Die österreichische Volksbymne ist das llauptmotiv der Symphonie und beschliesst sie im Finale. Daher eignet sich dieselbe zu einer Feier in der kaiserlichen Familie. Wäre es vielleicht nicht ein Akt der Pietät, wenn man diese Symphonie alljährlich am Vorabend des Geburtstages des Kaisers im böhm. Nationaltheater aufführen wurde? Der Opeinchef Kova rovie, dessen Verdienste um die Rehabilitierung der Oper "Die Teufelswand", sowie des Fragments der Suite "Prager Karneval" wir bereits in diesen Blättem erwähnt haben, wurde mit der Triumphsymphonie gewiss durebdringen und dem Werke einen dauernden, wohlverdienten Erfolg verschaffen! — Der , Böhm. Kammermusikverein" hat sein 6. Abon-

neuneutskonzert (am 18. Nov.) unter Mitwirkung des "Böhm. Streieh quartetts", das Dvoráks Streiehquartett in D moll op. 34 und als Neuheit das Streichquintett in Gdur op. 14 von S. Tanejev mit Herrn Prof. Jan Burian (2. Violoneello) vorzüglich spielte, absolviert. Von Tanejev haben wir bereits einige Kammermusikwerke gehört, auch diese Novität mit den geistreichen Variatiouen im letzten Satze ist keine leieht zugängliche Arbeit, die einen besonderen Eindruck auf das Publikum auszunben vermochte.

Der "Pensionafond der Chor und Orchester-mitglieder des "Böhm. Nationaltheaters" veranstaltete am 30. Nov. sein Jahreskonzert, in welchem das Oratorium Die vier Jahreszeiten" von Haydn aufgefuhrt wurde. Oratorium, eine Musikform, die seit einigen Juhren in Prag gar nicht gepflegt wird, haben wir wieder einmal gerne gehürt, auch die Wahl des lange Jahre nicht gehörten Haydnschen Oratoriums kann man als eine sehr geeignete hezeichnen. Die Ausführung unter Leitung des Kapelineisters Herrn Jilek war eine gute, nur hier und da hätte ein frischeres Tempo nicht geschadet. Von den mitwirkenden Solisten (Frau Bohková, Herren Sir und Pacal, Mitglieder des böhm. Nationaltheaters) bot speziell Frau Bobkova eine schöne Leistung, ans der man ersehen konnte, dass diese hervorragende Opernsängerin auch auf dem Konzertpodinm ihre sehöne Stimme und ihren feinfühligen und verständnisvollen Vortrag vollstän-

dig zur Geltung zu bringen weiss.

Am 3. Dezember absolvierte der "Musikverein der Hörer der böhmischen Hochschulen" sein 3. symphonisches Konzert, dessen Programm zwei einheimische Novitäten enthielt: Die erste, eine Konzertphanlasie für Orgel mit Orehesterhegleitung von L. Svehra gespielt vom Komponisten), ist ein Werk eines Talents, dem nur Selbständigkeit und Beherrschung der Kompusitionstechnik fehlt; die zweite, die Ballade "Pitty hrobecek" Das fünfte Gräblein) für Soli, Chor und Orchester von Dr. O. Zieb, zeigt einen scharf entwickelten Sinn für Charakteristik, ist geschickt und interessant instru-mentiert und als erste grössere Arbeit des Komponisten bemerkenswert. Der Komponist Bohumil Veudler, in welchem das Studenteporchester einen kenntnisreichen und erfahrenen Leiter besitzt, widmete der Einstudierung des für Dileitanten nicht leichten Programms, das ausserdem noch die sehr selten gespleite ,tragische Symptonie in Umoll von Schubert und "Vor der Klosterpfolle" von Grieg anfwies, alle Mülle.

Das "Seveck Quartett" (Herren Lhotský, Procházka, Moravec, Váška) brachte im 7. Abonnementskonzert des "Böhmischen Kammermusikvereins" am 7. Dezember das erste Streichquartett op. 10. von Claude Debnssy als Nenbeit zum Vortrag. Die leidenschaftlich erregte Musik des temperamentvollen französischen Impressionisten, die trotz vielen Disso-nanzen eine effektvolle und geistreiche Stimmungsmalerei ist, fand im Quartett Seveik vorzügliche Interpreten. Die weiteren Nummern des Programms waren noch das Streichquartett in Esdur op. 74. von Beethoven und das Klavierquintett in Bdnr (mit Prof. Hoffmeister-Klavier) von Emanuel Chvilla.

Im 8. Abonnementskonzert desselhen Vereins (18. Dezember) liess sich wieder nach längerer Zeit Emil Sauer hören. Neb t Solostücken von Chopin, Grieg und Liszt spielte Saner mit dem Böhmischen Streichquartett" das Klavierquintett in Esdur op. 44 von Schumann, in welchem Sauer seine gewaltige Kunst zeigte. Der Künstler, dessen erstaunliche Technik und edle Vortragsweise das Publikum zu vielem Beifall bewog, wurde nach Beendigung des Programus stürmisch bervorge-rufen, und musste einige Zugaben vortragen.

Der "Böhmische Orchestermusikverein" hatte zu

Der "Bohmische Orchestermusikverein" hatte zu seinem 2. Abonnementskonzert (7. Dezember) den "Brünner Philharmonischen Verein", noter dessen Mitwirkung das Symphonie-Drama "La vie du poète" von Gustave Charpentier zur Erstanfführung gelungte, eiugeladen. Das Werk, das in manchem den künftigen Antor der "Louise" verfät, gehört sieher zu den interessantesten Schöpfungen der neufranzösischen Schule. Charpentier ist vor allem ein Stimmungsmaler, seine Musik trägt einen echt französischen Charakter, der speziell in der dritten Abteilung markant in den Vorder-grund tritt. Um den Erfolg des Werkes hat den Hauptverdienst die sehöne Leistung des Sängerchores des "Brünner Philharmo-nischen Vereins" mit Herrn Rudolf Reissig. Brünn, der das ganze Konzert dirigierte; von den mitwirkenden Solisten ver-dient es namentlich Fran Musilová, eine der hesten unserer Konzertsängerinnen, erwähnt zu werden. Das Programm des interessanten Abends enthielt noch die symphonische Dichtung "Im Tatragebirge" in ganz neuer, defioitiver Umarbeitung von Vitezslav Novak, die "Faustonvertüre" von Wagner und die symphonische Dichtung "Les djinns" für Klavier (Solist: J. Herman) von Cesar Franck.

Die erste Serie der populären Konzerte der "Bühmischen Philbarmonie" wurde mit dem 10. (seit der Gründung 100.) Konzert am 8. Dezember gesehlessen. Anfgeführt wurde der Zyklus "Mein Vaterlund" von Smellun, der stets eine enthusiastische Aufnahme beim Publikum findet und daher auch alljährlich wiederholt werden muss. Wie die Voranzeigen der populären Konzerte meldeten, sollte in dieser Saison cine Gesamtaufführung der Orchesterwerke Smetanas vorge-nommen werden. Es sind hisser jedoch nur die Symphonie, symphonische Dichtungen aus der schwedischen Periode und "Mein Vaterland" gespielt worden. Wo bleiben denn die übrigen Sachen und vor allem "Prager Karnevalt". Es ist doch selbstverstäudlich, dass die "B. Ph." das Gesamtwerk Smetanas (event. auch die Opernouvertüren) in ihrem Repertoir huben soll, dem auch diejenigen Kompositionen, die man leider noch heute unberücksichtigt liegen lässt, sind gewiss nicht ohne Bedeutung; der grosse Erfolg der rehabilitierten Triumphsymphonie sollte tilt "B. Plt." zur Aufführung der restlichen Orchesterwerke des grössten böhmischen Komponisten anspornen!

Denselben Tag veranstaltete auch der Prager Gesangverein Hlahol" ein Konzert, in welchem die Chöre von J. B. Foerster, Rozkośny, Fibich, Grieg, Knitll, Jindrich, Suk, Klička und Zvonar unter der Leitung der Komponisten Adolf Piskaček zur Aufführung gelangten.

Ludwig Boháček.

#### Teplitz.

Kurz vor Jahresschluss brachte Musikdirektor Johannes Reichert im 2. philharmonischen Konzert (20. Dez.) eine Neuheit: Max Regers "Variationen und Fuge über ein lustiges Thema von Joh. Ad. Hiller", op. 100 zur ersten Auf-führung in Österreich. Das Interesse für diese Erstaufführung war ungewöhnlich gross, eine Reihe von auswärtigen Musikrefereuten und direkturen wohnte derselhen hei und dürfte eine angenehme Sache für den Komponisten — nach dem starken hiesigen Erfolge nicht zögern, das Werk allenthalhen in Österreich einzubürgern. Ein schwer wiegendes Hindernis steht dem auch kaum irgendwo entgegen. Die technischen Ansprüche übersteigen nieht ein vernünftiges Mass, die an die Stärke des Orchesters sind sogar bescheiden genug (grosses Orchester ohne Englischborn und Bassklarinette; eine Harfe), dagegen jene an die Intelligenz der Spieler sehr bedeutend. Der Dirigent vollends muss ein ganzer Mann sein, um die zahreichen, inshesondere auch dynamischen Feinheiten des Stückes zu entspreehender Wirkung zu bringen. Variationen im eigentlichen Sinne siul es ührigens ganz und gar nicht, (in einer "Variation", der achten, kommt von dem Hillerschen Thema keine Spur vor), dafür aher hört man bier II freie Sätze, reich an schönen Gedanken, grösstenteils — man glauht es kaurn — sogar leicht verständlich, und gekrönt von einer grandiosen Schlussfuge mit zwei Hanpt- und einigen Nebenthemen, welch erstere gleichfalls mit dem Hillerschen nichts gemein hahen. Wichtig scheint nas, dass Reger nuomehr endgültig die Orchestersprache für seine Polyphonie gefunden zu haben scheint. Vieles klingt hervorragend schön: prächtig sind die Hörner in der 4. "Umwandlung", äusserst wirkungsvoll das Blech, wenn auch da und dort voll greller Dissonanzen, besonders in der Fuge. — Das Werk wurde von Johannes Reichert mit Begelsterung und in hochanerkennenswerter Weise zu Gebör gebracht; der Erfolg war ein starker. Anf dem Programm des 2. philh. Konzertes standen weiter noch Schillings mit dem Vorspiele zum 2. Akt der "Ingwelde" und Berlioz mit der Ouvertüre "Der Korsar"; ferner spielte der Klavierpoet Conrad Ansorge Schumann und Schuhert Liszt, sowie Beethoven (Esdur Klavierkonzert op. 73 mit Orehester).

Erwähnens nud auch uachahmenswert sind die hiesigen "Volkskonzerte" der städt. Kurkapelle, ernst-künstlerische Veranstaltungen bei unbedeutendem, einheitlichem Einlasspreise, welche schr geeignet sind, das Geschmacksniveau der lireiten Volksschichten zu behen — in der gegenwärtigen Zeit der Operettentollheit durchaus keine üherflüssige Sache. Ihre Programme sind gediegen: Mozart, Beethoven (Symphonien), Cornelius usw. Das letzte derselben brachte unter anderem eine Uraufführung, die symphonische Dichtung "Danko" des jungen, in Dresden lebenden Rheinländers E. Kauffman-Jassoy, warm empfundene, nur etwas episodenhafte Stimmungsmusik, welche Begabung und Klangsinn verrät. Dem Werke liegt eine poesievolle altrassische Sage zugrunde.

Dr. Vinzenz Reifner.

#### Wien.

Da sich der Abdrnek der früheren Berichte, wegen der Gestaltung unscres letzten Doppelheftes 51-52 von 1907 ausschliesslich als Weihnsichtsnummer, verzögerte, so kann ich unu jenen noch ein kurzes Referat über das dritte Konzert des Wirner Tonknnstler-Orchesters (2. Zyklus: Sonntag, deu 22. Dezember, mittags veranstaltet) anschliessen. Das Programm enthielt nur zwei Symphonicu, allerdings zu den herriehsten gehörig, die je geschrieben wurden, pämlich die in Gnoll (Köchel 550) von Mozart und die unvollendete Neunte in D moll von Bruckner. Wenn unn der Dingent, B. Stavenbagen, in der Mozartschen Symphonie mauches zu flüchtig nahm, den so tief seelenvollen ersten Satz sogar bedauerlich überhetzte (nur das energisch-stramm aufgestrichene Menuett schien mir hier überhanpt allein in dem rechten Mozartschen Geiste vorgetragen, trotz unliebsamer Horngixer im Trio) — wenn also die Wiedergube der Grool-Symphonie zu wünschen liess, so bat sich dagegen Stavenhagen in den beiden ersten

Sätzen der gewaltigen Neunten Brutkners als ein wahrhaft berufener Orchester Interpret der grossen Sache gezeigt, ja durch das etwas beschleunigtere Tempo und die mehr dramatischen Akzente dem einfachsten ersten Satze eine Wirkung verschafft, wie vielleicht noch nie zuvor in Wien: ich fand Leute, die his dahin gerade diesen Satz nicht recht verstanden hatten, in höchster Begeisterung, von dem Grossartigsten, Erschütterndsten sprechend, was sie üherhaupt je an Nach-Beethevenscher Symphoniemusik gehört hätten! Unwiderstehlich zündete auch wie immer das dämonische Scherzo mit dem entzückend leicht heschwingten Trio (zusammen wohl auch die genialaten diesbeziiglichen Sätze nach Beethoven!), nur das schon in völlig weltentrückten Tönen zu uns sprechende Adagio, von Bruckner selbst in Gegenwart des Schreibers dieser Zeilen als sein "Abschied vom Lehen" bezeichnet, hat F. Löwe (namentlich durch mehr gemässigt feierliches Tempo im Ganzen und ansdrucksvollere Figurierung im Detail) stets mit den Konzertvereinsorchester noch ergreifender, verklärter herausgebracht.

Mit einem wunderhar erhehenden Eindruck eutliessen Stavenhagen und das (trefflich einstudierte) Tonkunstler-Orchester uns neulieh doch auch, sodass alles in allem die im Ganzen kongeniale Wiedergabe von Bruckners symphonischem Schwanengesang schon durch die überragende Bedeutung des Werkes selbst ans dem kleinen improvisierten Bruckner-Zyklus

wie die "Kröning des Gebäudes" erschien.

Der künstlerische Held des am 15. Januar abends unter Hofkapellmeister Schalks Leitung veranstalteten zweiten (ordentlichen) Gesellschaftskonzertes war F. Busoni. Er spielte sowohl in Beethovens Chorphantasie op. 80, als in den genialen Variationen, welche Liszt unter dem Titel, Totentanz über die altkirchliche Sequenz Dies irae für Klavier und Orchester geschriehen, den Solopart mit vollendeter Meisterschaft: grosszügg, vornehm, mit den denkbar schönsten An-schlagsnüancen, in Liszts Werk mit folminanten Arpeggios und Glissandos, die ihm nicht sohald ein anderer nachmacht. Allerdings herrschte in den technisch gar nicht genug zu bewundernden Vorträgen, wie ja jetzt fast immer bei Busoni, geistig eine gewisse kühle Besonnenheit vor. Namentlich in der Wiedergabe der Chorphantasie, in deren rein solistischer Einleitung wir uns immer Beethoven selbst am Flügel denken, der da sicherlich viel külner, leidenschaftlicher, dämonischer in die Tasten griff, während er andererseits die entzückende Adagio Variation (Adur <sup>a</sup>/<sub>s</sub>) des reizenden Liedthemas wohl ungleich süsser, zärtlicher auf dem Instrumente "gesungen" hätte, als diesmal Busoni. Verdient hat ührigens der letztere den ihm gespeudcten stürmischen Beifall untürlich in vollem Masse. Nur mit einem Achtungserfolg mussten sich die beiden Chor-Novitäten des Konzertes begnügen: Siegmund von Hauseggers Requiem", achtstimmiger Chor a cappella (Text von Friedrich Hebbel) und Claude Debussys Gesangszene für Sopransolo, Frauenchor und Orchester "Die Auserkorene" ("La demoiselle elue"). — Hauseggers "Requiem" ist eigentlich ein tief empfundenes, sehr stimmungsvolles Stück, das den eröffnenden und dann zyklisch noch zweimal wiederkehrenden Refrain "Seele, vergiss sie nicht, Seele, vergiss nicht die Toten!" mit reinen hohen Molldreiklängen ergreifend vertont. Leider höuft aber der Komponist in der dazwischen liegenden, realistisch grellen Ausmalung eines seelischen Kampfolides derart technische Schwierigkeiten, dass der Dirigent Schalk zur Unterstützung der Singstimmen sogar die Orgel herheizuziehen sich hemitssigt glaubte (bei einem a cappella Chorsatz sonst wohl unstatthaft!) und trotzdem keine völlig reine Intonation erzielte: das Gewalt same, Gesangswidrige dieser Partie musate natürlich den Gesamteindruck von Hausegger's Requiem herabdrücken. Immerhin war ictzterer weit bedeutender, als jener der Debussyschen Gesaugszene, welche einen religiös mystischen, in seiner bilder-reichen Überschwenglichkeit sehon an und für sich sehwer geniessharen Text mit jeuer weichlich verschwommenen, nirgends recht musikalisch greifbaren, gesuchten Bizarrerie wiedergibt, die in Wien kaum jemals die Sympathien des Publikums finden durfte. Wir hedauerten wahrlich die talentvolle junge Hof-operosäugerin Frl. Gertrud Förstel, dass sich ihre feine Vortragskunst mit einer so undaukbaren Aufgahe abplagen musste. tragskunst mit einer so undaukbaren Aufgabe abplagen musste. Frl. Förstel interpretierte danu auch noch das führende Sopransolo in Schuherts prächtiger, vielfach an Händel auklingender Chorkomposition "Mirjams Siegesgesang" (Text von Grillparzer), wozu leider ihre Mittel nicht ausreichten. Um so weniger, als das machtvolle Stück nicht mit der bescheidenen ursprünglichen Klavierbegleitung von Schuhert seibst, sondern in der eminent modernen Orchestration F. Mottls gebracht wurde wache die arste derettige Instrumentierung des Pianos wurde, welche die erste derartige Instrumentierung des Piano-

partes durch Franz Lachuer in den Konzertsälen natürlich längst verdrängte. Der Chor des Singvereins glänzte besonders in der das Konzert eröffnenden, in eine grossartige Halleluja-Fuge ausgehenden J. S. Bachsehen Motette "Der Geist hilft unserer Schwachheit auf" für achtstimmigen Doppelctor mit Orchester. Durchaus zu rühmen war an diesem Ahend die Mitwirkung des Konzertvereins-Orchesters, dessen Leistungen in der Wiedergahe der hochinteressanten Tonmalereien von Liszts

"Totentanz" gipfelten. Wahrhatt glänzende, in ihrer Art unübertreffliche Orchester-leistungen wurden im vierteu philharmonischen Konzert (12. Januar) unter Hofopernkapellmeister Schalks Leitung gehoten. Sie galt der effektvollen, aber wohl mehr noch ins Theater, als in den Konzertsaal gehörligen "Prinz Igor"-Ouvertüre von Borodin zu seiner gleichnamigen Oper (zuerst von Hans Richter in den philharmonischen Konzerten am 6. Dezember 1896 gebracht), der anmutig melodienreichen, wenn auch nicht gerade sehr originellen Ddur Serenade op. 11 von Brahms (deren zweites Scherzo, wohl wegen der allzugrossen Ähnlich keit mit dem Scherzo Trio von Beethovens zweiter Symphonie in D weggelassen wurde) und - als leuchtende Krone des Ganzen – der unsterhlichen "Siebenten" von Becthoven, die ich mir kongenialer, ausdrucksvoller interpretiert, gar nicht denkeu kann.

Ein paar Tage vorher — am 8 Januar — hatten uns Ferdinand Löwe und das von ihm für die grosse Aufgabe trefflich einstudierte Konzertvereins. Orchester mit einer hochkünstlerisch zu nennenden Reprise von Liszts gewaltiger Faust Symphonie wieder einen der hedentendsten Eindrucke der Salson hereitet. In dieser ist — wie sich die Leser wohl aus meinen Berichten erinnern - das gigantische Wierk schon ganz zu Anfang, noch im Oktober 1907, von dem neuen "Wiener Tonkunstler-Orchester" unter Stavenhagens Leitung aufgeführt worden und zwar für den kurzen Bestand des jungen Unter-

pehmens wahrhaft erstaunlich.

Wenn ich aber damals trotzdem die Vermutung aussprach. dass in dem Wettkampfe um die beste Aufführung der "Faust"-Symphonie doch vielleicht der Konzertverein siegen werde, habe ich mich nicht getäuscht. Freilich gebührte aber bei der Wiedergabe durch den Konzertverein die eigentliebe Palme des Ahends dem gottbegnadeten Petersburger Sänger, Felix Senius, der das ergreifende, an die keusche Gretchen Melodie sinnigst anknüpfende Tenorsolo im Chorus mysticus des Finales so seeleuvoll, und mit einem Ausdruck solch erhabener Verklärung vortrug, dass wenige Augen trocken geblichen sein dürften. Den "Chorus mysticus" selbst, von einer Abordnung des Gesangvereins österreichischer Eisenbahnbeamten aus geführt, konnte ich mir noch stärker besetzt denken, immerhin hat aber auch er in Verbindung mit dem herrlichen Orchester und den volltönenden Prachtharmonien der vom Hoforganisten G. Walker gespielten Orgel zu dem wunderbar feierlichen G. Walker gespielten Orgel zu dem wundenbar feierlichen Ausklingen der Faust-Symphonie das seine beigetragen. Was Hrn. Sen ius betrifft, so hatte er in demselben Konzerte (das durch Haydns schöne Esdur-Symphonie "mit dem Pankenwirbel" würdig eröffnet wurde) hereits als feinfühliger, zärtlicher Mozarisänger, mit der Adur-Teuorarie aus "Cosi fan tutte" stirmischen; verdienten Beifall gefunden.

Die grössten, enthusiastischesten Ehrungen empfingen aber er und alle sonst Mitwirkenden, vorso als wabrhaft berufener Liszt-Interpret der Dirigent F. Löwe, nach Schluss der Faust-Symphonie deren immer entschiedeneres Durchdringen auch im

Symphonic, deren immer entschiedeneres Durchdringen auch im grossen Publikum - trotz aller noch immer nicht aufhören wollenden, kleinlichen und hoshaften Nörgeleien gewisser unverhesserlicher Wiener Beckmesser — ich zu den erfreulichsten Symptomen unseres Musiklebens rechne. Die Faust-Symphonic wurde an einem Mittwoch-Abend des Konzertvereins aufgeführt, seither — am 21. Januar — hat anch wieder ein Symphonic Abend vom Dienstag. Zyklus des Unternehmens stattgefunden. Dieser wurde mit der innsikalisch fesselnden, organisch schön aufgebauten Ouvertüre zu Sinareglins "Oceana" eröffnet, nus welcher Oper (zuerst 1903 in Mailand gegeben) der Komponist auf Anregung Hans Richters, dem auch das Werk gewichtet ist, noch eine dreisätzige symphonische Suite zusammenstellte, die man am 2. Januar im vierten Abonnements Konzert (1. Zyklus) des neuen "Wiener Tonkünstler-Orchesters" zu hören bekam. Davon wird weiter unten die Rede sein. Das Programm des Konzertvereins Abends vom 22. Januar enthielt weiter Goldmarks so mannigfach anziehendes, mit Recht beliebtes Violinkonzert, solistisch ganz vorzüglich von dem frideren jungen Konzertmeister des Unternehmens Hrn. Robert Zeiler ijetzt in gleicher Eigenschaft in Berlin wirkend) ausgesichtt, daun die drei bedeutendsten, rein orchestralen Nummen ("Fest bei

Capulet\* — Seène d'amour — "Fee Mah\*) aus Berlioz' "Romeo und Julie". Symphonie und zum Sebluss die Egmont-Ouvertüre. Die — durchweg böchst hefriedigenden — Aufführungen liessen nichts zu wünschen, als etwa eine noch feiner und ausdrucksvoller nünneierte Wiedergabe der wunderbaren Berliozschen "Liebesszene", vor welcher Löwe üherdics das einleitende Allegro (die nächtliche Heimkehr der Festgäste Capulets illustrierend) nur verkürzt brachte, was wieder die Gesamtwirkung schädigte. Berlioz bat diese stimmungsvoll-poetische Einleitung aufs feinste berechnet und an sie unmittelbar das eigentliche Liebes-Adagio angeknüpft. Aber man muss sie ganz bringen oder — wie es gewöhnlich Hans Richter tat — sie völlig streichen. Jede Halbheit rächt sich hier au der Wirkung der vielleicht seelenvollsten Musik, die Berlioz je geschrieben. Man merkte es am letzten Konzertvereins-Abend, wo suscheinend der erste Eintritt des Adur-Adagios dem Publikum gar nicht zum Bewysstein kam, nur zu sehr.

Wie der Konzertverein setzt auch das Wiener Tonkünstler Orchester unentwegt und unermüdlich seine interessanten Ahonnements Konzerte fort, unter denen aus letzter Zeit ein vom Komponisten selbst geleiteter Hans Pfitzner-Abend (16. Januar; besonders zu vermerken. Wenn der Komponist der "Rose vom Liehesgarten" sls Vertreter eigener Sache am Dirigentenpult erscheint, ist er doch ein ganz anderer, ungleich mehr überzeugender Orchester-Interpret, als wenn er z. B. bei Beetbovens Pastoralsymphonie wie hiffos an den Noten klebt und dabei ganz unbegreifliche Tempi nimmt. Aber Pfitzners künstlerische Leitung seiner drei stimmungsvollen Vorspiele zu Ibsens "Das Fest auf Solhaug" (zuerst von F. Löwe am 28. Dezemher 1904 im Konzertverein gebracht), seiner snmutigen Ouvertüre zum Weihnachtsmärchen "Christ-Elflein" und der drematisch fesselnden zum "Käthleben von Heilbronn" (erstere kürzlich such im Konzertverein aufgeführt, letztere vor 2 Jahren unter Mott! durch unsere Philharmoniker) endlich der Orchesterpartien in dem Opernfragment Dietrichs Erzählung aus "Der arme Heiurich" und der Ballade "Herr Oluf": allen Respekt bier durchweg vor dem Dirigenten Pfitzner nicht minder, als vor dem Komponisten! Vor des ersteren poetischer Suggestionskraft auf die Musiker, wie das Publikum, vielleicht sogar noch etwas mebr.

Dietriehs Erzählung, auf der Bühne offenbar wirksamer als im Konzertssal, interessiert eigentlich nur durch die farbenreiche Orchesterhegleitung, in der sich allerdings die Erinnerungen an Tanehäusers Pilgerfahrt und Amfortas' Klage wohl gar zu stark auffrängen. Der vortragende Solist, Herr Hermann Gausche, Konzertsänger aus Kreuznach, ein stimmbegabter und gewiss auch künstlerisch bedeutender Baritonist vermochte mit Dietrichs Erzählung nicht durchzudringen, während ihm die ungleich dankbarere Ballade "Herr Oluf", in welcher der Komponist die vorkommenden Personen teils schon in der Singstimme, teils und dies besonders in der Instrumentation ganz geistvoll zu individualisieren wusste, einen verdient lehhaften Beifall versebaffte. An letzterem ist übrigens auch Hans Pfitzner selbst, dessen technische und geistige Beberrschung des modernen Orchesterausdrucks einem einmal wieder so recht zum Bewusst-

sein kam, durchaus nicht leer ausgegangen. Über das Tonkünstler-Orchester Konzert vom 2 Januar, das ich leider wegen Unwohlsein persönlich nicht besuchen konnte, wurde mir von verlässlicher Seite berichtet, dass eigentlich der famose Pianist Ossip Gabrilowitsch mit dem solistischen Meister-Vortrage des such ala Komposition viel eigenartig Anziehendes hietenden zweiten Klavierkonzertes von Rschmaninoff (Cmoll) den Vogel abgeschosseu habe. In den drei Sätzen von Smareglias symphonischer Suite: "Oceana"—a) Traumstimnung am Strande, b) Reigen der Meeresgeister, c) Sirenenzauber — erfreuten unseren Gewährsmann der musikalische Wohlklang und die sinnvolle Behandlung alles Tonmalerischen, hefremdeten ibn aber andererseits allau offenkundige Wagner-Anklänge. Die ührigen Programmnummern — F. Weingartners chsraktervolle, echt dramatisch gedachte König Lear-Ouvertüre und Dvorfaks allbekannte, an Schönbeiten reiche Emoll Symphonie No. 5 ("Aus der neuen Welt") sollen die gewohnte starke Wirkung gemacht haben, zumal der Dirigent Oskar Ned bal durchweg mit seinem ganzen hinreissenden Feuer ins Zeug ging.

Prof. Dr. Theodor Helm.

#### Engagements und Gäste in Oper und Konzert.

Cassel. Frl. Borchers aus Weimar gastierte als Philine in "Mignon", Frl. Osten vom Hof und Nationaltheater in Mannheim als Martha.

Frankfuri a/M. Das 6. Sonntags Konzert der Museums-Gesellschaft wurde von Paul Scheinpflug mit grossem Erfolge geleitet.

Königsberg i/Pr. Frau Marie Götze tritt als Gast in "Samson und Dalila" und im "Troubadour" auf.

Meiningen. Kapellmeister Wilhelm Bruch aus Nürnberg hatte kürzlich den erkrankten Hofkapellmeister W. Berger zu vertreten und dirigierte mit grossem Erfolge ein Konzert.

Prag. Emma Destinn sang im Bähm. Nationaltheater mit grossem Erfolg Aïda, Milada (Dalibor) und Senta. Die Künstlerin musste ibre Gastspiele verlängern und wird noch die Mařenka (Verkaufte Braut), Selica, Nedda und Santuzza singen. — Ebendort gastiert diese Tage Herr Schmaus. Wildhrunn vom Stadttheater in Leipzig, der aich bisher als Tamino und Hoffmann hören liess.

Wieshaden. Herr W. Grüning aus Berlin und Frau Leffler-Burckard treten demuächst als Tannbäuser und Elisabetb im Hoftbeater auf,

#### Yom Theater.

Milhausen 1/Els. Im Stadttheater faud am 19. Januar nach längerer Pause eine Aufführung der "Götterdämmerung" unter Leitung von Kapellmeister Otto Hess statt. Der Aufführung, die mit grösstem Beifall herzuskam, werden mehrere Wiederholungen folgen.

New York. An Stelle von Conried tritt Casazza von der Scala in Mailand; Toscanini wurde italieniacher, Gustav Mahler deutscher Dirigent.

Paris. Die Grosse Oper wurde am 25. Januar nach erfolgter Renovierung des Zuschauerraumes und des Foyers vor geladenem Publikum, in dem sich die gesamte literarische nnd künstlerische Elite der französischen Hauptstadt befand, mit einer Neueinstudierung von Gounods Faust wieder eröffnet. Die teilweise aehr stimmungsvollen neuen Dekorationen und Kostüme erweckten lebhaftes Interesse, ehenso wie die im ganzen recht sorgfältige Darstellung. Muratore (Faust) und Delmas (Mephisto) ragten besonders hervor. A. N.

Paris. "L'heure espagnole" ist der Titel einer einaktigen Oper nach dem Ultramodernen Maurice Ravel, die von der Pariser "Komischen Oper" angenommen wurde.

A. N.

Prag. Am 25. Januar findet im Böhm. Nationaltheater in Prag die Uraufführung der neuen Ballett Pantomime "Z pohädky do pobädky" (Vom Märchen zum Märchen) von Oskar Nedhal statt, der die Première seibst dirigieren wird.

Venedig. Giordanos neue Oper "Marcella" ist unter Zischen und Pfeifen des Publikums durchgefallen.

#### Kreuz und Quer.

- \* Paul Grümmer, erster Solovioloncellist des Wiener Konzert-Vereins und Lebrer am Wiener Konservatorium wird am 30. Januar im Symphonie Konzert des Muzart-Saal-Orchesters in Berlin (Blüthnersaal) unter Leitung von Martin Spörr das Violoncellkonzert von E. von Dobnányi zum ersten Maie zum Vortrage bringen.
- \* Das Preisrichterkollegium zur Verleihung des Beethoven preises bat von den zwölf eingereichten Werken keines für wirdig befunden. Der Beethovenpreis beträgt 2000 Kronen und soll alljährlich an einen Schüler oder ehemaligen Schüler des Wiener Konservatoriums verliehen werden.
- \* In Rovereto wurde die Gründung eines städtischen Musiklyzeums beschlossen.

- \* Goorg Schumanns nenestes grosses Werk für Chor, Soli und Orchester, welches die biblische Erzählung "Ruth" behandelt, ist noch nicht vollendet, sodass die für Februar in Aussicht genommene Erstaufführung auf den nächsten Winter verschoben werden musste. Inzwischen hat der Komponist ein neues kürzeres Werk Preis und Danklied für 12 stimmigen Chor, Baritonsolo und Orchester geschrieben. Dieses Werk kommt im nächsten Konzert der Sing-Akademie am 14. Februar zur Uraufführung. Die weitere Gabe des Ahends besteht in einer ersten Wiederholung von Edward Elgars Oratorium "Die Apostel\*.
- \* Das altbekannte Konservatorium C. D. Graue in Bremen, die erste Musikschule der Stadt, feiert am 1. Februar den 25 jährigen Gedenktag seines Bestehens.
- \* Der Hofpianist Th. Bühring siedelt am 1. April wieder nach Rostock über, wo er früher lange Jahre pädagogisch und besonders auf dem Gebiete der Kammermusik mit vielem Erfolge tätig war.
- \* In Mülhausen i/Els, wird nach Schluss der Spielzeit der ganze Ring" als Nachsaison in einem geschlossenen Zyklus zur Darstellung gelangen.
- \* Die Firma C. G. Boerner in Leipzig erwarb nach dem Tode Josef Joachims dessen wertvolle Sammlung von Musikmanuskripten der grossen Meister von den Erhen und verkaufte sie mit Ausnahme der Manuskripte von Mendelssohn und Schumann an einen grossen österreichischen Sammler weiter.
- Unter diesen Musikmannskripten befanden sich die Autographen bekannter Stücke der Musikliteratur, eine Kantate von Bach, eine Romanze von Beethoven, ein Trio Schuberts, das Adur-Violinen Konzert von Mozart, Mendelssohns Lobgesang, Schumanns Violinen Phantasie, Schuherts Sehnsuchts Walzer usw., Stücke wie sie heutzutage zum Teil im Handel mit his zu 10-20 000 M. bewertet werden. Persönliche Dedikationen der Autoren an Joachim oder schöne Widmungen an seine Freunde gehen dieser einzigartigen Sammlung uoch besonderen Wert. Es ist zu hegrüssen, dass sie zur Hauptsache zusammengeblieben ist und steht zu hoffen, dass die Manuskripte Mendelssolms und Sehumanns gleichfalls würdige Besitzer finden und möglichst in Deutschland verbleiben.
- \* Im Februar 1909 soll in St. Petershurg eine Internationale Musik und Theater-Ansstellung stattfinden
- \* Der frühere Grossb. Hessische Hofopernsänger Augustus Day eröffnet am 1. Februar in Trier ein Konservatorium der Musik verbunden mit einer Operu-, Schauspiel- und Orchester-
- \* Das 4. Deutsche Bachfest soll vom 3.-5. Oktober zu Chemaitz unter Mitwirkung des dortigen städtischen Orchesters stattfinden.
- \* Die Berliner Barth sehe Madrigal-Vereinigung konzertierte am 15. Jannar in Augsburg und tags darauf im Königl. Odeon zu München, wirkte am 20. Januar im VII. Philbarmonischen Konzert des Winderstein Orchesters in der Albert-balle des Konzellanders I. der halle des Krystallpalastes zu Leipzig mit und führte am 25. Januar bei der Jubiläumsfeier des Victoria-Schwesterhauses in Berlin die Gesänge aus, und zwar in Gegenwart der Kaiserin und ihrer Schwigerinnen, der Prinzessinnen Victoria von Schaumburg Lippe und Margarete von Hessen,
- \* In den Pariser Sechari-Konzerten, die der ebemalige treffliche Konzertmeister des Lamoureux Orchester, Pierre Sechari, veranstaltet, lernteu die Pariser u. a. Waguers vier neuedlerte Jugendouvertüren, sowie Ch. M. Widors, Sinfonia sacre' (für Orgel und Orchester) kennen, ein meisterhaft durchgeführtes Werk, das Widor der Berliner Akademie der Künste gewidmet hat.

  A. N.
- \* Robert Schumanns Zyklus "Dichterliebe" (op. 48) soll im Laufe des Monats Februar in einem Pariser Theater im Zeitkostinn gesungen und dargestellt werden. Der Veranstaltung geht ein Vortrag über das Werk voraus. A. N.

\* Das Pariser Lamoureux-Konzert vom 26. Januar wurde vom Kapellmeister Fritz Steinbach (Köln) geleitet. Solist war L. Godowski. — Am 27. Februar wird Felix Mottl an die Spitze des gleichen Orchesters treten und ein Wagnerfest leiten.

#### Persönliches.

- \* Professor Dr. Max Bruch wurde zum stimmberechtigten Ritter des Ordens pour le mérite for Wissenschaft und Kunst
- \* Den Lehrern an der Hochschule für Musik in Charlottenburg Prof. Max Stange und Prof. Robert Hausmann wurde der Rote Adlerorden 4. Klasse resp. der preussische Kronenorden 3. Klasse verliehen.
- \* Professor Friedrich Koch, Mitglied des Senats der Akademie der Künste in Berlin erhielt den Roten Adlerorden K.lasse.
- \* Charles Widor wurde anstelle Griege zum Mitglied der belgischen Königl. Akademie gewählt. Sein Gegner war Richard Strauss.

Todesfälle. In New York starb der amerikanische Komponist Mac Dowell, Professor an der Columbia-Universität.

- In Neapel starb 92 Jahre alt die einst berühmte Sängerin Adela'lde Gambaro, früher Leiterin des Konservatoriums zu Genua. Sie war die Schwägerin des berühmten Komponisten Mercadante. — August Wilhelmj, der herühmte Geiger, der einst die Welt mit seinem Ruhm erfullte, und den seine Kunstreisen durch alle Länder der Erde geführt hatten, starb im 62. I.ehensjahre zu London. Er war einer der hegeistertsten Anhünger Wagners und befand sich 1876 zur Zeit der ersten Festspiele als Konzertmeister im Bayreuther Orchester. Seit vielen Jahren erteilte er nur noch Unterrieht. — In Hamburg starh der Tonkünstler Heinrich Chevallier nach langer Krankheit. Er war der Begründer der noch heute blühenden "Musikakademic".

#### Berichtigung.

In dem Bericht von Prof. Dr. Th. Helm über die Aufführung von Goldmarks Wintermärchen haben sich leider einige sinnentstellende Druckfehler eingeschlichen, die wir nachstehend berichtigen:

Seite 51 Sp. 1 Z. 31 v. n. entfallen statt auffallen,
2 , 22 , 0. Wagner statt Wogen.
2 , 31 , 0. 16 Jahre statt 1 1/2 Jahre.

, 42 , o. Fest statt Erst. Seite 52 , 3 " o. wirklich statt wörtlich.

20 , o. Erweckungsszenen statt Erwartungsszenen.

1, 25, o. beide statt breit.
1, 7, u. Erweckungsszene

1 , 7 , u. Erweckungsszene statt Erstlings-szene. Ferner muss es nicht Frl. von Wildenberg, sondern von Mildenburg heissen.

Wie wir schon früber angekündigt hatten, gelang es uns, die neue Mozartbiographie von Dr. Karl Storck zu erwerben. Wir legen diese für unsere Ahonnenten in einzelnen Lieferungen gratis bei. Lief. I befand sich bereits in H. 4.

Redaktion and Expedition des

#### Musikalischen Wochenblattes Leipzig, Seeburgstr. 51.

Alle an die Redaktion gerichteten Zuschriften und Seudangen wolle man adressieren: Redaktion des "Musikallschen Wochenblattes", Leipzig, Seehurgstr. 51. Alle geschäftlichen Korrespondenzen, Zahlungen etc. sind zu richten an: Expedition des "Musikalischen Wochenblattes", Leipzig, Sechurgstr. 51.

## Reklame.

Auf die der heutigen Nummer beigefügte Beilage der Firma Ernst Enlenburg in Leipzig seien unsere Leser besonders aufmerksam gemacht,

Teleg.-Adr.: Konzortsander Leipzig.

# Konzert-Direktion Hugo Sander

Vertretung hervorragender Künstler. 🗖

Arrangements von Konzerten.

Leipzig, Brüderstr. 4. Telephon 8221.



# 



## Gesana.

Altistin. enus, Leipzig

Herzogi. Anhalt. Kammersängerin (Sopran) Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konzertungerin, Sopran. Sprechet. f. Schül. 3—4. Prof. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

# Olga Klupp-Fischer

Konzert- und Oratoriensängerin. Karleruhe i. B., Kriegstr. 93. Telaph. 1091.

Konzart- und Oratorianslagaria (Sopran). Leipzig, Marschnerstr. 2111.

## Anna Münch,

Kenzert- und Orntorinnsängnein (Sopran). Eig. Adr.: Gera, Reuss J.L., Agnesstr. 8. Vertr.: N. Wolff, Barlin W., Flottwellstr. 1.

## Johanna Schrader-Röthig,

Konzert- n. Oratoriensängerin (Sopran) Leipzig, Dir. Adr. Pössmeck i. Tbür.

## lara Funke

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Frankfurt a. M., Trutz I.

## u.Oratorieneängerin 🏵 Dramatische Koloratur HAMBURG 25, Oben am Borgfelde.

## ClaraJansen

Konzertsängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

## Johanna Koch

Gesanglebrerin Konzert- n. Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran). Leipzig, Kochstrasse 23.

## Minna Obsner

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran) Essen (Rhld.), Am Stadtgarten 16. Telef. 3019. — Konzertvertr.: Herm. Wolff, Berlin.

## Hildegard Börner,

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran). Alleinige Vertretung: Konzertdirektion Reinhold Schubert, Leipzig.

## Frau Martha Günther,

Oratorian- und Liedersängerin (Sepran).
Planen i. V.. Wildstr. 6.

## Emmy Küchler

(Hoher Sopran), Lleder u. Oratoriensängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

## Marie Busjaeger.

Konzert- und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Fri, illargarethe

Konzertpianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B II.

## a Zhies-Sachmann.



## Lucie Ruck-Janzer

Lieder- oder Oratoriensängerin (Mozzosopran – Alt) **Karlsruhe i. B.,** Kaiser-strasse 25. – Telefon 537.

#### BERLIN-WILMERSDORF. Iduna Walter-Choinanus Nassauischestr. 57, Konzertvertretting: Herm. Wolff.

Damenvokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasse 4HL

Hildegard Homann. Gertrnd Bergner, Anna Lücke und Sopbie Lückn.

## Martha Oppermann

Oratorien und Liedersängerin (Alt-Mezzosopram)

Hildesheim, Boysenstr. 5. Konzert-Vertretung: Reinhold Schnbert, Leipzig.

Frau **Lilly Hadenfeldt**Oratorien- und Liedersängerin
(Alt-Mexxoeopreu)
Vertr.: Konzertdir. Wolff, Berlin.

## Alice Bertkau

Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.



#### Karoline Doepper-Fischer, Konzert- und Oratorien-Sängerin (Sopran).

Duisburg a. Rhein, Schweizerstrasse No. 25. Fernsprecher No. 384.

## lga von Welden Konzert. n. Oratoriensängerin

(Altistin) Stuttgart, Rothebühlstr. 91 d.

## Richard Fischer

Oratorien und Liedersänger (Tenor). Frankfort a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Herm. Wolff, Berlin.

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor), Berlin W. 15, Fasauenstrasse 46 II.

Konzert-u.Oratoriensänger(Bass-Bariton) Braunschweig, Knstaniennlog 2 pt.

## Oratorien-Tenor.

Lieder- und Georg Seibt, Oratoriensänger Chemnitz, Kaiserstr. 2.

Karl Götz, Liedersänger :: Bariton :: CÖLN a. Rh.

Geft. Engagements an dis Konzertdirektion Hermann Wolff, Berlin W., Fiottwellatr. J.

Tologramm Adrosso: Konzertdirektion Reinhold Schubert LEIPZIG.
Musikochubert Leipzig. Konzertdirektion Beinhold Schubert Postatz. 15.—Teleph. Sax Vertretung hervorragender Käustler und Künstlerinnen sowie Vereinigungen. Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands.

Kammersänger

Lieder- und Oratoriensänger. — Leipzig. Schletterstr. 41.

## einrich Hormann

Oratorien- und Liedersänger (Tenor) Frankfurt a. Main. Oberlindsu 75

## Gesang mit bautenbealeituna.

Marianne Geyer, Berlin W.,

Kensertsängerin (Altistin).

Deutsche, anglische, fransösische und italienische
Volke- und Kunstlieder sum Laute.

Kunsertvertseter. Herza. Wolff, Bestin W.

# Klavier.

# Frl. Nelly Lutz-Huszágh,

Konzertpianistin. Leipzig, Davidstr. 1b. Konsertvertratung: H. WOLFF, BERLIN.

## Erika von Binzer

Konzert-Pianistin.

München, Leopoldstr. 63 I.

## Vera Timanoff.

Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin ntsantrige bitte ni St. Petersburg, Znamenskaja 26.

#### Hans Swart-Janssen

Pianist (Konzert und Unterricht). LEIPZIG. Grassistr. 34, Hochpart.

## Orael,

ch Konzert-Organist, Leipzig, Wettlacretr. 28. Solo u. Begl.

## Adolf Heinemann Organist

Lehrer am Konservatorlum z. Essen. Essen. Kaiserst. 74. Coblenz, Schützenstr. 43.

Beorg Pieper, Konzert-Organist Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Dusselborf, Schirmerstrasse 8.

## Violine.

## Alfred Krasselt. Hefkensertmeister in Welmar. Konz.-Vertr. Kerm. Wolff, Berlin W.

## Violoncell.

# Georg

Kgl. Sächs. Hofkenzertmelster und Lehrer am Kgl. Konservatorium. Dresden, Comeniusstr. 67.

## Fritz Philipp, musiker Het-

"Violoncell-Solist." = Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannheim, Grossherzgi Hoftheeter.

Harfenspielerin Harfenspielerin de Parie) nimmt Engage mente an für Konzerte (Solo- u. Orchesterparties) Homburg v. d. Höhe, Dorotheenstr. 7.

## Trios u. Quartette

## Trio-Vereinigung

v. Bassewitz-Katterer-Schlemüller Adresse: Natterer (Jotha), od. Schlemille: Frankfurt a. M., Fürstenbergerstr. 162

## Unterricht.

# Frau Marie Luger-Haupt

Gesangspädagogin. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

## Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesand Leipzig, Albertstr. 52 II.

## Musikdirektor

Fritz Higgen Gesangepädagoge

Vollständige Ausbildung für Konsert u Oper, BREMEN. Auskunft erteit Musikh. von Praeger & Meier.

## Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehranstalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. Vorbereitungskurs s. k. k. Staatsprüfung. — Kapellmeisterkurs. — Ferialkurse (Juli-Sept.). — Abtaib f. briefl.-theor. Unterricht. — Prospekte franko durch die Institutskanslei, Wien, VIII s.

# Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gegründet 1898) in Leipzig (gegrändet 1898)

Fortbildungukares für Cherdirigenten (Kantoren), Schulgenangiehrer und Lehrerinnen. Winterkurse cinxeln und in Gruppen, Ferienkurse is. Juli bis 1. August 1908. Lehrplan: Theorie und Prazis der Stimmbildung in Sprache und Gesang von G. Borchers, de Tooworten von Carl Eits, der rhythmischen Gymnastik von Jaquer-Dalcrose. Verlräge über Geschichte des a capella-Gesanges und der Schulgesanges, Ästhetik etc. etc. — Prospekt durch Oberlebres-Gustav Borchers, Hobe Strasse 49.



#### Stellen-Gesuche und Angebote.

Siellenvermilliung d. Musiksektion

des A. D. L. V.

supplehit vorsiglich suggeb. Lehrsrinnen f. Klavier,

Gesang, Voline eie. für Konservatorien, Pensionate,

Familien im In-u. Ausland. Sprachkeinstniese.

Zentralicitang: Fran Release. Barphanen
Leubnacher, Berlin W. 20, Luitpoldett. 43.

# Nebenbeschäftigung

gesucht im Korrekturenleseu (Noten-Stich und -Satz, Autogr.). Werte Anerbieten erbeten unter C. 1394 an Hassenstein & Yogler, A.-G. Leipzig.

#### Gerband der Deutschen Musikiehreri Musiksektion des Aligemeinen Deutschil — Lehreriananvereine, —

Derseibe erstrebt die Förderung der geistigen materiellen Intersasen der Moskiehrerinnen 1998 gileden. Ortsgruppen in über 40 Städten Häll Auskunft durch die Geschäftsstelle, Frankfaram Matin, Humboldetzissen 19.





## Konservatorium für Musik in Stuttgart, Preise für Komponisten. angleich Theaterschule für Oper und Schauspiel.

Reginn des Sommersemesters 15. März 1908, Aufnahmeprüfung 12. März.

Vellstädige Ausbildung in allen Fächern der Musik. 45 Lebrer, u. a: Edm. Singer Mich.), Eax Pauer, G. Linder, Ernst H. Seyffardt (Klavier), S. de Lauge, in (Orgel und Komposition), J. A. Mayer (Theorie), C. Freytag-Besser, C. Doppler (Schauspiel) etc. Prospekte frei durch Estretariat.

Professor S. de Lauge, Direktor

Professor S. de Lange, Direktor.

## Beste Bezugsquellen für Instrumente.



Johann Bader

Beigen- und Lautenmache und Reparateur.

mittenwald No. 77 (Bayern). Billi room auf moine Firms and

# Beste Musik-



Imetrumente joder Art, für Orchester, Versine, Schule n. Haus, für höchste Knustawecke u. einfachste musikalische Unterhaltung liefert das Versandhaus

Wilhelm Herwig, Karkrenkirchen.

verinteries and verigy management (auna,
— Garastie für Güte. — Hinsir, Preist. frei. —
Angabe, welches Instrument gekauft werden soll,
erforderlich. Beparaturen mu all. Instrumenten,
anch an nicht von mir gekauft, indellor u. billig.

Harkneckirchese ist seit über 200 Jahren der
Hauptort der deutscheh Musikinstrumentenfabrikation, deren Absetzgobiet alle Länder der Brüs
umfasst und es gibt kein Musikinstrumentengeschäft, das zicht fragud etwas direkt oder indirekt von hier besöge.

Der Evangelische Sängerbund veröffentlicht auch in diesem Jahre 3 Preischöre. Textbuch und Bestimmungen der Gesangkommission sind gegen Einsendung von 30 Pfg. in Briefmarken zu beziehen durch Herro W. Hammel in Mettmann (Rheinl.).

Neuer Verlag von Ries & Erler in Berlin

op. 5. Minuit. Deux Morceaux pour Piane. No. 1. M. 2,—. No. 2. M. 2,50. op. 7. Deux Merceaux pour Plane. No. 1. Mélodie . . . . M. 2,— No. 2. Menuet-Fantasle . . M. 2,—

# Etelka Gerster

Stimmführer.

Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch. М. в.— й.

Sonate für Pianoforte und Violine ор. 12, М. 7,50 а.

## Alexander Sebald Geigentechnik.

Tonleitern und gebrochene Akkorde.

II. Doppelgriffe. III. Spezialstudien für Oktaven. Vollständig M. 6,- n. 3 Hefte & M. 2,50 n.

🚾 Verlag von Paul Lehsten, Charlottenhurg. 🚃

lu meinem Verlage ist soeben erschienen:

# Die Lehre von der vokalen



Band I: Bis in die Zeiten Glucks

· · · von Dr. Hugo Goldschmidt-Berlin.

= 21 Bogen gr. 8°. Prele 7,50 Merk

In den Vereinigten musikalischen Wochenschriften "Musikai. Woohenblatt - Neue Zeitschrift für Musik" finden

> Stellen-Gesuche und -Angebote etc.

die welteste und wirksamste Verbreitung.

## Flügel-Pianinos

# rian-Stei

Berlin W. Wilhelmstr. 88.

**Braunschweig** Bohlweg 48.

Hannover Georgstr. 50.

## Anleitung zum Studium der Musikgeschichte beim Unterricht

von Professor Emil Krause.

Eingefährt zu Hamburg im Konservatorium der Husik, im Vogtschen Konservatorium, in den Instituten der Herren Färber und Neglia, wie in der Musikgruppe.

Preis Mk. 1 .- Hamburg, Selbstverlag.

Zu beziehen durch die Musikalienhandlungen und direkt.



Gegen Monatszahlungen von 5 Mark an - hei portofreier Zusendung - zu beziehen durch

H. O. Sperling Stuttgart, Johannesgasse 58.

# Ich hab's!

Die beste mediz. Seife zur Herstellung und Erhaltung eines rosigen, jugendfrischen Ausschens, einer weissen, sammetweichen Haut, eines reinen, blendendschönen Teint, sowie gegen Sommersprossen und alle Hautunreinigkeiten ist unbedingt nur die allein echte

Stechenpferd - Lilienmilch - Seife
Vorrätig à Stück 50 Pfg, in den Apotheken, Drogerien und Parfümerien.

# Einbanddecke

zum vorigen Jahrgange des "Mu kalischen Wochenblattes" sind z Preise von

=== 1.— M. =

durch die Expedition zu beziehen

Neuer Verlag von Ries & Erler in Berlin

## Zwei Ouvertüren Hans Pfitzner.

op. 17

Zu Kleists' käthehen von Heilbronn. Part. u. Stimmen nach Vereinbarung, Klavier-Ausgabe zu 4 Händen 3 M. n.

Zum "Christ-El flein".

Part n. Stimmen nach Vereinbarung. Klavier-Ausgabe zu 4 Händen 4 M. n. zu 2 Händen 3 M. n.

Diene beiden Ouvertüren etehen auf dem Programmen aller bedeutenden Orchestervereine.



# Frühere Jahrgänge

und

## Einzelne Nummern

des

"Musikal. Wochenblattes — Neue Zeltschrift für Musik"

sind Jederzelt durch die Expedition zu haben.





# **尼他** Breitkopf & **瓦**ärtel in Leipzig

Soeben erschien:

# Karl Scheidemantel Stimmbildung

Geheftet 1.50 M., gebunden 2 M.

Die glühende Begeisterung und der gründliche Eifer, mit denen seit einem halben Jahrhundert an der Gewinnung einer deutschen Gesangskunst gearbeitet wird, haben trotz mancher Irrfahrten die Erkenntnis gezeitigt, dass die Sprachelemente (Vokale und Konsonanten) die natürlichen Stimmbildner sind,

Auf dieser Erkenntnis, deren unfehlbare Richtigkeit ich in eigner langjähriger Erfahrung als Sänger und Lehrer erprobt und beobachtet habe, baut sich meine "Stimmbildung" auf, die durch übersichtliche Anordnung des Stoffes, unter Vermeidung aller abschweifenden gelehrten Auslassungen auf geradem Wege den Zielen der Stimmbildung zustrebt.

Die "Stimmbildung" ist ein Handbuch, dass dem Sänger — sei er Lehrer oder Lernender - und "es ist des Lernens kein Ende" - auf alle stimmtechnischen Fragen Antwort erteilt, besonders aber den Zweck hat, den Unterricht planmässig zu ordnen.

在在在在在在在在

Früher erschienen:

# L. Kofler, Die Kunst des Atmens (5. Auflage)

Geheftet 2 M., in gewöhnlichem Einband 2.50 M., in besserem Einband 3 M.

# L. Kofler, Richtiq Atmen 米米米米米米

Geheftet 1 M., gebunden 2 M.

# Violin-Virtuose

ausgezeichneter Solist und Pädagoge mit besten Kritiken u. Empfehlungen, z. Zt. Violinlehrer an einem grösseren Musikinstitut, sucht zum 1. April 1908 eine passende Anstellung als Lehrer an einem grösserem Konservatorium. Ausland bevorzugt.

Ausland bevorzugt.
Gefl. Offerten beliebe man unter
F. 7 an die Exped. d. Ztg., zu richten.

## Wilhelm Hansen Musik-Verlag. LEIPZIG.

## Neue Xlavierauszüge zu 4 Känden.

## Louis Glass

Symptonie No. 3 in D. op 35  $\mathscr{M}$  6,

# **Prof. Otto Malling**

## Carl Nielsen

Symphonie in G moll, op. 7  $\mathcal{M}$  6,—Helios-Ouvertüre, op. 17 .  $\mathcal{M}$  4,—

## Chr. Sinding

Klavierquintett in Emoll, op 5 # 10,-

## P. E. Lange-Müller

In der Alhambra, Suite, op. 3

Im Myrtenhofe. In der Halle der Gesandten. In der Halle der Abeneerragen. Im Löwenhofe. Im Garten Lindarajas.

## Neue Auflage Chr. Sinding

= Valses, op. 59 =

Heft 1 (I—IV), Heft 2 (V—VII) à est 3,50. Allen Vereinen zur Aufführung empfohlen! ====

# Der Geiger zu Gmünd

Dichtung uach einer von Heinrich Seidel und Justinus Kerner mitgeteilten Legende aus dem XII. Jahrhundert

## HEINRICH CARSTEN

komponiert für

dreistimmigen weiblichen Cbor, Sopran-, Alt-Solo, obligate Violine und Pianoforte (mit Deklamation)

## CARL REINECKE.

Mit grossem Erfolge aufgesührt in Leipzig, Hamburg, Bremen, Chemnitz, Dortmund, St. Gallen, Oschatz, Auerbach, Neuburg, Wurzem, Zülz usw.

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig, St. Petersburg, Moskau, Riga, London.

# Perlen alter Kammermusik

deutscher und italienischer Meister

bearbeitet von Arnold Schering.

Neu erschienen:

Allessandro Marcello, Largo für eiustimmigen Violinchor mit Klavier (Orgel, Harmonium). M. 1.20. Violinstimme M. —.30.

## Pietro Locatelli, Trauersymphonie

für Streichquartett (bezw. Orchester) mit obligatem Klavier (Orgel, Harmonium). Partitur M. 2.—, Stimmen M. —,50.

Georg Philipp Telemann, Suite für Streichquartett und obligates Klavier. Partitur M. 2.50. Stimmer à M. -.50.

# Francesco Manfredini, Weihnachts-

symphonie für Streichquartett, 2 Soloviolinen u. obligates Klavier (Orgel, Harmonium). Partitur M. 1,20. Stimmen a M — 30.

Antonio Vivaldi, Largo für Violine mit Pianoforte oder Orgel. M. 1.20.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, beipzig.



XXXIX, Jahrg. \* 1908.

Jahrlich erscheinen 52 Nummern mit verschiedenen Janings ersteinight Aumenta mat verschledelen (fratisbeligaben, Der Abonnementapreis beträgt vierteljährlich M. 250. Bei direkter Frankozueendung erhöht sich der Preis in Dentschlad und Osterreich Engarn um M. — 75. im gosamten übrigen Ausland um M. 1.30 vierteljährlich.

Einzelne Nummern 50 Pf. — Herausgegeben

#### Ludwig Frankenstein.

No. 6.

Februar 1908.

Zu bezieben durch jedes Postamt, sowis durch alle Buch-und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes.

Anzeigen:
Die dreigespaltene Petitzeile 30 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blättern veröffentlichten Original Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet.

#### Altenglische Volkslieder und Balladen,

Von Fritz Erckmann.

(Fortsetzung.)

Die Glanznummer unter allen Seeliedern ist unstreitig das von Thomas Augustin Arne komponierte "Rule Britannia". Damit berühren wir auch die Nationallieder Englands.

Es sind ihrer hauptsächlich zwei:

"Rule Britannia" erschien zuerst in dem Ausstattungsstück "Alfred" von David Mallet und James Thomson"), das auf Befehl Friedrichs, Prinzen von Wales, am 1. August 1740, dem Geburtstage seiner drei Jahre alten Tochter, zur Erinnerung an den Jahrestag der Nachfolge des Hauses Hannover, die am 1. August erfolgte, in seinen Gärten zu Cliefdon an der Themse gegeben wurde.

Ob Mallet oder Thomson den Text zu dem Lied geschrieben hat, ist bis jetzt nicht aufgeklärt. Dr. Arne

schrieb die Musik zu "Alfred".

Das Lied hat lange Zeit gebraucht, bis es zu dem wurde, was es heute ist. Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts bahnte es sich seinen Weg in das Volk und bildet jetzt die Seele und den Mittelpunkt aller englischen Lieder.

Text und Weise sind wie folgt:



1) Verfasser der "Jahreszeiten", nach welchem Werk van Swieten den Text zu Haydns "Jahreszeiten" bearbeitete.









Herrsch Bri tan nien der gros-se O · cc · an



Die Völker werden unterdrückt Die nicht, wie du, so glücklich sind, Die nicht, wie du, so glücklich sind. Du aber blühest, du blühst und hist beglückt, Geschützt hist du vor Sturm und Wind Herrsch', Britannien - etc.

Mit grösserm Stolz steigst du empor, Gefürchteter nach jedem Streich, Gefürchteter nach jedem Streich; Der Sturmwind knickt das schwache Rohr, Doch wurzelst du gleichwie die Eich. Herrsch', Britannien - etc.

Der englische Geistliche Rowland Hill sagte einmal, der Teufel dürse nicht die besten Melodien für sich in Anspruch nehmen. Er machte flugs aus Rule Britannia ein Kirchenlied mit folgendem Text:

When Jesus first, at Heaven's command, Descended from his azure throne, Attending angels join'd his praise, Who claim'd the kingdom for his own. Hail Immanuel! Immanuel we'll adore, And sound his fame from shore to shore!"

Bei den Komponisten ist "Rule, Britannia" eine beliebte Melodie geworden. Thomas Attwood (1765-1838) verwendete sie in seinem Chorwerk: "O Lord grant the king a long life\*, das er für die Krönung Wilhelm IV. (1880-1837) komponierte, und Sir Alexander Mackenzie1) hat eine frische Britannia Ouvertüre gesebrieben.

Auch über die Grenzen des eignen Landes hat das Lied seinen Einfluss geltend gemacht. Händel, dem es nicht darauf ankam, wem er seine Melodien entlehnte, verwendete Teile des Liedes in seinem Gelegenheits-Oratorium". Eine Anzahl Komponisten, von Beethoven abwärts, schrieh Variationen darüber, und Richard Wagner. der hehauptete, dass in dem 1. Takt, den anfsteigenden Noten, der ganze Charakter des Engländers ausgedrückt sei, komponierte im Jahre 1837 eine Britannia-Onvertüre. die er in einem Orchesterkonzert im Schauspielhause zu Königsberg zur Aufführung hrachte. Es war die einzige Komposition dieses für Wagner an kleinlichsten Sorgen J. Feski berichtete in Schumanns so reichen Jahres. Nener Zeitschrift für Musik?) folgendes:

Die einfache Dekoration des Schauspielhaussaales und das Halbdunkel verleiben (in diesen Konzerten) dan Tönen zuweilen einen ganz eignen, mystischen Reiz, was Uneingeweihte für irregnläre Durchgänge halten. Auch ist hier der einzige Ort, wo junge Komponisten ohne Risiko ihre nengeschaffenen Werke baldigst zur Aufführung bringen können. So börtan wir dieses Jahr eine Ouvertüre von Servais und (eine) von Musikdirektor Wagner."

Eine zweite Aufführung fand am 19. März 1838 im Schwarzhanpterhaus in Riga ebenfalls unter Wagners Leitung statt. Zwei Jahre später schickte Wagner die Onvertüre an die philbarmonische Gesellschaft nach London. Das Paket war nicht genügend frankiert, und das Mitglied des Vorstandes, an welches es adressiert war, verweigerte die Annahme. Seitdem war das Werk verschollen his zum Jahre 1904. Da befand es sich im Besitz des in der englischen Stadt Leicester wohnenden Musikers Cyrus Bertie Gamble, der es mit anderen Musikalien von E. W. Thomas, dem früheren Kapellmeister des Theaters in Leicester, erstanden hatte. Wie es in dessen Besitz kam, ist ein Gebeimnis. Die Partitur trägt die Aufschrift;

"Richard Wagner, 15. März 1837, Königsberg, Preussen.

Ein Londoner Sammler soll einen Satz Stimmen der Ouvertüre hesitzen, und eine Skizze wie auch eine weitere Abschrift der Partitur hefinden sich im Archiv des Hauses Wahnfried zu Bayreuth.

Die Britannia Ouvertüre wurde im Herbst 1907 von Breitkopf & Härtel mit drei anderen Wagner Ouvertüren in Partitur, Stimmen und Klavierauszug zum ersten Male veröffentlicht.

Das andere englische Nationallied ist "God save the King".

Wer ist der Dichter — wer der Komponist. Das sind bis jetzt ungelöste Fragen bezüglich dieses weltbekannten Liedes, von dem Beethoven sagte: .Ich muss den Engländern ein wenig zeigen, was in dem "God save the King" für ein Segen ist".1) Von Zeit zu Zeit sind Abhandlungen und hriefliche

Andentungen erschienen, die mit grösserem oder geringerem Erfolg versucht haben, die Frage der Antorschaft zu lösen. Dieser Erklärungen sei kurz gedacht.

Richard Clark, ein Bassist der Königlichen Kapelle der Westminster Abtei, hehanptete in einem 1814 erschienenen Werk, dass Henry Carey der Komponist sei. Acht Jahre später (1822) war er der Meinnig, dass Dr. John Bull der Komponist sein müsse, der es für ein Fest komponiert habe, dass die Schneidermeisterzunft") zu Ehren des Königs Jakob I. am 16. Juli 1607 veranstaltete. Da er weder in der 1. noch in der 2. Schrift erschöpfende Beweise hringt, ist es zu verwundern, wie seinen Behauptungen so leicht Glauben geschenkt wurde.

Als im Jahre 1836 die Bemerkung die Runde durch die Blätter machte, dass die Melodie entweder von Henry Prrcell oder John Blow stamme, erschien eine weitere Schrift von Clark, in der er seine frühere Ansicht bezüglich John Bull aufrecht erbielt.

Wie weit Purcell mit dem Lied in Verbindung steht. ergibt sich aus dem Largo seiner 6. Sonate für zwei Violinen und Harpsichord, dessen erste 16 Takte also lauten:



Ferner hat eine andere Komposition Purcells") für Harpsichord eine gewisse Ähnlichkeit mit God save the King. Sie lautet also:



Es ist klar, dass Purcell von der Melodie heeinflusst war, aber erst die dritte Auflage von The Essex Harmony (1786) fügt ihr seinen Namen bei, die früheren Auflagen wissen nichts davon.

Im Musikhandel erschien das Lied zum ersten Mal in dem Sammelwerk: Harmonia Anglicana; a collection of two, three and four-part songs; several of them never be-

<sup>&#</sup>x27;) Geboren 1847 in Edinburg, studierte in Dentschland, ist jetzt Direktor der Royal Academy in London; komponierte Ouvertüren, Oracorien, 2 Rhapsodien und Operu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) März 1837.

<sup>1)</sup> Nohl, Beethoven-Feier, Seite 55.

Merchant Tailors Company.
 A choice Collection of Lessons for the Harpsichard or Spinnet, composed by the late Mr. Henry Purcell (1696).

fore printed. To which are added some Choice Dialogues, set to music by the most emment masters, viz. Dr. Blow, H. Purcell, Handel, Dr. Green, Dr. Purcell, Eccles, Weldon, Leveridge, Lampe, Carey etc. The whole revised, carefully corrected, and figur'd by a judicions master. London: Printed for, and sold by John Simpson, at the Bass Viol and Flute in Sweeting's Alley, opposite the east door of the Royal Exchange".

· Es trägt kein Datum, deutet aber auf das Jahr

1742 hin. (Schluss folgt.)



#### Edward Mac Dowell ‡.

Von H. Richter Austin.

Nordamerika hat musikalische Landestrauer: Sein bedeutendster Tondichter Mac Dowell, der leider die letzten Jahre traurig dahinsiechen musste, ist im Alter von nur 47 Jahren gestorben. Einem im 18 Jahrhundert nach den Vereinigten Staaten eingewanderten schottischen Quakergeschlechte mit irischer Blutmischung entstammend und 1861 in New York geboren, wurde er nach enttäuschender Studienzeit am Pariser Konservatorium (Marmontel usw.) durch sein Studium hei Raff in Frankfurt a. M., seine Lehrtätigkeit in Darmstadt und seinen erlolggekrönten Besuch bei Liszt auf der Weimarer Altenburg auch in die Kreise der neudeutschen Schule des Allgemeinen Deutschen Musik Vereins hineingezogen. So lebte er einige Jahre in Wiesbaden seinem Schaffen, um dann von 1888 an wieder in die Heimat nach Boston zurficksukehren. Sie ehrte ihn 1896 durch Verleihung der Musik Professur an der New Yorker Columbia Universität, die er acht Jahre in der Hauptsache als Leiter cines leistungsfähigen Schülerorchesters bekleidete. Später teilte er seinen Aufenthalt zwischen New York und einem allerliebsten Sommer-Landhäuschen in New-England (Peterboro, New Hampshire) inmitten einer herrlichen Waldnatur.

Der ausgezeichnete Pianist Mac Dowell hat die Anerkennung aller gefunden. Der Tondichter Mac Dowell ist vornehmlich der Stolz und der Ruhm seines jungen, mit mächtiger Kraft aufstrebenden amerikanischen Volkes; uns Deutschen müsste er aher nicht minder lieh sein, denn er verkörpert ein gut Teil auch unsrer Rasse. Seine Musik ist rein germanisch in ihrer lyrischen Versonnenheit und gesunden markigen Kraft; sie ist vor allem echt germanisch in ihrer wundervollen Naturpoesie. Ja, Mac Dowell ist der grösste Naturpoet unter den Romantikern geworden. Schon der Titel seiner Werke für Klavier die herrlichen "Seebilder", die in über 100000 Exemplaren verbreiteten "Waldidyllen", die kostbaren "New-England Idyllen" usw., die meisten seiner Lieder, hei Arthur P. Schmidt, Boston und Leipzig erschienen, weisen es uns. Seine vier grossen Sonaten, die keltische, die norwegische, die tragische und die heroische führen uns gleichfalls in die freie Natur. Einflüsse amerikanischen Lokalkolorits in Indianerweissen (Indianische Suite) für Orchester und alte lustige Plantagenweisen der Neger in den Südstaaten geben dazu eine ganz unvergleichlich poetisch und frisch wirkende Mischung. Wohl merkt man die durch seine schottischen Urahnen und die Griegschen ebenfalls schottischen Vorfahren erklärliche Neigung und Blutsverwandtschaft mit dem Meister aller Skandinavier, wohl hat sein langer Aufenthalt in Deutschland deutliche Spuren seines hegeisterten Studiums unserer Romantiker

Mendelssohn, Schumann, Raff, unserer grossen neudeutschen Führer Wagner und Liszt in seiner Musik hinterlassen, wohl zeigen seine beiden glanzvollen Klavierkonzerte, dass er auch Tschaikowsky warm verehrte, allein es geht durchaus nicht an, ihm eine starke persönliche und zugleich eine starke amerikanische nationale Note ahzusprechen. Mac Dowells Knnst beansprucht tatsächlich eine nationale Bedeutung für Nordamerika.

Ist er auch einige Male mit grossen Orchesterwerken, den symphonischen Dichtungen der wertvolleu I. Orchestersuite, op. 42, und der originellen Indianischen Suite hervorgetreten, das Beste und Eigenste gah er doch im Lied

nnd dem Charakterstück für Klavier.

Hier hat er uns einen, gleich dem Griegschen nicht alizu grossen, aber umso kostbareren Kronschatz an inniger Empfindung, klanglicher Delikatesse, modernem und tiefpoetischem Ausdruck hinterlassen, der fast immer auch der Hausmusik ohne weiteres zugängig ist. Stücke wie "Die wilde Rose" oder "Das Alte Stelldichein" aus den Waldidyllen haben so ungeheure Verbreitung gefunden, weil sie die schwere Aufgabe, in einfachster Einkleidung poetische Gedanken zu sagen, vollendet lösten. Seine Kunst kommt zweifelles von der dentschen Romantik, das verraten die Erzählungen "Am Kamiu", das verraten die Verherrlichungen von "Wald und See", die Goethe-Idyllen, die Beschwörung Mendelssohns in dem weichen Gruss "Aus einem dentschen Walde", ebenso zweifellos aher hat Mac Dowell seinen eigenen Stil, seine eigene national und persönlich ausgeprägte Art gefunden. Wie stark er in Deutschland in deutscher Kunst wurzelte, zeigen ja auch seine feinsinnigen freien Bearheitungen einiger Bachschen Skizzen und anderer kleiner Clavecin-Stücke des 18. Jahrhunderts.

Er war ein germauischer Künstler, eine Dichternatur, die in schwärmerischer Liebe zu heimischer Natur und heimischem Volkstum und seinem Singen und Sagen für seine Heimat dieselhe Bedeutung als bedeutendster musikalischer Kulturträger gewann, wie Emerson oder Longfellow als dichterische und philosophische. Darum trauert heute Deutschland mit Nordamerika von ganzem Herzen um einen der feinsten und poetischesten Charakterköpfe moderner Tonkunst, der auch unserer Hausmusik ein vertrauter und lieber Freund sein sollte. Denn was er uns erzählt von des Meeres Herrlichkeit und Grösse, von alten und von wehmütigen Erinnerungen an tote Liehe, durchklungenen Gärten, von der Pracht und Herrlichkeit des Waldes, den Frenden des Herhstes und der starren Pracht des strengen Winters, all das findet durch seine Klänge den Wiederklang in unseren Herzen. Grieg und Mac Dowell, zwei allzuschwere Verluste, zwei Posten der Tonkunst weuiger, zugleich aher zwei schaffende Künstler, die ihre Heimat für immer der Tonkunst im Rate der Völker eroherten.



#### Die kunstgerechte Bearbeitung einer Komposition.

Von Prof. Emil Krause.

#### Eiuleitendes.

Das unendlich reiche Gebiet der Bearbeitung eines Tonwerks hedarf nach vielen Richtungen eingehender Untersuchung. Hierbei ist die Übertragung durch die Komponisten selbst von der durch andere weseutlich zu unterscheiden. Ferner in Betracht zu ziehen ist die Ergänzung der bei älteren Werken oft nur skizzierten Aufzeichnung

nnd endlich die allein praktischen Zwecken dienende Einrichtung als Hilfsmittel zur Einübung der Ausführung. Besonders die Bearheitung im letzten Sinne ist für die allgemeine Kenntnis und Verbreitung der Kompositionen unenthehrlich.

Schon Händel, Bach, Rameau usw. unternahmen es, eigene Werke für andere als die prsprünglich von ihnen gedachten Ausführungsmittel zu übertragen. Händels Selbstbearbeitungen unterscheiden sich in vielen Punkten vou denen Bachs; sie sind mit geringen Ausnahmen keine eigentlichen Arrangements, da in ibnen oft ganz neue, von Original abweichende Ideen verwendet werden. Händel war es nahezu unmöglich, ein und dasselbe Tonstück obne Abanderung oder ohne Einfügung neuer Gedanken anderen Mitteln der Ansführung anzupassen, wogegen Bach ganze Werke, z. B. Konzerte etc., transponierte oder für andere Instrumente, auch Vokal zn Instrumental-stücken, äusserlich nicht verändert, umarbeitete. Bachs Umschreibungen und Arrangements erstrecken sich vornehmlich nur auf eigene Werke; eine Ausnahme machen seine Bearbeitungen der Violinkonzerte von A. Vivaldi etc. zu Konzerten für Klavier allein und das Arrangement des Vivaldischen Konzertes für vier Violinen zu einem Konzert für vier Klaviere mit Streichorchester etc. Wenn Händel fremde Gedanken in seinen Kompositionen verwandte, wie dies z. B. mit Tonsätzen von Stradella, Erha. Urio, Clari etc. geschehen ist, so wurde aus der gewählten thematischen Vorlage oder aus den beibehaltenen fremden Sätzen etwas bei weitem Grösseres als die ursprüngliche fremde Komposition.

Auf Händel und Bach etc. folgen von grossen Meistern mit Selhstarrangements eigeuer Werke zunächst Beethoven und Schubert, hernach fast alle Tonsetzer his zur Gegenwart. Näheres über die Autorschaft von Arrangements der Haydnschen und Mozartschen Werke, die gleichzeitig mit oder bald nach der Veröffentlichung der Originale bekannt wurden, ist nicht festzustellen; doch erkennt man aus der Fassung dieser recht oft misslichen, stellenweise verfehlten Bearheitungen, dass die Kompomisten selbst nicht dabei heteiligt sind.

Die erste und wichtigste Veranlassung zu einer künstlerischen Bearbeitung hietet jedes Werk, das der Komponist für mehrere Instrumente oder Singstimmen (auch beide vereint) geschriehen hat, die nicht jederzeit zu Gehote stehen; eine zweite bieten alle diejenigen, namentlich älteren Kompositioneu, die von dem Schöpfer nnr skizziert, also nicht vollständig aufgezeichnet wurden. Die Suite, Symphonie, Ouvertüre, das Konzert etc. genau in der Original Instrumentation kennen zu lernen, ist nicht immer möglich, dagegen gestattet das kunstgerechte, sorgfältig ausgearbeitete Arrangement für Klavier, inshesondere das vierhändige oder das für zwei Klaviere vier- oder achthändig, die Motive und ihre Ausgestaltung wie die Harmonie zu verstehen und in sich aufzunehmen. Die Einübung eines grossen Chorwerkes, Oratorium, Kantate, Messe, Passion cder Oper, eines Konzertwerkes für Chor, Soli und Orchester kann nur dann erfolgreich geschehen, wenn die Instrumentalpartie desselhen im stilgerechten Klavierauszuge vorliegt. Das wichtigste aller Instrumente für jedwede Bearheitung ist mithiu unter allen Umständen das Klavier, dessen vielseitige Tonfähigkeit das geeignetste Mittel für eine Übertragung oder Bearbeitung der Orchestration in praktischer Weise bietet.

Die ersten Arrangements von Instrumentalstücken und Klavierausztigen der Vokalwerke datieren etwa von der Mitte des 18. Jahrhunderts; weiss man doch, dass z. B. C. I'h. Em. Bach und einige Vorgänger eigene Klavierauszüge zu ihren Vokalkompositionen schrieben.

Diesen allgemeinen Vorhemerkungen folgen nun Hinweise auf die Abfassung der Bearbeitungen der wichtigsten Kunstformen, beginnend mit der um die Mitte des siehzehnten Jahrhunderts in Venedig und Frankreich ins Leben getretenen Instrumentalmusik, zunüchst der für einige Instrumente, dann der für Orchester, woran sich die Klavier- und Orgelliteratur anschliesst. Aus dem reichen Gehiete der Vokalkomposition wird namentlich der Klavierauszug, seiner Wichtigkeit entsprechend, Würdigung finden.

#### 1. Instrumentalmusik.

Die ältere Kammermusik eines Corelli, Le Clair. Steffani, Händel, Bach etc. bedarf durchaus kunstgerechter Aussetzung der Begleitung nach Angabe des hezifferten Basses, auf den sie sich gründet. Dies ist vielfach in künstlerischer Weise geschehen, was besonders die Arrangements beweisen, denen keine moderne Harmonisierung und unpassende Einfügungen seitens des Bearbeiters bei gegehen sind. Wo der Komponist die Basshezifferung giht, hat ihr der Bearbeiter unhedingt zu folgen; wo sie fehlt oder unvollständig ist, dürfen nur Akkorde gewählt werden, die der Individualität des Tonsetzers und dem Charakter der Komposition entsprechen. Sonaten für ein Instrument ohne bezifferten Bass erfordern keine Begleitung. Die zn Hachs Solo-Violinsonateu von Schumann hinzugefügte Klavierstimme oder die von Mendelssohn zur Bachschen Ciacona hat man, wie ähnliches von anderen Bearbeitern z. B. zu den Solo-Sonaten Boccherinis etc., einzig als interessante Experimente, nicht als notwendige Aus führungsmittel aufzulassen. Unsere ersten Virtnosen hedienen sich solcher Zusätze heute nicht mehr, da sie die Werke vom richtigen Standpunkt aus zu beurteilen wissen. Dass zn den reizvollen Trio-Sonaten für zwei Violinen und Cello mit beziffertem Bass der genannten Meistor eine begleiteude Klavierstimme erforderlich ist, beweist die Generalbassschrift, deren Angaben recht oft Intervalle anzeigen, die in der Stimmführung der drei Instrumente nicht vorkommen. Der bezifferte Bass (Cembalo), mit dem das Cello im Einklange stehen muss, gibt dem Cembalisten auch die rhythmischen Hinweise für die Ansarheitung der Diskantpartie des Klaviers. Die aus dem steten Zusammengehen von Klavierbass und Cello besonders bei längeren Sittven sich ergehende Monotonie wird erfolgreich dadurch gemildert, dass wan in geeigneten Momenten, hesonders da, wo die drei Hauptstimmen reichklingend, also im Stimmengange volltönend geführt sind, die begleitende Klavierpartie aufgibt. Ein wesentlicher zweiter Grund für die unerlässliche Beteiligung des begleitenden Klaviers liegt darin, dass der dreistimmige Satz (Doppeltöne wurden damals den Streichinstrumenten selten, im Trio eigentlich nie gegeben) dem vierstimungen nicht immer zu entsprechen vermochte. Mag es auch berechtigt erscheinen, dass die Sonate für ein Instrument mit beziffertem Bass ihres solistischen Charakters wegen als eigentlich mit zur Konzertmusik gehörend eine freie Kadenz am Schluss der Allegrosätze zulässt, so soll doch diese dem Solisten gestattete Einlage, wie beim Konzert älteren Stils, in bescheidenen der früheren Zeit entsprechenden Grenzeu gehalten werden und vor allem weder harmonisch noch virtues den Stil des Originals verlassen. Richtig künstlerisch abgerundet erscheint die Kadenz nur dann, wenn sie so geführt wird, dass der Hörer sie kaum als eine selbständige Arbeit zu erkennen vermag. Jede

Modernisierung der Kadenz wie die des Werkes überbaupt ist unstatthaft.

In richtiger Weise nach dieseu Grundsätzen bearbeitet, wird der reiche Schatz der älteren, bente leider nicht nach Wert gewürdigten Kammermusik, ob Solo Sonate oder Trio, nach und nach wieder mehr zu seinem Rechte gelangen. Das Trio besonders beansprucht eine bei weiten grössere Beachtung als ihm bisher zuteil geworden. Der hervorragendste Tric-Komponist der älteren Schule ist unzweifelhaft Corelli, dessen 48 Trios, obwohl nnr knapp gehalten, doch an innerer Zusammengehörigkeit der Sätze die umfangreicheren Trios von Händel noch überhieten. Man sollte sich mit doppelter Liebe der älteren Kammermusik zuwenden, die in bezug auf Ideemeichtum in den oben angeführten Werken den Höhepunkt gefunden hat. Sie bildet äusserlich eine Vorbereitung für die mit Haydn und Mozart ins Lehen getretene neuere Kammermusik und gehört ihrer Form nach zur Suite, der Vorgängerin unserer heutigen Symphonie; auch sie fand ihre Vollendung bald nach ihrer Entstehung in Händel und Bach.

In Bezng auf die verschiedenartigsten Arrangements der Duo Sonaten, Trios, Quartette etc. der Periode Haydn, Mozart, Beethoven his zu den zeitgenössischen Komponisten wären so viele Beispiele unkünstlerischer Art anzuführen, dass kanm ein noch so grosser Raum ausreichen würde, sie alle anzugeben. Die Umstellungen von Duo-Sonaten Mozarts zu Klaviersonaten, die Bearbeitungen der Streichquartette von Haydn, Mozart, Beethoven und anderen zu Sonaten für Klavier und Violine, das Herausreissen von einzelnen Sätzen aus den Werken zu Einzelstücken, die man wieder selbstündig verschiedenartig bearbeitete, ist besonders in neuerer Zeit recht oft zum wesentlichen Nachteil der Komposition geschehen. Immer wieder wird der Musikmarkt mit derartig gewagten Arrangements überschwemmt. Wie verfehlt sind z. B. die Arrangements von Streichquartetten (besonders solcher, bei denen den Instrumenten gleiche Bedeuting gegeben ist) zu Duo So-naten für Klayier und Violine! Selbst dann sind sie unkünstlerisch, wenn die Partie der ersten Geige nicht abgeändert wird. Freilich gibt man das Klavier dabei etwas voller in den Akkorden, um wenigstens einigermassen den Klang der drei mitwirkenden Partien, der zweiten Violine, der Bratsche und des Violoncell, zu ersetzen; genügen kann jedoch eine derartig noch so geschickt ausgeführte Bearbeitung nicht, da der Klaviersatz immer etwas Ungelenkes haben wird. Das sog. Solo-Quartett eines Spobr z. B. wird durch die Begleitung am Klavier zum Solo-Konzert, was doch gewiss der ursprünglichen Idee fern lag. Wenn ein Komponist selbst die Originalfassung in dieser hier angegebenen Weise umarbeitete, wie es wohl dann und warn geschah, so leiteten ihu gewiss nur äusserliche, nicht aber künstlerische Prinzipien bei der Ein-Auch von richtung einer solchen Doppelkomposition. Beethoven und anderen kennt man derartiges; doch ist, was die eigenen Arrangements Beethovens betrifft, bewiesen, dass er diese oder jene seiner Bearheitungen, z. B. die der Trio Serenade, op. 8, zum Nocturno für Klavier und Bratsche, on 42; desgleichen die der Trio-Serenade, op. 25, zur Serenade für Klavier und Flöte, op. 41, einzig auf Wunsch des Verlegers zuliess und durchsah; selbst gearbeitet hat er diese Arrangements nicht.

Von den anderen Beethovenschen Werken, die in verschiedener Instrumentation veröffentlicht wurden, sind die hei weitem besser gelungenen Arrangements des Klavier-Quintetts mit Blasinstrumenten, op. 16, zum Klavier-Quartett mit Violine, Bratsche und Violoncell; das des

Septetts, op. 20, zum Trio für Klavier, Klarinette und Violoncell als op. 38; wie das des Klavier Trios op. 1, Nr. 3, zum Streich Quintett als op. 104; ferner das des Streich Quintetts, op. 4, znm Oktett für Blasinstrumente als op. 103, etc. anzuführen, denen man aber auch nicht in allen Einzelheiten beistimmen kann. Eine der misslichsten Bearbeitungen ist die des Mozartschen Klavier-Quintetts mit Blasinstrumenten zum Klavier Quartett mit Violine, Bratsche und Violoncell. Diese ohne Mozarts Vorwissen von unkundiger Hand angefertigte Bearheitung ist eine Verstümmelung des Originals, denn ganze Partien, z. B. im ersten und letzten Satz, sind hier wesentlich entstellt. Vortrefflich ist dagegen Ernst Naumanns Bearbeitung desselben Werkes für Klavier mit Streichquartett. bei dem die Klavierstimme nicht verändert ist. Das Beethoven zugeschriebene Arrangement seines Quintetts, op. 16. bietet ebenfalls nur die Überarbeitung der Partien der Blasinstrumente, nicht eine Umgestaltung der Klavierstimme. Ähnliches zeigt das Cmoll-Quintett von Spohr etc.

Diese wenigen Ausführungen dürften genügen, um einen Blick auf die verschiedenen Arrangements der Werke der Kammermusik zu eröffnen. Einzig zu billigen und praktisch sind auch hier, wie bei den Orchester-Kompositionen, gehaltvolle Bearbeitungen für Klavier zu vier Händen. Für das Arrangemement eines Septett, Oktett etc. für weniger als die original gegebenen Mittel spricht allerdings viel, dennoch ist die Umarbeitung eines derartig vielstimmigen Werkes mit seinem reichen Klangspiel für weniger als die vorgeschriebenen Instrumente unrichtig, weil der Bearbeiter in der von ihm gewählten Instrumentation neue, ganz selbständige Klangeffekte schaffen muss, die dem Original nur wenig zu entsprechen vermögen. Auch hier sind die vierhändigen Klavier-Arrangements allen andern vorzuziehen. Praktisch für die Einfibung eines Ensemblestücks der Kammermusik mit Klavier, besonders des Quartett, Quintett, Sextett, ist die Bearbeitung für zwei Klaviere zu vier Händen, bei dem die zweite Klavierstimme nur die Partien der im Original mit dem Klavier zusammenwirkenden Instrumente auszuführen hat. Zu den Klavier-Quartetten von Mozart etc., den Klavier-Quintetten von Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Hummel etc., zu Hummels Dmoll-Septett etc. wurden künstlerisch berechtigte Übertragungen dieser Art dargeboten, die sich alle erfolgreich bewähren.

(Fortsetzung folgt.)



#### Sprachmelodie und Gesangsmelodie. Von Richard Noatzsch.

(Schluss).

Lässt man auch in melodischer Beziebung in der Jetztzeit die Sprache in den Gesängen für Solostimmen zu ihrem Rechte kommen, so sind wir im grossen und gauzen, einige Ausnahmen natürlich ausgenommen, in bezug auf die Chorkompositien noch sehr rückständig, am meisten in unsrer neuzeitlichen kirchlichen Tonkunst. Die grosse Menge der Kirchenkomponisten hat noch gar nichts von den Forderungen der neueren Musik angenommen und auch in bezug auf Melodiebildung stecken die meisten von ihnen innmer noch bis über die Ohreu in der alten sentimentalen Liedertafelweise. Man verschanzt sich zwar mit dem ernstesten Gesicht hinter dem Ausdrucke "Kirchliehkeit der Musik", bedenkt aber dabei nicht, dass man diese soweit treiben kann, dass sie mit "Rückständigkeit"

identisch wird. Die Komponisten kirchlicher Chöre haben ja das Angenehme für sich, dass das in Kirchenkonzerten versammelte Puhlikum weder seinen Beifall, noch sein Missfallen über die gehörten Werke ausdrücken kann; wenn dies möglich wäre, würde man vielleicht auch hier mit den Fortschritten der Musikentwicklung gleichen Schritt gehalten haben. Treffliche Vorhilder sind unsern kirchlichen Komponisten ja gegehen z. B. in Liszts geistlichen Chorkompositionen. Etinnert sei hier nur an die herrliche Stelle aus dessen 13. Psalm auf die Worte: "Schaue doch und erhöre mich —". Sie ist den natürlichen Sprachmelodie ehenso fein abgelauscht, wie die aus dem "Deutschen Requiem" von Brahms, der die Worte "verlanget und sehnet sich nach den Vorhöfen des Herin" in geradezu idealer Weise in folgende Melodie fasst:

Mässig bewegt.\*



\*) Mit besonderer Genehmigung des Verlags von Rieter-Biedermann in Leipzig.

Unter den meisten Chorkomponisten, welche der Sprachmelodie auch in ihren a cappella-Chören kirch licher Komposition zu ihren Rechte verhelfen, steher Hugo Wolf, Arnold Mendelssohn, Georg Schumann u. a obenan. Es ist nicht zu leugnen, dass gerade unsere kirchliche Komposition nach dieser Seite hin nicht nur entwicklungsfähig, sondern auch in hohem Grade entwicklungsbedürftig ist.

Interessant ist es, einmal der Frage nachzugeben: "Wie stellen sich einzelne Komponisten zur Frage der Sprach- und Gesangsmelodie?" Die eingehende Bebandlung derselben würde natürlich über den Rahmen dieser Anregungen binausfallen. Fast bei allen Meistern finden wir Missgriffe in dieser Beziehung, die in vielen Fällen so arg sind, dass sie eine Verzerrung, eine direkte Unschönheit in der musikalischen Melodie nach sich ziehen. Es wurde schon oben gesagt, dass in der Sprachmelodie andentungsweise der Rhythmus, die Linie der Melodie und deren Phrasierung vorhanden sei. Grobe Verstösse der Komponisten gegen diese natürliche Grundlage auch ihrer Melodie bedingen Unschönheiten, ja Abgeschmacktheiten in ihren Kompositionen. Hingewiesen sei hier zunächst auf zwei Stellen aus "Paulus" von dem Meister der Form, F. Mendelssohn-Bartholdy. Das Thema des Chores No. 26 würde nach der einfachen Sprachmelodie so lauten:



Mendelssohn ist in der Anlage seiner Melodie diesem Vorbilde gefolgt, denn er schreiht:



Er hat aber die im Texte liegende natürliche Phrasierung nicht scharf genug herausgearheitet, denn diese fordert nach dem Worte "Boten" auf jeden Fall ein Ahsetzen. Da er dies nicht besonders ausgedrückt hat, hört man diese Stelle, die in dem Chore ja so oft wiederkehrt, nicht nur von kleinen, von Dilettanten geleiteten Gesangvereinen, sondern selbst von namhaft sein wollenden Chören, deren Leiter sich auf ihren guten musikalischen Geschmack etwas zu gute tun, fast immer so singen:



Einem feinfühligen Musiker, wie Mendelssohn doch nustreitig einer war, wird es gar nicht möglich sein, diese Stelle nuch nur ein einziges Mal von seinem Choro so falsch singen zu hören. Der Komponist konnte aber diesen Missstand selbst beseitigen, wenn er diese Stelle, entsprechend der Sprachmelodie so phrasiert bätte:



Ebenso ist es mit der Stelle aus dem 11. Chor desselben Werkes auf die Worte: "wir preisen selig, die erduldet".

gedrickt:

wir preiseu se-lig, die cr dul det, die er dul det.

gesungen:

wir preisen see lig, die | er - dul - det, die er - dul - det.

cinwandfrei:
wir preisen se-lig. die er - dul - det. die er - dul - det.

Diese falsche Phrasierung von Sprachmelodien tritt vor allen Dingen dort zu Tage, wo es sich um Strophenkompositionen handelt, namentlich bei Volksliedern von den zweiten Versen an Es wird dort gewöhnlich bei gedankenlosem Singen die Phrasierung des ersten Verses ohne weiteres auch auf alle folgenden Verse übertragen, obne dass man dabei bedenkt, dass dann in vielen Fällen textlich der reine Blödsinn gesungen wird. Erinnert sei bier an die geschmacklose Wiedergabe der Volkslieder "Stille Nucht — ", "Sah' ein Knab' — (3. Vers)", "Der Mai ist gekommen -- " u. v. a. Ein guter Gesanglehrer mit feinem musikalischen Geschmacke, deren es leider nicht allzuviel gibt, wird sicher mit allem Nachdrucke diese Geschmacklosigkeiten in der Atmung, mithin in der Phrasierung ausmerzen, im grossen und ganzen wird es wohl aber bei dem alten Schlendrian bleiben. Sicher ist, dass solche Stellen in Chorkompositionen den Masstab abgeben, nach welchem eine Chorvereinigung und ihr Dirigent künstlerisch einzuschätzen sind. Aus diesen Ausführungen wird sich auch das Verfehlte des Aushaltens der Fermaten hei den Chorälen und das Singen von Gesangbuchliedern auf Parallelmelodien ergeben.

Nicht nur gegen die Phrasierung, sondern auch gegen die natürliche Linie der Sprachmelodie wird viel von Komponisten gesündigt. Als Beispiel diene hier das vielgesungene, volkstümliche, musikalisch aber sehr anfechtbare Lied: "Auf den Bergen die Burgen".

Sprachmelodie:

Auf den Bergen die Burgen, im Ta-le die Saade Gesangsmelodie:

Auf den Bergeo die Burgen, im Ta-le die Sua- te

Auf den Bergen die Burgen, im Ta-le die Saa-le.

Der Fehler liegt bier darin, dass die Komposition auf den schwebenden Weitergang bei "Bergen" und "Tale" eine Höherführung der Melodie bringt, die an und für sich zwar noch nicht tadelnswert ist, die aher zu einer Widernatürlichkeit dadurch wird, dass der Rhythmus darch eine Synkope auf diese unbetonten Silben verschoben wird, Auch bei noch so vorsichtigem Singen wird der Fehler bestehen bleiben, der sich sofort ohne Schaden für das Lied bei einer Melodieführung erledigt hätte, wie sie oben hei "Einwandfrei" angegeben ist. Wie schon gesagt, sollen diese wenigen Beispiele nur zum Studium anregen, das nicht nur zeigen wird, wie sich verschiedene Tonsetzer zur Sprachmelodie stellen, sondern das auch sehr hald Gründe dafür erbringen wird, warum in vielen Liedkompositionen melodische Sondererscheinungen ganz besonders auffallen.

Sicherlich wird sich hei solchen Untersuchungen herausstellen, dass ein Komponist die in der Dichtung liegende natürliche Melodie bewusst oder unbewusst genaner und klarer zur Darstellung bringt als andere, wie es sich ehenso erweisen wird, dass die Werke eines Dichters nach der sprachmelodischen Seite hin, wiederum bewusst oder unbewusst, musikalischer sind (wie die Heines) als die anderer. Dabei wird aber gleichzeitig der Vorteil augenscheinlich werden, in welchem sich der Dichterkomponist seinem nur musikalischen Kollegen gegenüber befindet. Es sind dies alles eigentümliche Zusammenhänge, die der psychologischen Untersuchung noch harren.

Häufig kommt es vor, dass das Volk zu Melodien Texte erlindet, die in ihrer sprachlichen Melodie fast immer treffend der musikalischen nachgebildet sind. Auf diese Weise sind z B. die meisten unsrer bekanntesten Gassenbauer entstanden (z. B. "Auf dem Baume, da hängt 'ne Pflaume"— nach "Märchen" von Komzak). Mit mehr oder weniger Glück hat man dieses Verfahren auch auf wertvollere Instrumentalkompositionen anzuwenden versucht. Wenn man auf das Thema der A Sonate von Mozart den Text singt: "Schaukle, mein Schifffein usw. —" so ist dieser Versuch in diesem Falle auch von der sprachmelodischen Seite aus als gelungen zu betrachten. Dies wird man aber von den untergelegten Texten zu den "Liebeswalzern" von Brahms und zu dem bekannten "Donauwellenwalzer" von Ivanovici nicht hehaupten können. Es kommt bei solchen Versuchen nicht nur darauf an, dass die Dichtung den genauen Rhythmus der dichterisch zu interpretierenden Musik trifft, sondern dass das Gedicht sich auch in seiner Sprachmelodie vor allen Dingen der in der Gesangsmelodie liegenden Linie anpasst. Ist dies letztere nicht der Fall, dann hat der Text auf den ersten Blick etwas Geschrapbtes und Gezwungenes.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass unsere Gesangs- und da wieder vor allem unsere Chorkomposition nach der melodischen Seite hin, noch einer ganz bedeutenden Entwicklung fähig ist. Von der modernen Musik hat sie willig die Hurmonisation angenommen, möge sie nun auch nach der musikulischen Seite hin, was Rhythmus und Linienführung betrifft, ans den Gesetzen der Sprachmelodie die letzten Konsequenzen zu ziehen sich nicht scheuen! In dieser Bezichung aber stehen wir jetzt noch trotz Wagner, Brahms, Wolf u. a. am Anfange einer Entwicklungsperiode.

ķ.

### Die rhythmischen Verhältnisse des I. und III. Satzes in Beethovens V. Symphonie C moll.

Von Hofrat Prof. Carl Schroeder.

Es ist eine wohl allen Dirigenten bekannte Tatsache, dass der erste Satz und das Scherzo dieser Symphonie in bezug auf die Deutlichkeit und das richtige Erfassen ihrer rhythmischen Verhältnisse viele Schwierigkeiten bieten, so dass hierin noch manche Probleme ungelöst sind. Ich habe immer den Eindruck, dass Beethoven, hätte er (namentlich im I. Satze) von vornherein eine andere Taktzusammensetzung gewählt, manches anders geschrieben haben würde. Wir hahen uns jedoch an die Gestaltung zu halten, in der er uns das Werk überliefert hat. In folgendem will ich nun versnehen, hauptsächlich der Deutlichkeit der rhythmischen Verhältnisse möglichst beizukommen, ohne aber die Prätension hahen zu wollen. meine diesbezüglichen Auslegungen als die allein richtigen anzusehen. Es soll auch durch Gegenüberstellung verschiedener Erklärungen mancher rhythmischen Rätsel den Lesern Gelegenheit gegeben werden, sich ein eigenes Urteil darüber zu bilden. Zunächst sind es die Eingangstakte,



die verschiedene Deutungen erfahren und das Nachdenken des Musikers berausfordern,

Auch Felix von Weingartner hat in seinem vortrefflichen Buche "Ratschläge für Anlführungen der Sinfouien Beethovens" (Leipzig. Breitkopf & Härtel) eine Erklärung dieser Takte gegeben, die durchaus nicht von der Hand zu weisen ist. Er stellt den Anfang durch Zusammenfassung von je zwei Takten folgendermassen dar:



Durch diese Darstellung wird der übliche Austaktscharakter der ersten drei Achlel ausgehoben, stellt sich aber bei Weingartners Erklärung der Wiederholungsstelle (vom drittletzten Takt vor dem Wiederholungszeichen au) wieder ein.



Der Konsequenz wegen hätte die Wiederholung so dargestellt werden können:



Ebenso müssten dann die dem letzten Auftreten dieses Hauptmotives vorausgehenden drei Takte zusammengefasst werden:



Auch bei Weingartners Darstellung dieser Takte bleibt der Auftaktscharakter, der dem natürlichen oder vielleicht auch nur angewöhnten Gefühle eigentlich näher liegt und ja im weiteren Verlan! überall vorherrscht, bestehen. Durch diese Bemerkungen soll jedoch Weingartners Ausdeulung der fünf ersten Takte keineswegs als nnrichtig und unbegründet hezeichnet werden.

Will man nun den Anfang im Sinne der viertaktigen Perioden, wie sie der Satz meistens enthält, ansdeuten und ihm hierin eine hestimmte rhythmische Gestalt geben, so würde er sich bei bedeutend längerem Aushalten der zweiten Fermate ungefähr lolgendermassen darstellen lassen:



Noch deutlicher fällt dies, auch in der Fortsetzung, hei einer verkleinerten Notierung der Notenwerte, in welcher je vier Takte zusammengefasst sind, ins Auge.



Das dies nun richtig sei, will ich durchaus nicht behaupten, sondern es sollte nur eine andere Lesart gegehen werden, wie sie auch vielfach augenommen wird. Mir selbst ist es auch nicht sehr sympatisch den Anfang in das Prokrustesbett der viertaktigen Periode gezwängt zu sehen. Ich uehme ihn nach meinem tiefühl als "liei dastehend", allerdings ohne Verlangsamung.

Im weiteren Verlanf des Satzes kann das Zusammenfassen von je vier Takten lust durchweg geschehen: die Ausnahmefälle sollen im folgenden angegeben werden, wobei die Angabe von Buchstaben und Taktzahlen nach der Petersausgabe erlolgt.

Zunüchst sind vor dem F auf Seite 4 sechs (3+2) Takte zusammenzufassen,



worauf die viertaktigen Perioden wieder einsetzen. Mi solchen beginnt auch das zweite Thema



3

eine Verkürzung durch zwei Takte, wenn man nicht in den zehn Takten vor dem if überhaupt nur immer zwei Takte als zusammengehörig annimmt. Auch im H. Teil sehen wir, zwei Takte vor dem F Buchstabe D, eine Verkürzung des vorher von den Violinen gebrachten, dann von den Violineelli aufgenommenen Motives:



Nimmt man nun bei der folgenden Stelle (Seite 9)



und dereu Fortsetzung eine vier- oder zweitaktige, später eine acht- oder sechstaktige Zusammengehörigkeit an, so wird sich immer eine rhythmische Unregelmässigkeit ergeben. Entweder ist ein Takt zuviel oder einer zu wenig.

Es ist dies auch ein schwer zu lösendes Problem, wenn man nicht Weingartners Erklärung des später eintretenden f bei Buchstabe Cakzeptieren will.

Betrachtet man, in Bezug hierauf, zunächst die dynamischen Bezeichnungen in den letzten 14 Takten vor dem Buchstaben C, so stellt sich heraus, dass sowohl das p, wie das sempre piu p und das pp zuerst in den Stimmen der Holzblasinstrumente steht, woraus zu schliessen ist, dass auch der Anfang einer Taktperiode in die sem enthalten ist. Namentlich kommt man zu dieser Ansicht durch die sieben Takte vor C und der rhythmisch gleichen Stelle nach dem ff.



Aber auch die harm onische Folge weist darauf entschieden hin. Weingartner sieht nun im Gegensatz hierzu den letzten piu p Takt Fismoll als Periodenbeginn an:





Über diese beiden Auffassungen zu entscheiden ist wohl nicht schwer, selbst wenn man beim Buchstaben C schon das erste Achtel ff spielen lässt, wie es Weingartner verlangt.

Doch kommen wir nun zu der oben erwähnten rhythmischen Unregelmässigkeit. Denkt man sich bei der ganzen Stelle vom Beginn der Zweiviertelnoten



an je 2 oder 4 Takte zusammengefasst, so würde immer



Bei Fortlassung dieses Taktes lautet dann die vierte Periode



und die ganze Stelle würde rhythmisch im Flass bleiben. Da sich begreiflicherweise hierzu wohl niemand entschliesst, so bleiht meiner Ansicht nach weiter nichts übrig, als sich einmal drei Takte zusammengefasst zu denken und zwar vielleicht folgende:



oder den letzten als nnregelmässigen Takt anzuseheu. In beiden Fällen würden dann die nächsten acht Takte zusammenzufassen sein.

Nun könnte man sich auch, der dynamischen Bezeichunng und der barmonischen Folge nach, vom Eintritt des pan bis zum pp sechs Takte zusammengefasst vorstellen. Es bliehen dann folgende Takte zu erklären:



Wäre hierin noch ein Takt zwischen dem zweiten und dritten vorhanden, so wäre die Unregelmässigkeit ehenfalls gehoben. Es geht wieder nicht anders, als einmal drei Takte zusammen hinzunehmen. Man mag deuten, wie man will, man kommt uicht heraus aus diesem Dilemma und wäre ich äusserst dankbar eine andere, begründete, treffendere Auslegung kennen zu lernen.

In der Reprise des I. Teiles nach der Oboekadenz werden die viertaktigen Perioden sechs Takte vor dem ff wieder unterbrochen, ebenso im zweiten Thema vor dem ff. Dieser Übergang enthält auch vier Takte mehr, als die gleiche Stelle im I. Teile.

(Schluss folgt.)

#### Rundschau.

Oper.

Bremen, 31. Januar 1908.

Nun hat auch Bremen seine "Salome "-Aufführung! Vor auserlesenem, geladenen Publikum fand gestern Vormittag die auseriesenem, geladenen Publikum tand gestern Vormittag die Generalprobe statt, die ganz wie eine erste Aufführung verlief, und heute Abend soll das Werk zum ersten Male öffentlich aufgeführt werden. Wie wir hören, ist zu den ersten vier Vorstellungen das Haus bereits ausverkauft. Zwar etwas spüt hat sich unsere Direktion an das gewaltige Werk, das überall zum mindesten Aufsehen erregt hat, herangewagt und noch später ist sie mit den umfassenden Vorhereitungen fertig geworden. Aber se ist newigs unverkannen, dess die istrijes worden. Aber es ist gewiss anzuerkennen, dass die jetzige Direktion noch so kurze Zeit, bevor sie die Leitung des Stadt-theaters in andere Hände übergehen lässt, das Werk dem Bremer Publikum vorführt, und noch mehr ist es anzuerkennen, dass sie eine so grossartige Aufführung zustande gehracht hat. Denn wie man auch über des Werk selbst denken mag, der Eindruck liess sich hereits bei der gestrigen Generalprohe ge-winnen, dass die Bemühungen der Dircktion, es in möglichster Vollendung herausznhringen, von einem schönen Erfolge ge-krönt sind. Die Inszenierung, welche durch Herrn Oberregisseur Burch ard ins Werk gesetzt ist, lässt nichts zu wünsehen. Die neue, von dem Dekorationsmaler Otto Fnehs und dem eldenburgischen Hof-Theatermaler W. Mohrmann hergestellte Dekoration, welche nach der Art der Dekorationen in der Grossen Oper in Paris die Szene rings umschliesst, so dass die Seitenkullssen in Wegfall kommen, mit dem herrlichen Panorama der Stadt im Hintergrunde, die stimmungsvolle Beleuch tung und die Ausstattung mit stilgerechten Kostümen und Requisiten sind von bedeutender Wirkung und stehen mit der Handlung selbst in vollem Einklange. Das Orchester, auf 75 Musiker verstärkt, von denen ein Teil wegen des beschränkten Orehesterranmes in den augrenzenden Logen untergebracht ist, leistet unter der umsichtigen, temperamentvollen und anfeuernden Leitung von Kapellmeister Egon Pollak in bezug auf Prä-zision, Klangschönheit und wirksame Herausarheitung der grosseu Momente Hervorragendes. Die Hauptrollen befinden sich in guten Händen, und ihre Vertreter hahen bewiesen, dass sie fleissig gearbeitet und die ungeheuren Schwierigkeiten völlig überwunden haben. Die Salome giht uusere erste dramatische Sängerin Frl. Gerstorfer. Ihre grosse, kräftige, auch in den höchsten Lagen wohl ausgeglichene Sopranstimme von cin-schmeichelndem Wohllaut ist für diese Rolle wie geschaffen und weiss sich dem Orchester gegenüber stets, auch an den Höhepunkten, Geltung zu verschaffen. Sie vermag auch in ihren Gesang die Glut und Leidenschaft zu legen, welche für die Rolle unerlässlich ist, und ihr Spiel ist dem Gesange voll-kommen angepasst. Sogar den Tanz der sieben Schleier führt sie selbst aus, mit Gewandtheit und Annut, so weit ihr nicht hörenslichen Vertilkeinen Gewandtheit und Annut, so weit ihr nicht in körperlichen Verhältnissen Grenzen gezogen sind. Hr. Maier, der jetzt wieder vollständig Herr seiner schönen Stimmittel ist, weiss in Gesang und Spiel den wechselnden Seelenregungen des Herodes vorzüglich Ausdruck zu geben, und Fr. Tolli ist eine Herodias, wie man sie sich nicht besser wunschen kann. Den Jochanaau singt Hr. von Ulmann mit grosser, klang-voller, von machtvoller innerlichen Leidenschaft durchglühter Stimme, nur in der Deklamation nicht immer ganz einwand-frei. Hr. Baum, der die Rolle des Naraboth innehat, steht gesanglich auf der Höhe und bringt den Kampf zwischen Pflichtgefühl und verlichter Eifersucht in ergreifender Weise zum Ausdruck. Auch die kleineren Rollen sind durch erste Kräfte des Opernpersonals besetzt, so dass kaum ein Wunsch offen gelassen wird. So wird der Page der Herodias von Frl. Schardt mit grosser Gemandtheit dargestellt und gesanglich gut behandelt; die Juden, vertreten durch die llerren Mir-salis, Walter, Edward, Lorenz und Mang II, sollten sich vor Übertreibung büten — Schriftgelebrte sind krine Schacherjuden —; etwas niehr Wirde wäre wohl am Platze. Die beiden Nazarener haben in den Herren Mang 1 und Werblowski wiirdige und stimmlich hervorragende Vertreter gefunden, und für die beiden römischen Soldaten sind die Herren Svanfeldt und Brundes wie geschaffen.

Wenn mas alles zusammenftisst, so kann man mit der Aufführung wohl zufrieden sein und annehmen, dass sie hinter denjenigen anderer Städte von gleicher Bedeutung sieher nicht

znräckstebt.

Dr. R. Loose.

Essen.

Unser Stadttheater sucht unter der neuen Leitung des Herrn Hartmann sich immer mehr zu einer Art Komischen Oper auszubilden und damit eine besondere Note unter den Bühnen unserer Proviuz zu gewinnen. Nur darin kann seine Stärke liegen, und darauf weisen auch seine besondern Verbältnisse hin, denn für das grosse Drama Richard Wagners und die Prunkoper ist der Rahmen dieses Theaters zu eng. Jüngst brachte es eine kleine Uraufführung mit der "Jungfer Potiphar" von Alfred Rahlwes. Das kleine Operchen mit seinem überaus harmlosen Text weckte einen sehr günstigen Eindruck von dem Können des jugendlichen Komponisten, dessen Namen man hei einem neuen Werk gewiss gerne wieder begegnen wird. Reichlichen Mut bewies die Direktion, als sie Otto Fiebachs komische Oper "Der Offizier der Königin" in Oper auszubilden und damit eine besondere Note unter den Otto Fiebachs komische Oper "Der Offizier der Könight" in ihren Spielplan aufnahm. Das Werk ist vor einigen Jahren in Dresden und dann in Königsberg gegeben worden, und Essen war erst die dritte Bühne, die es mit ihm wagte. Es ersehien hier in einer neuen Bearheitung, die der Leichtflüssigkeit seiner Musik sehr zu statten kam, und der Eindruck war denn auch, nachdem die erste Verhlüffung vorübergegangen, zündend. Fiebach, der sich seinen Text selber schuf, entnahm den Stoff Scribes lutriguenlustspiel. Ein Glas Wasser, dem bisher schwerlich jemand Eigensehaften angesehen hat, die nach Musik verlangen. Aus der Handlung beraus konnte diese, von einigen lyrischen Momenten abgesehen, ja auch kaum erblühen. Sie musste ibr zugetragen, der Stoff gewissermassen mit Musik umkleidet werden. Mit dem Spiel auf der Buhne musste ein ähnliches in der Musik Hand in Hand gehen, diese Musik also selbst ein Spiel bleiben, die Handlung rhensoweuig ernst nehmen, wie Scribe das getan. Wie Fiebach das gemacht hat, ist ganz köstlich und überaus humorvoll. Als ein strenger Kontrapunktiker ist er in den alten Formen völlig heimisch, und er wendet sie mit der orbesten Leichtigkeit für die Zweiter selben. wendet sie mit der grössten Leichtigkeit für die Zwecke seines musikalischen Lustspiels an. An Fugen ist hei ihm kein Mangel und schon in der Ouvertüre wartet er damit auf. Sie sind jedoch nichts weniger nie steif und sprudein nur so von frober Lauue. Mit klangvollen Ensembles weiss der Komponist das Ohr zu erquicken und einige sehr schön empfundene innige Melodien gibt er dem Hörer mit nach Hause. Die völlige Fremdheit dieses Stiles, der von den Sängern elegante musikalische Konversation verlangt und sogar dem Chor tüchtige Fugen zumutet, gab beim Einstudieren manche Nuss zu knacken, doch kam dank der frisch-fröhliehen Energie unseres jungen Kapellmeisters Knoch eine im allgemeinen schön abgetönte Aufführung zustande, die dem Komponisten zahlreiche Hervor-rufe einbrachte, und den weitern Erfolg hatte, dass die Berliner Hofoper sofort ihr Interesse für sein Werk bekundete. Von den weitern Ereignissen der Saison ist eine stimmungsvolle Wiedergahe von Verdis Aïda unter Kapellmeister Reich besonders zu nennen.

Мах Певстапи.

#### Freiburg i. Br. Ende Januar.

Von den früher aufgeführten Werken dieser Saison wirken noch nach: "Nachtlager", "Trompeter", "Weisse Dame", Fledermaus"; sie waren an Sountagnachmittagen und in Volksvorstelluugen recht am Platze. Zum ersten Male in dieser Spielzeit sahen wir wieder: "Marie, die Tochter des Regiments", "Mignon" und "Margarete". In Mignon erfreute h"I. Hung ar in der Titelrolle sehr, welche sie mit vielem Geschmack durchführte. Als örtliche Novität fungierte Heubergers "Barfüssele". Der Ort der Handlung dieses Stückes "Schwarzwald) und der allemannische Dialekt, dessen sich die Personen bedieuen, scheint bei der Wahl dieser Novität eine Rolle gespielt zu haben. Der für die ganze Dauer des Werkes von sämtlichen Personen gesung ene Dialekt ist entschieden ein grosser Maugel der hühschen Oper, deren Wert im übrigen nicht gekürzt werden soll. Die Musik klingt durchaus frisch und aufrichtig gemeiut, obwohl sie zu geborsam auf die Weinerlichkeiten des ziemlich theatralisch-oberflächlichen Textes eingelt. Wo sie einen volkstümlichen oder choralartigen Ton anschlägt, kann sie ebenso befriedigen, wie mit freundlichen Wiener Walzerweisen. Handlung gibts kann; das Titelblatt sagt schon: zwei Bilder und ein Vorsniel. An diese Novität schlossen sich — wir hekommen lüchst selten Neuheiten zu hören und dann nur Werke, die bereits an anderen Orten sich als eredit

fähig bewiesen baben — zwei interessante Gastspiele von Fritz Feinhals-München, als Wotan (Walküre) und Don Juan. Ersteren sang er vorzüglich, letzteren trotz grosser Bravour nicht leicht genug. Die Regie nahn zwar auf Feinhals einige Rücksicht und bequemte sich zu etlichen Besserungen, nach Mozart wurde jedoch such bei dieser Gelegenheit wenig gefragt. Dr. Wolfgang A. Thomas.

Graz.

Grazer Opernzyklen des Spieljahres 1907/08: 1. (l.ortzing Zyklus). lu der vortrefflichen Stadt Graz gab es jetzt ein Jubiläum nach dem anderen. Eine höhseb umrankte, brennrote 50 auf dem Theaterzettel gemabnte das Publikum an seine Ebreu-pflicht. Und alle die Wackeren, die sebon zehnmal in der "Früblingsluft", in der "lustigen Witwe", im "Walzertraum" gewesen waren, beeilten sieb, ein elftesmal zur "Juhiläums-vorstellung" zu gehen. Habeant sibi! Und die Direktion strich sebmunzelnd das Profitchen ein. Ich registriere diese un sich recht traurige Tatsache deshalb mit besonderem Vergnögen, weil die Theaterleitung dadurch in jene angenehme Stimmung versetzt wurde, in der man sich am ehesten an ein gegebenes Versprechen erinnern lässt, ja noch mehr, hereit ist, es einzulösen. So kam Graz zu seinem Lortzing Zyklns. Und ein auf die Dauer des ganzen Zyklus ausverkauftes Haus bewier, dass es neben schwachsinnigen Operettenenthusiasten zum mindesten ebeusoviele ehrenhafie Leute gibt, denen die liebenswürdige, echt deutsche Kunst eines Lortzing zu geniessen, keine Schande dünkt. Ein Künstler, der nicht mehr sebeinen will, als er wirklich ist, der in seinem Schaffen sich nicht ab ängstigt, niehr zu werden als er nach Gottes Gabe zu werden vermag, der nicht über sich selbst binaus will, der seine Werke, nicht seine l'erson, in den Vordergrund stellt, ein Mann, der überall zu brauchen ist, ein nicht bloss persönlich, sondern auch ästhetisch bescheidenes Talent — diese heutzutage so seltene Erscheinung war Lortzing. So urteilte vor mehr als flutzig Jahren W. H. Riehl in seinem Büchlein "Musikalische Charakterköpfe" über den vulkstümlichsten aller Opernkomponisten. Ich kenne kein Urteil, dass in Kürze den alten Lortzing so ganz fasst, wie dieses. Lortzing war in der Tat kein Kom-ponist von spoehemachender Bedeutung, aber ein Genie in seiner Art Aus einer Schauspielerfamilie stammend, wuchs er im Theater anf und war schaffender und nachschaffender Künstler in einer Persou. So wurde er, der als künstlerischer Musiker stets fast ein Dilettant blieb, als theatralischer Musiker ein Faebmann ersten Ranges. In diesem Punkte ist Lortzing klassisch, und keiner vor ibm und nach ihm bat es verstanden, mit so rührender Naivität aus jeglicher Form auszuwählen, was gerade zweckdienlich war. So hat er das Volkslied aufgegriffen und in den mannigfachsten Veräuderungen, Um und Nachbildungen in seine Opern aufgenommen. Daber sind seine ersten Versuche — uns ward "der Feldwebel vom 4. Regiment" vorgeführt — nichts weiter als Liederspiele, das beisst Lieder, die durch einen beliebigen Text miteinander in Beziebung ge-setzt wurden. Etwas besser gerieten "Die beiden Schützen" (1837) ein Werkeben, in welchem das nus heute sebon abgeschmackt erscheinende Motiv der Verwechelung allzu häufig zur An-wendung kommt, sodass die Zuhörer nur durch die groteskkomische (von Herrn Koss überdies masslos übertriebene) Figur des Peter muuter erhalten werden. Der nüchste Abend brachte "Zar und Zimmermann" das ebenfalls aus dem Jahre 1837 stammt, aber bereits zu den besten Schöpfungen Lortzings zu zäbleu ist. Der 3. Abend hot "Den Wildschütz, oder Die Stimme der Natur" (1842), ein Stückehen von bezwingender Komik. Am 4. Abend erschien die romantische Zauberoper "Undine" (1845) und endlich das gemütlich philiströse Werk "Der Waffenschmied von Worms" (1846). Für diesen lamosen Griff, der uns in anspruchsloser Weise das alte dentsche Bürgertum von seiner besten Seite zeigt, müssen wir Lortzing besonders dankbar sein. Dieses und "Zar und Zimmermann" erscheinen Abfassungszeit und zwar unter der Leilung Kapellmeister C. F. Weigmanns sehr zufriedenstellend. Lortzing stellt ju wirklich keine hoben Anforderungen an seine Darsteller, aber ein so pridestiniertes und glänzend eingespieltes Lortzing Ensemble werden wir nicht sobald wieder hören. Die Palme gebührt der

Trägerin der weiblichen Hauptpartie in allen Opern: Frl. Jovanovič, die als Suschen, Marie, ("Zar" und "Waffenschmied") Gretchen, Undine, Hannchen allerliebste stimmlich einwandfreie Leistungen bot. Nach ihr traf Frau Mosel-Tomschik als Jungfer Lieblich, Gräfin ("Wildschütz" und "Opernprobe"). Martha und Irmentiaut am besten den Lortzingschen Stil. Herr Jessen (Graf, Wilhelm, Kühleborn) und Winkelmann (Gustav, Hugo) sowie alle übrigen Mitwirkenden stellteu sieb trefflich in den Dienst der guten Sache. Anch die Regie trug zum Gelingen wesentliches bei. Hoffentlich gelingt der bereits im Werden begriffene Weber-Zyklus ehensol Otto Hödel.

#### Hannover, Ende Januar.

Unsere Kgl. Oper hat in der dritten Januarwoche (vom 21.—26. Jan.) Wagners "Ring des Nibelungen" völlig strieblos herausgebracht und damit eine Leistung geboten, die ihr ein glänzendes Zeugnis ansstellt. Jeder, der Wagners Riesenwerk kennt, weise auch, welche Summe von Energie, Fleiss und Ausdauer erforderlich ist, um den "Ring" innerhalb 5 Tagen — also fast in ununterbrochener Reihenfolge — in ein und derselben Besetzung der Hauptrollen an allen 4 Abenden aufgliche und With ausgehöhe gesetzung der Hauptrollen an allen 4 Abenden aufglich gesetzung der Hauptrollen an allen 4 Abenden aufglichen der Beschälb gesetzung der Hauptrollen an allen 4 Abenden auf zuführen. Wir haben nämlich für Wotan, Brünhilde und Fricka doppelte Besetzungen, die miteinander alternieren. Diesmal sang Kammersänger Moest den Wotan, Frau Tbomas-Schwartz die Brünbilde, Frau Rüsche-Endorf die Fricka. Herr Gröbke hatte wie stets die beiden Siegfriede, um ihn Herr Gröbke hatte wie stets die beiden Siegtriede, um inn zu cotlasten sang Herr Hensel aus Wiesbaden den Siegmund mit vielem Geschick. Abgesehen von dieser Ausnahme waren alle Rollen nur mit heimischen Kräften — von denen sich norh besonders Frl. Kappel als Siegliude und die Herren Rahoth (Fafner, Hunding nud Hagen), Bischof (Fasolt), Wilhelmi (Alberich) und Meyer (Mime) hervortaten — besetzt. Bewunderung verdiente die glanzvolle Orchesterleistung unter der umsichtigen und angerischen Leitung Bruck von unter der umsichtigen und energischen Leitung Brucks. Vom ersteu Erklingen des Urelementmotives im "Rheingold" bis zu den letzten Noten der duftig verklingenden "Liebeserlösung" in der "Götterdämmernug" zeigte das Orchester eine stets gleich hleibende Ausdrucksfiihigkeit und rhythmische Geseblossenbeit ohne die geringsteu Anzeichen von Ermattung. Im übrigen ist noch eine Neueinstudierung und Neuinszenierung von Bizets "Carmen" zu nennen. Diese geistvolle Oper des temperamentvollen Franzosen erscheint hier jetzt in einem der Mathen eine Gescheint der Schleiber der Sc Natur so getreu wie nur möglich naebgeahmten Bilde, was naturgemäss im Sinne eines gesunden Theaterrealisms nur zu begrüssen ist. Ausserdem sind zwei Probeleitungen der Herren Kapellmeister Schmiedel aus Breslau (Tannbäuser) und Cruziger aus Crefeld (Carmen) zu registrieren, die aber noch zu keinem Endresultat geführt haben. Beide Herren er-wiesen sieh als sichere Taktschläger, Herr Cruziger danehen auch als temperamentvoller Musiker, irgend welche Feinheiten in der Behandlung des Orchesters aber entwickelte keiner. Sie überliessen die Schattierungen völlig uuserem vorzüglieben Orchester, das ja die genannten Opern nötigenfalls auch ohne Dirigenten begleitet hätte.

L. Wuthmann.

#### Leipzig.

Am 2. d. M. ging in der schon gewürdigten, neuen szenischen und musikalischen Ausgestaltung Wagners , R he ingold wieder unter gewältigem Beifall über die Bühne. Noch immer ist niemand da für den Loge, wesbalb wie sonst Herr Dr. Briese meister eineprang. Seine Leistung ist bereits oft besprochen und auch lebbaft anerkannt worden. Es will scheinen als oh er seine Darstellung des Feuergottes ganz allmählich etwas starrer gestalten wolle, als oh der an sich ausgezeichneten Leistung infolge ununterbrochener Wiederholung etwas Typisches anhafte. Hr. Dr. Briesemeister ist als Loge Spexialist und Virtuos geworden und hält sieh leider auch von hässlichen Übertreibungen micht fern, die niebt allein dem Charakter, sondern aueb vor allem dem Kunstwerke selbst viel Eintrag tun. Der Loge des Genannten bleibt ein für alle Male nun derselbe; wer ihn des ölteren gesechen hat, wird auch leicht jede Wendung, jeden Gesichtsausdruck, jede Nüance im Gesang positiv genau voraussagen können. Au Stelle des noch immer indisponierien Hrn. Kunze sang Hr. Albert Leonhardt (vom lloftheater in Dessau) den Alberich: darstellerisch eine sehr gute, in vielen Punkten höchst anerkenneuswerte und sebarf durchtdachte Leistung. die z. B. im häufig wechseluden Anruf der Rheintöchter, ihrer tilppischen Verfolgung, in den

Szenen mit Mime und Loge durchaus Eigenartiges darbot. Auch dem Aussehen nach war Hr. Leonhardt der raube, garstige Albe, der lüsterne Kauz und böckerige Geck, mit dem die Töchter des Rheins ihr lockendes Spiel treiben. Des Sängers Organ hielt nicht völlig Stich in den beiden grossen und ausschlaggehenden Szenen. Sowohl die Absagung der Liebe als auch besonders die Verfluchung des Ringes schien zu matt und abgeblassl, nicht wild, energisch und verzweifelt genug. Noch eine andere Rollenhesetzung hat der Chronist anzumerken: an Stelle des Frl. Fladnitzer sang Frl. Walter die erste Rheintechter — wohl ein übler Tansch, da die Stimme dieser Sängerin durchaus nicht die leuchtende Höhe hesitzt, die für das Trio nach rein musikalischer Seite bin unhedingt notwendig ist. Im allgemeinen verlief auch diese Aufführung sn vortreiflich wie jene erste. Das Orchester unter Hrn. Kapellmeister Hagel leistete wieder Ausgezelchnetes.

Eugen Segnitz.

Paris, Ende Januar.

Das lange mit fieberhafter Spannung erwartete Ereignis, die Neueröffnung der Grossen Oper, ist vorübergerauscht. Es war ein rauschendes Festgepränge in des Wortes wahrstem Sinne, diese Generalprobe der neueinstudierten Gonnod schon Oper "Faust", die da am 25. Januar die Elite des Pariser Publikums in das trisch gewaschene Prinkhaus Gavarnis ge-lockt hatte. Der Glanz einer echten Pariser Première lag über dem Hause und über der im ganzen woblgelungenen Aufführung. Seit der Einweibung des Banes sind dabei erst wenig über dreissig Jahre verflossen. Am 3, Januar 1875 war Gavarnis in der ganzen repräscutativen Pracht der Neurenaissance gebaltenen Bau eingeweibt worden, und doch glanbt man, wenn man heute zum ersten Male vor der Fassade dieses Theaters steht, ein althistorisches Monument vor sich zu sehen: so merkwürdig echt renaissancemässig wirkt die Fassade ein, freilich auch zugleich enlsetzlich kalt, stolz prunkend und un-nahhar, mit ihrer Überfülle von Säulen, Karyatidenwerk, mit der erdrückenden Wucht der Wache haltenden Kundelaber. . . Dieses Änssere des Gavarnischen Baues hatte die neue Direktion natürlich in der kurzen Zeit die seit ihrem Amtsantritt verflossen ist, nicht renovieren können, und dies ist nicht vom künstlerischen Standpunkte einmal zu beklagen. Aber auch im Innern ist man nicht allzu "pietätlos" verfahren, hei der Neuberrichtung des goldüberladenen Foyers, bei der Renovierung des Zuschauerraumes etc. Der Klappsitz, ("strapontin" nennen die Pariser dieses Foltermöhel ohne Lehne), den man mir zur Verfügung gestellt batte, liess sich noch genau so sehwer herunterklappen wie ehedem, und auch im Foyer hatte man es bei einer Aufmalung der figurentrunkenen Fresken boeh an der Decke, zu deren Betrachtung man einen Giraffenhals baben müsste, bewenden lassen, chenso wie man auch im Zuschauerraum lediglich das Deckengemälde neu übermalt hatte. . . . Gründlicher wie vor hatte man jedoch nuf der Bühne renoviert. Das Orchester ist um 40 Zentimeter, "sehr frei nach Bayreuther Muster tiefer gelegt worden, wodurch man einen gedeckteren Klang zu erzielen hofft. Hinter dem schmucklosen Haupt-vorhang, der des altehrwürdigen Hauses noch immer wenig würdig ist, hat man einen überbunten zweiten Vorhang ange-bracht, der sich seitlich teilt. Anch die Bühnenmaschinerien scheinen erneuert worden zu sein. Wenigstens gingen die Verwandlungen bedeutend schneller von statten, denn ebemals. Vor allen Dingen aber batte man es sich angelegen sein lassen, die Lieblingsoper der Franzosen, die seit ihrer im Jahre 1859 erfolgten ersten Aufführung weit über tansend Mal über die Bühne der Nationaloper geschritten ist, ohne dass irgend welche einschneidende Anderungen in der Inszenierung vorgenommen wurden, von Grund ans neu einzukleiden, sowohl nach Seite der Dekorationen und Kostüme, wie im musikalischen Sinne. Bekanntlich haben sich die beiden Leiter der Grossen Oper, Measager und Broussan, für den dekorativen Teil ihre Aufgaben einen eigenen Mitdirektor, Pierre Lagarde, attachiert, der, selber malerisch begabt, für eine stilgemässe Inszenierung des "Faust" Sorge getragen batte. Er verlegte die Handlung aus der opernhaft konventionellen Mischstilzeit, in die sie bisher gezwängt worden war, in ein ullzu prononciert deutsches Mittelalter. Die Kostüme der Bürger, und auch dasjenige Fausts sulbst, glieben fast den Nuruberger Patriziern der "Meistersinger". Zeit, und die Spaziergungsszeue im ersten Teile erinnerte förmlich an dir Festwiese des Wagnerschen Meisterwerkes. Margarete wiederum erschien zuerst in der Tracht eines hollindischen Mädehens, später dann in einer nonnengrauen, kuttenartigen Tracht, als sei sie vor lanter Bussfertigkeit sehon auf Erden

ein selig Engelein geworden. Die Gartenszene verlor auf diese Weise schon ausserlich trotz der stimmungsvollen Dekoration ihren romantisch gemütvollen Mondscheinzauber fast völlig, zumal die Darstellerin der Fran Schwertlein von beispielloser Humorlosigkeit war. Am gelungensten waren die Szene in der Kirche, die auch dekorativ ganz ansgezeichnet getroffen war und vor allen Dingen die "Rückkehr der Soldaten" und Valentins in die befestigle Stadt. Schnee liegt auf den Dächern, naturgetreuer zum Husten reizender Rauch eutsteigt einem Häuslein im Hintergrunde der Bübne, man hört Fanfaren. Neugierige sammeln sich an, und nun zieht die Schar der Soldaten aller Waffengattungen, frohen Mutes ein. Der Übergang dieses Frohsiums zur diisteren dämonischen Tragik, der Tod Valentins, die Verfluchung der unglückseligen Margarete, die wie von Fnrien verfolgt davonstürzt, all dies wirkte zu einer tiefen dramatischen Wirkung zusammen. Später wurde diese Vollendung nicht mehr ganz erreicht. Nur in der Schlussszene, im Gefängnis, erzielte die Erscheinung eines Kreuzes zu Häupten Margaretens, sodann die (Iffnung des Gemäuers, und das Erscheinen beteuder Engel inmitten einer italienischen Pinienlandschuft innersten Erfolg. Was die musikalische Rekonstruktion anbetrifft, so ist zunächst die Sorgfalt grossen Lobes wert, mit welcher der Kapellmeister sich bemühte, die Tempoversehriften der Partitur genauestens innezuhalten. Es heißt, Paul Vidal, der Dirigent der Neueinstudierung, hahe sich dabei derjenigen, seinerzeit metronomisch festgehaltenen Zeitmasse bedient, die einstens noeh Gounod selbst hei der von ihm selbst geleiteten fünf hundertsten Aufführung des Werkes genommen hat. Wie dem auch sein mag, fielen die Ritardandi und Accelerandi, ebedem an der grossen Oper fast gänzlich unbekannte Vorschriften, angenehm auf, besonders in den Chören. Der Fanstwalzer wurde langsam und innig genommen und ersehlen so ganz in seinem echt romuntischen Stile, wie denn überhaupt die Lichtseiten der Gommischen Partitur, für die sehon Hanslick vor laugen Jahren mit Recht eifrigst eingetreten ist und die sich, in der Kirchenszene und im ganzen zweiten Teile zu echter dramatischer Kruft zu erheben vermag, — wie denn diese Vorzüge der "Fanst" Partitur wieder einmal wirksam in die Erscheinung truten. Nur die Szene im vierten Aufzuge, wo Faust, in Mephistos Zanberpalast Vergessenheit trinkt, fiel wieder stark aus dem Rahmen der Legenden beraus, ein Eindruck der noch dadurch verstärkt wurde, dass nichts von infernalischem Hexeutanzplatz Spuk zu spüren war. Das lange zurück-gebaltene Ballett-Riement kam nun zu ungezügeltem Ausdruck. Die Habitues wollten ihr Opfer, und sie erschien, anmutig lächelnd wie immer, Signora Zamhelli, tanzie, virtuos wie stets, ibre Pas, und Faust und Mephisto schauten ihr zu ala seien auch sie nur ein Teil des Habitnes Publikums. geschen von dieser Einzelheit aber war die Vorstellung im ganzen durchaus ausgeglichen. Am besten spielte und sang Herr Delmas die ibm allerdings schon lange vertraute Partie des Mephisto. Nächat ihm ist ein Dehütant, Herr Danges, zu nennen. Er beberrschte seine undankbare und auch darstellerisch nicht leichte Rolle, den Valentin, überraschend sicher. Herr Muratore fuhlte sich als Faust offenbar nicht allzu wohl. Sein ungestümes Temperament weist ihn mehr auf Helden denn auf derartige lyrische Sehwarmgeister. Immerhin sang er mit vollstem inneren Anteil. Recht mässig war die Leistung Frl. Hattos als Margarete. Das war noch die echte Primadonua alten Stiles. Ihre Mimik haftete ganz am ansserlich Vorgeschriebenen. Man hatte das Gefühl, es stände fortwährend der Regisseur binter ihr, und fluterte ibr die einzeluen Bewegungen zu. Alles in Allem weckt die Wiedereröffnung der "Grossen Oper" gunstige Hoffnungen für eine künstlerisch verständnisvolle, im guten Sinne moderne Neu-belebung der Jahrzebnte lang in ibrer "heiligen" Tradition verstaubten "Acadrmie nationale de musique et de danse." Dr. Arthur Neisaer.

Wien

Hofoperntheater.

(F. Weingartner zum ersten Mal daselbst am Dirigenterpult.)

Am 24. Januar hat unser neuer Hofoperndirektor Felix Weingartner zum ersten Mal in dem nun seiner Führung anvertrauten Kunsttenpel auch persönlich dirigiert und zwar den unsterblichen "Fidelio". Zuvor hatte er aber die von Direktor Muhler im Verein mit dem geistvollen impressiouistsehen Dekorationsmaler Prof. Roller durchgeführte Neu-luszenierung (über die ich in lahrgang 1905 des "M. W.", Seite 555 eingehend geschrieben) grösstenteils wieder rückgängig gemacht, was für mein Empfinden nur in einem Punkte nuerlässlich war: die

trosse Leonoren-Onvertüre (No. 3) musste von dem gänzlich inpassenden Platz, an den sie Mahler gestellt — nämlich als Nachspiel (!!) der Kerkorszene des zweiten Akles — dorthin nrückgebrucht werden, wollin sie bei einer "Fillelio" Aulführung m Theater allein gehört: an die Spitze des Werkes! Als lessen denkbar grossartigster Orchesterprolog, allerdings leider im Verhältnis zu den ersten harmlosen Szenen der Oper selbst etwas zu grossarlig. Diesem Übelstand sucht nun Direktor Weing artner dadurch abzuhelfen, dass er die gewaltige Leonoren Ouvertüre No.3 gar nicht, auch zu Anfang der Oper nicht spielen lässt, sondern an ihrer Stelle die als No.2 be-zeichnete Ouvertüre, welche aber eigentlich "No.1" beissen sollte, da mit ihr die Uranfführung des "Fidelio" am 20. November 1805 croffnet wurde. Weingartner meint, diese "Ouvernure No. 2' driicke doch weniger auf die nachfolgenden ersten Szeuen, auch deute sie in Einzelheiten charakteristischer den Gung der Haudlung an, als die ganz zur selbständigen symphonischen Diehtung gewordene, alles überragende "Dritte", was man ja zugeben mag. Aber um gar so viel weniger grossartig erscheint daltei doch auch die zweite (abgesehen von der kolossalen Art der Steigerung zu Aufang des Allegro und im Schluss Presto der "Dritten") uieht, in dem fuhninauten An-sturm, der zum Trompeteusignal fuhrt, vielleicht sogar noch gewaltiger. Diese üherwältigende Partie meint wohl R.Schumann, wenn er 1840 - als er zum ersten Mal im Leipziger Gewandschreibt: "Sie ist dämonisch, diese zweite, im Einzelnen noch kühner als die dritte, die allbekannte grosse in Cdur."
Den ersten grossen Hunpteffekt in Theater nicht ganz vorweg zu nehmen, eiguere sieh viel besser die jetzt als No.1 bezeichnete, aber riehtiger als "Dritte" zu benennende, weil 1807 für Prag nauhkomponierie kleinert "Leonoren" Ouvertüre (in welcher A. B. Marx sogar den allerpassendsten, sinnigsten Prolog der Oper erblicktel) oder die eigentliche "Pidelio" Ouverture (No. 4 Edur), die ja auch zuletzt unter Mahler, wie unter früheren Kapellmeistern schon im alten Wiener Kürntnerlortheater, immer zu Aufaug gespieh wurde. Hans Richter ersetzte sie 1875 als "Prologe durch die grosse Leonoren Ouvertire No. 3 und diese letztere erscheint dem Wiener von dem Begriffe einer "Fidelie" Aufführung so unzertrennlich, dass er sieh schwerlich auf die Dauer an Direktor Weingartners absiehtliche Bevorzugung der zweiten Ouverture gewöhnen wird, sondern eher ob dieset "Abschwächung", wenn einen der erste Reiz der Neuheit vorüber, den Vorstellungen lern bleiben dörfte. Um dies zu vermeiden, könnte Weingartner meines Erachtens nichts Besseres tuu, als einfach zur Ouvertüre No. 3 zurückzukehren, welche, wie man bei den Aufführungen in der Volksoper sieht (wo doch ins Orchester lange nicht so glänzend, wie in der Hofoper) das Publikum in eine Begeisterung versetzt, die dann in den ersten Szenen der Oper eher noch nachwirkt, so dass ein Nachluss der angeregten Stimmung kaum zu bemerken ist. Ührigens versteht sich, dass Direktor Weingartner, den wir ja schon vom Konzertsaal her (n. a. von einer unvergesslichen Darstellung der Cmoll-Symphonie) als einen der hegeistertsten und berufensten Beethoven-Interpreten kennen und verehren, alle seine diesbezüglichen seltenen Dirigeuten Vorzüge seiner Lieblingsouer "Fidelio" gegenüber im hellsten Lichte erstrahlen liess. Das Schwergewicht legt Weingartner diesfalls ius Orchester, von dem er auch eine interessante neue Aufstellung anordnete: die Musiker sämtlich mit dem Gesicht zum Dirigenten gekehrt, dessen Platz ganz uahe an die Brüstung des Parterres gerückt wurde. Ob hierdurch immer - wie auscheinend diesmal tatsächlich - eine noch vollkommenere Verwirklichung der künstlerischen Absichten des Dirigenten erreicht werden kanu, als bisber, muss eben die Folge lehren. Im scharfen dramatur-gischen Bliek auf die Szene und im fortwährenden Kontakt mit den einzelnen Sängern schien uns Direktor Weingartner seinen Vorgänger Mahler für dieses erste Mal noch nicht ganz zu erreichen. Aber nach einem einzigen Opernabend kann man ja uicht urteilen und muss der neue Direktor die Solo-kräfte der Hofoper überhaupt erst recht kennen lernen. Über völlig entsprechende verfügte er an dem in Rede stehenden "Fidelio"- Abeud leider nicht überall. Insbesondere müsste der tiickische Pizarro sofort wieder von dem neuen allzu undramatischen, wenn auch gesanglich ausgezeichneten Darsteller, Hrn. Demuth, an den früheren, Hrn. Weidemann, zurück-gegeben werden. Wegen fortdauernder Unpässlichkeit (oder Überanstrengung?) des Frl. v. Mildenburg fehlte die echt dramatische Leonore, für die Fran Weidt auf in den rein lyrischen Monnenten als vollgültiger Ersatz gelten kounte. Umgekehrt fasst Hr. Schmedes den unglücklichen Gefangenen Florestan vielleicht zu heroisch auf, erzielt aber damit in der Visionsszene

die grösste Wirkung. Ein recht nettes, liebenswürdiges Paar stellen Fri. Forst (Marceline) und Hr. Schrödter (Jacquino) – letzterer in dieser kleinen Rolle seit läugerer Zeit wieder zum ersten Mal. Eine Neubesetzung war leider auch wegen des Ablebeus des Hrn. Heach, unseres wohl knustlerisch bedeutendst gewesenen Hofopernbassisten, für den Kerkermeister Rocco notwendig geworden, den nun Hr. Mayr vortrefflich, ja stimmlich überlegen singt, aber wohl gar zu gemütlich spielt. Der eigentliche Held des Abends war und blieb natürlich Weingartner, dessen Dirigentendebüi in der Hofoper gar nicht sehmeichelhafter hätte ansfallen können. Nachdem er die letzten grossen Chorsteigerungen des zweiten Finales auf das glänzeudste herausgebrucht, bereitete ihm das Publikum enthusiastische Ehrungen, die sich noch auf der Strasse fort setzten. Vielleicht, weil er den Hervorrufen im Theater selbst durebaus nicht hatte Folge leisten wollen. Prof. Dr. Th. Helm.

#### Konzerte.

Augsburg, Januar 1908.

Bedeutungsvolle musikalische Ereignisse liegen hinter uns. Dem Beispiele auderer Städte folgeud und wohl nicht zuletzt ans aktuellen Gründen bereitete uns der Oratorien Verein am Sountag den 1. Dez. im Sebiessgrabensaale den sehr schätzbaren Genuss einer Aufführung von frz. Liezts "Dir Legende von der bl. Elisabeth". Liszts katholische Kirchemmusik, und solche ist auch seine "Elisabeth" im ausgeprägtestem Masse, atmet bei aller Reife den Geist der Einfachheit und edlen Volkstimlichkeit; überall tritt die Sebnsucht nach dem Göttlichen, die Liszts religiöse Persönlichkeit bis ins Innerste durchdrang, gerade durch die in unseren Tagen nicht mehr allgemein wohltuend empfundene Schlichtbeit deutlich hervor. Kein Wunder also, wenu das berrliche Werk bei seiner ersten hein winder also, wend das herriche werk bet seiner einer hierstreis einen tiefen Eindruck machte, der in lebhaftem Beifall seine Bestätigung fand. Die unter Leitung von Prof. Wilhelm Weber stehende Aufführung zeitigte eine Wiedergabe des Werkes, die zwar von Mängeln bezüglich der priignanten Choreinsitze und poetischer Kleinarbeit nicht gauz freizuspruchen war, die aber doch, von Begeisterung und Hingebung aller Faktoren getragen, die Schönheiten und Tiefen des Werkes zum wenigsten in grossen Zügen zur Bewunderung überlieferte. Arthur van Eweyk, dessen seither so wertvolles Organ durch die starke künstlerische Inanspruchnahme nicht besser wird, sang mit der zurzeit erreichbaren Charakterschärfe die Bariton-Partien und bewährte seinen verdienten Ruf als feinsinniger Vortragskünstler. Mela Geyer Dierich hatte die sehr umfangreiche Partie der "Elisaheth" inne 10d brachte sie sehr beifallswürdig und empfindungstief zu Gehör. Cornelie Flues ware für die "Landgräßu Sophie" grössere touliche Schürfe zu wünschen gewesen. Fritz Spindler spielte die Orgel wie immer musterhaft. — Der darauffolgende Sounlag stand wieder im Zeichen eines diesmal unvergleichlich wertvollen musikalischen Genusses, den uns die Augsburger Liedertafel mit einer brillauten Aufführung der dramatischen Legende für Soli, Chor und grosses Orchester, Fansts Verdammung von Hector Berlioz hereitete. Es wäre ein vergeldiches Benühen, die Lindrücke mit Worten zu skizzieren. welche jeder empfing, der diesem Konzerte mit gebannter Aufmerksamkeit, mit voller Bewunderung in produktiver und reproduktiver Hinsicht gefolgt ist. Wilhelm Gössler dirigierte das von Schwierigkeiten strotzende Werk mit einer klassischen Ruhe und zielbewussten Überlegenbeit, die eine volle Beherrschung und lückenlose Durchgeistigung der Partitur voraussetzt. Der ebeuso stattliche als qualitativ hervorragend leistungsfähige Chor vollbrachle eine unbestrittene Glanzleistung. Der Bieneuffeiss, mit dem das Studium der Chare betriehen wurde, trug goldene Früchte; alles kam wie aus der Pistole geschossen. Überall imponierte ein tiefer künstlerischer Ernst und eine echte Begeisterung für das hohe Ziel einer kongenialen Aufführung des Werkes, der auch das verstärkte Städt. Orchester seine vollwertige Unterstützung angelleihen liess. Unter den seine vollwertige Unterstützung angeliehen liess. Unter den Solisten überragte Fritz Fein hals als vorbihllieher "Mephistot die übrigen um Haunteslänge. Das köstliche Kleiuod seiner Stimme, der vollendete Vortrag führen die erlosehene Größse eines Vogl oder Gura neugeboren zum tönenden Bewusstsein. Den "Fnust" verkörperte Jean Buysson elegant und geschmeidig, mit der Wärme eines Künstlers, dem die Lebeusfülle über alles geht. Dem deutschen Geschmack nicht ganz

entgegenkommend, aber nicht minder vortrefflich, sang Frau Torres Buysson ein spezifisch französisches Gretchen. dig gliederte sich diesen prachtvollen Leistungen Willi Kaiser vom hiesigen Stadttheater als "Brander" an. - Nicht unerwähnt möchte ich schliesslich eine sehr gediegene Aufführung des "Bonifazius" vou Zoelluer lassen, den die "Concordia" unter Leitung des Chordirektors Eduard Lutz am ersten Weihnachtsfeiertage einem sehr grossen Kreise von Hörern zu geniessen gab. die auch für die Verbreitung der Volkskunst beson-ders hedankt sein soll. Elisabeth Fabry und Ludolf Bodmer, heide vom hiesigen Stadttheater, fungierten als treffliche Solisten. Die einheimische Oper trat mit der kürzlichen Premiere vou d'Alberts , Tieflund aus ihrem gewohnteu Alltagsleben heraus. Die Anftührung des eigenartigen, durch die Vermischung heterogenster Stilarten an Einheitlichkeit leicht zu überflügelnden, aber zweifellos sehr interessanten Werkes bedeutete einen momentauen vollen Erfolg, dessen nachhaltige Wirkung indessen abzuwarten bleibt. d'Albert bat nicht für die weitesten Kreise geschrieben, mit deuen ein mich so tüchtiges Provinztheater bei danernder Anerkennung eines Werkerechnen muss. Die von Kapellmeister Rudolf Gross ges leitete und von Direktor Häusler inszenierte Premiere kann als mustergültig gerühnit werden. Ernst Brandeuberger und Elisaheth Fahry in den heiden Hamptpartien des "Pedar" und der "Martha" sind Leistungen ersten Ranges, nm die nus sogar die Münchener beneidet haben. Oh mit oder ohne Gewähr auf fernere Lehensfähigkeit kann behauptet werden, dass seit der "Versunkenen Gloeke" kein modernes Werk mehr eingeschlagen hat als das "Tieflaud".

Lndwig Zollitsch.

#### Berliu.

Im grossen Philharmoniesaal gab am 24. Jan. Eugène Ysaye unter Mitwirkung des von Hrn. Dr. Kunwalil geleiteten Philharmonischen Orchesters ein Konzert, das ihm die gewohnteu Erfolge eintrug. Der Künstler hegann seine Vorträge mit dem selten gehörten Gdur-Konzert für Violine, mit zwei obligaten Flöten, Orgel und Orchester von J. S. Bach, spielte weiterhin das Gdur-Konzert von G. Moör und zum Beschluss das in Ddur von Beethoven. Über seine Art ist knum mehr neues zu sagen. Durch die Grösse, den süssen Wohllant des Tones, durch die unfehlbare Sicherheit und Eleganz der Technik nahm sein Spiel auch diesmal wieder gauz gefangen. Sein Vortrag geht so grundtief im geistigen Gehalt des Tonstücken auf, dass unn ganz vergisst, dass Ysaye auch ein Virtuose ist. Meisterhaft vollendet war die Wiedergabe des Bachschen Werkes, unmentlich der schöne Mittelsatz hinterliess einen tiefen Eindruck.

Die Sängerin Lili Men ar brachte in ihrem Liederabend, der gleiehzeitig im Beehsteinsaal stattfand, Lieder und Gesänge von Loewe, Rob. Franz, Brahms und Hugo Wolf zu Gehör. Ihr wohllantender Sopran hat sieh gut entwickelt; gegen das Vorjahr sind auch in grangstechnischer Beziehung Fortschrifte zu bemerken. An Ausdruck hat ihr Gesang jedoch kaum gewonnen. Der Vortrag ist verständig, doeh ohne Tiefe und Eigenatt; ihu wärmer und eharakteristischer zu gestulten

müsste die Sängerin anstreben.

Im zweiten Kammermusik-Abend der Gesellschaft der Musikfreunde (Klindworth Scharwenka-Saal 24. Jnn.) bestritt die "Drutsche Vereinigung für alte Musik" aus Minchen die musikalischen Kosten. Ihre liebenswirdige, vornehme Kunst, die sie im vorigen Winter zum ersten Male hier ausübte, fand auch diesmal wieder wärmste Zustimmung. Zur Aufführung kamen ein Trio in Gmoll für Violine, Violn da Gamha und Cembalo (Kielflügel) von Telemann (1681-1767), eine Gambensouate in Adur von A. Kühnel (1645-1700?) und ein Trio in Bdur für 2 Violinen, Violoncello und Cembalo von Joh. Stanitz (1717-1757) sowie verschiedene Gesangswerke von J. S. Bach, Händel (Arie: "O Schlaf" aus "Semele" mit Viola da gamba und Cembalo", Glinck (Arien: "Sprecht, ihr Ilaine" aus "Paris und Helena" und "Einen Bach der tiesst" aus "Die Pilgrime von Mckka" mit zwei Violinen, Cello und Cembalo) und G. Th. Telemann. Das Ganze übtechmen eigenartigen Reix; re war hüchst auregend und belehrend, zu vergleichen, wie unsere Alten ihre Worke gehört haben.

Als ein achtbarer Kinstler auf seinem Instrument durf der Violinist Hr. Nicolas Lambinou gelten, der steh um folgenden Ahend in einem eigenen Konzert im Saul Bechstein veruchmen liess. Energischer Strich, kerniger voller Ton, gut entwickelte Technik, Temperament und Greschmack im Vortrag sind die Vorzüge, die ihm nachzurühmen sind. Mit der Wiedergabe des "Variations sérienses" "La folia" von Corelli-Léonard und der "Sarahande" und "Bourrée" aus der II. Violinsonate von Bach bot der junge Künstler achtbare violinistische Leistungen.

Im Beethovensaal stellte sich an demselben Abend Hr. Louis Siegel mit dem Vortrag der Violinkonzerte in Esdur von Mozart und in Ddur von Brahms als ein sehr talentierter, über eine gut entwickelte Technik gebietender Geiger vor. Sein Ton ist nicht ühermässig gross, doch klar, völlig schlackenfrei und von gewinneuder Süsse des Klanges, sein Vortrag offenbarte viel Feingefühl und gesundes musikalisches Empfinden. Am hesten gelang das Mozartsche Konzert, namentlich im Adagio und im Schlusssatz. Aber auch die Wiedergahe des anspruchsvollen Brahmsschen Werkes, obwohl von der letzten Vollendung noch weit entfernt, wirkte nicht unerfreulich; sie interessierte und verriet in einer gewissen Ilerbbeit Verständnis für den geistigen Gehalt, es war alles musikalisch erfasst. Das l'hilharmonische Orchester führte die Begleitungen unter der elastischen Führung Eugène Ysayes vortrefflich aus.

unter der einstischen Führung Eugene Ysayes vortrefflich aus.
Frau Florn Scherres Friedenthal gab am 28. Jan.
einen Klavierabend in der Singakademie. Sie ist ins eine alte
Bekaunte; wir schätzen sie längst als füchtige, überlegsame
Künstlerin. Sie stellt sich keine allzu grossen Aufgaben, aber
was sie bietet, ist in seiner Art vollkommen. Ausser hekannten
älteren Werken von Mozart, Beethoven (Asdur-Sonate op. 110),
spielte die Künstlerin diesinal auch einige neuere, seehs Tondiehtungen (Prälndium, Walzer-Rondo, Gavotte, Adagio, Tempo
di Menuetto, Finale) nach Goetheschen Worten von E. E. Taubert, Tonhilder, die durch feinsinnigen Stimmungsgehalt und
gediegene Arbeit interessierten, und eine Ländlerfolge für zwei
Klaviere op. 64 von Alexis Hollaender, gefällige, fliessend geschriebene Tonstieke, bei deren Wiedergahe der Komponist
die Konzertgeherin am zweiten Klavier erfolgreich unterstützte.

Freundliche Eindrücke erweckte der Gesang des Hrn. Robert Maitland, dessen Liederabend im Klindworth-Scharwenka-Saal ich vorher beiwohnte. Getragen wird er von einer ninfangreichen, klanglich ausgiebigen, in der hohen Lage etwas herben Basstimme, wie von einer überwiegend verständigen, auch innerlich nicht unheweglichen Ausdrucksweise. Bachs Krenzstah-Kantate, sowie eine Reihe Lieder und Gesänge von Th. Spiering und Paul Ertel (Jane Grey, In einer Sturmnacht), die ich hörte, trug der Singer mit warmer Empfindung, vornehmem Geschmack und technischer Gewandtheit vor.

Der Violoncellist Fritz Becker, der sich am 29. Jan. im Mozartsnal hören lies, zeigte sich im Besitze eines beträchtlichen, bis zur absoluten Sicherheit aber noch nicht gediehenen technischen Könnens. Der Tou, deu er seinem Instrument entlockt, könnte reizvoller sein, auch liess die Reinheit der Intonation, namentlich in dem Volkmannschen Amoll-Konzert, das er zudem nicht übermässig temperamentvoll spielte, verschiedent lich zu wünschen übrig. Einen wesentlichen hesseren Eindruck erweckte der Vortrag der im Programm folgenden kleiueren Stücke Largo nel stile antico op. 6 von H. Becker und Papillon op. 3 No. 4 von Popper, wie er auch mit E. d'Alberts C dur-Konzert eine recht tüchtige Leistung bot. Das Mozartorchester hesorgte nuter Herrn Kapeltmeister Aug. Moudels Leitung die Begleitungen in verlässlicher Weise.

Im Beethoveusaal konzertierte am folgeuden Abend die Violinistie Mary Dickenson mit dem philharmonischen Orchester. Lalos Symphonie espagnole, Mozarts Edur-Adagio und das Amoll-Konzert vou Glazounow, hildeten ihr Programm. Die junge Künstlerin, von früherem Anftreten bekannt, hat mit gutem Erfolge an der Vervollkommnung ihres Könneus gearbeitet. Ihr Ton ist grösser und voller geworden, ihre Technik zuverlässiger, ihr Ansdrucksvermögen intensiver und mannigfacher. Die Wiedergabe des Laloschen Konzerts war eine technisch und inusikalisch sehr achtbare Leistung, besonders das Scherzando und Andante gelangen gut. Durchaus erfreulich wirkte ehenso die feinsinnige und stilvolle Art, mit der die Künstlerin das Mozartsche Adagio zum Vortrag brachte.

Im Saal Bechstein gah gleichzeitig die Sopranistin Margarete Freund einen Liederabend mit freundlichem Erfolge. Ihr Organ ist wohllautend und gut geschult, der Vortrag musikalisch, aber nicht tief. Für leidenschaftliche Lieder reicht die Krult nicht aus, das Heitere, Zierliche und Anmutige gelingt ihr besser. Frl. Freund sang, von Herrn C. V. Bos vortrefflich begleitet, Lieder und Gesänge von Stradella, Pergolesi, Gluck, Schumann, Roh. Kahn, K. Kämpf, H. Hermann, Alex. Schwarz und Max Reger.

Adolf Schultze.

Dr. Alfred Hassler, der am 24. Januar, von Fritz Liudemanu feinfühlig begleitet, eineu Liederabend in der Singakademie veranstaltete, besitzt wohl alle Qualitäten, die seine Darbietungen zu genussreichen und fesselnden machen. Ausgezeichneten stimmlichen Mittela und guter Schulung kommt latelligenz in der Behandlung des Organs wie bei der Inter-pretation zu Hilfe, eine musterhsfte Aussprache erhöht die Plastik und Klarheit der Darbietung. Sein umfangreicher Bariton weist in Mittellage nud Tiefe die ihm eigenen, klang-kräftigen Register auf; in der Höhe mutet er mit dem Sehmelze des lyrischen Tenors au. Das Gebotene macht den Eindruck natürliehen Schöpfens aus dem Vollen, der gesunde Einschuss innerer Wärme, reger Anteilnahme, innigen Miterlebens zwingt auch den Hörer hald unter seinen Banu, so dass er sich der hochmusikalischen Führung willig und gern überlässt. Auf dem Programme standen fünf Gesänge von Robert Franz, drei you Karl Loews, zwei von Franz Schubert, endlich vier handschriftliehe Nenheiten Ernst von Dohnauvis. Ich wüsste nicht, welcher Darbieung ich den Verzug geben sollte. Die tiefe Poesie in deo Gahen des Halleschen Liedmeisters kam ebenso zur Geltung, wie der Sänger das düstere Kolorit in Schuherts "Doppelgänger" und "Stadt" traf. Für Loewe stand ihm die Gabe plastischer Vielgestaltigkeit und dramatischen Lebens zur Verfügung. Zu seinen vier neuen Kompositionen hat sich Debunger ist was sehen wer neuen Kompositionen hat sich Dohnanyi ctwas seltsame, nicht leicht zu vertonende Texte gewählt, die er mit dem ihm eigenen, virtuosen Geschick musikalisch zu umkleiden und auszugestalten weiss. Manches mutet gesucht an. Der Tou des Humors ist in "König Baumbart" hübsch getroffen. Mir gefiel: "Was weinst du, meine Geige?" am besten. Hier tritt das Rhapsodische mit der Untermischung nationalen Elements stark in den Vordergrund; in solcher Umgebung fühlt sich der Tondichter immer am wohlsten und freisten. In dem Liede ist auch der Begleitpart mit besonders zärtlicher Vertiefung behandelt, er imitiert die Geige des Zigenners, die bald klagt und senfzt, bald leidenschaftlichen und überschwenglichen Stunmungen Ausdruck leiht, sehr überzeugend.

Hoben künstlerischen Genuss bot der zweite Lieder-Abeml Tilly Koenens (28. Januar, Beethovensaal), zu dem die bekannte, ausgezeichnete Sängerin eine Auswahl unter den lyrischen Liedkompositionen eines Joh. Brabms und Hugo Wolf Tragisches nebeu Heiterem. Ich hätte dem letztgenannten eine breitere Basis gewiinseht. Es mag sein, duss die Gestaltung aus tragischen Material heraus der Künstlerin, laren inneren der der Schaffen der Schaffen berauft der Schaffen berauft der Schaffen bei der aus tragischen Materin heraus der Kunstierin, iaren inneren nud stimmlichen Anlagen mehr zusagt; allein nichts ermitdet leichter, als das Grau in Grau, oder das Pathos des Weltsehmerzes. Von den Brahms-Gesäugen stand "Von ewiger Liebe" an der Spitze der Darhietungen, auch hiusichtlich rastloser, poetischer Erschöpfnug seines luhalts. In "Immer leiser wird mein Schlummer" war der halb transzendentale Zustand zwischen Diesseit und Jenseit erschütternd getroffen. Von den zwischen Brahmschen Vertenungen löste des Eleveningsche weiteren Brahmsschen Vertonungen löste das Flemmingsche Schwärmerlied: "O liebliche Wangen", weiter die Sappbische Ode: "Rosen brach ich nachts" und "Sie stand wohl am Fensterbogen" ("Parole") entbusiastischen Jubel aus. Von Hugo Wolfs feinsinnigen Kompositionen wurde das "Lied vom Winde" und "Erstes Lieheslied eines Mädebens" stürmisch zum zweiten Male verlangt. In dem ersten ("Sausewind, Brausewind") war es die ganze änssere und innere Faktur, die Lenchtkraft des musikalischen Kolorits, die zur Begeisterung hiurissen. Hier entfiel vom Verdienste einer gerudezu brillauten Wiedergabe ebensielt wird der Verten. soviel auf das Konto des Begleiters, wie auf das der Süngerin. Coenraad V. Bos behandelte seinen Part am Bechstein mit einer Delikatesse, sicheren Virtuosität und poetischen Vertiefung, dass man in der Tat von einer einheitlichen kunstlerischen Intention bei den zweien reden kounte.

Max Chop.

#### Breslan.

Im V. Abonnementskonzerte des Orchestervereins spielte der Nachfolger Joachims an der Königlichen Hochschule für Musik in Berlin, Henri Martean, Mozarts Adur Konzert (Köchel 219), für das sein reiner, klarer, sehr schöner, wenn auch etwas kleiner Ton das rechte Medium war. Als Solo nummern brachte er die Réverie Caprice von Berlioz und das jetzt bin und wieder gespielte Konzertstück von Schubert mit. Den Stempel der Ewigkeitsmusik tragen beide nicht an der Stirn. Die Ausführung war glänzend und versetzte das l'ublikum in die bellste Begeisterung. Marteau dankte init dem brillant gespielten Prälindium ans Bachs Edur Sonate. Das Orchester bewegte sich unter Dohrns Leitung mit der köstlichen Dmoll-Symphonic von Schurnann und drei Proben aus

Beethovens "Egmont" Musik in konservativen Gleisen. Fortschrittlicher war der Wind, der durch das Programm des VI. Abonnementskonzertes webte. An der Spitze stand die grosszügig ausgeführte E moll Symphonie von Brahms, dann folgte Hugo Wolf mit seiner "Italienischen Serenade", in der sich die Blüser des Orchesters besonders auszeichneten, ferner mit seinem vom Chore der Singakademie prachtvoll gesingenen "Elfenliede" und der geniulen Ballade "Der Feaerreiter". Am Schlusse ertönten die weihevollen Klänge der Verwaudlungsmusik und der Schlusszene des ersten Aktes aus dem "Parsifal". Der 70. Geburtstag Max Bruchs wurde im Orchesterverein, der Stätte seiner Dirigententätigkeit in den Jahren 1883 bis 1890, durch eine frische, klangschöne Wiedergabe der drei selbständigen Orchesterssitze ans dem "Achilleus" begangen. Das Publikum nahm die Gaben mit Achtung, aber ohne innere Bewegung eutgegen. Ebensoweoig konnte man sich für die Ouvertüre zu "König Lear" von Berlioz begeistern. Es wurde anch diesmal, wie sebon bei früheren Vorführungen offenbar, dass dus Werk trotz einer Fülle geuialer Einzelzüge als Ganzes unbefriedigt lässt; es iedit idm zu sen an Ausführung dieser festumrissenen Gestalt. Für den mit der Ausführung dieser unbefriedigt lässt; es feblt ibm zu sebr an einer gedrungenen, entschädigte Dr. Dobro durch eine zündende Interpretation der zweiten Symphonie von Beetboven. Eine gewisse Eutsäuschung bereitete der hiesigen Kritik und dem musikverständigereu Teile des Publikums der als Solist beim VII. Abonnementskonzerte mitwirkende Dresdener Hofopernsänger Karl Burrian. Nicht als glücklicher Besitzer eines grossen, prachtvollen, glänzend gesehulten Heldentenors, sondern als Wagnersänger. Wir sind es hier nicht gewohnt, dass man das "Liebeslied" und das Fragment Ein Schwert verliess mir der Vater aus der Walkure nit all den Portamenti von unten und oben und all dem Aplomb ausstattet, der einer italienischen Bravourarie so wohl ansteht. So reebt in seinem Elemente hingegen war der Künstler beim Vortrage der leider recht faden, süsslichen Arie: "Wohin seid ihr entschwunden" aus Tschaikowskys "Eugen Onégin". Im VIII. Konzerte führte uns Dr. Dobrn durch die Nacht zum Lichte: von der Faustouverture Wagners zu den raam zum intene; von der Faustouverture Wagners zu den sonnigen Höben der grossen Cdur-Symphonie von Schubert. Etappen auf dem Wege zum Lichte bildeten das von Sapell-nik off brillant gespielte Amoll Konzert von Grieg und das als Novität gebrachte Orchesterscherzo "Der Zauberlehrling" von Paul Dukas. Der geistreiche Franzose ist ein bewinderns wirdiger Orchesterscheiter und wenn er eine gegen den würdiger Orchestertechniker, nud wenn er sich gegen den Schluss des Werkes bin in der Anwendung seiner Mittel auch etwas übernimmt, so giht man sich seiner ebenso witzigen wie prägnanten Tonsprache doch willig gefangen.
Der nene schöne Kammermusiksaal des Konzertbanses

zeigte bei Gelegenbeit des III. Kammermusikabends das zieinlich ungewohnte Bild einer dichten Fülle. Und das hatte nicht ein auswärtiger Sensationsgast, sondern Altmeister Beethoven mit seinem herrlichen Cismoll-Quartett und dem jugendfrischen Septett, op. 20, getan. Auf die Ausführung dieses Programms können sieh die Mitglieder des von den Herren Himmelstoss, Behr, Herrmann und Melzer gehildeten Quartettes, sowie die crsten Blüser des Orchestervereins etwas zugute tun. Der IV. Abend ging unter Mitwirkung des Berliner Meistercellisten Professor Hausmann von statten. Er spielte mit Dr. Dohru nm Klavier die 2. Sonate aus Opns 102 von Beethoven, die für das Cello wenig dankbaren Variationen über das Thema: "Eiu Mädellen oder Weillehen", op. 66, von Bee-thoven und endlich die leidenschaftliche F dur Sonate von Brahms. Hier reichten sich die Künstler, beide vorzügliche Brahmsspieler, die Hände zu einer Kunstleistung ersten Ranges. — Zu einem Abende von seltener Eindrucksfähigkeit gestaltete sich ferner ein Konzert des Böbmischen Streich quartettes. Zur Ausführung des Fmoll-Klavierquintettes von Brahms hatten die vier Künstler den Pianisten Artur Schnabel mitgebracht.

der sich ihrem Ensemble restlos einfügte. An Chorvereinen, die die Pflege des Männer-, Franen- und gemischten Gesanges auf ihre Fahne geschrieben haben, ist in Breslau kein Mangel. Einige der hervorragenderen, so der Wätzoldsche Männer gesangverein (Musikdirektor Filke) und der Verein Breslauer Lehrer (Max Krause) bahen ibre dieswinterlieben, wie immer sehr interessanten Programme dem Phblikum bereits vorgeführt. Andere stehen noch aus. Eine ganz eigenartige Stellung im Konzertleben, nicht bloss im Breslauer, nehmen die ständigen historischen Konzerte des Bohnschen Gesangvereins ein. Die Bedeutung und das gierenstige Wesen dieser Konzerte die geit die geit ihre verten Eine eigenartige Wesen dieser Konzerte, die seit ihrer ersten Einführung durch Herrn Professor Bohn im Jahre 1881 bereits die statiliebe Zahl von 110 erreicht haben, im Rahmen dieses

Berichtes klarzulegen, ist nicht wohl angängig. Dazu würde ein besonderer Artikel erforderlich sein. Für jetzt ist nur zu hemerken, dass sich die beiden ersten Konzerte in der laufenden Salson mit Rücksicht auf die 50. Wiederkehr des Todestages Eichen dorffs die Aufgube gestellt batten, den grossen Einfluss nachzuweisen, den die reine tiefe Innerlichkeit dieses Lyrikers auf die besten Tonsetzer seiner Zeit und darüher hinaus ausgeübt hat. Bei der umfassenden Sachkenntnis, die Professor Bohn eignet, war es ihm ein Leichtes, in den ein leitenden Vorträgen ein klares und erschöpfendes Bild von der Bedeutung Eichendorffs für die Musik zu entwerfen; die aufgestellten Grundsätze erfuhren sodann in den nachfolgenden Konzerten, denen sorgsam gewählte Programme zugrunde lagen, eine vortreffliche Illustration.

Ans der grossen Zahl der Künstlerkonzerte, die inzwischen wieder vom Stapel gelassen wurden, bebe ich nur die interessantesten heraus. Da wäre zunächst ein Klavierabend der ungarischen Pianistin Margit Varrd zu erwähnen, die ihre Vorträge ausschliesslich den Tonmeistern der vorbeethovenschen Zeit widmet und, von einer ausgefeilten Technik unterstützt, starke Eindrücke erzielt. Der phänomenale Kontrabassiat Kussewitzky wurde bei uns natürlich gleichfalls gebührend bewundert, nicht minder seine unter dem Namen Arch an gelsk ychor vereinigten, vorzüglich geschulten Landsleute. Von den beiden Wüllneraben den interessierte und — ermitdete am meisten der erste, der nicht weniger als 31 Wolfsche Lieder brachte. Ans der Welt der Pianisten und Geiger hatten sich des stärksten Zuspruches Godowsky, Busoni, Serato und Huberman zu erfreuen. Der Erfolg, den Hans Pfitzner mit einer Serie eigener, von Fräulein Staeg ein ann gesungener Lieder errang, war kein unbedingter.

Paul Werner.

#### Cassel, den 28. Januar.

Im ersten Monat des nenen Jahres war der Pulsschlag im Konzertlehen ("assels, wie wohl überall, recht lebhaft und kräftig. Wir registrieren in folgendem nur diejenigen Konzerte, lie von grösserer Bedeutung und für einen weiteren Leserkreis von Interesse sind, nud nennen zuerst das Abonnementskonzert, dass die Mitglieder des hiesigen Königl. Theaterorehester sunter der bewährten Leitung ihres Dirigenten, Herru Kapellmeister Prof. Dr. Beier, am 14. Januar veranstalteten. Die Kapelle spielte 2 Symphonien: zum erstennale hier in Cassel diejenige in Ddur des Berliner Hochsehnllehrers E. Rudorffund die anspruchslose, aber reizende und gemitvolle in Ddur von Haydu. Das Rudorffische Werk euthält viel interessante Kleinarbeit und hervorragende Koutrapunktik, doch fehlt ihm fesselnde Kraft und anregender Flug. Am meisten sprechen die Mittelsätze an, das melodiöse Adagio und das frisch sprudelnde Presto. Das in Variationenform geschriebene fünfteilige Finale enthehrt dagegen bemerkenswerter Gedanken und leidet an dem Mangel der Einheitlichkeit. Als Solist trat in diesem Konzert von Liszt mit grosser Bravont und hinreissendem Schwung. Als Solonummeru trug er mit trefflieher Charakteristik Schumanns "Papillons" vor und spendete als Zugabe Chopins Asdur-Walzer.

Im dritten Elite Konzert der hiesigen Hofkonzertdirektion von E. Krainer-Bangert am 13. Januar traten zum ersten Male in Cassel Frl. Elly Ney, eine junge amerikanische Pianistin, und der Pariser Cellist Intes Marneff auf. Frl. Ney besitzt einen energischen und kräftigen, aber auch hurten Anschlag; das zeigte sie hesonders im Dmoll-Prillulium von Chopiu und in der Rhapsodie Nr. 8 von Liszt. Mehr als diese Nummern gefielen die mit siuniger Auffa-sung vermittelten Vorträge des Esmoll-Prüluninms von Bach, des "Intermezzos" und "Capriccios" von Brahms und der "Moments musicals" von Schubert. Herr Marneff ist ein vornehmer Künstler, dem bedeutende virtuose Technik, aher auch Gefühlswärme eigen ist. Sein Programm, das deutsche Musik ausgeschlussen hatte, enthielt das virtuuse erste Konzert von Saint-Saëns und einige kleinere Sachen, darunter einen schwermütigen "Chant russe" von Lalo und einen in die Obren fallenden, aber seichten "Chansou Napolitaiu" von Casella. Den gesanglichen Teil des Konzertes vertrat der bekannte Lieder-Interpret Herr Dr. L. Wüllner, der mit der ihm eigenen fesselnden Deklamation Lieder von Schubert, Balladen von Löwe und Volkslieder im Tousatz von Brahms zu Gehär brachte. Die Klavierbegleitung lag bei Herrn Musikairektor Hallwar bs in besteu Händen. Mendelssohns Chorwerke babeu bier seit längerer Zeit geruht.

Jetzt erscheinen mit einem Male seine heiden Hauptwerke kurz hintereinander. Am 16. Jan, brachte der Philharmonise he Chor eine wohlgelungene Aufführung des "Elias", und in allernächster Zeit wird nus der Oratorien-Verein "Paulus" vermitteln. Im "Elias" verlrat den Propheten Herr Operssinger Kase vom Leipziger Stadttheater, der mit seinem modulationsfähigen Bariton sowohl den "Helden" Elias als auch den "Dulder" entsprechend zeichnete. Die Sopransoli lagen in Händen der Frau Stronck Kappel aus Barmen, einer Sängerin mit gutgeschulter, wohlklingender und ausdrucksfähiger Sopranstimme. Der Chor sang mit grosser Euergie und guter Dynamik, sowohl die dramatisch belebten Nunmern des ersten Teiles, als auch die mehr betrachtenden und frommen Gesänge im zweiten Teile. Die Leitung führte Herr Kammermusikus Nagel präzis und umsichtig aus, das Orchester stellte die Militärkapelle des Inf. Regts. Nr. 83.

Der hiesige Lehrergesangverein veraustaltete am 24 Januar aus Anlass seines 25 jährigen Bestehens ein grüsseres Juhilänmskonzert. Ans dem mufangreichen Festbericht des Vereins, der ein Verzeichnis sämtlicher Mitglieder, Vorstände und Dirigeuten von 1883—1908, eine ausführliche Geschichte des Vereins und eine Zusammenstellung seiner Konzertprogramme enthült, ist zu erschen, dass er sich die Pflege des Kunst- und Volksgesanges angelegen sein lässt. Er hat hisher 24 selbstständige grüssere Konzerte veranstaltet, ausserdem aber auch noch bei den grösseren Musikaufführungen unseres Königlichen Kunstinstitutes häufig mitgewirkt, so im "Coriolan" von Lux, der "Hermannsschlacht" von Hoebel, der Ode "Das Meer" von Nicodé, iu Berlioz" "Fausts Verdammuis", im "Pranziskus" von Tinel, im "Christus" von Kiel, der "beiligen Elisabeth" von List new

Im ersten Teile des Jubilänmskonzertes gelangten einzelne Chornunmern — "Pilgerebor" a. d. "Tannhäuser", "Die Tiroler Nachtwache 1810" von Henberger, drei einfache Lieder von Hilpert, Filke und Böhme — und Sologesänge — Ballulen von Loewe und die Ozene Arie aus "Oberon" —, im zweiten Teile das Chorwerk "Bonifacius" von H. Zöllner zu Gehör. Dieses letztgeuannte, nach der Diehtung "Winfried" von Osterwald für Männerchor, Sopran und Baritonsolo und grosses Orchester bearbeitete vurnehme Werk hat seine künstlerische Bedeutung durch eine grüsser Auzahl von Anfführungen, n. a. auch auf dem vorjährigen Sängerhundesfeste zu Breslan, dargetan. Der Komponist hat den Untergung der altheidvischen und die Entstehung der christlichen Withunschauung musikalisch trefflich entwickelt. Grüssere Kürze und plastischere Ausgestaltung der Szene, wo Bonifacius die dem Heidengotte geweihte Eiche hei Geismar fällt, wirde die dramatische Wirkung dieser Szene noch erbilben. Erhebend sind gegen Schluss des Werkes die ernsten und retigiös-Gerlichen Scligpreisungen von Bonifacius and dem genetinamen Chor der Christen und der hreherten Heiden. Die Wodanspriesterin und im ersten Teile die Arie aus "Oherou" sang Frau Schaupr. Bergmann aus Breslau. Ihre kraftvolle Stimme hat besonders in der Höhe strahlenden Glanz. Der zweite Solist war Herr Soomer, Baritonist am Leipziger Stadtheater. Er sang die Loeweschen Balladen und den "Bonifacius" mit kruft- und ausdrucksvoller Stimmentfaltung; leider war nher die Tongebung etwas unruhig und flackernd. Unter der präzisen Leitung des Herrn Kürsten setzte der Lehrergesangverein in diesem Juhilänmskonzert seine volle Kraft erfolgreich ein.

Prof. Dr. Hoebel.

#### Dresden, den 28. Januar.

Eine auffällige, in mancher Hinsicht recht wohltuende Rube liegt in diesem Monat über unserem Konzertleben. Es gab eine Anzahl konzertfreier Abenule oder doch solcher, wo nur engere Lokalinteressen in Frage kamen; ganz unzweidentig ist aber zu spüren, dass die fremden Kunstler es satt haben, an den Musiksinn der Dresdner vergrblich zu uppelieren und ihr eignes Geld zuzusetzen. Der Bericht über die letzten vier Wochen kann daher sehr kurz gefasst werden. Aus dem 3. Symphonickonzert (Reihe B) der Kgl. Kapelle, in welchem Herr Jacques Thibaud sehr fein und elegant die mehtssagende Symphonic espagnole von E. Lalo vorfibrie, stand in der Mitte eines nuglanblich buntscheckigen und stillosen Programms als Hauptwerk ein einzelner Satz. "die stillste Stunde" betuelt, aus der grossen Gloriasymphonie von J. L. Nicodé. Da ilas allertlings ungewähnlich ausgedehnte Werk andernorts jedoch vollständig anfgeführt worden ist (zuletzt in Berlin), und zwar mit stärkstem Erfolge, so ist nicht einzuseben, warum gerade in Dresden, Nicodés Wohnort und Wirkungskreis, nur

ein einzelner Satz berausgerissen wird. Man hatte offenbar keine Lust, an das ganze Werk beranzugehen, andererseits konnte man nicht umhin, eine kleine Konzession zu machen, und so beging man die Ungerechtigkeit gegen den Komponisten, das Mittelettiek seines Werks, aus dem Zusammenhang gerissen, also nur halb verstündlich, in einer möglichst ungeeigneten Umgebung (vorber Lalo, nachher Schuberts unvollendete H moll-Symphanie, zuletzt das Rondo capriccioso für Violine von Saint Saëns, vorzuffibren. Es ist erstannlich und ehrt das Publikum dieser Konzerte, dass dennoch anhaltender Beifall den Tondichter zu zweimaligem Erscheinen veranlasste. Ein eingehendes Urteil wage ich unter diesen Umständen nicht zu tällen, man müsste muhedingt das ganze Werk kennen; aber soviel ist sicher, dass man es mit einer gewaltigen tiefangelegten luspiration eines grossen, umfassenden Geistes zu tun hat, class hier Eigenes und Originelles in heissem Ringen um angemessenen Ausdruck sich darbieten, fern von konventioneller Giktte und imsserlicher Mache, wie sie sonst heute Trumpf ist. Grund genug, mit einer solchen Abschlagszuhlung die Sache abzutun. - Die Ausführung unter Herrn von Schuch war im ganzen glänzend; oh die Auffassung in allen Punkten die richtige war, scheint mir nicht festzustehen; die Höbepunkte gelangten - das ist ja Schuchs grösste Kunst - jedenfalls zu hinreissender Wirkung.

lm 4. Philharmoniselien Konzert wurde die kürzlich ausge-grahene Columbusouvertüre von R. Wagner gespielt und von granne Committed von A. Wagner gespielt dut von Kapellmeister Olsen zu bester Geltung gebracht; sie steht wesenflich höber als "König Ruzio" und enthält viele interessante Ziige. Eugene Ysaye, der unvergleichliche, bemühte sich vergeblieh, ein unerträgliebes, weil ergrüheltes und geschrauhtes Konzert in Gdur von Emanuel Moor geniessbar gesointauntes konzett in Gunt von Emanuet stoor genieksbar zu machen; einzig der dritte Satz (Adagio), ganz wunderbar gespielt, enthielt Stimmung. Selhst Bruehs Schottische Phan-tasie, die ich wahrlich nicht hoeh bewerte, war danach ein Genuss. Mit der Wahl der Sängerin, einer Fran Costa-Fellwoek (aus Dresden gehirtig), hatte die Konzertdirektion (Firma Ries) keine gute Hand gehabt; so unkünstlerisch habe ieh die bekannte Altarie aus Samson und Dalila überhaupt noch nicht gehört, ohwohl das stimmliche Material gross und gesunt ist. Einige Lieder gelangen besser, aber das völlige Fehlen kunstlerischen Sinns, die unglaubliche Atmung, das krampfhafte Nachlesen des Textes machteu keinen erfreulichen

Eindruck

Auch die Aufführung von Sehumanns Paradies und Peris welche die Robert Sehumannsche Singakademie unter A. Fuchs zur Feier ihres 60 jührigen Bestehens veranstaltete, konnte einem genauen Kenner des schönen Werks keine Freude bereiten. Dass Herr Fuchs kein geborener Chordirigent ist, hahe ich leider schon mehrfach aussprechen müssen. aller Fleiss, alle beim Einstudieren aufgewandte Mühe kann diese Tatsache nicht aufheben. Auch die Solisten waren un-erfreulich; Frl. Kaufmann (Berlin) brsitzt nicht die volle runde Hobe, die eine Peri erfordert, Herr Pinks arheitete viel mit Kopfton, wo er nicht hingehört, und nonssierte übermässig die sentimentalen Effekte (was mit poesieerfüllter Auffassung sich nicht deckt), und von den tibrigen, z. T. einheimischen

Solisten schweigt des Sängers Höflichkeit.

Genussreich war der 4. Petri-Streichquartettabend, Grieg (G moll. op. 27) und Schubert (nachgelasseurs D moll) gelangen so trefflirh wie nur selten. - Albany Ritchie (Violine) und Wladimir Cernikoff (Klavier) sind tuchtig, aber noch längst nicht auf der Höhe; ersterer arbeitet zusehr auf grossen Ton und verzichtet auf poetisches Erfassen; immerhin ist mir seine Herbheit lieber als nichtsagende Glätte bei so vielen anderen. Telemaque Lambrino und Alfred Calzin gaben ihre Klavierkonzerte am gleichen Abend und vor gleich leeren Sälen, der erstere ist der bei weitem reifere und hat seit vorigem Jahr bemerkenswerte Fortschritte an künstlerischer Mässigung gemucht, der letztere ist ein sympathischer Anfänger, dem noch viel Unfertiges anhaftet, technisch wie geistig, der aber feinsinnig veranlagt zu sein seheint und vielleicht eine gute Zokunft bat, wenn er sich das böchst störende Rurken des Kupfes abgewöhnt. — Lilli Lehmann war am 9. Jan, ganz erstannlich gut disponiert und sang besonders einige wenig bekamte, ungemein grazifise Lieder von Rob. Schumann mit grosser Vollendung. Dagegen muchte Frau Schmitz-Schweicker nicht ganz denselhen Einlinnk wie voriges Jahr; vielleicht, da sie nur flugo Wolf sang (was ich an sich für einen Fehler halte), kamen gewisse Schwichen ihrer Stimmbildung mehr zum Vorschein. Immerhin ist sie eine unsrer feineinnigsten und sympalhischsten Liedersängerinnen; "Ach, im Maien" schien mir am vollendetsten. Die letzten

6 ihrer Wolfschen Lieder dagegen hätte ich gern vermisst; Ilas sind vielleicht geistvolle Skizzen, aber keine Lieder, vielleicht im Salon erträglich, nicht im Konzert. - Schliesslich ist noch eine Matince bei Prof. Roth zu erwähnen, die ich leider versäumen musste; es wurden nur Kompositionen, besouders Lieder von K. v. Kaskel aufgeführt.

Prof. Dr. Paul Pfitzner.

#### Frankfurt a. M.

Früher als sonst setzte die dieswinterliche Konzertsaison ein; schon am 23. September traten die Herrn Rehner, Davissohn, Natterer und Hegar mit ihrem ersten Kammermusikabend hervor. Es war wieder ein höchst erfreuliches Musizieren, das uns anfs neue ein vortreffliches Bild von der Tüchtigkeit und dem künstlerisch hohen Ernste des nen-gegründeten Quartetts gall. Rebners Kunst und Rührigkeit bürgt für eine weitere glickliche Entwickelung des vielversprechenden Ensembles. Ein Bedürfnis zur Gründung einer neuen Kaminermusikvereinigung lag hier am Ort, wo hereits iiber ein halbes Dutzend im Konzertsaale mit zyklischen Veranstaltungen tätig sind, nicht vor; dennoch haben es die Damen Anna Hegner (Violine) gewagt mit dem jugendlichen Cellisten Hermann Keiper cine neue Trio Vereinigung zu gründen. Dem, was sie beim ersten Auftreten boten, und der Art, wie sie das einzelne ausgestalteten, konnte man nur wohlwollend gegenübersteben. Ebenfalls frihzeitig in der beginnenden Saison begegneten wir den Herren Willy Rehherg, Felix Berher und Alwin Schrüder, den drei neuangagierten Lehrern des Dr. Hochschen Konservatoriums. Es war, rein technisch genommen, ein iheraus talelloses Musizieren, glänzend in der Kraft und Fülle der Tongehung, virtuos in Passagen und Figurenspiel, doch für den tiefer empfindenden Musiker zu-weilen etwas kilbl. Die rechte Innerlichkeit des Vortrages vermissten wir gleichviel bei Beethoven, wie bei Brahms. Dass jeder Einzelne von ihnen ein Künstler seines Instrumentes ist, brauchen wir nicht näher zu begründen, als solche gelten sie schon lange in der musikalischen Welt und dieser ehrenvolle Ruf konnte sie für ein Institut wie das trefflieh geleitete Hochsche Kunservatorium nur begehrenswert machen.

Unser vornehmstes Konzertin-titut, die "Frankfurter Museumsgesellschaft" hat für die Leitung ihrer Freitags Konzerte Herrn Willem Mengelberg aus Amsterdam gewonnen. Damit ist unser vortreffliches Orchester, das im letzt en Winter mit zirka einem Dutzend auswärtiger Dirigenten auszukommen hatte, wieder einer einheitlieben Führung unterstellt. Der grosse künstlerische Zug, den der nene, überaus begabte Leiter von dem ersien Hervortreten an bis heute seinen Programmen und deren Ausgestaltung zu sichern wusste, wird neidlos von jedem Farhmusiker anerkannt werden. Dass ein fester Wille wieder den grossen Orchesterkörper — gewöhnlich auf 110 Mann verstärkt — beherrscht, zeigte gleich im Einstein der Schaffen der Sc gange des I. Konzertes die so stilvolle und geschiekte Wieder-gabe der Hmoll Suite für Flöte und Streichorchester von J. S. Barh. Das ühliche historische Interesse, das man für gewöhnlich diesen Nummern älteren Stiles entgegenbringt, war es nicht allein, das diesmal den Zuhörer bis zum letzten Satze hin in gespanetester Aufmerksamkrit hielt. Die mitwirkenden neuen Flöten, die mit hehaglichem Humor dahinplauderten, zeigten in Ton und Phrasierung ein selten musikalisch vornehmes Empfinden. Ein starker persönlicher Zug durchwehte auch die Interpretation der C moll-Symphonie von Beethoven. Frau Litvinue aus Paris, die Solistin des Abeuds, sang die bekannte Glucksche Aric der Alceste, Divinités du Stix und die ihrem ausgiehigen, nicht gerade schönen Organe günstiger llegende grosse Szenr "Jsoldrus Liebestod". Zwei Tage bier-auf dirigierte Herr Mengelberg das erste der populären Sonntagskonzerte und errang insbesondere durch die lebens volle Ausgestaltung der Symphonie pathétique von Tschai-kowsky einen gleich herrlichen Erfolg, worüber in Laien, wie Musikerkreisen nur eine Stimme berrschte. Was der kleine 14 jiihrige Miecio Horszowsky auscinen beiden Klavicrabendeu hot, blirh im höchsten Grade bewindernswert, so unterschied. lieb ja im einzelnen auch die luterpretation gelang. Das fahelhaft entwickelte Gedächtnis, die brillante Technik und nicht zuletzt das echt musikalische Empfinden, kurz sein grosses Talent scheint den jugendlichen Pianisten, dem wir im Interesse der Kunst nun eine ruhige Weiterentwicklung wunschen, einer grossen Zukunft entgegenzufführen. Bernhard Seklus machte uns mit seinem Zyklus "Aus dem Schi-king" (18 Lieder für eine Singstimme mit Klavlerhegleitung) bekannt. Der Ernst

des jungen Tonsetzers, der mit seiner "Serenade" gelegentlich des letzten Tonkunstlerfestes so von sich reden machte, in der neuen Arbeit unverkennbar, ebenso das gediegene Können, verbunden mit einer starken Hinneigung zu gewählten, oft frappierenden Klangwirkungen. Alles doch mehr eine erklügelte Musik als ein von innen kommendes lebeusvolles Schaffen. Dass Herr Davissohn, ein Schüler Adolf Rebners, in der technischen Vervollkommnung und Verfeinerung seines Spieles auffallende Fortschritte gemacht bat, bewies er in einem von ihm und Herrn Bruno Hellberger gegebenen Konzerte am über zeugendsten in der einwandfreien Wiedergabe eines Bachschen Adagios mit Fuge für Solo Violine. Gelingt es dem jungen Geiger, seinen Vorträgen im allgemeinen einen noch tieferen Ausdruck, eine grössere Verinnerlichung zu leihen, dann wird man mit Befriedung von seiner Kunst gerne Notiz nehmen. Das in den letzten Jahren zu erhöhtem Ansehen gelangte "Hocksche Quartett" eröffnete seinen Zyklus mit einem wohlvorbereiteten Programm, als dessen wertvollste Nummer wir das A dur Klavierquartett von Brahms hervorheben möchteu. War schon der Einleitungssatz mit seinem kecken Thema vortrefflich erfasst und dem Anschmiegen der einzelnen Instrumente fürsorglich Rechnung getragen, so schien doch die Klarheit und Weichheit des Spieles im Andante, das der Pianistin Elsa Gypser mit eingeschlossen, am meisten zu zünden, mehr als das sonst so unverwitstliche Scherzo. Frau Susanne Dessoir kam den Vorzügen ihrer feinstillsierten Gesangskunst durch ein äusserst glickliches Programm mit fremdländischen und deutschen Volksweisen his zu den Kinderliedern eines Reinecke und Hildach sehr entgegen. Eine gerngesehene, voll ausgereifte Künstlernatur trat uns wieder in Willy Burmester gegenüher. Sein fein geglättetes, schlackenreines Spiel ist dem Zuhörer stets ein Genuss, und über das stilgemässe, echt musikalische Erfassen älterer Tonstücke konnte man nur seine Freude ausdritcken. Ein eigen frischer, aufwärtsstrebender Zug geht durch das Vereinsleben des "Frankfurter Volkschores", der in diesem Winter in der Reihe der grösseren Oratorienvereine zierst anf dem Plan erschien und mit der recht gediegenen Aufführung der "Walpurgisnacht" von Mendelssohu
und "Preciosa" von Weber den Beweis einer erfreulichen
Leistungsfähigkeit erbrachte. Herrn Prof Maximilian Fleisch, der den Verein in uneigennütziger Weise künstlerisch zu beben und beleben weiss, gehührt, der Dank aller wahren Volksfreunde.

#### Gotha, Anfang Januar.

Die erste Hälfte unserer Konzertsaison liegt nun hinter uns und wir sind in der Lage, von einer grossen Anzahl wohlgelungener Veranstaltungen berichten zu können. Ohne uns ins Detnil zu verlieren, wollen wir Nachstehendes aufgählen.

Eröffnet wurde der Konzertreigen durch den Musikverein, welcher für diesen Zweck Frau Therese Schnabel Behr und Herrn Arthur Schugbel aus Berliu gewonnen hatte. Das war ein guter Anfang, denn das vornehme Künstlerpast hot auserlesene Genüsse mit seinen Gesang- und Klaviervorträgen. Denn 2. Vereinsahend bestritt Herr E. von Possart, der mit seiner meisterhaften rethorischen Kunst namentlich in Tennysons Enoch Arden tiefe Eindrücke hinterliess. Holie Verdienste um die Ausführung von R. Straussens Musik am Klavier erwarb sich Frau Cornelia Rider-Possart. Das unvergleichliche Sängerpaar Herr und Frau von Krauss-Osborne erschien im 4. Konzert und feierte in Einzelgesängen als auch in Duetten mit Recht grosse Triumphe. Die Klavierbegleitung lag in den Händen von Frau Natterer von Bassewitz. Mit grosser allgemeiner Frende wurde im Neujahrskonzert das "russische Trio" (Vera Maurina, M. Press und J. Press) hegrüsst, das denn auch Tsehaikowskys A moll Trio hinreissend zum Vortrag brachte. Im Dezember bescherte uns der Verein unter Leitung seines verdienstvollen Dirigenten Herrn Hofkapellmeister Alfred Lorenz eine Aufführung von Schumanns seit Jahrzehnten hier nicht aufgeführtem "Paradies und Peri". Der Vereinschor bewährte sich wieder auf das heste und auch das Orchester (verstürkte Militär und Stalltkapelle) hielt sich den gegebeneu Verhültnissen eußprechend, tupfer. Unter den Solisten über-rngte der ansgezeichnete Weimaraner Kammersnoger Strath. mann seinen Partner um ein Bedeutendes, Frl. M. Münehhof, soust eine vortreffliche Sangeskünstlerin, erwies sich für die Peri wenig geeignet, und auch die übrigen Herrschaften befriedigten nicht durchaus. Dies die bisberige Tätigkeit des Musikvereins. Im weiteren Verlauf der Saison bringt Herr Lorenz mit der Herzogl. Hofkapelle noch die IX. Symphonie von Beethoven und Fausts Verdammnis von Berlioz,

Die Liedertafel unter der bewährten Leitung des Herrn Professor Rabich hat sich gelegentlich verschiedener Choraufführungen wieder mit Ruhm bedeckt. Wir nennen unter anderem die Frühlingsphantasie von Gade, das Tal des Espligno von Rheinberger und ein vortrefflich gesungenen Doppelquarteit von Schuhert (Im Gegenwärtigen Vergangenes). Solistisch waren in den bisherigen Konzerten beteiligt die Instrumentalisten Prof. Emil Sauer, Frl. Panla Hager (Klavier), Frl. Edyth von Voigtländer (Violine), sowie Frl. G. Meiszuer, Frau Schauer- Bergmann und Richard Könnecke (Gesang). Letzterer sang unter anderem auch ueue Lieder unseres einheimischen Komponisten A. Perleberg, der ihn auch am Flügel begleitete.

Im Weihnachtskouzert spielte das "Meininger Streichquartett" der Herren Treichler. Funk. Abhass und Pieuing mit grossem künstlerischen Feingefühl Quartette von Beethoven und Dittersdorf. Der Primarius und der Cellist der Vereinigung erspielten sich mit Solovorträgen noch Sonder-

erfolge.

Auch die Meininger Hofkapelle gab wieder vier Abonnementskonzerte, deren Besuch sich in diesem Jahre um ein weniges gesteigert hat. Leider erkrankte Herr Prof. Berger bereits nach dem 1. Konzert so schwer, dass er seine Tätigkeit his heute einstellen musste. In diesem 1. Konzert wurde der abgeschiedenen Tonmeister Grieg (1 Peer Gynt Suite) und Joachim (Kleist-Ouvertüre) in würdevollster Weise gedacht. Das Kouzert für 2 Klaviere in Cdur (Frau Natterer-von Bassewitz und Herr Prof. Berger), die Jupiter Symphonie von Mozart und die 111. Leonoren Onvertüre von Beethoven vervollständigten das Programm des schönen Abends. Die Programme der folgenden Konzerte erfuhren infolge der Erkrankung von Prof. Berger wesentliche Veränderungen. Die Leitung des 2. Konzertes musste Herr Konzertmeister Treichler plötzlich übernehmen, und die heiden letzten dirigierte Herr Prof. Gernsheim aus Berlin. Letzterer verhalf der Pathétique von Tschaikowsky zu nachhaltiger Wirkung und zeigte sich auch in andern Orchesterwerken als ein Dirigent von beachtenswerten Qualitäten. Solistisch hefätigten sich noch die aussergewöhulich talentvolle junge Violinistin Frl. Edyth von Voigtländer und Herr Kammervirtuos Carl Picning, welcher ein neues, interessantes und vornehm gearheitetes Gellokonzert von Gernsheim meisterhaft interpretierte.—

Zu erwihnen sind noch die drei Kanmermusikabende der Trio Vereinigung von Bassewitz-Natterer-Schlemüller, deren Zuhlirerkreis sich in diesem Winter erfreulicher Weise wieder vergrössert hat. Zur Aufführung kamen Trios von Saint-Saöns Emoll, Wolf-Ferrari Ddur, Brahms Cmoll, Schnbert Esdur, Konzertranyaux von Couperin, sowie unter Hinzuzichung des Frankfurter Bratschisten Herro Ludwig Natterer Klavierquartette von Iwan Knorr Esdnr und Brahms Cmoll und die

reizenden Bagatellen von Dvořák.

J. N.

#### Hannoyer. Ende Januar.

Nun haben wir hier auch Draesekes "Sinfonia tragica" kennen gelernt, und zwar im 5. Abon nementakonzert der kgl. Kapelle unter Brucks Leitung. Trotz vorzüglicher Einstudierung und Vorführung seitens unseres trefflich disziplinierten grossen Orchesters hat das Werk hier so gut wie nichts gemacht. Es ist vorwiegend Verstandesmusik, vorzüglich durchgearheitet und kontrapunktisch bochinteressant verwebt womit ich hauptsächlich auf den letzten Satz mit seinen Reminiezenzen aus den ersten drei Sätzen hinziele; aber das Werk macht in keiner Hinsieht den Eindruck eines wahrhaft originellen Empfindens. Nicht als ob Draeseke sich an direkte Vorhilder anschlüsse, keineswegs; aber er kommt aus einer von Schubert, Schumann und Brahms beeinflussten Stil und Ausdrucksart nicht hinaus. Ausserdem gab es in dem genannten Konzerte noch Wagners Ouvertüre zu "König Enzio", die matteste der vier Jugendouvertüren, Tschaikowskys kräftige und originelle Suite No. 3 und Smetanas "Moldau". 4. Abonnementskonzert derselben Kapelle brachte Doebher die Symphouie in Fdur von Brahms und in Cmoll von Beethoven zu Gehör. Emil Sauer spielte bei dieser Gelegenheit ganz wundervoll poetisch Schumauns Amoll-Konzert. Die Berliner Philharmoniker (Dirig. Nikisch) hatten es sich in ihrem I. Abonnementskonzert bequem gemacht. Das Programm enthielt lediglich gute alte, allerdings in der vollendeten Vorführung doppelt warm begrüsste Bekannte, nämlich Tschaikowskys Emoll-Symphonie, Beethovens Leonorenouverture No. 2, sowie verschiedene Einzelnummern aus Wagners Werken, von denen

namentlich das schillernde, prickelnde Tannhäuser Bacchanal zündete. Einer seit Beginn dieser Saison eingerichteten Neuerung in den Abonnementskonzerten unseres kgl. Orchesters sei hier anerkennend gedacht. Während nämlich in früheren Jahren das genannte Orchester die Konzerte mit derselben Besetzung das genannte Orchester die Konzerte mit derselben Besetzung des Streichkörpers spielte wie in grossen Opern, werden jetzt durch Hinznziehung von Akzessisten 14 erste, 12 zweite Geigen, 10 Bratschen und je 8 Celli und Bässe besetzt. Das bedeutet eine Verstärkung des Streichkörpers um 6 Geigen, 4 Bratschen und je 3 Celli und Bässe gegenüber der vollen Besetzung hei grossen Opern. Von Solistenkonzerten ist seit meinem vorigen Bericht (Ende November) nicht viel zu melden. Vor Weihnachten besucht uns dus Böhmische Streichquartett und die bekannte Dresdener Operusingerin Eva v. d. Osten, nach Weihnachten spielten Konrad Ansorge, das Geschwisterpaar Margarete und llelene Enssert, sowie der Planist P. Weingarten (lediglich virtuos angelegi) und sang Erika Wedekind als Mitwirkende im 3. Lutterkonzert, in welchem ausserdem noch Prof. Halir mitwickend war. Die meisten hiesigen Solistenkonzerte hahen unter der unfairen Knnkurrenz zu leiden, die unter dem Titel "Populäre Konzerte" von einem hiesigen Lokalblatt (Anzeiger) veranssaltet werden, in denen man für billigstes Entrée die ersten Künstler hören kann. Kein Wunder, wer für I M. oder sogar für 75 Pf. Leute wie Godowsky usw. hören kann, der wird für andere gute Konzerte, die zu normalen Preisen stattfinden, keine drei bis vier Mark ausgeben.

L. Wuthmann.

#### Karlsbad l. B.

Anschliessend an den in No. 38 des "M. W." erschienenen Karlsbader Bericht, seien noch einige interessante Künstler genannt, welche unser Konzertpodium betreten hahen. Vor Nadezda Černjecky; Wera, eine Schwestern Wera und Nadezda Černjecky; Wera, eine Schülerin Alfred Grün-felds und Therese Careños als bedeutende Pianistin und ihre Sehwester als Altistin. Beide Damen hatten hier Gelegenheit ausser in ihrem eigeneu Konzerte noeh vor hohen russischen Fürstliehkeiten, so vor dem Grossfürsten Alexander, zu spielen, wobei sie reichlich mit Geschenken und Beifall belohnt wurden. Weniger Glick - in materieller Hinsicht - hatte der Geiger Sabatini, trottdem seine Leistungen einige Beachtung verdient

Dus erste philharmonische Konzert brachte uns die negarische Violinistin Fri. Stefi Geyer, eine Schülerin Jenö Huhays. Sie spielte das schwierige Violinkonzert von Tschai-kowsky tadellos sicher, nur etwas übereilt und das Edur-Rondo von Vienxtemps mit einem verblüffend schnellen Staccato. Ihre Darbietungeu warden mit viel Beifall aufgenommen.

Für die nächste Zeit kommen noch das Brüsseler Streieh quartett, der Komponist und Planist E.v. Dohnán yi, der Kammersänger Had wig er und der Klaviervirtuose Frederic

Lamoud.

Von den örtlichen Erstaufführungen hebe ich Gustav Grubes symphonischen Prolog "Widukind" besonders hervor. Unter des Komponisten eigener Leitung fand hier dieses grandios angelegte, fein instrumentierte und lebhaft kolorierte Werk grossen Beitall. Dieser Arheit liegt folgender Inhalt zu Grunde: Widukind stellt die Kämpfe des für seine heimischen Götter, Sitten und Cabrischen Grossen Heidanturgeit den gart Sitten und Gebräuche ringenden Heidentums mit dem auf Wodauseiehe bis zur gänzlichen Unterjochung des einst so hlübenden Sachseulandes, das zur Einöde geworden, als Karl sich Herr desselben nennt. Denn mit Fener und Schwert hatte Karl der Grosse das Christentum eingeführt und seibst Widnkind hatte den stolzen Nacken unter das Joch des Christentums gebeugt. Nur sein Schuler Sieghard, die Jugendkraft des Germanentums verkörpernd, kann hierin seinem greisen Meister nicht folgen, er flüchtet, des Geistes Freiheit sich bewahrend, indem er Karl die Worte seiner ersten Gemahlin, der grossen Königin Desidera, zuruft: "Du kannst die Körper töten, doch den deutschen Geist hesiegst Du nie!"

Ausser dieser imponierenden Neubeit kam noch die "Lyrische Suite" von Grieg und die kraftvolle erste Symphonie von Sinding an die Reihe, beide Werke unter Zeischkas Leitung in tadel loser Ansführung, durch das städt. Kurorchester.

M. Kaufmann.

#### Leipzig.

Sehr konservativ wur das Programm der vierten Kammermusik im kleinen Gewandhaussaal am 27. Januar. Haydn, Mozart und Beethoven waren befugt worden, keinem andereu darauf Platz zulassen. Ein Beweis für die grosse Verehrung, die ihnen seitens des Gewandhausquartetts gezollt wird. Aher Nun konservativ ist gut, fortschrinlich besser, konservativ und fortschrittlich in richtiger Weise mit einander verbunden am besten Die drei grossen Meister haben einen verschiedenen Persönlichkeitswert. Sie sind darum einander nicht gleich, wenn auch teilweise ähnlich. Bei der Wiedergabe ihrer Werke muss das charakteristische ihres Persönlielikeitswertes jedenfalls zu erkennen sein. Die Steigerung vollzieht sich wie in zeitlicher Folge von Haydn über Mozart zu Beethoven. Die Stileigenumlichkeiten der Meister müssen also in Erscheinung treten. Eine sehr schwere Aufgabe, weil sie auf leinster seelischer Differenzierung heruhen, insoweit eben ihre Kammermusiken in Betracht kommen. Sie völlig zu lösen, gelang dem Gewandhausquarteit nieht. Das ziemlich eruste Fdur Quartett, Op. 47 No. 2, griff es mit zu grosser Kraft an. Beethoven hätte so gespielt werden missen. Bei ihm aber, es war in seinem Esdur-Klaviertrio op. 70 No. 2, hielten Violine (Herr Konzertmeister Wollgandt) aud Violoncello (Herr Prol. Klengel) zurück und wurden teilweise vom Klavier, an dem Herr von Bose seinen Part leichtslüssig und ausdrucksvoll bewältigte, übertont. War es hei Haydn vielleicht die Freude am Ton, die es die stilistische Forderung übersehen liess? Herr Konzert-meister Wollgandt spielte im Quartett zum ersten Male seine neue prächtig klingende Geige, an der der hiesige Geigenbauer Anton Hermer ein Meisterstück der Reparaturkunst vollbracht hatte, und riss seine Quariettgenossen mit fort. Das schünste hot das Gewandhausquartett erst am Schluss mit dem Vortrag von Mozarts Ddur Quintett. Es erklang stilvoll und berührte tief. Die tonliche noch nicht willige Ausgeglichen-

heit des Quartettklangs wurde kaum bemerkt.

Damit das Einheitliche im Gewandhause in der Woche vom 27.—31. Januar nieht verloren ging, enthielt auch das Programm zum 15. Gewandhauskonzert nur Werke von Haydn (Bdur-Symphonie, No. 12 v. B u. 11), Mozart (Konzert für Fagott übertragen für Kontrahass.) Beelhoven ("Leonoren" Ouvertüre No. 2) und — Schumann (Dmoll Symphonie). Diese Abschweifung in das romantische Gebiet störte die Einheit des Programms keineswegs. Es könnte fast das Gegenteil behanptet werden, obgleich Schumanns Symphocie nach Form und Inhalt — sie ist einsätzig und je zwei Sätze siud in ihr thema-tiseh mit einunder verknupft — fortschrittlieb der klassischen tisen mit einander verkingti – forschrittien der klassischen Symphonie gegenüher erscheint. Und damit die weitere Ein-heitlichkeit, d. i. in der Ausführung nicht fehlte, behandelte Herr Prof. Arthur Nikiseh Baydn stilistisch nicht besser als das Gewsndhansquartett. Es hedarf für Musiker keiner aus führlichen Begründung, dass Haydns Symphonie eine Wieder-gabe durch ein modernes Riesenorchester, was das Gewand-hausorchester doch nun einmal ist, niemals verträgt. Die blitzschnellen Wendnugen des Thematischen setzen eben eine ebenso hlitzschnelle Abschattierungsfahigkeit voraus. Eine Unmöglichkeit für einen grossen sehwerfälligen Orchesterkörper, der unter Leitung des Persönlich-Überragenden seines hervorragenden Dirigenten ein objektives Gestalten fast verlerut hat. Dazu kommt, dass in F jedesmal die Holzbläser von dem mächtigen Streicherchor erdrückt werden. Haydn nud Mozart gehören in einen intimen Ranm. Sollen sie aber in grossen Konzertsälen gespielt werden, dann nicht ein Streichquintett, das von 4 Kontrabassen aus zu berechnen ist. Bei Mozarts Konzert hat Herr Prof. Nikiseh diese Aufgabe glänzend gelöst. Beethovens Leonorea Ouvertine No. 2 war eine hervorragende Tat in der plastischeu Gestaltung. In gleicher schwungvolien Weise wurde auch der Schlussatz von Schumanns Dmull-Symphonie vom Orchester gespielt. Ihr Anfrollen glich einer aufsteigenden Linie, der Sollst, der Kontrabassvirtuose Sergei Kussewitzky, erntete mit seinen meisterhaften Vorträgen von Mozarts Konzert und dem "Kol Nidrei" von Bruch reiehsten Beifall.

Gespannteste Anfmerksamkeit, als Dr. Ludwig Wüllner in seinem Konzert am 31. Januar dumpf begann: "Zu Hersfeld im Kloster der Prior sprach . . . . , \*. Erschütterte Herzen, als er endete: "Geh' heten, mein Bruder, und richte mich nicht". Der Realist Wüllner weiss zu packen und was wäre geeigneter dazu als das dramatische "Hexenlied" von Wildenbruch. Darüher lässt sich streiten, ob Schillings begleitende Musik mehr illusionsfördernde oder illusionsstörende Momente bietet, darüher aher nicht, in welcher genialen Weise sich Wüllner ihr anzupassen versteht. Der Aufriss der Dichtung war von einer festgefügten Geseblossenheit und von einer gewaltigen Steigerung bei einer ausserordentlich liehevollen Behandlung der einzelnen Teile. Die Rezitation des "Hexenliedes" bedeutete einen grossen Sieg Wüllnerscher Deklamationskunst. Nieht der Grosse war er als Interpret der Lieder von Liszt, Wolf, Strauss und Weingartner. Nur mit grösster Energie zwang er seine stimmlichen Mittel zum Gehorsam. Doch das Gewollte, Stimmung zu erzeugen und zu verhreiten, gelang ihm entschieden viel besser als Herrn Hofkapellmeister August Richard aus Altenburg, der Wagners "Faust-Ouvertüre" ziemlich eindruckslos veranschaulichte. Das Windersteinorchester schien seine Absiehten nicht völlig erkannt zu hahen. Orchester wie Dirigent leisteten aber viel Besseres in den Begleitungen zu den Gesängen. Paul Merk ei.

Wie sehwer es im musikübersättigten Leipzig ist, selhst bei reifer Künstlerschaft Publikum zu finden, davon konnte Herr Alfred Wittenberg bei seinem 2 Kouzert am 29. Jan. erzählen: der Saal war halbleer. Umso freudigere Anerkennung verdient der innere Wert des Geleistelen. Ein würdiger ehemaliger Schüler Joachims, erwärmte Herrn Wittenbergs Spiel durch Seele, schlichte Natürliehkeit des Empfiudens, Stilgefühl und eine hochentwickelte klare Technik. Leider trat er diesmal ohne Orchester auf; darunter litten wenigstems die beiden gewählten Konzerte von Mendelssohn und Pagauini beträchtlich, als Herr Amadeus Nestler sichtlich nicht genügende Zeit zur sonst gewohnten sorgsamen Klavierbegleitung gefunden hatte. Am böchsten stand die Wiedergabe des Pagauini; für Bach fehlte ihm doch Grösse und Pathos, für Wienrawskis schöne Faustphautasie der romanische bewegliebe Esprit, die Grazie Burmesters. Technisch waren es aber gleichfalls ausserordentliche, von grdiegenster Schulung Zeugnis ablegende Leistungen. Wir heissen diesen sympathischen und bescheidenen echten Kunstler in Zukunft von Herzen willkommen in Leipzigs Mauern!

Des früheren Reisenauerschülers Bruno Hinze Reinbolds Klavierabende sind seit einigen Jahren zu einer stebenden
Ersebeinung im Leipziger Kunstleben geworden. Man wird
sich dessen freuen, denn Ernst der künstlerischen Auffassung,
gediegenes Können und stets interessante, von der Schablone
moderner Klavierabende viillig abweichende Programme weisen
ihnen eine vornehme Stellung zu, ist es auch keine scharf ausgeprigte geniale Persönlichkeit, die da zu uns redet. Am
24. Jan. brachte er uns eine aus je mehreren Nunmern bestehende Brahms. und Lisst Nummern und das gelungene
Experiment einer Auswahl aus Schumauus Jugendalbum. Dazu
etwas ältere Klaviermusik. Hluze-Reinhold ist eine das Lyrische,
Intinne am glücklichsten ausschöpfende Natur, die durch Gesundheit und schlichte Natürlichkeit der Auffassung erwärmt und
unmittelbar für sich einnimmt; für Bach oder Liszt fehlt es
ihm urcht an grundsolider, klarer Technik, aber doch an
Grösse und Pathos, an der Fähigkeit, al freseo mit breitem
Pinsel im wuchtigen Massenspiel in grossen Linien zu malen.
Umso herzlicher musste man der feinsinnigen Auffassung der
Romantiker und der beiden Altklassiker beistimmen. Der

Der Klavierabend Mariaune Wenzlitzkes, einer Britoner

Pianistin, am 2. Febr. bestätigte nur wieder die Beobachtung, dass eine ausgeprägte Persönliehkeit dazu gehört, um einen gunzen Abeud hindurch mit Solospiel zu freseln. Die Dame hat sehr fleissig studiert, verfügt über eine meist tadellos sanbere und jude Kraftmeierei vermeideude Technik. Aber sie täuscht sich über die Eigenheiten und Grenzen ihrer Begahung. Fürs annutig bewegte lyrische Klavierstück in kleineren Formen reichts, für mehr nicht. Denu Gefühls und Empfündungsleben sind schwach entwickelt und recht indifferent; die Persönlichkeit ist ureht ausgeprägt geung, um alleu ihren Vorträgen den Charakter des schulmissig Einstudierten, doch nieht inuerlich Erlehten zu nehmen. Am meisten sprachen die letzten Nummern an: Chopin, R. Strauss, Debussy. Für Bach, Beethoven, Brahms und Schumann fehlts an stillistischem und persönlichem Einfühlungsvermögen, an romantischem Kolorit und an der den echten Künstler machendeu fatalistischen Energie und Präzisiou des Rhythnus, an sinngemässer, leicht

Künstler errang lauten und wärmsten Erfolg.

falt in den Details melodischer Zeichnung. Das spärlich erschienene Publikum berritete der Künstleriu einen freundlichen Erfolg.

Dr. Walter Niemann.

Fräulein Annie Wakeman, eine ehemalige Schülerin Alfred Reisenauers, führte am 28. Januar im Städtischen Kaufbaussaale ein Programm durch, das wohl ihres grossen Lebrers würdig gewesen wäre, dem sie selbst aber in keiner Bezichung gewachsen war. Die technisch unfertige, seelisch noch sehr unreife Pianistin frieh mit grossen Klavierwerken eines Bach,

und schwer besser auseinanderhultender Phrusierung und Sorg-

Beethoven, Schumann und Brahms ein keinesfalls gut zu heissendes Spiel. Frl. Wakeman ist vorläufig noch gar nicht befähigt, das Puhlikum einen ganzen Abend hindurch mit ihren Viertelsleistungen zu unterbalten, geschweige denn etwa anzuregen oder zu belehren. Klavierabende wie der ihrige briugen schliesslich die ganze Spezies in üble Nachrede und schädigen ganz unmittelbar jeue anderen bedeutenden Künstler, die mit ihren wirklich guten Darbietungen recht wohl verdienten, eineu vollen Saal zu finden. Der Abeud des Frl. Wakemaun verlief so gut wie ohne jedes namhafte künstlerisches Resultat — dass einige englische Vettern und Baseu energisch Beffall spendeten, ohne jedoch die ührigen Konzertbesucher mit sich fortzureissen, hesagte rein nichts.

Im zweiten Abonnementskonzerte des Ricdel-Vereins (am I. d. M.) war die Devise dieses Mal umgekehrt "Multa, non multum. Leider. Denn man sang Weihnachtschöre recht sehr post festum, und indem eine Unmenge von einzelnen Kleinigkeiten dargeboten wurden, gelaugte der Hörer nicht eigentlich zn einem künstlerischen, vor allem musikalischen Gesamteindrucke. Hr. Josef Pembaur hatte sich eifrig um das Wohlgelingen des Ganzen hemüht, trotzdenr aber liessen die Vorträge des Chors häufig Präzision, Klangschönheit und Steigerung ziemlich schmerzlich vermissen. In Werken von Schütz und Eccard ganz besonders; hingegen gelangen die mehr auf einen intimen Ton gestimmten Sätze eines Popel und Freundt sehr zufriedenstellend. Erst die im März stattindende Messias Aufführung wird den aussehlaggehenden Beweis er-hringen, oh man in dem neuen Dirigenten den wahrhaft berufenen Nachfolger eines Riedel, Kretzschmar und Göhler gefunden hat. An Stelle des erkrankten ständigen Vereins-organisten vermittelte Hr. Paul Gerhardt aus Zwicken Werke von Hauff, Muffat, Scheidt, Pachelbel und Buxtehude, rief jedoch durch ganz moderne, ja raffinierte Registrierung im Hörer eine vollkomuren falsche Verstellung von der Orgelkunst des 16. mid 17. Jahrhunderts hervor. Als totaler Missgriff musste die Herübernahme von kammermusikalischen Werken in den Rahmen des Programmes eines Kirchenkonzertes gelien, in der Kanmen des Frogrammes eines Kirchenkonzertes gelien, vollends weun es sieh, wie hier, um so komplett nichtige Saeben wie Telemanns Konzert für Flöte, Horu und Flügel, Popels Suite für zwei Trompeten und drei Posaunen und Schnius drei Waldliederlein für Sopran, Flöhe, Fagott und Flügel handelt. Um die Aufführung machten sich Frau Buff-Hedluger sowie die Herran Schwiedler, Freitag, Rudolph, Herbst, Schneider, Müller, Grosskunz und Winzer (vom Städt. Orghester) sehr erglient. Orchester) sehr verdient.

Engen Segnitz.

Einen "lustigen Singabend" hatte der Baritonist Herr Ernst II aun für den 24. Januar im Kannmermusiksaal des Zentraltheaters angekündigt. Doeh kam dahei auch Ernstes, wie Schuberts "Du bist die Ruh" und "Erlkönig", zu Gehör, und schon das tragische Geschiek des Konzertgebers, der im Alter vonr zehn Jahren erblindete, verlich der Veranstaltung einen gedümpften Charnkter, hinderte jene Ausbüche der Fröhlichkeit, die ein Scholander hevorzurufen weiss. Diesem gleichgestellt zu werden, macht Herr Haun, der u. a. am Leipziger Kouservatorium studierte, wohl auch keinen Anspruch. In der Höhe uäbert sieh die kräftige Stimme des Herrn Haun tenoralem Klanggepräge, die Mittellage ist nicht ohne Schmelz, und im Ganzen verwendet der Sänger sein Organ nicht ungeschickt. Hitten aber muss er sich vor Forcierung, die ja immer einen Verlust von Klangadel zur Folge hat und anch Herrn Hauns Gesang einige Male über die Grenzen des Musikalisch-Schönen hinausführte. An heiteren Sachen wurde Alteres und Neueres gehoten; die Namen Haydn, Weber. Janseu (der mit "Margreth" am Tore" vertreten war), Hugo Wolf ("Epiphaniss") und Gustav Mahler ("Aus!") standen mit auf dem Programm, das ausserdem eine Reibe französischer Volkslieder herücksichtigt batte. Minderwertigkeiten, wire sie oft genug unter der Flugge "Musikalischer Humor" segeln, waren anzuerkennenderweise uicht aufgenommen worden. Ein lebendiges Charakterisieren liess der Sänger sich fast immer angelegen sein, die Klavrerhegleitung wurde von Herrn Franz Moritz gewandt besorgt.

Herrn Franz Moritz gewandt besorgt.

Im Kaufhaussaale fand am 26. Januar der fünfte Kammermusikahend des Böhmischen Streichquartetsts statt und brachte zunächst— in bekannter Güde der Ausführung — Beethovens Adur-Streichquartett aus op 18. Dann kam unter pianistischer Assistenz des Herrn Leonid Kreutzer das Brahmssche Gmoll-Klavierquartett op. 25 an die Reibe. Den reinsten Genuss hereiteten die beideu letzten Sätze, weil hier der rassige Pianist seinem Part kein Übergewicht zu verleihen suchte, wogegen er vorher mehr Virtuos

denn Kammermusikspieler gewesen war und die gebotene Zurückhaltung und Anpassung bisweilen hatte vermissen lassen. Zur Wiedergabe des Mendelssobnschen Streichoktetts (Es dur op. 20) vereinten sich die Herren Hoffmaun, Suk, Herold und Prof. Wihan mit den Künstlern des Münchner Streich-quartetts, den Herren Prof. Kilian, Knauer, Prof. Vollu-hals und Kiefer. Der rege Wetteifer, den die Spieler ent wickelten, führte zu einer recht rühmenswerten Darbietung des Werkes, Griffen die Cellisten etliche Male zu kräftig ein und machten dadurch dem die Prinzipalvioline spielenden Herrn Herold seine Position nicht leicht, erschieu auch der Anfang des Presto Satzes noch ein weuig nugeklärt, so war doch im übrigen sehr viel des Trefflichen zu verzeichnen und man ward sich von neuem bewusst, dass dies Okiett gleich andern Mendelssohuschen Jugendsehöpfungen liebenswürdiger und dauerhafter ist als so manches von dem Tonsetzer in spiteren Jahren Ge-schriebene. Die Heiren des "Böhmischen Streichquarletts" schlossen mit ilizsem Ahende ihren dieswinterlieben hiesigen Abonnemeniszyklus ab, gedenken jedoch, Aufang März noch zu

einer ausserordentliehen Soiree wiederzukehren. Gemeinschaftlich konzertierten am 29. Januar im Kammermusiksaale des Zentraltheaters die Damen Johanna Koch (Gesang) und Vera Socoloff (Pianotorte). Fräulein Koch gewinnt sich Sympathieu durch warm besechte Vortragskunst, sie weiss Stimmungen zu wecken und festzuhalten. Und aus allem, was sie singt, redet ein ernstes Streben. Auch ihr Programm lieferte dafür Beweisr, war nicht von der lieben Bequemlichkeit diktiert, sondern brachte versehiedene Lieder, die selteu zu hüren sind. So das Lisztsche "O komn im Traum", von der Sängerin mit vieler Innigkeit vermittelt, feruer d'Alberts "Voinhergang", chenfalls recht lobenswert dargehoten. Weuiger gliicklich war die Wahl von George Dimas "Die Primel". So augelegentlich sich Fräulein Koch darum beunihte, mau stand vor einem seinhten Erzeugnis. Fräulein Sneuloff hedarf der nusikalischen Läuterung. Auch ihre tenhnischen Studienhefte sollte sie noch nicht beiseite legen. Vieles wurde von der Spielerin überstürzt, wodurch sich nur um so deutlieher verriet, dass die Bildung der linken Hand noch ganz besondere Fürsorge erfiritiert. Das Verständnis für alte Musik ist Fräulein Socoloff vorläufig nicht richt aufgegangen, soust würde sie z. B. der Händelschen "Passocaille" nicht die rhythmische Kraft gewidmet haben. Beethovens Rondo Capriccio "Die Wut über den verlor'nen Groschen' wurde zwar schement ungestast, aber wiederum geriet die Spielerin in ühertriebenes Hasten, was allerlei Duklarheiten zur Folge hatte und den Eindruck der

Leisting verdarb. lm Saal des Hotel de Prusse hoten am 1. Februar zwei junge Armenierinnen, die Schwestern Heleue und Eugenie Adamian, Vorträge auf zwei Klavieren. Beide Damen er hielten ihre musikalische Erziehung in Berlin, mindestens, soweit planistische Spezialbildung und künstlerischer Ahschliff in Frage kommen. Begabte Naturen, hahen sie hereits sehr tüchtiges gelernt, verfügen üher weitreichende und nicht als Selhstzweck prunkende Teebnik. Konnte man denuoch ihres Spicles nicht immer froh werden, so lag das wohl zumeist an der Begreuzt-heit des Saales, der nicht für derartige Veranstaltungen, sondern nur für intimeres Musizieren geschaffen ist. So musste man nanches als ilberstark, ja aufdringlieh empfluden, was auderswo vielleicht impeniert hätte. Dies gilt hauptsächlieh von der Vorführung des Lisztschen "Concert pathétique", dessen Freskenstil grossen Raum verlangt. Mehr Genuss hereiteten die Damen mit them auderen Vortägen dem Bestellen Gder Damen mit ihren anderen Vorträgen, dem Bachschen Cdur Doppelkonzert, einem neuen, nicht neuartigen, doch gut musikalischen Variationenwerke von Wilk. Berger (op. 61 Emoll), sowie einer allerdings ziemlich salonmässig angehauehten Suiie (op. 16) von Arensky. Neben hravouröser Behandlung kamen dahei auch Finessen zutage und liessen den lebhaften Beifall, den die Spielerinnen fanden, als berechtigt erscheinen. Das Bachsche Konzert wurde in kleiner Besetzung und miter der energischsicheren Führung des Ilerrn Kapellmeister Paul Pirmaun von Mitgliedern des Winderstein-Orchesters anfmerksam begleitet.

Telix Wilfferodt.

Gedächtnislage bringen Verschollene wirder nus Tageslicht. Unser Musikverein hat, etwas verspätet, Hermann Götz 30 jährigen Todestag durch die Aulführung seiner Feder Symphonie putättvoll gefeiert. Der frohlaunige 1. Satz mit seiner meistersingerlighen Johannesfest Stimming, das tranlich muutere Inter-nezzo, das schwermütige Adagio, das leidenschaftliche Finale

mit seinem Brahmsschen 2. Hauptthema zeugen von Klassizität im Sinne der Romantiker. Ihrem Lehrmelster Joachim bereitete Frl. Palma von Paszthory durch eine virtuose Wiedergahe des "Kouzertes für Violine in ungarischer Weise" eine wiirdige Todesgedenkfeier. Auch des entschlafenen, originellen Heimatskiinstlers Grieg wurde gedacht. In der Konzert-Ouverture "Im Herbst" spiegelt sieh so recht die poesievolle Kleinmalerei des Meisters. Als Novität brachte Göllerich Ludwig Thuilles "Romantische Ouvertire". Frei von koloristischem Blendwerk, hestrickt das Opus durch seine Form und Klangschönheit. Die interessanteste Neuheit war für uns die "Harolt Symphonie" von Berlioz. Aus dem Tongemälde mit seinen kontrastierenden Szenen tönt französische Neuromantik und englischer Weltschmerz; nicht zuletzt auch ein Ausschnitt der drang und kampfvollen Lebenslauftragödie Berlioz'. Hofkonzertmeister Amadeo van der Hoya hot als Solohratschist eine vollreife Kuustlerleistung. Göllerieh, der unermüdliche Lisztschüler, hat die Linzer neuerlich mit einer symphonischen Dichtung des Altmeisters, diesmal "Der Hunneuschlacht" hekannt gemacht. Seit einem Dezennium bekommen wir alle Jahr eine neue Tondichtung Liszts zu hören. Die Wiedergahe war von Göllerichs künstlerischem Geist beseelt.

ln weihevoller Festesstimmung heging der Gesangverein "Sängerbund" das Fest seines 50 jährigen Bestehens. Dir Verdienste des Vereines wurden von Sr. Majestät dem Kaiser durch Verleibung der goldenen Wahlspruchmedaille gewirdigt.
Zahlreiche Vereine von nah und fern hatten zur Jubelfeier ihre Vertreter entsenlet. Der Wiener Männergesangverein überreiehte einen Lorbeerkranz; Bans Wagner überhrachte die silberne Schubertbund Medaille. Den Glanzpunkt der Ver-austaltungen hildete das Festkonzert. Eingeleitet wurde das selhe mit einer Chorphantasie "Macht der Minne" (Uraufführung) für gemisehten Chor, Soli und Orchester von dem hiesigen Musikprofessor Martin Einfalt. Es ist die Arbeit eines Stürmers und Drängers. Phantasicüberstrudelnd, orehestral reich-

haltig registriert, wird des Dichters Wort:

Wild, o Tod, sind deine Schauer, Stark, o Leben, deine Triebe; Aber stärker ist die Liebe!41

in musikalischer Fassung vorgeführt. Breit ausgemalt, in reicher Farhengebung zeigt sich der Komponist als ein auspruchsvoller, aber sicherer Techniker. Das Oratorium, Manasse" von Hegar führte Chormeister Ignaz Gruber in vornehmer Auffassing vor. Sein Bestes gab der Verein in Bruckners "Christus factus est". Eine ergreifende Audachtsstimmung lag darin. Die Komposition ist dem Gradualienbeft entnommen, und dem Benediktiner P. Otto Loidol gewidmet. Das Programm enthielt noch Chöre von Othegraven und F. Hummel.

Die Liedertafel "Frohsinn" gab neuerliche Kunstproben ihres Könnens. Göllerich, ein Feinschmecker im Programmentwerfen, dirigierte: "Die Trappisten" von Keldorfer, "Der

entwerfen, dirigierte: "Die Trappisten" von Keldorfer, "Der Tiroler Nachtwache" von Heuberger, Wilhelm Floderers poesievolles "Minnelied" und "Hagens Geschoss" aus dem Zyklus "Unter der Linde", Hugo Wolfs "Elfenlied", von Grieg "Im Himmelreich" und Brahms "Der bucklige Fiedler". Ausser einem Vortrag üher "Parsifal", den Dr. Henning aus Leipzig gehalten, erschienen als Gäste Leo Slezak, Grete Forst, Tilly Koenen, Lucy Andes (eine Anfängerin), Willy Burmester und das "Fitzner-Quartett". Letzteren musete sein herrliches Programm vor einem gähnend Letzteres musste sein herrliches Programm vor einem gähnend leeren Saal absolvieren. Ein schleehtes Zeichen für unser sonst musikalisch hoehgeprieseues Linz! Folgen der Jochkoujunktur einer überhandnehmenden Operetienduselei. Franz Gräflinger.

Den Vortritt unter den Musikdarbietungen dieses Winters liess sich wieder der Tonkunstlerverein nicht nehmen. Er veranstaltete auch diesmal zuvörderst einen Kammermusikahend zum Besten unseres Vereins für Innere Mission in dessen Saal, vortrefflieh unterstützt durch unsere sich erfreulich entwickelnde heimische Sängerin Anna Jacobs, deren dramatisch he deutende Stimme eich z. T. lür diesen Raum als zu müchtig erwies. Dass unser 2. Konzertmeister Thiele für den erkrankten Primgeiger O. Koch mutig einsprang und unser vorzüglicher Piauist Fritz Kauffmann ihm zu Hilfe kam, sei beiden herzlich gedankt. Der Erfolg entsprach den Gaben der Künstler und Erwartungen der Hörer vollanf. — Am 7. Oktober folgte die erste eigentliche Zusammenkunft des Vereins mit Streichquartetten von Beethoven (op. 59, 3) und Schubert (op. post-hum.) in vorzüglicher Wiedergabe durch unsere hewährten

Quartettisten Koch, Thiele, Dietze und Petersen und mit einem Sonatensatze von Joh. Brahms aus der von ihm, Rob. Schumann und Alb. Dittrich für Josef Joachim 1853 in Düsseldorf geschaffenen Sonate, von O. Koch und Fritz Kauffmann liebe- und wirkungsvoll vorgeführt. — Am 3. Abend gewann Tschaikowskys Esmoll Quartett, trotz trefflicher Einstudierung und tadelloser Ausführung nicht den verdienten Beifall, wegen der freudlosen Stimmung in den meisten Sätzen und der unheimlichen Grübelei, vielleicht auch wegen der für Saiteninstrumente weniger günstigen Tonart. Wie der für Saiteninstrumente weniger günstigen Tonart. Wie anders wirkte da das frische, warme Esdur Quintett Schumanns! Die Lieder Else Weinhergs aus München brachten keinen bleihenden oder tiefer wirkenden Eindruck, trotz guter Technik und Veranlagung, vielleicht infolge der Wahl und Stimmung derselben oder des Mangels an Lebhaftigkeit und Verinner-lichung. — Am 4. Abende stand Dvoráks op. 87, eines seiner besten Werke, vorziiglich ausgeführt, obenan; Marg. Tonde ur sang unter herzlichem und redlich verdientem Beifall dazu, wieder von F. Kauffmann am Flügel feinfühlig unterstützt, Lieder von Brahms, Schubert, Schumann und Wolf. — Der 5. Ahend (9. XII.) hot ausser den gut vorbereiteten und im ganzen nach Wunsch gelungenen Streichquartetten von Eugen d'Albert (op. 11) und Mozart, beide in Esdur, Lieder von Maria Schöpfter aus Braunschweig, mit recht sympathisehem Eindrueke, wenn auch der Saal für die Stimme ungünstig und der Vortrag noch nicht frei und noch etwas schulmässig erschien. - Am 6. Abende war der Besuch wieder besser als vor Weihnachten, hot er ja auch in Streichquartetten von Beethoven, op. 18 und Brahms op. 51, 1 crlesenc Werke in gediegener Ausführung und reizende Liedergaben unserer Landsmännin Elisa Müller Fuchs. Ihr schönes Stimmaterial, ihre musikalische und ästhetische Sieherheit trugen ihr immer reieheren Beifall ein, besonders hei einer Zicrarie aus Beethovens Singspiel "Die schöne Schusterin" und dem Jagdliede von Franz, init dem die geschätzte Sängerin sich auslöste. Am 18. Oktober eröffnete Hans Winderstein Leipzig

die Reihe seiner dieswinterlichen Konzerte im Prunksaale des Fürstenhofs, die sich stets gleicher Belichtheit und reichen Besuches erfreuen. Ich will die immer geschickt und wirkungs voll zusammengestellten Programme nicht wiederholen, nur einzelne bedeutsame Werke oder Leistungen hervorheben. So das H moli Konzert für Violine von Smetans, in der recht an nebmharen Wiedergabe durch den Sologeiger Ferd. Kauft mann, sowie Cellosoli von Mich. Meersson am ersten Abende. Ferner Händels Fdur Konzert für Streichorchester mit zwei obligaten Geigen (Kanffmann und Ruinen) und einem obligaten Cello (Meersson), Ochlschlegels Screnade für Harfe (Schnecker) und clu Scherze fantastique von Suk im zweiten Konzerte. Zum 3. Abende war eine tüchtige Sängerin, Elsa Waldorf. Lutze aus Leizzig gewonnen; sie trug Arieu von Wagner und Weber, deren Werke überhaupt vorwogen, recht wirkungsvoll vor. Die Carmenphantasie für Violine von Hubay in der treff lichen Ausführung Kanffmanns sei nicht vergessen. — Am 4. Abende fand Joh. Ruinen mit Vieuxtemps' Fantaisie appass. herzlichen Beifall, geteilten nur die Sängerin M. Quell aus Hamburg wegen merklicher Indisposition oder Unsicherheit der Töne hesonders in der Höhe; ebenso zwei Nummern des finnischen Komponisten Sibelius. Sonst kargte das vollbesetzte Hans nicht mit Anerkennung.

Prof. R. Setzepfandt.

#### Nürnberg.

Unser Musikjahr begann mit Krisen. Ungewohnte Erschiitterungen, Versuche, Einstweiligkeiten, Spaltnugen — schienen Abrechnung zu balten mit einem unbefriedigenden Zeitalter; künstlerische, wirtschaftliche, persönliche Forderungen riittelten am Stand der Dingr. Alle Forderungen sind hier herechtigt denn es giht unter den Verlinderungen, die sie wollen, keine Verschlechterung, schlimmstenfalls bringen sie ein Provisorium, das hinauswärts führt. Kein Künstler und kein Publikum (es gibt hier eine Vielheit von Publikum) kann Jawohl zu auseren musikalisehen Lehensäusserungen sagen.

Wilhelm Bruch wurde vor sieben Jahren Krug Waldsees Nachfolger. "Er verstärkte das Orchester auf 60 Munn", wird es in der Chronik beissen. Er war die Hoffnung aller und setzte frisch ein. Aber jetzt ist's schon manches Jahr, dass er nicht mehr auf rechtem Posten steht. Aus tausend Kleinigkeiten merkt man, dass die Freude fehlt. Sein Prophet ist lange tot, und Bruch musiziert weiter, wie ein anderer ins Bingau geht. Er zeigt sich vor der Zeit alt, mide beim Heben des Stabes, Messuerdienst mehr denn Priesterschaft, bei gelegentlichem Er-

griffensein vor Projekten und viertels gelungenen Taten. Er macht mehr nachdenklich als ablehnend; mehr menschlich als künstlerisch interessiert. Seine ganze Kraft, Liebe, Farbe, Geste gehört dem Theater; ein breiter Pinsel ist sein Attribut; er drückt und schweigt; spielt zweihundert Takte bloss, um bei neht Takten Kantilene wieder Narziss zu sein. Seine höchsten Stunden sind, wenn das Thermometer der Romantik das Minjmnm und das Maximum aufzeigt. Bruch kennt keine Ruhe. kein Alleinsein mit der Musik; erliegt einem Wagnerismus ver-derblicher Observanz. Da ist keine Achtung vor der Musik, deren Gesetze ihr Genuss siud, keine Liebe zu dem, was nur Partitur ist. Die Profile eines Satzes sind für ihn kein Problem; ein exakter Widerpart lebendiger Stimmen kein Wert. Es läuft kein Blut, weil keine Adern da sind: leblose Masseu sind seine klassischen und Brahmssehen Symphonien. Wagnerfragmente dagegen haben Begeisterung, sogar alte Ouvertüren, wenn er sich Mühe gibt, wie die des Freischittz, eine weise Anlage; hier bringt eingehorene Neigung ein szenisches Leben, Erfassen der Höhepunkte, Scheinwerferspiele bezvor; auch mit Liszt bat er manchmal schon Funken geschlagen. lu allem:

als einziger Leiter der Konzerte falsch am Ort.

Das brachte die erste Krise; er ging anf Gastspiele. Wurde in Wien am Theaterpult stark gefeiert; auch in Thüringen. Wer hätte nicht Freude! Er könnte für die grosse und die romantische Oper eine Grösse sein. Die Frage nach einem Nachfolger wurde indes noch nicht lebendig. Ein gelegentlicher Ersatzmann zeigte sieh ungeeignet. Mehr von sich reden machte der Plan eines städtischen Orchesters. Ein Musikausschuss prüft zur Zeit die Für und Wider. Auch an Verschmelzung des Philharmonischen und die Komzerte ist gedacht worden. Wie die Dinge hier liegen, ist dies Einheit wohl ciskutabel. Die künstlerisch größet (1) fahr einer Hetze und Mudigkeit der Musiker kommt kanm auf. Ein Bedürfnis nach Symphoniekonzerten ist hier uicht vorhanden; die hisherigen seche des Philharmonischen Vereins genügen vollauf, und alle siehen Tage ein Volkskonzert mit Symphonie und Solisten, wie jetzt, schiesst weit über das kunstlerische Ziel; wenn die Zahl halbiert wird, gewinnt ihr Wert. Einen kaum einmal durchgejagten Schlendrian abspielen, zweifelhaften Kandidaten Pate stehen beim Kreislauf abgeleierter Delintantenstücke, — der Konzert-raum ein Sprechsaal des flirtenden, jungen Bürgervolkes, das die "nicht enden wollenden" Symphonien wie oft verwünscht — das sind nicht Faktoren, die Kunst fürs Volk schaffen. Wer noch ein Experiment brancht, lasse einmal verkünden, die "grosse Pause" falle kiinftig weg —: bunderte werden fort bleiben der mathematische Beweis für die "Verneinung" der Kunst, die auf dem jetzigen Betriebe wuchert. Alle zwei Wochen ein Konzert ohne die famosen zwanzig Minuten Pause, und man wird sich vielleicht wieder besinnen, dass und ob man Musik hören gehen will.

Auch die Theatermusik wird vom nächsten Jahr ah weniger

belastet werden. Voriges lahr und heuer fällt je ein Viertelhundert Wagneraufführungen an; darunter voriges Jahr viermal der "Ring", hener ein Zyklus von Rienzi bis Götterdämmerung. Üher das Zuviel und die im Kult des Musikdramas und der Operette wie selbstverstindlich verfügte Verhannung der "Oper" ist hier nicht zu reden. Wohl aber wird der lang genährte und begreifliche Wagnerheisshunger sich hald gelegt haben und der normale Stand des Orchesters eines mittleren Theaters, also 40-45 Mann, Regel und Grandfall sein. Eheasoviel genügen anch für die Volkskonzerte der neuen Gestaltung; was man hier wilnseht, ist sollde Ausführung gesunder, verträglicher Kost, kein Rugout von Experimenten, keine Zuckerplätzehen von Solistinuen. Der nämlichen Gruppe verhleiben die Unter-

haltungskonzerte.

Für die Konzerte des l'hilharmonischen Vereins, für die Oratorien, für gelegentliche Sonderveranstaltungen von Bedeutung, und für Wagner und Salomes Schwestern im Theater würde dann das ganze Orchester aufzubieten sein; die Musiker mit Rücksicht auf den notweudigen Instrumentenwechsel zu wählen; minderwertiges Material, das in den letzten dahren in bedenklicher Ausdehnung eingestellt wurde, zu entfernen.

Der Vorteile wären genug. Die Zahl der Musiker würe auf den ausreichenden Umfung herabgemindert. Diese Erspar-nisse, welche künstlerisch bedeukaufrei sinl, nur die seitherige jährliche Spende der Stadt zu 12 000 M. un das Philharmonische Örchester sugrande gelegt, erscheint die städtische Regie nutzbringend, entheht nuch den Dirigenten der Konzerte der kaufmännischen Sorgen und Rücksichten, ermöglicht eine bessere Honorierung der Musiker, beseitigt für Konzert und Thenterdirektion die gagenseitigen Verstärkungsanlehen und damit die

Seheu vor den zn teuren Prohen, schafft Lebeusstellungen mit

geordneter Pension.

Die Stadt ist nicht kleinlich. Sie hat für das Theater fünf Millionen ausgegehen. Es ist anzunehmen, dass sie auch für die Gesundung des Konzertwesens sogar ein materielles Risiko ühernimmt, wenn sie erst die Unhaltbarkeit des Bestehenden erkennt, vor allem dass die Volkskonzerte ein Talmihesitz sind, dass sechzig Mann hier für die regelmässigen Veranstaltungen eine zu sehwerflüssige Masse sind, dass die übleu Lohnverhältungen zu sehwerflüssige Masse sind, dass die übleu Lohnverhältungen und die Unsicherheit der Stellungen der Musiker erbarmenswert sind.

Bis jetzt rubte kein rechter Segen auf dem Nürnherger Konzertlehen. Mit herzlicher Freude hatte man vor zwei Jahren vermerkt, dass die hiesige Ortsgruppe der Bachgesellschaft aktiv wurde, ein Häuflein musikalischer Leute zum Singen hereit fand, über einen kundigen Vorstand und einen fleissigen Dirigenten verfügte. Nach vier gelungenen Konzerten gahs Streit. Der Dirigent Reinhard Mannschedel und mit ihm ein Fählein Getreuer zog aus und gründete einen "Chorverein Nürnberg". Der Musikfreund berief den Minnebeuer Kompo-nisten Richard Mors an den Stumpf des Bachvereins. Nun fehlt's auf beiden Seiten am Singematerial; und schweigen beide. Bei allem Bedauern . . . , kömmt ein kleines Lächeln wie bei siten deutschen Volksgeseinichten ... Es ruht kein rechter Segen auf dem Nürnherger Konzertlehen. Der "Verein für klassischen Chorgesang", immer

aufs neue vom Publikum im Stich gelassen, überraschte zu Beginn der Saison mit Einladungen zu Abonnements; der Ver-Anstalt dieses Oratorienvereins verkümmern, so kommt die Muse bald auf den Schindacker. Nun, gut besucht — grüss' Gott die Liehen von auswärts, die keinmal fehlen, und hören reinen Herzens! - war die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Bach. Die sechs Teile mit Striebeu; die da capo Arien mit der verkürzten Repetition. Soweit erschien die "Leipziger" Bearbeitung gut zu heissen. Weniger hewältigt das Akkom-pagnement Problem. Ahscheulich z. B. die vierfüssigen Orgelregister mit Kontrabässen, und dazwischen – über den Wassern, miter den Engeln! – das Rezitativ; zu den Chorälen die Kontrabässe, was "getreu" sein mag, aber keine Linie der gesungenen Bässe nach der Glieterung der Worte rein liess; wie auf Fliesspapier gezogen; die Celli allein wirden wohl genügen; der Klaylarsatz diluftir. der Klaviersatz dürftig und lehrhaft, die Oherstimmen erst recht kalt durch den Gegensatz zur warmen Hülle des Violoncells um den Continuo. Im ganzen der Eindruck des Versuchs, des Selbst nicht zufrieden seins, der Inkonsequenz. Der Lehrer Hans Dorner, ein leistungsfähiger und zuverlässiger Dirigent, hatte fleissig einstudjert und entwickelte Umsicht und Verständnis. Den Verkehr mit dem Orehester darf er allnählieh gewissenhafter nehmen; es ging diesnal nicht ohne wirkliehe Gefährdungen ab. Dagegen darf ihm ein superlatives Lob über ein Wunderwerk von Chorzneht gezollt werden: aus dem ohne Begleitung gesungenen Choral "Ich steh' an deiner Krippen hier" leuchtete mild und und unvergänglich der Geist, der seiten Offenbarung liebt, die Empfindung des Schöpfers in tautester, der Mittel der Darstellung vergessender Einsamkeit. Vortrefflich sang der Tenorist Walter aus Berlin, innig und cinfach, ein guter Weihnachtsevangelist; hedeutender noch in den Arien. Ohne Bezichung zu Bach dagegen der linienlose, theaterbafle Sopran der Olga Klupp-Fischer aus Karlsruhe. (Schluss folgt.) Dr. Hans Deinhardt.

#### Rom, Dezember 1907.

Der neue Konzertsaal, den man so lange für Rom ersehnt, ist nun gebaut. Aber schwerlich wird er zu allgemeinen Konzerten dienen, denn erhaut haben ihn die weuig weltlich ge-sumten Paffen, dem langjährigen Drängen Perosis nachgebend. Der Saul liegt mitten in den vatikanischen Gemiiscgärten, und wenn auch rundum sich ein neues Quartier bildet, allmählich ein sehr weltliches, so bleiht der Saal mit seinem Namen Sala l'ia, dorh ein Produkt kirchliehen Wollens auf vatikanischem Gebier, und weltliche Musiker werden ihm wohl zu ketzerisch erscheinen. Wie schade, wie jammerschade! Der Saal ist nkustisch der beste, den Rom besitzt und auch sonst ganz annehmbar, schlicht, einfach, nicht zu gross, etwas kahl vielleicht, aber immerhin wohltnender als die protzigen, modernen Bauten, die vor lauter munotivierten Stuckverzierungen, gelben Säulen

n. dergl. mit Musikstimmung und Akustik nichts gemein haben. Am 18. Dezember wurde er denn eingeweiht. Es gab uur Kompositionen von Pensi selbst, lanter kürzlich komponierte

Werke. Ein Adagio aus der Suite "Roma", eine ganze drei-aätzige Suite "Venezia" für Orchester, dann auf Dantes herrliche Worte aus dem elften Gesange des Purgatorio ein "Gehet" und

ein sogenanntes Oratorium für Altsolo und Chor. Perosis Musik ist in Deutschland nicht unhekannt. Man erfreut sich stets an den angenehmen Klängen und der ge-schickten Faktnr. Tiefe hat diese Art von Komposition nicht, auch entbehrt sie der prägnanten Melodie. Füllt sie nicht allein ein ganzes Programm aus, so wirkt sie liehenswirdig und nieht langweilig; en masse genossen hringt sie sich selbst um den nachhaltigen Erfolg, da ihr Originalität und Bedeutung mangeit.

Die neuen Kompositionen weichen im allgemeinen wenig von den früheren ah. Das Adagio aus der Suite "Roma", mehr im Romanzenstil, erinnerte zuerst durch ein schreitendes Thema an den Parsifal und später durch das Zittern der hohen Geigen an deu Lohengrin, verlief aber leider allmählich im Sande, man wartete immer der Dinge, die da kommen sollten, aber mehr als Klang gah es nicht. Dasselbe lässt sich auch von der Suite, Venezia" sagen, da sie keine eigentliche Physiognomic besitzt. Im Allegrosatz kam ein sogenanntes falsches Fugenthema, aus dem sich aber aur eine lange Durchführung ohne Polyphonie entwickelte, eine anständige Arbeit im Stile Mendelsschnscher Symphonien. Was sieh Perosi bei den Namen "Venezia" und "Roma" gedacht, ist nicht klar zutage getreten. Wir hoften irgend welche speziellen Themen zu hören, die der einen oder andern Stadt Gemeingut seien; aber davon kam fast nichts zum Vorschein. Im ersten Satz von "Venezia" klang es vielleicht noch eher nach Gondelfahrern und venezianischer Venezianer ist und in Rom eine vielseitige Stellung einnimmt, er heiden Städten seine Devotion darhringen wallte.

Die Chorwerke interessierten, ohne nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Für Chor zu schreihen ist heutzutage noch sehwieriger als für Orchester, sehon weil auf die Länge all die Orchesterontrierungen, die sogenannten Originalitäten, die Stimme nicht mitmachen kann. (Zu hoffen ist ja auch, dass die Stimme uns einmal zu vernünftigen Harmonien zurückführen wird.) Das Gebet haut sich auf eine Art kirchlieher Litanei auf, die Stimmen schmetterten oder sangen pianissimo eine Reihe von Noten, oftmals vom Orehester im Unisono begleitet; zu einer Melodie schwang sich das Gauze nicht auf. Ein Fehler in der Chorführung seheint uns der Mangel an Akkorden und der Verzicht auf Polyphonie; ein Chor klingt nun einmal nur dann selbständig, wenn er in sich selhst Stütze hat. So aber, wie Perosi ihn einführt, hleibt er stets Staffage einer Opernszene.

Am gelungensten erschien uns das "Oratorio"; der Text, lateinisch, ist in Kürze der: Eine Seele betet zu Gott um schöne Stunden vor dem Tode und um Eingang in den Himmel, der Chor hetet im Refrain mit, his die Seele erhört wird.

Mit einem wohltonenden Altsolo fängt die Seele ihren Aufsehrei geu Himmel an. Es ist ein Arioso, wie wir es in italie-nischen Opern oft hören; der Refrain des Chores, fast immer mit tiefen Bässen anlangend, wächst sich zur Vielstimmigkeit aus, das Orehester heht durch keine Melodicfulle die Monotonie des Ganzen. Es fliesst dahin ohne Anfang, ohne Ende, ohne auch nur einen Moment zum Aufschwung zu gelangen. Recht viel hohe Geigen, mit hohen Hörnern oder Trompeten gruppiert, hehaupten das Feld. Als die Seele endlieh im pianissimo ihr Sebieksal in die Hand der Gottheit legt und der Chor noch zwei Refrains nachsingt, fragt man sich, warum das Ganze zehn Absätze statt fünf gehabt. Die Anfführung war für römische Verhältnisse eine löbliche; das Orchester, das vor zwei Jahren mit so viel Hoffnungen ins Lehen gerufen war, hat allerdings seine hesten Bläserkräfte eingebüsst und viele der Geiger und Cellisten sind nach Ländern gezogen, die besser zu zahlen verstehen. Aber immerhin, uuter Perosis sehr umsiehtigem Diri-gieren gelang alles gut. Signora Petri besitzt schöne Töne in der Tiefe, die Mitteliage ist schwach, die Höhe tremolierend, doch wurde sie der sehr schweren Partie im Ganzen gerecht. Das sehr zahlreich ersehienene Publikum applaudierte mit Wärme ohne Enthusiasmus. Die Aufführung soll seebsmal wiederholt werden

Vicle Virtuosenkonzerte werden dieses Jahr augemeldet, gerade dies lahr, wo so wenig Fremde in Rom weilen. Des halb erklärt siehs auch, dass das Konzert des Planisten Alfonso Rendano nur wenige Verehrer versammelte. Die wenigen aher erfieuten sich ausserordentlich un der Feinheit und der stilvollen Auffassung seines durchilachten Spieles. Rendano gebirt zu den seltenen Klavierspielern, die nicht nach Effekt hasehen. In kleineren Sachen, wie Rossi, ja selbst bis zu den jugendlichen Sonaten von Beethoven ist er unerreicht; zierlich und fein, rhythmisch und priekelnd ist da alles. Das Publikum

war auch sehr enthusissmiert. Rendano hat einen unheimlich kühnen Plan gefasst; in zwanzig pädagogischen Konzerten gedenkt er die Hauptwerke der Klavierliteratur vorzuführen. Möge

sein Unternehmen aufs beste gelingen.

Noch muss ich auf die vergangene Saison zurückgreifen und eines Kiinstlers gedenken, der hier, wie überall Begeisterung entfachte: Fritz Kreisler! Es ist ein Zeichen von grosser Bedeutung, wenn man nach Monaten noch frisch im Gedächtnis des Zuhörers hleiht. Fritz Kreisler ist sicherlich eine ganz bervorragende Individualität. Er besitzt so viele Qualitäten. deren jede bereits einen Geiger ausmacht, und er handhabt sie mit einer Selbstverständlichkeit, die eben aus ihm den gottbegnadeten Kunstler macht. Hier spielte er die ehen wieder in Mode kommenden alten Italiener und Franzoseu, Vivaldi, Couperin, Marcello etc. etc. Bach war nur mit einer aus der G moll-Suite herausgerissenen Fuge vertreten. Die Renaissancebestrebung hat as soweit gebracht, dass Namen wie Vleuxtemps, Bériot etc. allmählich von den Programmen verschwinden, und wer will ihr dafür nicht hohen Dank sehuldeu? Aber was sie uns dagegen bringt, ist in ganz seltenen Fällen ein wirklich tiefer Ersatz. Denn, his auf Vivaldi, der feurige Konzerte schrieb, und Tartini, der alle überragte, hahen wir es meist mit "Virtuosen" ihrer Zeit zu tun, die innerhalb der damaligen Luft ebensolch leeres Werk zustande brachten, wie nusere Virtuosen heutzutage. Mutet uns vielleicht im hesten Moment ein liebliches Andante von Martini oder die Variatioueu von Corelli als hervorragend an, so kommt es daher, dass wir die Werke nur selten bören und uns vorderhand an ihrer "Unabgedroschenheit" erfreuen. Betrachten wir sie nüber, so sind sie zwar melodiös nobel, aber hohl und kraftlos. Sieherlich wäre man der ganzen Renaissancebewegung noch dankbarer, wenn sie die grossen Individualitäten jener Zeit mehr zu Worte kommen liesse, als die kleinen. Und diesen Vorwurf können wir auch Fritz Kreisler nicht ersparen. Wenn ein Kunstler so hoch dasteht, dass er zum Bildner wird, so ist es seine Pflicht und Schuldigkeit, dem Puhlikum die Meisterwerke in ihrer Vollständigkeit zu hringen. Er hätte ehen eine ganze Suite vou Bach spielen müssen, selbst auf die Gefahr bin, nicht den Erfolg einzuheimsen, der ihm bei allem kleinen Kram entgegenjubelte. Aber die Gefahr wäre sicherlich überwunden. so, mit dem warmen Ton, mit der vollendeten Grazie, mit der vollkommenen Toehnik, mit dem lebhaften Temperament ein Werk anfasst, wie Fritz Kreisler, der bruncht sich nicht ums Publikum zu scheren, er wird es ebenso unterjoehen, wenu er Grandioses spielt, und der wahre Musiker wird ibm ohne Rückhalt seine Bewunderung zolleu.

In Deutschland meinte man, dass Kreisler Joachims Erbe antreten wird. Er hat sieherlich all das geigerische Können daxu, aber Joachims unerreichte Grösse lag viel mehr im Quartettspielen als im Sologeigen. Gelingt dies Kreisler, bildet er ein seiner würdiges Ensemble, so kann ihm wohl Jonehims Ruhm

nicht ausbleiben.

Assia Spiro Rombro.

#### Wien.

Das fünfte philharmonische Konzert (am 26. Jan. veranstaltet) erhielt ein doppelt erhöhtes Interesse; vor allem dadurch, dass zum ersten Mal unser neuer Hofoperedirektor Felix Weingartner an der Spitze dieser Elitekapelle stand, sodann durch die bedeutsame Novität: Max Regers Orchester-Variationen über ein lustiges Thema von Adam Hiller op. 100. Über Weingartiers Meisterschaft als Orchester-Interpret im Konzertsaal haben wir wahrlich kein Wort des Lohes hinzuzufügen, ist sie uns ja in ihrer energisch-strammen und temperamentvollen, dabei alles äusserliche Posieren vornehm verschmähenden Art von jenen Abenden her, da der geistvolle Künstler als Gastdirigent hier das Berliner Philharmonische und das Münchener Kaim Orchester leitete, in angenehmster Erinnerung gehlieben. Und da unsere philharmonische Kapelle jenen zwei trefflichen auswärtigen Orchestern an Virtuosität und Klangkraft ohne Frage überlegen, war von Weiugartners Interpretationskunst jetzt noch Grösseres zu erwarten, woriu sich auch gewiss kein Besucher des Konzertes vom 26. Januar getiuscht sah. Namentlich hätte ieh gewünseht, duss Max Reger hei der biesigen Erstaufführung seiner Variationen op. 100 zugegen gewesen ware. So vollendet und zugleich lebensvoll bis in jeden einzelnen Takt binein dürfte er dieses Meisterwerk kühnster, modernster Polyphonie kanm irgendwo unders hören. Und da hier — besouders in der grandiosen Schlussfuge — Regers spitzfindiger Kontrapunkt zugleich im Orchester meist such ganz famos klingt, in dieser Beziehung die bemerkens-

wertesten Fortschritte über die Sinfonietta problemauschen Angedenkens, ja selbst über die voriges Jahr gehörte Serenade aufweist, war der Erfolg natürlich ein geradezu glänzender. Der ehrliche alte Adam Hiller, der Begründer des deutschen Singspiels, hätte sich freilich nicht träumen lassen, was Reger alles aus seiner angeblieh lustigen (eher treuberzig sehlichten) Volksweise in Edur heransklügelt und -kontrapunktiert. Aber es interessiert doch auch alles, dabei fehlt es auch nicht an zarten, gemütvollen Stellen, so dass im Ganzen diese Varla-tionen, welche aufs neue die phänomenale Begalung Regers gerade für diese Kunstform bezeugen, unter seinen Orchester-werken eine ähnlich dominierende Stellung einnehmen, wie die berühmten Beethoveu-Veränderungen für 2 Klaviere unterseinen Pianofortewerken. Vorbildlich dürften ihm Georg Schumanns "Variationen und Doppelfuge über ein (gleichfalls) lustiges Thema" gewesen sein, welche Dr. C. Muck in den hiesigen philharmonischen Konzerten am 18. März 1805 erstmalig aufführte und die damals — obgleich weit weniger knustvoll, als die Regerschen - das humoristische Element noch ergötzlicher ansprägten, und zwar wohl hauptsächlich deshalb, weil schon an und für sich die von G. Schumann zum Thema gewählte alte Studentenmelodie ihre Bezeichnung als lustig viel mehr verdiente, und in diesem Sinne auch grösstenteils die an-sehliessenden Variationen beeinflusste. Fast schien es, als würe der F. Weingartner und den Philharmonikern für die Prachtaufführung der Regerschen Variationen gespendete Beifallssturm nicht zu überbieten gewesen. Und doeh erscholl er noch lauter, einhelliger, allgemeiner nach den einzelnen Sätzen der weiterbin noch als eiuzige Programmnummer gespielten grossen Cdur-Symphonie (No. 7) von Schubert mit ihrer unverwelklich blühenden Melodik, ihrer zauberhaften Klangschönheit, ihrer ergreifenden, iutimen Herzeuspoesie! Mochte vielleicht F. Mottl, als geborener Wiener, das spezifisch Wienerische mancher besonders gemütlicher Stellen vor zwei Jahren noch über-zeugender, innerlich wärmer, wahlverwandter herausgebracht haben. Im Ganzen war ja doch die Aufführung (als deren künstlerische Seele Weingartner schier demonstrativ gefeiert wurde!) von hinreissender Wirkung, so dass die von Schumann gerühmte "himmlische" Länge des unsterblichen Werkes diesmal tatsächlich als solche erschien, nicht wie so hänfig in biesigen, weniger gelungenen Aufführungen recht "irdisch drückend

Übrigens haben in letzter Zeit hier auch zahlreiche andere interessaute Konzerte stattgefnuden, über die wir natürlich nur kurz berichten können. Als "Sensation" war einnial wieder hier eiue neue "Primadonna der grossen Oper iu Paris" angekündigt, diesmal eine Madame Yvoune Dubell, deren statuarisch schöne, an die Veuus von Milo eriunernde Erscheinung einen bekannten Wiener Musikkritiker, wie er ehrlich eingestand, schon für sieh allein so hezauberte, dass er darüber fast das – Hören vergass! Nun auch das Höreu lohnte sieh, wenn auch vielleicht nicht in dem Grade, als es die beträchtlich erhöhten Eintrittspreise, sowie die ganze Inszene Setzung dieses "unwiderruflich einzigen Konzertes" am 20. Januar erwarten liess. Schöne, metallische, weittragende, dabei auch wohlgebildete Stimme, doch letztere nicht mehr in voller Blüte, der Vortrag des reieheu Programms (neben Arien aus Massenets "Cid" und Godards "Tasso" eine Menge kleinerer altklassischer und moderner Stücke umfassend) durchweg von feinem künstlerischem Geschmack, in der Schlusnumner, dem bekannten Koloratur-walzer aus Gounods "Romeo und Julie", auch respektable rein technische Fertigkeit verratend. Aber für Wiener Begriffe von einem "Parier Kunststern" nichts so recht Aussergewöhnliches, Überraschendes, tiefer Wirkendes. Daher auch der Beifall sich iu gemessenen Grenzen haltend, während er um so lauter nach der vortrefflichen Aufführung von Emil Sauers geistreichem und dankbar spielfreudigem Emoll-Klavierkonzert durch einen noch schr jugendlichen Virtuosen Paul Weingarten ertöute; der war der eigentliche "Löwe" des Abeuds!

In fast rührend überschwenglicher Weise wurde der Meistersänger Hermann Winkelmann in einem "Wohlkätig-

In fast rührend überschwenglicher Weise wurde der Meistersänger Hermann Winkelmann in einem "Wohltätigkeitskonzert" gefeiert, das er am 27. Jauuar im grossen Musikvereinssaal veranstaltete. Leider nur mit Klavier, das. so feinfühlig es auch von Herrn F. Foll (unserem hesten Hugo Wolf Spieler in Wien) behandelt wurde, das fehlende Orchester bei Winkelmanns in ihrer Art noch immer herriichen Wagoer-Vorträgeu (Gralserzählung ams "Lohengrin" und dem hierauf zugegebenen Lenzeslied aus der "Walkitre". Preislied aus den "Meistersingern" und Sehlussgesang Parsitals mit Angabe——Lohengrins "Verweis au Elsa" ["höchstes Vertrauen etc."]) doch gar sehr fehlten. Übrigens konnte mitn diesen Ahend als eine Art Familienfest bezeichnen; das musseuhaft erschienene Publikum hildete gleichsam pur eine einzige, hegeisterte Winkel-

mann-Gemeinde, sich bei jedem Vortrag des Künstlers dankbarst daran erinnernd, wie eben derselbe dereinst im Hofoperntheater geklungen, unwillkürlich sich ergänzend was hier und da jetzt doch nicht mebr ganz so klang und darum — wie gesagt — voll unbeschreiblichem Enthusinsmus. Nicht nur, dass der gottbegnadete Künstler immer von neuem gerufen wurde, anch ilie Blumenspenden wollten kein Ende nehmen und zuletzt ergoss sich gar ein förmlicher Rosen Regen von den Galerien herab aus schönen Damenhäuden auf das Haupt des Gefeierten.

Der Vollständigkeit halber sei erwühnt, dass Winkelmann vor den Wagnerschen Bühnenstücken noch zwei Glanzunmern aus seinem früheren klassischen Repertoire (die Pylades-Arie aus Glucks "Iphigenie auf Tauris" und dir Bdur-Arie des Adolar "Unter blühenden Mandelhäumen" aus "Eurvanthe") mit steigendem Beifall saug, und dass auch die talentvolle Wiener Pianistin Gisela Springer als Vertreterin der Zwischenmunmern (Lisztscher Stücke und des zugegebenen "Perpetunm mobile" von Weher, verdientermassen applandiert wurde, was in einem "Winkelmann-Konzert" für sie als doppelt

schmeichelhaft bezeichnet werden kunn.

Einen rühmlichen Akt der Pietst vollführte der ausgezeichnete junge Violinvirtnose Bronislaw Hnbermann, indem er sein erstes diesjähriges im grossen Musikvereinssual gegebenes Konzit "den Andenken Joachima" widinete und demgemäss auch dass Programmi zusammensetzte: im Mittelpunkt stand natürlich des dahingeschiedenen Berliner Geigenkönigs bedeutendste eigene Tonschöpfung, sein "Violiokonzert in ungarischer Weise" (aus welchem freilich der erstr Satz, mit seinem an Beethoven erinnernden, echt symphonischen Aufbau, den beiden anderen Stücken künstlerich weit überlegen); Spohrs Emoll-Konzert — in früberen Jahren ein Lieblingsvortrag Jonchims! — eröffnete, bekannte Joachimsche Violinübertragungen von Klavierstücken (Schumanns "Abendlied", und "Ungarische Tänze" von Brahms) machten den Schluss. Hubermanns Vortrag, überall aufs feinste musikalisch nachempfunden, reschien im edlen Ausdruck der Kuntilene wohl noch hervorragender als durch technische Bravonr, obwohl anch in dieser flinsieht namentlich die sorgfältigst einstudierte Wiedergabe des 1. Satzes von Joachims Konzert die ihr gewordene ranschende Anerkennung vollauf verdiente.

Prof. Dr. Theodor Helm.

Am 17. Jänuar gab G. Steiner sein zweitea Konzert, über das zu herichten nicht notwendig ist, unchdem ich bereits in No. 49 das letzten Jahrganges seine Leistungen besprochen.

— Jaeques van Lier brachte in seinem zweiten Konzerte, am 20. Januar, im Vereine mit Frau Walter-Segel eine Novität und zwar Sonate Dmoll für Violoncello und Klavier von H. Graedmer. Wie hei allen Werken Graedners, so musste man auch hier vor allem die gediegene Arbeit bewundern. Aber nicht nur das technische Können ist es, das seine Arbeiten interessant macht, sondern auch, dass er wirklich etwas zu sagen hat, wobei er freilich die Grenze zur Moderne nicht überschreitet. Der Erfolg galt aber nicht allein dem Komponisten, sondern auch den beiden Künstlern, die die Sonate vorzüglich gespielt. — Am 24. Januar stellte sieh das Berliner Philharmonische Trio znm zweitenmale in Wien ein. Auch hier verweise ich, bezüglich der Leistungen, auf einen früheren Bericht und zwar auf den des Herru Prof. Dr. Helm in No. 49, Jahrg. 1907, der sich vollständig mit meinen Ansiehten deekt. Nur über die Zusammenstellung des Programms muss ich ein paar Worte hinzufügen. Von den fünf Nummern, die das Programm enthielt, war nur die eiste und allenfalls die 1etzte am Platze. Eine "Triovereinigung" sollte doch Trios spielen und nichts als Solisten gläuzen wollen. No. 2—4 waren Solovorträge und No. 5 die Klavier-Violinsonate von Grieg op. 13 Gdur (nicht Hdur, wie irrtinnlich am Programm zu lesen war), blieb also nur die erste Nummer als Trio. — Alfred Calziu aus Berlin fahrte sich als vorzüglicher Planist ein. Er hat eine glänzende Technik und schönen, vollen Ansehlag und würe nur zu wünschen, dass er seinen Vortrag etwas poesievoller gestaltet.

Gustav Grube.

#### Engagements und Gäste in Oper und Konzert.

Berliu. Karl Pfann von der Komischen Oper wurde für das Metropoliheater varnflichtet.

Elberfeld. Signarina Franceschina Prevosti gastierte am 5. Februar in "La Traviata".

Wien. Auguste Lauterhacher vom Braunschweiger Hoftheater wurde von Weingartner an die Hofoper engagiert.

#### Vom Theater.

Bremen. Zu der Gründung eines zweiten Theaters, welches in erster Linie das Schauspiel pflegen soll, regt Herr Dr. Chrt Tolle, der Gatte der geschätzten Altistin am Bremer Stadttheater, Frau Cilla Tolle, in einem Zirkulare an. Er sucht darin den Nachweis zu führen, dass ein solches Unternehmen für Bremen notwendig sei und eine wünschenswerte Ergänzung zum Stadttheater bilden würde, ohne diesem — im schlimmen Sinne — Konkurrenz zu machen.

Genf. Die Oper "Les Armaillis" von dem Lausanner Komponisten Gustav Doret ist hier mit bestem Erfolg zur Anführung gekommen und hat schon die 12. Wiederholung bei vall besetztem Hause erlebt, ein Erfolg, der in Anbetracht der sich weuig freundlich zueinander gesinnten Städte Genf und Lansanne sehr hoch einzuschützen ist. Die Uraufführung dieser Oper fand im vorigen Jahre in der Pariser Opera comique statt und zwar am gleichen Abend mit der Erstanifführung der einaktigen Oper des Genfer Kouponisten Jacques Daleroze "Der Onkel Dazumal", der nun auch hier erstmalig zu Worte gekommen ist und gleichfalls grossen Erfolg hatte, der aber im wesentlichsten nehen der mit vielen geistreichen Einfällen gespiekten Orchesterbearbeitung der gauz hervorragenden Gesangsnud Darstellningskunst des ersten Baritonisten der Pariser Opera eomique Herrn Fugera zuzuschreiben ist. Beide Aufführungen wurden von IIrn. Kapellmeister Miranne vorzüglich einstudiert und geleitet. Die Uraufführung der einaktigen Oper "Le Nain de Hassli" (Zwerg v. Hassli) von Gustav Doret wird im Februar stattfinden. Berirht folgt.

New York. Casazza widerrult die kürzlich gebrachte Notiz von seiner Berufnng anstelle von Conried.

Prag-K. Weinberge. Das Stadttheater bringt als nächste Novität Pneeinis "Madame Butterfly" zur Erstanfführung.

Wien. Herr Felix Weingartner hat soeben Donizettis, Don Pasquale" in der Nenbearbeitung von Otto Julius Bierbunn und Dr. Kleefeld für die Wiener Hofoper erworben. Er wird das Werk persönlich einstudieren.

Wien. Die Volksoper hat am 22. Januar mit grossem änsserem Erfolg als für Wien neu Puccinis "Manon Leseaut" herausgehracht. Detailbericht folgt in Nr. 7 des M. W. T. H.

#### Kreuz und Quer.

Zirkus Hülsen — Zirkus Renz! Berlin 1884 — Wien 1908.

Am 4. März 1884 prägte Herr von Bülow das geflügelte Wort vom "Zirkus Hülsen".

"Meine Herrschaften, entsehuldigen Sie die Freiheit, die ieh mir genommen habe. Ich hörte das Stück (Krönungsmarsch aus dem Propheten) kürzlich im Zirkus Hülsen so jämmerlich massakrieren, dass es mir ein Bedürfuis war, dasselhe einmal anständig aufzuführen.

Billow, ges. Schriften u. Briefe, VI. Band, S. 257.

Am 31. lanuar 1908 wurde im Wiener "Burgtheater" zum ersten Male aufgeführt: Anna Karenina von Edmond Gnirand und Paul Sehlenther, üher welche Vorstellung sieh der Referent der "Wiener Mittagszeitung" wie folgt äussert:

Im Theaterzettel leuchten fast alle Sterne des Burgtheaters, aber sie leuchteten nur der Fahrt zum Ahgrund: des Burgtheater im Zirkus Renz.

lm Jahre 1884 hat man Bülow dafür den prenss. Hofpianistentitel entzogen, was wird wohl dem Referenten anno 1908 geschehen? — E. Kastner.

\* Der Evangelische Sängerbund für Deutsehland, der es sich zur Aufgahe macht, das geistliche Lind in möglichst volkstämlicher Form zu pflegen und seinen Vereinen gute Originalkompositionen zugänglich zu machen, veranstaltet anch in diesem Jahre wieder ein Preisausschreiben. Das Textbuch sowie die Bestimmungen der Gesangskommission sind gegen Einsendung vnn 30 Pf. in Briefmarken zu beziehen durch den Schriftführer W. Hammel in Mettmann (Rheinland).

- \* Die neue Streichquartettvereinigung, das "Quartett Ondficek" (Herren Fr. Ondficek, Silbiger, Junck und Jelinck) wird sich noch im Monate Februar der Prager Musikwelt in einem Konzerte vorstellen. L. B.
- \* Die Jury der Musik- und Theater-Ausstellung in Wien Dezember 1907 bat Herrn Professor Philipp Koller, der seit einer Reibe von Jahren als vorzüglicher Violinlehrer an der Musik-Akademie in Zürieb geschätzt wird, für sein pädagogisches Werk "Arezzo" (Verlag: Art. Institut Orell Füssli in Zürich) die böchste Auszeichnung, das Ehrendiplom zum Ehrenkreuz und zur Grossen Goldenen Medaille zuerkannt. Das Werk Kollers besteht aus synoptischen Tabellen, die in klarer Weise ein Tastenschema, die Tonarten und Intervalle und den Bau der Akkorde bebandeln, und es eignet sich ganz vorzüglich zur schoellsten Erlernung für die Elementar-Theorie.
- \* Der IV. Musikpädagogische Kongress, der in der Osterwiche in Berlin stattfindet, erhält in den Hauptzügen eine ahnliche Gestaltung wie die früheren und wird sich in Abteilungen: "Allgemeine musikpädagogische und musik-wissenschaftliebe Fragen", "Kunstgesung", "Schulgesung", "De-monstrationeu" gliedern. Eine wesentliche Anderung tritt nur dadurch ein, dass der Schwerpunkt nicht auf die Vortriige gelegt, die eine Einschränkung gegenüber den früberen erfahren, soudern das Hauptgewicht auf den Kommissionssitzungen beruhen wird, in denen eine grosse Reihe von Spezialfragen vor dem betreffenden Interessentenkreise zur Erörterung gelangen. Zu dem Zweck sind verschiedene Kommissionen von Künstlern und Pädagogen bernfen, die die Vorarbeiten leiten, um für die Beratungen des Knugresses eine Grundlage zu schaffen. Die rege Beteiligung unserer bervorragendsten Persönlichkeiten an diesen Kommissionen ist ein hocherfreuliches Zeichen von dem stetig wachseuden Interesse an den Bestrebungen des Verbandes. Einzelne der ins Auge gefassten Vorträge sind öffentlich gedacht. Die innere Organisation des Verbandes ist jetzt so weit vorgeschritten, dass es au der Zeit erscheint, das grosse Publikum mit seinen ldeen und Zielen vertraut zu machen, damit die junge Generation bei ihrer musikalischen Ausbildung mehr wir bisher den Lehrberuf ins Auge fasst und diesen nicht erst mit mangelider Vorbildung - nach dem Fehlschlug der Virtuosculaufbahn ergreift.
- \* Theodor Streichers Chorwerk "Mignons Exequien" wird am 27. Februar im Gewaudhause zu Leipzig unter Leitung von Professor Arthur Nikiseb zur Aufführung kommen. Den Kiuderchor werden die Thomaner ausführen.
- \* Die Uranfführung von August Ennas "Mutterliebe" einer Legende nach Andersens "Geschiebte einer Mutter" für Soli, gemischten Chor und Orchester wird am 13. Februar d. J. durch die Görlitzer Singakademie erfolgen.
- \* Der hiesige Gesanglehrer und Direktor der Breslauer Gesangs-Akademie Herr Theodor Paul erhielt auf Grund seines hei Julius Hainauer erschienenen Werkes: "Systematische Sprecb und Gesangstonbildung" vom Magistrat den Auftrag, für die Breslauer Lehrerschaft Vorträge über "Systematische Sprech und Gesangstonbildung im Schulgesange" abzuhalten. Die Vorträge haben bereits begonnen.
- \* Das Fürstliche Theater in Gera, das seit den 70er Jahren Privattheater ist, seitdem es vorher bereits Hoftheater gewesen war, soll noch in diesem Jahre wieder Fürstliches Hoftheater werden. Der Regent, Erbprinz Heinrich XXVII., der selbst ein grosser Förderer und Freund iler Kunst ist, leistet einen namhaften jährlichen Zuschuss.
- \* In Amsterdam hat sieb eine Gesellschaft gebildet, die eine niederländische Operu und Operetteubübne begründen will.
- \* Zu einem Dehussy Skandul kam es im Pariser Colonne Konzert vom 19. lannar. Zum allerersten Malnerschien der Komponist der Oper "Pelléas et Mélisaule" in persona auf einem Pariser Dirigenteupodium. Dieser Anlass wurde zu einer Demonstration pro und contra bemitzt. Debussy dirigierte seine symphonischen Skizzeu "La Mer", eine megemein interessant gearbeitete, tonnalerische Schiderung des Meeres in drei Sützen. In den lanten Brifall der Majorität mengten

- sich ebenso laute Pfiffe einer überzeugt feindseligen Minorität, Debussy dankte ironisch lächelnd für diese "zu liebenswürdige" Aufnahme seines Werkes. A. N.
- \* Charles Malberbe, der Bibliothekar der Pariser "Grossen Oper" hat kürzlich in Leipzig für 4600 Francs die bandschriftliche Partitur der Halevyschen "düdin" erstanden.

  A. N.
- \* Im Konzert der Pariser "Société Bach", das am 29. Januar im dortigen Gaveaussale stattfand, gelangten u. a. die Kantate "Der Wettstreit zwischen Phöbus und Pan" und das "Maguificat" des Meisters zu trefflicher Antführung.
- \* Felix Mottl dirigiert am 27. Februar an der Spitze des Pariser Lamoureux-Orebesters ein Wagnerfest. Demnächst wird der nene Direktor der "Grossen Oper". André Messager, zwei Lamoureux-Konzerte leiten. A. X.
- \* Kaiserl. Rat Albert Gutmann in Wien, der 34 Jahre sein Wiener Konzertbureau geleitet hatte, zog sich ans Gesundheitsrücksichten zurück und übertrug die Leitung an die Herren Hugo Kaepler und Franz Kelluer. Die berühmtesten Namen waren in den von ihm veranstalteten Konzerten vertreten. Er plant die Abfassing seiner Memoiren.
- \* Nach Manchen hat nun auch Flensburg seinen Konzertskandal, nur dass es sieh hier nicht um Orchester contra Kritiker, soudern Publikum contra Kritiker handelt, der aulisslich eines Bötel-Konzertes im "Gesangverein" in sachlich durchaus zutreffender Weise, zugleich aber auch vollbewusst seiner Verautwortlichkeit gegenüber den Schüdlingen im Musiktreiben seiner Heimat, ein offenes Wort über Kunst und volksrrzicherische Pflichten wirklicher Kunstpflege gewagt hatte. Es ist ihm übel genng bekommen. Anerkennenswert ist die Haltung der "Fl. Nachrichten", die trotz des Ansturms der Masse ihren Kritiker nicht verleugnen, um ihn aber vor Tätlichkeiten zu schützen, die Besprechung künftiger Konzerte des "Cramgvereins" abgelehnt haben. Es ist in unserem Blatte (N. Z. f. M., 73, Jahren, No. 30) vor etwa 1½, Jahren dargelegt wurden, wie schwer jener Verein, in dem nur 2% einer Mitglieder sich zum "Singen" herbeilässt, auf einer Gesundung des musikalischen Lebens Fleusburgs zu wirklicher, persönlicher, begeisterungsfreudiger Aktivität lastet, so gross auch die Fülle seiner Veranstaltungen ist. Gleichwohl, keine andere Stadt iu der dentschen Nordmark ist so zuknoftsreich, auch auf könstlerischem Gebiete, und es geht vorwärts. Aus unscheinbarsten Anstingen heraus, hat hier ein "Bach-Verein" (!) das erste Hundert seiner singenden Mitglieder weit übersebritten und kümpft unter Führung von E. Magnus durch Erstaufführungen von Kantaten, Cherubinis Requiem n. a. freie Babu für die Segnungen selbsterarbeiteter Kunst, die turmhoch über noch so massenhaftem, von Uuterhaltungsbedürfnis getragenem passiven Musikkonsum steht. Hic Rbodus! bie salta!

#### Persönliches.

- \* Alexauder Heiuemann wurde gelegentlich eines Hofkonzerts in Dessau vom Herzog von Anhalt zum Kamnersänger ernannt.
- \* Herr Heinrich Bastar, Konzertmeister des Sadttheaters in Prag-Kön. Weinberge wurde zum Professor am Prager Kouservatorium (Violine) ernannt.
- \* Felix Senius wurde bei Gelegenheit eines Hofsonzertrs in Arolsen vom Fürsten zu Waldeck zum Kammersänger ernannt.

Franz Naval erhielt vom König von Dänemark den Danebrogorden.

Todesfälle. Zu Wich starb Wilhelm Dürr, Professor um dortigen Konservatorium.

#### Berichtigung.

. Wir bitten in No. 5 zu setzen S. 110 Sp. 1, Z. 11  $\odot$ u, harmlosen statt formlosen und Sp. 2 Z. 4 5 v. o. fortspiuneiden statt fortsehwimmenden.

Ferner heisst die Sangerin in dem Konzertbericht aus Hamburg nicht Eva Lossmann, sondern Eva Lissmann.

Teleg. Adr.: Konzertsandor Leipzig.

### Konzert-Direktion Hugo Sander Vertretung hervorragender Künstler.

Arrangements von Konzerten.

Leipzig, Brüderstr. 4.





### Gesang.

#### Altistin. enus, Leipzig

### ohanna Dietz.

Herzogl. Anhalt. Kammersangerin (Sopran) Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konzertaängerin, Sepran. Sprechat. f. Schül. 3-4. Prof. Felix Schmidt,

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

## Olga Klupp-Fischer

Konzert- und Oratoriensängerin. Karleruhe i. B., Kriegatz. 93. Teleph. 1091.

### Anna Hartung,

Konzort- und Oratoriensangerin (Sopran). Leipzig, Marschnerstr. 2011.

### Anna Münch,

Keezeri. und Oretorienedegerin (Sopren). Eig. Adr.: Gera, Reuss j.L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Wolff, Berlin W., Flottwellstr. i.

### Johanna Schrader-Röthig,

Konzert- u. Oratoriensängerin (Sopran) Leipzig, Dir. Adr. Pössneck i. Thür.

### Jara

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Frankfurt a. M., Trutz I.

# **DramatischeKoloratur**

HAMBURG 25, Oben am Borgfelde

Jduna Walter-Choinanus BERLIN-WILMERSDORF, Nassaulschostr. 67. Konzertvertretung: Herm. Wolff.

Damenvokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasse 4III.

Hildegard Homann, Gertrud Bergner, Anna Liicke und Sophie Lücke.

## Clara Jansen

Konzertsängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

#### Johanna Koch

Gesanglehrerin Oratorienaängerin (Alt-Nezzosopran). Leipzig, Kochstrasse 23.

#### Minna Obsner

Lieder- und Oratoriensängerin (Soprau)
Essen (Rhld.), Am Stadtgarten 16.
Tolef. 2012. — Konzertvertr.: Herm. Wolff, Berlin.

## Hildegard Börner, Lieder und Oratoriensängerin (Sopran).

Alleinige Vertretung : Konzertdirektion Reinhold Schubert, Leipzig.

### Frau Martha Günther,

### Oratorien- und Liedereängerin (Sopran), Piamen I. V., Wildstr. 6. Emmy Küchler

(Hoher Sopran). Lieder-u. Oratorlensängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

### Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin. BREMEN, Fødelhören 62. Konzertvertretung: Woiff, Berlin.

# Frl. Margarethe

Konzertpianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B II.

### la Zhies~∑achmann.



#### Lucie Ruck-Janzer

Lieder- oder Orstoriensängerin (Mezzosopran – Alt) Karlsvube i. B., Kaiser-strasse 26. – Telefon 537.

### Martha Oppermann

Oratorien und Liedersängerin (Alt-Mezzosopram)

**Hildesheim**, Boysenstr. 5. Konzert-Vertretung: Reinhold Schubert, Leipzig.

Frau Lilly Hadenfeldt Oratorien und Liedersängerin

(Alt-Meanocopran) Vertr.: Konzertdir. Wolff, Berlin.

#### Alice Bertkau Lieder- und Oratoriensängerin

Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.



#### Karolina Doepper-Fischer, Konzert und Oratorien-Sängerin (Sopran).

Dnisburg a. Rhein, Schweizerstrasse No. 25. Fernsprecher No. 384.

#### Jiga von Welden Konzert- n. Oratoriensängerin (Altistin)

Stuttgart, Rothebühlstr. 91 d.

#### Richard Fischer

Oratorien- und Liedersänger (Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 18. Konzertvertr. Herm. Wolff, Berlin.

### Alwin Hahn

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor). Berlin W. 15, Fasanenstrasse 46 II.

Konzert-n.Oratoriensänger (Bass-Bariton) Brannschweig, Kastanienaliee 2 pt.

Oratorien-Tenor. Lieder- und Georg Seibt, Oratoriensänger

Chemnitz, Kaiserstr. 2

Karl Götz, Lieder-u. Oratorien-Bariton. Berlin-Friedenau, Lauterstr. 37. Gefl. Engagements an die Konzertdirektion Hermann Wolff, Berlin W., Flottwelistr. 1. Telegramm Adresse: Musikechubert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert Leipzig. Poststr. 15. — Tuleph. 382. Vertretung hervorragender Künstler und Künstlerinnen sowie Vereinigungen. Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands.

Kammersänger

Lieder- und Oratoriensänger. = Leipzig, Schletterstr. 41.

### Heinrich Hormann

Oratorien- und Liedersänger (Tenor) Frankfurt a. Main. Oberlindau 75.

### Gesang mit bautenbegleitung.

Marianne Geyer, BERLIN W.,

Konzertsängerin (Altistin).
Dentsche, englieche, francösische und italienische
Volke und Kunstlieder zur Laute.
Konzertvertretze: Herm. Wolff, Berlin W.

### Klavier.

## Frl. Nelly Lutz-Huszágh,

Konzertpianistln. Leipzig, Davidstr. 1b. Konzertvertretung: H. WOLFF, BERLIN.

#### Erika von Binzer

Konzert-Pianistin.

München. Leopoldstr. 63 L.

### Vera Timanoff,

Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin. Engagementeanträge bitte nach St. Petersburg, Znamenskaja 26.

#### Hans Swart-Janssen

Planist (Konzert und Unterricht). LEIPZIG. Grassistr. 34, Hochpart.

### Orgel.

Albert Jockisch Konzert-Organist, Leipzig, Wattinerstr. 20. Solo u. Begl.

#### Adolf Heinemann Organist

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen\_Kaiserst. 74. Coblenz, Schützenstr. 43.

## Beorg Pieper, Konzett-Organist

Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Dusselborf, Schirmerstrasse 8.

### Violine.

### Alfred Krasselt.

Hofkonsertmeister in Weimar. Konz .- Verir. Herm. Wolff, Beriin W.

### Violoncell.

Kgl. Sächs. Hofkonzertmeister und Lehrer am Kgl. Konservatorinm. Dresden, Comeniusatr. 67.

## Fritz Philipp, musiker

"Violoncell-Solist." Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannheim, Grossherzgl. Hoftheater.

### marte.

Harfenspielerin (Lauréat d. Conservatoire de Paris) nimmt Engage-ments an für Konzerte (Solo- u. Orchesterpartien). Homburg v. d. Höhe, Dorotheenstr. 7.

### Trios u. Quartette.

### Trio-Vereinigung

v. Baeeewitz—Natterer—Schlemüller. Adresse: Natterer (Gotha), od. Schlemtiller, Frankfort a. M., Fürstenbergerstr. 162.

### Unterricht.

### Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagogin. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

### Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 II.

Musikdirektor

### Fritz Higgen

Gesangspädagoge

Vollständige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh. von Praeger & Meier.

#### Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehranstalten für alie Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. Vorbereitungskum z. k. k. Staatsprüfung. — Kapellmeieterkurs. — Ferigikurse (Juli Sept.). — Abteilu f. briefl.-theor. Unterricht. — Prospekte franko durch die Institutskanzlei, Wien, VII/I.e.

### Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gegrundet 1898) in Leipzig (gegrundet 1898)

Fortbildungskurse für Chordirigenten (Kantoren), Schulgesanglehrer und Lehrerinnen. Winterkurse einzeln und in Gruppen, Ferlenkurse 13. Juli bis 1. Augost 1908.

Lehrplan: Theorie und Franis der Stimmbildung in Sprache und Gosang von G. Borohers, des Tonwortes von Carl Eitz, der rhythmischen Gymnastik von Jaques Daleroze. Vorträge über Geschichle des a capella Gesanges und des Schulgesaoges, Ästhetik etc. etc. — Prospekte durch Oberlehrer Gustav Borchers, Hohe Strasso 49.



#### Stellen-Gesuche und Angebote.



Siellenvermittlung d. Musiksektion

des A. D. L. V's

empfiehle vorziglich ausgeb. Lehrerinnen f. Klavier,
Gesang, Violine etc. für Konservatorien, Pensionatu,
Familion im In-u. Aueland. Sprachtenutniese.
Zentralleltung: Frau Heleno BurghanenLenbuscher, Berlin W. 30. Lultpoldstr. 43.

#### ==== Inserate =

finden in den Vereioigten mysikalischen Wochenschriften "Musikal. Wochenhlatt — Neue Zeitschrift für Musik" die weiteste und wirksamste Verbreitung.

#### Gerband der Deutschen Musiklehrerinnen. Musiksektion des Allgemeinen Deutschen == Lehrerinnenvereins. =

Derselbe erstrebt die Förderung der geistigen und materiellen Interessen der Musiklehrerinnen, 1700 Mit-glieder. Orlegruppen in über 40 Skädlen, Nähere Anskunft durch die Geschäftstelle, Frankfert am Musin, Humbeldistrasse 19.



## Anzeigen.



Texte zu den Kirchenmusiken zusammengestellt auf Grundder Perikopenreihe IVa, welche im Jahre 1908 in der Johanniskirche zu Plauen i. V. zur Anfführung kommen, sind zum Preise von 40 Pf. zu beziehen durch die Buchh. von A. Kell, Plauen i. V., woselbst auch die früheren Jahrgänge (1890-1907) abgegeben werden.

Neuer Verlag von Ries & Erler in Berlin

#### Mélodie

pour Violon avec Piano.

=== M. 2,-. = Diese Mélodie wird wie die he-kannte Manrka des Komponisten weiteste Verheitung finden.

2 Lieder

No. 1. Und bis ich tot, mein Liebster, No. 2. Im Fruhling.

op. 18. === M. 1,50.

# E. A. Mac Dowell

Prélude et Fugue pour Piano-Op. 13. . . . . . M. i.—

Serenade für Pianoforte . . . M. 1.—

Beide Werke sind Repertoirestücke der bedeutendsten Pianisten, wie Teresa Carreño u. a. geworden.

Verlag von C. F. W. SIEGEL's Musikalienhandlung ==== (R. Linnemann) in LEIPZIG. ===

Verlag B. Schott's Söhne, Mainz.

## AUGUS

Bearbeitungen und Kompositionen

#### für Violine mit Klavier.

|                                                                 |     | M.    |                                                                                        | M.   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bach. Konzert for 2 Violinen, D-moll                            | n.  | 2 1   | Raff. Improvisation über Die Liebesfee*                                                | 3.50 |
| Bazzini. Op. 25. La Roude des Lutins, Scherzo                   |     |       | Rôze. Extase d'Amour                                                                   | 2.—  |
|                                                                 |     |       | Schubert, 2 Lieder (Ave Maria - Ani Meer)                                              | 2.25 |
| Beethoven. Violin-Romanzen. No. 1. G. dur, Op. 40               |     |       | Schumann. Abendlied                                                                    | 1.25 |
|                                                                 |     |       |                                                                                        | 1.25 |
| No. 2. F-dur, Op. 50                                            | ш.  | 10    | — do mit Orgelhegleitung                                                               | 1.20 |
| Bériot Op. 32. Andante et Rondo russe Extrait                   |     | 100   | <ul> <li>do. mit Orchesterbegieitung.</li> </ul>                                       |      |
| du za Concerto)                                                 | u,  | 1.20  | Spohr. Romanze "Rosc wie bist Du"                                                      | 1.50 |
| — Op. 10. Gordena No. ( ch Spi majeur                           | n.  | 1.00  | <b>Vieuxtenns</b> , On 10, Grand Concert en Mi n.                                      | 6    |
| David, F. Op. 16. Andante n. Scherzo Capriccioso                | D.  | 1.50  | — Op. 11. Fantaisie Caprice                                                            | 4,50 |
| Ernst. Op. 11. Fantaisie sur la Marche et la                    |     |       | Wagner Waltharl Desided                                                                | 2.75 |
| Romance d'Otello (Rossini)                                      | n,  | 1.50  | Wagner. Walther's Preislied                                                            | 2.10 |
| - gg, mr, preseguerocommune                                     |     |       | l                                                                                      |      |
| - Op. 22. Ungarische Wrisen                                     | u.  | 1.20  | — Parsital Paraphrase                                                                  | 2.50 |
| - Op. 23. Concerto (Allegro pathétique)                         | 11. | 1.50  | - do. mit Orchesterbegleitung.                                                         |      |
| - Elegic mit Spohr's Introduction                               | π.  |       | - Siegfried-Paraphrase                                                                 | 2.75 |
| Gluck-Sgambatt. Mélodic                                         | n   | 2. —  | - do mit Orchesterhegieitung                                                           |      |
| Mendelssohn, Ou 64 Competer                                     | ъ.  | 9     | Wienlawski. Op. 19. (1. Obertass, 2. Le Mend-                                          |      |
| Merkel, Op. 51. Adagio                                          | и.  | 9     | Wienlawski. Up. 19. (1. Obertass, 2. Le Mene-                                          |      |
| — do. mit Orgelhegleitung                                       |     | 5     | trier, Dudziarz) 2 Mazurkas caracteristiques .                                         | 3.25 |
| Paganini 2d Comments O. 7                                       |     | 2     | trier, Dudziarz) 2 Mazurkas caractéristiques .  Op. 21. 2 <sup>mo</sup> Polonaise in A | 3.50 |
| Paganini, 2d Concerto. Op. 7                                    | и,  | 1.50  | - Op. 22. Concerto No. 2 (Rémin.)                                                      | 6.50 |
| — Le Streghe. Op. 8                                             | ш.  | 1.50  | Wilhelmi. Fantasiestiick (Bullade)                                                     | 3.25 |
| — God save the King. Op. 9                                      | 11, | 1.50  | - do. mit Orchesterbegleitung.                                                         |      |
| — Non più mesta. Ор. 12                                         | п.  |       | Machailteaniles () OC S                                                                | 1 57 |
| — La Campanella                                                 | и.  | 1.50  | Tschaikowsky, Op. 26. Serenade                                                         | 1.00 |
| ·- Einleitung Thema and Variationen                             |     | 3.25  | — Meditation No. 1. Op. 42 и.                                                          | 1.50 |
| - do, mit Brehesterbegleitung.                                  |     |       | - Scherzo No. 2, Op. 42                                                                |      |
| - I Painiti                                                     | p,  | 1.50  | — Mélodie No. 3. Op. 42                                                                | 1.20 |
| — Moses Fantasio                                                | u,  | -1.50 | - Concerto en Ré, Op. 35                                                               | 1.50 |
| <ul> <li>Introduction et Variations sur "Nel cor più</li> </ul> |     |       | Stojowski, S. Op. 1. Melodie                                                           | 1.50 |
| uon mi sento de l'Opera Molinara.                               |     | 1.50  | Wilhelmj, A. Mélodie danoise (d'après Grainger)                                        | 1.50 |
| •                                                               |     |       | ,                                                                                      |      |

## Opernhaus Frankfurt a. M.

Am 1. April d. J. ist die Stelle eines Paukers zu besetzen. Anfangsgehalt Mk. 1700 steigend bis Mk. 2400 nach der vorgeschriebenen Gehaltsskala. Nebeneinkommen durch Konzerte.

Erstklassige Bewerber wollen sich unter Einreichung von Zeugnisabschriften, des Lebenslaufes und Angabe des Alters bis 15. Februar d. J. melden an

die Intendanz der Oper.

**ጜጜዺጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜ** 

Eschenhelmeraniage 5. :

Beginn des Sommer-Semeeters am 2. März 1908.

Aufuahmeprüfung vormittags 10 Uhr.

Honorar jährlich Mk. 180 bis M. 390. - Prospekte zu beziehen durch den Anmeldungen werden sehriftlich erbeten. Hausmeister der Anstalt. Die Direktion:

Professor Maximilian Fleisch, Max Schwarz.

### Beste Bezugsquellen für Instrumente.



Mittenwalder Solo - Violinen ==

Violas und Cellis

für Künstler und Musiker empfiehlt

Johann Bader Osigen- und Lautenmacher und Reparateur.

Mittenwald No. 77 (Bayern). Bitte genan auf meine Firma und Nummer zu achten.



Instrumente feder Art, für Orchoster, Vereine, Schule u. Haus, für höchele Kunstzwecke g. ginfachste musikalische Uuterbeitung liefert das Versandhaus

Wilhelm Herwig, Marknenkirchen.

– Garantie für Güte. — Illustr. Preisl. frei, — Angabe, welches Instrument gekanft worden soll, erforderlich. Reparaturen an all. Instrumenten, auch an niebt von mir gekanft, tadellos u. billig:

Marknonkirchen ist seit über 300 Jahren der Hauptort der deutschen Musikinstrumentenfehrt kation, deren Absatzgebiet alle Länder der Erde umfasst umd es gibt kein Musikinstrumenten-geschäft, das nicht irgend etwas direkt oder indirekt von hier bezöge.

### Anleitung zum Studium der Musikgeschichte beim Unterricht

von Professor Emil Krause.

Eingeführt zu Hamburg im Konservatorium der Musik, im Vogtschen Kouservatorium, in den lustituten der Herren Färber und Neglia, wie in der Musikgruppe.

Preis Mk, 1 .- . Hamburg, Selbstverlag.

Zu beziehen durch die Musikalienhandlungen und direkt.

Neuer Verlag von Ries & Erler in Berlin

# Serge Bortkiewicz

2 Morceaux pour Piano

op. 5. No. 1. M. 2,-.. No. 2. M. 2,50.

No. 1. <u>M</u>élodie No. 2. Menuet-Fantaisie N. 2,-

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ausgezeichneter Solist und Pädagoge mit besten Kritiken u. Empfehlungen, z. Zt. Violinlehrer an einem grösseren Musikinstitut, sucht zum 1. April 1908 eine passende Anstellung als Lehrer an einem grösserem Konservatorium.

Ausland bevnrzugt. Gefl. Offerten beliebe man unter F. 7 an die Exped. d. Ztg. zu richten. *Befergalakantantantantanta* 

In den Vereinigten musikaliegben Weeltenschriften "Musikal, Wochenblalt - Neuo Zeitschrift für Musik" finden

Stellen-Gesuche und -Angebote etc.

die welteste und wirksamste Verbreitung.

Neuer Verlag von Ries & Erler in Gerlin

#### Ernst Eduard Janbert **Suite** (No. 2) =

6 Tondichtungen nach Goetheschen Worten

für Pianoforte.

M. 5,-.

Einzeln: No. 1. Präludium. No. 2, Walzer-Rondo. a M. 1,50. No. 3, Gavotte. M. I.—. No. 4. Adaglo. M. 1,—. No. 5. Tempo di Minuetto. No. 6. Finale. a M. 1,—.

No. 6. Finale, à M. I,—.

"Das Werk ist in den Gedarken frisch und von einer filessenden Klarheit, wie eie nur ein Tonsetzer erreichen konnte, wolcher auf der Höhe der formellen Gestellungskunst anlangte. Sobön berührt auch die Nathrilchkeit, welche den harmonischen und kontrapunktisoben Feiubeiten als etwas Selbetverständliches, vom Genzen Unfrenubaren, eigen ist. Von den Tanzformen gelsug namentich eine Gsvotte eine eine Spur von Zopfigkeit und dennoct im Charakter getroffen, und ein Wstzer ist tadollos in der Ausseren Gliederung und heiter, ohne gesuchte Popularität, troffen, und ein Watzer ist tadollos in der Ausseren Gliederung und heiter, ohne gesuchte Popularität, Ein figuriortes Frälindium, ein prachtvolles Adapie und das lebhatte Finnel erhollen ebenfalle be-rochligt starken Boffall. Die Konzertgeberin (Frau Flors Schorres Friedenthal) erwarh eich ihreh Vorführung der Suite enischiedense Ver-dienet. Vossische Zeitung.

# Reitkopf & härtel in Leipzig

# Theodor Streicher Chorwerke

## Vier Kriegs- und Soldatenlieder

für Tenorsolo, Männerchor und Blasorchester.

Klavierauszug M. 3.—, jede Chorstimme 15 bezw. 30 Pf. Erfolgreich aufgeführt u. a. in Chemnitz und Prag.

## Mignons Exequien

aus Goethes Wilhelm Meister, für gemischten Kinderchor u. Orchester.

Partitur M. 12.—, Klavierauszug M 3.—, jede Chorstimme 30 Pf., jede Orchesterstimme 90 Pf.

Die Uraufführung fand zu den Jubiläumsfeierlichkeiten in Mannheim statt, die nächste Aufführung erfolgt im Februar 1908 im Gewandhaus zu Leipzig unter Mitwirkung des Thomanerchores.

## Chorliedchen

"Kleiner Vogel Kolibri, führe uns nach Bimini" aus den "Jungfern von Bischofsberg" von G. Hauptmann für gem. Chor u. Orchester.

Partitur M. 5.—,

jede Orchesterstimme und Chorstimme 30 Pf., Klavierauszug M. 2.—.

Erstaufführung im Februar 1908 in Insterburg.

## Kaim-Orchester

Besucht werden zu sofortigem Eintritt routinierte Streicher (1500 bis 2400 M.) und Bläser (I. Stimmen 2400, II. Stimmen 1800 M). Meldungen wollen unter Beilage von Zeugnissen und Photographie gerichtet werden an

Hofrat Dr. Kaim, Tonhalle, München.

# Ed. Mac Dowell

Kompositionen aus dem Verlage von

### C. F. Kahnt Nachfolger, Lelpzig.

| Op. 11. <b>Drei Lieder</b> für eine Singstimme | mit Pianoforte. |
|------------------------------------------------|-----------------|
| No. 1. Mein Liebchen                           | M. —.80         |
| No. 2. Du liebst mich nicht                    | M. —.60         |
| No. 3. Oben wo die Sterne                      | M60             |
| Op. 12. Zwei Lieder für eine Singstimme        | mit Pianoforte. |
| No. 1. Nachtlied                               | M. —.60         |
| No. 2. Das Rosenband                           | M. —.60         |
| Op. 19. Wald-Idyllen.                          |                 |
| Vier Stücke für Pianoforte, komplett .         | M. 3.—          |
| No. 1. Waldesstille                            |                 |
| No. 2. Spiel der Nymphen                       |                 |
| No. 3. Träumerei                               | M. —.80         |
| No. 4. Driadentanz                             |                 |
|                                                |                 |

:: In allen Musikalienhandlungen vorrätig ::

finden in den Vereinigten musikalischen Wochenschriften "Musikal. Wochenblatt - Neue Zeitschrift für Musik" die weiteste und wirksamste

= Inserate =

= Verbreitung. =

### Einbanddecken

zum vorigen Jahrgange des "Musikalischen Wochenblattes" sind zum Preise von

durch die Expedition zu beziehen.

Wilhelm Hansen Musik-Verlag. LEIPZIG.

Für Xladler.

Prelude et Fague, Op. 39 ... # 1.75

"Dem Instrumeute angepaste Kinkleidung ist beiden Werken Emil Sögren's eigen; sie dürften vielleicht speziell belen Kiavier-unterrichte unte Verwendung finden." (Der Klavierlahrer, 1905 No. 8.)

Op. 41 No. 1. Eiègie sur le motif: E. B. B. A.

Op. 41 No. 2. Le Pays lointain Op. 41 No. 3. Humoreske

(H moll). Op. 41 No. 4. La Tourterelle # 1.25

#### Für Orgel. Legenden

Religiöse Stimmungen in all. Tonarten Op. 46. Heft 1: Cdur-Gismoll . . . # 3.-

Heft I1: Fdur-Esmoll.... # 3.-

Für Vloline und Klayler.

Poëme (Cdur) Op. 40 . . . . # 3.-Morceau de Concert sur deux 

Für Gesang.

Op. 37. Der Gräfin Fluch, Ballade aus Tirol tin Bari-. .# 2.50 ton oder Alt .....

ton oder Alt
Op. 38. Ein Boot mit drei
Manu, Ballade
Op. 43 No. 1. Wie lieb ist
mir des Tages Scheidestunde, No. 2. Provence.
No. 3. "Orientale".
No. 1—3 is No. 1-3 a .# 1.50

"Wenn nie ein Eude die Llebe fände". Stanze nach Byron von Gustav Fröding # 1.25

"Du Rose noch im Sommergianz", Gedicht von Tom Gelhaar, für Frauenchor und Klavier, Partitur M. 1.80.

Stimmen (S. 1, 2, Alt) à # .20



XXXIX. Jahrg. \* 1908.

hrlich erschiefens S Nummers mit verschiefenen stinheigsben. Der Ahonnenentspreis beträgt rieljährisch M. 2.56. Bei direkter Frankosendung erkicht sich der Freis in Deutschland di Ostorreich-Ungarn um M.—.75, im gesamten übrigen Ausland um M. 1.30 vierteljährlich.

— Einselne Nummers 50 Pf.

Herausgegeben

von

### Ludwig Frankenstein.

No. 7.

13. Februar 1908.

Zu beziehen durch jedes Postamt, sowie durch alle Buchund Musikalienhandlungen des In- und Auslandes. Anseigen: Die dreigenpaltene Petitzeile 30 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blättern veröffentlichten Original-Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet.

#### Das Festspielhaus im Winter.

Von Hans von Wolzogen.

In Neheln hängt der Höhenkranz Und trübe schauert das Tal: Da grüsst ein heller Himmelsglanz Den ragenden Göttersaal.

"Lass stürmen und lass Flocken sprüh'n In Winters Dämmer und Dunst: Ich lasse dir den Lenz erblüh'n, Du schweigende deutsche Kunst!"

Der Glanz entwich, der Nebel sank, Verschlang die göttliche Burg: Vom Licht des Schönen zieht ein Klang Die schlafende Nacht hindurch.



#### Wandlungen.

Zum 13. Februar 1908.

Von Prof. Eduard Reuss.

Als vor 25 Jahren sich die Kunde über die Erde zerbreitete, dass Richard Wagner in Venedig gestorben sei, da stand für einen Augenblick der Atem der Menschneit still. Etwa aus Entsetzen vor den Schrecken des Fodes? Gewiss nicht; aber es erwachte jetzt plötzlich las Bewusstsein, dass durch dieses so eben erloschene Leben eine jener grossen Missionen erfüllt worden sei, leren Wirkungen sich auf Jahrhunderte, auf Jahrtausende instrecken, und dass der Träger dieser Mission beim Verassen dieser Erde in den Kreis der unsterblichen Geister getreten sei, die durch ihre Werke die ewigen Lehrer der Menschheit werden und geworden sind. Kehrt dieser dann

der Atem zurück, dann beschleicht sie ein Gefühl der Beschämung darüher, dass sie, solange jener Führer unter den Lehenden geweilt bat, kalten Herzens zusehen konnte, wie ihr eigener Unverstand ihm die Erfüllung seiner Mission so unbarmherzig erschwerte. Sie wäre gar nicht so unverständig, wollte sie nur ihrer eigenen Empfindung folgen, die sie noch nie im Stich gelassen hat. Aher sie traut sich zu wenig Selbständigkeit zu und verlässt sich, rein aus Bequemlichkeit, auf jene Richter, die vermittelst ihrer Äusserungen in der Presse geistige, künstlerische und kulturelle Entwicklungen aufzuhalten oder sogar zu verhindern versuchen.

Hat die Aufzählung der Irrtümer, der Unverständlichkeiten, der sinnlosen Angriffe, die sich die Presse hat zu schulden kommen lassen, noch eine andere Bedeutung als höchstens die, zur Warnung für das gegenwärtige und zukünftige Geschlecht zu dienen? Wenn man ihr wenigstens in allen Fällen eine ernstgemeinte Gegnerschaft nachrühmen könnte, wie sie viele Künstler und Kunstfreunde hesessen haben! Eine Stellung aus Überzeugung wurde gegen das Wagnersche Kunstwerk nur von denen eingenommen, die vermöge ihrer Bildung und künstlerischen Erziehung nicht imstande waren, dem weiten Fluge eines gewaltigen Genius ibrer Zeit zn folgen. Über der Kritik wird stets, auch bei der hesten Gesinnung ihrer Vertreter, ein Schatten liegen bleiben. Diese stehen unter einem Banne, in den sie gleichsam von ihren Lesern gefesselt werden. Sie wollen von der Menge beachtet werden; sie wollen sich einen Leserkreis schaffen, der im Verhältnis seiner Grösse ihnen zu Ansehen und Einfluss verhilft: und der hat einen schwer zu hefriedigenden Willen. Die Schöpfer der grossen Kunstwerke werden von der ührigen Menschheit im Grunde doch für eine Art Halbgötter gehalten, in deren Nähe sie von einem unbehaglichen Gefühle beschlichen wird. Darum will sie auch in dem Menschen, der noch so hoch über sie hinausragt, doch wieder irgend eine menschliche Seite und besonders in seinen Werken irgend eine Schwäche erblicken, um die trennende Kluft zwischen sich und dem

Künstler üherhrücken zu können. Dazu muss ihr die Kritik verhelfen, die nicht gelesen wird, um sich durch sie üher die ganze Grösse und die Eigenart des Kunstwerkes belehren zu lassen, womit jene dann die Vermittlerrolle zwischen beiden Mächten wirklich ausühen würde, wozu sie berufen ist: sondern sie wird gelesen, damit die Menschen nach Belehrung über "Fehler" und "Schwächen" im Kunstwerke dies nun in menschlicher Beleuchtung betrachten können.

Dies Verfahren der Kritik wird überflüssig, sebald ein grosser Meister die Augen geschlossen hat. Dann beginnt sein Werk für sich allein zu reden und zu wirken. Ein kluger "Gegner" streckt daher vor der Majestät des Todes die Waffen seines "Scharfsinns". Es gah jedoch vor 25 Jahren nur wenig kluge "Gegner": die meisten bliehen hei ihrer segenannten Ahlehnung stehen und lehnten sich damit gegen ihr eigenes, mit "viel List" erworbenes Ansehen auf. Die Folge davon war, dass sie zu ihren Lebzeiten schon abstarben, dass sich noch kaum jemand um ihre qualvollen "Belehrungen" kümmerte. Mögen an dieser Stelle nicht einmal ihre Namen genannt werden! Sogar alle diese nuerquicklichen Vorgünge hätten füglich hei einer so ernsten und inhaltschweren Eringerungsfeier unterdrückt werden können; aher sie sollten als Hintergrund eines Bildes dienen, auf dem so deutlich als möglich die Wandlungen hervortreten, die durch die Zeit in der Stellungnahme gegenüber grossen Bewegungen in der Kunst hervorgerufen werden.

Unter den Schriftstellern, die zu den "Gegnern" der Wagnerschen Kunst und besonders der Bayreuther Schöpfung gerechnet wurden, gehörte einst Paul Lindau. Er hatte schou 1876 in den "Nüchternen Briefen" die Pfeile seines Witzes und Spottes gegen den "Ring des Nihelungen" gerichtet und diese Arheit 1882 in den Bayreuther Briefen vom reinen Toren' mit Geschick und - Grazie wiederholt. Er war in gewissem Sinne der geführlichste unter den Menschen, die ein Geschäft daraus machen, das Erhabene in die Sphäre des Gewöhnlichen, in der sie atmen und sich wohl fühlen, herabzuziehen; denn er war witziger und klüger als alle seine Zunftgenossen und trat, wenn er genug Zündstoff zur Verkleinerung der Kunst entladen gehabt zu hahen glaubte, als ehrlicher und schmeichelnder Bewunderer einzelner Teile der Werke hervor: "zu spät für diejenigen, die nur das Pulver der Zerstörung knallen hören und von Anerkennung nichts wissen wollten, dagegen immer noch früh genug für diejenigen, die ihn für einen vorurteilslosen Beurteiler halten sollten. Seine beshaften Bemerkungen, die er in die Form von harmlos aussehenden Witzen kleidete, machten die Runde durch alle Unterhaltungen der Gehildeten und Gelehrten: Lindau war der gefeierte und bewunderte Gegner des vielgeschmähten, weil doch auch nach der Meinung jener Leute recht anfechtharen Richard Wagner geworden. Nur zu hald sollte die Stunde schlagen, in der er allen seinen Anhängern ein Schnippchen schlug, in der er sich selbst die Maske herunterriss und ein anderes Gesicht zeigte, vielleicht sein wahres; denn es ist kaum zu glauhen, dass "der letzte Betrug arger denn der erste" geworden ist, um ein Wort der Hohenpriester und Pharisäer zu gehranchen. Am 16. Fehruar 1883 wurde in der "Kölnischen Zeitung" von jenem Paul Lindau, der sich noch vor kaum einem Jahre in allen Tonarten üher den "reinen Toren" lustig gemacht hatte, ein Dithyrambe angestimmt, wie sie zuvor niemals, selbst von dem leidenschaftlichsten Anhänger des Bayreuther Meisters und dessen Kunst angestimmt worden war. Mit ergreisenden Worten wird

darin die ganze Grösse, die unvergleichliche Wirksamkeit, die ungehenere Bedeutung des Künstlers und Menschen, die unbestreitbare Wirkung seiner Werke bis in die fernsten Zeiten hinein geschildert.

Woher rührte dieser plötzliche und ganz unerwartete Umschwung? War wirklich aus einem Saulus ein Paulus geworden? Keineswegs; denn ein Mann, der solche Töne tiefster Erregung, löchster Bewunderung, wärmster Empfindung anschlagen konnte, war in seinem Innern niemals und zu keiner Stunde ein Saulus gewesen. Wein er sich dennoch für einen solchen ausgegeben hatte, so war es aus — Mangel an Ehrlichkeit geschehen. Auch hatte ihn jener oben geschilderte Trieb 11ch Erweiterung des Leserkreises zu einem Auftreten werführt, dass seinen wahren Empfindungen und Gesinnungen direkt zuwider lief. Die Glauhwürdigkeit kritischer Auslassungen wird durch diesen Vorgang gewaltig erschittert. "Was ist Wahrheit?"

Gerade dieser Zeuge, der so demütig um Vergehung seiner einstigen Sünden gebeten hat, mag an dieser Stelle in Kürze wiederholen, was er damals mit flammenden Worten verkündigt hat. Er erinnert an das grossartige Wort Goethes, das Wagner zur Wahrheit gemacht hat: er hahe Freiheit und Leben durch täglichen Kampf sich verdient. Es sei kanm zu fassen, dass Richard Wagner, dieser ewig junge Künstler, in der unverminderten Fülle der Schöpfungskraft hinweggerafft worden sei. Der grossartige Toudichter, der furchtlose Polemiker und Nenerer, der Mensch mit Nerven von Stahl und Muskeln von Eisen habe ungestüm, wie ein Jüngling, zähe und kraftvoll wie ein Mann vor seinem geistigen Ange gestanden, erstaunlich im Wollen, gewaltig im Vollbringen, gefeit gegen alle Tücke der Natur. Er hahe den tiefen Gram des alternden Künstlers, der es erlehen mass, wie er anderen, jüngeren zu weichen hat, und wie man ihn beiseite schieht, nicht gekannt. Er sei aufgestiegen, ohne zu straucheln, von Werk zu Werk, und auf der höchsten Stnfe seines Könnens, erreicht von keinem seinesgleichen, auf dem Gipfel seines Ruhmes sei er dahingesunken, einsam und hewundert.

Wirklich erstaunlich ist die Schilderung, die Lindan von der Stellung entwirft, die Wagner in der Kunst geschichte einnehmen werde. Er sagt, dass man die wahre Grösse dieses Künstlers erst erkenne, wenn man den Versuch mache, sein Einzelbild in die Gesamtheit der neueren Kunstleistung einzufügen. Dann nehme es geradezu erdrückende Verhältnisse an und rücke seine ganze Umgehung in bescheidenes Halbdunkel und tiefen Schatten: es verschlingt das Licht und strahlt allein das Licht aus. Die Oper des neunzehnten Jahrhunderts, die deutsche Oper, ist Richard Wagner, ist das von ihm gesclaffene "Musikdrama." Der grosse Stil der dramatischen Musik habe seit Gluck eine Erweiterung nicht erfahren - "auch nicht von den grössten musikalischen Genies, die die Sonne gesehen, auch nicht von Mozart und Beetheven." Bei aller willigen Anerkennung und hei aller freidigen Würdigung der Tüchtigkeit von Mannern wie Weber, Spohr und Marschner lasse sich doch nicht verkennen, dass der Pfad, anf dem diese rüstig daherschritten, nerklich hergah führte, und dass man der Höhe, zu der (luck die dramatische Musik erhoben hatte, beträchtlich enrückt

Er schildert ferner sehr richtig, wie Meyerleer, trotz des Besitzes bedeutender Talente, doch nur eine Verwilderung des Stiles herbeigeführt habe, indem e stets Wirkungen ohne Ursachen herbeifihrte. Da schuf Vagner die Wiedervereinigung von Wort und Ton, die einander-

gleichgültig geworden wirden die sich entfremdet und sogar in unverträglichem Wicker pruch zueinander gestellt hatten, und ausserdem die Wiederherstellung der nötigen Eintracht zwischen der sinnlichen Bedeutung der Dichtung und dem musikalischen Ausdruck. Auf den Trümmern einer leblos gewordenen Form, die er zerhrach, sei von ihm der weittragende Bau errichtet worden, der die Bewunderung des mitlebenden Geschlechtes erregt hahe.

Diese Hornrufe eines plötzlich zur Besinnung gekommenen Häretikers verkündeten das Morgenrot eines
neuen Tages, an welchem die Wolken verschwunden
waren, die bisher die Wagnersche Soune verdunkelt
hatten. Fortan konnte sie ihre warmen Strahlen in die
Herzen aller Menschen senden: die Wandlungen nahmen
ihren Fortgang, und das auf dem Festspielhügel in Bayreuth
begonnene Werk konnte ungehindert fortgesetzt und zu
einer Vollendung gebracht werden, die in eine weite Zukunft hinein die schönsten Früchte für das deutsche Kunstleben zeitigen wird.



## Aufgaben und Ziele der Wagner-Forschung. Von Dr. Karl Grunsky.

Nach Wagner ast verhältnismässig früher geforscht worder als nach tirethe. Darin gibt sich gewiss eine erfreulicie Wandhus ou rascherem Verständnisse kund; auch kann das allgemein aufsprossende Schrifttum über Wagner als Ausdruck der glücklicheren politischen Verhältnisse der deutschen Länder gelten. Aber ein gewisses Mass, in welches veränderte Umstände nicht einzugreifen vermögen, scheint der Amerkennung grosser Mauner zu jeder Zeit und in jedem Volke doch beschieden zu sein. Ehe die Forschung MgFeift, muss die Bedeutung dessen, der erforscht werden soll, unzweifelhaft feststehen. Dies setzt jenen Kampf woraus, dessen Verlauf immer and überall der gleiche bleiht, und der frühestens mit dem Tode des Helden einen vorläufigen Abschluss findet. Was den Grossen, mögen sie tätig sein, auf welchem Gehiet sie wollen, als gemeinsames Kennzeichen anhaftet, ist Sach-lichkeit — strengste, uneigennützige Sachlichkeit! Die Kleinen verstehen nichts davon (wenn es nicht "Kleine" gäbe, und zwar in der Mehrheit, so hätte man kein Recht, von "Grossen" zu reden). Weil sich die Überzahl durch jedes sachliche Bestreben zunächst bedroht glaubt — ihre Gewobnheiten, Irrtiimer, Torheiten sind auch wirklich bedroht — so nimmt die Anerkennung der Taten und Leistungen eines Grossen notwendig den Charakter des Kampfes an. Je grösser ein Mensch denkt und handelt, je grösseres er hervorhringt, desto erhitterter wird der Kampf gegen ihn entbrennen. Einem Wagner war es be-schieden, die Nichtigkeit und Niedertracht der Menschen ungewöhnlich scharf und klar ans Licht zu bringen. Es dürfte sogar schwerlich ein zweites Beispiel ähnlicher Kämpfe gefunden werden: Tapperts Wagnerlexikon (Wagner im Spiegel der Kritik) gibt ja nur Auszüge aus den Schimpfreden. Wer die zeitgenössische Presse in die Hand nimmt, dem stellt sich die Sache noch viel ernster und schlimmer dar. So heftig aber ein solches Für und Wider verfochten werden mag: mit dem Tode des Helden lässt die Spannung merklich nach. Nun erst kann das heginnen, was vom Erfolg gründlich unterschieden werden muss: die Wirkung. Erfolg ist das, was unmittelhar folgt. Wagner hatte zu Lebzeiten keinen sehr grossen Erfolg. Bein Name war verbreitet, seine Schöpfungen wurden aufs

lebhafteste unterdrückt. Nach seinem Tode jedoch steigerte sich die Anzahl der Anfführungen mit jedem Jahr. Die Menge redete jetzt vom grossen Erfolg, von der Wagner-Zeit usw. Mit Verland, das war nicht Erfolg, nicht Mode, das war lehendiges Wirken, Wirken in die Tiefe, wofür allerdings die Aufführungsziffer ein gutes Mass ist. 25 Jahre nach dem Tod eines Meisters ist demnach die Forschung hefngt und berufen, mit allen Kräften Leben und Werke des Helden zum Gegenstand zu machen. Länger sollte sie nicht warten; sonst verbleichen die Bilder, die man festhalten und überliefern will, oder werden durch Üherladung entstellt. Andrerseits ist es gut, wenn sich die Forschung solange Zeit lässt, bis der Kampf um Anerkennung des Helden ausgezittert hat; weil nümlich die Forschenden nicht mehr zu fürchten brauchen, durch Mitteilung irgend einer Wahrheit dem Enhm zu schaden, auch nicht mehr versucht werden, die Tatsachen einseitig zu äusseren Zwecken zu gruppieren. Wer ferscht, arbeitet am Verständnis; Verbreitung und Ruhm des Helden darf er voraussetzen.

Die Forschung hält also mit Vorteil einen gewissen Abstand vom Lehen ein. Trotzdem soll sie niemals vergessen lassen, dass ihr Ausgang vom Leben herkommt, und so auch ihr Ziel nach Lehen hingeht. Diesem allgemeinen Gedanken möchten wir bestimmtere Wendungen geben. Wissen und Wissenschaft war in früheren Zeiten Vorrecht und Besitz eines Standes. Jetzt ist heides allgemein. Doch mit einer unangenehmen Einschränkung: in Wirklichkeit können nur vermögende oder reiche Leute wissenschaftlich tätig sein. Ihnen macht Welt und Dasein ein freundliches Gesicht. Die Tiefe des Lehens, nur durch die Not erschliessbar, ist ihnen unhekannt. So hehandeln sie denn Leistungen im Leben des Helden, als wären sie Kinderspiel; Leiden, als waren sie fast im Spass zn ertragen; Charaktereigenschaften, als hätte jeder Mensch die Freiheit, zwischen seinen vier Wänden nach Lust an sich zu formen. Es fehlt dem Urteil der Reichen die Lebens-erfahrung. Wer nie in der Lage war, um das nackte Dasein kämpfen zu müssen, der hat z. B. gut davon reden, wie Wagnar dem olympischen Goethe an Ruhe und Gleichmass nachgestanden habe (natürlich hatte Goethe selbst Anschauung und Kenntnis des Lehens; vergl. Wilhelm Meisters Lehrjahre, 11; 1, 2!). Anders denkt sofort üher Wagners Erregharkeit und Reizharkeit, wer je mitten im Lehen gestanden und auch nur einmal beispielsweise von der Presse gehörig verunglimpft worden ist. Nun erwäge man, dass Wagner widerfuhr, was Goethe nicht annähernd gleich schlimm zu ertragen hatte: dass nicht bloss die feinsten Ahsichten missdeutet, die stärksten Leistungen verkleinert, sondern die persönliche Ehre und der gute Leumand von der Öffentlichkeit fortgesetzt in ruchloser Weise angetastet worden sind. Ohne die Frechheit solcher Angriffe stünde das erregte Wesen Wagners anderer Deutung offen,

Eine andere Wendung unseres Gedankens richtet sich gegen jene Art von Bewunderung, die sich nicht mehr ans Gegehene hält und alles Mass verliert. An jedem Menschen und an jedem Werke eines Menschen interessiert vor allem, wie lebhaft das wirkliche Leben in ihm schlägt und schafft. Gerade hei Wagner ist die Spannung gegenüber dem Lehen die Hanptsache: sie verleiht seinen Schöpfungen die vielhestaunte, immer erneubare Wirkungskraft. Sowie man sich aher in den Gedanken hineinsteigert, als habe Wagner dem Leben den einzig möglichen Ausdruck verlieben, dem jeder andere weichen müsse, so entfernt man sich von seinen Werken, statt sich ihrem Verständnisse zu nähern. Den grössten Ein-

druck wird von Wagner nicht der hahen, der sich zeitlehens nur mit ihm heschäftigt, eondern einer, der das Leben kräftig durchlebt, wie sichs darbietet — und nun mit immer neusr Überraschung gewahr wird, wie Wagner sein eignes Leben, seine Nöten, Qualen und tiefsn Freuden in ewig verständlicher Sprache auszudrücken verstand. Vielleicht darf daran erinnert werden, dass auf allen Gehieten des Geisteslehens, was schöpferische Förderung angeht, nicht sowohl der für immer Eingeschulte, sondern der nicht immer das Gleiche Betreibende den Vorsprung hat. Gewiss wird die Wagner-Forsohung, wenn men sie in diesem Sinn erwägt, nicht eban leichter. Denn was durch sie der Klärung harrt, ist wahrhaftig eo viel, dasses nur durch methodische, also fleissige, zeitkostende Arheit hewältigt werden kann.

Für die Lebensheschreibung hat der unermüdliche Glasenapp die grundlegende Haupterheit geleistet. Niemend, der sich mit Wagner befasst, kann seiner Hilfe-entraten, und jeder wird ihm Dankharkeit im Herzen hswahren. Man darf also ench, oline missverstanden zu werden, aussern, wodnrch Glasenapps Darstellung zu ergänzen sein wird: nämlich durch die kultnrgeschichtlichen Bilder, die sich etwa aus der vollständigen Sammlung aller zeitgenössischen Zeugnisse ergeben; beizufügen wären im Auszng die Zengnisss etwa von 1883 his 1908. Der Wiederahdruck würde eine kleine Bihliothek für sich beaneprachen, stellte aber dafür ein nutilghares Denkmal menschlicher Schwäche und übermenschlieber Kraft hin. Zn einer solchen Sammelarbeit hedürfte es vialleicht mehrerer Forscher; ein einzelner erläge wohl. Aber erst auf Grund einer solchen Arbeit könnte die Geschichte der Anerkennung Wagnere geschrieben werden.

Was die Werke hetrifft, so haben wir kaum erst hegounen, sie wirklich eindringend zu verarbeiten. Noch immer spielt der (für die Verbreitung wichtige) erste Eindruck die Hanptrolls. Ohne ihn zu entwerten, dürfen wir fragen: wodurch eignen wir uns denn Wagners Welt innerlich an, wenn nicht durch ein rabiges, wissenschaftliches Betrachten gewonnener Eindrücke? Wir haben mithin allen Grund, die erbauliche Art der Erlänterung zu verlassen und Stoff zur Vergleichung anzusammeln, damit jeder für sich selhst den grösstmöglichen Nutzen aus Wagner ziehe, ohns um das Seelsnheil anderer sich bekümmern zu müssen. Selhst für den Fall, dens ein ruhiges Sehen unter vielen Vorzügen und Vollkommecheiten anch etwas Unvollkommsnes entdecken collte, hatte die Verehrung des Meisters nichts zu befürchten. Eine Zeitschrift, die genz mit Unrecht kritikles gilt, hat seit geraumer Zeit die gemeinte Art der Betrachtung auf ihre Weise angebahnt; kamen nicht in den Bayrenther Blättern Aufsatze, welche z.B. die kleinen Widersprüche im Bing behandelten?

Mehr ale hisher müseten nun die Forscher des Masikalische und des Dichterische trennen. Die Tatsache der Vereinigung kann doch nicht massgehend sein für die Mittel, deren wir uns zum Erklären, zum Begreifen hedienen mögen. Das wiederholte Betonen der untrennharen einheitlichen Eindrücke hat uns bis jetzt deran gehindert, den Elementen der Eindrücke nachzuforschen. In hezug auf die Musik wäre vor allem zu erwägen, wie weit man ihre Formen und Gebilde ohne Umlernen, aus dem Geist der alten Symphonie und Kammermusik heraus, verstehen könnte. Als Vorarheiten wünschen wir z. B. thematische Verzeichnisse, die sämtliche Stellen, also sämtliche Veränderungen angeben. Zu jedem Werk vom Fliegenden Holländer ab ein derartiges thematisches Lexikon zu

machen ist freilich eine milhevolle Arbeit; aber sie geleistet werden. Ebenso hedürfen wir z. B. einer Wisschen Harmonielehre und verwandter, ganz wom den Wagners ausgehender Zweige musikalischen Wissens

Wagners ausgehender Zweige musikalischen Wissens.
Ähnlich sollte man in bezug auf Dichtung in Sprache verfahren. Der Umstand, dass es — nübe. licherweise! - noch kein Goethelexikon, kein Laus lexikon giht, während wir uns mehrerer Homerlexika freuen, kann doch nicht verwehren, ein solches Wir lexikon anzulegen, aus dem der Sprachgehrauch der Dichtungen klar ersichtlich würde, Sehr feine Arh verdanken wir Hans von Wolzogen; wer arbeitet mit 👫 Ee ware z. B. lohrreich, das Verbaltnis der Zeitwo in denen Kraft and Bewegung der Sprache liegt, zu andern Wortgattungen festzustellen. Hente hat sich alles Lehen der Spracha ins Hauptwort verkrochen. Sprach echöpfer wis Lather, Goethe, Jakob Grimm müssen 🔻 hedingt an ihren Zeitwörtern erkannt werden. Wie es damit hei Wagner? Als vorläufiges Ergebnis 🛋 kleinen Untersuchnng üher Parsifal teile ich mit, 🜬 unter 1241 Wörtern 461 Zeit- und 442 Hanptwörter eind (eingeschlossen die Eigennamen); en Eigenso wörtern zählte ich 174.

Wenn man sich gewöhnt, die verbundene DichtTonkunst Wagners zum Zweck vertiefter Erfassung
trennen, wird man auch lernen, aus einer andern Btrachtung, welche das Entetehen der Werke verfolgt, wevollen Nutzen zu ziehen. Mit innigem Danke bewir die Anfange der dieshezüglichen Veröffentlichans den Schätzen des Hauses Wahnfried. Was können unz. B. die Entwürfe zu Tristan, Parsifal, zu den Meistersingern alles zeigen, lehren und deuten! Es ist ein eigensBeiz, den ehen nur Meisterwerke gewähren, ihr stufenweises Wacheen und Reifen zu beobachten, gerade so wises unsere Anschanung hereichert, wenn wir die Anlage
der Pflanze durch alle Grade ihrer Entwickelung liebevolgbeschehten.

Obgleich nun der jetzige Zeitpankt einer nachdrück lichen Wagner-Forschung sehr günstig wäre, obgleich de Mittelpunkt des Wagner-Jahrhnches nicht fehlt, so dar man sich doch nicht allzulehbafte Hoffnungen vortäuschen, Die Universitäten sind es immer noch, von denen die hauptsächliche Anregung und namentlich auch die Bildung wissenschaftlicher Schulen ausgeht; der einzelne Forschaft der im Stillen wirkt, kann andere zur Mitarheit einladen abar nicht hestimmen. Die wenigen Vorlesungen, die ge legentlich über Wagner gehalten werden, sind erfreulich können aher den Mangel berufsmässiger Wagnerforseber nicht verdecken, die das beranwachsende Geschiecht aus gleichen wissenschaftlichen Arbsit begeistern und schulen müssten; wahrscheinlich wird das Gewissen erwachen, wenn es zu spät ist, alles Wissenswerte aufzubringen. 20. Jahrhundert wird nach dem 18., also im 21. nach dem offiziell geforscht.



#### Ein Vorläufer Richard Wagners.

Von Prof. Dr. Robert Petsch.

Wir können, glauhe ich, Wagners Andenken genicht hesser feiern, als indem wir eeine Bestrehungen uns Leistungen in den grossen, historischen Zusammenhang die künstlerischen und geschichtsphilosophischen Entwicken einreihen, die aus der klassischen Zeit unserer Kultur

den neuen Lebenszielen und Ausdrnoksformen des 19. Jahrhunderts führt. Dabei zeigt sich denn immer die Einseitigkeit darer, die uns den Künstler schlechtweg als Spätromantiker hinstellen wollen. Gewise hat Wagner in der Verwandung des Wunderbaren, Symbolischen, in der Kanat der Sprachbeherrschung, insbesondere aber auf dem Gebiete des Ansdrucks sehr viel mit der eben vergangenen Epoche gemein; aher auch Schiller hat eine romantische Tragodie geschrieben, ohne seiner Welt- nnd Kunstan-schauung im letzten Grunde irgend untren zu werden\*); so wurzelt dezn anch R. Wagner, wie ich enderwärts ausführlich zu begründen hoffe, schliesslich vor allem im klassischen Drama der Dentschen und nicht zum wenigsten Schillers, dessan "Vertrauen zur Oper" er selbst so herrlich erfüllen sollte. Dass das klassizistische Drama an sich zur Verknöcherung führen musste, wenn nicht mehr der lebendige Pulsschlag eines Goethe oder Schiller die strengen Formen belebte, zeigen die Epigonan zur Genüge, aber gerade einer der treuesten und ehrlichsten unter ihnen, der österreichische Dichter und Kritiker Heinrich J. v. Collin, beweist uns, wie die Wiedergeburt des Dramas aus der Musik als notwendig ampfunden wurde. In seinen "Prosaischen Aufsätzen" (Sämtliche Werke Bend V, 1813) finden wir folgende Ausführungen "Über das gesnngene Drama", die wir in diesen Tagen mit besonderer Wehmnt und mit frendiger Dankbarkeit lesen werden.

Der Kritiker wendet sich brieflich gegen die Besorgnis eines Freundes, der grosse Bühnenerfolg von Glacks "Iphigenie" möchte dem rezitiernden Drama Abbruch tun.

"So lange der Sänger die Schauspielkunst für Nebensache, den Gesang für Hauptsache hält, so lenge die Tonsetzer den Text nur als Veranlassung zur Musik hetrachten, nicht als den herrlichen Kürper, welchen schön und durchsichtig zu bekleiden, ihre einzige Sorge sein soll, so lange die Dichter bei Verfassung der Operu den Leunen der Tonsetzer folgen, und uns höchstens flüchtige Fieberträume statt Phantasiegemälden vorgaukeln lasseu, so lange kann Ihre Prophezeiung nicht eintreffen. Wenn aber die Oper uns alles gäbe, was uns das Schauspiel gewährt, und uns noch böheren, reiferen Genuss verschafte: dürften wir sodann über eine Katastrophe treueru, die uns reifer machen würde?

Es ist meine Überzeugung, dass die dramatische Kunst, falls sie in ihren Fortschritten nicht gebemmt wird, auf diesen Punkt, als zu dem höchsten Ziele ihrer Vollkommenbeit, notwendig gelangeu muss. Poesie und Musik, die in ihrem Ursprung vereinigt waren, haben sich späterhin aus Stolz getrennt, weil jede auf eigenen Schwingen zur höchsten Höbe empor fliegen wollte. Nach unzähligen vergebenen Flügen fangeu sie nun en einzusehen, dass sie nur vereinigt zum Ziele gelengen könneu. Poesie wird in ihrer höchsten Vollkommenheit von selbst musikalisch. Und Musik, die sich en Harmonie und Melodie endlich erschöpfen muss, strebt, und wäre es auch nur, um uen zu sein, wieder nach Ausdruck, und vereinigt sich mit ihrer Zwillingsschwester, der Poesie.

Kommt es dahin, dass die Musik in dem wahren und schönen Ausdrucke der Empfindung, als ihrem Elemente, lebet, fällt alles, was nicht dahin strebt, als überfüssiger Auswuchs hinweg, so wird der Sänger, der sodam auch nur durch wahre und echöne Darstellung der Empfindungen und Leidenschaften gefallen kann, sich unvermerkt zum Schauspieler erheben. Dann kommt — vielleicht in einem Jahrhunderte — die schöne Zeit, wo Schauspial und Oper sich in eines verschmelzen, und das griechische Theater in seinem vollen olympischen Glanze unter uns erscheinen wird. Aber wir schon müssen unseren Enkeln diesen Oenuss vorbereiten. Unsers Operubücher eollen sich diesem erhabenen Zwecke uähern.

Was ich fordere? Die komische Oper sei ein Lustspiel, die tragische ein Tranerspiel für Musik.

Mit basonderem Scharfsiune bat Herr St. Schütze im 127. Blatte der eleganten Zeitung dagegen ein Bedenken aufgeworfen. Er meint ußmlich, durch die Lyrik liesse sich wohl ein Gemüteznstand, nicht aber ein Charakter ansdrücken. Dieser zeige sich bloss durch Handlung. Und hier bleibe Geseng und Musik gegen das Drama notgedrungen zurück.

Allein, wie geschieht wohl die Darstellung der Handlung und der Charakter im Drama? In dem ganzen Laufe der Handlung soll der Hörer freudig oder traurig sich mit den Hendelnden bewegt fühlen. Woran erkannt man wohl den nicht beschriebenen, soudern in Handlung gesetzten Charakter, als in dem Wechsel der Empfindungen, die er nach Verschiedenheit der Lagen, in die er gesetzt wird, durchläuft, und die alle in einer herrschen Grundempfindung zusammentreffen müssen? Der Geizige iet traurig, furchtsam, bedächtig, der Wollüstling feurig oder leichteinnig, der Kabslenmacher schleicht; wabrlich die blosse Bewegnng des Silbenmasses, nm wie viel mehr die Musik kann den Ausdruck der Sprache für diese Gemütsstimmung verstärken. Ist eine Empfindung zn flüchtig, eine Leidenschaft an mannigfaltigem Wechsel der Empfindungen zu reich, um in einer Arie festgehalten, abgerollt zu werden, so verfliege, so verstürme sie in dem freien Rezitative.

Ioh berufe mich auf unsere Iphigenia. Das tief sufgeregte, geqnälte Gemüt des Orest, die Senftmut des Pylades, die barbarische Härte des Thoas, mit allem ihrem reichen, inneren Wechseln, hören wir durch diese Töne auferstehen, lebendige Gestalten.

Manirierte Charaktere freilich, d. b. solche, bei deren Darstellung das Gewicht auf ganz individuelle Sitten, Oewohnbeiten, Unarten gelegt wird, die sich nicht aus dem Wesen des Cherakters uotwendig oder natürlich ergeben, sondern bloss zufällig mit demselben verbunden sind, können durch die Musik nicht ausgedrückt werden; aber sie sind auch kein Gegenstand der künstlerischen Darstellung, die in ihren Schöpfungen den Menschen aller Zonen und aller Zeiten gefallen soll. Hier würde also die Musik den Dichter vielmehr vor einem Abwege hewahren.

Ob dann die früheren Produkte der dramatischen Kunst untergehen oder nicht, ist ganz gleichgültig. Waren sie Stufeu, auf weloben die Kunst sich allmäblich zum höchsten Schönen hob, so haben sie ihren Zweck erreicht, und siud es wert, dass die Menschheit vom Ziele dankbar auf sie zurückhlicke<sup>a</sup>.



### Schumann-Wagner.

Ein kleines Nachlese-Kapitel von Prof. Dr. Arthur Seidl.

Vor kurzem erst batte ich Karl Grunskys instruktive Studie über "Das Vorspiel und der erete Akt von Tristan und Isolde" (im "Wagner-Jahrbuch" 1907) gelesen

<sup>\*)</sup> Ich darf hier wohl auf mein Bnch verweisen: "Freiheit und Notwendigkeit in Schillers Dramen" (München 1905) wo süch das tragische Problem der Jungfrau von Orleans ausführlich analysiert ist.

und hierselbst den Hinweis auf Seb. Bach (eine Stelle aus dem Andante des Amoll-Konzertes für Violine) und Mozart (Andante des Esdur-Quartettes), als die Ahnen R. Wagners bezüglich des Eingangs-Akkordes hezw. Anfang-Themas im "Tristan"-Vorspiel, vorgefunden, — als in einer Kammermnsik-Soirée der Dessauer Herrn: Hofkapellmeister Mikorey, Hofmusiker Otto und Weber, aus Rob. Schumanns Dmoll-Trio (Werk 63, 1. Satz) nachstehende Akkorde und Folgen überraschend an mein Ohr schlugen:



darin, als Motiv und Figur, eine nicht zwar unheimliche und verwegene, aber doch auftällige und bedeutsame Rolle spielt.

Warum ich das an dieser Stelle besonders mitteile oder doch glaube, mit Nachdruck einmal weitere Fach-Kreise darauf aufmerksam machen zu sollen? Natürlich will ich so wenig, wie Grunsky selbst, damit die Geschmacklosigkeit etwa begangen hahen, Richard Wagner eines musikalischen "Plagiates" an Schumann zeihen zu wollen, ohschon ja die Entstehungszeit des Trics (1847) nicht nur zweifellos vor der "Tristan" Konzeption liegt, sondern auch bei dem persönlichen Verkehre zwischen beiden Meistern 1844-1848 zu Dresden immerhin die Mög. lichkeit einer Annahme besteht, dass Wagner dieses Kammermusikwerk damals im Privatkreise schon gehört haben könnte. Ebensowenig kann ich mir anch nur einen Augenblick darüber im Unklaren sein, dass es sich hier mehr noch um den musikantischen Zufalls-Fund eines Lyrikers handelt, was dort den prinzipiellen musikalischen An- und systematischen barmonischen Ausban eines Dramatikers vorstellt -- und das ist zuletzt immer noch das Entscheidende. Indessen scheint es mir auf alle Fälle ein markanter Beleg und interessanter Beweis zu sein für jene meine alte Auffassung (vgl. "Wagneriana" II., S. 212ff), dass Rob. Schumann sozusagen der, oder aber ein, lyrischer "Vorläufer" des Musikdramatikers Rich. Wagner gewesen ist. Zum mindesten galt es mir, daran aufs neue wieder einmal - gegenüher der landläufigen Anschauung unserer "Schumannianer" nud "Wagnerianer" — als tat-sächlich festzustellen, dass Schumann Meister Wugner eben doch schon ungleich näber stand, als so viele sich noch hente träumen lassen wollen und hinreichend, nach Verdienst, offiziell "historisch" oder "ästhetisch" bereits gewürdigt ist: was denn die gütigen Götter bessern mögen!

### Richard Wagners autobiographische Schriften.

Von Prof. Dr. Max Koch.

Die Lesung von Memoiren und Schilderungen des eigenen Lehens übt ganz besonderen Reiz aus. Friedrich v. Bezold hat die Anfänge der Selhsthiographien, von deneu uns aus dem klassischen Altertum wenigstens keine erhalten ist, und ihre Entwicklung im Mittelalter untersucht und diese Sludie in der Zeitschrift für Kulturgeschichte veröffentlicht, denn gerade für die Kulturgeschichte sind Autohiographien von besonderem Werte. Die Zuverlüssigkeit der modernen Selbstbiographie als einer historischen Quelle ist nach Bezold von Hans Glagau einer Prüfung unterzogen worden. Die älteste deutsche Antohiographie ist von einem Dichter, des steirischen Minnesängers Ulrich von Lichtenstein "Franendienst"; in ihrer Mischung von "Dichtung und Wahrheit" ist die letztere nicht die tonangebende geblieben. Die moderne Antobiographie aber beginnt mit Jean Jacques Rousseaus berühmten "Confessions", die freilich selher in den Confessiones des heiligen Augustin ihr grosses Vorbild hatten. Rousseaus Lebensbeichte gehört zu den am meisten Aufsehen erregenden Büchern des achtzehnten Jahrhunderts, und die Konfessionen gaben auch in Deutschland manchen Männern und Frauen Anlass, ihre Lebensgeschichte aufzuzeichnen. Als der wackere Berliner Musiker Friedrich Zelter, Goethes Freund, 1802 in Weimar weilte, hörte er die alte Herzogin Anna Amalie behaupten: "Jedermann sei verbunden, sein Leben schriftlich, wenn auch nur für sich selhst, zu rekapitulieren; das Papier sei eigentlich nur dazu erfnoden." Zelter nahm sich diese Mahnung so zu Herzen, dass er vier Jahre später mit der Aufzeichnung seiner Lebensbegebenheiten begann, die zwar erst 1860 in seinem Nachlass aufgefunden worden sind, indessen, abgesehen von Reichardts missglücktem Versuche, doch wohl die älteste Antobiographie eines deutschen Musikers darstellen. Da aher auch Goethe jene Ausserung der von ihm so hochverehrten Fürstin mit anhörte, dürfen wir annehmen, dass auch er des Wortes sich erinnerte, als er den Plan zu "Dichtung und Wahrheit" fasste.

Wagner wird durch seinen Oheim Adolf schon frühe zur Lesung der Goetheschen Autobiographie angeregt worden sein. Der Freundin in Zürich schreibt er einmal, "die intime Lebens und Entwicklungsgeschichte eines grossen Dichters" zu lesen, sei ihm das Sympathischeste auf der Welt. Mit solchen Leuten möchte er ganz intim werden und finde auch ihr kleinstes Billet von Interesse. Er möchte gar nichts weiter lesen als deren Intimitäten. Andrerseits hat Wagner sein Bedauern ausgesprochen, dass wir über den Entwicklungsgang eines Shakespeare und Beethoven keine Aufzeichnungen hätten. Gerade bei einem Musiker würden dadurch manche Abirrungen der Ausleger verhindert worden sein. Allein wenn aus den hewussten Mitteilungen Goethes und Schillers auch deutliche Angaben verblieben, so vermisst Wagner doch auch in ihnen, also auch in Goethes Dichtung und Wahrheit", besonders wissenswerte Angahen. Nur der Gang der ästhetischen Bildung, welcher das Kunstschaffen mehr hegleitete als leitete, werde aus diesen antobiographischen Mitteilungen ersichtlich. "Uher die Unterlagen des Kunstschaffens, namentlich üher die Wahl der dichterischen Stoffe, erfahren wir eigentlich nur, dass hier auffallend mehr Zufall als Absicht waltete; eine wirkliche, mit dem Gange der ausseren Welt- oder Volksgeschichte zusammenhängende Tendenz lässt sich dabei am allerwenigsten erkennen." Es entspricht dieser Kritik, dass Wagner, als er nenn Jahre später seinen

Lebensbericht\* schrieb, die Einwirkung der äusseren Velt und Volksgeschichte auf seine Jugend in den Vorderrund stellte und den Rückblick auf sein Leben mit einer selltischen Betrachtung einleitete

In Goethes und Schillers Mitteilungen vermisst er veitere Angahen "über die Einwirkung ganz persönlicher zebenseindrücke auf die Wahl und Bildung ihrer Stoffe"; linse Einwirkung äussere sich bei "den grossen Dichtern ener edlen Periode der deutschen Wiedergehurt nie unzuttelbar, sondern nur in einem Sinne mittelbar, welcher allen sicheren Nachweis ihres Einflusses auf die eigeutliche dirhterische Gestaltung unstatthaft mache." Wir vergleichen auch hierbei wieder, wie Wagner im Gegensatze zu solcher Behutsamkeit den inneren Zusammenhang seines "Tannhäuser" und "Lobengrin" mit seiner Lage und Stimmung in Dresden, der Abwendung der verführerischen, herrschenden Modekunst (Venusberg) und der Sehnsucht, aus seiner Einsamkeit herauszutreten und mitfühlend verstanden zu werden (Lohengrin), aufs schärfste betonte.

Wagner hatte, wie ja auch sein Briefwechsel lehrt, dus lebhafteste Mitteilungsbedürfnis. Sowohl von den äusseren Vorgängen seines Lebens wie von seinen Arbeiten, seinen Plänen und Leseeindrücken fühlte er sich gedrängt zu sprechen. Von den Briefen sei in diesem Zusammenhange abgesehen. Zwei kurze Autohiographien hat Wagner selbst 1843 und 1879 veröffentlicht; eine dreibändige Erzählung "Mein Lehen" für seinen nächsten Kreis, wohl aber auch zu späterer Veröffentlichung, hinterlassen. Aber mit diesen Autobiographien im eigentlichen Sinne ist Wagners autobiographische Schriftstellerei bei weitem nicht erschöuft.

Als er in Paris durch Schriftstellerei sich einen kümmerlichen Verdienst suchen musste, schuf er für eine Reihe musikalischer Essays einen novellistischen Rahmen, indem er den armen deutschen Musiker, der in einer l'ilgerfabrt au Beethoven das höchste Glück seines Lebens und dann verhungernd in dem grossen Paris sein Ende fand, mit soviel Gedanken und Zügen seines eigenen Wesen's ausstattete, dass wir in dem Helden dieser Novellen und Erzähler den unverkennharen Doppelgänger Richard Wagners finden. Der arme Musiker und Wagner verhalten sich zueinander ungefähr wie der grüne Heinrich und Gottfried Keller. Auch die "Pariser Amüsements" und "Pariser Fatalitäten für Deutsche" verweben eine Reihe selbsterlebter, nicht bloss heobachteter Züge. Laube hatte ganz Recht, als er urteilte, der Pariser Drang habe den Musiker in aller Eile auch zum Schriftsteller gemacht und er würde an dessen Lehensskizze nur verderben, wenn er daran ändern wollte, obwohl der junge Musiker sie ihm zur Bearbeitung mitgeteilt habe.

Als Heinrich Laube 1843 die Leitung der "Zeitung für die elegante Welt" wieder übernahm, hatte er den guten Einfall. zur Hehung des Blattes eine Reihe von Schriftstellern und Künstlern um autohiographische Autzeichnungen zu bitten.") Die Reihe dieser Beiträge eröffnete Willibald Alexis im Januar mit dem Aufsatz "Mein Chronikenstil", die Nummern 5 und 6 brachten im Februar Wagners "Autobiographische Skizze". Wagner hat 1871 mit ihr seine "Gesammelten Schriften und Dichtungen" eingeleitet, und ohne sein Wissen ist sie im

gleichen Jahre im Verlage von Franz Wagner zu Leipzig in Buchform erschienen unter dem Titel Richard Wagners Lehr- und Wanderjahre. Autohiographisches". Als "Esquisse autobiographique" eröffnete sie 1907 die erste französische Gesamtübersetzung der Œvres en Prose de Richard Wagner, wie schon 1892 Ashton Ellis' englische Ausgabe von R. Wagners Prose Works. Wie der geschäftskluge Redakteur Laube diese Autobiographie des eben in Dresden angestellten jungen Kapellmeisters hervorgerufen hatte, so verdanken wir der Redaktion der North-American Review den glänzenden autobiographischen Essay "The Work and Mission of my Life", der erst fünf Jahre später (1884) im deutseben Wortlaut als "Richard Wagners Lebenshericht" und bereits etwas früher in französischer Übertragung mit Erläuterungen als "L'Œuvre et la Mission de ma Vie. Autobiographie inédite" erschien. Auffallenderweise ist der Lebensbericht, üher dessen Textgestaltung der ungenannte Herausgeber sich so ungenau als nur möglich ausdrückt, weder in den nach Wagners Tod ausgegehenen zehnten Band seiner Schriften noch in die "Nachgelassenen Schriften und Dichtungen" (zweite Auflage 1902) aufgenommen worden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst viele eifrige Freunde von Wagners Kunst nicht um das Vorhandensein dieses wichtigsten Dokumentes wissen.

Rosegger hat in seiner Empfehlung von Autobiographien (Bettelheims "Biographische Blätter" I, 53) gemeint, zu früh dürfe man nicht anfangen mit der Beschreibung seiner selbst. Seinen eignen Versuch einer solchen habe ihm einstens Robert Hamerling lächelnd zurückgegeben mit der Bemerkung, "das wäre ja sehr schön, nur pflege man seine Biographie nicht zu Anfang des Lebens zu schreiben, vielmehr gegen Ende desselben." Wenn dieser Tadel auch Wagners Skizze von 1842 trifft, obwohl sie eine wirklich abgeschlossene Lebensperiode ihres Verfassers enthält, so konnte 1879 der Meister von Bayreuth in der freilich höchst unerwünscht langen Pause zwischen dem ersten und zweiten Festspiele von der Höhe seines Lebens und Schaffens auf die ganze reiche Laufbahn zurücksehen. Und wenn er 1843 nur von sich selber erzählte, hat er 1879 das eigene Dasein und Wirken im Zusammenhange mit der ganzen geistigen und politischen Entwicklung des dentschen Volkes von den Tagen Schillers bis zur Reichsgründung mit historischem Sinne überblickt. Herab von hober Lebenswarte

Zum Sehen geboren, Zum Schauen bestellt, Ich blick' in die Fern', Ich seh in der Näh'.

Auch die anderen Forderungen, welche Rosegger an eine Biographie stellt, sind im "Lebensbericht" erfüllt. Wahrheit und Klarheit über sich selber. "Der Mensch ist interessant als Schaffender, Ringender, Siegender, interessanter als Irrender, Fehlender. Solche Selbstbeschreibungen und Selbsthekenntnisse würden uns, immer vorausgesetzt die Wahrhaftigkeit, in der Menschenwissenschaft weiter bringen als Philosophie."

Für Amerika hatte Wagner schon 1875 den grossen Festmarsch zur Hundertjahrfeier der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten komponiert. Die in Deutschland gegen Wagner herrschende Gehässigkeit und Gleichgültigkeit schienen die Aufführung des "Parsifal" unmöglich zu machen, so dass der Meister am 4. März 1880 Feustel anvertraute, "dass der Gedanke, mich mit meiner Famille, meiner Idee und meinen Werken für alle Zeit gänzlich in Amerika niederzulassen, sebr ernstlich in mir Wurzel fasst. Fast lasse ich es nur noch davon abhängen, wie die Amerikaner mein Anerbieten aufnehmen werden."

<sup>\*)</sup> Heinr. Hubert Houheus Einleitung zu der zehnbändigen Ausgabe von "Heinrich Laubes ausgewählten Werken". Leipzig, Max Hesses Verlag 1906. Im neunten Bande dieser Ausgabe sind auch die bisher gar nicht mehr zu erlangenden, interessanten Mitteilungen Laubes über seinen Verkehr in Wagners Familie emllich wieder zugänglich gemacht worden.

Jedenfalls im Zusammenhange mit diesem Plane war es geschehen, dass Wagner 1879 in einer amerikanischen Zeitschrift und nur in dieser, nicht auch in deutscher Sprache, seinen "Lehensbericht" veröffentlichte.

Trotz der Festspiele von 1876 sah sich Wagner also 1879 wieder in einer ähnlichen Lage wie in den ersten Jahren seiner Verbannung. Von der Verwirklichung seiner Pläne, der künstlerischen Tat abgeschnitten, sucht der Vereinsamte durch eine schriftstellerische Darstellung die Eigenart seiner hisherigen Werke und des noch Gewollten darzulegen und aus seinen persönlichen Erlehnissen herauszubegründen. Die 1852 als Vorwort zur Buchansgabe der "Drei Operndichtungen" (Holländer, Tannhäuser, Lohengrin) veröffentlichte "Mitteilung an meine Freunde" ist auch ein "Lebensbericht", dem 1879 in der nordamerikanischen Zeitschrift gegehenen vergleichbar. Wagner wiederholt in der "Mitteilung" das Wichtigste aus der Skizze von 1843, um dann eine Übersicht über die vollendeten und geplanten Werke seiner Dresdener Zeit zu gehen und zu erklären, wobin er jetzt das reichbefrachtete Schiff seiner künstlerischen Pläne und Hoffnungen steuere. Diese Darstellung seiner Dresdener Jahre wird uoch ergänzt durch die Berichte über seine Bemühungen um Aufführung der Beethovenschen Neunten und der Gluckschen Iphigenie in Aulis, sein Eintreten für die Beimhringung von Wehers Leiche, über Spontinis Gastspieldirigieren in der Dresdener Hofoper und den warmen Nachruf an den trenen Freund, den Chordirektor Wilhelm Fischer. Am Schlusse der "Mitteilung" hatte er erklärt, nur mit seinem Werke, das heisst dem aufgeführten Werke, wieder vor die Freunde treten zu wollen. Elf Jahre später schien jede Aussicht dazu verschwunden, und so gah er ähnlich wie den "Drei Operndichtungen" die "Mitteilung" so 1863 der Buchausgabe des Nibelungenringes ein Geleitwort mit, das die widrigen Schicksale erzählte, welche des Dichters Versuche, sein grosses Werk ausserhalb des gewohnten Theaterschlendrians zur Aufführung zu bringen, seit einem Jahrzehnt vereitelt hatten. Von einer vereitelten Hoffnung für diese erseknte Aufführung erhalten wir auch Kunde in dem schmerzlichen Nachruf an den Sünger Schnorr, dann aber folgt noch ein Schlusshericht über die weiteren Schicksale der Ringdichtung. Von den persönlichen Eindrücken Wagners bei dem Bühnenweihtestspiel und den Schicksalen seiner Jugendsymphonie gelegentlich ihrer Vorführung im Dezember 1882 berichten zwei letzte Niederschriften Wagners.

Als ein Stück Autohiographie ist auch die Erzählung von der dem "Tannhäuser" 1861 in Paris bereiteten Niederlage in Anspruch zu nehmen, woran sich die Erzählung seines Zusammentreffens mit Rossini reiht.") Einzelne Mitteilungen üher Erlehnisse finden sich indessen in allen Schriften Wagners verstreut, so z. B. im Schreiben an Nietzsche Erinnerungen an die Gymnasialeindrücke in Dresden und Leipzig. Auch in rein theoretischen und geschichtlichen Abhandlungen kommen üherall persönlichste Bekenntnisse vor, so dass man den grössten Teil aller Schriften Wagners als Bruchstücke einer grossen Konfession, wie Goethe seine eigenen Gedichte bezeichnete, nuffassen könnte.

Wagner dachte jedoch schon früher an eine wirkliche grosse Konfession, wenn wir eine Autohiographie als solche nehmen wollen. Am 6. Dezember 1856 schreibt er von Zürich aus an Liszt: "Sag' M. (Prinzessin Maria. von Wittgenstein), dass ich wieder üher der alten roten Brieftasche her war, und meine Biographie his 1. Dezemher 56 in Ordnung gebracht habe". Von dieser Autohiographie muss demnach schon heim Zusammentreffen Wagners mit der Fürstin und Prinzessin im Oktober 1853 die Rede gewesen sein. Die Erwähnung ist so überaus wichtig, weil sie beweist. dass Wagner auf die Abfussung seiner grossen Leheusschilderung wohl vorhereitet und nicht bloss anf späte Erinnerungen angewissen war.

Zur Ansführung des so früh ins Auge gefassten Werkes ist es dann allerdings erst gekommen, als nach den Münchener Stürmen Wagner in Triebschen ein Asyl ganz seinen Wünschen gemäss gefunden hatte. Dort hat er zwischen 1865 und 1869 die von 1813 bis 1861 reichende Autohiographie Fran Cosima diktiert, und unter Nietzsches Aufsicht ist sie zu Basel in der Rheinstrasse in der Kunst- und Buchdruckerei G. A. Bonfantinis, der als Freimaurer besonderen Vertrauens würdig zu sein schien, zwischen 1870 und 1874 in 15 oder 18 Exemplaren gedruckt worden. Dank der von Mrs. Heaton mir gewährten Erlaubnis konnte ich im Anhang des ersten Bandes meiner Wagnerbiographie\*) Wagners Vorrede zu dem seinem Willen gemäss his zu einer hestimmten Zeitgrenze geheim zu haltenden Werke mitteilen nnd üher dessen Titel ("Mein Lehen"), Einteilung und Umfang die ersten sicheren Nachrichten gehen. Oh Wagner in Bayreuth dann das Werk noch über 1867 binaus fortgesetzt hat, ist his jetzt nicht hekannt geworden. Altmanns Regesten verzeichneu uur einen einzigen Brief Wagners an Bonfantini vom 20. Juli 1871; Mrs. Burrel erwarb aher mit der Antohiographie selhst eine grössere Anzahl von Wagners Briefen an den Drucker, zum Teil in französischer Sprache (falls diese night von Frau Cosima herrühren). Ein Brief) vom 5. Juli 1870 aus Luzern beginnt mit den Worten: "Voici les épreuves corrigées de retour".

Für das Verhältnis dieser grossen Autobiographie zur biographischen Skizze haben wir eine kleine Probe. Der Bericht über die erste Aufführung des "Liehesverbot" im ersten Bande der "Schriften" ist — oder scheint wenigstens aller Wahrscheinlichkeit nach — ein Abschnitt aus dem späteren Werke. Über das Liebesverbot und seine Aufführung wird auch in der "Skizze" und in der "Mitteilung an meine Freunde" berichtet.

Wie weit in Wagners dramatischen Dichtungen eigene Seelenerlebnisse künstlerische Umwandlung erfahren haben, gehört nicht in den Rahmen dieser Untersuchung. Für "Liehesverbot", "Tannhäuser", "Lohengrin" hat Wagner in der "Skizze" und den "Mitteilungen" selhst daranf ver-wiesen; für "Tristan und Isolde" haben die für Mathilde Wesendonk hestimmten Briefe und Tagehücher\*\*) und der grosse Brief an Schwester Klara die erlebte Grundlage dieses Seelendramas in einer für den Meister wie das Ebepaar Wesendonk durchaus ehrenvollen Weise enthüllt. Sebr stark ist, wie es ja schon dem Wesen der Lyrik entspricht, der autohiographische Inhalt der Gedichte. Ihr Sammle: Glasenapp hat es ja selhst ausgesprochen (Die Musik XV, 337) und 387), dass es lanter Gelegenheitsgedichte sind. Ist an künstlerischer Vollendung und Bedeutung des Inhalts auch keines den von Wagner selbst in seine Schriften aufgenommenen Stanzen "dem königlichen Freunde" gleich-

<sup>\*)</sup> Diese Erinnerung Wagners ergänzt durch E. Michottes Souvenirs personnels: "La Visite de R. Wagner à Rossini (1860)". Details inédits et Commentaires. Paris 1906.

<sup>\*\*)</sup> Berlin, Ernst Hofmann & Comp. 1907.

\*\*) Noch vor dem Erscheinen dieser Briefe hit Fritz
Rassow das Verhältnis in edler Weise dichterisch belandelt in
der dritten seiner "Novellen in dramatischer Form" (Bremen
1904): "Von denen die das Glück suchen". Die Personen sind
Marie Luise und Brand (das Ehepaar Wesendouk), Richard und
Brigitte (Richard und Minna Waguer).

wertig, so erhält dies schönste der bisher bekannten Gelichte Wagners durch die Stanzen an den König zum
19. September 1864, 25. August 1868 und 3. Mai 1870
die würdige Ergänzung zu einer lyrischen König LudwigsTetralogie. Das ebenfalls in Ottaverimen, für die Wagner
offenbar eine Vorliebe hatte, abgefasste und mit einer
Huldigung für den König endende Gedicht "Am Ahgrund"
vom 12. August 1865 ist den wichtigsten Selbstbekenntnissen Wagners anzureihen; es ist eine, Leben nnd Werke
in gedrängt poetischer Zusammenfassung vor das geistige
Auge stellende Autohiographie in Versen.



### Aus der Werkstatt des Meisters.

Von Prof. Dr. Richard Sternfeld.

Vor dreiundzwanzig Jahren erschienen "Entwürfe, Gedanken, Fragmente" Richard Wagners. Es war zum ersten Male, dass, zwei Jahre nach dem Tode des Meisters, der Schatz seines dichterischen und gedanklichen Nachlasses sich öffnete. Ich hahe damals (1885) hier im "Musikalischen Wochenblatt" diesen Band angezeigt und auf die Bedeutung einer solchen Nachlese aus der Ernte eines nnermesslich reichen Lebens hingewiesen. Wer hätte damals ahnen konnen, was alles in den folgenden zwei Jahrzehnten uns gespendet werden, wie unerschöpflich der Bronneu dieser Lebensarbeit sprudeln würde! Und nun erschien Briefband nach Briefband, und wir dürfen hoffen - nach dem, was uns schon fün die nächsten Wochen versprochen ist -, dass die Quellen lehensgeschichtlicher Aufklärung immer noch reicher sich ergiessen und die Erkenntris des Menschen Wagner befruchten werden. Daneben aber fehlte es nicht an Editionen des dramatischen und musikalischen Nachlasses; der "Jesus von Nazareth" erschien, und soehen erhalten wir die Partituren der Ouvertüren aus der Jugendzeit.

Wichtiger aber ist der Band, der vor uns liegt, enthalt er doch nicht solche Arbeiten des Meisters, die unvollendet, oder die später als Jugendversuche unbeachtet hlieben, sondern die Entwürfe zu den drei letzten grossen Meisterwerken,\*) deren Entstehung zu verfolgen jedem Freunde und Keuner des Wagnerschen Schaffens Genuss und Herzensfreude bereiten muss. Hans v. Wolzogen, der schon jene Nachlese von 1885 mit der grössten Sorgfalt zusammengestellt hatte, ist anch der Herausgeber dieser neuesteu Samulung; er hat sie mit einem knappen Vorworte versehen, das keine umständlichen, philologischen Erläuterungen, sondern nur das Wichtigste gibt, wie es trefflich geeignet ist, den Leser auf die eigene Gedankenarbeit zu verweisen; und diese wird in der wahrhaft schönen und fördernden Aufgabe bestehen, die drei Entwürfe mit den vollendeten Dichtungen zu vergleichen, die wir als ein erhabenes Vermächtnis des Meisters seit langem kennen und verehren.

Ein Einblick in die Werkstatt des Meisters — was gübe es luteressanteres für seine Schüler und Verehrer! Freilich, dem Neugierigen und Vorwitzigen wird es gehen, wie dem Jüngling von Saïs: das Geheimnis des künstlerischen Schaffens wird sich ihm nicht durch das dreiste Lüften des Schleiers offenbaren.\*) Der ehrfürchtig Forschende wird sich bescheiden und einsehen, dass jenes Geheimnis stets rätselhaft und unergründlich bleiben wird, dass die Anfdeckung lebensgeschichtlicher Dokumente und selhst dichterischer Vorarbeiten uns vielleicht in die Vorhalle, aher nie in das Allerbeiligste führen kann.

Das zeigt sich auch an diesen Entwürfen. Von den "Meistersingern" haben wir drei verschiedene Fassungen, eine von 1845 und zwei von 1861, aber weder die alte, noch die neuen haben das Gespräch Evas mit Haus Sachs im zweiten Akte: offenhar ist dieser entscheidende dichterische Zug erst hinzugekommen, als Wagner Anfang 1862 in Paris seinen Prosa-Entwurf in Verse hrachte. Aber weiter: jener erste Entwurf,\*\*) den der Kapellmeister Wagner am 16, Juli 1845 in Marienhad auf raues Papier geworfen hat, er ist ja schon eine bis ins kleinste durchdachte, ausführliche Skizze, er setzt schon eine genaue Kenntnis der Meistersingergebräuche, eine lange Beschäftigung mit dem Stoffe, ein deutliches Schanen der Bühnenvorgänge, vielleicht (vgl. S. 62 ohen) ein innerliches Hören der Hanptmelodien voraus, - und von diesen vorausgegangenen Schöpfungsstadien verrät uns auch der erste Entwurf nichts. Die intuitive Kraft Wagners war offenbar so gewaltig, dass die flüchtige Feder mit der Fälle der vorhergegangenen Gedanken und Eindrücke gar nicht Schritt halten konnte. Ein plötzliches visionäres Schauen war das erste - der Akt der Zeugung, -, eine langdauernde Geistesarheit mit wachsender Herzensneigung zu diesem Stoffe folgte - das Austragen des Kindes -, und dann war ein solcher ausführlicher Entwurf etwa wie eine Geburt, die der Welt zuerst den Anblick eines schon längst Vorhandenen brachte, wie es aus wärmendem Schosse aus Licht strebte.

Nicht anders steht es mit dem Entwarf zum "Tristau" vom August 1857. Sehr richtig bemerkt v. Wolzogen, dass es dasjenige Werk sei dass am wenigsten "eine Geschichte" habe: es steht plötzlich da, und kein wichtiger Zug scheint zu fehlen. Und doch bat der Meister schon Ende 1854 an Liszt geschrieben: "ich habe im Kopfe einen "Tristan und Isolde" entworfen, die vollblütigste, musikalische Conception; mit der schwarzen Flagge, die am Ende weht, will ich mich zodecken, um zu sterben." Wer aher kann ermessen, wie jener Entwarf sich von dem späteren unterschied, wie viele Wandlungen der ursprüngliche durchmachte, wie einmal Erlebnisse des Herzens, sodann philosophische Erkenntnis und endlich künstlerische Disposition Anderung, Läuterung und Vervellkommnung herbeiführten. Und auch in dem Entwurf von 1857 fehlte noch etwas, das für die Bedeutung des Dramas uns heute unentbehrlich dünkt: die Fackel am Anfang des zweiten Aufzugs, an der sich die unergründlich tiefe Symbolik des ganzen Dramas nnn erst gleichsam entzündet. Wann ist dieser wunderbare Zug in die Dichtung hineingekommen? Wir wissen es nicht. Wohl erst in Venedig im Winter 1857.

Viel genauer können wir die Entstehung des "Parsifalterkennen. Nicht aus dem hier zum ersten Male veröffentlichten Entwurfe, den der Meister Ende August 1865 für

<sup>\*)</sup> Richard Wagner, Entwürfe zu "Die Meistersinger", Tristam und Isolde", Parsifal". Mit einer Einführung von Baus v. Wolzogen. Leipzig, Siegels Musikalienhandlung, R. Linnenann.

<sup>\*\*)</sup> Wie bedenklich ist es doch, die Entstehung des "Tristan" allein auf den Beziehungen des Meisters zu Frau Wesendonk zu basieren, was bei Schmock dunn bekanntlich in der plump vertraulichen Bezeichnung gipfelt: "Mathilde, die Isolde Wagners."

<sup>\*\*)</sup> Ich lasse dahingestellt, ob es nicht angemessen gewesen würe, irgendwo zu bemerken, dass und wu er schon vorher herausgegeben und erläutert worden ist, zumal der zweite Abdruck nur ein unveränderter des ersten ist und der zweite Herausgeber sogar kleine Zusätze des ersten (so das "sie" in der Anmerkung auf S. 55) mit hinübergenommen hat.

König Ludwig II. niederschrieh, denn diese Skizze gibt schon etwas völlig Ansgereiftes; sondern aus den unschätzbaren Ausführungen der Briefe an Mathilde Wesendonk, die der Herausgeher in der Vorrede anführt, die man aber, wie er richtig sagt, ganz an den einzelnen Stellen nachlesen muss. Denn hier können wir in einziger Weise das Werden und Eutstehen einmal selhst verfolgen. Da ist es nicht mehr Pallas Athene, die gepanzert aus dem Haupte des Zeus hervorhricht, — es sind die Schatten des Hades, die sich gierig zu dem Blute drängen, um daraus Leben und Sprache zu trinken. Blitze und traumhaft überkommen den Seher diese Gestalten; er will sich ihnen entziehen — vergebens: er muss mit ihnen ringen, muss ihrer Herr werden.

Das offenbaren uns die erwähnten Briefstellen, wo wir zuerst von Parsifal hören. Bezeichnend, dass nicht der reine Tor es ist, der am Beginn auftaucht, sondern die rätselhafte, "weltdämonische" Gestalt der Kundry und das furchtbare Leiden des Anfortas; sehr allmählich erfolgt dann die Klärung der Mission des Helden, der auch 1865 noch nicht "der Reine" ist und noch nicht mit dem uns bekannten Verheissungs Spruch eingeführt wird, wie denn auch das hihlische Liehesmahl - Zitat fehlt. Sonst aber - wie ist doch dieser Entwurf schon bis ins kleinste durchdacht, wie reich an allen einzelnen Zügen und Wesensregungen, die gerade dieses Drama so tief hedeutungsvoll, so innerlich und rein menschlich heziehungsvoll erscheinen lassen. Wie fühlen wir doch mit dem ersten Leser dieses Entwurfs, König Ludwig, wenn er, dem alles Wagnersche so innig vertraut war, doch zunächst von diesem ungeheuren Drama wie vor einem Niegeahnten stand, so dass er tiel erschüttert aber noch zweifelnd und ungewiss den Freund anfragt: "Wie aber kommt es, dass Parzival bei dem Kusse der Kundry des Anfortas gedenken muss?" Noch heute wird das Verständnis des Weihfestspiels von dem richtigen Gefühl abhängen, das diese Frage beantwortet.

Am fünlundzwanzigsten Todestage des grossen Meisters, dem wir Erhabenstes, Einziges verdanken, wird es nicht ziemen, dem stolzen Bewusstsein Ausdruck zu geben, wic herrlich weit wir es inzwischen mit der Wagnerischen Kunst gebracht haben. Schon wie auf die öffentliche Ausübung dieser Kunst, bei der Theaterleiter, Sänger, Kritiker miteinander wetteifern, um schadenfroh zu verkünden, dass Wagners Werk ja doch nur "Oper" sei, so könnte uns bange werden um die Zukunft. Versenken wir uns dann aber in die Werke selbst, in ihren Sinn und Gehalt wozu uns auch diese Entwürfe dienen können -, dann schwinden die Besorgnisse. Ewig wie der Irrtum ist auch das Licht, das aus diesen Werken strahlte, um immer wieder die Finsternis zu erhellen und die Jünger auf den rechten Weg zu leiten. "Euch ist der Meister nah", euch ist er da!"



### 

Ende der 80er Jahre des vor. Jahrhunderts leitete Herr Richard Lewy, der weltberühmte Hornist des Wiener Hofopernorchesters, (von R. Wagner in: Über das Dirigieren S. 42 ehrenvoll erwähnt), eine Musikalienbandlung und Leihaustalt in Wien. Bei einem Besuche des Etablissement kam darauf die Rede, dass zu Anfang des Jahres 1864 Richard Wagner fluchtähnlich sein Domizil in Penzing bei Wien verlassen musste, und dass demselben verschiedeue Musikalien etc. nicht mehr zugestellt werden konnten.

Da erinnerte sich der Geschäftsleiter (ich glaube er hiess Steinhauser, welcher später bei einer Bergpartie auf die Rax verunglückt ist), dass auch ein von Ricordi in Mailand eingelaufenes Paket sich noch vortinden müsse, welches, für Rich. Wagner hestimmt, demselben ebenfalls nicht mehr behändigt werden konnte. Wenige Wochen darauf üherreichte mir Hr. Steinhauser das noch vollkommen geschlossene Paket für meine damals im Werden hegriffene Wagner-Sammlung, und beim Öffnen desselben fiel mir der nachstehend mitgeteilte Brief Filippis\*) und das Almanacco pel 1864 in die Hände.

Nun ruhen diese Reliquien ehenfalls schou üher 20 Jahre in meinem Schrank, und nur die 25. Wiederkehr des Todestages Rich. Wagners bewog mich, auch die Stimme dieses treuen Toten und Anhängers R. Wagners und seiner Kunst wieder auflehen zu lassen.

### Milan 12 Janvier 1864.

Monsieur.

Je me prends la liberté de vous envoyer, Monsieur, un petit travail de littérature musicale, dans lequel j'ai cherché de démontrer aux Italiens le hut et les caractères de la prétendue musique de l'avenir. Mon travail est trop href et leger pour l'importance du sujet, mais je devais forcement le limiter et lui donner une forme superficielle, étant destiné à un simple almauach et n'ayant pas le temps suffisant nour méditer un livre et pour recueillir les documents et les materiaux nécessaires pour une œuvre plus digne du titre, C'est en Italien, mais vous connaissez si bien le Français qu'il ne vous sera pas difficile de comprendre mon texte pour lequel je demande toute votre indulgence. Je suis Venitien, ami intime de W. Ferraria, une vous avez connu alors de votre séjour à Venise. Ĉest W. Ferraria qui m'a inspire l'amour pour l'art élevée et sérieuse; c'est lui qui m'a fait le premier connaître Tannhauser et Lohengrin. Appelé à Milan par Mr. Ricordi pour diriger la Gazette Musicale j'ai tâché dans ma carrière de critique de l'aire la propagande pour la bonne musique et c'est pour ca que mes adversaires m'appellent un partisan de la musique allemande et de l'avenir. Vous verrez au contraire qu'en admettant dans vos œuvres le caractère dn gënie je n'hésite pas a conclure que la musique telle que vous la concevez et l'ecrivez n'est faite pour les Vénitiens et qu'il faut pour bien la comprendre la juger au point de vue germanique.

A présent je fais aussi le teuilleton d'un grand journal politique quotidien "La Perseverauza" et je suis toujours sur la hrèche pour la bonne cause de l'art. Attaché au conservatoire de Milan comme membre du conseil directif j'ai réussi à faire jouer assez hien et avec un succès inespéré la marche en sol et le chœur de noces du Lohengrin. Peut-être dans les séances prochains je réussirai à faire jouer l'ouverture et la marche du Tannhauser et le prélude du Lohengrin.

Vous verrez aussi, Monsieur, que comme Italien et ami personnel de Rossini et de Verdi j'ai placé hien baut un compatriote en essayant de prouver

<sup>\*)</sup> Filippo Filippi Dr. geb. 13. Jan. 1833 Vicenza; u. a. Verfasser der Schrift Richard Wagner. Eine musikal Reise in das Reich der Zukunft. Gestorben 25. Juni 1887 in Mailand.

que pour les grands talents le passé et le présent se confond avec l'avenir.

C'est Mr. Ricordi qui se charge de vous faire avoir cette lettre et l'Almanach avec mon travail. J'espère que vous le recevrez et que j'aurai un précieux mot de vous en réponse à cette lettre trop longue et peut être trop audacieuse.

Acceptez. Monsieur, l'assurance de ma fervente admiration et de la plus haute considération.

Votre humble Serv.

Filippo Dr. Filippi. Via dei Bigli 21 Milano

Der Titel der Almanachs, welcher 256 Seiten in kl.  $\delta$ " umfasst, lautet folgendermassen:

Vol. VII — Bihlioteca del Pungolo — Vol. VII Almanacco

> pel 1864

Milano

Tipografia di G. Bozza Piazza di San Vittore 40 Martiri

Anf der ersten Seite (nach dem Titelblatt) steht oben rechts, von der Hand Filippis, geschrieben:

> A. Mr. Richard Wagner Filippo Dr. Filippi.

Der Inhalt des Buches\*) gliedert sich wie folgt:

JI Passato, JI Presente, l'Avvenire
, Rossini, Verdi, Wagner
Sfumature Critico-Biografiche

di F. Dr. F.

S. 5-64

Mit einem Vorwort an: Al Maestro cav. Luigi Luzzi!

"Mio carissimo amico!

Dedico questo mio lavoruccio a te, assiduo e intelligente cultore della huona musica, perchè a te devo la conoscenza delle opere più importanti della moderna Scuola.

Tracciati questi rapidi schizzi sperando d'istillare nei nostri giovani compositori l'amore per la cultura musicale, e di togliere molti erronei pregiu dizi sullo pretesa musica dell' avenire.

\*) Die deutsche Übersetzung lautet:

Die Vergangenbeit, die Gegenwart, die Zukunft.

Rossini, Verdi, Wagner. Kritische Skizzen von F. Dr. F.

Vorwort an den Maestro Ritter Luigi Luzzi!

"Mein geliebter Freund!

Ich widme Dir diese meine kleine Arbeit, Dir dem tleissigen und klugen Pfleger guter Musik, weil ich Dir die Bekauntschaft verdanke mit den wichtigsten Werken der modernen Schule. Ich zeichnete diese schnellen Skizzen in der Hoffnung, in unsern jungen Komponisten die Liebe zur musikalischen Kultur zu erwecken und viele irrtumliche Vorurteile über die sogenannte Zukunfusmusik zu zerstören.

Wenn leb ein unnützes oder mangelhaftes Werk schuf, so kann man mir wenigstens nicht das Verdienst des guten Willens nehmen.

Liebe Deinem Dich liebenden

Se feci opera imitile e manchevole almeno non mi si tolga il merito del buon volere.

Ama il tuo affezz,

F. Dr. F.

ferner:

Arrigo Boito: Evocazioni (Gedichte) Calvi Felice: Una pagina di memorie

Praga Emilio: Poesie. Forbici Antiche v. P. F.

Gedichte v. H. Heine (Theaterstück)

ühersetzt v. Bernardino Zendrini Carlo Mascheroni: Lo scialletto di Maria

Michele Uda: Bezzetti a penna Leone Fortis: Uhbie antiche.



### Prag und die Meistersinger.

Von Dr. Richard Batka.

Oh es jemals Meistersinger in Prag gegeben hat? Man findet die Frage in allen bezüglichen Schriften bejaht, und der Irrtum schleppt sich von einer Literaturgeschichte zur anderen fort. Wohl hat Heinrich von Mügeln, den die Meistersinger als einen der zwölf Altmeister verehrten, während des zweiten Drittels des 14. Jahrhunderts in Prag gelebt. Aher eine "Schule" hat es damals ebensowenig wie später bei uns gegeben, in ganz Böhmen fiherhaupt findet sich nnr zn Arnan eine Spur der Meistersingerei. Aber nicht von den alten, lange schon toten Meistersingern möchte ich diesmal reden, sondern von den lehendigen Richard Wagners, die auf unseren Böhnen auftreten; ich will anf einige mittelbare nnd unmittelbare Beziehungen des Werkes zu Prag hinweisen.

Als ich ein Gymnasiast war, hörte ich von alteren Leuten, es gebe eine dunkle Tradition, dass Wagner im Prager Landestheater die erste Anregnng zn einem seiner späteren Werke empfangen habe. Und noch dunkler wollte man wissen, dass es die "Meistersinger" gewesen seien. Dieses Gerücht erweist sich hei näherem Zusehen als nicht ganz unwahrscheinlich. 1828 weilte der junge Wagner in Prag, und eben damals wurde hier Deinhardsteins Drama "Hans Sachs" mit ausserordentlichem Beifall als Zugstück der Saison gegeben. Wagners Schwester Rosalie spielte mit, und der Schauspieler Moritz, der als Leipziger mit Wagners gut befreundet war, und eine Hauptrolle innehatte, schrieb - zufällig an Richards fünfzehntem Gehurtstag - an den Dichter: "Wie sehr mich und alle diese Dichtung ergriff, möchte Ihnen der Umstand bezeugen, dass sowohl bei der Leseprohe als öfter nachher in der zweiten Szene des dritten Aktes mit Sachs und Max mir und meinen Hörern unwillkürlich die Tränen entquollen, ja ich habe mich der Rührung sogar gestern auf der Bühne noch nicht wehren können." (Den ganzen Brief hewahrt die Dombauersche Autographensammlung.) Gewiss hat auch der junge Wagner das vielbesprochene Stück besucht, und es ist durchaus möglich, dass er damals schon einen bleibenden Eindruck von einzelnen Momenten empfing. Dass er dem Stücke einige Motive für seine Meistersingerdichtung entlieben bat, ist von der Quellenforschung bereits konstatiert worden.

Die Idee zu seiner Dichtung kam Wagner allerdings viel später. "Marienbad 16. Juli 1845" datiert der erste Entwurf. Während dieses Marienhader Aufenthaltes näherte sich dem Meister ein junger Prager Jurist: Eduard

Hanslick und stellte sich ihm als Hewunderer des "Fliegenden Holländers" vor. Wagner ahnte damais freilich nicht, dass ihm dieser Verehrer, den er in seiner Sommerwohnung "Zum Kleehlatt" freundlich aufnahm, sechzehn Jehre später als Modell zur Gestaltung seines Merkers dienen werde. Man hat früher vielfach bezweifelt, dass Wagner seinen Beckmesser auf Hanslick gemünzt habe. Aber die vor kurzem veröffentlichten Wiener Entwürfe zu den "Meistersingern" aus dem Jahre 1861 er-heben des on dit zur Gewissheit. Denn in beiden beisst der Merker im Personeuverzeichnis Hanslich bezw. Veit Hanslich. Je ee scheinen noch allerband persönliche Anspielungen in dem Werke enthalten zu sein, die sich der Kenntnis der Nechwelt entziehen. Im November 1862 las Richard Wagner im Hause seines Frenndes Standbartner zn Wien seine vollendeten "Meistersinger" vor und hatte - der Veit Hanslich wer freilich längst als Sixtus Heckmesser verkleidet worden - naiver Weise auch Eduard Hanslick einleden lassen, mit dem er im Hause der Mever-Dustmann vorher eine Art Versöhnung gefeiert hatte. Man bemerkte nun, dess der berühmte Kritiker im Verlaufe der Vorlesung immer verstimmter und hläseer wurde, nach dem Beschluss zu keinem längeren Verweilen im geselligen Kreise zn hewegen wer, sondern sich in unverkennhar gereiztem Tone verahschiedete. Man war darüber einig, dass er die genze Dichtung als ein auf ihn gerichtetes Pasquill und die Einladung zur Vorlesung als Spott und Hohn aufgefasst hatte, und wirklich setzte seine Gegnerschaft bald mit verdoppelter Stärke ein. Für uns Prager bleiht es immerbin von Interesse, dass das Vorbild des Beckmesser einer unserer engeren Landsleute gewesen ist.

Richard Wagners erste Konzeption des Stoffee ist vom zweiten Akt eusgegangen. Das Ständchen des Merkers und die sich anschliessende Prügelei wer der erste Gedenkenhlitz zu eeiner Handlung. Und diesen Hlitz batte ein Singspiel entzündet, das in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts ein Repertoirestück aller Bühnen war, das auch Goethe gekannt und in seiner lustigen Wirkung geschätzt hat: Die Schwestern von Preg. Lieder wie "Ich bin der Schneider Kakadu" oder "Was ist des Lehens böchste Lust" gehörten ehedam zu den populärsten. Im Finale des ersten Aktes hungen de vier Liebhaher den heiden Dulcinasn Ständchen, jeder auf einem endern Instrument (Geige, Flöte, Poseune, Strohharmonike), jedes spielt seine hesondere Malodie, der Hausherr, die Nachbern erwachen, eine Rauferei entsteht, ale mit einem Mele das Lied dee Nachtwächters ertönt: "Meine Herren lasst euch sagen" new. Alles hält im Ranfen inne und ancht das Weite. Der Nachtwächter erscheint und kann eban nur noch den Strohharmoniker arretieren. Die Bühne ist leer geworden, nur der Mond scheint üher die kurz zuvor von Menschen wimmelnde Strasse. - Dass dieser nie versagende Schlusseffekt von Wagner völlig ühernommen wurde, sieht jeder Theaterhesucher ohne weiteres. Das Singspiel, dessen Musik von Weuzal Müller (1794) herrührt und dessen Text von Perinet nach einem Haffmerschen Lustspiel verfertigt ist, wird längst nicht mehr gegeben. Aber einige seiner wirksamen Situationen leben in dem Wagnerschen Werke fort. Der Grosse hat wieder einmal den Kleinen verschlungen und Orillparzer behält auch bier Recht, wenn er vom Genie sagt, ee mache im Grunde dasselhe wie das Talent, nur unendlich besser.

Wagner selbst hat Anfang Februar 1863 Frsgmente seiner "Meistersinger" den Pragern vorgeführt. Im Hotel "zum goldenen Engel" (nach einer anderen Version im "Schwerzen Ross") spielte er die Onvertüre mehreren "Kunstgewognen" auf dem Klavier vor, was, de er die echlechter Pianist war, keinen besonderen Eindruck gemacht zu haben scheint. Am 8. Februar aber gab er ein Konzert im Sophiensaal, euf dessen Programm die "Versammlung der Meistersinger" für Orchester allein und Poguara Anrede (gesnugen von Rokitansky) standen.

Die erste Aufführung im Theater hat in Prag am 26. Februer 1871 etattgefunden, aher keineswegs jenes heftige Für und Wider entfesselt, wie in enderen Städten. Immerhin stand man der grossartigen Polyphonie noch ziemlich fremd gegenüber. Mein Vater, der ein eifriger Gesangsdilettant wer, hat mir erzählt, er sei damals is der "Schlaraffia" von befreundeten Bühnensängern zur "Mitwirkung" bei der Prügelszene in den "Meistersingern" eingeladen worden. Auf die Frage, was er dabei zu tun habe, wurde ihm der Hescheid: "Singen Sie halt was Sie wollen, meinetwegen die Wacht am Rhein'." Und - so geschah's. Andere "Mitwirkende" beechränkten eich darauf, Zitate aus klassischen Werken, hesonders solche aus dem Götz von Herlichingen" mit böchster Lungenkraft in das Fortissimo des Chores hineinzurufen. Es war eben die gute alte Zeit! Die deutsche Festoper par excellence sind "Die Meistersinger", mit denen das Nene deutsche Theater seinerzeit so bedentsam eröffnet wurde, erst in den heiden letzten Jahrzehnten geworden.



### Die Bayreuther Stipendienstiftung und der Nationaldank für Richard Wagner.\*)

Von Prof. Dr. Arthur Prüfer.

Als die erste und allerwichtigste Anfgabe für ein neusubildendes Patronat stelltsich mir dar, die Mittel zu beschaffen, um gänzlich freien Zntritt, ja nötigenfalls die Kosten der Reise und des fremden Anfenthaltes, solchen zu gewähren, denen mit der Dürftig kelt das Los der meisten nnd oft tuchtigsten unter Germaniens Söhnen zugefallen ist. Eine solche Organisetion mitsete als ein moralischer Akt der Publikums für das Publikum in das Leben treten.

Richard Wagner, offenes Schreiben an Friedrich Schoen.

Im Jahre 1913 werden es hundert Jahre, dass unserem dentschen Volke ein Genius geschenkt wurde, um den uns alle Nationen beneiden. Durch Richard Wagner ist der künstlerischen Sehneucht unserer Zeit eins ungeahnt herrliche Erfüllung geworden. Unter unerhörten Kämpfen, mit einer Willenskraft ohnegleichen, hat eri sein Bayreuth geschaffen und une Deutschen geschenkt, i ein netionales Heiligtum und zngleich das Wallfahrtssiel vieler Tausende aus aller Herren Länder, den Sieg deutschen Knnst und Kultnr der genzen Welt verkündend "Beschämend wäre es für uneer deutsches Volk, wollte es ihm, dem gewaltigen Reformator unseres künstlerischen Lebene, nicht euch seine Denkberkeit und Verehrung mit der Tet beweisen. Ein Denk mal soll dem grossen Meister errichtet werden, aber keines aus Stein oder Erzes

<sup>\*)</sup> Vgl. die Anfsätze von Hans Freiherm von Wolkoges, (Bayrenther Blätter 1905, S. 85 ff.) nnd Dr. Siegmund Benediet, die R. Wagner-Stipendienstiftung (Rich. Wagner-Jahrhuch 1907, S. 416 ff.), deren Angaben dem Verfasser gütigst zur Verfügunggestellt worden sind.

sendern eines nach seinem Sinne. Die Segnungen and die Quellen reinster Erhebung für Geist und Berz, die von den Festspielen in Bayrenth ausströmen, sollen wicht nur den Reichen, sondern auch den mit den Sorgen des täglichen Lehens kämpfenden und oft kunsthedürftigsten Männern und Frauen unseres Volkes zugute kommen. Noch kurz vor seinem Tode hat Richard Wagner die Grandung einer Stipendienstiftung veranlasst. Aus ihren Zinsen sollen minder bemittelten Kunstfreunden je meh Bedürfnis Freiplätzs, Beise- und Anfeuthaltskosten in Bayreuth gewährt, durch sie erst soll Bayreuth zu einem wahrhaft nationalen Gute gemacht werden, das seine asgansreiche veredalnde Wirkung auf alle auathen kann, die darnach Verlangen tragen. Die Pflage dieser Stiftung ist das letzte Vermächtnis, das Bichard Wagner seinen Freunden ans Herz gelegt hat.

Unentgeltlich sollte ja der Zntritt zu den Festspielen für alle sein; so war es der ursprünglichs Wunsch ihres Schöpfers. Leider konnte bei den aussrordentlichen Kosten der dortigen Anfführnngen dieser ideale Gedanke nicht verwirklicht werden. Alle Einnahmen werden aher ausnahmslos für die Festspiele selbst verweudet, und die Familie Waguer zieht aus Ihnen uicht den geringsten, materiellen Nutzen. Soll also der letzte Wuusch des Meisters, dass ksin Bsdürftiger vou der Teilnahme an seinem Werks ansgeachlosseu hleiben sollte, zur Tat werden, so müssen wir selbst die Hände öffnen und die noch immer über ungenügende Mittel verfügende Stiftung mit allen Kräften fördern und mehren.

Friedrich Schoen, früher im Worms, jetzt in München lehend, hat, als einer der ganz wenigen Beichen, schon in den 70 sr und S0 er Jahren in hochherzigster, selbstvarlengnendster Art das Werk des Meisters gefördert. An ihn ist das offeue Schreiben im 10. Bde. der Accemmelten Schriften und Dichtungen" (Vierte Auflage, Leipzig, C. F. W. Sisgel, 1908) gerichtet. Auch Schoen darf, wie Pogner, mit Stolz von sich sagen:

"Was wert die Kunst und was sie gilt, Das ward ich dar Welt zu zeigen gewillt.

Schoens Verschlag antsprechend erhielt die 1882 hegrändete Stiftung den Namen Richard Wagner-Stipendien-Stiftung. 1892 tihernahm Fabrikdirektor Max Gross in Laingek bei Bsyreuth, der Bruder des Vorstandes des Verwaltungsrates der Festspiele, die Verwaltung der Stiftung, die zwar mur langsam aber doch in stetar Aufwärts. bewegung ihrem Ziele näherzukommen vermochte. Als Harr Gross 1907 sein schwieriges, aber mit voller Un-parteilichkeit und lisbenswürdigem Takt ausgeühtes Amt der Verwaltung und Verteilung der Stipendien, aus Gesund. beitsrücksichten, niederlagen musste, gab er es dem Stiftungsbegründer, Herrn Schoen, zurück. Die Stiftung hatte 1904 einen Vermögensstand von 125 000 M. erreicht. In diesem Jahre begann sich eine allgemeine Bewegung zu Gunsten der Stiftungseache zu entwickeln. Eine Auzahl treuer Freunds das Bayreuther Warkes trat zu einem Ausschuss zusammen, der es als seine Aufgabe bezeichnete, bis zum bundertsten Geburtstage Richard Wagners (22. Mai 1913) die Stipendienstiftung sowsit zu fördern, dass sie in dem Umfange, wie as der Meister erhoffte, fruchthar uud segensreich zu wirken vermöge. Dies soll der wahre Nationaldank des deutschen Volkes an den Meister sein. Als der geeignetste Weg hierfür erschien die allmahliche Begründung besonderer Landes- und Ortsausschüsse und eine dadurch ermöglichte, plenvolle und umfassende Werbe- und Sammeltätigkeit. Auch dentsche-Fürsten übernahmen daraufhin in hochherzigster Förderung das Protektorat über ihren Landesausschuss, wie z. B: der kunsthegeisterte Herzog Friedrich von Anhalt, dessen Hoftheater in einem wahrhaft Bayreuther Geiate: geleitet wird. Im Königreich Sachsen ist Vorsitzendar des Landesausschusses Herr Kurt Mey, Musikschriftsteller iu Dresden. Deu Leipziger Ortsausschnas vertreten. Berr Fahrikbesitzer Gustav Herrmann und der Verfasser. dieser Zeilen. Über ein Kapital von mindestens einer. Million Mark müsste man verfügen können, aus dessen. Zinsen sich dann jedesmal, das Stipendinm durchschnittlich auf 80 M. barechnet, 500 his 1000 Stipsndien varteilen. liessen. Zum Vorort der neuen Bewegnng war Stuttgart bestimmt, zumVorsitzenden des Hauptausschnsses Hofthsaterintendant Baron von Putlitz, zum Schriftsührer Dr. Siegmund Benedict. Letzterem gebührt der Ruhm, dissen neuen Aufschwung der Stipendienbewegung herbsigeführt zu haben. Dem Organisationstaleut und der begeisterten Energie diesea Mannes bahen wir es zu danken, dass das Kapital der Stiftung, vermehrt um namhafte Vermächtnisse, sich in den Jahren 1904-6 verdoppelt hat und zur Zeit 280 000 M. heträgt. So konnten im letzten Festspieljahre 1906 250 Gesuche mit 14235 M. berücksichtigt und au minderbemittelte Gesuchsteller aller Stände, insbesondere an jüngere Lente, Künstler, Studierende, Lehrer uud Lehrerinnen, Geistliche und Beamte, verteilt werden.

Die Stipendienstiftung ist mit dem Bayreuther Kulturgedanken aufs engste verbunden. Sie besitzt nicht nur eine hohe nationale und soziale Bedeutung, sofern sie jedem Angehörigen unseres Volkes, ohne Unterschied des Standes, zugute kommen kann, sondern sie hilft in hervorragendem Masse mit, die tiefen kulturellen und ethischen Wirkungen, die vom Bayreuther Werk und Geist ausgehen, zu verhreiten und hegeisterungsfähigen, jungen Leuten zu einem für das ganze Leben entscheidenden Erlebnisse zu gestalten. Aber auch für das Bayrenther Werk selbst ist das Bestehen und Wachseu der Stiftung von durchaus nicht untergeordneter Bedeutung. Inebssonders wird der sinzigs, triftigs Einwand, der gegen die von alleu Freunden des Werkes gewünschte Reservierung des Parsifal für Bayrautb erhohen werden kann, nämlich dar, dass nicht jedermann bemittelt ganug sei, um uach Bayreuth zom Parsifal zu fahren, durch die Wirksamkeit der Stipendieustif. tung glänzend widerlegt. So wird es für alle, die dis hohs kultursils Sendung Wagners und den sinzigartigen Charakter seines Bayrenther Werkes klar erkannt hahen, eins unabweisbare Pflicht sein, des Meisters letztes, seinem Volke hinterlassenes Vermächtnis zu achten und an dem weiteren, raschen Ausban der Stipendienstiftung uach hesten Kräften mitzuwirken.



### Aus Richard Wagners letzter Lebenezeit.

Von Erich Kloss.

Am 16. September 1882 war der Meister mit seiner Familis in Veuedig eingetroffen und zunächst im Hotsl Europa abgestiegen. Der Einzug in den Palazzo Veudramin erfolgte am 24. September, einem Sonntage.

Bekanntlich verbrachte Richard Wagner, dem rauhen nordischen Klima entfliehend, die Winter gern in Italien. Niemand ahnte, dass dies sein letzter Leheuswinter sein würde. Denn die Gesundheit des Meisters schien trotz der vielen und starken Erschütterungen, die ihm in seinem bewegten Lehen beschieden waren, doch immer noch kräftig und widerstandsfähig.

Allerdings batte Wagner, zumal in den letzten Jahren, schou lange und beftig an Magen- und Darmstörungen zu leiden gehabt, die sich auch in Venedig fortsetzten. Durch den deutschen Arzt Dr. Friedrich Keppler, der den Meister während der letzten Lehensperiode in Venedig behandelte, sind wir genau unterrichtet über die Art seines Leideus. Darnach litt Wagner an einer weit vorgeschrittenen Herzund zugleich Magenerweiterung und überdies noch an einer rechtsseitigen inneren Leistenhernie (Bruch). Dieser Bruch war lange Zeit durch ein unpassendes Bruchhand malträtiert worden, so dass Dr. Keppler zunächst ein passendes Band anlegen liess. Man muss sich wundern, dass der Meister trotz dieses Leibschadens es fertig brachte, die schnellsten und schwersten Bewegungen auszuführen, sich im hohen Alter ans Scherz noch auf den Kopf zu stellen und, wie aus der Bayreuther Probenzeit bekannt, die Künstler durch die Gelenkigkeit seiner Glieder beim Angeben der Bühnenstellungen verblüffte.

Freilich bereiteten ihm die mit der Leistenhermie verbundenen Darmstörungen zumal in der letzten Lebeusepoche starke Pein. Durch Beengung des Brustraumes infolge der bei Magen. Darm- und zudem noch Bruchleidenden häufig verkommenden Gasentwicklung sowie durch Reflex von den Magen- auf die Herznerven entstanden qualvolle Störungen in der Herzaktion, welche schliesslich durch Ruptur der rechten Herzkammer die Katastrophe herbeiführten. Natürlich wurde diese beschleunigt durch die zahllosen psychischen Aufregungen, denen der Meister infolge seiner ungewöhnlichen Stellung, seiner eigentümlich impulsiven Geistesanlage und durch seine merkwürdige gesellschaftliche Position fast täglich ausgesetzt war.

Niemand aber dachte bei dem Aufenthalte des Meisters im Winter 1882/83 daran, dass dieser sobald dahingerafft werden sollte; er selbst am wenigsten.

Zwar hatte er nach der Vollendung des "Parsifal" gesagt: "Ich werde keine Note mehr schreiben"; aber seine Arbeitskraft war ungeschwächt, und er meinte, selbst weun es ihm vergönnt wäre, neunzig Jahre alt zu werden, so würde er nicht alles beendigt haben, was ihm zu tun übrig blieh.

Aus der Zeit des letzten Aufenthaltes in Venedig sind nicht allzuviele Einzelheiten bekannt geworden. Deun Wagner lebte mit den geliehten Seinen verhältnismässig zurückgezogen. Nur wenige nähere Freunde betraten den Palazzo Vendramin.

Der Meister fühlte sich nach dem Einzuge ungeheuer behaglich. In seinem nach eigenen Angaben reich geschmückten Arbeitszimmer pflegte er fast den ganzen Vormittag allein zu arbeiten. Nur die verehrte Gattin durfte dieses Zimmer betreten, um etwaige Wünsche zu erfüllen und dem Gatten den Eingang wichtiger Korrespondenzen und die wesentlichsten Tagesereignisse zu melden. War die Arbeit getan, so pflegte Wagner im Kreise der Familie, die ausser der Gattin ans den Töchtern Daniela, Isolde. Eva und dem damals 13 jübrigen Sohne Siegfried, der Erzieberin Signora Corsani, dem Hauslehrer Siegfrieds, Dr. Heinrich von Stein und dem Lehrer Hausburg bestand, das Mittagessen einzunehnen. Und am Nachmittage ging es an schönen Tagen binaus in Gondeln, die stets den

Wagen vorgezogen wurden, da es hei diesen Fahrte keinen Stauh, kein Geräusch gab. Man fuhr vorbei a den "Giardini Publici" nach dem Lide ans Meer, nac den Inseln San Giorgio Maggiore, San Lazzaro, San Servoloder in entgegengssetzte. Richtung nach Murano. Wagner jugendliche Lebhaftigkeit und seine Glückseligkeit in Kreise der über alles geliebten Seinigen zeigte sich in seinen Gestikulationen. Oft erklärte er wohl die Bedeutung dieses und jenes Kunstwerks, uud die Kinder hingen as seinen Lippen und lauschten den Worten des grossen Vaters dessen Herz sie hesassen und der nichts unterliess, die jungen Gemüter stets auf die Höhen des Daseins zu führen

Am Abeud strahlten die weiten Räume des Palazza Vendramin stets im hellsten Lichtergianze. Das erregte bei den in Hinsicht auf Beleuchtung etwas engherziger und kargen Italienern Anfsehen, und man zog Vergleicht mit Lord Byron, der ebenfalls sein Palais am Canals Grande stets in hellem Lichte hatte erstrahlen lassen als er Manfred, Childe Harold und Don Juan schuf. It den Zimmern Wagners aber ward im Kreise der Familis Heiteres und Ernstes vorgelesen, wobei entweder Wagners unversieglicher, alles fortreissender Humor oder sein hervorragendes Erklärertalent und seine weiten, alles umlassenden Kenntnisse zum Ausdruck kannen. Häufig auch trug der Meister mit der ihm allein eigenen Lebendigkeit des Ausdrucks Teile aus seinen Werken vor.

Bald erhielt der Palazzo Vendramin neue Gäste, Graf Gravina, der Schwiegersohn Wagners, war mit seiner jungen Gattin Blandine aus Palermo zu Besuch gekommen Dem Ebepaar folgte am 19. November Franz Liszt. Wie immer, war die Begrüssung der beiden durch jahrzehnte lange Freundschaft verbundenen Meister eine stürmische und die Freude über das Wiedersehen war gross. Es wurde gemeinsom musiziert; Liszt blieb auch während des Besuchs seiner alten Gewohnheit des Frühaufstehens treu: gegen fünf Uhr erhob er sich und weckte seinen Kammerdiener Achille Colonello. Später traf noch der russische Maler Paul Jonkowsky ein, der die berühmten Dekorationen zum Parsifal und das vielgenannte Bild der Familie Wagner in Gestalt der "heiligen Familie" gemalf hatte. Der Künstler stand in sehr engen Beziehungen zu Wagner und den Seinen; ihm verdanken wir auch ein vortreffliches Bild Franz Liszts.

Inzwischen war das Weihnachtsfest und somit zugleich das Geburtsfest der Frau Cosima herangenaht. Der Meister hatte seiner Gattin für diesen Tag eine ganz besondere Ehrung zugedacht. Es sollte ein Jugendwerk, die inzwischen bekannt gewordene Cdur-Symphonie, die Wagner als Neunzehnjähriger verfasst hatte, zum ersten Male aufgeführt werden und zwar in den Sälen des Lyceums Benedetto Marcello, Venedigs Konservatorium. Nach Rücksprache mit dem Direktor, Grafen Contin und den Musikern Frontali und Bassani leitete Wagner trotz zunehmender körperlicher Unpässlichkeit die Proben selbst

Über das Konzert sind wir durch ziemlich genaue Darstellungen unterrichtet. Darnach begrüsste der Konservatoriumsdirektor Graf Contin den Meister und die Seinen im Konzersaal mit einer Rede, worin er die Ausseichnung betonte, die Wagner mit diesem Akte dem Institut erwiese. Das Orchester brachte eine Ovation, und Wagner stellte sich an das Dirigentenpult, um seiner Gattin num das Jugendwerk bekannt zu geben. Als er den Dirigentenstah bei Seite legte, sprach er das prophetische Wert "Ich werd o nie mehr dirigieren!" — Bestürzt Gragten ihn die Musiker: "Weshalb. Meister?" — "Weil ich bald sterben werde", — war die Antwort.

Dieser Pessimismus trat indessen nur manchmal hervor: im allgemeinen herrschten keine Besorgnisse, und das Weihnachtsfest ward in glücklichster Stimmung, belebt durch

die Freude der Kinder, gefeiert.

Auch die Jahreswende beging der Meister mit Franz Liszt und den Seinen bei erhobenem Glase in glücklichster Laune und bei gutem Befinden Keine düstre Ahnung dämmerte auf. Franz Liszt entzäckte, wie so oft, die Anwesenden durch den Reiz seines zauberhaften Klavierspieles, die jungen Kinder sangen Chöre aus dem "Parsifal", der zweite Saal des Palazzo Vendramin war reich mit Blumen geschmückt, die Luft mild und warm: so gestaltete sich die Neujahrsfeier zu einem frohen Feste. Vor der Abreise Franz Liszts wollte der Meister noch manche Arbeit zu Ende führen. Dennoch interessierte er sich für den Faschingstrubel in Venedig und mischte sich mit den Seinigen mehrmals unter das fröhliche Volk. Freilich wurden seine Erwartungen von diesem phantastischen Feste nicht ganz erfüllt; das Karnevalstreiben hatte in seiner Ursprünglichkeit wohl schon damals etwas nachgelassen, und dem Meister szenischer Effekte erschien das Fest wohl nicht grandios genug in seiner Veranstaltung.

Am 13. Januar, genau einen Monat vor dem späteren Todestages Wagners, erfolgte die Abreise Franz Liszts. Zwar ward das Scheiden beiden Freunden, wie stets, überaus schwer, aber keiner dachte daran, dass es der letzte

Abschied sein sollte.

In den nächsten Tagen nahm Wagner sowohl seine Arbeiten, wie seine Spaziergänge wieder auf. Galt es doch, an die Vorbereitungen zu den Festspielen dieses Sommers (1883) zu denken. Bereits gleich nach der Abreise Liszts schrieb der Meister darauf bezilgliche Briefe. Zwei davon, datiert vom 14. Januar 1888, also einen Tag nach Liszts Abreise, können wir unsern geehrten Lesern im Original mitteilen; sie zeigen offensicht lich die gute Laune und den glücklichen Humor Wagners aus jenen Tagen.

Der erste ist an Emil Heckel gerichtet und lautet\*):

### Lieber Freund!

Dank, Gratulation - nachträglich, und zum Voraus; auch ergebenste Empfehlung an die diskrete

Telegraphen-Einrichtung in Mannbeun.

Jetzt aber: - meine Frau hat immer noch vergessen, Ihnen zu melden was ich jetzt nachhole: engagieren Sie doch ja den Augsburger Frank für Ihr Theater; ich bürge für [ihn] und halte ihn in jeder Hinsicht für vortrefflich. Sie werden schon wissen, wie Sie ihn anbringen; hat man Ihnen bei Ihrem früheren Austritt einen Reaktionär als Lehrmeister eingesetzt, und musste dafür Fischer gehen, so könnte das ja nun vice versa geschehen.

Sie sahen, andere Mächte genieren sich ja auch

nicht!

Gedenken Sie dessen und seien sie versichert

- usw.

Gestern war Gross hier: wir werden diesmal nur den Juli mit 12 Vorstellungen haben. Auch gut! leh argere mich über nichts mehr und lasse mich jetzt täglich 2 mal massieren.

Ein Gleiches wünscht Ihnen

Ihr

sehr getreuer Richard Wagner.

") Vergl. Bayrenther Briefe von Richard Wagner. Verlegt bei Schuster & Loeffler in Berlin und Leipzig. 1907.

Heckel war damals zum zweiten Male auf den Posten als Theaterdirektor in Mannheim berufen worden. Telegramm Wagners war aus Verseben offen in das Theaterbureau gelangt Darauf bezieht sich die Bemerkung des Meisters von der "diskreten Telegraphen-Einrichtung".

Zu dem soustigen Inhalt des Briefes bemerkt Emil Heckel: "Wagner hatte für 1883 vierundzwanzig Anfführungen des "Parsifal" geplant. Ich lachte herzlich über die humoristischen Schlussworte und schrieb an Wagner, indem ich auf seinen Scherz einging, wenn es hülfe, liesse ich mich gern viermal täglich für ihn massieren. Ich ahnte es nicht, dass es sein letzter Brief an mich und meine Antwort meine letzten Zeilen an ihn sein sollten\*.

Der andere vom 14. Januar datierte Brief Wagners ist an Frau Amalie Friedrich-Materna gerichtet nnd lautet:

### Allerhestes Kind und liebste Freundin!

Also! Es wird wieder Ernst! Ich bin ganz Einladning und bitte Sie mich dieses Jahr wieder zu bekundryen! Ich bekomme heuer nur den Juli zu meiner Verfügung und gedenke, mit Einschlass der nötigen Proben, bis 30. Juli zwölf Aufführungen stattfinden zu lassen, d. h. alle zwei Tage eine. Als Alternantin gebe ich diesmal einzig Frl. Malten. -Im übrigen werden wir wohl so ziemlich die Alten sein.

Hat Ihnen Scaria berichtet, was ich ihm letzthin wegen der nenlichen Wiener Nibelungen Aufführungen geschrieben? Gräfin Dönhoff hatte mir so viel Enthusiastisches auch über Ihre Brünhilde wieder berichtet, dass mir das Herz davon recht voll wurde. Haben Sie Dank für Ihre so genereuse und grandiose Natur, die wie ein erfülltes Bedürfnis in mein Leben getreten ist. - Gott, wenn ich der letzten Kundry-Abende gedenke! - Adieu! Liehe, Gute, Beste!

Herzlich grüsst Sie meine Fran und die hewundernden Kinder und meisterlich umarmt Sie

> Thr Richard Wagner.

Venedig, Palazzo Vendramin, Canal Grande. 14. Januar 1883.

Diese Dokumente sprechen für die frohe Lebenshoffnung, die den Meister bis in seine letzten Stunden beseelte. Noch am Ende der Faschingszeit nahm Wagner persönlichen Anteil an diesem Feste und am letzten Dienstag vor Aschermittwoch zeigte er seiner ältesten Tochter Daniela den Truhel des Volkes und besuchte, als die Lichter auf den Strassen verlöschten und der Aschermittwoch durch heilige Gesänge eingeleitet wurde, mit ihr anf kurze Zeit das Restaurant "Al Bianco Capello", um alsbald heimzukehren. Zu dem Portier des Palazza Vendramin soll er an diesem Abend das merkwürdige Wort gesprochen haben; "Amico mio, il Carnevale e andato" ("Der Carneval ist zu Ende!")! - Diese Szene hat der durch den Tod des Meisters danu später tief erschütterte Diener oft erzählt.

Am Aschermittwoch fuhr Wagner bei schönsten Wetter mit der Gondel nach San Michele, der neuerbauten, prächtigen Totenstadt Venedigs. Hier unternahm er einen Spaziergang durch die imposanten Gräberstrassen und sagte, durch die Eindrücke des Kirchhofs überwältigt, beim Besteigen der Gondel: "Bald finde auch ich Rube an einem ähnlich lauschigen Plätzchen". Wohl ist es möglich, dass wachsende Störungen der Gesundheit den Meister zu solchen Todesgedanken veranlassten.

Es folgt die letzte Woche dieses grossen Lebens, die zum Teil ehenfalls ausgefüllt ist mit vorbereitenden Gesprächen für die Festspiele. Kapellmeister Hermann Levi, der "Parsifal"-Dirigent, war gekommen, um mit Wagner Beratung zu pflegen. — Für die nächsten Tage ward ein kleiner Ausflug nach Verona projektiert, an dem der junge Siegfried teilnehmen sollte. Der Hausarzt Dr. Keppler hatte darüber mit dem Meister am Sonnabend den 10. Februar konferiert und den Plan gebilligt. Aber an den nächsten beiden Tagen vereitelte das Wetter den Ausflug. Am Morgen des 12. Fehruar (Montags) erwachte Wagner im Gefühl besonderen Wohlseins und obne Magenbeschwerden; er lobte die Behandlungsweise Dr. Kepplers und begab sich nach Sun Marco und zu seinem Bankier Reitmeyer, einem Münchener, der die Geldangelegenheiten in Venedig besorgte. Am Ahend desselben Tages besuchte Dr. Keppler, wie gewöhnlich, den Meister, ohne gefahrdrohende Symptome zn bemerken. Am 13. Februar Mittags war bereits die Katastrophe eingetreten! -

Einzelheiten bierüber zu erzählen, mögen die geehrten Leser mir erlassen. Nur kurz sei erwähnt, dass der Meister auch noch an diesem Vormittage emsig bei der Arheit war, sich aber offenbar nicht gut fühlte, da er zu Mittag allein sein wollte. Das bedienende Mädchen hörte gegen halh zwei Uhr im Vorzimmer ein Stöhnen, trat auf den leisen Ruf Wagners näher und konnte nur noch die letzten Worte vernehmen: "Rufen Sie meine Frau und den Doktor!" — Als die Gattin in das Arbeitsziumer trat, fand sie einen Sterbenden.

Es wird dem Biographen des Meisters, Carl Friedrich Glasenapp, vorbehalten sein, eine würdige und authentische Schilderung der letzten Stunden dieses erhahenen Lehens in dem Schlussbande der Biographie zu geben. Es dahin hescheiden wir uns und gedenken heute mit erneuter Erschütterung der schmerzvoll-bewegten Tage, da vor nunmehr fünfundzwanzig Jahren die Kunde von dem Dahinscheiden unseres geliebten und ewig teueren Meisters hinausdrang in die Welt, der er so hohe Kurstwerke gegeben.

"Wie wenig Sterbliche war er erkoren, Ein Reformator höchster Kunst zu sein, Und alle Geister hatte er beschworen:

Vom Schacht der Vorzeit hob er keck deu Stein Und liess uns in der Meuschheit Tiefen schauen. Bestrahlt von seines Genies Glorienschein!

### Rundschau.

Oper.

Barmen-Elberfeld, Ende Januar 1908.

Der Januar hrachte im Barmer Musentempel verschiedene Gastspiele, um für die ausgeschiedenen Herren Volcker (Heldentenor) und Bahling (Heldeubariton) Ersatz zu schuffen. Die Bemühungeu dur Theaterdirektion blieheu jedoch ohne sonderlichen Erfolg. Auch war ein eiubeitliches Zusammenwirken durch fremde Stellenbesetzung oftmals geführdet. Einen vollen künstlerischen Erfolg hedeutete die Aufführung des "Propheten" mit dem Pariser Heldentenor Alvarez als Johann von Leyden. Die Stimme dieses Künstlers spricht in allen Lagen gleichnässig leicht an, mit höchster Kraft paart sich weichster Schmelz. Das Spiel war freilich nicht immer dramatisch vertieft uud üherstieg in einigeu Szenen nicht das rein teehnisch Vollendete. Neben dem hervorragenden Gast zeichneteu sich aus: Mary Melan (Fides), Elsa Merenny (Bertha), Theodor Lattermann (Wiedertäufer), Guido Herper (Oberthal). Die Regie Theodor Rittershergs entzückte das ausverkaufte Haus durch prachtvolle Szenenbilder; der winterliche Sonnenaufgang üher dem Münster war ein Melsterstück.

Im Elberfelder Stadttheater erlebte E. d'Alberts Musikdrama "Tiefland" die örtliche Neuaufführung. Unser Philikum bereitete der Novität eine warme, stürmisch beifallsfreudige Aufnahme, für welche sich der Komponist, der bei der Verlonung des Librettos stets die ästhetische Grenze zu wahren wusste und fast alles melodisch und harmonisch gefällig und fein ausgearbeitet hat, von der Rampe aus samt dem Oberspielleiter Georg Thaelke, dem Kapellmeister Coates, Vali von Osten (Marta), Louis Arens (Pedro), Julius Kiefer (Sebastiano) u. z. sich ungezählte Male bedauken durfte. Das "Tieflaud" erschien seitdem fast jede Woche auf dem Spielplan. — Wie im Vorjabre dirigierte Artur Nikisch auch zu Aufaug dieses Juhres wieder die Meislersinger, die Irellich heuer verschiedene Wänsche offen liessen. Unserm Heldentenor L. Areus liegt der Walter Stoizing nicht besonders gut, Julius Kiefer sang den Hans Sarbs sehr unerkennenswert, versah sieh aber in der Charakterzeiehnung. Schön gesanglich und darstellerisch abgernndel warm die Leislungen Fränlein Valis von der Osten als Eveben und die Magdalena Chaudins von Rudkiewiez. Das Orchester spielte unter Nikisch ausgrzeichnet.

Il. Ochlerking.

Leinzig.

Der Dalila-Charakter (in Saint-Saëns Oper "Somson und Dalila\*) gilt nicht mit Unrecht als eine sehr dankbare Aufgahe und eine unserer einheimischen Künstleriauen, Frl Urhaczek hatte am 7. d. M. mit ibrer Wiedergahe einen grossen und vollen Erfolg zu verzeichnen. Der Komponist stattete die Heldin relativ mit nur wenigen markanten Zügen aus und so war es um so mehr unzuerkennen, um so höher zu bewerten, dass Frl. Urbaczek ans dem reichen Schatze ihres bedeutenden schauspielerischen Taleutes so gut wie alles noch Fehleade heistenerte, um das Gebahren der schönen leidenschaftlichen Buhlerin aus dem Philisterlande natürlich und lebendig eindrücklich vorzuführen. - In so hohem Grade war hier alles wohl gelungen, dass man gerne über gewisse unleughare Mängel stimmlicher Natur (als z. B. nicht ganz hinreichende Tiefe des Mezzosoprans und einige gaumig klingende Laule) hinwegzuhören sich geneigt fühlte. Ein grosser Zug, eine volle sinnliche Leiderschuft be-lebte, ja durchglübte diese Dalila, die in Herrn U:lus, dem Samson des in Rede stehenden Abends, einen stimmgewaltigen, im Spiel sehr verständigen Partner fand. Auch die kleineren Rollen waren durch die Herren Soomer (Oherprieser), Rapp (alter Hehräer) und Stiehling (Abimelech) so vorziglich be-setzt, dass die unter der umsichtigen Leitung des Hern Kapellmeister Porst stehende Aufführung den besten Eindrick hinterliess und auch durch Lorheer- und Blumenspeucen reiche äussere Anerkennung fand.

Eugen Segnitz.

Prag.

"Das kalte Herz". Oper in 6 Bildern (3 Akten) mch Hauffs gleichnamigem Märchen von M. Hoernes, Musik on Karl Lafite, Uraufführung im Nenen deutschen Tjeater am 1. Februar 1908.

Läuger als sonst mussten wir heuer auf die i Aussicht gestellten Erstanfführungen und Urunffnhrungen waten. Ein midriges Schieksal waltete dieses Jahr mit eiserner land über unserem Kunstinstint, so dass der Referent bisher ur wenig Gelegenheit hatte, augenchmes und ausführliches zuberichten. Engagement-Gastspiele, hervurgerufen durch dis beverstehende Scheiden erster Kräfte, nahmen bis jetzt einen briten Raum im Repertoire ein und liessen für künstlerisches Einpielen des

Ensemble so wenig Zeit, dass an die Stelle der früher üblichen ausgiebigen Pflege der Opern eine ebenso ausgiebige Pflege der Operetten Wiener Schlages trat. Nun endlich erbielten wir die erste Uranfführung! Sie traf "Das kalte Herz", ein Werk des Wiener Chordirigenten Karl Lafite. Der Stoff ist dem gleichnamigeu Märchen Wilhelm Hauffs entnommen und handelt von dem Kohleubrenner Peter, der gerne so viel Geld haben wollte wie der reiche Ezechiel und gerne so gut tanzen wollte wie der Tanzbodenkönig. Das Grechick meinte es gut mit ihm; er ist ein Sonntagskind, das die Kraft besitzt, den guten Geist Schatzhauser zu zitieren, der ihm seine Wünsche erfüllen wird. Schatzbauser erscheint denn auch und gewährt ihm die Erfüllung der beiden Wünsche uach Geld und Tanz, rät ihm aber wohlwolleud, den dritten Wunsch sich für gelegenere Zeit aufzusparen. Und nun stürzt sich der einfältige Kohlenmunkpeter in den Strudel weltlichen Vergnügens, tanzt besser als der Tanzbodenkönig und spielt mit dem reichen Ezechiel. Sein Wunsch, immer so viel Geld zu hahen als dieser reiche Holzbändler, erfüllt sich nun an ihm in merkwürdiger Weise: er gewinst dem Ezechiel alles Geld ah und bevor das Spiel zu Eode ist, sind natürlich seine Taschen eben so leer wie die seines Partners. Man hält Peters Bestürzung hierüber für einen Schwindel und wirft ihn zum Wirtshaus hinaus. Auf der Suche nach seinem guten Geist Schatzhauser findet Peter den Holländer Michel, gewissermassen den bösen Geist der Gegend; Hilfe verspricht als sein Konkurrent im Seelenfang Schatzhauser. Immer werde er einen Haufen Geld sein eigen nennen, wenu er ilim dafür seiu Herz geben und dafür sieb eigen Stein einsetzen lasse. Peter geht auf das Geschäft eiu, wird nuu reich wie keiner in der Gegend, aber auch hartherzig, kalt und gefühllos wie der Stein, der an Stelle des Herzens ihm im Busen sitzt. Ohne Erbarmen sehlägt er sein liebendes Weib und seine alse Mutter nieder, wettert gegen jung und alt, arm uud reich, bis ihn das Lehen, wie er es jetzt führt, nicht mehr frent, und er in den Wald eilt, um sein warmes Herz wieder zurück 21 erobern. Im Wald hat indes Lisbet, sein Weib, im Zeiehen ies Kreuzes dem Holiändermiehel das Herz ihres Gatten obgerungen, und von ihr erhält er es wieder zurück, indes Schatzhauser den Bund der heiden, die sich nun neu gefunden haben, als Schutzgeist alles Guten segnet.

Der Textdichter hat sieh, wie aus der hier skizzierten Inhaltsangabe deutlich hervorgeht, sehr stark an die episehe Breite des Orgiuntes gehalten und dadurch die scharfe Charakterisierung der auftretenden Personen in Frage gestellt, deren keine ein tieferes psychologisches Interesse erweckt; ja gewisse Figuren wie z. B. der Ezechiel sind ganz verzeichnet, und was der Textdichter etwa an dramatischer Prägnadz geleistet hat, das ging zum Teil dadurch verloren, dass schod bei der Uraufführung so viel Striche gemacht wurden, dass vieles überhaupt ganz unmotiviert herauskam und die 6 Bilder wirklich nichts mehr waren als eine lose Aneinanderreihung von Szenen, denen ein geschlossener innerer Zusammenhang fehlte.

Lafites Musik hat manehen liebenswürdigen Zug. Sie ist einfach, stellenweise vielleicht zu einfach, uud in eine gewisse Sentimentsilität getaucht, dass man versueht ist, sie als musikalische Marlitt zu bezeichnen. Für böhere Töehter (natürlich uoch älteren Schlages), für die des seligen Nessler "Trompeter von Säkkingen" die Perle der Opernliteratur hildet, mag das ja ein gutes Futler sein. Der moderne Mensch aber fühlt sein luteresse von Akt zu Akt immer mehr sehwinden, weil die Ausdrueksmögliehkeiten der modernen Musik hier kaum gestreift werden. Gewiss darf uicht jede Oper auf hohem Kothurn einher stolzieren — wer könnte das auf die Dauer ertragen — aber was wir ersehnen, ist eine Volksoper, die dort beginnt, wo unser guter Lortzing aufgehört hat. Das ist nun Lafite allerdiugs nieht gelungen. Am besten geraten ihm verhältnismüssig Chorszeven, wie die Wirtshausszene, und geschlossene Nummern, wie die halladenhafte Erzählung des gemnitiehen Köhlers von den wunderwirkenden Fähigkeiten Schatzhausers. Auch ein reizender Läudler ist dem Komponisten in der Stadt, wo Lanner und Strauss wirkten, eingefallen. Dagegen versageu lie Expektorationen Schutzhausers, eines alteu Geschoftlbubers, der auch Tenor singt, vollständig, und dessen Gegenspiel, der Holländermichel, ein eutstrangener Fufnar, knnn, woil seiner Rolle jegliche Märcheohaftigkeit fehlt, nur ärgerlich stimmen.

Die Auffihrung war lange vorbereitet, doch stand die Güte zur Länge nicht in gernlem Verbältnis. Kapellmeister Bodauzky erwarb sich um den umsikalischen Teil manches Verdieust; uh so radikale Striche überall notwendig waren, bleibe dahingestellt. Für Uranfführungen müsste doch jeder Komponist das Recht für sich in Anspruch nehmen können.

dass seine Oper dem Publikum so vermittelt wird, wie er sich sie gedacht hat. Sein Schaden ist es dann, wenn er sich da und dort in der Berechung seiner Absichten getäuscht hat.

Von den Mitwirkenden seien die Damen Brenneis, Finger, Hess und Stolz, sowie die Herren Hunold, Pokorny, Zottmayr, Waschmann, Frank und Pauli genannt.— Das Publikum nahm die Oper lau auf. Am Schluss des letzten Aktes wollte es aber doch auch den Komponisten sehen, der nach den vorhergegangenen Aktschlüssen im Kreise der Darsteller nicht erschippen war.

Dr. Ernst Rychnovsky.

Wien.

Puccinis "Manon Lescaut". (Erstaufführung in der Volksoper am 22. Januar 1908.)

Die schöne Sunderiu Manon Lescaut, durch den Roman des Abbe (!) Marcel Prévost eine der populärsten Gestalten der französischen Literatur, für deutsches Empfinden allerdings etwas fragwürdig, ist zuerst als Titelbeldin eines Balletts von Halevy (Paris 1830) auf die musikalische Bühue gebracht worden. Es folgten nun über denselben Stoff nicht weniger als vier Opern: drei französische und eine italienische. Uuter den französischen die erste von dem englischen Komponisten Balfe (Paris 1836), die nächste von dem greisen, damals schon 74 Jahre zählenden Auber (Paris 1856), dann aber, nachdem diese drei Worke längst vergessen waren, der eigentliche "Schlager" in Massenets "Manon", deren europäischer Ruf indes nicht von der Pariser Uraufführung (19. Januar 1884) her datiert, sonderu erst von der Wiener Première (19. November 1890) und zwar infolge der hinreissenden Wiedergabe der heideu Hauptrollen durch Marie Renard und Ernst van Dyck. Precini hinkte mit seiner italieoischen "Manon Lescaut" gleichsam nach, er erzielte zwar damit bei der Turiner Uraufführung (1. Februar 1893) 34 (!) Hervorrufe and auch später auf anderen heimatlichen Bühnen durchschlagende Erfolge; ausserbalb Italien vermochte aber die Oper nehen dem Konkurrenzwerke Massenets nirgends reeht durchzudringen. Am wenigsten in Deutsehland: man brancht nur die hetreffenden Beriehte über die Erstaufführungen in Hamburg (November 1893), Leipzig, Mannheim, Köln (alle 1894) usw. nachzulesen. Was nun Direktor Rainer Simous veranlasst haben mag, dieses problematische Werk als "Nenheit" in der Wiener Volksoper aufzuführen? Wohl zunächst der an sieh gewiss sehr rühmliehe Trieb, den Spielplan des noter seiner tatkräftigen Leitung so prächtig gedeihenden Theaters immer abweehselnder zu gestalten. Dann noch ein doppelter Umstand. Erstlich die Tatsache, dass die Massenetsche "Manon", seit Marie Renard und auch ihre aus Paris engagierte, graziöse Nachfolgerin Francès Saville von der Hofoper geschieden, daselbst nur noch ein Scheinleben führt. Dana der wachsende Ruhm Puccinis mit seinen letzten Opern, der "Bohême", "La Tosca", "Madame Butterfly", welcher unwillkürlich das Iuteresse anregen musste, allmäblich auch seine übrigen Werke kennen zu lernen. Und unter diesen hatte "Manon Lescaut" überdies den in Wien durch die Massenetsche Oper so populär gewordenen, für gewisse Leute gerade durch seine leiehtfertige Frivolität nowiderstehlieb anziehenden, jedenseine telenteringe Privata unwiterstehnen anzeitenden, jeden falls ezenisch dankbaren Stoff voraus. Aber, um wie viel gesehickter und wirksamer den letzten die Pariser Textverfasser Massenets (Meilhac und Gille) zu bearbeiten wussten, als der auf dem Theaterzeitel ungenannt gebliehene italienische Librettist Denglich bet sich ung hat den Arführungen in der Wiener Puccinis hat sich nun bei deu Aufführungen in der Wiener Volksoper eklatant herausgestellt. Im ersten Akt sind die szenischen Vorgänge bei Massenet und Puccini ungefähr dieselben: die aebtzebnjührige Manon (in der Volksoper: Frl. Oberländer) kommt mit der Post in Amiena an, um dort ins Kloster einzutreten. Gleichzeitig verlieben s.ch nun — jeder ehen in seiner Art — der abgelchte Roue, Steuerpächter Geronte de Ravoir (Herr Ludikar) und der jugendliche, feurige Chevalier de Grieux, der wie Mauon zum geistlieben Stand be-stimmt ist (Herr Spiwak) in das schöbe Mädchen. Geronte weiss den Bruder (bei Masseuet Cousiu) Manons, den Sergeanten Lescant (Herr Hofhaur) zu bestechen, so dass er gegen die Entführung seiner Schwester durch den alten Sinder nichts einzuwenden hat. Aber ein Universitätskollege die Grieux', der Student Edmond (Herr Gerhard) verrüt den saubern Plan dem Chevalier, der inzwischen in einer ersten Unterredung bereits Manons Herz gewonnen hat. Und, mehdem er den Sergeanten durch beständiges Zutrinken unschädlich gemacht, ist Edmond den Liebendeu — de Grieux und Manon — brhilflich, in des Steurrpächters eigenem Wagen auf und davon uach Paris zu fahren. Während nun bei Massenet im zweiten

Aufzuge das junge Liehesglück der heiden eine gar nicht üble, gewissermassen traulich intime Ausmalung findet (Frl. Renard - jetzt Grüfin Kinsky - entfaltete gerade in dieser Szene ihre ganze unvergieicbliche Liebenswürdigkeit!), muss man sich in Puccinis Oper das alles im zweiten Akt als bereits von der Wankelmütigkeit Manns überwunden denken und trifft dieselhe nunmehr doch als erklärte Maitresse des alten Geronte, umgeben von allem möglichen Luxus, ohne den sie einmal nicht leben kann. Dabei sehnt sie sich aber doch, gefangweilt von den Galanterien ihres widerlichen Souteneurs, nach dem verlassenen Geliebten zurück und als nun de Grienz höchst unerwartet erscheint, zunächst um ihr bittere Vorwürfe zu machen, erfleht sie kniefällig seine Verzeihung, die er ihr auch — neuerdings ganz von ihr bezaubert — in einer stürmischen Umarmung ganz von ihr bezaubert — in einer stirmischen Umarmung gewährt. Letztere wird indes durch die plötzliche Dazwischenkunft Gerontes auf das hedenklichste gestört. Denn der letrogene Steuerpächter — dadurch, dass ihn Manon mit einem vorgehaltenen Spiegel an seine granen Haare erinnert, gar aus dem Häuschen gebracht! — lässt nun die "liederliche Dirne" obne weiteres von der Polizei verhaften, damit sie am nächsten Tag nach Amerika deportiert wurde. Wer ihm dazu das Recht gegeben erfährt man allerdings nicht dem des Manon havor gegeben, erfährt man allerdings nicht, denn dass Manon, bevor sie mit de Grieux entfliehen wollte, alle möglichen Pretiosen Gerontes einsteckt und dadurch zur gemeinen Diehin herabsinkt, konnte er ja nicht voraus wissen. Ubrigens ein echt drams-tischer Aktschluss, wenn er auch, wie überhaupt hisher der ganze Gang der Handlung, fast nur die Schattenseiten in Manons Charakter enthüllt, nieht wie hei Massenet zugleich ihre bestrickende Liebenswürdigkeit. In den zwei nächsten Akten treffen wir sie freilich nur mehr äusserlich und innerlich gebrochen, als reuige Sünderin. Die hei Massenet so effektvolle Szene in der Spielhölle entfällt, Puccinis dritter Aufzug führt uns hereits in den Seehafen der Stadt Havre, wo Manon mit einer Schar von Leidensgenossinnen, die der Reihe nach mit Namen aufgerufen werden und dabei mimisch ihre verschiedeuen Charaktere ausdrücken sollen, sich zur Deportation einschiffen muss. De Grieux, der am Sehluss des vorigen Aktes sie vergehens aus den Händen der Polizei zu hefreieu gesucht, erhält wenigstens jetzt die Erlauhnis, mit ihr ins Exil zu ziehen. Iu peinlich realistischer Weise malt unn der vierte und letzte Akt Manons Sterbeszene aus. Ein Tod aus Erschöpfung, der die Unglückliehe aber nicht wie in Massenets Oper noch im Heimat laude, auf dem Wege nach Havre ereilt, soudern in einer schreeklichen, völlig wasserlosen Steinwüste an der Grenze von New Orleans, wo sie huchstählich in den Armen de Grieux' verdurstet, nachdem dieser (welcher wegen einer Blutschuld, die er neuerlich für sie begangen, batte mit ihr hierher flüchten müssen) wiederholt umsonst nach einer Quelle gesucht . . . . Dem weit weniger gliicklichen Textbuch entspricht bei Puccini im gauzen anch die weuiger wirksame Musik, oliwohl

sie im einzelnen doch auch manches vor der Massenetschen voraus hat und gerade durch charakteristische Gegensätze nehen dieser interessiert. Wie verrät sich aus den zwei Partituren der Nationalcharakter der Autoren: in der Massenetschen "Manon" der feine Esprit des eleganten Pariser Weltmannes, in der Puccinischen "Manon Lescaut" das südliche, beisse Voll-blut des Italieners! Geborene Theatertalente siud sie beide, nur äussert sich das bei Massenet mehr in einem gewissen überlegenen Kunstverstand, der nie die Wirkung auf das Publikum aus den Augen verliert, hei Precini in einem gleichsam instinktiven Erfassen und musikalischen Steigern der dramatisch packenden Momente. Und in dieser Hinsicht wirkt Puccinis leidenschaftliehe Rhetorik, sein herzhaftes, wenn auch mitunter hier uoch etwas rohes d'rauf Losgeben in "Manon Lescaut" eigentlich überzeugender, als in seinen späteren Opern, so grosse Fortschritte dieselben anch in bezug auf raffiniert gefeilte Kunsttechnik aufweisen. Jedonfalls hat der temperamentvolle Komponist später kaum wieder etwas so Glutvolles geschrieben, als das grosse Liebesduett gegen Schluss des zweiten Aktes, welcher ührenhaupt der hedeutendste, unmittelbar wirksamste von allen. Dass Puceini dabei, als begeisterter Verehrer Wagners, seine packendsten (und edelsten!) Akzente stellenweise unverkennbar aus "Tristan" geholt, werden ihm vorurteilslose Hörer kaum verübeln. Erscheint ja auch Massenets "Manon" von Wagner beeinflusst. Schon prinzipiell durch die Ver-wendung von Leitmotiven und überdies durch direkte Reminiszenzen an eins der Hauptliebesmotive der "Walkurc". Natürlich durfte in Puccinis "Manon Lescant", das zur Zeit des hindsten Maseagni-Rummels entstanden, das unvermeidliche Orchester Intermezzo uicht fehlen. Er schildert hier, als Vorspiel des dritten Aktes nach ansdrücklieher Augabe in der Partitur mit wortgetiener Beitügung eines dieshezuglichen Zitates

aus Abhé Prévost Roman. de Grieux Ieidenschaftlich verzweifelte Stimmung auf dem Wege nach Havre. Eine, teils au das letztgehörte Liebesduett bezugnehmende, teils wieder aus "Tristan". Reminiszenzen zusammengesetzte, klanglich wirksam gesteligerte Sehnsuchtsmusik, welche hisher bei jeder Vorstellung des Manon Lescaut\* wiederholt werden musste, obwohl das düstere Stück an populär-melodischer Eindringlichkeit mit dem berühmten, später bis zum Exzess abgeleierten Internezzo ausder "Cavalleria rusticana" nicht zu vergleichen. Vor Puccinis Partitur wäre allenfalls noch das hübsche Bokoko in dem von Geronte Manon zu Ehren veranstalteten Konzert (Menuett, Madrigal) in der ersten Hälfte des zweiten Aktes zu erwähnen, obwohl es an Feinheit Abuliches hei Massenet nicht erreicht. Sodann einige echt italienische Gesangsstellen im ersten Akt (der sonst gegenüher dem ersten Massenetschen am meisten abfällt); das effektvolle Chorensemble (Esmoll) und der packende Orchesterschluss des dritten Aktes, in ihrer Art als getreue Wiedergabe der hoffnungslosen Stimmung, anch die Todesmusik des vierten Aktes, wo leider nur mit den Kräften der verschmachtenden Manon auch die melodische Ader des Komponisten zuletzt gänzlich versiegt. Die auf diesem letzten Akt in Text und Musik lastende tödliche Monotonie dürfte wohl am ehesten einer andauernden Zugkraft der Puccinischen Quasi-Novität im Wege stehen, während die stürmische Aufnahme des zweiten Aktes und auch noch das Intermezzo in der Volksoper selhe eher zu verbürgen sehien. Aus dem wie immer hei Neuaufführungen in diesem Theater szenisch und musikalisch sorgfältigst vorbereiteten, und von Kapellmeister Gille auch trefflich geleiteten Ensemble ragte solistisch als leidenschaftlichtemperamentvolle, eminent dramatische Vertreterin der Titelrolle Frl. Oherländer hervor. In den auf verführerischen Liebreiz angelegten (übrigens bei Puccini ohnehin sehr spärlichen) Momenten allerdings ungleich weniger überzeugend, als in den Mondenen anderdings indigenen weinger increasigend, as in the tragisehen, z. B. jenen der Sterheszene, wo Erl. Oberländer mit erschütteruder, dabei aber fast zu grosser Naturwahrheit spielt. Aus dem de Grieux liesse sich wohl noch etwas mehr machen, als es Hrn. Spiwak glückte. Für Herrn van Dycks Stimmittel. mittel. Temperament und Vortragsmanier wäre dereinst die Puccinische Fassung der Rolle wohl kaum minder dankbar gewesen, als die hauptsächlich nur durch ihn herühmt gewordene Massenetsche.

Prof. Dr. Theodor Helm.

### Konzerte.

Berlin.

Arrigo Serato, der ausgezeichnete Geiger, veranstaltete am 31. Januar im Beethovensaal ein Konzert mit dem Philbarmonischen Orchester. Ausser den Violinkonzerten in Edur von Bach und in Ddur von Beethoven spielte der Künstler ein hier uoch nicht gehärtes Manuskriptwerk in Emoll von E. E. Tauhert. Das dreiteilige, in einem Satz geschriebene Werk, ist als Musikstück entschieden eine Bereicherung dur Literatur. Das gedankliche Material ist hübsch erfunden, die Verarbeitung und Ausgestaltung desselben durchweg bester, vornehmer Art, klar und ühersichtlich. Eine ernste Simmung heherrseht deu ersten Satz, durch grosse Iunigkeit und edle Melodik zeichnet sich das Larghetto aus, frisch und munter gibt sich der rhythmisch stellenweise sehr pikante Schlusssatz. Sehr geschickt, das Soloinstrument stets gut hebend und unterstützend, ist die Instrumentierung, schwierig, doch iankbar, ganz besonders brillant im Schlussteil, die Solopartie. Herr Serato, von unseren Philharmonikeru trefflich un erstützt, meisterte das Stück vollkommen. Pür den reich gestendeten Beifall konute neben dem ausführenden auch der pursönlich anwesende schaffende Küustier danken.

Im Saal Bechstein hörte ich vorher von der Sängerin Minnie Fish-Griffin eine Anzahl Gesänge von Iergolesi, Hündel (O Schlaf, sanfter Schlaf), Mozart, Bectheven, Shumann (Requiem) und Schubert vortragen. Stärker anzurejem vermochten ihre Darbietungen nicht; sie liessen rect gutes stimmliches Mnterial, auch achtbares gesangstechnische Können erkennen in musikalischer Beziehung aber, was Inneflichkeit und Vertiefung der Anffassung anledangt, viel zu umschen

übrig.

Das siehente Philharmonische Konzer unter Arthur Nikischs Leitung (Philharmonie — 3. 'elhrnar) hatte zwei orchestrale Neuheiten im Programm: Richad Wetz' "Kleist"-Onvertüre für grosses Orchester op. 16 ind Edward Elgars "Variationen über ein Originalthema" op. 36. Rüchad Wetz' klar und übersichtlich gestaltetes, unter geschickter

Ausnützung der Klaugmittel gearbeitetes Tonstück hinterliess nur geringen Eindruck, obwohl es chenso klangschön wie ausdrucksvoll wiedergegeben wurde. Ernst, achwermütig und drucksvoli Wedergegenen winde. Hist, schwermang und eidenschaftlich, indes auch heller und weicher ist diese Musik. Viel Erfindungskraft lässt sie nicht verspüren. Immerhin weist sie manches Bedeutsame auf, so die melancholisch pathetische Einleitung des Stückes, das leidenschaftlich bewegte Hauptthema des Allegro und die männlich warmblütige Melodie des Seitensatzes. Eine freundlichere Aufnahme fand Ed. Elgars Variationenwerk, das hier übrigens schon an anderer Stelle gehört wurde, nur im Rahmen dieser Konzerte zum ersten Mal erschien. Der Komponist zeigt sich darin als ein Meister der Satztechnik. Das zu Grunde liegende einfache, melodiöse Thema erscheint in jeder Variation kunstreich umgestaltet und anch in der Stimmung vielfach gegensätzlich hehandelt, in stets fesselnder, ja stellenweise rafiniert pikanter, orchestraler Gewandung. Hr. Nikisch lieh heiden Werken seine ganze geniale Interpretationskunst und gewann sich und dem vorzüglichen Orchester damit wieder die unhedingte Anerkennung der Hörer. Reichen Beifall erntete auch die Solistin des Ahends, Frau Edyth Walker, die seit Jahren in den Philharmonischen Konzerten ein gerne gesehener Gast ist. Die Künstlerin sang zunächst Rezitativ und Arie "Betörte, die an meine Liebe glauht aus Webers "Euryanthe", sodann noch zwei Lieder "Vorfiihrung" (J. II. Mackey) und "Gesang der Apollopriesterin" (E. v. Bodman) von Rich Strauss. Sowohl die Eglantiuen Arie wie die Lieder hinterliessen in dem tonschönen, warmbeseelten und durchgeistigten Vortrage der Sängerin einen tiefgehenden Eindruck. Schuberts grosse C dur Symphonie hildete die Schlussnummer des Programms,

In der Philharmonie konzertierte am 4. Febr. nach mcbrjähriger Pause einmal wieder Siegfried Wagner mit
unseren Philharmonischen Orchester. Der Saal hot einen
ähnlichen Anhlick dar, wie vor Jahren, als der Künstler zum
ersten Mal in nuserer Metropole erschien, um als Dirigent und
Komponist Ruhm und Ehre zu ernten; eine zahlreiche, auserlesene. zum grossen Teil aus Musikern hestehende Zuhörerschaft füllte die weiten Räume, und auch der Verlauf des
Konzerts gestaltete sich in ähnlicher Weise. Zur Aufführung
gelaugten neben der "Faust". Ouvertine und den drei Gesängen
"Der Engel", "Schmerzen" und "Tränme" des grossen Meisters
Richard ausschliesslich Bruchstücke aus Siegfrieds Opern
"Herzog Wildfang" ("Von Reinhardts junger Liehe", RirmesWalzer), "Steinengehot" (Einleitung I. Akt. Szene des Helferich,
Huldigungsreigen), "Kobold" und "Bruder Lustig". Was Siegfried
Wagner schreibt hat Fluss, ist melodisch breiter ausgesponen,
klar in der Polyphonic und wohlklingend. Einzelne gesuchte
Harnoniefolgen und Klangverhindungen wirken nicht weiter
störend. Seine Musik ist zudem vornehm gehalten, fein und
lebendig gedacht, auch warm empfunden. Selhständige Erfindung aber hesitzt der Komponist nicht viel. Den relativ
günstigsten Eindruck erweckten der Huldigungsreigen, der
Kirmestanz und die Ouvertüre zu "Bruder Lustig"; die Gesangsstücke erzielen vielleicht in Verhindung mit der Szene eine
stärkere Wirkung. Die Soli vertraten Fr. Kath ar in af leisch erEd el und die HH. Al ois Pennarini und Rich. Koenne eke
in fesseluder Weise. Siegfried Wagner, hei seinem Erscheinen
lebhaft begrüsst, war den ganzen Abend üher Gegenstand
sturmischer Ovstionen seitens des entbusiasimierten Publikums.

Alde Antonietti bewährte sich in seinem Konzert an demselber. Abend im henachharten Beethovensaal, wo Mozarts Gdur-Sonate, Corellis "La Folia"-Variationen, das H moll-Konzert von Saint-Saëns und kleinere Stücke von Gluck und Ric. Villa spielte, wieder als trefflichen Künstler seines Instruments. In Saint-Saëns' Werk stellte der Künstler alle seine Vorzüge ins heste Licht, hier konnte er seine glänzende Technik, die Energie seiner Bogenführung und seinen schönen, keruigen Ton vollauf zur Geltung bringen. Vornehme künstlerische Unterstützung fand der Konzertgeber durch Coenrad v. Bos am klavier.

Im Saal Bechstein konzertierte am 5. Februar der Pianist Biehurd Goldschmied aus Wien. Ich hörte von ihm Bachs Cmoll Partita (No. 2), Beethovens Gdur Rondo und Appassionatu" und die Fismoll-Sonate op. 2 von Brahms. Er ist tüchtigt, sein Spiel ist technisch sauber, glatt und exakt und musikalisch fein durchdacht, aber ohne höheren Schwung.

Conrad Ansorge hot der grossen Gemeinde seiner Verchert an demselben Abend im Beethovensnal ein Beethovenprogramm, bestehend aus den Sonaten in Cdur op. 53, in Gdur op. 14, Escher op. 81, Finoll op. 57 und Cmoll op. 111 und dem Gdur-Roido. Es war ein gesundes, kerniges Musizieren aus dem Vollen einer überlegenen reifen Künstlerschaft. Als

hervorragende Leistung erschien mir die Es dur Sonate op. 81. Bewundernswert war hier die scharfe Charakterisierung der einzelnen Sälze und ihres verschiedenen Stimmungsgehaltes. Der Künstler wurde sehr gefeiert; der Beifall war gross und stirmisch.

Die Pianistin Hedwig Diefenhacher hrachte in ihrem Konzert mit dem Philharmonischen Orchester (Singakademie – 6. Fehr.) die Klavierkonzerte in D moll von Brahms und in Es dur von Liszt und die Bagatellen op. 126 von Beethoven zum Vortrag. Die Wiedergabe des Brahmsschen Werkes, das ich nur hören konnte, war von der letzten Vollendung, von der Wucht und Ausdruckskraft, die dieses kolossale, inhaltschwere Werk erfordert, noch weit entfernt. Aber sie fesselte und verriet in einer gewissen Herhheit Verständnis für den inneren Gehalt; es war alles musikalisch erfasst. Ihr Spiel reizvoller zu gestalten, wird Frl. Diefenbacher gut tun, anf Veredelung ihres Anschlags hinzuarheiten. Ihrem Dehüt wurde aufmuternder Beifall zuteil.

Tilly Erlenmeyer (l. Fehr., Klindworth-Scharwenkasal) hatte in der Liederzusammenstellung für ihren Vortragsabend zu wenig Rücksicht auf die Eigenart ihres Organs genommen, das mit seinen auf das Rohuste gerichteten Mitteln dem kleinen oder neckischen Genre völlig hilflos gegenübersteht. Kompositionen, wie: "Schwalhe, sag mir an" und: "Der Mond steht üher dem Berge" von Johannes Brahms, ebenso Franz Schuherts "Haiden-Rösleiu" liegen ihr ganz und gar nicht, für ihre Wiedergahe fehlt es an Beweglichkeit des Ansdrucks und überzeugender Innenausgestaltung. Im seriösen oder auf das Heldische gerichteten Stile (z. B. Schuherts: Hermann und Thusnelda", "Die Liebe hat gelogen", Brahms: "Der Tag ging regenschwer", "Wenn du nur zuweilen lächelst") kommt ihr Organ eher zur Geltung. Nur wird sich die Sängerin vor gaumiger Tonbildung ebenso zu hüten haben, wie vor der Überbrückung grösserer Intervalle durch chromatisches Überziehen des Tons. Allen Vorträgen, die ich hörte, fehlte nach der angedeuteten Richtung der letzte Schliff; anch herührte die Auslegung nicht zwingend und natürlich, sondern angelernt und einstudiert. Das Schöpfen aus dem Vollen, die üherzeugende Darstellung fehlten, und so kam es trotz allen aufmunternden Beifalls nicht zu jenem warmen, zwischen Zusebauerraum und Podium fluktuierenden Empfindungen lehhafter, gegenseitiger Anteilnahme.

Seitdem Rohert Kothe so erfolgreich den Gesang zum Klange der selhstgespielten Laute auf sein Repertoire gesetzt und mit der Wiedergabe des alten Volks- und Minneliedes in musikalisch ausgezeichneter Ausführung lebhaften Anklang gefunden hat, fehlt es ihm nicht an Nachfolgern auch unter den Sängerinnen. Marianne Geyer gehört zu den geschickten, begabten und intelligenten Vertreterinnen des Lautengesangs. Sie kennt die verhältnismässig eng gezogenen Grenzen ihrer stimmlichen Mittel genau: üher diese hinaus wird sie sich nie wagen, aher innerhalb derselhen versteht sie gut auszuhauen, zu unterhalten, auch zu fesseln und zu helehren. Das Seriose liegt ihr nur, wenn es den Einschuss der leichten Ironie aufweist; ihr eigentliches Gebiet ist das Genre, der fröhliche Humor. Zum sinngemässen, nirgends das Mass feinkünstlerischer Dezenz üherschreitenden Vortrage gesellt sich hei ihr stark entwickeltes Deklamationstalent und glückliche Begabung für fremde Sprachen. Nicht allein das Muudartliche im Deutsch (Bayrisch, Rheinisch, Schwählsch, Österreichisch) heherrscht sie, auch die französischen, englischen und italienischen Volka-weisen werden von ihr textlich einwandfrei wiedergegeben; in dem neapolitanischen Liede: "Carcioffala" bewies sie sogar, dass sie eine Sprachkünstlerin ist und dabei doch nie die musikalische Linie aus dem Auge verliert. Ihre Lautenbegleitung bewegt sich in einfacher Faktur, selten überschreitet sie einmal den Tonika-Dominantzirkel oder wird zu charakteristischen Parbtönen und Reflexen verwendet; gleichwohl strömt die ganze Darbietung warmes inueres Lehen aus und weiss auch den verwöhnten musikalischen Hörer zu interessieren. Frl. Geyer fand au ihrem Liederabend im Choralionsaale (2. Februar) lebhaften und verdieuten Beifall. Max Chop.

### Leipzig.

Es bezwingt der Geist die Materie. Noch kurz vor seinem Tode schrich Schubert seine grosse C dur Symphonie. Ein Meisterwerk, das heutzutage uiemand mehr durch seine "Länge" schreckt. Es sei denn, dass sie heruntermusiziert wird. Dass sie auf dem Programm zum achteu Philharmonischen Kouzert am 3. Fehruar Platz gefunden hatte, war sehr er-

freulich. Herr Hofrat Professor Carl Schröder, der das Konzert leitete, trat ihr in seiner energischen Art gegenüber und rollle sie nach einer von ihm im ganzen zutreffendem Disposition auf. Das von ihm aber heliehte schematische Gruppierungsverfahren, das zuguterletzt in eine gewisse Systematisierung des musikalischen Gesantinhalts der Symphonie einmünden musste, hatte eine von ihm gewiss nicht beabsichtigte Nüchternheit zur Folge. Und diese war die Ursache von der ziemlich lanen Aufnahme des wundervollen und auch sehr wirkungsvollen Werkes, dessen musiknlische Wurzeln in echter Volkstümlichkeit zu finden sind \*). Ganz prächtig bewährte sich Herrn Hofrat Schröders Taktik hei der Wiedergahe von E. Bossis "Intermezzi Goldoniani", sogenannten geistreichen Charakterslücken mit dem Stempel musikalischer Erfindungsarmnt. Der Streicherchor des Windersleinorchesters gab mit der Ausführung eine Probe seines ganz vorzüglichen Könnens. Und ehenso der Solist, Herr Alfred Wittenberg, der für den erkrankten Kammersänger Franz Naval eingesprungen war, mit dem Vortrag von Brahms' Volinkonzert in Ddur. Der noch jugendliche Violinist verfügt über eine glänzende Fingertechnik, einen schönen, rein intonierten Ton und eine wundervolle Geige, bei der nur die A Saite durch ein geringes Näseln nicht völlig einwandfrei ist. Nach der musikalischformalen und ästhetischen Seite lösste er seine Aufgabe mit grossem Geschick, weniger nach der inhaltlichen. Hindernd steht ihm da die zu geringe Gefühlstiefe seines künstlerischen Ichs entgegen. Der Ausdruck wirde aber nie änserlich an Stärke gewinnen, vor allem in den lyrischen Partien, wenn er dem Bogen mehr Freiheit gönnen und ihn nicht immer so derh führen wollte. Das Pahlikum zeichnete ihn mit grossem Beifell aus

mehr Freiheit gonnen und ihn nicht immer so dern tunren wohle. Das Publikum zeichnete ihn mit grossem Beifall aus.

Mit Kompositionen von Bach, Beethoven, Schumann, Chopin und Liszt wartete der Pianist Francis Quarry in seinem Klavierabend am 8. Februar auf, aber ohne den Beweis der Reife erbringen zu können. Er ist ein guter Klavierspieler, der fleissig studiert hat und den Ehrgeiz besitzt, als Künstler etwas werden zu wollen. Technik wie Anschlag sind gut, aher noch lange nicht vollendet. Stilgefühl und Anffassung steeken noch in dem alterersten Entwickelungsstudium. Sein Chopinspiel hedeutet schlechthin eine Unmöglichkeit. Und dass es ihm unmiglich war, die Gefühlswelt in Beethovens Cismoll-Sonale lebendig zu machen, ist bei seiner Jugend begreiflich. Ilenn zuguterletzt kaun der Mensch nicht mehr gehen, als er arfahren hat. Und von dem Farbenreichtum, den Schumann für seine Symphonischen Ettiden verlangt, war nicht viel zu bemerken. Herr Quarry muss erst noch reifen und lernen, die Werke nicht allein vom Technischen aus zu betrachten, sondern sie von den Absichten der Komponisten zu hegreifen versuchen.

Nehen Brahms' Ddur Symphonic und Cornelius' Onvertüre zur Oper "Der Barbier von Bagdad" (in der bei C. F. Kahnt Nachf. erschienenen Bearbeitung von Felix Motti) bot das Programm des XVI. Gewandhauskonzertes noch das Vorspiel zu "L'Après-midi d'un Faune" (zu einem Hirtengedicht von S. Mallarmé) von Claude Debussy. Das Gewandhaus hinkt seit mehreren Jahren stets beträchtlich hinterdrein mit "seinen" Novitäten und dem gang und gäben Vermerk "zum ersten Male" müsste von Rechts wegen stets der zweite "im Leipziger Gewandhause" folgen. Denn Debussys Vorspiel ist hier von dem rührigen Kapellmeisler Wiederstein hereits mehrere Male dargehoten worden und fand anch in den Spalten d. Bi. zu wiederholten Malen eingehende Würdigung. Die Komposition ist rein inpressionistischer Natur, hinterlässt weder nach Seite effektiver Erfindung noch durch besondere melodische Wendungen tiefer gehende Eindrücke, sondern wirkt, dann allerdings ziemlich stark, allein durch die wundervolle, in wahrer Märchenpracht schimmerude instrumentale Einkleidung, die den gewiegten Kenner des gesamlen modernen Orchesterapparates in der Verwendung jedes einzelnen Instrumentes verrät. Dieses Werk wie auch die Vorgenanuten wurden durch Herrn Professor Arthur Nikisch in ausgezeichnet klaugschöner und musikalisch durchgeistigster Weise wiedergegeben. Ungeheueren Erfolg erspielte sich Herr Ra ou Il Pug no, der exzelleute l'ariser l'fianist, der sich mil der lulerprelation des Mozarlschen Adur Konzertes unmittelbar nebeu Autoritäten des Mozarlschen Adur Konzertes unmittelbar nebeu Autoritäten des Mozart Spiels wie Perdinand Hiller, Charles Ilalle und Carl Reinecke stellte. Perlende Technik und runder gesangreichender Ton zeichucten den Vortrag in prachtvoller Weise ans. Herr Pugno vermittelte

auch die Bekanntschaft der Symphonischen Varialionen für Klavier und Orchester von César Franck, die ebenfalls lebhaften Beifall fanden und sich hervortun durch schönen, musikalisch unbein und snziehenden Inhalt, auch dem Spieler ausgiebig Gelegenheit geben, hesonders gegen das Ende hin hervorragende Teehnik in durchaus modernem Sinne vorzuführen.

Frau Lula Mysz Gmeiner zeigte sich an ihrem ersten Liederabende im Städtischen Kaufhaussaale (am 9. d. M.) von wolfs Liedern "Ibr jungen Leute", "Wie lange schon war mein Verlangen" und "Ich esse nun mein Brot nicht troeken mehr". Verlangen' und sten esse nun mem brot nicht nochen metal. Die vortreffliche Künstlerin pointierte gerade hier ihren ohnehin hereits durchgeistigten Vortrag aufs suhtliste und charakterisierte die Personen, um die siehs handelt, das verzärtelte Muttersöhnehen, die über den gar so schüchternen Verehrer in bei eine andere die sieh, ein ein klein wenig zornige Maid, sowie jene andere, die sich ein altes Männlein so von vierzehn Jahren" wünscht, mit fast photographischer Porträttreue. Diese Snchen, zu denen auch Brahms'
"Am jüngsten Tag ich auferstch" rechnet, sang Frau Mysz-Gmeiner ganz ohne Tadel und erreichte damit die feinsten kunslerischesten Wirkungen. Auch jenen Gesängen wird sie stets gerecht werden, die eine in sich ahgeschlossene Stimmung enthalten, gleichsam Lieder "vom geruhigen Leben" sind, also z. B. Wolfs "Wir haben beide lange Zeit geschwiegen", Schillings' "Sommer", mehreres aus den Brahmssehen Mädehenliedern und bekannte Schnbertische Lieder. Da kommt Fran Mysz-Gmeiners schöne Stimme vollauf zur Geltung, während sie mit pathetischen oder gar leidenschaftlich erregten Liedern nicht selten etwas forciert und gaumig klingt, wo auch die Endsilben daon sehr bäufig alle Bedeutung verlieren und die Behaudlung der Text aussprache vernachlässigt wird. Von sogenannten "modernen" Liedern bot die Konzertgeberin mehrere von Max Schillings dar. Sehr schön fand ich unter ihnen dus bereits ohen erwähnte "Sommer" und ein sehr fein ausgeführtes "Märchen", eine aller-liebste Miniatur; unbedeutend dagegen das "Herbstlied" und vollends nichts besageud, ja bei all seiner Leerbeit beinahe prätenziös das andere "Freude soll in deinen Werken sein". Am Klavier waltete Hr. Eduard Buhm aufs rühmlichste seines Begleiteramtes, so dass auch ihm ein Teil des reichen Beifalles gellen durfte.

Euger Segnitz.

Fran Ella Müller-Rastatt, die am 4. Februar im Kaufhaus mit einem Liederabende debütierte, wozu sie sich der geschmackvollen Begleitung des Herrn Arthur Smolian versichert hatte, konnte nicht stimmliche Mittel von beträchtlicher Fülle oder vollendeter Schulung ins Feld führen. Ihr Sopran, der im Piano am besten klingt, hat so manchen nur mangelhaft anschlagenden Ton, euthehrt auch sehr einer ergiehigeren Mittellage. So ist die Dame in ihren Wirkungen behindert und vermag leidenschaftlichere Lyrik nur ungenigend zu vermitteln. Dort, wo sichs mehr um Formung delikater Slimmungsbilder handelt, bereitet Fran Müller-Rastatt eher Genuss, wie sich z. B. bei Wiedergabe von Conrad Ansorges "Schneefall" und einem, winterliches Milieu ebenfalls reizvoll verwendenden Liede Max Loewengards "Abendgang im Schnee", überzeugend answies. Frau Müller-Rastatts Vortrag war hierhei nieht ohne Kultur, nicht ohne lehhaftes Empfinden und wohldurehdachte Abwägung, und da diese Lieder ziemlich aun Schlusse des übrigens gut gewähllen Programms standen, gestaltete sich wenigstens der Endeindruck des Abends nicht unbefriedigend.

In demselben Saale gahen am 7. Februar die Damen Elisabeth und Gudrun Rüdinger einen Lieder- und Duettenbend. Auch sie sind für Kleinkunst nicht unbegabt, und namentlich die Zwiegesänge "In Sternennacht" von Peter Cornelius und "Herhstlied" und "Das Glitek" von Schumann wurden recht sauber gefeilt dargeboten, so dass man gem zubörte. Vier Duette von Dvorup dagegen hätten mit mehr Temperament und mit mehr Ton gesnugen werden müssen. Die kleinen Stimmen der Damen liessen auch in den Sololiedern nicht alles zu voller Geltung kommen. Besonders Fräulein Elisabeth Rüdinger, die in ihrem Material noch beschränkler ist als ihre Schwester, blieb den Gesängen, die sie allein darbot, so vorsichtig diese ausgesneht waren, manches schuldig. Fräulein Gudrun Rüdinger durf für drei ihrer Solospenden (Weingartuers "Werm sehlanke Lilien", sowie Waldensunkeit" und "Wenn die Linde blüht" von Reger) helobt werden, dem das waren Leistungen, die, ohsehon nicht grösseren Zug, so doch liebenswürdige Aulfassung und Finesse hat"en. Herr Max Wünsche förderte die Sängerinnen durch gewandte Begleitung.

<sup>\*/</sup> Viel verschuhldte wohl nuch die furtwährende Unruhe, die durch die vielen Nachzägler hervorgerulen wurde und Dirigenten und Publikum nervös machte. D. Red,

Bemerkt sei schliesslich, dass das in voriger Nummer abgedruckte Referat des Unterzeichneten über das Konzert der Damer Koch (Gesang) und Socoloff (Pianoforte) an einer Stelle durch einen Druckfehler missverständlich geworden ist. Es muss bei Besprechung der Pianistin und ihres Vortrags alter Musik heissen "sonst wurde sie der Händelschen "Passecaille" nicht die rhythmische Kraft gemindert (statt "ge-

widmet") bahen".

"Parsifal und seine ethische Bedeutung" war das Thema eines Vortrags, den Herr Arthur Smolian am 9. Februar bei einer Gedächtnisseier hielt, die der Verein 9. Februar bei einer Gedächtnisteier hielt, die der Verein Leipziger Musiklehrerinnen und die Ortsgruppe Leipzig der Internationalen Musikgesellschaft aus Aulass der 25. Wiederkehr von Richard Wagners Todestag veransaltet hatten. Einleitend hetonte der Herr Redner, dass der den "Parsifal" durchziehende Hauptgedanke von der erlösenden Macht des Mittleids auch in fast allen andern Wagnerschen Schöpfungen verlebendigt sei. Des weiteren wurde ausgefährt, wie sich die Idee zu dem Werke bei Wagner allmählich nehr und mehr verdichtet und Gestalt angenommen mählich mehr und mehr verdichtet und Gestalt angenommen hat, und nach einer Schilderung der Hauptcharaktere und der wichtigsten Züge der Handlung kennzeichnete der Vortragende die ethische Bedeutung des Werkes unter Bezugnahme auf des Meisters Schrift "Religion und Kunst" und auf Worte Houston Stewart Chamberlains dahin, dass Parsifal nicht als Übermensch und anch nicht als Asket zu hetrachten sei, sondern als ein Held der Tat, der emporsteigt, indem er anderen, die im Kampf zwischen Gut und Böse zu unterliegen drohen, Hilfe bringt. Von der Musik des Bühnenweihfestspiels wurde gesagt, dass Wagner im "Parsifal" neuen Ausdruck für religiöse Stimmungen gegehen hat, weshalh sein Name in der Entwick-lungsgeschichte musikalisch-religiöser Kunst nehen Palestrina, Beethoven und Bach zu nennen ist. Der Redner ergänzte seinen fesselnden Vortrag durch mehrere auf dem Flügel ge-spielte Bruchstücke der "Parsifal"-Musik, wobei Herr Martin Oberdörffer, der die Klage des Amfortas sang, in dankenswerter Weise mitwirktc.

Felix Wilfferodt.

### Nürnberg (Schluss).

Zu diesen Konzerten kommt die Gemeinde der Fröhlichen, Gläubigen. In dem vornehmen Philharmonischen Verein da-gegen ist wie in den Volkskonzerten das Herz des Hörers nicht Herberge der Kunst; ein gelegentliches Dutzend junger Genierberge der Kunst; ein gelegentliches Dutzend junger Ge-wissenhafter, die nichts versäumen wollen, ändert nichts. Der Solist, den "man sich kommen lässt", ist jedesmal das Höchste, was denkhar ist. Kluge Agenten und vorschnelle Berichter tin das übrige. Bei den Konzerten des "Orchestervereins" steht"s-auch auf allzuviel Gesichtern: "Wir zahlen und erhalten dies Orchester". Unreife Kammermusikgruppen und Solisten lokaler Natur leben vom Interesse der Freunde.

Natur leben vom Interesse der Freunde.

Ein befriedigendes Verhältnis zur Kunst unterhält allein der Stamm des Privatmusikvereins. Hier allein macht man künstlerische Ansprüche, jubelt man, lehnt man ah. Am ersten Abend spielten die Brüsseler: Beethovens Quartett op. 127. Im Beherrsehen des Rhythmus geben sie heute das letzte, was im Zusammenspiel möglich ist; deshalb findet das Staunen über das einige Leben der vier Stimmen kein Ende: sie produgieren die fürfte in Snuk und Taumel. Das Scherze sie produzieren die fünfte in Spuk und Taumel. Das Scherzo will man von keinem anderu hören. Es war das höchste Stück

Leben, das uns in diesen Monaten klang.
Mit Dank sprechen wir auch vom zweiten Ahend, den Lamond hestritt. Was er spielen mag, nie mehr und nic weniger als die einsame Auseinandersetzung seiner lieben starken Künstlerschaft mit dem Werk. So kann er einmal befremden, uber nie enttänscheu; ist immer des Wunders voll. Er gab 'Unvergessliches mit den Brahmsschen Händelvariationen, die ganze Pracht; und Gestalten zum Greifen, Tänzer und Käuze in den Karnoval Sanne und Schuren

in den Karneval-Szenen von Schumann.

Frischer Geist war in dem I. Philharmonischen Konzert,
wo Felix Mottl als Gast dirigierte. Seine bedeutende Darsteilung der Eroica, klassisch gefühlt und gewissenhaft ausge-

führt, ist eine schöne Erinnerung.

Eigene Abende hier zu geben, hüten sich auswärtlge Künstler mehr und mehr. Wer verdenkt ihnen das, wenn ein Burmester wieder absagen muss, weil kein Mensch ein Billett kauft, wenn der Hofrat Kaim seine Konzerte einstellen muss, weil der Dirigent nicht mehr Weingartner heisst und der tüchtige Schneevoigt nicht in Mode kam. Etwas seltsam herührte daher, dass der Pianist Raoul v. Koezalski vier eigene Abende gab. Adolf Wallnöfer, früher der Heldentenor am Stadttheater, sang mit seiner herrlich gebildeten, königlichen Stimme, jugendlicher denn je, Wagnersche Gesänge, dazn drei hübsche Balladen eigener Feder. Das Allerköstlichste aber, wiederum nur von wenigen hesucht, war der Ahend der Emilie Herzog. Sie ist das Liedlein selber. Schumannsche Eichendorff-Lieder sang sie, . . Atemzüge des deutschen Waldes; all-tägliche Unsterblichkeiten; unwiderstehliehes Gemüt in sublimster Kunst. Hans Pfitzner hegleitete in denkhar schönster Weise. Eine Reihe Pfitznerscher Lieder gefielen sehr, darunter bekannt gewordene. Wenn die gefeierte, strahlende Frau den Komponisten, der zögerte, immer wieder aufs Podium zog, und üher die Feier des Meisters, die sie bereitet, voll Freude war, — ach, voll welcher Freude —: ein solches Bild versöhnt mit dem Zeitalter.

Dr. Hans Deinhardt.

### Kreuz und Quer.

\* Richard Wagners Briefe an seine erste Gattin Minna sind in der Reihe von Briefbänden des Meisters wohl die kostharste und überraschendste Publikation, die das Haus Wahnfried jetzt der Welt aus seinem Archiv vermittelt. Nur sieben schriftliche Ausserungen Wagners an seine erste Gattin waren bis jetzt hekannt; hier werden 269 nnbekannte und ungedruckte Dokumente von des Meisters Hand Zeugnis ablegen von der Ehe mit jener Frau, der an der Seite des Genius ein "merkwürdig wildes Schicksal" besshieden war. Die Wanderjahre von Magdeburg über Königsberg nach Riga, die romantische Flucht nach Frankreich, die Pariser Jahre des Elends, die Dresdener Revolution, das Schweizer Exil, die Züricher Katastrophe, die neuen Irrfahrten vor dem Pariser Tannhäuserskandal und nach der endlich erlangsen Amnestie, die allertrübste Zeit des Meisters vor und nach der Flucht von Penzing und endlich die grosse Wendung durch die Berufung König Ludwigs II. — das sind die Stationen auf der dreissig-jährigen gemeinschaftlichen Lebensreise Minna Planers mit Das umfangreiche und mit zwei lebensvollen Bildern geschmückte Werk, in jeder Beziehnng ein Gegenstück zu Wagners ausserordentlich verbreiteten Briefen an Mathilde Wesendonk, bringt demnächst die Verlagsanstalt Schuster & Loeffler in Berlin, wo schon mehrere Brießammlungen Wagners, so an Eliza Wille, Ferdinand Praeger und an seine Bayreuther Mitarbeiter, erschienen sind.

\* Anlässlich eines von der "Musikgruppe Wiesbaden" veranstalteten Konzert Abends, der lediglich den Kompositionen der Wiesbadener Tonkünstlerin Louise Langbans — Witwe des bekannten Musikgelehrten Wilh. Langhans — gewidmet war, nahm diese jetzt 82 jährige Künstlerin, um zum Schluss für den gespendeten reichen Beifall der Zuhörerschaft ihren Dank zu bezeugen, selbst den Platz am Flügel und brachte mit hewundernswerter Jugendfrische einige ihrer Klavierkom-positionen virtuos zu Gehör. Sie wurde sehr lehhaft gefeiert.

\* Das Personal der Pariser Grossen Oper besteht zur Zeit aus nicht weniger denn 1593 Personen, wobei natürlich das technische Personal mitgezählt ist. Im Jahre 1713 betrug der Personalbestaud nur 125 Sänger und Tänzer.

Verschiedene Konzertberichte und vermischte Notizen mussten der heutigen Festnummer wegen für die nächste Nummer zurückgestellt werden.

Redaktion des Musikalischen Wochenblattes.

### Reklame.

Auf die der heutigen Nummer beigefugten Beilagen der Firmen P. Pabst in Lelpzig und Schuster & Löffler in Berlin seich unsere Leser besonders aufmerkeam gemacht.

Teleg.-Adr.: Konzortsander Leipzig.

## Konzert-Direktion Hugo Sander Vertretung hervorragender Künstler.

Arrangements von Konzerten.

Leipzig, Brüderstr. 4. Telephon 6221.





## Gesang.

Altistin. loa yenus, leipzig Süd-Str. 1311.

Herzogl, Anhalt. Kammersängerin (Sopran) Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konzertsängerin, Sopran. Sprechet, f. Schül. S-Prof. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

Konzert- und Oratoriensängerin. Kerlaruho i. B., Kriegstr. 93. Teleph. 1091.

## Anna Hartung,

Konzert- und Orateriensängerin (Sopran). Leipzig, Marschnerstr. 2ill.

## Anna Münch.

Keezert- und Oratorieneängerin (Seprnn). Eig. Adr.: Gera, Reuss J.L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Wniff, Berlin W., Flottwellstr. 1.

## Johanna Schrader-Röthig,

Konzert· u. Oratoriensängerin (Sopran) Lelpzig, Dir. Adr. Pössneck i. Thür.

## Jara

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Frankfurt a. M., Trutz I.



Konzertsängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

### Jonanna Koch

Gesanglehrerin Oratoriensängarin (Alt-Moznosopran) Leipzig, Kochstrasse 23.

## Minna Obsner

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran) Essen (Rhld.), Am Stadtgarten 16. Telef. 3012. – Konzertvertr.: Rerm. Wolff, Berlin.

## Hildegard Börner, Lieder und Oratoriensängerin (Sopran).

Alleinige Vertretung: Konzertdirektion Belahold Schubert, Leipzig.

## Frau Martha Günther.

Oratorien- und Liedersängerin (Sopran), Planen 1. V., Wildstr. 6.

### Emmy Küchler

(HoherSopran), Lieder u. Oratoriensängerin, Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

## Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Illargarethe

Konzertpianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B II.

## Zhies-Sachmann.



## Lucie Ruck Janzer

Lieder oder Oratoriensängerin (Mezzosopran – Alt) **Karlsruhe i. B.,** Kaiser strasse 26. – Telefon 587.

### Jduna Walter-Choinanus BERLIN, WILMERSDORF, Nasspuischestr. 57.

Konzertvertretung: Herm. Wolff.

## Damenvokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasse 4III.

Bildegard Homann, Gertrad Bergner, Anna Lücke und Sophie Lücke.

## Martha Oppermann

Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Mezzonopran)

Hildesheim, Boysenstr. 5. Konzert-Vertretung: Reinhold Schubert, Leipzig

### Frau Lilly Hadenfeldt

Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Messosopran) Vertr.: Konzertdir. Wolff, Berlin,

### Alice Bertkau Lieder- und Oratoriensängeri

Alt und Mezzosopran. Krefeld, Luisenstr. 44.



### Karoline Doepper-Fischer,

Konzert- und Oratorien-Sängerin (Sopran). Duisburg a. Rhein, Schweizerstrasse No. 25. Fernaprecher No. 384.

### lga von Welden Konzert u. Oratorieusängerie

(Altistin) Stuttgart, Rothebühlstr. 91 d.

Richard Fischer Oratorien- und Liedersänger (Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Herm. Wolff, Berlin.

## Alwin Hahn

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor), Berlin W. 15, Fasanenstrasse 46 II.

Konzert-u Oratoriensänger (Bass-Bariton) Braunschweig, Kastanienaliee 2 pt.

### Oratorien-Tenor.

Lieder- und Georg Seibt, Oratorlensänger Chemnitz, Kaiserstr. 2.

KarlGötz, Lieder- u. Oratorien-Berlin-Friedenau, Lauterstr. 36. Gsft. Engagements an die Konzertdirektion Bormann Wolff, Berlin W., Flottwellstr. 1.

Telegramm-Adresse: Musikschubert Leipzig, Konzertdirektion Reinhold Schubert Leipzig. Musikschubert Leipzig. Ronzertdirektion Reinhold Schubert Leipzig. Vertretung hervorragender Künstler und Künstlerinnen sowie Vereinigungen.

Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands.

Kammersänger

Lieder- und Gratoriensänger. — Leipzig, Schletterstr. 41.

## Heinrich Hormann

Oratorien- und Liedersänger (Tenor) Frankfurt u. Muin. Oberlindau 75.

## Gesang mit Lautenbealeituna.

Marianne Geyer, BERLIN W.,
Konzertsängerin (Altistin)

Deutsche, englische, französische und italienische Volks und Kanstlieder zur Laute. Konzertvertreter: Herm. Wolff, Berlin W.

## Klavier.

Konzertpianistin. Leipzig, Davidstr. 1b. Konzertvertretung: H. WOLFF, BERLIN.

### Erika von Binzer

Konzert-Pianistin.

München, Leopoldstr. 63 L

## Vera Timanoff,

Grossherzogl, Sächs. Hofpianistin. Engagementsanträge bitte nach

### St. Petersburg, Znamenskaja 26 Hans Swart-Janssen

Planist (Konzert und Unterricht). LEIPZIG. Grassistr. 34. Hochpart.

## Orael.

Albert Jockisch Konzert-Organist, Leipzig, Wettinerstr. 28. Solo u. Begl.

### Adolf Heinemann Organist

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen Kaiserst. 74. Coblenz, Schutzenstr. 43.

## Georg Pieper, Konzert-Organist

Lehrer für Orgel, Klavler, Theorie. Düsseldorf, Schirmerstrasse 8.

## Violine.

## Alfred Krasselt.

Hofkonzertmelster in Weimar. Konz .- Vertr. Kerm. Wolff, Berlin W.

## Violoncell.

und Lehrer am Kgl. Konservatorium. Dresden, Comeniusstr. 67.

## Fritz Philipp, musiker

"Violoncell-Solist." Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannheim, Grossherzgl. Holtheater.

## tarfe.

Harienspielerin (Lauréat d. Conservatoire de Paris) nimmt Engagements an für Konzerte (Solo- n. Orchesterpartien). Homburg v. d. Höhs, Dorotheenstr. 7.

## Trios u. Quartette.

### Trio-Vereinigung

v. Bassswitz—Nattsrer—Schlsmüllsr. Adresse: Natterer(Gotha), od. SchlemOlier, Frankfurt a. M., Fürstenbergerstr. 162.

## Unterricht.

## Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagogin. Lsipzig, Löhrstr. 19 III.

## Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 II.

### Musikdirektor

## Fritz Higgen

Gesangspädagoge

Vollständige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh. von Praeger & Meier.

### Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehranstalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. orbereitungskurs z. k. k. Staatsprüfung. — Kapellmeisterkurs. — Fetiaikurse (Juli Sept.). — Abteilung f. briefl. theor. Unterricht. — Prospekte franko durch die Institutskanzlei, Wien, VIII a.

## Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gegründet 1898) in Leipzig (gegründet 1898)

Fortbildungskurse für Chordirigenten (Kantoren), Schulgesanglehrer und Lehrerinnen. Winterkarse einzeln und in Gruppen, Ferlenkurse 18. Juli bie 1. August 1908. Lehrplan: Theorie und Praxis der Stimmbildung in Sprache und Gesäng von G. Borchers, des Tonwortes von Carl Eitz, der rhythmischen Gymnastik von Jaquos-Dalcroze.

Vortrege über Geschichte des a capella-Gesanges und des Schulgesanges, Ästhetik etc. etc. — Prospekte durch Oberlehrer Gustav Borchers, Hohe Strasse 49.



### Stellen-Gesuche und Angebote.



Siellenvermittinung d. Musiksektion

des A. D. L. V.'s

empfieht vorzüglich ausgeb. Lehterinnen f. Klavier,

Gesang, Violine ete für Konnervatorien, Pensionnate,

Familiem im In- u. Andland. Sprachkeuntnisse.

Zentraliefung: Frau Holene BurghamenLenbuscher, Berlin W. 30, Lnitpoldstr. 43.

### = Inserate =

finden in den Vereinigten musikalischen Wochenschriften "Musikal. Wochenblatt — Neue Zeitschrift für Musik" die weiteste und wirksamste Verbreitung.

### Gerband der Deutschen Musiklehrerinnen. Musiksektion des Allgemeinen Deutschen = Lehrerinnenvereins. =

Derselbe erstrebt die Förderung der geistigen und materiellen lutereseen der Musikhehrerinnen. 1700 Mit-glieder. Ortsgruppen in über 40 Stadten. Nähere Anskunft durch die Geschäftsstelle, Frankfurt am Main, Humbeldtstrasse 13.





### rsti. Konservatorium i. Sondershai

Dirigenten-, Orchestermusiker-, Opern u. Theaterschule. Sämtliche Instrumente. Klavier. Orgel. Harfe. Abteil. für Kirchenmusik. Komposition. Schülerorchester. Mitwirkung in der Hofkapelle und im Theater. Freistellen für Bläser u. Bassisten. Vollst. Aushildung für Bühne und Konzertsaal. Aufnahme 23. April. Eintritt jederzeit. Im Juni/Juli Meisterkursus im Klavierspiel. Leitung: W. Backhaus. Prof. Traugott Ochs. Prospekt kostenlos.

Im Erscheinen befindet sich: == Sechste, ganzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Konversations-000 Abbildungen, Tafeln und Karte Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. 20 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark. E 6 Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung. Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

Gegen Monatszahlungen von 5 Mark an - bei portofreier Zusendung zu beziehen durch

H. O. Sperling, Stuttgart, Johannesgasse 58.

## B. Schoff's Söhne, Verlag in Mainz.

**Vollständige Orchester-Partituren** 

## Richard Wagner

Die Meistersinger von Nürnberg. Der Ring des Nibelungen: "Das Rheingold — Die Walküre — Siegfried — Götterdämmerung". Parsifal.

Mit deutsehem, französischem und englischem Text.

Auf Notenpapier broschiert M. 24.—, gebunden M. 26.—. Auf Deutsch-China Papier gebunden M. 30.—.

## Ganz neu: Klavierauszüge mit Motiven.

Die Meistersinger von Nürnberg M. 15 .--.

In Vorbereitung: Das Rheingold . . . . M. 10.- n. Siegfried . . . . . M. 15.- n. Die Walküre . . . . M. 12.— n. Götterdämmerung . . . M. 15.— n.
Parsifal . . . . . M. 15.— n. . . . . . . . M. 15.— n.

## Stipendium für Sänger oder Geiger.

Auf das Ausschreiben unserer Lehrstätte für Musik liefen 14 Bewerbungen ein, von denen zur engeren Wahl gestellt wurden: Herr Alfred Pelegrini, Violin-Virtuose und Lehrer am Kgl. Konservatorium zu Dresden; Frl. Hedwig Mie, Konzertsängerin und Gesangelehrerin in Erfurt, Herr Willy Kunze, Tenerist, Leipzig. Das Stipendium wurde an Herrn Pelegrini Dresden vergeben.

Hans Weidenmüller, Leipzig, Brandvorwerkstrasse 65.

ዏዏዏዏዏዏዏዏዏ

zum vorigen Jahrgange des "Mustkalischen Wochenblattes" sind zum Preise von

: 1.— M. =

durch die Expedition zu beziehen. 

Neuer Verlag von Ries & Erler in Berlin.

# Etelka Gerster

6 Mk. n.

"Ohne äusserliches Gepränge aber sehr gewichtigen Inhalt für jede Gesarge-beflissene liegt hier eine sehr beachtenswerte Arbeit einer unserer besten Gesaugsmeisterinnen vor. Das Werk ist jedenfalls eine wesentliehe Hilfe hei den mühsanen Schritten, die zur Erreichung wirklicher Gesangskunst führen.

Berl. B. u. H .- Zeitung.

### Flügel—Pianinos

## otrian-Ste

Berlin W. Wilbelmstr. 98.

Braunschweig Bohlweg 48.

Georgstr. 50.

# Rreitkopf & Därtel in Leipzig

# Richard Wagner-Literatur

Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt 2 Bände, geheftet 12 M., gebunden 14 M.

Richard Wagners Briefe

Der Zeitfolge und dem Inhalt nach verzeichnet von W. ALTMANN 560 Seiten geheftet 9 M., gebunden 10 M.

# Das Leben Richard Wagners

von C. F. GLASENAPP

1. Band (1813—1843) 4. Auflage.
2. Band (1843—1853) 4. Auflage.
3. Band (1853—1864) 4. Auflage.
4. Band (1864—1872) 2. Auflage.

5. Band (1872—1877) 4. Auflage. Geneftet jeder Band 7,50 M., in Leinwandband je 9 M., in Halbfranzband je 9,50 M.

## Richard Wagner

Vorlesungen gehalten an der Univ. zu Wien von GUIDO ADLER 372 Seiten, geheftet 6 M., in Leinwandband 7 M., in Halbfranzband 8 M.

# Das Drama Richard Wagners

von H. ST. CHAMBERLAIN

2. Auflage. VI, 150 Seiten. Geheftet 3 M., gebunden 4 M.

# Die Weltanschauung Richard Wagners

von RUDOLF LOUIS

•

VIII. 193 Seiten elegant geheftet 3 M., gebunden 4 M.

In unserm Verlage erschienen in echtem Handpressenkupferdruck auf China (Photogravure) für Wandschmuck Zwecke:

R. Wagner<sup>S</sup> Büste. Kabinettformat 1 M. Folio 3 M. Royal 5 M. Pendant dazu: Mozart, nach Büste von Hagen.

## R.Wagners Brustbild-Gemälde

von Georg Schwarz. Imperial-Format 12 M., auf Jap.-Pap. 25 M. Folio 3 M. (gerahmt 7.50 M.).

H. Hendrich, "Die traurige Weise" (Motiv von Bornholm).

Imperial-Format 15 M., handkoloriert 30 M. Kabinett-Format 1 M., handkoloriert 2 M.

Illustr. Prospekte mit Abbildungen, unter anderem auch Abbildungen anderer Porträts, wie z. B. F. von Lenbachs, Bismarcks, Zadows Beethoven etc. enthaltend, versenden wir gegen Einsendung von 20 Pfg. postfrei.

G. Heuer & Kirmse, Hofkunstverlag, Charlottenburg, Spreestr. 21.

Neue Bach-Ausgaben.

# Joh. Seb. Bach

16 Fugen

aus dem Wohltemperierten Klavier durch Farbendruck analytisch dargestellt, mit heigefügter harmonischer Struktur zum Gebrauch in Musikschulen und zur Selbstbelehrung herausgegeben und erklärt von

### Bern. Boekelman.

Preis: Jede Fuge M. 1.- oder kompl. in 2 Banden à M. 4.50.

# 15 zweistimmige Inventionen

in mehrfarbiger Darstellung zur Selbstbelehrung erläutert

Bern. Boekelman.

3 M

# 10 dreistimmige Inventionen

in mehrfarbiger Darstellung zur Selbstbelehrung erläutert

Bern. Boekelman.

3 M.

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig, St. Petersburg, Moskau, Riga, London.



41 Graphische Kunstanstalten, A Zinkographie Dreifarbendruck Galvanoplastik Buchdruck Steindruck Kupferdruck - Lichtdruck,

### ABTEILUNG KLISCHEE

liefert

Autotypien jeder Art in Zink, Kupfer oder Messing in vollendetster Ausführung für ein und mehrfanbigen Druck, Strichätzungen, Holzschnitte, Galvanos, Dreifarbenätzungen, Vier und Mehrfarbenätzungen, Citochromien.

### ABTEILUNG STEINDRUCK

Künstlerische Reklameplakate, Katender und Postkatten, Reklamekarten à la Liebig, Fabrikaufnahmen, Merkantil- und chromolithographische Drucksacheu, Photolithographie, photographische Übertragung von Zeichuungen auf Steiu oder Aluminium in Strichmanier oder Halbtonätzung.

### ABTEILUNG BUCHDRUCK

Kataloge nud Musterbücher für die Industrie von der einfachsten bis zur reichsten Ausstattung. Illustrierte Bade- und Hotelbroschüren, illustrierte Prospekte, Briefbogen, Reklamekarten sowie Drucksachen alber Art, Lieferung kompletter Werke für Industrie, Kunst und Wissenschaft.

### ABTEILUNG PHOTOGRAVURE

Edelste Reproduktionstechnik für die Wiedergabe von Gemälden jedweder Art, küustlerischen Vorsensteu und Zeichnungen, Portraits, Fabrikansichteu. Reklamekanten, Herstellung kompletter Werke für Kunstvereine und Gemäldegalerien, Anfertigung von Drucken nach Radierung und Kupferstich-Platten.

### ABTEILUNG LICHTDRUCK

Kataloge für die ludustrie in einfarhigem Druck oder in Kombination mit mehrfarbigem Stefudruck, Wielergabe von wissenschaftlichen Photogrammen, Ausichtsalben, Ansichtspostkarten, Fabrikansichten usw. Für jeden Musik-Freund und Richard Wagner-Verehrer von höchstem Interesse

# Richard Wagner-Jahrbuch

Band II

### Herausgegeben von LUDWIG FRANKENSTEIN

mit Beiträgen der Herren

Dr. Siegmund Benedict-Stuttgart; Professor Dr. Emil Bohu-Breslau; Jaime Brossa-Barcelona; Professor Dr. Hugo Dinger-Jenn; Dr. Karl Grunsky-Stuttgart; Fräulein Hedwig Guggenheimer-München; Karl Herkel-Mannheim; Dr. Thorald Jerichau-Kopenhagen; Alois John Eger; Professor Dr. Gustav Kietz-Dresden; Erich Kloss-Berlin; Professor Dr. Max Koch Bieslau; Professor Dr. Reinhold Freiherr v. Lichten berg-Berlin Südende; Kurt Mey-Dresden; Dr. Robert Petsch-Heidelberg; J. G. Prod'homme-Paris; Professor Dr. Arthur Prüfer-Leipzig; Professor Eduard Reuss-Dresden; Professor Dr. Friedrich Seesselberg Berlin Friedenau; Professor Dr. Arthur Seidl-Dessan; Professor Dr. Richard Sternfeld-Berlin-Zehlendorf; Kammerherr Dr. Stephan Kekule von Stradonitz-Berlin-Gr. Lichterfelde; Hospianist José Vianna da Motta-Berlin; Hans Paul Freihert von Wolzogen-Bayrenth.

Unser Jahrbuch möchte auch in seinem zweiten Jahrgange dazu beitragen, Richard Wagner in den weitesten Kreisen des deutschen Volkes immer volkstümlicher zu machen.

Durch allgemein verständliche, aber doch auf ernster wissenschaftlicher Grundlage fussende Aufsätze dazu Berufener und durch Beibringung

neuen, noch unveröffentlichten Materials (Briefen usw.) soll es zeigen, welchen Einfluss Wagner und Wagnersche Kunst auf unser Kulturleben gehabt haben und noch heute ausüben.

### Aus dem reichen Inhalt des II. Jahrganges heben wir hervor:

### Vorwort.

### Biographisches.

Lebensfragmente nebst ungedruckten Briefen Wagners. Mitgeteilt von Ludwig Frankenstein.

Ungedruckte Briefe Richard Wagners. Mitgeteilt von Ludwig Frankenstein und Gustav Kietz,

Über die mütterlichen Ahnen Richard Wagners. Von Stephan Kekule von Stradonitz.

### Mitteilungen und allgemeine Aufsätze.

Vor 25 Jahren. Ein Wagnerianischer Briefwechsel. Mitgeteilt von Hans von Wolzogen,

Zum Jubilaum des "Parsifal". Von Eduard Reuss,

Kulturbetrachtungen zu Richard Wagners Brief an Franz Liszt bber die Goethestiftung. Von Friedr. Seesselberg.

Zur Entstehung des Leitmotivs bei Richard Wagner. Richard Sternfeld.

Einige Grundsätze für das Bühnenbild. Von Reinhold Frei-

herrn von Lichtenberg. Über die Entwicklung des Wahnbegriffs von Herder bis Wagner. Auch eine "Stimme aus der Vergangenheit". Von Arthur Prüfer. F. T. A. Hoffmann und Richard Wagner. Von Hedwig Guggenheimer-München.

### Die einzelnen Werke.

Das Vorspiel und der erste Akt von "Tristan und Isolde". Von Karl Grunsky,

Der "Ring des Nibelungen" in seinen Beziehungen zur griechischen Tragödic und zur zeitgenössischen Philosophie, Von Robert Peisch,

### Persönlichkeiten.

Heinrich von Stein. Von Karl Heckel.

Josef Tichatschek. Ein Erinnerungsblatt, Von Erich Kloss,

### Chronik, Miszellen, Statistik, Briefe, Kritik, Bibliographie.

Die Bayreuther Bühnenfestspiele im Jahre 1906. Von J. Vianna da Motta.

Die Wagnersache in Frankreich (1886-1906). Von J. G. Prod'homme-Paris.

Die Wagnerbewegung in Spanien (1876-1906). Von Jaime Brossa-Barcelona,

Die Richard Wagner-Stipendienstiftung, Von Siegmund Benedict-Stuttgart,

Miszellen: Wagners Beethovenauffassung. Von Gustav Kietz, Die Zeit der ersten Rienzi Aufführung in Dresden, Von Gustav Kietz. — Wagner und die Schmeichler, Von Gustav Kietz. — Die Macht der Persönlichkeit. Von Gustav Kietz. - Der Pariser Freundeskreis. Von Gustav Kietz, -Rigigespenst. Von Gustav Kietz. — Wagenseil und Wahnfried. Von Arthur Seidl. - Nochmals der "Parsifal"-Sehutz. Von Arthur Seidl.

Zeitungsschau. Von Ludwig Frankenstein. Allgemeines. -

Die einzelnen Werke. Statistik. Von Ludwig Frankenstein. Konservatorien. -Universitäten. — Freie Vorträge. — Theaterschau.

Kritik: Zur Lebensgeschichte. - Werke und Briefwechsel. -Kunst und Kultur. — Erläuterungen. — Bildwerke, Bibliographie. Von Ludwig Frankenstein.

- Gr. 8º 38 Bogen. -

Mit einer Photogravüre, zwei Bildnistafeln, einem Faksimile und zwei Notenbeilagen.

Broschiert 9 M. 🔼 Elegant gebunden 10 M.

□ □ □ Hermann Paetel, Berlin SW. 68, Kochstrasse 67, □ □ □



Verkleinerte Probeabbildung aus "Die Walkure".

# Der Ring des Nibelungen.

Ein Bühnenfestspiel von Richard Wagner.

In 40 mehrfarbigen Originalzeichnungen (29 × 35 cm) dargestellt

Hugo L. Braune.

Ein Prachtband mit Goldschnitt M. 15 .-

# Richard Wagners Bühnenwerke

in Bildern dargestellt von

## Hugo L. Braune.

Jedes Heft, 10 mehrfarbige Abbildungen enthaltend, ist in sich abgeschlossen zum Preise von M. 3. einzeln käuflich.

Bis jetzt erschienen:

## Tannhäuser Tristan und Isolde Das Rheingold Die Walküre Siegfried Götterdämmerung

Verlag von C. F. W. SIEGEL's Musikalienhandlung ----- (R. Linnemann) Leipzig. --

Am 5. März erscheint in unserem Verlage:

Kleine Partitur-Ausgabe

# Franz Liszt, Faust-Sinfonie

326 Notenseiten Umfaug.

Subskriptionspreis bis zum Erseheinungstage 5 M. n. Ladenpreis später 8 M n.

Der Ladenpreis von 30 M. no. f. d. grosse Ausg, bleibt nach wie vor bestehen.

Verlag J. Schuberth & Co., Leipzig. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Wilhelm Hansen Musik-Verlag. LEIPZIG.

## Neue Kausmusik

für Klavier, Violine und Violoncell.

Petites Suites faciles.

Op. 132.

1. Fantaisies (in C) . # 3,-

2. **Rêveries** (in F) . # 3,--

3. Sonvenirs (in G) . # 3,—

4. Sérénade (in B) . .# 3,-

"Da hätten wir endlich einmal wieder eine wirklich wertvolle Bereicherung wirklich wertvolle Bereicherung unsers Lierstur für Haussmisik. Etwa in derselben Schwierigkeit wie Karl Reineckes bekannte Trios, aber noch frischer in der Er-findung, hetet die Stute von Ludv. Schytte auch ein famosee Übringsmaterial, und die Lehrer werden ihren Schülern kaum sine grüssere Freude, sie durch das Ein-studiern des Schytteschen Werkes machen können."

(Allgem Masikselt. No. 17, 1906)

(Aligem, Musikzelt., No. 17, 1906)

## Neues für Männerchor.

für Männerchor, unisono mit grossem Orchester

Partitur M 1,75. St. M 5,—. Dblst. h.M 0,50. Klavierauszug m. T. M 2,—. Chorstimmen h. M 0,40.

"Ein kurzes, aber pack endesWerk, das vermöge seiner heiseblütigen uni grosz-zigigen Melodie die Hörer im Sturen erebern wird. Es ist für den Clor sehr leicht, das einstimmig gahalten. Das (whestor ist geistvoll und originall behandelt, Insere Männergesang vereine sollten sieh das dankbare Werk nicht entgeben lassen.

(Yolksmand, Boun, 19. Mai 1908.)

## Frühere Jahrgänge

des "Musikaiischen Wochenblattes", wie auch der Neuen "Zeitschrift für Musik", sowie einzeine Nummecn ber baben Zeitscheiften sind jederzeit turch die Expedition in Leipzig, Seeburgstrasse 51 zu beziehen die anch sonst beim Bezuge von ganzen Jahresserien mit koulantesten Zahlungsbedinguigen entgegenkommt.

## Verschiedene Musikliteratur.

Ant. Rubinstein, Meister des Klaviers, Vorträge über Klavier-Kompositionen. Mit 12 Bildmissen Rubinsteins. In hocheleg. Geschenkband Mk. 3.50.

Camille Saint Saëns, Harmonie und Melodie. Geb. Mk. 5.—.

Peter Tschaikowsky, Musikalische Erinnerungen. Mit 2 Bildnissen Tschaikowskys. Geb. Mk. 3.50.

Musiker- und Dichterbriefe an Kuczynski, herausgegeb. von Dr. Adalb. v. Hanstein. Enthält Briefe von Bülow, Liszt, Friedr. Kiel, Ad. Jensen, Adalb. v. Goldschmidt. Franz Servais, Reinh. Becker, Moczkowski. Scheffel, Lindner, Herrig, Grisebach usw. In eleg. Geschenkband Mk. 5.—.

Dr. G. Münzer: Richard Wagners Ring des Nibelungen. Populäre Einführung in Dichtung und Musik. Mit Motivtafein. In eleg. Geschenkband Mk. 4.—.

> "Ein gelungener Versuch, das Poetische und Musikalische der Nibelungen einem grösseren Kreise in allgemein verständlicher Darstellung zu erschliessen." Die Woche.

> "Nicht für Wagner-Fanatiker berechnet, sondern fürs grosse, von Jahr zu Jahr sich mehrende Publikum, das sich in tiefsinnige Grübeleien über den Ring nicht einlässt, sondern ihn geniessen und sich an seinen Schönheiten ernauen will."
>
> Breslauer Zeitung.

Eine stille Liebe zu Beethoven.

Nach dem Tagebuche einer jungen Dame. Herausgegeben von Professor Ludwig Nohl. 3. Auflage. Brosch. Mk. 2.50, geb. Mk. 3.50.

Eine Zeitgenossin Beethovens, durch täglichen Verkehr mit dem Meister im Hause ihrer Eltern eine glühende Verehrerin desselben geworden, hat, eine stille Liebe im Herzen tragend, ihre Eindrücke dem verschwiegenen Tagebuche anvertraut. Ein Werk von grosser historischer Bedeutung und einen ganz eigeuartigen Geauss gewährend.

"Käthe Elsinger". Bericht über Leo Borgs Liebe und Tod, nebst zahlreichen ungedruckten Briefen des Tondichters, herausgegeben von Ernst Otto Nodnagel. 11 Druckbogen gr. 80. Fleg. ausgestattet. Broschiert M. 2.—, in Geschenkband M. 3.—.

Nodnagel, als Komponist und Musikkritiker besteus bekannt, biehet uns hier einen kulturgeschichtlich interessanten Roman, in dem viel Wahrheit steckt. Das tragische Schicksal eines unlängst verstorbenen Komponisten, den der Vertässer feinfühligerweise nur pseudonym auftreten lässt, bildet den Untergund zu dieser Liebesgeschichte. – Ein außehenerregendes Buch.

Beethovens Brevier von Ludwig Nohl. 2. Auflage, bearbeitet von Dr. Paul Sakolowski. Brosch. Mk. 2.50, geb. Mk. 3.50.

Ein Brevier im zweifachen Sinne des Wortes. Eine kurze Übersicht über die Hauptwerke Beethovens, sowie eioe Anleitung zum verständnisvollen Genuss derselben. Für Musikliebhaber wie Studierende uuentbehrlich.

Mozarts Leben von Ludwig Nohl. 3. Aufl.; neu bearbeitet von Dr. Paul Sakolowski. Mit 4 Porträts in Holzschnitt, 1 Titelbilde in Autotypie und zwei Notenbeilagen, 532 S. Oktav.

Brosch. M. 5.—, geb. M. 6.50, in Leder M. 7.50.

Eine mit liebevoller Sorgfalt ausgeführte Darstellnng von Mozarts Lebensgang, die dem Künstler wie dem Menschen gerecht zu werden sich ehrlieb bemüht. Dass bei aller ausseren Armut so uncadlich reiche Künstlerleben Mozarts, dieses Leben voller Erhabenheit und — voller menschlichen Schwächen macht Nohl uns verständlich in diesem Werk, das in der Bibliothek keines Musikfreundes febleu darf.

Max Kalbeck: Opern-Abende.

2 Bände gross 8° mit 16 ganzseitigen Porträts als Kunstbeilagen. Neue billige Ausgabe, eleg, gebunden Mk. 5.—, auch einzeln käuflich a Mk. 3.—. Band I. Deutsche Oper. Band II. Ausländische Oper.

L'rteil des "Bund" (Bern):

"Das sind Darstellungen und Mitteilungen aus dem modernen Opernleben, die in einer Weise, wie man es bisher nur aus Hanslicks klassischen Musikbüchern kannte, fach männische Sachkenntnis mit Freimüligkeit des Urteils, Weite des geistigen Horizonts mit liebevollem Eingehen auf Einzelheiten und kritische Schärfe einer an Lessing gemahnenden Untersuchungsmethode mit dem Zauber stimmungsvoller Poesie verbinden, nicht zu vergessen den Glanz einer reizvoll frischen, fröhlichen, kühnen und witzigen Diktion Dieses Lob schein stark, meinem Gefühl nach sagt es noch zu wenig."

Dr. Arthur Seidl: Moderner Geist in der Deutschen Tonkunst.

Elegant gebunden Mk. 4.50.

Prof. Dr. Osc. Bie schreibt in der "Neuen Deutschen Rundschau": "Ich stelle Seidls Bücher — aneh dieses — stets in das mittelste Fach des Regals, weil man sie braucht."

Dr. G. Manz schreibt in der "Täglichen Rundschau": "In dem überans temperamentvollen Werk geht ein polemisches Donnerwetter nieder. Der bekannte Versasser erscheint als ein Kämpe und Wortführer jener nusikalischen Kreise, die die musikalische Secession uach Wagners Tod darstellen."

"Der ebenso charakterfeste, wie geistvolle Verfasser gibt in durchaus eigenartiger Darstellung einen Überhlick über die geistige Entwickelung auf musikalischem Gebict seit Wagner. — Einer rein technischen Fachkrittelei ist der Leser bei Seidl nicht ausgesetzt. Bei einem Thema, wie dem vorliegenden, muss der Nachdenkliche unwillkürlich auf den Geist fallen.

Fr. Brandes im Dresdener Anzeiger.

HHHHHHHHHHHHHH

M. 7,50 M. 4,50

### Soeben erschien;

 $\Box$ 

### Vier Gedichte von Glockenlieder. CARL SPITTELER.

Für eine Singstimme mit Begleitung des Orchesters oder Klaviers komponiert von

No. 1. Die Frühglocke. No. 2. Die Nachzügler. No. 3. Ein Bildchen. No. 4. Mittagskönig und Glockenherzog.

|                  |      | Ausgabe mit Urchester: |       |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------|------------------------|-------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| rchesterpartitur | (No. | 1                      | and 2 | zusammen)     | no.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rchesterstimmen  | (No. | l                      | und 2 | zusammen)     | 110. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| unhantomartime   | (Na  | Q                      | and A | minea maman i | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                      | terstimmen (No. 3 |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|----------------------|-------------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Ausgabe mit Klavier: |                   |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
| No. 1.               | Die Frühglocke    |  | Ĭ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M1. 1.50 |
| No. 2.               | Die Nachzügler    |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M. 1.50  |
| No. 3.               | Ein Bildchen .    |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M. 1.50  |
|                      | Mittagskönig und  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |

### Lieder von

## Heinrich G. Noren.

| 0p. | 25,   | Drei   | Lieder               | fär  | Bari   | ton  | mit | Be | gl. | d | . Pi | ian | ofo | rte. |
|-----|-------|--------|----------------------|------|--------|------|-----|----|-----|---|------|-----|-----|------|
|     |       |        | Aus den l            |      |        |      |     |    |     |   |      |     |     |      |
| No. | 2. MI | ensche | plos (A.<br>erne (De | Ritt | er) .  |      |     |    |     |   |      |     | M.  | 1.50 |
| No. | a. Di | e Late | rne (Da              | tlev | v. L11 | ienc | ron |    |     |   |      |     | Μ.  | 1.50 |

| Op. 2  | 7. Zwei  | Lieder   | für   | eine  | Si | ng | st | im | m | e | 111 | ıd | K | lav | ier. |
|--------|----------|----------|-------|-------|----|----|----|----|---|---|-----|----|---|-----|------|
| No. 1. | Tanz (Lu | dwig Ja  | cobo  | wski) |    |    |    |    |   |   |     |    |   | M.  | 1.50 |
| No. 2. | Vom Küss | en (A. R | itter | )     |    |    |    |    |   |   |     |    |   | М.  | 1.50 |

## Friedrich Smetana

| Vier | Männerchöre. | (De | utscher | Text | von | Wilhelm | Henzen). |
|------|--------------|-----|---------|------|-----|---------|----------|
|      |              |     | _       |      |     |         |          |

| No. I. | Auf dem Meere, Partitur und Stimmen , . |  |  | M. 3.— |
|--------|-----------------------------------------|--|--|--------|
| No. 2. | Liedesgahe. Partitur und Stimmen        |  |  | M. 1.— |
| No. 3. | Heil dem Helden. Partitur und Stimmen . |  |  | M. 1.— |
| No. 4. | Lob des Landmanns. Partitur und Stimmen |  |  | M. 3.— |

Verlag von ROBERT FORBERG in Leipzig. 

## Beste Bezugsquellen für Instrumente.



Mittenwalder Solo - Violinen =

Violas und Cellis

für Künstler und Musiker empflehlt

Johann Bader Geigen und Lautenmacher und Reparateur.

Mittenwald No. 77 (Bayern). Bitte genau auf meine Firma und Nummer zu achten.



lustrumente jeder Art, für Orchester, Vereine, Schule u. Haus, für höchste Kunstzwecke u. einfachete musikalische Unterhaltung liefert das Yereandhaus

Wilhelm Herwig, Markneukirchen, - Garantie für Gille. — Illustr. Preisl, frei, — Angabe, welches Instrument gekanft worden soll, erforderlich. Reparaturen an all. Instrumenten, auch an nicht von mir gekauft., tadellos u. blillg.

Markneukirchen ist eeli üher 300 Jahren der Hautort der deutechen Musikinstrumentenfabri-kation, deren Absatzgebiet alle Länder der Erde umfasst und se gibt kein Musikinstrumenten-geschäft, das nicht irgend etwas direkt oder indirekt von hier bezöge.

Wnnsch. Op. 10. Lenau.) Für Bariton mit Orchester begleitung oder Piano.

Partiur M. 2,5

Klavieronang M. 1,2

Drehesterstimmen Kpitt. N. 2,5

Dublierstimmen Kpitt. N. 3,8

— — Es ist ein dankhares, war am frandenes Orchestertied von ansserordenlied einheitlicher, thematischer Faseung. — — Die Ynetrumentation ist ebane interessan wie durchaichtig und deckt nirgeräs dit Singssimme. Pr. Walter Niemaan, Signate, 9. Aug. 1985.

## Op. 57. Drei Petrarca-Sonette

(No. 49, 102 und 15). Zur dentichen Übersetzung von Karl Förster (mit heigefügtem Originaltext) für Mittel-

Op. 58. Erwarinng (L'Attente) aus dem Gedicht-Zyklus "Les Orientales" von Victor Hugo. Für Sopran mit Orchester (oder Piano).

Verlag von E. F. W. Slegel's Musikalien-handlung (K. Linnemann), Leipzig.

Französisch Englisch Italienisc

## RADUCTEUR RANSLATOR RADUTTORE

Probe-Киргшеги koetenlos

lehrt, versäume nicht, dies bestempfohlenen Lehr un Unterhaltungs Zeitschrifte zu lesen. Verlauger Sie sofort I rohe Nummern für Franzisisch

Wer Sprachen lerut ode

Englisch oder Italimisch welche Ihnen der Verla

des Traducteur in La Chaux-de-Fond (Schweiz) kostenlos zur Verfügung stelle

In den Vereinigten musikalischen Wochenschriften "Musikal. Wochenblatt — Neue Zeitschrift für Musik" finden

Stellen - Besuche und -Angebote etc.

die weitesle und wirksamste Verbreitung I

# **■** Wagner-Literatur **■**

## Richard Wagner

Aosgewählte Schriften über Staat, Kunst und Religion.

(1864-1881).

Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von

Hans von Wolzogen.

:: :: Broschiert M. 3.--; gebunden M. 4.-- :: ::

## Richard Wagner

Entwiirfe zu

### Die Meistersinger von Nürnberg, Tristan und Isolde und Parsifal.

Mit einer Einführung v. Hans von Wolzogen.

Broschiert M. 6.—, in Leinen gebunden M. 7.—, in Pergament gebunden M. 8.—.

Titel und Einbandzeichnung von Walter Tiemann.

## RICHARD WAGNER

## Gesammelte Schriften und Dichtungen.

Titel und Einbandzeichnung von WALTER TIEMANN.

Vierte Auflage (200 Druckbogen),

| 10 Bände broschiert                                       |     | <br>    | . , | M. 20.—     |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-------------|
| Dieselben in 5 eleganten Ganz-Leinen-Bänden               |     | <br>    |     | M. 26.—     |
| Dieselben in to eleganten Ganz-Leinen-Banden              |     | <br>    |     | <br>М. 30.— |
| Dieselben in 10 Pergament-Bänden mit Goldschnitt, in Kart | ton | <br>, . |     | <br>М. 40.— |
|                                                           |     | •       |     |             |

Hierzu erschien:

Gesamtinhaltsverzeichnis von Hans von Wolzogen. Brosch. M. 2.50. In Leinen geb. M. 3.50.

## Ein Wagner-Lesebuch

von

Erich Kloss.

: Volkstümliches über ; Wagner und Bayreuth,

:: :: Broschiert M. 3.—; gebunden M. 4.— :: ::

## Wagner-Encyklopädie.

Haupterscheinungen der Kulturgeschichte im Lichte der Anschauung Richard Wagners. In wörtlichen Ausführungen aus seinen Schriften dargestellt von

C. Fr. Glasenapp.

Zwei Bände,

:: :: Broschiert M. 8.--; gebunden M. 10.-- :: :

Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung (R. Linnemann) Leipzig.

# Richard Wagner

"Fantasia" fis moll für Pianoforte Nachgelassenes Werk!

M 3.—

Stabat mater. Motette für 2 Chöre à capella von Palestrina.

Eingerichtet von Richard Wagner.

Partitur M. 3.-. Stimmen à M. -.. 50.

Richard Wagners Bühnenfestspiel Der Ring des Nibelungen in seinem Verhältnis zur alten Sage wie zur modernen Nibelungendichtung betrachtet von Dr. Ernst Koch. Gekrönte Preisschrift.

Richard Wagners Faust-Ouverture.

Eine erläuternde Mitteilung an die Dirigenten. Spieler und Hörer dieses Werkes von Hans von Bülow.

Die Aufführung von Beethovens Neunter Symphonie unter Richard Wagner in Bayreuth (22. Mai 1872) von Heinrich Porges. M. -.80.

In allen Burh- und Musikallenhandlungen vorrätig!

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzia.

# ein zaries, remes Gelicht, voliges, jugendiriides Humiehen, weiße lamineiwei t endenaubonen Cemt? Alles dies bewinkt ihr die allein echie Steckenpferd=Lilienmilch=Seife

v. B. grunn & Co., Radebeul, a St & Pf. in allen Apotheken, Drogerien u. Parfümerien.

## $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$ Ein Kerndentsches Buch

nennt Kurt Mey im Rich. Wagner Jahrbuch 1907 das Werk des Prof. Dr. Seesselberg, Volk und Kunst Kulturgedanken.

Interessenten erhalten Prospekt und Kritiken gern unberechnet vom Verlag

## Schuster & Bufleb,

Berlin W. 30

Nollendorferstrasse 31/32.

### WANG WANG WANG WANG

# SELM

Duett für 2 Singstimmen (norwegisch und dentsch) mit Piano;

0p. 45. Heft I. No. 1. "Nan wässch" ich, dass die ganze Weit" (Fr. Ruckert). [Ms. und Bt.]

No. 2. Ber Gesang (B. Björnson). [S. oder Ms. und Bt.]

Dasselbe komplett M. 1,35

Heft II. No. 3, Liebe zum Vsterland (John Paulsen) M. 0,75 Heft H. No. 3. Alebe xum Vaterland (John Pattisen)
No. 4. Rote Schwäne (O. Sinding)
M. 1,50
Dasselbe komplett
D. 1,50
Heft J. No. 1. Frählingsweise (S. Schambert L. No. 1. Frählingsweise (S. Schambert L. No. 2. Frählingsweise (S. Schambert L. No. 2. Sommernacht and dem Gletneher (Th. Caspari)
No. 5. Sommernacht and dem Gletneher (Th. Caspari)
No. 5. Sommernacht and dem Gletneher (Th. Caspari)
M. 2,70
Dasselbe komplett
M. 1. No. 4. Wiesenklee (Th. Caspari)
Mit Violoncell und Planoforte
D. 47. No. 1. "Alle die wachnenden Schaften
(J. P. Jacobsen)
No. 2. Laudschaft (J. P. Jacobsen)
No. 2. Laudschaft (J. P. Jacobsen)
No. 3. Na bleed (E. Ziel)
M. 0,75
No. 4. Das Höchste (Petöl)
M. 0,50
Dieselben komplett (No. 1—4)
M. 0,50
Dieselben komplett (No.

Disselven kompiett (No. 1—3) M. 2,35

In ihnen silen offenbart sich Selmer als ein eigenartig schaffender, poetisch empfindender und gans im Geiste moderner künetlerischer Aneebsnungen gestaltender Tondorbter.

Otto Tanbunann, Allg. Mueik-Zig. 1898 No. 4.

In seinem Op. 46 ist Selmer ein Sänger des Frühlings, für dessen Vorberrüchung er die herzintgeten, lieblichsten Klänge gefunden hat, Liehte Töne?\* ist zutraffend diese Folge von vier Duetten genannt. Op. 47, No. 1: Das die Seele wunderbar Bewegende einer Frühlingstämmerung let hier in Dicatung und Musik rihrend sohön wiedergegeben. No. 2: ... abgesohen von allem übrigen Schüe an dieser Komposition—der Klangefiekt derselben ist bezaubernd. Lnuis Rödecker, Mus Wochenhl. 1895 No. 45.

Verlag von C. F. W. Siegel'a Musikalien-handlung (B. Linnemann), Lelpsig.

## \*\*\*\*\*\*

### Probenummern

des "Musikalischen Wochenblattes" sind durch die Expedition gratis und franko zu beziehen.

Verantwortlicher Chefredakteur: Ludwig Frankenstein, Leipzig. — Verantwortlicher Redakteur für Berlin und Umgegend: Adolf. Schultze, Berlin. — Verantwortlicher Redakteur für Österreich-Ungarn: Dr. Ernst Perles, Wien. — Verantwortlich für den Inseratenteil: Karl Schiller, Leipzig. — Druck von G. Kreyning, Leipzig.



XXXIX. Jahrg. \* 1808.

Jährlich erscheinen 52 Nummers mit verschiedenen Gratisbeigaben. Der Abonnementspreis beträgt versteljährlich M. 250. Bei direkter Frankozusendung erhöht sich der Preiz in Deutschland und Osterreich-Ungarn um M.—75, im gesamten übrigen Auslaud um M. 1.80 vierteljährlich. Kinzelen Nummern 50 Pf. Herausgegeben

von

Ludwig Frankenstein,

No. 8.

20. Februar 1908.

Zu beziehen durch jedes Postamt, sowie durch alle Buchund Musikaljenhandlungen des In- und Auslandes.

Anzelgen:
Die drelgespaltene Petitseile 30 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blättern veröffentlichten Original Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet.

### Die kunstgerechte Bearbeitung einer Komposition. Arrang

Von Prof. Emil Krause,

(Fortsetzung.)

Bei den Bearheitungen der Orchester-Kompositionen älteren Datums, den Konzerten, Suiten etc. sind ähnliche Grundsätze wie bei der Kammermusik zu hefolgen. Mit dem Fortschritt, die der von C. Ph. Em. Bach und Haydn ins Leben gerufene lyrische Stil nach jeder Richtung hin brachte, wie mit dem Wachsen des sich reicher entfaltenden Klangeffekts stiegan anch wesentlich die Anforderungen, die man berechtigter Weise an eine praktische Übertragung der Orchestersätze stellte. Auch hier wurden nicht immer die einzig richtigen Arrangements gewahrt, am wenigsten bei der Symphonie, der Onvertüre und dem Konzert. Statt eines stilgerechten Klavier-Arrangements der Orchesterwerke griff man zu nnkünstlerischen Bearbeitungen, als Klavier- oder Streichquartett, Trio etc., denen sich als Steigerung dieses Unfugs in den letzten Jahrzehnten Ühertragungen als Duo für Klavier und Violine oder für Klavier, vierhändig mit Violine und Violoncell in nicht geringer Zahl, aber desto dilettantischeren Charakters angeschlossen haben. Bearheitungen von Symphonien oder Ouvertüren für Klavier zu vier Händen, ohne Mitwirkung anderer Instrumente, für zwei Klaviere vier- oder achthändig und sogar für Klavier zweihändig können ein wenigstens zum Teil zutreffendes Bild des symphonischen Werkes schaffen, das bei einer Übertragung für mehrere Instrumente oder für Kammermusik unmöglich ist. Die grosse Symphonie und Ouverture, deren orchestrale Behandlung eine eigene, dem Wesen der Kammermusik entgegengesetzte ist, kann in einer Umgestaltung zum Kammer musikwerk nie von irgend einer Wirkung sein. unerdlich verschiedenen reichen Orchestereffekte, die hesonders in den Werken nenerer und nenester Komponisten so wesentlich zum Knnstwerk gehören, auf einzelne klanglich verschiedene Instrumente zu übertragen, hat keine künstlerische Berechtigung, wogegen das KlavierArrangement, welcher Art es auch sein mag, auch bei den gleichen Klangverhältnissen dem Ideengange des Originals viel eber gerecht werden kann. Die beste Art der Bearbeitung von Symphonien, Onvertüren etc. für zwei Klaviere ist die, dass einem Klavier die Partien der Streich-, dem andern die der Blasinstrumente zugeteilt werden.

Verfehlter noch als die dilettantischen Zwecken dienenden Bearheitungen von Symphonien etc. sind die leider soviel gehandhahten Umschreihungen, eigentlich Verhallhornisierungen der neueren Klavier- und Violin-Konzerte für Klavier zu vier Händen. Sie vernnstalten erharmnngslos das Original. Bei diesen dilettantischen vierhändigen Arrangements (sogar Tonkünstler von Rui haben sich mit diesen hefasst) muss die Orchesterbegleitung mit dem Solo verschmolzen werden, wodurch der selhstständige Solopart entstellt wird und jede Abwechslung verloren geht. Für Konzerte aus der Zeit Corellis, Händels etc., in denen das Soloinstrument als Hauptgedankenträger noch keine so bemerkenswerte Rolle spielt, znnächst also für die Concerti grossi, sind vierhändige Klavierühertragungen geeigneter, wie denn überhaupt die Orchester-Konzerte der älteren Meister, bis zu Mozart, die mehr oder weniger der Suite angehören (Em. Bach und Haydn sind ausgenommen), die vier und ehenfalls die zweihändige Klavier Ühertragung zulassen, in Erwägung der klanglichen Einfachheit und im Hinblick auf die bescheiden gehaltene Solostimme. Ohne hierauf einzngehen, sei nur erwähnt, dass man schon zu Ende des 18. Jahrhunderts zu allem erdenklich Unkünstlerischen im Arrangement der Konzerte gekommen war. Die Hummelschen Bearbeitungen der 12 grössten Klavier-Konzerte von Mozart als Kammermusik (Klavier, Flöte, Violine, Bratsche und Celle) zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben den weiteren Anlass zu den vielfachen Arrangements-Verstümmelungen der modernen Konzerte gegeben. Die durch Hummel im Klaviersatz erschwerten Bearbeitungen, denen sich ähnliche von Clasing, Kalkbrenner u. a. anschlossen, haben s. Zt. Aufsehen gemacht, da es den nach Ausserlichkeiten

trachtenden Virtuosen entsprach, den ihnen technisch zu geringfügig erscheinenden Konzerten grössere Schwierigkeiten hinzugefügt zu sehen. Die Zusätze aber die Hummel nsw. in ihren Bearbeitungen, abgesehen von allem andern, in den Passagen der Solostimme anbrachten, sind nicht erfreulich und rauben dem Original seine Ursprünglichkeit. Heute, trotzdem ähnliches in Bearbeitungen dieser Konzerte von Stark etc. unternommen wurde, sind die Interpreten ersten Ranges bei ihren öffentlichen Vorträgen in richtiger Erkenntnis des Unwahren wieder zur Fassung des Originals zurückgekehrt.

Gegen die Kadenz, der in den früheren Konzerten eine nicht unwichtige Mission zuerteilt ist, wurde hesonders in neuerer Zeit oft gesündigt, da die modernen Virtuosen sie einzig und allein für ihre äusserlichen Zwecke ausnutzen wollton. Hummels Mozart Kadenzen, d. h. diejenigen, die er nach eigener Erfindung der Komposition an der geeigneten Stelle einfügt, sind vortrefflich, bei weitem besser als alles andere, was seine Bearbeitungen sonst hringen. Der Ausdehnung der Kadenz soll wie in der Kammermusik älteren Datums auch im Konzert eine gewisse Grenze gestellt werden, leider wird aber diese von den Virtuosen nicht seiten üherschritten.

Recht zweckmässig ist die Bearbeitung der Orchesterpartie der Konzerte für ein zweites Klavier, wenn diesem nur die Tutti und die das Solo begleitenden Orchesterstellen übergeben werden. Der Solist empfängt hierdurch den Hinweis auf alles, was zum Ensemble mit dem Orchester gefordert wird. Zu den meisten Konzerten für Klavier sind derartig praktische Hilfsmittel geschaffen. Ebeuso sind auch die für Klavier bearbeiteten Orchesterpartien zu den Violin, Cello und anderen Instrumental-Konzerten von praktischem Nutzen. Unrichtig ist dagegen das Arrangement eines Klavier-Konzerts für zwei Klaviere, wenn Soli und Tutti gleichmässig beiden Klavieren gegeben sind, wie z. B. das Arrangement des Beethovenschen Cmoll-Konzerts für zwei Klaviere von Promberger, denn hier muss der Solist einen neuen, vom Original abweichenden Solopart einüben und sich ansserdem an der Ausführung der Tutti beteiligen, wodurch die vom Komponisten geschaffene Ahwechslung gestört wird. Nur die genaue Abgrenzung von Solo und Tutti, ersteres dem Pianoforte I, letzteres dem Pianoforte II zuerteilt, ist das Richtige für ein derartiges Hilfsmittel.

Für die vielen znm Teil schon angedeuteten verfehlten Arrangements der Kammer, Orchester und Konzert-Komposition sind einzig und allein die geschäftseifrigen Verleger verantwortlich. Wie oft für sie äussere Gesichtspunkte hei den an die Bearbeiter ergehenden Arrangements-Aufforderungen leitend sind, heweisen die nur allzu häufig ein und demselben Werke gewidmeten, für alle irgend denkbaren Instrumente herechneten Bearbeitungen. Bei der Durchsicht eines Verzeichnisses solcher Umstellungen möchte man sagen, es fehle nur noch ein Arrangement für Flöte und Kontrahass oder für Triangel und Pauke.

Wie die Symphonie, das Opern-Finale, die Opern-Arie, der Chor aus dem Oratorium, die Ouvertüre usw. es sich haben gefallen lassen müssen, für Klavier zu vier Händen, Violine und Violoncell verarbeitet zu werden, so auch noch anderes mehr. Auf dem Gebiete der Klavier und Kammermusik ging man sogar so weit, Kompositionen, die für ein oder zwei Instrumente z. B. für Klavier zwei- und vierhändig, für Klavier und Violine etc. vollständig jedem ohne Hindernis zugänglich sind, für mehr Instrumente umzustellen. Für eine derartige Bearbeitung liegt kein Grund vor. Bei Werken hingegen, wo der Komponist

angenscheinlich nicht die geeigneten Instrumentationsmittel wählte, z. B. bei Klavierstücken, die für Orchester gedacht waren, hat ein zutreffendes Orchester Arrangement volfa: Berechtigung. Hierher gehört manches von Schuhert, die vierhändigen Märsche Schuberts, sein grosses Duo op. 140 und anderes. Die Märsche sind zweifellos für Orchester gedacht, das Duo, das Joachim vortrefflich instrumentiert? hat, wurde wie die Onvertüren, op. 34, und eine Ouvertüre ! in D dur von Schubert gewiss nur im Klavieranszuge zu vier Händen niedergeschrieben, wie dies viele Einzelheiten in der Komposition deutlich zeigen. Derartige Bearbeitungen haben, wenn sie wohlgelungen sind, unzweifelhaft Berechtigung, wenn keine das Öriginal störende eigenen Zusätze eingefügt sind. Weniger zulässig ist dagegen die Orchestrierung von Klavierwerken, die wie Liszts Bearheitung des Marsches in Cmoll aus dem Schnbertschen Divertissement à la hongroise, der Schubertschen Cdur-Phantasie op. 15, der Weberschen Polonaise in Edur etc. eigene Phantasien und Umstellungen oder Veränderungen der Harmonien bringen. Man hat solche, den Originalcharakter der Werke schädigenden Selhsteinfügungen wohl zu unterscheiden von den künstlerischen Transkriptionen. die nicht den Zweck der ausschliesslichen Übertragung hahen, sondern wie z. B. heim einstimmigen Liede mit Klavier neben der Begleitung auch den unmittelbar mit ihr zusammenhängenden Gesang wiedergehen sollen. Dass Liszt, der eigentliche Begründer dieser Transkriptionen, der Meister aller, die sich auf diesem, in unserer Zeit so weitverzweigten Gebiete versuchten, geblieben, ist bekannt.

Von dem entsetzlichen Unfug der Opern-Phantasien, Verarbeitungen von Opernthemen zu Etüden (von letzteren seien hier Hellers "Freischütz"-Studien genannt) kann hier nicht weiter die Rede sein. Das Besle in der Opern-Phantasie hat s. Zt. Thalherg gegeben, dessen Phantasie über Themen aus Rossinis "Moses" vielleicht als das Beste angesehen werden kann, was nach dieser Richtung hin geboten wurde. Bemerkenswert ist es, dass die hervorragenden neueren Komponislen, die sich mit der Abfassung einer Opern-Phantasie heschäftigten, nie eigentlich bedeutendes darin geboten baben, woraus man ersieht, wie wenig sie dieser Art Musik Geschmack abzugewinnen vermochten. Mitte des vorigen Jahrhunderts vereinigten sich zuweilen zwei Komponisten zur Abfassung eines Werkes dieser Art, etwa für Klavier und Violine, Klavier und Cello etc. Derartige Fabrikarbeiten haben begreiflicher Weise nur ein kurzes Dasein gehabt.

Sogar die Orgel-Literatur hat man nicht unangetastet gelassen und z. B. Bachsche Orgelwerke für Klavier virtuos umgearbeitet oder, was ebenso abzulehnen ist, für Orchester und mit eigenen Zutaten untermischt Den Lisztschen, im gewissen Sinne genialen Ühertragungen sind bis in unsere Zeit durch Tausig, Stradal, Busoni, d'Albert und andere ausserordentlich viele gefolgt. Ihr virtuoser Charakter, zu dem zunächst die Übertragung des Orgelpedals für das Klavier anregte, hat die Konzertgeber derartig irre geleitet, dass sie die Bachschen Originalwerke für Klavier mit geringen Ausnahmen selten oder gar nicht mehr zum Vortrag hringen. Will man die Orgelkomposition kennen lernen, und kann dies nicht auf der Orgel selbst oder auf einem Pedalflügel geschehen, so wende man sich den vierhändigen Klavier-Übertragungen zu, von denen viele zweckentsprechend geschriehen sind,

Im Anschlass an diese verschiedenartigen Arrangements der Kammer, Orchester, Klavier und Orgelmusik sei noch einer Bearbeitungsart gedacht, die, wenn auch nicht eigentlich künstlerisch berechtigt, doch aus praktischen Gründen zu befürworten ist. Es ist dies die manchen Etüdenwerken für Klavier binzukomponierte Begleitungsstimme. Dies geschah z. B. mit bestein Erfolg von Henselt, der zu 50 Etüden von J. B. Cramer auf der Grundlage ihrer Motive eine zweite Klavierpartie schrieh, Diese wohlgelungene Arbeit ist ein wertvolles und dahei künstlerisch interessantes Experiment, das umsomehr Berechtigung hat, als es nur pädagogischen Zwecken, nicht der Öffentlichkeit dient. Nicht alle Arten ähnlicher Arrangements zweihändiger Klavierwerke für zwei Klaviere sind in gleicher Weise zu billigen. Die Griegschen Bearbeitungen der Mozartschen Sonaten, die von Henselt zur Cismoll-Sonate von Beethoven erfundene zweite Klavierstimme etc. sind künstlerisch nicht zu hilligen, ebensowenig die von Moscheles einigen Bachschen Präludien hinzugefügte konzertierende Cello- oder Klavierpartie. Das Bachsche Präludium ist in sich so abgerundet, dass es keine Zntat erträgt, wogegen Etüden wie die von Cramer ihrer absolut pädagogischen Bedeutung wegen eine Begleitungspartie zulassen. (Fortsetzung folgt.)

### Altenglische Volkslieder und Balladen. Von Fritz Erckmann. (Schluss.)

Drei Jahre später hrachte der Daily Advertiser (30 September) den ersten Bericht üher eine öffentliche Aufführung, die am vorhergebenden Samstag in Drury Lane-Theater mit riesigem Erfolg stattfand. Andere Theater legten das Lied mit gleichem Erfolg in ihren Spielplan ein. Benjamin Victor berichtet in einem Brief an David Garrick, dass am Ende des Stückes zwanzig Männer auf der Bühne erschienen, von denen Einer an die Rampe trat, und mit erhobenen Händen und Armen und nach oben gerichteten Augen das Lied vortrug.

Diese Bearbeeitung stammt von Dr. Arne und ist folgendermassen:





Damals kannte niemand weder den Dichter noch den Komponisten. Der Musikschriftsteller Burney erwähnt, dass Dr. Arne auf Befragen nur antwortete, das Lied sei für die katholische Kapelle Jakobs 11. geschrieben worden.

Ans dieser Zeit stammt anch folgender lateinischer Text, der auf die Melodie passt und möglicherweise dazu gesungen wurde.

> O Deus Optime! Salvum nune facito Regem nostrum; Sit laet victoria, Comes et gloria, Salvum jam facito, Tu Dominum.

Exurgat Domiaus Rebelles dissipet, Et reprimat; Dolos confundito, Fraudes depellito; Je te sit sita spes; O! Salve Nos.

Diese Worte scheinen darauf hinzndeuten, dass das Lied während der Regierung Jakobs II. bekannt war und

gesungen wurde.

"God save the King" erschien noch mehrmals im Druck, aber stets ohne den Namen des Autors, bis im Jahre 1795 George Savile Carey, der Sohn des Komponisten, seinen Vater als den Verfasser hezeichnete. Es war die Zeit, als eine dankbare Regierung dem Komponisten Dibdin ein Jahresgehalt von 4000 M. aussetzte, und Carey hoffte, dass ihm, dem Sohn des berühmten Komponisten, ein ähnliches Glück zuteil werden möchte. Zur Bekräftigung seines Anspruches stützte er sich auf die Aussagen mehrerer Privatpersonen, die seinen Vater als den Verfasser angahen. Trotz mehrfacher Anstrengungen erreichte er nichts, denn er konnte die Regierung nicht überzeugen, dass sein Vater der gesuchte Autor sei. Wenn dem so wäre, so hätte Carey sicher das Lied in seine veröffentlichten Werke aufgenommen, oder Dr. Arne und Burney hätten seiner erwähnt.

Um die Verwirrung voll zu machen, schrieb Chrysander in den Jahrhüchern (1863 Seite 397), dass am 28. September 1745 Careys "God save the King" in Lacy's Theater zum ersten Mal gesungen wurde, ohne zu wissen, dass weder Programm noch irgend eine Zeitungsnotiz

jener Zeit den Namen Carey als Komponisten des Liedes nennt.

Sehr wahrscheinlich ist die Melodie, wie sie hente gesungen wird, keinem bestimmten Komponisten zuzuschreihen. Man hat so viele ähnliche Melodien entdeckt, dass die Vermutung nahe liegt, dase sie sich im Lanfe der Zeit eelbst gehildet hat.

Die bereits erwähnts, dem Komponisten Bull zugeechriebene Melodie hefindet sich in einer Handschrift eus dem Jahre 1619. Sie erscheint dort ohne Titel, ist nur als Ayre<sup>1</sup>) bezeichnet und lautet folgandermassen:



Die vier ersten Takte des zweitan Teils sind an Rhythmus und Tonfolge der jetzt hekannten Melodie ähn-. lich, stehen aber in Moll.

Manohe nehmen "God save the King" für Schottland in Anepruch, denn während ee zur Zeit des zweiten Aufstandes der echottischen Jakohiten in Londoner Theatern und anderen Orten gesnngen wurde, um der Loyalität für das englieche Königshaus Anedruck zu verleihen, hehauptet Dr. Mackay in dem London Scottieh Journal vom 11. August 1877, dass dae Lied in Schottland komponiert wurde, um der Loyalität der Jakobiten und ihrer Hoffnung für die Wiedereinsetzung Jakohs VIII. von Schottland, dee Vatere des Prinzen Karl Eduard, Ausdruck zu gehen.

Die Vertreter dieser Ansicht stützen sich auf den in Aherdeen in den Jahren 1662, 1666 und 1682 in drei Anflagen erschienenen "Cantus" von John Forhes, der folgende Melodie enthält, die nur geringe Ähnlichkeit mit "God eave the King" und einen ganz anderen Text hat.



Re-member, O thou man how thou wast dead and gone

and I did what I can: there-fore re - pent.

Wie ans dem Titel des "Cantus"s") hervorgeht, enthält das Werkchen eine beträchtliche Anzahl italienischer

1) Zum Unterschied von dem kontrapunktischen, vokalen Madrigal bezeichnete man mit dem Ausdruck Ayre ein Lied mit Instrumentalbegleitung. Letzters konnte auch mehrstimmig sein, wurde aber nicht kontrapunktisch hehandelt. Ferner war für ein Madrigal irgend ein Reim gentigend, während die besten lyrischen Erseugnisse als Ayres komponiert wurden.

1) Cantus, Songs and Fancies, To zeverall Musicall Parts. Both apt for Veices and Viols. With a brief Introduction to

b) Cantus, Songs and Fancies, To severall Musicall Parts. Both apt for Veices and Viols. With a brief Introduction to Musick, As is taught in the Musick-School of Aberdeen. Together also, With severall of the choicest Italien Songs, and New English Ayres stc.

und englischer Lieder, und so viel steht fest, dassider darin verzeichneten Lieder heute in Schot sungen wird oder schottischen Charakter hesitzt.

Ubrigens erschien diese Meledie mit geringen weichungen in einem im Jahre 1611 in London erschie Werke, das den Titel führt: Melismata: Musicali itting the court, oitie and countrey Humoure. To and 5 Voyces. London: Printed by William Stansb Thomas Adams.

Dass Lully der Komponist von "God save the ke eein eoll, ist in das Reich der Fabel verwiesen wird denn das Werk "Souvenirs de la Marquise de Urin dem er dazu gestempelt wird, heruht auf Park

Die Melodie fand schnell ihren Weg über den In Jahre 1766 erschien sie in "La Lire Maçonne Vignollee et du Bois — à la Haye" und zwer mit Schluss, wie er jetzt ühlich ist.

Die Danen nahmen dieselbe Melodie zu ihrem Nied und aue diesem Text entstand das deutsche "Heit im Siegerkranz", das in der Spener'echen Zeitung 17. Dezemher 1798 zum ersten Mal erschien.

### 24

### Die rhythmischen Verhältnisse des I. und III. Said In Beethovens V. Symphonie Cmoil.

Von Hofrat Prof. Carl Schroeder.

(Schluss.)

Nun komman wir zu dem vielumstrittenen Gene pausan-Takt. Weingartner legt die darauffolgenden #-Takt als fünftaktige Periode aus. Wäre folgende Ausleit (will men nicht, wie es oft geschieht, diesen Takt haupt etreichen) nicht vielleicht eympathischer?



Bierauf geht ee, wie im I. Teile viertaktig we his vor dem # beim Buchstahen F wieder eine sechste Perinde folgt:





Vor dem letzten Eintritt des Hanptmotives Seite 20 werden die viertaktigen Perioden abermals durch 2 Takte unterbrochen:



Dass im Scherzo die Zusammenfassung von je zwei
Likten die Erkenntnis des rhythmischen Verhältnisses eehr
Littet, habe ich bereits in meinem 1889 bei Max
Litte, Leipzig erschienenen Buche: "Dirigieren und TakLittet gesagt und auch darin die Anfangstakte, wie hier,



Diese Zusammenfassung lässt sich durchführen bis Takt vor dem Trio. Vor diesem würden dreiviertel den fahlen, die auch manche Dirigenten einfügen, um Tylkmischen Gleichgewicht zu bleiben:



Wer sich hierzu nicht entschliessen kann, muss den Trio vereinzelt lassen und die beden vereinzelt lassen und die beden vereinzelt als Abschluss ansehen. Sehen wir sien der Trio in Bezug auf seinen Periodanhau an, wird sich dieser folgenderweise darstellen:





Das letzte Zusammenfassen von drei Takten ändert sich beim Weitergehen in die II dadurch, dass die aufeteigende Figur noch einmal in der tieferen Lage gebracht wird, entweder in solches von zwei Takten oder in Verbindung mit den heiden ersten Takten des zweiten Teiles in ein viertaktiges nm. Der zweite Teil selbst, in dem alle rhythmischen Verhältnisse klar liegen, bedarf keiner weiteren Dentung. Nur die lange Ühergangsstelle zum Finale wird verschieden aufgefasst.

Manche denken sich vom 12. Takt nach Bnehstabe C an drei Takte zusammen gefasst



bis acht Takte vor dem Finale und lassen anch vom 26. Takt nach C an die Violinen folgendermassen phraeieren:



Dies widerspricht, meiner Ansicht nach, namentlich in den ersten sechs Takten der natürlichen Zusammensetzung des Scherzosofangs. Eine andere Auffassung habe ich such schon gefunden darin, dass das dreitaktige Zusammenfassen erst vom 29. Takt an begann und dann bis vier Takte vor dem Finale fortgesetzt wurde. Möglich ist es, dase bei der jetzt grassierenden Manie der Dirigentantüfteleien und des pietätlossn "individnellen" Hineindentelns in die Werke unserer klassischen Meister noch andere Auslegungen existieren. Ich möchte hier nur darauf aufmerksam machen, dass Beethoven wohl in allan seinan Werken, wenn er eine beschsichtigte und länger andauernde Änderung im Taktrhythmus brachte, dies genan bezeichnete, wie z. B. im Scherzo der IX. Symphonie mit: Ritmo de tre Battute.

Bei der Scherzorsminiszens im Finale ist das Zusammenfaseen von je zwei Takten klar bis zum Wiederheginn des Alla breve.

So mögen denn meine Ausführungen lediglich als das aufgefasst werden, was sie bezwecken sollen. Als eine Anregung für jeden Dirigenten seine eigene Auffassung dieser heiden Sätze zu prüfen und nit anderen zu vergleichen zu Gunsten möglichst klarer und stilvoller Wiedergabe des ganzen gewaltigen Werkes.



### Londoniana.

Von S. K. Milio.

Nichts scheint schwieriger in diesen grauen, oft gränlichen Tagen in London, als den Humor dieser Riesenmetropole auf die Reise zu schicken. London leidet seit langer Zeit an einem Kardinalfehler. Es ist viel zu gross. Vor den vielen Menschen sieht man die Stadt nicht mehr. Und hier könnte ich noch eine ergänzende Metapher anfügen, die da lautet: In London hört man vor den vielen Konzerten die Mnsik nicht mehr.

Einer meiner Kollegen beschäftigt sich gegenwärtig mit der Idee eines neuen und jedenfalls orginellen Opern-Librettos, dass er zum Ruhm Londons schreiben will. Es soll London im Winter illustrieren. Die Oper wird deshalh "Der Nebel" heissen. Leitmotive sollen in dieser Winteroper durch geschickte Appassung, in Leidmotive verwandelt werden. Das Buch ist kaum hegonnen, und schon hat sich ein Tondichter gefunden, der den "Nebel" in Musik setzen will. Er schreibt unter dem Pseudonym "Isidor der Wahre". — Vorlänfig geniessen wir den Londoner Nebel ohne Musik, dafür leider umso realistischer! . -Unsere Konzertsäle präsentieren sich um diese graue Jahreszeit mehr als belanglos. "Namenlose" Künstler debütieren noch immer en masse. Pianisten, mit schnöder Verachtung eines weichen Anschlages, Geigenfeen, mit schmachtender Kantilene, Sängerinnen mit oft brillanter Pracht an Händen und Haaren, doch absolut nichts Brillantes in ihren Kehlen, Cellisten, mit der ewigen Novität, wie das A moll-Konzert von Saint Sains, produzieren sich noch immer mit Verliebe vor reichbesetzten Freundesreihen, die das Vergnügen haben, den Enthusiasmus zu hesorgen...

Die grossen Tagesblätter, Wochen- und Monatsschriften liefern mitunter recht witzige Neuigkeiten, von denen wir etliche hier folgen lassen.

So berichtet der "Daily Telegraph", unser vornehmstes Londoner Tageblatt, neulich: "Max Reger the socalled archpriest of Cacophonists" — das soll jedenfalls kein Kosenamen sein — veröffentlichte ein neues Klavierstück unter dem Titel: "Ewig Dein" op. 17, 523 im ³/s Takt. Das Tempo lautet: "Noch schneller als möglich". Nach derselben Quelle bittet der Komponist, dass das Stück von "Bückwärts nach Vorn" gelesen werde, damit sich auf diese Weise jede etwa vorkommende Dissonanz verfüchtige. Nach verlässlichen Nachrichten, sollen am Tage dieser Ankündigung mehrere hervorragende Musikalienhandlungen im Westend förmlich von Leuten bestürmt worden sein, die Regers "Ewig Dein" ankaufen wollten. . .

Opern, wie Balfes "Die Zigeunerin" und Wallices "Maritana", haben in der letzten Zeit eine geradezu beängstigende Popularität erfahren. Der Manager Charles Fisher kündigt in der "Yorkshire Evening Post" an, dass seine "Pocket Opera Company", somit eine buchstäbliche Operngesellschaft "im Taschenformat", die beiden Opern in einer Music-Hall aufführen wird. Die Spielzeit jeder dieser Opern beträgt höchstens 25 Minuten!. Daher die englische Bezeichnung für derartig geniale Aufführungen "boiled down" heisst, was wir getreulich mit einer "zusammengekochten" Aufführung übersetzen würden. So werden hier gewisse Klassen für "Grand Opera" herangebildet!.

In Terrys Theater in der Strand wird allabendlich Tschaikowskys Ouvertüre Solenelle unter dem Titel "1912" aufgeführt. Das soll jedenfalls "legitime Parodie" sein. Besucher versicherten mir, dass das beste an dieser lustigen Aufführung der mit hundert Jahren vorgerückte Titel ist.

Vladimir von Pachmann schreibt im "Strand Magazin" einen längeren Artikel "How to play Chopin". Zur Ehre des grossen Chopin Essayisten sei gleich hervorgehoben, dass er in diesem Aufsatz so ziemlich über alles spricht, nur das eine zu sagen vergisst, "wie man Chopin spielen soll". Er schwelgt in der minutiösen Beschreibung von Blumen, schildert herühmte Gemälde und zählt dann eine ungeheure Liste auf, die sein Chopin-Repertoire bildet. Zum Schlusse sagt er wörtlich: Go to one of Godowskys recitals and you will see to what height modern technique has come, for Godowsky is the King of the piano in this respect, and is unquestionably the finest exponent of technique in the world to day. He owes his extraordinary powers partly to Chopin, who first showed what could be done in this direction, and partly to the modern Piano, which makes possible so much more than Chopin could accomplish. Der ganze umfangreiche Artikel aus dieser Pianistenfeder, erinnert sehr an den Autor einer Broschüre, unter dem Titel: "Wie man theoretisch schwimmen erlernt". Der erste, der die Broschüre gründlich studierte, ging ins Wasser und ertrank.

Die neueste Erscheinung im Kunstleben Londons, sind Künstler, die ihre Kritiker kritisieren. Jüngsthin schrieb ein ehrenwerter Kollege im "Daily Telegraph", dass die Stimme des Sängers Ffrangcon Davies in Berlioz "Fausts Verdammnis" so klang, wie etwa der Ton eines "gestopften Horns". Tags darauf erschien in dem gleichen Blatte eine furchthar grimmige Replik von besagtem Sänger an den Redakteur. Zuerst beklagt sich der Sänger bitter über die schnöde, ungerechte Kritik im allgemeinen, und zum Schlusse sagt er — (ich bitte sich jetzt auf ein Lächeln gefasst zu machen) — dass er absichtlich so sang, als er eben gesungen, damit seine Stimme die Ähnlichkeit eines "gestopften Horns" erhalte: Eine jedenfalls höchst sonderbare Amhition! . Vor Nachahmung wird gewarnt!

### Rundschau.

Oper.

Cassel, den 10. Januar.

Engen d'Alberts Musikdrams "Tiefland" ist nan endlich nach langer Vorbereitung auch über unsere Königliche Bühne gegangen und zwar mit sehr starkem Erfolge. Der musikalische Leiter, Herr Prof. Dr. Beier, ferner Herr Oberregisseur Hertzer, der für eine prächtige Iuszenierung Sorge getragen hatte, und die Hauptdursteller: Frl. Seiffert (Martha), Herr Koegel (Pedro) und Herr Wuzel (Sebastiano) mussten nach beiden Aufzügen auf stürmischea Verlangen des Publikums, das sieh zur Premiere sehr zahlreieh eingefunden hatte, wiederholt vor dem Vorhang erscheinen. Trotzdem auch in dieser Oper wieder, wie hei den meisten heutigen Schöpfungen dramatischer Werke, der Zuschauer in das Tiefland, die Niederungen der Menschheit geführt wird, da der Kernpunkt der Handlung in niedrigen Leidenschaften, in Boaheit und Brutalität zu

suchen ist, so binterliess das Werk hier deunoch einen gewaltigen und tiefgehenden Eindruck, teils wegen des bedeutenden dramatischen und musikalischen Inhalts, teils wegen der wirklich trefflichen Darstellung in Verbindung mit einer künstlerisch hervorragenden Orchesterbegleitung und einer im Vor- und Hauptspiel prachtvollen Szenerie. Was die Einzeldarsteller anbetrifft, so üherwand Fr. Seiffert, als Trägerin der Hauptrolle, die ihr in darstellerischer und gesanglicher Beziehung gestellten grossen Schwierigkeiten mit grossem Geschick. Wenn im Affekt und den dramalisch erregten Szenen, besonders des 2. Aufzages, die Stimme der Kunstlerin in der Höhe scharf klang und Unruhe zeigte, so lag dies zum Teil au den dem Komponisten zur Last fallenden Ubertreibungen in den stimmlichen Ansprüchen. Volles Loh verdieut unser junger lyrischer Tenor Herr Koegel als "Pedro", indem er sowohl für die frische uud fröhliche Harmlosigkeit des Naturburschen den richtigen Ausdruck trat, als auch als Rächer kräftige Töne und leideuschaftliche Durstellung fand. Auch Herr Wuzel in der weniger beneidenswerten Rolle des schändlichen "Schastiano" bewährte sich als tuchtiger Sänger, wie als guter Darsteller. Die ührigen kleineren Rollen hutten ebenfalls durchweg die beste Besetzung erhalten.

Aus den leizteu Wochen ist von lemerkensweiten Ereignissen in unserer Oper noch zu berichten, dass ein junger Künstler, Herr Lähnemann, der seit vorigem Herbst als Volontär bei noseren Königl. Kunstinstitut beschäftigt ist und gelegentlich in kleineren Rollen mitwirkt, hauptsächlich unseh zunöchst einige sehauspielerische Routine nuzueignen, plötzlich als "Lohengrin" und am Kaisers Geburtstage, also in einer Festvorstellung, als "Max" im "Freischutz" sich dem Puhlikum vorstellte und in beiden Rollen überrasehend gut abschnitt. Herr Lähnemaun besitzt schönes Stimmaterinl, spricht sehr dentlich aus und, was für sein Debüt hier nicht unwesentlich war, er hat ein zur Repräsentation von Heldenfiguren stattliches und inponierendes Aussere. Dass man munche Unebeaheiten in Gesang und Spilel mit in Kauf nehmen musste, ist in Anhetracht der Anfängerschaft des jungen Bühnenkunstlers selbstverständlich. Vielleicht eutwickelt er sich aber mit der Zeit zu einem tüchtigen Heldeutener, vorausgesetzt, dass er in seinen eben begonnenen Studien nicht erlahmt.

### Frankfurt a. M.

"Madame Butterfly". Lyrisches Draina in diei Akten (nach dobn L. Long und David Belasco) von L Jelica und G. Giacosn. Deutsche Bearbeitung von Alfied Brüggemann. Musik von Giacomo Puccini. (Erstaufführung)

Die eingehenden Berichte üher vorstehende Oper aus Paris und Wien (S. Nr. 8 und 46 des Musik. Woehenhl.) entheben uns der Pflieht, auf das Allgemeine der Tragfidie noch näher einzugeben. Wert und Unwert, Vorzüge und Mängel sind dabei von Akt zu Akt in Text und Musik mit so feinem Ermessen erörtert worden, dass man füglich mit dem Verlaufe der hiesigen Vorstellung gleich einsetzen kann. Wir tun dies um so freudiger, da sieb diemal fast kann Ausstellungen ergehen haben; denn nicht immer sahen wir Regie und musika-lische Leitung so glücklich miteinander alleiten als an jenem Abend. Das setzt voraus, dass die Vorarbeit mit Sachkenntnis und liebevoller Hingebung geleitet wurde. Auf der Bühne intime Stimmungsreize in Farbe and Bild, ein warmes, lebeasvolles Gestalten in den einzelnen Rollen und im Orchester ein nur klangsehönes ausdrucksvolles Musizieren! Der Szene die des Oberregisseurs Herrn Krämer, die Gesamtaufführung aber der künstlerischen Höhe und Vollkommeaheit nahegebracht, darf lediglich als ehrende Tat des Hrrn Kapellmeisters Hugo Reich en ber ger gelten. Die Feinheiten, welche der talentvolle Puccini seiner Musik eingehaucht hat, sie gewannen Leben und erstrahlten da am reinsten, wo des Südländers melodische Kraft sich schrankenlos entfalten konnte. Puccini, dessen Bohéme längere Zeit dem Spielplan unser Oper angehörte, ist nicht bedeutend nach Seiten der Erfindung, aber gross in der äusseren Linienführung und stark nach Seiten der seelischen Verticfung. Man verspürt diese seine Stärke in der wirklieh poetisch empfundenen Schlussszene des II. Aktes, die den nachhaltigsten Eindruck bervorzurufen vermoebte. Allerdings stand es hier um die Leistung der Titelheldin, Frl. Sellin, ausserordentlieh gut. Fein und dezent im Spiel, hauchte sie der schönen Japanerin Zartheit und Anmut des Wesens ein und sicherte ihr von vornherein die grösste Anteilnahme. Dass die Stärke ibrer schönen Kunst mehr in den Momenten intimen,

ruhigen Gestaltens lag, als dort, wo sie unter dem Hochdruck der Leidenschaft zu agieren batte, konnte dem gesehulten Ohre nicht entgehen. Einer feinnervigen Kunst wird Frl. Sellin stets das rechte Verständnis und die erforderliche Wärme und Intensität der Empfindung entgegenhringen. Auch Herr Gentner, desseu stimmliche Qualititien sich immer grüsserer Wertschälzung erfienen, schuf in der Holle des Linkerton eine prüchtige Leistung. Weniger gut dem Ensemble angepasst, schien uns die grosse volle Stimme des Frl. Schröder. Wie man durch Eigenkunst in einer Nebenrolle gross erscheinen kann, zeigte Herr Schramm und dem Auftreten des Herrn Breitenfeld, dessen Stürke wieder nach Seiten des Gesanges gravitierte, liess sich mit Interesse folgen. Alles in allem eine Vorstellung, die wir ihrer Gehobenheit wegen noch gerne im Spielplan unserer Oper heibehalten schen möchten. — Wenige Tage nachher hat nun nuch die zugekräftige Operette: "Ein Walzertraum" durch eine vortreffliche Erstanfführung unter Leitung des Kapellmeisters Herrn Neumann bei uns festen Fuss gefasst. Wer wollte da noch von inserer stolzen Opernbühne behaupten, dass sie rückständig sei?

Fr. Böhiu.

Graz.

Die Feier des 25jährigeu Todestages R. Wagners. (Gastspiel Alois Pennarini.)

Es wird wohl wenig Opernbilbnen geben, die diesmal den 13. Februar nicht in festlicher Audacht durch die mustergültige Anfführung eines Werkes des unsterblichen Meisters begaagen haben. "Alles ist nach seiner Art und du wirst es nicht ändern. Anch in Graz beging die Direktion den denk-wilrdigen Tag durch die treffliche Aufführung des "Zigeuner-baron". Man möchte weiuen, wenn es nicht . . . Doch war barou. Man möchte weiuer, wenn es nicht ... Doch war es den Wagnerianern durch das Gastspiel Pennarinis — einst cs uch wagnerinnern dirch das Gastspiel Feinarinis — einst der Glauz unserer Oper — vergönnt, "Tristan und Isoldi" (6. Febr.), "Siegfried" (8. Febr.) nud "Die Meistersinger" (10. Febr.) zu hören. So gedachte jeder für sich seines Wagner und feierte ihn im Herzen. Die Äufführungen waren keineswegs Glauzleistungen. Das Tristanvorspiel war unrein, der 1. Akt verschleppt, im 2. Aufzuge gesehmack und verständnislose Streichungen. Wir hören Wagner ohnehin selten genung, den wollen wir ihn aber gang gepieszul. Tier Gest behrt wie da wollen wir ihn aber ganz geniesseu! Der Gast kehrt, wie einst, auch heute noch den Lyriker vor dem Helden heraus und bits daher gerade in der Nacht der Liebe\* unvergleichlich. Doch liegt der Tristun seiner Natur weniger, als Jung Siegfried und der Ritter aus Frankenland. Eine sehr angeuebme, kräftige Stimme mit harytonalem Einschlag, die aber jeden Versuch einer Überanstrengrug sofort selbst straft, verhuuden mit einer prächtigen Bühnenerscheinung und über das Mittelmass weit hinausragenden schauspielerischen Begabung — das sind Pennarinis Vorzüge, die ihn fiberall zu einem geru gesehenen Gaste maehen. Frl. Korh war eine gute Isolde und Brünbilde, Herr Jessen ein trefflieber Sachs. Den Beckmesser des Herrn Ziegler zu charakterisieren, möge man mir gütigst erlassen.

### Grazer Opernzyklen des Spieljahres 1907/08: II. (Weber-Zyklus)

Man sieht ganz deutlich, wie sehr aueb das moderne Puhlikum wirklich guter Musik zugeneigt ist. Besonders der Gedanke, die Werke der Meister unserer Oper im Zusammenhange vorzuführen, findet mehr Verständnis, als zu erwarten war: nach einem total ausverkauften Lortzing Zyklus gab es einen total ausverkauften Weber Zyklus. Und wenn anch die Wiedergabe der Werke des Meisters der Romantik nicht in der Vollendung geriet, wie die Vorführung der Opern des Meisters volkstümlicher Theatermosik, so kamen die Verehrer Webers doch auf ihre Reehnung. Freillich stellt Weber an Darsteller, Orchester und Regie ganz andere Anfordarungen, als der Bühnenpraktikus Lortzing, der lieher die Zahl der Aufführungeu seiner Werke zählen wollte, als die Zahl guter Rezensionen, auf die er Zeit seines Lebens gerne verzichtet hat. Und doch besteht zwischen den äusseren Lebensumständen heider Komponisten eine grosse Verwandtschaft. Lortzings wie Webers Vater hatten als Mitglieder waudernder Schauspieltruppen Gelegenheit, ihre Kiuder von Jugend auf mit der Bühne vertraut zu machen; damit war aber auch für beide der Nachteil verbunden, eine einheitliche Bildung nie gemiessen zu können. Doch holte Weber durch gründliches Studium nach, was er in der Jugend versäumt hatte, und dadurch eutstand der tiefgreifende Unterschied in den Leistungen der beiden Musiker. Das älteste der uns vorgeführten Werke war "Ahu Hassaa"

(1811), ein Stückehen von bezwingender Komik. Der Musik haftet eine hesondere Note noch nicht an, sie bringt an manchen Stellen üherraschende Feinheiten, ist aber mindestens ebenso oft steine uner lasteinder Feinfache, im aber innucsteils ebetso viellangweilig. Der Grundgedanke des Werkes ist, dass ein witziger Einfall zur rechten Zeit, oft aus den fatalsten Lagen (ein Schuldner, den seine Gläubiger sehon am Kragen fassen) heraushilft und sogar eine entscheidende Wendung aum Besseren bei helt und gegen Aberden Giller ihren gesch die Obel wirkt. Um den Abend zu füllen, liess man noch die "Jubelouverture" (1820, zum 50 jührigen Regierungsjubiläum Friedrich August 1. verfasst) und Ballettmusik aus "Silvana" (1810) folgen. Die "Aufforderung zum Tanz" in der tüchtigen Instrumentation Weingartuers heschloss den etwas stillosen Abend, den man eher noch als Eröffnungs-, denn als Schlussabend des Zyklus erwartet hätte. Der Reigen wurde durch Wehers hestes, volkstimlichstes Werk, den "Freischütz" (1821), eröffnet. Dann folgte "Preciosa" (1821), ein Schauspiel von Pius Alexander Wolff mit Musik von Weher. Das Werk verdient eigentlich nur historisches Interesse, denn seine Aufführung am 14. März 1821 in Berlin bewirkte, daß man wenige Monate später die sehon seit Jahresfrist vollendete Oper "Die Jägerbraut", die erst kurz vor der Aufführung in "Freischütz" umgetauft wurde, zur ersten Aufführung annahm. Der dritte Ahend brachte "Oberon" (1826), dessen Aufführung gewöhnlich durch szenische Mängel heeindessen Aufuhrung gewohnlich durch zenische Mangel heen-trächtigt wird. Ich vermag nicht zu glauben, dass selbst im Feenreich des Elfenkönigs der Mnnd iu Gestalt einer grüuen Ellipse aufgeht und dabei Drehungen um zwei Achsen ver-anstaltet. Auch der vierte Abend "Eurvanthe" (1823) litt unter szenischen Anordnungen, die das Verständnis des Waldbildes sehr erschwerten. Dagegen war die musikalische Wiedergahe der letzteren Oper von grosser Feinheit. Den Zyklus leitete (mit Ansnahme von "Oberon" und "Ahu Hassan", den Winter-nitz dirigierte) Kapellmeister Weigmann. Eine strenge Chronologie nach der Abfassungszeit und eine vollständig einheit liche Leitung wäre den Aufführungen noch zuträglicher gewesen. Von einzelnen Darstelleru verdienen genannt zu werden: Frl. Korb (Rezia, Euryanthe), Frl. Wanger (Agathe, Roschana), Fr. Winternitz (Fatime in "Ahu Hassan"); Herr Wallnöfer sang den Huon und Adolar mit seiner Kraftstimme etwas zu wuchtig, Herr Koss den Abu Hassan und Hüons Knappen Scherasmin mit trefflichem Humor. Herr Kaitan kann den Öberon zu seinen besten Partien zählen. Herr Jessen eharakterisierte den Lysiard darstellerisch und stimmlich einwandfrei. Als Eglantine legte unsere erste Operettensüngerin Frl. Betty Nording ihr Debüt als Trägerin einer tragischen Rolle mit so trefflichem Geschick und wohlklingendem, mächtigem Organ ab, dass anhaltender Beifall auf offener Szene hewies, dass man die Dame von nun an gerne als Stutze der Oper hegrüssen will.

Otto Hödel.

### Leipzig.

Seit geraumer Zeit schon leidet unsere Oper an dem Mangel einer wirklich hochdramatischen Sängerin, daher alle Kunstfreunde dem ersten Engagementsgastspiele des Frl. Betty Schubert (vom Kgl. Landestheater in Prag) mit begreiflicher Spannung entgegensahen. Frl. Schubert hot als Fidelio eine etwas ungleiche Leistung. Zunüchst in gesanglicher Beziehung, denn ihr Mezzosopran entbehrt teilweise der rechten Vermittelung zwischen den verschiedenen Registern, und die an sich sympathische Stimme klingt am besten in der oberen Mittellage und hier wieder hesonders im Mezzoforte, während der Sprechton ausgezeichnete Resonanz besitzt. und in wie fern sieh die nicht gar grosse, aber sehr gefällige äussere Erscheinung für Repräsentation von hochdramatischen Gestalten eignet, müssen erst weitere Darbietungen nachweisen. Eins scheint Fri. Schuhert so gut wie gänzlich unmöglich zu sein, nämlich ausdrucksvolles nnd charakteristisches Mieneuspiel. Gerade in den entscheidendsten Momenten versagte die talentierte und auch mit musikalischem Empfinden ausgestattete Künstlerin häulig. Darstellerisch leistete Frl. Schubert sehr Anerkennenswertes. Die grosse Soloszeue im ersteu Akte ("Abscheulicher") gelang ihr vortrefflich und noch mehr gah sie in dem Höhepunkte das Dramas, der Kerkerszene. - An Stelle des krank gemeldeten Hrn. Soomer gab Hr. Kammer-sänger Gmur aus Weimar den Pizarro, ohne jedoch weder durch hesondere gesangliche oder schauspielerische Vorzüge aufzufallen.

Am 16. d. M. heging man im Neuen Stadttheater nachträglich die Feier zur Erinuerung an Richard Wagners 25. Todestag mit der Aufführung des Musikdramas "Tristan und I solde". Als Trägerin des weihlichen Hauptcharakters setzte

Frl. Sehnhert ihr Gastspiel fort, — leider aber mit nur relativem Erfolge. An mehr lyrischen Stellen bot sie das Beste, versagte jedoch dort, wo rein heroische oder auch transzeudale Momente in Frage kamen. Ohwohl es an schönen Bewegungen und acnehmbarem Ausseren nicht mangelte, feblie doch dieser Isolde der wahrhafte grosse, mitreissende Zig. Auch Aussprache und Deklamation liessen ziemlich viel zu wünschen übrig. Gesanglich reichte Frl. Schuberts Kraft nicht allent. halben aus. Im Liebeszwiegesang liess das Organ, das anfangs uicht recht anspreehen wollte, ziemlich nach, klang aber in der grossen Schlusszene wieder voller und ausglebiger. Wie Frl. Schuhert, neigte auch Frl. Urhaczek, diese noch weit mehr, zu unreiner Intonation. Ihre schauspielerisch vorzügliche Brangäne litt sehr unter diesem völlig ungenligenden Teil der Dar-hietung. Von friher her bekannt ist der Tristan des Hrn. Urlus, eine sehr anständige Durchschnittsleistung, die sich im dritten Akte zu einer gewissen Höhe emporhob. Hrn. Soom ers Kurwenal war in Gesang und Darstellung ein markiger Gesell von gewaltiger Kraft. Ausgezeichnetes bot Hr. Kase als Marke - wohl als künstlerisches Ganzes die hervorragendste Gabe des Abends üherhaupt. Der Künstler vermittelte die grossen Monologe mit prachtvoll stimulicher Entfaltung und erschüttern der Ausdruckskraft. Die kleineren Partien lagen gleichfalls in sieherer Hand. Das Orchester musizierte unter Hrn. Kapellsieherer Hand. Das Orchester musizierte unter Hrn. Kapellmeister Hagels auregender Leitung mit grossem künstlerischen
Erfolge und dem symphonischen Gehalt der Partitur in edlen
Wohllaut aus. Die Neuinszenierung des Hrn. von Wymétal
verdiente reiehe Anerkennung. Höchst stimmungsvoll war der
dekorative Teil, das Schiffsverdeek mit den in den Segeln
spiegelnden Lichtern, der Hain an der Burg und vor allem
auch Burg Careol mit dem Aushlick nuf die See. Leider
wollte der schlimme Zufall, dass im ersten Akte das Raffen
der Segel missglückte, wodurch mehrere Mal das schöne szenische Bild totsl verdorben wurde. Aber abeesehen hiervon war sche Bild total verdorhen wurde. Aber abgesehen hiervon war doch alles bestens gelungen. Das Haus war rein ausverkauft und der Beifall stieg in ungemessenen Dimensionen.

Eugen Segnitz.

### Posen, 9. Februar 1908.

Seit meinem letzten Berichte hrachte unser Stadttheater Wagners Todestage zum 6. Male wiederholt werden soll. Im ührigen gab es "Waffenschmied", "Maskenball", "Lohengrin", "Martha" und — als Festvorstellung zu Kaisers Gehurtstag.— "Hoffmanns Erzählungen". Au Operetten erschienen "Fleder-maus", "Bettelstudent" und "Das süsse Mädel". Oskar Strauss Walzertraum bildet sich allmählich zum Kassemmagnet aus. Schade um die frische Musik, vielleicht die beste Operetten-musik seit Suppé und Millöcker, das naive Textbuch wird ihr wohl kaum einen dauernden Platz auf den Spielplänen wichern. Seit Mitte Januar hat nun Eugen d'Alberts "Tief-land" die 7. Aufführung erreicht. In Frau Grining (Martha), Josef Reeht (Pedro) und Hans Kreutz (Sebastiano) fauden die Hauptrollen tüchtige Vertreter. Es gibt wohl wenige Opern, die so leicht verständlich sind und so unmittelbar wirken. A. Huch.

Wagner Feier im Neuen Deutschen Theater.

Unser Theater unterhält durch seinen Direktor Angelo Neumann rege Beziehungen zur Kunst Richard Wagners. Seitdem Neumanns Erinnerungen an den Meister von Bayreuth im Drucke vorliegen, welss man genau, wann diese Beziehuugen angefangen und wie sie sich in der Folge gestaltet haben, weiss, angerangen un wie sie sich in der Profe gestaltet nach "Wiese welch grossen Anteil Neumann an der Propagierung des "Rings" genommen hat usw. Es war daher vorauszusehen, dass der Tug, der der Erinnerung an Richard Wagners vor fünfundzwanzig Jahren erfolgtes Hinscheiden geweibt war, an Prag nicht spur-los vorübergehen werde. Und in der Tat hat das Theater eine Feier veranstaltet, die aus dem Rahmen der sonst üblichen Wagnerfeiern berausfällt. Gewiss ist es am leichtesten, eines der Werke aufzuführen, neu einzustudieren, neu auszustatten, und wenn man bedenkt, dass solche Auffrischungen dem Reper-toire zugute kommen, so kann man nicht anders, als solche in landläufigem Geleise sich hewegende Feiern vollanf zu billigen. landlaungem Gefeise sieh newegenne Feiern volkan zu bringen. Aher es gibt noch einen anderen Weg, an dessen Eude ein Zeiger steht, der dem Wanderer rät, einen besondern Anlass auch besonders zu feiern. Ind das hat nuser Theatar getan. Den ersten Teil seiner Feier bildete ein Wagner Konzert. Entschieden der schwächere Teil der Feier. Das Parsifal. Vor-

spiel klingt im nichtgedeckten Orehester sehr nüchtern und verliert mehr als die Hälfte jener mystischen Weihe, die aus Bayreuths gedecktem Orchesteiraum beraufklingt, und jeder, der Parsiful für immer an Bayreuth gebunden winscht, freut sich schudenfroh, wie unteruehmungstustige Theaterdirektoren hinemfallen werden, wenn sie nach Ablauf der Schutzfrist Parsifal in den mit offenen Orehesterraumen versehenenen Repertoiretheatern aufführen werden. Der Unterschied in der Art der Instrumentenbehaudlung durch Wagner ist grell, wenn man nach dem Parsifal Vorspiel die Tannhäuser Ouvertiire hiirt. Zwischen beiden Ouvertüren standen der Lieder von Wagner ("Der Engel", "Träume". "Schmerzen") und der Churfreitugszuber aus Parsifal. Er hatte einen schönen Achtungserfolg. Mehr nicht. Aber kein Wunder! Der Charfreitagszanber kann eben absolut nicht der feierlichen Osterstimmung entraten, die von dem wundervollen Bayrenther Szenenbilde ausgeht. Wenn Guruemauz statt auf lachender Aue die Wunder des Charfreitagszaubers auf der zu einem lurgerlich nüchternen Zimmer umgewandelten Bühne im Frackanzug und mit dem Klavieranszug in der Hand, dazu noch in starker Abhangigkeit von den Noten, besingt, so wirkt das ungefähr so. als müsste der königliche Löwe in das Fell einer harmlosen Hauskatze ge-kleidet werden. Die Einleitung zur zweiten Abteilung bildere die Polonia Ouvertiire, das eine von den vier juugst mit so grossem Aplomb der Öffentlichkeit übergebenen lugendwerken des Meisters. Unverkennbar guckt aus ihrer rohen Kraft und der zum Teil brutalen Instrumentation schon die gewaltige Tatze schüehtern hervor, aber ihr kunstleuscher Wert ist nicht viel höher als der Wert besserer Militärkapellmeistermusik, wie wir sie oft mit Schaudern in Biergärten und abnlichen der Kunst geweihten Lokalen zu hören bekommen.

Den Beschluss des Abeuds bildete ein für diese Gelegen-Den Beschluss des Abeuds bildete ein für diese Gelegenheit eigens gedichtetes Festspiel Richard Batkas, betitelt "Wieland der Schmied" und kein Geringerer als Josef Kninz, das berühmte Mitglied des Wiener Burgtheaters, spielte deu Richard Wagner. Dem Festspiele liegt eine wichtige Episode aus dem Lehen des Meisters zugrnude. Wagner war 1850 über dringendes Annaten Franz Liszts nach Paris gegangen, um für die grosse Oper ein eigenes Werk zu schreiben. Das sollte "Wieland der Schmied", sein, worin er himmelstürnend mit der überlieferten Funfaktigkeit der alten Oper und mit dem Ballett brechen wottte. Liszts Sekretin Relton sollte ihm für des Gebrechen wottte. Liszts Sekretär Beltom sollte ibm für flas Geschäftliche der Angelegenheit als Mittelsmann zur Seite sichn, Aber Wagner merkte bald, eine wie tiefe Kluft ibn von Meyer-beer, dem ruhmgekrönten Komponisten des "Propheten", der damaligen Favoritoper der Pariser, trenute und er entschloss sich nach schweren inneren Kämpfen um keinen Preis für Paris eine Oper à la Meyerbeer zu schreihen. I'nd als er seine schwerwiegenden Gründe Liszt auseinanlersetzte, gab dieser ihm völlig recht. In diese Zeit versetzt nus ihns gedaukenvolle und von Ausblicken und beziehungsreichen Auspielungen erfüllte Festspiel. Wagner ist eben nach Pnris übersiedelt und hat nach vierzehntägigem Aufenthalt seinen dramatischen Ent-wurf zu "Wieland der Schmied" heendet. Dieseu liest er seinen Freunden, den Brudern Kietz, dem Maler und dem Bildhauer, seiner Frau, Belloni, dem Sekretär Liszts und Liszts Töchtercheu vor. (Eine dichterische Freiheit, denn die erste Begegnung Wagners mit Cosima Liszt fand erst drei dahre später statt). Der Entwurf löst allgemeines Entzüeken aus, die Freunde freuen sich sehou jetzt, dass eine Oper eutstehen werde, die selbst Meyerbeers schoo zum fünfzigsten Mal bejubilten Propheten in Sehatten stellen werde. Welchen Euthusiasinus werde es er-regen, wenn Roger, der göttliebe Roger, mit Schwanenflügeln umgürtet, in deu Liiften eine Arie singen werde! Wagner sieht zu seinem Schrecken, dass er in seinen Absichten weder von Frau Minna, noch von den Freunden verstunden werde, und während diese in die Oper eilen, um sich an den süssen Klängen des "Propheten" zu berauschen, vollzicht sieh in ihm die grosse Wandlung. Er erkennt, dass seine Wege nicht die Wege Meyerbeers sind, dass er seinem künstlerisellen leh untreu werden milsste, wenn er sich aus materiellen Gründen verleiten liesse, anders zu sehreihen, als ihm innerer Drang gebiete. Iu ilieser Erkenntnis zerreisst er den günsligen Vertrag mit den Pariser Theaterdirektoren, den ihm Bellonis persönliche Beziehungen verschafft haben. In seinem kuhnen Eutschlusse wird er noch durch einen Brief seines grussen Frandes Franz Liszt in Weimar bestärkt, den ihm das liebe Kind vom Vater überbringt. Dus Festspiel geht schliesslich in eine grosse Apotheose über, in der vorschauend alle Geslalten der Wagnerschen Musikdramen ihrem Schiqifer huldigen.

Wie hereits kurz erwähnt: Die Rolle Richard Wagners spielte Josef Kainz. In einer ausgezeichneten Maske, Und

wie er den dritten Akt von "Wieland der Schmied" vorlas, das gehört zu den grossen Momenten, die man im Verlauf einer zaisten nur einmal und vielleicht nicht wieder erleht. Bald erzählte er schlicht und einfach, als lese er Kindern ein anmutiges Märchen vor, bald deklamierte er pathetisch, als müsse er durch die Wueht des Wortes im Hörer dieselhe lodernde Leidenschaft wecken, die Wieland der Schmied erfasst hat, bald wieder erhob er das Wort beinahe zu gesungener Melodie und machte damit, Ich weiss nicht, ob hewusst oder unhewusst, eine Probe aufs Exempel, dass die Wagnersche Melodie aus der latenten Wortmelodie erhlühe. Es war jedenfalls eine Sensation, einen so genialeu Künstler, einen solehen Virtuosen des Wortes sich in den Dienst einer Gelegenheitsfeier gestellt zu sehn und es gehört sieher zu den schlinsten Augrublicken niler Teilnehmer an der Feier, von ihm gerade den Meister verkörpert gesehen zu haben, der uns allen so fest ans Herz gewachsen ist.

25. Januar 1908.

"Z pohadky do pohädky". (Vom Märchen zum Märchen.) Ein Tanz-Märchen in 4 Akten (6 Bildern und Apotheose) von Ladislav Novak; Musik von Oskar Nedbal. Erstaufführung im Kön. höhm. Nationaltheater.

In den Petřin Anlagen, wo sich die Prager Einwohnerschaft während der Sommermonate so gerne aufhält, sehen wir die spielende Jugend, zu denen daun eine Grossmutter mit ihrer kleinen Enkelin kommt. Die Jugend will von der alten Frau Märchen hören, die Grossmutter versammelt die Kinder um sich und beginnt alsdann. Vier bekannte Märchen sind es, die wir gleieh darunf lehendig auf der Bühne sehen, und zwar: das Märchen von der goldhaarigen Prinzessin, die Geschichte vom tapferen Schneider in dem verzauberten Schlosse, ferner vom Dornröschen und zuletzt die drollige Erzählung von den Tierchen und den Räubern "Petrovšti". Nach dem letzten Bilde sehen wir wieder die Grossmutter mit den Kindern. Die Märchen siud zu Ende, es wird allmählich dunkel, alles verlässt die Anlagen. Sodaun folgt noch eine Apotheose, in welcher noch einmal sämtliche Gestalten von den vier Märchen, die vorgeführt wurden, mit der erzählenden Grossmutter im Vordergrunde zum Vorschein kommen. Hiermit wäre also kurz die Handlung der neuen Ballett-Pantomime, deren Libretto der Sehriftsteller und Musikreferent Ladislav Novák verfasste, angedentet. Die Mehrzahl der Balletts muss sieh gewöhnlich mit ungeungenden, manchmal sinnlosen Sujets begnügen, in diesem Falle hat aber dem Komponisten ein tüchtiger Bühneudichter ein Buch geliefert, das mit grösster Sorgfalt und bis in kleinste Details ausgearbeitet wurde. Speziell bei einer Ballettpantomime, wo das gesprochene Wort durch Mimik ersetzt wird, muss man umso vorsichtiger vorgehen, damit der Zuschauer seine Aufmerksamkeit von der Handlung nicht abwendet. Das einzige, was man an dem Libretto aussetzen könnte, ist die iu viele verschiedenartige Bilder zersplitterte Handlung. Man sieht immer neue und neue Gestalten, Stimmungen und Eindrücke wechselu rasch hintereinander. In dieser Hinsicht ist die erste Ballett-Pantomime Nedbals, "Der faule Hans', einheitlicher, was für jedes Bühnenwerk von grossem Wert ist.

Nedbai, der mit ilem "faulen Hans" in Prag und Wien grösste Erfolge erzielte, schrieb dazu eine Musik, die ein Zeugnis van seinem Talent, das gerade in dieser Kunstgattung sich offenbart, gibt. Der temperamentvolle Dirigent, dem die Tanzlorm am uächsten steht, komponierte bier eine Reihe von reizenden Tänzen, von denen seine Walzer erwähnungswert sind. Auch die pantonimische Musik, welche die Stimmungen und Vorgänge der Hanillung trefflich illustriert, ist sehr gelungen. Die poesievolle Musik im Garten der goldhaarigen Prinzessin, die bizarre, höllische Musik im verzauberten Schlosse, die geistvollen Variationen der zwölf Monate im vierten Bilde gehören sieher zum interessantesten, was die Partitur enthält. Aeusserst humorvoll wirkt die gelungene Nachahnung der Tierstimmen im fünften Bilde. Die Instrumentuntion ist, wie von einem Dirigenten, der stets mit dem Orchester im Kontakt lebt, zu erwarten ist, glänzend. Das neue Werk bedeutet für die einheimische Kunst eine wertvolle Bereicherung dieser Kunstform, welche ausser Neilbal bisher nur noch Heinrich Kaau kultiviert hat. Die Ausführung war, wie im böhm. Nationaltheater üblich, eine vortreffitehe, die glänzende szenische Ausstattung und choreographische Ausführung des Balletlmeisters A chille Viscensi verdienen alles Lob. Die Ausführung des Werkus, das einen Riesenapparat erfordert und hei welchem auch die meisten Mitglieder des Schauspiels beschäftigt wniden, entsprach

allen Anforderungen der beiden Autoren, die Mürchen wurden poesievoll dargestellt, überhaupt die ganze Inszenierung genauestem Studium unterworfen. Die Novität, deren erste zwei Vorstellungen Nedbal nis Gast persönlich dirigierte, erlebte einen starken Erfolg, der gewiss eine grosse Anzahl von Reprisen zur Folge haben wird. Die Verbreitung des Werkes wird, wie etwa "Der faule Hans", der in einem Zeitraum von nugefähr 6 Jahren über 50 mal gespielt wurde, rasch vor sich gehen, umsomehr, da der Klavierauszug, durch welchen das Werk die meiste Verbreitung finden kaun, bereits seit Weihnachten v. J. erschienen ist.

Ludwig Bohácek.

### Konzerte.

### Amsterdam, 30. Januar 1908.

Bei der Überfülle von Konzerten, die uns hier geboten wirden, will ich nur das Allerbedeuteudste erwähnen. So stehen in erster Reihe die Soireen des ganz verzüglichen. Vollinisten Carl Flesch und des ebenso vorzüglichen Musikers Julius Roentgen am Klavier. Vier dieser grossartigen Abende liegen jetzt hinter uns, die uns grösstenteils Genüsse ersten Ranges brachten: Griege Sonate op. 45, die Sonate op. 6 von dem wohlbekannten Rumänier Georg Eneseo in vollkommen tadelloser Ausführung. Am ersten Abend liess sich auch der bekannte Sänger Heinemann mit Liedern von Schubert und Hans Hermann höreu. In ihm lernten wir, trefflich durch Roentgen und Hermann begleitet, einen höchst talentvollen Künstler kennen.

Der zweite Abend brachte Beethovens Sonate op. 30 No. 2, die Regers für Violine Solo op. 42 No. I und Cesar Franks Adur Souate. Die holl. Sängerin M. Lammeu steuerte verschiedene Lieder in wirklich sehönster Wiedergabe bei. Das dritte Programm führte uns einen unserer jüngeren talentvollen Komponisten G. v. Brneken-Fock zu, und zwar mit seiner Sonate op. 23. Die sehr hekannte holländische Säugerin J. v. d. He nvel entzickte mit füuf Fockschen Liedern; während Flesch nud Roentgeu uns die herrliche Schuhertsche Fantaisie für Klavier und Violine op. 159 vorzauherten. Die Fockschen Werke konuten nicht erwärmen. Wie begnbt der jugendliche Komponist auch ist, in diesen Sachen lehte nicht die richtige, so notwendige Genialität. Die Sonate erwies sich als ein zusammengewürfeltes Muchwerk, und in den Liedern wollte er scheinbur mehr ausstrücken, als der Text sagn. Dafür entschädigte uns wieder der vierte Abend mit seinen Darbietuugen. Mozart, Scarlatti, Nardini, Lotti, Leclair und Brahms waren die Komponisten, welebe durch die meisterliche Wiedergabe durchaus zu fesseln wussten. Man lernte wieder deutlich deu Unterschied zwischen Genie und Talent kennen. Der Vortrag durch Flesch und Roentgen führte uns von neuem vor Angen, dass hier alles wahr, klar und gross ist. Nur ein Genie kann Eindruck erwecken.

Ein Grieg-Abend des berühmten bolländischen Sängers Messchaert mit dem hiesigen Pianisten Roentgen brachte ein volles Haus, das den Darbietungen aufmerksum lausebte. Messchaert sang sehr sehön fünf Griegsche Lieder, während Roentgen aus Kuriosität meinte drei Klaviermanuskripte Griegs von kleinem Umfang bringen zu müssen, die alle drei eigentlich wenig Interesse erregen konuten. Vielleicht dass "Dansen gar" (Der Tanz fängt an) einigen Eindruck machte. Man kann wohl behaupten, dass Grieg schon besseres und schöueres geleistet hatte. Aber Messchnert, der grossartig bei Stimme war, schoss den Vogel ah, durch "Der Nöck" und "Das Hochzeitslied", zwei Balladen von C. Löwe; das war wieder ein einziger Vortrag, hier sprach Löwes Genie; unterstützt von Messchaerts durch und durch reifer Kunst.

Über das herrliche Seveik Quartett sprach ich früher schon in lobenden Worten, weshalb ieh es nicht für notwendig halte, diese zu wiederholen. Wo Künstler ersten Ranges zusammentreten, da zeigt jedes Wort, wie schwach die Sprache ist, um wiederzugehen, wie boch und hehr alles bei der Ausführung der klussischen Werke war, nur möchte ich hier her vorheben, wie schön das Cdur-Klavierquintett in einem Satz— ieh hekam den Eindruck einer breitern, theoretisch vorzüglich angelegten Fautaisie-Improvisation— und das Cmoll-Klaviertio von Jul. Roentgen ist, das eben durch den Komponisten mit den obigen Künstlern aus der Tanfe gehohen wurde.—

Aber ganz hervorragendes, den alten grossen Ruf vollkommen hewährend, leistete wieder das altberühmte Böhmisch e Streich quartett, mit einem Programm, in dem Huydn in erster Reihe mit seinem Ddur Quartett op. 76 No. 5 glünzte, Regers Streichtrio Amoll op. 775 interessierte und Dvohlk durch sein feuriges Streichquartett op. 61 Cdur die Aufmerksamkeit auf sieh lenkte. — Unser Tonkunstehor gab unter Mongelbergs Leitung Bachs gewaltige Hrnoll-Messe. In Belücksichtigung der fast unerreichbaren Schwierigkeiten ist es im grossen und ganzen gut gelungen. Die Solisten waren Frau Stronek-Kappel (Barmen), Sopran, De Haan Manifarges (Rotterdam), Alt, Felix Senius (Beilin), Tenor und Messchaert, Bass. — Der günstig bekannte a cappella Chorunter Leitung des auf diesem Gebiete bewährten A. Averkamp, brachte seine 37. Aufführung geweihter Musik, in der wir Werke von Palestrina. Bach, Gabrieli, Marcello usw. hörten. Die Missa "Tu es Petrus" vom Grossmeister der katholischen Kirchenmusik gelang wohl am allerbesten. — Die Arie: "Ach bleibe doeh" von S. Bach mit Violinbegleitung und Orgel litt einigennassen, indem Orgel und Violine nicht stimmten.

Noch muss ich von einer Ausführung der Symphonie in einem Satz für grosses Orchester, Orgel und Schlussehor vou J. L. Nicode, berichten, unter dem grosseu Titel: Gloria! Ein Sturm und Sonnenlicd — hier wurde der Chor nicht ausgeführt, weil - wie ich höre - keine genügende Gelegenheit zur Probe gegeben werden konnte. So weit es hier zu hören war, gab es nur Veranlassung zum Lachen. Das Publikum lief nach dem dritten Teil — dem Augenblick der Pause — grösstenteils davon und setzte das Lachen noch ausserhalb des Gebäudes fort. Man wusste faktisch nicht, ob man es hier wohl ernstlich mit der herrlichen Kunst der Musik zu tun hatte. Mit einem mit der herrlichen Kunst der Musik zu tun hatte. Mit einem Worte, das Werk hat hier sehr missfallen; man stannte über die Zumutung des Komponisten, der nicht uur hier, sondern überall, dem Publikum einen ganzen Abend derartige Musik zuführte. Von einer Wiederholung hat man glücklich abgesehen. Es wird doeh endlich Zeit und sogar hohe Zeit, dass man wirklich zur Besinnung kommt; es herrseht wahrbaft, wie Draeseke sagt: "Konfusion in der Musik" und "Dekadenz" ist handgreiflich, wie auch "Degeneration", wie Hugo Riemaun im Deutschen Musikkalender ganz richtig bemerkte — dass das Publikum für derartige Musik nichts fühlt, sprach sich deutlieh aus; als zwei Tage später ein Beethovenprogramm audentlieh aus; als zwei Tage später ein Beethovenprogramm augekündigt wurde, da war derselbe Saal vollkommen überfüllt, und die zahlreiche Versammlung brach in lauten Applaus aus, uachdem man Beethovens Leonoren Onvertiire No. 3, die Eroica und die 7. Symphonie gehört hatten. Begleitet von inserem herrlichen Orchester trut vor kurzem unser vorzüglicher hochbegabter Primgeiger Heinrich Fieuler mit Mozarts (4 dur und Brahms Ddur-Konzert auf. Ein Sturm von Beifallshezeuguugeu war sein Lohn. Am 15. d. M. brachte der Kon-zertmeister Chr. Timmner das vielumstrittene 7. Konzert Mozarts. Vieles darin lässt bei mir den Zweifel auf kommen, ob man es bier wohl mit einem wirkliehen Mozart zat tun bat. Das Tutti ist - deucht mir -- schon entschieden fraglich Mozartisch, Und das Schlussroude würde ich sehwerlich Mozart Nur die originale Handschrift, die fruher im Bezuschreiben. sitze von Habeneek war, aber jetzt verschollen scheint, kaun die richtige Antwort geben. — Fran Hermine Bosetti aus Munchen konnte weuiger mit Mozarts Aric aus Figare als mit den Liedern von Hugo Wolf und Cornelius Erfolg erringen. — Cornelius' Lied "Ein Ton" riss das Puhlikum förmlich hin; das war aher auch eine grossartige Leistung. Die Serenade Es dur von Wolf Perrnri kann man nicht als grossen Gowinn für die Orchester Literatur annehmen. Es lebt wenig drin, das Anorchester Literatur annehmen. Es lett wenig din, das Anziehendes hut. Freundlich berührt dagegen Lortzings, Undines. Ouvertüre. Gestern Abend errang Frau Marie Panthus, Klavierlehrerin nin Konservatorium in Genf, grosse Erfolge mit Brahms D moll-Konzert op. 15. Sie hat sich in jeder Hinsicht als grossartige Pianistiu gezeigt. Sie spielte nuch das Konzert Desdur op. 57 von Emanuel Moor, dessen Musik hier aber nicht beliebt ist.

### Jaeques Hartog.

### Barmen-Elberfeld, Ende Januar 1908.

Auf dem 2. Konzert des Barmer Volkschores (Allgemeiner Konzertverein) begrüssten unsere Kunstfrunde zum 2. Male wilhrend dieser Saison Ottilie Metzger. Fruitzheim. In vollendeter Wiedergabe hörten wir die Arie des Adriano aus Rienzi, An die Musik von Schubert, Heiudiche Liebe von K. M. von Weber und Heimweb von Hugo Wolf. -- Zum Andenkeu Edward Griegs spielte das Hagener städtische Orchester unter Karl Ilop fes umsichtiger und temperamentvoller Leitung mit Schwung und Würme die "Peer Gynt" Saite. Den Schluss hildete A. Dvoraks "Aus der neuen Welt". Abgeklärte, kiinst-

lerische Ergebnisse sind auch von der letzten, dieswinterlichen Soiren der Frau Saatweber Schlieper zu berichten. Fräulein Carola Hubert sang mit edlem Gefühlsausdruck und techniseher Korrektheit Lieder von Mozurt sowie mit Frau Luise Hövelmaan Duette von Mendelssohn. — Friedrich Grützmacher dokumentierte sieh in einem Andante-Allegro und der Cellosounte von Saint-Saëns als ausgezeichneter Cellist. - Kammervirtuore Julius Manigold-Meiningen spielte die Variationen über "Ihr Blümlein alle" von Schuliert sehr klang, und eindrucks-voll. Frau Saatweber Schlieper führte in allen 4 Soireen die Klavierbegleitung mistergültig aus. Der 3. Kammermusikabend des Barmer Streichquartetts liess aufs nene erkennen, dass die Leistungen der Herren Körner, Pieper. Siewert und Sehmidt nogeteilte Wertschätzung verdienen. Das letzte (3.: Programm brachte das Streiehquartett op. 51 von A. Dvořsk, op. 27 von E. Grieg und die italieutsche Serenade von II. Wolf. Einen Bruhms-Abend veranstaltete die Elberfelder

Konzert gesellse baft unter Mitwirkung von Frl. Th. Funck, die mit wohlgeschulten und klangsatten Organ namentlich die imt wonigeschulten und klangsatten Organ namenflieh auf den heiteren Ton gestimmte Lieder ("Ständehen") sehr hübsch erklingen liess; Henri Marteau spielte das Ddur Violiukonzert ebenso grosszügig wie technisch vollendet die Cinconna von S Bach. Eine klare, ausdrucksvolle Wiedergabe erfuhr die 2. Symphonie (Ddur, seitens des stüdtischen Orchesters. — Genussreiche Stunden verschafte uns das Rossen. Quartett. Als Meister der Kantilene in Mozarts Adur Quartett und dem Andantesatz "Der Tod und das Müdchen" von Sehubert sind dir Wiener Künstler unübertrefflich. — Der 4. Künstler-abend der Madame de Sauset reihte sich den Vorgängern wurdig an. Madame Debogis crwies sich in der Melissa Arie von Händel als hoehtalentierte Sängerin. Herr Hegedüs und Frl. Henkel glänzten in der Adur Sonate von Brahms und dem Violinkonzert von Tartini durch unfehlbare Technik uud vormehme Auffassung. - Das 4. Symphoniekonzert des städt. Orchesters hescherte uns die Fdur Symphonie von H. Götz und die Serenade für 11 Soloinstrumente von B. Sekles, deren origineller Gebalt von Mitgliedern unserer Kapelle trefflich heransgehracht wurde.

H. Ochlerking.

### Berlin.

Die Wagner-Vereine Berlin und Berlin Potsdam veranstalteten anlässlich der 25 jährigen Wiederkehr des Todestages Riehard Wagners am 10. Februar in der Philharmonie eine Gedüchtnisfeier. Der Trauermursch aus der "Götterdämmerung", von Herru Kapellmeister Max Fiedler aus Hamburg, dem die musikalische Leitung des Konzerts über-tragen worden war, ebenso fehrfühlig und eindringlich dirigiert, als von unseren Philharmonikern gespielt, leitete deu Ahend in stimmungsvoller Weise ein. Weiterhin gelangte sodann nach einer kurzen, in sehliehten warmen Worten auf die Bedeutung des Gedenktages hinweisenden Ausprache des Professors A. Wagner, des ersten Vorsitzenden des Berliner Vereins, die zweite Hälfte des III. Aktes aus "Parsifal", beginnend mit Gurnemanz' Gesang "Die heil'ge Quelle selbst erquieke uns res Pilgers Bad", zu Gehör. Die Solopartien vertraten die Herren Kammersänger Dr. Otto Briesemeister (Parsifal) und Kurl Scheidemantel (Amfortas) und Herr Hofopernsänger Paul Knupfer (Gurnemanz) in trefflieher Weise, die Chore der Ritter und Knappen sang der Chor des Brandenburgischen Konservatoriums mit gutem Gelingen. Im zweiten Teil des Programms folgte darauf Richard Strauss grandiose Ton-dichtung "Ein Heldenleben". Die Ausführung des schwierigen, über alle Massen komplizierten Werkes war sowohl seitens des Dirigenten wie des Orchesters eine Meisterleistung, nicht nur inhezug auf alles Technische, soudern auch in Betracht einer wollkommenen Ausschöffung des musikalisch poetischen Ge-haltes. Besonders die Abschnitte "Der Held" (I), "Des Helden Gefährtin" (II), "Des Helden Walstatt" (IV) und der Sehinss gelangen ausgezeichnet. Stürmiseher, nicht endenwollender Beifall lohnte diese Leistung. Die Wagnervereine können mit Genugtuung auf ihre Veranstaltung zurückblieken, sie war des grossen Toten würdig.

Im Mozartsaal fand an deinselben Abend das VIII. Grosse Konzert des verstärkten Mozart-Orehesters unter Konzert des verstärkten Mozart-Orenesters unter Leitung von Professor Karl Panzuer statt. Bei der Auf-stellung des Programms hatte man auch hier pietätvoll des Bayreuther Meisters gedacht, der erste Teil des Programms war seinem Andenken gewidmet. Es eröffnete mit der hier bisher nicht gehörten, in den dreissiger Jahren komponierten Ouvertüre zu "Christoph Columbus", einem frischen, liehens-

werten Stück, formell abgerundet und, ohne bedeutend zu sein, durchweg interessant. Nach der sehwungvollen Wiedergnbe begegnete es einer sehr freundlichen Aufnahme. Anschliessend olgre zunächst das "Siegfried-Idyll", dieses herrliche Juwel eines musikalischen Stimmungsbibles, sodann "Wotans Abschied und Fenerzauber" nus der "Walküre"; die Wotan-Partie sang Herr Hofopernsänger Hans Bahling aus Mannheim sehlecht und recht, ohne rechte Wirkung zu erzielen. Einen grossen, wohlverdienten Erfolg errang sich der zweite Solist des Abeuds, die jugendliche Geigerin Stefi Gever aus Budapest. Sie spielte das schwierige Violinkonzert von Brahms technisch makellos mit wabrhaft erstaunlieher, seeliseber Superiorität. Den Beschluss des Programms bildete Rich. Strauss' Tonschöpfung Tod und Verklärung\*, die eine sehr lichtvolle und eindringliebe Darstellung erfuhr.

lm Saal Bechstein liess sich am 7. Februar die Altistin Frau Margarete Altmann-Kuntze aus Stussshurg hören. Sie ist uns mit ihrem gediegenen, auf eine klangvolle und hiegsame Stimme sich stützenden, durch einen natürlichen, gesunden Somme Strame sten stritzenden, utren einen naturnenen, gesanden Vortrag helehten Gesang stets ein willkommener Gast, Mag sich beim Forcieren der sympathischen Stimme auch ein kleiner Anflug von Schärfe beigeselleu, so entschädigt dafür reichlich die gutgebildete Gesangstechnik. Das Programm verzeiehnete anssehliesslieh Gesänge von Brahms. Durch die klauglich dunkle nud breit ausstömende Tiefe ihrer Stimme brachte die Sängerin besonders die "vier ernsten Gesänge" zu eindringlicher, charakteristischer Wirkung. In ihrem Gatten Herrn Dr. Gust. Altmann hatte die Konzertgeberin einen auf

merksamen und feinfühligen Begleiter zur Seite. In einem gemeinsamen Konzert traten an demselhen Abend im Klindworth-Seharwenka Saal die Sängerin Helene Yung und der Pianist Roger Thynne auf. Erstere erwies sich im Vortrag einer Anzahl Lieder von Brahms, Tschaikowsky und Grieg im Besitz einer schönen, wohllautenden, altähnliehen Mezzosopranstimme, in deren Behandlung sie allerdings noch nicht recht Meisterin ist. Dem Vortrag tehlt es nicht an Verständis und Ausdruek, eine tiefergehende Anteilnahme zu erständis und Ablich ihre ferlicht auch werdet. Het Virknen er inter wecken, blieh ihm freilich noch versagt. Hr. Thynne spielte Werke von Brahms (H moll Rapsodie op. 79), Liszt (F moll-Etüde), Fel. v. Rath, Searlatti (Adnr-Sonate) und Chopin. Er hut eine geläufige, wenn auch nicht einwandfreie Technik; er gibt sich Mühe, den Ton zu nüancieren und zwar mit gutem Erfolg. Sein Vortrag ist ein wenig zu äusscrlich betont; ein tieferes Erfassen der gewählten Tonstücke scheint ihm zur Zeit Es fehlte beiden Debutanten nicht an noch versagt zu sein. aufmunterndem Beifall.

Theodore Spiering brachte in seinem jüngsten Konzert (Saal Bechstein — 8. Febr.) ältere Werke von Franc. M. Veracini (D moll Sonate für Violine und Klavier) und Joh. S. Baeh (1. Sonate für Violine allein) und neuere von Hngo Kaun, S. C. Taylor und Oscar Klein zu Gehör. Seine Darhietungen, bei denen ihn Hr. Edward Collins trefflieh am Flügel unterstützte, zeigten den hier längst wohlhekannten und geschätzten Künstler wiedernun als verständnisvollen, tüchtigen Musiker, wie als mit solidem Können ausgestatteten Geiger.

In der Singakademie gab am 11. Febr. Hr. Kammersänger Alexander Heinemann seinen zweiten dieswinterlichen Liederabeud. Aus Liedern und Balladen von Mendelssohn, Loewe, H. Rasch, K. Kämpf und Paul Ertel hatte der Künstler sein Programm zusammengesetzt. An seinem Gesange impo-nierte auß neue die sieh aus ernstester, sorgfältigster Vorarbeit ergebende Ausgestaltung des Vortrages bis ins kleinste Detail. Erstaunlich war die kunstvolle Behandlung des piano, zu dem der Stimmgewaltige sich erzogen hat. Bei der zahlreichen Hörerschaft fanden seine Darhietungen, unter denen ieh als besonders eindringlich und wohlgelungen die Wiedergabe der H. Rascheschen Gesänge "Der Vogel" und "Schliesse mir die Augen" und der Loeweschen Balladen "Siisses Begrähnis" und "Archibald Douglas" hervorhehen möchte, lebhafte Anerkennung.

Am folgenden Abend stattete ich zuerst dem Konzert des Pianisten Alfred L. Calzin im Blüthnersaal einen kurzen Besuch al. Variations sérieuses von Mendelssohn, Grnoll-Sonate von Sehumann. — Sehöner Ton, gut entwickelte Teehnik, reges poetisches Empfinden - kurz, ein Pianist, dem man gern folgt, wenn er auch hier und da die Neigung verrät, den Ausdruck sehwärmerisch zu übertreiben, nämlich nach der

Seite des Zarten, Intimen hin.

Im Beethovensaal brachte sich am 12. Febr. Herr Saverin Eisenberger mit einem Klavierabend in Erinnerung, einer der besten und sympathischesten unter den jüngeren einheimischen Pianisten. Der Künstler begann seine Vorträge mit Wilh. Friedemann Bachs D moll-Konzert (Bearbeitung von Aug. Stradal) nud spleite weiterhin Beethovens Adur-Souate op. 101, Schnmanns Cdur-Phantasie und kleinere Stücke von Chopin und Mendelsschn-Lisst. Zn ihm hat mich immer die Schlichtheit und gesunde Natürlichkeit seines Spiels hlugezogen. Auch diesmal wieder traten diese Eigenschaften bei der Wiedergahe vou Beethovens Sonate wie Schumanns Phantasie überaus erfrenlich hervor; prachtvoll spielte er die breiten Gefühlsergüsse im letztgenannten Werk, feurig, kraft- und schwungvoll den Marschteil. Auch die verträumte Art, wie er Chopins Fis dur-Nocturne spielte, war sehr reizvoll.

Mit einem eigenen Klevierahend führte sich nm folgesden Abend im Sael Bechstein der Pinnist Alexander Stoffregen recht vorteilhaft ein. Man erfrente eich an dem ebenso kernigen wie audererseits duftig-zarten Auschlag, an der präsisen Rhythmik, der geläufigen Technik und hauptsächlich an dem klaren, verständigen, von Übertreibungen sich freihaltendem Spiel. Als hervorragende Leistungen erschienen mir die Phuntasie op. 35 von Louis Glass und Schumanns Toccats.

Fräulein Susau S. Metcalfe, dereu Liedersbend im Beettovensaal ich vorher beiwohnte, ist im Beeitze einer hellen,

Fräulein Susau S. Metcalfe, dereu Liedersbend im Beethovensal ich vorher beiwohnte, ist im Besitze einer hellen, schlanken, gutgeschulten Sopranstimme. Sie let eine gehildete Sängerin, die mit Verständnie und Geschmaek, doch mit etwas zu geringer Ausdruckswärme vorträgt. Frl. Metcalfe seng in italienischer, deutscher, französischer und englischar Sprache Lieder und Gesänge von Gluck, Beethoven, Louis XIII, Lefèvre, Händel, Purcell, Schubert u. a. Die Künstlerin erfreute sich lehhaften Beifalls.

Adolf Schultze.

### Bremen, Ende Januar.

Im IV. Philharmonischen Konzert am 3. Dezember v. J. kam unter der umsichtigeu und begeisternden Leitung von Prof. Pnuzner das vor 10 Jahren hier hereits gebrnehte Oratorium "Franziskus" von dem vlämischen Komponisten Edgar Tinel zur Aufführung. Das Werk ist unstreitig seit Bruoh das schönste auf dem unenerdings siemlich vernachlässigten Gebiete der Oratorien-Literatur, ausgezeichnet durch die Verzehmelzung klassischer Formen mit den Errungenschaften moderner Instrumentationstechnik, getragen von Glanbensinnigkeit und Seelentiefe. Dar Philharmonische Chor hielt sieh wacker, wenngleich namentlich der Sopran in besug auf Beinheit und Klangsehönheit hesseres hätte leisten dürfen, das Philharmonische Orchester folgte in jeder Beziehung den Intentionen des fein empfindenden Dirigenten, von den Solisten war Fr. Anns Kämpfert eine mit grosser, klangvoller Sopranstimme ansgestattete und von Gefühlstiefe erfüllte Repräsentautin der Himmelsstimmen und des Geistes der Hoffnung, Hr. Kammersänger Ludwig Hees, obgleich etwas indisponiert, wusste der Bolle des Fransiskus durch schwung- und weihewollen, tiefdurchdachten, den Inhalt der Gesänge voll nusschöpfenden Vortrag Lehen einsuhunchen, und Hr. Frauz Fitzau sang den Gastherrn und den Turmwächter zwn nicht mit der Klangsehöuhelt, die wir sonst bei ihm zu beobachten Gelegenheit hatten, aber doch bezüglich der mosikalischen Ausgestaltung und Deklamntion wohl anzehnbar.

Das V. Philharmoulsche Konzert am 17. Dezember hrachte nu rein orchestralen Gnben nur als Einleitung die Onvertiere zu "Alceste" von Ginck mit dem Schluss von Felix Weingartner, welche unter Prof. Panzuers Leitung eine grosszügige und doch allen Einzelhaiten voll gerecht werdende Wiedergabe erfuhr, und im 2. Teile Beethovens S. Symphonie, deren köstliche Frische und Liehlichkeit in schönster Weise zur Geltung kam. Dazwischen zwei Solisten: Fri. Evs von der Osten von der Dresdener Hofoper sang mit Orchesterhegleitung die Arie der Katharina aus Götz", Der Widerspenstigen Zähmung" und mit Begleitung des Planoforte (Hr. Julins Schlotke) Lieder von Felix Weingartner und Rich. Stranse, bei deren Answahl sie sich in richtiger Selbsterkenntnis anf das zarte und neckische Geure beschräukt hatte. Denn ihre Stimme, an und für sich nicht vou zu grossem Umfange, zeigt die bewundernswerte Ausgeglichenbeit offenhar nur, wenn ihr innerhalh dieser Grenzen nicht zuviel sugemutet wird. Durch ihr zart hingehanchtes und doch nusdrnoksvolles pianissimo erzielte sie hedeutende Wirkung, hlieb aber den Beweis schuldig, dass auch im forte ihre Stimme die nötige Klangschöuheit hesitzt. Ihr Vortrag zeichnete aich durch poetischen Duft und Innigkeit ans. Der zweite Solist war unser Konzertaeister H. Hans Kolk meyer, der zum ersten Male un dieser Stelle mit einer grössoren solistischen Darbietung hervortrat. Und dieses erste Auftreten war ein voller Erfolg. Kühn hntte er sich sin eines der schwierigaten Werke der Violin-Literatur

berangemacht, an Brahms' Ddur-Violinkenzert, und er se, vom Orchestor feinsinnig begleitet, so, dass die in Schönhelten des Werkes zur hellsten Ausstrahtung sein Spiel zeichnete zich aus durch Ruhe und Sicherheit volle Beherrschung der Technik, zeibst in dem schwirften Figurenwerk, durch Vornehmheit und Adel der Torstendurch bezeiten Vortrag, der von einem liebevollen, fing Versenken in den Ideengang des Werkes Zeugnis ahlegte. Figurenwerk diese herrliche Meisterleistung.

Das VI. Philharm onische Konzert am 7. Junkegann mit der Symphonie Pathétique von P. Tree der offen diese herrliche Meisterleistung.

Das VI. Philharmonische Konzert am 7. Juder oft und doch immer wieder gern gehörten, mit allen im zeichen eines Meisterwerkes ausgestatteten. Die gegen im abermals vervollkommete Wiedergabe unter Prof. Pansas Meisterhänden löste offensichtlich hei den Zhörern hewundicher zeichen gunz anderen Gebiete bewährte sich die Kunst II. Panzners, in den drei harmlosen, aber grasiösen klein Panzners, in den drei harmlosen, aber grasiösen klein Tanzstucken (Tambourin, Mennetto, Gigue) aus dem 1775 keinen Greitry, denen Felix Mottl ein unserem verfeinerten Liegefühl mehr eutsprechendes Gewund verliehen hat. Als spielte Leopold Godowsky das schöne Gdur-Klavierkowon Beethoven mit bewundernswerter Technik, imposanter keit und tiefdurchdachtem Vortrage, wenngleich er, nam wir in den Kadenzen, das rein Virtuose stark hervorkehrte. Unit Andente spianato und Polonaise hingegen gaben dem Kingelegenheit, eich als tief empfindenden, warmhernigen M. kin bewähren.

Den ersten Tell des VII. Philhnrmouischen Kasertes ein 21. Januar füllte ein Jagendwerk von Rich. Side hier im Jahre 1838 von Bülow zuerst vorgeführte Fasymphonie, op. 12, welche jetzt, nachdem man die programmatischen Tondichtungen des Verfassers, der siden zu selbetändiger, einsamer, vielfach angefochteoer emporgearheitet hat, so oft gehört hat, als ein Beitrag en schrieben, die Schönheiten voll zur Wirkung kommen wiedergnhe durch das Philharmonische Orchester unter Prunners Leitung die Zuhörer nicht sonderlich zu erwirterflichen, die Schönheiten voll zur Wirkung kommen wiedergnhe durch das zweite Orchesterwerk des Abenda, Hennechte. Auch das zweite Orchesterwerk des Abenda, Hennechte. Volleit is schaft, reich am wirkamen Gegensätzen und schönen, ja kann asgen gewaltigen Klangwirkungen ist, erregte in prächtigen Wiedergabe mehr Bewunderung als ehrliche legeisterung. Der Solist des Abenda, Hr. Alexander Heinen ann Berlin, der als Meister des Gesanges hinreichend ja kanut ist, war offenhar nicht gat disponiert. Der fehlte der rachte metallische Klang, dem Vortrage das Leithie der rachte metallische Klang, dem Vortrage das Leithie der Begleitung ist so dezent gehalten und so arm an kolonischen Wirkungen, dass sie dem Sänger alles üherlässt. Die sehen Mitkuierhegleitung (Hr. J. Schlotke) wentergenen Gestingen war "Die Lauer" von Loewe die heis Leithung, Loewes "Stisses Begräbnis" und die als Zugsbe gependete Schubertsche "Litanei" ersielten durch die vortreffilm Behandlung des pianissimo eine hübsche Wirkung.

An dem 8. Kammermueik-Abeud der Philharmonischen

An dem 3. Kammermueik-Abeud der Philharmonischer Gesellschaft musste das Programm wegen Erkrankung. Hrn. Prof. Bromherger geändert werden. Aber anch kamen die Zuhörer voll unf ihre Kesten. Denn die Dathie tungen der Hrn. Kolkmeyer (l. Violine), Sobeinpflat (2. Violine), van der Brnyn (Brsteche) und Ettelt (Violine) eello) waren in bezug auf Feinheit des Zusammenspiels alebenswarme Wiedergabe wahre Musterleistungen, und sie brachten, konnte auch nur freudiges Entstieken hervorrant. Das F dur-Streichquartett, op. 22 von P. Tschaikowsky seiner national gefärhten, geistsprühenden, vornehmen Tesprache und seiner, namentlich im 2. nnd 4. Satze zu sognellen Wirkungen gelangenden Ausdrucksweise, den reisvalle Variationensatz aus dem Adur-Streichquartett op. 18, Kenten von L. van Beethoveo und endlich das auf mühelosen Gestimmte Ddur-Streichquartett, op. 76, Nr. 5 von Jos. Hammit dem wundervollen Largo des 2. Satzes.

Der 4. Kammermusik-Aheud am 14. Januar best eine interessante Neuheit, ein Streinhquartett von dem in la Zeit mit Kompositionen für Klavier und Orchester mehren. harvorgetzetenen Ernst van Dohuányi. Das Werk ist in der ist Bretchitastrumente etwas ungewöhnlichen Grundtonart ist dar geschrieben. Ein weieber, lyrischer Zug geht durch das Ganse hindurch, jeder der drei Sätze zeichnet sich aus darch hilbech erfundene, wenn auch nicht tiefer inspirierte Themen, die oft gans unvermittelt miteinander wechseln, und durch wunderbare Klangschönheiten. Die warm empfundena, zilen Schwierigkeiten des Rhythmas und der Iotonatioo Trotz bistende Wiedergabe durch die Herren des Philharmonischan Gerstetts im Vereine mit den unhestreitbaren Schönheiten der Kanposition verhalfen dem Werke zu einem hedautendon Erfange. An zweiter Stelle führte Hr. Prof. D. Bromberger, zach längerer Krankheit genesen, zusammen mit den Hro. Kolkmeyer und Ettelt das Es dur Trio für Klavier, Violine und Violoncello von Fr. Schuhert in glänzender Weise vor.

Dr. R. Loose.

### Dresden, 12. Februar

Das 4. Symphoniekonzort (Reihe A) der Königl. Kapelle brachte eine nicht sonderlich erwärmende Wiedergabe der Seremede op, 11 von Job. Brahms; vielleicht ist das ziemlich anspruchiose Werk schon etwas verblasst, sieher aber vermochte Harr Hagen nicht, in Auffassung und Gestaltungskraft ihm Leben einzuhanchen. Dagegen machte eine Onvertüre "Cyrano de Bergeras" des holländischen Komponisten Job. Wagenaar assen vortressilichen Eindruck; frisch, temperamentvoll, unmittel-bar wirkend, gab sie ein fesselndes Bild des poetisch veran-lagten ritterlichen Bauf bolds. Die zweite Hälfte des Konzerts, de Berr von Schuch dirigierte, hot eine Wiederholung des Kaleidoskop von Heinrich Noren; das gedankenreiche, lebensprühende Werk erzielte denselben lehhaften Erfalg wie hei seiner Erstaufführung zum Tonkünstlerfest des vorigen Sommers. Selbst wenn man im stillen hezweifelt, dass Norun durch Ver-arbeitung einiger Motive ans Bichard Straoss' Heldenlohen diesem eine Buldigung erweisen wollte, selbst wenn ein wenig diesem eine Bulaigung erweisen wollte, seinet wenn ein wenig Uhk oder Anzspfung dahintar stecken sollte (ich behanpte es nicht, sich setz den Fall'l), so ist es doch unbegreiflich, wie man darum wegen literarischen Dichetahls klaghar werden kans. Es jet wirklich ein Segen, dass die Gerichte so ver-ständig waren, des überempfiodlichee Richard II abzuweisen. — Im entsprechenden Konzert der Relhe B stand zu Anfang die habe in Michael anseigles Rallade für grossen Orchester von schon in München gespielte Ballade für grosses Orchester von K von Kaskel; der Balladenton ist ungemein gut getroffen, man bleiht lateressiert bis zum Schluss und hemerkt sehr wohl, wie sorgfältig der Komponist in Aufbau und Instrumentation alles durchdacht hat; einen tieferen, nachhaltigen Eindruck habe ich nicht empfangen und glauhe auch hier, wie in andern Werken des Komponisten, mehr einem kenntnisreichen, wohl-geschulten Eklektiker als einer aus Eigenstem sohöpfenden Individualität gegenüberzustehen. Ganz prächtig gelangen der Kapalle unter Schuchs leichthesehwingter Hand die lustigen Aspells unter Somens leientnesenwingter nand die insegen Tenfelsien in B. Strauss Till Enlenspiegel, und eine so wunder-vell anschmiegende und elastischa Begleitung wie die zu Besthovens Esdur Konzert huhe ich kaum je gehört. Dieses wurde von W. Backhaua unvergleichlieb sohön gespielt, mit blassischer Klarheit und Ruhe und dennoch tomperamentvoll; es war ein berrlicher, durch nichts getrübter Genuss. Wenn der treffliche Künstler unn noch die komödiantenhafte Paderewski-Mähne stutsen liesse, wäre nicht einmal äusserlich etwas gegen ibn einzuwenden.

Zwei treffliche Männerchorkonzerte hutten guten Erfolg. Der Oxphens unter Alh. Kluge brachte neben einigen neuen Chören einheimischer Komponisten Thuilles recht schwieriges Hinaus und vier Chöre aus dem auf Kaiserlichen Befehl heransgegebenen Volksliederbuch; unter diesen fiel der von Rich. Strauss bearbeitete "Kuckuuk" (aus dem 16. Jahrh.), ebenosehr durch die gans unnötige Serie von offinen Quinten wie durch die gans verschrobene, allem schlichten Volksempfinden ins Gesicht schlagende Setxweise auf. Der Gesangtrans der Staatzeissubahner untur Max Funger hot erstanlig Huge Wolfs "Ergebung" in der Bearbeitung von Max Roger, die keinesfalls die Geeignetheit oder Notwendigkeit für zum Reuberger und Beinh. Becker sowie zwei ganz vortreffliche Sechen von Huge Jüngst, Generalmarsch (mit geschickter Einbestabung von Trommelwirbeln) und "Dar Pilger Abendlich", nach einem belgischen Pilgergang hearbeitet), beide Chöre in Geder Note die feinfühlige und geschickte Hand des allbeitung und erfolgreichen Chorkomponisten verratend. Beide mass sehr versastalteten, wohl unbeabsichtigt, ein Wett-

wegten sich heide Dirigenten in durchaus gegensätzlichen Auffassungeu: der Orpheus unterstrich jeda Nüance, nahm alles schwer und tief, die Eiseobahoer behielten einen flotteo, sehr gewandten Erzählerton hei, über munche Feinheit allerdings leichter hinweggehend; nach meinem Gefühle wäre die idealste Auffassung mehr nach der Mitte hin zu snehen. Beide Vereine aber haben durchweg sehr Gntes und Erfreuliches an Chordisziplin ood Stimmenschuloog aufgewieseo ood gezeigt, dass ihnen die Kunst eine ernste Sacha int; die Orpheiden haben vorlättig noch das reichere Stimmenmaterial (wnbei sie leicht zu allzukräftiger Tongehung neigen), die Eisenhahner hahen offenbar wieder mehr Nachwuchs erhalten als in den letzten 3-4 Jahren und wenden sich nun wieder künstlerisch höberen Zieleu zu. Die Solisten des Orpheus, eine Koloratursängerin Frl. M. Stranch (Schwerin) und die Pianistinnen Frl. M. Berthold und Ch. Weiss, hoten recht gute Leistungen, ohne ein anständiges Durchschnittsmass zu überschreiten; die Sängerin der Eisenbahner, Fr. Maikki Järnefalt (Finnland) war eine höchst eigenartige Erscheinung, die lebhaftes Interessa erweckto, da eine Stimma mittleren Volumens, aher grosser Biegsamkeit und tadelloser Kopfresonnanz sich zu verschiedenen Aufgaben ganz verschieden stellte. Während die getragenen älteren Sachen (Händel, Scarlatti etc.) unter starkem Vibrato litten, kamen moderne, zumal sohelmische Lieder, wie Brahms "Vergehliches Ständchen", auch leidenschaftlicha, wie Strauss "Heimliche Anfforderung" mit einem solchem Überschwang an Temperament und Feuer, zugleich auch mit hoher technischer Ahrundung heraus, dass die anfänglich kühle Hörerschaft gleichfalls ins Feuer geriet und der Sängerin einen grossen Erfulg bereitete.

Einerkonzerte gaben Dr. Wüllner, der in Schuberts Prometheus sein Bestes gab, Fran Pepper-Schörling, deren volles, etwas schweransprechendes Organ doch, offenhar infolge guter Schulnng (Frl. von Kotzehne), eine erfreulich klare nud sanbere Technik anfweizt, aher allen Aufgahen noch nicht völlig gewachsen ist (Brahms Zigeunerlieder sollte sie uioht singen) und Frl. M. Dietel, die ich zwar nicht börte, die aher manches recht Gute geleistet haben soll (Schule von L. Ottermann). Endlich sind zwei Matinsen hei Professor Roth rühmlichst zu nennen, die fast nur Novitäten hrachten; in der eioen sang Frau Beuder-Schäfer\*), leider oicht sooderlich disponiert, nebeu Liedern von Engeu Lindner, deren gequälte Faktur mich nicht erwärnte, vier warm empfandene, offenbares Talent verratende Lieder von Th. W. Werner, in der audern sang Frl. A. Schöningh zwei interessante Lieder von Bertra od Roth (höchst eriginell das grosse Karnssell!) und für Lieder von A. P. Boeb m nach Texten von Gustav Falke, die zum Teil recht hübsch und temperamentvoll waren. Reizende Ministuren (für Klavier) von Edgar de Glimes, ein sehr stimmungsvolles Adagio von Mynarski und eine Violinseunte von Jozefowicz (Violine: Berr Adrian Bappoldi) vervollständigten das famose Programm.

Prof. Dr. Paul Pfitzner.

### Erfort.

Das neue Jahr in nnserm öffentlichen Konzertleben begaun mit einem Lieder- und Klavierabend, der nns die Bekanntschaft mit der Konzertsängerin Fräulein Elsa Schüuemanu und dem Pianisten Hern Paul Goldsch midt, beide aus Berlin, vermittelte. Fräulein Schüuemanu verfügt über einen Alt von sympathischer Klungfarbe, und abgesehen von einer nicht immer ganz glücklichen Verbindung der Register leistete die Dame in gesangstechnischer Beziehung sehr rühmenswertes. Der Vortrag des Frl. Schücemann zeugt von grossem künstlerischem Empfinden. Dun Programm enthielt Warke von Besthoven, Bunuoncini, Caldara, Schubert und Brahms. Herr Goldschmidt ist ein Künstler, der mit seiner glänzeuden Technik und seinem temperamentvollen Vortrag das Puhlikum intensiv zu fesseln vermag; er spielte Beethoveus Cmoll-Variatiouen, Lisats "Franziskas"-Legende und drei Stücke von Chopin, darunter die Asdur-Polouaise mit grosser Bravour. — Der "Erfnrter Männergesan geverein" gah ein Konzert, in dem er mit dem "Nachtzauber" voo Storch sein Bestes bet. Die mitwirkende Solistiu, die Konzertsängerin Fräulein Mariann of Geyer aus Berlin, hat ihr Können ganz in den Dienst des Volksliedes gestellt. Die Gesungstechnik der Dame ist nicht einwandfrei; aher durch das reiche Vortragtalent, üher das Frl. Geyer verfügt, gelaogeo selbst die schlichtestee Weiseo un inteoxivster Wirkung. Frl. Geyer hegleitete sieb selbst auf

<sup>·</sup> Hofoper.

einem einer Gitarre nicht ganz unähnlichen Instrument. -Der "Sollersche Musik ver ein" gah sein viertes diesjähriges Konzert unter Mitwirkung von Fräulein Lotte Kaufmann aus Berlin (Klavier) und Herrn Joan Manén aus Barcelona (Violine). Fri Kaufmann spielte das Dmoll-Konzert von Mozart und Stücke von Chopin, Ansorge und Liszt. Herr Manén gab zunächt die Gmoll-Sonate für Violine allein von Ich Sob Bach num Besten. Er forte den gerten Setz etwes Job. Seb. Bach zum Besten. Er fasste den ersten Satz etwas Joh. Seb. Bach zum Besten. Er fasste den ersten Satz erwas gar zu derb an, verlieh dafür aher der Fuge eine geradczu plastische Gestalt, während er wiederum den letzten Satz ganz als Virtnosenstückchen gah. Der Künstler spielte des weiteren das (Imoll-Konzert von Bruch mit gutem Vortrag, der namentlich dem Adagio zu statten kam Das Orchester (die verstärkte Stadttheaterkapelle) hereicherte das Programm durch die Onverture zu "Les petits riens" von Mozart und die "König Enzio Ouverture von Wagner, von denen die erstgenannte unter der tempernmentvollen Leitung des Herrn Kopff eine exzellente Wiedergahe erfuhr. Was die Ouvertüre von Wagner betrifft, so erscheint es doch sehr zweifelhaft, oh man den Manen des grossen Bayreuther Meisters mit der Veröffentlichung dieses Werkes wirklich gedient hat.

Max Puttmanu.

### Easen.

Aus dem Konzertlehen ist zu herichten, dass der Essen er Männer-Gesang-Verein unter seinem neuen Leiter Ludwig Riemann endlich mit den wahllos zusammen-gestellten Programmen hrach und sein Konzert vorzugsweise anf Kompositionen von Grieg und solchen von Schumann und Liszt aufhaute. Die Aufführungen solcher Vereine sind ja im allgemeinen leider ein Ausbund von musikalischer Unkultur, und es hleibt zu hoffen, dass es nicht bei diesem einen Versuch zur Besserung hleiben, er vielmehr Nachahmung finden werde. In einem Symphonickonzert des Städtischen Orchesters dirigierte als Gast Reinhold L. Herman eigene Kompositionen, so die Tonbilder Ligurin, ferner Liliths Gesang, der wie mehrere Lieder am Klavier von Frau Gutheim-Poensgen vorgetragen wurde. Ernsthafte Bedeutung hat seine Musik nicht. Sie klingt zwar gut, ist aher durchaus unpersönlich und schmeckt manchmal bedenklich nach dem Salon. Woyrschs Totentanz war vom Musikverein für sein viertes Konzert erknren worden. Schade, dass hier ein grosser Stoff so klein geschen, und der populären Wirkung halber mit so viel drum und dran helangen wurde. Uml schade auch, dass diese Musik allzusehr berühmten Mustern nachempfunden ist und nichts Eigenes zu sagen weiss. Die heiden Hauptsolisten Ludwig Hess und Dr. Felix von Kraus erfüllten ihr Parties mit ihren der Geber Kraus erfüllten ihre Partien mit ihrer grossen Gestaltungs-kraft und ühten dadurch tiefe Wirkung aus. Unter der Leitung des Herrn Prof. Witte gelangen die leichteren Chöre gut, die kompilziertern jedoch, in ilenen Woyrsch seine glänzende Satztechnik leuchten lässt, kamen weder präzis noch plastisch gestaltet hernus. Der Esseuer Frauenchor stellte sein zweites Konzert ganz unter das Zeichen Hugo Wolfs, Er hrachte nehen dem Elfenlied fünf wenig gekannte geistliche Lieder (nach Richendorf), die vom Komponisten für gemischten Chor geschrichen sind und vom Leiter des Chors, Herrn G. E. Obsner für Frauenchor hearbeitet wurden. Solist des Abends war Ludwig Willner, der mit einer Reihe von Gesängen die Hauptanziehungskraft hedentete. Max Hehemann.

### Preiburg i. B., Ende Januar.

Nach den stillen weihnachtlichen Tagen des Dezember trat der unternehmungslustige Januar an. Nach einem ziemlich beschickten Konzert der etwas zu temperamentvollen Geigerin Minna Rohde und der Pianistin Erika von Binzer, mit ihrem durchaus soliden, doch kühlen Klavierspiel, bestritt uns Fran Sigrid Sundgren Schneevoigt, die Gattin des hekannten Kaim Orchester Dingenten, einen ganzen Klavierabend, der nach Seite der Technik wohl, nicht aher der Auffassung eine befriedigende Präsentation bedeutete. Petschnikoff, den ich wie andere Virtuosen bitten möchte, an Violinabeuden mit dem Klavier. Violinkonzerte, die das Orchester benötigen, zu unterdrücken, spielte u. a. eine grosse Fuge aus Bachs Solosonaten unübertrefflich klar und mit reifem Verständnis und ohne Prätention. Einem lokal gerne gesehenen Lieder-und Duettenabend von Herr und Fran Nahm, der von geruhiger Kunst namentlich in der Form des Duettes manch Angenehmes brachte, folgte dann noch das IV. städtische

Symphoniekouzert und der III. Kammermusikabend des Süddenischen Streichquartetts vorauf. Im Symphoniekonzert nuristerte dies ist der richtige Ausdruck - Hallir die Spohrsche Gesangsszene und 2 Sätze aus seines verswigten Lehrers Joschim Ungarischem Konzert lu den vorzüglichen Leistungen klaugen die Traditionen Joachimscher Kunst merklich an. Das stüdtische Orchester spielte Beethovens "Füufte" und Wagners Faustnuvertüre. Der Kammermusikabend des Stiddentschen Streichquartetts der Herren Post, Welter. Dr. Thomas und Jackson wurde mit Muzurts Trio für Klavier, Geige und Brutsche, Brahms 2. Klavierquartett Adur, beides unter Mitwirkung von Frau Thomas San Galli, und einer Novität bestritten. Julius Weismanns nenes, zweites Streichquartett, op. 24, C'moll erlebte seine Uranfführung Das Quartett, über dessen Ausführung ich als Mitwirkender ehensowenig etwas sagen mijehte, wie über die Wiedergabe der anderen Werke, überragt den Durchschnitt der modernen Kammermusikwerke entschieden Der Komponist ist bereits gut mit dem Streichquartettstil vertraut. Er hat viel zu sagen, hält sich alter stets knapp und gibt den Sötzen und den Melodien eine treffliche Prägung. Die frische Melodik aller Sätze macht einen muso erquickenderen Eindruck, als die motivische Arbeit üherall vorzüglich geleistet ist nud keine logischen Lücken lässt. Auf den energischen ersten Satz folgt ein schlichtes, audachtsvolles Adagio, dann ein keckes Scherzo mit schwärme rischem Trio. Ein munteres Finale mit hreiten Cellomelodien, fustigem Gegenthema, choralartigem Mittelsatz und einem fugierten Übergang macht den Beschluss.

Dr. Wolfgang A. Thomas.

### Hamburg.

Im 7. Philharmonischen Konzert wurde der Kunstwelt die grosse Freude, nach längerer Zeit einmal wieder das Doppelkonzert von Brahms zu hören in einer von Prof. Hugo Becker norden in einer von Frot. Flug o Becker und Konzertmeister Bandler dargebotenen prächtigen Ausführung. Becker begeisterte ausserdem durch den virtuos abgeklärten Vortrag der Rokoko-Variulionen von Tschaikowsky. Als Neuheit hrachte Fiedler drei reizvolle, charakteristische Orchestersätze, von J. Sibelins aus "König Kristian II", für dir der Dirigent und die Orchesterkräfte mit warmer Überdurchschlagenden Erfolg, dass sie wiederholt werden musste. Ilnydus Esdur Symphonic (mit dem Paukenwirbel) und Berlioz Ouverture "Carneval romain" zu Beginn und am Schluss der Aufführung elektrisierten das Anditorium. — Max Reger, der grisste Kombinator der Gegenwart, dirigierte im S. Philharmonischen Konzert sein neuestes (drittes) Orchesterwerk, die endlosen, fast 50 Minuten in Auspruch nebenenden "Kuleidoskop" Variationen und Puge op. 100 über ein einfaches Thema von J. Adam Hiller. So sehr ich auch Regers hohe Kunst, besonders die der Fuge nuerkenne, vermag ich mich doch nicht für diese Komposition, der der genizle Funke in mehr als einer Beziehung fehlt, zu hegeistere. Man wärd von einer Tonart in die audere geworfen, und dahei stehen sich die sehroffe Gegensätze unablässlich gegenüher. Die melodisch anziehenden, interessant orchestrierten Variationen bringen nur vorübergehend einige Lichtseiten in das oft undurchdringliche Chaos der kontrapunktischen, bis zur absichtlichen Künstelei geführten Kunst. Wie bei anderen Variationenwerken des Komponisten ist auch hier die Schlussfuge das hervorragendste Ihr Schlussteil wirkt jedoch durch den aufgewandten euormen Orchesternpparat unerfreulich. In der Architektonik steht die Mache überall höher als die ans innerem Drange geschöpfte Musik. Der Abend wurde mit dem 5. Brandenburgischen Konzert Dilur von J. S. Bach für Klavier, Plöte, Violine und Orchester eniffnet, dessen Solopart die Herren Reger, Bandler und Tieftrunk interpretierten. Die Auffassung des ersten Satzes ricf im Klayiersolo manche Bedenken bervor, denn Reger gab den zweiten Teil des ersten Satzes, ilas spezielle Klaviersolo, in rinem nicht vorgezeichneten langsamen Zeitmass und mit zu weichem, der Idee der Komposition nicht ent-sprechendem Anschlag. Herrliches boten der zweite und dritte Satz. Abgerechnet einen Irrtum in der Sologeige war das Zusammenspiel vortrefflich. Fran Mysz Gmeiner gah als Vortragskinstlerin in der Wiedergabe der Regerschen Lieder "Flieder", "Flötenspielerin", "Frühlingsmorgen" und "Stelldichein", begleitet vom Komponisten, Ansgezeichnetes und fand so reichen Brifall, dass das "Stelldichein" wiederholt werden musste. Die Gesaugsknust der Dame ist noch umsomehr zu bewandern bei einer bis zum Sänseln herahgestimmten Ausführung der modulatorisch überreichen Begleitung. Nur das letzte der vier

Lieder bereitet dem Ohr Wohltaten. Als zweite Liedergabe sang Fran Gmeiner in gleich musikalisch trefflicher Weise die herrlichen Mädchenlieder von Brahms, feinsinnig von Fiedler begleitet. Das Konzeit beschloss die "Egmont" Onvertüre unter Fiedler in geniuher Ausführung. — Von weiteren grösseren Konzerten gedenke ich zunächst des zweiten Symphonie Konzerts unter Piot. Woyrsch (Altona) und des zweiten Hauptkonzerts des unter Prof. Dr. Barth stehenden Hamhurger Lehrer-Gesangreieins. Das Symphonie Konzert galt einer Beethoven-Feier im Violinkonzert (Konzertmeister Bandler) und der Neunten Solisten: Frau Calinhley Hinken, Frau Hellmrieh Brutanitsch, die Herren Pinks und Süsse). Es wur eine heirliche Aufführung, bei der ich, was die "Neunte" bet ifft, besonders betouen möchte, dass der Dirigent vor dem Finale keine läugere Pause (wie wohl soust üblich) machte. Woyrsch muss das vorteffliche Buch über die Aufführung Beethovenscher Symphonien von Weingartner gründlich studiert haben. Weingartners dort hei der "Neunten" gesprochenen "goldenen" Worte hat ihr Dirigent durchaus beherzigt. ich auch gegen manches Zeitmass, z. B. das zu langsame Adagio eie., wie gegen die Streichungen im zweiten Satze mich verwahren möchte, erschien doch der erste Satz, besonders in wanten modinie, erschiel noch der erste Satz, besonders in seiner ersten Hälfte und auch manches im Finile grosszügig und von inneret Kraft durchdrungen. Von den Solisten ge-nigte nur Hert Süsse nicht. Der Künstler war in letzter Stunde stellvertretend für den erkrankten Herrn Hellmrich eingetreten. - Im Konzert des Lehrer-Gesang vereins kamen als Novitäten Hegars "Das Ilerz von Douglas" und "Der Tod des Surdanapal" von Lothar Kempter zu Gehör, Werke, für dir ieh mich nicht, besouders nicht für das Hegarsche, zu erwärmen vermochte. Als Solisten erschienen die Herren Den vs und Wormsbäeher, die ihre zum Teil undankbaren Aufgaben in gediegener Weise durchführten. Chor und Orchester gaben, wenn auch stellenweis zu stark im Tou, Vortreffliches,

Grossen Genuss bereitete der von unserm Kammer musik Verein veranstaltete Beethoven Abend des Böhmischen Streichquartetts; zunächst in der hier erstmaligen Vorführung der grossen Quartettfuge op. 133, mit der die "Böhmen" am 30. Oktober in Beilin zuerst erschienen. Wie bekannt hat das kolossale Werk, das ursprünglich als letzter Satz des grossen Bdur-Quartetts hestimmt war, überall die stärkste Antechtung, auch von aufrichtigen Beethoven-Verehrern erfahren. Hans v. Bülow versuchte s. Zt. die Fuge vom ganzen Streieher-cher der Meininger Hofkapelle in seinen Konzerten spielen zu lassen, fand abei beim Publikum und bei der Kritik weuig Gegenliebe. 1905 führte dann Weingartner die Fuge in einem Symphonic Kouzert der Kgl. Kapelle, in Berlin ebenfalls mit dem gesamten Streichorchester vor und verschaffte ihr einen solchen Erfolg, dass er sie schon im folgenden Jahre wieder-holen musste. Mntig und unerschrocken sind nun die "Böhmeu" weiter mit dem Werke hervorgetreten, ihnen wurde auch bei uns dank der mustergültigen Wiedergabe reicher Dank ge-spendet. Ausserdem brachte das genussreiche Kouzert noch das Adur-Quartett op. 18 No. 5 und das Anoll-Quartett op. 132. — Unter den vielen anderen Lieder und Kammermusik Abenden im Januar zeichneten sich namentlich das Konzert von Helene Staegemann und Hans Pfitzner, ein Liederabend Dr. L. Wüllners und ein Klaylerabend von Arthur Schnahel nus. Frl. Staegemann sang in vornehmer, zu Herzen gebender Weise aussei Liedein von Schumann nicht weniger als 15 interessante, durchaus wertvolle Lieder von Pfitzner. Schnabels Vortrag der Sonaten Bmoll von Chopin, Weber Asdur, Schumann G moll und Brahms F moll begeisterte das Auditorium im höchsten Grade. - Im III. Kammermusik-Konzert von Piof. Dr. Barth erschien unter andern der galaute Lieder Zyklus "Die Amerikanein", Ein lyrisches Gemälde von Herm von Gerstenberg" des Bückeburger Joh. Christoph Friedlich Bach, gesnngen von George A. Walter (Berliu). Prof. Emil Krause.

### Leiozig.

Den fünfundzwanzigsten Todestag Richard Wagners zu feiern, hatte auch die Gewandhauskonzertdirektion Gelegenncit genommen ind dem Meister den zweiten Teil des Programms im 17. Gewandhauskonzert am 13. Februar eingeriumt. Ob eine bestimmte Absieht vorwaltete, Wagner uur im Anfang seinor werdenden Grösse zu zeigen von ihm wurde aufgeführt "Eine Faust Ouvertüre", Ouvertüre zu "Tannbäuser" mit dem Bacchanale (Pariser Bearbeitung) und die Onverture zum "Fliegenden Hollander" — wer mag es sagen. Jedenfalls war die Absieht, das Bacchanale an diesem Tage zum erstenmale auf-

zuführen, verfehlt. Viel richtiger dürfte die Dasstellung seines musikalisehen Entwickelungsgänges gewesen sein, die ihren Ausgang von einer der vier neu herausgegebenen Ouvertiren hätte nehmen können. Wenn dahei auch das ganze Programm ausgefüllt worden wire. Beelhoven mit seiner "Eroica" in grüssten Ehren. Es galt aber den 18. Februar zu feiern und zwar im Gewamilhause der vornehmsten Pflegestätte der Musik in Leipzig, der Gehartsstadt Richard Wagners. Doch mit jeder Tatsache muss man sich abfinden. Wie so oft in seinem Lehen Wagner grosse Lohreden auf Brethoven gehalten hat, so lässt sich auf Grund des Programus zum 17. Gewandbanskonzert sagen, dass Beethoven mit seiner Helden-Symphonie die grösste Grösse des Heldentinns noch mehr zu veranschauliehen, hätte Herr Professor Aithur Nikisch im eisten und letzten Satze oler Symphonie mehr Grösse und Üherzengung seiner Sprache durch das Orchester offenbaren missen. Das Muss zum Entsagen und den Willen zur weiteren und frohrren Tätigkeit im Adagio und Scherzo aber wusste er überzeugend zu gestalten. Genial, nicht bloss im gewühnlichen Sinne, sondern in der wahren Bedentung des Wortes, schuf er von neuem die drei Ouverturen. Unrergessliche Leistungen! Der jubelide und andaueride Brifall gab Heirn Professoi Nikisch Gelegen heit, ilas Gewandhausorchester an den Eliien teilnehmen zu

Wie immer, entwickelte die Sängerschaft , Arion" unter Leitung ihres Dirigenten Dr. Paul Klongel in ihrem Konzerte am 11. Februar eine Begeisterung, die selbst unter den zurzeit weniger günstigen stimmlichen Verhältnissen in den äusseren Stimmen, dem zweiten Bass und ersten Tenor, zu sehönen Erfolgen führen musste. Der erste Teil ihres Pro-gramms war dem Audenken Edward Griegs gewidmet. Ist Grieg auch kein Auserwählter unter den Minnerchorkomponisten; denn mit einigen originellen harmonischen oder melodischen Wrudungen ist es nicht getau, so ist er in seinen Werken immer interessant geung, um ihn als solchen zu berücksichtigen. Die Arionen sangen von ihm "Das Nordlandsvolk" und das "Kijnigslied", zwei Lieder mit Orchester und Baritonsolo, die beide-"Mingshed", zwei Lieder interferiester und Barbulson, die beide male Herr Opernsänger Walter Soo uner vorting und "Abend-stimung" und "Dei Büreujäger" a cappella. Für Bruchs "Normannenzig" und Gustav Schrecks "Der Falken Rainer vom Oherlauf" fehlte es dem Chor an stimmlicher Wucht. Gauz prächtig aber gelang ihm der Vortrag von Max Filkes etwas liedertafelmässigen Lieder "Isôt la Blonde" mit Tenor und Baritonsolo und Volkmar Andreacs originellen und ausserordent lich stimmungsvollen Gesängen "Der schwere Traum" und "Auf dem Canale grande". Die Solisten, Frankein Anna Hurtung und Herr Walter Soomer, die unch sehr ansprechende Duette von Paul Kleugel sangen, hewährten sich allenthallten als tüchtige Gesangskräfte. Frl. Hartung bei weitem mehr als Herr Soomer, der nur durch die Grösse seiner Stimme imponierte. Das Windersteinorchester spielte zur Einleitung die Konzertonvertüre "Im Herbst" unter Leitung Dr. Klengels in eindrucksvoller Weise.

Der letzte Kammermusikabend des "Brüsseler Streich. quartetts" hrachte leider nicht den einoffen Hihrpunkt. Das ist um so bedauerlicher, als der Veranstalter der Kaminer-musikabende des Sevelk- und Brüsseler-Streichquartetts krine Milhen und Kosten gescheut hatte, um diesen letzten Abend zu einem besonders gennssreichen zu gestalten. Durch das Ausbleiben des Pianisten Otto Voss, der im Fmoll-Klavierquintett von J. Brahms mitwirken sollte, schien das Quartett wescutlich irritiert worden zu sein. Dass das plötzlich eingesetzte Crnoll Quartett von Brahus, op. 59 Nr. 1, nicht begristerte, bequeht nicht wonder zu nehmen, selbst wenn es noch vollendeter gespielt worden würe, denn die weltschmarz-lichen Anwandlungen hanntsächlich im letzten Satz werden einem natürlich enruffudenden Menschen wohl niemals glanhwürdig erscheinen. Aber dass die "Brüsseler" Schuherts ge-mitvolles Wesen in seinem Dmoll-Quartett, nachgelassenes Work, im Andante mit den Variationen über das Lied "Der Tod nud das Midchen", durch franzüsischen Esprit ersetzen wollten, war verfehlt. Alle Horhachtung vor ihrer Leistung in ihrer Auffassung, doch Schubert ist zu undeutsch, um dabei nicht zu leiden. Schr gut gefiel der Satz mit den Variationen. Eine sehr heibe Enttänschung bereitete dazu noch Fran Isabella Berger mit dem Vortlag von sechs Liedern ihres Gatten, des Herm Hofkapellmeister Prof. Wilhelm Berger

in Meiningen, der sie wundervoll begleitete.

An Sonatenabenden ist selbst in Leipzig kein Üherfluss. Nur selten finden sich zwei Künstler, um solche Abende zu veranstslten. Dass diese aher hegebrt sind, hat vor Jahren der Andrang bewiesen, den die Konzerte von Isaye und Pugno im kleinen Gewandhaussaal erfuhren. Auch der Sonatrnabend der Herren Bernhard Stavenhagen und Felix Berber am 16. Februar im Kaufhanssaal war gut hesucht. Sie spielten als Neuheit Richard Barths Sounte in Hmoll, op 20. Das Werk, phantastischen Chnrakters im allgemeinen, ist in seineu Themen zu wenig ursprünglich und in der Arbeit zu formell. Barth zeigt sieh in ihm nicht als ge-schickten Baumeister. Das Material selbst, auf seine Gegensätzlichkeit gut ansgewählt, weiss er nicht zu einem eindrucks-vollen Ban zu verwerten. Sonst aber muss die Sonate in den einzelnen Teilen als recht geschickt gearheitet bezeichnet werden. Mehr persönliche Aufopferungsfähigkeit seitens des Geigers und die Sonate hütte einen noch besseren Eindruck hinterlassen. In Mozarts Cdur-Sonate, K. V. 296., die voll Sonnenschein ist. veränderte Herrn Berbers indifferentes Spiel die Wärme in Kälte. Sein Geigenton klang trocken, sprüde, belegt. Dass er ihn aher sehön und kristallklar gestalten kann, davon zengte sein Vortrag des sinnig-ammitsvollen Andante. Ebenso ladentend liess er das Amlante mit Variationen in Brethovens "Kreutzer"-Souate erstehen. Beim ersten Presto war das Fenrige, das aufschäumend Leidenschaftliche mehr als gut zu vermissen. Herr Berber gab sich wieder zu sehr elegant, kuvaliermässig. Herr Stavenbagen übertraf ihn an Natürlichkeit des Fühlens und an Sieherheit des Ausdrucks. Paul Merkel.

Im 3. Orchester-Kammerkon zert brachte Hr. Kapellmeister Hans Winderstein wieder eine Reihe interessanter und selten zu böreuder Werke zu wohl gelungener Aufführung. Zunächst erfreute ein (aus dem Manuskrijt dargebotenes) Adur-Violinkonzert mit Streichorehesterbegleitung durch seine Frische und Natürlichkeit von Empfinden und Tonsprache. Nanlini erscheint in dieser Komposition keineswegs alt geworden und vor allem ist seine Melodik als besonders blühend und anziehend höchlich zu rühmen. Von noch kräftigerem Gefind heleht, trat Nardinis Lehrer Tartini mit einem Pastorule für Violine und Streichorchester auf den Plan. Das Werk ist von Respighi bearbeitet, also lässt sich, da auch hier zuuächst nur das Manuskript vorliegt, kanım beurteilen, inwiefern etwa eine etwaige Modernisierung mitspricht, jedenfalls aher empfisht sich des Pastorale auch heute für den Konzertvortrag. Die Violonpartie heider Werke fand in Hru. Alessandro Crr tani einen sehr tüchligen, musikalisch und technisch bestens ausgeriisteteu Repräsentanten. Zu deu Seltenhuiten im modernen Konzertsaal gehört wohl auch Händels Bdur Konzert für Harfe, zwei Flöten und Streichorchester, an dessen Klangwirkung sieh freilich wohl ein modernes Ohr erst in gewisser Beziehung einrichten muss, das aher vorzugsweise in seinen beiden Ecksätzen viel Anziehendes enthält. Frl. Helene Zielinska vermittelin das Harfensolo mit schöner Technik und reinem Geschmack und erspielte sich mit mehrereu Solostücken von D. Searlatt und E. Moor einen grossen Erfolg. Das Winderstein-Orchester zeichnete sich noch durch die hestens vorbereitete Reproduktion von Hugo Wolfs Italienischer Serenade und mehrere Bläser (die Hro. H. Stahl, Dölling, Fritzsche und Limbach) noch besonders als Soloblüser in Mozarts schönem konzertanten Quartett für Klarinette, Oboe, Fagott und Horn aus. hafter Beifall und ein sehr zahlreich erschienenes Publikum bewiesen deutlich, dass das allgemeine Interesse an Haus Windersteins neuem künstlerischem Unternehmen, eben den Orchester Kanmerkonzerten, erfreulich im Wachsen begriffen ist.

Am 11. d. M. produzierte sich Hr. Josef Sliwinski im Städtischen Kauf haussaale als Pianist von ziemlich negativer Seite und bewies fast mit allen seinen, im Ausdruck autsetzlich monotonen und technisch nicht immer ganz sieheren Vorträgen, dass er in der Welt des umsikaliseen bleuls noch als harmloser Fremiling herumspaziere. Sein Auschlag ist farblos, oft, im Forte zumal, beinabe brutal, sein musikalisches Empfinden von unbeugsamer Starrheit und erschreckender Kälte. Schumanns wundervoll poetische Fismoli-Sonate spielte Hr. Sliwinski durchaus nach seiner eigenen, aber in keiner Note nach des berrlichen Tondichters Auffassung. Auch Chopinsche Werke dienten nur als Trittbrett, um den Ministur Titauen ein wenig gröser erscheinen zu lassen. Am besten kamen noch Paderewskis interessante, aber doch auf den äusseren Erfolg genrheiteten Varia-tionen weg. Der Konzertgeber spielte sie mit Aplomb und unter Ausuntzung aller feinen Klaviereffekte und erhielt dunit auch den gebiihrenden vollen und einmütigen Applaus. Eugen Segnitz.

Einen Vortrag über Atmungskunst, der in der Hauptsache eine Demonstration von atemgymnastischen Übungsbeispielen war, hielt am 10. Februar im Saale des Hotel de Prosse Fräulein Jeanne vom Oldenbarnevelt aus Berlin. Die Anlage des Vortrags war leider sehr weitschweifig, da manches, was so ziemlich jeder bereits weiss, umständlich erürtert wurde. Im wesentlichen kennt man die Anschauungen, die Fräulein vom Oldenharnevelt vertritt, ans Leo Köflers Buch von der Kunst der Atmang, auch das "Müllern" ward seitens der Red-nerin empfohlen. Einesteils sucht Präulein vom Oldenbarnevelt Leidenden (darunter den von Asthma Gequalten) zu nützen, zom amlem will sie Sängern und Sängerinnen, sowie überhaupt allen, deren Bernfstätigkeit vom Stimmapparat sehr abhängt, soliden Untergrund für möglichste Ausnützung von Sing und Sprachorgan gehen. Kann die Dame selbst als eine Atemvirtuosin, ja Atemathletin bezeichnet werden, so beweist dies natürlich noch nichts für ihre speziellen gesangspädagogischen Bestrebungen und deren Erfolge. Um diest endgültig zu beurteilen, müsste man die Schüler Fräulein vom Oldenbarnevelts singen hören, ehenso wie man, nm sich von dem hygienischen Wert der empfohlenen, oft sehr drastischen Übungen zu überzeugen, Kranke, die durch Fräulein vom Oldenburnevelt behandelt wurden, vor und nach Behandlung der Kni vorgestellt erhalten misste. Denn in solchen Dingen können nirmals Worte, sondern nur Resultate das Entscheidende sein. Vom Podium herab ist da innerhalb eines Abends nuch durch die ausgedehnteste Rede nichts zu beweisen.

Rerr J. Mitnitzky, der am 14. Februar im Saale des Kaufhauses auftrat, darf als ein Geigentalent bezeichnet werden, wenngleich sein Spiel noch Läuterung uötig hat. Weniger im Trelinischen, das sebon recht brillant ist, als hinsichtlich des musikalischen Ausdrucks, der jetzt noch etwas Unhestimmtes, Zerfliessendes zeigl, weiche Linien bevorzugt. So beim Vortrag von Berthovens Fdur Romanze, die sich, unbeschadet ihres Gelühlsinhalles, markiger anffussen lässt. Ahnlich war es in Paga-ninis Dilur Konzert, das gleichfalls eine kräftigere Profilierung gar wohl vertragen hätte. Seine besten Triimpfe spielte der junge Griger mit zwei Stücken (Gavotte und Musette) von Tor Aulin mul Bazzinis , Ronde des Lutins" aus. Sicherte er jenen angenehmen Nippsachen die erforderliebe virtuos elegante Darbirtung, so konnte sich seine auch über famoses linkshändiges Staccato und effektvotles Springbogenspiel verfügende Bravour in der Bezzinischen Komposition erst recht nach Herzenslust ginlich tun, was mit aller Sicherheit geschah und lehltaften Beifall werkte. Die Pianofortehegleitung (bei den mancherlei rhythmischen Freiheiten, die sieh der Konzertgeber nahm. keine leichte Anfgalm) besorgte mit Gewamitheit Herr Otto Weinreirh.

Das Winterkonzert des Leipziger Lehrergesang-verteins (15. Febr.) war zum großen Teile — mit Rücksicht auf des Tonsatzers 70. Gehartstag — rim Max Bruch Feier. Ansser den Frithjof Szenen kam auch das Vorspiel zu des Komponisten nicht erfolgreich gewesener Oper "Die Loecley" zu Gelör. Leider alter war gar nicht Bezug genommen worden auf die 25. Wiederkehr von Richard Wagners Todestag, abmit an 25. Wiegerkent von Kienard Wagners Lousing, 405-wild gerade der Lehrergesing verein mit seinem reichen stimm-liehen Material besonders zu einer Wiedergabe von Wagners "Liehesmahl der Apostel" berufen gewesen wäre. Lediglich ein im Wugner fissendes Werk gab is zu hören, Fritz Vul-haelts "Am Singfriedsbrunnen", ein Stimmungsbild für Männer-eher und Orchester, das gut klingt und bereits im Sommer vom Luiversitätssängerverein zu St. Pauli untgeführt worden ist. Am gemindlichligen unnte des Programms Franc Cavia ist. An a cappella-Chirca nannte das Programmi Franz Curtis ast. An a cupicha-Chricen handre das Trograma Francoma-Morgendlämmerning", zwei kleinere Kompositionen ("Mein Hütt-hein" und "Die Pantoffeln") von Hugo Kaun, sowie Rud. Bucks Wilde Jagdt. Der Gesang des Vereins war namentlich im "Frithjof" von schöner Sättigung und Edelart, und dauk örr energierodlen beitung des Herrn Prof. Hans Sitt wurde ein recht wirksames und heeutiges Zusammengehen der vokalen mul jestrumentalen Fakturen (Winderstein Orchester) erzielt. For die Solopartie der Ingehorg eignete sich Fräulein Hedwig Kanfmann gut. Denn wenn auch ihre Stimme weder muadelig ausgegliehen, noch etwa pastos ist, so entspricht doch der Timbre ihres Soprans dem Ausdrucke der Wehmut, der die Klagen der nordischen Maid beheerschen soll, und zueh an srelischer Anteilunhung liess es die Künstlerin nicht fehlen. Weniger und Herr V. d'Armalle (München), dessen Bariton atmals stumpt klang, den bereisehen Ton für den Frithjof.

Herr Richard Caldschmied, der sich mit einem Klavierahend im Kanfhans bekannt machte, hat wohl begriffen. dass nicht technisches Können der Hauntzweck künstlerischer Wirkungen sein kann. Sich in seine Vortragsubjekte zu vertiefen, bekundete er redlichen Willen, hatte auch im einzelnen Erfolg damit. Aber nicht von starken, instinktiv das Richtige findenden Musikgefühl wurden Herrn Goldschmieds Interpretationen geleitet. Sein Bach- nud Brethoven-Spiel bedentete zwar kein blosses Spielen mit diesen Meistern, aber es war andernteils kaum rughr als ein au ihren Werken vorgenommenes dozieren, erreichte nicht die Höhe von voll überzengenden Auslegungen. Am wenigsten vermochte ich dem Vortrag der "Appussionata" zuzustimmen, und gleich gur nicht dem des zweiten Satzes, der zerstlickelt phrasiert, in den Bässen über Gebühr betont und überhaupt presieles erschien. Zutreffemleres bot der Pianist in Beethovens G dur Rondo, nur, dass hier der Mittelteil üherhastet ward und das Skalenspiel der rechtru Hand polierter ausfiel als das der linken. Diese gestaltete auch in Buchs Cmoll-Partita, durin sich sonst manches Lobenswerte, Wohlerwogene ileia Konzertgeber nachrühmen lirse, nicht alles plastisch genug.

Das neunte Philharmunische Kouzert faml am 17. Februar statt und brachte mit Rücksicht auf die vorausgegangene 25. Wiederkehr von Richard Waguers Toilestag ausgegangthe Sompositionen des Bayreuther Meisters. Es war eine wurdige Gedenkfeier. Neben dem "Meistersinger" und "Tristan"-Vorspiel, snwir der Transrinnsik ans "Götterdämmering" wurden zwei der kürzlich erst veröffentlichten Jugendouvertiiren Wagners, die "Kolumbus"- und "Polonia" Ouvertiire, gespielt. Sie interessieren entwickelungsgeschichtlich dadurch, dass sie dartun, wie Wagners Tonspruche von allem Anfang an und auch innerhalb überlieferter Formen ganz uml gar nicht kühl-akademisch gewesch ist, sondern böchst temperamrutvoll (was freilich, zumal in der "Polonia" (hvertüre, zu lärmenden Aensserungen führt) und wie sehr sein Streben sehon damals auf Erreichung möglichster Plastik und auf dramatische Sparmung gerichtet war. Ankläuge an Brethoven und Weber können nicht Wunder uehmen. Wunde die Wiedergahe beider Ouvertüren mit vieler Verve vollzogru, so waren Herr Kapellmeister Hans Winderstein und sein Orchester auch bei Ausführung der anderen Werke von rühmlichem künstlerischen Eifer durchdrungen, musizierten dem Audenken des Meisters und sich selbst zur Ehre. In "Isoldes Lichestod" und in der Schlusszene aus "Götterdämmering" wirkte die Bayrruther Britibilde. Frau Ellen Gulbrauson mit und erzielte durch ihren vornehmen, edlen Stil wahrenden Gesang hanptsächlich in dem "Götterdilmmerungs" Fragment erhehenden Eindruck, weshalb sie zuletzt gemeinschaftlich mit dem Dirigentru lebhaft gerufen wurde. Frlix Wilfferodt.

### Nordhansen.

Das jüngste Ereignis im Musiklehen der Stadt Nordhausen war ein am letzten Sonntage (19. Jan.) in der Marktkirche zum besten des evaugelischen Vereinshauses veranstaltetes größseres Konzert. Der Gymnasialchor unter seinem Dirigenten Herrn Lindenhan, das Nordhänser Männerquartett, hestehend aus vier schr musikalischen, sangeskundigen Herren, und die einheimische Altistin Frl. Weher hatten sich und ihre Kunst in uneigennitzigster Weise in den Dienst der guten Sachu gestellt. Im Mittelpunkt des Interesses standen aber wohl ohne Frage die Darbictungen des Herrn Direktor Dr. Praetorius-Coln, der sich bereits am Donnerstage (16. Jan.) durch einen gediegenen musikwissenschaftlichen Vortrag sehr vorteilhaft eingeführt hatte. Bewunderte man dort den über grosses Wissen verfügenden Theoretiker, so hatte man jetzt Gelegenheit, den Praktiker schätzen zu lernen. Er leitete das Konzert mit der Passacaglia Frescobaldis für Orgel ein und zeigte schon darin seine volle Meisterschaft in der Kunst des Orgelspiels, insonderheit des Registrierrus. Durch die spätere Wiedergabe zweier Choralbearbeitungen sowie des Präludiums und der Fnge in Cdur von Bach erwies er nicht allein seine glünzende Technik, sondern vor allem sein tiefes Verständnis der geheimsten Intentionen des Komponisten. In drei Sätzen einer Sonate Locatellis und im Grave von Tartini in Gdur zeigte sich Herr Dr. Praetorius auch als gar trefflicher, feinfühliger Violinspieler. Sein warmer, beseelter Vortrag, unterstützt von hervorragender kiinstlerischer Auffassung und — last not least — von einem Instrumente mit strahlendem, weichem Tone, liess die vielhundertköpfige Zuhörerschaft sicht-lich ergriffen seinem Spiele lauschen. Wir können nicht umbin, lich ergriffen seinem Spiele lauschen. Wir können nicht umbin, dem jungen Knostler, den wir als Geiger schon öfter zu he-wundern Gelegenheit hatten, ein herzliches Glück auf! für seine fernere Laufhahn zuzurufen und würden uns freuen, ihm auch an anderen Orten öfter zu hegegnen. Prof. R. Setzepfandt.

Teplitz.

Das III. philbarmonische Konzert brachte als Novität eine symphonische Dichtung von Dr. Vinzenz Reifner und fand allgemeinen, starken Beifall. Unter den deutschböhnischen Komponisten einer der allerjängsten, weiss Reifner den modernen Orchesterapparat schon jetzt mit einer Sicherheit zu regieren, die auf ein klares Erfassen des von Richard Strauss festgehaltenen Fortschrittgedankens schliessen lässt, sowie der von seinem ehemuligen Lehrmeister Cyrill Kistler, in dessen Bannkreise sich sein Talent kräftig auswichs, wie mit eisernem Griffel vorgezeichneten Richtung nach breit dahinstrimender Meludie, der sich das Koloristische, Tommalerische als feine Detailarheit unterordnet. So erscheint denn Reifners symphonische Dichtung ... Frühling als ein mit Kräftigen Grundstrichen entworfenes, in lebensfrischen Farben gehaltenes und mit den Attributen des sonnigsten Frühlings ausgeschmücktes Tongemälde, in das man sich wonnigen Gefühls vertieft. Der programmatische Hintergrund des Werkes ist ein tausendstimmiges Sich Ausjanehzen der siegesfroben Natur: üher ein freundliches Gelände zieht das jubilirende Echo des Waldkonzertes mit fröhlichen Weckrufen dahin, des Himmels Bläue überspannt ein Duften und Spriessen, ein Raunen und Rauschen, wie es poetischer kann gedacht werden kann, und in welches Jungritter Frühling seine Panfuren siegestrunken hineinschmettert. Die Instrumentationstechnik ist kompliziert, ohne verworren zu sein, sodass das Individuelle. Charakteristische nicht vom Strome der Massen weggespült wird und jederzeit klur in die Erscheinung tritt, die Anforderungen an die Ausführenden, auch an den Dirigenten, sind nicht unbedeutend. Der Tondichter wurde mit Johannes Reichert, dem trefflichen Dirigenten der Kurkapelle, wiederholt stürmisch gernsen. Reifner, der gegenwärtig an einer Oper schreibt, hatte schon anlässlich der Eröffuung der "deutschböb-mischen Ausstellung" in Reichenberg einen starken Erfolg zn verzeichnen, gleichfalls mit einer symphonischen Dichtung, die sich "Dornröschen" hetitelt und sich eines regen Beifalles erfreutc.

Die in dem Teplitzer philharmonischen Konzerte von der Kurkapelle ausserdem vorgeführte erste Symphonie von Brahms erführ eine hinsichtlich ihrer Auffassung durch Musikdirektor Reichert mustergültige Wiedergabe. Ysaye, der den soli-stischen Teil mit Mozart und Brach aussulte, wurde lebhaft gefeiert.

Prof. Franz Moissl.

### Welmar.

Die Grossherzogl. Hofkapelle gab am 31. Jan. ihr erstes Abonnementskonzert im neuen Hoftheater, gleichzeitig war es auch das erste Ahonnementskonzert, das unter der Leitung des neuen Hofkapellmeisters, Herro Peter Raahe, stattfand. Herr Raabe bewährte sich auch hier als ein genialer, tatkräftiger und taffreudiger Dirigent, der nicht nur die von ihm reproduzierten Werke sich ganz zu eigen macht, sodass er der Partitur bei der Aufführung ganz entbehren kann, sondern auch den Taktstock mit grosser Sicherheit führt und stets mit jedem der Ausführenden in sicherem Konnex bleibt. Das Programm nannte als erste Nummer die "Rienzi" Ouvertüre, die eine Wiedergabe erfuhr, wie man ihr nur selten begegnet und bei der die Handlung der Oper ganz in der Erinnerung des Zuhörers Iebendig wurde. Dann hetrat einer der Auserwählten im Reiche der reproduzierenden Kunst, Herr Feruccio Busoni, die in einen vornehmen Orchesterraum in der hekannten Muschelform umgewandelte Bühne, um das Esdur-Konzert von Liszt in vollendeter Weise zu Gehör zu bringen. Herr Busoni stellt seine sieghafte Technik, zu der sich ein äusserst modulationsfähiger Ton gesellt, ganz in den Dienst einer von den höchsten Idealen getragenen Idea Fernanden gesellt zu im gertagenen Idea Fernanden gesellt gest in der Konzert eines Werkes, und so fesselte er im ersten Satz des Konzerts durch eine dem Inhalt desselben entsprechende Euergie in Ton und Vortrag ebenso, wie durch die Wärme und Innigkeit, mit denen er den H dur Satz spielte, und munter und graziös klang der Schlussatz; es funkelte und glitzerte förmlich ans dem Bechstein heraus. Mit der Symphonie fantastique von Berlioz hot die Kapelle eine nicht minder hervorragende Leistung wie mit der Ouverture. Herr Raahe wusste das Werk wie ein stolzes Gehäude vor dem Znhörer erstehen zu lassen, und die herrlichen Tonmalereien im dritten Satz traten ebensn sinnfällig in die Erscheinung, wie das Grausige des letzten Satzes. Beide, Dirigent und Solist, wurden vom Publikum enthusiastisch gefeiert,

Max Puttmann.

Wien.

Bevor ich aus den zahllosen Solo-Konzerten der Saison, deren Besprechung sich natürlich nur nach und nach erledigen lässt, für heute wieder einige besonders hemerkenswerte herausgreife, muss noch zweier grösserer Musikaufführungen gedacht werden, eines Mozart Konzertes, schon am 7. Januar von der "Gesellschaft der Musikfreunde" unter F. Schalks Leitung zugunsten des Salzburger Mozart Haushaues veranstaltet, und eines Beethoven-Konzertes, am 29. Januar vom Konzertvereine unter Direktion F. Löwes, beide Abeuls im grossen Musikvereinssaal. Das "Mozart Konzert" brachte nach der "Idomeneo" Ouvertiire und dem "Ave verum", die man aber heide oft schon viel wirkungsvoller gehört, des Meister unsterblichen Schwanengesang, sein ebenso kirchlich erbahenes und kunstvolles, als innerlichst poetisch empfundenes "Requiem", dessen Wiedergabe leider auch nicht auf der gleichen künst-lerischen Höhe stand, wie jene der beiden Juhekaufführungen desselben ("Philharmoniker" und "Konzertverein") von 1906 zur 150. Wiederkehr von Mozarts Gehurtstag. Das musste um so mehr befremden, als die Chorkrifte dieselhen waren, wie bei der auch von Schalk geleiteten, sochen erwähnten "Requiem"-Aufführung der Philharmoniker: — "Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde" und "Wiener Männergesangverein", zusammen eine gewaltige Masse — und auch das Soloquartett — diesmal die Hofopermitglieder Damen Forst und Kittel, Herren Slezak und Mayr — jenem von 1906 kaum nachstand. Höchstens konnte man finden, dass diesmal die Wucht der männlichen Solostimmen zu sehr auf die weiblichen drückte. Aber das allein entschied nicht; es schien vielmehr die Jubiläumsstimmung, die wahre Mozartbegeisterung von 1906 zu fehlen. Wie viel mehr Präzision und Schwung war damals in der Ausführung der grossen Chorsteigerungen! Durchaus wacker hielt sich an dem in Rede stehenden Mozart Ahend das Orchester des Kouzertvereins, das freilich in des letzteren Beethoveu-Konzert, drei Wochen später, eine viel grossartigere und schwierigere Aufgabe zu lösen hatte. Es handelte sich dabei um die übliche, alljährliche Wiederholung der "Neunten" an einem ausserordentlichen Symphonie Abend des Konzertvereins, für welchen (und auch für die vorausgehende öffentliche Generalprobe) regelmässig der Saal ausverkauft ist. So auch heuer
— wobei aber die gleiche Teilnahme des Publikums für
Generalprobe und Aufführung selbst, auch hezüglich jener oben
geschilderten Reprise des Mozartschen "Requiem" zu konstatieren.
Die von F. Löwe am 29. Januar in der rechten, animierten Stimmung geleitete Aufführung der "Neunten Symphonie", staud an Exaktheit und iunerem Lehen und demgemäss auch an erhebender Wirkung der gleich zu Anfang der Salson — am 27. Oktober — in einem "Nicolai" Konzert der Philharmoniker uuter Schalk gehotenen — in keiner Weise nach. Wie damals wirkte im Chorfinale der "Singverein" und der "Wiener Männergesangverein\* hinreissend zusammen und auch das so haarsträubend schwierige Soloquartett, (Frl. Ir ma Koboth, königl. Kammersängerin aus München, Frau Adrienno Kraus-Osborne, Herr Julius Bornttau, Opernsänger aus Prag und Herr Dr. Felix v. Kraus) glückte, wie nicht allzuhäufig, wohei Dr. v. Kraus' tief eindringliche Wiedergabe gleich des ersten Rezitativs ("O Freunde nicht diese 'Töne!") besonders auszuzeichnen

Wahrhaft unvergessliche Eindrücke ganz anderer Art hatte uns derselhe gottbegnadete Sänger wenige Tage früher — am 25. Januar — im Verein mit seiuer gleich ideal strehenden, wenn auch ihn künstlerisch nicht völlig erreichenden Gattin bereitet, indem beide, trefflichst von Herrn F. Foll hegleitet, an einem vom hiesigen Wagner-Verein veranstalteten Hugo Wolf-Ahend, ahwechselnd uicht weniger als 19 Lieder des unglücklichen genialen Tondichters vortrugen. Und zwar lauter hedeutende und unter sich in Stimmung und Form sehr verschiedene. Leider konnte ich nur der ersten Hälfte des hochinteressanten Konzertes beiwohnen, da es doch zu verlockeud war, am selben Abend noch Liszts "Italie" (den zweiten Teil seiner so tief diehterisch empfundenen "Années de pelerinage") zum ersten Mal in einem Wiener Konzertsaal vollständig vorgeführt zu hören, und zwar von einem wabrhaft berufenen: F. Busoni. Da hiess es denn so rasch als möglich vom kleinen Musikvereinssaal zu Bösendorfer eilen, eine nächtliehe Wanderung im Sturmschritt, die den armeu Wiener Musikreferenten im Lanfe der Saison nur zu oft auferlegt, selbst wenn sie sich eines so pflichteifrigen, stets bereitwilligen Stellvertreters erfreuen, wie Schreiher dieser Zeilen. Wenigstens konnte ich von Dr. v. Kraus noch Hugo Wolfs unendlich ergreifenden Schwanengesang, seine vielleicht noch zu wenig bekannten Tonpoesten nach

Michel Augelo hören, welche in ihrer erhaben schwermütigen Stimmung dem Vortragenden sozusagen auf den Leih geschrieben erschienen. Und wie man hier wirklich von einer kongenialeu luterpretation sprechen konnte, so nicht minder bei Busonis meisterlicher, durch die merkwürdigsten Anschlagsutianeen überraschender Wiedergabe jedes einzelnen der noetischen Stimmungshilder aus Liszts Italienischem Wanderbuch, unter denen die im Publikum fast gar nicht bekannte Phantasie. Sonate "Après la lecture de Dante" wohl den tiefsteu Eindruck muchte. Wie regt dieses Stuck die Phantasic des Hörers au! Besonders wenn man die "Divina commedia" nüber kennt: wie erschliesst es uns förmlich ganz neue Geheinmisse der Tonwelt! Ich hatte also den austrengenden Gang in den Bösendorfersaal gewiss nicht zu hereuen. Übrigens haben in letzter Zeit bei uns ausser ilem Hugo Wolf Abend des Wagnervereins und Busonis Konzert (das in seiner ersten Hälfte sämtliche Préludes von Chopin and Brahms' Paganini-Variationen vorführte und mit einer grandioseu Darhietung von Liszts Don Juan Phantasie schlass) noch eine Menge anderer Lieder und Klavierabende stattgefunden und zwar, was die ersteu anbelangt, mit Vorliehe nur je einem Komponisten gewidmet. Das hat, wenn es der Vorführung einheitlicher Liederzyklen gilt, wie jüngst der Schnbertschen "Winterreise" durch deu Meisterhariton Mes-schnert der nur leider an diesem Abend nicht gut disponiert war oder desselben Tondichters "Millerlieder" durch den ge-sehätzten Leipziger Tenoristen, Kammersänger Emil Pinks, seine volle Berechtigung, ja einen eigenen Reiz. Sonst dürfte kes sich aber wohl eher empfehlen, an einem Aheud mehr re Komponisten zu Worte kommen zu lassen - freilich auch nicht zu viele! — einer etwaigen Ermüdung des Puhlikums wird hiermit gewiss am besten vorgebengt. Diese kontrastierende Erfahrung dürften in ihren letztro Konzerten auch die bei uns fust gleich beliehten stimmbegubten und vortragsgewandten jungen Altistinnen Julia Culp und Tilli Koeuen gemacht haben, von denen die erstere diesmal nur Brahms sang, wührend die andere ihr Programm sehr wirksam zu gleichen Teilen aus Liedern der musikalischen Antipoden Brahms und Hugo Wolf zusaminensetzte.

Noch grösseren Erfolg erzielte, den eben noch reichend Mitteln eutsprechend, eine dritte berühmte Altistin, die, wie wir bören, ans hiesige Hofoperntheater engagiert worden sein sall. Fran Metzger-Froitzheim und zwar hier in gleicher Wrise als herufene Brahms, Wolf und Schubert Luterpretin. Unter den einheimisehen Wiener Liedersängerinnen bleibt nach wie vor die beliebteste durch ihre schlichte herzenswarne Wiedergabe gemitvoller, zarter Lyrik Fran Agnes Brieht-Pyllemauu, deren in dieser Saison bei Bösendorfer gegebenen Liederabende sie in der Gunst des Publikums unz

Von neuem befestigen mussteu. Zu einer Art Sensationskonzert gestaltete sich der "volkstimliche Bulladen Abend", welchen einer der gekstvollsten Vurtragsmeister für gerade diese Kunstgattung. Alexunder Heinemann aus Beilin, am 4 Februar 1908 im grossen Musikvereinssaal veraustaltete. Zum ersten Male in diesen weiten Rämnen auftretend, wiederholte er hier ein Programm, das er bereits im Ebrbarsaal mit ausserordentlichem Erfolg zur Geltung gehracht: eine Darstellung der Ballade und ihrer historischen Entwickelung von 1760—1903. Nun auch im grossen Musikvereinssaal war die Wirkung von Heinemanns ganz eigenartiger Pointierungs- und Steigerungskunst hesonders hei den mehr dramatisch geduchten Balladen kaum zu überhieten, höchstens konnte man finden, dass des Berliner Meistersängers ebenbürtiger Begleiter am Klavier, Wilhelm Scholz (einer der geschitztesten Wiener Pianisten) im Ebrharsaal mit seiner feinfühligen Mitwirkung noch mehr zur Geltung kam. Heinemann persönlich wurde mit Beifall überschüttet; Flans Hernams durch ihn berühmt gewordenen "Salomo", den ihm kaum ein anderer Baritonist mit dieser erschütterudeu Ausdruckskraft nachsingen wird, musste er auf stürmisches Verlaugen wiederholen und zuletzt noch eine Menge Zugahen leisten. Uhrigens war ihrese Konzert zwar sehr gut besucht, aber doch nicht ausverkauft. Dagegen sollen für die heuer noch hei Ehrbar zu gebenden drei Konzerte Heinemanns wirklich hereits alle Sitze vergriffen sein.

Prof. Dr. Theodor Helm.

### Engagements und Gäste in Oper und Konzert.

Braunschweig. Im Hoftheater gastierte Alois Hadwiger als Siegfried.

Cassel. Frau Stavenhagen aus München trat nm 18. d. Ms. als Elsa auf.

Hunnover. Im Hoftheater sang Frau Valborg-Svärdström die Margarethe in Gounods Faust.

New York. In den Monaten Februar-April wird Berta Morena im Metropolitan Opera House als Gast auftreten.

Strassburg i Els. Frau Sigrid Arnoldson gastierte als Margarethe in Gonnods gleichnamiger Oper.

Wien. Frl. Paula Ucko vom Hoftheater in Weimar wurde an die Hofoper engagier).

### Vom Theatsr.

Brüssel. In "Monnair" wurde nach 2 jähriger Pause Boitos "Mephistopheles" ernem mit grossem Erfolge gegeben.

Brüssel. Im Mürz findet im "Monnaie" die Uranfinhrung der komischen Oper "Die beiden Zwillinge" von Jaques-Daleroze statt.

Darmstadt 8, 2, 08. Die ruie Greil, Oper v. J. Billner. Die Arbeit vernochte in keinem Trile zu fesseln: die Dichtung ist psychologisch vorfehlt und in ärndiches Gewund gehült. Die Musih eutbehrt jeglicher Originalitäti, ist erarbeitet, nirgeniko empfunden. Moderne Prinzipien berrseben überall; aber ein gesuchter Kolorisaus, abscheuliche Dissonauzufexerei, brutale Gewaltmittel überwundruct Veristik, munotiviertes Schwelgen in krassesten Gegensätzen verderlum alle gute und ernste Absicht. Bitmers Erfindungsgalie ist hüchst mässig, seine Instrumentationskraft gleichfulls. Es ist hurt, jeunandem derlei sagen zu mussen, aber es hilft nirhts. Herr Bitmer müge den Satz behrezigen, der bente nuchr als je gilt: micht allein. Besässe Hr. B. Konstruktionskraft und künnte plastische, fassbare Motive formen, liesse sich vielleicht nach etwas von ihm erhoffen.

Prof. Dr. W. Nagel.

Düsseldorf. Im Smilttheater erfuhr Verdis "Falstaff" eine sehr gute, erste Aufführung.

Graz. Die Grazer Opernbihme hat seit einiger Zeit ille Ehre, ihr ganzes Ensemble aus Hotopernkräften zusammen geselzt zu sehrn. Für die nächert Suison wurden nämlich nie Herren Guth Bass), Helvoirt-Pel Baryton), Wallnöler (Heldentenor) und die Damen Korh (hoch dram.) und Wenger (jng. dram.) un die Hofoper in Wien, ferner Dr. Winkelmann (Hrldentenor) und Frl. Jovanovič (Opernsonbrette) an die Hofoper in München verjeflichtet. Die Luitung der vereinigten städtischen Bühnen wurde, da Direktor Cavar scheidet, von der Stadt ausgeschrieben. Von zuhlreichen Eingaben kamen jedoch wenige erustlich in Betracht. Ans diesen wurde Direktor Heinrich Hagin, dem ein Ruf als Schauspieler und Regisseur vorausgeht, anserwählt. Hoffentlich ist auch die Leitung der Opur, die den Grazern viel nicht am Herzen liegt, als das Schauspiel, bei ihm in guten lländen.

Lemberg. Das Stadttheuter brachte um 13. Februar, dem Sterhetage Richard Wagners, dessen "Rheingold" zur Erstaufführung in polnischer Sprache mud erzielte damit einen 
durchschlagenden künstlrrischen und Kassen-Erfolg, denn für 
vier angekündigte Vorstellungen ist dus Haus im vorhinein ausverkault. Das Werk wurde aufs sorgfültigste durch unseren 
Dirigenten, den Bayrruther Solorepetitor, Autonio Ribera 
in Szene gesetzt und mit echt künstlerischem Temperament 
geleitet. Von den Darstellern sind die Herren v. Bandrowski 
als stilvoller Loge und Ludwig als vortrefflicher Alherich 
hervorzuheben. Dr. Gr.

Paris. Lohengrin ging kürzlich an der Grossen Oper in fast völlig neuer Besetzung, dirigiert von dem neuen Kapellmeister Henri Rahaud in Szene. Die Elsa sang Frau Kusnietzoff von der kaiserl. Petersburger Oper, den Telramund Hr. Vilmos Beck, ein gebürtiger Ungar, der seine Ausbildung in Paris erhalten hat.

A. N.

Parls. "Namma"; ein Ballett von Ed. Lalo, dass im Jahre 182 an der Pariser Grossen Oper nur geteilte Aufnahme fand, geht demuächst neu einstudiert in Szenc. Die Aufführung soll am 6. Mätz, gerude 26 Jahre nach dem Misserfolg, in der Grossen Oper stattfinden. A. N.

Welmar, Im Hoftheater wird eine Neunufführung von Mehuls "Joseph" mit den Rezitativen von Max Zenger vorhereitet.

Wlesbaden, "Die schöne Müllerin". Spieloper in 1 Akt von Otto Dorn, welche in variger Saison am Hoftheater zu Cassel ihre Urauführung erlebte ging am 12. d. M. auch am Hoftheater erstmalig in Szene. Der graziöse Rokoko-Ton, der in Text und Musik der Oper angestrebt ist, gelangte in der von Prof. Schlar flott dirigirten Aufführung zu ireffender Wirkung. Die gesamte Darstellung war van liebevollster Hingaln: grungen, mid der Komponist wurde mit den Darstellen durch lebhaften Beifall und viellache Hervorrufe ansgezeichnet.

### Kreuz und Quer.

- \* Die Sing-Akademie in Berlin brachte in ihrem Konzert am 14. Febr. Ed. Elgars Oratorium "Die Apostel" zur ersten Wiederholung. Dir ursprünglich in Aussicht genommene Erstaufführung von Georg Schumanns "Preis- und Danklied" ist auf das Konzert um 27. März verschoben worden.
- \* Gustav Charpentier, der Komponist der Oper "Louise", dessen Gesundheitszustanil lange Zeit zu wünschen übrig liess, hat jetzi, wie "Comordia" mitteilt, eine neue komische Oper vollendet, deren Libretto er selbst verfasst hui, deren Titel jedoch noch nicht fest steht.

  A. N.
- \* In den beiden letzten Konzerten der Pariser "Sociélé philharmonique" erntete das berrliche Rosé Quartett lebbaftesten Erfolg. Es wirkte da u. a. eine, mit einer gut geschulten Stimme begabte Amerikanerin, Frl. Suzanne Metculfe, verdieustlich mit. A. N.
- \*\* Im letzten Konzert der Pariser "Société "l. S. Bach" tat sich ausser dem Meister der Orgel. Ch. M. Widor, u. n. auch die treffliche Bachsängerin, Frl. Maria Philippi, durch den Vortrug etlicher geistlicher Lieder hervor. A. N.
- \* Ch. Malherbe hat ein amfangnisches Manuskript von Gretry, betitelt "Reflexions d'un solitaire" (1801—1808) entdrekt, das beweist, dass der bekannte Bahnbricher der komischen Oper auch ein geistvoller Schriftsteller gowesen ist. A. N.
- \* Fritz Steinbach erntete auch in dem 2. Lamoureux-Konzert, das er am 2. Februar leitete, grossen Erfolg, namentlich für seine ausgezeichneten Interpretationen der Regerschen Variationen über ein Thema von Ad. Hiller und der von ihm instrumentierten "Deutschen Tänze" von Mozart. Das nächste Lamoureux-Konzert wird von Operndirektor Messager geleitet werden.

  A. N.

### Persönliches.

Todesfälle: Ende Januar starb in Würzburg der Königl. Musiklehrer Adolf Witte, Lehrer für Fagott und Violine an der Königl. Musikschule. — In Berlin starb Carl Nebe, der ausgezeichnete Bassist der Hofoper. an den Folgen iler lafturnza.

Die heutige Nummer enthält Titel- und Inhaltsverzeichnis zum Jahrgang 1907. Ausserdem beginnen wir mit den bereits angekündigten "Musikhlbliographischen Monatshefte", die wir in einem Doppelheft bringen.

Alle an die Redaktion gerichteten Zuschriften und Sendungen wolle man adressieren: Redaktion des "Musikalischen Wochenblattes", Leipzig, Seeburgstr. 51. Alle geschäftlichen Korrespondenzen, Zahlungen etc. sind zu richten an: Expedition des "Musikalischen Wochenblattes", Leipzig, Seeburgstr. 51.

### Reklame.

Für die Postabonnenten liegt ein Prospekt der Deutschen Verlagsaktiengesellschaft, Lelpzig über Richard Wagner-Jahrbuch, Band 1 hei.

Teleg. Adr.: Konzertsander Leipzia.

# Konzert-Direktion Hugo Sander

Verfretung hervorragender Künstler. Arrangements von Konzerten.

Leipzig, Brüderstr. 4. Telephon 8221.





# Gesang.

Altistin. enus, Leipzig Säd-Str. 13<sup>11</sup>.

Herzogi. Anhait. Kammersangerin (Sopran) Frankfurt a. M., Cronhergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konzertsängerin, Sopran. Sprechat. f. Schül. 3-4.
Prof. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert n. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

# Olga Klupp-Fischer

Konzert- und Oratoriensängerin, Karlsruhe i. B., Kriegstr. 93. Teleph. 1091,

# Anna Hartung,

Kenzert- ued Oratorinnningnein (Soprnn). Leipzig, Marschnerstr. 2111.

## Anna Münch.

Kenzert- und Oraforinnnängnrin (Sopran). Eig. Adr.: Gera, Reuss j. L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Wolf, Barlin W., Flottwellstr. 1.

## Johanna Schrader-Röthig,

Konzert- u. Oratorlensängerin (Sopran) Lelpzig, Dir. Adr. Pössneck i. Thür.

# Jara

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt. Mezzosopran)

Frankfurt a. M., Trutz I.



# ClaraJansen

Konzertsängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

## Johanna Koch

Gesanglehrerin Oratorlensängerin (Alt-Mezzosopran). Leipzig, Kochstrasse 23.

## Minna Ubsner

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran) Essen (Rhid.), Am Stadtgarten 16. Telef. 3012. — Konzertvertr.: Herm. Wolff, Beslin.

# Hildegard Börner,

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran). Alleinige Vertretung:
Konzertdirektion Reinhold Schubert, Leipzig.

# Frau Martha Günther.

Oratorien- und Lledereängnrin (Sepran). Plauen I. V., Wildstr. 6.

## Emmy Küchler

(HoherSopran). Lieder-u. Oratorlensängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

# Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Illargarethe

LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B II.

# Zhies-Sachmann.

Lieder- und Oratoriensängerin.

# Bremen, Obern-str. 68/20.

## Lucie Ruck-Janzer

Ileder oder Oratoriensängerin (Mezzosopran — Alt) Karlsruhe l. B., Kaiser-etrssse 25. — Telefon 537.

### BERLIN-WILMERSDORF. iduna Walter-Choinanus

Konzertvertretung: Herm. Wolff.

# Damenvokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasse 4111.

Hildegard Homann, Gertrud Bergner, Anna Lücke und Sophie Lücke.

## Martha Oppermann

Oratorien und Liedersängerin (Alt-Mezzosoprsn)

Hildesheim, Boysenstr. 5. Konzert-Vertretung: Reinhold Schubert, Leipzig.

### Frau Lilly Hadenfeidt

Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Rezzoooppran) Vertr.: Konzertdir. Wolff, Berlin.

# Alice Bertkau

Lieder- und Oratorionsängerin Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.



# lga von Welden

Konzert- u. Oratoriensüngerin (Altistin)

Stuttgart, Rothebühlstr. 91 d.

## Richard Fischer

Oratorien und Liedersänger ('Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Herm. Wolff, Enriin.

# Alwın

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor). Berlin W. 15, Fasanenstrasse 46 II.

Konzert-n.Oratoriensänger(Bass-Bariton) Braunschweig, Kastenlennliee 2 pt.

## Oratorien-Tenor.

Lieder- und Georg Seibt, Cratoriensänger Chemnitz, Kaiserstr. 2.

KarlGötz, Lieder u. Oratorien-sänger. Bariton. Berlin-Friedenau, Lauterstr. 36. Gefi. Engagemente an die Kouzertdirektion Hermann Welf, Berlin W., Flottwellstr. 1.

Tolegramm Adresso: Konzertdirektion Reinhold Schubert LEIPZIG. Musikschubert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert Leipzig. Vertretung hervorragender Künstler und Künstlerinnen sowie Vereinigungen.

Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands,

# Kammersänger

Lieder- und Oratoriensänger. 🛋 Leipzig, Schletterstr. 4.

# Heinrich Hormann

Oratorieu- und Lledersänger (Tenor) Frankfort a. Main. Oberlindan 75

# Gesang mit bautenbegleitung.

Marianne Geyer, BERLIN W.,

Konzertsängerin (Altistin).
Deutsche, englische, französische und italienische
Velke- und Kunstlieder nur Lante.
Kenzertvertreier: Herm. Wolff, Barlin W.

# Klavier.

# Frl. Nelly Lutz-Huszágh,

Konzertpianistin. Leipzig, Davidstr. 1b. Konzertvertretung: H. WOLFF, BERLIN.

### Erika von Binzer

Konzert-Pianistin.

München, Leopoldstr. 63 <sup>1</sup>.

### Vera Timanoff, Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin.

Engagementsanträga bitte uach St. Petersburg, Znameuskaja 26.

### Hans Swart-Janssen.

Planist (Konzert und Unterricht). LEIPZIG, Grassistr. 34, Hochpart,

# Orgel.

Albert Jockisch Konzert-Organist, Leipzig, Wettinerstr. 28. Solo u. Begl.

# Adolf Heinemann

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen, Kaiserst. 74. Coblenz, Schützenstr. 43.

# Georg Pieper, Konzett-Organist

Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Düsseldorf, Schirmerstrasse 8.

# Violine.

## Alfred Krasselt.

Hofkonzertmeister in Weimar. Konz.-Vertr. Kerm. Wolff, Berlin W.

# Violoncell.

Kgl. Sächs. Hofkonzertmeister und Lehrer am Kgl. Konservatorium. Dresden, Comeniusstr. 67.

# Fritz Philipp, musiker

"Violoncell-Solist." Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannbeim, Grossherzgl. Holtheater

# Harfe.

Harfenspielerin (Lauréat d. Censervatoire de Paris) nimmt Engage-ments an fur Konzerte (Solo- v. Orchesterpartien). Homburg v. d. Höhe, Dorotheenstr. 7.

# Trios u. Quartette.

## Trio-Vereinigung

v. Baesewitz-Natterer-Schlemüller. Adresse: Natterer (Gotha), od. Schlemüller, Frankfurt a. M., Fürstenbergerstr. 162.

# Unterricht.

# Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagogin. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

# Jenny Blauhuth

Musikpādagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 II.

### Musikdirektor Fritz Higgen

Gesangspädagoge

Vollständige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh. von Praeger & Meier.

### Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehranstalten für alle Zweige der Tonknust inkl. Oper, gegr. 1874. Vorbereitungskurs z. k. k. Staatsprüfung. — Kapellmeisterkurs. — Ferialkutee (Juli-Sept.). — Abteilung f. briefl. theer. Unterricht. — Prospekte franko durch die Institutekanalei, Wien, VIII a.

# Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gegrundet 1898) in Leipzig (gegrundet 1898)

Fortblidungskurse für Chordirigenten (Kantoren), Schulgesanglehrer und Lehrerinnen. Winterkurse einzeln und in Gruppen, Ferlenkurse 13. Juli bis 1. August 1908.

Lehrplan: Theorie und Praxis der Stimmbildung is Sprache und Gesang von G. Borchers, des Touwortes von Carl Eitz, der ruythmischem Gymnastik von Jaques Daleroze.

Vorlräge liber Geschichte des a capella Greauges und des Schulgesanges, Ästhetik etc. etc. — Prospekts durch Oberlehrer Gustav Borchers, Hohe Strause 49.



### Stellen-Gesuche und Angebote.



Siellenvermittung d. Musiksektion

empfieht vorzüglich ausgeb. Lehrerinnen f. Klavier,
Gesang, Vieline ste. für Konservatorien, Peueionate,
Ramilien im In. u. Ausland. Sprachkenntnisse.
Zentralleitung: Frau Kelens Burghausen. Familien im In u. Ausland. Sprachkenntnisse. Zentralleltung: Frau Helene Burghause: Leuhuscher, Berliu W. 30, Lultpoldstr. 43.

### = Junger, = sehr tüchtiger Dirigent

ndt den besten Empfehlungen orster Autorillten (Prof. Artur Nikinch), derzeit Kapellm. an grüsseren Studttheater, sucht ah Herbst oder Sommer die Leiteng eines Kur- oder Koncentorchestors zu über-echmen. Geft. Öfferten beliebe man zu richtee an die Exped. d. Zig. unter F. S.

### Gorband der Deutschen Musiklehrerinnen. Musiksektion des Allgemelnen Geutschen = Lehrerinnenvereins. ==

Derseibe erstrebt die Förderung der geistigen und materiellen Interessander Musiklehrerinnen. 1700 Mit-glieder. Ortsgruppen in über 40 Stadten. Nähere Auskunft durch die Geschäftestelle, Frankfuri am Main, Humboldtstrasse 19.





# Beste Bezugsquellen für Instrumente.



Mittenwalder Solo - Vialinea ==

### Violas und Cellis

für Künstier und Musiker empfiehlt

Johann Bader Geigen- und Lautenmacher und Reparateur.

Mittenwald No. 77 (Bayern). Bitte genau auf melue Firma und Nummer an achten.



Instrumente jeder Art, für Orchester, Vereine, Schule II. Haus, für hochste Kunstzwecke u. einfachate musikalische Unterhaltung liefert das Yersandhaus

### Wilhelm Herwig, Marknenkirchen.

Carantle für Güte. — Illusir. Preisi, frei. — Angabe, welches Instrument gehauft werden sell, erforderlich. Reparatures au all, instrumenten, auch au nicht von mir gekauft., tadellou u. hillig.

Markneukirchen ist seit ühr 300 Jahran dar Hauptort der deutsehen Musikinstrumentenfabri-kation, deren Absatzgebiet alle Länder der Erde umfasst und sa gibt kein Musikinstrumenten-geachäft, das nicht irgend etwas direkt oder in-direkt von hier bezöge.

= Im Erscheinen befindet sich: =

11.000 Aubildungen. | 00 Tafe(n und Karte

Sechste, gänzlich neubearbeitete

und vermehrte Auflage.

Konversations-

Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens.

20 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark. Prospekle und Probehefte lieferl jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien

Gegen Monatszahlungen von 5 Mark an — bei portofreier Zusendung zu beziehen durch

H. O. Sperling, Stuttgart, Johannesgasse 58. 

In meinem Verlage erschien:

# agner

Œuvres en Prose

Traduites en Français

J.-G. Prod'homme.

Tome Premier der Gesammelten Schriften (1841-1842).

Preis Frs. 3.50.

Librairie Ch. Deiagrave, Paris, 15 rue Soufflot. 

Schüler ersten Meisters, sucht Stelle als Lebrer an grösserer Musikschule. Modernste pidagog. Priuzipieu u. Sprachenkenntnisse. Geff. Anträge erbeten unf. "Marteau 1245" an Rudolf Mosse, Wien 1., Seilerstätte 2.

Akademisch gebildeter junger

# Musiker,

mit Auszeichnung absolvierter Wiener Konservatorist, Cellist. sucht passende Stellung an einer grösseren Musikschule oder Konservatorium. Gewandter Klavierspieler und Korrepetitor. Prima Referenzen, Empfehlungen erster Autoritäten. Gefällige Anfrage unter M. Z. Wien II., Praterstrasse 29, II. 6.

Verlag von Ries & Erler in Berlin.

# Siegmund von Hausegger

Zwei Gesänge für achtstimmigen gemischten Chor

mit Orchesterbegleitung.

No. 1. Stimme des Abends.

Partitur M. 4,50 n. Orchesterst. M. 7, - n. Klavierausz, M. 2,50 n. Chorst. à 30 Pf. n. No. 2. Schnitterlied.

Partitur M. 5,— n. Orchesterst. M. 9,— n. Klaviernusz. M. 3.— n. Chorst. à 30 Pf. n.

# E. Humperd

Frühlingssehnsucht

**李金原原原为安全原原原原原原原原原原原原原原原原原原** 

für gemischten Chor. Partitur M. 2,-, jede Stimme 40 Pf.

für achtstimmigen gemischten Chor op. 16.

Part. M. 4,50 n., jede Stimme 75 Pf. n.



Grösse Deutsche Wandfriese Preis 100:40 cm Deutsche Wandfriese je 3 Mark

Ein neuer eigenartiger Schmuck für Wohnräume und Schulzimmer

Puhonny, Wer will unter die Soldaten Volkmann, Frühlingsreigen (Abbildg.) Ubbelohde, Vor dem Tor, I. Ubbelohde, Vor dem Tor, II Weichberger, Im Grünen.

Die in Originallithographie ausgeführten farbigen Bilder sind ein künstlerischer Schmuck für jede 

Familie. Die oben ausgewählten Bilder eignen sich insbesondere auch für Musikzinmer ::

# Zeitgenössische Kunstblätter

Woderne Werke der Griffelkunst



Hans Thoma, Abend (Flöte blasender Knabe) — Frigga
— Der Geiger — Lautenspielerin — Satyrszene — Siegfried — Wotan — Frühling — Am Weiher.

Matthäus Schiestl, Minnesänger.

MaxKlinger, Aus der Brahms-Phantasie: Der befreite Prometheus — Die Entführung des Prometheus — Das Fest.

Sascha Schneider, Männergesang (Abbildung).

o o Grösse 50 : 40 cm. Preis je 2 Mark. o o Ausführliche illustrierte Kataloge kostenlos. o o

Kunstverlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

# Die schöne Müllerin

Zyklische Tondichtung

No. 1. Der Jüngling No. 2. Die Mühle

No. 4. No. 5. Erklärung

No. 3. Die Müllerin

Zum Polterabend No. 6.

## == Streich-Quartett ===

# Joachim Raff

op. 192, No. 2

Partitur # 4,- n. Stimmen # 10,-

Darans einzeln:

No. 2. Die Mühle . . . . Stimmen # 3,— Erklärung . . . . Stimmen # 2.—

# Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.



finden in dem "Musikalischen Wochenblatt" die weiteste und wirksamste Verbreitung.

lu meinem Verlage beginnen demnächst zu erscheinen :

# Musikwissenschaftliche Abhandlungen

herausgegeben von

### Ludwig Frankenstein

In einzelnen Heften.

B. Kreysing, Verlag, Leipzig,

# 

und Kammermusikspieler wird an der Klagenfurt sofort aufgenommen. Gehalt 1800 Kronen, bei 20 Wechenstunden.—Reichliche Gelegenheit zu Privatunterricht!

Kammermusikspiel Bedingung! Nähere Auskünfte erteilt:

Gottfried Feist, Konzertmeister Klagenfurt, Jesserniggasse No. 21.

Wilhelm Hansen Musik-Verlag. LEIPZIG.

= Neue = Instrumentalmusik.

MANAMANAMANAMANAMANAMANAMA

Passa caglia (frei oach Händel) für Violine und Bratsche. Part. u. St. # 1,80

"lun Kouzerte des Russischen Tries um 7.12 06 in Leipzig fanden auch Halvorsen's höchst Interessante und geschiebt gemachte Varlationen für Violine und Viola in meister-hafter Ausführung leibinfret Anklang." Br. Walter Siemann (Signale).

Sarabaude con variazioni (Thema von Händel) für Violine and Bratsche. Part. u. 51. off 1,80

"Kin schr wertvolles Werk, das wellesle Verbellung verdient und auch im Kunzert-egal heimisch werden sollta." (Zeitschriftd. Intern Musikges. Jahrg. 1V. 11.8)

op. 43. Salom-Album., Vortragsstiicke im leichten Stile fille Vlolon-Frühlingslied. Spanischer Marsch. Romanze Gauste Romanze, Gavotte, Studie, Nocturne.

op. 18. Six Duettini transcrits pour deux Violoucelles et Piano par Jacques van Lier A 4,-

op. 56. Sérénade pour 2 Violons et Piano (3. Auflage) . A 9,-

"Das hervorragende Talant des nor-wegischen Meisters hat mit diesem prüchtigen untfürlichen Werk, lenn wir Eecht leile kilngende Anferstehungen wüssehten, einen nenen Beweis serione Vielseitigkeit erbracht." Dr. Walter Niemann (Signalo 2./1. 1904).



XXXIX. Jahrg. \* 1908.

Jährlich erscheinen 52 Naummern mit verschledenen Gratisboigaben. Der Abomueinentspreis beträgt vierteljährlich M. 2.5h. Bet direkter Frankotsendung erhöht sich der Preis in Deutschland und Österreich-Ungarn um M. - 25, im gesamten übrigen Ausland um M. 130 verteljährlich.

Einzelne Nummern 50 Pf.

Herausgegeben

Ludwig Frankenstein.

No. 9.

27. Februar 1908.

Zu beziehen durch jedes Postant, sowie durch elle Buch-und Musikalienhandlungen des In- und Auslandos.

Anzeigen: Die dreigespaltene Petitzeile 30 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blättern veröffentlichten Original Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet. 

> Wagner in Prag. Von Dr. Biehard Batka.

Rosalie Wagner.

Die persönlichen Beziehungen Richard Wagners zu Prag reichen bis in seine Knabenzeit zurück, sind mit Familienverhältnissen verknüpft und hängen auf das engste mit dem regen Theaterleben unserer Stadt zusammen. Wir können ihren Ausgangspunkt bis auf Carl Maria von Weber verfolgen, der im Sommer 1817 Wagners Stiefvater, dem Schanspieler Ludwig Geyer, als er nach Prag zu einem vierzehntägigen Gastspiel reiste, Empfehlungen an seine Braut, Caroline Brand, und an seineu Prager Gönner, den kunstsinnigen Grafen Johann Pachta, mitgab.1) Drei Jahre spiiter wurde Geyers Lustspiel "Der bethlehemitische Kiudermord" auch bei uns dem Repertoire einverleibt 2) und behauptete sich darin durch mehrere Spielzeiten.

Seine Stieftochter, die schöne Dresdener Schanspielerin Rosalia Wagner, brauchle sich also nicht völlig fremd zu fühlen, da sie im Juni 1826 Prag besuchte, um im alten ständischen Theater auf Engagement zu gastieren. Sie traf auch mit einem Landsmann aus Leipzig, dem seit kaum einer Saison hier tätigen, jugendlichen Helden Heinrich Moritz, zusammen,8) der als Romeo neben ihr, der Julia, glänzte. Gerle meldet nach Dresden, es habe "die reichhegabte junge Künstlerin das Gebotene schön und ganz erfasst und den Zuschaner in den Zuuberkreis der Liebe, Sehnsneht, Anmut, des Entzückens und der Hiugebung zu sieh hineingebaunt und darin festgehalten. 1) Auch als Kätchen von Heilbronn, Elise Valberg und Marianne (in Goethes "Geschwisteru") 5) gefiel die Debütantin,

und aus ihren mündlichen Berichten 6) über die errungenen Erfolge erhielt der staunend aufhorchende Bruder Richard wohl zum ersten Male Kunde von der alten, romantischen Moldanstadt.

Anfang September des nämlichen Jahres verliess Rosalie Dresden, das ihr keine genügende Beschäfligung bot und trat ihr Prager Engagement an. Zum erstenmal heraus aus dem Kreise der Angehörigen! Das wollte bei dem stark entwickelten Familiensinn des dreiundzwanzigjährigen Mädchens etwas hedeuten. Aber sie kam nicht allein, denn abgesehen davon, dass die Mutter sie geleitete, um ihr bei der Übersiedlung zur Seite zu stehen, brachte sie ihre jüngere Schwester, die Sängerin Klara mit, die sich als Zerline im "Don Juan" gleich günstig Leider machten sich bei ihr die Folgen einer frühzeitigen Überanstrengung ihrer so wohlklingenden als wohlgebildeten Stimme bemerkbar. Sie musste sich schonen, konnte nicht häufig singen. Dies mag auch der Grund gewesen sein, warum sie schon mit Ablauf der Spielzeit Prag wieder verliess und ein Engagement an einer kleineren Bühne, in Augsburg, annahm. Dort verheiratete sie sich mit dem Sänger Wolfram, der bald gleichfalls dem Bühnenberufe eutsagte und sich mit ihr in Chemnitz niederliess.

Das englische Wagner-Prachtwerk der Mrs. Burrel enthält ein Faksimile des Kontraktes, den Rosalie mit dem Prager Theater abschloss und dessen Wortlaut mit seinen mancherlei interessanten Details hier eine Stelle finden möge:

Hente nor Ende gesetzten Jahr und Tag ist zwischen der Direktion des Ständischen Theaters and der Dem. Rosalir Wagner im Einverständnis ihrer mitge-fertigten Mutter Fran Johanna verw. Wagner nachstehender Engagements Vertrag wohlbedächtlich verallredet and any weekselsenigen Festhaltung abgeschlossen worthm.

Glascuapp I S. 69.

Ebenda 74.
 Truber 111 156.

Dresher Abradzeitung 1826 vom 8./9. Juli.
 Truber III 159.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Glasenapp I 102.

Erstens: Engagiert sich Demoischle Rosalie Wagner für das Pach der ersten Liebhaberinnen im Schau-, Trauer- und Lustspiel vom Iten Sep-tember 1826 bis letzten August 1828. Erfolgt am 1. März 1828 keine Anfkündigung, ist dieser Vertrag noch auf ein volles Jahr giltig. Zweitens: Verpflichtet sich Demoiselle Rosalie

Wagner zur genanen Erfüllung der bestehenden Theaterund Pensions Institutsgrundsätze, so wie nicht minder der, bei hiesiger Bühne bereits eingeführten Grundbedingungen einer Anstellung am hiesigen Theater.

Drittens: für die genaue Erfüllung sämtlicher in Ge-nässheit gegenwärtigen Vertrags der Demoiselle Rosalic Wagner obliegenden Pflichten erhält Demoiselle Rosulie Wagner von der gefertigten Direktion des Ständischen Theaters eine jährliche in monatlichen Raten zahlbare Gage von 1200 fl. C. Münz. sage zwilf hundert Gulden Conv. M., im Winter jeden Jahres ein mit 200 C. M. garantiertes halbes Bene-fize und im Sommer jeden Jahres einen Urlaub

von 4 Wochen mit Gageheh.

Uebrigens wird der Direktion zugestanden, die bedungene Summe statt in Conv. Münze in W. W. den Kurs zu 250 fl. gerechnet, nuch ihrer Wahl bezahlen zu konen. Urkund dessen hahen beide kontrahierenden Teile gegenwärtigen Vertrag nicht nur eigenhändig gefertigt, sondern auch nachstehende zwei Herren Zeugen zur gleichförmigen

jedoch ohnnachteiligen Mitfertigung erbethen.

Prag, 3. September 1826. Rosalie Wagner, Johanna Geyer, Michael Schuster, k. k. Rat, erbethener Zeuge.

Ferdinand Polawsky, Joseph Kainz, Joh. Rep. Stiepanek, J. Graf Pachta, Oberst, als erbethener Zeuge.

Die beiden Schweetern waren in die beste Zeit des Prager Direktorenkleeblattes Polawsky-Kainz Stiepanek gekommen, und namentlich Roealie konnte ihr Talent hier entfalten. Prag vertrat damals im Schauspiel so etwas wie eine eigene Schule: wenigstens galt hier das auf den meisten dentschen Bühnen grassierende, oratorische Knallfenerwerk nicht als Trnmpf, man strebte vielmehr nach Charakterzeichnung und dramatischem Spiel. eeinen Berichten an die "Dreedner Abendzeitung" spricht von ihrer Irene (in Schenks "Belisar") 7), Melitta ("Sappho"), Marianne (Scribes "Heirat dnrch Vernnnft") 9), Judith (Gerles "Jaromir und Udalrich"), Thekla 9), Benriette (Lebruns "Launen des Zufalls"), indem er ihre "rührende Unschuld", ihre "gefühlvolle" und "geistreiche" Darstellung lobt. Sie spielte noch die Emilia Galotti, die Luise (in "Kabale und Liebe" und in dem nach E. T. A. Hoffmanns "Fräulein von Sendery" verfassten Modestück "Der Goldschmied von Paris"), Kreusa n. a. 10). Welcher Beliebtheit sie sich erfreute, ersieht man nicht nur aus dem Erfolg ihres Benefices als Porzia<sup>11</sup>), sondern auch aus den Worten, womit sie der Kritiker Anton Müller, der keineswegs ihr unbedingter Lobredner war, bei einem späteren Gastspiele begrüsste: "Dem. Wagner ist unserem Publikum aus jeuer Zeit, als sie noch dem Prager Theater angehörte, zu gut bekannt, als dass ihr Gastspiel noch einer anderen Empfehlnng hedürfte als der ihree Namens." 12).

Ther Rosaliens Spiel geben nns die Kritiken Anton Müllers aus dem Jahre 1832 insofern ein ungefähres Bild, als sich Müller ausdrücklich auf frühere Eindrücke bezieht. "Schon zu jener Zeit, als Dem. Wagner noch unsarer Bühne angehörte, konnte sich Referent bei so

vielen ihrer ausgezeichneten Leistungen das Misslinger mancher tragischen Partien nur aus einer zu hohen Reis barkeit des Gefühlee erklären, welche, weil sie gewöhnlich zum Aussersten greift, am Ende dem Stoff unterliegt.... Sie wurde im Momente der höchsten Anfregung zu Tösen und Geberden hingerissen, die weder bezeichnend, noch dem Gesetz angemessen waren, die Grazien selbst im Affekt nicht zu verscheuchen. Ihre Deklamation wurde in solchen Momenten krampfhaft, natürlich aber auch auseerst unverständlich." 18) "Wenn Silben und Wörter, auf welchen der Ton und Nachdruck liegt, mit einer Kraft ausgestossen werden, die wir in der Regel zum Schreien verwenden, so muss die Rede entweder an Gleichförmigkeit des Tempo und der Tonstärke und an Fähigkeit zu bedeutsamen Wecheel verlieren." Man wird leicht wahrnehmen, dass ähnliche Vorwürfe auch gegen die Tonsprache ihres grossen Bruders gerichtet worden sind und anch hier gerne die Verwandtschaft ihrer Art, sich künetlerisch mitzuteilen, Danehen wird ihrer Erscheinung, ihrem heobachten. mimischen Talent und ihrer ans "Soubrettenhafte" grenzenden Begahung volles Lob znteil.

Es ist natürlich, dass die beiden Schwestern die Beziehungen, die ihr Stiefvater zn einer so einflussreichen Persönlichkeit wie dem alten Grafen Pachta gewonner hatte, auch ihrerseits wieder anzuknüpfen suchten. Grai Johann Joseph Pachta (geb. 1755) gehörte zu den Kavalieren vom alten, musikalischen Schlag. Dlabacz 16) nennt ihn einen "guten Musikus und Kompositenr 16) nud seine "Harmonie", d. h. sein Blasorchester war 1796 die letzte der adeligen Hauskapellen in Böhmen, setzte sich "zum Teil aus seinen eigenen Untertanen und fremden Tonkünstlern" zusammen und wird von Dlabacz (1815) als noch immer beetehend erwähnt. Mehrere Mitglieder dieser Kapelle übernahm das Konservatorium, an dessen Gründung, ebenso wie an der des "Vareins zur Beförderung der Tonkunst" (1810), Graf Pachte hervorragend beteiligt war, als Lehrer. Offenbar durch die Verbindung mit diesem würdigen Manne, der als Zeuge auf ihrem Engagementsvertrag fungiert, erhielt Rosalie Zntritt auch in anderen Adelsfamilien. Mit zwei Schwestern, Auguste und Jenny Reimann, Verwandten des Grafen Pachta, stand Rosalie sogar in einem freundschaftlichen Verkehr.

Während des Prager Engagements seiner Schwester hat der etwa vierzehnjährigs Richard Wagner sie an der Stätte ihres Wirkens besucht, und die Stadt mit ihren altertümlichen Türmen, Gassen und Plätzen und das sonderhare Gemenge der Sprachen übten einen starken Eindruck auf das Gemüt des phantasievollen Knaben aus, Mein Gewährsmann dafür ist Heinrich Porges, dem Wagner selbst davon erzählt hat, und wenn mein Gedächtnis nicht trügt, war sogar von einem wiederholten Besnch in Prag die Rede, hei deren einem Wagners Schwager in spe, der Buchhändler Friedrich Brockhans, ihn begleitete. Bei der grossen Anhänglichkeit der einzelnen Mitglieder der Wagnerschen Familie an einander und bei der geringen Entfernung zwiechen Prag und Dreeden kann uns das gar nicht weiter in Verwunderung setzen.

Eine dunkle Tradition will wissen, dass Wagner als Knahe im Prager Theater eine erste Anregung für eines seiner späteren Werke empfangen habe. Sollen wir dieses Werk etwa in eeinen "Meistersingern" suchen? Im Prühjahr 1828 wurde Deinhardeteins Drama "Bens Sach"

<sup>&#</sup>x27;) Eine Lithographie von Machek stellt sie in dieser Rolle dar.

5) Dr. Ahendzeitung 1827 S. 432, 612, 780, 804.

9) Ebenda 1244.

Classian I 106.

Dr. Abendzeitung 1827, S. 1252.
 Bohemia 1832, Nr. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Boh. 1832, Nr. 82.

Allg. Künstlerlexikon f. Böhmen II. 16) Er schrieb 1780 eine Symphonie für 2 Hörner, 2 Obsen and Fagott.

ash in Prag gegeben und Künstler und Publikum waren heton begeistert. Der mit Wagners hefreundete Schaumieler Moritz schrieh - zufällig an Richards fünfzehntem Geburtstag - von Prag ana an den Diebter: "Wie sehr mich und alle diese Dichtung ergriff, möchte Ihnen der Umstand bezeugen, dass sowohl hei der Leseprobe als öfter nachher in der zweiten Szene des dritten Aktes mit Sechs und Max mir und meinen Hörern unwillkürlich die Trinen entquellen, ja ich habe mich der Rührung sogar gestern auf der Bühne noch nicht wehren können." (Den ganzen Brief bewahrte die ehemalige Donehauersche Autograpbensammlung.) Gewiss hat auch der junge Wagner das vielbesprochane Stück besucht, und es ist durchaus möglich, dass er damals schon einen bleibenden Eindruck von einzelnen Momenten empfing. Dass er dem Stücke einige Motive für seine Meistersingerdichtung antliehen hat, ist von der Quellenforschung bereits konstatiert worden.

Rosalie blieb in Prag bis zum Sommer 1828. 16) Dann schied sie, vielleicht 17) um ihren mittlerweile nach Leipzig fibersiedelten Angehörigen näher zu sein, 18) aber offenbar im gnten Einvernehmen mit ihrer Direktion, denn sonst hätte sie zwei Jabre später schwerlich am 18. Mai 1830 den folgenden, bisher unveröffentlichten und in der Donebauerschen Sammlung verwahrten Brief an Stiepanek richten köunen, worin sie ihm das Engagement ihres Bruders Albert für den scheidenden Tenoristen J. S. Binder<sup>19</sup>) empfahl.

Leipzig, den 18. Mai 1830.

Verehrter Herr Direktor.

Schon früher als ich erfuhr dass Herr Binder Ihre Bühne verlassen, wollte ich es wagen Sie mit einigen Zeilen und der Bitte nm ein Gastspiel für meinen Bruder in Augshurg zu helästigen; und da er mir kürzlich mit vielem Bedauern schrieb, dass er noch keine Antwort auf seinen Antrag erhalten, und ich weiss wie er vorzugsweise ein Engagement in Prag unter Ihrer Direktion zu erhalten winscht, so kann ich nicht umhin Ihnen jetzt seine Bitte zu wiederhoten, und sie mit der meinigen vereint an das Berz zu legen. Ich bin überzeugt dass er in Binders Rollen, als z. E. in der weissen Frau, Masaniello, Barbier v. Sevilla etc. gewiss bei Ibnen gefallen wird, vorzüglich da seine Stimme jetzt noch besser als jemals sein soll, und er auch im Spiele recht brav ist, wie mir erst kürzlich Jemand der ihn in Augsburg gesehen, erzählt, und habe ihm daher geraten künftigen Monat wo er Urlaub hat jedenfalls nach Prag zu reisen, indem Ihre Güte ihm dann mit weit leichterer Mühe ein Gastspiel bewilligen würde.

wenn er gleich selbst zugegen ist.
Ich wurde es gewiss nicht wagen Sie mit diesem Anliegen zu belästigen, wenn ich es nicht für Schwesterpflicht hielt, den langgehegten Wunsch meines Bruders nach Kräften zu unterstützen; und wenn mir Ihre Güte und das Interesse das Sie an meinem Bruder als Mensch und Künstler schon immer früher nahmen nicht freundlich im Gedächt-nis geblieben wire. Übrigens wird er durchans keine Prätensionen machen, da er ohngeachtet ihn das Publikum und die Direktion in Augsburg sehr ungern verliert, doch lieber in Prag zu leben wünschte, und so wie ich Ihre

Nicht 1829 wie Koch l. angiht.
 Vielleicht auch wegen Zurücksetzungen. Prof. Müller

nennt sie nur ehen (Bohemin 1828)

Prag.

Bühne und die Verhältnisse kenne, würde er derselben auch gewiss ein sehr nutzliches Mitglied sein.

Sollten Sie aber vielleicht in dieser Zeit schon einen Tenor für Herrn Binder gefunden und meines Bruders Reise sonach ganz nutzlos sein, so würde ich Sie recht freundlich ersuchen ihm selbiges in enigen Zeilem wissen zu lassen, damit ich ihn nicht zu einer Reise verleitat die ganz seinen Zweck verfehlt. Doch hoffe ich auf Ihre gütige Bewilligung einiger Rollen für ihn, nach denen Sie ja

immer erst üher sein Engagement zu entscheiden hahen. Die Mutter die sich Ihnen und Ihrer lieben Frau auf das Innigste empfehlen, und noch vielmals für das ühersandte Geld<sup>20</sup>) bedanken lässt, wagt es Ihre Güte ebenfalls mit dieser Bitte für meinen Bruder anzusprechen, und ladet Sie freundlichst ein uns recht beld in Leipzig zu besuchen, womit Sie uns gewiss eine grosse Freude machen würden. Sebe ich Sie ührigens nicht dieses Jahr in Leipzig, so be-grüsse ich Sie jedenfalls im kommenden wieder in Prag, denn da werde ich in Begleitung meines Schwagers Brock-hans und seiner Frau eine Beise nach Wien Pesth, Salzhurg, München, etc. unternehmen, die schon ganz festgesetzt ist.

In der angenehmen Überzengung dass Sie und Ihre liehe Familie aich recht wohl befinden und Sie unsrer noch zuweilen freundlich gedenken, bin ich mit der aufrichtigsten Hochachtong

Ihre ergebene Rosalie Wagner.

Alberts Engagement in Prag ist nicht zustande gekommen. Er ging uach Würzburg. Bosalie aber konnte sich bei ihrem Gastspiel im Sommer 1832 überzeugen, in wie guter Erinnerung sie noch immer beim Prager Publikum stand. Sie hegann am 29. Juni mit Fenella ("Stumme von Portici") und musste, obwohl der berühmte Wild als Gast den Masaniello sang, am Schlusse nach stürmisoben Bervorrufen allein an die Rampe treten, um die traditionelle Ansprache ad spectatores zu halten, die hei uns den Erfolg eines festlichen Theatershends zu besiegeln pflegt. "Sie sprach mit löhlicher Bescheidenheit ihre Freude aus, dass das Andenken an sie trotz ihrer mehrjährigen Abwesenheit nicht erloschen sei." Die Kritik<sup>31</sup>) erhob Einwande gegen ibre Lucia (in Raupachs "König Enzio", 2. Juli), ihre Lucy (in Scribes "Junger Pathe", 5. Juli), rühmte sie aher als Mirandolina (von Goldoni, am selben Abend), verzeichnete den "ungeteilten Beifall" im "Kuss durch Anweisung" und "Yelva" (13. Juli) und nannte ihr Kätchen von Heilbronn, womit sie am 15. sich verabschiedete, mimisch "vorzäglich gelungen". Nur der "Überreiz der Empfindung" in der Deklamation wird wieder hemängelt, dagegen ihre Liebe zur Kunst, ihr Talent, das sie bald zu einer "Celehrität" führen müsse, durchaus anerkannt. Der äussere Erfolg war jedonfalls unleugbar.

Schou einige Wochen, uachdem sich das Interesse der Prager für ihren einstigen Liehling erneut hatte, kam Rosaliens Bruder, der damals neunzehnjährige Richard auf der Rückreise von Wien in unsere Moldaustadt.



### Die kunstgerechte Bearbeitung einer Komposition.

Von Prof. Emil Krause,

(Fortsetzung und Schluss.)

### 2. Vokalmusik.

Das unentbehrlichste aller Arrangements ist der Klavierauszug eines Vokalwerkes mit Beibehaltung der Gesangspartien, wogegen die Übertragung des Vokalen

is) Sie nahm auch bald nach ihrem Ahgang von Prag ein ") Me nam auch bald bach infem Angang von Frag ein Engagement in Leipzig an, trotzdem ihr günstigere Verbin-dungen winkten. In einem mir gehörigen Originalbrief an die Leipziger Direktion vom 18. Mai (1829) meldet sie die Annahme des Kontraktes an mit den bezeichnenden Sätzen: "Wären in-dess nicht die Familienverhältnisse, die mich so an Leipzig femelten, so könnte es wohl sein, dass mich Cassel Leipzig unreu gemacht hätte, indem die dortigen Anerbietungen weit bedeutender und für die Zukunft viel gesicherter waren, als es meine Stellung in Leipzig ist; doch wie gesagt, meinem Familienverhältnis opfere ich dies gerne."

\*\*Dob. Seh. Binder, ansgezelchneter Tenor, seit 1822 in

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Wahrscheinlich die Tantieme für den "Bethlehemitischen Kindermord".

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Bobemia 1882 Nr. 79 ff.

im Verein mit der arrangierten Orchestration, also die Zusammenziehung von Gesangs- und Instrumentalpartie zn einem Tonkörper, durchaus unkünstlerich und ehenso zu verwerfen ist wie die misslichen Bearbeitungen der Instrumental-Konzerte etc. Man hat bei der Abfassung eines gediegenen Klavierausznges zunächst alles unmittelbar den Gesang Unterstützende wiederzngeben. Während die gehaltvolle Klavierbearbeitung des Orchesterwerkes den Zweck hat, den Hörer vor oder nach der Aufführung näher mit der in Rede stebenden Komposition bekannt und vertraut zu macben, hat der Klavierauszug mit Beibehaltung der Solostimmen und Chorpartitur die bei weitem wichtigere Aufgabe, die Aufführung zu erleichtern, da die Einübung nur mit Proben am Klavier beschafft werden kann. Dem im Partiturlesen Gewandten, der eventuell den Klavierauszng entbebren könnte, ist er der Bequemlichkeit wegen doch äusserst willkommen, der ungeübtere Leiter des Chors kann ihn nicht entbehren.

Die älteren Klavieranszüge waren im allgemeinen recht skizzenhaft, wobei wesentlich in Betracht gezogen werden mnss, dass man damals grosses Vertranen in die mnsikalische Kunst des ausführenden Begleiters setzte. Diese Kunst des Accompagnierens, d. b. die sofortige Ausfüllung des bezifferten Basses, wurde besonders genflegt und dadurch selbst der Kunstliebbaber, wenn er nnr einigermassen musikalisch fäbig war, in den Stand gesetzt, die geforderten Akkorde nach dem Grundbasse selhst ausznführen. Man betrachte nur die ausgangs des 18. Jahrhunderts geschriebenen Klavierauszüge, um sich zu überzengen, wie sehr man auf das eigene Können des Ausführenden rechnen durfte. Aus diesem Grunde wurde auch die Klavier und Orgelbegleitung zu den Oratorien, Messen etc., die Klavierbegleitung zu den Orchestersuiten, den Streichtries usw., und die zu den Instrumental-Konzerten vom Komponisten nur skizziert, und so fiel es dem Cembalisten und Orgelspieler anbeim, alles, was zu einer klangreichen Ausfüllung erforderlich und notwendig war, nach dem eigenen Kunstvermögen gewissermassen zu extemporieren. War die Ausarbeitung der Klavierauszüge unkundigen Händen anvertraut, so ergab sich begreiflicherweise Ungenügendes, wofür viele der älteren Klavierauszüge Gluckscher, Mozartscher und anderer Opern, wie die der Oratorien, Passionsmusiken etc. sprechende Beweise geben. Erst von der Zeit nach Beetboven an datieren bessere Ausarbeitungen. In den letzten Jahrzehnten, seitdem bierauf grössere Sorgfalt verwandt wird, haben sich die Komponisten oft selbst dieser verantwortlichen Anfgabe unterzogen. Sognr Komponisten wie Marschner (Klavierauszug zn Morlacchis "Thebaldo und Isolina") schrieben derartige Arrangements zu den Werken anderer.

Für die älteren Vokalwerke, besonders für die Bachs. ist in Bezug auf stilgerechte Klavierauszüge ausserordentlich viel geschehen, ebenfalls für die meisten der anderen älteren Meister mit Ausnabme von Händel, von dessen vielen Opern noch sehr wenige in zweckmässigen Bearheitungen vorliegen. Allerdings ist (wie von den andern älteren Komponisten) anch eine beträchtliche Zahl Händelscher Opernarien in Sammlungen von den verschiedenartigsten Bearbeitern, in neuerer Zeit u. a. von Franz, Dressel, Victoria Gervinus, im Klavieransznge veröffentlicht worden. Die monumentale Chrysandersche Händel-Ausgahe hat bedauerlicher Weise den zahlreichen Opern Partituren, mit Ausnahme von "Aleina" und "Mucius Scavola" keine derartigen Arrangements beigegeben. Die Händelsche Oper "Almira" erschien allerdings in neuer Ausgabe, Partitur und Klavierauszug von J. N. Fuchs, jedoch wird hier das

Original nur unvollständig gegeben. Auch einzelne andere Opern Händels erschienen in gekürzter Bearbeitung. Anf die vielen weiteren ähnlichen Arrangements älterer Vokalwerke sei nicht nilher eingegangen, da sich mit den verschiedenartig angebrachten, nicht immer richtigen Kürzungen noch vieles verbindet, das vom künstlerischen wie historischen Gesichtspnukte aus nicht zu billigen ist. Auch nanche Neuausgaben späterer Werke brachten Ähnliches. z. B. Webers "Sylvana" (Langer), "Die drei Pintos" (Mahler), "Oberon" (Wüllner) etc.

Die Abfassung eines Klavierauszuges der in ihrem instrumentalen Teile nur skizzierten Alteren Vokalwerke unterliegt den für die ältere Kammermusik leitenden Grundsätzen. Wie selten auch hier die Aufgabe künstlerisch gelöst wurde, ist bekannt. Für die Werke eines Händel, Bach, Astorga, Darante, Jomelli etc. sind zwei Arten Klavierbearbeitungen notwendig: eine sorgfältig ausgearheitete Klavier (oder eventuell Orgel-) Stimme, die bei den Aufführungen mit Orchester in Anwendung kommen soll, und sodann der oben besprochene Klavieranszug der ganzen Instrumentalpartie, einschliesslich der zu dieser unabweislich gehörenden Klavier- oder Orgelstimme. Kein älteres Oratorinm, keine ältere Oper sollte auch heute noch ohne die Mithetätigung des Klaviers zur Aufführung gehracht werden, denn die Mitwirkung dieses wichtigen Instrumentes, dessen Anwendung dem Wesen dieser Musik entspricht, ist, wenn man die Werke in ibrer original gedachten Fassung geben will, was vom historischen Staudpunkte aus gehoten erscheint, nicht zu umgehen. Viele Tonkünstler, und unter ihnen bedentende, huben durch volle Instrumentierung die unerlässlich notwendige Klavieroder Orgelpartie ersetzen oder heseitigen wollen, da sie von der Ansicht geleitet wurden, dass unsere moderne, an Klangeffekten reiche Orchestration geeignet sei, an die Stelle des ihnen veraltet Scheinenden zu treten. Ihren Arbeiten wurde von allen, die sich für eine Modernisierung des älteren Stils erwärmen können, verdicate Beachting zuteil; in newester Zeit ist man jedoch alls triftigen Gründen wieder zu der originalen Fassung mit Beibehaltung der begleitenden Klavier- und Orgelstimme zın ückgekebit.

Vereint mit der instrumentalen Modernisierung gingen, namentlich in früherer Zeit, die vielfachsten Willkürlichkeiten in Umstellungen einzelner Sätze, Kürzungen nud Streichungen etc. Darin bat Mosel, einer der eifrigsten Händel-Bearbeiter, sich am meisten versündigt. Mag auch immerhin für eine Instrumentation der Skizzen dieser oder jener äussere Umstand leitend sein, können auch Kürzungen, die in Weglassung ganzer Musikstücke bestehen, ihre Berechtigung haben, so doch nie Zerstäckelungen einzelner Teile, ebensowenig wie Einschiebungen aus anderen Worken an Stelle des Auszuscheidenden. Das Thema solcher Bearbeitungsart ist so oft eingehend behandelt, dass es an dieser Stelle nur dieses Hinweises daranf bedurt.

Wenn es einesteils von grosser Wichtigkeit ist, den Klavieranszug der ganzen Instrumentalpartie eines älteren oder neueren Werkes möglichst vollständig oder vielmehr nöglichst vollstimmig zu geben, so hat sich dagegen der Autor davor zu hüten, den Notentext zu überladen, in dem Bestreben tunlichst alles aus der Orchester-Partitur zu übermitteln. Wie oft gerade hierin gefehlt wurde, weiss jeder, der sich ernstlich mit derartiger. Arbeiten beschäftigt hat. Zwei Klavierhände, und seien sie noch so geschickt, vermögen nie weiteriffige, ungelenk ausgesetzte Klavierpartituren, wie man ihnen z. B. (aus vorwiegend eigenen Zutaten bestebend) bei Rob. Franz and Dressel

zu den Arien von Händel und Bach begegnet, ohne er hebliche Mühe auszuführen. Auch das Entgegengesetzte findet man seibst heute, wo im allgemeinen mehr Sorgfalt auf die stilgerechte Abfassung der Klavierauszüge verwandt wird, nicht selten. Hierfür geben z. B. die Klavierhegleitungen der Fran Victoria Gervinus in der schon genannten Saumlung Händelscher Arien viele Beweise.

Dass sich das Gesagte auch auf die Klavierauszüge der neueren und namentlich neuesten Konzertwerke für Chor, Soli und Orchester, wie auf die Konzert Arien, Opern etc. bezieht, bedarf keiner weiteren Bemerkung. Eingeschaltet sei jedoch noch eine Betrachtung der Bearbeitung älterer Sologesänge, insoweit diese der von den Sängern zu improvisierenden Einfügung bedürfen. Dass dies recht oft, namentlich in älteren Opern- und Oratorien Arien, geschehen muss, um den Vortrag an geeigneter Stelle abwechselungsreicher zu gestalten, ist unbestritten und auch durchaus im Sinne der Komponisten, von denen man solche kadenzartige Überlieferungen besitzt. Belehrendes über dieses sehr wichtige Thema gab z. B. schon J. Adam Hiller in seiner 1778 erschienenen Abhandlung "Sechs Arien verschiedener Komponisten mit der Art, wie sie zu singen und zu verändern sind\*. Diese wertvolle Arheit spricht bereckt dafür, dass in damaliger Zeit viele Komponisten die Ansschmückung der Singstimme den Sängern über liessen im Vertranen auf deren Intelligenz. Wenn daher nnsere heutigen Gesangskünstler die oft nur spärlich notierten älteren Arien ohne die geringsten melismatischen Einfügungen zum Vortrag bringen, so tun sie, im Glauben, pietätvoll zu verfahren, nicht das Rechte. Chrysander hat hierfür in seiner "Hände! Reform" durch die von ihm vor-geschlagenen, sich auf historische Überlieferungen stützenden melismatischen Einfügungen gründliche Aufklärungen gegeben. Von Mozart an beginnt erst die in allen Einzelheiten festgestellte Notierung der Solostimme.

Die grosse Schwierigkeiten bietende Ausarheitung der Klavierauszüge der neueren und besonders der neuesten Vokalwerke ist naturgemäss darin begründet, dass die reiche Instrumentierung eine zutreffende Klavierbearheitung wesentlich erschwert. Die meisten der neuesten derartigen Arbeiten, z. B. die zn den Werken von Beethoven, Schuhert, Schumann, Mendelssohn, Gade usw. sind, da sie von kundiger Hand ausgeführt wurden, als vorzüglich zu bezeichnen, wogegen die der komplizierten Werke eines Wagner, Brahms, Schillings, Strauss etc. nur dann, wenn dem Ausführenden nicht zu grosse Schwierigkeiten zugemutet werden, das gleiche Loh verdienen. Leider ist dies nur selten geschehen. Die Klavierauszüge mancher Opern Wagners etc. sind kaum spielhar. Ihr hoher Schwierigkeitsgrad motiviert sich allerdings aus einer möglichst getreuen Übermittelung der komplizierten Orchester Symphonie, von der sich aber eine annähernd zutreffende Skizze sehr schwer anfertigen lässt.

Ein nicht ahzuleugnender Vorzug mancher in neuerer Zeit veröffentlichter Klavierauszüge mit Text ist der, dass der Eintritt der einzelnen, den Orchesterklang wesentlich beeinflussenden Instrumente in der Klavierpartie angegeben ist, sodass der, dem der Einblick in die farhenreiche Orchestration von Interesse ist, sich nach dieser Richtung hin helehren kann.

Auf das Dilettantische der Opern- und Oratorien-Auszüge ohne Text ist hier nicht näher einzugehen. Diese Art der Verstümmelung des kompositorischen Inhaltes dürfte jedem einleuchten. Zwei und vierbändig existierom eine unzählige Menge dieser Machwerke. In neuester Zeit bat man versucht, diesem Unfug dadurch etwas ahzuhelfen, dass man die Textesworte (wie bei Lied-Transkriptionen)

üher dem Klaviersatz $_1$  auch wohl zwischen beiden Systemen notiert.

Für die Einstudierung der Gesänge ohne Begleitung, also der mehrstimmigen a cappella-Gesänge, sind die oft unter der Partitur angebrachten Klavierauszüge von grossen Wert. Diese erleichtern dem im Partiturlesen nicht Geühten das Einstudieren wesentlich, umso mehr da sie keine füllenden Zutaten enthalten. Sie hringen genau nur die Stimmen des Chors. Dem Dilettanten, der als Mitwirkender dem Chor angehört, gibt ein derartiger Auszug zweckmässige Anleitung, denn er kann bequem alle Stimmen auf dem Instrument ausführen und die seinige, ob Ober-Mittel- oder Unterstimme, dahei üben. Derartige Erleichterungen, deren es noch immer zu wenig gibt, sind von grossem praktischem Nutzen.

Somit ware auf das Wesentlichste der künstlerischen und praktischen Arrangements hingewiesen und das Prinzip der Umgestaltungen und Bearbeitungen klar gelegt. Erschöpfendes kann in dieser kurzen Betrachtung umso weniger geboten werden, als das Gebiet der musikalischen Kunst ein so unendliches, nach jeder Richtung vielseitiges ist.



### Allerlei vom Fasching. Von Fritz Erekmann.

"Es ist die Welt ein Narrengebrause. Und willst du sie nicht sehen, Verschliesse dich in deiner Klause, Um dort den Spiegel umzudrehen."

Mimik liegt in der menschlichen Natur, denn schon die Kinder finden ein Vergnügen daran, den Erwachsenen nachzuäffen. Wie mancher grosse Komponist und Redner hat in der Jugend durch seinen überlegenen Geist die Spielkameraden um sich versammelt, um als Dirigent oder Prediger aufzutreten und das, was er an anderen gesehen hat, nachzuahmen. Was sich der Knahe bei solchen Gelegenheiten leistet, das hleiht sein ganzes Lehen an ihm haften. Die Sucht nach Nachahmung ist angeboren, nicht anerzogen. Bei dem Knahen wirkt die Nachahmung erheiternd, sie ist naiv und kindlich. Bei dem Ewachsenen schiesst sie vielfach über das Ziel hinaus und wirkt lächerlich. Der römischen Kaiser Wachsbild auf dem Bette, nach dessen Befinden sich die Arzte erkundigen mussten, war dumm; noch dümmer aher die Audienz Luitprands hei Kaiser Otto. Als derselbe in den Audienzsaal trat, fingen goldne Vögel am Thron an zu pfeifen, die goldnen Löwen des Thronsessels brüllten, und der Thron selbst stieg his zur Decke, womit der Kaiser seine Erhabenheit auszudrücken gedachte. Mit dem inneren Verfall des Hofes von Byzanz nahm die äussere Pracht zu. Man ahmte die Etikette anderer Höfe nach. Das war lächerlich, und doch nicht zum Lachen, weil es zu dumm war, und weil die Personen keine Mimiker waren. Es fehlte der Humor, der sich dann kundgiht, wenn ein üherseeischer Fürst den von Cook zurückgelassenen glänzenden Mörser vor sich hertragen lässt, oder wenn ein Negerkönig jeden Morgen der Sonne den Weg weist, den sie gehen soll. Wir lachen darüher, weil der Humor unbewusst zur Geltung kommt.

Die lächerliche Darstellung des Grossen nennt man burlesk, und das italienische Verh burlare (scherzen, Possen treiben) beweist, dass diese Art des Witzes von den Italienern wenn nicht gerade erfunden, aber doch in hervorragender Weise bei Ihnen helieht war und gepfiegt wurde. Angeblich war Hippomax von Ephesus, der während des sechsten Jahrhunderts v. Chr. lehte, der Vater hurlesker Poesie. Bei den alten Griechen und Römern war die Burleske, die Posse ebenso belieht, wie die Tragödie, und viele unserer jetzigen Fastnachtsbräuche stammen zweifelschne von den hurlesken Darstellungen jener Völker ab. Bei keinem Feste der Griechen durfte der Lustigmacher fehlen, der die Reden und Geberden seiner Nebenmenschen in humoristischer Weise nachahmte. Es wird berichtet dass sich im Herkulestempel zu Athen sechzig solcher Lustigmacher zeitweise versammelten, um ihre Schwänke und Schnurren einander vorzutragen. Das gefiel dem König Philipp von Makedonien so sehr, dass er sich eine Anzahl dieser Schwänke aufschreiben liess. Sie sind leider verloren gegangen.

Die Griechen verstanden es, die in ihnen ruhende Gahe, die Ausgelassenheit der Weinlese, die sich in tollen Tanzliedern und dramatischen Maskeraden betätigte, zur Kunst auszubilden.

Susarion, der mit scharfem Blick die Schwächen seiner Mitmenschen erschaute und lustige Begebenheiten, die ibin das Leben in Hülle und Fülle hot, verarbeitete, wurde — so berichtet die Sage — der Erfinder des grobsatirischen Possenspiels, in dem die lustige Person mit der Zeit sich solche Freiheiten erlaubte, dass das Theater geschlossen wurde. Das war die erste Periode der griechischen Posse. Die darauf folgende Periode sah schon den Schlinss des Theaters, da die Minister und ihre Anspielungen zu persönlicher Natur waren. Bei den Griechen, jenen Geschöpfen einer schönen Morgenröte, war alles auf Genuss herechnet. Zur Zeit des Perikles und des Alcibiades waren die Theater besetzt, die Exerzierplätze aher leer. Perikles war ein solcher Theaterfreund, dass er den peloponnesischen Krieg hervorrief, um den Geldverlegenheiten, in die er durch die tief in den Staatssäckel greifenden Theaterausgaben geralen war, auszuweichen.

Der römische Spassmacher hiess seurra, daher nanule man den durch possenhafte Bemerkungen berühmlen Giero semra consularis. Selhst an den faden Bemerkungen armiseliger Krüppel land die römische Aristokratie ein Vergnügen, und wie das Mittelalter seine Zwerge hatte, so hatten die Römer ihre Morionen, die auf besonderen Märkten oft zu hohen Preisen erstanden werden kounten.

Diese Leute waren die Vorläufer der Hofnarren. Selbst der düstere Attila hatte Hofnarren um sich, vielleicht mehr für sein Gefolge als zu seinem eignen Vergnügen, und Bahalul, der Narr des Kalifen Al Harun hatte wegen seines Witzes eine gewisse Berühmtheit erlangt. Von den Arabern ging der Hofnarr auf die Türken über, und deren berühmter Narr Nasuddin Chodscha ist unserm Till Eulenspiegel nicht unähnlich. Die Kreuzzüge, die so manches Schöne und Nützliche nach Europa hrachten, schleppten auch die Hofnarren im Abendlande ein. Diese erschienen zuerst als Troubadours vom elften bis dreizehnten Jahrhundert an den Höfen der Könige, Päpsle und Fürsten. Später finden wir sie in den Schlüssern des niederen Adels sowohl als auch in den Häusern wohlhabender Kaufleute und Privatpersonen. Auch die Klöster hatten ihren Bruder Spassmacher, der sich äusserlich dadurch von den Kollegen auszeichnete, dass er nicht in bunter Jacke und spitzem Hut auftrat, sondern in der Kutte seiner Brüder.

Ans den an den Höfen abgedankten Narren bildeten sich die Bänkelkänger, doren Witze und Schnurren unter dem gemeinen Volk ein enthusiastisches Publikum fanden.

Eine Variation des Bänkelsängers ist der Hausvurst. Harlekin oder Kasper, der der Repräsentant des Niederkomischen ist. Er stammt wahrscheinlich von dem Satyrspiel der Griechen ab und hehielt sein grösstes Ansehen bei den Italienern, deren Ausdruck Harlekin von einem italienischen Buffo, den man nach dem Minister Harlay Harlay-Harlequino nannte, abgeleitet sein soll. Unter diesem Titel führte er sich, leider zu seinem Unglück, in Deutschland ein, denn der pedantische Gottsched meinte, durch öffentliches Begräbnis ihn beseitigt zu haben. Der Name verschwand, die Sache blieb. Aus dem Harlekin nurde der dentsche Hanswurst, der Vertreter des Grotesk-Konnischen, der den Leuten ernsle Wahrheit sagt, weil sie aus seinem Mund am wenigsten schmerzt.

"Mit frohlichem Herzen und lachendem Mumi Tut Haus den Lenten die Wahrheit kund."

Der Teufel war der Hanswurst des Mittelalters. Er hatte namentlich in den Schwänken, die an hohen Kirchenfesten veranstaltet wurden, eine Hanptrolle. Diese Possen, die anscheinend den römischen Saturnalien ihre Entstebung verdanken, machen bis auf den hentigen Tag ihren Einfluss geltend, aus ihnen gingen nämlich die Fastnachtsnummereien und die Maskenbälle hervor. Überall lässt der Hanswurst seine Witze und Streiche los, üherall beherrscht er die Welt: "Verflucht sei, wer sein Leben an das Grosse und Würd'ge wendet, und bedachte Pläne mit weisem Geist entwirft! Dem Narrenkönig gehört die Welt!"

Die Fastnachtsmummereien scheinen die dramatische Kunst besonders begünstigt und entwickelt zu haben. Den englischen Mysterien folgten die Moralitäten, diesen die Possen. In Frankreich abmten schon unter Karl VI. "die Kinder ohne Sorgen" in ihren Theatern die Schwächen der Pariser nach. Unter Franz I. liefen die Leute aus der Kirche, sohald sie die Trommel des Komödianten Pontalais hörten. Ganz entrüstet fragte der Priester: "Wer erlaubt ench zu trommeln, wenn ich predige?" und erhielt darauf die Antwort eines Mannes, hinter dem das Volk stand: "Wer erlaubt ench zu predigen, wenn ich trommele?"

Es gab eine Zeit, wo das Volk dermassen von welt-

Es gab eine Zeit, wo das Volk dermassen von weltlichen Schauspielen eingenommen war, dass die Geistlichkeit, der es um die Macht bangte, geistliche Minnmercien erlaubte. Um das Jahr 990 richtete Theophylactus, Patriarch in Konstantinopel, das Narrentest und dus Eselsfest ein die sich in der griechisch-katholischen, Kirche abspielten.

Zweihundert Jahre später klagt Balsomon, Patriarch von Alexandria, über die schrecklichen Verirrungeu, die sich die Priester zur Weihnachtszeit und später sogar in der grossen Kirche zu Konstantinopel zu Schulden kommen liessen. Wie er den Priestern untersagte, in Verkleidungen in das Gotteshaus zu kommen, so untersagte er auch Komödianten, in Mönchstracht auf der Bühne zu erscheinen.

Beletus, der um das Jahr 1182 lehte, erwähnt ebenfalls das "Narrensfest", das an manchen Plätzen am Neujahrstag, an andern am 12. Januar oder in der darauffolgenden Woche stattfand.

Auch in Frankreich wurden in verschiedenen Kathedralen und Kirchen Narrenpäpste und Narrentischöfe gewählt, die von einem närrisch kostümierten Gefolge uurgeben waren. Sie begannen ihren Unfug, indem der Narrenpapst vor der Kirche auf einer besonders errichteten Bühne in Gegenwart einer frivolen und zu allerhand schlechten Spässen aufgelegten Menge den Vorsitzenden der Narrenzunft rasierte. In Begleitung vieler als Ungebener verkleideter Burschen, deren beschmierte Gesichter nach Wunsch Lachen oder Furcht erregen sollten, zog dann die Gesellschaft in das Gotteshaus, wo sie Strassenlieder saugen und auf dem Altar Pudding assen und Würtel

spielten. Während der Priester die Messe zelebrierte, beräucherten sie die Kirche mit verbranntem Schuhleder und liefen schreiend hin und her. Nach diesen Zeremonien fuhr der Namenpapst auf einem Karren durch die Stadt und bewarf die Leute mit Schmutz. 1) Derartige Mummereien fanden stets um die Weihnachtszeit statt und dauerten den ganzen Januar bindurch.2)

Die andere Mummerei war das Eselsfest, mit dem eigentlich die Flucht der Familie Jesu nach Ägypten dargestellt werden sollte. Nach einem alten Messbuch eines Erzbischofs von Sens, der im Jahre 1222 starb, wird dieses

Fest Tolgendermassen beschrieben:

Am Vorabend des Festes ging die Geistlichkeil in Prozession bis zur Türe der Kathedrale, wo zwei Chorsänger mit schreienden Stimmen also sangen:

Lux hodic, lux letitiac, me judice, tristis Quisquis crit, removembles crit, solemnibus istis Signat hodie, procul invidine, procul omnia moesta Laeta volunt, quicumque celibret asinaria festa.

Zwei Priester mussten sodann den Esel holen, der mit reichen priesterlichen Gewändern behängt war und in feierlicher Weise bis zum Chor geführt wurde, währenddessen folgende Hymnen gesungen wurden:

> Orientis partibus Adventavit Asinus, Pulcher et fortissiums, Sarcious aptissimus. Hez, Sire, Asne, car chantez, Belle Bouche rechinez, Vous aurez du foin assez, Et de l'avoine a plantez.

Leutus erat pedibus, Nisi foret baculus, Et enm in clauibus, Pungeret aculeus. Hez, Sire, Asne etc.

Ecce magnis auribus, Subjugalis filius, Asinus egregius Asinorum Dominus. Hez, Sire Asne etc.

Hoc in colibus Sichem, Jam nutritus sub rubem: Transiit per Jordanem, Saliit in Bethlehem. Hez, Sire Asne etc.

Saltu vincit hinnulos Damas et capreolos, Super dromedarios. Velox Madianeos.

Hez, Sire Asne etc.

Aurum de Arabia. Thus et Myrrham de Sabâ, Tulit in Ecclesia. Virtus Asinaria. Hez, Sire Asne etc.

Dum 'trahit vehicula Multa cum carcinola. Illius mandibula Dura terit pabula. Hez, Sire Asne etc.

Cum aristis hordeum, Comedit et carduum, Triticum a palea, Segregat in Corea. Hez, Sire Asne etc.

(Hier beugten alle die Knise.) Amen dicas, Assine, Jam satur de gramine, Amen, amen itera, Aspernata vetera.

Hez va! hez va! hez va! hez!

Bialx, Sire Asne, car allez, Belle bouche, car chantez.

Die Priester stellten verschiedene Charaktere der Flucht dar, wie Josef, Maria, Jesus, Juden und Heiden. Obige Hymne wurde henlend vorgetragen. Waren die Sänger durstig, so stand ihnen Wein zur Verfügung. Dieser Teil des Festes wurde eingeleitet mit: "Conductus at poculum."

Nach dem Gesang zog die ganze Gesellschaft mit einer riesigen Laterne singend durch die Strassen und führte nach der Rückkehr auf einer vor der Kirche errichtelen

Bübne unzüchtige Spiele auf.

Ein Eimer voll Wasser, das dem Vorsänger über den Kopf ausgegossen wurde, brachte diese Szenen zum Schluss. Man zog wieder in das Gotteshaus, um das Fest fortzusetzen. Nachdem der Esel gefütlert worden war, wurde er in die Mitte der Kirche geführt, Laien und Priesler tanzten um ihn herum und ahmten sein Geschrei nach. Diese Zeremonien danerten den ganzen nächsten Tag und endeten mit dramatischen Possen auf der Bühne vor der Kirche. 1)

Diese von den römischen Saturalien abstammenden Festlichkeiten und volkstämlichen Gehräuche hatten sich in vielen, besonders romanischen Ländern eingebürgert. Auch in England finder sich Spuren, wenn auch nicht in dem Masse wie in südenropäischen Ländern. In einem Messbuch aus Bedford befindet sich eine Abbildung, werauf mehrere Personen auf einem Friedhof einen Schmaus abhalten. Das soll das Totenfest - Feralia - darstellen, das am 21. Februar stattfand, und das Numa zum Andenken an Verstorbene einsetzte und das hie und da parentalia genannt wurde. Man nimmt an, dass die grotesken Figuren in alten Evangelien und Messhüchern sich auf ähnliche Maskenfeste beziehen.

Auch das Narrenfest fand seinen Weg über den Kanal, wie auch das Eselsfest, die Wahl des Narrenabtes, des Ahtes des conards oder cornards, des Ahtes des eschoffards, des Abtes de malgoverne, von dem der englische Lord of misrule abstammte, eines Prinzen des sots, eines Königs des ribauds und anderes.

Die früheste Erwähnung solcher Mummereien fällt in die Regierung Heinrichs IV. Sie wurden am Ende des 14. Jahrhunderts verhoten.

Eine eigentümliche Maskerade wurde in England durch den Knaben Bischof und sein Gefolge aufgeführt. Vom 6. bis zum 28. Dezember wurde ein Knabe zum Bischof gewählt, eingekleidet und ihm volle Freiheit und Gewalt

Auch auf dem Festland fand ein ähulicher Austausch der Macht statt. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Kirche den Laien üherlassen. Junge Burschen zogen Priestergewänder an, die zerrissen waren oder bei denen man das Innere nach aussen gekehrt hatte. Die Bücher hielten sie verkehrt. Auf der Nase trugen sie grosse Brillen, deren Gläser mit Stücken von Orangenschalen bedeckt waren. Der Gesang artete in schreckliches Geheul aus und hatte unter anderem folgende Verse zum

> Ilaec est clara dies, clararum clara dierum, Haec est festa dies, festarum festa dieruu. 4)

Houe, Aucient Mysteries p. 159.
 Sharon Turner, History of England vol. II p. 367.

Turner, History of England vol. II p. 367.
 Hone, Ancient Mysteries.

<sup>\*)</sup> Thiers, Traite des jeux p. 449.

Aher nicht allein das Volk, sondern auch der höchste Adel hatte seine Mummereien. Namentlich waren die Maskenspiele am Hofe des irrsinnigen Königs Karls VI. von Frankreich wegen ihrer Zahl und ihrer Pracht herühmt. In einer Handschrift aus dem 15. Jahrhundert ist ein solches Maskenspiel bildlich dargestellt, das leider folgenden unvorhergesehenen Verlauf nahm:

Im Jahre 1393 wollte sich eine verwitwete Hofdame der Königin wieder verheiraten. Es war ühlich, dass ein solches Ereignis mit ausgelassener Fröhlichkeit gefeiert wurde. Auf den Rat des Hugh de Guisey verkleideten sich der geistesschwache König und fünf seiner Hofherren als Satyre, um ein Spiel aufzulühren. Sie trugen eng anliegende Anzüge, die mit Pech und Kolophonium bestrichen und mit Flachs behangen waren. Die Gesichter wurden durch bässliche Larven hedeckt. So verkleidet, stürzten sie während der Hochzeitsfeierlichkeiten in den Saal und tollten wie besessen umher. Der Herzog von Orleans, des Königs Bruder, und der Graf de Bar, die den Abend anderwarts verbracht hatten, traten gerade in den Saal. Um die Damen zu erschrecken, sleckten sie einige der Vermummten an, die infolge des Harzes sofort lichterloh brannten. Als sich dieses ereignete, rannte der König gerade der jungen Herzogin du Berry nach. Sie hedeckte ihn mit ihrem Kleid, damit kein Funke ihn anzünden sollte. Einer der Verkleideten lief in die Küche und warf sich in eine Bütte voll Wasser, was ihn rettete. Die andern brannten eine halhe Stunde lang. Einer starh sogleich, zwei am folgenden Tag und Hugh de Guisey, der Anstifter der Maskerade, nach drei Tagen schrecklicher Leiden.

So endete dieser Mummenscherz.

Nach den im vorstehenden geschilderten, hässlichen und unästhetischen Szenen bliebe noch zu erörtern, wie die Sucht, seine eigne Persönlichkeit zu verbergen und jewand anders darzustellen, in Deutschland sich betätigte. Da hören wir nichts von frivolen Nuchäffungen der Geistlichkeit und ihrer heiligen Handlungen. Es ist eine fröhliche Kunst, die bier erblühte und die deutsche Literatur nicht wenig beeinflusste.

Die Meistersinger mit Hans Sachs an der Spitze bemächtigten sich des dankbaren Stoffes und schufen Possen und Fastnachtsspiele, die bis auf den heutigen Tag aufge-

führt werden oder aufgeführt werden sollten.

Hans Sachs allein schrieb deren

Mit Gottes Hillf schier zweihundert Mancher Art, die ihn selher wundert\*.

Ehrsame Reichsbürger traten in einem Theater, dessen Decke die ziehenden Wolken bildeten, in den derbsten Fastnachtsschwanken auf, und es ist zu bedauern, dass so viele dieser mit zündendem Witz und naivem Geist verfassten Stücke verloren gegangen sind.

Den Fastnachtspielen ränmt Hans Sachs einen breiten Raum ein, denn sie machen ungefähr ein Drittel seiner gesamten Werke aus. Es sind Einakter, deren manchmal schwierige szenische Komposition er in leichtester Weise

überwindet.

Auch andere Dichter hahen Fastnachtsp.ele verfasst, hesonders der Spitalschreiber Peter Probst. Die siehen Stücke, die wir von ihm besitzen, bewegen sich auf ähnlichen Gehieten wie die von Hans Sachs. Ein humervoller, echt deutscher Zug durchweht sie alle. Alles vollzieht sich in höchst anständiger Weise. Wie hätte auch der sehr ehrenwerte Herr Schuhmachermeister Hans Sachs rivolen, unflätigen Dingen seine Feder leihen können. Er will erzieherisch wirken und hält der übermütigen Fastnacht in einem Gedicht eine Strafpredigt, indem er sich gegen die im Übermasse der Fröhlichkeit vorkommenden Roheiten und Unzüchtigkeiten wendet. Der Holzschnitt dazu stellt die Faslnacht in grotesk fantastischer Weise als ein widrig plumpes und dabei doch lächerliches Ungeheuer dar. 1)

Hans Sachs hatte wohl Ursache, die Ausgelassenheiten seiner Zeit zu wägen, wie sie z. B. heim "Schemhartlaufen\*, 2) jenem alten Fastnachtvergnügen, hei dem auch der Mutwille seine Freiheiten hatte, zum Ausbruch kamen.

Das Schemhartlaufen (auch Schünhartlaufen), das von der dabei gehrauchten Gesichtslarve (Schemen) so genannt wurde, stammt aus dem Jahr 1349, als ein Aufstand in Nürnberg ausbrach, den der Kaiser Karl IV. mit starker Hand niederwarf. Aus dieser ernsten und stürmischen Episode wurde ein richtiges Karnevalvergnügen,

Gewöhnlich beteiligten sich 20 bis 100 Personen an dem Schembartlaufen. Sie waren fantastisch, aber einheitlich kostümiert, trugen in der einen Hand einen Speer, in der andern einen Wedel. Ihnen voraus liefen einige Narren mit Pritschen, die Nüsse unter das Volk warfen.

Vor dem Rathaus wurde die "Hölle" verbrannt, ein verschieden beschaffener Ban, bald ein Turm, hald ein Schloss, ein Schiff nsw. Nachdem hatten sie Narrenfreiheit und durften in den Schenken Fastnachtspiele aufführen. 3)

Der Schembart wurde meistens von reicheren Bürgern Nürnbergs ansgeführt. Doch das Volk hatte auch seine Fastnachtsbelusligungen: so gab es einen Messerertanz, einen Tuchknappentanz, einen Rotschmiedtanz sowie das Fischerstechen.

Es ist ein frisches, fröhliches, gesundes Leben, in das wir jetzt blicken. Nichts, was das Auge belleidigt. Die Hauptleute haben nicht notwendig, groben Unfug in die Schranken zu weisen. Die Menschen stellten wenige Auforderungen an das Leben. Man war vergnügt, man war sogar ausgelassen. So stellt sich uns die deutsche Fastnacht des Mittelalters dar. -

Wir stehen hente wieder unter dem Zeichen der Narrheit, und es ist ein Glück, wenn sich in diesen erusten Zeiten Männer finden lassen, die als Hanswurst mit oder ohne Kostüm in Prosa und Poesie das Herz erfrenen und uns einmal recht lachen machen.

Omnia ad majorem joci gloriam.

## Rundschau.

### Oper.

### Leipzig.

Nach Kugerer Pause ging im Neuen Stadttheater Mozarts komische Oper "Die Entführung aus dem Sprail" am 21. d. M. üher die Bretter; eine durchaus vorzüg-liche, musikalisch durch Hrn. Kapellmeister Porst, szenisch

durch Hrn. Regisseur Marion bestens vorbereiten: Vorstellung, die mit allgemeinem und lebhaftem Beifall aufgemmuen wurde. Die Vorstellung fand nach aussen hin durch die sehr geschmackvoll gewählten Dekunationen und die at den Farben wirkungsreich zusammen stimmenden Gewähle eine reiche Unterstützung. Solistischerseits sind zuerst die Jamen Eichholz und Fluidnitzer zu nemen. Jene leisue als Mozarl-

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Rudolph Genée, Haus Sachs und seine Zeit. S. 355.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Genée, S. 6. 118. 205. <sup>3</sup>) S. Genée S. 209.

Säugerin Vorzügliches; ihre wahrhuft kunstlerische Bebaudlung der Kantilene und Koloratur verdiente nehen der augennessenen, schauspielerischen Verkörperung der Konstanze hohes Lub. Erl. Fladnitznerg Zofe Blandeben wur in ihren kenken Übermut, in ihrer Überlegenbeit und liebenswurdigen Dreistigkeit ein wahner kleiner Tenfel, sing eutzürkend und sah alterliebst ans. Herr Gernnow als Behnunte war zu weichfühlend, mehr lyrischer Tenor als Mann; als Mozart-Sänger zu gelten kann er infolge unangellenther Gesaugstechnik kann Anşuruch erbeben. Vorzüglich dagegen waren die heiden underen Männerrollen besetzt. Hr. Mari on ist als Pedrille ein munterer Naturbursche, dessen ungehunden freies Sjiel sehr ergötzlich wind und Natur gezogenen Grenzen überschreitet. Einz köstliche Maske hatte der Osmin des Hrn. Rapp, ein richtiger alter eifersüchtiger Brunnahür und grober Gesell, der sehliestlich doch nich klein beigehen umss und obendrein arg gefügnt wird. Der ausgiebige Bass kann der Gesanstbeitung des Künstlers sehr zu statten, sodass die Leistung einheitlich und vollwertig erschieu.

Engen Seguitz.

### Lemberg, Dezember - Mitte Februar.

Nach dem Misserfolge der beiden Premieren. Giordanos, "André Chenier" und Boitos, "Mephistopheler", welche beide nach je vier Aufführungen, aus Mangel an Interesse seitens der Zuhörer, vom Repertoire abgesetzt wurden, wollte die Direktion in der Person des Theaternoternehmers Lud wig Heller, totz der bisherigen Erfahrung, dass Wagner noch immer die besten Kassenerfolge aufauweisen hatte, und trotz der Aufforderung der hiesigen Presse, endlich von ziellosem Herumtasten abzustehen und sich an das moderne Repertoire zu wenden, noch immer hei ihrem Schlendrian heharren und versuchte das Interesse des Publikums durch Gastspiele zu fürdern. Mit Ausnahme der Hofopernsängerin Lucie Weidt aus Wien, welche als Aida einen fast heispiellosen, künsterischen Erfolg hatte, und des Tenors Werner Alherti, welcher in "Carmen", "Jüdin", "Cavalleria" und "Bajazzo" als wahrer Stimmkrösus volle Häuser machte, waren die ührigen Gäste verblichene Sterne. Dazu noch der alte italienische Leierkasten mit Rossini und Verdi an der Spitze! Kein Wnnder, dass das Publikum vom Theater fernhlieh. Der Theaterunternehmer Heller nusste daher endlich dem Drange der Presse und des Publikums nachgeben und begann mitte Januar sich den Wagnerwerken zuzuwenden.

Der ausgezeichnete polnische Wagnersänger Alexander v. Bandrowski wurde wieder für Leuberg gewonnen und mit "Lohengrin" und "Tannhäuser", wo die Titelrollen glänzend durch Herrn Baudrowski vertreten waren, erreichten die Operationale der Schaffen und "Tannhäuser". vorstellungen die einstige künstlerische Hibe. Aus Initiative der beiden Wagnerenthusiasten, des Herrn Bandrowski und unseres begabten Dirigenten! des Herru Autonio Rihera, wirde die für anfangs Februar geplante Erstaufführung des "Rheingold", auf den 13. Februar verschoben, im dadurch die Wiederkehr des 25. Todestages des Bayreuther Meisters würdig zu feiern. Und wirklich gestaltete sich diese Aufführung zu einer der glänzendsten und stilvollsten, die wir je in Lemberg zu verzeichnen hatten. Nur die vorjährige Premiere des "Siegfried" kann damit verglichen werden. Durch mehr als drei Monate wurden unter der Leitung des Dirigenten, Herrn Antonio Ribera, Solistenproben aligehalten, die Dekorationen wurden nach dem Muster derjenigen Prof. Rollers, welcher anlässlich der in voriger Saison unter Mahlers Direktion an der Wiener Hofoper stattgefundenen Neustudierung des "Rheingold" ver-wendet wurden, teils hier in Lemherg gemalt ("Rheintiefe" und "Nibelheim"), teils aus Wien bezogen ("Walhalla" und der Projektionsapparat für den Regenbogen, so dass, was Ausstattung, Maschinerie und Lichteffekte hetrifft, die Aulführung den höchsten künslerischen Anforderungen entsprechen könnte. In unermüdliches Proben schulte Herr Ribera den nicht allen geschmeidigen Instrumentenkörner, durchsetzte ihn mit Stil, Schwung, Farbe und Nuance und brachte es so weit, dass das Orchester die reiche Farbenskala der Wagnerpartitur im reichsteu Glanze wiederspiegelte und sich durch Feinfühligkeit im Ausdruck der zertesten Empfindungen anszeichnete. Herr A. Ribera, der um die Wagnersache in Leutherg sich unvergesslich gemacht hat 'durch Neustudierung des "Tannhäuser" und Erstaufführung des "Siegfried"), ist ein Dirigent, der Seele hat und poetisch fühlt; als Alusiker von seltener Echtheit und Aufrichtscheit und der Seele hat und tigkeit verdient er bobe Schätzung.

Von den Darstellern verdienen in erster Reihe genannt zu sein: Herr v. Bandrowski als ausgezeichneter Loge und Herr

Ludwig als in jeder Hinsicht stilvoller Alberich. Der "Fluch" in der Interpretation des Herrn Ludwig war ein Meisterstück. Hervorragendes leisteten die Rheintöchter, die Damen Frl. Hendrich (Woglinde), Lachowska (Wellgnude) und Mark (Flosshilde), ferner gnt waren die Damen Wisting (Fricka) und Milosza Minne). Der künstlerische Eindruck des Werkes war überwältigend und der Enthusiasmus der Zuhörer schier greuzenlos. Bis nnn fanden sämtliche fünf Vorstellungen des "Rheingold" bei ansverkauftem Hanse statt. Da die "Götterdämmernig" erst in nächster Snison zur Erstaufführung gelangen kann, so missen wir uns einstweilen damit hegnigen, die zyklische Aufführung der drei ersten Werke der Tetralogie zu hören, welche Ende März und anfangs April zweinnal zur Wirderholung hei uns gelangt. Erwähnenswert ist noch, dass sämtliche Wagnerwerke hier ausschliesslich poluisch gesungen werden, und dass die Stadt Leinherg in dieser Hinsicht allen slavischen Städten voranging, da in Warschau vom "Ring" uur die "Walküre" bekannt ist, während viele Polen nach Leinberg kommen missen, un sich das "Rheingold", die "Walküre" und den "Siegfried" hier in polnischer Sprache anzuhören" und den "Siegfried" hier in polnischer Sprache anzuhören"

### Dr. L. Gruder.

### Konzerte.

Berlin.

Die Sing Akademie brachte in ihrem vierten dies-winterlichen Konzert (Singakademie – 14. Febr.) unter Leitung Mängeln, zweifellos zu den wertvolleren Erzengnissen der heutigen Oratorien Literatur zählt, in einzelnen Teilen wieder eine grosse Wirkung. Stimmung und Phantasie spricht aus dieser Musik; seinen guten Geschmack und seine gewandte Technik erweist der Komponist auch in diesem Werk. Abgesehen von einigen Banalitäten im Melodischen und Harmonischen drückt er sich gebildet ans, klar hat er gestaltet, mit Wohlklang den Chor und das Orchester, das Hauptträger der musikalischen Grundgedanken ist, erfüllt. Und wenn unserem, an die miche Polyphonie Joh. Seb. Bachs gewöhnten Chor der Chorsatz auch reichlich homophon gehalten scheint, so wird man damit durch den Wohlklang, die edle Meiodik und vielfach auch durch die Kraft dieser Chöre schnell versöhnt. Zu den stimmungsvollsten und wirksamsten Episoden des zweiteiligen Werkes zählen der und wirksamsten Episoden des zweiteingen werkez zahnen der Prolog, die beiden Alischnitte "Die Bernfung iher Apostel" (auf dem Berge, Nacht, Morgen, Dämmerung, Morgen-Psalm) und "Am Wege" (Seligpreisungen) im ersten Hauptteil, ferner die Abschnitte "Der Verrat" (Gethsemane, Im Palast des Hohen-priesters, Im Tempel), "Golgatha", "Am Grube" mit dem reiz-vollen Engelchor "Was sucht ihr den Lebend'gen unter den Totten" und "Himmelfuhrt" im zweiten Teil. Recht matt in Ausdruck und Festen, arreitend in seiner allzu langen Aus-Ausdruck und Farbe, ermitdend in seiner allzu langen Ausdehnung ist der Abschnitt "An Galiläischen Meer", zweifellos der schwächste Teil des Werkes. Die Aufführung, in allen Teilen sorgsam vorbereitet, wurde dem anspruchsvollen Werke vollauf gerecht. Mit vollendeter Klangschönheit verbanden der Chor nud das Philharmonische Orchester höchste technische Sauberkeit, in der Kraft wie Zartheit des Vortrags folgten sie schmiegsam der Auffassung ibres Leiters Herrn Prof. Schumann. Die Solopartien werden durch die Damen Fauny Opfer (Die heilige Jungfrau, Der Engel) und Fr. Walter Choinunus (Maria Magduleua), sowie durch die Herrn Grurge Walther (Juliannes), Herm. Weissenborn (Petrus), Anton Sistermanns (Julian) und Fel. Ledurer-Prinn (Jesus) angemessen vertreten. Den Orgelpurt führte Hr. Prof. Kawerau mit Sieberheit und Sachkenntnis nus.

Das Programm des achten Philharmonischen Konzerts (Philharmonis – 17. Febr.) enthielt anschliesslich Werke auslämlischer Autoren. Es beginn mit der Roma-Suite von Bizel, der S. Rachmaninoffs zweites Klavierkonzert (Cnoll, op. 18) und Hertor Berlioz Phantastische Symphovin folgten. Wurde das mehddiöse, klangschöne Bizetsche Werk mit all der Feinheit und Grazie gespielt, die ihm selbst eigen ist, so wusste Hr. Nikisch das Orchester mit der genisten Berlinzschen Tomlichtung bis zur höchsten Bravone auzufeuern. Bei der sorgtäfligsten Ausscheitung aller Einzelheiten, underwiche in rhythmischer Beziehung, hei aller Klarbeit und Durchsichtigkeit ging doch der grossi Zug, der das Werk beherracht, nicht verloren. Den ersten und den dritten Satz besonders glaube ich noch nie so unvergleichlich fein und ganz ihrem

Charakter entsprechend gebört zu haben. Lanter, langandanernder Beifall lohnte diese wahrbaft glänzende Leistung. Os sip Gab rillowilse h. der Solist des Abends, spielte das mit Schwierigkeiten aller Art gehäufte Konzert Rachmaninoffs mit Geschmack und grossem klaviertechnischen Können. Er schädigte den Eindruck seiner Leistung aher ein wenig durch vornehmlieb im ersten und zweiten Sutz wahrnehmbare Tempodehnungen, die dem Charakter des Werkes und den vom Kumponisten persöulich gruommenen Zeinnassen nicht immer entprechen. Trutzdem errang sich der Künsther einen grossen, im allgemeinen auch wohlverlienten Erfolg.

Als ausgezeichneter Vertreter des Geigentous längst bekannt und geschätzt, gab ims Hr. Alfred Wittenberg in seinem Konzert am 15. Februar im Beethovensaal neue Proben seiner meisterlicher Kunst. Drei Konzerte hatte er aufs Programm gesetzt: Mozarts Adur-Konzert, das Brethovensche und das in Emoll von Meulelssohn. Das Mozartsche Konzert, dass ich leider versämmen musste, soll der Künstler sehr feinsinnig gespielt haben. In dem Beethovenschen und dem Mendelssohnschen Konzert konnte Hr. Wittenberg seine saubere, fein ausgefeilte Technik, die Energie seiner Bogenführung nud seinen schönen klaren Ton vollauf zur Geltung bringen; dass der Künstler zuweilen von seinem Temperanneni zu Kraftänsserungen furtgerissen wird, die den Ton besonders bei Akkonlfolgen rund erscheinen lussen, soll nicht unerwähut hleiben; immerhin diesem Temperament hat der Hörer doch auch wieder die Wärue und Frische der Emphadung zuzuschreiben, die in den Darbietungen des Konzertgebers so sympathisch berührt. Das Philbarmonische Orchester, geführt von Hrn. Dr. Knuwuld, begleitete vortreflich.

Ein gemeinsnhaftlichts Konzert veranstalteten tags darauf im Bechsteinsal die Sängerin Elsa Launhardt-Arnoldi und der Pianist Ernst Hoffzimmer. Die Dame brachte die Arie "Et incarnatus est" aus der Cmoll-Messe von Mozart und Gesänge von H. Wolf und Brahms zu Gehör. Sie verfügte über eine nicht allzu schmiegsame, aber angenehme, im grossen ganzen gut gesehulte Sopranstimme. Wenu sie leise mit verhaltenem Ausdrack vor sieh hinsingt, wirkt ihr Gesang angenehm, doch sobald sie ihre Stimme austrengt, stillen sieh Härten und technische Unsieherheiten ein. H. Hoffzimmer spielte n. a. Fel. Draeseckes Sonate quasi Fantasia op. 6 und die Chopinschen Balladen in F und Aschr. Seine Spiel ist ganz Ausserlichkeit, hart und technisch unfertig, trocken und niichtern im Ausdruck.

Fräulrin Thea Huldenfeldt, deren gleichzeitig stattfimleaden Liederabend im Beethovenstal ich hinterher noch besuchte, zeigte sich mit ihren Vorträgen, von demen ich mehrere Schuhertsche und Schumannsche Lieder und Gesänge hörte, wohl stimmbegabt, aber recht unvollkommen ausgehildet in der edlen Gesangskunst und uninteressant in der Art des Vortrags:

namentlich Klang die Aussprache ganz verschwommen. Das Zimmer Streich - Quartett aus Brüssel (Alb. Zimmer, Georges Ryken. Louis Burven, Emile Douburd), dass sieh am 19. Febr, im Saal Bechstein erst malig hier vernehmen liess, verdient uneingeschränktes Lob. Es ist eine Kammermisik-Vereinigung, die mit den guten hier bekannten getrost in die Schranken treten kann. Jeder der virr Künstler erwies sieh als tiichtiger Vertreter seines lustromentes. Ihr Ensemble ist üheraus klar und prüzise, ihr Vortrag fein gegliedert, warm und eindringlich im Ausdruck. Die Herren spielten Haydus küstliches Cahr-Quartett (op. 54 Nr. 2), César Francks Dilur und zum Schluss das in Esdur op. 73 von Beethoven terbnisch sauher und glatt, sebön im Klange und mit feinem Stilgefühl. Das Publikum bereitete den Künstlern,

wie sie es verdienten, eine sehr warme Aufnahme. Im Blüthnersaal galt gleichzeitig Hr. Otto Süsse einen Loewe-Abend mit lebhaften Erfolge. Die wohllautende, biegsame Baritonstimme des Küustlers hat sieh gut entwickelt, der Klangcharakter ist namentlich in den tieferen Lagen und bei mittlerer Stärke der Tongehung sehr sympathisch. Der Vortrug zeugt von musikalischer Intelligenz, ist warm uml geistig lebendig. Von den Stücken, die ieh hirre, waren "Odins Meeresnitt" und "Archibald Donglas" die hesten Leistungen.

Einen recht sympathischen Eindruck hinterliess das Klavierspiel des Frl. Blanche Selva ams Panis, die sich am folgenden Ahrnd mit einem im Saal Bechstein gegebenen Klavierahend vorstellte. Ein schüner, voller Ton, eine sorgfältig ausgegliehene Technik, ein dezenter, geschmackvoller Vortrag sind die Vorzüge, die ihr nachzuweisen sind. Frl. Selva spielte allerhi Werke von Bach, Ramenau und Scarlatti und neuere von C. Franck, Vuicent d'Inty, F. Dukas und E. Chabrier. Hervorragendes hot die Künstlerin mit dem technisch wie musikalisch

fein gerundeten Vorlrag von C. Francks "Prélude. Aria et Final"; auch die Scarlattischen Stücke "Courante in Fmoll" und "Gigne" Fmoll) wurden sehr feinsinnig gespielt.

Im Choralionsaal debütirte au demselhen Abend die Mezzosopranistin Frl. Toni Volkmann, die durch die Schlichtheit und Naturlichkeit ihrer Vortragsweise für sich einnahm. Ihre Stimme ist weder schr ausgiehig noch sonderlich modulationsfähig, aber von sympalhischem Klangeharakter. Der Violoncellist Hr. Otto Urack lich der Konzertgeberin seine treffliche künstlerische Unterstützung mit dem Vortrag der Dur Sonale von P. Locatelli.

Adolf Schultze.

Die Klavierspielerin Erna Klein, die sich am 18. Febr zusammen mit Elsa Ruegger (Violoncello) im Klindworth. Scharwenka-Saale hören liess, ist nicht unbegabt, scheint vor allem musikalische Qualitälen zu besitzen, die sie für Kammermusik prüdestinieren. Ich hörte von ihr Naver Scharwenkas gut geurheitete Violoncellsonate op. 46, die in den ersten beiden Sätzen viel Fesselndes hot und nur im letzten ctwas stark Mendelssohnscher Redeseligkeit verfällt. In den Solosarhen für Klavier (vier Ivrische Stücke von Grieg. Rhapsodie Hmoll, op. 79 Nr. 1 von Brahms) zeigte sich die Piauistin noch etwas unfrei, ihr Spiel berührte nicht mit dem Reize unmittelbarer Eingebung. Ilas sorgsame Einstudium tritt überall zu sinnfällig hervor. Das kleine Genre liegt ihrem Naturell ausserdem weit mehr als die grosse Form; sie malt gern zierlich aus, kennt keine herhen Akzente, für Fortissimo-Wirkingen versagt ihr die Kraft des Anschlags, auch im Flüssig-Technischen ist manches nicht so, wie es sein sollte. Darum heruhte die Wahl der Brahmusschen Rhapsollie auf völliger Verkenung vorhandener Begabung. Elsa Ruegger behandelte (von der etwas zu tiefen Stimnung abgesehrn) ihr Instrument mit gewohnter, virtuoser Sieherheit.

Das Konzert des Königl. Hof- und Domchors, das am 20. Febr. im Dome staltfaml, legte neues Zengnis ab für die ausserordentliche Güte und musikalische Gediegenheit der Kürperschaft unter Leitung ihres hewährten Dirigenten Prof. H. Prüfer. Unter den vokalen Vereinigungen der Reichshaupt stadt stehen die Domsänger ohne Frage an der Spitze. Die vorbildlich reine Intonation, die sichere und klare Führung der musikalischen Linien selbst im kompliziertesten Satze die sorg-filltige Ahttinung und Unterordnung unter die elichterische Ahsicht weisen die Darbietungen einsamen Höhen zu. Schlochthin ein Meislerwerk plastischer Schönheit und Innera-Auchitektonik war Lottis achtstinmiger: "Crucifixus", nicht miender die Motette Palestrinas: "Super flumina Babylonis", das achislimnige Chorlied van Peter Cornelius, auch der doppelehorige Psalm 14 van Albert Becker. Solistisch wirkten bei dem Konzerte mit: Die Kammersängerin Julie Müllerhartung aus Weimar, die mit sicherer, routinierter Stimme Gesänge von Händel und Becker bot, weiter der Violoneellvirtuos Heinz Beyer mit Tartinischen und Buchschen Werken, endlich – last not leus!

- Königl. Musikdirektor Bernhard Irrgang, der Liszt Funtasie und Fuge über B-a-c-h in allen ihren einzelnen Schiinheiten zu wundervoller Geltung brachte, auch die herrlichen Register des Orgelwerks aufs vorteilhafteste priisentierte.

Briissel, Mitte Fehruar.

Мах Сьор.

Win finst alljährlich faml das erste Kouzert des Kunservatariums am 22. Dezember v. J. statt. Das streng alt klassische Programm bestand aus den "Airs de Balhet" von Rameau (Somenanbetung, Marsch der lucas — lud es galantes (1735) — und der Chaconne aus "Castor und Pollus" (1737)), dem Konzert für Violine, zwei Plöten, Streichquartett und legleitende Orgel von S. Bach (1721), dem "Alexamlerfest under die Macht der Musik" (1736) von Händel Oile von Dryden". Die "Airs de Balhet" von Rameau Iragen säntlich das Gepräge ihrer Zeit und erregen nur historisches Interesse. Nichl so das Konzerte von S. Bach, wie überhaupt alles, was aus der Feder des grüssten Tondichters geflossen. Die Wiedergabe dieser selten gehörten Komposition war sehr gediegen und die sollslische Besrtzung glänzend: Violine: Cesar Thomson; erste Plöte: Demont, Professor an unserer Musikschule; zweite Flöte: Pontaine, einer der besten Flätsten Brüssels

An der Aufführung des Alexanderfestes nahmen als Solisten Tell Das. Sonran am Monnsietheuther, H. Lheureux (Tenor) und H. Professur II enri Seguin Bass, desseu grosses dramatisches Talent und hobe Verdienste um die Wagnerbe-

wegung ich oftmals sehon in den Spulten der Vereinigten Blätter

hervorgehoben habe.

Das Alexanderfest, trotz etlicher genialer Stellen — so z. B. der Bachusarie für Bass, vorzüglich von Prof. Seguin vorgetragen — schoint doch die deutlichen Spuren der zerstörenden
Zeit an sich zu tragen. Von den anderen Solisten wäre weniger zu berichten. Die Chöre und das Orehester, sorgfältig einstudiert, Ganzen unter der autoritativen Direktion F. A. Gevacrts trug den Stempel seines alles Echtklassische, mit Vorliebe bewunderuden und verstäudnisvollen Geistes. Am 17. November v. J. im ersten Concert populaire, untr der Leitung von Sylvain Dunnis, sollte Fr. Felia Litviane mitwirken. Man war nun aber sehr enttäuscht, als in der letzten Stunde die Nachrieht kam, dass die herühmte Künstlerin wegen Unpässlichkeit in dieser Auffuhrung nicht singen könnte. Als Ersatz sprang Fr. Kutschera, die zu derselhen Zeit in Brüssel weilte, hei. Das rein symphonische Programm hestand ans der "Symphonia Domestiea" von Riehard Strauss und den "Inter-mezzi Goldoniam", op. 127 von Enrieo Bossi. Die rein teehniseh gut ausgeführte Symphonia gefiel nicht sonderlieh, was teilweise auch von der zu küblen Auffassung des Dirigenten ahhiog. Die Intermezzi fliessen wie die Wellen eines Bächleius: gefällige Allerweltsmusik, die sieh au niemandem vergreift and wohei man ruhig an etwas Anderes denkt. In der letzten Szene der Götterdämmerung vermoebte Fr. Kutsehera, obngenehtet gewisser Vorziige, in keiner Weise die fehlende Fr. Litvinue zu ersetzen sowohl in stimmlicher Hinsicht als was die Interpretation einer so kapitulen Szene des Wagnerschen Werkes anhelangt.

Das zweite Concert populaire brachte uns das "Paradies und die Peri" von Robert Schumann (der deutsche Text ins französische ühersetzt von Victor Wilder). Das romantische Oratorium des Zwickauer Meisters müsste, meiner unmassgeblichen Meinung, nieht zu seinen besten Werkeu gezählt werden. In dieser grossen Komposition obwaltet das lyrische Element mit zu grossem Gewicht über das dramutische; iu ihr sprieht Schumann sich selbst viel mehr aus, als er den Personen, den Verhältnissen und dem Ethisehen der Mooreschen Dichtung, die er darzustellen und musikalisch zu kommentieren sich einbildete, gerecht werden konnte. Mit der genialen Manfredmusik oder den Faustszenen vergliehen sieht dieses Werk, trotz des vielen Reizvullen, recht schwäehlieh aus. Die Besetzung der Solopartien, aus den Kräften des Monnaietheaters hestehend, war cine ungliekliche. Die Peri Frl. Symiane zeigte sieh unzulänglich mit ihrer Souranstimme und schlechten Auffassung. Frl. Croiza (als Engel) war die einzige, die etwas Ordentliches aus ihrer Partie herausbrachle. Der Rezitierende, H. Lafitte bestriekte im Anfang durch seine prächtige und leicht ansprechende Tenorstimme, aber dann ging es heständig bergab; von irgend welcher Auflassung, ja sogar irgend welchem Verständnis fand man in seinem Gesang nieht das kleinste Anzeichen. Der Herr schien ahwesend zu sein, nur sein musi-kalischer Automat liess seine Stimme ertönen. Von den anderen Solisten schweigt man lieber. Wie schon oft bemerkt wurde, sind dramatische Künstler, sogar die von Talent (wie es bei H. Lafitte der Fall ist), recht mittelmässige Konzertsänger. Das Orchester und die Chöre des Monnaietheaters hielten sieh wacker, hesonders die Soprani im zweiten Teil des Schumannwater, pesonders die soprant in Zwoden.
schen Orntoriums. Ich glaube, nach dem jetzigen Experiment
urteilend, nicht, dass in den nächsten Jahren das "Paradies und
die Peri\* in Brüssel gegeben werden wird; und doch war das musikliehende Publikum sehr zufrieden, nach so langer Zeit wiederum dieses Werk zu hören.

Bei den Yaaye Kouzerten ereiguete sich jüngst eine recht missliche Suche. In der reichen, kunstliebenden und schönen Hauptstadt Belgiens, ist mit Ausnahme des Konservatoriumssaales, so unglanhlich dies klingen mag, kein spezielles, genügend grosses Konzertlokal gehaut worden. Die Concerts populaires werden im Monnietheater gegeben; die Konzerte Ysaye, deren Zufluehtsstätte his unlängst das Alhambratheater geweseu, sahen sich seit 1908 in der höchst unangenehmen Lage, ein anderes Lokal suehen zu müssen wegen der horrenden Geldforderung H. Barasfords, eines englischen Impresarios. Einstweilen, diesen Wiuter judenfalls, werden die obengenannten Kouzerte in dem viel zu kleinen Saal "Patria" gegeben. Die Konzerte Durand, das jüngste Institut, sind nus demselben Grunde noch schlechter untergebracht. Eine wahre Sehuude für unsere Stadt, dass sotaner Zustaud so viele Jahre lang bestelen konnte, gegen welehen die hiesigen Blätter wie das musikliebende (aber im Grunde sehr knauserige) Publikum heständig protestierte, ohne im geringsten diesem so

füblbaren Übelstand durch private Initative Abhilfe zu sehaffen. Jedes Jahr kommen sehöne Projekte aufs Tapet und verschwinden dann auf einmal spurlos wie der Schnee. Bei so bewandten Umständen muss man imsomehr die Kunsthegeisterung der H. H. Konzertgeber (Ysaye und Durand) bewindern die sogar opferfreudig aus ihrer Tasche zulegen, um nur das Publikum auf dem Laufenden in der Musikhewegung zu erhalteu und es dubei mit der klassischen Milch zu tränken.

Die heiden ersteu Konzerte Ysaye wurden noch im Albambratheater gegeben, das erste am 25. November v. Js. Ein balh klassisches uud halb modernes Programm: Ouvertüre zu "Anacreon" von Cherubini, das Konzert (in Dmoll) für Klavier von S. Bach, von Raoul Pugno sehr gut vurgetragen; ebenso im zweiten Teil das Griegsche Klavierkonzert. Die hochgesteigerte Technik dieses gefeierten französischen Vrituosen, sein grosser runder Ton, das Klare und dabei Feine seiner Auffassung siud ja in Deutschland längst sehon genügend geschätzt, um sich darüher noch aufzuhalten. Die Symphonie Nr. 2 von Em. Moor erlebte diesmal bier ihre Erstaufführung mit sehr geteiltem Beifall. Man einigt sich hei uns über den Punkt, dass H. Moor ein talentierter Musiker ist, aher seine Symphonie hatte hier wenig Glück und erzielte nur einen Achtungserfolg. Die "Peer Gynt"-Suite, das obengenannte Konzert und die Ouvertüre 1m Herbst" von Grieg, als zweiter Teil des Programms, waren eine Huldigung, die dem Gedenken an den verewigten nor

wegischen Meister dargebracht wurde.

Im zweiten Konzert Ysaye (am 14. Dezember v. J.) wirkte Fr. Hensel Schweitzer (Kammersängerin an der Kgl. Oper zu Frankfurt a. Main) mit. Die zum ersten Mal aufgeführte Syuphonische Dichtung "Marek und Beatriee" von Albert Dupius, eines jungen, unter dem Einfluss der neuen französischen Schule stehenden, talentierten belgischen Komponisten, ist reich orchestriert, zeigt aher das er viel eher ein dramatisches als ein symphonisches Temperament besitzt; hei ihrem Anhören meint man heständig agjerende Personen anf der Bühne zu erblicken. Ein gewisser Mangel an Einheit, die selten zum Ahschluss gehrschten Entwickelungen, die etwas zu massiv und wenig kolorierte Orchestration bringen mit sich, dass die achte Symphonie von Glazounow (Erstaufführung), ohngeachtet ihrer unbestreitharen Qualitäten, dem Zuhörer mehr zu interessieren als zu pneken vermag. Fr. Hensel Schweitzer gebietet über eine grosse volle Stimme welche auch dem grössten Orchestersturm standhält. Leider wurde die Fidelio-Arie von ihr ohne jegliehe Wilme gesungen. In den drei Wagnerscheu Tondiehtungen hekundeten sich die künstlerischen Anlagen viel hesser, freier und somit erfolgreicher. Die Ouvertüre der Barharen von St. Saëns hildete den Schluss der Kouzerte: ein Melsterwerk was die Form und die orehestrale Bekleidung anbelangt.

l. Wallner.

### Leipzig.

Konzert des Universitätskirchenchores. Reinertrag des am Sonntag veranstalteten Konzertes in der Universitätskirche war, wie das Programm vermerkte, dazu hestimuit, "um die Studierenden mit den Schützen edler Kirchenmusik (Orgel-Instrumental Vokulmusik) aus alter und neuer Zeit bekaunt zu unehen." Die Amegung zur Veranstaltung solcher "Abendmusiken" gegeben zu haben, ist das Verdienst des der-zeitigen Leiters des Universitätskirchenchares, des Herro Oberlehrer cand, rev. min. Hans Hofmann. Ihre bablige Verwirklichung wäre nur mit Freuden zu begrüssen. Das Konzert wurde mit einem Chor von Emil Paul, Organist an der Michaeliskirche, verheissungsvoll eröffnet, nachdem er vorher in ausgezeichneter Weise ilurch ein Orgelvorspiel vorbereitet worden war, mit dem der Organist an der Universitätskirehe, Herr Oherlehrer Ernst Müller, eine Prohe seines hedeutember Improvisationstalentes abgelegt. Pauls neue Komposition reiht sich würlig seinen übrigen geistlichen Chüren an. Sie ist eine dem Text fein angenasste und recht anspiechende Vertonung. die zur Verwendung im Gotteslieast wohl geeignet erscheint. Wir Herr Organist Paul, so hestund nuch Herr Oberlehrer Müller in diesem Konzert als Komponist mit Ehren. Der Vartrag seiner Choralkantate für Solostimme, Solovioline, Suloklarinette, gemischten Chor und Orgel hinterliess auch diesmal mit ihrer gewaltig wirkenden Steigerung einen uachhaltigen Eindruck. Der Kirchenchor zeigte sich seiner oft recht schweren Aufgahe au diesem Tuge vollkammen gewachsen, ein Bewris, welch grosse Fortschritte er innerhalb eines Jahres nater der bewährten Leitung seines Dirigenten gemacht. Die achte stimmigen a cappella Chire Mendelssohus "Kyrie" und "Heilig",

von Wovrschs 6 uml 8stimmiger Ostergesang wie auch die Hymne "Hör mein Bitten" von Mendelssohn waren hochanzuerkennende Leistungen. Die Operusängerin Fräulein Lia Stadtegger, mit einer recht sympathischen Altstimme ausgerüstet, hatte weit mehr gefallen, wenn sie nicht gar zu stark tremo-liert hatte. Die Konzertslingerin Fran Martha Wermann war diesmal sebr gut hei Stimme. Thre grosse, besonders in der Höhe leuchtende Sopranstimme herührte in gleicher Weise angenehm wie ihr fein durchdachter Vortrag. In besten Händen lagen die Instrumentalsoli bei den Mitgliedern vom Gewundhansorehester, den Herren Konzertmeister Hamann (Violine), Soloklarinettist Heyneck und Snoer (Harfe). Herr Oberlehrer Ernst Müller bot zwei Orgelstücke in phrygischer Tonart von Scheidt (1587-1654) and Frohberger (1637-Auch hatte er die Anfgalie - die von nur sehr wenigen richtig eingeschätzt wird und daher immer undankhar bleibt - die Orgelbegleitung zu den Gesängen und Instrumentalsoll auszu-führen. Aus allem sprach der teiusinnige Musiker. Mit Genug-tuung können der umsichtige nul eifrige Leiter Herr Oher-lehrer Hofmann wie auch sein junger Chor auf den künstlerischen Erfolg des Konzertes zurückblirken.

Curt Hermann.

Der Universitätssängerverein zu St. Pauli veranstaltete am 17. Februar unter Leitung seines Dirigenten Professor Max Reger sein Winterfestkonzert, das in der Hauutsache als Brahms-Abend gedacht war. Gewiss, ein ganz vorzüglicher Gedanke. Nur insofern nicht ganz glücklich, als Brahms nicht viel Männerchöre komponiert hat und infolgedessen für ein Programm kaum genng Lieder bietet. Immerhin noch so riel, duss die Bearbeitung des Liedes "Das Lied vom Herrn ron Falkenstein" von Riehard Heuberger hätte wegfallen können. Die "Panliner" sangen mit grösster Akkuratesse und dem Bestreben, auch die feinsten Nügunen zur Geltung zu hringen. Nicht ganz einwandfrei war die zu belle Tonfärbung. Das Burschikose haftete keinem Liede an, selbst nicht dem keeken "Marschieren". Sehr seutimental und deshall, rhythmisch verzogen, sangen sie das Volkslielchen "Sandmännchen". Die mitwirkende Altistin, Fran Erler-Schnaudt aus München, die das Altsolo in der "Rhapsolie" sang und noch vier Lieder, konnte mit ihrer gaumigen Ton-bildung nicht befriedigen. Recht erfreulieh jedoch war die Leistung der jungen Pianistin Edith Albrecht nus Leipzig, die Bruhms "Variationen über ein Thema von Häudel" spielte. Als Orchesterdirigent erfüllte Herr Prof. Reger die Erwartungen nicht. Brahms "Akademische Festonvertüre" und Rich. Wagners Vorspiel zu den "Meistersingeru" kamen nur mit knapper Not ohne Unfall zur Ausführung. Die jungen Pianisten stellen sich immer höhere Aufgaben,

Aufgaben, wie sie nur ein Meister lösen kaun. Herr Oskar Springfeld unterling sich Liszts Humll Sonate zu spielen und rrlitt damit ziemlich argen Schiffbruch. Weiler geistig, noch teehnisch vermochte er sie zu bewilltigen. Spine lyrische Natur faml das rechte Feld zur Belätigung in Brahms Intermezzo in Adur und in den lyrischen Teilen der "Kreisleriana" von Rob. Schumann. Herr Springfeld muss in seinen Ausprüchen au sich selbst bescheidener werden, dann wird er seine Begabung auch solchen Stücken zuwenden, die ihr untsprechen. Technik nul Ansehlig brfinden sich in der schönsten Entwickelung und werden unter normalen Verhältnissen noch zur Reife ge-

langen,

Die Pianistia Stephanie Barth spielte auch Liszts H moll-Sonate, aber mit ganz underem Gelingen als Herr Springfeld. Da sass alles. Für eine Anfängerin eine wirklich vorzügliche Leistung. Das Thematische rollte sie in solch klarer uml fasslirher Weise auf, nie es selben gehört wird, dabri mit seeliseher Anteilhalune, die nach dem Vortrag von Beethovens "Dreinnikreissig Verämberungen über einen Walzer von Auton Diabelli" frajpherte. Verwanderlich um so nicht, als ihre Art Klarier zu spielen, schon der rorsintflutlichen Zeit angehört. Spiel der Finger ans dem Knöchelgebruk, Unternrukraft, hxierter Ohrram, Inckerts Hamlgelenk im p. steifes im f. Doch Frünlein Berths Terhnik ist virtuuser Art, ihr Anschlag im p weich und mild, in / selbstredend steehend und hart. Für Beethovens Variationen besitzt sie nicht das richtige Verstündnis. Ihr rekiges, derbes Gestallen mar alles, am kein Genass. Kounnt Frl. Barth's Begabung zur vollen Entwickelung, wird the Name noch oft genatur worden.

Eine Neuheit in der fünften Gewandhauskammer-

musik nur 22. Februar: Oktett in Esilne für Klarinette. Huru, Fagott, 2 Violinen, Viola, Violoncello und Komrahass vom Fürsten von Reuss Heinrich XXIV. Des Komponisten Be-

achtung der klassischen Form ist ebenso bekannt wie der romantische Einschlag in seinen Kompositionen. Merkwürdig erscheint nur die Zufülligkeit, dass die Schlusssätze in seinen Kammermusiken immer etwas auseinanderfallen. Vielleicht eine potenzierte Schwäche der klassischen Form. Alles in allem ist das Oktett von lieltenswirdigem Geptäge. Gut gelacht und gut gearbeitet und ebenso gut gespiell vom Genvandhans-quiertett und den Herren Wolschke (Kontrahass), Heyneck (Klarinette), Schäfer (Fagott) und Frehse (Horn). Dem Oktett ging Brahms Streichquarten im Cmoll, Op. 59 No. I. voran. Wie ühlich gefielen die von Senfzern und Tränen No. I. voran. Wie ühlich gefielen die ron Senfzern und Tränen geschwellten Mittelsätze am besten. Beethuven weiss in seinem Dilar-Trio, Op. 8, noch nichts von Schopenhauerscher Philosophie. Ihm lenchtet die Sonn; hell und die Gegenwart scheint ihm zu lehen wert zu sein. Üher die Zeitmasse, wie sie von dem Gewandhausquartatt im Mennett nud Scherze genommen wurden, lässt sieh streiten. Zweifelsohne hat es aber das Mennett vorzüglich vorgetragen, ebenso dus Allegretto alla Polarca. Die Schwächen im Vortrag werden immer geringer. Nur hessere Instrumente in den Mittelstimmen.

Auch im kleinen, einfachen und bescheidenen Rahmen wird Gutes geboten. Davon überzeugte die Matinee, die die Leipziger Musiker Vereinigung unter Leitung ihres Dirigenten Gustav Schütze am 23. Februar reranstultete. Wie dieser die "Freischütz" Ouvertüre und Schuherts H moll-Symphonie mit seinem Orchester bewältigte, verdient entschieden lebhafte Anerkennung. Auch die anderen Werke wie die Ourertüre z. Op. "Die Instigen Weiber ron Windsor" von O. Nicolai, "Zug der Frauen zum Münster" aus "Lohengrin" von R. Wagner und "Bnjaderentanz" und Hochzeitszug a. d. Op. "Feramors" von Rubtostein kamen lobenswert zur Aufführung.

Paul Merkel.

Am 18. Februar gab es im Städtischen Kaufhaussaale ein Konzert, das zwar manchen Widerspruch herausforderte, immerhin aber interessant war. Der einstmalige Liszt Schüler Richard Burmeister bot teils ausgezeiehnete, teils problematische pianistische Leistungen. Ausserordentlich spielte der vortreffliche Künstler z. B. Chopins Cmoll Polonaise, H dur Nocturne und Hmoll Scherzo. Hier wie in Liszts Mignou Lied und Pesther Karneval feierten seine vollendete Technik und sein schöner, in allen dynamischen Abatufungen völlig ausgeglichener Anschlag wahre Triumphe. Sehr gegensätzlich aber nahm sich die Reproduktion der Lisztschen Hmoll Sonate nua. Hr. Burmeister spielte das tiefsinnige, von Leidenschaft und mystischer Ekstase eingegebene Werk auf völlig unverantwortliche Weise rein virtuosenmässig herunter, ohne auch nur im geringsten sich auf den poetischen Inhalt der Komposition einzulussan oder wenigstens doch Liszts so genau vorgeschriebene drua-mischen und ugogischen Bezeichnungen zu beachten. Der Konzertgeber hatte fünf Dichtungen von Kornel Ujejiski über Kumpositionen von Chopin (B moll Trauermarsch. ein Prailudium und drei Mazurken) für melodramatischen Vortrag eing erichtet. Die Meinungen sind schon längst dahin geeinigt, dass dies Meiodrama ein Zwitterding von Kunstform sei. Burmeisters Verfahren aber ist unkunstlerisch, weil zu Gunsten der (übrigens ziemlich mässigen Poemata) die meisten der Chopinschen Kompositionen unmässig auselnandergezerrt sind, oder auch in verkebrtem Tempo erscheinen. Die Sache wurde noch wescutlich verschlimmert durch die, stark ans Dilettantische erinnernde Deklamation der Frau Albertine Zehme, deren Stimme längst nicht mehr ausgiebig genug ist, deren ausscres Gehahren an Kulissenreisserei schlimmster Art erinnerte. Auch Bürger-Liazts "Leonore" musste unter solch minderwertiger Wiedergabe leiden und hinterliess keinen tiefgehenden Eindruck.
Das XVIII. Gewaudhauskonzert fand in Gegenwart

Sr. Majestät des Königs Friedrich August von Sachsen statt und zeigte demzufolge noch weit mehr rein gesellschaftlichen Charakter, als dies chuehin schon der Fall zu sein pflegt. Dem festlichen Eindruck des Abends bestärkte die, den Anfang des Konzertes bildende Lisztsche symphonische Dichtung "Les Preludea\*, die unter Hrn. Prof. Nikischs anfenernder Leitung durch grossen Zug, stetig sich steigernde Stimmungen und eindringliche Melodik von bedeutender Wirkung war. Auch Volkmanns Ouvertitre zu Shakespeares "Riebard 111" und Mendelssohns Sommernachtstraum Musik wurden prächtig wiedergegeben. Frl. Helene Staegemanus musikalische und vornehme Kleinkunst zeigte sich wiederum erülent in mehreren Liedern von Schubert, Schummun und Brahms, Leistnugen aus-erlesener Art, die der Künstlerin noch am selbigen Abaud den Titel einer Kgl. Sächsischen Kammersängerin einbrachten. Der Thomanerchor unter seinem Kantor Ilm Prof. Gustav

Posen, 9. Februar 1908.

Schreck spenicte in seiner längst bekannten und vielgerübmten Art mehrere vier- und fünfstimmige Gesänge von Vierling, Reinecke und Brahms und gewann sich damit so reichen Beifall, ilass noch eine weitere Zugahe folgen musste.

Am 23. d. M. konzertierle wieder Hr. Dr. Ludwig Wüllner unter der ausgezeichneten pianistisehen Assistenz des Ihner unter der ausgezeichneten pianistisehen Assistenz des Ihner. V. Bons am Flügel im Städtischen Kaufbaussaale. Von einer anderen. d. h. neuen Seite zeigte sirh der grosse Vortragskünstler nicht, erreichte aber in Löwes Ballade "Archihald Donglas" einen geradezu staunenswerten Höhepunkt schurfnterpretationskunst. Von gewissem Interesse waren Lieder von Franz Wüllner st., die allerdings keine ganz schurf ausgepunägte Physiognomie zeigten, deren eins aher ("Unsonst" durch energische Töne sieh merkbur aus der Gesminheit hervorhoh. Nach wie vor wird Wüllners Vortragskunst "dem späten Herbstag olme Sonnenschein" gleichen und im Affekte, bei Heinrich des Künstlers Individualität stets am nachdrücklichsten zeigen.

Eugen Segnitz.

Einen nicht nuvorteilhaften Gesautteinlruck hinterliess der von Herru Boris Kanntschaloff am 18. Februar im Kannnermusiksnal des Zentrailheaters gegebene Kluviernheul. Herru Kanntschaloffs Technik ist gut entwickelt, von seiner Anschlagskraft allenlings macht er noch zu reichlichen und einfärmigen Gebranch, wird Bedacht nehmen müssen, sich mehr nach Richtung feinkünstlerischer Gestallung hin weiter zu entwickeln. Neben kleineren Stücken von Chopin, Puderewski u. a., die zum Teil der Salonknust angehürten oder ihr doch ziemlich unhestanden, spielte Herr Kanntschatoff als Hauptwirke seines Abends die Beethovensche Emoli-Sonate Op. 90 nud Schumanns "Karneval". Wurde er dem Misikgehalte dieser Kompositionen nicht ebenso ausreichend gerecht wie ihren technischen Seiten, so war doch immerhin eine gewisse Grösse der Auffassung zu konstatieren, die wohltwend berührte und den noch jungen Künstler nach erfolgter innerer Ausreifung und seelischer Vortiefung zu vollwertigen Leislungen befähigen dürfte.

Am nächsten Abende liess sich Pablo de Sarasate wieder einmal in noserer Stadt hören, der er mehrere Winter feugeblieben war. Der Ton des fast Viernudsechzigführigen ist immer noch sehön und süss und bestrickte vor allem in der Übertragung des Chopinschen Nocturun, das der Künstler ja früher schon gern gespielt hat. Auch mit virtusen Sachen, darunter einer eigenen neuen Komposition "Jota da Pahla", glänzte Sarasate, wogegen seine Behamflung einer Mozartschen Violinsonate nichtsagend, sein Vortrag der grossen Soluchaconne und zwei kürzerer Sätze von Buch kleinlich erschieurn. Schon die Art der Bogenführung war hier zu wenig energisch, um irgendwie kernhafter wirken zu können, kurzatmige Dappelgriffe wechselben mit spielerisch-flüchtigen Pussugen und zürflichem Staecatogetändel. Frau Berthe Marx. Gold schmidt, die von früheren Sarasate-Konzerten her bekannt ist, wirkte nuch dieses mal planistisch mit. Von ihren verschiedenen Salisei eine Etude en forme de Valse von Saint-Saens hervorgehoben, weil gerade dieses Bravonrstück bis auf ein paar "Wischer' sehr efficktroll gespielt wurde und deugenäss starkes Beifallsecho wachrief.

Gleich dem eingangs besprochenen lleren Kamtschatoff brachte auch der Pianist Herr lguaz Friedman bei seinem Klavierabende, der am 22. Februar im Kaufhanse stattfand, Beethovens Emoll Sonate op. 90 und Schumanns Karneval\* zn Gebör. Von anderen Toudichtern war namentlich Chopin mit seinem Haur Nocturne, einer Anzahl Etuden und der As dur Polonaise berücksiehtigt worden. Herrn Friedman fehlt es nicht an Begabung und nicht an technisehem Vermögen, wohl aber an straffer künstlerischer Selbstzucht und respektvollem Nuchfühlen der Kunstwerke. Er vermindert den Wert seines Spiels durch tausenderlei Willkürlichkeiten, und hesonders im "Karneval" liess er seinem Suhjektvismus die Zügel schiessen, folgte Augenblicksinspirationen zweifelbafter Art. Hatte er doeh da oder dort durch Finessen erfrent, so versimmte er nicht, den gunstigen Eindruck recht bald wieder zu verwischen, indem er rhythmische wie dynamische Eigenmachtigkeiten in Menge anbrachte, und so die Absichten des Komponisten eher verdunkelte als verdentliehte. Nur das Chopinsche II moll-Nocturne hatte weniger unter solchen Entstellnugen zu leiden und zeigte, was Herr Friedman leisten könnte, wenn er selver Mauier, die nicht einmal konsequent verfährt, eutsagen wollte.

Felix Wilfferodt.

Die Posener Orchestervereinigung gab im III, Symphonickonzert (Dirigent: Paul Geisler) einen Überblick über die Entwickelung der Ouvertüre von Gluck bis Wagner, mit Iphigenie in Aulis, Don Juan, Egmout, Freischütz, Sommer-nachtstranm und Tannhäuser gewiss die überzeugeudsten Beispiele. Das IV. Symphoniekonzert (Dirigent: Oskar Hackenherger) brichte die Enrynnthenonvertürt, Mendelssohns Adur-Symphonic und Edgar Tinels symphonisches Tongemälde zu Corneilles , Polyenct", 3 ungemein wirksame Tondichtungen. Der Hennigsche Gesangverein (Dirigent: Prof C. R. Hennig) veranstaltete eine vortreffliche Aufführung von Mendelssohns "Paulus" mit Frl. Mientje Lammon (Sopran), Frl. Helma Leesch (einer tüchtigen Posener Altistin), Leo Gollaniu nud Alexander Heinemnun als Solisten. Der Lehrergesangverein (Dirigent: Fritz Gumbke) gah ein gules Komzert mit Chören aus dem "Volksliederbuch für Männerchor", Gamhkesehen Chören und Hermann Hutters, Die Ablösungs – eine Tonmalerei Hegarscher Art. Das Trio Georg Schumann Hutter John Hullir Dechert entzückle nns diesmal mit Ischuikowskys Antoll-Trio op. 50, Brahms Cdur-Trio op. 87 und Beethovens Cellosonate Adur on. 69. Es ist erfrenlich, dass uns die "Geschleite Germanne Ge sellschaft für Knust und Wisssensehaft" alljährlich in dieser Künstlervereinigung wenigstens einen vortrefflichen Kammermusikabend mit erleben lässt. Weniger glücklich ist der "Vereiu junger Kaufleute" in der Answahl seiner Solisten. Zwar war rin Anftreten Henri Marteaus mit Corellis Folia und Mozarts fünftem Konzert zugleich mit der ausgezeichneten Allistin Frl. Else Schünemann und Bruno Hinze- Reinhold als Be-Ronzerte Arthur van Eweyk — gewiss ein vortrefflicher und sicherer Oratorieusänger — als Liedersänger sehr zum Nachdenken; Frau Julia Culp dagegen nahm von neuem für sich ein. Ein steures Konzert war das jüngste, in dem Kraneesco d'Andrade mit Schubert, Hugo Wolf und Schumann ein neues, aber keineswegs glänzendes Repertoire aufstellte, in Verdis Ernani (Arie: "Oh de verd'anni miei" seine einstige Grösse dokumentierte und in Kleinigkeiten mit seinem virtousen parlato glänzte. Fri. Dora Moran hekundete zugleich eine vortreff liche Schulung im kolorierten Gesange bei uicht be-sonilers unsprechendem Stimmaterial. Unser heimischer Wunderknabe Jahnke hat hei Henri Marteau vieles zu seiner Petschnikofischen Grundlage gewonnen. Im übrigen ist noch ein Vortrag des Frl. Dr. Ölga Stieglitz über "Grieg" und ein Liederabend Elsa Laura von Wolzogens erwähnens-

A. Huch.

Wien.

Am 13. Februar jährte sich zum 25. Mal Richard Wagners Todestag, was natürlich auch hei uns zu den verschiedenartigsten Trauerfeiern Anlass gegeben und noch gibt. Den Anfang machte diesfalls seben vor mehr denn Monatsfrist, also entschieden verfrübt, ein in Wien neu ge-gründeter Verein "zur Verbreitung musikalischer Volksbildung" mit einem grossen Orchesterkonzert, für das die Philbarmoniker und als Dirigent Hofopernkapellmeister Walter gewonnen worden waren. Da man versäumt hatte, mir für dieses (angeblich sehr gelungene) Konzert Karten zu schieken, kann ich natürlich daruber nicht herichten. Auf zwei Ahende — 6. und 8. Fehruar — verteilte sich die Wagner-Feier des Wiener Konzertvereins. Für beide Veranstaltungen waren alsbald alle Karten vergriffen. Am ersten Ahend, der im Saal des niederösterreichisehen Gewerbevereins, I. Bezirk Eschenbach gasse 11, stattland, lenkte sich das Hauptinteresse auf die weit ausgreifende und gednukenreiche Rede eines eigens für diesen feierlichen Anlass hierher gebeteuen illustren Ehrengastes, Prof. Dr. Max Koch aus Breslau, "Richard Wagners Stellung in der deutsehen Kulturentwicklung" beleuchtend. Der fast zwei Stunden dauernde und doch unausgesetzt fesselude Vortrag hegann mit einer Art Parallele zwischen Bismarck und R. Wagner, in welcher der Sprecher (der auch über ein sehr angenehmes und schier unverwiistliches Organ verfügt) überzeugend ausführte, wie nur nach der Begrindung des neuen deutschen Reiches auch das erste, wahrhaft, deutsche, nationale Bühnen festspiel hegriindet werden konute; verbreitete sich sodann auf die verschiedenartigsten Gebiete (auch wellerhin interessante historische und ästhetische Parallelen ziehend) und erhoh sieh zuletzt — nachdem er hegeistert namentlich den Regenerator Richard Wagner gefeiert — zu so schöner, impulsiver Würme, dass der lebhafte Beifall allen Anwesenden gewiss aus innerstem Herzen kam. Den künstlerischen Teil der Feier hildeten die funf ergreifenden, vom Meister so wundervoll vertonten Gedichte Mathilde Wesendonks, gesanglich mit feinster Empfindung (nur leider teilweise zu sprödem Klang) von Frau Marie Gutheil-Schoder, k. und k. Kammer- und Hofoperusüngerin vorgetragen, während F. Löwe als der berufenste, verstehendste loterpret vor dem Flügel sass.

Das für den zweiten Ahend der Trauerfeier des Konzertvereins - 8. Februar - bestimmte Orchesterkonzert im grossen Musikvereinssaal, fiir welches auch hervorragende auswärtige Gäste gewonnen waren, erschien durch die Absage zweier derselbeu (des Kiinstlerpaares Feinhals aus München) im letzten Augenblick heinahe iu Frage gestellt. Herr Fritz Feinhals bätte allein "Wotans Ahschied" und Amfortas Klage (aus "Parsifal"), dann mit seiner Gattin Elise die Wotan Erda Szene aus dem 3. Akt des "Siegfried" singen sollen. Da aber beide unpässlich wurden — Frau Feinhals kam deshalh gar nicht nach Wien, ihr Gatte scheute zwar die Reise hierher nicht, meldete sich aber einen Tag vor dem Konzert als stockheiser!
so war es nur der raschen Bereitwilligkeit der zweiten zu
Gast geladenen reichsdeutschen Solistin, Frau Katharina
Fleischer-Edel (grossberzogl. badische Kammersängerin und jetzt Opernsängerin in Hamhurg), dann unseres einbeimischen Hofopernsängers Hrn. L. De muth zu dauken, dass das Konzert überhaupt stattfinden konnte. Letzterer sang für Herro Feinbals "Wotans Ahschied", Frau Fleischer Edel aher ersetzte die ausfallende Siegfried Szene durch "Isoldens Liehestod". Eröffnet wurde das Konzert mit dem "Meistersinger"-Vorspiel, hierauf folgte "Wotans Abschied und Feuerzauber", Herrn Demuth für seine gesanglich ausgezeichnete, nor an einer Stelle Anstrengung verratende Sololeistung mit den stärksten Beifall des Abends bringend. Hieran schloss sich Verspiel und "Isoldens Liebestod" aus "Tristan", weiter das Vorspiel zu "Parsifal" (die Amfortas Szene entfiel) und zuletzt aus der "Götterdämmerung" die Trauermusik bei Siegfrieds Tod und die grosse Schlussszene mit Fran Fleischer-Edel als Brünhilde. Sie mag wohl in Hamhurg und überhaupt auf reichsdeutschen Bühnen durch ihre schönen Mittel und ihren edlen, wobldurchdachten, intelligenten Vortrag eine der gefeiertsten Wagnersängerinnen sein. Ich musste leider bei Isoldeus Sterbeszene und noch weit mehr bei Brünbildens in seiner Art seinzigem Abschiedsgesang zu sehr an die überströmende Herzens-wärme und die machtvollen bochdramatischen Akzente unserer unvergesslieben Materna denken, als dass ich ven beiden Vorträgen hätte einen wahrhaft tiefen Eindruck empfangen können. Au Beifall seitens des Publikums ist die Hamhurger Gastin keineswegs leer ausgegangen. Der künstlerische Schwer-punkt lag aber an diesem Abend doch durchweg im Orchester, welches unter F. Löwes ganz von der Weihe des Augenblickes erfüllten Leitung eine Reihe der herrlichsten Vorträge bet: wie elektrisierte gleich zu Aufang das Wunder der Polyphonie, das uns Wagner in seinem prächtigen "Meistersinger". Verspiel geschenkt — wie weltentrückt fühlte man sich in den Vorspielen zu "Tristan" und "Parsifal" — endlich wie tragisch tiefst erschütterud wirkte einmal wieder die Trauermusik aus der "Götterdämmerung"! Dass in der Schlussszene des letztgenannten, erhabensten aller Musikdramen diesmal fast das ganze kolossale, den Untergang Walhalls in zuvor nie erhörter Ton-kombination wiedergehende Orchester-Nachspiel gestrichen wurde (nur die eigeutlichen zehn letzten Takte blieben davon verschont!), finde ich seitens eines senst se begeisterten und verstehenden Wagnerverehrers wie F. Löwe schlechterdings unbegreiflieb. Oder richtiger: bei einer Wagner-Trauerfoler einfach unverzeihlich. Denn um eine solche handelte es sieb ja, nicht etwa um ein Konzert Fleischer Edel. Die ganze grosse Wirkung musste ven der erhabenen Kunstsache ausgehen und nicht ven einer solistischen Sängerleistung. Man wird es be-greifen, dass ich trotz der an diesem Abend empfangenen vielen wunderbaren Eindrücke, die mir so recht wieder des deutsebesten Meisters alles in ihrer Art überragende Grösse und Unsterbliebkeit zum Bewnsstsein brachteu – recht ver-

wobl auch als ein Beitrag zur Trauerseier war es gedacht, dass das am nächsten Tag (9. Februar) unter H. F. Schalks Leitung veranstaltete sech ste philbarmonische Konzert mit der Ouvertüre und anschliessenden Pariser Venusberg-Musik aus "Tannhäuser" eröffnete. Die Aussührung war seitens des Orchesters eine gerndezu hinreissende, an Virtunsität, Schwung, dämonischer, sinnlicher Glut und zuletzt entzliekender erotischer Zärtlichkeit, Süsse, Klangschönheit vielleicht so noch uieht dagewesen. Leider nur gelang die zuerst ven Meister Wagner selbst in seinem unvergesslichen Wiener

Konzert am 12. Mai 1872 so glücklich verwirklichte Idee, den berückenden Eindruck des wunderharen Ausklingens der Szene noch durch den hinter der Orgelgalerie gesungenen, nicht blos vom Orchester angedeuteten Sirenenchor ("Naht euch dem Strande!") zu beben, nicht gauz — infolge der unsicheren Intonation der betreffenden Sängerinnen. Überwältigend hlieb der Gesamteindruck doch und wollte der Beifallssturm danach für das unerreichbare Orchester fast gar nicht aufhören. Un-mittelbar nach diesem völlig berückenden Lieheszauber die patriarchalische Schlichtheit einer Symphonic von Haydn empfänglich in sich aufzunchmen, ist eine etwas sonderhare Zu-mutung der Konzertdirektion an das Publikum! In der Tat fiel der erste Satz der gewählten Symphonie (Cdur: 1788 für Paris komponiert, in der neueu Haydn Gesamtausgabe No. 90, bei Breitkopf & Härtel aber No. 95 und im 4 händigen Arrangement hei Peters No. 19.) gänzlich ab. Erst von den reizenden Variationen an fand man sich in die neue barmlos vergnügliche Stimmung, welche in dem glänzend gespielten, echt Haydnsch launigen Finale gewiss auch auf die meisten Hörer überging. Es folgten noch Goldmarks in Wien hesonders beliebte Konzert-Ouverture "Im Frühling", die durch ihre Naturfrische der Bezeichnung alle Ehre macht und Schumanns poesievolle vierte Symphonie in Dmoll, von der ich neuerdings bedauerte, dass sich der blühenden Etfindung nicht überall ein gleich wirksames Kolorit gesellt. Nach Geldmarks Ouvertüre, in welcher meiner Empfindung nach die auffallenden Anklänge an Mendels sobus Adur-Symphonie (l. Satz) und an die reizenden Vogelrufe aus dem "Siegfried-Idyll (hier wie Zitate wirkend) durchaus nicht stören, eher der gar zu änsserlich auf virtuosen Glanz angelegte Schluss, wurde der greise Komponist lebbaft gerufen. Er soll auch im Saale anwesend gewesen sein, wollte sich aber durchaus nicht zeigen.

Nur in Kürze kann ich hier noch zweier besenders gelungenen Orchester Abende des Konzertvereins gedenken. Nämlich des 4. Symphonienbends aus dem Mittwoch Zyklus des Unternehmens (5. Februar unter F. Löwes Leitung veranstaltet) und eines Tschaikewsky. Ahends, (7. Februar), an welchem zwar das Kenzertvereinsorchester spielte, aber unter fremder Leitung: der berühmte russische Kontrabassist S. Kussewitzky hatte den Taktierstab übernommen und wusste ihn ehen se schwungvoll und wirksam zu führen, wie so häufig den Bogen les ven ihm meisterlich beherrschten Instrumentes. Daher denn die vorgetragenen übrigens in Wien längst eingehurgerten Werke seines genialen Kompatrioteu: die Ouvertüre-Phantasie "Romeo und Julie", die 5. Symphonie (Emoll) und dazwischen das Bmoll Klavierkonzert (letzteres unter technisch unübertrefflieber, nur zuweilen nicht hinlänglich muskelkräftiger solistischer Mitwirkung Godowskis) stürmischen Beifall wie selten weckten. Einen solchen heimste auch in Hülle und Fulle der junge meistergewandte Tastenbeld Wilhelm Backhaus ein und zwar für seine hinreissend virtuose und perlenreine Wiedergabe der "Burleske" Richard Strauss' an dem oben erwähnten Mittwoch Abend des Konzertvereins (5, Fehr.). Das teebnisch überaus schwierige und dahei ganz eigenartig geistreiche, wohl auch bizarre Stück war mit der Bezeichnung "Erste Aufführung in Wien" aufs Programm gesetzt worden, was aher nur beziglich der - bier allerdings sehr wichtigen - Orchesterbegleitung stimmt. Mit einem zweiten Klavier statt des Orchesters war Strauss', Burleske' in Wien sehen wiederholt öffentlich gehört worden. Und zwar an Abenden des Toukünstler- und des akt-demischen Wagner-Vereins, gespielt von den Damen Ellu Kerndl und Magda Richling, welch' letztere, seitber au einen Herrn v. Hattingberg verheiratet, kürzlich auch wieder eine erfelgreiches eigenes Konzert bei Bösendorfer gegeben. Ich werde in einer späteren Fortsetzung dieser Berichte darauf zu sprechen kemmen. Warum Herr W. Backhaus an dem in Rede stehenden Symphonicabend mit dem gleich vollendet gespielten Bachschen Dmoll-Konzert geringeren Beifall erzielte, verstand ich wirklich nicht. Ja ich begriff die auffallende Kible des Publikums um so weuiger, als es sich ja um ein wahrhaft prächtiges Werk bandelte, ohne Fruge die Kroue aller Klavierkonzerte des unsterhlichen Johann Sebastiau. Um se wirmeren Anklaug fand die darauf folgende, ven Löwu feinfühligst interpretierte und vom Orchester gar herrlich gespielte Pasterulsymphonic Beethovens. Im greilsten Gegensatz zu jener halb verunglückten Aufführung des bimmlischen Werkes unter H. Pfitzner um ersten Symphonicahend des neuen Wiener Tonktinstlerorchesters (10. Oktober 1907) hätte ich mir diesmal kanm einen Takt anders aufgefasst oder nuanciert gewinscht. Brahms humorvolle "Akademische Fest Ouverture", auch ein erklärtes Lieblingswerk der Wieuer, machte einen würdigen

Schluss.

Von den zahllosen Solo-Konzerten, die uns die Saison fort und fort beschert, mögen für heute nur noch die dreier musikalischer Wunderkinder hervorgehoben werden: des 13jährigen Klaviervirtuosen Ernst v. Lengyel, ihr 12 jährigen Pianistin und zugleich Geigerin Nora Duesberg und des gar rrsi 10 Jahre zählenden Pianisteu und zugleich Komponisten (!) Georg Szell. Lengyels in bezug auf Gedüchtuistrene, technische Fertigkeit und Vortragskunst geradezu phänomenale Begahnng, von welcher er bereits voriges Juhr in der für ein Kind fast unbegreiflichen Wiedergabe der Riesensonate Liszts (H moll) die glänzendste Probe gegeben, erweckte auch heuer wieder an zwei hei Bösendorfer veranstalteten Ahenden gerechtes Stannen über diese heispiellose Frühreife. Geistig vor allem durch den merkwürdig innerlich empfundenen Vortrag der Statuen uber desse heise Frinkene. Geistig vor altem durch den merkwürdig innerlich empfundenen Vortrag der Beethovenschen "Appassionata" — technisch besonders wieder in einigen Lisztschen Stickeu, darunter dem mit seinem treff-lichen Lehrer A. Szendy auf 2 Klavieren gespielten, so hohe Anforderungen an Kraft und Ansdauer stellenden "Concert pathétique. Nor a Dues berg konzertierte im grossen Musik-vereinssaal: für ihre am Fliigel noch etwas kindliehe, aber echte, mädehenhaft liebenswirdige pianistische Kunst hätte sich ein kleinerer Raum weit mehr emplohlen besonders in bezug auf den noch nieht hinlänglich kräftigen Auschlag. Als Geigerin scheint uns das eminent musikalische Mädchen das bedeutendere Talent zu sein. Wie sie z. B. Wilhelmys sehr verschieden-artige Striebarten erfordernde "Meistersinger" Paraphrase spielte, da konnte man an Tonbildung und Phrasierung seine helle Freude haben. Auch der erst zehnjährige G. Szell hatte zum Konzertlokale den grossen Musikvereinssaal gewählt. Er musste es wohl, da er auch mit Orchester spielte. So Mozarts selten gehörtes Adur Konzert (Köchel 483) und Mendelssohns Konzertstuck in H moll, dann ein selbstkomponiertes recht nettes Rondo. Ich halte nach den diesmal gewonnenen Eindrücken den kleinen Szell für ein ausserordentliches Talent, pianistisch wie selbstschöpferisch - letzteres freilich nur vorausgesetzt, dass ihm das Wesentliche von den aus seiner Feder aufgeführten Stücken - ciner grossen Ouvertüre für Orchester, dem erwähnten Rondo für Klavier mit Orchester, dann einer Suite für Klavier allein
– von freien Stücken eingefallen sei. In wie fern dabei – numentlich bei der nherraschend wirksamen Orchestration eine fremde Hand nachgeholfen, entzicht sich eben der Kontrolle. Wer dem hübschen blonden Knaben Kompositionsunterricht erteilte und zoch erteilt, wiesen wir überhaupt nicht. Als Spieler hat er in Herrn Rich. Robert den rechten, vielfach hewährten Klavierpädagogen gefunden. Dass der Kleine abgesehen von einer schou sehr respektablen Lauftechnik besonders ini gefühlvollen Adagio Vortrage sein bestes gibt, nimmt vor allem für ihn ein. Wie schön spielte er das ergreifende Fismoll-Adagio, eine Art Sieiliana in Mozarts Adur Konzert und das für einen Knaben erstaunlich individuell tief empfundene, sonst so recht kindlich melodiöse Air aus seiner (überhaupt sehr beachtenswerten) eigenen Klaviersuite! Ein reizend an spruchsloses und darum doppelt ausprechendes Stück, das er sofort wiederholen musste. Übrigens müchten wir Georg Szell dringend raten, jetzt für eine Reihe von Jahren, geleitet von seinen diversen musikalischen Beratern, eifrig zu Hause zu studieren, dem Konzertsaal aher ferne zu bleiben. Wer weiss, mit was für künstlerischen Grosstaten uns dann der gereifte Jüngling Szeil überraseht — die man nach den jetzigen (jeden falls sehr viel versprechenden!) Aufängen des Knabeu zwar ungefähr ahnen, aher nuch durchaus nicht voraussagen kann. Prof. Dr. Theodor Helm.

Wenig erfreulich war der Lieder und Balladenabend von Dr. V. Ohnhäuser, da, vor allen Dingru, sein Können ein noch sehr mangelbuftes ist und ihm mithin vollständig die Beruchtigung zum konzertieren fehlt. Das beste am Konzert war die Begleitung die in der bewährten Hand des Herrn Scholz lag. — Houa Durigo verfügt über eine geradezu herrliche Altstimme. Obgleich sie manches sehr schim gesungen hat, so kaum man sie noch keineswegs als vollember Künstlerin betrachten, du sie noch nicht über alle technischen Mittel verfügt. Besonders in der Höhe klingt ihre Stimme unfrei. Auch wont sie nicht hell singen, sondern alles mehr duckel färben. Wenn sie piano singt so schliesst sie, beim Tonansatz, den Mund, um ihn dann sofort zu öffnen, wodnrch bei ihr eh Ton, olt auf einer Silbe, verschiedene Fürbung erhält. All das muss sie sich abgewöhnen, um zur wirklichen Künstlerin beranzureifen. — Herr Mossel führte sich in seinem, im Ehrharsaale veranstalten, Collokouzert mit einer bewührten Marke ein. Es war Godowsky zur Mitwirkung gewonnen worden und spielte er, mit ihm eine bekannte Klavier-Cello-Sonate in C moll

Saint-Saëns'. Über Godowsky zu schreiben ist wohl unnötig. Es sei nur soviel bemerkt, dass er als Kammermusikspieler sich ebenso bedeutend zeigt wie als Solist. Mossel verfügt, besonders im p., üher einen sehr schönen, klangvollen Ton, seine Technik ist solid, artet aber im Spiceato-Spiel manchmal etwas aus, sodass man mehr Geräusch, als Ton hört. Trotz der Mitwirkung Godowskys muss ein sehwacher Besuch des Konzertes konstatiert werden.

Gustav Grnhe.

### Zlitau, Februar 1908.

In dem 2. Konzerte des Konzertvereins, welches ich leider nicht besnehen konnte, spielte das Hollän dische Trio der Herren C. v. Bos, M. v. Veen und J. v. Lier zunächst Beethovens Ddur Trio op. 70, I und zum Sehluss das AmollTrio op. 50 von Tsehaikowsky. Herr v. Veen trug ausserdem von Corelli die "La Folia-Variationen" vor, die jedoch nicht so angesprochen haben sollen wie J. v. Liers Vortrag des Cello-Konzertes von Saint-Saëns. Als Solistin war Frl. Eva Knoch, Hofopernsängerin aus Braunschweig, engagiert, welche die Arie "Sieh mein Herz" aus Samson und Dalila und später Lieder

von Brückler, Wolf und Strauss sang.

Ein weniger ansprechendes Programm hrachte der Konzert verein in seinem 3. Konzert, welches mit der recht langatmigen Polonia Ouvertüre eröffnet wurde. In den Rahmen eines solchen Konzertes passten zudem ganz und gar nicht die 2 Militär-märsche von Riehard Strauss, die wohl für Parade gedacht sind, nicht aber dahin gehören, wo man eigentlich eine Symphonie erwartete. Die erste Rhapsodie von Liszt heschloss das Konzert. Sie entbehrte in ihrer Ausführung der straffen Rhythmik. Das Beste hot an diesem Ahend die noch sehr jugendliche Pianistin Frl. Elisabeth Bokemeyer aus Berlin, eine Schülerin von Prof. Martin Krause. In dem Vortrage des Esdur Konzertes von Liszt zeigte sie sich als eine technisch sehr gut durchgebildete Pianistin, die vor allem über eine bei Damen ganz hesonders hoch an schätzende sichere Rhythnik verfügt. Sie spielte ilas Konzert mit viel Schwung, auch mit dem nötigen Empfinden im Adagio. Dass jedoch der Einfluss ihres sehr geschätzten Lehrers sich allerorten noch deutlich im Vortrag bemerkhar machte, sei nicht verschwiegen. Die Begleitung des Orchesters liese zu wünschen übrig. Von den Solnsachen spielte Frl. Bokcmeyer am hesten das Menuett von Zanella.

In einem Symphoniekonzerte der Regimentskapelle (Musikdirigent Berger) gelangten an Orchesterwerken ausser der Onvertüre zur verkauften Braut die Symphonie "Aus der neuen Welt's von Dvořák und 3 Stücke aus "Sigurd Jorsalfar" znm Vortrag. Das Hauptinteresse nahm die Vorfahrung des neuaufgefundeneu 7. Violinkonzertes von Mezart durch Prof. Henry Petri aus Dresden in Anspruch. Derselhe spielte ausser diesem noch das 7. Violinkonzert von Spohr.

Einen grossen musikalischen Genuss bereitete das 2. der Olivaschen Künstler Abonnements Konzerte, welche von Herrn Arthur Graun veranstaltet werden und die, dieses Jahr im 2. Jahrgange stehend, zu einem Hauptfaktor im Zittaner Musik-leben geworden sind. Dr. Ludwig Wüllner war engagiert, trug in seiner faszinierenden Weise Gesänge von Schubert, Wolf, Schumann und Strauss vor und erntete ausserordentlichen Begleiter Herr Fischer war ihm cheubertig.

Ein volles Haus hatte anch der Zittauer Lehrerges an verein unter der Leitung Musikdirektor Stöbes stehend. Die Chöre leisteten durchweg sehr Gutes. Mit Orchester gelangten das "Wächterlied" von Gernsheim und der Chor aus Oedipus in Kolonos "zur rossprungenden flur" sowie zum Schluss die "Ozeaniden" des Stettiner Kompouisten A. Lorenz zum Vortrage. Letzteres Werk hatte starken Erfolg. Von den a cappella Chören gefiel am besten das Kirchl'sche Lied "Abschied". Im Rheinthulerschen Liede "Gloekentürmers Töchterlein" mit Sopransolo wirkte die Solo-Stimme nicht genügend. Fran Werner Keydel, die Solistin, sang mit Klavierbegleitung eine Auzahl Lieder verschiedenster Komponisten, ohne jedoch recht zu erwärmen. Herr Rössler begleitete wie immer äusserst feinsinnig. Das begleitende Militäroreliester spielte ausserdem noch 2 Werke, die Taunbäuseronvertüre und — Rubinstelus Cdur Etüde.

Am Totensountage fand vom Gymnasialkirchenchor ein geistliches Konzert in der Johanniskirche unter Mitwirkung einheimischer Künstler und Musikfreunde statt, in dem u. a. die Regersche Choralkantate "Meinen Jesum lass ich nicht" in sehr guter Ausführung zum Vortrage gelangte. Unser einheimischer Organist Hans Menzel spielte eine recht wirkungsvolle Phuntasie und Fuge in Amoll von Erast Fr. Richter. Liszts Angelus, von einem Streichquartett vorgetragen, wirkte erhebend.

Der Mozartverein hrachte auch wieder 2 Vortragsahende, die sich immer grösserer Beteiligung erfreuen. In dem einen wurde eine Sonate von Gade für Violine und Klavier in D moll gespielt, von Mozart kamen mehrere Lieder, eine Arie aus Figaro (Herr Lehns) und das Gmoll-Klavier-Quartett zum Vortrage. Der 2. Ahend brachte das B dur-Streichquartett op. 458 und eine kleine Nachtmusik\* von Mozart. Der Unterzeichnete spielte von Liszt cantique d'amour und die Legende "Der heilige Franziskus über den Wogen schreitend". Ausserdem kamen noch 2 Werke von Händel, Arioso und Large, für Streichorchester mit Harfe zum Vortrag.

### Siegfried Franke.

### Engagements und Gäste in Oper und Konzert.

Bayreuth. Hugo Rüdel von der Berliner Hofoper leitet hei den diesjährigen Festspielen wieder die Chöre, die er auch einstudiert hat.

Berlin. Cornelis Bronsgeest wurde als erster Bariton an die Hofoper engagiert.

Brüssel. Henri Viotta wird demnächst eins der Isaye-Konzerte leiten.

Dresden. Fritz Soot wurde als jugendlicher Heldentenor an die Hofoper engagiert.

Wlen. Frl. Marie Morawetz wurde nn die Hofoper verpflichtet, ehenso der Heldenbariton R. van Pel.

### Kreuz und Quer.

- \* Nach dem "Athenaeum" soll Signor Francesco Piovano, in der Bihliothek der Aceademia Sta. Cecilia in Rom eine unbekannte Oper Glucks "Il Tigrane" gefunden haben, die 1743 in Crema (Provinz Cremona) aufgeführt worden ist. Dies stimmt zeitlieh damit, dass Gluck, dessen erste Oper "Artascese" 1741 in Mailand herruskann, 1743 in Cremona einen "Artamene" heraushrachte. Der Autor des Lihrettos von "Il Tigrane", ist nicht genaunt, doch wurde das gleiche Textbuch bereits 1741 auch von Giuseppe Arena in Musik gesetzt und diese Oper in Venedig aufgeführt.
- \* Alfred Sittard, Organist der Kreuzkirehe zu Dresden, wirkte in 2 Konzerten anlässlich der Einweihung des grossen einer 3000 Personen fassenden Konzertssales in Barcelona mit dem Erfolge mit, dass er sofort zu 3 weiteren Konzerten im März aufgefordert wurde. Während bisher in Spanien nur französische Organisten hekannt waren, hahen nunmehr auch deutsche Orgelmusik und deutsches Orgelspiel dort festen Boden gewonnen zugleich mit deutscher Orgelbaukunst. Die 60 klingende Stimmen enthnitende Orgel stammt von der Firma Walcker & Cie. (Ludwigsburg) und bewährte sich ausgezeichnet.
- \* Die "Berliner Volkszeitung" bespricht am 9. Februar das zweite Konzert des Brüsseler Streichquartetts for gendermassen: "Sowohl Haydns Streichquartett in Gdur wie Beethovens Quartett op. 127 in Es dur wurden mit liehevollster Vertiefung ausgeführt, dazwischen eine Rhapsodie von Paul Juon für Geige, Bratsche, Cello und Klavier, die sich des warmen Beifalls des Publikums erfreute". Dem Berichterstatter ist dabei das ergötzliche Malheur passiert, er war nämlich selbst nicht in dem Konzert dass er aus Versehen die Rückseite des betr. Programms las und eine Aufführung kritisiert hat, welche überhaupt erst am 12. Mürz stattfinden soll. Es ist jedenfalls sehr erfreulich, dass die Erfolge sehon so im voraus prophezeit werden.
- \* Madame Melba will eine grosse australische Operngesellschaft ins Lehen rufen, wobei sin auf die Unterstützung von Oscar Hammerstein aus New York hofft.
- \* Sarah Bernhardt soll einer Meldung nach Emle dieser Saison au ihrem Theater eine Komödie aufführen, die sie anscheinend selbst verfasst hat, und in der Richard Wagner als Bühnenheld auffreten soll.
- \* Vom 5-12, Juli 1908 soll in Gent ein internationaler Wettstreit von gemischten Chören stattfinden.

- \* Im Städt. Musikverein zu Düsseldorf ist eine Dirigentenkrisis nusgehrochen. Prof. Jul. Buths hat zum 1. April um seine Entlassung gebeten. Dieses plötzliche Entlassungsgesuch hängt mit Verhältnissen zusammen, ilte in dem vor 3 Jahren srutigefundenen Niederrheinischen Musikfest mit seinem damaligen Defizit ihren Grund haben.
- \* Die wertvolle Geige Engene Ysayes hat sich wiedergefunden. Die Gendarmerie hat sie in Premo bei einem Kellner der dortigen Buhnhofsrestauration entdeckt, wo sie für 40 Krouen versetzt worden war.

Ein neues Violinkonzert kam im 22. Symphonie Konzert des Philharmonischen Orchesters zu Dertmund um 14. d. Mts. zur ersten Aufführung. Der Komponist Mitglied des Orchesters und Lehrer für Theorie und Komposition am Konservatorium der Musik Holtschneider-Hüttner, leitete diest erste Aufführung selbst und verhalf dem Werk im Verein mit dem Solisten, dem trefflichen I. Konzertmeister des Orchesters, Herrn H. Schmidt-Reinecke, zu einem bedeutenden Erfolg. Das zahlreiche Auditorium spendete aufrichtigen Beifall.

- \* Die Deutsche Vereinigung für alte Musik absolvierte kürzlich eine erfolgreiche Tournee durch Deutschland. Überall rühmt die Kritik den hohen musikulischen Wert der dargebotenen Werke und deren ausgezeichnete stilvolle Wiedergabe.
- \* Der "Daily Mail" meldet aus New York: Hier wurde eine bedeutungsvolle Versummlung der Operadiiektoren im hiesigen Metropolitan-Opera House abgehalten. Im Einverständnisse mit den Vertretern von Opernbuhnen zu London, Rom, Paris und München wurde beschlossen, ein internationales Direktorium zu bilden, dessen Hauptnufgahe sein soll, ille gegenwärtig enorm hohen Sängergagen zu reduzieren. Ein selbständiger Direktorenausschuss wird die geschäftlichen Interessen der Oper in New York überwachen. Diesem Ausschusse wird eine Anzahl ausländischer Direktoren heigegeben werlen.
- \* Prof. Arthur Nikisch hat sich fir. Hofrat Dr. Kaim vom Herbst ah für eine Reihe von Konzerten zur Verfügung gestellt.
- \* Wie wir hereits mitteilten, werden in Holland zum Gedächtnis des 25. Todestages R. Wagners Bühnenfestspiele in größerem Umfange vernnstaltet. Diese werden der Leitung von Dir. Ockert Barmen unterstehen. Den musikalischen Teil wird Kapellneister Ledle rer, den szenischen Oberregisseur Rittersberg leiten, die Kapelle steilt das 60 Mann starke Haager Residenz Orchester. Zur Aufführung sollen gelangen: "Walküre", "Siegfriel", "Götterdämmerung i, "Tristan und Isolde". Die Tournee lieginnt in Amsterdan und geht dunn über Haag nach Rotterdam.
- \*Am 27. Februar findet in Paris ein Wagnerfest des Lamonux-Orchesters unter Leitung von Felix Mottl und Mitwirkung von Fran Kaschowska statt. Die Vorspiede und Ouvertüren seiner wiebtigsten Werke gelangen zur Aufführung. Fran Kaschowska singt die Lieder des Meisters, Sen ins Lied und Isoldens Liebestod.
- \* In Kopenhagen wurde zum Andenken Griegs ein Konzert veranstaltet, welches nur Werke Griegs im Maunskript enthielt, welche der Meister verloren zu haben glauhte, die nber ihreh seine Witwe meh seinem Tode wiedergefunden wurden. Diese waren ein Streichquartett, eine Anzahl Lieder und eine grössere Reihe von Klavierstücken.
- \* Mitte März wird in Dresilen ein "Musiksalen Ludwig" eröffnet, in dem die bisher stattgefundenen musikliterarisehen Vorträge als "Dresdener Hauskonzerte" weiter geführt werden sollen.
- \* Die Ungarische Musikpädagogische Gesellsehaft in Budapest beschloss zur Feier des 100 jährigen Geburtstages Franz Liszt seine "Landes-Musikausstellung" im Jahre 1911 zu veranstalten, die drei Tage währen soll. Zur Ausstellung werden die musikalischen Grüssen Europus und Amerikas gelauhen. Es soll bei dieser Veranstaltung besonders die unggrische Musik, und Instrumentenfahrikation veranschanlicht werden.
- \* Kapellmeister Beinkler weihe seit 17. Dezember in Burcelona. Er hat den "Tandhäuser" in der Pariser Bearbeitung mit dem Grehester und den Chören im Gran Teatrodel Liebe einstadlert und nammehr in gesesem Stil bernusgebracht. Der Erfolg der Aufführungen war ungeheuer. Von Barcelona aus begibt sieh Behller nach Manchester. Er wird

dort 14/2 Monate bleiben und in Vertretung Dr. Haus Richters einige der berühmten Hallé-Konzerte dirigieren. Im Mui ist Beidler für Rotterdam zur Einstudierung und Aufführung eines Zyklus Wagnerscher Werke gewonnen.

\* Das Musik-Institut in Cohlenz kann jetzt auf ein hundertjähriges Bestehen zurückblicken. Einer seiner Dirigenten war auch Max Bruch. Die Hundertjahrfeier soll in den Tagen vom 19.—21. April begaugen werden.

\* Der Pariser Stadtrat hat eine neue Strasse, die von der Rue Octave Feuillet abzweigt, "Rue Richard Wagner" genaunt, (Tempora mutantur!)

- \* Alexander von Zemliuski, Kapelimeister an der Wiener Hofoper, hat um seine sofortige Enthasung geheten.
  - \* Pauline Lucca ist sehwer erkrankt.
- \* Im Pariser Colonne Konzert vom 16. Februar gelangte eine formstrenge Symphonic von Henry Dallier, dem Organisten der Madeleinekirche erfolgreich zur Aufführung.
- \* Der Pianist O. Dietrich, der seine Ausbildung am Sondershäuser und Leipziger Konservatorium genossen hat und jetzt an einer Musikschule in Reval (Russland) als Klavierlehrer wirkt, ist zu einem am 22. Il. 08 (9. Il. russ. St.) stattfindenden, von der Baronesse Bila in St. Petersburg veranstalteten Konzerte verpflichtet. Der junge deutsche Künstler ist in Reval in verschiedenen Konzerten der diesjährigen Konzert-Saison mit reichem Beifall ansgezeichnet und von der dortigen Kritik äusserst günstig beurteilt.
- \* "Madeleine" betitelt sich eine ländliche Oper von Neuville, die nicht ohne Erfolg am Stadttheater zu Lyon zur Uraufführung gelangte. A. N.
- \* In Barcelona weihte der "Orfeo Catola", ein a cappella-Chor unter Leitung von Louis Millet, sein neues Gebäude, das zwei grosse Säle umfasst, mit einem glänzend verlaufenen Fest ein.
- \* "Les Rendez-vous strassbourgeois" ist der Tittle einer anmitig-originellen einaktigen komischen Oper, Text von R. Crolus, Musik von Cuvillier, die in der "Comédie-royale" zu Paris starken Erfolg erntete. A. N.
- \* Auf Veranlassung der Berliner Generalintendanz arheitet Engelbert Ilumperdinck das Märehenspiel "Die Königskinder" (von Ernst Rosmer) zu dem er bisher nur die begleitende Musik geschrieben hatte, zu einer vollständigen Oper, in der demnach jedes gesprochene Wort fortfällt, um.

### Persönliches.

- \* Felix Weingartner, erhielt vom Grossherzog von Sachsen das Komturkreuz des Hausordens der Wachsamkeit.
- \* Dem Organisten Kurt Wiedemann in Königsberg wurde der Krouenorden 4. Klasse verliehen.
- \* Max Eihenschütz aus Görlitz übernimmt an Stelle von Max Fiedler, der nach Boston zur Leitung der Symphonie-Konzerte geht, die Leitung des stüdt. Orchesters und des Orchesters des Vereins "Hamburgischer Musikfreunde".
- \* Albert Jarosy wurde als 2. Konzertmeister für das Kaim Orchester engagiert.
- \* Kapellmeister Gille von der Volksoper in Wien erhielt von Herbst ah einen Ruf an die Komische Oper in Berlin.
- \* Georg Würl, erster Violoncellist und Solist der fürstlichen Hofkapelle zu Sondershausen und Lehrer am dortigen Konservatorium wurde von Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen zum Kammervirtuosen ernannt.
- \* William Doengea aus Prag, ein Schüler von Prof. Bauer-New York, Joachim und Prof. Sneby-Prag, wurde als Lehrer für Violine an das Schlesische Konservatorium zu Breslau verpflichtet.
- \* Dem Kammervirtuosen Ludwig Freytag wurde vom Herzog von Anhalt die goldene Verdienstmedaille des Hausordens Albrechts des Bären am Bande verliehen.

- \* Der Wiener Tonkünstler Joseph Reitter übernahm jetzt die Leitung des Mozarteums in Salzhurg, zu dessen Ehrenmitglied der scheidende Direktor Hummel ernannt wurde,
- \* H. G. Noren erhielt einen Ruf als Kompositionslehrer an die Dresdere Musikschule, ehendorthin Reinhold Bender als Leiter der Orchesterklasse.

Todesfälle. In Hamburg starb der Musiklehrer und Komponist Heinrich Chevallier. — Der bekannte Musikhistoriker Rudolf von Prochazka in Prag verschied am 4. d. Mts. — In Dresden starb Hofmusikalienhändler Oswald Klemm, Mitinhaher der bekannten iu Leipzig, Dresden und Chemnitz vertretenen Firma C. A. Klemm. — In Paris starb der Musikverleger Per Lumm im 53. Lebensjahre. — Salvatore Marchesi, der Gatte der grossen Gesanglehrerin Mathilde Marchesi, der Gatte der grossen Gesanglehrerin Mathilde Marchesi, der auch einst ala Konzertsänger berühmt war, starh in Paris. — In Breslau starb Oscar Krain, Kantor und Oherorganist der Trinitatiskirche, der sich um das Musiklehen der Stadt grosse Verdienste erworhen hatte. Er stand anch einem Konservatorium vor, das seinen Namen trug. — Georges Pfeiffer, ein Komponist, der vor etwa zwanzig Jahren mit seinen Oparn "Le legataive universel" und "bes Truands" in Paris gute Erfolge erzielt und auch auf dem Gehiete der Kammermusik Tüchtiges geleistet hat, ist im Alter von 73 Jahren in Paris gestorhen. Pfeiffer war auch als Kritiker tätig und hatte die Ehrenstelle eines Vorsitzenden der Pariser "Gesellschaft der Komponisten" inne.

### Rezensionen.

Meyers Grosaea Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des aligemeinen Wissens. Sechste, gänzlich neubearheitete und vermehrte Auflage. Mehr als 148000 Artikel und Verweisungen auf über 18,240 Seiten Text mit mehr als 11,000 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf über 1400 Illustrationstafeln (darunter etwa 190 Farhendrucktafeln und 300 selhständige Kartenheilagen) sowie 130 Text beilagen. 20 Bände in Halbleder gehunden zu je 10 Mark oder in Prachtband zu je 12 Mark. (Verlag des Bibliogräphischen Instituts in Leipzig und Wien.)

Die überaus instruktiven, von zablreichen Tafeln, Tabellen etc. hegleiteten Artikel über Marine, die zu der alle Parteien so lebhaft bewegenden Flottenvorlage das richtige Verständnis hringen, zeigen, dass auch der XIII. Band des berühmten Werkes ganz auf der Höhe der Zeit steht. Auch der Artikel Militär\* ist sehr heachtenswert. Aus dem sozislpolitischen und volkswirtschaftlichen Gebiete nennen wir "Mädchenschutz\*, "Markthallen" (mit zwei Tafeln), "Mässigkeitsbewegung", aus Literatur und Kunst "Lyrik", "Märchen", "Mendelssohn Bartholdy", "Minnesinger", insbesondere aus dem Gehiete der hildenden Künste "Malerei", "Medaillen" (mit sechs wesentlich ergänzten Tafeln), "Menzel" und "Meunier", die zwei grossen Toten des vorigen Jahres. Aus der Geschichte und Läuderkunde haben "Mandschurei" und "Martinique" jetzt hesondere Anziehungskraft. Von Städteaufsätzen sind "Mannbeim" und "Metz" mit Kartenmaterial neu ausgestattet. Endlich führen wir noch eine Reihe Artikel an, die dem vom "Grossen Meyer" hekanntlich mit beaonderer Liebe gepflegten Gebiete der Naturwissenschaft und Technik angehören, und die mit neuen oder erneuten Tafeln in Schwarz oder Farbendruck sowie mit Textbeilagen besonders reich ausgestattet sind. Wir greifen da aus der schier übergrossen Fülle heraua: "Magnetometer" und "Magnetograph", "Mähmaschinen", "Metamorphismus der Gesteine" "Meterologische Hochstationen", "Meineralwässer" (mit einer Beilage, die die Zusammensetzung der wichtigsten Mineralwässer, ihre Analyse und Temperatur angibt). Im ganzen enthält dieser Band nicht weniger als 43 achwarze und 7 farbige Tafeln, 19 Karten und Pläne, 3 Textbeilagen und 195 Abbildungen im Text.

Alie an die Redaktion gerichteten Zuschriften und Sendungen wolle man adressieren: Redaktion des "Musikalischen Wochenblattes", Leipzig, Seeburgatr. 51. Alle geschäftlichen Korrespondenzen, Zahlungen etc. sind zu richten an: Expedition des "Musikalischen Wochenblattes", Lelpzig, Seeburgstr. 51.

Teleg. Adr. : Kenzertsander Leipzig,

# Konzert-Direktion Hugo Sander Vertretung hervorragender Künstler.

Arrangements von Konzerten.

Leipzig, Brüderstr. 4. Telephon 8221.





# Gesana.

Altistin. enus, Leipzig.

Herzogl. Anhalt. Kammersängerin (Sopran) Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konverteängerin, Soprae. Sprechet. f. Prof. Feilx Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

# Olga Klupp-Fischer

Konzert- und Orztoriensängerin, Karlsruhe i. B., Kriegstr, 93. Teleph. 1091.

Konzert- eed Oratorienslagnrie (Sepren). Leipzig, Marschnerstr. 2111.

## Anna Münch.

Kanzeri- eed Oreforieneängerie (Sapran). Eig. Adr.: Gera, Reuss J.L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Welff, Berlie W., Flottwellstr. 1.

## Johanna Schrader-Röthig,

Konzert- u. Oratoriensängerin (Sopran) Lelpzig, Dir. Adr. Pössneck i. Thür.

# lara

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Frankfort a. M., Trutz I.



# ClaraJansen

Konzerteängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

## Johanna Koch

Gesangichrerin Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran Leipzig, Kochstrasse 23.

### Minna Ubsner

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran) Essen (Rhid.), Am Stadtgarten 16. Telef. 2012. — Konzertvertr.: Herm, Wolff, Berlin.

# Hildegard Börner,

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran). Alleinige Vertretung: Konzertdirektion Reinhold Schubert, Lelpzig.

# Frau Martha Günther.

Orstoriao- und Liedarsäegerie (Soprae), Planen i. V., Wildstr. 6.

## Emmy Küchler

(Hober Sopran), Lieder-e. Oratoriensängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

## Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Frl. Illargarethe

Konzertojanistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B II.

# la Zhies-Sachmann.



## Lucie Ruck-Janzer

Lieder- oder Oratoriensängerin (Mezzosopran — Alt) Karlsruhe i. B., Kaiaer-strasse 26. — Telefoo 537.

### BERLIN-WILMERSDORF, Iduna Walter-Choinanus

Konzertvertretung: Berm. Wolff.

# Damenvokalquartett a capella:

Adr.: Lelpzig, Lampestrasse 4111.

Hildegard Homann. Gertrud Berguer, Anna Lücke und Sophie Lücke.

# Martha Oppermann

Oratorien und Liedersängerin (Alt-Mezzosopram)

Hildesheim, Boysenstr. 5. Konzert-Vertretung: Reinhold Schobert, Leipzig.

Frau Lilly Hadenfeldt Oratorien- und Liedersängerin

(Alt-Messoeopran) Vertr.: Konzertdir, Wolff, Berlin.

# Alice Bertkau

Lieder- nnd Oratoriensängerin Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.



# von Welden

Konzert n. Gratoriensängerin (Altistin)

Stuttgart, Rothebühlstr. 91 d.

## Richard Fischer

Oratorien- und Liedersänger (Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Herm. Welff, Berlin.

# Alwin

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor). Berlin W. 15, Fasanenstrasse 46 II.

Konzert-u.Oratoriensänger(Bass-Bariton) Brannschweig, Kastnileeallee 2 pt.

# Oratorien-Tenor.

Georg Seibt, Lieder- und Oratoriensänger Chemnitz, Kaiserstr. 2.

**KarlGötz,** Lieder u. Oratories. Bariton. Berlin-Friedenau. Lanterstr. 36. Ged. Engagements an die Kenzertdirektion Hermann Wolff, Berlin W., Flottwellstr. 1.

Telegramm Adresse: Konzertdirektion Reinhold Schubert LEIPZIG.
Musikschubert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert Peststr, 15.—Taleph. 382 Vertretung hervorragender Künstler und Künstlerinnen sowie Vereinigungen.

Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands.

Kammersänger

= Lieder- und Oratoriensänger. ≕ Leipzig, Schletterstr. 41.

Heinrich Hormann

Oratorieu- und Liedersänger (Tenor) **Frankfort a. Main,** Oberlindan 75

Gesang mit Lautenbegleitung.

Marianne Geyer, BERLIN W., Konzertsängerin (Altistin).

Deutsche, englische, franzäsische und Italienische Volks- und Konstlieder eur Laute. Konzertvertreter: Herm. Wolff, Berlin W.

Klavier.

Prl. Nelly Lutz-Huszágh,

Konzertpianistin. Leipzig, Davidstr. 1b. Konzertvertretung: H. WOLFF, BERLIN.

Erika von Binzer

Konzert-Pianistin. München, Leopoldstr. 63 1.

Vera Timanoff.

Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin Engagementsantrage bitte uach

St. Petersburg, Znamenskaja 26. Hans Swart-Janssen

Piantst (Konzert und Unterricht). LEIFZIG. Grassistr. 34. Hochpart.

Orgel.

Albert Jockisch Konzert-Organist, Leipzig, Wettinerstr. 28. Solo u. Begl.

## Adolf Heinemann Organist

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen, Kaiserst. 74. Cobienz, Schützenstr. 43.

Georg Pieper, Ronzert-Organist

Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Düsseldorf, Schirmerstrasse 8.

Violine.

Alfred Krasselt.

Hofkenzertmeister in Weimar. Konz.-Vertr. Herm. Wolff, Berlin W.

Violoncell.

Kgl. Sächs. Hofkonzertmeister und Lehrer am Kgl. Konservatorium. Dresden, Comeniusstr. 67.

Fritz Philipp, musiker

Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannhelm, Grossherzgl. Hoftheater.

tarte.

Harfenspielerin (Leuréat d. Conservatoire de Paris) nimmt Engagements an für Konzerte (Solo- u. Orchesterpartien). Homburg v. d. Höhs, Dorotheenstr. 7.

Trios u. Quartette.

Trio-Vereinigung

v. Bassewitz-Natterer-Schlemüller. Adresse: Natterer (Gotha), od. Schlemüller, Frankfurt a. M., Fürstenbergerstr. 162.

Unterricht.

Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagogin. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 II.

Masikdirektor

Fritz Higgen

Gesangepädagoge Vollständige Ausbildung für Konzert n. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh. von Praeger & Meier.

Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehrenstalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. Verbersitungskurs z. h. k. Staatsprüfung. — Kapellmeisterkurs. — Ferialkurse (Jüli Sopt.). — Abteilu f. briefl.-theor. Unterricht. — Prospekte franko durch die Institutekanzlei, Wien, VIII a.

Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer (gegründet 1898) in Leipzig (gegründet 1898)

Fortbildungekurse für Chordirigenten (Kanteren), Schnigesanglehrer und Lehrerinnen. Winterkurse einzeln und in Gruppen, Ferlenkurse 13. Juli ble 1. August 1996.

Lehrpian: Theorie und Piaule der Stimmblidung in Sprache und Gelang von G. Borchers, des Tonwortes von Carl Eitz, der rhythmischen Gymnastik von Jaques-Daloroga. Verträge üher Geschichte des a cepelle Gesanges und des Schulgesanges, Ästhetik etc. etc. — Prospekte durch Oberlehrer Gustav Bozehers, Hehe Strasse 49.



Stellen-Gesuche Angebote,

Sielleuvermittinug d. Musiksektion

des A. D. L. V.'s

empfieht vurzüglich ausgeb. Lehrerinnen f. Klavier,
Gesang, Viellne etc. für Kenservatorien, Pensionnate,
Pennilsen im In. n. Ansland. Sprachkeuntnisse.
Zentrelleltung: Fran Helsene Burg hausenLeubuscher, Berlin W. 30, Luitpeldstr. 43.

—— Junger, — sehr tüchtiger Dirigent

mit den besten Empfehlungen eister Autoritäten (Prof. Artur Nikisell), derzeit Kapellm. an grösserem Stadttheater, aucht sie Herbat oder Sommer die Leitung eines Kur- oder Kennentorolestens zu über-nehmen. Gefl. Offerten beliebe man zu richten an die Exped. d. Zig. unter F. S.

gerband der Deutschen Musiklehrerinnen. Musiksektion des Allgemeinen Deutschen = Lehrerinnenvereins, -----

Derselbe erstreht die Ferderung der geistigen und mageriellen intercesen der Musikle brerfmen. 1700 Mit-glieder. Ortsgrappen in über 46 Bisten, Mahere Auskunft durch die Geschäftstelle, Frackfort am Main, Humbeldstrasse 19.

# Beste Bezugsquellen für Instrumente.



Mittenwalder Solo - Violinen ==

Violas und Cellis

für Känstler und Musiker empfiehlt

Johann Bader Geigen- und Lautenmacher und Beparateur.

Mittenwald No. 77 (Bayern). Bitte genau auf meine Firma und Nummer zu achtem.

# Beste Musik-



Instrumente jeder Art, für Orchester, Vereine, Schule u. Haus, für höchste Kunstzwecke u. einfachete mosikalische Unterhaltung liefert das Verrandbas

Wilhelm Herwig, Markneukirchen.

— Garastie für Güte, — illnetr. Preisi, frei. — Angabe, welches Instrument gekanft werden sell, serforderlich. Reparaturen an wil, instrumenten, auch an nicht von mir gekauft., tadelles u. hillig.

Marknenkirchen its seit über 300 Jahren der Hauptort der deutschen Musikinstrumentenfabrikation, deren Abastzebiet alle Lander der Erde umfasat und es gibt kein Musikinstrumentengeschäft, das nicht irgend etwas direkt oder indirekt von hier besöge.

# Besucht Sängerin,

Sänger, Chorverein zur Aufführung moderner Hompositionen gegen Honorar. — Befi. Offerten mit Referenzen und Angabe bes geforbecten Honorars erbeten unter H. 6112 durch Daube & Co., G.m.b.H., Berlin SW. 19.

# Königl. Konservatorium für Musik in Stuttgart, zugleich Theaterschule für Oper und Schauspiel.

Beginn des Sommersemesters 15. März 1908, Aufnahmeprüfung 12. März.

Vollständige Ausbildung in allen Fächern der Musik. 45 Lehrer, u. a: Edm. Singer (Violine), Max Pauer, G. Linder, Ernst H. Seyffardt (Klavier), S. de Lange, Lang (Orgel und Kompnaition), J. A. Mayer (Theorie), C. Freytag-Besser, C. Doppler (Gesang), Seitz (Violoncell), Hofmeister (Schauspiel) etc. Prospekte frei durch das Sekretarlat.

Professor S. de Lange, Direktor.

# Steckenpferd Lilienmilch Seife

Bergmann & C?, Radebeul-Dresden

erzaugt sin zartes reinas Gesicht, rosigas jugendirisches Ausschen, walße sammetweiche Haut, biendendschönen Teint und beseitigt Sommersprossen sowie eile Hautunreinigkeiten. à Stück 50 Pl. überail zu haben. Wilhelm Hansen Musik-Verlag. LEIPZIG.

# Neue Werke für die Orgel.

rros. O. Jylalling

"Paulus" Stimmungsbilder.

Op. 78. Heft I, П à .// 2.—. Heft I: I. Saulus raset wider die Jünger des Herre.

2. Auf dem Wege nach Damascus.
3. Saulus wird sehend und be-

kehrt eich. Heft II: 4. Paulus verkündigt das

Evangelium u. leidet Verfolgung.
5. Das Volk hält Paulus für einen Gott und opfert ihm.

6. Die Gabe der Liebe.

### Die sieben Worte des Erlösers am Kreuze.

Stimmungabilder

Op. 81. Heft I, II is # 2.50. Heft I: Einleitung. Der Gang nach Golgatha. Die Worte der Liehe. Heft II: Die Worte des Leidens. Die Worte des Sieges. Epilog (mit Schlussehor ad lib.)

## "Die heiligen drei Könige"

Weihnschts-Stimmungsbilder. Op. 84. Heft I, II a # 3.—.

Heft I: I. Einleitung: Christnacht.
2. Wo ist der König der Juden?
3. Die Hobenpriester u. die Schriftgelehrten.
4. Nach Bethlebem.
Heft II: 5. Die Anbetung.
6. Herodes, 7. Heimwärts.

# Emil Sjögren

Legenden

Religiöse Stimmungen in all. Tonarten. Op. 46.

Heft I: Cdur-Gismoll . . . // 3.— Heft II: Fdur Es moll . . . // 3.—

# Einbanddecken

zum vorigen Jahrgange des "Musikalischen Wochenblattes" sind zum Preise von

----- 1.— M. -----

durch die Expedition zu beziehen.

MANAMANA MANAMANA

## Breitkopf & härtel in Leipzig

🚐 Aus den 💳

## Programmen der ersten Geiger



Ferruccio Busoni

Violinkonzert D

Op. 35

Partitur M. 9 .-., jede Orchesteistinme M. -.. 60. Für Violine und Planoforte M. 9 .-.

**Ernst Chausson** 

Partitur M. 5 .-., jede Orchesterstimme M. -

Poème

.60. Für Violine und Pianoforte M. 2.60.

P. Scharwenka

Violinkonzert i. Gdur

Partitur M. 9.-, jede Orchesterstimme M. -. 60. Für Violine und Pianoforte M. 9.-.

Leone Sinigaglia

Konzert Adur

Op. 20

Partitur M. 12.—, jede Orchesterstimme M. —.60. Für Violine and Pianoforte M. 6.—.

Leone Sinigaglia

Rapsodia piemontese  $0_{0.26}$ 

Partitur M. 3.-., jede Orchesterstimme M. -.30. Für Violine und Pianoforte M. 2.60.

Leone Sinigaglia

Romanze Adur

Op. 29

Partitur M. 4 .-., jede Orchesterstimme M. -. 30. Für Violine und Pianoforte M. 2.60.

Hermann Zilcher

Konzert H moll

Op. 11

Partitur M. I2.-, jede Orchesterstimme M. -. 90. Für Violine und Pianoforte M. 9.-.

## Empfehlenswerte gemischte Chöre für das Osterfest

### $\equiv$ Zum Karfreitage: $\equiv$

Cornelius, P., Op. 18 No. 1. Liebe, dir ergebich mich. Mit Pfte, Begl. ad lib. Partitur und Stimmen M. 4.—.

Stimmen M. 4.—.

Feyhl, J., Op. 98 No. 4. Passionsgesang: "Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen." Partitur und Stimmen M. 1.—.

Hanptmann, M., Op. 41 No. 1. Motette: "Christe, du Lamm Gottes." (Mit Solostimmen.) Partitur und Stimmen M. —80.

Rheinberger, J., Op. 16. "Stabat mater", mit Soli u. klein. Orch. Part. n. M. 7.50. Solostimmen M. —.75. Chorstimmen M. 2.—. Orch. Stimmen n. M. 7.50, Klav. Auszug M. 5.—.

Richter, E. F., Op. 47. Stabatmater. (Mit Solostimmen.) Partitur und Stimmen M. 4.40.

Op. 50 No. 1. Crucifixus. "Ward gekrenziget

 Op. 50 No. 1. Crucifixus. "Ward gekrenziget auch für unsere Sünden." "Sechsstimmig.) Partitur und Stimmen M. 1.80.

Op. 57. Ecce quomodo moritur justus. Mit Orchester. (Text lateinisch nud deutsch.) Klavier-Auszug M. 1.30, Chorstimmen in 25 Pf.) M. I.—. Part. netto M. 1.25, Orch.-Stimmen n. M. 2.50.

Riedel, A., Op. 2. Drei geistliche Gesänge. Daraus: No. 2. "Agnus Dei." (Text lateinisch und deutsch.) Partitur und Stimmen M. 3.—.

Riedel, Carl, Altdentsche geistliche Lieder. Heft 1. Daraus No. 3. Passionsgebet: "O starker Gott." Partitur u. Stimmen M. 2.—.

 Heft II. Daraus No. 6. Christi Leiden: "Da Jesus in den Garten ging." Partitur und Stimmen M. 2.—.

— Heft IV. Daraus No. 10. Jesus der Seelenfreund; "Es taget minnigliche." Partitur und Stimmen M. 2.25.

Schlitz, II., .. Historia des Leidens n. Sterbens unseres Herrn und Heilands Jesu Christi." Chöre und Rezitative aus den vier "Passionen". Partitur mit einem Vorwort von C. R. n. M. 5.—, Stimmen M. 6.—.

— "Die sieben Worte unseres Erlüsers und Seligmachers Jesu Christi, so eram Stumm des heiligen Kreuzes gesprochen." Mit fünfSolostimmen, Streichorchesterund Orgel. Partitur mit untergelegtem Klavieranszug nehst einem Vorwort von Carl Riedel und einem Faksimile der Kasseler Handschrift n. M. 4.—. Chorstimmen M. —.90, Streichorchesterstimmen n. M. 1.50.

— geistliche Chorgesänge. Heft II. Daraus No. 17; "Herzlich lieb hab' ich dich, o llerr." Partitar und Stimmen n. M. 4.60. **Zum Osterfeste:** 

Banmfelder, Fr., Ostermotette: "Erschienen ist der herrlich" Tag." Part. u. Stimmen M. 1.--.

Bötteber, J., Op. 2 No. 2. Die Osterbotschaft, nach Worten der heiligen Schrift. Part. u. Stimmen M. 1.40.

Feylil, J., Op. 98 No. 4. Ostergesang: "Wandle leuchtender und schöner, Ostersonne, deinen Lauf."
Partitur und Stimmen M. 1.—.

Hanptmann, M., Op. 41 No. 1. Motette: "Christe. du Lamm Gottes." Mit Solostinme. Purtitur und Stimmen M. —.80.

Küllner, Ed., Op. 125. Osterbymne: "leh sag'es jedem dass er leht!" Mezzospran oder Baritonsolo mit Begleitung eines kleinen Orchesters oder der Orgel Klavier) Klav. Auszug (zugleich Orgelstimme) M. 1.—, Singstimmen in 25 Pf. M. 1.—. Part. n. M. 240, Orch. Stimmen n. M. 4.—.

Musik, geistliche, beransgegeben von Teschuer. Heft 3. Daraus No. 12. B. Gesius, "llerr, der du als ein stilles Lamm." Part u. Stimmen M. 250.

Plüddemaun, M., Serbs altdeutsche geistliche Volkslieder. Heft I. Daraus No. 2. Ostergesaug: "Erstanden ist der heilige Christ." Partitur und Stimmen M. 1.50.

Richter, Alfr., Op. 15 No. 1. "Ich sag'es jedem. dass er lebt und auferstunden ist." No. 2. "Wenn ich ihn nur habe" Part. u. Stimmen M. 4.—.

Richter, E. F., Op. 36 No. 1. "Jauchzet dem Herrn." Achtstimmig mit Solostimmen. Partitur und Stimmen M. 3.75.

Ricelel, Carl, Altdeutsche geistliche Lieder. Heft I. Daraus No. 1. Longesang auf Christus: "Sisser Christ und Herre mein." Part. n. Stimmen M. 2.—.

- Altböhmische Gesänge. Heft I. Duraus No. 3. Altböhmisches Morgenlied: "Dem die Sternenheere." Part. u. Stimmen M. 2.—.

Nchletterer, H. M., Op. 44. Fünf Chorgesunge, Heft 11. Darans No. 5. Ostergesaug: "Christus ist auferstanden," Part. n. Stimmen M. 2.50.

Schiitz, H., Geistliche Chorgesänge. Heft I. Daraus No. 11. "Cantate Domino canticum novum." Prot. und Stimmen n. M. 4.60.

Stade, Dr. W., Op. 37. Heft I. Daraus No. I. Weun ich ihn nur habe. No. 4. Ostermorgen: "Frühmorgens. da die Sonn' aufgeht." Partitur und Stimmen M. 2.20.

Auswahlsendungen stehen zu Diensten.

Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung (R. Linnemann) in Leipzig.

## Neue empfehlenswerte KLAVIERMUSIK

## für Unterricht und Vortrag

| Desportes, Emile, Danses d'antrelois. M. 16.  Komplett no.  Einzeln: 1. Forlauc. 2. Monnet et Trin.  3. Pustorale. 4. Gavette. 3e nn. 1.—  Eugen Seguilz no. "Klavierlehrer" 1905. No. 18.  "Die guzüser, heiter beweette. nur im (Unmilb Trin etwas somlunentale Empfindungen zur Schau Tragende "Gavule" macht den Beerkluns dieser allerhebsten Tanzsuitr, dir Ich allen Liebhabern Blerer Mankkülung nofs angelegentileksie einpfehlen kann. Desportes schreib ringe zeiten nur im telnen und fruhchaften Klavieraalz; zeine Sücke sind leicht und vortrefflich spielbar, zu dass sie schon bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "Winderauschen", vin feines und militierer Virtussitäl M. Pf. zuneigendes Slück, das wohl vereilent, in dem Unterribbsplane eine Stelle zu finden. Alle ihri besprecheuen Werke zeichnen sich in gleicher Weise auch durch vortrefflichen Klavlerstat und genaus Bezehlung der Wirkungskraft delustrumeutes sus." "Rhomische Musik- und Theaterzeihung" 1906, No. 30-"Pabst bekundel in der Nordischen Summersacht riu folm ausgeblichetes Naturempfinden und eln slarkes Streben nach harmonisch interessauten Wendungen. Die Suckendungen gehallen, sich in melolischen Bahnes halten und kehre zu großen technischen Ausprücke an der Spieler stillen. Das Aleft dürfte der größeten Verheitung                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zeilen auch im Unternehtsplan Verwendung finden können.  Grenz, Günther, Op. 13. Shirmmungen.  1. Ergebrug, 2. Lanur. 3. Ungeduld. 4. Frobainu  Keller, Oswin, (1p. 15. Wahlszenen. Sechsinstruktive Stücke: 1. Anfbruch. 2. Waldesfriede. 3. Waldbächlein. 4. Jagdlied. 5. Wuldvöglein. 6. Abschied. 2.50  "Der Klaviertrhrer" 1907. Ne. 7: "Eine Reihe schr hüberher und hötter Vortrageslückrhen für unsern klavierspielender Jugend, die, wenn sie sich über die Elemendarsinfen himansgearbeitet und echonelwas Flogergeschmidighrit erworhen, ühre Freule an den originellen und annuntigen Tousflickelein habrun wird. Dis ganze Werk ist van einem gesunden und natürlichen Kupflieden orfüllung fügt sich, de ihm auch viele instruk-                                                                                                                                                          | sicher sein".  Ber Kemponial Cyrill Kistler änssert sirht in den "Tagesfagen" 1906, Ne. 7. darüher:  "extworten entsprechende Tommalereien, volter, schüner Klavierklaug".  Din "Neue musikalische Presse" 1906, No. 15 schreibt: "Solche Sachen licht im klavierspielende Wolt, wall die scheinbaren Schwierigkeiten dunk firer klaviersäeiger Fassung hald hewiltigt sind. Mit diesen Verzigen sind die Rlavierske von Pubst reithich ausgestaltet. Einen grossen tennss herritte mit das Sindium der Ne. 2 aus Op. 41, "Sterneineich" beitielt; man künnle dieses tet durchdachte Sinck ourth als "Harmonie der Sphärm" beseichnen."  Reckemdorf, A., Op. 24. Zwei Sonatiuch zum Unterricht auf der angebenden Mittel- |
| tivr Züge eigen, (refilleh in den l'interrichisplan din." Anna Morsch.  Moritz, Franz, ()p. 35. Vier instruktive Klavierstücke. 1. Irrlicht. 2. llumoreske. 3. Toreadnr. 4. Monneut musical 1.— — Op. 57. Trauermarsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | stnfe. 1. G moll. 2. D moll Je 1.50  — Op. 26. Charakterstücke in Tanzform.  Nn. 1. Polonaisc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Munkelt, J. P., Op. 27. Scherzo à la Valse 1.50  Pabst, Louis, Op. 41. Nordische Sommernacht. 1. Abenddämmerung. 2. Sternenfriede. 3. Mitternachtsweihe. 4. Gesung der Wasser. 5. Spielende Elfru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. Reigen — .80 3. Scherzetto — .80 4. Romanze . 1,20 5. Papillou . 1.20 , Reue Musikulianhr Prusae' 1907, No. 24. , Diese fünf Stürkrirn zwichneu sich turch natürtichen, meiodischen Fluss, ktare Form und guten Klaviersatz aus: in jeuen Krrisen, wo mau elalt useb leithien Salongeure geme zu hesserer Klaviermnsik greift, werden sirt dires Stürke viele Frrunde erwerbrn.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Im "Kluvierlehrtz" 1906, No. 17, urteilt Engen Seguitz ihret diece Kompesilion wie felgt. "In dem Op. 41 "Nerdische Sommermacht" bietel Louis Pabet feln umrissene Zeichnungen, alem Nahrteben abgelaurthe Simmungsmennentr, die in ihrem untürlichen und tiefen Empfindungsgehnlite sehr sympathiselv berühren und inlege ihrer vornehnen menskalariene Elukteitung sich als gute Hausmusik ganz von selbst empfebleu. Die "Ballsvene" (D. 48. 181 cin Konzetwalzer hesserer Art von zwar eindringlicher, aber heineswegs etwa zudringscher Melodit, der dem elwas vorgeschrilleue Schüller zur Erhelung vorgelegt nich auch als hübsches wirkungsvotles Vorlaugsluck gregelnis werden kann. Eine gute Verlangeducht für gebrecheuse Akkordspirt und Ausführung von Melodie um Begleilung in ein und Ausführung von Melodie um Begleilung in ein und eineselben Hand hietet Pabals Knuzert-Rüde Op. 44 | - Op. 10. Drei Prälndien, 1. A moil. 2. A dur. 3. D moil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

VERLAG VON P. PABST, LEIPZIG

#### **K**önigliche Hofoper Dresden.

In der Königl. Sächsischen musikalischen Kapelle ist ausseretatmässig

#### eine Violinistenstelle und eine tiefe Waldhornistenstelle

sofort zu besetzen. Gehalt 1350 M. steigend bis 1800 M. Bewerber mit der erforderlichen Opernroutine wollen ihre Gesuche bis 15. März d. J. einreichen. Zum Probespiel ergeht besondere Einladung. Reisekosten werden nicht vergütet.

Drosdon, den 17. Februar 1908.

Die Generaldirektion der Königl. muelkal. Kapelle u. d. Hoftheater. Graf Seebach.

## Quartette

ans dem Verlage von C. F. Kahnt Nachf., Lelpzig.

Op. 18. Troisième grand Quatuor pour 2Violons, Alto et Violon celle. D dur M. 6.—. Op. 19. Quatrième grand Quatuor pour 2Violons, Alto et Violoncelle. B dur M.7.—. Faminzin, Alex. Op. 1. Quartett für 2 Vio-linen, Violau Violoncell. Esdur M. 6.—. Fitzenhagen, W. Op. 7. Wiegenlied für vier Violoncelle M. 1.50.

Foerster, A. M. Op. 21. Erstes Quartett für Klavier, Violine, Violau. Violoncell M. 6.—. Fnehs, Albert. Op. 40. Streichquartett in e moll für 2 Violinen, Viola u. Violoncell. Partitur netto M. 1.—, Stimmen M. 6.—. Gerher, J. Op. 19. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. G dur. M. 6.—

Henhuer, Konrad. Quartett in emoll für 2 Violinen, Viola u. Violoncell. Partitur netto M. 1.80. Stimmen M. 8.—.

Horn, Ed. Op. 10. Quartett für 2 Vio-linen, Viola u. Violoncell. A dur M. 4.50. Jadassohn, S. Op. 86. Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violonceil M. 12.—.

Lizzt, Franz. I. Elegie. En memoire de Mad. Moucharoff, Pour Violoncelle, Piano, Harpe et Harmonium M. 3.-

Locatelli, Pletro, Trauersymphonic für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Mit ohligatem Klavier (Orgel oder Barmo-nium). Nach dem Original zum ersten

Male heransgegehen von Arnold Schering.
Partitur M. 2.—, Stimmen à —.50.
Loronz, Alfred, Quartett für Klavier,
Violine, Viola und Violoncell M. 12.—.
Mackenzie, A. C. Quatuor pour Piano,
Violon, Viole et Violoncelle. Eedur M. 12.—.

Manfredini, Fr. Weihnachtssymphonie für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Mit 2 Violinen, Viola und Violoncell. Mit obligatem Klavier (Orgel, Harmonium). Nach dem Original zum ersten Male

berausgegeben von Arnold Schering. Partitur M. 1.20, Stimmen à M. - .30. Merten, Ernst. Op. 70. Vereins-Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell.

für 2 Violinen, Viola und Violoncen. Fdur M. 8.—.

Op. 72. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Ddur M. 8.—.

Metzdorff, Rich. Op. 40. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. fmoll Partitur M. 8.—, Stimmen M. 6.—.

Noskowakl, Slegmund. Op. 8. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und Violon-cell. dmoll M. 12,—.

Paff. J. On. 192. Drei Quartette für

Raff., J. Op. 192. Drei Quartette für 2 Violinen, Viola und Violoncell (der Quatuors No. 6, 7 nnd 8). No. 1 Suite älterer Form. (1. Präludium. 2. Mennett. 3. Gavotte mit Musette. 4. Arie. 5. Given Finale. Parettina ett. 1. 5. Gigue Finale.) Partitur netto M. 3.-Stimmen M. 8.-

- Idem No. II. Die schöne Müllerin. Zyklische Tondichtung. (1. Der Jüngling. 2. Die Mühle. 3. Die Müllerin. 4. Upruhe. 5. Erklärung. 6. Zum Partitur netto M. 4.-Polterabend. Stimmen M. 10.-

Daraus einzeln: No. 2. Die Mühle. Für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Stimmen M. 3 .-

Für 2 Violinen. No. 5. Erklärung. Für 2 Violice Viola und Violoncell. Stimmen M. 2.-- Idem No. III. Suite in Kanonform, (1. Marsch. 2. Sarabande. 3. Capriccio. 4. Arie. 5. Menuett. 6. Gavotte und Musette. 7. Gigue. Partitur netto M. 3.—. Stimmen M. 6.

Telemann, Georg Philipp. Suite für 2 Violinen, Viola und Bass mit obligatem Klavier. Nach dem Original zum ersten Male herausgegeben von Arnold Schering. Partitur n. M. 2.50. Stimmen h M. - .50.

Vollrath, Charles, Fr. Op. 15. Grand Quatuor pour Piano, Violon, Viole et Violoncelle. Esdur. M. 7.50. Wlenlawski, Joseph. Op. 32. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. (Nonvelle Edition.) M. 7.—.

Verlag von Ries & Erler in Berlin

### Neue Klavierwerke. Stavenhagen. B.

| On. | 10. | 1  | )rei  | K   | a | vi | e | re | ti | ic | ke |     |
|-----|-----|----|-------|-----|---|----|---|----|----|----|----|-----|
| •   | No. | 1. | Nottu | rbo |   |    |   |    |    |    | ¥. | 3.5 |
|     | No  | 8. | Carot | k.  |   |    |   |    |    |    | ** | 24  |
|     |     |    |       |     |   |    |   |    |    |    |    |     |

#### Taubert, E. E.

Op. 70. Suite (No. 2.) iu Fdur. Sechs Tondichtungen nach J.W. v. Goethe'schen Worten.

Komplett M. 5 .-Einzelausgabe: ciausgabe. No. 1. Präludinm No. 2. Walzer-Rondo No. 8. Gavette No. 6. Adagio No. 6. Tempo di Minastto No. 8. Pinale

#### Zilcher, Herm.

| Op. | 6.               | V  | ier  | K     | la  | v | i |   | st | ti | cl | te. |      |
|-----|------------------|----|------|-------|-----|---|---|---|----|----|----|-----|------|
| _   | No.              | 1. | Bal  | sbal  |     |   |   |   |    |    |    | M,  | 1,50 |
|     | Nο.              | 2. | Spla | eldos |     |   |   |   |    |    |    | 1:  | 1,00 |
|     | No.<br>No.<br>No | 9. | Įnte | rme:  | 580 | 1 |   |   |    |    |    | 71  | 1,60 |
|     | Nο               | 4. | Cap. | ricel | ett | ě | ٠ | • | ٠  |    |    |     | 1,60 |

#### Probenummern

des "Musikalischen Wochenblattes" sind durch die Expedition gratis und franko zu heziehen.

## Selme

Op. 27. Ber Seibstmörder u. d. Pilger (Charles Nodier) f. Bar. u. Altsolo, gem. Cher. Orch. n. Orgel (ad ilbitum). Frans., deutsch a now. Text. Part. M. 5.— Orch. St. (Doubl.-St. à 60 Pf.) M. 9.— Chor St. kpl. M. 1.— Klariesansang vom Komp. mit Chor u. Soli M. 8.— Seimer's Musik ist gans Stimmungsmalser und is hirem orchestralen Tell von erstandliche Leuchtkraft der Tonfathen. In grandiose Steigerung hant sich der Sohloss auf. — ein longewaltiges "Läbera nos. domlos" (P. Th. Carsch. Säärent Selmer-Blographia, Dia Skingsrhalle", 12. Jan. 1906. Op. 35. "Im dem Bergont", norw. Suite in 3 hb. a) Melanoholis u. Sehnsucht, b) Uns unrweigenba Alpenhorn c) Gesang und Tans (Ehapseth). Part. M. 7.— St. (Donb). St. 476 Pf.) kpl. M. 13.— Solmer vorwendel in graus eigenartiger wiste mehrers Volkamelodien schne kandes, indem z dieselben intersunktischen Künsten gefügig maghi.

mehrere Volksmekodien seines Landes, indem er dieselben interessan! værliet und des solwierigsten kontrspunktischen Künsten gefügig macht. Hover, Stastebürgerig. 15. April 1892. Hover, Stastebürgerig. 15. April 1892. Hover Seimer bleibt immer eigenartig Wans er auch in jedem Tone den Standinavier verstä, so weiss er sich doob von allar Anlehung as Grieg und Svendem frei am halten.

Op. 50. Prenneetheren. Symph. Dichtig in fåbt. Part. M. 15.—. Stimmen M. 30.—. Doubl. 3. L. fein durengedschier und höchst wirksmet Weise ist das Orchester von Selmer behandet, von die selmen behandet in der Stimmen in de Stimmen den Momente festunkalten. ... und die selme niewfrenen und durengeführten Schlussteite. Engen Segnitz, Mus. Wochenhl. 1902 No.4. Diehlerige erste Aufführung brachte den Kongopinisten eine hegeisterten Berückten Holdigung sch. Korrospondanza. Christlania z. M.-W. 1888 No.6. Nach diesen begeisterten Berichen ist in sewarten, dass die Komposit. bald nach Deutschied.

Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalie bandiung (R. Linnemana) in Leipsig



IXXXX. Jahrg. \* 1809.

glich erscheint i Nummer mit verschiedenen täskeigaben, die jedoch nie vorhanden nind. Andenmenentspreis beträgt jährlich M. 2.50 Aglich M. 2.—. Bei direkter Frankosusendung s aconsensurery perrage jantuon a 200 Aggleta M. 22. Rei direkter Frankosusendung Skit sieh der Preis im Doutschland und Österde-Ungen um M. 75. -, im gesamlen übrigen siehe um M. 130. - viertelijährlich. Einzelne 
massen steis graifs, stuggenommen am Feschingsdienstag. für Witz.

Laune und Humor.

No. 999.

Faschingsdienstag 1809.

Zu beziehen durch jedes Postamt, sowie durch jede Buch und Musikalienhandlung des In- und Auslandes, die Sian für Wits und Hamor hat.

Anxelgen:
Die dreigespattene Petitselle gratis. Im Jahresabonnement noch billiger.

Der Nachdruck der in diesen Blättern veröffentlichten Original-Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet. 

#### An die Beehrten Tintenkulis des "Musikalischen Faschingsblattes".

Da wir den Umfang des Blattes in Hinkunft vergrössern wollen; ersuchen wir alle geehrten P. T. Tintenwils, bie Berichte etwas ausführlicher zu haiten. Es ist jammerschabe, wenn so wichtige Einzelheiten, wie z. B. die Betwärmung längst bekannter histerischer Daten, ober bie mehrmalige Betonung, wo unb wann ein Konzert stattrefunden, unterbieldt. Das alles ist boch für uns von grösster Wichtigkeit, nachbem wir nun mai das Standard-Blatt ber Welt sinb. Schreiben Sie, was das Zeug hält; führen Sie die geringsten Tatsachen an, nur damit der Platz stets inspetolit ist und wir nie in Verlegenheit kommen. Unsere wiederhoite Mahnung lautet stets: Schreiben Sle aus-Michel, ausfüheileh, ausfühelleh, ausfüheileh, auslüheileh i i i i i

**Leigzig, am** Faschingsbienstag 1809.

Redaktion und Expedition Musikalischen Faschinasblattes.

#### Musikalizche Walnurgisnacht.

Frust mit Mephistopheles über Deutschland schwebend.) Mephistopheles.

leitsget du nicht nach einem Dirigentenstabe, in jeden neuen Hexentanz zu leiten, Den unten, tief, in fernen Erdenweiten

Rein Thien mannigfacher Kehlen Auffahrt das Ungeheuer Publikum ?

Faust.

Proud, die Kultur, die alle Welt beleckt, die in der heut en "Mode" steekt. Wie sell ich selber dirigieren, Methasend Dirigenten dirigieren, We Dirigenten meist anch komponieren, We Dirigenten meist anch komponieren, Manufacten dirigieren: the heat versorgt das musikal'sche Haus. Mephistopheles.

Vergesst die "lustige Witwe" nicht und nicht den "Walzertraum"; Grün ist des Lebens goldner Baum. Das Publikum in seinem dunklen Drange Ist sich des rechten Weges stets bewusst.

#### Fauet

Das Publikum ist eine ungezogne Range. -Im Erast: Zu eigner Bildung hat es wenig Lust. Im Urteil folgt es nur der Masse. Wo die hinläuft, da läuft ein jeder mit. Drum lautet heute die Parole Weitsicht ger Künstler, die den Mammon schätzen:
"Das Ideal der Teufel hole;
Sucht nur die Masse zu ergetsen!"
Nimm einen Stoff, der grade Mode ist, Am besten so von Oakar Wilde, Kakophonien daraus bilde. Nimm jeden Missklang, viele Quinten, Verwirre nur durch recht perverse Finten,

So dass es grässlich disharmonisch tönt, Dann ist das Publikum versöhnt. Es nimmt sich Triviales nicht mehr übel Und heult verzückt, wie bei dem Schälen einer Zwiebel. Es sagt: ieh luss' mir "Salome" gefallen; Denn das gehöret heut zum guten Ton. Doch kann von den Modernen allen Nur selten man geniessen 'ne Portion. Drum lacht man sich nachher hei Flöhar ans. "Ein jeder geht zufrieden aus dem Haus."

Mephistopheles.
(Im Weiterschwehen zu Faust.)

Fasse wacker meinen Zipfel, Hier ist so ein Mittelgipfel, Wo man mit Erstaunen sieht, Wie im Berg der Mammon glüht.

#### Faust.

Du meinst Berlin, die Stadt der Intelligenze, Wo man der Mode flicht die meisten Kränze; Und "Mode" ist ja grade die "Moderne" Man denkt da stets an Jochanaans Zisterne. — Sag", Freund, was ist das für ein graues Hans. Übermütig siehts nicht aus, Vielmehr, als sei die Freiheit drin hegraben?

Mephistopheles.

Das ist das Preussenschloss am Kupfergraben. Sieh, dort im Hofe steht eie Dirigent Ganz in der Näh' des königlichen Stalles.

#### Fanct

'sist Strichbart Grans; ich kenn' ihn; der macht alles. Er liefert auf Bestellung Hofmusik. Dann kehrt er schnell nach Berlin W. zurück Und buldiget mit stets gefäll'gem Ton Dem grossen und dem kleinen Cohn.

Mephistopheles.

Darin berührt er sich mit manchen Sängern, Die den amerikan'schen Bauernfängern Verkaufen sich mit Haut und Haur. Der Treue gegen deutsche Kunst ganz ledig Sind sie zu jedem Dienst erbötig Und freuen sich an recht viel Banr.

#### Fnust

Genug davon: lass uns nach München geh'n, Wo sich Kritik und Musiker so gut versteh'n. Wo schnell wird ans dem Saal geschmissen, Wer ein Orchester mal verrissen. Wo in gewohnleitsmiss'ger Weise Das Hoftheater-Personal ist auf der Reise. Hier wird auch deutsche Meisterkunst gepflegt. Die Prinzregenten-Bühne tut es doch!

#### Mephistopheles.

Frennd, dein Register hat ein Loch. Was hier zum Bau die Lente hat bewegt, Kannst von Herrn Mossart du erfahren, Der meinte schon vor vielen Jahren, Der G eist Bayrenths, der liesse sich verpflanzen Dahin, wo um das goldue Kalb jetzt tanzen Die Männer der Terrain-Spekulation.

Aber der Stil, ich mein' Bayreuther Geist, Sich nicht im Regenten-Theater preist.

Die Teile hält man hier wohl iu der Hand.

Fehlt leider nur das geistige Band.

#### **Faust**

Und doch erleuchtet zu diesem Feste Herr Mammon prächtig munchmal den Palast, Indessen blieben ans sebon viele Gäste. "Imitation" nicht jedem pusst. —

Mephistopheles. Aus dieser Stadt der Pfaffen und der Biere leh nun zum Schlusse dieh nach Wien noch führe. Denselben Weg ging kürzlich erst ein andrer. Faust.

Aha! Obstgärtner biess der kühne Wandrer. Er will in Wien jetzt reformieren, Tät schon viel Künstler exmittieren. Ist das der Weg, womit man Gunst erwirbt?

Mephistopheles.

Er muss doelt von sich reden machen, Sein einst ger Ruhm sonst ganz erstirbt. Gehalten hat er nirgendwo sich lange, Mir ist auch für die Wiener Stellung bange, Das Besserwissen ist nun mal sein Fach, Bald hat auch Wien seinen Obstgärtnerkrach!

Fanst

Doch, Freund, die Nacht neigt sich zu Ende. Was noch mich drückt, frag' ich ein andermal. Sag' mir nur eins noch: wie kount' es gescheh'n Dass just am Todestag des Meisters nichts zu seh'n Auf Leipziger Buhnen war von Richard Wagner? Die Stadt, darinnen er geboren?

Mephistopheles.

Die Kunde, Freund, ist dir verloren. Hier schweiget selbst der Mund der Spötter. Warum? Warum? — Das wissen nur die Götter!

Udo von Pizzicato.



#### Bis früh um Fünfe!

Eine katzenjämmerliche Fastnachtstirade von August.

In den Amorsälen der Reichshauptstadt Köpenick bei Berlin war Opernball angesagt und pünktlich mit einer offiziellen Verspätung einer Generalpause von 120 Minuten nach Motiven der nihilistischen Symphonie "Nirwana" eröffnet worden. Am Eingang der Amorsäle gruppierten sich zwanzig Es Piccolotisten, die ein markannes Motiv aus einer Handlung mit Musik in die angebrochenie Fastnacht hinauspfiffen, was zum Schreien lustig war. Die an den Ohren entnervten Passagiere und Passanten wurden durch diesen melodiebischen Introitus magnetischeirweise angezogen, derart, dass an der Kasse Durchgaingsstörungen entstanden, wie sie nur bei der Lästigen Wijtwe und bei der Alomes zu verzeichnen sind. Am Billettschalter sass ein idealistischerweise erblich belasteter Thieaterdirektor, der die Maske eines modernen Bluthundes trug. Sein hoher Gang, seine edle Gestalt, seines Mumdes Lächeln, seiner Augen Gewalt und seiner Rede Zauberfluss, o jegerl, das war ein Hochgenuss. "lumer nur herein, meine Herrschaften! Kinder die Hälfte, Militär frei! Unbefugten ist der Austritt gestattet, falls Unkosten hierdurch nicht entstehen!" Es war wonniglich weidsam zu sehen, wie die Völkerscharen herbeiströmten, immer einer nach dem andern. Jetzt drängte ein dicker Herr mit Salvator-Leibesumfang durch die Sperre, es war Max Feder. Ihm felgte Pfennings auf der Achillesverse. Die Garderobenfrau fand an ihren Havelocks Weihrauchdünste und entrüstet fragte sie: "Ja, alle Wetter! Seit wann verliert sich denn die hobe Geistigkeit an solche profinische Lokaler?" Mehrere schneidige Fracks gaben sich an der Kasse einen Zusammenstoss. "Mein Herr! Ich bin Hahn!" rief der eine mit dem geisterhaft irrwitzigen Kopfe. Doch der Kassierer lächelte von oben herab: "Das kann jeder sagen! Bitte Beweise!" O weh! Denn der Mensch versuche die Götter nicht und begehre nimmer zu schauen, was doch nur ein Grauen. "Haben Sie sieben Schleier?" fragte der

gereizte Frack, und schon stürzte er in die Damentoilette, um sieben Hüte der Schleier zu berauben. "Ich muss Ibnen den Beweis schuldig bleiben, denn diese Schleier sind nicht linker Hand!" klagte der Frack resigniert. "Gehen Sie nur ohne Billet durch", beruhigte ibn der Kassengeist; "jetzt habe ich Sie durchschaut!" Empört reklamierte Frack Nr. 2 "leb bin auch ein Habn!" "Zweifelsohne!" lachte der Mann mit dem gespickten Geldbeutel. ,Sie sind, denn das sehe ich Ihnen an der Nase ab, gewiss das vielbegehrte "Judeutum in der Musik". Oscar, Dn bist vorne von Horne und nur vou binten zu überwinten, aber Dein Ehemann lustiges gefällt mir doch viel am besten! "Mensch miserabliges, bist Du anch Böbm verfluchtes? Habe ich Dich gehalten für echtes Berliner Kind!" Max Feder, der diesen Dialog belauscht hatte. klopfte sich auf den geschwellten Radius seines Bauches und brummte in den abhandenen Bart: "Mün-cbener Kindl wäre mir lieber!" "Das glaube ich!" hohulachte ein hagerer Herr mit schwarzem Hornklemmer: aber Berlin ist doch Metropole. Teufel auch, tut sich was! Die janze Richtung passt uns nicht Richard ist ja genialer Kerl, aber komponieren kann der nicht. Majestät wollen das Komponieren auf zehn Jahre verbieten. O Gott! Da hätten wir endlich mal Ruhe vor Euch!" "Ihr Ruhe vor uns?" lachte Oscar. "Na ja, wir Ruhe vor Euch!" verbesserte Richard. "Überhaupt, diese Rezensentenseelen heutzutage und erst das liebe, dumme Publikum, nicht wahr!" flötete ein Kapellmeisterschüler an der Seite des hochgeborenen Trios. "Unausstehlich!" brummte Max Feder und versetzte dem lästigen Pultvolontär einen saftigen Fusstritt. "Danke verhindlichst!" flötete der Jünger. "Was glanben Sie wohl, an welches Schmierenhoftbeater man mich protektionshalber engagieren wird, wenn ich den Viehhändlern von Agenten eidlich versichere, dass mich Meister Max Feder durch saftigen Fusstritt ausgezeichuet hat? Kolossaler Witz, was?" "Keine Ursache!" hrummte Richard in einem Schnädderängtängtone, als oh er die widerspenstige Tänzerin von Paris zähmen wollte. "Platz!" wetterte der Portier, um einer dickleibigen Weibspersou Eingang in den Saal zu verschaffen. "Mensch, wer ist denn die Maschine?" fragte ein Dirigent aus der Seestadt. "Das? Das ist doch die Tantiemeumutter der Genossenschaft welscher Kombinisten!" "Die stirht Sie noch an der Wassersncht!" prophezeite der Mann aus der Seestadt. "Kunststück! Ihr habt sie ja selbst grossge-päppelt!" schnurrte ein Händler. Richard schmunzelte; "Meine Noten sind Banknoten!" "Dummer Kerl, kann ich auch!" schnauzte ärgerlich ein Kombinator aus dem feschen, mudelsanberen Wien. "Hier meine Karte!" Der zu keinerlei Duelltaten aufgelegte Richard las pflichtschuldigst die fesche, mudelsaubere Visitenkarte: "Franz Harlekin, Wien IV, Schleifmühlgasse 1". "So so! In einer Gassen zu wohnen, wo Schleifen gemahlen und Mühlen geschliffen werden und so eine Lippe zu riskieren, o jegerl, das is meiner Sööl g'spassig. l sog's, wie's is!" Franz war paff, Oscar noch päfferer. "Heizen Sie ihm nur gründlich eiu!" stänkerte der lustige Wehemann. Richard machte die ominöse Kuiebeuge, als wellte er ein Crescendo dirigieren und Franz, der lästige Witwer, flog wie ein Flötensolo - (Triller auf D und eleganter Schnipser auf der höheren Quarte als Sechszehntel!) — auf und davon. "Ach dieses Wien!" fluchte einer. "Ach dieses München!" fluchten zwei. "Ach dieses llerlin!" jubelte alles. Das war der Loka!-Idiotismus! Plötzlich grosses Tableau! Van Bett, der Bürgermeister von Saardam, und der Hauptmaun und Schuh-Macher dazu" von Köpenick im Gesprach über das Kouzert der Machte! "Oller Schwede!" parlamentiert Herr Vogt. "Du

warst nie klug und weise, aber tröste dir, es gibt noch grössere Kameleöner wie Du. Schau mich anl Ach nee, so meine ick det nich! Sebau mir mal an! Dieses Aug wie ein Flambeau und diese Gurke mitten ins Gesicht; das reenste Gedicht von Dehmel, Du Dämel!" Die politischen Würdenträger jondeln in eine separatistische Nische, um endlich allein" zn sein. Wieder promeniert da in der Panse ein edles Menschenpaar, links ein Kritiker (hört, hört!), rechts ein polnisch böhmischer Russe mit undurchkämmlichem Haarberg. "Musik, was ist heute, sein furchtbar komisch; n'est ce pas! Musik, was ist heute, löcherbar; n'est ce pas!" Der an Widerspruch uie gewöhute Federicb hat einen Gratisrausch infolge von Gratisbillet abzüglich Garderobengeld. "Sie haben Ideen!" bekompli-mentiert er den Russen. "Wie heissen Sie?" — "Pst!" flüstert der Böbm', "Gehänmniss!" Enttänscht lässt der Federich den Not-Tizstift im Büchel verschwinden. "Musik, was ist heute, sein zum Kotzen! Sprechen ich gut Deutsch?" — "Unbezahlbar! Wie heissen Sie?" — "Pst! Gehäumniss!" Der Pole stutzerte. "Hat man immerfort erzählt, Kritiker sei'n Untier miserabliges; aber galant, finde ich. Sprechen ich gut Deutsch?" — "O ja, aber ich muss ich muss mir den Magen verdorben hahen!" Der Kritiker eilt an einen stillen Ort, wo seine Rezensionen als Vertriebslektüre ausbängen und eine einzig praktische Verwendung finden. Nur dort keunt man die Rache nicht und keine Rachegötter alias Recens-Enten!

Inzwischen stürzt ein Portier auf den Ballettmusikdirektor zn und meldet, der Fagottist möge sofort heimkommen, denn seine Frau .... l "Junge oder Mädel?" "Junge!" Und schon erreicht der neugebackene Familieuvater den Hof mit Mühe und Not. Sein Fagott hat er liegen lassen, unu springt Richard ins Orchester und bläst Potpourri und die Parodie auf seine eigene Alomes. Max Feder löst ihn ah, denn was Richard vermag, will Max Feder auch können. Dabei merkt er nicht mal, dass das Notenblatt auf dem Kopf steht. "Verfincht!" brüllt er am Schlusse, "so viel Kontrapunkt in einem Walzer!" — "Ja, ja!" lacht Oscar, "auch die Ballschuster werden arrogant!" - "Das ist contra!" wortflügelt Max Feder. "Die nächste Nummer mache ich!" protestiert Richard und eins, zwei, drei rollt die mopsige Gestalt des Salvatoren in den Sand. "Schändlicher Dul Mir diesen Schimpf!" Isidora Perlenstein fächelt sich die Wangen und ist hegeistert: "Gott, eine Sprache hat der Mensch!" - "Ruhig bist de!" kommandiert ihr Gemahl; "das sind bloss die moderneu Reimstäbe aus reinem Gold, damit de Dich nich blamierst, weun mer Dich fragen tut. Versteh'ste?" — "Wie baisst? Bin ich 'ne Kub, dass ich nix versteh'?" gibt Isidora zurück. Nun setzen patriotische Klänge ein: "O Susanna, wie ist das Leben doch so schön! Trink" mer noch e Tröppche aus dem kleinen Heukeltöppche!" Alles ist elektrisiert; alles was Beine hat, tanzt; alles, was Odem hat, singt: "O Susanna!" Leutenant Blasewitz fragt Kameraden: "Äh, furchtbar populäre Chose, was! 1st dasselbe Weib, von dem Bild im Bade!" — "Hähähä!" verballbornt Kamerad ltzenplitz: "Kamerad meinen die mit dem Schwan! Komische Situation, was!" — "Unanfechtbar!" Da dringt ein schwarzer Domino auf Max Feder ein und schreit: "Variationen über ein lustiges. Thema, los, los! Notieren!" und dazu trällert er: "O Susanna!" "Vielleicht ist Ihnen die Holzauktion lieber?" wirft ein Grünschnabel dazwischen. "Kerls; sauft, dass ihr wieder nüchtern werdet!" hefiehlt der Münchener, und ehe man sich versieht, hat er vier Hornisseu am Kragen und spielt Caramholage mit ihnen. Ein dummer Riese rat Dir das, Dn Weiser, wiss es von ihm!" Isidora bemerkt wieder Reimstäbe aus reinem

Ihr Gemahl beruhigt sie: "Was hast de für ein Gethue um e paar lumpige Reime mit Stäben; wirst de gleich aus der Haut fahren hier vor all die nobligten Lent'. Warum sollen se nich reimen mit Stöcken, wo das is ein Künstlerball?" Isidora fächert sich und denkt ihr Teil; ihr Gemahl ebenfalls. "Meiner Sööl!" jnbelt ein Baier, "dös da drüben, der Wotan, dös is bei Gott der Knödel!" - "Schnecken!" erwidert sein Landsmann, "Knödel ist doch in Amerika!" - "Na, wenn Dn alles besser weisst, so sag' mir doch, wer die sechs Grazien san. die da im Schwanenhut nmherscharmezieren!" -- "Dös? Dös sind die sechs Elsas, die in München auf ein- und dieselbe Stund' den Lohengrin durch Absage aufs Trockene g'setzt haben!" -- "Das kommt von dem verflixten Seidel!" prophêtete ein Dritter. "Aber üher kurz oder lang geht's dem Seidel wie dem Krug: er bricht sich, wenn er zum Wasser geht." Und wieder ertönt auf allgemeinen Wunsch eines abwesenden, einzelnen Herrn das liehliche "Susanna" durch den Saal; ihm folgt die lästige Witwe mit Lippenschweigen und Flüsterngeigen. "Komische Situation, das!" lässt sich Itzenplitz vernehmen; "Krantjunker Danilo gesteht Liebe zur "Goschbodina" musikalisch drei Szenen früher als im Dialog!" - "Blödsinn pyramidaler! Wäre beinahe reif als Kasernenhofhlüte!" geistreichelt Kamerad. Eine dicke Weibsperson im gelben Domino wandert von Tisch zu Tisch, um jedem Sterblichen eine Dosis Wahrheit ins Gesicht zu streuen, was bekanntlich mehr äzt und verletzt als Vitriol. "Wann sagst denn Du endlich mal ade, Du alter Dirigierbesen Du! Wir warten alle drauf; das hält ja kein Mensch aus. Diese Tempi, diese Tempi! Mensch, hast Du Fischblut? Ja, sauf Champagner, damit Du Temperament kriegst auf Deine alten Tage! Prosit!" Das mit dieser Essenz überschüttete kleine Männchen wird rot und wieder kreideweiss. "Kellner zahlen!" kreischt der Gereizte und hämmert das verkannte Cmollmotiv per Goldstück anf dem Glasrand des Freudenbechers zu Schanden. "Polizei! Schutzmann!" ruft ein Kritiker, dem die unbarmherzige Wahrheit den Kopf gewaschen hat. "Impertinenter Drache!" lispelt ein Neutöner, dem der gelbe Domino völlige Abwesenheit von Geist und Grütze zum Vorwurf gemacht. Jetzt erwischt die Person den Richard. aber der ist nicht faul und verhaut ihr das Maul und andere Teile ibres rundlichen Umfanges. Es entspinnt sich ein regulärer Zweikampf; einmal liegt er unter, einmal siegt er ob, genau wie im Leben, genau wie im Spiegel der Kritik. Richard lacht kannibalisch: "Ich halt's aus! — "Wie lange?" ächzt der Domino. "Bis früh um Fünfe!" Max Feder hilft dem schwächeren Teil auf die Beine, doch als er die Maske lüftet, lässt er sie rasch wieder fallen und sagt nur: "Ei verflucht!" Im Café erfolgt Aussöhnnig bis früh um Fünfe und dann "in Sack und Asche!" O nein, wozu? Wir Musiker fasten ohnehin das ganze Jahr.

Habeat sibi!



#### Einige musikalische Scherz-Aufgaben. Von Oswald Ungarn.

(Zugleich eine kleine Übung im Transponieren.)\*)

 Man verteile den Cdur-Akkord an die ersten 4 Blas Instrumente einzeln (Gruppe a) und den Gdnr-Akkord an die anderen 4 Instrumente (Gruppe b) der angegebenen Reibe und Tonlage nach:



11. Wenn jedem der vorstehenden 8 Blas-Instrumente in der selben Reibenfolge je ein Ton nachstehender Noten zufallen soll, welche Töne würden erzeugt werden oder wie wirden sie klingen?

a) Wer wurde n. a. aufgeführt?



b) Was bekam das Oktett vorgesetzt?



III. Als nun der Englisch-Hornbläser und der Bass-Klarinettist weggingen, um bei einem



zu spielen, sollten beide eine



Hierdurch entspann sich aber eine



Zunächst meinten beide, es sei kein



entstanden. Der Eine sagte ferner: Ich hin doch nicht



\*) Die Zahlen bedeuten die Reihenfolge ohiger Instrumente. Die mit × bezeichneten Noten sind einer Oboe d'amour (oder Klarinette in A) zuzuteilen. Ferner sei noch bemerkt, dass z B. eine Klarinette oder Trompete in B um einen Ton tiefer, bingegen ein Piston in Es eine kleine Terz höher als das Klavier klingt.





Der Andere setzte etwas bissiger hinzu: Wir sind auch keine



wie Ihr!





and kommt uns nicht in's



Von Euch



besitzt keiner eine



Ihr bildet ja die



noser es



lbi





wir



wie einen









Endlich riefen beide ironisch: Wir







Dies alles



aber nicht in einem



sondern in



Bei der beschränkten Anzahl von Buchstaben, stand dem Verfasser beim besten Willen keine grössere und — bessere Auswahl der Wortbildungen zur Verfügung.



#### Feuilleton.

#### Acht Fabeln.

Von Thomas a Kempis.

#### Nachtigall und Pfan.

Die Vögel eines hestimmten Walddistriktes wünschten neue Sänger zu haben, da die alten fortgezogen waren. Sie forderten daher zu einem Wettgessoge auf, setzten einen Preis aus und versprachen, der Gewinner dürfe bei ihnen bleiben.

Znm Gesangswettstreit meldeten sich ein Pfau und eine Nachtigall. Der Pfan legte seiner Meldung gleich eine seiner prächtigen Federn bei, so dass alle hesonders auf den Pfau

gespannt waren.

Als der grosse Tag gekommen war, sang die Nachtigall ihre Lieder wundervoll. Der Pfau schrie entsetzlich, aber er machte ein wunderschönes Rad. Die Vögel gaben der Nach-

tigall freundlichen Beifall, der Pfau jedoch wurde laut hejubelt. Die Vögelschaar wollte durchaus den Pfau mit dem Preise krönen und debehalten. Nnr einige wenige Drosseln wagten schilchtern einzuwenden, es scheine ihnen, die Nachtigall sänge besser, der Pfau könnte ja nicht eigentlich singen. Die er-regten Vögel ricfen dagegen: sher hedenkt doch dies Auf-treten des Pfaus. Die Drosseln meinten darauf: vielleicht dass die Stimme des Pfauen sich noch mscht.

Nun wurden Lerche, Kuckuck und Elster befragt, die als Sachverständige aufgestellt worden waren. Die Lerche, welche weder die Nachtigall noch den Pfau persönlich kannte, erklärte mit Beigabe guter Gründe, dass der Pfau nicht singen könne und man die Nachtigall nehmen müsse. Die Vögel aprochen unter sich: unsere gute Lerche scheint mit der Nach-

tigsll ein Verhältnis zu haben.

Der Kuckuck hatte der Nachtigall ein Ei ins Nest gelegt und wünschte es ausgebrütet zu haben. Er empfahl den l'fau.

Die Elster hatte dem Pfau eine seiner glänzenden Federn genommen. Sie sprach auch gegen die Nachtigall. Die Vögel priesen das gerade Uriell von Kuckuck und Elster. Der Pfau erhielt den Preis und wurde unter Berufung auf diese günstigen Kritiken dabehalten.

11.

#### Die zwei Füchse.

Zwei Füchse kehrten von weiten Studienreisen zurück. Der eine kam aus Afriks, der andere aus Asien. Vor einer grossen Versammlung der daheimgebliebenen Füchse prahlte jeder mit dem, was er gelernt. Der eine pries den Sprung des afrikanischen Löwen, der andere den des asistischen. Gegenseitig setzten sie sich herunter, jeder ischte üher die Behauplungen des anderen. Die Verssmmlung forderte sie zu einer Probe ihrer verschiedenen Sprungmethoden suf: heide sollten üher eine in der Nähe befindliche Mauer springen. Der eine schlug immerfort, vor und während des Sprunges, ein Rad mit dem Schweif und peitschte seine Lenden; er sagte lies sei die Hauptsache beim Sprung. Er nahm die Mauer nicht. Der andere blieb vollkommen rubig — dies war bei ihm die Hauptsache. Er kam über die Mauer, fiel aber jenseits zu Boden.

Die Versammlung nahm Partei für und wider, und man erhitzte sich so sehr, dass es beinahe ein Blutbad gegehen hätte. Da eilten plötzlich zwei dem Käfig entsprungene Löwen, ein afrikanischer nud ein asistischer, vorhei und nahmeu in wunderbarem Bogen die Mauer. Viel Unterschied im Sprunge mochte man gar nicht mehr bemerken. Die Versamnlung der

Füchse war entzückt.

III.

#### Vogel Strauss und die Hunde.

Ein Vogel Strauss hatte sich im Singen viel geübt und war — obwohl die Strausse nicht zu den Singvögeln gehören — sehr geschickt darin geworden. Er besang alles, was ihn in der Natur umgah. Eine Koppel Hunde, die sich verlaufen, kam in die Gegend, da der singende Strauss wohnte. Als die Hunde das Singen hörten, begannen sie laut zu heulen. Durch dieses Heulen geleitet fand sie der Jäger, dem sie entsprungen,

wicder. Da das Heulen kein Ende nehmen wollte, herrschte sie der Gehieter an: "So seid doch still!" "Wir können nicht", war die Antwort; "wir hören den Mond scheinen". Der Strauss erklärte dem perplexen Jäger; "Deine Hunde

hsben recht: ich singe vom Monde, und das offenbar so deut-lich, dass die Hunde glauben, den Mond zu sehen und ihn abheulen müssen.

IV.

#### Das Finklein.

Ein Finklein sollte recht gut singen lernen, denn Papa und Mama Fink hielten viel auf den Kleinen. Die Meise riet den Eltern, den Fink. wenn er schon mehr als ein gewöhnlicher Fink werden solle, was übrigens gewiss schlecht ausgehen werde, zur Nachtigall in die Lehre zu schicken, welche im Busch

nehenan wohne und vorzüglich singe.

Das geschah. Und nach einer Weile sang der Fink recht artig — allerdings immer noch, wie ehen ein Fink singt. Die Finkeneltern hatten aber unterdessen von dem Renommee der Kuckucks vernommen und hofften, dieser grosse Sänger, der so hoch sass, werde aus ihrem Finklein gewiss eine Nachtigali

machen.

Das Finklein wurde ein - Dreckfink!

#### Die Charakteristik.

Herr und Frau Schwalhe hörten gerne des Abends dem holden Vogelsange zu. Ein Schelm verfiel auf die Idee, dem Konzert der Sänger das Geschrei seiner Katzen beizugesellen. Herr und Frau Schwalbe verloren infolgedessen die Lust am Zuhören. Ihre Nachbarn indessen wurden erst jetzt aufmerk sam auf das wilde Konzert und priesen diese eigenartige Töne, gerieten aber vollends aus dem Häuschen, als noch ein Uhu in das Gelärm einstimmte.

Herr und Frau Schwalhe erfuhren wohl, wer der Urbeber der Berne des erselch

dieser Veränderung war und schalten den Bösen, dass er solch schlechte Spässe mache. Der Schelm erwiderte: er habe keines Tadel, sondern Dank verdient für diese Neuheiten, die er in das sanfte Getön Charakteristik gebracht. Wenn sie das nicht verständen, so hätten sie jedenfalls schlechte Ohren. Schwalbe meinten, sein Vorwurf treffe doch wohl ihn selber. Aber der Schelm wurde von der Beräucherung durch die Nachbare, die jedenfalls keine schlechten Ohren an sich sitzen lassen wollten, so benehelt, dass er schliesslich selhst daran glauhte, den Ge-sang der Vögel verhessert zu haben.

#### Der Spatzenschwarm.

Die Vogel wollten sich darüber klar werden, welches die besten Sünger unter ihnen seien. Sie heauftragten einen ganten Schwarm Sperlinge und einige Spechte, die Künste der einzelnen anzuhören und darnach ein Urteil ahzugehen. Die Specht untersuchten die Sache gründlich nud sagten dann ein bedichtiges Wort. Die Spatzen überschrien sie. Eine Amsel gab den Rat, man solle doch lieher die Spechte anhören, sis sagtes

ja doch: viel mehr!

Die Vögel lachten über diesen "offenbaren Unsinn" der Amsel und hielten sieh au das reichliche Geschwätz der Spatzen,

ohne nutürlich daraus klug zu werden.

VII.

#### Lerche und Schlange.

"Warum, heste Lerche, steigst du allmargendlich hoch is die Lüfte", fragte die Schlange. "Was du singst, höre ich hier unten nicht, oder, wenn ich etwas höre, verstehe ich es

"Ich steige empor", antwortete die Lerohe, "um dem Schöpfer mein Danklied darzubringen. Das Leben, die Welt ist so schon!"

"Gott ist tot", meinte die sehlaue Schlange trocken; "es ist jetzt soznsagen erwiesen ... Wozu also singst du noch?"

Duan singe ich zu meinem Vergnügen — so lange du übrigens nicht mit mir in die Lüfte steigen kannst, gebe ich auf deine Todesbotschaft nicht sonderlich viel!"

VIII.

#### Klavier und Pianola,

Das Pianola redete das Klavier, welches mit ihm im Musikzimmer stand, stolz an: "Im Namen meiner vielen Genosen, deren es täglich, ja fast stündlich mehr werden: Pho-sela, Mignon-Klavier, Grammophon und wie sie alle beissen, erkläre ich, Piacola, dich altes Klavier hinfüre für absolut minderwertig. Wir sind die edleren Instrumente; wir bergen die Musik in unserem Leibe — und kein Werk ist uns zu schwierigs. Das Klavier lächelta: "Ein lebendiges Huhn ist mir immer noch lieber, nls ein gegessenes, das also jedenfalls tot ist und niemals mehr ein Koru finden kann.

#### Dialog im Musikanten-Café.

Belauseht und mitgeteilt von Carl Bleiweiss.

Personen:

llerr A.: Musikstudent ans Wien. Herr B.: Vornehmer Musik-Dilettant aus Bremen.

A.: (sieht gelaugweilt in die "Nene freie Presse"; plötzlich öffnet sieh die Eingungstür des Kaffeehauses und Herr B. tritt berein. A. blickt von der Zeitung auf und mustert den Näherkommenden mit einem durebdringenden Blick; schliesslich fährt

er auf): Menschl Um Gotteswillen, wie sehen Sie denn ans? Was ist mit Ihnen los? Sie sind wohl alhern geworden? Heute ist ent der Funfundzwauzigste und Sie haben sehon ein frisches Hende an? Es ist geradezu unglaublich. Nächstens bauen Sie sich noch eine Darmstädter Villa. Eine Naturmedaille haben Sie auch im Knopf loch? Wo kommen Sie denn blos her? Und was haben Sie denn da für ein Meisterwerk unter'm Arm? Wasas? Mendel-so-meyer? Menseh! Mendelmeyer!! (Er sinkt saf das Sofs zurück) Kellner, einen Absynth! Liebster, bester S.! Mana, Sie gehen zurück, bedenklich zurück. Sie haben saviel Liebe im Kopf und zuviel deutsches Lagerbier. Sie welleas ja aher nie zugeben.

Der Piccolo: Befehlen Schale weiss, oder Tee mit Sahne? A.: Hören Sie bloss suf, Sie langweiliger Mops. Ich will

Absynth.

Der Piccolo: Wie Sie wünschen.

B.: (ruft nach): Mir ein Grätzer! (wornuf er einen verächtlichen Blick von A. auffängt; es entsteht eine fatale Pause; schlesslich beginnt B. das Gondellied in Gmoll von Mendelssohn au pfeifen.)
A.: Donnerwetter, sind Sie neuerdings aber orientiert in

der Domestizscha!

B.: Sie wollen sagen Domestica?

A.: Wollen Sie mich vielleicht anöden? Denken Sie etwa, ich habe mein ganzes Lateinisch verschwitzt?

B.: Das ist doch italianisch, lieber Fraind. Und übrigens pfeife ich garnicht Ihren Hahn, sondern Mendelmeyer.
A.: (schlägt verzweifelt mit der Hand auf den Tisch und

schnappt nach Luft; er bezwingt sieh aber und sagt verhältnis-

missig ruhig:)
Lieber, hester B., glauben Sie mir, jeder Menseh ist auf sche Art verrückt. Sie aber, nehmen Sie mir's nicht übel, sind hente ganz verrückt. Und nun sagen Sie bloss, wo waren Sie denn heute?

B.: Habe eine Kindtaufe mitgemacht.

A.: Na schen Sie, da geht doch ein moderner Meusch schon aus Anstandsgefühl nicht hin. Und was Ihre Mendelmeyersche Jondelarie angeht, Sie sind im Irrtum. Hier (er greift in die Tasche), ich habe ja das Ding immer in der Tasche (er blättert is der kleinen Studien-Partitur von Hahns Symphonia domestica).

Da ist es jal Und das hätte Bichard von Mendelmeyern? Nee, Menseb, mussen Sie bloss den Täufling begossen haben!

B.: (ärgerlich): Zum Donnerwetter, sehen Sie doch gefälligst her (heht seinen Band "Mendelssohn" hervor) Bier! Ist das und das da vielleicht nicht dasselbe? Ich bin doch nicht blind, Verebrtesterl

A .: (nach einer kleinen Weile, in der er die fragliehen

Noten verglichen hat):

Aher lieher B. Sie haben jn Ihre ganze Schulweisheit verschwitzt, den ganzen Bellermann! Das ist natürlich dasselbe Notenhild, aber sehen Sie denn hloss nicht die neuen Kontra-punkte? Das ist individuelle Polyphonie, mein Lieher, das ist ja überhaupt eine boebgeniale Persifloge.

B.: Jawobl, incinetwegen, aber was soll denn nun an diesen Stelle dieses Gondyllied? Steigt vielleicht Ihr heiliger Richard

in die Wellenbad-Schaukel?

A.: Zunüchst, verehrter B., maehen Sie bessere Witze. Ich muss wiederholen, Sie sind geradezu unglaublieb zurückgeblieben; Sie gehören in die fünfziger Jahre. Hahu ist doch
Pointillist, aus Ihrer Massenpantomime hat er sieh eine symphonische Diebtung gemacht und dazu über ein Drama aus dem Schlafzimmer.

B.: Waas?

A.: Na ja, die Situation ist doch sehr einfach; Joachimstalerstrasse 17, in der zweiten Etage. Nest der Hähne.

B.: Ha, Ha, Ha . . .

A.: Hi, Hi, Hi; famoser Witz, nicht wahr? Sie sind doch, lieber B, ein ganz netter Kerl. Kellner, zwei Zigaretten. — Nest der Hähne. Der kleine Filius Hahn, denken Sie, hat Bauchkneipen und kriegt einen Leibumschlag. Also, die ganze Luft ist geschwängert mit dem Dampfe des Fencheltees. Nun soll der Kleene eingehüllt werden und Mutter Hahn fällt mnlheureuserweise grade nur diese Leierkasten-Melodie aus ihrer Weimaraner Pension ein. Und nun denken Sie sich Richard, der schon im Bett liegt und von dort aus das ganze Schlachtfeld übersieht: sanersüsse Luftwellen, Plätschern im Waschbecken, eine bläuliche Ampel, das leise Knarren der Wiege, die halb im Einschlufen herauskommenden Töne von Mendelmeyers Schaukelwalzer, das im pp einsetzeode Schnarchen des Stammhalters — ulles das sieht der Meister ... na, am Morgen schreibt er's eben auf. So mein lieber B., entsteht Hshns kontrapnnktische Welt. Und Sie vertrockneter Epigone wagen zu sagen, das wäre ein abgeklatschener Mendelssohn?

B.: Ja. wenn dss so liegt, dann freilich . . A.: Na, schen Sie, nun gebens Sie's selber zu. Wissen Sie denn auch, was der dolle Radau vorstellt, nach dem die Beschreibung (er lächelt) der nächtlichen Vorgänge vorüber ist.

B.: Nee, woher soll ich dem soche Intimitäten wissen?

A. No is de mes men frailich schon Berichtungen habet.

A.: Na ja, da muss man freilich schon Beziehnngen habeu. Also hören Sie mal, eines Tages, morgens gegen sieben, wird doch ein rasend gewordenes Anto in Habnen seine Haustüre reinfahren und zwar mit einem solchen crescendo molto, dass die ganze Bude wackelt. Was ist die Folge? Der amerikanische Geldspund in Habneus Arbeitszimmer fällt um, gerade nuf die zweimanuslige Zimmerorgel, und nun geht ein so beilloses Gequieke los, dass die Hähne geradezu aus den Betten fliegen; alle drei sausen nun nach der Unfallstation. Der Klein verliert unterwegs den Umschlag, kommt ins Stolpern und fliegt auf einen Stoss von Guntram-Partituren und — na, ieh brauche nicht viel zu erzählen. Grosser Radau. Madame macht Vorwürfe: "Was bringst du auch so ein wackliges Möbel von Wannemakern mit!" Unten auf der Strasse geht es ebenso laut her; man hört eine beisere Stimme: "Wenn dat Aas zu ville Benzin säuft, is et nicht zu halten". Na sehen Sie, nun schreit alles durcheinander; nur der Meister — immer noch im seidenen Nachthemd (nach Wagnerischen Entwürfen natürlich) — greift sich lächelnd an die grosse Stirn. — Farago übertreibt übrigens — und murmelt: Welch' weihevolle Stunde gibt mir neuen Stoff! Und dazu sogar eine Eingebung von unten!"

B.: Ha, Ha, Ha . . . A.: Hi, Hi, Hi, nicht wahr, ist das nicht famos? Sist doch ein kolossaler Kerl, ein eminenter Musikante. 'S wurde auch die höchste Zeit, dass er den Palmenfrack kriegte.

B.: Na ja, aber die alten dürfen wir doch nicht so rapide

über Bord werfen.

A.: Ach Unsinn! Les nuciens sont les auciens et nous sommes les gens d'aujourd'hui.

B.: Natürlich, aber ich meine ja auch uur die ganz Grossen, Bachen, Mozart und die anderen.

A.: Hören Sie mal mit Bach. Das Wohltemperierte - ua ja, als Fingerühung nicht übel. Aber unter uas gesagt, er war doch mehr so'ne Art Schreibmaschine, Notenlager en gros,

zauste dieselbe Sauce tausendmal durch und hatte ja auch das ist üherhaupt sehr hezeichnend - siehzehn Kinder.

B.: Das wäre aber doch eher ein Beweis dafür, dass er A. Ein kleiner Geniesser gewesen ward? Aber naturlich. ein fideles Haus war er schon, manchmal aus Profession frei-lich ein bischen zu feierlich, aber seinen Kram verstund er. Mit Mozart aber, lieber B., verschonen Sie mich bitte. Schou dass der Mann Billard spielte und seit dem siehenten Juhre Schnupftabakdosen sammelte, gefällt mir nicht; allerdings hat er sich auch nie ordentlich satt gegessen. Im ganzen und grossen, er macht mir zuviel Gartenmisik; Dideldum, schrumm, schrumm, Schrumm, schrumm, Nee, lieber B., beim besten Willen, je m'enfichisme; Wenn ich bloss an das Ding denke "Liebes Mandl, wo ist's Band!", da überlänft mich eine

Idiasynkrasie gegen den ganzen Kerl. B.: Na. das versteh ich nicht. Übrigens, es fällt mir

gerade ein gehen Sie morgen mit in die Matiner? A.: Was wird denn gemacht?

B.: Hauptnummer die Fdua. Unter Nichtisch!

A.: Herrgott, schon wieder die Querstandssymphonie? Woman hinbört Brahms, Heute Brahms, morgen Brahms. Es ist grässlich. Wenn ich grosse Terzen hören will, brauche ich doch bloss in eine Thuringer Sommerfrische zu geben,

B.: Na, besonders frene ich mich auf den "König Enzio". A.: Na wissen Sie, kommen Sie mal hischen näher, (leise es freut einen doch, wie der alle Barrikadenr im Aufang auch

mit Wasser gekocht hat?

B.: Na und ob! A.: Ührigens. Sie hahen wohl Ihr Herz für Wagnern auch erst entdeckt, seitdem Sie mit der kleinen Putzmacherin -

alter Freund — bloss keine Kindersymphonie! B.: Ha, Ha, Ha, hören Sie auf, erzählen Sie lieber von

Ihrem Künstlerbiwak.

A.: Sie meinen, was ich komponiere? Sie werden staunen. lch mache jetzt in Freiluftmusik, viel obligate Trompete, viel Arabesken, und hesonders viel tonende Idee; nette klangliche Moleküle, starke akademische Form, vor allem alter Mittelfinten; hesonders qualt mich das Problem der Orchesterfuge.

B.: Das ware so ne Art Lortzing redivivens? A.: Was? Neudeutsche Bicdermeierei! Nee! Sie wissen

doch wohl noch, was uns eingebläut worden ist:
Albert Lorizing ist ein Trottel
Dies hezeugt Euch Felix Mottl.
Und dahei lileihts. Weder New German school, noch sonst was. Ich mache, was ich will und pfeife auf die alten Formtypen. Taktstrich ist Quatsch. Hauptsache ist, dass der Kram Gehl Wissen Sie nicht einen schwunghaften Verleger? einbringt.

B.: Nehmen Sie doch Reinquell & Suhn ein Lotterichts Vielleicht hilfts doch. Business is business.

A.: Denken Sie? Werde es mal versuchen . . . mal sehen. — Kellner zahlen.

B.: Also Sie kommen morgen nicht mit zu Nichtisch?

A.: Nee, vollkommen ausgeschlossen; seitdem ich weiss, dass Nichtich die Widmung vom Trompeter augenommen hat, ist es zwischen uns aus. Eine solche Gemeinheit! Das ist ja

schon mehr liaison dangereuse!
(In diesem Augenblick öffnet sich die Tür und Herr Kapellmeister Arthur Nichtisch betritt das Café, die beiden Musik-

studenten stiirzen ihm entgegen.)
A.: Verehrtester Meister, famos . . .

B.: Das ist ja wunderbar.

#### Berichte aus dem "Musikalischen Zukunftsblatt",

Herausgegeben vom Chefredakteur Dr. Karl Wespe.

15. April 1910: Sicherem Vernehmen zufolge scheinen sieh die Aussichten der Juristen wieder zu bessern. Die Moritz Guldenbeck und Max Zottelweck branchen jetzt jeder 49 Rechtsanwälte, um ihre Tantiemen einzutreihen. Ein Versuch Amerikus und Hollands, sich der Steuer zu entziehen, ist von beiden Herren glücklich abgeschlagen, indem sie den durchaus zu-lässigen Boykott undroliten; natürlich kann kein Opernbaus, kein Konzertsaal auf die Dauer einen modernen Max oder Moriz entbehren.

24. Mai 1910: Moriz Guldenheck hat eine ganz neue und gewiss eigenartige Einrichtung getroffen, die namentlich den vielen wartenden Referendaren willkommen sein wird. Es verlautet nämlich, dass in allen Städten die Bäckerjungen morgens beim Pfeifen angehalten und hefragt werden sollen, ob der Walzır, den sie pfeifen, von Guldenberk oder Zottelweck sei. lu der Meinung, Zunftgenossen seien die Kumpanisten, hejzhen die Juagen, missen aber infolgedessen für jetle Melodie 1 Pfennig Pflastræld bezahleu. Diese saner verdieuten Pfennige werden auf de Wunden der armen Kumpanisten als Heftpflaster auf

6. Oktober 1910: Durch die Blätter geht die Notiz, Herr Guldiabeck habe dem Finanzminister den Vorschlag einer Bestenering des Klarierspiels gemacht. In Anbetracht der verlotterten Finanzen sei der Gedanke mit Gemigtung aufgegriffen

10. Oktober 1910: Wir sind im der Lage, näheres üller die Klaviersteuer mitzuteilen. Noch in diesem Monat wird dem Reichstag eine Regierungsvorlage zugehen, wonach auf Grund des Urheherrechts jede falsche Note des Klavierspielers als Dissonanz mit I<sup>vi</sup>i, Pfeunig belegt wird. Bereits sind Zähl-apparate konstruiert, deren obligate Einführung keine Schwie-rigkeit hereiten dürfte; sie werden oben ans Klavier hingeschrauht. Die anfallende Tantieme soll zwischen dem Reich und den Kumpanisten geteilt werden im Verhältnis von 1: 100: das Reich könnte von dieser Steuer sämtliche Ausgaben mit

Ansuahme der höberen Kulturzwecke decken.

5. Dezember 1910: In der ersten Sitzung des neuen Reichstags ist das Gesetz der musikalischen Dissonanz unisono angenommen, und zwar in der verschärften Fassung, wonach sämtliche Instrumente und sämtliche Kehlen jede Dissonanz als Eigentum in Geldform den Herren Kumpanisten und dem Reich zurückgeben. Ferner stand zur Beratung, oh die Stiftung eines Dentsch Amerikaners angenommen werden solle, welcher der Stadt Berlin 5 Milliarden bietet für Gründung einer Universität für Perversität mit besonderer Berücksichtigung der Fakultät für Nektophilie unbeschadet der nekrophilologischen Fakultät. Die Annahme wurde leider nicht genehmigt. Endlich wurde beschlossen, den Herren Wagnerianern den Spass gründlich zu verderhen und das Bayreuther Festspielhaus auf Abbruch an den Meistbielenden zu verkaufen; wahrscheinlich erwicht es Herr Löwenhügel und richtet allsommerlich 60 Musteraufführungen der lästigen Witwe ein. Die Variété Besitzer werden, um konkurrenzfähig zu bleiben, staatlich subventioniert. 1. März 1911: Ohwohl kürzlich mehrere Deputationen hei

den Herren Guidenbeck und Zottelweck vorsprüchen und um nene Melodicen haten, seheinen die Kumpanisten nichts mehr arbeiten zu wollen oder zu können. Sie trinken täglich die feinsten Liköre, fahren in Extrazügen nullter Klesse, und pfeifen auf die Musik. Nun hat freilich der neue Sultan Herru Guldenbeck zur Anregung ein Exemplar der seltensten Haremsgeschichten überreichen lassen. Allein auch dieser Akt intermationaler Teilnahme fruchtete nichts. Das neueste ist nun das Gerücht, die Hamburg-Amerikalinie habe dem grössten und mätchtigsten Kun-panisten, den grössten und mätchtigsten Dampfer Deutschlands (zugleich den grössten der ganzen Welt) zur Verfügung gestellt, und zwar auf 1 Jahr. Der Entschluss zu dieser exorbitanten Ausgabe ist dem Direktorium der Hamburg Amerikalinie um so leichter geworden, als keinerlei Vorsichtsmassregeln gegen Untergang des Dampfers zu treffen waren, da ja bekannt ist, dass Kumpanisten nicht mehr tiefer sinken können, Möge der Ge-nins Herrn Guldenbecks nun an den wahren Quellen studieren und reiche Ausbeute mit heimbringen!

20. September 1911; Unser herrlicher Guldenbeck ist von seiner ersten Reise um die Welt glucklich und wohlbehalten in Hamburg ist St. Pauli Landungsbrücken wieder eingetroffen. Hamburg ist ganz illuminiert. Eine nach Tansenden zählende Menge durchwogt die Hafenstrassen. Das Schiff hatte schon in Cuxhaven signaljsiert: "Der Eunuch in St. Pauli" als Titel einer neuen Sündzihonie. Daraufhin läuteten die Kirchgloeken und ein ungeheures Freudengeschrei verbreitete sich. Einen geradezu welt-listerischen Höhepunkt erreichte der Begrüssungstammel in dem Augenblick, als sich Guldenbecks Dampfer nihurte. Viele Leute, darunter Herr Zottelweck, fielen im Freundenrausch ins Wasser, mit deni Rufe: Salve Imperator; moritari te salutant, Da aber Guldenbecks Schiff infolge der schweren Partitur des Eunuchen fast alles Wasser elhaufwärts verdraugt hatte (bis Magdeburg) so konnten die Wasserkumpanisten gerettet merden.

28, März 1912; Genau wie Rasini scheint sich nun doch Herr Guldenbeck (ja sogar der unermidliche H.cr Zottelweck; Aum. der Red.) jeder Kumpanisterei zu entschligen. Der un-geheure Erfolg des Euunchen in St. Pauli kann flerdings nicht mehr tiberboten werden. Vom geschäftlichen Standpunkt aus haben die Herren freilich vollständig Recht. Denn ihr Aktien stehen unerschütterlich hoch, während sämtliche Werke, die eine überwundene Zeit als "Meisterwerke" bewertete, von der Musikhöise noch gerade so gut wie verschwunden sind. Der Verlag Breitopf und Hartriegel bietet z. B. sämtliche Werke eines gewissen Mizart (wohl aus der ganz alten Schule), fast wie neu gehanden, um 1 Mark au und liefert noch das erforderliche Bücherregal dazu, zahlt auch dem Abnehmer Zimmermiete oder Lagergeld zur Hillfte auf 5 Jahre im voraus.

1. April 1912: Die Guldenbecker Neuesten Nachrichten (G. m. b. H.) melden einen erstaunlichen Diehstahl; demnach sind nämlich Herra Guldenbeck nicht weniger als 1000 Querständer und wahrscheinlich die doppelte Auzahl Trugschlüssel abhanden gekommen. Kürzlich wollte sich der gefeinte Kumpanist wieder einen musikalischen Zeitvertreib leisten, als er mit Grauen das Abhandensein des reservierten Gerätes wahrnahm. Der Diebstahl kann schon lange geschehen sein, und es ist sehr zweifelhaft, ob man dem Täter auf die Spur kommen wird.

15. April 1912: Der Dieb ist noch nicht ermittelt. Und schon hält eine neue Anfregung die Gemuter gefangen. Schüler Guldenbecks (wer zählte hente nicht zu seinen Schülern!) hatte nämlich ein Oratorium kumpaniert, worin eine moderne Hexe vorkommt, welche sich den Spass macht, ausscrordentlich differenziert empfundene Arien zum Preis der alten Musikmeister zu brüllen; natürlich sind diese Arien ironisch gemeint gewesen. Allein völlig nuerwartet, mag es nun gezanbert oder gewogen sein, geschah folgeniles: die Hexe geriet in ihrem Spott in derartige Esstase, dass sie die Häupter sömtlicher alten Kumpanierschulen beschwar. Wer heschreibt das Entsetzen der Zuhörer, als nach der Dominaut, die auf Eisis-Dur zielte (eine wunderbare Stelle!), die Häunter wirklich in der Luft herbeischwebten und die Hexe anstierten, was sie wolle. Kaum getraute sie sich, einen weitern Laut auszustossen. Vor den getraute sie sich, einen weitern Laut auszustossen. Blicken der ohnmächtigen Sängerin erschienen die alten Meister und reichten einander die Hände; denn sie hatten nach und nach volle Gestalt angenommen. Als man sie einzeln zu erkennen vermeinte, verschwanden sie. Die Zuhörer aber sollen auf eine seltsame Weise berührt und erlenchtet worden sein. Sie fingen an, gegen die Hexe Verwünschungen auszustossen und ein altes Oratorium zu verlangen. Da war denn guter Bat teuer. Aus Furcht, gelynnht zu werden, flohen alle Musiker mit Gepolter die Treppe biunnter; der Organist kroch in die Feses-Pfeife. Als niemand mehr weiterspielte noch sung (die Sängerin war fortgetragen), du stürmte dus Volk weg. Alles ist ratios, wie diese Erscheinung zu denken sei.

14. Juni 1912: Stets kaben wir prophezeit, dass es mit der modernen Kumpanisterei kein gutes Ende nehmen werde. Ein Preissturz, wie er in den bösungeschichtlichen Musikannalem un-erhört ist, macht sich bemerkbar: die Besitzer von Aktien auf Guldenbeck und Zottelweck raufen sich die Hände und sehlragen die Haure iher dem Kopf zusammen. Dagegen lachen die Besitzer der Eine-Mark Ausgaben deutscher Musikklassiker. Man zahlte schon vorige Woch- für Muzarts Werke 10 Mk., beute sogar 15 Mk., und eine Steigerung ist nicht ausgeschlossen, zumal Muzart und Bettofen eizt wieder ganz ordentliche Ruizen-

sionen davontragen.

31. Dezember 1912: De "Musikbörse" meldet ihr Eingehen. Vielleicht hängt dies dami: zusammen, dass ein Herr Wagner wieder entdeckt worden is, der vor bald 100 Jahren geboren wurde und jetzt wieder sehr gefeiert werden soll.

#### Der Traun eines Kritikers.

Der Nachwelt überliefert von einem Mitträumer.

Dr. Cajus hatte einen schweren Tag hinter sieh. Nachsdem vierzehn vornehmen, nasirlich bochbegabten Schülern reiiche Belehrung in der Kunst des Klaviermisshandelus erteilt, diann einer Uraufführung der int Eklat durchgefallenen Oper "Die kleptomatische Prinzessin" beigewohnt, endlich auf der Reedaktion seine gewichtige Anscht über das Werk und seine Anfführung niedergeschrieben hatte, wälate er sich mit heissem Kopfe auf dem Lager. Lange wollte sich der erlössende Schlummer nicht einstellen

Doch endlich erbarmte sich der Traumgott des Überrmüdeten und entführte dessen Gedanken aus der plagereichen Gegenwart in das Reich der freien Phantasie. Aber wenig erfhan-

lich war das, was ihm dort begegnete. Vor ihm erschienen die nackten, verräuchert grauen Wände des Gerichtssaales. Finstere, in schwarze Gewänder gehüllte Gestalten blickten hinter dem griinen Tische bervor und um sich herum sah der Kritiker die höhnischen, schadenfroh lächelnden Gesichter von Konzertdirigenten, Virtuosen mit langem Haar, Damen, welche sich die Zeit damit vertrieben, auf der Stuhllehne fingergymnastische Übungen vorzunehmen, kurz manchen der Kunstheflissenen, denen er mehr oder weniger unangenehmes zu sagen Ja, dort in der Ecke stand sngar der Chefredakteur

eines ihm feindlich gesinnten Blattes. Was wollte der? "Noch schweifte der Blick des auf der Auklagehank sitzenden Dr. Cajus von einem zum anderen der an so ungewohnten Orte vereinigten Klienten, als er seinen Namen rufen hörte. Der Vorsitzende verlas die Anklage: "Dr. Cajus erscheint hiureichend verdächtig, riuen seehstachen, sechs verschiedene Handlungen darstellenden Mordversuch begangen zu haben. Der Gerichtshof hat beschlossen, die umfangreichen Auschuldigungen in einer Anklage zusammenzufassen. - Angeklagter, wollen Sie durch ein umfassendes Gestämlnis, das strafmildernd für Sie wirken würde, die Arbrit des

versammelten Gerichtshofes erleichtern?"

"Ich fühle mich keiner Schuld bewusst und bestreite die Anklage in allen Punkten", erwiederte der Kritiker.

"Wir haben es anscheinend mit einem verstockten Sünder zu tun, sagte der Redner zu den Beisitzern und fuhr sich an einen der Kläger wendend, fort: "Herr Direktor S., wollen Sie zunächst Ihre Sache vorbringen."

Der allgewaltige Musikdircktor der Stadt nahm das Wort. "Dr. Cajus hat mich verleumdet, indem er sebrieb, die Wiedergabe der neunten Symphonie wäre sehr mittelmässig gewesen. Das ist ein grober Angriff auf meine Kiinstlerchre, ein Attentat unf meine Person!"

"Ich fühle mich in meiner Ausserung, die ich nicht bestreite, mit den Kennern im Publikum einig," erwiederte der Beklagte

auf diese Beschuldigung.

"Nennen Sie Namen — mit so vagen Auareden können wir nus nicht begnügen." Dr. Cajus schwieg. "Weiter lautete die Anklage, dass Sie, Herr Dr. Cajus, das Spiel der Pianistin Tau-

sendschön als unfertig bezeichneten."
"Ich tat es aus Überzeugung, ebenso wie ich die Leistungen des in fraglichem Konzerte mitwirkenden Sängers Brüller lobie."
"Das ist ja eben die Ungerechtigkeit, die mich empört",

rief die klagende Pianistin weinend, , hätte er den ekligen Menschen doch wenigstens auch verrissen!"

"Auch in diesem Punkte hlieb die Anklage unwiderlegt",

entschied der Richter, "Miso Punkt 3."
"Die bochdramatische Sängerin Madame Josefine Möller fühlt sich durch Dr. Cajus beleidigt, indem detselbe die gastierende Hofopernsängerin Doris Langhals als aufrichtig zu be-grüssende jüngere Vertreterin der Carmenrolle über alles Mass lobte."

"Frau Doris Langhals ist kaum vier Jahre junger wie ich", unterbrach, heftig gestikulierend, mit heroischer Pose ihre Gestalt emporreckend, die Klägerin."

"lch bitte nicht ungefragt zu reden, gnädige Frau", wurde

sie höflich, aher ernst zurecht gewiesen.
"Nicht auf das Alter, auf die Stimme bezog sich meine Kritik und die der Klägerin ist eben seit zwanzig Jahren brüchig",

verteidigte sich Dr. Cajus.

Die Klägerin markierte virtuos eine Ohnmacht. Im Saale wurden drohende Stimmen gegen Cajus lant. Der Vorsitzende mahnte zur Ruhe, sonst würde er die Öffentlichkeit der Verhandlung ausschliessen. Dann fügte er binzu: "Die eben gefallene Bemerkung des Beklagten ist als ein Geständnis seiner Schuld zu betrachten. Geben wir weiter zu - -

"Punkt 4: Der Angeklagte schrieh über das Konzert der Agentur Rosenstrauss und Schlemihl, jede anständige Kritik würde gegen solche Veranstaltungen Front machen. Dies musste Herrn Chefredakteur Levischu verletzen, weil er das fragliche Konzert als bedeutendstes Ereignis der Saison bezeichnete. kommen Sie dazu, Angeklagter, an der Anstäudigkeit der Kritik Ihres Kollegen zu zweifeln?"

Ich alinte nicht, dass Herr Kollege Levinsohn loben würde,

mein Referat erschien gleichzeitig mit dem seinigen."
"Hier läge somit immerhin fabrlässige Beleitigung vor -Punkt 5: Herr Dr. Cajus schrieb, die schöne Stimme des Fräu-lein Abendrot ist leider total verbildet, verdorben. Herr Kammersänger Seidenmantel, der Lehrer der Dann, klagt deshalb über Geschäftsschädigung. Was haben Sie dazu zu bemerken, Augeklagter?"

"Dass ich nicht wusste, wer die Dame ausbildete. Ihr Tou-

ansatz ist gaumig, ihre Vokalisation unkünstlerisch, wie mir jeder Hörer bestätigen kann", antwortete Dr. Cajus.

"Ich betone, dass Fraulein Abendrot für ihre neuliche Mitwirkung im Wahltätigkeitskonzerte für arme gefallene Mädchen von der hoben Protektoriu des Vereins, Gräfin W. 21 W. . . hansen persönlich ausgezeichnet worden ist\* — bemerkte der Verteidiger der Dame und diese, ein frisches, junges Mädchen, begann bitterlich zu weinen,

"Der Ekell" sehrie eine Stimme aus dem Zubörerraume. "Auch in diesem Falle ist biiswillige Verleumdung nach dem unwiderlegliehen Auerkennungszeugnis der verehrten Frau Giffin nicht zu leugnen, - "Nun der letzte Punkt", fuhr der die Auklage vertretende Justizrat mit erhobener Stimme fort: "Der Geiger Herr Carl Heinemann ist tot geschwiegen worden, als er im letzten Konzerte der vereinigten Veterauenchöre als Solist auftrat. Tot geschwiegen! Man weiss, was das bedeutet! Dies ist aber umso gravierender, als sich der Künstler dem Vereine unentgeltig zur Verfügung stellte. Dann hat Herr Heinemano, Reservelentenant, dem Angeklagten eine Forderung geschickt, die ein ach ignoriert wurde. Es liegt hier also auch

persönliche Beleidigung eines Mitgliedes unseres Heeres vor.

Ehen wei der Herr Reservenffizier ist, wollte ich ihm nirhts Unangeuehmes üher sein Spiel sagen. Nicht die Person, sondern die Kunst habe ich zu vertreten", sagte Dr. Cajus mit

scharfer Betoning.

Sie sind uieht von der Kunst, sondern von dem Künstler verklagts, widersprach der Justizrat resigniert, "ich schliesse

hiermit die Beweisunfnahme."

Der Staatsanwalt sprach sich für schuldig in allen Fällen Die Riehter zogen sieh zur Beratung zurück. Als sie, nach halhstündiger Pause wieder im Saale erschienen, lautete das Urteil, dem Antrage des Staatsanwaltes gemäss, auf drei Monate Gefänglis, sowir 500 Mark Geldstrafe, im Niehtbei-bringungsfalle des letzteren für je 10 Mark 1 Tag Haft. Der Schutz des § 193 wurde dem Beklagten nicht bewilligt. Angesichts der drohenden Haltung der Anwesenden, beauftragte der Gerichtshof zwei Schutzlrute damit, den Vernrteilteu zu seiner Wahnung zu begleiten. Doeb siebe, da trat eine in schwarzes Trunergewand gekleidete, anmutige Dame an den Kritiker heran und ergriff seine Hand. "Sei standhaft, Lieber, ich hin die Kunst, um derentwillen du leidest."

Bei dieser trostreichen Anrede schlug Dr. Cajus die Augen auf und sah in das Gesicht seiner Frau, die ihm den Morgengruss hot: "Stelle auf, Ewald — im Sprechzimmer ist Besuch —

der Gast, der hente deu Rigoletto singt."

"Hol ihn der Teufel", stöhnte der nus so wiisten Träumen Erwachte und kleidete sich rasch an, um den frühen Stören-fried — es war knum 10 Uhr und Dr Cajus war erst um 4 Uhr uachts zu Bett gegangen - mit bekannter Liebenswürdigkeit zu empfangen.



#### Bei Richard II.

Eine Ausplauderei von Mäxchen Grossmann.

Wir sassen behaglich im Zimmer meines Hotels; der Mokka duftete, und der Benediktiner schmeckte nicht minder wie er. In leisen Wolken zog der Dampf der Zigarren durch den Raum, und hüllte zartem Nebel gleich die Dinge in sein daftiges Kleid.

Dämmerstunde . . .

Von draussen kamen ganz sachte die Schatten ins Zimmer grschlichen Schreeflocken wirbelten aus Feuster, und lustig fegend trieb mit ihnen der Wind sein Spiel. Waren sie eben zur Ruhe gelagert, so fauchte er sie auf und schüttelte sie durcheinander in tollem Wirhel, wo keines mehr ein wusste noch aus. Bis sie denn syblivsslich niederfielen zur Strusse, der Fuss der Vorübergehemlen sie zertrat, und neue, frische Flocken die eben ihres Glitzerns noch trohen Kristalle deckten.

Wir sassen derweil und redeten von der Konfusion in der

Musik . . .

Von was anderm könnten auch zwei vernünftige Menschen reden, falls sie hidlich musikalisch sind, und sich bei aller Freundschaft so weit voneinander weg entwickelt haben, dass der rine für versehossenes Grün ansieht, was der andere als zartes Rut ansprechen müchte? Ich weiss nicht, wem von uns zuerst das verhängnisvolle Wort Salomes eutfuhr, aber seitdem

es dem Gebege der Zähne entflohen, gab es kein Halten mehr, und all die tiefen Gegensätze taten sich auf, um die wir in der Kunst uns streiten. Fragen, die ewig nen bleiben, und auf die jedes Zeitalter eine andere Antwort findet. Fragen, die immer wiederkehren, an denen frohes Schaffen sich elmnso entzundet wie überzeugte Verneinung, um dir sieh die bildenden Künstler gestritten hahen und streiten werden wie jetzt wir Musiker. Ist unsere Kunst nicht gerade so gnt eine Schwester der ihrigen wie eine solche der Poesie, und zeigt nicht ihre Entwickelung so manche Parallele mit derjemigen, die die bildende Kunst hat durchungeheu müssen? Mein Freuml bewits mir, dass die Salome nicht nur ein Produkt des Verfalls, sondern das eines Zerfalls sei, die Auflösung der Musik in virtugse Trelinik bedeute und den Mangel an melodischer Erfindung durch künstliche Instrumentation zu ersetzen suche. Wonnif ich bescheidentlich erwiderte, dass ein derurtiges Komponieren in Furhen deun doch auch ein "Erfinden" bedeute, so gut wie das Zurechtfeilen eines plastischen Motivs. Man durfe einem Impressionisten nicht den Mangel au scharler Zeichnung zum Vorwurf machen, sonst müsse man logischer Weise grosse Meister der Malerei für elende Sudler erklären. Und stelle die Salome tansemimal ein Verfallprodukt dar, so sei sie doch ein hedeutsames Zeugnis unserer Zeit, und habe darum ihr entschiedenes Verdienst.

"Sie sind eben aneh einer von der freiwilligen Strauss-Garde," meinte mein Freund, "und schwären auf ihn, wie auf

den Herrgott."

"Da tun Sie mir bitter unrecht," erwiderte ich ihm. "Man kann einen Kiinstler ehreu, und doch ganz selbstünlig ihm gegenüber stehen. Das Künnen dünkt mich noch immer mehr wert wie die Gesiunung, und für die Salome schenke ich Ihnen alle chreuwerten Oratorien und so zimulich alle Opera, die während des letzten Jahrzehuts zur Welt gekommen sind. Der Stranss hat gewiss seine grossen Fehler, abei hei denen, die gegen ihn siud, vermisse ich bislang noch die Vorzige. 
"Mit Ihnen ist ehen nicht zu reden," erwiderte mrin Gegen-

über, "Sie wollen nicht sehen, dass der Weg von Strauss uns

in den Abgruud führt."

"Wissen Sie," sprach ich darauf, "ieh will lieber mit der Straussschen Musik im Abgrund sitzen, als mit der seiner Gegner auf irgend einem Plateau zur schönen Aussicht in die Zukunft, sintemalen ich weiss, dass Sie meinen lieben Freund Reger auch

in den Orkus verdammen.

Etwas pikiert zog nun mein Widerpart an der Zigurre, schneller als sonst wirbelte er die Ranehwolken durch das Zimmer, in das und sehon der erste Schein der Statussenlangen fiel. Und ilraussen tanzten weiter die Schneeflocken, flogen durcheinander und gegeneinander wie im Zimmeif Misew Gedanken, und findreten so weuig am Lauf der Well als wir. Sehweigend sassen wir eine Wrile und freuten der innerlich doch, dass wir eineu Grund hatteu, weswegen wir streiten konnten, einen Menschen, um deu das Streiten sich bönte. sieh lohute. Und wie unsere Gedanken sich mit ihm beschägftig ton, ohne dass ein Wort es verriet, klopfte es an die Türe. Der Kellner trat ein und überbrachte mir einen Brief. Schinell war das Licht entzündet, und ich las:

#### Geehrter Herr!

Wollen Sie die Bekauntschaft meiner Eleiktra machen, die ich Ihnen versprochen? Sie treffen uns beide heute ahend zu Hause bei einer Tasse Tee, zu der Sie freundlichst rinladet

lbr ergelbener Dr. Richard Strauss.

leh zeigte meinem Freunde den Brief. Der aber zuckte spöttisch die Achseln uud meinte: "Na, da sicht man ja, wie's gemacht wird. Wenn Sie heimkommen, hat der Strauss Sie mit seiner Musik so benebelt, dass Sie noch stärker auf ihn schwören, als Sie ohnehin leider schon tun. Wo wir uns wegen der Salome erbitzt haben, passt die Elektra ja auch ganz gut zum geistigen Nachtisch. Interessant mag der ju sehen sein, und vielleicht wäre ich nicht einmal so ungern dahei. Aber die Zeit drüngt, und ich überlasse Sie ihrem Schicksal. Auf Wiedersehen!

Damit verabschiedete er sich, wührend ich mich berritete,

Meister Strauss meine Aufwartung zu machen. -

Der Herr Doktor lässt hitten, sprach der dienstbare Grist, dessen niedliches Gesichlichen mir schon beim Eintritt ins Haus freundlich zugelächelt, und der mich dann bei dem Hausberrn gemeldet hatte. Die Flügelturen öffneten sinh und ich trat in das Allerheiligste des Strausssehen Heimes in Charlottenburg, in die Werkstätte seines Genius. Strauss erhob sich vom Flügel,

schoh mir einen Sessel zu und bald sassen wir in anregendem Gespräche beisammen. Ich erzählte ihm von dem Disput, den ich soeben wegen seiner Salome gehabt, und der ihn zu amusieren schien. "Wissen's, geh'ns, sagte er, "die einen schienpfen, weil Sie's nit selber muchen können, die andren, weil Sie's nit verstehu'n, und die dritten, weil ich die vielen Tantiemen kriege. Wer scho selber was kann, ist lang nit so unduldsam wie die audern. Und wissen Sie, was Ihre Kollegen von der Kritik sind, da schreibt auch halt jeder, wie ihm nein Sach' getällt, gerad wie ich das auch mach'. Ist schon so viel für mich gesündigt worden mit der Feder, schudt's auch niz, wenn halt mal was gegen mich gesündigt wird. Huterkriegen werden sie mich drum doch so bald noch nicht. Von mir hahen Sie ja auch mal gescheieben, ich tät die musikalischen Leitartikel zur modernen Kultur schreiben. Wie ich das las, fiel mir die Antwort ein, die der Wagner jemand gegeben hat, der ihm gering von seinem Rienzi sprach. Wissen Sie, was er gesagt hut? Schreiben Sie mal einen hat er gesagt! Doch dafur, dass wir hier lang miteinunder reden, sind Sie ju nit gekommen. Sie wollen die Elektra hüren. Kommen Sie!!

Da klopfte es an die Tür, und der Hausgeist von soeben

meldete einen Besuch in dirustlicher Augelegenheit.

"Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, und sehen Sie sich ein bissel nin" ruft Stragss der zu, und dranssen ist er. lch to, wie er geheissen, und bald habe ieh mich in die Partitur der Elektra versenkt, die auf dem Schreihtisch liegt. Gaoz frisch noch die Schrift, und die Tinte noch nass! Wieder diese eleganten Züge, und die fabelhaft leichte, siehere Arbeit, und wieder, wie ich an dem letzten, noch nicht ausgeschriebenen Takte sehe. Takt vor Takt vom obersten Systeme bis zum untersten instrumentiert, ohne Sorge, sieh dabni einmal zu verschreiben. Und wiederum eine Behandlung des Orchesters, vor deren souveränen Kombinatiousvermögen unn staunend steht. Na, dachte ich mir, Spektakel wird das whom wieder genug absetzen, im Orchester sowahl wie in der Guentlichkeit. Soviel ist sicher, das Ende der Musik fängt bei dieser Musik mal wieder an.

Da trat Strauss wieder ein, eine Fulte auf dem Gesicht, und im Auge jener eigentümlich leere Blick, der un seiner Umgehung vorbei in die Ferne zu sehmen scheint. "Haben Sie's schon gehört,\* fragte er mich, "der Wilhelm Busch ist heute gestorhen. Da ist nun wieder ein Meusch tort, der für seine Laudsleut eigentlich zu schad war, und an dem sie schliesslich doch nur wegen seiner faulen Witze gehaugen haben. Was für ein feiner Konf dahinterstak, das baben die wenigsten gemerkt. Aher so muss man's machen, wie er. Die Lente kommen wegen der Sauce, den Braten mucht man im Grund genommen für sich allein. Wo Sie nun gerade bei mir sind, da wollen wir dem Wilhelm Busch auch ein musikalisches Opfer bringen. Die Elektra hören Sie ein andermal, ich zeigt lbnen jetzt, damit Sie Recht behalten sollen, meinen "musikadischen Leitartikel' über Wilhelm Busch."

Damit ging er an seinen Notenschrank, holte eine Partitur heraus und legte sie mir in die Hände. Da las ich denn über-

raschten Blicks:

Max und Morltz.

Bühische Variationen über zwei Themon volkstümlicher Art für Bariton, grosses Orchester und Orgel frei uach Wilhelm Busch

gesetzt von Richard Strauss ор. 60.

Wie staunte ich, als ich das Werk salt, und wie staunte ich erst, als ich es börte! Das wird wieder einen schönen Spektskel geben, wenn es herauskommt! Zeter und Mordio werden die Anti-Konfusionisten schreien, aber es wird ihnen nichts helfen. Das Werk ist zu gross, zu köstlich, als dass es nicht alle Kritik entwaffnen müsste. Wie verblasste dagegen alles, 'was Strauss selbst in seiner Domestiea vom Kinde uns zu erzählen wisste! Dort nur ein kleiner, wenn auch unge-stümer Junge der Franzl, und hier das ldeul unserer Kinder-träume, die bösen Buhen Max und Moritz in der Verklärung durch die Tonkunst. Noehmals sage ich; was für ein Werk! Einfälle sind darin, dass man bersten nöchte vor Lachen; ein Humor, der den des Till Eulenspiegel und den des Don Quixote noch überbietet. Zwar lehnen sieh Max und Moritz der Form nach leise an letztere au, doch ist hier alles doch wieder grundverschieden uid noch kunstvoller wie dort. Max und Moritz dinken mich geradezu den Gipfelpunkt der modernen Instrumentalmusik! Beging im Don Quixote bloss einer die

Streiche, wiihrend der andere hinterdrein lief, so sind hier die beiden Jungen stets vereint tätig. Man kann sich gar nicht vorstellen, welche Themenkombinationen Strauss hier ersonnen hat. Ein grandioser Humor steckt dario. Und dann diese Tonmalereden! Dazu eine Plastik in den Themen, wie man sie hei Strauss sonst nur selten findet. Wieder eine Kunst der grossen Linie, im Gegensatz zur äussersten Koloristik in der

Salome und der Elektra. "Schauen's," bemerkte Stranss, "da ist unn in keinem Takt von einer Lieb' die Rede, und ist doeb eine anständige Musik. Da reden die Leut immer daher, ich täts mit der Sinnlichkeit machen, wegen der Salome und dem bischen Getue in der Fenersnot. Nun beweis ich ihnen, dass ich auch was andres kann, damit ilas dumme Gered endlich mal anfhört. Das ist ja fail. das mit der ewigen Liebe. Ist vielleicht der Enlenspiegel dran g'storben?"

Nun setzte er sich ans Klavier und spielte mir seine Schöpfung vor. Und als ich das alles hörte, mit vor Erregung glühenden Wangen nehen ihm in die Partitur schaute, diese Klangkombinationen, diese Themenverschlingungen und Tonmalereien sah, da pries ich die Stunde, die mich zuerst in des

Meisters Haus geführt.

Mit einer Introduktion fängt das Werk an. Wie in der griechischen Tragödie der Chor seine Betrachtungen an die Ereignisse knüpft, so hier der Tondichter. Ernst und sinuend setzt die Introduktion in H moll ein, entsprechend den Worten der Diehtung: Ach, was muss man doch von hösen — Kludern hören oder lesen. Nun aher kommt etwas, das gewiss erbitterten Streit hervorrufen wird: ein Baritonsolo. Strauss hat nümlich das von Busch seiner Dichtung vorausgeschickte Vorwort komponiert. Böswilligen Missdeutungen wird dieser Gedanke ja gewiss ausgesetzt sein, mir aher scheint gerade hier das Licht des Straussischen Genius hesonders hell zu strahlen. Denn wir erleben doch in der Tondichtung alles, was wir hei Busch nur lesen. Die Bnbengeschichte ist zur lebendigen musikalischen Handlung geworden; um wie tiefer muss daher das Vorwort an dieser Stelle wirken, da es durch das Geschehene in Tönen viel eindringlicher gestellt wird. - In dieser Introduktion tauchen auch zum ersten Male die beiden Buhenthemen in zwei DKlarinetten auf, frech und dreist, um sofort wieder zu verschwinden, nud nur zum Schluss noch einmal in Moll-fassung zu erscheinen, und von dem zur ersten Variation üherleitenden Undezimen Akkord verschlungen zu werden. Da-mit beginnt daun auch der erste Streieb. Wir treffen hier die Witwe Bolte, charakterisiert durch ein recht haushackenes Thema, das zuerst die Brutschen und das englische Horn bringen; wir hören das Gaekern ihrer Hühner (Oboen und engl. Horn gestopft) sowie das Krähen des Hahnen (Oboe und gestopfte Trompete). Nun erscheinen Max und Moritz (D Klar.) und die Stricke mit den Brotstücken kreuz und quer, was durch eine auf- und absteigende Durtonleiter und eine gleichfalls aufund absteigende ehromatische Skala angedentet wird. Das Kikeriki ertönt, Vorschlagswoten in Bratschen und Flöten malen das Herankommen der Hühner, kleine abwärts gehende Läufe das Hinunterschlucken der Brotstücke. Dann beginnt ein Auf und Ab in den Streichern, angsterfüllte Rufe werfen die Fagotte und die Bassklarinette in hoher Lage dazwischen. Die Tiere wissen nicht aus noch ein, sie flattern herum und bleiben schlieslich an einem Ast des Baumes (lang ausgehaltenes a von 4 Trompeten) hängen. Das erste Geigenpult, mit dem Holz des Bogens die A. und die F-Seite hinter dem Steg anstreichend, malt das Entweichen des Atems. Dann wird es stille, der Tod hat die Armen erlöst, aber nicht, ohne dass Witwe Bolte es gehört hätte. Sie kommt heran und sieht den Jammer. Colobratsche mit elegischer Variation des Boltethemas: "Meines Lebens schönster Traum, hängt an diesem Apfelbaum" zitierte Strauss an dieser Stelle.) Ein Beckenschlag, scharf wie die Schneide von Frau Boltens Messer — und die Tiere sind vom Baume geschnitten.

Der zweite Streich schildert darauf das Braten der Hühner (Becken, mit Sordine versehen und durch einen mit Schmirgel übervogenen Paukenschlägel gerieben, malen das knuspernde Geräusch). Dann ertönen die Motive der beiden Buben, die Streicher und Bläser sausen abwechselnd in Läufen hiunuf: "Schwipp diwnpp. Da wird uach oben — schon ein Huhn beraufgehoben." Wohl hellt der wachsame Spitz (Figuren der Klarinetten, Ceili und Büsse, dazu kurze Stösse der gestopften Tenorposaune), aber trotzdem bekommt er seine Hiebe, die von den I. Violinen schwangvoll an ihn ausgeteilt werden, während er in jammernden Tönen von zwei kleinen Flöten und einer verstimmten C-Klarinette vergebens seine Unsehuld beteuerte. Hinter der Hecke schnarchen dann die beiden Böse-

wichte mit dem Rauh im Magen, was Strauss durch eine den Celli zugeteilte originelle, nicht gerade sehr wohlklingende Verkniipfung ihrer Themen ausdrückt. Auch die Geschichte vom Schneider Böckerleben wir. Hier wird der würdige Schneider zumeist durch den Ton einer Flöte in der tiefen Lage charak terisiert, das Celesta giesst seinen Glitzerschein über den flutenden Bach, auf dem die von den Ohoen nachgeahmten Enten schwimmen. Bei der Geschichte vom Lehrer Lempel wird auch die Orgel herangezogen, während bei der Explosiou zwei Kontrabasstrommeln in Wirksamkeit treten sollen. Den von Malkäfern geplagten guten Onkel Fritz führt natürlich das Fagott ein, während die gedämpften I. und II. Violinen sowie die Bratschen pultweise als Käfer aufmarschieren, und schliesslich einen grossen Brummkanon vollführen, der allgemach unter dem Geräusch einer auf Holz geschlagenen Rute verlischt. Ganz wundervoll ist Strauss nun die sechste Variation, die Szene im Bäckerhause gelungen, für mich die bedeutendste des ganzen Werkes. Die Buhenthemen zunüchst in der Umkehrung und abwärts steigend in dunklen Klangfarhen, his ein Paukenschlag ihnen Halt gebietet. Die Bösewichter sind kohlrabenschwarz durch den Kamin in die Mehlkiste gefallen, dahei aber weiss geworden, und demgemäss erscheinen ihre Themen jetzt in der ursprünglichen Form und ganz hellen Klangfarben. Was nun folgt, hietet ein Hauptkunststück Stranssischer Kompositionstechnik, ein Dokument seines grenzenlosen Konnens. beiden Buben gewissermassen eingewickelt werden, ähnlich wie die Buben von dem Bäcker in den Teig, das ist einfach noch nicht dagewesen, und es gibt niemanden, der Strauss so etwas nachmachen könnte. Er selber hatte seine helle Freude dran. Aber die Knaben kommen wieder ans ihrem Gefängnis beraus, ein musikalisches Gegenstück zu der ehen erwähnten Szene — und nach einem ernsten Zwischenspiel, das thematisch auf lie Introduktion zurückgreift (Max und Moritz, wehe euch! Jetzt kommt euer letzter Streich!) heginnt die Schluss-variation. In die mit markigen Dreiklangharmonien gezeichneten Säcke schneiden die bösen Buben Löcher, sodass nur noch offene Quinten übrig bleiben, zwischen denen ilss Kornthema gewissermassen herausrieselt. Aber die Strafe naht, Max und Moritz werden unter Wehegeschrei (zwei gestopfte Heekelphone) zur Mühle gehracht, deren Klappern zwei Holzschlägel auf einem Brett nachahmen. Die Bubenthemen zerbröckela unter ibrem Klang, und hald sind nur noch Fetzen vou ihnen übrig. Ein paar dumpfe Pizzicati und das Werk ist zu Ende.

Nur kurz habe ich die herrliche Tondichtung hier schildern, nur wenige ihrer Schönheiten herichten köunen. Es war zuviel, was da plötzlich auf mich einstürmte. Wie Strauss mieh so ergriffen sah, klopfte er nir auf die Schulter und neiute: "Gelt, für einen musikalischen Leitartikel ist das Ding gar net nusauber gemacht? Nun schreiben Sie mal einen!" Ich erwiderte ihm, dass das Komponieren von jeher meine schwiichste Seite geweseu sei, und ich mieh nur darin von so vielen Komponisten unterscheide, dass ich das einsähe und nichts zu Papier bringe. Sonst könnte ich in die Verlegenheit kommen, einnad in seiner Gegenwart auf einer Tonkünstler. Versammlung aufgeführt zu werden. Und das möchte ich ihm nicht autun. Da schüttelte er mit herzlich die Hand und sagte: "Sie sind einer der sympathischesten Komponisten, die mir jemals vorgekommen sind!"

Damit treinten wir uns. Der Musiker kehrte zu seiner Elektra zurück, ich aber auf mehn einsames Zimmer, denu Meuselen nochte ich nun nicht mehr sehen. Im stillen sagte ich mir da: Ist es nicht besser, wir frenen uns, dass wir den Strauss haben — mag er nun sein, wie er ist — als dass wir ihn mis künstlich leif machen? Nehmen wir ihn doch so, wie er sich gibt, werden mis über seine grossen Vorzüge und seine mannigfachen Fehler klar, aher lasst uns nicht tun, als müssten wir uns eines Mannes schämen, der unter uns allen schliesslich nicht der Dümmste ist.

Aber was wird da mein Freund wieder sagen?



#### Klischees für Musikkritiken. Vorschläge von A. Mordent.

Wie oft ist schon die Überflüssigkeit der ganzen Musikkritik beklagt worden, ohne dass man es bisher gewagt hätte, einen Vorschlag zur Güte zu machen. Abschaffen braueben

ja die Herren Verleger die Musikkritik nicht gerade. Aber wir wollen ihrem Sparsystem hilfreich entgegenkommen, durch nachfolgende Klischees zu den wichtigsten Gattungen der unumgänglich notwendigen Kritiken. Über Kammermusikabende and ähnliche langweilige Dinge, als Kirchenkonzerte Bach-abende, historische Konzerte und ähnliches erübrigt sich in unserer aufgeklärten Zeit jedwede Fachkritik von sellist. Diese langweiligen Leute mögen unter sich bleiben. Wenn sie inscrieren, ist's gut, wenn nicht, auch gut! Cui bonum?! Orchesterkonzerte werden ohnehin immer gut besueht. Wozn also sie kritisieren? Die Musiker sehreiben ja ohnehin ihre Kritiken selber, und die Dirigenten sind alle derartig weltberühmt. dass es Eulen nach Athen tragen biese, wollte man sich erdreisten, zu ihrem Ruhme noch etwas hinzuzufügen, oder gar frevlerisch durun zu rütteln! Bleiben also nur die Theateraufführungen und die gebräuchliehsten Arten von Solisten und Tinnen übrig ... Hier scheiden die Violinvirtnosen von selbst aus. Wer von den Ahonnenten eines molernen Tageblattes brut heutsutage noch Violine? Heutzutage wird einer Klavierspieler oder Regierungsussesor!! Aher Violinist! Fih done! Wie ordinär! Ein Instrument, das man nicht einmal ohne Begleitung spielen kann!!... (Nun kommen Sie mir bloss nicht mit der Erwiderung: "Und Bachs Chakonnen?" Ein moderner Verleger hat die Pflicht, nur Nervenkomponisten zu kennen und nur deren Werke, ausserdem meinetwegen voch von Beethoven die neunte und die fünfte Symphonie besprechen zu lassen!) . . . . Die nachfolgenden Klischees zu Kritiken dürften sich alsbald bei den wirklich modern und fortschrittlich denkenden Tageshlättern einbürgern! Der Verleger spart auf diese Weise den teuren und in seinem akademischen Dünkel immer anspruchsvoller auftretenden sogenannten Fachmusikkritiker. Jeder Redaktionsvolonter der zwei Ohren im Leibe hat, wird mit Leichtigkeit die Urteile hinzustigen und die Namen der Künstler hinzusetzen können. Man bedenke, wieviel Raum nun für die so instruktive Lustmordehronik erübrigt werden wird!!

Wir erlauben uns nachstehend einige Proben davon zu

#### I. Opernkritiken.

#### A) Nenengagements.

#### a) Lobende Neuengagements.

In der Rolle des . . . . gastrierte gestern Herr . . . von der Oper . . . Seine schmiegsame Stimme ist in allen Lagen gut ansgeglichen. Seine Gesinlt prädestiniert ihn namentlich zu . . . . In der Auffassung erinnert er zuweilen merkwürdig an . . . . Besonderen Erfolg hatte er im . . . . teu Akt mit der Arie . . . Wir können sein Engagement wohl liefürworten.

#### h) Tadelne Neuengagements.

In der Rolle (etc. s. oben!)

Seine Stimme ist für die Verhältnisse nuseres grassen Hauses absolut ungeeignet. Seine Bewegungen verraten die Provinz. Sollen wir nun auch iu den Hauptrollen mit zweitklassigen (oder gar drittklassigen!!) Leistungen uus begrügen?! Der Kinstler möge noch ein paur Jahre in ... verhleiben und fleissig studieren! Vorerst ist ein Engagement des Herru ... nicht zu hefürworten!

#### В) Мене Ореги

Gestern zum ersten Male: ... Musikdruma in ... Anfzug .. von ... Wieder einmal ein Wagnerepigone! Seit der Aufführung des Dramas ,... " siud nun erst ... Wochen verstrichen, und schon wieder naht eine Erlösungsoper! Zu bewundern ist uur immer wieder von neuem der Mut dieser Wagneriten, die sich uneutwegt ihr Texthuch selbst fahrizieren, natürlich immer in Stabreimen! Herr ... hat seinen "Ring" gut studiert. Die Reminiszenzen jagen nur so einander. Gleich in der Ouvertüre (s. Klavierauszug, Seite ...) glauht man deutlich ... zu hüren. Den Höhepunkt erreicht aber dieser "Inspirationsprozess" im ... ten Aufzug, bei dem Liebesduett zwischen ... und ... Das tristant, dass es einem ganz briezilich zu nute wird! Und nun gar dir Instrumentation! Das schreit in der Basstuba, das wimmert in den Holzbläsern, das sehwärnut in den Streichern, dass es eine Lustist!! . Die Aufführung war im ganzen gut vorbereitet. Von unerhörten Luxus war die Inskonierung, von einer Stiltrene, die ganz den Intentionen des Autors eutsprechen mochte. Dir Titclrolle sang un Stelle des (der) im letzten Moment aupäsche gewordeuen Herrn (Frl.) ... Herr ... (Frl.) in Anbetracht der kurzen Vorhereitung vortrefflich. Der sein Werk persönlich leitende Autor musste sich mehrmals für den Beifall seiner Freunde bedanken.

#### C. Alte, neueinstudierte Opern.

#### a) Reaktionäre Presse.

Gestern hatten unsere Opernfreunde nach langer, allzu langer Zeit wieder einmal die seltene Freude, eine jener ewig jungen, alten guten Opern zu hiren, ille mit ihrer ammutigen, leicht verständlichen Handlung, mit ihrer, auch noch nicht ein Körnchen verminderten Melodicenfrische, gar manches, von der modernen Reklame zum Meisterwerk emporgeschraubte Machwerk in den Schatten stellen, zum mindesten sieh mit ihm messen könnten! Wie küstlich wirkt doch hent wie einst die rührende (ev. muntere Gestalt der . . . . . wie anmitig und melodisch klingt noch immer das Anftrittslied des (der ... int, ten Akt, das von Herrn Frl. init virl Ge-sehmack gesungen und wie immer stürmisch da capo verlaugt wurde! Und nun erst gar der Chor der im ten Akt! Das Puklikum kam ans dem Entzücken gar nicht heraus. Nun, Herr Richard Hahn? Wollen Sie aus "Rückständigen" nicht auch bahl so ein Meloilieenwerk spenden?

#### b' Mollerne Presse

Gestern feierte das Philisterina unserer Stadt einmal wieder ein fröhlich Fest! Unser altehrwürdiges Operninstitut holte aus der allerverstaubtesten Ecke seiner historischen Rumpelkammer die ach so entwickend melodiese Oper . . . . her-vor, und die Grossmitter und Grossväter von 72 bis 17 Jahren im Theater verfielen in wahre Veitstünze von Entzücken! "Da hürt man doch wenigstens norh rine Melodie heraus!" meinte Herr Registratursekretär . . . . in der Panse, als er eben das dritte Schinkenbrütehen sich zu seinem kenschen Gemüt führte. Aber mit unserer . . . . (Name einer alteu Lokalherühmtheit von Anno Tobak) ist doch die . . . . . nicht im entferntesten zu vergleichen!" erwidert die alte Fran Geheimrätin . . . . Ja, ja, die gute alte Zeit!!\*

#### D. Operette.

#### a) Wiehrr Operette.

Gestern wurde die neue Operette von . . . . ..... auch bei uns gegeben und erzielte auch bier den nblichen Erfolg. Die Handlung, die den Libretto zugrunde liegt, ist kurz die folgende. Der Baron . . . licht die schnei-digste Walzertänzerin von Wien, die susse . . . di. die den feschen Tänzer . . . . . dem reichen Baron vorzieht. Da plötzlich ahnt der Baron, dass anch er Wulzer lernen müsse, um las Herz der süssen . . . . di zu gewinnen, und in der Tat schmilzt in dem Walzerduett im . . . . . . . . . . . . den Baron und . . . di schliesslich ihr Herz! Das Lied vom . . . ten Stefansturm, ferner der Walzer "Siisse . . . di, bist meil . . . . di" und das gemittsvohr Lied "Von der . . . . gen Wienerin" wurden mehrmals da rapo begehrt.

#### b) Französische Operetten.

Gestern wurde zum ersten Male die neuestr Operette "Madame . . . . . . " von . . . ette (oder . . . . asse) gegehen. Die Franzosen sind doch noch immer die Meister der Operette. Der Geist Lecocys und Offenhuehs ist in den meisten neueren französischen Opereitenkomponisten noch immer rege. Wie vorteilhaft doch diese Handlung von der "Süssen Mädelweis" der Wiener absticht, wie prickelnd dieser Rhythmus! Die Haudlung ist von grösster Pikanterie, uhm banai zu werden. Das ver-stehen eben wir Dentschen nicht! Und nun zur Darstellung! Da merkte man wenig von französischer Pikanterie! Frl. . . . war gewiss noch niemals in der Seinestadt . . . Ja, ja! 's geht halt nichts über Paris!!! . .

#### II. Konzertkritiken.

#### A) Klavierspieler.

#### a) Mässig lohrml.

Herr . . . . der gestern im . . . sanle konzertierte, verfügt über . . . te Technik, . . . chen Anschlag und . . . . Auffassung. Besonders in Beethovens Sonati op erwies er sich als einen tüchtigen Musiker. An Stücke, wie sollte er sieh allerdings vorläufig noch nicht wagen.

#### h, Tadelnd.

annutigen Dame das musikalische Talent nicht vollends absprechen! Aber zur Öffentlichkeit reicht es doch nicht aus.

#### B) Sänger.

Herr.... hat seit seinem letzten Anftreten grosse Fortschritte gemacht. Sein runder.... hat in der Zwischenzeit an Fülle eher meh gewannen. Nur im Vortrage lässt tr noch immer zu wünschen übrig. Wie trocken sang er z. B. das Schuhertsche Lied..... Nur in populären Liedern wir ist er wahrhaft zu flause.... Meh lumerlichkeit. Herr . . . . . , mehr Innerlichkeit!!

#### C) Sängerinnen.

ist ein ... samer ......, der namentlich im ... register leicht anspricht. Zu wünsehen lässt noch die Vakalisation, he sanders ... klingt immer wie . . . . Bei fleissigem Studium wird Frl. . . . sieher eine tüchtige Sängerin werden.



#### Der Himmelsritt der beiden Reiter zur Linken.

Von "Si tacnisses, philosophus mansisses".

Einen Scherz in Ehren darf niemand verwehren.

Feder:

i Auf Schusters Rappen, auf dem Weg zum Himmelreich, da ihm die Abberufung vom lieben Hergolt gerade mitten in der Niederschrift seines op, 17524 be-Iroffen balle. Ver Wul schoaubend im Selbsigspräub.)

Da d'ran ist sicher wieder der verd . . . . Niemand schuld, Grad' hab ich ihm und der ganzen Sippschaft zeigen wollen. dass doch etwas hinter meiner Regeneration steckt, da kommt auf einnal der verfi.... Expressbrief vom Herrgott.
Wenn er noch wenigstens frankiert gewesen wäre — aber

so — schämen möcht ich mich an seiner Stelle, mich noch um die letzten Pfennige zu bringen, die ich in der Tasche gehabt habe. — Na, na — vielleicht sind meine Aussichten dort drüben doch ein bissel hesser als anf Erden.

Wenn nur Kollega Hahn hleibt, wo der Pfeffer wächst: Ewig und immer vor ihm meine Buckerln zu machen und seinen Kohl zu bewundern, das habe ich nachgerade satt gekriegt, umsomehr als ich nicht einmal was Rechtes davon gehaht hahe.

Da haben die Leute geschaut, wie ich ihn damals in meinem Aufsatz herausgestrichen habe - und der Niemand: dem müssen ja seine letzten Haare ausgegangen sein vor Wut. Die ganze Zeit hat er mich, wie ich bei ihm gelernt habe, mit seinem antiken Gewurschtel geplagt und mich mit seinem Brahms sektiert, der, Gott sels geklagt, noch bis vor kurzem in meinen Werken lerumgespuckt hat, und jetzt wage ich es, wenn auch nicht gegen Brahms zu schreiben, so doch mit

Hahn ehrfürchtigst zu liebängeln. Wenn nur nicht Carlchen gewosen wäre — so gelehrt schreibt der Kerl, dass mau sein Geschreibsel kaum versteht; aber vorgekommen ist mirs, als oh er mich zusammengeschimpft hatte, wie einen kleinen Schulbuben. - Und ganz so unrecht

hat er nicht einmal gehabt.

Aber dem Hahn hab' ichs im stillen gegönnt, dass ihm wieder einmal einer so recht was Ordentliches ins Gesicht gesagt hat. Zeigen durft' ichs natürlieb nielt — der Hahn ist ja der Mucher in der Anstalt gegen musikalisches Aufführungs-recht — aber gefreut hats mich doch.

Da fällt mir übrigens gernde wieder ein neues Thema ein, wenn nur der Kerl dort (mit einem grimmigen Bliek auf einen zerlumpten Bettler, den er vur sich am Wegrand sitzen sieht, und der ihn schon von weiten um ein paar Pfennige angebeult hatte) nicht gar so szhreien würde."

#### Der Bettler:

"An Pfennig, gun Herr, nur an Pfenn - oah - sind Sie

denn nicht gar am Ende der grosse Herr Feder (in steigender Wut), der Feder, der mich an den Bettelstab gebracht hat?!!

Ein grosses Verlagsgeschäft hab ich einmal gehabt, und Stück für Stück habe ich Ihnen abgekanft, so lange bis ich niehts mehr zahlen konnte. Trotzdem haben Sie mir dunn noch einen Kontrakt aufgehängt, dass ich alle Ihre Werke kaufen und hezahlen muss, und ieb — oah — hab in einer sehwachen Stunde unterschrieben. Da haben Sie zu komponieren an-

gefangen wie ein Wilder: Die "schlechten Weisen" sind von 3 Bänden bis auf 150 angewachsen, "Tagebuchblätter" hahen Sie dann täglich fünfe vollgeschrieben, bis endlich die Varia-tionen kamen — (stöhnend) die hahen mir den letzten Rest ge-gehen. Nicht einmal in meinem eigenen Zimmer habe ich elnen Platz für mich gehaht: sognr mein Bett war voll von Ihren Noten - und meine Taschen voller Schulden.

#### Feder . .

(dem es unheimilch warm su werden begann, und der fortwährend Kanons durch alle Dur- und Molitonarten ausechwitzte — niedergedrückt und tellnehmend):

Und was haben's denn dann gemacht, ich bin doch hernach zu einem auderen Verleger gegangen?

#### Der Bettler:

Das ist's ja eben. Jeder hat dann nur Ihre neuen Sachen gekauft, und ich hab können betteln geben.

#### (Eine Stunde später):

Der Weg wurde steiler und steiler, die Hitze immer un-erträglicher, je mehr sich Feder dem Hinmel näherte. Sein Durst stieg bis ins Ungemensene: für ein Krügel seines "ge-liebten", echten Münchners hätte er gern zehn Örgelfugen ge-geben. Überdies erschienen ihm fortwährend Spiegelbilder von lustigen Zechbrüdern in der Luft, die ihm - zu seiner nicht geringen Qual — beim Biertische auf sein künftiges über-irdisches Wohl zuzutrinkan schienen. Ansgehungerte Verleger, die er miniert batte, lagen alleweile auf der Strasse nud peinigten und verwünschten unseren armen Meister, dass ihm ganz anget und bauge wurde. Am meisten brachte ihn jedoch ein Mann mit einem Leierkasten auf, der ihn fast eine Stande hindurch verfolgte und ihm in einem fort den Walser nus der Lästigen Witwe vororgelte. Übrigens schien er auch dem Flöbar täuschend äbulich zu sehan.

Da stiess er einen grimmigen Laut aus (instrumentiert hätte er ihn gewiss für Fagott) und setzte sich ins Rennen. Atemlos langte er endlich vor der Himmelstür an und wollte eben anklopfan, als er ein fürchterliches Hilfegeschrei vernahm, in dem er, da es dem Kindergeschrei in der "Domestica" täuschend ähnlich schien, sofort seinen "lieben" Freund Hahn zu erkennen glaubte. Ein menschliches Rühren kam über ihn —, nach glaubte. Ein menschliches Rühren kam über inn —, nach einiger Überlegung trahte er eilig zu der Stelle, wo die schauer-lichen Töne herkamen, und sah, dass er sieh keineswegs ge-täuscht hatte, Halh erwürgt sah er Hahn unter den Händen eines Verlegers liegen, dem derselbe das unlängst von ihm eines Verlegers liegen, dem derselbe das unlängst von ihm komponierte Lied mit zarter Fagottbegleitung "O so legt's mi, o so legt's mi, in das kühle Grab hinein" um 50 000 Mark verkauft hatte, das aher niemand kaufen wollte, da er das "g" in "legt's mi" so hart in Musik gesetzt hatte.

Beide hatten sich so in einander verbissen, dass Feder grosse Mühe hatte, den heulenden Komponisten des "Heldenlebeus aus den Händen seines "Widersachers zu befreien und letzteren zu vertreiben.

#### Feder:

#### reine Schadenfrende kanm verbergend)

"Aher liebster Freund, Sie schau'n ja ganz jammervoll aus; mocht ich nicht denken, dass Sie jetzt wiederum eine Studie zu einer Prügelszene für die "Eurydice" haben machen wollen, so könnt ichs gar nicht glauben. So wie Sie ausschan'n, können's ja nicht einmal zum liehen Herrgott gehen; und weun ich diesem dann erzählen müsst', dass Sie sich wieder einmal um paar lumpige Grischen rumgerauft bahen, möcht' er sich den Buckel voll lachen über Sie."

#### Habe:

"Der verft . . . . . Mordbabe der — (in weigerlichem Tone zu Feden) ja, Sie haben halt leicht zu reden. Sie müssen sich nicht fortwährend um den elenden Mammon berumstreiten —

#### Feder:

(ihus ine Wort fallend)

"Da baben's mal wieder ein richtiges Wort ausgesprochen, wenn's dann nur später auch die Melodie dazu nicht vergemen. Ich bin's schon zöfrieden, wenn's täglich bloss für ein paar Krügerla reicht."

"Ieb aber muss schon jetzt für meine Enkel sparen, die auch komponieren und denen gewiss nicht gleich eine "Salome" oder eine "Lästige Witwe" einfallen wird. —

Wenn's übrigens glauben, dass es mir mit der "Salome" so gegangen ist, wie ich mir's vorgestellt hab", da irren Sie sich gewaltig. Das erste Jahr hahen sich die Lente schon von mir hinters Licht führen lassen, die Herren Kritiker, die vor dem Werk wie die Kühe vor'm neuen Tor\* gestanden sind, die haben sich bult gnädig auch für mich entschieden (klimpert mit seinen Pfennigen in der Tasche) und mit mir ins selbe Horn geblasen. Geld hats aber genug gekostet: denken's nur die vielen Theater- und Musikzeitungen!

Das nächste Jahr aber hat sich kein Mensch mehr um die Salome" gekümmert. Da hah ich's halt später mit kleineren Werken probiert, wie z. B. mit meinem letzten. Dus war einfach geschrieben und hat mir eine fürchterliche Arheit gegeben. Sie wissen's ja übrigens selbst, verehrtester Herr Kollega, wie sehwer einem sowas auf die alten Tage ankommt.

Und was ich dafür ausgestanden babe, das haben Sie ja mit Ihren eigenen Augen gesehen. Ju — ein herühmter Kom-poniet zu sein, ist halt nicht immer so einfach. Man weiss schon gar nicht, woher man seine Gedanken nehmen soll, fällt einem mal was ein, wie in meinen ersten Werken, so wird man nicht aufgeführt; komponiert man seine eigenen Themen noch einmal, wie ich in meinem "Heldenleben" — gleich hahens die Leute gemerkt und schimpfen. Fällt einem aber gar nichts ein, wie mir in der Salome, dann kriegt man doch wenigatens für ein Jahr lang paar Groschen in die Tasche, von denan die Zinsen leidlich hinreichen, um den Lanten im nächstzu Jahr wenigstens ein oder das andere Werk aufreden zu lassen."

#### Feder:

"Da haben Sie wirklich recht; so lange aber die Leute so dumm sind und sich an der Nase herumführen lassen wollen, soll man sie ausuutzen, wies einem eben geht. Dem einen ge-lingts, dem anderen wieder nicht. Wenn ich es köunt, möcht ich s ja auch tun

Aber Sie wissen ja -, einmal hab ich probiert, für mich selber öffentlich zu schreiban — gleich and mir da ein paar Dummheiten ausgerutscht und vorbei war's für eine hübsche Zeit mit meinem künstlerischen Renommee. Ihnen ist halt Alles durchgegangen - sogar die Vorrede zu Ihrer Instru-Alles durengegangen — sogar die Vorrede zu Ihrer instru-mentationslehre, in der, unter Brüdern gesagt, doch vieles d'rin steht, was gar nicht hineingehört. Wenn mir das passiert wäre, hätte Carlchen wieder drei Wochen Schreibdiarrhoe bekommen und der edle Bruckner, Freund" Jungmann, der jetzt mehr mit dem Gericht als mit dem Kritisieren zu tun hat, hätte mich noch schliesslich ins Gefängnis gebracht. Ja, so geht's und dran ist nichts zu ändern.

Kommen Sie, Herr Kollega, probieren wirs heide mal da droben; ich hab' anf der Erde so viel Gutes geschrieben, immer musste mir dahei was einfallen und habe dafür niemals einen Dank gehabt; Sie haben dort zwar auch viel geschrieben, trotzdem Ibnen selten was eingefallen ist. Vielleicht ändert sich das beim liehen Herrgott, - darum mutig an der Himmelspforte angeklopft. Wir werden uns auch im Jeuseits schon vertragen.



#### Rundschau.

#### Oper.

Buxtehude, Mitte Februar 1809.

Ein neues Bühnenwerk von grandlosen Dimen- und anderen -sionen wird demnächst am Stadttheater erscheinen. eigens dorthin gesandter Berlehterstatter, der den Orchesterand Bühnenproben heigewohnt hat, kann uns jetzt schon fol-gendes über das Werk mitteilen. Es heisst: "Helgoland"; die Handlung ist, übulich der "Salome", der aus einem grösseren Ganzen herausgeschnittene Kern voll der kernigsten, keravollsten Kleinlgkeit. Sie liebten sich; aber nnglücklich, weil er am Hendeber litt. Um dieses Leiden wirksam zu bekämpfen, reist das Hrautpaar nach Helgoland, wo bekanntlich Heufieberkranke schnelistens Genesang finden. Sofortige Hesserung des Leidens und daran anschliessende Traunng in der Helgoländer Kirche beschliessen die knrze, etwa 11/4 Stunden dauernde Oper. Der Komponist, eln hisher völlig umbekannter, plötzlich anfgegangener Stern namens Sebastian Hovenzart - man beachte die seitsame Lanne des Schicksals, die ihm, dem drangvoll drängen-den Steuerer, gleichsam ein Gemisch der drei klassischen Namen Sebastisn Bach, Beethoven und Mozart aufoktroyiert hat verlangt ein Orchester von mindestens 150 Musikern, von denen der Streichkörper allein 80 Mann stark sein muss, da alle der Breichkofper auem do mann stark sein muss, us ante Einzelstimmen des Quintetts meistens 8 bis 10 mal geteilt sind. In den Haainstrumenten, die natürlich nuch so stark besetzt sind, wie nie zuvor — u. a. 8 Posaunen, 6 Tuben — fallen ver-schiedene völlig nene Instrumente auf. Ausser dem schon von Hahn benutzten Holzblasinstrument "Heckelphon", das hier als Heckelphon-Quartett erscheint, verwendet Hovensart noch 2 Höckelphons, ein Floh-tophon — wird angewandt zur Schil-derung einer während der Ueberfahrt von Hamburg nach Helgeland stattfindenden reizenden Flohjagd — e tutti quanti; vor alkan aber auch 2 Böller, die zur Ankunft des Schiffes in Helgeland den Salut geben. Die Wirkung der Musik lässt sich nicht mit Worten beschreiben. Hovenzart selbst naunte seine Musik kurzlich gelegentlich einer schweren Weinsitzung im Buttehuder Ratskeller eine "mixolydisch-enharmonisch verwechselte, pyrotechnische Instrumental- und Henlkakophonie". Nur über einige Motive kann man einen gewissen Eindruck gewinnen. Da ist zuerst das Heufiehermotiv, das alle Instrumente, von den höchsten bis zu den tiefsten im leisen Stakkato durchlaufend, das ununterbrochene Laufen der Nase schildern. In seiner Mitte wird es allemal von einem dreifach alterierten Akkorde der 4 Heckelphons unterbrochen, deren trockener, etwas grunzender Ton das Schnäuzen der Nase trefflich versinnbildlicht. Dunn ist als zweites Hauptmotiv dasjenige der "Wasserfahrt" zu verzeichnen. Es heberrecht die ganze Einleitung ("die Überfahrt nach Heigeland betitelt), und besteht aus sanftwiegenden Akkorden der tiefen und tiefsten Has- und Streichinstrumente. Neben diesen sind noch die den beiden Hauptpersonen der Oper (Hovenzart nenat sein Werk mit Absicht "Oper") mitgegebenen Motive wichtig. Das eine, eine geniale Umformung des Henfiebermotives bildend, kennzeichnet ihn, das andere, um Literaturkundigen die Deutung zu erleichtern, sich ganz aus der Ferne an die Liebesmotive in "Tristan", "Walküre" (Liebeslied), "Rheingold" (Liebesfesselung) und "Salome" ("Ich will deinen Mund küssen, Johanna", sewie "Dein Leib ist weiss") anlebnend, kennzeichnet sie. Genial ist die eintretende Hesserung des Helden vom Heufseber geschildert, indem das Heufsebermotiv da einfach in gleiche und unnusgesetzt wechselnde ist, — eine Strauss sche Partitur llest sich dagegen wie ein 4stimmiger Chorsatz Palestri-ans — so hatte der Komponist mit Recht Bedenken, ob es dem Espelmeister gelingen würde, das Heer der Musiker mit dem Taktstock zu zügeln, nm so mehr, als er sich auf sein Gehör fast gar nicht verlassen koante. Um nun wenigstens den letzten Schlmaakkord sieher and geschlossen herauszubringen, wurde der ganze Orchesterraum mit einer Verseukung versehen, die nit einem vom Dirigenten zu herührenden Druckknopf ver-bnaden ist. Ein Druck, und das ganze Orchester versinkt und bewirkt gleichzeitig mechanisch die Auslösung des Vorhanges. So ist wenigstens dieses Problem glänzend gelöst.

Willy Fureur-l'Homme.

"Elektrizitus" Oper in zehn Akten, von St. Haus. Ursufführung im Stadttheater am Faschingsdienstag.

Der Theaterdirektor liebt mich, den Vertreter des "Musikalischen Faschingeblattes" gennu so, wie ieh ihn liebe. Daher hat er immer die Güte, bevor der Vorverkauf für eine Premiere oder ein Gastspiel eröffnet wird, an mich die höfliche Zuschrift zu richten, ich möge mir ein Dutzend Sitze im Parkett für mich und meine musikalischen Frennde auswählen. Wenn das geschehen ist, — ich nehme aus Hescheidenheit gewöhnlich nur zwei his drei Sitzreihen —, kann der Vorverkauf für die übrige Plebs und schliesslich auch das Spiel beginnen. Ieh glaubte mir dieses Recht schon ersessen zu haben, ich sitzenämlich sehr oft im Theater, und war daher furchtbar enttänseht, ja sogar gekränkt, als ich erst kurz vor der Uraufführung des neuen Werkes "Elektrizitas" einen (nur ein en bitte!) Eckplatz: Gallerie 40. Reihe zugewiesen erhielt. Als ich boch oben so nahe dem Himmel thronte — ich stiess mit meinem Lockenhaupt den über mir an die Decke gemalten Beethoven gerade in den Magen — legte sich mein Grimm ein wenig; ich bemerkte nämlich, dass Parkettsitze überhaupt alcht ansgegehen worden waren; man hatte die Orchesterverschalung entfernt und nun sassen die wackeren Musiker, wohl 500 Mann stark, da unten im Parkett, reihenweise die 30 Homhardous, 30 Euphonions, 20 Pauken, 70 Pikoloflöten, 150 Streicher nuter denen 2 Kontrabüsse besouders auffielen, das ie sich auf erhöten Sockeln hefanden. Längs der Seitengänge waren Fässer der verschiedensten Grössen angebracht, das grösste nicht ganz so gross wie das Heidebergegrass, das kleinste nicht ganz so klein wie ein Tintenfass. In den hintersten Parkettreihen sassen Männer mit Antomobilihuppen, Hechtöpfen und Eisenfeilen bewaffnet. Anch soustige moderne Orchesterinstrumente waren noch vertreten, deren Zahl mir aber eniging, denn inzwischen war der Komponist, der sein Werk selbst dirigieren sollte, gekommen, hatte auf einem inmitten des Parketts improvisierten Quadernaufhan Stellung genommen und das Vorspiel beganu. Mit einer kunstvoll gebauten Fuge, die lediglich von Automobilhuppen bestritten



(NB! Die G-Saite der Violine ist für dieses Motiv auf den tiefsten verlangten Ton herabzustimmen!)

Das Orchester vereinigt sich zu einem grauen-erragenden Unisono der Kontrabässe, die zwei auf den Sockeln befindlichen Männer erheben plötzlich ihre Instrumente an den Hälsen, schwingen sie durch die Luft und schlagen sie einander an den Kopf. Mit einem markerschütternden Doppelschren poltern beide entseelt von ihren Postamenten; den durch die originelle Resonanz entstandenen Akkord übernehmen sämtliche Orchesterinstrumente, um ihn in langer Fermate ausklingen zu lassen. Das Vorspiel leitet sofort über in den 1. Akt (Vorhang). Die Szene stellt lauter Wasser dar, alles Wasser. Wieder erklingt das oben bezeichnete Motiv. Also "Wasserzaubermotiv"! Da packt mieh eine Ahnung. Rasch notiere ich mir das Motiv und drehe das Blatt dann nn. (Licher Leser, rücke jetzt die Vorzeichen an das Ende der Notenlinie und drehe deine Zeitung um, dann setze dich ans Klavier oder ergreife deine Violine, wenn du eine haat und probiere jetzt mal; du kommat gewiss zum gleichen Ergehnis wie ich.) Wan ich da sah, verrate ich nicht, der geschätzte Leser befolge meinen in Klammern bei-

gesetzten Rat, dann wird er schon darauf kommen! leh war noch ganz in Träumen versunken über meine originelle Entdeckung, als ich unliebsam gestört wurde. Mein Hintermann in der 41. Reihe rutschte plötzlich auf mich herunter. Er war ohnmüchtig geworden ... Ich trage ihn hinaus, fege dahei eine Unmasse von Theatertäscheben, Damenhüten. Üherröcken von den Banklehnen, das macht mir aher nichts. Es ist ja ohnehin verboten, solche Dinge in den Zuschauerraum mitzunehmen. Endlich bin ich draussen und hringe meinen Mann ins Rettungszimmer. Der dieusthabende Arzt ist aber nicht da, er ist gerade ein Bier trinken gegaugen", erfahre ich. Ich lasse meine Last fallen und eile wieder zum Zuschnuerraum. Asse meine Last fairen und eine wieder zum Zuschnderradm.
"Oho! Während des Aktes ist der Eintritt verhoten!" Ich bin
Rezensent, ich muss...""Desto besser, der Direktor hm eh'
g'sagt, mun sollt' die Bagssch erschlagen." Eiligst renne ich
davon, an der Treppe gleite ich aus und falle bis ins Vestübil
himuter. Da bin ich erwacht. Die Sonne scheint in mein
Bett und auf dem Tische finde ich hereits die Morgenpost.
Darunter rinen Brief vom Theaterdirektor. Er hedanert, mir zur beutigen Aufführung der "Salome" keine Freikarte zur Verfügung stellen zu können, weil das Haus total ausverkauft ist, und ein paar Mark sind dem Manne lieber, als die beste Rezension.

Nomina sunt odiosa!

#### Konzert.

Dorf Dussel a. Niederrhein.

Das siebente Ahonnementskonzert.\*

Es erfüllt den Berichterstatter immer aufs neue mit Genugtnung und Befriedigung, wenn er beobachten darf, wie man selbst in einer dem Weltverkehre und verderbenden Einflusse fremder, anders gesinnter Elemente so blossgestellten Kunststadt wie Dorf Dussel, auch im Konzertsaale strenge an der Sitte der Väter und Grossväter festhält. Man hat es ja genugsam erfahren, wie weit die Neuerer mit ihren schiefen, unästhetischen Ansichten kommen, wenn sie von Gedankenkonzentration der Hürer, stileinheitlichen Programmen und dergleichen faseln. Man hat es ja in Berlin erleht, dass hei der neulichen Wieder-aufführung der zweistundigen Symphonie des Herrn Bretzels am Schlusse kein Mensch mehr im Saale war. Und gerade der heutige Abend bestürkte mich in meiner felsenfesten Überzeugung, dass die Abonnementsabende imseres ersten Vereins noch einmal vorbildlich für ähnliche Veranstaltungen in ganz Deutschland werden.

Warum ich, gegen neine Gewohnheit, diesnul so weit von der eigentlichen Kritik abschweife? Nun, weil ein Kollege der gesinnungslosen ("unparteilschen") Presse neulich den lachhaften Versuch wagte, die Eigenart unserer Stadt lächerlich zu machen, indem der unerfahrene Draufgänger beanstandete, dass man die Tristanmusik im festlich geschmückten Snale. in welchem die Sekthiffets gar verlockend winkten, aufführte! Wann einmal hätte diese Tristnumusik besser gepasst? Weiss der Heissporn nicht, dass der Dentsche, wenn er am lustigsten ist, das schöne Lied austimmt "lei weiss nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin?" Und gingen die Wogen beiterer, karnevalistischer Stimmung im Saale nicht hoeb genug. als unser Orchester Wagners "Liebestod" vorführte?

So war auch heute in würdiger Weise das Gantrum Vorspiel Richard Halins als einleitendes Stück des Abends erklungen, hatte der Solist mit seinen balsbrecherischen, tollen Geigentrillern das Auge und Ohr der vornehmen Gesellschaft, die den Saal hevölkerte, gekitzelt, als emillich die Musik ver-stummte und das allmähliche Verlösehen der elektrischen Lampen

welches Herz hätte nicht höher geschlagen, hei dem lich-lichen Anblick der reizenden Damenwelt, die in luxuriösen, duftigen Gewändern nun den angrenzenden Räumen zueilte, um in eleganter Promenade zu lustwandeln, Männerherzen erobernd, kosend, lachend oder an den weissgedeekten Tischen bei perlenden Rheinweintropfen die Mühen des Alltags zu vergessen. Dort, in lauschiger Ecke, ertönt berückendes Lachen. Ein junger, schneidiger Staatsunwalt hat seinen hlühendfrischen Zuhörerinnen eben seinen neuesten Witz erzählt. Zu spät kain

der Referent, um noch ein Wörtchen aufzufangen. Eine ättere, liebe Freundin hatte ihn nämlich gerade zu interviewen versucht: ,'Mal wieder reizend, dieser Ahend - nicht, Sie Gestrenger?" Und der Gatte hielt den Angeredeten fest: "Denken Sie nur, Konzertmeister Fritz D. versicherte mir, er habe neulieh den kolossalen Erfolg, den er mit dem Brahmskonzerte am Symphonieabende errang, nur dem Kommerzienrat S. zu verdanken gehabt. Der Gute habe seinem Hummer mit so viel Andacht zugesprochen, dass des Künstlers Herz hei diesem Anhlieke vor Entzücken in hellste Begeisterung geriet. Ans Dankbarkeit dafür will er unserem Rate sein neuestes Opns dedizieren. Ist das nicht reizend?" 1ch vermochte kaum zustimmend zu lächeln, denn vom Buffet her ertönte ein Schmerzensschrei. Ein zu lebhafter Jüngling hatte einer Dame den ganzen Inhalt seines Rotweinglases auf die weisse Spitzenrohe entleert. Als ich pflichtschuldig dem Tutorte zueilte, stiess ich etwas unsanft mit einem Kellner zusammen. Der Tölpel liess infolgedessen eine Platte mit Rumpsteak fallen und beschwor dadurch den gerechten Zorn einer Schönen herauf, welche mit bewundernswerter Geistesgegenwart ihre blauseidene Robe noch im letzten Augenblicke in Sicherheit brachte und nun, mit rot-glühendem Antlitz dem Missetäter von Keilner N. 42.) ihr reizendes Schubehen hinhielt, auf dessen Weiss der hraune Braten, am ungeeignetsten Platze, dem 1-esetze der Schwerfolgend, niedergesunken war. Ich schloss mich galant den Herren an, die der Gnädigen ihr Bedauern über den Unfall aussprachen und diese echt rheinische Anteilnahme liess die Unmutsfalte, die dem reizenden Gesichtehen übrigens ausnehmend gut stand, schnell verschwinden. Ja, als sich nun gar ein Herr galant vor der Dame ins Knie sinken liess, um die Fleischspeise, welche ihren Zweck so gründlich verfehlt hatte, der zarten Unterlage zu berauhen und dahei diese liebkosend drückte, da breitete sich sekundenlang ein köstliches Rot über dus zu dem Füsschen gehörende Antlitz und ein warmer Blick aus schönen Augen dankte dem Retter aus der peinlichen Situation.

Doeh alles hat ein Ende, so auch die Pause. Schrilles Klingeln, das Wiederaufflackern der Kerzen im Saale war das Zeichen für die Anwesenden, nun wieder in dem Konzertsaale Platz zu nehmen. Dort vereinte sich inzwischen der würzige Duft der Küche, welche ihrer bekandten Leistungsfähigkeit nuch diesmal wieder das glänzendste Zeugnis ausgestellt hatte, mit dem ebenfalls von den Konversationsräumen her eingedrungenen Aroma echter ägyptischer, russischer und Dresdener Zigaretten. Uml in dieser berauschenden Athmosphäre liese es Sich nun um so ungestörter träumen, die soeben erhaltenen Eindrücke der Pause nochmals übersinnen, als die Musik die allerneneste. komplizierte Symphunie von dem talentvollen Schüler Meister Vogels, Herrn X. anstimmte, ein Werk, dessen wild miteinunder streitende Themen den unheteiligten Hörern

wenig genug zu sagen hatten. So babe ich nuch diesmal wieder, ahgesehen von den leider No nabe ich nuch diesimit wieder, angesenen von den teider unvermeidlichen, aber der Pikanterie nicht enthehrenden Zwischenfällen, welche den genussreichen Verlauf der Pause kanm zu stören vermochten, nur Schönes über das heutige Abonnementskonzert zu berichten.

#### Flausenburg, am Tage Ignoratius!

(Saisonhericht unseres Haha-Korrespondenteu.) Es ist zum Ohrenverstopfen, was in unserm, während der Sommermonate doch so friedfertigen Flausenburg in diesem Winter wieder gekratzt, gepustet, gequiekt, gegrunzt und gestrampelt worden ist, ja, tatsächlich gestrampelt, denn ochen diversen Streich. Blas und Singvirtuosen mussten wir uns auch noch den Orgelspieler Strampel anhören, dessen Extremitäten ganz in Unord-nung gekommen zu sein seheinen. Er hat, da er die Verant-wortung für die Gehör- und anderen Nerven des grossen Flausenburger Publikums nicht ühernehmen wollte, nur vor einigen Auserwihlten eine Sonate von Reger verkehrt aufs Pult gesetzt und dann die Manualpartie, die ja doch mm zu unterst in den Noten stand, auf dem Pedal, die Pedalpartie aber auf dem Manual mit Mixtur, Scharf und Zymbei gespielt. Die Wirkung war phänomenal: schon in der Mitte des Durchführungssatzes war den Zuhörern Hören und Sehen und den 32 füssern der Atem vergangen. In einem Konzert, das Herr Strampel im Verein mit dem Gesangverein "Halbe Lunge" gab, war er so unvorsichtig, ein Priludium von Bach als vorletzte Nummer zu spielen; "wäre das Präludium zu Anfang gesetzt worden, so hätte es viel mehr Stimmung erzengt." Die mitwirkende Säugerin, Frl. Schreckton, "hat einen mittleren Mezzosopran von sehmiegsamer Forn," während ihre Partnerin, Frl.

<sup>\*)</sup> Es ist bekannt, dass in Dorf Dassel am Niederrhein selbst in Oratorien und Messe Aufführungen halbstündige Restaurations-pausen stattfinden, die ahzustellen bisber kein Dirigent den Mut hatte, weil viele Konzerthesucher angehlich nur der Pause wegen erscheinen.

Sanfiton, eine nicht schlackenfreie Altstimme von etwas zu dunkler Färbung besitzt." Reizend, "wenn auch in der Komposition etwas maniriert." gelang n. a. ein Beckerscher Chor. Die Militürkapelle aus Blechhausen hat bier in ihren Konzerten manches das Trommolfell Erschütterde geboten, ging über auch zuweilen zu wenig ans sich heraus, worau auch wohl die vou ihr zu Gehör gebrachten Piecen schuld darun waren. Ein Beispiel für viele: "das "Meistersingervorspiel' war entschieden zu sehwach instrumentiert." Wäre Wugner nicht gur zu sehr von sieh eingeuommen gewesen, er hätte sich einmal die Konzerthefte aus Potschapel kommen lassen, um daraus zu lernen, wie man wirknugsvoll instrumentiert - aber so -! Übrigens, da wir gerade bei Wagner sind: da spielle neulich die Militärkapelle aus Blechhausen unter Leitung ihres Dirigenten Puster "Die Moldan" von Smetann, und zur Ehre des Dirigenten Puster muss es gesagt werden: "Wagner kam bei Smetaua wohl stilisiert zum Ausdruck." Den gewaltigen Geist, über den Wagner verfügte, ganz in seinen eigenen Werken unterzubringen, war dem Meister natürlich nicht möglich, er hätte sonst einige hundert Werke mehr schreihen müssen, wir von ihm besitzen, und dieser Geist sucht nun in andern Kompositionen ein Unterkommen. Man glaubt gur nicht, wo man diesem Wagnerschen Geist überall begegnet, sogar die Werke des Klassikers unter den Liederkomponisten Ludolf Waldmann und die des grössten lehenden Vertreters des musikalischen Dramas Franz Lebar hat er sieh als Schlupfwinkel ausgesucht. Man nehme einmal die "Tristen"-Partitur und irgend eins der bedeutenden Werke der beiden genaunten Meister zur Hand. Da sehen wir bier wie dort dieselheu Noten, dieselben Taktstriche, ja, und das ist das Auffallendste, wie wir im "Tristan" 1/3 und 1/3 Takt vorgeschrieben finden, so auch hier. Kurz, der Wagnessche Geist spukt iherall herum, wie hei Waldmann und Lehar. so auch bei Smetana; nur tritt er hier gewöhnlich stilisierter auf als bei Wagner selhst, und die Aufgabe des Dirigenten ist es, diesen wohl seinst, und die Augabe des Drig, und sein stillsierten Geist auch in die Erscheinung treten zu lassen. Ich habe immer so ein gewisses Mitgefühl mit Wagner gehabt, namentlich, dass er ein Machwerk wie die "Rienzi". Ouvertüre iu die Welt setzen konnte, und, wo es irgend anging, habe ich seine Vaterschaft in hezug auf diese Ouvertire geleugnet. Dn steht non neulich auf dem Programm der Blechhausener Militärkapelle ein "Kleister"-Ouvertüre von einem Namensvetter Wagners, die bier kurz vorher schon einmal gespielt worden war. Statt der "Kleister" Ouvertüre spielen die heimtückischen Blechhausener aber die "Rienzi" Ouvertüre, und um Wagner nicht blosszustellen, sage ich nachher zu meinen Bekannten: "die "Kleister Ouverture hat mir diesmul viel weniger gefallen, als das erste Mal; " einige hatten die so selten gespielte "Rienzi" Ouvertire aher doch erkanut, und min setzt man sogar Zweifel in meine Literaturkenutuis. Wie schlecht es aber gerade mit der Literaturkenntnis und daneben untilrlich auch mit dem Gehör der Flausenburger hestellt ist, mag der liebe Leser daraus entnehmen, dass neulich die Klaviervirtuosin Fri. Klimperling in einem Konzert die zweite Polonaise von Liszt, die, wie es auf dem Programm ganz richtig vermerkt stand, "aus Cdur geht, fein säuberlich vortrug, und die Leute nacher hehaup-teten, die Polonaise stände gar nicht in C, sondern in Edur; ich war, glauhe ich, fast der einzigste, der deutlich die Cdur-Tonart aus dem Spiel des Frl. Klimperling herausgehört hatte. Ich bin ein grosser Freund der Phrase, und daher sche ich hei allen Künstlern auf "die Phrasierung;" ist seine Phrasierung gut, so hat der Künstler hei mir gewonnen. Da trat nun hier wieder in einem sonst ganz gut gelungenen Chorkonzert eine Dame auf, Frl. Eulalia, "die nicht recht zu fassen wusste; die Phrasiering war eine mangelhafte und die Stimme selbst war besonders im Piano und im Ilmfang nach ohen wie nach unten — nach seitwärts ging's — "ziemlich heschränkt." Was im allgemeinen "die Soli in nusern Chorkonzerten auhetrifft, so halten wir sie in der heutigen Zeit vollends für überflüssig, ja in gewissem Sinne für störend zu einem andächtigen Anhören der Musik,\* allenfalls kann man sich noch das Solo in dem 13. Psalm von Liszt gefallen lassen, in einem Werke, "das wiirdevoll einhergeht, und nur hier und da Ansätze zu leidenschaftlichen Entladungen zeigt. Noch eines Orchesterkonzerts muss Erwähnung getan werden, in dem die Fdur Symphonie von Beethoven zu Gchör kum. "Recht prickelud und deu neueu Geist Beethovenscher Auffassung zeigend, ist das Werk recht melodiës im Gegensatz zu dem Menuett, dessen ganze Anlage etwas gespreizt breites und auffallend würdevolles an sich hat. Die heiden Ecksätze sind dagegen sehr gefällig. Und nun zur Oper! Wir hösten zunächst "Carmen", in welcher Oper sich das Orchester recht gut hielt; "wir hätten gern

einige Flüten mehr am Pult gesehen." Dass sich die Komponisten doch immer selbst im Licht stehen! Was für einen Effekt würde es machen, wenn Carmen ihre Zigeunerliebe unter Benutzung von zwei Dutzend Blechflöten feierte. Dann gabs "eine kleine musikalische Instruktionsslunde": "Die Tochter des Regiments" und "Cavalleria". Donizetti! Von seinen Opern haben sich drei erhalten. Zählen wir Lucia, Maria und Lucrezia auf, "danu können wir uns Donizettis wegen wieder rubig schlafen legen." In der "Cavalleria" war das Orchester ganz passahel, "obschon mir die Durchführung des Motivs nicht in so abgerissener Foru, somieru eiegischer und Ausagsder "Marta", entwickelte" Frl. Müleriana, neben einer vorzüglichen Figur ein hewegtes Spiel" und Herr Ceselius sang "ohne
Auftrag". Das Orchester spielte die Einleitung mit Verve, in so abgerissener Form, somlern elegischer mehr zusagt." In Auftrag\*. Das Orchester spielte die Einleitung mit Verve, "die Instrumentation war heherrschend." Dann gabs den Propheten". , Man wird hoffentlich nicht von mir verlangen, dass ich heute noch der Prophetenmuse Meyerbeers nähertreten soll", und es sei nur erwähnt, dass Herr Fipsfilius am Schluss etwas lahm wirde. "Der Schauspieldirektor" errang in Mozurtschen Sinne" einen Erfolg, kein Wunder, hat Mozart Gretel' verdient aher nicht nur eines Lohes, sondern auch einer Würdigung. Die Musik hat sich im allgemeinen recht brav dem Charakter dieses deutschen Märchens angepasst, wenu sie auch manchmal an einigen Stellen nicht so zur Geltung kam, wie man es wünschen mochte. Eins hat mich unangenehm berührt: Im ersten Akt sah man das Winken hinter den Kulissen, als die Engel die Himmelsleiter hinabstiegen. Man sah die Hand! Märchenoper . . Zeichengebung! So etwas muss vermieden werden, zumal hei einem Märchen, in dem doch alles rätselbaft sein und hleihen soll. Noch möchte ich eins bemerken, che ich die Kritik verlasse: Man hitte im grossen und ganzen doch noch etwas natürlicher sein können." Über das Schauspiel schreihe ich am Tage Simplicitas. Da gihts manches - - Telephongeheimnisse - - - huhu - - -

#### Graciosa, Mitte Februar.

Mit einem glänzenden Festkonzerte wurde endlich zur allgemeinen freudigen Üherraschung die neue Tonhalle, die . "Göstinger Hütte" eröffnet. In aller Stille hatten unsere Göstinger Hutte eronner, hi mier John hartstellen Pracht bau im hyzantinischen Zopfstil mit geistreicher Verwendung steirischer Alpeuhütten-Motive errichten lassen. Fern von allem Grossstadtgetriehe steht der Tempel min da drohen am Abhange des steirischen Rigi und blicket, wie jene Kapelle, je-doch nicht so still, dafür um so stolzer ins Tal binab. Eine grossartige Via triumphalis, ähnlich einer Siegesallee, führt uns hinan! Rechts und links marmorne Standbilder an Stelle schattenspendender Pappelhäume, die in dieser Höhe leider nicht mehr gedeihen wollen. Diese Denkmäler hatten schwere Parteikämpfe beim Festausschusse hervorgerufen. Die einen wollten nur alte Meister, die anderen moderne. Andere machten hingegen den Vorschlag, man möge lediglich die Standbilder aller jener vortrefflichen Künstler aufstellen, die im Verlaufe der Jahre aus den steirischen Ganen hinausheleidigt wurden. Die Durchführung dieses Gedankens hätte aber die Siegesallee ums doppelte verlängert. Da man sich nicht einigen konnte, und der naheliegende Ausweg, die Standbilder ohne Köpfe zu lassen wegen einiger boshafter Symholisten nicht empfehlenswert war, so wurde der geniale Einfall des herühmten beimischen Bildhauers Se bastian Patzeuschmierer ausgeführt: Die Bildsäulen erhielten vorläufig alle die gleichen Köpfe, eine wohl-gelungene Kombination der charakteristischen Merkmale der Schädel aller in Betracht gekommenen Meister. Nachdem wir uns schon fast zu lange in der Siegesallee antgebalten hahen, betreten wir nun die prunkvolle Vorhalle des imposanten Tempels der Kunst! Unwillkürlich fällt nuser Blick auf ein den Riesenraum heherrschendes Kolossal Standbild. Es ist ein dem Klingerschen Beethoven nachgeahmter Bach. Ungemein feinsinnig stilisiert sitzt er da, auf den Knieen eine Zither, seine chromatische Phantasie und Fuge spielend!

Höchst zweckmässig sind in der Vorhalle die einzelnen Nebenräume angeordnet. Neben den Garderohe und Buffet sälen ist die Hausapotheke. Dort sind die Spezialärzte zu finden für Ohrenleiden, Schlafsucht, Nervenchoc und ähnliche im Konzertsaale so hänfig vorkommende Erkrankungen. Danehen befindet sich die Halle für Künstler-Andenken und Reliquien. Doch halten wir una nicht länger anf! Es ist höchste Zeit, in den grossen Konzertsaal zu eilen, wo Ehrengäste, schöne Frauen, Titel, Orden und Kunstreferenten bereits hunt durcheinander wirheln. Mit dem Erscheinen des Festdirigenten Herrn Fuchtler v. Umachmiss tritt lautiose Stille ein, da ihn ein donnernder Tusch begrüsst. Er dirigiert sein feinsymphonisches Festspiel. Geburt, Kampf, Sieg und Apotheose des steirischen Ländlers. Das visionäre Werk übte in seiner abgrundtiefsinnigen Anlage und gigantischen Grösse eine hypnotische Wirkung ans. Im Vergleiche zur Kindersymphonie, Also spracb Zarathustra von Papa Bichard empfand man erst, wie hoch modern unser Meister Fuchtler ist! Als Cantus firmus im Gewande eines Leitmotives wiederholt sich in jedem Takte des umfangreichen symphonischen Werkes das Anfangsthema des hertihmten Liedes "O du lieber Augustin". Alle bekannten Tanz- und Marsch-Motive seit Händels Radetzky-Marsch stürmen kontrapunktisch gegen den gefirmten cantus des Ländlere! Alles vergehens! Schliesslich behauptet er im utrahlenden Siegesglauze des modernen Orchesters (verstärkt durch 80 Zithern, 60 Okarinas und 70 Maultrommeln) das Feld. Zu weit würde es führen in alle Einzelnheiten des Werkes, ohne Zweifel eines hisher unerreichten Höhepunktes der Kunst, einzugehen. Ich erwähne nur, dass Meister Fuchtler v. Umschmiss das Ei des Kolumbus hinsichtlich der Harmonie entdeckt hat, denn geradesn epochal sind seine für die Zukunftsbarmonie grundlegenden Modulationen von Cis- nach Des- oder von H- nach Ces-dur. Und erst seine Orchesterbehandlung! Ich verweise auf die mystische Stelle (Partitur Seite 328), wo die Pauken im Flageolett das Thema flöten, während die Pizzikati der Hörner mit den gestopften Primgeigen einen reichfigurierten Reigen tanzen! Eine unerhörte Wirkung! Als das Werk ausgedröhnt hatte, war das Publikum derart entrückt, dass es erst allmählich zu sich kam. Dann aber liess es die nen erfundenen Applansmaschinen (System Pöller-Trommler) los und minutenlang erzitterte der Saal von Beifallssalven.

Schade, dass der nächste Vortrag, der mit der Einweihung der neuen Konzertdrehscheibe verbunden war, die gehobene Stimmung stark herabdrückte. Um den Solisten, den allgemeinen Wünschen entsprechend, von allen Seiten zu zeigen und dadnrch seine Vielseitigkeit bewundern zu lassen, hatte man eine kleine Drehhühne konstruiert, und der beliehte heimische Baritonist Herr Eulalius Grunzer übernahm die ebrenvolle Aufgabe, den Mechanismus mit der Ansprache Wolframs "Blick ich umber in diesem edlen Kreise" einzuweihen. Man versprach sich von dieser sinnigen Verhindung des Blickens, Singens nud Drehens im Kreise\* eine packende Wirkung. Leider verdarh Herr Grunzer mit seinem unglückseligen Dialekt den ganzen Effekt. Schon hatte während des Vorspieles die Drehnig begonnen, und man freute sich auf sein ansdrucksvolles "Umherblicken im Kreise. Da begann er: Blöck och umher in dösem edlan Kreise. . . Es war entsetzlich! Die heitore Misstumnung legte sich erst, als der Pianist Tastentupfer erschien. Ihm war as gelungen das Problem der modernen Klaviertechnik zu lösen! Sein System ist die geniale Verschmelzung der alten Fingerdruck-Spielweise mit der modernen Wurf-, Schmiss-, Stichnnd Gewichtstechnik bei strengster Berücksichtigung der be-kannten Lisztschen Mondbestrablung und Anwendung des sphäroiden Armwirbel-Sprudels. Allerdings war sein System an die Erfindung des beweglichen Spielschankelstubles gebunden. der nach Art der bekannten Wellenbadewannen gebaut ist. Um den Schwing und das Gewicht voll auszunntzen, muss der Spieler natürlich in seinem Schaukelschifflein am Bauche liegen und mit den Füssen die Bewegungen dirigieren. Diese Spiellage setzt selbstverständlich auch ein platt am Boden liegendes Klavier ohne Fusse voraus, dessen Resonanz aber dadurch ius ungemessene gesteigert erscheint. Das einzig Unbequeme ist dabei nur der Umstand, dass das Pedal mit dem Kinn "getreten" werden muss. Unter stemloser Spannung begann Herr Tastentopfer sein Spiel. Er hatte Johann Sebastian Bachs herühmte einstimmige Fuge in Ais-moll gewühlt. Unbeschreihlich kühn und hinweisend meisterte er das schwierige polypbone Werk. Er musste sich zu einer Zogabe, dem herrlichen Lied Mädeben, warum weinest du?\*, entschliessen. Er spielte das Werk im Originale (nach der Klavierschule Damms, 1. Band) und wusste mit seinem empfindungsreichen Spiele so zu ergreifen, dass zum Schlusse alles, alt and jung, vor Rührung schluchste und weinte. Das erschütterte Publikum gewann erst seine Fassung wieder, als der weltherühmte Violinvituose Zupfelik den "Hexentanz" nach Vorbild des Meisters Paganin auf einem alten Stiefelzieher, über den nur eine Seite gespannt war, artönen liess.

Seine Virtuosität und Geistesgegenwart feierte eineu grossen Trinmph, denn als ihm diese einzige Saite gerissen war, spielte er auf dem leeren Stidfelzieher weiter und kein einziges Flageolett misslang! Als sich die Aufregung über diese phänomenale Virtuosität gelegt hatte, gelangte Herr Rumpelmeier der heimische Künstler auf der Ziehbarmonika, genannt "Manrerklavier", zum Vortrage. Mit gans nuvergleichlichen Klangeffekten (man deuke an die melodischen Schnarebbässe des Instrumentes!) spielte er den Liehestod Isoldens. Nnn aber kam der Höhepunkt des ganzen Festkonzertes: der nuvergleichliche Stern des musikalischen Weltells, der italienische Tenor Cnri-

Da bei einem Tenor alles interessant ist, so darf ich den kunstsinnigen Leserinnen nicht vorenthalten, dass Curioso im tadellosen hlanen Fracke mit gelhen Knöpfen und weissen Kniehosen erschien. Sein für die Damenwelt so unwiderstehliches Schnurbärtchen trug er im Stile "Es ist erreicht" aufgewichst mit der Pomade , Venividivici'. Er sang Beetbovens , Adelaide'. Man schwelgte im Genusse seines endlosen Atems und des Silberklanges seiner Goldkehle. Die Verzückung der Damen war so gross, dass kaun eine bemerkte, dass vor dem Ende des Liedes der anwesende Impresario, der jeden Ton gezählt hatte, dem Gesange mitten im Worte "Adela—ide" Schluss gebot. Das Honorar, das im allgemeinen Subscriptionswege aufgebracht worden war, hatte eben leider nicht ausgereicht, auch den letzten Zipfel des Liedes zu hestreiten, und so verstummte Curioso auf den Wink seines Reisepatrons, und der Hörer musste sich sein "—ide" im Geiste ergänzen. Trotzalledem war die sich sein "—ide" im Geiste ergänzen. Trotzalledem war die Zuhörerschaft ausser Rand und Band! Man tobte und stärmte das Podium. Zum Glücke war schon hei Zeiten das Schutzgitter (System Papageienkäfig) über den Künstler herabgelassen werden. Nun gah es einen Sturm auf die eingangs erwähnte Andenken- und Reliquien-Verkaufshalle. Zu horrenden Preisen wurden alte Knöpfe, gebrauchte Manschetten, Kragen, Krawatten usw. (natürlich mit amtlich beglanbigten Attesten!) erstanden. Der Andrang war lebensgefährlich! Schliesslich blieben nur noch die Gummi-Galoschen ührig. Der glückliche Einfall, sie in kleine Streifen zu zerschneiden und die Stucke einzeln zu versteigern, dürfte mancher Enthusiastin das Leben gerettet hahen. Währenddem rasten und klapperten im Saale die Applansmaschinen im wilden Geknatter weiter, bis sie endlich - es dämmerte schon dar Morgen --- vorn Hausmeister abgestellt wurden! So endete das denkwärdige Eröffnungskonzert unserer berrlichen Tonhalle "Göstinger Hütte"!

Julien Soulier.

#### X . . . ., Anfang Februar.

### Musikanffübrung, veranstaltet zum Besten der "Sprachheilanstalt für Vaterlandslose".

Neben den Stammvorstellungen 1) in unserem voruehmen Konzertsaale beanspruchen die Sonderveranstaltungen, welche mildtätigen Zwecken dianen, einen recht breiten Baum im öffentlichen Kunstleben der Stadt. Freilich haben dieselhen von Jahr zu Jahr infolge der starken Nebenbuhlerschaft 1) jener Danermiete 1)-Veranstaltungen, welche die musikliebende Bevölkerung mit ihren Stammsitzkarten 1) vollständig in Anspruch nehmen, einen immer schwereren Stand. Mit um so größserer Zeum Bestan unserer "Sprachbeilanstalt für Vaterlandslose" wenigstene annehmbar besucht war. Die Unternehmer dürften immerhin nach Abzug der Kosten einige Mark an die Leitung der Anstalt abgehen lassen. In voruehmer Gesinnung hatten zablreiche Herrschaften des Theaters und namhafte Einzelspieler 1) unserer Stadt ihre Mitwirkung kostenlos zugesagt. Die Vortragsfolge 3) war denn anch ebenso reichhaltig wie fesseind.

Zunächst spielte der Flügeiblender? Herr Albert die Kleinigkeiten. Werk 33 von Beethoven ganz bervorragend schön. Im weiteren Verlaufe des Abends trag der Künstler dann noch einen schnellen Satz? nach Willkür. on Rubinstein, das Scherestück. wir im Emoll von Mendelssohn, den Einfall. in in Cmoll von Mozart und endlich die berühmte Mire. Nr. 2 von Liszt vor. Der tosende Beifall veranlasste ihn endlich noch zu einer Zugahe der etwas langen und schweren Neckerei. in Im Bmoll von Chopin, deren Wiedergabe allerdings erfreulieher gewesen sein wirde, wenn der Bleuder? die Wirkung des Stückes nicht durch allzureieblichen Gebranch der Fusstaste.

Um bei den Vertretern dar Spielkunst<sup>16</sup>) zu bleiben, sei anch gleich das Anftreten des Kleinen Hörnehen-Blendera<sup>19</sup>) Herrn Max erwähnt. Dieser unühertreffliche Meister seines Tonwerkzeages<sup>16</sup>) spielte mit guter Gliederung<sup>19</sup>) ein Kunterbunt <sup>80</sup>) aus dem Singspiele <sup>81</sup>) der "Hettelstadent", ein Tonstück-Schottisch <sup>82</sup>) von Terschack und den Rundgang <sup>83</sup>) von Dreyschock und riss eudlich die Hörer mit der glänzenden Ausführung einer eignan Bandschrifterheit <sup>80</sup>) zu wahrer Begeisterten bei eine Manne der Begeisterten bei eine Geschaften der Begeisterten bei eine Geschaften der Begeisterten bei eine Geschaften der Begeisterten der Begeisterten bei eine Geschaften der Begeisterten der B

rung hin.

Ferner erschien auf der Staffel 16) des Saales unser beliebtes
Mädchen für allee 20) Fräulein Adele, die einige Gesässe 27) aus den Liebesliedern von Matthieu Heiser, dem begabten jungen Rspellmeister des Tingeltaugels 20 (hekzuutleh ein Sohn des Einbläsers 20) unserer Oper), ferner die Melodie 20 des Anneheus aus dem "Freischtütz", "Eiast tränmte meiner sel gen Base" und ein Lied mit freien Verzierungen 21 von Taubert entsückend fein zu Gebör hrachte. Auch Herr William, der komische Sänger<sup>38</sup>) der Oper liess es sich nicht nehmen, einige sehr an-sprechende Basslieder ans seinem Stückbestande <sup>38</sup>) zum hesten zu geben. Dahei nahm die gediegene Ausführung des "Kasper"-liedes von Weber um so mehr für den Sänger ein, als dieser soest auf der Bühne sehr gern als Schreihals<sup>24</sup>) über das Mass

des Kunstschönen binauszegehen helicht.
Vorzüglich gefiel die Probespielerin by Fräulein Mary Jäger, der zukünftige Backfasch by unseres Schauspieles, mit launigen Vorträgee aus alten und uenen Mundart by gedichten. Den Höbepunkt der Aufführueg aber bildete des Auftreten des berühmten Kleinbass b Hlenders Professors Klinger aus L. Was dieser Känstler bot, war vollendet. Er spielte das Amoll-Tonstäck von Popper ued einen Einfall von Servais. Die Biegsamkeit des Tones, die Kunst seiner Bogenführung, bewonders die Freiheit seines Fersenstosses den in den freien Verzühen die zierungen, (2) die Wärme des Ausdruckes an den Stellen, die durch ihre einfache und edle Tonfolgenlehre (1) wirken, waren bezanbernd, und keine Theaterklatschmeute 40) bätte ausdauereder Beifall klatschen können, wie die hingerissene Zuhörergemeinde, die vom Erdgeschoss <sup>46</sup>) und ersten Bing-Mittelplatze <sup>47</sup>) des Saales aus den Spialmann <sup>49</sup>) immer und immer wieder auf die Staffel (8) rief, bis der Gefeierte endlich noch ein Nachtstück 100) von Klengel und ein Scherzstück 3) von Wagner zugab. So war der künstlerische Erfolg des Konzertes alles in allem ein vortrefflicher zu ueenen.

> Kunstrichter Rebeis - Deutschmann, Mitglied des "A. D. Sprachvereines".

Nichtdeutschen hieten wir hier die Übersetzung der neuen an Stelle der ausländischen getretenen Kunstausdrücke des Sprachvereina: ¹) Abonnementskorzertee, \*) Konkurreez, \*) Abonnementskarten, \*) Solisten, \*) Programm, ') Klaviervirtuose, \*) Bagatellen, \*) Allegro, ¹¹¹) Pantasie, ¹¹¹) Phantasie, ¹¹¹) Phantasie, ¹¹¹) Phantasie, ¹¹¹) Phantasie, ¹¹¹) Phantasie, ¹¹¹) Poperette, \*²¹) Scherzo, ¹²¹) Pedal, \*¹¹) Instrumentalmusik, ¹¹¹) Cornet-Virtuosen, ¹¹²) Iestrument, ¹¹²) Phrasierue g, \*²¹) Popourri, \*¹¹) Operette, \*²²) Konzert-Polka, \*³²) Rondo, \*³¹) Manuskriptkomposition, \*³²) Podium, \*³²) Soubrette (auch "Kammerkätzchen"), \*²²) Strophee, \*³²) Variété, \*³³) Souffleur, \*³³) Aric, \*³¹) Koloraturarie, \*³³) Bassbuffo, \*³³) Repertoire, \*³¹) Kulissenreisser, \*³³) Dehittantin, ¹³³) Naive, \*³²) Dialekt, \*³³) Violoncellovirtuosen, \*³³) A moll-Konzert, \*³³) Phantasie, \*³¹) Modulationsfähigkeit, \*³³) Coup de talon (Streichart am Frosch des Bogens), \*³²) Cadenzen, \*³³) Melodik, \*³³) Claqne, \*³³) Parkett, \*³³) Balkou, \*³³) Masiker, \*³³) Podium, \*³³) Nocturno, \*³³) Seherzo. an Stelle der ausländischen getretenen Kunstausdrücke des Sprach-

#### Kreuz und Quer. Telegramm.

Richard II. Habns "Domestikersymphonie" eraialte bei ihrer Erstsufführung in Tasmanien kolossalen Erfolg. Die Eingeborenee, in ihrer einfachen Kleidung, gerieten bei der Darstelleng der Gardinenpredigt ned ihrer Folgen, derart in Aufregung — sie meinten es haudle sieb um eine mörderische Behlacht — dass sie die Kleider sich gegenseitig vom Leibe rissen und sich wahnsinnig prügelten. Wenn das nicht Gewalt dar Musik ist? der Musik ist?

- \* Max I und Max II haben sich vereinigt, um ein unvollendet hieterlassenen Hallett "Clique-Claque" ihres gemeinschaftlichen Freandes Ludwig THuillier nach den ziemlich ausschen Skizzen zu beendigen. Um einer lokalen Sensation aus dem Wege zu gehen, ist das Werk zur Urzufführung nicht der Münchenen, sondern der Berliner Hofoper augeboten worden, die es bereits angenommen bat.
- An der kgl. Hochschule gegen Musik iu Köpenick droht ein Ausstand der Schüler ausznbrechen, da sieb der Nachfolger

Joachims, Heinrich Hammer, durch sein Propagieren Federscher Musik des Konfusionismus verdächtig gemacht hat.

- \* Vatsu Relbams "III. Symphonie in D moll' wird demnächst unter Leitung des Komponisten in Boston aufgeführt werdee. Relham hat in seinem Werke eine den dortigen Verbältnissen entsprecheede Änderung vorgenommen. Er lässt im drittee Satze bekauntlich, nachdem im zweiten die Hlumen anf der Wiese ned Im dritten die Tiere des Waldes etwas erant der Wiese nen in dritten die Tiere des Waldes etwas er-zählt haben, den Meeschee in Gestalt eines hinter der Szene geblasenee Flügelborn blasen. Da den Amerikanern die hier-zu gewählte Melodie von "Guter Mond, du gehat so stille" zu wenig bekaent ist, hat der Komponist das Flügelhorn durch eine Automobilhuppe ersetzt, die den dortigen Hörern sofort zu der entsprechendes Gedankenverbindung verhelfes dürfte.
- \* Der Klaviervirtuose Amoroso Losetti hat überall im Auslaude solche künstlerischen und materiellen Erfolge zu verzeichnen gehabt, dass er sich biervon notgedrungen aus-ruben muss ned seine projektiert gewesene deutsche Tonrnee bis in die allerfereste Zukunft verschoben hat. (Anm. des Setzers: "Die armen Dentschen"!)
- \* In Amerika wird endlich ein Gesets geplant, das den armen, dort anftretenden europäischen Küestlern wenigstens einigermassen Verdieust garantiert. Kein Theaterdirektor darf fernerhie einem erstklassigen Sänger unter 10 Dollar pro Abend, aber auch nicht über 100 Dollar zahlen. Geschieht dies dennoch, so wird der Sänger als lästiger Ausländer sofort ausge-wiesen. Das Entgegenkommen Uncle Sams gegen Europa geht uoch weiter. Nach § 1104798 Abs. 100405 Nebenbemerkung 587 müssen alle smerikanischen Theaterdirektoren hei Anfführung von Werkee, deren Verlagerecht nach deutschea usw. Gesetzen noch nicht erloschen ist, die in Europa giltigen Abgaben sofort porto- und spesenfrei an die betr. Verleger einschicken.
- \* Neue Professur. An der New-Yorker Akademie für Musik werde kürzlich heschlossen, eine uene Professur u. zw., für Schlagwerk' zu errichten. Dem Vernehmen nach soll Vatsu Relham für diese Stelle in Aussicht genommen sein.
- \* D. T. H. ("Deutsches Tenor-Hureau") neust sich ein völlig neuartiges Ueternehmen, das einem längst gefühlten dringenden Bedürfnis abhilft und sich für die deutschen Hoftheaterdirektoren bald als ein wahres Labsal in den Stunden der Sängernot erweisen dürfte. Das lustitut verfügt über mehr als fun hundert stets wohl rasierte und frisierte Tenöre, Haritöner, Sopräne etc. naturgetreue Knote, Kraus, Feinhale, wie auch Damen, ale Ternina, Morena, in stets frischer Aufmachung! Die Zasendung der Sänger und Sängerianen erfolgt nach einem nenen System auf peeumatisch-elektrischen Wege in ein bis zwei Stundee, nach Amerika eine halbe Stunde länger. Bonorar je nach Abnützung, jedoch nicht mehr als 5000 Mk. pro Abend pro Kopf und Stimme! Zentralbureau München I, Haupthahnĥo£ Nana.
- \* "Das aephyrblaue Cisisdur" ist der Titel einer neneu farbiseb-physiologischen Methaphorseologie in zwei musikalisch optischen Reflexen, su der der Mathematiker Prof. Teleaux in Geuf den Reflex nod der Physopsychomythiker Chugé die optischen Farbennoten geliefert hat.
- \* Modernes. (Krawatten, Halskragen, Sänger, Kompo-uisteu.) Die Mode geht auf Krücken. Gott weiss was wird von den Fungarmen eines sogenannten "Touangebenden" plötz-lich aufgegriffen, mit dem Odeur des zuperfeinen Geschmacks besprengt und fluggs — üher Nacht ist das his unn unbukannte "Etwas" zu einem ueumgänglich notwendigen Modeartikel geworden. Beginnen wir mit den Krawatten. Schlagworte: je bäurischer, desto imponierender. Wie wenn ein fünfjähriger seine ersten Klexereien mit den Farben versucht, so sieht solch ein Prachtstück einer Kravatte aus. Hier und Milch vertragen sich äbnlich wie dieses zeitgemässe Farbengemisch an unserem Haissebmuck. Des wäre soweit ja noch aneehmbar, da ja dem Augenreiz jedes einzeleen keine Schranken gesetzt eind, aber da ist viel etwas Lästigeres, ich bezeichee dieses Modeding mit dem Namen "Halsschranbstock". Wie ein pustendes Antomobil, das nicht vom Fleck kommt, schnauben diese zur Haltstortur im 20. Jahrhnndert sich selbst Verurteilten daher. "Je höher und enganliegender, desto lieber, hitte Fräulein", sagt ein spazierstockdüeuer Jüngling in Lackschuhen, duftend von dem eben am meisten heliebten Parfum reseda, als er nene Halswüsche in dem Gesebäft "aum Hahnenkragen" verlangt. "Diese Gattung vielleicht angenehm, hitte, erst vor swei Tagan ers Gattung vielleicht angenehm, bitte, erst vor wei Tagen aus London besogen? Ja,... js... aber, haben nicht noch etwas höhere und vorec mehr geschlossene, vielleicht überein

Wie . . . Sie hahen den berühmten Sänger "Bleehmann" noch nicht gehört? Ja, da hahen Sie üherhaupt noch nichts gehört. Bitte Sie, was ist Bonei, Gärtner, Slezak . . ab, ah. Das mitsen Sie morgen aber gleich nicht versämmen. Blechmann gibt morgen zum viertenmal sein Abschiedskonzert. Ich sage Ihnen, wie der den Ton bildet, wie stumpf er plötzlich ahzuhacken versteht... und dann diesen französischen Beigeschmack heim Textieren: einfach entzuckend. Dann diese Stimmungsbilder, die er mit seinen Tönen zeichnet. Dieses Gnrgeln und Gähnen, Knoppern und Klopfen, dann wieder Nüseln und Flöten, Schmelzen und Schmachten. Oh und — dieses Haar, diese Augen, diesen Mnnd, wenn er von Lieba\* singt. Ich wünsche Ihnen nur, dass Sie auch die modernen Lieder von Mostwild und Ölbad zu bören hekommen. Die spezifisch Mostwildische Färbung merken sie an jedem Takt. Weltfremde Klüoge tauchen lehend an das Ohr des Hörers. Erst wie Kirchhofs Mitternachtruhe, dann wie arbeitendes Hammerwerktosen. Und wie prägnant die Motive. Wie lila Feuerblitze zuckt es in gebrochenen Akkorden, so oft der prinzessinbewachende Drache seinen Schuppen-schwanz zum Schlage gegen den kühnen Retter richtet. Das wonnesame Lächeln der holdseligen Königsmaid beim ersten Dankeablick, wie charakteristisch in wechselweisen Pralltrillern und Doppelschlägen ists zu entnehmen. wechselt in jedem Takt der Klavierbegleitung. Phrase an Phrase reiht sich — der Sänger singt noch nicht. Man merkt. dass der Komponist in geistreicherweise die Sonatenform imitiert Der Begleiter spielt nun sehon zirka 7 Minuten — der Sänger hat noch immer Pausen. Endlich, es mögen mittlerweile weitere 3 Minuten verstrichen sein, bebt der Sänger zu singen an. Doch es sind nur der Worte vier: . . . es ist zu spät\* . . Tosender Beifall im überfüllten Saal folgte, das können sie sich denken. Diese neue grossartige Idee . . . Dem können sie sich denken. Diese neue grossartige Idee . . . Dem Sänger werden ein Dutzend Lorbeerhäume auf das Podium gestellt . . . Die Verleger bestirmen den Komponisten. "Und was für ein Titelbild werden wir dem neuen Liede geben?" "Nichts". — Weisst — denn das Lied heisst "Traumseele". Le Comte Long.

- \* Der Musikschriftsteller M. O. Ritzwirt, Verfasser des Buches "Brünhilde als Mama", das so allseitige Zustimmung fand und in keiner Fumilie fehlen sollte, hat mit dem ihn cigenen Spürsinn weitere wichtige Entdeckungen ge-macht. Zunächst über Isolde als Arztin, Ihre Behandlung der Wunde des Tristan ist nämlich, wie Ritzwirt aus den in der Partitur vorkommenden Tönen C und a scharfsinnig schliesst, unzweiselhaft mit Ca-millenteeumschlägen erfolgt, was zugleich Tristans Verhalten zu Anfang des ersten Aktes in milderem Lichte erscheinen lässt. Der Held glaubte mit Rücksicht auf die Billigkeit des Reilmittel seiner Pflegerin nicht wärmeren Dank schuldig zu sein. Auch einen Nebengrund, warum Tannhünser vom Landgrafen nach Rom geschickt wurde, hat Ritzwirt ausfindig gemacht. Ein Vorfahre des Landgrafen hatte seinerzeit an Rienzi eine Summe Geldes verliehen, die von den Rechtsnachfolgern des Tribunen bis zu den Tagen des Singerkrieges noch nicht zurückgezahlt worden war. Tannhäuser nun sollte die Forderung aufs nene energisch geltend machen. Ferner hat sieh dank Ritzwirtscher Forschungen herausgestellt, dass Gutrune eine Cousine von Robert dem Teufel war, während Mimes Vater der erste Bräutig am von des Tenfels Grossmutter gewesen sein soll. Darüber, ob Goethes Ausspruch "Vernunft wird Unsinn, Unsinn Plage" auf die Ritzwirtschen Veröffent lichungen gemünzt ist, hat sich Herr Ritzwirt, wie wir sochen noch erfahren, in den letzten Tagen den Kopf zerbrochen. Der Kunst kann damit nur gedient seinl
- \* Sarah Bernbardt wird bei der demnächst an ihrem Theater in Paris erfolgenden französischen Erstaufführung der Veuve joyeuse ("Lustigen Witwe") die Rolle des Danilo verkörpern. Jean Riehepin hat die Dichtung in Verse gebracht, während Rinaldici Hahn die Partitur mit einigen altfraczösischen Gavotten bereichert hat, die Sarah tanzen wird!

Die , Anstalt für musikalische Aufführungsbestrafung erobert sich immer grössere Gebiete. Nachdem sie

hereits Klavierbegleiter, die unter Unständen auch einmal in Konzerten ein modernes Lied begleiten, tributpflichtig gemacht hat, rückt sie nun vor gegen alle andern, die sonst noch irgendwann und irgendwie dabei sein könnten, wo eine nicht tantiemefreie Komposition erklingt. So sollen jetzt in der Musikmetro-pole H. sämtliche Konzertdiener zur Verautwortung gezogen werden, die nealich in dem Liederabende des Fränlein Hulda Schmachtlock die Turen aufgemacht, Plätze angewiesen oder Programme verkantt haben, weil Fräulein Schmachtlock auch ein Lied eines der Anstalt ungehörigen Tonsetzers gesungen hat. Die Anstalt beantragt Verurteilung der Konzertdiener, da diese von dem erwähnten Abende gemen Vermögensvorteil gehaht, die Möglichkeit dieses Vermögens-vorteils aber möglicherweise von jeuem einen Liede abhängig gewesen ist." Denn "möglicherweise hat nur dies eine Lied soviel Hörer herbeigezogen", um Fränlein Schmachtlock "die Möglichkeit der Abhaltung ihres Ahends zu ermöglichen." Einer der Konzertdiener hat dagegen eingewendet, dass mindestens hei ihm von einer Ühertretung keine Rede sein könne, da er gerade während des betreffenden Liedes, einem unwiderstehlichen Drange folgend, weder in, noch an dem Saale, sondern in einem entfernt liegenden kleinen Nebeuraum geweilt habe. Aber auch dieser Diener soll "berappen" müssen, desgleichen künftighin alle, die in Bezng auf ein Konzert, darin etwas Tantienn-pflichtiges anfgeführt wurde, Zettel gedruckt oder an Auschlagsäulen geklebt, oder aber einem etwas Tantiemepflichtiges vortragenden Kiinstler hei seinem Tun unmittelbar oder mittelbar hehilflich gewesen sind: ihn mit Droschke oder Automobil zum Konzertsaal gefahren, ihn beherbergt, gespeist, getränkt, rasiert oder sonstwie konzertfähig gemacht haben. Natürlich sind nach Kritiker, die Tantiemepflichtiges auhören und besprechen, woraus ihnen doch ehentalls ein Vermögensvorteil erwächst, zahlungspillichtig, ebense Zritungen, die solche Kritiken abdrucken, ferner Zeitungsfrauen, die solche Zeitungen mit solchen Kritiken in die Häuser tragen nsw. usw. Überhanpt wer wäre tantiemezahlungsflichtig? Es ist eine Lust zu leben und tantiemepflichtige Sachen zu hören!

- \* Dem Theaterdirckior in G. wurden kürzlich vom Kapellmeister Vorstellungen gemacht: "Mit 2 Hornisten allein gehts absolut nicht, wir brauchen noch einmal soviel". Lange denkt der kluge Geschäftsmann nach, dann kommt die Erleuchtung; "Wir gehen jedem 1 Mark mehr, aber dann müssen sie doppelt so stark blasen\*.
- \* Den Clou der Nenerungen hereitet der reformslichtige nene Direktor des Hofoperntheaters der Phäakenstadt Felix Obstgärtner von Goldberg vor. Um neue klangliche Effekte zu erzielen plant er, in Hinkunft das Publikun auf der Bühne zu plazieren und die Singer in den Logen, Gallerien etc. att verteilen; er verspricht sich davon ganz ungeahnte Wirkungen. Da dafür aber die hisherigen Opernwerke doch nur schlecht geeignet sind, so komponiert Herr von Obstgärtner gleichzeitig an 12 Koswopolitisch-repressio-tendessiösen Misterien, von denen eines das "Uhr-Protoplosma" bereits diese Saison zur Aufführung gelangt. Um aber die Habitues zu befriedigen, wird im Parterre (das bisher mit Sitzrelhen verseheu war) in den Zwischenpausen eine pantomimisch-drastische Balletiszene "Apotheose der musikalischen Impotenz", Kompo-niert von Robert Luchs, Professor am Wiener Konservatorium, der hierzu geeignetsten Persönlichkeit am Platze, zur Darstellung gebracht.
- \* Hans Pfitzner arheitet an einer neuen Oper "Zu Strasshurg auf der Schanz". Dieselbe wird auf einem einzigen Motive dem des bekannten Volksliedes aufgebaut aein, und zeigen, was man aus einer Ziehthrone alles berausziehen kann. Hans Phtzner gedenkt, damit die gesamte Musikliteratur in Sebatten zu stellen.

#### Ein Kunstkenner,

Ein Beamter hatte während seines Sommerurlaubs den Festspielen in Bayreuth beigewolmt. Nach seiner Rückkehr meldet er sich, zugleich mit anderen Kollegen zum Dienstantritte. Es entspinnt sich folgendes Gespräch:

Vorgesetzter: Waren Sie während ihrer Ferien verreist?

A: Jawohl, ich war zum Schützenfest in H.

Vorgesetzter: Und Sie?

B: Ich war in Bayreuth. Vorgesetzter: Auch zum Schützenfest?!

#### Telephongeapräch.

Richard Wagner: (klingelt das Fernsprechamt im Elysium an). Bitte, verbinden Sie mich mit Berlin, Amt I, No. 111, Richard Hahn. Wenn möglich, recht schnell.

Fran Dr. Habn: Nach einiger Zeit, Hier Fr. Dr. Hahn. Richard Wagner: Hier Richard Wagner, fraher Bayreuth. jezt Mitgtieil der l'asterblichen.

Frau Dr. Hahn: Sehr angenehm. 1hr Winsch? Richard Wagner: 1st 1hr Gatte auf einige Minuten zu sprechen.

Fran Dr. Hahn: Beilauere lehhaft. Er komponiert an seiner "Electra" und da lässt er sich keinesfalls stüren. Sie wissen ja, die Gedanken.

Richard Wagner: Weiss wohl, die paar Gedanken muss er

zusammen halten.

Frau Dr. Hahn: Erlauben Sie Verehrtester. Von ein paar Gedanken kann wohl hei meinem Manne nicht die Rede sein . . .

Richard Wagner: Sie unterbrechend Sehr recht, denn die

paar hat er ju von mir.

Frau Dr. Hahn: wotend Schloss.

Richard Wagner: für sicht Hahn hat recht nach der "Domestica" eine "Electra" zu komponieren.

\* Die Tenoristenvereinigung "H. C.\* hat in ihrer letzten wider Erwarten äusserst ming verlantenen Hauptver-sammlung beschlosen, alle Gagenanträge über 100 000 M. ab-Diese nur allzuherechtigte. Furderung hat den Techniker Singmann auf die Ider gebracht, ähnliche, wie im Hommkoliedenstaat bereits seit einem Jahrzelint erzeugte und in Verwendung stehende Singmensch Maschinen zu konstruieren. Um diese sensationelle Erfindung haben sich sämtliche Hofbülmen Dentschlands heworben.

\* Eine franzüsische Nationaloper wird dennächst in Berlin eröffnet werden. Das im Rokokostil gehaltene Hans wird nach dem Muster des Münchner Residenztheaters einen intimen Charakter tragen. Zum Direktor des Institutes wird Alvarez, der unentwege Heldentenor der Pariser Grossen Oper ernaunt, der vom Kniser den eigens für ihn ge-schaffenen Titel eines wirklichen Geheimen Operregierungsrates erhält. Als Logenschliesserinnen nach Puriser Muster hahen sich einige pensionierte relite Pariser Ballettensen angeboten. Als Einheitspreis ist 200 Francs pro Platz festgesetzt. Nur fronzösisches Geld wird angenommen, wie denn überhaupt auch im Zwischenakte jede dentsche Unterhaltung des Publikums strengstens verboten ist. Die Damen haben strengstens dekolletiert in eeht Pariser Roben und riesigen Glockenhüten und stärkst parfilmiert zu erscheinen, die Herren in nur echt eng-lischen Fracks und Cylindern. Ein Pariser Schneider wird jede Dame beim Eintritt einer genauen listhetischen Musterung unterziehen. Der Eriffnungsvorstellung wird Präsident Fallières nebst Familie beiwohnen. Natürlieh wird das Theater an der Französischen Strasse, die von jetzt an rue de France genannt wird, erstehen. Eine Reihe erster dentscher Komponisten haben sich bereit erklärt, französische Originaltexte von Mendes, 11. Cain etc. zn kompouieren. Nana.

#### Rezension.

Die nachfolgenie Buchbesprachung soll nicht ein Ausfluss fröhlichster Laune und Humors sein, sondern sie bezieht sich auf ein wirklich vorhandenes Werk, gehört aber unbedingt in diese Nummer.

Harmonielehre nach neuen Grandsätzen von Philipp Reich-wein. (In Komuission hei d. J. Reiff, Karlsruhe).

Unter diesem Titel ist vor kurzer Zeit ein theoretisches Unter thesem The 1st vor kurzer zen und enebenseues Werkehen erschienen, das infolge seiner ganzen Anlage und seines Inhaltes so niedrig als möglich gehängt zu werden verdient. Van den Druckfehlern (z. B. S. 5, 39, 53) ganz abgesehen, weist das Buch einen Stil und eine Logik auf, durch die das Opus am besten sich selbst kritisiert. Nur eine kleine Stiller und eine Logik auf durch die das Opus am besten sich selbst kritisiert. Stilblütenlese sei angeführt.

S. 11: Die Harmonisation des Chorals "Jesus, meine Zuversicht" dürfte sich einfacher gestalten, wenn man die Melodie bei der Stelle "Was die hustre Todesnacht" um einen Ton erniedrigen wirde, dann würde aus A moll G dur werden.

S. 14: In Gesellschaften und Wirtshäusern und in sonstigen Privatgespräehen wird oft über Sachen berungestritten...

S. 18 cothalt eine kostbare Abhandlung über das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus.

S. 19: Die Musik wird gewöhnlich als ein Produkt einer Kunst hezeichnet.

S. 20: Die Harmonielehren reden unbegreiflicher Weise

von konsonierenden nud dissonierenden Akkorden, die letztere Bezeichnung ist dasselbe als: weisse Kohle, schwarze Kreide. S. 21: Mit was sollen solche Quinten und Oktaven verdeckt

sein? Eine verdeckte Quinte existiert nur in der Phantasie.

S. 53: Im allgemeinen wird der Satz gelten müssen, dass Kompositionen, bei denen das harmoniefremde Element nieht lange dauernd auftritt, sehöner sind, als solche, hei denen es länger danernd auftritt.

S. 56: Ein Septimenakkord klingt immer unterhaltender als

ein Dreiklang.

8. 66: Zu vermeiden siml neheneinunder liegende Akkorde

z. B. die auf g, f oder f, g.

S. 73: Diese herühmte Karfreitagsmelodie (Herzlich tut mich verlangen) hat keinen einzigen Ton, mit dem man eine Molltonleiter hilden könnte.

Diese Beispiele dürften genügen. Und ila hat der Ver-fusser die Stirn, sich auf S. 15 über den Stil auf der 10. Seite der 20. Auflage von Fr. Richters Harmonielehre aufzuhalten!

Nun aber der musikalische Teil dieses Machwerkes! Apollo, verhülle dein Haunt! Kostbar zu lesen ist der Abschuitt über die Tonleiter, besonders S. 12 über den Parallelismus der Tonarten. Riemann ist überwundener Standpunkt!

Über die musikalischen Ansichten des Herra Reichwein geben

folgende Stellen seines Buches Aufschlass:

S. 12: Drei Mollakkorde sind hintereinander nicht zu empfelilen.

S. 18: Der Durdreiklung klingt reiner als der Molldreiklung,

befriedigt an und für sieh mehr. S. 21 Beispiel e: eis, es. g ist eine Disharmonie und somit kein Akkord, sind drei Töne von dem es Septimenakkord. also nichts nenes.

S 28: Tanzmusik hat gewöhnlich nur 3 Akkorde, die

mit dem Grundton, der Quinte und der Sekunde. S. 49: Auf die Frage: Wieviel Akkorde h:aucht man zur llarmonisation einer Durtonleiter, autwortet die Beschaffenbeit einer sogenannten Zichbarmonika zwei: I. den Dreiklang des

Grandious, 2. den sogenamiten Dominantseptimenakkord. S. 65: 5. Auf den verminderten Dreiklang darf nur ein Mollakkord folgen. - 8. Mollakkurde empfehlen sich wenn man sie in dem Moment anwendet, da die Melodie einen Sprung gemacht hat.

U. a. sind in folgenden Stellen der vorliegenden "Harmonie-

U. a. sind in folgenden Stollen der vorliegenden "Rasmondelebre" grobe Satzfehler enthalten:

Schlechte Akkord verbindungen: S. 13 (2. Beispiel).

S. 51 (2. Beispiel, 3. Takt), S. 52 (1. Beispiel, 1., 3., 5. Takt),

S. 70 (2. Beispiel 3. Takt), S. 72 (2. Beispiel). Gerallezu skandalöse Bearbeitungen bieten, die Choriile S. 73, 75, 76, 77, 78.

Von dem Wesen der Quint- und Oktavfortschreitungen hal
der Verfasser des Buches keine Ahnung, wie seine Beispiele
nof S 10, 12 n. 13 hausgisgen ehenso weiss er nicht, was alterierte

auf S. 10, 12 u. 13 beweisen, ehenso weiss er nicht, was alterierte Akkorde sind (s. Beispiel S. 67.)

Offene Quinten und Oktaven stehen in folgenden Beispielen: S. 87, letztes Beispiel, in 3 Takten zwei offene Quinten. — S. 38, 2. Beispiel, in 3 Takten eine offene Quinte. S. 39, 3. Beispiel, nach Beseitigung des Druckfehlers eine offene Oktave.
 S. 72, 2. Beispiel, offene Quinten und Oktaven.
 S. 73, 2. Beispiel, offene Quinten und Oktaven.
 S. 76, offene Quinten.—S.77, offene Quinten und Oktaven.—S.78, offene Quinten. Querstände: S. 75, erstes Beispiel. S. 76.

Schlechte Stimmenfortschreitung: S. 78, letzter Takt, Tenor von gis nach e; S. 79, 1. Zeile letzter Takt, derselbe

Fehler.

Bei dieser minimalen Kenntnis der Theerie erlaubt sich der Verfasser unf S. 35 eine Stelle nus der A-Sonate von Mozart und auf S. 47 die Tonarten in Bachs "Wohltemperiertem Klavier" zu bemängeln und auf S. 53 eine Stelle aus Mendelssohns "Elias" zu verhassern! Für solche - Naivität fiehlt tatsächlich ein parlamentarischer Ausdruck.

Man tut einem solchen Machwerke, wie der vorliegenden "Harmonielehre", viel zu viel Ehre an, wenn man es kritisiert. Es ist aber im Interesse der Kunst notwendig, dass einmal festgeinigelt wird, was man sich unter dem Drekmantel der Wissenschaftlichkeit dem Puhlikum in musikalischer Beziehung zu bieten erlaubt. Für solche Fälle müssten rechtliche Bestimmungen hestehen, nach denen derartige Verwendung von Papier und Druekerschwärze beschlagnahmt werden müssten. Interessant where es, zn erfahren, wo Herr Reichwein, der Pfanter a. D. in Lörrach i. Baden ist, seine musikalischen Kenntnisse gesammelt hat. Sicherlich wind er auf vorstehende Ausführungen bin anch den Satz auf S. 20 seines Opus an-wenden: "Musiker tun gnt, wenn sie sich durch solche Kritiken nicht aufregen lassen". Rich, Noatzsch. *सस्यस्यस्यस्य* 

Anzeigen.

*ससससससस* 

• Reinquell & Suhn Musikverlag, Leipzig. Nur Rösserstrasse 2850. •

Nova 1909!

Nova 1909!

## **Max Feder**

35. Violinkonzert on, 3587 Nr. 53.

250. Orgelphantasie über op. 3602 "Stad, stad, dass nus nöt dröft".

251. Orgelphantasie über op. 3605 "Grad aus dem Wirtshaus komm" ich herans".

!!Sensationell!!

252. Orgelphantasic über op. 3611 "Das schwarzbraune Bier, das trink ich so gerne".

op. 3612 Schlechte Weisen. 25. Folge von op. 7605 Gesänge für Basso profunde und Klafful.

## Eucharistus Lacher

Atonale Serenade.

(l'endent zu Leo Weiners Serenade) für 12 grosse Trommeln, 16 Ophikleiden, 25 Hoboen, 30 l'iccolos und 22 Bombardons! Gleichzeitig in 12 Tonarten spielend! Nach nie dagewesen!!! Kolossaler Erfolg!!! Angenommen von allen Orchestern der Welt!!! Material nach Übereinkunft!! Prospekte gratis und franko!!!

• Reinquell & Suhn Musikverlag, Leipzig. Nur Rösserstrasse 2850. •

## Konzertagentur.

Allen Künstlern, die hier konzertieren wollen, empfehlt ich mein Institut zur gefälligen Benutzung. Engagements mitwirkender Künstler (wo solche erwünseht sind), Miete des Saales, sämtliche Reklamekosten, städtische Billetstener, Druckkosten bezahle ich aus meiner Tasche, ebenso die den auswärtigen Künstlern entstehenden Reisekosten. Als Gegendienst verlange ich nur  $\eta_{10}$  der Netto-Einnahme der Abendkasse.

Pensionopolis in Nordwestdeutschland.

A. Schöndumm.



## Amy Schreihals

Cholerisch dramatische Sängerin. Interpretin erster Meister (Flühur, Pincke, Böhm etc.).

Konzertadresse: H. Bär, Berlin W.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

lch habe eine Oper komponiert und suche dazu einen Text. Er kann heiteren oder traurigen Inhaltes sein. Die Musik wird dann eben schuell oder langsam gespielt. Anträge an die Administration des Blattes.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

## — Achtung! — Maulkörbe für Kritiker

(System Frohgelaunt)

in noch gutem, fest schliessendem Zustande zu kaufen gesucht.

## Odysseus Bambino.

NB. Meinen vierten, fünften und sechsten Klaviertrutzabend wider unzufriedene Kritiker werde ich mit gewohntem, ungeheurem Erfolge demnächst geben. Ich höre nicht eher auf, als bis ich von allen ausnahmstos gelobt worden bin.



#### Die Stelle eines ersten Konzertmeisters

an einem erstklassigen Konzert- und Opernorchester wird hiermit auf ersten April ausgeschrieben. Bewerber, welche über einflussreiche Protektion verfügen, sich in ihrer Leistungsfähigkeit als Dirigenten derjenigen des Musikdirektors unbedingt anpassen, milden, durchaus fügsamen Charakters sind und in Kunstfragen keine eigne Meinung besitzen, mögen ihre Referenzen, Photographie (blondgelockte Brauseköpfe sind von der Bewerbung ausgeschlossen) mit Angabe über Gesundheitsbefinden, Religion etc. bis zum Ende dieses Monats einsenden

an den Vorstand des Musikvereins zu Krähwinkel in Westpreussen.

Eine noch gutgehende

## Komponiermaschine

älteren Systemes (C. Fr. Richter pat. in allen Staaten) wird gegen Draufzahlung gegen ein neues Instrument am liebsten komponiertes

System Feder-Hahn

umzutauschen gesucht. Gefl. Anträge unter "Impotenz" a. d. Exp. d. Bl. erbeten.

## Monachia! AAAAA Monachia! Bajuvarische Ausstellung



1908!

(Jenaer Bier-Komment.)

Musikkonsumenten werden auf das

XII. Festkonzert besonders aufmerksam gemacht.



Artilleristische Leitung:

Siegnund von Hüttenegger, dzt. i. R.

Zur Aufführung gelangen nur Werke solcher Komponisten, die das Bayrische Bier bereits mit der Muttermilch eingezubelt haben.

Einige talentlose Millionäre, die auch komponieren.

## Dirigentenposten.

Dauernde Stellung. Gute Behandlung. === !!! Kritiker werden unschädlich gemacht !!! ≡

Gefl. Anträge mit Angabe der Einlage (nicht unter 1000000 RM.) erbeten postlagernd sub "Thonhalle 13" Isar-Athen.

## Tüchtiger Handelsredakteur gesucht!

Eine grosse deutsche Tageszeitung sucht für sofort einen tüchtigen, in allen Gebieten der Montanindustrie sowie der sonstigen Börsengeschäfte wohl bewanderten, nicht über 221/2 Jahre alten, konfessionslosen Musikkritiker, dessen Urteil durch Fachmässigkeit nur soweit getrübt sein darf, dass der Inseratenteil des Blattes nicht darunter leidet. Gehalt wird selbstredend nicht gezahlt, da dies ja ein Armutszeugnis für das musikalische Börsentalent des Bewerbers bedeuten würde. Nur Selbstspekulanten wollen sich melden unter "Baisse Cdur" an die Expedition.

#### Einfeuchtungssichere

(Schutz des Podiums garantiert) empfichlt

Pohlig Warenhaus "Per Aspera ad Astra"

Cincinnati U. S. A

The suche eine

Wohnung

Wohnu







Für unseren

Direktor,

der fehl am Platze ist, wird ein musikalisches Nebenamt gesucht.

Leipziger Hagel - Gesellschaft.

## Für Musik-

Da sich in jüngster Zeit wiederholt Fälle ereignet haben, dass heherzte Kritiker tätlich bedroht wurden, hat sich unsere Gesellschaft veranlasst gefühlt, eine Versicherung gegen "Künstlertadel" zu errichten. Bedingungen und Prospekte zu beziehen von der

Unfall - Versicherungs - Anstalt "Munichia".

#### An die geehrten ∽~ ~~~ Konzertvorstände!

Mein soeben gehorener Junge zeigt hereits derartige eminent-anrüchige, musikalisch-psychophilosophische Fähigkeiten, dass ich bereits jetzt An-träge pro Saison 1908/09 entgegennehme.

Wenzeslaus Bemm Musikgeschäftsinhaber in Caslau-Österreich.

### EXEMPLARE FRÜHERER JAHRGÄNGE

DIESER ZEITUNG SIND NICHT ZU BEZIEHEN DURCH DIE EXPEDITION.

Jum Begleiten Liedern usw.

empfehlen sich den in Leipzig konzertierenden Künstlern bestens. – Aufträge an die Konzert agenturen erbeten.

Die Vereinigten Leipziger Musikkritiker.

As. Moll. Voys.

J. Ahn, Schriftf.

das musikalische Gehör, seit ich stets den Apparat

bei mir trage! Völlig unhörbar zu tragen! Man drückt auf einen eigens präparierten Westenknopf und sofort zeigt der Apparat selbsttönend, aber nur für den Besitzer hörbar, die Tonart des vorgetragenen Musikstückes an! Bei falschen Tönen ertönt ein Alarmsignal im anderen Ohre! Unersätzlich für aufstrebende Musikkritiker!

#### Preis pro Dtzd. 3 M. 99 Pf.

Erhältlich in alleo Konzertsälen, Operohäusern etc.





#### 11 Sensationell 11

Patent in allen Kulturstaaten angemeldet. Bedeutende Ersparnis an Notenmaterial.

#### Notenkehrmaschine.

wie die Standard Treppenkehrmaschine und dient dazu, am Schlusse der Proben und Aufführungen von Dilettantenorchestern die heruntergefallenen Noten aufzufegen. Das Innere der Maschine ist so sinnreich konstruiert, dass die aufgefegten Noten genau nach Takt- u. Tonart sortiert werden, und man ist so in der Lage, jede heruntergefallene Note an ihrer richtigen Stelle wieder einzureihen. Nähere Auskunft durch die Redaktion des

Zentralhlattes für patentierte Dummheiten.

# Mit Schubert und Brahms habe ich, WoldemarTasche, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung begründet.

begründet.

Angebote von soustigen Liederkomponisten, die sich beteiligen wollen, sind unter "Bescheidenheit" an d. Exp. d. Bl. zu richten.

┿ ┲┲┲┰┰┰┰┰┰┰┰┰┰┰┰┰┰┰┰┰┰┰┰┰┰

----

#### Ein Musikforscher (Histori-, Ästheti-, Theoritiker, Phrasierkünstler und

= Oberbrahmine) = sucht einige

#### dankbare, taktfeste Schüler.

Offerten u. A-Z 999 an die Expedit. 

Alle stimmlichen Mängel, wie Stimmlosigkeit, beseitigt durch Ton-stauung und Tonspinnen ein bedeutender Opernkritiker-

Referenzen erteilt das Opernpersonal des Neuen Stadttheaters zu

Offerten sub Dr. S. Hauptpostamt.

## Ersparnis

#### Theaterdirektoren!

Keine hohen Gagen für Sänger und Musiker! Meinem Verlag ist es gelungen, das neueste Werk des bekannten Komponisten Feinohr "Die stumme Oper" zu erwerben.

Klavierauszug mitText n. 500 M. Musikverlag "Zukunft".



## Bekanntmachung.



Kritiker, die Zutritt zu den von mir geleiteten Aufführungen zu erhalten wünschen, haben vorerst folgende Nachweispapiere an mich einzusenden:

- 1) ein ärztliches Zeugnis, dass ihnen nie die Galle überlaufen kann,
- 2) ein Attest, dass sie die Fertigkeit haben, ein Auge und beide Ohren zuzudrücken.
- 3) die Versicherung, dass sie mich unbedingt und in jedem Falle für einen genlalen Keri halten.

Tadler dulde ich nicht!

Frohgelaunt, Meister-Chormeister.

### Achtung!

#### Achtung!

## Aufruf!

#### Religiöses, Aus dem Lager der Brahminen.

Seitdem der Stifter und Namengeber unserer Sektion vor elf Jahren verschieden, haben wir leider noch immer kein würdiges Oberhaupt gefunden. Die meisten Anhänger zählen wir noch unter den Nichtkomponisten. Die Dichter in Tönen sterben gar nicht aus, einen ganzen Strauss brachten die letzten Jahre, aber lauter "Gegenfüssler". Und den wenigen unserer Getreuen fällt nichts ein. Die Hoffnung, einen Max Feder in unser Gehege zu bekommen, schlug gründlich fehl, auch er schloss sich dem neuen Komponistenstrauss an. So erlassen wir daher an talentvolle, junge Leute, die kontrapunktisch sattelfest sind, rhythmisch die punktierte Triole im Dreivierteltakt und das "zarte" und "weiche" Geschlecht bevorzugen, auch sonst nicht übermässig himmelstürmend sind, den Aufruf, sich um unsere Führerrolle zu bewerben. Wir bemerken: Vermögen Nebensache, Technik, Spekulation Hauptsache.

J. A.

Der altindischen Brahminengesellschaft m. b. V.

## Carusol! Carusol! Carusol!

Nur allein einzig wahrhaftig wirklich ganz erhtes, unfehlbarstes Mundwasser zur Erreichung des höchsten C! Völlig unschädlich sogar für die Ruhe der Narhbarn! Auch in Pastillenform erhältlich! Preis nur 20000 Mk. pro Flasche, was bei der sicherst zu erwartenden Jahresgage von 2000000 Mk. sicherlich keine Ausgade ist!

Herr Egonesco von Cczerzki, erster Tenor des Hoftheaters des Fürsten von Salm-Lachsenstein schreibt:

"Ihr scheenes Mundwosserr hatt Wunder geewirckt! Besteren hob' ich noch nicht einmol mainen Nomen Schraiben gönnen und Haite bin ich S' schoon tottal weltdörümmt. Main Fraind, der Bäcker Zzczstrwda, winscht rumgöhendst zwai Floschen!"

Niederlagen - unmöglich!

Niedeclagen - unmöglich!



Ein gut linksgaloppierender, musikalischer Baul wird zu kaufen gesucht. Ebenso ein musikalisch approbierter Dr. zur Attacke gegen meine ehemaligen Freunde.

Leipzig.

Max Feder.

## Mehrere **W**agenladungen

井井 und bb

suchen für ihren MAX FEDER-VERLAG zu kaufen

Reinquell & Suhn Leipzig.

#### Wochenspielplan

des

Hoftheaters zu Tuntenhausen für die Karnevalswoche.

Faschingssountag. Fidelio, Oper von Beethoven.

Rosenmontag. Maria Magdalena, Trauer spiel von Hebbel.

Faschingsdienstag. Faust von Goethe (Strichlose Aufführung heider Teile). Aschermittwoch. Sapienti sat. (Prolog.) Hierauf: "Die lästige Witwe" mit voll-

Hierauf: "Die lästige Witwe" mit vollständig neuer, glänzendster Ausstattung. Gastspiel des Kapellmeisters Dr. Rich. Habn.

Donnerstag. (Uraufführung): "Uns kann keiner"! Grosses soziales Drann von Jemand. (Im 5. Akte Balleteinlage, getanzt von sümtlichen entlassenen und kaltgestellten Solokräften der Oper und des Schauspiels. Feenhaft! Ungfaublich!)

kaltgestellten Solokräften der Oper und des Schauspiels. Feenhaft! Ungfaublich!) Freltag. "Ich bin ich" ader "Da lach ick öwer". Solospiel von Je Ferner desto Besser. (Anzug: Frack, weisse Binde, Orden und reines Taschentuch. Die Gallerie ist für die Presse reservier. Berichterstatter auswärtiger Blätter (mit Aschenkreuz) erhalten (ausnahmsweise!), wenn sie sich durch Revers zu loyalem Verhalten verpflichten, je eine Karte zur 2. Gallerie.)

Samstag. "Es wird fortgewurstelt" oder "Es lebe der künstlerische Ehrgeiz". Trauerspiel in 1 Akt von Carl Niemand.



XXXIX. Jahrg. \* 1908.

Jährlich erscheinen 52 Nummern mit verschiedenen Gratisbeigaben. Der Ahonnementspreis beträgt vierteijshrlich M. 250. Bei direkter Franko-zussndung erhölt sich der Preis in Dentschlan-zusndung erhölt sich der Preis in Dentschlan-dund Österreich-Ungarn um M. —.75, im gesamteo übrigen Ausland um M. 1.30 vierteljährlich.
—— Einzelne Nummeru 50 Pf. Herausgegeben

Ludwig Frankenstein.

No. 10. 5. März 1903.

Zu beziehen durch jedes Postamt, sowie durch alle Buch-und Musikalienhandlungen des lu- und Auslandes. Anzeigen: Die dreigespaltene Petizelle 30 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blättern veröffentlichten Original Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet. 

> Wagner in Prag. Von Dr. Richard Batka.

Aufenthalt im Herbst 1832.

Es ist für die Beurteilung des Besuches, den der junge Musikus Richard Waguer im Spätsommer 1832 in Prag machte, von nicht geringer Bedeutung, dass ihn sein Weg von Wien her in die Heimat des "Don Juan" führte. Inbrunst im Herzen war er ausgezogen, um die Stadt Haydns, Mozarts, Beethovens zu schauen, und was er zu sehen und zu hören bekam, ergab eine grosse Enttauschung. Die behren, klassischen Überlieferungen Wiens waren auf dem Gebiete der Musik einem oberflächlichen Epikuräertum gewichen. "Wohin ich kam, hörte ich "Zampa" und Strausssche Potpourris über "Zampa". Beides — und besonders damals für mich ein Greuel". Und so fühlte sich Wagner ganz natürlich von jener anderen österreichischen Stadt angezogen, wo wenigsten die Mozart tradition noch in vollen Ehren stand und eine wenn auch etwas pedantische, so doch sehr ernste und tüchtige Kunstgesinnung herrschte: von Prag.

Diese Erwartung sollte ihn auch nicht trügen. Es durfte ihm Vertrauen erwecken, dass "Zampa" bei der kürzlich stattgehabten Prager Premiere am 27. September "nicht den einstimmigen Beifall fand, dessen sich die Oper an andern Bühnen erfreute". 22) Mehr dürfte ihn aus dem Repertoire jener Herbsttage Gretrys "Blaubart" interessiert haben. Auch Mozarts "Don Juan", Spohrs "Faust", Aubers "Fra Diavolo" wurden gegeben.

Es ist nicht zu ermitteln, ob Wagner bei seinem Aufenthalt, der sich auf mehrere Wochen erstreckte. Anschluss an die Prager Theaterwelt gesucht habe. Der Lutzer, deren Stern eben nehen dem der Podhorsky im Aufgehen

begriffen war, hat er sich erst zwei Jahre später genähert.23)

26 Familienbriefe 13.

Schwester Rosalie hatte ibn jedenfalls in den adeligen Häusern, wo sie bekannt war, gut empfohlen. Er fand Zntritt beim alten Grafen Pachta, bei den Schwestern Reimann, lernte den jungen Grafen Kinsky?4) kennen und ein Graf Deym war es,25) mit dessen Billett er sich dem damaligen Direktor des Konservatoriums, dem gestrengen Dio nys Weber, vorstellte. Dionys Weber, der als Jüngling noch den von Mozart selbst dirigierten Figaro-Proben beigewohnt hatte, konnte sozusagen als die verkörperte Mozart Überlieferung gelten, und die mancherlei wertvollen Winke, die Wagner später in seinen Schriften den Mozart Dirigenten erteilte und seine eigenen Interpretationen dieser Werke fussten vielfach auf Webers mündlichen Mitteilungen. 26) Der kleine korpulente Mann mit dem breiten, stets lächelnden Gesicht, der gutmütigen Humor sehr anziehend mit der gravitätischen Würde des Lehrers vereinigte, hat aber nicht bloss die Mozartbegeisterung Wagners genährt, sondern sein durch die Protektion der hohen Gönner geschürtes Interesse ging so weit, dass er mehrere Kompositionen des ingendlichen Gastes von dem berühmten Konservatoriumsorchester offenbar in einer Übungsstunde<sup>27</sup>) — spielen liess, darunter auch die Symphonie in Cdur, deren erhaltene Orchesterstimme mit ihren vielen Strichen und Verbesserungen deutlich den heilsamen Einfluss der Hörprehe des Werkes hezw. Dionys Webers väterlichen Rat erkennen lassen. 28)

Freilich gab es einen Punkt, worin der neunzehnjährige Wagner sich mit seinem ergrauten Förderer absolut nicht

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Bohemia vom 23. Okt. 1832.

<sup>21)</sup> Familienbriefe 13.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Mündliche Mitteilung von Heinrich Porges an den Verfasser.

<sup>&</sup>lt;sup>26)</sup> Vgl. meinen Artikel "Wagner und die Prager Mozarttradition", (Aus der Opernwelt. München 1907).
<sup>27)</sup> Wenigstens hat sich his jetzt keine öffentliche Pro-

duktion der Konservatoristen unchweisen lassen, deren Programm diese Symphonie enthielte.

<sup>25)</sup> Offentliche Erstaufführung der Symphonie in Prag: 13. Februar 1888 unter Dr. Karl Muck im Philharmonischen Konzert des Neuen deutschen Theaters.

verständigen konnte. Für Dionys Weber war die Entwicklung der Musik mit Mozart einfach ahgeschlossen, das Ideal der Vollkommenheit erreicht. Von Beethoven ertrug er gerade noch die heiden ersten Symphonien. Die "Eroica" hehandelte er als musikalisches "Unding" nnd dirigierte sie demgemäss, wie Wagner als Ohrenzeuge versichert. Gleichwohl blieb diese Vorführung nicht ohne Folgen für Wagners Beethoven-Auffassung, denn weun Wagner nachmals die "Eroica" leitete, löste er nach Dionys Wehers Vorgang das bekannte dissonierende as heim Wiedereintritt des Themas in g anf. Kochs Behauptung, dass Wagner "sicher" anch den 1830 – 34 erschienenen vier Bänden von Webers "Theoretisch-praktischem Lehrbuch der Harmonie" seine Aufmerksamkeit zugewendet habe, bedarf allerdings noch des Beweises.

Jeder Musiker, der durch Prag reiste, strebte womöglich, auch dem zweiten Musikgewaltigen Prags, Johann Wenzel Tomaschek, seine Aufwartung zu machen. Gleich Dionys Weber war Tomaschek ein Veteran aus der Mozartzeit, gleich ihm ein einseitiger Mozartianer und entschiedener Gegner Karl Maria von Webers und Beethovens. Nur dass er als Komponist seinem Genossen in Mozart doch weit üherlegen war. Ein Zng von unnahbarer Strenge, den er zur Schau trug, und der nicht übel zu seiner imponierenden Hünengestalt passte, sowie ein Hang zu boshafter Satire entfernte ihm gegenüber die Vertraulichkeit und machte, dass er nur aus schener Entfernung geachtet und gefürchtet wurde. Bei den musikalischen Jours, die er in seiner Wohnung in der Thomasgasse auf der Kleinseite ahhielt, schmolz aber das Eis. womit er sich umgab, und es kamen die liebenswürdigen Seiten seiner Natur zum Vorschein. Welche Aufnahme der junge Wagner bei seinem Besuch von seiten Tomascheks gefunden bat, ist nicht bekannt. Vielleicht wird die (unveröffentlichte) grosse Autohiographie des Bayreuther Meisters uns darüher noch etwas zu sagen haben. Bei seinen vielen vornehmen Beziehungen kann es Wagner nicht schwer gefallen sein, bei dem Patriarchen Zutritt zu finden. Der Biegraph Glasenapp spricht von "wohlwollender Aufmunterung" und mutmasst, dass Tomaschek dem Besucher allerhand über seine Begegnung mit Beethoven und dessen Persöulichkeit erzählt hahe, was später in Wagners Novelle "Eine Pilgerfahrt zu Beethoven" ühergegangen sei. Koch meint, dass Wagner am Ende das Original des Engländers derselben Novelle in der Gesellschaft bei Tomaschek, wo viele Fremde vorsprachen, kennen gelernt hahe. Alles Vermutungen, die vorderhand ganz in der Luft hängen.

Eber möchte man glauben, dass Wagner bei dieser Gelegenheit die Bekanntschaft Friedrich Kittls machte, der als junger, fröhlicher Fiskalbeamter bei Tomaschek den einfachen und doppelten Kontrapunkt studierte. Kittl verkehrte aher auch viel in der Prager Aristokratie, und es ist noch wahrscheinlicher, dass er in diesen Kreisen Wagner kennen gelernt hat. Die musikbegeisterten jungen Leute fanden aneinander Gefallen und tauschten bald das hrüderliche "Du". Wenn Wagner später gemeint hat, er sei damals in Prag "ein trüber, gedrückter Wicht gewesen", so mag das insoferne stimmen, als er, das Bürgerkind. sich in der aristokratischen Gesellschaft, vielleicht etwas befangen fühlte. Aber er hat sich auch gerne "der glücklichen Tage des nnaufhörlichen Scherzens und Lachens erinnert, als er und Kittl noch junge Leute ohne Ruf und ohne Namen waren.

Glasenapp vermutet, weil Kittl neben andern vornehmen Passionen auch eine grosse Vorliebe für das Waidwerk hatte, sei er es gewesen, der den nengewonnenen Frennd zu dem Jagdahenteuer überredet hat, das uns H. von Wolzogen nach Wagners mündlicher Mitteilung folgendermassen erzählt: 29) "Der lebensinstige, immer leidenschaftlich nach Betätigung drängende junge Manu hatte sich in fröhlicher Gesellschaft fortreissen 'lassen, einmal mit auf die Jagd zu gehen. Ein Treihen auf Hasen begann. Blindlings schoss der Ungeübte sein Gewehr ab; er wusste nicht, oh er getroffen: alles ging ihm unter in dem Tanmel eines fremden, aufregenden "Vergnügens". Als hernach die Gesellschaft im Freien heim lustigen Mahle sass, schleppte sich ein verwundetes Häslein mühsam an den lärmenden Kreis der Jagdgenossen heran: sein stummheredter, klagender Tierblick fällt auf den jungen Jäger, der in demselben Augenblick mit herzzerreissender Gewissheit sich überzeugt fühlt, dass dies zerstörte Leben das Opfer seiner sinnlosen Lust sei. Er konnte den Blick des leidenden Mitgeschöpfes nicht vergessen, nie wieder hat er ein Gewehr berührt." Auf meine Anfrage bei Baron von Wolzogen erfuhr ich, dass diese Jagd auf dem Gute eines Grafen Pachta bei Prag" stattgefunden hahe, und dies genügt, um die Nachricht zu lekalisieren. Graf Johann Pachta hesass nämlich die Herrschaft Pravonin, die Wagner später einmal sogar in einem Briefe erwähnt; 20) das Gut hatte einen Tierpark und die ergiebige Herbstjagd auf Hasen und Rehhühuer wird in älteren statistischen Quellen ausdrücklich hervorgehoben.31)

Das Jagderlebnis zu Pravonin, das freilich nicht in der unmittelbaren Nähe von Prag, sondern bei Czaslau liegt, hat in Wagners Schaffen tiefe Spuren zurückgelassen. Man denke an die Szene der "Feen", wo der halb wahnsinnige Arindal sich auf der Jagd nach einer Hirschin zu befinden glaubt.

> "Packt an! Ich sende den Pfeil! — Haha, dus traf ins Herz! O seht dus Tier kann weinen, Die Träne glänzt in seinem Aug'! O, wie's gehrochen nach mit schaut!

Man denke ferner an jene Stelle in Wagners Freischütz-Aufsatz, <sup>37</sup>) wo er vom liehenden Jäger spricht, der "weinen kann, wenn er die Träne im Ange des gemordeten edlen Wilds zu seinen Füssen gewahrt. Oder man erinnere sich der ernsten Strafrede des Gurnemenz an Parsi fal, weil der junge Tor, der mit "wild-kindischem Bogengeschoss" den Schwan erlegte.

"Gebrochen das Aug! Siehst du den Blick? Wirst deiner Sündtat du inne?"

(Parsifal, der ihm mit wacheender Ergriffenheit zugehort, zerbricht jetzt seinen Bogen und schleudert die Pfelle von eich.),

Sug', Knikh'! Erkennst Du Deine grosse Schuld?
(Parsifal führl die Hand über die Augen.)

Wie konntest Du sie hegeh'n)

Parsifal: Ich waste sie nicht.

So hat der Prager Aufenthalt Wagners die Anregung zu einer der ergreifendsten Szenen des Bühnenweihfestspieles gegehen.

<sup>29)</sup> H. v. Wolzogen, R. Wagner und die Tierwelt.

<sup>50)</sup> Familienhriefe 12.
31) J. G. Sommer, Böhmen (1843), der Czaslauer Kreis.
52) Ges. Schriften 1 209.

#### Rundschau.

Oper.

Genf, den 16. Februar 1908.

"Le Nain de Hasli" (Per Zwerg rom Basli). Praufführung.

Am 4. Februar fand im Genfer Stadttheater die Uraufführung der zweiaktigen Oper, welche die Verfasser Legende feerique hezeichnen, statt. Die Musik ist von dem Waadtländer Herrn Gustav Doret, der in Aigle geboren und in Paris umsikulisch tätig ist, komponiert; dus Bueh und der Text sind unch verb französischer Manier von zwei Literaten verfasst worden und zwar von den Herien Band-Buvy - Musenmedirektur in Gent - und Cain, einem fachkundigen, in Paris witkenden Kenner der Inszenierung. Nun haben diese vielen Köche nicht gerade den Biei rendorben, ja sogar ihrem renangegangenen Werk, den Annaillis\*, welche bekunntlich in Paris gut gefallen beben und es bier zur 16. Wiederhohing bei übervollem Haus hrachten, einen neuen, wenn gleich nicht so intensiven Erfolg hinzugefügt.

Doch nun zu unserm Zwerg vom Haslital zurück, dessen Geschichte eine sehr einfacht und dem in der Oper selbst eine ziemlich unhedentende und umlankhare Rolle zugewiesen ist. lm eisten Akt sehen wir die heiden Hauptrollen, ein Liebespaar auf der Bühne, d. h. der Wirtschuft des Wirtes und Bürget-neisters Miller von Guttanen. Der Jugdhüter Franzel liebt neisters Millel von Guttanen. Der Jagdnuter Frinzel fiebt die Toehter Lisbeth des Willes Müller, der den Liebhaber gründlich nibweist, weil er nicht reich ist. Untenlessen bringen die Hulzhauer vom Hasli den im Walle gefungenen Zwerg nu, der megen seiner Hässlichkeit verhöhnt wird nud von dem Wirt Müller des lieben Mammons willen ausgestellt werden soll. Franzel, von Mitleid erfass), kanft den Holzhauern für sein letztes Geld den Zwerg ah, gibt ihm seine Freiheit wieder und geht auf Wanderschaft, um zum wiederholten Freien ihs Geld zu ge-winnen. Im zweilen Akl findet man den hurtheizigen Wirt Müller mit Weib und Tochter in ärmlicher Holzbauerhütte im Husliwald, weil ihm die Zwerge aus Ruche sein Anwesen durch Brand vernichtet hatten. Hier findet sich unn auch Franzel nach mühevolles Irrfahrten erschöpft ein, wird von den Zweigen entdeckt und diese machen ihn uns Dankharkeit für die Befreiung ihres Zwergkönigs zum reichen Mann und damit auch durch den Besitz seiner wiedergefundenen Lisheth zum glücklichsten, indem gleichzeitig der kahle minterliche Wald zum Frühlingsgurten wird und die Blumenfee der ehruso glücklichen Brant den Kranz aufs Haupt setzt. Diese Apotheose gab dem Kumponisten Gelegenheit sein ganzes warmes portisches Empfutilen und Können zum Ausdruck zu bringen nuter Heranzichung feiner aligetonter Klungwirkungen durch Chöre hinter dei Szene, sowie farbenreichster Instrumentierung des Orchesters. Von erheblich dramatisch musikalischer Gestältung ist auch die Befreiung des Zwerges und der Abschied der Liebenden im Finale des ersten Aktes. Auch fehlt es hier nicht an der realistischen Farbe der Holzhauerchöre. In der Art der Verwendung des Orchesters hat sich der Komponist den Stil Wagners in Anwendung von Leitmotiven zur Richtschaur genommen, ohne dessen Prägnanz seiner Motive und deren Behamllung zu erreichen. Auch finde ich die musikalische Charakterisierung von Personen und Situationen in Humperdincks Häusel und Gretel, au dessen Vergleichung man wegen der Handlung einigermassen herausgefordert wird, doch bedeutender nie bei Herrn Doiets "Zweig". Aber alles in allem genommen die Musik ist wertvoll und die Haudlung ninfach und gefällig, sodass man nach dem Geniessen der beiden Akta sich sugen kann, eine gutr Stunde in musikalisch vornehmer Auregung rerbracht zu haben, während die Absichten des Dichters eine poetisch empfindenda Seele verstimmen kann, wenn man am Ende sieht, wie die Goldstücke, welche von den Zweigen dem trenen Liebhaher in einer Suppenschüssel serviert wenlen, das Glick des Lebens herbeitüliren.

Die Besetzung der Oper was mit den hier zur Verfügung stehenden Kräften gut und stilgemäss, der Kapellmeister Mir aune hat alles vorzüglich geleitet und einstudiert, und der Theatermaler Herr Jabon hat mit seiner stimmungsvollen Wald-

dekoration gezeigt, dass er ein ganzer Künstler ist.

Das erstgeboieue Werk "Die Armaillis" ist das weitaus hedeutendere, ron pakender dramaischer Kruft und blübender Schimheit vieler musikalischer Stellen und Episoden. Dem Armaillis ist eine weite Reise in die Welt zu wünsehen, während der Zweig vom Hasli kaum die Kraft haben wird sich über die Schweizergrenze hinnuszufinden.

V. Heermann.

Hamburg.

Im Stadttheater gabs am 22. Februar unter Stransky eine hiichst amusante Novität, den Einakter "Das sisse Gift", musi-kalisches Lustspiel von Martin Fiebsee, Musik des in Strassburg wirkenden Kapellmeisters Alberl Gorter. Der Kölner Utanfführung, dei die in Mühlheim, Leipzig, Bremen ete. folgten, schliesst sich aun die bei uns an, deren Erfolg voraussichtlich manche Wiederholungen nach sich ziehen wird. Diehtung und Musik, beide in ihrer Art vortrefflich, stehen zu einander in unverkennbarem Gegensatz. Wilhrend die Musik den ganzen Vorgang künstlerisch ernst wiedergibt, kann die Dichtung nur von der scheizbaften Seite behauchtet meiden. Bisher wasste man nur von dem ersten Rausch des alten Noah, als er nach der Sintflut aus der Traube den Wein kelterle. Hier erfahren wir nun ron einer zweiten Entstehnungsgeschichte des Weins, die dessen eiste Wirkung auf die Menschen in glänzenderen Farben zeigt. Die Tendenz der Frehseeschen Dichtung ist die des Mänchens "Es war einmal ein König von Pausagadh, der seine Lieblingsspeise die Weintrauben durch Konservieren auf-bewahren wollte, dallurch aber zunächst einen beim Genus Krankleit erngenden "gräulich grünen" Brei erlaugte, de spitter zum klaien Wein geworden alle in selig berauschende Stimmung versetzte. Daneben wird die Liebe der Königstochter zum Gärtnerssohn das tieibende Element, ilas durch den Wein verschönt in Verbindung mit lebendigem und gesundem Humor den Zauber eines Scherz-Idylls bervorraft. In diesem Sume ist auch das in der Dichtung weniger Treffende aufzufussen, und es wirkt belustigend, wenn z. B. der "Herr König" sagt "Weil sein starker Zauber die Wunder seltener Weihen um uns windet, so soll forlan sein Nome sein: der Wein!", noch dazu, wenn man beachtet, dass ein alter Priserkönig diese deutsche Erklärung gibt. Die Musik ist alleidings nicht frei von Anlehnungen, aber sie ist charakteristisch und zeigt manche Finessen der Instrumentation. Die Liebe zu präganter Kolorierung führt den Komponisten nicht selten so weit, dass der Fortgang der melodischen Aussprache dadurch getrübt wird. Zu einer bestimmten Personalzeichnung kommt es nicht, with the continuous resonaisetening kommt es nient, totalem ist die Schilderung amüsunt. Unser vorrefflicher Bussist Heir Lohlfing (Gärtnei) war in seiner vorzüglichen Darstellung dei Trägei des Erfolges. Ihm schlossen sich ebenbürtig Fil. Nenme ver (Königin), Fil. Petzi (Priuzesin), die Herren Bronsgeest (König), Strätz (Güttnerssohn), wie die Herren Weidmann und Rodemund (Neger) an. Namentlieh die buiden letzten wirkten durch natürliche Komik. Frl. Petzi eine ingendliche Anfüngerin verfügt iher ein schlönes Petzl, eine jugendliche Anfängerin verfügt über ein schönes Gesangstalent. Die junge Danie wird voraussichtlich uselt viel von sich reden machen. Nach Schluss der Vorstellung wirden die Darsteller, Herr Kapellineister Stransky und Herr Regissenr Ehrl wiederholt gerufen.

Prof. Emil Krause.

#### Leipzig.

Unter sehr grossen Beifallsbezeugungen gastierte Frau Sigrid Arnoldson am 26. und 28. Februar im Neuen Stadt theater. Der musikalische Teil ihrer Knast zeigt sich zunächst in der ganz vortrefflichen Aus- und Durchbildung des stimmlichen Materials, dauu abei auch im ökoaomischen Zusammenbalten illei Mittel, die im Laufe der Jahre noch übrig geblicben sind. In der Wiedergabe des Mignon Charakters (in Thomas gleichnamiger Oper) war eine bemerkenswerte Sleigerung zu konstatieren: eigenartig anfangs in ihrer Angst, wan diese Mignon dann ein echtes Mädchenbild, bis schliesslich aus der weichen Heiterkeit des Gemüts und deu stillen Liebeserglüben heraus das voll und lief fühlende Weib erwuchs. Was Sigrid Amoldson in jeder einzelneu Szene gab, war durchgeistigt und in allen Nuancen von der Natur gleichsam diktiert. Goethes Mignon, die ja gleichwie der Harfnet nut ein verkörpettes Symbol bedeutet, lässt sich überhaupt wohl kaum dusstellen. Die Mignen der Fran Arnoldson war jedeafalls eine fast märebenhalt anmutende Figur, die aber bedenlsam hervortretender, charakteristischer und realer Züge nirgends entbehrte. Nach Art der Frimalounen, die mit knapp einem halben Dulzend Rollen im Kopfe und im Koffer die Kontinente durchqueren, verfuhr die Künstlerin mit Takt und Rhythmus höchst eigenmächtig, woriiber momentan hinwegausehen man jedoch in Anbetracht der anziehenden Gesamtleistung sehr wohl geneigt sein mochte. Mehr als Mignou gibt die Margnerite in Gounods Faust-Oper) der Darstellerin auszuführen. Sigrid Arnoldsoa schien

mit dieser Aufgabe gewachsen zu sein. In Momenten gesteigerter seelischer Erregung liess ihre eminente Gerangskunst den Mangel an sinnlichem Klangreiz und Wohllaut der Stimme total vergessen. Mit wahrem Raffinement stattete die Sängerie die Schmuck Alie aus; alles war darin blitzblank und sauber, ebenso schön wirkte die hekannte Autwort au Faust beim ersten Begegnen und der Gesang im Garten wie auch in der Kerkerszene. Unterstützt von gersdezu staunenswerter Verjüngungs-kunst, zeichnete Frau Arnoldson ein scharfes Charakterbild dieses durch und durch national französischen Gretchens mit daıstelleriseher Sicherheit und voller Kuusteutfaltung, ohne doch deshalh sich irgend weleber virtuosen Mätzehen zu bedienen. Die Gegensätze wurden aufs Schürfste herausgearbeitet. Die Stimmung der Kerkerszene gipfelte in Momenten der Vision und Askese, wo die gewaltigsten, das ganze menschliche Wesen durchrüttelnder Leidenschaften auf einander prallen. Im Gegensatze hierzu stand zuvor das französische Bürgermädehen mit seinem persönlichen Liebreiz der äusseren Erscheinung und leichtem Anflug von Koketterie, das schliesslieh in den Wogen iles über ihren Herzen zusammenschlagenden Liebesrausehes untergeht. Auffassung, Spiel, Auftreten und Erscheinung der grossen Künstlerin, alles wirkte durch sehöne Natürlichkeit und edle Einfachheit zusammen, um eine künstlerische Tat zu zeitigen, die seitens des ausverkauften Hauses den grössten Bei-

Eugen Seguitz.

#### Paris.

"Ghyslaine". Lyrisches Drama in einem Aufzuge. Text von Guiches und Frager. Musik von Mareel Bertrand. "La Habanera". Lyrisches Drama in drei Aufzügen. Text und Musik von Racul Laparra. (Erstaufführungen au der "Komischen Oper" am 26. Februar.

Mit Recht wurde jüngst in der neuen Theatertageszeitung "Comoedia" daniber Klage geführt, dass in Paris den auf-strehenden jungen Talenten die Pforten der offiziellen Opern-institute verschlossen bleiben. Um nun mit gutem Beispiel vorauzugehen, wie man diesem lächerlichen, von einem durchaus veralteten Standpunkte ausgehenden Vorurteile begegnen könne, bat Direktor Carré jüngst einen Debütanten Opernabend veranstattet, und wenn bei dieser Gelegenheit auch keine neuen Genies, sundern nur zwei Talente entdeckt wurden, so ist doch wenigstens einmal ein Aufang gemacht worden. Hoffentlich werden wir nur auch buld die dramatischen Werke lung-Frankreichs vun anerkannter Beileutung, etwa Magnards und selbst auch die aumutigen komischen Opern des sehr untersehätzten, trefflichen Musikers Louis Ganne u. n. m. zu hüren bekommen! . . Das gemeiusame Übel der meisten Opern von Debütauten, nicht blos Frankreichs, beruht in der mehr oder weniger auffälligen Gleichgültigkeit gegenüber einem wirklich guten Libretto. Es ist dies eine Frage, die man eiumal des Näheren untersuchen sollte. "Ghyslaine" von Marcel Bertrand ist ein instruktives Schulbeispiel für diese Librettofahrikation iler Jungen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir es hier mit einem hlutjungen, 24 jährigen Musiker zu tun baben, der erst vor kann 2 Jahren das Konservatorium alsolviert hat. Von nnersättlichem Taten- und Ruhmesdrange erfüllt wandte sich der Unbekanute an einen "anerkunnten" Autor, Gustave Guiches, und dieser "maitre" erfüllte geschmeichelt den Wunsch des bomo novus und "lieferte" nun, mit Hilfe eines Compagnon, Marcel Frager, das Libretto zu einem Einakter. Mehr als ein Ermunterungserfolg wird ja einem solchen Erstlingswerk in Paris doch nicht zu teil. Wozu also grosse Mithe darauf verwenden. Wenn nur die Handlung einigernassen verständlich nud mit der unfehlbaren Episode für die Balletteinlage versehen ist!.. das Übrige wird schon Herr Direktor Carré besorgen! Das etwa war der Gedankengang dieser Textliefe ranten! .. Es lobut niebt, das Textbuch einer ausführlichen Aualyse zil unterwerfen, ilm diese meine Bemerkungen zu erhärten. Die blosse Andeutung des Inhaltes wird erkennen lassun, wie summarisch die Antoren vorgegangen sind. Schon der Titel ist gunz willkürlich gewihlt. Von rechts wegen ist nicht Ghysluiur, sondern Christiane die eigentliche Heldin dieser traurigen Geschichte. Weil sie ihrem Gatten, dem Ritter Edelhert untreu ward, hat dieser ihre, Christianeus Grabkapelle erbanca und dus Germeht verbreiten lassen, sie sei gestorben. Dann ist der Ritter unter die Krenzritter gegangen und kommt unn zurnek, um mit Ghyslaim, die er angeblieh ursprünglich hätte beinsten sollen, frohe Rochzeit zu felern; da erscheint plützlich die "tote" Christiane wieder und — ersticht sich! . Was sollte der Komponist mit einem solehen

Libretto beginnen?! Musste er nicht zum konventionelle Opernschreiher berabsinken? Musste er sich nicht darau gehaltenen Reigentänze, bei der Begrüssung des zurückkehren den Ritters, und die tragische Schlusszene zuigt Ausätze zu starker dramatischer Begabung. — Was Bühneublut anbetrifft ist freilich der zweite Debütant des Abends, der einmuldreissig. jährige Dichterkomponist des Dramas "La Habanera", ist Raoul Laparra, seium Mitstreiter um den Theaterlorbeer zweifelles weit überlegen. Diese Habanera st fürwahr nicht die üngstliche Studienarheit eines Rompreisgewinners, der sich nun mit heissem Bemüheu plagt, eine allen Regelu getreulich entsprechende Partitur zu schreiben! Nein! Obwohl Laparra seine "Habanera" während seines Stipendenan enthaltes in der ewigen Stadt schrieb, hat er doch seinen glutvoll-regen Erinnerungen au das leidensehafts- und liebesdurchwühlte Suilspanien, an all' diese Tänze, an ilie Fandangos unil ilie Jotas und die Habaneras Kastilieus, an die Guitaren spielenden alten Bettler und an die schwarzäugigen schönen Mädchen Burgos -- hat er doch all diesen Erinnerungen freiesten Lauf gelassen und so gleichsam eine musikalische lurpression dieser seiner Studienreise durch Kastilien geschaffen. Er heunt sein Werk "La Habauera", weil es die Rhythmen dieser Tanzweise sind, die gleichsam das genze kastilische Volksirben unterminieren. Nicht etwa ist die Tanzmusik die Illustration der Vorgänge des Dramas, sondern eher köunte man umgekehrt sagen, dass die dustere Eifersuchtstragödie die Folgeerscheinung dieser, das Sinnen und Triebleben der castilischen Baueru in zeinen Grund-vesten erschütternden wilden Tanzmelodie ist. Der Inhalt der drei Anfzüge beschränkt sich auf die Ermordung des jungen Pedro durch seinen düsteren ülteren Bruder Ramon und auf die Folgen dieser Tut: im zweiten Aufzug erscheint des Ermordeten Geist und besiehlt seinem Mörderbruder, noch vor Tagesgrunen der schönen Pilar, der Ursache der Tat, sein Verbrechen einzugestehn. Doch eine furchthare Macht hält den Mürder vor Geständnis zurück, und so stirbt Pilar auf dem Grube ihres Bräntigams Pedro . . . Laparra heweist seine naive Schöpferfreude und sein Drbütautentum dadurch, dass er sich garnicht um die logische Glaubhaftigkeit seiner Vorgäuge kömmert. Wir nüchternkritischen lörer begreifen is nicht, dass Pilar, nachdem sie von dem wilden Ramon am Tage, du sie ihren Pedro heiraten sollte, fast vergewaltigt ward, dass Pilar in diesem Rumon nicht den Mörder vermutet, und auch der Mystizismus, mit dem im zweiten Anfzng die Erscheinung des Geistes umgeben wird, wirkt recht opernhaft und äusserlich. Auch durten wir nicht vergessen, dass Laparra in seiner Melodik fast ausschliesslich echt kastilische Volksmelodien, die er im Lande selbst aufnotiert hat, verwendet, sodass wir nach diesem Erstlingswerk noeh nieht endgültig auf seine musikatische Urbegabung Schlüsse ziehen dürfen. Immerhin zeigt er sich in der ganzen, leidenschaftlichen Art seiner Musik namentlich auch in der vorzügliehen Instrumentation als einen hochliegabten echten Bühnenmusiker und als einen Könner, von dem wir unch sehr Gntes erwarten dürsen. Freilich muss man bei den Novitäten der "Konischen Oper" immer ein gut Teil des Erfolges auf die Rechnung der wundervollen Inszenierung dureh Direktor Carré setzen. Auch die musikalische Leitung der "Hahaucra" durch den ausopferungswilligen Kapellmeister Rühlmanu war des allergrössten Lobes würdig.

Dr. Arthur Neissner.

#### Prag-Kön. Welnberge.

Das Stadttheater hat am 14. Februar Puecinis "Madame Butterfly" zum erstemmelt aufgeführt. Üher das in letzter Zeit überall mit grossem Erfolge gespielte Werk Puecinis will ich, nachdem dieses bernits in diesem Blüttern einigemal besprochen wurde, nur in aller Kürze berichten. Seit der Erstanführung der "Manon Leseaut" i. J. 1894 haben wir alle musikdramatischen Schönfungen Puecinis kennen gelerut; diese verschwunden aber hald ins Theaterarchiv. Vielleicht gelingt es dem jungsten Werke des Komponisten, sich hier eine längere Zeit zu behaupten. Das wirksame, dramatische uml stimannagsvolte Lühretto wird der Öper gewiss zu einem längeren Leben auf der Bülne verhellen. Mit der Aufführung der "Madame Butterfly" bother Kapellmeister Herr Celan sky mit seinem Eusemble die bisher schönste Leistung des jungen Opernhauses. Die

Hauptrollen wurden einigemal besetzt; bei der Erstaufführung sang die Titelrolle Frau Skalová, eine routinierte Sängerin, die sich ihrer besonders im zweiten Akte schwierigen Anfgabe gesanglieb sowie durstellerisch zur vollsten Zufrindenheit entleitigte. Here Jelinek Linkerton) ist eine augenehme Bühnenerscheinung mit einer hübschen, nicht grossen lyrischen Tenorstimme. Der jugendliche Sänger, dem noch Rontine in der Mimik fehlt, hat noch seine weitere Entwicklung vor sich und kann es mit der Zeit zu schönen Erfolgen heingen. Die ührigen kleineren und doch wichtigen Rollen funden in Frl. Reis so va (Susuki), flerren Oufselnik (Sharpless und Mausfeld (Goro) verlässliche Darsteller. Beifall gub es genng. Das Theater, das Novitäten rasch hintereinander folgen lässt und denmichst Giordanos "Felorn" zur Erstaufführung bringen wird, kann mit dem Erfolge der "Mallane Butterfly" völlig zufrieden sein.

Giordanos "Fedora" zur Erstaufführung brüugen wird, kann mit dem Erfolge der "Madame Butterfly" villig zufrieden sein.

Einige Tage nachber :22. Februar) ging dortselbst din Operette "den tit dny" i Nur drei Tage) vom Rudulf Piskäček erstmalig in Szene. Dieses Werk hereitete allen, denen das Talent des Komponisten aus seinen früheren Kompositionen, der symphonischen Diebtung "Sardanapal" und einer Violinsmate, mit weichen vor zwei Jahren Piskäček als Absolvent des biesigen Konservatoriums auftrat, bekannt ist, eine bittere Enttäuschung. Das Theater soll in der Wahl seines Operetteureperioires sehr vorsichtig vorgeben und uur solche Operetteu wählen, die dem guten Rufe eines Opernhauses, welches ein streng künstlerisehes Programm verfolgt, nicht schaden.

Ludwig Bohaček.

### Konzerte.

Berlin.

Das siehente Symphoniekonzert der Königlichen Kapelle (Opernhaus, 21. Febr.) wurde an Stelle des verbinderten Hrn. Weingartner von Hrn. Hofkspellmeister Leo Blech geleitet. Zur Aufführung gelangten nur bekunnte Werke: Sehnberts unvollendete Hmoll-Symphonie. Sustunas symphonische Dichtung "Die Moldau" und furm- und tonschöne Ouvertüre zur "Verkauften Braut- und Beethovens ewig junge und frische "Pastorale". Hr. Blech erwies sieh als ausgezeichneter Konzertdrigent, er fessette durch Euergie des Ausdrucks, feuriges Temperament und kühnes Herausheben der Rhythmik. Unter seiner sicheren Führung wurde das Orchester den verschiedenartigen Aufgaben in hervorragendem Masse gerecht.

Der junge finnländische Geiger Sulo Harstinen, dessen Konzert mit dem Philharmonischen Orchester (Berthavensan) ich am nächsten Abeud besuchte, hat recht gute Teebuik und tragfiibigen Ton. Leider trübte er den Eindruck seiner Leistungen durch vielfach unreine Intonation. Er spielte das Violinkonzert in Dmoll seines Laudsmannes J. Sibelius, das Mozartsche in Ddur op. 21 und Sarasates Zigeunerweisen, bei deren Wiedergabe ihn das von Hru. Dr. Kunwald sieher geleitete

Orchester bestens unterstiitzte.

Im Choralionsaal veraustalteten zu gleicher Zeit die Sopranistin Magda L. Lumnitzer und die Altistin Marie Fuchs einen Duetten Abend mit dentsehen, mährischen, slavischen, französischen und italienisehen Volksliedern und Kindurliedern von F. Lachner und Ernst Franck im Programm. Was sie zu bieten batten, war im Ganzen recht harnloser Art und mehr für den Familienkreis, als für den Konzertsaal geeignet. Als die stimmmlich Begabtere darf die Sopranistin gelten, gesanglieh und im Vortrag stehen beide auf dem gleiehen bescheinlenen Kiveun, das sich kaum über dasjenige gebildeter Diettantinnen erhebt. So musste man sieh denn bei ihren Darbletungen hauptsächlich an die Kompositionen halten, was bei den reizvollen Lachnerschen und Franckscheu Kinderliedern zum Beispiel immerhin einigen Gewinn brachte.

Im IX. grossen Konzert des verstärkten MozartOrehesters unter Professor Karl Panzners Leitung (Mozartsaal, 24. Febr.) hildeten Paul Ertels symphonische Dichtung
"Die nüchtliche Heerschau", Max Schillings symphonischer Prolog zu Sophokles "König Ödipus" und die Cmoll-Symphonie
(No. 6) von Glazunoff die orchestralen Darbietungen des Abends.
Ertels Tondichtung, angeregt durch Ch. v. Zeillitz bekannte
Ballade, wurde hier zum ersten Male gehört. Der Verfasser
zeigt sich auch in diesem seinem neuesten Werke wieder als
rhantasieveller, in der Kunst des potyphonen Satzes und der
Orchesterbehandlung wohlbeschlagener Musiker. Ursprüngliche
Erfindung und organische Eutwicknlung lässt das Werk freilich
nicht erkenuen. Doch ist es klar und rund gestaltet, vollklingend und farbenreich instrumentiert. Und selbst fliessend

erseheint diese Mnsik, trotzdem sie aus kleinen Teilen zusammengesetzt ist. Sie besteht aus vier Abschnitten, drei beweglicheren und einem ruhiger gehaltenen, in dem ernste, feierliche Klänge das Herrannahen des Feldherrn versinnbildlichen. Am selbständigsten zeigt sich der Komponist in klanglichen und harmonischen Kombinationen. Eigenartig zum Beispiel wirken zu Anfang des Stüekes die tiefen Holzinstrumente in Verbindung mit einem sanft angeschlagenen Tamtam, und mancher dissonierende Akkord gelangt zu reizveller Anflösung. Interessant, vielleicht etwas zu dieht, ist auch das polyphone Gewebe im Sehlussteil des Werkes, der leise mit einem Fugato (Anfangsmotiv der Marseillaise) beginnen nach kraftvollen Steigerungen unter Verwendung des Marschmotivs und weiterhin des "Dies irae" schliesslich in einem gewaltigen Fortissiuna des Gesamtorehesters austönt. Hr. Panzner verfasste das Werk mit Geist und Empfindung, das Mozart-Orchester folgte ihm mit aller Lebeudigkeit, überwand siegreich die argen technischen Schwierigkeiten des Stückes und entfaltete, was es an Ausdrucksvermigen und Klangsehönheit hesitzt. Beim Publikum fand die Neuheit lebhaft Zustimmung. Als Solisten beteiligten sieh aufs wirksamste Fr. Adrienne v. Kraus Osborne und Hr. Prof. Dr. Felix v. Kraus mit Einzelgesängen und Dnetten von Coruelins, Sehubert, H. Wolf und Brahms. Beide Künstler wurden sehr gefelert.

Im gleichen Saale veranstaltete am 25. Febr. IIr. Leon Rinskopf, Dirigent des Ostender Kursaal-Orehesters, mit dem Mozart-Orehester ein Konzert mit Werken ausschliesslich belgischer Komponisten im Programm. Es gab eine symphonische Suite "Das Meer" von Paul Gilson, Vieuxtemps' bekanntes Violin-Konzert in Dmoll (Solist: Hr. Michael Press), eine Ouvertüre zum Musikdrama "Godoleva" von Edgar Tinci, eine Phantasie über ein wallonisehes Volksthema von Theo Ysaye uud endlich Jan Blockx" "Carnaval" aus seiner Oper "Prinseese d'Auberge". Das künstlerisehe Resultat war kein sehr ergiehiges. Die besten Eindrücke hinterliess Gilsons Suite. Eine liebenswirdige, hiihsche Arbeit, nicht übermässig selbständig in der Efrindung, aber gut gesetzt, klar und knapp in den einzelnen Sätzen geformt. Der schwangvolle, wirksam sieh aufbauende erste Satz (Sounenaufgang) und der stimmungsvolle Dritte (Dämmerung) spannten die Aufmerksumkeit am stärksten. Aneh Th. Ysayes Phantasie präsentierte sich im allgemeinen nicht übel. Sie zeugt von Geschmack, Zielbewusstsein und achtbarem technischen Können. Das gedankliche Material ist geschickt und fliessend gestaltet, die Instrumentation durehweg sachgemäss nud wohlklingend. Edg. Tinels Onverture ist uicht konzertwirksam und J. Blockx' Carnaval nicht mehr als bessere Unterhaltungsmusik. Das Anditorium zeichnute Hru. Rinskopf, der sieh in der Vorführung der genannten Werke als ein gewandter und intelligenter Orchesterleiter erwies, durch reichen Beifall ans.

Toni Kunz hatte für ihren Liederabend (Klindworth-Scharwenka-Saal, 24. Febr.) ausschließlich Kompositionen von Schubert und Brahms zum Vortrag gewählt. Ihre wohllautende, altähnliehe Mezzosopraustimme hat sich gut entwickelt. Gegen früher sind auch in gesangstechnischer Beziehung erfreuliche Fortschritte zu bemerken. Leicht und frei spricht der Ton in allen Lagen an und verbindet sieh gut mit der vornehm behandelten Sprache. An Ausdruck hat ihr Gesang jedoch nicht gewonnen; der Vortrag ist verständig, wohldurchdacht, doch ohne Tiefe und Eigenart.

Die Pianistin Jolanda Merö, die an demselhen Abend im Beehsteinsaal kouzertierte, hat vor mehreren Jahren sehr glücklich hier debuttet. Sie interessierte auch diesmal mit ihren verschiedenartig stilisierten Vorträgen — ich hörte Kompositionen von Chopin, Carl Heymann und Lizzt — in hohem Masse. Wechselvolle dynamische Abstufungen im Verein mit einer weit vorgesehrittenen, klaren Technik und einem sehönen modulationsreichen Anfschlag und musikalisch gesunde Auffassung charakterisieren ihr Spiel.

Die Spanierin Gracia Rieardo (27. Febr., Saal Bechstein) verfügt über eine nicht allzu schniegsame, aber augesehme, besonders in der Mittellage sympathische Mezzosopranstimme. Die Hähe ist nur mit Vorsieht zu gebrauchen und für die Entfaltung kräftiger, dynamischer Steigerungen reichen die Mittel ehenfalls nicht ans. Ihr Vortrag, musikalisch sieher und mit feinem Geschinnek angelegt, zeugt von Intelligenz, lässt aber wenig Wärme und Innerlichkeit verspüren. Lieder mittlerer Stimmung, wie Schuberts "Schlummerfled", "Lachen und Weinen" gelüngen der Sängerin um besten. Herr Fritz Lindemann begleitete ausgezeichnet am Kluvier.

Adolf Schultze.

Das Konzert des Berliner Lehrer-Gesangvereins (Prof. Felix Schmidt), das am 27. Februar in der Phil-harmonie stattfand, hot das altgewohnte Bild eines übervollen Saales und eines in bohen Wellen gehenden Entbusiasmus, den man als Musiker angesichts der untädeligen, hochkünstlerischen Leistungen auch vollkommen verstand. Das Programm brachte in äusserst geschickter Zusammenstellung des Abwechslungsvollen übergenug. Händels "Werbung", von Georg Schumann wirksam und gesehickt bearbeitet, folgte der "Buf an Sanct Rapbael" (a. d. Kölner Gesangbuch 1623, bearb. v. Othegraven), der in Anlage und Ausführung, vor allem in dem genialen crescendo al fine, als meisterhaft gelungen bingestellt werden darf. Rudolf Bucks "Gotenzug" zeigt in bezug auf chorisehen Satz blübendste Harmonie und gewählteste Akkordfolgen, dic Wirkung in der vorbildlich klaren und reinen Darbietung war eine sehr nachhaltige. Gegen sie fiel Karl Kämpfs "Gebet", eine an sich lobenswerte Arbeit, etwas ab. Von den beiden Chorwerken "Pharao" (Ferd. Hummel) und "Der Schmied" (Karl Goepfart) errang das letzte namentlich durch seinen brillant gesteigerten Schluss den Lorbeer und musste wiederholt werden. Auch Schuberts entzückendes "Ständchen", mit höchster Diskretion und feinster Nuaucierungskunst vorgetragen, wurde stürmiseb zum zweiten Male verlangt. So bedeutete jede Nummer einen vollen Erfolg der Sänger und ihres Dirigenten. — Eva Lessmann sang zur sorgfältigen Klavierbegleitung von Rohert Rössler Lieder von Peter Cornelius, Alfred Reisenaner, d'Albert, Sihelius und Strauss. Ihre an sich sympathischen Stimmittel, von intelligentem Vortrag gut präsentiert, würden sich im kleineren Raume vorteilhafter ausgenommen haben. Der grosse Raum zwang bäufig zum Aufgebot aller Kräfte. Dass sie Jean Sibelius "Stelldichein" ins Programm aufgenommen hatte, mag ihr besonders hoch angerecbnet werden. Die Reisenauerschen Lieder dürften kaum auf lange Lebensdauer zu rechnen baben.

Max Chop.

### Bremen, Ende Januar.

Der V. Kammermusik-Abend der Philharmonischen Gesellschaft am 28. Januar war wie der zweite Liedervorträgen gewidmet. Dass die als vortrefflich bekannte Sängerin, welche diesen Abend ausfüllen sollte, Frl. Mary Münchhoff, nur geringen Beifall erntele, war nicht etwa eine Folge davon, dass die Zuhörer infolge verspäteten Eintreffens ihres Begleiters, des Herrn Ed. Behm, dreiviertel Stunden lang auf den Beginn des Konzertes warten mussten. Die Künstlerin selbst hatte offenbar keinen guten Tag. Ihre ja nicht grosse, aber schöngebildete Stimme klung einen dünn und foreiert und liess vielfach einen Mangel an Festigkeit erkennen, unter dem sogar die Reinheit des Tones litt. Ihr Vortrag war sehr zuruckhaltend, sodass diejenigen Lieder, denen eine liefere Stimmung zugrunde liegt, nicht voll zu ihrem Rechte kamen, während die Künstlerin Lieder leichteren Fenres vortrefflich vorzutragen verstand. Ausserdem litt das an sich wertvolle Programm unter einer gewissen Einförmigkeit, so dass es schliesslich ermüdend wirkte. Hr. Behm begleitete in vortrefflicher Weise, wenn auch reichlich zurückladtend. Eine innig empfundene Komposition von ihm, "Marieubild", ein Schlummerlied, in welchem ein altes Wiegenmotiv verwendet ist, wurde recht heifällig aufgenommen. Im allgemeinen aber konnte eine begeisterte Slimmang night aufkommen.

Der Künstlerverein bot seinen Mitgliedern am 9. Januar einen Kammermusik-Abend, an welchem das Quartett der Philharmonischen Gesellschaft Herren Kolkmeyer, Scheinptlug, van der Brnyn und Etlelt) durch zwei tempera-mentvoll und mit feinem Empfinden gespielte gehaltvolle Werke erfreute, Tschaikowskys Ednr-Streichquartett, op. 22 und Mozarts Streichquartett Nr. 23 in derselben Tonart, und Erl. Marie Busjäger, misere aberkannte einbeimische Sängerin, Lieder von Brahms, Grieg, Scheinpflug, H. Wolf und Rich. Strauss unter voller Entlaltung ihrer stimmlichen Reize und mit dem Ausdruck warmer Innigkeit sang. - Für das Stiffungsfest war ein Konzert des Philhurmonischen Orchesters vorbereitet worden. Die eigentliche Frier des Stiftungsfestes musste wegen mangeluder Beteiligung ausfallen, das Konzert dagegen fand unter ungeheurem Andrauge am 18. Januar statt. Es war als Beethoven-Abend gedacht, aber das Programm sollte etwas ganz Besonderes enthalten, und das war denn auch der Fall. Während die dritte Programmannmer auf einen vollwertigen reinen Kunstgenn-s zugeschnitten war — enthielt sie doch die Cmoll-Symphonie Nr. 5, unter Prof. Panzner mit Schwung und Wärme gespielt — brachten die beiden ersten etwas Sensatio-

nelles, wie es bei dem besonderen Anlass wohl angebracht, aber doch nicht ausschliesslich durch künstlerische Bedürfnisse diktiert war. Den Anfang machte ein Werk aus der Blütezeit des Meisters, das aber trotzdem nur noch selten zu Gehör gehracht wird, aus dem einfachen Grunde, weil es seines Verfassers nur wenig würdig ist. "Wellingtons Sieg oder die Schlacht hei Vittoria" ist eine auf Bestellung gemachte Gelegenheits-Komposition mit allen Schwächen einer solchen, obgleich grossarlig augelegt und überall die Meisterhand verratend. Als ein eigenartiger Beitrag zur Charakteristik Beethovens, besonders aber wegen des ungewöhnlichen Aufbaues - Verwendung zweier kleinen Bläserorchester neben dem grossen zur Charakterisierung der anrückenden Heere — erregte das Werk nicht geringes Interesse. Die Ausführung durch das Philharmonische Orchester, über welches Prof. Panzner den Oberbefehl innehatte, während die heiden feindlichen Heere von den Herren Bindseit und Konzertmeister Pfitzner geführt wurden, war die denkhar beste und löste bei den Zuhörern lebhaften Beifall aus. Bei der zweiten Programmnummer lag das Sensationelle nicht in dem dargebotenen Werke - es war Klavierkonzert Nr. 3 in Cmoll sondern in dem Spieler. Es war der kleine, noch nicht zehn-jührige Spanier Pepito Arriola, der, nachdem er auf eine Generalprobe mit dem Orchester verziehtet hatte, mit der Ungezwungenheit eines fröhlichen Kindes sieh an den eigens bir ihn gebauten schmaltastigen Bluthner-Flügel setzte und mit sauberer Technik, unfehlbarer musikalischer Sicherheit, seinem Gelitht für dynamische Schattierungen und einem durch Geschmack und eindringliches Verständnis ausgezeichneten Vortrage sich seiner Aufgabe entledigte. Dass er nicht den ganzen geistigen Gehall des grossen Beethovenschen Werkes auszu-schöpfen vermochte. dass auch dem als Zugabe gespendeten Chopinschen Walzer nicht diejenige Pikanterie zuteil wurde, welche der Komponist sich wohl als mit dem Werke untrennbar verhunden gedacht hat, ist ja eigentlich selbstverständlich, Davon abgesehen aber können seine Leistungen als geradezu vollendete bezeichnet werden, und man gewann den Eindruck, dass man es hier in der Tut mit einem gottbegnadetem Tulente zu tun habe, nicht mit einem kunstlich herangezegenen und abgerichteten Wunderkinde. Das Entzücken der Zuhörer äusserte sich denn auch in starmischen Beifallskundgebungen. Die nächste Veranstaltung des K\u00fcnstlervereits am 30. Januar abte wieder eine derartige Auziehungskraft aus, dass lange vor Beginn jeder Platz in dem grossen Saale besetzt war. Der Bremer Lehrergesang verein trug unter der Leitung seines Dirigenten Prof. Panzner (der an diesem Abend sein 50. Konin dieser Saison dirigierte: aus dem grossen Schatze der von ihm einstudierten Besänge eine gut getroffene Auswahl vor, wie immer mit besten Gelingen. Ausserdem vermittelte uns der Abend die Bekanntschaft mit einer noch sehr jugendlichen Pianistin, Frl. Elisabeth Bokemeyer aus Berlin, einer Schülerin von Prof. Martin Krause, die vollgültige Beweise einer ganz eminenten Begabung und kinstlerischen Veranlagung erbracht hat. Mit einer verbluffenden Fingerfertigkeit, einem elastischen, aller Nuaneen, auch energischer Accente fähigen Anschlage, einem feinen liefühl für Rhythmik und Dynamik verbindet sie eine Auffassung von selbständiger Eigenart, und wenn auch ihr Vortrag noch zu übergrosser Zartheit neigt, so zeugt er doch von tiefer Empfindung. Am besten gelangen ihr ein Charakterstück von Zanella, Tempo di Minuettov, dem Salvatore Farina einen erläuternden Text nutergelegt hat, das Spinnerlied" von Wagner-Liszt und das als Zugabe gespeudete Mendelssohnsche "Auf Flügeln des Gesanges". Aber auch die kraftvolle "Gavotte" von d'Albert und Beethovens Edur. Sonate op. 31 konnte man mit Vergnügen anhören. Denn wenn auch zugegeben werden mag, dass Beethoven, der gereifte Mann, die letztere unders gedacht hat, als die jugendliche Künstlerin sie wiedergab, so brachte sie doch elwas künstlerisch Vollendetes, aus eigenster Kraft Erwachsenes, noch dazu mit dem Vorzug jugendlicher Frische Ausgezeichnetes. So bedeutet sie schon jetzt eine künstlerische Erscheinung, die noch Bedeutendes für die Zukunft erwarten lässt,

Im Kaul'männischen Vereine "Union" fand die dritte der von Ilm. Prof. D. Bromberger veranstalteten Solisten-Abende am 10. Januar statt. Sowohl die Darbietungen iles Veranstaltetes selbst Ballade und Walzer von Clopin, Nocturne von Brassin und Mazurka von Bodard), als auch diejenigen des Ilm. Konzertmeister Hans Kolkmeyer das Folia, Variations sérieuses für Violine von Corelli mit einer sehr sehweitigen Doppelgriff-Cadenz von Il. Léonard und Hejre Kati, Czardas von Jenö Hubay, und die von Frl. Carola Hubert aus Cöln, welche mit wohlgeschulter Stimme und in gesunder Anflassung Lieder von Hugo Wolf und Max Reger sang, wurden durch

stürmischen Beifall belohnt, so dass alle drei sich zu Zugaben vorstehen mussten.

Unter den hiesigen Vereinen, welche den Männergesang pflegen, nimmt der Bremer Männer-Gesangverein sowohl an Zahl der Sänger als auch in dem Bestreben. Vollwertiges zu leisten, eine der ersten Stellen ein. Sein am 8. Dezember im grossen Saale der Centralhallen unter Leitung seines Dirigenten, des Herrn Kapellmeisters H. Jüger veranstalteres Konzert zeigte den Chor auf einer bemerkenswerten Höhe, sowohl was Frische der Stimmen, Klungschönheit, Reinheit und Geschlossenheit, als auch was die Auffassung des Liedinhaltes betrifft. Auch die Auswahl der Gesänge war zweckmässig und mit feinem Verständnis getroffen. Ausserdem erfreute sich der Verein der solistischen Mitwirkung zweier ausgezeichneten Kunstler. Hr. Prof. E.d. Nössler, als bedeutender Orgelspieler geschätzt, zeigte sich durch den schwungvollen Vortrag von Bachs Chromatischer Phantasie und Fuge und dreier Chopins auch als ein vortrefflicher Pianist. Grosses Interesse und bedeutenden Beifall erzielte Frl. Marianne Geyer aus Berlin. Indem sie selbst, allerdings reichlich zurückhaltend, auf der Laute begleitete, sang sie mit prächtiger Altstimme eine grosse Reihe von teilweise sehr schönen Volksliedern, deutschen und ausläudischen diese in deutscher Übersetzung – und verstand es, durch änsserst reizvollen Vortrag, der von einem entsprechenden Mieneuspiel begleitet war, lauter kleine Kunstwerke daraus zu machen.

Nun noch etwas von den besonderen Sollstenkonzerien! Télémaque Lambrino, der hier gern gescheue und immer wieder gern Gehörte, gab am 7. Dezember wiederum einen Klavierabend, der sehr stark besucht war und einen glänzenden Verlauf nahm. Hr. Lambrino ist eine eigenarlige Persönlichkeit, eine Krafmatur, deren Spiel auch da ihres Reizes nicht ermangelt, wo man vielleicht die Auffassung des Künstlers nicht durchaus teilt, ganz abgesehen davon, dass seine hochentwickelte Technik und die Art und Weise, wie er die wunderbare Klangfille hervorzaubert, schon Bewundering erregt. Gewiss, er er-lauht sich manche Freiheiten in Bezug auf Rhythmas und Tempi, geht zaweilen etwas weit in mächtiger Kvallentfaltung verziehtet hin und wieder zugunsten der zu erreichenden Wucht auf völlige Korrektheit, immer aber ist seine Auffassung eine grosszügige, und seine Wiedergabe wird dadurch zu einem einheitlichen Kunstwerke. Das zeigte sich auch diesnat wieder bei der Durchführung seines gross angelegten Programms, welches Schuberts Wanderer-Plantasie, die A-dur-Sonate, op. 110 von Beethoven. Schumanus Gmoll Sonate und drei Chopinsche Kompositionen enthielt, deren Zahl durch eine ganze Reihe stürmisch geforderter Zugaben noch beträchtlich vermehrt wurde.

Das 2. Konzert, das Willy Burmester im 4. Januar veraustaltete, zeigte den grossen Saal des Künstlervereins wieder zu einem grossen Teile, wenn auch nicht ganz, besetzt. Was der Künstler heute auf dem Gebiete des Volinspiels bedeutet, ist zu allgemein bekannt, als dass darüber noch etwas gesagt zu werden brauchte. Er spielte diesmal die Kreutzer-Sonate, das Dmoll-Konzert von Wieniawski, eine Reihr von entzückenden Proben klassischer Kleinkunst und zum Schluss ein Pagninisches Hexenstück, dem mittellich eine ganze Reihe von Zugaben folgen musste, da das zu höchster Begeisterung entflammte Publikum ohne diese den Künstler nicht ziehen lassen wollte. In Herrn Alfred Schmidt-Badekow halte er sich eine nicht nur als ein feinfühlender Begleiter, sondern hewies auch in einer Reihe selbständiger Vorträge virtusse Technik, klares Erfassen des architektonischen Aufbaues und des ästhetischen Gehaltes. Seine eigene Studie über Rameausche Variationen in Amoll ist eine schr beachtenswerte, in technischer Beziehung interessante Modernisierung des Rokokowerkes.

Fr. Valhorg-Svaerdstroem, die hier als Konzert- und Opernsängerin hochgeschätzt ist, zeigte sich am 11. Januar von einer ganz neuen Seite. Von dem Grundsatze ausgehend, dass für das Kind das Beste gerade gul genug sei. Int sie ihre bohe Kunst auch in den Dienst des Kindes gestellt. Schon seit einer Reihe von Jahren veranstaltete sie in Schweden öffentliche "Kinderlieder-Abende", die sieh allgemeiner Beliebtheit erfreuten. Nunmehr lud sie hier in Bremen zu ihrem ersten deutschen Kinderlieder-Abende ein. Der Kuissersnal des Künstlervereins war voilbesetzt; etwa zwei Drittel der Zuhörer war von Kindern, kleineren und grösseren, gebildet. Die gauze Persönlichkeit der Künstlerin ist für diese Aufgabe wie geschaffen. Ihr hervorragendes gesangliches Können, der Zauber ihrer Slimme, die ausdrucksvolle Deklamntion, verbunden mit einer entsprechenden Minik, inniges Empfinden, das schlichte,

unbefangene, echt kindliche Auftreten, das alles sind Eigenschaften, die sie geeignet machen, dem Kinderliede in unseren Konzertsälen eine Pflegestätte zu bereiten. Um ganz als Kind unter Kindern zu erscheinen, hatte sie sich selbst für diesen Abend in ein kindliches Gewand gesteckt. Für diesmal musste sie sich, da sie in der deutschen Kinderlieder-Literatur noch nicht heimisch genug ist, um eine passende Auswahl treffen zu können, auf schwedische Kinderlieder beschränken. Sie sung deren eine grosse Anzahl, zumeist echte Volkslieder, aber auch Dichtungen von Aug. Strindberg, Victor Rydberg u. a. Zu den meisten von ihnen hat Alice Tegner, eine Nichte des Dichters des "Frithjof", eine dem kindlichen Gefühlsleben angepasste Melodie geschaffen, aber auch andere, so Sigurd von Koch, Lindblud, haben sich darin versucht, ohne indessen den simplen Ton von Alice Tegnér zu treffen. Die Künstlerin sang, von Hru. Prof. Spengel begleitet, diese Lieder grösstenteils in deutscher Übersetzung, die allerdings nicht immer den Sinn des schwedischen Originals genau wiederzugeben vermochte, nur im letzten Teile trug sie die Lieder in der Uriginalsprache vor, gab aber vor jeden eine Erläuterung oder Übersetzung. Dass die Künstlerin auch bei uns mit ihrem Vorhaben einen fruchtbaren Boden gefinden hat, das zeigte die offene und ehrliche Begeisterung, welche sie in den Kinderherzen entzündet hat, und welche sich in lautem Jubel der Kleinen kundtat auch die anwesenden Erwachsenen hatten ihre herzliche Freude an den vortrefflichen Darbietungen. Es ist nur zu wünschen, dass die Künstlerin recht bald auf dem Gebiete des deutschen Kinderliedes vollständig heimisch wird; denn für die jugendlichen Gemitter dürfte es doch einen ganz besonderen Reiz haben, einmal die wohlbekannten Klänge der heimischen Kinder-

stuben in so künstlerischer Weise vorgeführt zu bekommen. Mit einem reeht gut besuchten Liederabend trat am 13. Jan. Frau I da I'ep per Schörling, eine geborene Bremerin, zum ersten Male au die Öffentlichkeit. Ihr Programm bot viel des Interessanten und gab ihr Gelegenheit, ihr Können auf den verschiedensten Gebieten zu zeigen: italienische und französische Gesänge von Tommasso Giordani, G. Pergolesi und G. Martini, Lieder von Schubert, die Zigeunerlieder von Brahms, Lieder von R. Strauss und Hugo Wolf. Die Sängerin verfügt über eine umfangreiche, kräftige Stimme, die eine gute Schulung erkennen lässt, aber noch ticht völlige Sicherheit der Intonation besitzt. Ihr Vortrag zeugte von fleissigem Studium, wies bereits eine gewisse Reife auf und entbehrte auch nicht des Ausdrucks inneren Miterlebens. Die Sängerin führte sich mit diesem vielversprechenden Anfange gut ein und erntete reichen Beifall. Herr Prof. Ed. Nössler führte die Begleitung der Gesänge mit Sicherheit und Gesehmack aus.

Am 15. Januar hatten wir Gelegenheit, eine der Grössten auf dem Gebiete des Gesanges zu hören. Frl. Tilly Koenen, die schon seit einiger Zeit Weltruf besitzt und auch hier schon in grösseren Werken gesungen hat, gab einen Brahms-Strauss-Abend und brachte durch die überraschende Wiedergabe von Liedern beider Komponisten eine packende Wirkung auf die leider nicht allzu zahlreich erschienenen Zuhörer bervor. Bei Tilly Koenen sind aber auch alle Bedingungen erfüllt, die sie zur grossen Künstlerin stempeln; eine bervorragende stimmliche Begabung, sorgfältige Ausbildung der Stimme zu höchster Tonschönheit und gesunder Kraft, einwandsfreie Textanssprache und, was mehr als alles andere bedeutet, ein reiches Innenleben, welches sie befähigt, in die tielsten Tiefen des Liedinhaltes einzudringen und ihn als eigenes Erlebnis wiederzugeben. Am meisten kommt dies zur Geltung in dem Ausdrucke kraftvoller Leidenschaft, doch weiss sie auch zartere Stimmungen vortrefflich wiederzugeben. Gleich mit dem wundervoll vorgetragenen Brahmsschen "Von ewiger Liebe" nahm sie alle Zuhörer ge-fangen, und das einmal erregte Interesse liess auch bei den folgenden Gesängen, die einen reichen Wechsel durboten, nicht wieder nach In Herrn Hermann Zilcher hatte die Künstlerin zudem einen ansgezeichneten Begleiter mitgebracht. Die Stimmung der Zuhörenden war eine begeisterte und äusserte sich in lebhaften Ovationen, welche die Sängerin zu einer ganzen Reihe von Zugaben zwangen.

Der Herzgl. Kammersänger Dr. Otto Briesemeister veraustaltete hier am 16. Januar unter Milwirkung des Kupellmeisters Herrn Alexan der Neumann einen Wagner-WolfAhend. Die etwas merkwürdige Zusammenstellung beider
Komponisten sollte wohl dem Sänger Gelegenheit geben, auf
ganz verschiedenen Gebieten sein Können zu zeigen. Dabei
hat sich aber doch herausgestellt, dass seine Hauptstärke auf
dramatischem Gebiete liegt. Das Lyrische liegt seiner Stimme
und Vortragsurt nicht so recht, von den Wollschen Liedern gelangen ihm daher auch am besten die als Zugaben gespendeten

halbdramatischen "Der arme Lump" und "Der verzweifelte Liebhaber". Aber erst bei den Bruchstücken aus den Wagnerschen Musikdramen konnte der Sänger die ganze Fülle und Wucht seiner grossen und vortrefflichen Gesangskunst cutfallten. und erst die letzten Zugaben, "Siegfrieds Schwertliell" und "Waldweben", brachten ihm den grössten und von Begeisterung

getragenen Beifall ein.

Eine interessante Veranstaltung war eine Soiree der schwedischen Sängerin oder, wie sie sich selbst nennt, Vortragskünst lerin Fr. Anna Norrie am 22. Januar. Es handelte sich dabei inn eine jener hentzutage sich mehrenden Darhietungen, welche, hart un der Grenze des Cabarets stehend, doch noch Ansprueb darauf erheben, als künstlerische Leistungen gewirrdigt zu werden. Die Art und Weise, wie Fr. Norrie die schwedischen, dentsehen und französischen Volkslieder und Chansons. meist heiteren, aher auch ernsten Inhalts, vorträgt, ist aller-dings derartig, dass man nur mit der grössten Hochachtung davon sprechen kann. Sie kann wirklich singen, singen mit ciner Stimme, die von ganz ausscrordentlichen Umfange, in allen Lagen ausgeglichen, von lieblichem Wohllaut ist und alle Kennzeichen einer guten Schulung an sich trägt. Das Wunderharste an ihr aber ist die Art ihres Vortrages. In dem Augenblicke, wo sie ein Lied lieginnt, ist alles an ihr, Hultung, Gesichtsausdrick, Stimme der Situation augenasst, auf welche der Liedinhalt sich bezieht. Sie wendet sich mit ihrer Kunst nicht blos an das Ohr, sondern auch an das Auge, er zielt aber dann auch bedeutende Wirkungen. Der Beifall, der ihr zuteil wurde, war der natürliche Ausdruck des Wohlgefallens, das man an ibren auch in Bezug auf den Stoff einigen Kunstwert besitzenden und durchaus in den Grenzen des Anstandes sich haltenden Durbietungen empfund.

Am 25. Januar erfreute uns Fr. Lilli Lehmunn zum zweiten Male in diesem Winter durch ein Konzert. Der grosse Saal des Künstlervereins war diesmal bis auf den letzten Platz besetzt. Die Sängerin litt noch unter den Nachwirkungen einer heftigen Erkältung, und es war nicht zu eutscheiden, ob die hier und da nuftretenden Mängel an Wohllaut oder völliger Reinheit des Tones auf diese oder auf ein allmähliches Nachlassen der Stimmkraft zurückzuführen sind. Diese kleinen blüngel aber tinten ganz zurück gegen die aus der innigen Durchdringung von höchster gesanglicher Ausbildung und seelenvoller Vertiefung hervorgehenden Vollendung, die jedes vorgetragene Lied zu einem Kunstwerke ersten Ranges erholt. Ihre Kunst erstreckt sich über ein weites Gebiet der versehiedensten Stimmingen, und Schuhert, Hilndel, Beethoven, Loewe und Rich. Strauss boten ihr die bunten Blumen dar, deuen sie durch den Hanch poetischen Einpfindens frisches Leben verlieh, so dass sie zu einem duftigen Strausse wurden, das die Zuhörer in Entzücken versetzte und zu warmem Beifull bipriss, an dem berechtigterweise die Künstlerin ihren feinfühligen Begleiter, Herrn Kanellmeister Fritz Lindemann, Anteil nehmen liess. Dr. R. Loose.

### Dresden, den 27. Februar.

Das 5 und letzte Philharmonische Konzert (Kapellmeister W. Olsen) machte uns nun auch mit der dritten iler kürzlich erschienenen Wagnerschen Ouvertüren, der "Polonia" hekannt. Sie steht in jeder Hinsicht weit hinter der "Columbus" Ouvertüre zurück; wenn man auch die Zerrissenheit des Aufhaus und die zwecklose Dehnung in der zweiten Hälfte, die kein Ende finden kann, in den Kauf nähme, so ist doch die ewige Wiederholung trivialer lärmender Phrasen ganz im schlechtesten Ita-lienerstil geradezu peinigend. Mit dieser Ausgrahung hat man Wagner wahrlich keinen Dienst erwiesen. — Fräulein Capon sacchi erwies sich als eine ganz üherraschende Meisteriu des Violoncells; Schönheit des Tons, Vollendung der Technik, echt kiinstlerische Auffassung, alles ist beisammen, auch die annutige mädchenhafte Erscheinung der jungen Künstlerin mochte dazu heitragen, dass das Publikum ihr eine gläozende Aufnahme bereitete. Der moderne Saint Saëns und der alte Boecherini wurden gleich vortrefflich interpretiert. Die angeregte Stimmung der Zuhörer kam auch dem Sänger, Herrn Jean Buysson (München, Hofoper) zu Gute, der meines Erachtens mehr ge-feiert wurde als nötig war. Gewiss besitzt er eine kriiftige, nach französischer Manier sorgfältig geschulte Tenorstimme mit suffallend dunklem Timbre, und gewiss hat er nine Arie aus Lakme von Délibes tadellos gesungen, aber eben nur für französische Musik ist er zu brauchen, weder Don Juan (Arie des Oktavio) noch echt deutsche Lieder, wie die Schumannschen, kann er annehinbar singen; die süssliche, sentimentale Verzerrung, die er beliehte, war eine Karikatur, und es fällt ein eigentüm-

liches Licht auf die Urteilereife der Lente, die auch nach dieser Liedern, anstatt sie energisch abzulehnen, durch heftigen App laus Zugaben erzwangen. Die alte Geschichte! und da phanta siert man von Knusterziehung etc.; der muss noch gehorei werden, der unsern grossen Publikum auch nur die bescheiden sten Elemente kinstlerischen Geschnacks auerzieht!

Der fünfte Abend des Petri-Streichquartetts brachte un drei Quartette von Josef Suk (recht beachtenswert, jedenfall: keine alltägliche Erscheinung), Cherubioi und Brahms. Dei Primgeiger sehien nieht sonderlich disponiert zu sein, aber in rringeiger seinen niemt sondernen disponiert zu sein, aber in letzten Quartett gewann er die volle Herrschnft über die wider-spenstigen Nerven, der herrliche zweite Satz (poco adagio) ge-lang vortrefilich. Die glänzenden Qualitäten dei übrigen Partner der Herren Warwas, Spitzner und Georg Wille sind ja

genügend liekannt.

Fräulein Helone Staegemann hatte die unglückliche Ideel die Hälfte ihres Vortragsabends einem Schauspieler abzutreten, der zwar ihr Bruder Waldemar ist, von deu grossen Vorzügen seiner Schwester in Bezug auf Natürlichkeit und künstlerische Feinheit des Vortrags aber leider nichts ahbei des Vortrags aber leider nichts aber die Abzuste die der Vortrags aber des des vortrags aber des vortra kommen hat; alle Nüancen übertrieben, alle Akzente dick aufgetrageu, manieriert, modernisiert im schlechten Sinn. Besonders ühel führ dabei Schiller (Kraniehe des lbykns), hesser gelangen die Melodramen Hebbel-Schumann). Vollendet war die Be-gleitung durch II aus Pfitzner, der die Sängerin auch in einer Reihe neuer eigener Lieder unterstützte. In den schönen Jensenschen Liedern, besonders deu beiden ersten, schien er mir zu sehr zu treiben und über intimere Feinheiten hinwegzugleiten, möglich aher. dass die Sängerin dies veranlasste, da ihr einige hohe Töne Schwierigkeiten zu bereiten schienen.

Sebr erfreulich verlief ein Klavierabend von Ignaz Friedmann: ein Stürmer und Dränger, oft noch unausgeglichen und vulkanisch, aber jedenfalls ein fahelhaft begahter Künstler, sowohl in Technik wie geistiger Beherrschung, dem eine grosse

Zukunft hevorsteht.

Bei Bertraud Roth spielten Herr Theo Bauer (Violine) und Frl. Lola Tangel eine sehr hühsche Sonate von Joh. Slunicko, der stimmungsvolle Adagiosatz sprach wohl am meisten an; und der ausgezeichnete Baritouist unserer Oper, Herr Aug. Kiess, sang Lieder vou C. Ansorge und B. Roth und machte uns, zumal durch die ergreifende Wiedergabe der letztgenannten, zum Teil sehr schweren Lieder. von Neuem ilss Herz schwer, da wir diesen musikalisch ganz hedeutenden Kunstler an Hamburg verlieren werden.

Prof. Dr. Paul Pfitzner.

Graz.

In den letzten Wochen vor Weihnachten drängten sieh die Veranstaltungen unserer grossen Konzertvereine. Das hervor-ragendste Ereignis war die Aufführung von Beethovens "Missa solemuis" durch den Grazer Singverein und Männergesangverein. Um die sehr gediegene Wiedergahe des hobeitsvollen Werkes hatte sich der Dirigent, Herr Franz Weiss, ausserordentlich verdient und mit innigem Verständnis und ehrlicher Kunstbegeisterung die gewaltigen Chormassen mit ihrer Aufgabe vertraut gemacht. So ühten die Chöre in ihrer rhythmischen Sicherheit und ihrem Manner. Wohlklange eine hinreissende Wirkung aus. Geradezu himmelstürmend klang das Gloria. In gewohnter Schmiegsamkeit hielt sich das hegleitende Opernorchester. Die heiklen und wohl much nicht sehr daukbaren Sologesänge hatten Fran Dorda-Winternitz, Frl. Jirasek (die erst in letzter Stunde für cine erkrankte Kollegin eingesprungen war!) und die HH. Walluöfer und Weiker übernommen. Bei aller Auerkennung der musikalischen Verlässlichkeit dieser bewährten Opernkräfte remainden de doch mit ihren Leistungen hinter den Chören zu-rück, da wiederholt ein gewohnter dramatischer Ausdruck den erhabenen Oratorienstil des Werkes beeinträchtigte,

Der Männergesang verein gab ausser seiner Mitwirkung bei der Messe sein satzungsgemässes Konzert und hatte den guten Gedanken, es den Manen Schuberts zu widmen. Im Gegensatz zu dem üblichen Kunterhunt, das zumeist bei Gesangvereinskonzerten geboten wird, musste die Vorführung einer Reihe von Werken eines und desselhen Meisters hesonders augenchm berühren. Unwillkürlich trat die Eigenart des Tondiehters sehr deutlich hervor, und in ihrer einheitlich en Stillsierung machte die Aufführung einen nachhaltigen Eindruck. Hans Kortschak d. J. sprach zu Beginn den Prolog von Schober. Die rühmlichst erprohte Singerschar hrachte unter Snugwart Franz Weiss feinfuhliger Leitung den Geisterchor aus Rosamunde und die zum Teile hereits bekannten Chöre "Widerprucht, "Liebe", "Die Nacht", "Der Goudelfahrer", "Hymne" ind Nachthelle" (Tenorsolo Herr Zimmermann) zu stimnungsvoller Wiedergabe. Der sehr geschätzte Baritonist Hr. Paul Pampichler stellte sich mit den Liedern "Kreuzung", "Nacht und Triume", Doppelgänger" und "An die Sterne" ein. Vortrefflich passte in den Rahmen der allerdings im on. Vorrenten passe in den kannen der antenings mer grossen Stile gehaltenen "Schubertiade" die wirksam ausgeführte Wiedergabe des Trio op. 100 durch Frau Marie Kusehar und die HH. Auton Czerny und Aurel v. Czervenka. Um die Begleitungen machten sich die HH. Weiss und Josef und die Kondle der Z. Jefentwickler. (+auby am Klavier und die Kapelle des 7. Infanterie-Regimentes verdient. Der deutsch-akademische Gesangverein hatte auf die Vortragsordnung seines Mitgliederkonzertes vorwiegend heimische Tondichter gesetzt: Viktor Zack, Wil-helm Kienzl, Richard Heuberger und Roderich v. Mojsisovics. Von Zack kamen eine treffend im alten Tone gehaltene Weise "Daz liet" zu den völkisch begeisterten Worten Ottokar Kernstocks und ein vom feinen Humor erfüllter ('hor , Nachtmusikauten", voll Melos und reizender Rhythmik, zur Urzufführung. Kienzls empfindungsvollen Chor ,Der Nonne Abendgebet", mit seinen treffenden, au Hegar mahnenden Tommalereien halte ich für einen der besten Vollgesänge des Meisters. Eine kühne Stimmführung tente aus dem Chor "Der Tiroler Nachtwache 1810 von Heuberger. Jede Strophe verriet den feinsinnig-erwägenden Tondichter. Beim "Lob des Weines" zu den Worten Simon Dachs gelang es dem Komponisten v. Mojsisovics ganz vorzüglich, den Stimmungsgebalt der Dichtung musikalisch auszulösen. Die Wirkung des kraftsprühenden Chores zeigte sich von der vollen Bewähligung der nicht geringen technischen Schwierigkeiten abhängig. Recht ergötzlich hörte sich Josef Pibers kleine Humoreske "Lockung" an. Die Wiedergabe dieser Werke, unter denen sich auch Loewes "lu der Marienkirche" Schuberts "Schiffers Gebet" und das muntere "Vagantenlied" von Heinrich Rietsch befanden, bewies, dass die Akademiker an Herrn Dr. v. Weis Ostborn einen vortrefflichen Sangwart gefunden haben. Dentliche Aussprache, richtige Phrasierung und Sicherheit in Rhythmus und Intonation fielen augenehm auf. Einen hühschen Erfolg hatte auch Frau Stophanie Lehmann, die, von ihrer ausgezeichneten Lehrerin Frau Marie Kraemer-Widl begleitet, Lieder von Frauz, Schumann, Brahms, Wolf, Hausegger und Kienzl zum besten gah. Der steiermärkische Musikverein setzte

wohl im Hinblick auf den Umban des Stephaniensaales leider mit seinen Orchesterkonzerten, an denen er durch viele Jahrzehnte treulich festgehalten hatte, aus. Dafür hot er immerhin genussreiche Aufführungen seiner Schule und bewies damit neuerlich den Hauptzweck seines Bestandes und die Erfolge seiner hoch einzuschätzenden Bestrebungen. Bei den Kammermusikaufführungen traten wiederholt hervorragend bagabte und leistungstüchtige Zöglinge hervor: Der Geiger Hugo Haindl, der Flötist Engelbert Pircker und der Pianist Erich Knauer. Letzterer spielte mit Verständnis und wohltuender technischer Sicherheit das Solo in Beethovens Klavierkonzert in Cmoll. Schr gelnugene Ensembleleistungen waren Haydus Symphonie in Ddur und Beethovens Egmont Ouverture, die der verdienstvolle Direktor des Vereins, Hans Rosensteiner, dirigierte. Schon vor Jahren aprach ich an dieser Stelle die Hoffnung aus, dass sich nus dem Orchester des Musikvereins eine ständige Kapelle zum Vorteile unseres Konzertbetriebes entwickeln möge. Leider ist noch immer keine Wahrscheiulichkeit vorhauden, dass in diesem hedauerlichen und toten Punkte unseres Musikleheus baldigst Wandel geschehe. Der Mangel eines selhständigen Konzertorchesters drückt nach wie vor das künstlerische Ansehen der Murstadt, und es gereicht gewissen musikalischen Kreisen und massgebeuden Persönlichkeiten nicht zur Ehre, dass sie in dieser Frage die Bestrehungen des Orchestervereins lahmlegten.

Eine bemerkenswerte Rührigkeit entwickelte der Riehard Wagnerverein. Erst veraustaltete er einen Liederahend, bei dem lediglich die heimischen Tondichter Hausegger, Kienzl, Noë, Wolf, Gauby, Rud. v. Weis, v. Savenau und Rochlitzer zu Gehör gehracht wurden. Die Schüler der hochangeschenen Gesangschule Kraemer - Widl, Frau Paula Haimel, Frl. Christine Jilg und Hr. Otto Banmgartner machten ihreo künstlerischen Unterweisern alle Ehre. Viel Interesse hot ein Muhler-Liederaheud, den Hr. Dr. Decsey mit einem fesselnden Vortrag einleitete und bei dem Frau Anna Hans aund Hr. Paul Pampichler unter Begleitung des Hrn. Dr. v. Weis eine Reihe Mahlerscher Lieder künstlerisch fein ausgefeilt vortrugen. Vom rein musikalischen Standpuckte aus musste man für diesen Abend dankhar sein, wenn sich auch unter der Mitgliedschaft des Wagnervereines gegen eine Hulunter der Mitgliedschaft des Wagner

digung Mahlers Stimmen erhohen hatten. Bei aller Wertschätzung einzelner höchst stimmungsvoller Lieder Mahlers stellte es sich doch schliesslich heraus, dass die Tonlyrik dieses Komponisten den Hörer kaum einen ganzen Abend hindureh zu fesseln imstande ist. Wie ganz anders war es doch beim Hugo Wolf-Abende, hei dem Professor Oskar Noë und Fri. Johanna Pollegeg uicht weniger als 24 Lieder und Gesänge des Meisters vorführten, und die Zuhörerschaft nicht müde wurde, den tief empfundenen und genial erdachten Stimmungshildern zu lauschen. Unsere strebsame Kammermusikvereinigung der Frau Marie Kuschar und der HH. Anton Czerny und Aurel v. Czervenka schloss bereits seine höchst dankenswerte Tütigkeit in dieser Spielzeit ab. Sie hrachte ein Trio von Haydn, die Fmoll-Sonate für Klavier und Klarinette von Brahms und ein Trio für Klavier, Klarinette und Violou-cello von Zemlinsky. Die Klarinette blies mit edlem Tone und cein von Zeminsky. Die Klarinette blies mit edlem Tone und virtuoser Technik Hr. Anton Powolny vom Wiener Konzertvereinsorchester. Die Neuheit Zemlinskys erzielte einen schönen Erfolg. Auf der Vortragsordnung des letzten Abendes standen das Fdur-Trio (op. 87) von Brahms, die Violoneell-Sonate in C moll (op. 32) von Saint-Saens und Schumanns Klavierquartett (op. 47), bei dem Hr. Koehler sich als gediegener Violaspieler den vorerwähnten Kunstkräften beigesellte. Herr Koehler lich eine Wichelber den Vorerwähnten der Koehler sich als gediegener Violaspieler den vorerwähnten Kunstkräften beigesellte. Herr Koehler lieh seine Mitwirkung auch der Kammermusikgesellschaft der Frau Pauline Prochaska Stolz und der HH. Prochaska, Pratscher und Pacher, die Mozarts Ddur Quartett, Droraks Klavierquintett in Adur und Paul Juons Silhouetten, ein geistreiches Tonwerk moderner Prägung, sorgsamst studiert hören

Das neue Jahr liess sich bisher üherraschend an. Das Ergebnis des Januar waren — vier Konzerte! Allerdings befanden sich darunter eine Aufführung des Wiener Konzertvereines und ein Kammennusikabend des böhmischen Streich quartettes, die Stunden höchsten kunstlerischen Genusses bedeuteten. Die Wiener spielten unter Loewe Beethovens "Pastorale", Bruckners "Romantische" und als Pontius im Credo "Fee Mah" von Berlioz. Mit der entzücken den Vorführung der "Romantischen" erweckte Loewe neuerlich die Üherzeugung, dass er unter den Bruckner Dirigenten der berufenste ist. Unter seinem Taktstocke wird iedes Werk des frommen Meisters Anton zum inneren Erlehnisse. Die Böhmen hatten einen besonders guten Ahend. Sie spielten ahgesklärt und temperamentvoll und ohne den hisweilen vorkommenden slavischen Paroxisnus die Streichquartette von Haydn, op. 76 No. 5, von Schuhert ("Der Tod und das Mädchen") und Beethoven, op. 59 No. 1. — Ferner fanden sich zwei Geiger ein: der Amerikaner Albany Bitchie und der kleine Wundermanu Willy Schweyda. Hr. Ritchie, der den etwas robusten russischen Pianisten Wladimir Cernikoff im Gefolge hatte, huldigte his auf Bachs Chaconne ausschliesslich virtuosen Meistern. Er liess die Vorzüge der belgischen Schule hören und entwickelte einen vollen, gesättigten Ton. Sein Vortrag litt jedoch ein wenig unter einer nervösen Unruhe. Eine grössere künstlerische Zukunft darf dem kleinen Sehweyda, einem der vielversprechendsten Schüler Seveiks, vorausgesagt werden. Nach den Fortschritten, die er gegen das Vorjahr zeigte, ist das Büblein ohne Zweifel berufen, dereinst in die erste Reihe haftet. Eine kindliche Freude an den Tongebilden und ihrer sicheren und gewandten Bewältigung klang aus dem Spiele, das Frl. Helene Sellyey vortrefflich begleitete.

Julius Schuch,

### Hamburg.

Wie überall wurde auch bei uns Rich. Wagners 25 jähriger Todestag begangen. Zweinnal am Tage selhst im Theater und Konzertsaal und am 17. Fehrunr im Philharmonischen Kouzert. Die "Tanhlüuser"-Aufführung unter Brecher mit Edyth Walker als Elisnbeth litt unter dem Missgeschick der Erkrankung Birrenkovens. Für diesen erschien stellvertretend als Gast Heir Curt Sommer (Berlin), aber nur zum Teil ausreichend. — Herr Armbrust leitete sein Wagner-Programm durch eine glackliche, in mnnchen Teilen schwungvolle Wiedergabe der Beethovenschen "Eroica" in stilvoller Weise ein. Es folgten, unterbrochen durch Gesangsvorträge des Königl. Preuss. Hotoperusängers W. Grüning, die vier, vor kurzem veröffentlichten Ouvertüren aus Wagners Jugendzeit (1832—36). Der Dirigent war der ansdrücklichen Auweisung der Verlagsfirma

Breitkopf und Härtel, bei der Hamburger Uraufführung alle vier Ouverturen "König Enzio", "Polonia", "Columbus" und "Rule Britannia" in ein em Konzert zu bringen, gefolgt, hatte damit aber des Guten zu viel getan. Andererseits, hesondens vom historischen Gesichtspunkte aus, erschien eine votlstäudige Aufführung geboten, wobei jedoch in Frage gestellt werden mas, oh nun gerade für die Ebrung Wagners diese Wahl zu billigen ist. Das wertvollste der vier Werke, dasjenige, in dem sich ein prophetischer Hinweiss auf die späteren Grosstaten unchweisen liesse, ist entschieden die Ouvertüre "Polonia", wogegen die anderen, namentlich die erste, als Gelegenheits-arbeiten minderweitig sind; allerdings könnte die Ouvertüre "Columbus" als Vorstudie zum "Fliegenden Holländer" angesehen werden. Meiner Überzengung nuch illirfte sich nur die "Polonia" Ouverture einen Platz im Konzeit Repertoire sichern. Das Orchester gab namentlich in No. 2 und 3 Vortreffliches. Herr Gruuing fand heim Vortrage von "Lohengrins Erzählung" (Akt III) und dem Liebeslied uns "Die Walkure" dankbare Anfanhme, die sich zum wiederholten Hervorrief steigerte und für die er mit einer "Parsifal" Zugabe (mit Klavierbegleitung! dankte. Der reighe Beifall erklärte sieh wohl nur aus dem Gedenken an die frühere Wirksamkeit des Kaustlers am Hamburger Studtheater. Von irgendwelcher künstlerischen Bedeutung waren die mit flachem Ton, rhythmischer Unsicherheit und manieriertem Ausdruck gegehenen Darbietungen (beim Liebes-lied vermochte das Orchester nur schwer zu folgen) nicht. — Das Philharmonische Knnzert brachte unter Fiedler Wagner-Entlehnungen in chronologischer Folge aus "Der fliegende Holländer". "Tannhäuser". "Lobengrin". "Tiistan", "Meistersinger", "Götterdämmerung", "Parsifal" und dazwischen dus "Sirgfried-Hyll". Mit diesem Programm, das jedneb zu ausgehöhn uns bewies die Philanungen aufe nur des ein trotz gedehnt war, bewies die Philharmonie auts neue, dass sie trotz ihrer korservativen Tendenz den nicht für den Konzeitvortrag geeignelen Schöpfungen des grossen Dramatikers dir vollste Hingabe wilmet. Es geschah dies nicht eist unter Fiedler, soudern auch bereits mehrfach unter F. W. Grund (1852, 53, 56, unter v. Bernuth (10n 1872 m.), ferner auch unter Barth. In der diesmaligen Ausführung stand das genial vom Dirigenten geführte Orchester auf küustlerischer Höhe, besonders im Vorspiel zu "Die Meistersinger". Fiedler hewies wiederum engstes Vertrautsein mit den gewaltigen Schöpfungen des grossen Dramatikers und einpfing wiederholt den Tilhut une ingeschränkter Wertschitzung. Wenn es zur Tatsache wird, dass Fiedler dem ehrenvollen Rufe folgeud wirklich für die nächste Saison nach Boston zur Direktion von nicht weniger als 125 Konzeiten übersiedelt, dürfte sich die Philharmonie für den Winter 1908/9 mit Gastdirigenten hehelfen mussen. Die Einweihung der neuen, nunmehr vollendeten Laeisz-Halle findet im Juni unter Fieiller statt, wie verlautet in Verbiudung mit einem Hamlunger Musikfest. — Das letzte der unter Prof. Neglia stehenden Orehester Konzerte eiöffnete Boiodins Hmoll Symphonie, die man hier s. Zt. unter v. Beruuth und hernach nater Brecher gehört hatte. Der geschickten, besonders im ersten Satze vorzüglichen Ausführung folgte Sindings Violin Konzert op. 45. Als Interpret der Prinzipalstimme erschien der hier schon bekannte Geiger Marcel Clare ans Genf; er vermochte aber nicht die Sympathie der Hiirer zu erringen. Die Aufführung marhte ihythmisch, wie in liezug auf Reinheit der Tongebung und Akkuratesse in der Technik einen höchst befremillichen, es ist nicht zu viel gesagt, diletlantischen Eindruck. Ollenhar überstieg der Schwierigkeitsgrad das Leistnigsvermigen des jugendlichen Violinisten. Noch ein zweiter Solist, Herr Brun o Eisner aus Wien, der einige Tage vorher mit guten Erfolg einen Klavierahend grgehen, erschien an diesem Alieud und zwar in Mozarts Klavierkouzert Dniell, das er aber in zu lebhaftem Zeitmasa spielte. Vortrefflich gab das Orchester dus Scherzo "Königin Mab" von Brelioz; den Schluss bildete eine Entlebunng aus dem symphonischen Werke "Gloria" von Nicodé. Der strebsame Dirigent wird trotz aller Gegnerschaft und Animositit seine Konzerte in der nächsten Saison in vier weiteren fortsetzen. — Hochinteressant war das dritte Konzert iles von Heriu Bignell vor zehn lahren ins Lehen gerufenen Altonaer Streichorchesters, dem diesmal Dr. Ludwig Wüllner seine Kunst diensthar gemacht hatte. Es begann mit der "Fünften" von Tschaikowsky, die unter der impulsiven Leitung zur glänzenden Wirkung gelungte. Es ist dies noch umsomehr hervorzuheben bei der grossen Zahl von Kunstliebhabern, aus denen sich fast ausschliesslich der Streichkörper rekruturt. Zurzeit dürfte kaum in Dentschland ein Streichorchester dieser Art eine gleich kilnstlerische Bedeutung für sich in Auspruch nehmen. Beethovens Coriolan Ouverture hat man kanni von einem aus Kunstkräften bestehenden Orchester vorzöglicher

vernommen. Am Schluss des Konzertes stand die schwungvolle Ausführung der Akademischen Festouvertüre von Brahms. Weniger als die Orchestervorträge vermechte mich dlesmal Wüllners Gesangsdeklamation, hestehend in Liedern und Balladen von Wolf, Strauss und Loewe, zu begeistern. — Im Nikisch-Konzert am 21. Februar erschienen Elgars hier schon unter Steinbach und Fiedler gehörte Varintionen op. 36. Das gfanzvolle, durchmis virtuos gehalten Werk mit seinen Beziehungen zu einigen dem Toudichter unhe stehenden Persönlichkeiten, diese Charakterzeichnung des Londoner Lebens fesselte namentlich durch die bis in alle Einzelheiten klangschöne und dabei geistvolle Darbietung. Eröffnet wurde der Abend mit Webers Oberon-Ouvertüre, beschlossen mit der gewaltigen "Phantastischen Symphonie" ron Berlioz deren funkensprühende Ausführung die hohe Direktionskunst des Leiters aufs neue wieder in das hellste Licht stellte. Herr Joseph Malkin, ein hier hisher noch nubekannter Cello-Virtuose, der Solist des Abends, gab in dem hekannten D dni-Cello-Konzert von Haydn Satz 2 und 3) Beweise einer ron schönem Khing gesättigten Tongebung und gedirgenen Teclmik.

nnd gedingenen Technik.

Die Busseler hecudeten ihren dieswinterlichen Zyklus am 6. Fehruar unter Mitwirkung des Herrn W. Ammermatun mit einem Beethoven Abend in dem Klaviertrio op. 97 und dem Streichquartett Es dur op. 127. Wie stets ruhte der Schwerpunkt der Wirkung in der Schönheit des Klanges, wogegen in geistiger Beziehung noch Winsche inerfüllt blieben; und her-trefflich war das bis in die Atome abgeklärle Zusammenstiel. – Frau Blume Arends vereinte sich im zweiten Kammer, musik-Abend des Herrn Bignell mit den Herin Bignell-Löwen berg, Braudt und Eisenberg zur künstlerisch ab-gerundeten Wiedergahe des Klavierquintetts von Brahms. Das übrige Programm brachte Quartette von Mozart und Dvorik. Von den virlen Klavier- und Liedernbenden in den letzten Wochen alle auzuführen dürfte die Erser ermiiden. Es gab des Guten wie auch des Minderwertigen viel, oft an einem Abend zwei oder mehr Konzeite. Herr flermanns, der seit Oktober dem Lehrkörper unseres Konserrutorinms angehörl, gab mit seiner Gattin einen Klavier, bend, der nur spärlich besucht war, und einige Tage später ein Sonaten-Konzert mit dem jugendlichen, nuch nicht zu reicher Entwicklaug gekommenen Geiger Walther Frings. Frau Am atte Loewe (Wieu, verusstaltete unterstützt von ihrem Gatten, einer Liedenschaft der eine ableichen Bestehn Gatten einen Liederabend, der sich zahlreichen Besin bes erfrente. In erster Beziehung wirkt die Vortragskunst iler Sängeriu, wogegen die Stimme, namentlich in den leise zu gehenden Mumenten, nicht mehr sympathisch klingt. Auch die Begleitung ihres Gatten, des als Dirigent hoch angeschenen Kunstleis liess im Detail manches vermissen.

Prof. Emil Krauae.

### Heidelberg, Antang Februar.

Nach wie vor stehen im Vordergrunde des musikatischen Lebens die Buchvereinskunzeite. Der Leiler derselben, Generalionsikdirektor Universitätsprofessor Dr. Phil. Wolfrau, leistete auch diesmal in der Aufstellung stilistischwertroller Programme und der konstlerischen Dürchführung dersellien Mustergöltiges. Das bestätigen alle Besucher der Konzerte, zu denen jederzeit aus der Nähe und Perne auch zahlreich die Fachleute rescheinen, um Initinative für fortschrittlich musikalische Betätigung zu emplungen. Die erste Aufführung des Bachvereins galt dem Gedächtnisse Juse ph Joachims and Edward Griegs. Bei resenktem Orchesber und verdunkeltem Zuhürerraum wurde einleitend Liszts synephinische Diehtung "Les Préludes" gespielt. Dann folgten ausschliesslich Touschöpfungen ron Grieg, die bei unsichtharem Musikappacat — um die Selisten waren siehtbar — uml bellem Ramme vingeleagen, Zenguis ablegten von dem eigenartigem Schaffene des wohl bedeutendsten Komponistene des Nordlandes. Den Liederzyklits "Norwegen" sang mit geistvollen Ausdruck der Haarleber Baritonist Gerged Zulsmann. Gleich vormehm, mit tiefster Empfinding führte er das Sido mit kleimen Orchester "Der Einsame" aus. Die altnorwegische Romanze mit Variationen für zuri Klaciore om 51 spielten Dr. Wolfrum und Frl. dohanna Ellspermann. Voiterfüch wurde die lyrische Suite für Orchester op. 54. dargeboten. Mit op. 20 Wirz (Sapran and Fran Hanna von Wasielewski alt — Frameustimme, Orgel und Orchester wurde dies interessaute Konzert beschlossen. Im zweiten, das ansoldiesslich Instrumentalstücke but, fesselten zunüglist zwei alte Bekannte die Aufmerksamkeit der Hörerschaft: Mozarts G moll-Symphonie und

Mendelssohns Klavierkonzert in Duroll. Der Hofpianist Georg Lighling London spielte das Mendelssohnsein Stick als tringebildeter Musiker des eleganten Sulons. Graziös und fremmlhigh trat das Bild vor die Seele, das Meulelsschu, ungeben von Glurk und Sonrenschriu, in Töurn gezrichnet. Ebenbürtig stand dem Klavierpart das Orchester gegenüber und behauptere im Wertspiel siegorich seine Position. Am meisten interessierte die indianische Suite von Mac Dowell. Sie umfasst fünf Sätze, von denen der zweite im Verhältnis zu den übrigeu an Ausdehmung bedeutend zurückstehl; inhaltlich dagegen ist es ein Kahimelistäck lyrischen Ergusses. Die Verwendung von Melodien nordamerikanischer ludianer, auf deren Ähnlichkeit mit nordenropäischen Weisen der Komponist durch eine Vorhemerkung in der Purtitur binweist, giht dem Werke ein eigentümliches Gepräge und ist die Vernulassung zu seiner Beneunung. Die Aufführung der Suite bietet maneberlei Schwierigkeiten, rhythmisch wie namentlich auch in bezug auf denamische Dinge. Aber: Dr. Wolfrum dirigiert und das Orchester hefolgt verständnisinnig jeden Wink. Das dritte Konzert brachte nach der Beethovenschen Adnr-Symphonic ausschliese-lich R. Wagnersche Werke. Da Fran Preuse-Matzenaner (München) wegen eines Unfalles leider nicht erscheinen kounte und auch die für sie berufen. Künstlerin Metzger Froitzheim Hamhurg in letzter Stunde absagen unasste, sprang Fri, Char-lotte Huhn Dresden in die Lücke ein. Sie sang zunächst die grosse Arie des Adriano aus ilem 3. Aufzug des "Rieuzi", der sieh hald darauf die glänzende Ouvertüre zur Oper auschloss, vom verstärkten Orchester schwungvoll ausgeführt. Zur Schlussnummer leiteten die Gesänge mit Orehester zu den Gedichten von Mathilde Wesendonk über, und diese Sehlussmimmer konnten, um den Rahmen zu respektieren, nur Tristanklänge sein. Das Orchester spielte heriickend schön Einleitung nud Endszene aus dem Musikdrama vom Leid der Liehe, Frl. Huhn bewies in ihren Darhietungen rühmliche Gestaltungskunst und gnisszügige Auffassung, leider alser oftmals nicht lie uötige Reinheit der Intonation. Der Instrumentalkörper musizierte unsichtbar in der Versenkung, nur die Solistin stand sichtbar auf expo-niertem Posten. Je nach dem Charakter der Stücke strabite der Zuhörerraum in heller Beleuchtung, oder es herrsehte zur intensiveren Konzentrierung der Gedanken gedämpftes Licht, Aussergewöhnliche Bedeutung gewann das vierte Konzeit durch die Mitwirkung Max Regers. Man kennt, sehätzt und lieht hier aeine Kunst. Und tatsächlich durfte der neue Leije riger Professor einen vollen Erfolg verzeichnen. Sein op. 100 Orchestervariationen und Fuge: erfuhr begeisterte Würdigung. Grosse Triumphe feierte Reger auch als Orchestenlirigent. nehm spielte Alexander Sebald das Violinkonzert von Brahms. Das fünfte Konzert brachte das Weibnachls-oratorium von J. S. Bach (l. II. n. III. Teil, unter Berücksiehtigung der Franzschen Partitur bearbeitet von Dr. Wolf-Es war ein wertvoller, schon aus praktischen Gründen glücklicher Gedanke Wolfrums, von den als "Oratorium" zusummengestellten sechs Kantaten bloss diejenigen zu einem Ganzen zu vereinigen, die sich auf das eigentliehe Weibnuchts-fest beziehen. Dadurch wurden grosse Längen und eventuell nutwendige Streichungen vermieden — ilenn is lag ja keines-wegs in der Absicht Bachs, illas Werk an einem Tag aufznführen. Der Chor des Bachvereins und des akademischen Vereins zeigte eine insbesondere in den Chorälen bewundernswerte Kunst, ganz abgesehen von der mustergültigen Ausführung der manchmal sehr sehwierigen polyphonen Partien. Als Vor steher der Soli, die wie zu Baehs Zeiten stets bei der betreffenden Stimmgattung des Chors plaziert sind, waren durchweg erstklassige Kräfte erschienen: Fil. Tilly Koenen, Frl. Marg. Bletzer Baden, die Herren Felix Senius und Gerard Zalsmann Haarlem. Im vortrefflichen Orchester seien neben den Streiebinstrumenten besoulers die sehr diffizil zu behundelnden Blasinstrumente rühmlich erwähnt. Die Orgel, deren Spieltisch transportabel ist, spielte Universitätsmusikassisteut Karl Hasse. — Das Programm zum sechsten Konzert enthielt aussehliesslich Instrumentalwerke: die "Dante" Symphonie, von Fr. Liszt und die "Fantastische" von Berlioz, zwei in grwissem Sinne gegensätzliche Werke, die im Entwickelungsprozess der Orchestermusik von wesentlicher Bedeutung sind. Der riesige Ausdrucksapparat funktionierte unter Dr. Wolfrums aufeuernder Leitung vortrelllieh. Im Magnificat bot der Baehvereinslranenchor - binter einem Gazevorhaug vor der Orgel etwas eihibt plaziert und wie das Orchester dem Publikum nicht sichtbur eine hewundernswerte Leistung. Das siebente Konzert war ein Lieder- und Duettenabend des Kammersängers Dr. Fel. von Kraus und der Frau Kammersängerin Allrienne v. Kraus-Oshorne mit Dr. Wolfrum. Zum Vortrag kamen Toudiehtungen

von Schnbert, Brahms, Liszt, Weber und Hugo Wolf. — Hans Pfitzner ist ausgesprochen Romantiker; es war deshalb nur natürlich, ihn im Programm des achten Bachvereinkonzertes nach Beethovens "Vierter" mit K. M. von Weber zusammenzustellen. Pfitzner dirigierte seine "Christelfiein". Ouvertüre, ein märchenhaft prächtiges Tongewebe mit entzückender Melodie und dann vier Abschnitte (Ouvertüre, Vorspiel zum 3. Akt. "Nach der Hollunderbuschszene" und Marsch) aus der Musik zu Heinrich Kleists "Käthehen von Heilbronn", die in eebter Romantik von glänzendem Rittertum und innigem Liebeszanber" gar eindringlieb zu reden wissen. Frau Schnuer-Bergmann sang je eine Arie mit vorangehendem Rezitativ ans "Euryanthe" und aus "Oberon" und legitimierte sich mit beiden Stücken als Künstlerin von imponierendem Können und Verstehen.

lu der Pflege der Kammermusik erwirbt sich bervorragende Verdienste Musikdirektor Otto Seelig, der als Pauner au Flügel mit dem Brüsseler, dem böhmischen und dem Münchner Streichquartett bereits drei wertvolle Konzerte absolvieite. Aus dem ersten behe ich u. a. das Esdur-Streichquartett von K. Ditters von Dittersdorf bervor, wenn auch nicht der Zeit so doch seinen Stile nach der vonnozatischen Periode angehörend; es ist ein einfach harmloses Gebilde mit gefälliger meludischer Linieoführung. Das harmonische Element ist ohne tiefere Bedeutung und die polyphone Behandlung stellt sowohl deu Spieler als den Hürer vor keine tiefgründigen Probleme. Gleichwohl heansprucht das Werk unsere Aufmerssamkeit, schon

vom historischen Standpunkt aus betrachtet.

In dem Programm der "Böhmen" interessierte besonders ein Amoll-Klavierquartett von Jos. Suk, dem zweiten Gelger der Künstlervereinigung. Es ist eine respektable Arheit, aber sie ueigt mehr der orchestral-homophonen Behanllung als der in der Kummermusik geforderten kontrapunktischen Durcharbeitung zu. Manche Partien, namentlich jene, in denen das edel-populäre Element im Vordergund steht, wie auch einige dramatische Akzente rufen sehr guten Kindruck hervor. Doch scheint mir der einheitliche Zug nicht scharf genug ausgeprägt, ein Manko, dass um so deutlicher in die Erscheinung trat, als die Plazierung im Programm zwischen Beethoven und Schubert

immerchin night belanglos ist.

Überaus zahlreich waren wieder die solistischen Veranstaltungen. Ich führe nur einige davon an: zuerst Fr. Lamond, der seine Hörer fesseite mit Bach, Brahms, Beethoven, Chopin, Schumann; dann Paul Stoye und Max Poat, ersterer hervoragend als vortrefflieber Apostel der "natirlichen Klavierteebnik". ferner den feinsinnigen Br. Hinze-Reinbold, Jul. Klengel mit Fr. von Rose, den Schubertsänger Oskar Noë, die Liedersängerin Hanna v. Wusielewski, Sarasate-Marx, Minna Rode mit Erika von Binzer etc. Zum Beschlusa sei hier noch der in der "Musikalischen Gesellschaft" von Prof. Petseb gehaltene, geistvolle Vortrug über R. Wagners Lohengrin erwähnt.
Karl Aug. Krauss.

### Leipzig.

Mit einem kleinen Trick begannen die vier Schweslern Valborg, Olga, Sigrid uml Astrid Svärdström ihr Konzert am 25. Februar, leider in dem ukustisch untauglichen Kammermusiksaale des Centraltheaters. Eist sang Frl. Valborg von Brahms "Feinsliebehen", dann mit ihrer Schwester Sigrid "Die Schwestern" von Brahms, darauf mit Sigrid und Astrid das Terzett "Lenzjubel" vou v. Koch, um danu in Gemeinschuft mit Olga Quartette vou Bellmann zu singen. Das Nachundnach-Auftreten der Gesehwister Sviirdström zum Solo, Duett, Terzett und Quartettgesang war allerlichst. Es ist begreiflich, dass lie Stimmen hohen Auforderungen im Quartettgesang nicht völlig genitgen können. Schon der familiäre Gleichklang der Stimmen bewirkt einen Mangel. Dazu kommt, dass die beiden Altstimmen den beiden Supranen an Kraft und Durchbildung der Stimme nachstehen und der erste Sopran des Fri. Valborg Svärilstiöm sich durch seine größere Gesangskunst von den andern Stimmen ablieht und durch virles Tremolieren die Ebenmässigkrit des Quartettklangs leicht stört. Mit den Gesängen von Beilmann nul den Volksliedem "Der Kucknek", "Jäger und Häslein", "Ihyllis und die Mutter" und "Mitsomocrianz" erzielten sie grosse Erfolge, weuiger mit deu geistliehen Geslingen. Mozarts zwei Caunns "Ave Maria" und "Alieluja" litten sehr unter dem gleichen Stimmklaug und inreiner Intonation. In Turinis "Hodie Christus natus est" gab es sogur deshalb eine regel-rechte Entgleisung. Tiotzdem hat das Vokalquartett der Ge-schwister Syärdström einen sehr günstigen Eindruck hinterlassen. Das 19. Gewandbauskonzert war ein Chorkonzert, das in der Aufstellung der einzelnen Nummern von Theodor Streichers "Mignons Exequien" ausgiog und mit Mendelssohns Kantate "Die erste Walpurgisnucht" endete. Inmitten befanden sich Brahma mit dem "Schicksalsied" und Hugo Wolf mit dem "Eifenlied" und dem "Fenerreiter". Das meiste Interesse nahm Streichers zum 1. Mul zur Aufführung kommendes kleines Chorwerk für gemischten Chor, Kinderchor und Konzertorchester in Anspruch, da der Komponist von vielen und nicht gerade unbedeutenden Musikkritikern als der "neuc kommende Mann" bezeichnet wird. Auf Grund der Musik zu "Mignons Exequien" lässt sich der Beweis für diese Behauptung nicht erbringen, denn ihr fehlt das uumittelbar Packende. Wozu die Wechselbrziehung der Motive, wenn sie nicht wirksam, sondern nur dem Auge und dem Verstande begreiflich wird! Das Verlangen nach Melodie steigert sich in dem mittleren Teile geradezu zu einem wirklichen Bedürfnis. Denn nach den psalmodierenden Grahgesängen lechzt das Ohr nach einer melodischen Erlösung. Streicher hietet sie nicht. Der sinnige Stoff ist dem Anfange des achten Kapitels aus Goethes "Wilhelm Meisters Lehrjahre" entnomuen und daselbst nachzulesen. Wie ergreifend wirkte da der Stimmungsgehalt in Brahms "Schicksalslied". Wie duftig in Wolfs"Elfeulied", wie wild gransig im "Feuerreiter". Der Gewandhauschor löste seine ziemlich sehweren Aufgaben mit grossem Gelingen. Nur in den Sopranen sollte einmal eine kleine Ausmusterung gehalten werden. Die Ausgenusterten können ja den Alt verstärken helfen. Bei der Aufführung von Mendelssohns Werk "Die erste Walpurgisnacht" war die notwendige Begeisterung zu vernissen. Die Zeiten sind ehen in Leipzig vorüber, da Mendelssohn überschätzt wurde. Der "klassische Hexensabbath"verpuffte wirkungslos Fräulein Lia Stalltegger befriedigte uur wenig mehr als Fr. Osborn- Hannah, die das Sopransolo in Wolfs "Elfenlied" mit immer flackerndem Tone sang. Besser sang Herr Oskar Noë das Tenorsolo und am besten Herr Kase das Baritonsolo. Das Orchester

Der von Frl. Anna Bohm (aus Berlin) im Saal des Hotel de Prusse veranstaltete Klavierabend nahm seinen Verlauf in aufsteigender Linie. Die mit technischem Rüstzeug wohl ausgestattete Küustlerin stand Worken älterer Zeit, wie Bachs Variationen in italienischem Stil und mehreren Stücken Searlattis, innerlich noch etwas fremd gegenüber, vermochte auch der, an romantischen Einflüssen mannigfaltigster Art rauhen Fis moll Sonate von Robert Schumann gegenüber noch nicht den eigentlich ausschlaggebenden Standpunkt zu finden. Aber in Max Regers so eigenartigen und von bedeutendem Subjektivismus erliillten "Silhouctten" gelangte Frl. Bohm zn einer Art von Vortragskunst, die ein chenso vielsagendes als vielseitiges lunenleben offenbarte. Es zeigte ohnehin schon nicht wenig Mut und küustlerisches Selbsthewusstsein, mit einem so intimen Klavierzyklus, wie den Regerschen Stücken, zum ersten Male an die Leipziger Öffentlichkeit zu treteu. In anderen Werken (Liszts erster Legende und 13. Rhapsodie) führte die jugeudliehe Konzertgeberin ihre prächtige, nirgends versagende Technik mit bestem Erfolge ins Feld und bewies so viel Esprit und gesunde Empfindung, dass sie Liszts Tongedichten nieht allein allenthalben gerecht wurde, sondern die Zubörer auch zu so lebhaften Beifallsbezeugungen hinriss, dass eine Zugahe, Schumanns Fis dur Romanze, umusbleiblieh war. Steht Frl. Bohm auch wohl noch im Anbeginne ihrer Laufhahn als Pinnistien der Anbeginne ihrer Laufhahn als Pianistin, so darf doch oben dieser Aufang nach dem sich hier ergebenen Resultate als hoffnungerweckender und bedeutsamer hezeichnet werden.

Engen Segnitz.

Herr Artur Reinhold, der im Oktober bereits einen Klavierahend veranstaltet hatte, gab am 24. Februar ahermals einen solchen, und zwur mit Schumanns Cdur-Phantasie Op. 17 und einer Reihe Lisztscher Kompositionen, darunter sich die "Bénédiction de Dieu dans la solitude" (aus den "Harmonies poétiques et religieuses"), die "Harmonies du soir" und die "Waldesrauschen"-Etiide hefanden. Sehumann und Liszt liegen Herrn Reinholds nusikalischem Empfinden gut, besser als z. B. Beethovensche Kanst, und der Gesamteinlirnek dieses zweiten Klavierahends darf als recht günstig bezeichnet werden, du der Spieler sich nicht nur an Entfaltung von technischer Bravour genügen liess, soudern nach Vergeistigung und Vertiefung des Ansdrucks trachtete und dieses sein Streben, wenu nicht immer, so doch

meistens von Erfolg begleitet sah. Kann Herr Rrinhold in seiner Anschlagskunst noch rinen Zuwachs von Zwischeugraden brauchen, so schien er darau doch bereits reicher als früher, verfuhr nicht ohne feinere Nünneierung und erzielte infolgedessen nanch' schine, stimmungbringende Wirkung.

Ein drittes Konzart gab am 26, Februar Kathleen Parlow und versetzte auch den, der Wunderkinder skeptisch betrachtet und starker Reklame grgeuüher misstrauisch wird, wiederum in Staunen ob ihrer ausserordentlichen musikalischen wie spezifisch geigerischen Begabung. Sie hot nicht aussrhliess-lich Neues, wiederholte das Pagawinische Ddur-Konzert und Tartinis Teufrlstrillersonate, um dann Tschaikowskys "Serenade mélancolique", eine Tarantelle de concert von Leop. Auer, sowie natürlich mehrere Zugaben, dir stürmisch gefordert wurden, zu spielen - alles aber mit verblüffendem stillstischen Unterscheidungsvermögen, mit überlegener Beherrschung des Technischen, unter Entwicklung ihres warm beredsamen, subtilster Schattlerungen fähigen Tones. Wurde die Klavierbegleitung der jugendlichen, doch sehou so virle in den Schutten stellenden Künstlerin durch Herrn Max Wünsche geschickt besorgt, so wartete mit Pianufortesoli Frau Maria Avant-Carreras auf. Ihr Vortrag Chopinscher Stücke und der Schubertschen "Wanderer" Phantasic verlief nicht uninteressant, hatte Bravour und anderuteils Finesse, liess jedoch stellenweise, wohl weil der Pianistin Gedächtnis nicht ganz zuverlässig war, die rechte Genanigkeit vermissen.

Frau Susanne Dessoir, die anmutige Vertreterin gesanglicher Kleinkunst, erntete bei einem volkstmillicheu Liederabend, deu sie am 28. Februar im grossen Saale des Zentraltheaters gab, erneute Sympathiebeweise. Das Prograum hot Tanzlieder, Kinder- uud Volkslieder, hielt sich also im Bereiche der Ausdrucksformen, die Frau Dessoir heberrscht, ein Zeicheu, dass die Sängerin Selbsterkenntois hut und Selbstkritik zu üben weiss. Nun wird ja hei Auführungen, die ganz auf Schöpfungen grössereu Stils, ganz auf den küustlerischeu Widerhall stärkerer Affekte verzichten bzw. verzichten milssen, eine gewisse Einförnigkeit kaum zu vermeiden sein. Frau Dessoir suchte zu vermindern durch Einschalten des heitern Elements, und man muss gestehen, dass sie einen liebeuswürdigen Humor hat und sicher zu pointieren vermag. Üherdies hafte sie an Volksliedern neben deutschen auch fremdlündische: nordische, holländische und italienische gewählt. Ein dem Schwedischen entstammendes Lird ("Die Sternlein glünzen") wirkte, zumal es mit vieler Innigkeit vermittelt wurde, besonders anziehend; Gesänge, die gleichfalls für die Künstlerin wie geschaffen erschlienen, waren Paul "Komm, Kindehen, komm" und das schäferlich schäkernde "Rokoko" von Woldemar Sacks. Herrn Bruno Hinze-Reinholds Klavierbegleitung bedrückte nie der Sängerin zarte Töue durch dicken Farhenauftrag, beohaehtete Im Gegenteil durchweg dynamische Mässigung,

### Prag.

Im II. popul. Konzerte der Böhm. Philharmonie (29. Dez.) wurden zum ersteumale die "Variationen und Fuge über ein heiteres Thema vou J. A. Hiller" op. 100 von Max Reger aufgeführt. Das jüngste Werk Regers, mit welchem der Komponist vor ilem Prager Publikum als Orehesterkomponist überhaupt zum ersteumale auftrat, erzielte einen grossen Erfolg; das Publikum verfolgte mit Interesse das Werk mit all seinen harmonischen, rhythmischen und modulutorischen Kombinationen. Ausserdem wurde noch die "Symplionie pathétique" von Tschalkowsky gespielt.

Das 12. Konzert (5. Jau.) war deu symphonischen Dichtungen Dvoráka, die zum erstenmal zyklisch aufgeführt wurden, gewidmet. An dieseu zwei Konzerten konnte man ersehen, wie manchmal die Böhmische Philharmonie ungleichmässig studiert. Die sorgfältig vorbereiteten Variatioucn Regers bildeten zu der in muncher Hinsicht nicht ganz einwandfreieu Ausführung der symphonischen Diehtungen Dvoráks einen auffällenden Koutrast.

lin 13. Konzert am 12. Januar kam wieder einmal Anton Bruckner zum Wort. Bruckner hat hier noch immer nur sehr wenig Anhänger; ile als örtliche Neuheit aufgeführte Symphonie konnte trotz ihrer Schönheiten und erhabenen Stimmung nicht durchdringen. Von dem ührigen Teil des Programms sei hier noch die farhenreiche symph. Dichtung "Eine Nacht auf dem Blocksberg" von Mussorgsky, die hauptsächlich durch die effektvolle Instrumeutation Rimsky-Korsakows interessiert, erwähnt.

Das 14. Konzert (19. Jan.) gehörte ausschliesslich den Werken Beethovens, dessen Onvertiren zur "Weihe des Hanses", "Egmont" und die ersten zwei Symphonien als weitere Fortsetzung des Beethoven Zyklus zum Vortrag gelangten.

In 15. Konzert am 26. Januar wurde nebst Beethovens

Eroica-Symphonie Regers op. 100 wiederholt.
Die erste Hälfte des Programms des 16. Konzerts
(2. Februar) entaielt französische Werke. Meyerbeers
Ouverture "Struessee" kann heute nur noch durch ihre lostramentierung interessieren. Es folgten noch zwei Werks der jüngsten französischen Komponistenganeration, die hier bereits gut bekannte Suite "Impressions d'Italie" von Charpentier und zwei Tanze (Danse sacree und Danse profanc für chromatische Harfe mit Streichorchesterbegleitung von Claude Debussy, letztere als örtliche Neuheit. Die jugendliche Harfenvirtuosin Frl. Vera Kruisova, deren Namen wir in letzter Zeit öfters auf den Konzertprogrammen hegegnen, entledigte sich bestens ihrer Aufgribe, die nieht gerade dankbar war, da Dehussy und seine Richtung nur noch wenige Freunde heim hiesigen l'ublikum haben. Das Programm wurde mit der 4. Symphonie von Beethoven beschlossen. Sämtliche Konzerte leitete Dr. W. Zemanek, das Orchester der Böhm. Philharmonie stand nicht immer auf gleicher Höhe.

Das Böhm Streichquartett brachte im I. Abonnementskunzert des Böhm. Kammermusikvereins am 21. Jan. die Streichquartette von Haydn, op. 76 Nr. 5 in Ddur und Dvofák, op. 96 in Fdur vorziglich zu Gehör. Als Neubelt hörten wir (mit Herrn Talich 2. Viola das Streichquintett in Fdur von Anton Bruckner, von dem namentlich das riwas ausgedehnte, gesangvolle Adagio und das Scherzo schr gefielen.

Derselbe Verein hat zu seinem 2. Abonnementskonzert am 1. Februar die Société de Concerts d'Instruments anciens aus Paris gewonnen. Das Publikum erlehte dadurch einen seltenen küustlerischen Genuss; die heutige rustluse Tätig-keit im Theater und Konzert gibt den Zuhörern sehr selten Gelegenheit, vergessene Werke von Komponisten, von denen heute nur noch die Musiklexika und Musikgelehrte wissen, auf alten heute nicht mehr benutzten Instrumenten vorgetragen zu hören, die Werke von Monteclair, Lorenziti, Le Sueur u. a. für Streichinstrumente und Clavecin, Solostiicke für Clavecin von Bach und Mozart, Lieder von Bach, Lully und Scarlatti bildeten das Programm des in jeder Beziehung hochinteressanten Konzerts. Die Kunstler, die ihre Instrumente meisterhaft beherrschen, können, was Zusammenspiel und Vortrag anbelangt, zu den erstklassigen Kammermusikvereinigungen gerechnet werden. erstklassigen Kammermusikvereinigungen gerechnet werden. Von den mitwirkenden Künstlern nennen wir Herrn Casella, der seine Soli für Claveein sehr stilvoll vortrug, Herrn Casadesus, der sich in der Snite Lorenzitis als ein tüchtiger Viola d'amour Spieler erwies, und Frau Buisson als Licdersängerin.

Das Stadttheater in Prag-Kön. Weinberge veranstaltete am 2. Februar ein Konzert, wobei das Theaterorchester die symp-Dichtung "Praga" von Suk und die Ouvertüre "Polonia" von Wagner unter der Leitung des Kapellmeisters Herrn L. V. Celanský zur Aufführung brachte. Das Theaterorchester, das sich binnen einer sehr kurzen Zeit zu einem vorzüglichen Orchester ausgehildet hat, spielte unter der schwungvollen Leitung Celunskýs ganz ausgezeichnet. Zwischen den beideu Orchesternumuern spielte das Quartett Sevčik die Streich-quartette op. 27 von Grieg und "Aus meinem Leben" von Sme-tana, in welchen diese unsere junge Quartettvareinigung ihre Codizenbeit miedelschelt heine Gediegenheit wiederholt hewies.

Der Böhm. Orchestermusikverein hat sein 3. Konzert (5. Februar) unter der Leitung des Komponisten Herru Adolf Piskaček absolviert. Das Programm enthielt zwei passt wie alle Ouverturen der bisher noch nicht gehörten Opern nicht recht in den Konzertsaal. Das etwas breit angelegte Werk, das gewiss in engeren Beziehungen zur Oper steht, würde als Opernvorspiel eher zur Geltung kommen. Ausserdem wurden noch die Serenade op. 11 von Brahms und die "Symphonie funèbre et triomphale", von Berlioz aufgeführt. Letzteres Werk, welches wir vor kurzer Zeit im Konservatoriumskonzert hörten. zeigte wiederholt die vielen Mängel unseres Rudolphinumsnales. Der Chor des Hlahol wurde durch das grosse Orchester Berbei dem die Blasinstrumente das Hauptwort führen, gänzlich übertönt, sodass die Symphonie viel au ihrer Wirkung verlieren musste.

Ludwig Bohaček.

Fur heute sind vor Allem zwei grosse Chor and Orchester-Konzerte zu erwähnen, die im Programm kaum verschiedenartiger sein köunten: Die "Gesell schaft der Musikfreunde" brachte in ihrem dritten "ordentlichen" Konzert — am 12. Febr. Ahends — wieder einmal das grösste Werk eines ehrwir-digen Alt-Klassikers, Händels "Messias" zu voller Wirkung; die "Wiener Singakademie" aher stellte ihre Kräfte ganz in die Dienste der eminent modernen Muse eines namhaften lebenden Tondichters, sie veranstaltete am 15. Februar einen "Max Schillings · Abend" im grossen Musikvereinssaal. Für beide Abende waren ausgezeichnete Solisten gewonnen worden. Zum Teil sogar dieselben. Da und dort wirkte das Künstler-paar Felix und Adrienne v. Kraus mit. Die Vielseitigkeit des berühmten Bassisten Dr. Felix v. Kraus, seine Meisterschaft iu Beherrschung der gegensätzlichsten Stile und Aufgaben, hat sich bei uns vielleicht noch in keiner Konzertsaison überraschender gezeigt, als heuer. Wie gleich bedeutend er sich als In-terpret an dem vom hiesigen Wagner Verein veranstalteten Hugo Wolf Abend und als wahres monumentales Fundament des Soloquartetts im Finale der "Nonnten Symphonie" Beethovens hei der letzten Aufführung durch den Kouzertverein bewiesen: davon war schon in einer früheren Fortsetzung dieser Berichte die Redc. Und fast noch grössere künstlerische Taten vollhrachte er kürzlich iu der kongenialen, mit Recht stürmisch beifälligen Wiedergabe der beiden grossen Bassarien im "Messias" der ruhig erhabenen, geheimnissvollen in Hmoli "Das Volk, das im Dunkleu wandelt" und der stürmisch leidenschaftlichen, dabei mit den schwierigsten Koloraturen überhäuften in Cdur "Warum enthrennen die Heiden?" Wer singt ihm speziell die letztgenannte gewaltige Arie mit gleich imposanter Entfaltung eines schier unbegreiflich langen Atoms nach?!

Und dann wieder -- im grellsten Gegensatz zu jenen altklassischen Gesängen - die hochcharakteristische Verkörperung der auf schneidige quasi-Wagnersche Rhetorik angelegten di-nonischen Hauptpartic in M. Schillings "Moloeh", von welchem Musikdrama im Konzert der Singakademie der erste Akt gebracht wurde. Auch hier war die geistige und rein musikalische Gestaltungskraft Dr. v. Kraus' nur einfach zu hewundern, wenn sich auch leider die künstlerische Aufgabe für den Konzertsaal nicht hinlänglich dankbar erwies. Von der Bühne herab dürfte die Wirkung jedenfalls viel bedeutender sein.

Kommen wir zunächst auf die "Messias"-Aufführung zurück, so muss dieselbe auch abgesehen von den phänomenalen Leistungen des Dr. v. Kraus als eine sehr gelungene bezeichnet werden. Dass sie der Dirigent, Hr. F. Schalk, stark kürzte (während er merkwürdiger Weise bei den letzten Wiener Aufführungen viel länger dauernder Bachscher Riesenwerke, der Matthans Passion in der vorjährigen und der Hmoll-Messe in dieser Saison keine Note strich!) - war eigentlich nur wegen des Ausfalles des prachtvollen, charakteristischen Spottchors "Er trauete Gott" zu hedauorn. Im übrigen wurde gerade hier-durch die massenhaft erschienene, andachtsvoll lauschende Hörerschaft bis zum Schluss des unsterblichen Werkes — und da wies die Uhr schon auf halhelf! — in voller Frische der Empfänglichkeit erhalten. Unter den Solisten verdient nächst Dr. Kraus wohl vor allen der als Oratoriensänger in Wien so oft bewährte, vortreffliche Tenor F. Senius genannt zu werden, der hesonders für die seelenvolle Wiedergabe seines Parts in der diesmal als Duett (mit Sopran) gesungenen Arie "Er weidet seine Herde" stürmisch applaudiert wurde. Dieselbe Auszeichnung wurde der Gattin Dr. v. Kraus' Adrienne als Vertreterin des Altes namentlich nach der wirklich wunderschön gesungeneu, stets von neuem ergreifenden Arie "Er ward verschmähet". Die Solo Soprauistin Baronin Lora Bach erfreute wie immer in derlei Aufgaben durch ihr echtes, klassisches Stilgefühl, wenn auch leider die Stimme in der Höhe nicht mehr die volle Frische besitzt. Der eigentliche künstlerische Schwerpunkt lag natürlich wie bei jeder "Messias"-Aufführung iu den gewaltigen Chören, welche sämtlich sehr gut einstudiert waren, aber wohl beim wirklichen, begeisterten Mitsingen aller einzelnen Stimmen mitunter noch mehr "elementar" hätten "einschlagen" können. So namentlich die erhabene "Hymne der Hymnen", das Halleluja in Ddur.

Das Max Schillings-Konzert der "Wiener Siugakademie" brachte zuerst unter der Leitung des artistischen Direktors der Gesellschaft Richard Wickenhausser das Vorspiel zum II. Aufzug der Oper "Ingwelde", sodann von Schillings selbst dirigiert: "Dem Verklärten", hymnische Rhapsodie nach Schiller, für gemischten Chor, Baritonsolo und Orchester, weiter "Glockenlieder", vier Gedichte von K. Spitteler, für eine Tenor-

stimme mit Orchesterbegleitung, endlich das bereits oben erwähnte "Moloch" Fragment. Das in Rede stehende Ingwelde Vorspiel hatte man in Wien zuerst unter Leitung von R. Strauss am 21. Juni 1902 und zwar an etwas seltsamer Stätte (nnserem sogenanten "Prater Venedig") gehört, später auch durch F. Löwe im Konzertverein. Das zwar etwas stark von Wagner abhängige, aher durch seinen Klangzauber und seine schöne Steinen klangzauber und seine schöne seine klangzauber und seine schöne klangzauber und seine schöne seine klangzauber und seine schöne seine klangzauber und seine schöne klangzauber und seine schöne seine klangzauber und seine seine klangzauber und seine seine klangzauber und seine seine klangzauber und seine sei gerung drangvoll-sehnsüchtiger Stimmung doch sehr bemerkenswerte Stitck schien diesmal weniger zu wirken. Vielleieht weil das ausführende "Tonkünstler Orchester" nicht ganz auf der Höhe seiner Aufgube stand. Unter den drei folgenden Nummern, welche sämtlich für Wien neu waren, gefielen weitaus am meisten die beiden mittleren der "Glockenlieder": "Ein Bildeben" und "Die Nachzügler". In Text und Musik originelle Tonpoesien von norm ganz eigenartigen, liebenswürdigen Humor erfüllt, mit wahr-haft geistreicher Verwendung der Glockentöne durch Celesta in dem führendem Orchester. Allerdings muss aber auch die in den feinsten deklamatorischen Nünneen vertonte Gesangspartie so leheusvoll und künstlerisch vollendet vorgetragen werden, als es dem geschätzten Gast, Hrn. Ludwig Hess, Kammersänger aus München, nachzurühmen ist. Das erste und letzte iler "Glockenlieder", "Die Friibglocke" und "Mittagskönig und Glockenherzog" (in welcher Schlussnummer iles kleinen Cyklus ührigens die Glocken noch feierlicher, an Parsifal erinnerud, erklingen und dabei der Musikstrom mächtig unschwillt) musste man wohl öfter hören, um darüber ein festes Urteil zu gewinnen Ebenso die grosse hymnische Rhupsodie "Dem Verklärten", die überdies im Konzert der Singakademie noch nicht hiulänglich stulliert erschien. Mindestens klang das Orchester gegen den vom Komponisten hier so ausdrucksvoll behandelten und zuletzt prächtig gesteigerten Chor entschieden zu laut. Auch der Vertreter des Baritonsolo, ein Wiener Sänger: Hirr Robert

Wyss konnte mich nicht völlig befriedigen.

Am wenigsten glücklich war wohl zur Aufführung im Konzertsaal der erste Akt des Musikdramas "Moloch" gewählt. So verdient sich auch bier wieder das Künstlerpaar Felix und Adrienne Kraus, dann der Tenorist L. Hess um drei wichtige solistische Hauptpartien machten, neben welchen hervorragenden künstlerischen Leistungen in nicht zu weitem Abstande auch jene einer Onersängerin aus Graz. Frl. Klotilde Weuger (Sopran) und des schon erwähnten Wiener Baritonisten Hrn.

Wysa zu nennen waren. Aber man muss Schillings "Moloch" szenisch aufgeführt im Theater hören und sehen und was die Hanptsnehe: man muss das ganze Werk bei einer solchen Bühnenaufführung auf sich wirken lassen künnen. Dann mag man wohl uuserm geschätzten Dresduer Kollegen Dr. Paul Pfitzner heistinmen, wenn er nach der dortigen Uraufführung, (8. Dezember 1906) unmittelhar unter deren grossen Eindruck von einer "ganz phänomennlen, völlig eigenartigen Leistung" des Komponisten sprach. (Ausführliche Besprechung in M. W. Jahrgang 1906 S. 939—40.)

— Ins Konzert gehört aber diese fast ganz unter Wuguers Baune stehende, durchaus hochdramatisch und im engsten Anachluss an die Szene gedachte Musik wirklich uicht. Dulur erscheint sie auch, was den vorgeführten ersten Akt unbelangt, etwa von Stellen in dem Duett Teut-Theoda und den packenden Schlusschor abgesehen (welch' letzteren indes ein Teil meiner kritischen Kollegen, sich die Suehe zu leicht machend, gar nicht mehr hörten!) etwas zu melodisch spriide. Besonders in den fast nur rhetorisch (leklamierten) Gesungspurnien, wenn man damit das meisterhaft austlrucksvoll und zum Teil ganz neuartig farhenreich behandelte Orchester vergleicht. Se hillings Dirigentenzelt auch sehr bedeutende reproduktive Kunst holte von dem allen an Effekten für den Konzertsaal heraus, was eben möglich. Ein wahrhaft künstlerisch belriedigendes Ergehais kouute damit doch nicht erreicht werden. dürfte sich der Komponist trotz der ihm und den Sängern am Schluss gespendeten lebhalten Beifallshezengungen am wenigsten geläuscht haben. Die Wahl dieses einen aus einem hiebtra-gischen Ganzen, herunsgerissenen einzelnen Opernaktes fürs Konzert war nud blieh ein Missgriff, den wir ebenso hedauera. wie dass nus die Wiener Hofoper mit der noch von Mahler ausdrücklich versprochenen hiesigen Bühnenunfführung des "Moloch" ohne weilere Angabe von Gränden hisher im Stiche

Von der "Messias"-Aufführung der Gasellschaft der Musikfreunde wire schliesslich noch zu erwihnen, dass nun dabei die diekret nachbessernde, überall die Meisterhand verratende Be arbeitung Mozarts wählte, die zwischen der gur zu ortholox "bistorisierenden" Chrysauders und der andererseits wohl zu radikal "moderuisierenden" Josef Reiters, gerade die rechle Mitte einbält. Sollte man es möglich halteu, dass das Publikum echte vollendete eigene Meisterwerke Mozarts erst jetzt kenneu lerut? Faktisch so geschehen am 14. Februar im für die Saison zweiten Konzert des "Orehestervereines der Gesellschaft für Musikfreunde", dirigiert von Hofkapeltmeister K. Luze. Da stand in der Mitte der Vortragsordnung Mozarts Klavierkouzert in Gdur (Köchel 453), das meines Wissens, seit ich Konzerte besuche und d. i. seit mehr denn 40 Jahren, niemals in Wien öffeutlich aufgeführt worden ist. Und doch verdiente dieses reizend spielvolle, ganz eigenartig liebenswürdig zartsinnige, voll sprudelnder Lebenslust schliessende Mozartissimum in den weitesteu Kreisen bekannt zu werden. Freilich muss es auch so technisch vollendet, perlenrein und im Mozartschen Geiste gespielt werden, als am 14. Februar durch einen der hesten Wiener Pianisten, Herrn Karl Prohaska, der (hekanntlich auch schöpferich hegabt) hiermit an diesem Abend ohne weiteres den Vogel absehoss.

Im ührigen war das Programm des Kouzertes von mehr historischem, als rein künstlerischem Interesse: zu Aufung eine edel pathetisch gehalteue, selten gehörte Symphonie von Mchal, (G moll von welcher Schumann merkwürdige Wechselbezichungen zur Emoll-Symphonie Beethovens herausfinlen wollte wars aber eigentlich uur bezüglich der beiden Trios — hei Méhul des Mcnaetts, bei Beethoven des Scherzos — zutreffen könnte) — weiter jenes naiv-liebenswürdige Stück altväterischer Programmusik, welches Dittersdorf in Form einer sechssätzigen mit den Allernativs gar achtsätzigen Snite unter dem Titel "ill combattimento dell immane passione", ("Streit der meuschlischen Leitlenschaften") geschrieben und das wir in Wien gelegentlich der Trauer-Centenarfeier für den herühmten Kleinmeister († 1799), also 1899 zuerst hörten, worauf ich es dannals auch im M. W. Jahrgang 1900 S. 155) genan hesprach. Zum Schlins eine 1815 komponierte "Kouzert-Ouvertüre" Cherubinis, iu ihrem etwas frostigen Puthos den machtvallen Opern-Ouvertüren des Meisters nicht zu vergleichen. Somit alles in allem für heute mehr oder minder verblasste Sachen, die aber von dem unter Herrn Luzes Leitung stets künstlerisch mehr aufstrebenden Orchesterverein durchweg sehr wacker gespielt wurden.

### Engagements und Gäste in Oper und Konzert.

Coln. Franz Naval trat im Opernhaus in Gounods Romeo and Julias auf.

Wlon. Frl. Jenny Korb-Graz gastierte im Februar in "Aïda", Hermann Winkelmann in "Tambüuser", Frau Ottilie Metzger-Froitzheim im "Parsifal" und "Troubadone"

### Vom Theater.

Berlin. In der Hofoper ging am 28. Februar Wilh, Kienzls "Evangelimaun" unter des Komponisten Leitung zum 100. Male in Szene. Die erste Aufführung faud am 4. Mai 1895 statt.

Paris. In der Konischen Oper wurde am 24. Februar die einaktige Oper "Ghislaine", eine düsten, mittelalterliche Begebenheit, Text von Guiches und Frager, Musik von dem 24 jährigen Komponisten Marcel Bertrand, lerner die dreiaktige Oper "La Habanera", Text und Musik von Raoul Luparra erfolgreich nus der Tanfe gehoben. "Geneviève de Brabanl", eine aus dem Jahre 1859 stammende Operetle von Offenbach ging am Pariser Variététheater in glänzender Neuinszenierung sehr erfolgreich in Szene.

### Kreuz und Quer.

- \* Von dem jungen Komponisten Paul Scheinpfling gelangte kürzlich in Breinen in einer Kammer-Soiree der Herren Konzertineister H. Kolkmeyer und Prof. D. Bromberger eint Sonate für Klavier und Violine (Op. 13) zur Ursufführung.
- \* Die im Jahre 1883 in Halle a. S. von Petri, Bolland, Thümer und Schroeder gegründete und jetzt aus Prof. Hilf, Alfred Wille, B. Unkeustein und Georg Wille hestehende Kammermusik-Vereinigung beging am 10. Fehruar unter grosser Auteilnahme des Puhlikums und der ersten Hallescheu Musikkreise das Juhiläum des 100. Konzertabends.

Nach Absolvierung des Brahms gewidmeten Programms wurde von Direktor Stieber ein vom Magistrat der Stadt Halle a. S. au die Vereinigung gerichtetes Schreiben verlessen, dass die Verdienste würdigend hervorhoh und namentlich Unkensteins, der seit 24 Juhren ununterhrochen mitgewirkt hat, dankend und anerkennend gedachte. Justizrat Elze überreiehte im Namen der Loge zu den drei Degun, in deren Räumen das Quartett nun schon so manches Jahr gastfreie Unterkunft gefunden hat, ein schönes Biumen-Arrangement. Zum Schluss ereignete sich das seltene Schauspiel, dass die Zuhörer eines Konzertes den Künstlern ein dreifsehes Iloch ausbrachten. Unkenstein dankte schlicht für die grosse Ehrung.

\* In Moskau begann die Kaiserlich Russische Musik-Gesellsehaft "Historische Symphoniekonzerte" zu veranstalten unter Leitung von Vassilenko und Sachnowsky. Die Symphonien folgen sich chronologisch und beginnen mit Bach und Händel. Am Anfang jedes Konzertes wird ein Vortrag über die historische Bedeutung jedes Werkes gehalten.

Die Il. Musik Fachausstellung, vermstaltet vom Zentralverband Deutscher Toukinstler und Toukünstlervereine, findet in der Zeit vom 1.—15. Juni 1909 in den Räumen des Kristallpalastes zu Leipzig statt.

- \* Bantocks "Omar Khavyam Teil I wurde unter der Leitung des Komponisten in Manchester mit glänzendem Erfolge aufgeführt.
- \* In Falda wurde am 1. März eine Musikschule von Musikdirektor G. Leber erriehtet.
- \* Die "Hochschule für Musik" heabsichtigt in Frankenthal in der Pfalz Klavierunterrichtsklassen einzurichten.
- \* Die Regierung in Stockholm schlägt dem Reichstage erböbte Steuern für ausländische Musiker und Knustler vor.
- \* Am 11. März hegeht Prof. Wilh, Fraudenberg, Chordirigent an der Kaiser Wilhelm-Gedlichtniskirche in Berlin seinen 70. Geburtstag, dessen neur Oper "Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilen" demächst am Stadttbeater zu Bremen ihre Uraufführung erleht.
- \* Unter den vielen Pionieren deutscher Kultur, die über dem Wasser ihre Tätigkeit entfalten, hefindet sich auch eine Leipzigerin, Miss Minnie Diederich in Detroit. Die Dame, eine Schillerin, der allen ulten Leipzigeru mech wohlbekannten Frau Grundmann-Morshaelt, ist drüben seit vielen Jahren als Lehrerin für höheres, künstlerisches Klavierspiel tätig und in Amerika durch die Gründlichkeit ihrer Methode sehr bekannt.
- \* Im Pariser Colonne-Konzert vom 23. Februar wurde der 4. Akt einer neuen Oper von Arthur Coquard "Omea" durch Mitglieder der grossen Oper aufgeführt, ohne jedoch tieferen Eindruck zu muchen. Mehr Beifall erntete ein Nocturne von Jean Hure, in dem Raoul Pugno den Klaviernart nusührte. A. N.
- \* Unter dem Protektorat des Grossherzogs von Hessen soll vom 25.—27. Mai in Darmstadt ein Deutsches Kammermusikfest stattfinden. Der erste Abend wird Beethoven, der zweite Novitilten (Weingartners Klaviersextatt, Volksquartette von Brahms und Arnold Memlelsohn, Quartett von Pfitzner,

Serenade von Sekles), der dritte Uraufführungen (Streichquartett von Max Reger, Phantasie von Ludwig Hess, Klaviertrio von Volkmar-Andreac, Lieder) gewidmet sein. Ihre Mitwirkung sagtra 2n: Fran Prof. Quast, Ludwig Hess, Müncbener Vokalquartett, Reger, Sekles, Volkmar-Andreae, Weingartner und die Darmstädter Kammermusik-Vereinigung (de Hasn-Bornemann-Delp-Havennann-Andrä).

- \* Dus Lamourenx Konzert vom 23. Febr. wurde von dem neuen Kapellmeister der Grossen Oper Heury Rabaud geleitet, der sich auch mit einem Gesang über das "Bueh Hioht als ein begabter Konponist einführte. A. N.
- \* Wir entnehmen dem "Pester Lloyd": In musikalischen Kreisen macht die Affäre eines nusikalischen Plagiators, welcher die Wiener Musikweit längere Zeit zum Narren gehalten hat, grosses Aufsehen. Im Herbst 1905 kam ein junger Mann aus Württemberg, naneus Fritz Hahn, nach Wien und erzählte, er sei in einem Kloster erzogen worden, habe aber, von seinem musikalischen Genius getrieben, dem Klosterlehen Valet gesagt, um anssehliesslich der Musik und der Komposition zu leben. Es gelaug ihne, vornehme Kreise, darunter eine sehr hochstehende Dame, sowie auch die Fürstin Klementine Metternich, für seine Kompositionen zu gewinnen. Er gab zwei Konzerte, in denen er seine eigenen Kompositionen vortrug, mit grossem Beifall. Es wurde für ihn ein eigner Unterstützungsfond gegründet und die Fürstin Metternich zeigte sich bereit, eine Ausgabe seiner Kompositionen zu veranstalten. Die klerikale Leogesellschaft verschaffte ihm den Posten eines Musiklehrers im Kalksburger Jesuitenkloster. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass Hahn ein Plagiator ist, indem er die Werke des verstorbenen Orgelkomponisten Rheinberger Note für Note absehrieb und als seine Symphonien ausgab. Die Entlarvung des Betrügers erfolgte durch den bekannten Violinvirtuosen Ondriček und einen chemaligen Hofopernsänger.
- \* Ferruccio Busoni erzielte in Paris als Solist eines Séchiarikonzertes grossen Erfolg. A. N.
- \* Henri Marteau beabsiehtigt zusammen mit Prof. Hugo Becker ein neues Streichquartett zu gründen, das deu Namen Marteau Becker Quartett führen und seinen Sitz in Berlin haben soll.
- \* Der 27. Fehruar war für Berlin ein wichtiger musikalischer Gedenktng. Vor 25. Jahren statb Julius Stern, der Gründer des Sternsehen Gesangvereins, ein Künstler, dessen Wirken für das musikalische Leben Berlins von der grössten Bedeutung war. Er hatte in Berlin u. a. auch grosse Orchesterkouzerte eingeführt, in denen er ausser für Schumann und Berlioz auch tur Wagner nud Liszt Propaganda zu machen suehte.

### Personliches.

- \* Carl Osske, Lehrer für Klavierspiel am Sternschen Konservatorium in Berlin wurde zum Dirigenten der Singakademie in Frankfurt a. O. gewählt.
- \* Der Piauist Wilhelm Backhaus erhielt vom Grossherzog von Hessen dus Ritterkreuz erster Klasse des Verdienstordens Philipps des Grossmittigen.

Die nächste Nummer erscheint am 12. März. Inserate müesen bis epätestene Montag, den 9, März eintreffen.

# Stern'sches Konservatorium

zugleich Theaterschule für Oper und Schauspiel.

BERLIN SW. Direktor: Professor Gustav Hollaender. Bernburgerstr. 22a.

Zweiganstalt: Charlottenburg, Kautstr. 8-9.
Leiter: Erich Hollaender.

Frequenz im Schuljahr 1906/1907: 1177 Schüler, 108 Lehrer.

Ausbildung in alleu Fächern der Musik und Darstellungskunst. Sonderkurse für Hannonielehre, Kontrapunkt, Fuge, Komposition bei Wilhelm Klatte. Sonderkurse über Asthetik und Literatur bei J. C. Lusztig.

Elementar-Klavier- und Violinschule für Kinder vom 6. Jahre an. Iuspektor: Gustav Pohl.

Virgil-Klaylerschule des Stern'schen Konservatoriums. (Technik Methode nach K. A. Virgil.) Charlottenburg, Kantstr. 8-9.
Beginu d. Sommersemesters 1, April. Eintritt jederzeit. Prosp. u. Jahresberichte kostenfrei d. d. Sekretariat. Sprechzeit 11-1 Ubr.

Teleg. Adr.: Kenzertsander Leipzig.

# Konzert-Direktion Hugo Sander

Verfrefung hervorragender Künstler.

Arrangements von Konzerten.

Leipzig, Brüderstr. 4. Telephon 8221.





# Gesang.

Altistin. ida Venus, Leipzig

Herzogl. Anhalt. Kammersängerin (Sopran) Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmldt-Köhne Konzertsängerin, Sopran. Sprechst. f. Pref. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

Konzert- und Oratoriensängerin. Karleruhe i. B., Kriegstr. 93. Teleph. 1091.

Kenzerf- ned Oralorioesängerio (Sepran). Leipzig, Marschnerstr. 2III.

## Anna Münch,

Kenzert- und Oraterionsängerin (Sopran). Eig. Adr.: Gera, Reuss j.L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Welff, Burlin W., Flottwellstr. 1.

# Johanna Schrader-Röthig,

Kenzert- n. Orateriensängerin (Sopran) Lelpzig, Dir. Adr. Pössneck i. Thür.

# Jara

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Frankfurt a. M., Trutz I.



# ClaraJansen

Konzertsängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

# Johanna Koch

Geaanglehrerin Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopr Leipzig, Kochstrasse 23.

## Minna Obsner

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran) Essen (Rbld.), Am Stadtgarten 16. Telef. 3012. – Konzertvertr.: Herm. Wolff, Berlin.

# Hildegard Börner, Lleder und Oratoriensängerin (Sopran).

Alleinige Vertretung:
Konzertdirektion Reinhold Schubert, Leipzig.

# Frau Martha Günther,

Oretorien- und Liedersängerin (Sopran).
Planem I. V., Wildstr. 6.

## Emmy Küchler

(Hoher Sopran). Lieder-n. Oratoriensängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

# Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Frl. Margarethe

Konzertpianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B II.

# Ella Zhies-Sachmann.

Lieder- und Oratoriensängerin. Bremen, Obern-str. 68/20.

# Lucie Ruck-Janzer

Lieder- oder Oratoriensängerin (Mezzosopran — Alt) **Karlsruhe** 1. **B.**, Kaiser-strasse 26. — Telefon 537.

### BERLIN-WILMERSDORF, Iduna Walter-Choinanus Nassauischestr. 57.

Konzertvertretung: Herm. Wolff.

# Damenvokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasso 4III.

Hildegard Homann, Gertrud Bergner, Anna Liicke und Sephie Lücke.

# Martha Oppermann

Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Mezzoeopram)

Hildesheim, Boysenstr. 5. Konzert-Vertretung: Reinhold Schubert, Leipzig.

Fran Lilly Hadenfeldt Oratorien und Liedersängerin

(Alt-Meszosopran) Vertr.: Konzertdir, Welff, Berlin.

# lice Bertkau

Lieder- und Oratoriensängerin Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.



# lga von Welden

Konzert- n. Oratoriensängerin (Altistin)

Stuttgart, Rothebühlstr. 91 d.

## Richard Fischer

Oratorien und Liedersänger (Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 18. Konzertvertr. Herm. Welfi, Berlin.

# Alwın Hahn

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor).

Berlin W. 15, Fasanenstrasse 46 II.

Konzert-u.Oratoriensänger(Bass-Bariton) Braunschweig, Kastanienaliee 2 pt.

Oratorien-Tenor. Lieder nnd

Georg Seibt, Oratoriensänger Chemmitz, Kaiserstr. 2.

KarlGötz, Lieder u. Oratorien Bariton. Berlin-Friedenau, Lauterstr. 36. Geff. Engagements an die Kanzertdirektion Hermann Wolff, Berlin W., Flottwellstr. 1. Telegramm Adresse: Konzertdirektion Reinhold Schubert LEIPZIG.
Mušikschuhert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert Poatstr. 15. — Teleph. 382 Vertretung hervorragender Künstler und Künstlerinnen sowie Vereinigungen.

Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands.

# Kammersänger

Lieder- und Oratoriensänger. == Leipzig. Schletterstr. 41.

# Heinrich Hormann

Oratorien- und Liedersänger (Tenor) Frankfurt a. Main. Oberlindan 75.

# Gesang mit Lautenbealeituna.

Marianne Geyer, BERLIN W., Konzertsängerin (Altistin).

Deutsche, englische, französische nnd italienische Volke und Kunstlieder zur Laute. Konzertvertreter: Herm. Welff. Berlin W.

# Klavier.

Konzertpianistin. Leipzig, Davidstr. 1b. Konzertvertretung: H. WOLFF, BERLIN.

## Erika von Binzer

Konzert-Pianistin.

Ausschliessliche Vertretung: Konzert Bureau, Emil Gutmann, München.

## Vera Timanoff, Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin.

enteantrage bitte nac St. Petersburg, Zuamenskaja 26.

### Hans Swart-Janssen

Pianist (Konzert und Unterricht). LEIPZIG. Grassistr. 34, Hochpart.

# Orgel.

Albert Jockisch Konzert-Organist, eipzig, Wettinsrstr. 28. Solo u. Begl.

## Adolf Heinemann Organist

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen, Kaiserst, 74, Coblenz, Schützenstr, 43.

# Beorg Pieper, Konzert-Organist

Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Düsselborf, Schirmecstrasse 8.

# Violine.

# ${f Alfred~Krasselt}$

Hofkenzertmeister in Weimar. Kooz .- Vertr. Kerm. Wolff, Berlin W.

# Violoncell.

Kgl. Sächs. Hofkonzertmeister und Lehrer am Kgl. Konservatorium. Dresden, Comeniusstr. 67.

# Fritz Philipp, musiker

"Violoncell-Sollst." Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannheim, Grossherzgl. Hoftheater.

Harfenspielerin (Lauréat d. Conservatoire de Paris) nimmt Engage-mente an für Konzerte (Solo- u. Orchesterpartien). Homburg v. d. Höhe, Dorotheenstr. 7.

# Trios u. Quartette.

## Trio-Vereinigung

v. Bassewitz-Natterer-Schlemüller. Adresse: Natterer Gotha), od. Schlemüller, Frankfart a. M., Fürstenbergerstr. 162.

# Unterricht.

# Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagogin. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

# Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 II.

## Musikdirektor

# Fritz Higgen

Gesangspädagoge

Vollständige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh. von Praeger & Meier.

## Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehranstalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. Vorbereitungskurs z. k. Staatsprüfung. — Kapellmeisterkurs. — Ferialkurse (Juli Sept.). — Abteilu f. briefl. theor. Unterricht. — Prospekte franko durch die Institutskanslei, Wien. VIII a.

## Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer (gegrundet 1898) in Leipzig (gegrundet 1898)

Fortbildengskurse für Chordirigenten (Kantoren), Schnigesanglehrer und Lehrerinnen. Wluterkurse einzeln und in Gruppon, Ferienkurse 13. Juli bis 1. August 1908 Lehrplan: Theorie und Proxis der Stimmbildung in Sprache und Gesang von G. Borchers, des Tonwortes von Carl Eitz, der rhythmischem Gymnastik von Jaques-Dalcroze.

Vorträge über Geschichte des a capella Gesanges und des Scholgesonges, Asthetik etc. etc. — Frospekte durch Oberlehrer Gustav Borchers, Hohe Stresse 49.



### Stellen-Gesuche Angebote.



# Stellenvermittlung d. Musiksektion

empfiehlt vorziglich ausgelt Lehrerinnen f. Klavier, Gesaug, Violine etc. für Konservatorien, Pensionale, Rumilien im In- v. Ausland. Sprachkenntnisse. Zentralleling: Fras Holene Burghausen-Leubuscher, Berlin W. 30. Luitpeldstr. 43.

# = Inserate =

finden im "Musikalischen Wochenblatt" weiteste und wirksamste Verbreitung. 

🚃 Lehrerianenvereins. = Derselbe erstrebt die Förderung der geistigen und materiellen Interessender Mueiklebrerinnen 1700 Mil-glieder. Ortsgruppen in über 40 Stätten. Nähere Auskunft durch die Geschäftsstelle, Frankfuri

am Main, Humboldtetrasse 19.

# Teilhaber gesucht!

Für ein sehr renommiertes, aufblühendes Konservatorium in norddeutscher Grossstadt wird ein

# Pianist oder Gesanglehrer

als Mitdirektor und Teilhaber gesucht. Anteilkapital 12000 M. Offerten unter F. 9 befördert die Exped. dieser Zeitung.

# Königliche Hofoper Dresden.

In der Königl. Sächsischen musikalischen Kapelle ist ausseretatmässig

## eine Violinistenstelle und eine tiefe Waldhornistenstelle

sofort zu besetzen. Gehalt 1350 M. steigend bis 1800 M. Bewerber mit der erforderlichen Opernroutine wollen ihre Gesuche bis 15. März d. J. einreichen. Zum Probespiel ergeht besondere Einladung. Reisekosten werden nicht vergütet.

Dresden, den 17. Februar 1908.

Die Generaldirektion der Königl. musikal. Kapelle u. d. Hoftheater. Graf Secbach.

# = Im Erscheinen befindet sich: = Mehr als 148,000 Artikel auf über 18,240 Seiten Text **MEYERS** Sechste, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. **GROSSES KONVERSATIONS-**20 Bände in Halbleder geb. zu je 10 Mark. Prospekte u. Probehefte liefert jede Buchhandlung. Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig

Gegen Monatszahlungen von 5 Mark an - bei portofreier Zusendung zu beziehen durch

H. O. Sperling, Stuttgart, Johannesgasse 58.

# Beste Bezugsquellen für Instrumente.



Mittenwalder Solo · Violinen =

Violas und Cellis

für Künstler und Musiker **e**mpflehlt

Johann Bader Gelgen- und Leutenmacher und Reparateur.

Mittenwald No. 77 (Bayern). Bitte genen auf melne Firme and Nummer zu achten.

# Beste Musik-



Instrumente Jeder Art, für Orchester, Voreine, Schule u. Haus, für hüchste Kuustzwecke u. einfachste musikalische Unterhaltung liefert das Versandhap

Wilhelm Herwig, Markneukirchen.

– Garantle für Güle. – Illustr. Preisi, frei. – Angaba, welches Instrument gekanft werden soll, erforderlich. Reparaturen an all, instrumenten, such an nicht von mir gekanft., tadellos n. billig.

Markneukirchen ist seit über 300 Jahren der Hauptort der deutschen Musikinstrumeulenfabri-kalion, deren Absatzgebiet alle Länder der Erde umfast und es gibt kein Musikinstrumenlen-geschäft, das nicht irgend eiwas direkt oder in-direkt von hier bezöge.

= Soeben erschien; ===

# Stanford

Symphonische Kantate für Soli, Chor und Orchester.

8

Zum Kusikfest in Leeds 194; mit ausserordentlichem Erfolg aufgeführt. Glänzende Beurteilung.

Verlag von Boosey & Co., London. Für Deutschland u. Österreich-Ungarn Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Wilhelm Hansen Musik-Verlag, LEIPZIG.

Wertvolle Orchester-Werke

# Victor Bendix.

Sommerklänge aus Süd-Russland.

Symphonie No. 2 in D, op. 20.

Part. # 15,- St. # 15,- Dubl. St. a .# 1.50. Ansgabe für Klavier zu 4 Händen .# 5,50.

Aufgeführt in Scheveningen, Kopenhagen, Berlin and London mit grossem Erfolg.

# Johan

# Norwegische Rhapsodien

## Rhapsodie No. 1.

Op. 17.

Partitur M. 4,50. Stimmen M. 6,-Ausgabe für Klavier zu 4 Häuden M.2,25. für Klavier zu 2 Händen M. 1.50.

## Rhapsodie No. 2.

Op. 19.

Partitur M. 6,50. Slimmen M. 8,-Ausgabe für Klavier zu 4 Händen M.3,für Klavier zu 2 Händen M. 2,-...

## Rhapsodie No. 3.

Op. 21.

Partitur M. 6,-. Stimmen M. 7,50. Ausgahe für Klavier zu 4 Händen M. 3,-... für Klavier zu 2 Händen M. 2.-.

## Rhapsodie No. 4.

Op. 22.

Partitur M. 7,50. Stimmen M. 10,-Ausgabe für Klavier zu 4 Händen M.3,für Klavier zu 2 Händen M. 2,-

# **ЕТЕ** Breitkopf & <u>Бärtel</u> in Leipzig

# Peter Cornelius Gunlöd

Oper in 3 Aufzügen, ergänzt und instrumentiert von W. von BAUSSNERN

Wurde vom Städt. Musikverein-Düsseldorf erstmalig im Konzertsaale aufgeführt. — Die Aufführung erzielte unter Leitung von Prof. Buths einen glänzenden Erfolg.

Einmütig bezeichnet die Presse "Gunlöd" als eine vortreffliche Aufgabe aller grösseren Konzertvereinigungen:

Die gestrige Aufführung gestaltete sich zum markantestau Ereignle der diesjährigen Konzertsaison. — Der Komponist versteht es, durch feinabgestufte Tenmalerel bezaubernde Büder zu entrollen. — Das kurze Vorspiel des ersten Aktes, ein zartes weiebes, klagendes Motiv, führt uns gleich in den Charakter von Gunlöds Geschick ein. Obgleich des Ganze an keiner Stellen Interesse und muelkallischen Adel nachlässt, hinterliessen doch die beiden ersten Ahte den stärksten Eindruck. Die Pertien der drei Hamptpersonen Odin, Suttung und Gunlod, sind mit prägnanter Charakterisierung durchgeführt und für die sie vertretenden Küestler leicht dankbar. Des Werk bietet, gesanglich, wie orchestral, soviel Schönes, und ist von Waldemar von Baussnern so glänzend instrumentiert, dass se hoffentlich bald alle bedenten den Konzertsäle Deutschlands erobarn wird. (Dässeldorfer Neueste Nachrichten.)

Endlich einmal ein Konzert, das ungetrühten Genuss bot: Das war wohl die allgemein herrschende Meinung der begeisterten Zuhörerschaft, die den Kaisersaal bis auf den letzten Platz füllte. Das Orchester, der Chor leitzten unter Lettung des Herrn Professor Julius Buths Vortreffliches und wirkten mit sichtlicher Frende au der Lösung der sobönen, anregenden Aufgabe.
[Düsselderfer Generalanzeiger.]

Die "Gunlöd"-Musik lat wuhl das reifste und reichste, was Peter Cornelles uns hinterlassen hat. — Die Anfführung war ein grosser Erfolg für das Werk und den Aufführungsleiter, Herrn Professor Buths, der es in seiner prachtvollen Durcharbeitung herausgebracht hatte. (Düsselderfer Tageblatt.)

Als musikalisches Epos gehört Gunföd zu den schönsten und duftigeten Blöten so dem Baume der deutschon Kunst und als solches wird es unch der gestrigen Aufführung durch den städtischen Musikverein ganz gewiss nicht mehr verloren gehen.

(Dässeldorfer Zeitung.)

:: Aufführungsbedingungen und Prospekte versenden die Verleger ::

# Kgl. Konservatorium zu Dresden.

53. Schuljahr. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Knrse und ab Ostern als Lehrer für das Rostocker Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritt 1. April u. 1. September. Prospekt durch das Direktorium.

Allen denen, die sich für Chorgesang interessieren, insbesondere allen Leitern von Chorgesang Vereinen sei ein Abonnement auf die

# "Sängerhalle"

besteus empfohlen. Die "Sängerhalle" ist eine allgemeine deutsche Gesaugverelnszeitung für das In- und Ausland mit den Musikalbum-Beilagen: "Sängerlust" und "Liederhain".

Die "Sängerhalle" ist das einzige

MANAMARANAMAMAMAMAMAMA

## Offizielle Organ des deutschen Sängerbundes

sowie offizielles Organ von z. Z. 39 Eiuzel-Bünden.

Die "Sängerhalle" erscheint bereits im 48. Jahrgang. Schriftleiter: Chormeister Gustav Wohlgemuth, Leipzig.

Die "Sängerhalle" erscheint wöchentlich einmal und kostet jährl. M. 6.—, vierteljährl. M. 1.50, bei direkter Franko-Zusendung M. 2.—, (Ausland M. 2.50).
Einzelne Nummern 25 Pf., mit Musikbeilage 60 Pf.

Verlag von C. F. W. Siegel'e Mueikalienheig. (R. Linnemann), Leipzig.

Konservatorium gesucht, welcher zugleich die Organistenstelle an der Heiligen-Geist-Kirche übernehmen kann. Fertigkeit im Partiturspiel erwünscht; theoretische und böhere Schulbildung Bedingung.

Meldungen an den Direktor des Konservatoriums Dr. Guido Faldix. 

# Die Stelle elnes Leiters der städt. Musikkapelle.

deren jetziger Inhaber zum 1. Mai nach Hamburg gewählt ist, soll anfa neue besetzt werden. Der Dirigent hat die Kapelle auf eigene Rechnung zu erbalten, empfängt aber von Seiten der Stadt eine jährliche Subvention von 12000 Mk. Näbere Bedingungen sind in unserem Büreau II zu erfahren. Meldungen mit Lebenslauf, Beurteilungen und Empfehlungen bitten wir bis zum 20. März er. spätestens an nus einzusenden.

Görlitz, den 22. Februar 1908. Der Magistrat.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

<u>ுக்கு குறும் குறுக்கு குறைக்கு அது குறுக்கு அது குறுக்கு குறுக்கு குறுக்கு குறுக்கு குறுக்கு கூற</u>

# AUGUST STRADAL

# Bearbeitungen für Pianoforte zu zwei Händen

| <ul> <li>Joh. Seb. Bach, Präludium und Fuge für die Orgel. Emoll</li> <li>Präludium und Fuge für die Orgel. G dur</li> <li>J. L. Krebe, Grosse Phantasie und Fuge für die Orgel. G dur</li> <li>H. Berlioz, "Tanz der Irrlichter" aus Fausts Verdammung</li> <li>"Chor der Sylphen u. Gnomen u. Sylphen Tanz" aus Fausts Verdammung</li> <li>"Die Höllenfahrt" aus Fausts Verdammung</li> <li>F. Liezt, "Das Rosenwunder" aus der heiligen Elisabeth</li> <li>"Gewitter und Sturm" aus der heiligen Elisabeth</li> </ul> | 2.—<br>1.50<br>2.—<br>1.50<br>1.50<br>1.50<br>1.50 | F. Liszt, "Der Einzug in Jerusalem" aus dem M. Oratorium Christus              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Elisabeth<br>— "Das Wunder" aus dem Oratorium Christus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{1.50}{1.50}$                                | — Die drei Zigeuner. Lied 1.80<br>— Bist du! Mild wie ein Lufthauch. Lied 1.50 |

Verantwortlicher Chefredakteur: Ludwig Frankenstein, Leipzig. — Verantwortlicher Redakteur für Berli Schultze, Berlin. — Verantwortlicher Redakteur für Osterreich Ungarn: Dr. Ernst Perles, Wien. — Inneratenteil: Karl Schiller, Leipzig. — Druck von G. Kreysing, Leipzig. Verantwortlicher Redakteur für Berlin und Umgegend: Adolf Verantwortlich für den



XXXIX. Jahrg. \* 1908.

Jährlich erscheinen 53 Nummern mit verschiedenen Gratisbeigaben. Der Abonnementspreis beträgt vierteljährlich M. 250. Bei dirikture Frankonsengung erhöht sich der Preis in Deutschland und österreich Ungern um M. — 75, im gesamten übrigen Ausland um M. 1.30 vierteljährlich.

— Einzelne Nummern 50 Pf.

Herausgegeben

YOR

Ludwig Frankenstein.

No. 11.

12. März 1908.

durch jedes Postamt, sowie durch alle Buchnnd Musikalienhandlungen des In- und Anslandes. Anseiges:
Die dreigespattene Petitzelle 30 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blättern veröffentlichten Original-Astikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet.

### Wagner in Prag.

Von Dr. Richard Batka.

Ш.

"Die Hochzeit".

Der Besuch in Prag im Herhst 1832 mit all seinen starken Eindrücken musste das Phantasieleben und die Schaffenslust des jnngen Wagner mächtig anregen. Wirklich führte er, als er Mitte November die alte Moldaustadt verliess, den Entwurf eines tragischeu Operntextes mit sich, den er noch während des Prager Aufenthaltes gedichtet hatte. Das Stück sollte "Die Hochzeit" heissen und Wagner selhst skizzierte folgendermassen den Inhalt: "Ein wahnsinnig Liehender ersteigt das Fenster zum Schlafgemach der Braut seines Freundes, worin diese der Ankunft des Bräutigams harrt. Die Braut ringt mit dem Rasenden und stürzt ihn in den Hof hinab, wo er zerschmettert seinen Geist aufgiht. Bei der Totenfeier sinkt die Braut mit einem Schrei entselt über die Leiche hin".

Über die weiteren Schicksale dieses seines ersten Bühnenwerkes erzählt Wagner: "Nach Leipzig zurückge kommen, komponierte ich sogleich die erste Nummer dieser Oper, welche ein grosses Sextett enthielt, worüber Weinlig sehr erfreut war. Meiner Schwester gefiel das Buch nicht; ich vernichtete es spurlos". Gleichwohl hat sich wenigsteus der Anfang des Textes erhalten, und zwar mit der Skizze, bezw. mit der fertigen Partitur jenes Ensembles, das die Oper nach einer kurzen Introduktion eröffnet. Die Manuskripte sind Wagner ahhanden gekommen. Die Reinschrift (36 Partiturseiten) hatte er dem Würzburger Musikverein geschenkt, nach dessen haldiger Auflösung kam sie an den Musikalienhändler Roese. Dieser bot sie 1870 Wagner um 500 Mark an, Wagner wollte nur 150 gehen, klagte schliesslich auf Rückgabe seines Eigentums, wurde abgewiesen und hatte 600 Mark Prozesskosteu zu hezahleu. Später erwarh das Manuskript eine englische Wagnereuthusiastin, Miss Burrel in London, deren Tochter, Frau S. Henniker Heaton es bis heute hehütet. Auch das Konzept dieser Partitur, das Wagner gleich nach der Rückkehr aus Prag zu Papier hrachte, ist im Autographenhandel aufgetaucht und nach England entführt worden.

Die vorkommenden Personen sind Hadmar, ein mittelalterlicher Herrscher, Arindal sein Sohn, Adadessen Braut, Cora ihre Vertraute, und Harald, ein Hofmann. Dann Cadolt, Sohn Morars (oder Moralds), eines anderen Regeuten und sein Freund und Begleiter Admund. Über das Fragment existiert eine beträchtliche Spezialliteratur. 38) Zum erstenmal habe ich selbst es in der Berliner "Neuen Revue" (1. Novemherheft 1907) herausgegehen, und daruach mag der Text auch hier seine Stelle finden.

1. Szene.

(Szene: Der Hof in Hadmars Burg. Cadolt und Admuud ziehen mit Gefolge ein und werden von dem festlich geschmückten Volke begrüsst.)

Die Männer.

Vereint ertönet jetzt aus unsrem Munde des Friedens freundlich froher Gesaug! Denn Hadmar und Morar, nach langem Kampf, nach blut'gem Streit, sind ausgesöhnt, vereiut zu dieser Stunde, da wir, ein frohes Fest zu hegehn die Hände froh uns reichen.

Die Frauen.

Willkommen ihr, von Morars fernem Lande, auf Hadmars froher Burg! Wo Friede sich mit Freude einet Beim heitern Hochzeitsfest.

ss) Tappert, Mus. Wochenhl. 1887 No. 27. — Sandberger, N. Zschr. f. Musik 1888. No. 38. — Batka, Prager Ztg. 1896 No. 2. — Hartwig, Deutsche Tageszeitung 22. Sept. 1906. — Tappert, Kl. Journal 1897 No. 53. — Koch, R. Wagner I 217 ff. — R. Batka, Neue Revne, Jahrg. IH. 1 (1907) und H. 5 (Jan. 1908), woselbst auch mehrere Seiten der Partitur faksimiliert sind.

Schon ist mit Arindal vermählet Die schöne Ada, Hadmars Kind, Die Zierde aller Frauen!

(Cadolt kommt, vor sich hinbrütend. Ihm folgt Admund.)

Cadolt.

Sie sind vermählt. — Vermählt — was kümmert's mich! Vermählt!

Admand.

Du hist nicht froh, o Herr!

Cadolt.

Warum kam ich hierher, um alles dies zu sebn!

Admnnd.

Weich mir nicht aus! Vertran mir was Dich quält.

Cadolt.

Ich weiss es nicht mein Freund, doch wollt ich wohl, Wir wären nie hierher gezogen! Dies Fest —

Admund (hastig).

Du tranest Hadmar nicht?

Cadolt.

Warum doch, Freund?

Admund.

Dein Vater schloss nach langem Streite Frieden; Den Bund der Frenndschaft enger noch zu knüpfen, lädt Hadmar deinen Vater zum Hochzeitsfest; doch der, vom Alter schon gedrückt, schickt dich statt seiner her. Und dir droht der Verrat, der deinem Vater bereitet ist!

Cadolt

Verrat! Den fürcht ich nicht; von Hass ist leer mein Busen; doch etwas andres, ach! hat ihn ersetzt.

2. Szeue.

(Hadmar tritt mit Ada, Arindal, Cora und Harald nebst Gefolge im festlichen Zuge auf. Bewillkommnungen.)

Chor.

Sebt o seht, dort nahet schon, in Jugendfülle und hehrer Pracht neuvermählt das junge Paar, in Lieh' und ewiger Treu' vereint.

Die Männer.

Preis dir, der Schönsten aller Schönen!

Die Frauen.

Preis dir, dem Edelsten der Edlen.

Preis dir!

(Cadolte düsterer Blick ist magnetisch auf die Braut seines früheren Gegners geheftet und fesselt so den ihrigen, der, über die bunte Menge schwelfend, unter plötzlichem Erschauern an der Gestalt des Unbekannten haften bleibt.)

Ada (erblickt Cadolt).

Mein Gatte, sprich! wer ist der fremde Manu?

Arindal.

Cadolt ist's, Morars Sohn, vor kurzem noch mein Feind, doch jetzt für immerdar mein Freund!

Hadmar.

Willkommen sei mir Morars Sohn, Gegrüsst du Hürge ewigen Friedens; Dies Fest, der Liebe nur geweibt, Sei auch des Streites Ziel und Ende.

Cadolt

O wär ich nimmer hierber gezogen, o hätt ich nimmer das Fest gesehn! Dies Fest verspottet meine Schmerzen, Der Jubel höhnt frech meine Qual. Admund (zu Cadole).
Trau ihnen nicht, ich kanns nicht glauhen,
Dass man es redlich mit uns meint;
Verrat seh ich, wohin ich blicke,
Und Meineid höhnet unsrer Treu'.

Arindal

O hohes Glück, du bist erreicht, Was ich ersehnte, was ich hoffte, Der lang gepflegten Liebe Lohn, Ist Überglücklichem mir verliehn.

Ada (für sich).

Wie wunderbar und unhegreiflich erscheint mir seine Gegenwart, wie ahnungsvoll und o, wie ängstlich erfasst sein Wesen mich, sein Blick!

Core

Vereint sind sie in Lieh' und Treu', vereint im Schutz des ewigen Friedens. Sei ewig rubig denn, mein Herz, ihr hohes Glück sei stets dir heilig.

Harald (zu Hadmar).

Trau ihnen nicht, ich kanns nicht glauben, Dass man es redlich mit uns meint; Verrat seh ich, wohin ich hlicke, Und Meineid höhnet unsrer Treu.

Chor.

Vereint ertöne jetzt aus unsrem Munde, der Freude, des Friedens freundlich hoher Gesang.



### Eine Nachlese zum 13. Februar 1908.

Von Erich Kloss.

Die fünfundzwanzigste Wiederkehr des Todestages Richard Wagners hat, wie nicht anders zu erwarten war, eine Fülle von Aufsätzen, Betrachtungen, Gedenkfeiern usw. gezeitigt. Es ist ein reiches bibliographisches und statistisches Material zu sichten; das erfordert Zeit: ein Überblick über alles hei dieser Gelegenheit Erschienene und in Erscheinung Getretene kann daher unmöglich erschöpfend sein.

Es sollen hier nur einige Punkte berührt sein, die mir in mannigfacher Weise aufgefallen sind. Was ich vermisste, war hei allem guten Wollen der in Betracht kommenden Faktoren, ein gewisser Stil, ehen der echte Wagnerstil, das wirklich Wagnerische d. h. das Geschmaknnd Sinnvolle, das rein Künstlerische, das Verständige und Würdige. Es ging nicht ohne Entgleisungen ab.

Zunächst ein Blick auf die Art der Feier im Theater und auf dem Konzert Podium. Wenn man an einem solchen Gedächtnistage z. B. "Tristan und Isolde" auf das Repertoire setzt, so ist das würdig und sinnvoll. Merkwürdigerweise geschuh solches auf der Berliner köuiglichen Opernbühne. Also endlich einmal eine Tat, die man lohen kann. Man ist ja auf alles gefasst, und man koznte immerhin gewärtigen, dass von oben etwa ein Akt "Lohengrin" oder die "Festwiese aus deu Meistersingern" mit darauffolgender "Puppenfee" befohlen wurde, nachdem am Schillergedenktage 1905 Parade abgehalten worden war.

Also Berlin diesmal: à la honheur! Und Leipzig, die Geburtsstadt des Meisters? — Hier schwieg der Direktion und des Süngers Höflichkeit sich vier Tage lang aus! Merkt es Euch, Zeitgenossen, in Leipzig hatte man erst vier Tage

später Zeit, seinem Sohne im Theater eine Gedenkfeier aus Anlass seines 25. Todestages zu veranstalten! - In einem Konzert, so hörte ich rauuen, hat ein moderner Kapellmeister, der sich sonst durch Geschmack auszeichnet, das Bacchanal aus dem "Tannhäuser" gehracht. Nun es ist ja immerhin ein Stück von Wagner. Jedenfalls ist hei der Zusammenstellung der Konzert-Programme zur Gedächtnisleier in grossen und kleinen Städten viel grösserer Unfug verübt worden. Ich las die Rienzi Ouvertüre dicht vor dem Parsifal Vorspiel angekündigt; ich las auf einem Konzertprogramm: Mitwirkung von Dr. Briesemeister, "Tenor (!) am Bayreuther Festspielhause!!" Sic!! — Für die Geschmacklosigkeit, die für den Wissenden eine Art double extract von Komik hat, ist natürlich Herr Dr. Briesemeiser nicht verantwortlich zu machen, wohl aber seine "Konzert Managers", um "im gleichen Ton" fortzufahren. Ähnliche Spässe mögen sich noch vielfach ereignet haben: es wäre erspriesslich, wenn mancher Leser sich der Mühe unterzöge, der Redaktion des "Musikalischen Wochenhlattes" seine Eindrücke und Erfahrungen hei den Gedächtnisaufführungen und Konzerten am 13. Februar mitzuteilen

Für jetzt nur noch ein Wort über die Zeitschriften. Die meisten Musikhlätter hatten entweder besondere Gedächtnishefte herausgegeben oder in mehreren dem Tage gewidmeten Artikeln des Meisters und seiner Kunst gedacht. Manche hatten allerdings auch dies vergessen, und ich muss gestehen, - wenn man hier ex domo sprechen darf - dass ich auf mehrere an mich gerichtete Fragen nach der Ursache dieser Vergesslichkeit keine befriedigende Antwort geben konnte. - Ein Blatt, das Wagner gegenüber noch heute keine bestimmte Stellung gefunden zn haben scheint, wollte wohl an diesem Tage sich ernstlich prüfen und beauftragte einen Musik- und Schreihmenschen dem Puhlikum zu sagen, die vollste Kunstreife bestehe in der "Üherwindung" Wagners. Lieber Nietzsche, was hast du angerichtet! Seit deinem Überwindungsprozess glaubt heute jeder ganz Kluge, es gehöre zur höchsten Kultar, irgendwas "üherwinden" zu müssen und sich zum absoluten Verstandestier durchzuhäuten. Aber es kommt dann so, wie der Dichter sagt:

> Zum Teufel ist der Spiritus, Das Phlegma ist gebliehen.

Die Tagespresse hat in unzähligen Aufsälzen verschiedensten Charakters des 13. Fehruars gedacht und dabei Wagners Stellung in der Gegenwart besonders beleuchtet. Empfohlen sei vor Allem Hans von Wolzogens hochbeachtens und beberzigenswerter Artikel in der "Tägichen Rundschau" (No. 36, 12. Febr.); empfohlen auch die Gedächtnisausgabe der "Münchner Neuesten Nachrichten" vom 13. Fehr. (No. 71) mit wertvollen Aufsätzen von Wolfgang Golther, Max Koch und anderen; empfohlen auch schliesslich die versändigen Betrachtungen von Friedrich Dernburg im "Berliner Tageblatt" (No. 85, 16. Febr.). Ähnliches wird sich in der Tagespresse noch viel finden; es ist hier nur das Wichtigste herausgegriffen.

Auffallend erschien es, dass viele Blätter, die ihre "nationale" und "kerndeutsche" Gesinnung bei jeder Gelegenheit betonen, des Tages gar nicht oder nur durch Ahdruck irgend eines trivialen Korrespondenzartikels gedachten. Es spukte da z. B. ein recht hedeutungsloser und noch dazu verwirrender Aufsatz üher Wagner und Hehhel umher in vielen Organen, die recht billig arbeiten. Bei diesen betont deutsch-nationalen und hochkonservativen Zeitungen ist es übrigens meist nicht Böswilligkeit, sondern eine Art Phlegma und Vergesslichkeit, wenn solche Gedenktage

dort fast spurlos vorübergehen. Ausserdem wird von diesen Blättern hekanntermassen für ein gutes Feuilleton nicht viel aufgewendet.

Erstaunlich aber war es, dass sich manche illustrierte Zeit- und Wochenschriften gar nicht um diesen, unsern Gedenktag kümmerten. Wo blieh "Üher Land und Meer", "Daheim", die "Gartenlaube", nm nur einige der "älteren" zu nennen? — Eine rühmliche Ausnahme machte die "Leipziger Illustrierte Zeitung", die eine reich und interessant ausgestattete Gedächtnis-Nummer mit Beiträgen unsrer ersten Wagnerschriftsteller hrachte. Hier wäre nur zu monieren, dass den "Karikaturen" ein zu hreiter Raum eingeräumt und manches Geschmacklose von dem Autor des betr. Aufsatzes ausgewählt wurde. Es gibt da besseres! Ausserdem ward es unangenehm empfunden, dass das erste Bild hinter der Aussen-Titelseite eine höchst anfdringliche Reklame für eine Sektfirma aufweist. Ein grinsendes Bourgeoisgesicht geistlosesten Kalibers blickt uns entgegen. Lässt es sich denn gar nicht vermeiden, dass wenigstens in solchen Sonderheften ernsten Charakters auf die erste Annoncenseite etwas weniger Aufdringliches und Herausforderndes plaziert wird? Wir glauben hier wirklich im Sinne des guten Geschmacks und schliesslich doch auch im Sinne und zum Nutzen der Zeitschrift selbst zu handeln, wenn wir dies erwähnen. Die Wagner-Nummer der "Ulustrirten Zeitung" ist übrigens stark begehrt worden und wird sicherlich mit ihrem reichen Inhalt viel Gutes wirken. Erwähnt seien noch die kolorierten Bilder Hermann Hendrichs "Siegfrieds Tod" und "Walkürenritt" aus dem Verlag der Illustrierten Zeitung (J. J. Weher) in Leipzig. Hendrich-Bilder bringt anch das Februarbeit der von Freiberrn v. Grotthusz herausgegebenen Monatsschrift "Der Türmer", das zum grossen Teile ebenfalls dem Gedächtnisse Richard Wagners gewidmet ist, ebenso wie die reichhaltigen und meist mit Bildern von Franz Stassen geschmückten "Gedenkhlätter" der Zeitschrift "Bühne und Welt". — Wo aber blieben viele andere Revuen und Monatsschriften? Auch die Münchner "Jugend" blieb diesmal still.

Vielleicht gihts eine kleine Nach-Nachlese, falls die geehrten Leser noch einiges auf dem Herzen haben, was als Material zu verwenden wäre.



### Wilhelm Freudenberg.

Zu seinem 70. Geburtstage am 11. März.

Wilhelm Freudenberg, einer alten rheinischen Familie entstammend, ist am 11. März 1838 zu Raubacherhütte bei Neuwied geboren. Schon früh erwachte in ihm der leidenschaftliche Wunsch, sich ganz der Musik widmen zu dürfen, aber dies sollte ihm erst möglich sein, als er das Gymnasium zu Duisburg absolviert und an der Heidelberger Universität zwei Jahre lang Theologie studiert hatte. Mit 20 Jahren hesuchte er das Konservatorium in Leipzig und studierte bei Hauptmann, Richter, Mocheles u. A. Vier Jabre später wandte er sich als Kapellmeister der Bühne zu und ging zuerst nach Würzburg, darauf nach Gera, Altenhurg, Stralsund, Mainz. Im Jahre 1865 liess er sich in Wiesbaden nieder, wo er 7 Jahre lang, mit Unterbrechung eines Winters in Italien, den Caecilien Verein leitete, der damals das vornehmste Konzertinstitut am Platze war. 1872 gründete er eine eigene Musikschule, das Freudenbergsche Konservatorium, und eine Singakademie. Der Titel eines Königlichen Musikdirektors wurde ihm hier als Leiter seiner Musikschule verliehen,

Im Jahre 1886 siedelte er nach Berlin über, ging darauf zwei Jahre nach Augsburg als Dirigent der Oper und weitere zwei Jahre als Theaterdirektor uach Regensburg, woselhst er auch eigene Opern aufführte. Von Regensburg aus unternahm er Gastspielreisen nach Innsbruck und schliesslich nach Bayrenth, wo er mit seiner Oper den Lohengrin und Fliegenden Holländer zum ersten Mal in dem alten markgräflichen Theater zur Aufführung brachte. Nach Berlin zurückgekehrt, wurde er zum Professor ernannt und wurde gleichzeitig Chordirektor an der Kaiser Wilhelms Gedächtniskirche, an der er seit 12 Jahren wirkt und besonders den a cappella Gesang mit seinem Chore pflegt. Seine Kirchenkonzerte erfreuen sich nicht nur wegen der geschmackvollen Auswahl der Programme aus alter und neuer Zeit, sondern auch wegen der selten schönen Vortragsweise allgemeine Anerkennung und zeigen ihn auch als Komponisten kirchlicher Gesänge von der vorteilhaftesten Seite.

Mehr darauf hedacht, stets Neues zu schaffen, als für die Vorbereitung des Geschaffenen zu sorgen, ist Freudenberg bis auf die Gegenwart unernnüdlich tätig gewesen. Er hat zehn Opern geschrieben, eine sehr grosse Anzahl ein- und mehrstimmiger Lieder, Orchesterwerke, Klavierstücke usw. Daneben hat Freudenberg sich durch viele Anfsätze in Musikzeitungen und Zeitschriften an der Diskussion über musikalische Tugesfragen beteiligt. Von seinen Opern sind "Der Sankt Katarinentag in Palermo", "Kleopatra", "Die Mühle im Wisperthal", "Marino Faliero", "Die Pfahlbauer" mehrmals zur Aufführung gelangt in Augsburg, Berlin, Braunschweig, Bayreuth, Düsseldorf, Innsbruck, Königsberg, Magdeburg, Mainz. Regensburg, Wiesbaden, und neuerdings erlebt das "Jahrmarktsfest zu Plundersweilern" Text von Goethe, in Bremen seine Uraufführung.

Freudenberg hat sich niemals persönlich an eine der tonangehenden Parteien angeschlossen, und ist stets seinen Weg allein gegangen. Daher und auch weil die Hanptwerke noch nicht im Druck erschieuen sind, ist die Verhreitung von Frendenbergs Werken trotz sehr grosser Einzelerfolge noch im Rückstand. Die seit zwei Jahren herausgegebenen Motetten des Kaiser Wilhelm Gedächtniskirchenchores, die hereits ins Englische übersetzten Männerchöre, sowie eine Serie kürzerer Konzertstücke für Orchester und div. Klavieranszüge fanden jedoch an sehr vielen Orten grossen Anklang.



## Pauline Lucca 🕆

Von L. Andro.

Mit Pauline Lucca, die am 28. Februar zu Wien starb, ist eines der stärksten Bühnentemperamente dahingegangen, das die Theatergeschichte kennt. Ihre Vielseitigkeit war erstaunlich: fast alle Frauengestalten Mozarts, Verdis, Meyerbeers, usw. hat sie gesungen, von Wagner jedoch nur Elsa und Irene; von seinen späteren Schöpfungen hielt sie sich ganz fern. Ihre Stimme, ein klangvoller Mezzosopran, gab her, was sie wollte, Koloratur- und hochdramatische Partien, Sopran- und Alt-Rollen, womöglich beide am selhen Abend: soll sie doch einmal in einer Vorstellung Leonore und Azucena gesungen haben. Und dahei hatte sie, die mit 15 Jahren zum Theater ging, nun lüchtigen Unterricht genossen und erst. in späteren Jahren bei der Viardut-Carcia nachgelernt. Man warf ihr zuweilen Ungenanigkeit in Tempo mid Rhylbmus vor: ihr

loderndes Tamperament stellte sich allem entgegen, was geneigt schien sie in ihrer Darstellung irgendwie zu hehindern. Selbst Meyerbeer, der zu ihren begeistertsten Verehrern zählte und die Selika persönlich mit ihr studiert hat, meinte die Lucca müsse man tun lassen, was sie wolle — und ihr krüftiges Bühnentemperament behielt fast immer recht. Trotz ihrer Ruhelosigkeit fibte sie immer eine scharle Selbstkontrolle aus und wurde nie ein "star" im schlechten Sinne. Ihr explosives Naturell auf der Bühne wie im Leben hat sie selten lange irgendwo verweilen lassen, selbst an der Wiener Hofoper, der sie Tünfzelm Jahre lung angehörte, war sie nicht engugiertes Mitglied, sondern unr "ständiger Gast".

Zu Beginn der vierziger Jahre gehoren (sie liehte es nicht, darüber feste Angaben zu machen), ging sie, armer Lente Kind, frühzeitig zur Bühne. Zunächst Choristin an der Wiener Oper. wurde sie dann Primadonna in Olmütz and Prag und kam schliesslich nach Berlin, wo sie Gegenstand eines Personenkultus ward, wie er damals in dieser Stadt zu den Seltenheiten zählte. Bekannt ist ihre Freundschaft mit Kaiser Wilhelm I, und Bismarck, bekannt auch die Anekdoten, die von der Urwüchsigkeit der kecken kleinen Wienerin Zeugnis gaben. Wegen eines Konfliktes mit der Mallinger, der in einer Figaro-Aufführung zu vollem Ausbruch gekommen war, drehte sie der Reichshauptstadt den Rücken, um erst in Amerika, dann in Europa nur mehr zu gastieren. Es ist eine bekannte Anekdote, wie der nunmehrige König Eduard VII. die Lucca, die Patti und die Nilsson, zu einer musikalischen Soirée einlud und wie diese drei (†esangssterne miteinander in einem Terzett gar nicht zurecht kommen konnten, his die Patti schliesslich lachend ausrief: so schlecht habe sie nuch niemals singen hören,

Pauline Lucca, die in erster Ehe mit einem Herrn von Rahden, in zweiter mit einem Baron Wallhofen verheiratet gewesen ist, liess sich dann ständig in Wien nieder und hat bis 1889 an der Hofoper gesungen. Auch in Konzerten trat sie zuweilen auf, doch hat sie hier ihre Bühnenerfolge nicht erreicht. Eines Tages zog sie sich plötzlich ins Privatlehen zurück, in veller Schaffenskraft, aber des Theuterlebens mit einem Male müde geworden. Einige Zeit hindurch wollte sie ihrer würdige Schülerinnen heranbilden, aber der vor einigen Jahren erfolgte Tod ihres Gatten liess sie allen Anteil an der Musik überhaupt aufgeben und sie starb, der jüngeren Generation völlig entfremdet und doch wieder in tiefem Schmerz darüber, dass es so gekommen war.



# Goffredo Cappa. Von Prof. von Lütgendorff.

So gross auch die Zahl der Geigenmacher an sich ist, so viele treffliche Meister gelebt haben, die mit Recht als Künstler in ihrem Fache gelten können, nur wenige haben es durchgesetzt, ihrem Namen allgemeine Geltung zu verschaffen. Die Geiger haben in verschiedenen Zeiten ihre Gunst immer ganz bestimmten Meistern zugewandt. Waren zuerst Maggini und die Amati, besonders aber Stainer helieht, so verdeungte sie allmählig Stradivari, dem dann seit Paganini Guarneri del Gesi als ehenbürtig an die Seite gesetzt wurde. Kenner wissen, dass nach eine ganze Reihe vom Gremoneser, Mailänder und Venezianer Geigenmachern Vorzügliches geleistet haben, deren Namen daher vom gutem Klang sind, über die Zahl der

nicht in den Hauptstädten der Geigenbaukunst arbeitenden Meister, die trotz ihrer Kunstfertigkeit wohl schon zu ihren Lebzeiten nur von einem kleinen Kreise Verständiger anerkannt wurden, ist immerkin beträchtlich. Die Nachwelt hat sie schnell vergessen, und ihre Werke wurden ihnen genommen, denn gewissenlose Händler - und solche hat es leider immer und überall gegeben - entfernten die Ursprungs-Zettel aus den Geigen und klebten andere, mit gangbareren, leichter verkäuflichen Namen binein. Diesem betrübenden Schicksal ist auch Goffre do Cappa in Saluzzo verfallen. Ja, es geschah noch ein Übriges zu seinem Nachteil, denn man klebte seine Zettel (echt, oder noch häufiger gefälscht) und mit willkürlichen, weit auseinander liegenden Jahreszahlen in allerlei alte Geigen, die ausser ihrem Alter keinerlei Vorzüge hatten, roh gearheitet und von unschöner Form waren. So kam es, dass Goffredo Cappas Geigen alle Geltung verloren und es blieh der neueren Forschung vorbehalten, ihn wieder zu Ehren zu bringen und dazu sollen auch diese Zeilen einen hescheidenen Beitrag liefern. Über sein Lehen war so gut wie garnichts bekannt; Fetis, der berühmte französische Musikgelehrte, lässt ihn im Jahre 1590 in Cremena geboren sein, macht ihn zu einem Amatischüler, der sich um 1640 nach Piemont gewandt und in Saluzzo viele Geigen gemacht habe (Antoine Stradivari, Paris 1856, S. 58.). Auf zwei alten Geigenteilen las man die die Holzarten hezeichnenden Worte "Acero" (Ahorn) und "Sapino" (Tannenholz) und im Handumdrehen machte Fetis daraus zwei Schüler Cappas namens Acevo und Sapino. Der ausgezeichnete italienische Geigenkenner de Piccolellis fragte deshalb mit gutem Grunde, woher Fétis, der nicht einmal Cappas Taufnamen sicher angeben konnte, seine Kenntnis geschöpft haben will? George Hart weiss auch nur zu berichten, dass Cappas Name sich in Geigen mit den Jahreszahlen 1590 bis 1712 finde und vermutet daher, dass es zwei gleichnamige Meister gegeben haben müsse.

Inzwischen sind aber doch da und dort Geigen Cappas aufgetaucht, die in tadelloser Arbeit und schönem Holz oft eine verhlüffende Ähnlichkeit mit den Werken Nic. Amatis aufweisen. Wir dürfen also annehmen, dass die alte Tradition, von der auch Fétis gehört hahen mag, die Cappa zu einem Amatischüler machte, einen guten Grund hatte. Dem Altertumsforscher Orazio Roggiero in Saluzzo gelang es kürzlich, im Totenregister der Kathedrale seiner Vaterstadt den folgenden Eintrag zu finden:

"Anno 1717 m. Aug. Joffre dus Cappa ann. c(treiter) 70 Munitiis Sacramentis obiit die 6. et die 7. sepultus est."

Demnach war Cappa um 1647 geboren und am 6. August 1717 gestorben. Aus anderen Schriftstücken liess sich dann noch feststellen, dass er ein Sohn des aus Finalhorgo eingewanderten Andrea Cappa und in Saluzzo geboren war. Durch diese urkundlichen Feststellungen, die Cappa zu einem Altersgenossen Stradivaris machen, fallen alle Erörterungen üher seine Beziehungen zu Andrea Amati und seinen Söhnen Antonio und Gerolamo in sich zusammen. Da aber die Verwandtschaft seiner Arheit mit der Nicola Amatis, wie schon bemerkt, auffällig ist kann er nur als ein Schüler dieses Meisters betrachtet werden.

Er nimmt aber die Wölhung ein klein wenig höher, als sein Lehrer, hat eine audere Schnecke und kommt im Lack seinen grösseren Zeitgenossen nicht gleich. Seine Geigen haben jedoch einen edlen Ten und können in dieser Beziehung mindestens den Arbeiten G. B. Rogeris gleich gestellt werden.

Da seine besten Violinen längst mit Amatizetteln versehen wurden, kommt nur selten ein einwandfreies Exemplar mit seinem Nannen zum Vorschein, eher begegnet man noch Violen und Violoncelli von ihm. so dass es begreiflich erscheint, wenn man angenommen hat, dass ihm diese Instrumente hesser gelungen seien. Auf den Zetteln, die er in seine Arbeiten klebte, liest man:

# I OFREDUS CAPPA FECIT SALVTIIS ANNO 16 . .

Diese Zettel wurden schon in alter Zeit gefälscht, und da sie häufig verwendet wurden, lässt dies doch einen Rückschluss darauf zu, dass Cappa seinerzeit einen gewissen Ruf bei den Geigern gehaht hahen muss Dafür spricht anch, dass verschiedene geschickte Geigenmacher als Cappa-Schiller bezeichnet wurden, so die Turiner Meister G. Francesco Celoniato, der etwas ältere Gius. Francesco Catenari und Nicola Giorgi, ferner Domenico Bombirio in Villafranca und Spirito Sorsana in Coni und his zu einem gewissen Grade auch Carlo Giuseppe Testore in Mailand. Es wird sich schwer feststellen lassen, was da willkürliche Vermutung und was Überlieferung ist. Nach G. Hart soll es Geigen Cappas gehen, die als Ursprungsort Turin bezeichnen. Mir ist eine solche nie vorgekommen, auch auf seinen echten oder nachgeahmten Zetteln hahe ich nie diese Ortsangabe gefunden, sondern immer nur Saluzzo. Wir wissen ja jetzt auch, dass er dort gehoren nnd gestorhen ist, dort geheiratet hat und dass er einen Sohn hinterliess. Ich glaube daher nicht daran, dass er je in Turin ansässig war und neige auch zu der Ansicht, dass ihm nur infolge des angehlichen Aufenthalts in Turin die ge-nannten Turiner Meister als Schüler zugewiesen wurden. Cappa ist ein Meister des Geigenhaus, der es ver-

Cappa ist ein Meister des Geigenhaus, der es verdienen würde, dass man sich mit seinem Lehen und seiner Kunst eingehender beschäftigte. Glücklicherweise wendet ihm jetzt Bischof Oherti von Saluzzo neben Orazio Roggiero sein Interesse zu und dem Forschungseifer beider wird es gewiss noch gelingen, manche wertvolle Einzelheit aus dem Lehen Cappas zu Tage zu fördern. Auch Comm. Turbiglio, der im "Popolo della Domenica" (vom 3. Sept. 1906) in einem Aufsatz auf Cappa hingewiesen hat, wird sich weiter mit ihm beschäftigen. Da das Wichtigste aber wäre, ihm seine Werke zurückzugehen und aus den noch erhaltenen, echten Geigen seine Eigenart einwandfrei festzustellen, so wirde ich den freundlichen Lesern dieser Zeitschrift, die Instrumente von Cappa besitzen, sehr dankbar sein, wenn sie mir darüber eine kurze Mitteilung zugehen lassen würden.

Einer Klärnng bedarf auch noch das Verwandtschaftsverbältuis Goffredo Cappas zu einem Giuseppe Francesco Cappa, dessen Zettel mit der Jahreszahl 1640 Grillet veröffentlicht hat, ferner zu Gioacchino und Giuseppe Cappa (vielleicht Sohn und Enkel?), deren Namen man in recht mittelmässig ausgeführten Geigen findet.

## Rundschau.

### Oper.

### Barmen-Elberfeld, Ende Februar 1908.

Ein "grosser" Tag für das Barmer Theaterpublikum war die Erstauffihrung der "Salome", die auch hier einen unge-heuren Eindruck hinterliess, hatte doch die Direktion weder Mühe noch Kosteu geschent, um das gewaltige Werk atilgerecht darzubieten. In der Titelrolle trat Marie Gärtner auf, die zwar keineu Vergleich mit Margarete Kahlrr-Elberfeld ausznhalten vermag, aber doch sehr fesselte und namentlich in den Schlussszeuen kraftvolle Steigerungen entwickelte. Haus Bahlings Nachfolger Dr. Rudnlf Priöll zeichnete mit ebenso muchtvoll-sympathiseber Stimme wie lebensvoller Darstellung ein wahres Bild des Busspredigers Joehanaan. Am meisten interessierte der Tetrarch des Kammersängers Kurt Sommer Berlin, essierte der letrarch des Kammersängers Kurt Sommer-Berlin, der weniger durch anssergewöhnliche gesangliche Leistungen, als durch ein vertieftes, churakteristisches Spiel den Herodes trefflichst verkörperte. Die übrigen Solisten Marg. Melan (Herodins), Paul Hochheim (Nurnboth), sowie das Judenquintett fügten sich harmonisch in das Ensemhle ein. Die Regie Rittersherg sehnf einen in aller Pracht und Schönheit strahlenden Palast. Das Orchester blieb unter F. Lederers Leitung allen hilligen Anforderungen wiehts schuldig. Die Leitung allen billigen Anforderungen nichts sehuldig. Celesta spielte Kapellmeister Kun. Die Salome wurde seitdem vor ansverkauftem Hause öfters mit immer gleichem Beifalls-sturm wiederholt. Grosse Anziehungskraft übte das Gastspiel der Schwedischen Nachtigall' Sigrid Arnoldsen als Gret-eben und Violetta aus. Die Schwierigkeiten dieser Rollen eben und Violetta aus. Die Schwierigkeiteu dieser Rollen (Koloruturen, Passagen, Stakkatt) weiss die gefeierte Künstlerin aneh hrute noch wie vor Jahren mit ihrer glockenreinen Stimme mühelos zu bewältigen. Dem Zahr der Zeit Trotz gehoten bat auch das Organ der Francesching Prevosti, die als Violetta die Besneher des Elherfelder Opernhauses in helle Begeisterung versetzte. Berückend sehön klingt ihr Piano, jede seelische Regung wird durch eine fesselmle Gebärdensprache verauschaulicht.

Die 25. Wielerkehr des Todestages R. Wagners wand in heiden Musentempeln wirdig begangen. Possart rezitierte in Elberfeld den "Parsifal"; das Vurspiel, die Blumenmädebenszene, der Karfreitagszanber nud der Schlussehor wurden konzertnässig aufgeführt. Aus demselben Anlass war der "Rienzi" erfolgreich rinstudiert. Besonders verdinnt machten sich unter den Elberfolder Solisten Louis Arens als Rienzi, Marg. Kahler als Irene, Claudia v. Rudkivicz als Adriano, in Barmen Marg. Melan, Elsa Merenny und Theodor Lattermann, den wir leider mit Ablauf dieser Spielzeit an Hamburg verlieren. H. Ochlerking.

### Braunschweig.

Dan Hoftheater feierte Wagners Gedächtnis durch eine strichlose Aufführung des Nibelungenringes: hei den jetzigen achwankenden Gesundheitsverhältnissen ein sehr gewagtes Unternehmen, das der Indentantnr viel Mühe und Koplischmerzen Am Todestage des Meisters von Bayrenth leitete "Das Rheiugold nit Herrn Kammersänger Strathmann-Weimar (Alberich) die Trilogie in schönster Weise ein; aber schon die Walkire misslang wenigstens teilweise, Frl. Lautenhacher (Siegliede) musste absagen, und als Ersatz war nur Fran Thomas Schwarz. Hannover zu haben, die läugst üher die Jahre dieser jugendlichen Heldin hinaus ist. In "Siegfried" trat für unsern Heldentenor Herr Hadwiger-Coburg und für Frl. Kuoch (Erda) in letzter Stande Frl. Rellice Magdeburg ein, in der Gütterdämmerung" endlich erschien Herr Gröbke-Hannover als Retter in der Not. Unter sotanen Umständen wurde die gute Absieht nur teilweise erfüllt. "Tiefland" von il'Albert erzielte hier einen größeren Erfolg als die meisten neuern Werke der letzten Zeit. Derselbe wird m. E. hauptsäeblich dem Text verdankt, obwohl er bedenkliche Mängel zeigt. Der Diehter A. Guimera scheint ein Anhänger Hehhels zu sein, denn er sehräukt ebenfalls die Moral durch die Notwendigkeit ein. Das unmoralische Verhältnis Marthas zu ihrem Ileren ist doch keineswegs die Folge eines Charakterfehlers, sondern der Armut, diese hat wohl trauriges, aber noch nie Tragisches zur Folge gefolgt; deshalb bedauert man das heklagenswerte Ge-schöpf, ohne jedoch von der Entwicklung der feblerhaften Voraussetzung oder dem Sehluss befriedigt zu sein. Frl. Lautenhacher bot in der hoch-dramatischen Partie eine gesanglich und darstellerisch gläuzende Leistung, deshalb kam die fehlerhafte Zeichnung nur wenig Hörern zum Bewusstsein. Ganz vorzüglich wurde sie von den Herren Cronberger (Pedro) und Spies (Schastiano) unterstützt, dazu kam die glänzende Ausstatung seitens der Herren Querfurth. Klippel und Rüger, endlich die sorgfältige Vorbereitung durch die Herrn Direktor Frederigk und Hofkapellmeister Riedel: Die Folge ist, dass sieh die Oper im Spielplan bilt. Die fyrischersmatische Tänzerin Ritz Saichelto scheint Heinr. Heines spöttische Prophezeiungen in der lustigen Tafelrunde auf dem Brocken ("Harreise", über die Bedeutung des Balletts zu erfüllen. Man hat zwar hier nicht das Schicksal des deutschen Vaterlandes in getanzten Chiffern vor Augen, in der Sarabande von Händel, dem Mennett von Mozart, der Szene aus "Djamileh", den "Ungarischen Tänzen" von Brahma usw. liess sich der Gedankengang dieser eigenartigen, ammutigen Gehärdenspruche aber genau verfolgen. In der nächsten Zeit gastiert hier Frl. Fr. Hempel von der Berliner Hofoper ("Traviata" "Lucia von Lammermoor") und Herr Had wig er Coburg. Als Neueheiten werden vorbereitet "Die Strandhexe" von Zerlett, "Maria" von Hnmmel und "Das süsse Gift" von Gorter.

Ernst Stier.

### Bukarest, November Januar.

Nach und nach traf die sogenannte Gesellschaft, die den Sommer in den verschiedenen Knrorten verlebt hatte, wieder ein und so konnte die "Opernsuison" ihren Anfang nehmen. Für die Vorstellungen musste man noch immer Kräfte aus den italieniseben Pruvinzställten beziehen. Mit dem Repertoire sah es nicht besonders aus. Immer wieder traten vor uns: "Aithr", "Troubadour", "Erumi", "Rigoletto", "Othello", "Finist", "Bo-home" usw., kurz. die ganze alte und älteste Garile, die einem Neuling nicht recht Platz machen will und über die auch der geistreichste Kritiker schwerlich noch etwis Benes zu sagen vermag. Unter Zuzielung grösserer "Stars" wurden die Vor-stellungen zu Gesellschaftsabenden, an denen die Damen ihre Kleider und Juwelen zeigen, die Herren politisieren und die jungen Lente flitten und wo es niemunden einfällt, sich mit Fragen der Kunst zu beschäftigen. Hüchstens, bei licknutten Stellen, wo ein Tenor eine hohe Nate schmettert oder eine Sängerin eine wughalsige Kolorntur anbringen kann, verstummt das Gespräch für einen Angenblick, um mit einer gewissen Nengierde zu beobachten, wie der betreffende Künstler das Hindernis nehmen wird. Lin refolgreiches Gastspiel absolvierte der beriihmte Baritonist Titta R nffo, mit einem Verdt-Programm (Ernam, Rigoletto, Maskenhall) und einem glänzenden "Barbier" (Rossini). In letzterem fand der orchestrale Teil eine Wiedergnbe resten Runges. Von den Sängern war ansser Titte Ruffo noch Fri. Bianca Morello (Rosine) vorzüglich, ehenso anch die H. H. Gr. Alexin und Torres de Luna. als Bartolo und Basilio. Die Leistung des Herrn G Armanini (Almaviva) dagegen genügte in nichts. Das die Secorezitative dies mal eingefügt waren, kun der musikalischen Geschlossenheit des Werkes sehr zu statten. Die Wirkung nühert sich jetzt vielfach Mozart, und man bedanert, dass diese ganz vortreffliche Art der Bewilltigung des Dialogs nicht auch sonst in der Komischen Oper angewendet wird. Von der grossen Pariser Oper kan uns die Mimi, Elsa und Desdemona in der Person der Frl. Yvoune Dubel. Das französische Kunslinstitut unss wabl an einem fabelhaften Überfluss von Primadonnen leiden. Jedes Jahr kommen einige von ihnen, um ihre Knast in die Dinastr unserer Oper zu stellen. Frl. Dubel war noch hier aulässlich der denkwürdigen Hinrichtung von Wagners Meisterwerk "Lohengrin" in Gemeinschaft mit dem deutsch-amerikanischen Operasänger Emil Steger\*). Sie unterscheidet sich von ihnen Kolleginen dadurch, das sie nicht sowohl eine Ausstellung der neuesten Moden, kostharsten Spitzen, teuersten Perlen und Brillanten veranstalten wollte, als vielnehr eine wirkliche Vorstellung zu geben beabsiehtigte, was verwähnte Primadonnen sonst bekanntlich gera den Mitwirkenden überlussen. Ihre Stimme (Mezzosopran) ist etwas kalt mul ohne Schmelz und jeues gewisse Etwas, ilas wir gerade vom Seinestrand her so gerne auf uns wirken lassen. Gewiss ist ihr Pinnissino von feinem, poetischen Reiz. Gawiss ist auch die Rundung der Phrase von entzückender

<sup>\*)</sup> Vergleiche den Musikhrief in No. 41 1905 des Blattes.

Grazie und am Eude mancher Passage sitzt ein hellstrahlendes Glanzlicht. Aber das Tiefe, Seelenvolle, Echte, auf das wir gehofft hatten, war es nicht. - Neben der virhtmworhenen Sängerin glänzte der baritonale Tenor des IIrn. G. Linnarde von der Königtichen Oper aus Budagest; er zeigte, das er ein gutgeschultes und münneureiches Organ, eine sichere, musika-lische Auffussung und einen künstlerischen, fein pointierten, ilen verschiedenen Stimmungen gerecht werdenden Vertrag besitzt. Chöre und Orchester hielten sich während der ganzen "Saison" taufer, unter der temperamentvollen Leitung des begabten Dirigenten von der Wiener Hofoper Fr. Spetrino. Vor allem ist bei Spetrino die rhythmische Exaktheit der Ausführung zu bewindern, die strenge Gewissenhaftigkeit, mit der von dem Künstler die Vortragsvorschriften der Tradichter befolgt werden. Von köstlicher Zartheit waren die Pinnes, strotzend von Kraft und Tonfülle die Fortes, zu fortrelssender Wirkung wurden die grossen Steigerungen ausgearheitet.

H. Gäring-Geringer.

### Dessau Januar Februar .

In einer Familienvorstellung, mit der die Hofoper das neue lahr eröffnete, setzte Frl. Marria van Dresser aus Dresden ihr mit der "Elsa" im Lohengrin begonnenes Engagementsgastspiel derurt erfolgreich fort, dass das Euragement perfekt wurde. Neu einstudiert erschieu am 12. dannar Goldmarks "Das Heimehen am Henlt hit Frant Feurge Dote, Herrn von Milde (John", Frl. Firbiger May, Herrn Leonhardt (Takleton, und Frl. Fernbacher Heinschen in den Hamptrollen. Als "Novität" ging am 9. Februar Sullivans "Mikado" in Szene und hatte sich hei dem anspruchsloserem Teil der Zuhörerschaft treundlichster Aufnahme zu erfreuen. In Glauz und Pracht zeigte sich die äussere Anstatung in Dekorationen und Kostümen. Die 25. Wiederkohr des Todestages Richard Wagners beging unser Hoftheuter mit einer Tristan-Aufführung in würdigster Weise. Für die Isolden-Partie war ursprünglich Frl. Zdenka Fasshender aus München in Aussicht genommen. Da sie aber durch Krankheit am Erscheime verhimlert war, trat Fran Alice Guszale wiez mis Celn für sie ein. Die Künstlerin verfügt über ruiment ausgiehige Stimmittel und versteht vorzüglich zu singen. Zu diesen Vurzügen gesellte sich eine eille und temperamentvolle Darstetting, so dass - auch die imposante Bühnengestalt der Kanstlerin sei in Anschlag gebracht – eine wahrhaft gross ingelegte Isohr erstund, die voll für sich einnehmen musste. Als Brangänn grwerkte Frl. van Dresser starkes Interesse. Mit Auerkenning seien die Herren Schlembach (Marke) und von Milde (Kurwengl) genannt. Vorzügliches leistete ilas Orchester unter Hofkapellmeister Franz Mikorcys possieerfüllter Fuhrung. Als "Azucena" und als "Carnen" absolvierte Fri. Hermine Gessner vom Hoftheater in Detmohl ein zweimaliges Engagements Gastspiel.

Ernst Hamann.

### Leinzig.

Mit gewiltigem Beifall wurde Gustav Charpentiers Musikroman "Louise" bei seinem Wiedererscheinen am 1. d. M. im Neuen Stadttheater aufgenommen. Den Hauptanteil durste wohl Frl. Marx in Anspruch nehmen, welche die Titel-heldin in ihrem unwiderstehlichen, alle Hindernisse nieder-wertenden Freiheitsdrange und in ihrer brennenden Schnsucht nach dem grossen Paris mit all seinen verführerischen Freuden und heissen Wonnen ganz vorzüglich darstellte und auch musikalisch so gut wie erschöpfend wiedergab. Ebenso Rühmenswertes leistete Herr Soomer, der dem gealterten Vater Louisens sehr sympathische Züge lich und vor allem im Monologe des Schlussaktes die Zuschauer ergriff. Die harte, rücksichtslos in das Schieksal der Tochter eingreifende Mutter fand in Frl. Urbaczek die geeignetste Vertreterin und Frl. Fladnitzer als Lehrmädehen war tatsächlich das Enlaut terrible des Schneiderinnenateliers. Herr Urlus war als Lieb haber Julicu sehr am Platze, auch wenn er sich hier und da einmal vergriff, indem er den Hehlentenor zu sehr hervorkehrte. Auch die sehr zahlreichen Nebenpartien waren höchst zufriedenstellend hesetzt; Frl. Franz und die Herren Raup und Grunow verdienen bier eines Sonderlubs als gute Chargenspieler. Herr Kapetimeister Porst hatte ileu musikalischen Teil sehr gewissenhaft und sieher einstudiert, erreichte aher nicht allenthalben seinen Vorgünger Hugel, der viele Stellen der Partitur mit mehr Esprit und Leichtlüssigkeit herausbrachte. Die Regie des Hrn. von Wymetal hatte vieles von früher

übernommen, anderes wieder aufgefrischt und zum Teil ver-hessert, sodass auch dieser Teil der Vorstellung uneingeschränktes Lob verdiente.

Zwei interessante Gastspiele loekten den Chronisten wieder-holt ins Neue Stadttheater. Am 3. d. M. sang Hr. Rudolf Jüger (vom Königliehen Hoftheater in Dresden) den Loge in Wagners "Rheingold"; eine um so erfreulichere Tatsache, als dieser Kinstler sehr bald dem hiesigen Operaeusemble angehören wird und wir dann darauf verzichten können, diesen Charakter immer durch einen blossen Aushülfs-Darsteller verkörpert zu sehen. Trotz seiner ausehnlichen Stimmmittel fühlte sich Hr. läger niemals als Tenoristen, sondern gab vielmehr rim stilistisch sehr hochstehende Leistung, indem er dem Sprechgesunge den unumgänglich notwendigen Tribut zahlte und nur an einzelneu Stellen seinem Teuor Freiheit liess. Seine schanspielerische Leistung war sehr bedeutend, durch lebhaftes Mienen- und Gestenspiel sinnreich und verständnistördernd wie durch stete, niemals aber übertriehene Beweglichkeit das Wesen des rastlos unsteten Gottes schurf charakterisierend. Hr. Jäger erschien bereits zu öfteren Maleu bei uns als Gast, gah aber neulich unzweifelhaft gerade als Loge seine beste Leistung. An Stelle des noch immer durch Indisposition verhinderten Hrn. Kunze gab Hr. Albert Bernhardt (vom Hoftheater in Dessau) den Alberich. Es ist seiner schon in früheren Brinchten d. Bl. lobend gedacht worden. Der Künstler gab auch bei seinem Wiedererscheinen ein scharf umrissenes, gesanglich wohl pointiertes Charakterbild des grimmen Nibelungen.

Am 7. März war, um den vielbeschäftigen Tenoristen Jacques Urlus zu entlasten, Hr. Gottfried Krause vom Kgl. Landestheater in Prag herbeigerufen worden. Sein Herodes (in Richard Straussens Musikdrama "Salome") zeugte vnn hemerkenswertestem darstellerisehem Talent und war völlig naturalistischer Abstammung. Ein wahrer Patriarch der Wol-lust, aber total entnervt, voller Unkraft und doch noch von der Gier nach Weibern erfällt und beherrscht, ein haltloser Patrou, der in einem wahren Meer von Leidenschaften umhergeschleudert wird, obne aber auch nur einer einzigen noch mit voller Lust fröhmen zu können. Mit Recht liess Herr Krause den Sprechton durehaus vorherrschen, da ja der musikalische Teil dieser so schwierigen Aufgabe ohnebin gleieb Null ist. Besondere Beachtung verdiente überdies die Schlagfertigkeit und das kninstlerische Geschick, mit welchem sich der Gast in das ungrilieuer komplizierte Ensemble hineinzufinden und darin voll-

kommen zu behaupten wusste.

Eugen Segnitz.

### Wien.

Wie ich schon in einer kurzen Notiz meldete, ist "Tiefland" der veristischen Oper d'Alberta, der grosse Erfolg, den sie auf xahllosen anderen Bühnen errungen, nun auch im Hofoperntheater zu Wieu am 25. Februar tren gebliehen. Das verdankte das Werk vor allem dem packenden Textbuch, das renht gut auch ohne Musik gespielt werden könnte — wie Dr. Richard Batka in seiner ausführlichen Besprechung der Prager Uraufführung (15. Novemher 1903) im "Masikalischen Wochenblatt" sehr richtig bemerkt. Auch sonst stimme ich mit des geehrten Kollegen Wertschätzung von Text und Musik so vollkommen überein, dass ich wirklich auf jenen den Lesern gewiss noch erinnerlichen Artikel Batkas verweisen muss. Wie sehr d'Albert selbst von der Bedeutung der Dienste seines textlichen Mithelfers überzeugt ist, geht aus einem Interview mit einem Reporter der "Zeit" hervor, in welchem er sich geäussert haben soll: "Dem Publikum gefallen hente von neuen musikalischen Bühenwerken eigentlich nur Operetten und hochdramstische Opern mit stark sensationellem Einschlag."

Etwas stürker "Sensationelles", als es der Schluss von "Tiefland" bietet, kann selbst der blasierteste Theater Habitne nicht verlangen. Aber das davon unmittelbar erschütterte, grosse Publikum setzt sich über jegliche Bedenken hiuweg und applau-diert, eine vortreffliche, insbesondere so realistisch anschauliehe Darstellung wie die Wiener vorausgesetzt, ans Leibeskrüften, wenn der Recke Pedro (im Hofoperntheater Hr. Schmedes) sein nun endlich ihm ganz allein gehöriges Weib Marta (Frau Gutheil: Schoder) frisehweg von der Leiebe des erwürgten Feindes Sebasting (Hr. Demuth) auf seinen Schultern vom katalonischen Tiefiand hinweg in die gelichte Bergwelt der Pyrenäen zurückträgt.

In Einzelheiten brauche ich mich natürlich nicht weiter eiuzulassen, weise vielmehr nochmals auf Dr. Batkas Kritik und die weiteren Beriehte hin, welche dem "Musikalischen Wonbenblutt\* aus anderen Städten zukamen. Eine glänzendere

Darstellung dürfte die Novität hisher wohl nirgends gefunden haben, als jetzt an der Wiener Hofoper. Was für lehenswahre, sebarf kootrastierende Charakterfiguren schufen die Herren Sehmedes und Demuth! Und wie unübertrefflich spielte Frau Gutheit-Schouter (wenn ihr auch rein gesanglich die Partie der Marta mitunter Mühe hereitet)! Den mimischen Höhepunkt ihrer Leistung bildet wohl der mit der unbeinlichen Starrheit einer Marionette ausgeführte Tanz in der vorletzten Szene, wo die arme Marta von dem Guitarrespiel ihres schändlichen Verführers noch einmal wie hypnotisiert erscheint. Auch die kleineren Partien, des würdigen Dorfältesten Tommaso (Hr. Mayr), der Moruccio und Nando (Herren Moser, Leuer), der unschuldigen kleinen Nuri (Frl. Kiurina) waren sehr gut besetzt. Nicht minder das Kleehlatt der neugierig-boshaften Mägde im Dienste Schattlings.

Endlich das prächtige Orchester, aus welchem der bewährte Dirigent H. Sehalk ganz im Sinne des Komponisten die feinsten und kräftigsten Parbentöue, die wirksamsten Schlaglichter herauszuhehen verstand und — last not least — die stimmnngsvolle dekorative Ausstattung durch Prof. Roller, gleich im ersten alpinen Nebelbilde ein wahres Meisterstück darbietend: beim harmonischen Zasammenwirken solcher künstlerischer Faktoren war wohl ein durchschlagender Erfolg verhürgt. Und damit auch die audauerade Zugkraft des Sensationsstückes wenigstens während der ganzen noch laufenden Spielzeit.

Prof. Dr. Th. Helm.

### Konzerte.

### Barmen Elberfeld, Ende Februar 1908.

Das 5. Abonnementskonzert der Barmer Konzertgesellschaft bot ein gemischtes Programm mit Wilhelm Backhaus als Solisten. Seine pianistische Virtuositit gepaart mit künstlerisch geläutertem Geschmack offenbarte er in dem meisterhaften Vortrag des Esdur Konzertes von Liszt und in der originellen, von tollen Einfällen überschäumenilen Burleske von R. Strauss für Klavier und Orchester. Die Eröffnungsnummer war eine Ouvertüre "Cyrano de Bergerac" des hollänischen Komponisten Wagenaar, der jedoch auf bekannten Bahnen (Wagner!) einherschreitet und nicht sonderlich zu interessieren vermochte. Das Orchester spielte die Pastorale durchweg reeht stilgemäss, der Chor sang Wolfs Feuerreiter sehr nüancenreich, konnte aber dem hier vor einigen Jahren sehon einmal gehörten de Haan'schen Liede vom Werden und Vergehen zu keiner durchschlagenden Wirkung verheifen. — Iber dem 3. Konzert des Allgemeinen Konzertvereins Barmer Volkschor waltete kein besonders glücklicher Stern: man hatte mit Ausnahme der Altistin in der Wahl der Solisten keine hesonders gute Hand gehabt, was umsomehr zu bedauern war, als der Chor unter Hop fes energischer Leitung lie poesievollen Gesänge von Schumauns "Paradies und Peri" sehr fleissig studierte.

Ein sehr umfangreiches Programm beschrite das 5. Abonnementskonzert der Elberlelder Kouzertgesellschaft. Zu
Ehren des verstocheuen, hochbegabten Vereinsmitgliedes Walter
Henser wurde ein melodisches, lein empfundenes Stimmungsbild "Wolken am Meer" von dem Sohne desselben, dem am
Kölner Konservatorium als Lebrer wirkenden Ernst Henser sehr
hülsech gesungen; lerner wurden noch vorgetragen: Wolfs Feuerreiter und Elfenlied, die 1. Szene aus P. Cornelius unvollendeter
Oper Gunlöd und das Finale des I. Aktes uns Mendelssohns
Lorelei. Fran Anna Kappel Stronck Barmen führte die
Soli mit feinem Geschmack aus. Echte Künstlerschaft, die
inner hescheidene Selbstverleugnung gegenüber dem Konpouisten hewahrt, lernten wir an Professor Willy Rehberg
schätzen; er verhalf dem Krönungskonzert von Mozart, der
12. Rhapsodie von Liszt, Sachen von Bach und Chopin zum
vollkommensten Ausdruck.

Auch die 5. Veranstaltung der Madame de Sauset bewahrheitete ihren Ruf als Künstlerahent. Durch Dr. O. Briesemeister fanden Lieder von Franz, Wagner, Wolfmeue nnühertreffliche Wiedergabe. Über eine eleganle Bogenführung und einen machtvollen Ton verfügt der Amsterdumer Cellist J. van Lier in Sachen von S. Saens, Bocherini und von Goens. Ansgeglichenes Zusammenspiel und gute Vortragsart ist dem Künstlerchepaar Herrn und Fran Herrnauns-Slihhe-Berlin mechanikmen, nur waren die ansgewählten Werke und "Variationen über ein Thema von Händel" komponiert von J. Brahms n. a. für unser Puhlikum nicht recht am Platze.

Berlin.

Im IX. Philharmonischen Konzert (Philharmonic 2. März) bruchte Professor Nikisch als Orchester Neuheit Tschaikowskys Phantasie "Der Sturm" (nach dem gleichnunigen Drama von Shakespeares) zur Anfführung. Zu den bedeutenden, glücklicheren Tonschöpfungen des russischen Komponisten zählt das Werk nicht. Das Stück ist wohl äusserlich bewegt, verrät aber weuig innere Erregung. Das motivische Material ist ein ziemlich dürftiges und mehr auf dem Wege der trockenen Refexion, als auf dem der freien Eingehung gewonnenes. Ebenso vermisst man au seiner Verarbeitung natürlichen Fleiss und konsequente Entwicklung. Farbruvoll ist die Phantasie instrumentiert, doch mitunter zu grell, wie Tschaikowsky es eben lieht. Als die gelungensten Episoden erschienen mir die Schilderung des Sturmes selbst zu Anfang des Werkes und die ansehliessende Liehessene (Fernando und Miranda). Beim Publikum fand das Werk trotz eindringlicher Darstellung seitens des Orchesters nur eine sehr lang Anfanhne. Die weiteren musikalischen Gaben des Abends waren entschielten erfreulicher Art. Sie bestanden in Haydas lieblicher B dur-Symphonie No. 12, die Hr. Nikisch, bis auf das nach meinen Gefühl etwas zu schnell genommene Finale, wundervoll herausbrachte, dem Violinkonzert in Gmoll von Max Bruch (Solist: Herr Jacques Thibaud) und Rich. Wagners "Bachanale" ans ilem "Tannhäuser" (Pariser Fassung) und "Meistersinger"-Vorspiel.

Im Klindworlh Scharwenka-Saal gaben am 28. Febr. dir Sängerin Miss Litta G rimm und der Pinnist Otto Wappenschmidt ein gemeinschaftliches Konzert Dir Dame brachte die Arie "Ich woh dirs Gewand" aus Max Bruchs "Odyseus" umi Gesänge von Beethoven, Brahms und Schubert zu Gebör. Sie verfügt über eine seböne, in allen Lagen ebenmissig entwick elte Mezzosopranstimme von dunkler Färbung, die an Fülle und Wohllaut kann etwas zu winsehen ührig lässt. In der Behandlung ihres Organs hewies die Künstlerin viel gesangliches Geschick, auch besitzt sie Empfindung, musiknlische Intelligenz und Stilgefühl. Von Hrn. Wappensehmidt hörte ich die Beethovenschen Sonaten in Asdur op. 110 und Ddur op. 10 No. 3 vortragen. Seine allzu freie Art mit dem Rhythmus. Takt und Tempo umzugehen, liess das Interesse an seinen Darbielungen bald erlahmen. Im übrigen zeigle sich Hr. Wappenschmitt als ein Kunstler, der durehdacht hat, was er vorträgt, und dher nuch mit ganzem Herzen bei der Sache ist.

Wenig erfreuliche Eindrücke hinterliess der Gesang der Sopranistin Paula Minjon, die gleichzeitig im Bedisteinsanl konzertierte. Das Auftreteu der Sängerin war verfrüht, da die technische Entwicklung noch nicht den Anfurlerungen für die Öffentlichkeit entsprieht. Taleut für den Vortrag, auch Wohllaut des Organs und Ausätze zu wirklichem Kunstgesung waren zu hemerken, aber vor der Hand sind es eben mir Ausätze zu etwas Gutem. Prl. Minjon hatte Lieder und Gesänge von Beethoven, Mozart, Schuhert, Brahms, H. Wolf und jüngeren Autoren zum Vortrag gewählt.

Antoren zum Vortrag gewählt.

Herr Georg F. Boyle, der sich am 29. Febr. mit einem im Choraliousmal gegebenen Klauiernbend vorstellte, ist ein Pianist von ausgeweichneten Qualitäten. Seine Technik ist virtnes entwickelt und zuverlässig; er hestizt Kraft und Temperament, was er spielte, klang empfanden und durchdacht Mit Burd-Busonis Dunoll-Tocenta und Fuge und Beethovens Adur-Variationen hot der Konzertgeher sehr auchthare Lei-

In der Singakulemie liess sieh an demselhen Abend die Pianistin Marie Heguer aus Hamhurg in einem Orchestarkonzert hören. Das Ghue Konzert von Berthoven, das in Gunoll von Saint-Snöns und eine Anzahl kleinerer Stücke von Mendelssohn, Chopin und H. Iluher batte sie unf dem Programm. Fri Heguer ist ein hervorragendes, musikalisch hochbegubtes Klavirtahnt. In ihrem Spiel steckt viel Prische. Kruit und Gesundheit. Terhnisch und in der Behandlung des Tours ist die junge Kinstlerin eine misgewarbsnue Virtnosin. Musikalisch zeigte sie sich bis ins kleinste. Ihre Wiedergube des Saint-Snönsschan Konzertes — ich konnte nur dieses hören — war eine reife, in vielen Einzelheiten fesselndt. Leistung. Das Philharmonische Orchester, unter Hrn. Dr. Kunwalds sieherer Führung, liegleilete mit gewohnter Trefflichkeit.

Der Bassist Theodor Hess van der Wyksung an seinem Lielterabend (Bechsteinsnal 2. März) die Arie, Rolland in schlännenden Welten aus der "Schüpfung" von Haydu und Kompositionen von Schubert, H. Wolf und Loewe. Er besitzt eine nicht allzu schmiegsame, aber angenehme, kräftige, gut geschulte Stimme. Seine Aussprache ist loheaswert dentlich; der Vortrag lässt an verständiger Ahwägung und Lebendigkeit kanm zu wünschen ührig. In Herrn Dr. Max Burkhardt hatte der Sänger einen musikalisch zuverlässiger Begleiter um Flügel.

In der Singakademie gab tags darant Wilhalm Backhaus ein Konzert mit dem Philharmonischen Orchester unter Leitung von Dr. Richard Strauss. Er spielte das Dmolt-Konzert von Bach-Busoni, das in Gdur von Beethoven, Rich. Strauss interessante, an geist- und humorvollen Einfällen reiche Burleske und eine Reihe kleinerer Stücke von Chopin. Seinem jugendfrohen Klavierspiel zuzuhören, war ein Verguügen. Markig und doch nicht starr schlägt er den Ton an mit gewecktem Simm erfasst er ein Musikstück, flott und sicher ergeht er sich im Technischen. So geschah es in dem Buchschen Werke, das ich übrigens lieber in der ursprünglichen Fassung gehört hätte, so auch in dem Bechovenschen Konzert, dessen Aussensätze hesonders gut gelangen. Etwas mehr Innelichkeit und sinnlicheren Reiz des Tones hätte der Künstler zu den Chopinschen Stücken bringen können, dessen Nokture (Umoll, op. 48) ziemfehnten, dessen Asdur-Walzer (op. 42) und B moll-Scherzo reizlos klangen. Immerhin, das konnte nichts von dem Gesantteindruck hinwegoghmen, der ein ansseronlentlich hefriedigender war und in lebhaftesten Beifallsbezeugungen der zahlreichen Zuhörerschaft erkennbur wurde.

Fränlein Anna Otteu, eine junge Grigerin ans der Schule Prof. Hugo Heermanns, die sich am folgemien Ahend im Bechsteinsaal vorstellte, ist eine warmblütige Grigerin mit noblem Bogeustrich, angenehmem, klarem Ton und auschnlich entwickeltem technischen Können. Ihr Vortrag der Gmoll-Sonate von Tartini und des Gmoll-Konzerts von Memlelssohns zeugte von gesunder Auffassung, Geschmack und Temperament.

In seinem zweiten Symphonin-Konzert (Beethoven

In seinem zweiten Symphonir-Kouzert (Beethovensaal, 5. März) brachte Herr Sergei Kussewitzky mit dem Philharmonischen Orchester Tschaikowskys Symonde für Streichorchester und Beethovens "Egmont" Ouvertürz nud Adur Symphonie zu einer Wiedergahe, die gerade nicht als hervorragend, wohl aber als tüchtig hezeichnet werden kann. Erhöhtes luteresse gewann das Konzert durch die Mitwirkung des russischen Tenoristen Leonid Sohinoff, der hier zum ersten Male auftrat. Er ist ein sehr sympathischer Sänger. Sein Organ, eine glänzende, leicht ansprechende Tenorstinant von sehr hellem Timbre ist vortrefflich gehildet; sein Vortrag zeugt von musikalischem Siun, ist ausdrucksvoll und sehr lebendig. Ein stimmungsvolles Lied aus Gretschaninows Oper "Douryn Nikitisch" und die Arie des Lensky aus Tschaikowskys "Eugen Oregin" trug der Sänger sehr geschmackvoll, Wort und Ton mit Geschiek behandelnd, und schöner Wärne vor. Der Kunstler wurde sehr gefeiert.

Die Pianistin Fanny Davies, die gleichzeitig im Bechsteinsanl konzectierte, zählt zu unseren bekannten Wiutergästen. Sie stellt sich keine allzu grossen Aufgaben, aber was sie bietet, ist in sehner Art vollkommen. Ein schimer Tou, eine gut ausgeglichene Tecknik, reges poetisches Emplimien sind die Vorzüge die für nachzuühnen sind. Aus ihrem Programm interessierten besonders eine Reihe Klaviewerke der attenglischen Meister William Byrde (Gagliardo, Pavane), Orlando Gilbuns The Queen's Command), fl. Purcell und Thomas Ang. Arne (Bdnramathe)

Sonate).

Adolf Schultze.

Auch dem zweiten Liederabende, den Angelika Rummel am 3. März im Blüthnerstale gab, war freundlicher, verdiender Erfolg beschieden. Die stimulichen Mittel der Sängerin sind nicht allzu gross; mit dem Mangel an Ansgieligkeit stilnt der warme Timbre des Organs in allen Lagen wieder aus. Sein etwas dunkles Kolorit eignet sich besinders für die Interpretation ernster Lieder. Und da dieser ausgesprichenen Begabung eine hochentwickelte Intelligenz des Vortrags zur Seite steht, so wird jeder Hierer aus solchen Vortragsabend einem inneren Gewind mit heimuehnen. Mag diese über jehe Gube in der Darreichung auch weniger glücken, der Gesamteindrack bleibt der massgebende, und er resultiert aus dem Streben nach vertiefter Kunst. Acht Gesänge von Brubus und deren serhs von Robert Franz bildeten den Hauptbestund des Programms; der Schlussteil setzte sieh aus Liedern von Rich Stauss, van Eysken, Max Marschalls und Anton Rubinstein zusammen. Die Sängerin wusste unch Überwindung einer beichten Befungenheit, welche die Stabilität der Intonation für kurze Zeit beeinträchtigte, namentlich Johannes Brahms in sehr auerkennenswerter Weise beizukommen und ihr Publikum lebhaft zu fesseln.

Der Klaviernbend, den Ossin Gahrilowitsch am 4. Mörz im Beethovensanle gah, zeigte den Künstler auf alter Höhe. Vielleicht dass die Neigung zum Vertimmt-Süsslichen stärker in Vordergrund getreten ist auf Kosten rhythmischen Gefühls.

Er hat die ausgesprochene Neigung, in Kantilenen zu schwelgen und den ganzen Emphodungsgehalt in jene leichten ritardandi zu legen, die weder mit der tonischen noch mit der rhythmischen Faktur das Geringste zu tun hahen und immer als ausserhalh des Kunstwerks stehender Effekt berühren. Dagegen sind Plastik und sonnige Klarheit seines Spiels die alten geblieben und auch das Technische wird von ihm mit einer Leichtigkeit genommen, die das Schwere der Aufgabe kaum zum Bewusstsein kommen lässt. Duss Gabrilowitsch in erster Reihe Musiker, uieht nur Virtuos sei, bewies er an den beiden ersten Sätzen der Schubertsehen Annoll-Klaviersonate (op. 42), die nach durchsichtiger Zartheit, Anschlagsduft und poetisch erschöpfender Interpretation kaum zu übertreffen wären. Von lebhaft-feurigem Temperameute getragen war Chopins Sonate B moll (op. 35, deren Marcia funebre der Spieler zu recht überzeugenden Wirkungen verhalf. Vier Mendelssohusche Lieder ohne Worte umteten trutz der liebenden Sorgfalt, mit denen Gabrilowitsch sich ihres Inhalts annahm, ilijch stark verblasst an. Im Schlussteile kam dann der Virtuos zur Geltung. Eine eigene Caprice-Burlesque, für deren zweites Thruma der Komponist jedenfalls eine Anleihe bei einem Niggerliebe gemacht hat, wurde stürmisch zum zweiten Male verlangt. Sie häuft, melodisch und an Erfindung arm, technische Effekte anfeinander und weiss dumit ihr Publikum zu fesseln. Auch Henselts reizende Vogeletüde 1, Si Voiseau j'étais" musste wieder-holt werden. Die Fmoll-Etüde aus Liszts zwölf Studien d'exécution transcendante beschloss die Reihe der Vorträge. Für sie schien mir dem Vortragenden doch die letzle Virtnosität und Kruft zu fehlen. Möglich auch, dass ihn das lange Programm erschüpft hatte. Er kam indessen mit dem Stücke nicht zu der sieghaften Geltung, die er sich durch die Unterbringung am Schlusse wohl versprochen hatte. Die Zuhörer, der grossen Mehrzahl nach Amerikaner, felecten Gabrilowitsch in herzlicher

Max Chop.

### Bielefeld, Februar 1908.

Eine Novitäten Aufführung, nder wie das Programm sagte, "zeitgenössischer Kompositions-Abend", von der Firma D. Rahter Leipzig in ähnlicher Weise sehon in verschiedenen grossen und mittleren Städten Deutschlands veranstaltet, fand auch im hiesigen Stadttheater statt. Orchesterwerke, Lieder and ein Männercher mit Bariton Solo und Instrumentalhegleitung füllten dies reiche Programm. In die Leitung der Darbietungen teilten sich der städtische Musikdirektor, Herr Professor W. Lumping und der Dirigent des städtischen Orchesters, Herr Kapellmeister Max Cahnbley. Eröffnet wurde das Konzert mit den beiden symphonischen Diehtungen "Minnehaha" und "Hia-watha", die nach Longfellows "Lied von Hiawatha" in den Wäldern von Nord Wisconsin entstanden sind. Der Komponist Hugo Kaun ist in Bielefeld kein Fremder mehr. Schon vor einigen Jahren, als noch Professor Tr. Ochs an der Spitze des arten, die tonliche Darstellung der Sorgen und Mühen, die das tägliche Leben deu Menschen anferlegt, über allem thronend der Ausdruck treuer, unwandelbarer Liebe und endlich die Wiedergahe der Stimmungen abseits slehender Beobachter sind in den Tonschöpfungen unter restloser Erschöpfung der Ausdrucksmittel des Orchesters zu vorzüglicher Darstellung gelangt. Auch der "Engelreigen" uns "Das nene Leben" von E. Wolf-Ferrari für Streichorchester, Harfe, Klavier und Pauken verdiente seines gemütbewegenden Stimmungsgehaltes wegen den reichen Beifall, der nahe an eine dringente Aufforderung zur Wiederholung grenzte.
Als letztes Orchesterwerk kam P. Tschaikowskys Suite aus

Als letztäs Orchesterwerk kam P. Tschaikowskys Suite aus dem Ballet "Dornröschen" zum Vortrag. Des Tonkunstlers Beherrschuog der modernen Kompositioustechnik ist allgemein anerkannt, ihre nationale Eigenart ein für die durchschlagende Wirkung wesentliches Moment. Das Orchester hielt sich in utlen Nummern trefflich und brachte sowohl die zartesten Intinitäten als auch die gesättigten Toufluten namentlich im Valse der Saite in mustergiltiger Weise zu Gehör. Für den Vortrag der Lieder von Hugo Kaun, Richard Strauss, Walter Rabe und Willy vun Moellendorff bätte eine andere Kraft als Herr Ernst Mötter, Konzertsänger aus Drosden entschieden mehr Propaganda gemacht. Eine erhebliche stimmliehe Indisposistion vorausgesetzt, haftete dennoch den Vorträgen eine zu grosse Gleichmässigkeit an. Die Kompositionen der leider auch nicht besouders unterschiedlichen Texte haben durchweg einen beschteus-

werten Kunstwert; je weniger aber die allgemeine Stimmung Kontraste bot, desto mehr hätte der Sänger bedacht sein müssen, die doch vorhandenen Variationen um so mehr zu nüancieren. Unter diesem Mangel litt auch das grosse Eingangssolo der Moellendorfischen Vertooung von Gerhard Haupitmans Dichtung "Im Nachtzug", hei deren Wiedergabe anch der Männer-Gesangverein "Arion" unter Professor Lampings Leitung mitwirkte. Das Solo war bis auf einige billige Vortragseffekte zu monoton, der Chor ist vom Komponisten ziemlich stefnütterlich behandelt; der Arion war reichlich sehwach, um sieb gegen die Tonmassen des grossen Orchesters zur Geltung zu bringen. Das Werk fand hei dem Publikum lebhaften Beifall; auch der anwesende Komponist wurde gerufen. Als Resultat der Vernnstaltung bleibt ein sehr hemerkenswerter Ahend zu verzeichnen, der nachbaltige Wirkung zugunsten der "Modernen" erzielte, wenngleich den in der alten Schule gross Gewordenen ihre Lieblinge damit nicht aus dem Herzen gerissen wurden.

Ein Ausdruck besonderer Anerkennung gebührt dem Leiter der Orchesterwerke und Begleiter der Solo-Gesänge am Flügel, Herrn Kapellinrister Max Cahnbley. der sich, indem er in ersterer Tätigkeit übersichtliche und feiu analysierende Qualität, in der anderen eine wertvolle Technik und in beiden ein sehr schätzenswertes Eingehen auf die Gedanken iler Tondichter hervorkehrte, ein hohes Verdienst an dem Erfolge des Konzertes erwarb.

K. Schlingmann.

### Braunschweig.

Der Fehruar verlief verhältnismässig ruhig, einen einheit-lichen, ungetrübten Genuss bot das Sevelik Quartett (Prag), dem Direktor Wegmann das 7. populäre Konzert eingeräumt batte. Professor Lutter-Hannover besitzt hier eine ziemlich zahlreiehe Gemeinde, die sich mit jedem Jahr vergrössert, diesmal erzielte er die grössten Erfolge mit der Sonate (As dur von Weber, der Phantasie (op. 17) von Schumann und modernen Werken. Das letzte Konzert der Hofkapelle brachte eine arge Euttäuschung, Lula Mysz Gmeiner sagte ab und ihre Stellvertreterin M. Järnefelt ersetzte sie auch uicht annübernd weder in der Arie aus "Herodias" von Massenet mit Orchester noch in neueren Liedern mit Klavierbegleitung; der Schluss, Beethovens Pastoral Symphonie, verwischte den ungünstigen Eindruck und machte alles wieder gut. Fine Ausnahmestellung nimmt die "Grosse musikalisch deklamatorische Abendunterbaltung zum Besten der Pensionsanstalt der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger" im hiesigen Musikleben ein. Die beljebtesten Mitglieder der Oper und des Schauspiels suchen sich mit ihren Gaben zu ühertreffen, so entsieht ein eigenartiger künstlerischer Wettkampf, in dem es nur Sieger — keine Besiegten giht. Das Publikum hetrachtet es als Ehreusache, denen seine Dankharkeit zu bezeigen, die ihm im Laufe des Jahres so mauchen und schönen Genuss bereiteten. Der grösste hiesige Sanl war ansverkauft, während oft bekannte reisende Virtuosen kaum auf die Kosten kommen. Der März stellt eine wahre musikalische Hochflut in Aussicht.

Ernst Stier.

### Bremen.

Uranfführung. Den resten Teil des Programms des VIII. Philharmonischen Konzertes am 4. Februar hildete das Werk "Der Tod und die Mutter" von dem Dresleuer Komponisten (jetzt in Mainz) Otto Naumann, der in den neunziger Jahren hier in Bremen als Musiklehrer tätig gewesen ist. Seine eigentliche Uranfführung erlehte das Werk im vorigen Jahren bei Gelegenheit des Grazer Musikfestes. Seitdem ist es aber in Text und Musik wesentlich ungearheitet worden, und in dieser seiner neuen Gestalt wurde es nummehr in Auwesenheit

des Komponisten durch Prof. Panzner aus der Taufe gehoben. Der Text ribet von der Mutter des Komponisten. Fr. Dora Naumann, her. Er lehnt sich an das Anderspusehe Märchen "Die Geschiehte einer Mutter" an: "Eine Muttert, die durch Krankheit ihr Kund verliert, eilt dem Tode nach, um es ihm streitig zu machen. Die Stimmen der Nacht suchen sie zurückzuhalten, zeigen ihr aber, nachdem sie ihmen eines ihrer Lieder gesungen hat, selbst den Weg zu dem Sitz des Todes. Von dem Dornhusch, der ihr den Weg verlegt, hauft sie sich daurch lee, dass eie ihn un sich dückt, dem See, der sich vor dem Schlosse des Todes aushreitet, opfiert sie ihre Augen, und so wird sie von seinen Wellen herübergetragen an ihr Ziel, wo die Grabfran sie schon erwartet. Während sie, von dieser belehrt, im Gurten nach der Blume ütres Kindies sucht, tritt ihr

der Tod selbst entgegen und lässt sie mit ihren eigenen ihr zurückgegebenen, uunmehr verklärten Angen sehen, dass das Zurickgegebenen, unnurnt vernarten zuigen senen, uass aus Kind vom Leben nur Not zu erwarten gehabt haben würde. Da bittet sie den Tod, nachdem sie den Chur der seligen Kinder gehört hat, auch ihr Kind zu behalten und es treulich zu pflegen." Ist schon bei diesem Texte, su schön er au sich ist, von der zarten dammerbaften Märcheustinmnung des Originals vieles zugunsten der dramatischen Behandlung verloren gegangen, so macht sich das Missverhöltnis zwischen der Zart-heit des Märchenstoffes und der Breite, in welcher die äusseren Greechebuisse geschildert werden, noch mehr in der musika-lischen Behandlung geltend. Otto Naumann neunt das Werk selbst "Kantate für Soli, Chor und grosses Orchester". Man wirde aber fieligeben, wenn man sieh durch diese etwas altertüngliche Bezeichnung verleiten lieser, nu ultklassische Formen zu denken. Nanmann steht ganz auf den Boden der Moderne, gebört wohl sogar zu den Allermoderusten. Man könnte ihn uls einen Jünger von Rich. Strauss bezeichnen, wenn man night fürchten müsste, dadurch der Selbständigkeit seiner Runst zu nahe zu treien. Abgesehen davon, dass sich einige merkwiirdig deutliche Anklänge an Rich. Wagner haden, steht er ganz auf rigenen Füssen, und er hat mit diesem Werke einen schönen Beweis von gewaltigem Können und hervurragender Begabung erbracht. Er zeigt sich nicht our als Meister in der Haudbahung des gewaltigen Apparates, sondern heweist auch eine beilentunde musikalische Erfindungsgahr, die sich in schöner und ergreifender Melodik kundgiltt. Aher, wie das nun einmal das Rigentünliche der nudernen Richtung ist, seine Haupt stärke liegt doch in der charakteristischen Hermisarheitung der jedesmaligen Stimming und in ther interessanten Farbengebung. Allerdings kann man sich des Eindruckes kann erwehren, dass bezüglich der Rolle, welche dem Orebesterkolorit zugefallen ist, des Guten manchmal etwas zuviel getan ist, und dass auch die übergrosse Kompliziertheit mancher Partien, auch in rhyth-mischer Beziehung, unbeschadet der Wirkung des Ganzen einer einfacheren Linienflihrung hätte weichen illirfen. Gegenüher der leuchtenden Furbenpracht und der Wucht der gewaltigen Ausdrucksmittel tritt der eigentliche Märchenischalt zu sichr in den Hintergrund. Davon aligesehen verrät das Werk überall der herufenen Künstler, der mit Geschmack, Geist und Herz gearbeitet hat, sich von dem Gewähnlichen ebenso fern gehalten hat wie von dem Gesnehten, und der auch weiss, wollnich er auf die Gemüter zu wirken vermag. Prächtig ist die Steigerung his zu dem gewaltigen Sstimmigen Männerebor, der das Gewoge des Sees darstellt und mit dem sieb die Stimmen der Nacht 4stimmiger Francochur vereinigen, von ergreifender Wirkung der aus der Ferne erklingende Kinderchor, der mit seiner ruhigen Führung so sehön mit der im übrigen hervortretenden Unrahe kontrastiert.

Jedenfalls ist das Nammanusche Werk als eine wertvolle Betrieherung der Cherliteratur anzusehen, und es berechtigt wehl zu der Hoffnung, dass von dem Komponisten noch Bedeutendes zu erwarten ist.

Der Beifall, welcher der Aufführung in so reichem Masse zuteil wurde, galt in gleicher Weise dem Komponisten, der auf dem Podium erscheinen amsste, wir den Ansführenden, dem Philhurmonischen Orchester, dem Philhurmonischen Chorn, dem aus Mitgliedern des Domehorts gebildeten Kinderchore, Herrn Ausiktlirektor Sechäfer, der dem Orgelpart innehatte, den Solisten, den Damen Theo. Drill Orridge Mutter) und Mürgaurete Altmann-Kuntz (Grabfran) und Flerm Auton Sistermans (Tod) und nicht in letzter Linie dem geistvollen Leiter des Omzen Herrn Prof. Pauzuer.

Dr. R. Louer.

### Cöln, Mitte Februar.

Dem vuraufgegangenen Gehurtstage Beethovens Rechnung tragend, hrachte im fünften Gürzenich-Konzert (17. Dez.) Fritz Steinbach die Missa solemnis und die Eroica zur Aufführung. Wie er damit das Richtige getroffen, zeigte vorweg der gegen sonst sehr gute Besuch des Kouzerts, nol das enthält einen beherzigenswerten Wiuk für alle, die es nicht glauben wollen: er heglaubigt nämlich die Tatsache, dass der zu den wirklichen Musikfreunden zählende Teil des Garzenich-Publikums ebenso wie die Besucher der gänzlich ausverkauften Generalprobe Gott sei Dauk immer noch Beethovensehe Werke weit lieber hören, als dass sin zu den Touschöpfungen gewisser fragwürdiger Moderner genügent Vertraneu fassen, um ihnen ohne sichere Garantien den Abend zu auffern. Und wie trut Steinbach von Aufung au für das moummentale Weseu der Messe, für alle ihre vielverzweigten Sonderzüge ein! Das ergab

hohen, reinen Genuss. Das Orchester zeigle sich bei bester Disposition und die Chöre lösten ihre erhahene Autgahe gleichfalls vortrefflich. Im Soloquartett hegrüsste man Frau Grumbacher de long gern wieder als erstklassige Konzertsopranistin, wilhrend als Tenorist Hermann Jadtowker von Karlsruhe seine schime Stimme und schätzbare Vortragskunst mit vollem Gelingen rinsetzte. Fränlein Maria Philippi, die jn alles sehr korrekt singt, vermag doch nach ihrer ganzen künstlerischen Individualität und Veranlagung nicht genngend zu interessieren, um für ihr so hänfiges Erscheinen im Gurzenich eine ausreiehende Begrindlung zu erbringen. Sie ist riten mehr die zuverlässige Amführungsstittze für den Dirigenten, als eine erwähnende Sängerin für die Hürer. Als Vertreter der Bass-partie wirkte Herr Stephani von Darmstadt nach keiner Richtung hervorragend, aber durchaus gediegen. Brum Elderings vornehme Kunst zeigte die klassischen Reize des grossen Violinsolo in rindrucksvollster Beleuchtung. Die zündende Behandlung der Symphonie durch Steinbach brachte das Britallsharometer auf beirarhtlichen Hochstand.

Mit Ricksicht auf den 70. Gehurtstag Max Bruchs wurde der erste Tril des sechsten Gürzenich-Konzeris 7. Januar) heliglich durch Werke des Kölnischen Komponisten unter des Juhilars Leitung bestritten. Kyrie, Sanctus und Agons dei für Doppelchor. zwei Soprinsoli, Orchester und Orgel, die alt-bekannten Messesitze, Werk 35. machten den Anfang. Die Solopartien wurden von den Damen Charlotte von Seeböck von der Frankfurter und Claire Dux von der Colner Oper, deren Stimmen allerdings nicht gut zusammen passien. vorwiegend zufriedenstellend gesongen, während (har und Orchester dem Dirigentenstahe des greisen Komponisten, der wohl nach Massgabe seiner Berliner Tätigkeit etwas aus der Übung gekommen ist, mit aller Anfmerksamkeit folgten. Das darauf gehörte Violinkonzert Gmoll ist in seiner melodieusüssen, so recht sanglichen Erfindung und seiner ausserordentlich selvinen solistischen wie orchestralen Ausgestaltung mit Fug und Recht dasjenige der Werke Bruchs geworden, das seinen Namen am weitesten getragen hat. Dieses Konzert von dem Pariser Geiger lacques Thihaut zu hören, von einem technisch meister-lichen, mit reicher Empfindung und herrlichem Tone ansgerüsteten, ein wundervolles Instrument spielenden ganzen Kunstler. war ein erlesener Genuss. Nach diesem Vortrage erreichte der Beifall einen nicht alltäglichen Höbepunkt. Das den ersten Teil des Abends zum Abschluss bringende, nach Geibels Ballade komponierte "Schön Ellen" ist hier mehrmals, zuletzt miter Wüllner, gehört worden und wenn dem Werkehen schon tiefere Wirkungen nicht innewohnen, so wird man doch von Zeit zu Zeit gerne den warmen, edel gehaltenen Sätzen des Solopaares Edward und Ellen, sowie den kraftwollen Chören und dem Campbell Kriegsmarsche lauschen. Während der Baritonist Hermann Weil vom Stuttgarter Hoftheater den Eilward mit markiger Stimmgebung und hübschem Temperament sang, ver-mochte ich bei Frl. von Seehöck, deren an sich wohlkuttuder und in der Höhe ziemlich eindringlicher Sopran wenig ausgeglichen ist, sonderliche künstlerische Eigenschaften nicht zu entdecken. Mit Bachs Ciaccona für Violine erbrachte nach der Pause Thibaut noch eine glänzende Probe seiner schönen Kunst. Vom Momente an, da Steinbach ans Dirigentenpult trat, gah es wieder straffere Anspannung und lehendigere Ak-zente im Orchester. Das kam zunächst dem von Fräuleiu von Seebiick und Herrn Weil recht schwingvoll gesingenen Liehesduett ans der Bungertschen Oper "Kirke" zugnte, bei dem der Instrumentalkörper eine nicht nur imposante, sondern anch sehr schwierige Aufgabe zu lösen hat. Die Singstimmen sind mit Wirme der Empfindung und zumeist in gutem Verhältnisse zum Orchester hehandelt; am besten klingen sie frei-lich, wo sie sich lyrisch geben und man an den Liederkomponisten Bungert erinnert wird, indess ich im eigentlich dramatischen Wesen die letzte überzeugende Kraft vermisse. Zum Schlusse brachte Steinbach die Brahmssche "akademische Festouverture" in glanzvoller Ausführung.

Im sichenten Gürzenich Konzert (21. Januar) zollte man zunächst mit aufrichtigen Vergnügen den hübschen symphonischen Variationen des einhelmischen Komponisten Franz Kessel warmen Beifall. Das früher schon einmal au gleicher Stelle erschienene Werk lüsst das Thema in inter-essanter und aparter, aber stets natürlich wirkender Weise seine Verämlerungen erfahren, deren musikalische Logik und Rhythmisierung für eine höchst reizvolle Ausgrstattung der einzelnen Idren massgebend war. Die gewählte lustrumentierung sirbeit dem Ganzen bedingungslose Klangschönheit, Über Richard Strauss' Tonwerk "Also sprach Zarathustra" sind die Akten zuch in der Richard Schale Richards sind die Akten nach jeder Richtung geschlossen. Fritz Steinbach, der

seinen Charakteristiken ein Ausdenter von beredter Eindringlichkeit war, erfreute die Hörer so recht mit Schuherts nach-gelassenem Symphonie-Fragment Hmoll, dessen beide Sätze sich seit ungefähr achtzig Jahren als Perlen der Konzertlitera-tur bewährt haben. Die beiden von Frl. Frieda Hempel vom Berliner Hofoperntheater gewählten Arien "Martern aller Arton" aus Mozarts "Entführung" und erst recht die Walinsinusarie aus Donizettis Oper "Lucia von Lammermoor" hätten in diesem Zusammenhange nicht zugelassen werden sollen, eine Tatsache, die mich natürlich nicht abhalten kann, zu konstatieren, dass sie mit ihrer Art, die twiden Sachen zu singen, volle Ehre einlegte, dass sie wertvolle Stimmittel und eine, allerdings noch nicht einwandfreie, indess sehr beträchtlich entwickelte Technik nehst viel Charme beim Vortrage zeigte. Der ehrliche schine Erfolg zeitigte dam ein reizendes Pröb-chen von dem, wovon man lieher mehr gehabt hätte, in Mozarts Wiegenlied.

Fritz Steinbachs grenzenlose Vorliebe für Johannes Brahms land wieder einmal weitgehenden Ausdruck, indeut Steinbach abermals das 8 Gürzenich-Konzert (4. Febr. mit Werken von Brahms hesetzte. Während als Orches er-Während als Orches erstürke die tragische Ouvertüre und die vierte Symphonie eine ausgezeichnete Wiedergabe fanden. brachte Prof. Max Pauer von Stuttgart, der ehemals am hiesigen Konservntorium als Lehrer gewirkt hat, das zweile Klavierkonzert, Bdnr. zu ein-drucksvoller Geltung. Die in jungster Zeit von Steinbach nurhrfach aufs Programm gesetzten Fest und Gedenksprüche für achtstimmigen Chor a cappella zeigten seine Chordisziplin

wiederum in günstigstem Lichte.

Beim vierten Kammermusikahend des Gürzen ich-Quartetts (Eldering-Körner-Schwartz Grützmacher) erfuhren das Becthovensche Gdur Quartett, das Schuhertsche Esdur Trio und ein Klarvierquintett Fis-moll von E. Straesser (Cöln), letzteres eine sehr interessante Arbeit, deren Werte im ersten Satze ihren Höchstpunkt erleichen, unter pianistischer Mitwirkung von C. Friedberg eine ausserordentlich abgeklärte Wieder-gabe. Beim fünften Abend der Künstlervereinigung hörte man nuch Dittersdorfs Esdur-Quartett die Seklessche Serenade für Streichquartett, Kontrabass, Flüte, Ohoe, Klarinette, Fagott, llorn und Harfe; wenn es diesem Tonstücke auch an Einheitlichkeit gehricht und von irgend welcher hervorstechenden Bedeutung in diesem oder jenem Sinne nicht die Rede sein kann, so wird die Neuheit doch wie hier so anch anderwärts durch Frische der Gedanken und geschickte Ausgestaltung der Bläserpartien, dann durch Wohllaut im ganzen geneigte Öhren finden. Mit Schumanns Amoll Quartett boten die Herren Ausgezeichnetes. Sehr gerne hiirte man beim sechsten Kammermusikabend wieder einmal Franz Bölsches als erfolgreich bewährtes erfindungsschönes und trefflich gearbeitetes Cmoll Quartett, dem auch diesmal allerwärmste Aufnahme bereitet wurde. Auch das unter Mitwirkung des am hiesigen Konservatorium ange-stellten Pianisten Dahm und des Herrn Tischer-Zeitz gespielte Schubertsche Forellenquintett und zumal das erste Beethovensche Quartett fanden künstlerisch hochstehende Ausführung.

Bram Eldering und die einheimische Pianistin Hed-wig Meyer führten in meisterlichem Zusammenwirken an drei Abenden die historische Entwickelung der Violinsonate von Barh bis Rich. Strauss, in anschauliehster Weise vor. Die Programme enthielten Werke von Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Schuhert, Brahms, Cesar Franck, E. Straesser und Rich. Strauss. Einen grossen Genuss gewährte es die verschiedenen Stilgattungen in so üherans klarer Weise zu sehen. Die wie überall so auch hier bei derartigen Veranstaltungen sehr kleine Hörergemeinde spendete an allen drei Abenden enthusteitieben Beitell

siastischen Beifall.

In der Musikalischen Gesellachaft erzielten einmal der ungarische Pianist Stefaniai und die Konzertsopranistin Kopetschini durch beträchtliches Können hübsche Erfolge, dann zeigte sich au einem andern Abend Lotte Ackera als rine hochbegabte, ungemein geschmackvolle Geigerin, während die Altistin Gertrud Meisner mehr durch schätzhares Material ala durch künstlerische Reife interessierte. Der von Berlin kommende junge Pianist Wladimir Shaievitch spielte einzelnes mit verblüffender Technik unter Dokumentierung stark virtuoser Veranlagung, dann wieder liess er beim Schumannschen Karneval frinere Auffassung nud Phrasierung recht merklich vermissen, anch ist ihm die Tugend weiser Missigung im Gebrauche des Pedals noch fremd. Als Sängerin vermochte Frau Emma Bellwidt aus Frunkfurt uns keine sonderliche Meinung von ihrem künstlerisehen Naturell beizubringen. Stimme genug hat sie, aber für deren Schwere zeigten aich erstlich die gewählten Lieder meist unvorteilhaft, weil Frau Bellwidt ihnen die erforderliehe leichte Behandlung nicht angedeihen lassen konnte und weiter trieben Veranlagung und Schulung über ein gewisses knappes Mittelniveau hinaus keine Vortragsblüten. Mit dem Konzertstitck Adur vou Saint-Saëus erweckte die Pariser Geigerin Charlotte Stubenraneh die Ansicht in mir, dass man ihr in Berlin übertriebenes Lob gespendet hat, denn bei zweifellos schätzenswerten Eigenschaften zeigte die Dame in diesem ihrem Paradestück eine keineswegs einwandfreie Technik und manches Bedenkliche im Geistigen der Vortragsart. Der Kammermusikpflege galt der letzte Abend des Vereins. Frau Saatwober-Schlieper aus Elberfeld erwies sieh bei den in Gemeinschaft mit Bram Eldering gespielten Variationen von Mozarts Fdur-Sonate als eine sehr tüchtige Pianistin und auch bei ihrer Mitwirkung in Saint-Saëns Cello-Sonate, die Friedrich Grintzmacher ausserordentlich sehön charakterisierte, sowie bei dem grossen Beethovenschen Bdur-Trio bekundete die Dame, der nur ein Zusebuss an echt künstlerischem Temperament zu wünschen wire, recht gediegene Eigenschafteu, Eldering und Grützmacher

interpretierten ihren Becthoven in glänzendem Stile.
Unter den Künstlern und Künstlerinnen, die in jüngster Zeit eigene Abende riskierten, wiire zunächst Frl. Lona Epstein zu uernen, die mit Liszts Amoll-Souate und Schuberts Cdur-Phantasie eine recht schätzbare Technik, dann aber gunz ungewöhnliche musikalische Intelligenz bekundete. Eine gewisse Neigung zu Ausserlichkeiten, übertrieben uusgedebnten Fermaten usw sollte Frl. Epstein je eher je lieber überwinden und dafür nach erhöhter Poesie des übrigens um Schattierungen nicht verlegenen Anschlags streben. Ihren sonst sehr vorteil-haften Gesamteindruck schädigte die Pianistin dadurch, dass sie den sehlechten Gesebmack hatte, die 8 Klavierstücke Werk 76 von Brahms hintereinander zu spielen, die doch ihren wenig dankbares Inbalte nach allzu monotos wirkes. - Über den immer wieder alle ia wohlherechtigtes Staunen versetzen-den jugendlichen Geiger Mischa Elman braucht vorlänfig, das heisst bis sus dem Jüngling ein Mann wird, nichts mehr gesagt zu werden. — Eine masslose Selbstüberhebung offenbarte Frau Gerda Hildehrandt Schneevoigt, indem sie es unternahm, (in Gesellsebaft eines nicht übelu jugendlichen Pianisten W. Ruoff) als Stern von answärts Bewunderer für ihren Liedergesang anzuwerben. Eine Dilettantin, die nicht das ABC der Singerei gelernt hat! — Unter sehr günstigen Fürdrücken hörten eine Ziede den beschberekten inner Vielle Eiudrücken hörten wir wieder den hochbegabten jungen Violin-virtuosen Walter Schulze Priska, der mit dem Pinnisten wittuosen watter Schulze-Friska, der mit dem Pinnisten Willy Eikenmeyer aus Dortmuni konzertierte und in Beetbovens Gdur-Sonate, in Mendelssohns Violinkonzert und Bachs Chaconne abermals sehr wertwalle Proben seiner vielvermögenden Technik wie seines musikalisch feinsinnigen Küustlernaturells erbrachte. Herr Eikenmeyer, der ihn sehr grwandt begleitete, liess als Solist am Ibach-Flügel die Hörer in Klang sehreden inden an die haltle Bendenschaften. in Klang schwelgen, indem er die heikle Brahmssebe Souate Werk 5 in guter Auffassung bravourös spielte.

Paul Hiller.

### Leipzig.

Mischa Elman hat sieb in den letzten Jahren jedes Jahr in Leipzig hören lassen. Niebt so Franz von Vescey. Es muss deshalb Herrn Kapellmeister Hans Winderstein gedankt werden, dass er diesen jetzt zum Jüngling berangereiften sehr begabten Violinisten zur Mitwirkung im 16. Philharmonischen Konzert herangezogen hatte. Elmans Spiel ist urwichsiger als das von Vescey, aber nicht von der geschweidigen Glünte seines Konkurrenten. Wenn der Schluss zulüssig ist, könnte gesagt werden, ihr Spiel entspricht ihrer körperlichen Gestalt. Trotz seiner gedrungenen, wenig schünen Figur ist Elman der bedeutendere. Denn sein künstlerisches Temperament überragt das von Vescey bei weitem. Die elegante Erscheinung des letzteren machte einen sehr sympathischen Eindrück und wurde ebenso wohltnend empfunden, wie sein gloekenreines, hochbedeutendes, virtuoses Spiel, das ganz vorzüglich abschattiert ersebien. Wenn er mit Dvoritks und Vieuxtemps (D moll) Violinkonzert nicht grosse Eindrücke erzielte, so lag das nicht allein an der nicht allzugrossen, seelischen Kraft seines Spiels, sondern mehr noch in den Werken selbst. Der äusserliche Erfolg steigerte sich von Satz zu Satz. So bedeutend die Violinkonzerte waren, soviel Inbalt bargen auch die beiden Orchesterkompositionen, die Herr Kapellmeister Winnerstein in reeht guter Weise zur Aufführung brachte. Em an u.e. Moör's Improvisationen über ein eigenes Thema boten zu wenig Abwechselung, im das grosse Publikum wirklich interessieren zu können und für den Sachverständigen zu

viel Anlebnung in der Arbeit. Berlinz mit seiner Symphonie phantastique war dem Komponiaten das erstrebenswerte Vorbild gewesen. Über Tschalkowskys F moll-Symphonie ist nicht viel zu sagen. Sie ist eine Apotheose des Tanzes schlechthin und wirkt hauptsächlich durch Rhythmus und Instrumentationseffekte. Sie wurde ob ibrer teilweisen sogar vorzüglicheu Ausführung recht beifillig aufgenommen.

Pani Merkel. Im XX. Gewandhauskonzerte gab es als Überraschung nur die Absuge des als zweiten Caruso versehrirenen Pariser Trnoristen Otto Mařák. An seiner Stelle sang Ilr. Alfred Kase (von uaserer Oner) Gesänge von Schubert "Prometheus"), Schumann ("Belsazar") und Lüwe ("Der Möuch von Pisa"). Der Genannte ist ein sehr fein und tief empfindender Künstler, der es ernst nimmt mit der Sache und in seinem Berufe durch vortrefflich stimmliche Beanlagung hestens unterstutzt wird. Er gehört nuch zu den wenigen Bühnensängern, ihr auf Biltine und Podium gleich Bedeutendes zu leisten imstande sind. Herrn Kases weich timbrierter, dabei sehr ausgiebiger Bariton brachte vornehmlich die lyrischen Partieu zu schönster Entfaltung und Geltung und erfreute abendrein durch die seine Vorträge bebeseelende Gefühlstiefe und Wahrheit des Ausdrucks. Von Herrn Professor Artur Nikisch prächtig au klangvollen Bhitbner-Flügel hegleitet, ersang sich Herr Kuse grossen und einstim-nigen Beifall. Wie in der Auswahl oben genannter Gesänge. so griff auch das übrige Programm auf längs bekaunte Sachen zurück. Als Moderner führt sich Saint Saens mit seinem orchestralen, den Namen der symphonischen Dichtung sehwerlich verdieneaden Salonstück "Le Rouet il Omphale" kaum ein, weiss aber durch ganz ausserordeutlich vornehme, aufs feinste und sorgfältigste ubgetönte Klangeffekte das Ohr üher den absoluten Mangel au Inhalt augenehm hinwegzutäuschen. Das kleine Stück wurde vom Orchester geradezu raffiniert gespielt und exultierte die Gewandhausbesucher, die au solchen Sachen ohnehin oft Gefalleu finden. Die Reproduktion der Schubertschen Cdur-Symphonie pflegte von jeher einen Höhepunkt aller ge-wandhituslichen Leistungen zu bilden, an welcher man sich auch dieses Mat wohl erbauen morbte. Ebenso vernuttelte man Mozarts Ouverture zur "Hochzeit des Figaro" auf geistsprühende, förmlich elektrisiereude Art und batte damit die Zuhörer ganz auf seiner Seite.

Eugen Segnitz.

Das Böbmische Streich quartett veralischiedete sieh für diese Saison mit einem Konzert am 4. März, das, da der Kaufhaussal zurzeit Messhandelszwecken dient, im grossen Saale des Zentraltheaters stattfand. Nin ist dieser ja keineswegs der rechte Raum für Kammermusikaufführlugen, welchem Umstande es wohl auch zuzuschreiben war, dass man sich von den Darbietungen der "Böhmen" weniger stark gefesselt fühlte, als es sonst der Fall zu sein pfiegt. So manches ging durch die Akustik des Saales, die intimenn Wirkungen ungünstig ist, verloren. Zwischen Ilaydns D dur Quartett (op. 76, No. 5) und Beethovens Cdur Quartett (op. 59) stand Dvoraks D moll Quartett (op. 34), und zwar büsste dieses noch am wenigsten inbezug zuf Kouzentration der Stimmung und Intensität des Ausdrucks ein. Der Ahend wurde durch Mitwirkung von Frau Ottilie Metzger-Froitzheim verschint, doch auch in die Länge gezogen. Statt dreier Quartette hätten in Anbetracht solcher vokaler Mithilfe nur zwei gespielt werden sollen. Ganz besonders rühmenswert vermittelte die Künstlerlin Beethovens "lu questa tomba osenra", Schuberts "Gruppe aus dem Tarturns", sowir "Gewitteruacht" von Roll. Franz — es waren dies Leistungen von hervorragender gesniglicher Eielart.

Wie in der vorhergegangenen Woche Fran Susanne Dessoir, so gah am 7. März Fräulein Hertene Staegemann einen Volksliederabend. Und obwahl dieser in der Alberthalle statifand, zeigten sich doch nur wenige Plätze unbesetzt. Dem Besuch entsprechend war auch der Beifall stark, und mehr als ein Lied konnte von der Sängerin wiederholt werden. Das Allermeiste hatte Fräulein Staegemann mit kluger Rücksiebt auf ihre Begabuag und deren Gruzen gewiihlt, einzig bei den dänischen "Die Elvershöh" (das Heinrich Reimann unter Benntzung dreier Volksweisen gesetzt hat, ohne dabei so glücklich zu sein, wie hei mehreren seiner anderen Volksliedhelbungen) stand Fräulein Staegemann auf nicht ganz vertrantem Boden—das Gebiet des Balladischen liegt ausserhalb des ihr zugewiesenen Wirkungsfeldes. Wohl aber bewegten sich anf diesem die Brahmssehen Volkslieder "Sagt mir, o schönste Schäffrin mein", "Erlaube mir, fein's Mälleben" und "Dort in den Weiden". Neben den Gemittstönen, die da anzuschlagen waren, verfügte Fräulein Staegemann auch über die graziisen

Vortragsmanieren, die für französische Lieder gebraucht werden. Norragsmannteren, die im transcische Euser gehauten werden. So kamen "Ma Normandie" und "La Flamande et le Frinçais (dessen Melodie Lortzing in "Zar und Zimmermann" den Chateauneuf singen lässt) sehr reizvoll zu Gebör, desgleichen "An clair de la lune", wobei die Sängerin ihr delikates Parlaudo nit bestem Erfolge verwendete. Um die Klavierbegleitung machte sich Herr Max Wünsche verdient.

Felix Wilfferodt.

Wien.

Wagner-Trancrfeier der Arbeiter Wiens.

Wie volkstümlich die nicht so schwer verkeizerte edle Sache des Bayreuther Meisters heute in den weitesten Kreisen geworden ist, bezeugte die am 22. Februar im grossen Musikvereinssund veranstallete Richard Wagner Feier der Arheiter Wiens. Sie spielte sich im Rahmen eines jeuer populären Symphonic Abende des Wiener Konzertvereins , für die Arbeiter" ab, welche unter F. Läwes Leitung bei ermässigten Preisen geboten, stets das zahlreichste und allerdankbarste Publikum, finden. Doch schien diesmal dessen Andrang und frenetische Begeisterung alles bisher an solchen Abenden Erlebte noch weit zu übertreffen. Und um hiere man einmal, welche Meisterwerke Wagners der "Konzerwerein" den Arbeitern, dem Volke hei solch ernst-feierlicher Gelegenheit rorzuführen für geeignet erachtere und welche so stürmischen Enthusiasinis weekten; nicht etwa solch aus seiner ersten, leichtest verständlichen Periode wie z. B. die Rienzi Ouverture, den Tannhäuser-Marsch etc. Sondern vielmehr: Nach einer geistvallen, die Bedeutung der Feier speziell far das Volk beleuchtenden "Fest-rede" des sozialdemokratischen Reichsratungeordneten Dr. Wilh. Ellen bogen zuerst: Eine Faust-Ouverture. Sodaun "Gebet der Elisabeth aus dem 3. Akt des Taunhäuser": Frau L. Weidt, k, k. Hofopern und Kammersängerin. Weiter: Das Siegfried-Idyll. Hierauf aus den "Meistersingern": Walters Werbelied ("Fanget au"), Vorspiel zum 3. Akt, Tanz der Lehrbuben und Aufzug der Meister. Walters Preislied ("Morgendlich leuchtend"), die Gesaugstücke von Herrn Hermann Winkelmann vorgetragen. Endlich aus "Götterlännnerung": Die Tranermusik bei Siegfrieds Toil und die grosse Schlussszene Brünhildens (Fran Weidt). Alle Mitwirkenden, die Solisten, der Dirigent F. Löwe und das Orchester gaben zur Ehre des Grossen, Einzigen in gehobener Stimmung ihr Bestes und die Begristerung der volkstümlichen Hörerschaft war, wir grsagt, schier nabeschreib-lich. Nicht vergessen sei, dass in dem – gratis dargebotenen – "Programmblichlein" (mit des Meisters Bild aus seinem letzten Lebensjahre geziert) passende kurze Erläuterungen jedn Vortragsnummer dem Verständnisse näher hrachte, sodass von den dramatischen Stucken selbst der einen mächtigen, nicht nur rein musikalischen, soudern auch gristig purtischen Eindruck empfangen musste, der nie die ansstrondentliche Wirkung von der Bühne berab nuf sich erfahren hatte.

Ein "Matador" der Konzertsaison war bei uus wie alljährlich der berühmte Meister der Violing Eugene Ysnye, der für sein grasszügiges, freies, kübnes Spiel in drei mit Orchester gegebenen Konzerten seitens des massenhaft erschienenen Pullikuma ungemessenen Beifall erhielt. Von Ysnyn gilt so nucht der altrömische Wahrspruch: Qual licet Jovi, nan licet bovi. Die Freiheiten, die sich dar belgische Geigerkönig beziglich Tempowechsel, Rhythmik, Phrusierung, dynamischer Kuducen z. B. im Vortrage des Buethovenschen und des Mendelssohnschen Konzertes erlanbt, würde man einem Schwächeren, Un-berufenen sehr übel nehmen, hei Ysayo erhöht es nur den künstlerischen Reiz, wenn auch freilich mehr imlividuell subjektiv, als im Sinne des Kunstwerkes sellist. Etwas zu weit ging er vielleicht diesfalls bei der "Modernisierung" eines Violinkon-zertes von Mozart (G dur 1775 kumponiert. Küchel 216., Mozart selbst hätte sich wild für die objektiv ruhige und doch dureliims innerlich belebte Auffassung Henri Marteaus entschieden, der mir überhaupt unter den lebenden Geigenvirtnosen als der berufenste Mozart-Interpret erseheint. Hochinteressant war es kürzlich fast umnittelbar hintereinander die gewaltige Ciaconna

J. S. Bachs von Ysaye und Marteau zu hören.

Jeder der beiden Vorträge technisch vollendet, klangschön and beseelt his in the kleinste Note himsb - und doch wie eben grundverschiedenen Naturell der alls Virtuosen ehen grundverschiedenen Naturell der alls Virtuosen ehen bürtigen, grossen Kinnstler entsprechend. Und dass flaben auch jetzt wieder das stürmisch kildne Spiel (Ysaye!) über das bezauteren den Vallik bernd anmutige vor dem Publikum obsiegen musste, versteht sich von selhst. Martean sind wir aber zu besonderem Dank verpflichtet, dass er einmal wieder ilie gauze grossartige

D moll-Sonate (Nr. 4) von Bach spielte, man würdigt die Ciaconna dann erst so recht, als die stolze "Krönung des Gebäudes". Und schon gar bei einer so kongenialen Wiedergabe als der Marteaus, Dass letzterer selbst bei Stücken, die mit Orchester geschrieben sind (z. B. bei Lulos Violinkonzert, gemannt Sinfonic espagnole) sich our vom Klavier begleiten liess - in dem für dessen Klangwirkung von vornherein ungünstigen grossen Musikvereinssaale – mag auch dazu beigetragen haben, dass die Mehrbeit der

Hörer sich für den belgischen Meistergast entschied. Grossartig spielte Ysave das bei schwächerer Darstellung doch schon ziemlich verblasst erscheinende Amoll-Konzert Nr. 22 von Viotti, sowie Saint-Saëns mehr geistreiches, als tiefes Violinkonsert Hmoll, das übrigens gleich beifällig in dieser Snison schon von Emile Sanret hei uns vorgetragen worden ist. Dagegen missglückte selbst der Zaubergeige eines Ysaye der gewagte Versuch, für Emanuel Moors hier noch nicht gehörtes viersätziges Violinkonzert auch in Wien nusreichend Propaganila zu machen. Man lehnte das in Deutschland an-geblich nicht unbeliebte, auch wirklich Taleut verratende, aber in seiner gesuchten Anhäufung aller möglichen widerspruchs-vollen Effekte doch recht unreif und unausgegohren erscheinende Opus ziemlich unverblümt ab.

Eine merkwürdige Programmnummer Ysayes, hesonders im Vergleich mit der gleich darauf gespielten Bachschen Ciaconna für Violine allein interessant, hildete eine andere Claconna, diese alter für Violine, Orgel und Orchester geschrieben von Vitali (mit welchem Autor offenbar der jüngere mit Vornamen Battista, 1644—1692 gemeint — wie H. Riemann feststellt geiner der hervorragendsten Förderer der Sonntenkomposition noch vor Corelli"). — Da die neue Orgel in unserem Musikvereinssaal oben auf der Gallerie gespielt wird, begab sich auch Ysaye dort hinauf, um seinem Begleiter (Hoforganist Georg Valker) möglichst nahe zu sein. Dort oben spielte er auch die Bachsche

Cinconna.

Von letzterer existiert bekanntlich auch eine Ausgabe mit hinzugefügter Klavierbegleitung von R. Schumann. In dieser Form wurde das berrliche Stück heuer auch von Hr. Geza v. Krész, dem geschätzten ersten Konzertmeister des nenen Wiener Tonkunstlerorchesters gespielt und zwar gewiss nur zur Abwechslung. Denn sich durch die Begleitung harmonisch stützen zu lassen, wie es vielleicht Schumann für schwächere Geiger im Sinn hatte, brauchte H. v. Krész, einer der talentvollsten and in Wien beliebtesten Schüler Ysayes wahrlich nicht. Übrigens veranstaltete der junge Künstler sein in Rede stebendes Kunzert im Verein mit der rijhmlich bekannten, technisch fer-tigen und sehr musikalischen Wiener Pianistin Fran Magda ilatting berg Richling, welche mit ihm Schuberts selten gehörtes Duo op. 166 (mit den Variationen über das Müllerlied "Trockene Blumen") und César Francks sinnige Piano-Violiusonate in A zu voller Geltung brachte, während sie allein mit sorgfältigst vorhereiteten, fein empfundenen Vorträgen von Beethovens 32 Variationen", dann Schumannscheu und Chopinschen Sticke ebenso verdienten Beifall erzielte, als ihr Partner mit Solokompositionen von Tartini und Wieniawski.

Wie Frau v. Hattingberg gehören auch Frl. Marie Banmayer und Frl. Margarete Demelius zu den gediegensten, musikalischen Konzert-Pianistinnen Wiens, nur im Ganzen cium mehr klassisch konservativen Richtung huldigend, als die erstgenannte jungere anmutige Dame. Frl Baumayer führte von dem berühmten Grundbass weiland des "Quartetts Joachim", Prof. Robert Il ausmaau treillichst unterstützt, in gelungenster Weise das Unternehmen durch, an zwei Abendan sämtliche fünf Violoncellsonaten Beethovens öffentlich zu spielen, ergänzt durch die für Violoncell übertragene Hornsonate des Meisters on. 17 Fdur und zwei selten gehörte Variationenwerke für Klavier und Violoncell über Themen aus der "Zauberflöte".

Kin neues sehr interessantes Violoncell-Konzert lernten wir ans der Feder Hormann Gräden ers kennen, eines der wenigen Komponisten, die beute noch aus voller Überzeugung und mit wahrem Beruf zur Sache den ernsten klassischen Sonatenstil vertreten. Von einem ausgezeichneten Künstler — Herrn Jaques van Lier, dem Cellisten des "Holläudischen Quartetts" -Ehrbar beifälligst vorgetragen, erweckte die wie alle Instrumentalwerke Grädeners sich durch klare plustische Thematik und organische Entwicklung auszeichnende Novität in uns den Wunsch, sie einmal auch mit der ursprünglichen Orchesterbegleitung zu hören, dann erst könnte man über ihre Bedeutung als symphonisches, nicht blos solistisches Kunstwork endgältig urteilen. Eine Bereicherung der so spärlichen Literatur von Violoneellkonzerten gediegener Richtung, die nicht bloss auf äusseren Effekt ausgehen, bedeutet Grüdeners neues op. 45 (Edur) jedenfalls. Übrigens konnte sich llermann Grädeuer an diesem

Abend nicht nur des schönen Erfolges seiner Novität erfreuen, sondern auch des nicht winder verdienten lehhaften Beifalls, welchen seine ebenne stimmbegabte, als gut geschulte und musikalisch edel empfindende Stieftochter Frau Josa Stein-Grädener mit mehreren Liedervorträgen einheimste, unter welchen zwei von H. Grädener selbst den meisten Anklang fanden. Ein drittes Lied aus derselhen Feder gab die junge Dame noch auf Verlangen zu.

Prof. Dr. Th. Helm.

Nachdem Adele Mannheimer heuer schon in einigen Konzerten mitgewirkt und ich über sie an dieser Stelle hereits gesprochen, ist es wohl überflüssig über ihr eigenes Konzert, in dem dieselben pianistischen Schwächen zu Tage trateu, über die ich früher schon berichtete, noch weiteres zu schreiben. Als Mitwirkende fungierte eine Sängeriu uamens Weruer. Dieselhe ist aber noch keineswegs konzertreif. Vor allem flackert ihre Stimme viel zu viel. — Zu den bereits in Wien bestehenden Kammermusikvereinigungen hat sich eine ucue gebildet, und zwar die von Franz Ondriček zusammengestellte. Dieses Quartett veranstaltete am Donuerstag deu 20. Fehr, sein erstes Konzert. Das Spirl der vier Herren ist durchaus kein gleichwertiges, da Ondriček nam mehr als Haupteslänge über seine Genosseu hinausragt. Als Novität wurde ein kürzlich sehon vom "Bihmischen Streichquartett" gespieltes Quartett aus der Feder des Primarius. Franz Ondriček, gebracht. Dieses Quartett, das vollständig den national slavischen Charakter trägt, hat einige sehr schöne welodische Ansätze, die sich aber sehr oft in das hypermoderne verirren. — Frl. Marin Tanszky präsentierte sich ihrer Familie und ihren Freuuden, am 22. Febr. im Bösendorfersaale, als Konzertgeberin. Die junge Dame hat eine ganz schilne Technik erreicht, auch ihr Anschlag ist sehr gut, aber nicht modulationsfähig, überhaupt ist ihr ganzes Spiel ein viel zu gleichmässiges, eintöniges, wodurch sich heim Hörrr naturgemäss die Langeweile einstellt. Anch mangelt es ihr vollständig au Kraft. Bedeutend besser als die Konzertierende gefiel die mitwirkende Sängeriu Frl. Edith Richter mit ihrer einschmeichelnden aud gutgeschulten Stimme. Sie sang Lieder von Brahms und Strauss mit grossem Verständnis.

Gustav Grube.

### Kreuz und Quer.

\* Siegfried Wagner soll eine nene Oper unter dem Titel "Dietrich von Bern" fast vollendet haben, die ihre Urauffuhrung in Dresden erleben wird. \* Das Wuppertaler Musikleben hat einen doppeltenschweren Verlust zu beklagen. Die seit 8 Jahren bestehenden Künstlerahende der Madame de Sauset gehen mit dieser Saison wegen ungenügender Unterstützung seitens des Publikums ein. Der Barmer Votkschor, den Musikdirektor K. Hophe 10 Juhre lang sehr erfolgreich leitete, löste sich wegen Einführung riuer neuen Lustbarkeitssteuer plätzlich auf. Die Eintrittspreise erfahren durch die Stener eine derartige Erhöhung, dass der Verein in seinem Bestreben, für das niedrigste Entgelt auch dem geringsten Mann im Volke das Beste der gesamten Kunst zu bieten, sich gehemmt sieht, ganz abgesehen von jahrelangen Anforderungen und Belästigungen, die von gegnerischer Seite ausgingen und die dem Barmer Volkschor schon im vorigen Jahre fast Veranlassung gegeben hätten zur Anfösning.

\* In Kiel veranstaltete der von Musikdirektor Richard Schmidt geleitete Musikverein einen Max Schillings-Ahend unter Mitwirkung des Kamponisten und Ernst von Possarts. Es wurden erstmalig für Kiel aufgeführt: "Von Spielmanns Leid nul Lust" a. d. Peifertug, Vurspiel zu Ingwelde, Seemorgen, Elensische Festlied und Hexenlied", ferner als Novität im Konzertsaal "Vorspiel und Erntefest aus Moloch".

\* Im Pariser Sechiari Konzert vom h. März hruchte der Pianist Ignaz Friedmann eig mit dem Rubinsteinpreis gekröntes, aber höchst minderwertiges Klavierkonzert von Melier zum Vortrag. Ausserdem gelangt u. a. eine Legende "Prax inor" von dem Organisten Louis Vierne zur ersten Pariser Aufführung, ein gut geurbeitetes, über wenig originelles Werk.

\*\* In Trier gelangte in der Woche vom 18.—23. Febr. der Ring des Nibelungen zum ersteumal und zwar geschlossen zur Aufführung. Viele ängstliche Gemüter standen diesem Unternehmen sehr skeptisch gegenüber, zumal die Aufführung nur mit eigenen Kräften, ohne Hinzuziehnng auswärtiger Solisten in Szene gesetzt werden sollte. Des Werk ist in jeder Beziehung in hervorragender Weise gelungen, sowohl gesanglich wie durstellerisch und in der Ausgestaltung der Szenerie.

\* Die Witwe des kürzlich verstorbenen Vorsitzenden der Elberfelder Konzerlgesettschaft, Laudgerichtsrat Friedläuler: überwies dem Verein M. 1000.— zum Andenken an ihren Gatten. Weitere M. 2000.— wurden als "Richard Frieilländer-Stiftung" geschenkt. Die Zinsen dieses Kapitals sollen dazu dienen, unbemittelten Musikliebhabern zu den Konzerten ihr Gestlischaft Freikarten zu überlassen. H. O.

### Reklame.

Auf die der heutigen Nummer heigefügten Beilagen seien unsere Leser besonders aufmerksam gemacht, nämlich der Firmen **Hug & Co.** in **Leipzig** und **Carl Grüninger** in **Stuttgart** betr. **Harmonielehre** von Rudolf Louis u. Ludwig Thuille; diese Harmonielehre bedeutet ein Novum in der musikalisch theoretischen Literatur, das man mit berechtigter Freude begrüssen durf.

Die nächste Nummer erscheint am 19. März. Inserate müssen bie epätestens Montag, den 16. März eintreffen.

# Großh. Konservatorium für Musik zu Karlsruhe

zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule)

Unter dem Protektorat Ihrer Kgl. Hoheit der Großherzogin Luise von Baden.

Beginn des Sommerkursus am 1. April 1908.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in dentscher, englischer, französischer und italienischer Sprache erteilt. 

Die ausführlichen Satzungen des Großherzoglichen Konservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen. 

Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt sind zu richten an den Direktor

Hofrat Professor Heinrich Ordenstein, Sophienstrasse 35.

Teleg. Adr.: Konzertsander Leipzig.

# Konzert-Direktion Hugo Sander Vertretung hervorragender Künstler.

Leipzig, Brüderstr. 4. Telephon 8221. Arrangements von Konzerten.



# Gesang.

Altistin. a Venus, Leipzig

Herzogl, Anhalt Kammersängerin (Sopran) Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konzartaingeriu, Sopren. Sprechat, f. Schül. 3-4.
Prof. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

# Olga Klupp-Fischer

Konzert- und Gratoriensängerin, Karlsruhe i. B., Kriegstr. 93. Teleph, 1091.

Kenzert- und Oraiorionsängerin (Sopran). Leipzig, Marschnerstr. 211.

## Anna Münch.

Kaszert- und Gratoriossängerin (Sopren). Eig. Adr.: Gera, Reuss j. L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Wolff, Berlin W., Flottwellstr. 1.

# Johanna Schrader-Röthig,

Konzert- u. Oratoriensängerin (Sopran) Leipzig, Dir. Adr. Pössmeck i. Thür.

# Jara

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Frankfurt a. M., Trutz I.



# Clara Jansen

Konzertsängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

# Johanna Koch

Gesangiehrerin Oratoriensängerin (Alt-Mezzosop Leipzig, Kochstrasse 23.

# Minna Ubsner

Lieder und Oratoriensängerin (Sopran) Essen (Rhid.), Am Stadtgarten 16.
Telef. 3012. — Konzertvertr.: Herm. Wolff, Berliu.

# Hildegard Börner, Lieder und Oratoriensängerin (Sopran).

Alleinige Vertretung:
Konzertdirektion Reinheld Schubert, Leipzig.

# Frau Martha Günther,

Oratorien- und Liedersängerin (Seprae). Plauen 1. V., Wildstr. 6.

# Emmy Küchler

(Hoher Sopran). Lieder-u. Oraterionsängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 68.

# Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Frl. Margarethe

Konzertpianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B II.

# Ella Zhies-Sachmann.



# Lucie Ruck-Janzer

Lieder- oder Oratoriensängerin ran — Alt) Karlaruthe I. R., Kaiser-atrasse 26. — Telafon 537.

# Jduna Walter-Choinanus

BERLIN-WILMERSDORF, Nassauischestr. 57.

Konzertvertretung: Herm. Wolff.

# Damenvokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasse 4IIL

Hildegard Homann, Gertrud Bergner, Anna Lücke und Sophia Lücko.

# Martha Oppermann

Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Herrosoptau)

Hildesheim, Boysenstr. 5. Konzert-Vertretung: Reinhold Schubert, Laipzig.

# Frau Lilly Hadenfeidt Oratorien- und Liedersängerin

(Alt-Messosopran)
Vertr.: Konzertdir. Wolff, Berlin.

# lice Bertkau

Lieder- und Oratoriensängerin Alt und Mezzosopran.

**Krefeld**, Luisenstr. 44.



# Ulga von Welden

Konzert- u. Oratoriensäugerin (Altistic)

Stuttgart, Rothebuhlstr. 91 d.

## Richard Fischer

Oratorien- und Lledersänger (Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Kerm. Woifi, Berlin.

# Alwin Hahn

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor). Berlin W. 15. Fasanenstrasse 46 II.

Konzert-u.Oratoriensänger(Bass-Bariton) Braunschweig, Kastanienalloo 2 pt.

# Oratorien-Tenor.

Lieder- und Georg Seibt, Dratoriensänger Chemnitz, Kaiserstr. 2.

KarlGötz, Lieder u. Oratorien. Bariton. Berlin-Friedenau, Lauterstr. 36. Geff. Engagements an die Konzertdirektion Hormann Wolff, Berlin W., Flottwellstr. J. Telegramm Adresse: Konzertdirektion Reinhold Schubert LEIPZIG.

Musikschubert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert Vertretung hervorragender Künstler und Künstlerinnen sowie Vereinigungen. Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands.

Kammersänger

Lieder- und Oratoriensänger. == Leipzig, Schletterstr. 41.

# einrich Hormann

Oratorien- und Lledersänger (Tenor) Frankfort a. Main, Oberlindau 75.

# Gesang mit bautenbealeituna.

Marianne Geyer, BERLIN W.,

Konzertsängerin (Altistin). Deutsche, englische, französische und italisuische Volky- und Kunstlieder zum Laute. Konzertvertreter: Serm. Wolff, Berlin W.

# Klavier.

# Konzertplanistin.

Leipzig, Davidstr. 1b. Konzertvertretung: H. WOLFF, BERLIN.

## Erika von Binzer

Konzert-Pianistin.

Ausschlieseliche Vertretung: Konzert-Bureau, Emil Gutmann, München.

## Vera Timanoff,

Grossherzogl. Sächs. Hofpisnistin. ientaanträge blitte nach St. Petersburg, Znamenskaja 26.

### Hans Swart-Janssen

Planist (Konzert und Unterricht). LEIPZIG, Grassistr. 34, Hochpart

# Orael.

Albert Jockisch Granist, Konzert-Lelpzig, Wettimeretr. 26. Solo n. Begl.

# Adolf Heinemann

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen, Kaiserst. 74. Coblenz, Schützenstr. 43.

Georg Pieper, Ronzert-Organist Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Düsselborf, Schiemerstrasse 8.

Violine.

# Alfred Krasselt.

Hofkonsertmelster in Weimar. Konz.-Vertr. Kerm. Wolff, Berlin W.

Violoncell.

Kgl. Sächs. Hofkonzertmeister uud Lehrer am Kgl. Konservstorium. Dresden, Comeniusstr. 67.

# Fritz Philipp, musiker

"Violonceli-Solist." Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannheim, Grossberzgi. Hokkeater.

# Harfe.

Harfenspielerin (Lauréat d. Conservatoire de Paris) nimmt Engage ments an für Konzerte (Solo- u. Orchesterpartien). Homburg v. d. Höhe, Dorotheenstr. 7.

# Trios u. Quartette.

## Trio-Vereinigung

v. Bassewitz-Natterer-Schlemüller. Adresse: Natterer, Gotha), od. Schlemiller. Frankfurt a. M., Fürstenbergerstr. 162.

# Unferricht.

# Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagogin. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

# Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 11.

Musikdirektor

# Fritz Higgen

Gesangspädagoge

Vollständige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh. von Praeger & Meier.

## Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehranstalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. Vorhereitungskurs z. k. k. Staatsprüfung. — Kapellmeisterkurs. — Ferialkurs (Juli-Sept.). — Abtellu f. hriefl.-theor. Unterricht. — Prospekte franko durch die Institutekanslei, Wien, VIII a.

# Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gegründet 1898) in Leipzig (gegründet 1898)

Fortbildungskurse für Chordirigenten (Kantoren), Schulgesanglehrer und Lehrerlanen. Winterkurse einzeln und in Gruppen, Ferienkurse 18. Juli bis 1. August 1908 Lehrplan: Theorie und Praxis der Stimmbildung in Spreebe und Gesang von G. Borchers, des Tonwortes von Carl Eitz, der rhythmischen Gymnastik von Jaques-Dalcroze. Vorträge über Geschichte des a capella-Gesanges und des Schulgesanges, Asthotik etc. ste -- Prospekte durch Oberlehrer Gustav Borchers, Hoha Strasse 49.



### Stellen-Gesuche Angebote.



Sicilenvermittiang d. Musiksektion

des A. D. L. V.'s

empfieht vorziglich ausgeb. Lehrerinnen f. Klavier,
Gesang, Violine eto. für Konservatorieu, Pencionate,
Familion im In. n. Ausland. Sprachkeuntnisee.
Zentralleltung: Fram Helene BurghansenLeubnscher, Berlin W. 36, Luitpoldstr. 43.

## = Inserate =

finden im "Musikalischen Wochenblatt" weiteste und wirkssmste Verbreitung.

### Merband der Deutschen Musiklehrerinnen. Musiksektion des Allgemeinen Deutschen = Lehrerinnenvereins. =

Derselbs erstrebt die Förderung der geistigen und meteriellen Interessen der Muckklebrerinnen. 1700 Mit-glieder. Ortegruppen in über 40 Städen. Nähere Anskunft durch die Geschäftestelle, Frank fürf am Main, Humboldstrasee 19.



# Reitkopf & härtel in Leipzig

# Nemere Klavierkonzerte

Busoni dp. 39. Konzert für Pianoforte und drchester mit Schlnsschor

Cleve dp. 3. Erstes Konzert A-dur

dp. 6. Zweites Konzert B-moll

dp. 9. Drittes Konzert Es-dnr mit Streich-Orchester

Concerto pathétique E-moll

Mac Dowell op. 15. Erstes Konzert A-moll dp. 23. Zweites Konzert D-moli

X. Scharwenka Op. 80. Drittes Konzert

Ausführliche Verzeichnisse mit Augabe der Preise versenden die Verleger auf Verlangen: Solostimmen und Partituren werden auf Wunsch zur Durchsicht unterbreitet.

# Konservatorium der Musik zu Köln

Direktion: Generalmusikdirektor Fritz Steinbach.

Die Aufnahmeprüfung findet am Mittwoch, den 1. April, von vormittags 9 Uhr an statt. Schriftliche oder mündliche Anmeldungen bis zum 31. März beim Sekretariat, Wolfsstrasse 3-5.

Freistellen-Konkurrenz am 2. April vormittags 9 Uhr.

Orchester-Freistellen: 1 Kontrabass, 2 Oboen, 1 Fagott, 1 Horn und Harfe. Bewerber, die schon im Schüler-Orchester mitwirken können, werden bevorzugt und erhalten ausser dem Spezial-Unterricht auch noch Unterricht im Klavierspiel, in Theorie etc. Anmeldungen mit selbstgeschriebenem kurzen Lebenslauf an das Sekretariat.

Der Vorstand des Konservatoriums

Albert Freiherr von Oppenheim, Vorsitzender.

# Flügel—Pianinos

# Grotrian-Šteinweg Nachf.

Berlin W. Wilhelmstr. 98.

Braunschweig
Bohlweg 48.

Hannover

# Hermann Stephani

# Das Erhabene

insonderheif in der Tonkunsf

und das

Problem der Form

im

Musikalisch-Schönen und - Erhabenen.

Brosch. M. 2.50, geb. M. 3.50

Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienh. (R. Linnemann), Leipzig.

Allen denen, die sich für Chorgesang interessieren, insbesondere allen Leitern von Chorgesang-Vereinen sei ein Abounement auf die

# "Sängerhalle"

bestens empfohlen. Die "Sängerhalle" ist eine allgemeine deutsche Gesangvereinszeitung für das In- und Ausland mit den Musikalbum-Beilagen: "Sängerlust" und "Liederhain".

Die "Sängerhalle" ist das einzige

## Offizielle Organ des deutschen Sängerbundes

sowie offizielles Organ von z. Z. 39 Einzel-Bünden.

Die "Sängerhalle" erscheint bereits im 48. Jahrgang. Schriftleiter: Chormeister Gustav Wohlgemuth, Leipzig.

Die "Sängerhalle" erscheint wöchentlich einmal und kostet jährl. M. 6 .vierteljährl. M. 1.50, bei direkter Franko-Zusendung M. 2.—, (Ausland M. 2.50). Einzelne Nuumern 25 Pf., mit Musikbeilage 60 Pf.

Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienhulg. (R. Linnemann), Leipzig.

# **MEYERS**

Im Erscheinen befindet sich:

Sechste, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage.

Mehr . als 148,000 8

GROSSES KONVERSATIONS-

20 Bände in Halbleder geb. zu je 10 Mark. Prospekte u. Probehefte liefert jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen instituts in Lelpzig

Gegen Monatszahlungen von 5 Mark an - bei portofreier Zusendung zu heziehen durch

H. O. Sperling, Stuttgart, Johannesgasse 58.

# Beste Bezugsquellen für Instrumente.



Mittenwalder Solo · Violinen =

Violas und Cellis

für Künstler und Musiker

Johann Bader Geigen- und Lautenmacher

und Reparateur

Mittenwald No. 77 (Bayern). Blite genau cof meine Firms und Kummer zu schien.

# Beste Musik-



Enstrumente jeder Art, für Grobester, Vereine, Schule u. Hans, für höchste Kunstawecke n. einfachste musikalische Unterhaltung liefert das Vereandhaus

Wilhelm Herwig, Marknenkirchen.

- Garantie für Güte. — Illustr. Preial. frei. — Angabe, welches Instrument gekauft werden soll, erforderlich. Beparaturen an eil, instrumenten, auch an nicht von mir gekauft., tadellos u. billig.

Marknenkyrchen ist seit über 300 Jahren der Hauptort der deutschen Musikinstrumentanfabrikation, deren Abeatsgehiet alle Länder der Erde umfaset und es gibt keln Musikinstrumenten-geschifft, das nicht irgoud etwas direkt oder in-direkt von hier bezüge.

Neuer Verlag von Ries & Erter in Berlin.

# Etelka Gerster

Deutsch - Italienisch Französisch — Englisch. Pr. 6.—. M. na.

"Mit den nachfolgenden Übungen bezwecks ich die Grenzen der drei Register der Frauenstimme in einer auch für das Ange erkennbaren Weise deutlich zu veranschaulichen und habe daher lie Noten der verschiedenen Register-Tongruppen mit verschiedenen Frauen bezeichnet. Durch die Veröffentlichung derselben in der aseben beschriebenen Weise hoffe ich der Gesangschillerin bei den cristen, schwerigsten und miths meten Schritten zur Erreichung vollendeter Gesangskunst eine wesentliche Hilfe zu bieten. Aus dem Vorwort.

## Wilhelm Hansen Musik-Verlag. LEIPZIG.

# Edv. Grieg.

(1843-1907)

# Ave maris stella.

Lateinisches Lied f. gemischten Chor a cappella. (Text: Lateinisch-Deutsch-Englisch.)

Part. # 1.-. St.: S., A., T., B. à 35 A. Für 1 Singstimme mit Kiavier (F dur)

# 1.25 Für 1 Singstimme mit Klavler (As dur) # 1.25

Für Harmonium # 1.25.

Für Harmonium u. Violine # 1.50. Für Harmonium u. Violoneell # 1.50.

# Ole Bull-Joh. S. Svendsen.

Sehnsncht der Sennerin. Melodie harmonisiert für Streichinstrumente.

Part. M. 1. .... St. M. 1.50. Dblst. a.M. 0.30

FürVioline solo m. Streichinstrumenten: Partitur und Stimmen . M. 2.50 Für Violine und Klavier . M. 1.25 Für Violoncell und Klavier M. 1.25 M. 1.25 Für Fiöte und Klavier Für Violine und Harmonium . M. 1.25 M. 1.25 Für Violoncell und Harmonium Für Flöte und Harmonium . . M. 1.25 M. 1.-Für Klavier zu 4 Händen .

Für Violine, Violoncell ü. Klayler zu 4 Händen M. 1.50 M. 1.80 Für Streichquartett Für 2 Violinen und Klavier M. 1.50 Für 2 Violinen und Harmonium . M. 1.50 Für 2 Violinen und Violoncell M. 1.80

Für Violine, Viola und Violoncell M. 1.25 Für Klavier zu 2 Händen (Ludv. Schytte) Für Barilonsolo und Männerchor

(soeben erschienen) Partitur M. 0.50 Stimmen . M. 0.15

# Kammermusik-Werke

Op. 39. Quartett (Emoll) für Klavier, Violine, Viola und Violoncell.

===== no. M. 12.−. =

### Op. 44. Sonate (Gdur) für Violine und Pianoforte.

Dieses Werk wurde mit grösstem Beifall noch vor der Drucklegung von Professor H. Herrmann gespielt, mit gleich glücklichen Erfolgen brachten es die Herren H. Schradieck und M. Kauf-mann zur Aufführung. Über die Aufführung durch den letztgenannten Herrn schreibt die "Times"-New York: "Mr. Saar's new sonata played by Mr. Maurice Kaufmann and the composer was warmly recived. It is a work of great merit, vigorous and spirited throughout and should become one of the most popular works, Mr. Saar has ever composed.
Ferner spielten das Werk H. Marteau,
Mrs. Weber, Prof. Wilh. Hess mit Dr.
Neitzel und Fritz Kreisier gelegentlich einer Konzertreise in Paris, Mailand und Rom.

Yerlag von C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung (R. Linnemann), Leipzig.

J. O. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart und Berlin

In neuer Bearbeitung abgeschlossen liegt jetzt vor:

Große theoretischepraktische

# lavierlahule

für den systematischen Unterricht

Dr. S. Lebert und Dr. L. Stark

Neu bearbeitet von

Max Pauer Professor am Kgl. Konservatorium für Musik in Stuttgart

- 1. Teil. 25. Aufl. Geh. M. 8 .-
- 2. Teil. 27. Aufl. Geh. M. 8.— 3. Teil. 18. Aufl. Geh. M. 8.—
- 4. Teil. 9. Aufl. Geh. M. 12 .-
- In Leinenbund je M. 2,- mehr

Die von Herrn Professor MAX PAUER besorgte Revision der altbewährten Lebert und Stawkschen Klavierschule hat mit dem soeben erschienenen dritten Teil ihren ge-diegenen Abschluß gefinnden, da der vierte Teit unverändert bleibt.

Zu besiehen durch die meisten Musikalien- und Buchhandlungen Ausführliche Prospekte gratis

# Grossherzogl. sächs. Musikschule in Weimar,

verbunden mit Opern- und Theaterschule.

Unterrichtsfächer: Chorgesang, Theorie der Musik, Musikgeschichte, Kjavier. Orgei (neues Walckersches Instrument), alle Occhesterinstrumente; Orchesterund Kammecmusikspiel, Direktionsübungen, Sologesang, bramat. Untercicht.

— Jahres- und Adgangs- (Staats-) Zeugnisse für die Tätigkeit als Solist, Dirigent, Orchestermusiker, tehter. Offentliche und interne Occhester-, Kammermusik und Chor Aufführungen. Aufnahmeprufungen finden in der Woche nach Ostern, am 24. und 25. April statt. Satzungen und Jahresbrichte sind unentgeltlich durch das Sekretariat zu erhalten.

Der Direktor: Prof. E. W. Deaner.

# Inhalt des 3. Heftes

32. Jahrgang.

32. Jahrgang.



Fallx Hollsender: Die reines Henzens sind. (Fortsetzung.)
Eichendorffs Briefwecheel mit Schön. (Fortsetzung.)
Die kunturellen Worte des Theaters: Beiträge von Georg Fuchs,
Rudolf von Gottschall, Eduard Graf Keyserling
Univ. Prof. Friedrich Niebergall: Der individuslistische Zweig
der Zukunftspäägogik. (Schlune.)
Gustav Falke: "Dörten" Erzählung.
Frids Schans: Gedichte, Die Geschichte dreier Khen.
Ein neuer Beethovenschatz.
Philipp Steln: Dramatischer Monatsbericht.
Erlix Erber: Marz. (Hieren 4 Bilder).
Dr. Ludwig Kraft, Louis Corinth. (Hierzu Kunstbeilagen).
Litterarische Berichte. — Kunstbeilagen Geyer. (Zum Essay
von Dr. Ludwig Kraft, Schlekportzat. Dame mit dem Stier.
Bamenporträt. Herbstibumen.
Branley: Hoffungelos. (Mit Text v. Herm. Bang n. Heinz Tovote).
Pra Angelico: Zwei Vierfar bendrucke. (Mit Text von P. Kraemer.)
Hugo Kaun: "Sündige Liche". Text von Prof. Altmann.

# menn & Co., Radobout - Drosdon, erzeugt resiges jugendirisches Aussehen, reine weiß Weiche Haut und zarten blendendschönen Teint. A Stück 50 Pig. überall zu haben,

# Musikbeilage zum Musikalischen Wochenblatt. XXXIX. Jahrg. 1908.

Herrn Florizel von Reuter zugeeignet.

## ROMANZE.



Aufführungsrecht vorbehalten. Dem Musikalischen Wochenblatt vom Komponisten freundlichst zum Erstabdruck überlassen.



|  | 3 |    |          |
|--|---|----|----------|
|  |   |    |          |
|  |   |    |          |
|  |   |    |          |
|  |   |    | des      |
|  |   |    |          |
|  |   |    |          |
|  |   |    |          |
|  |   | ž- |          |
|  |   | *  | <u>«</u> |
|  | 4 |    |          |
|  |   |    |          |
|  |   |    |          |
|  |   |    |          |
|  |   |    |          |

# Musikbeilage zum Musikalischen Wochenblatt. XXXIX. Jahrg. 1908.

Herrn Florizel von Reuter sugeeignet.

## ROMANZE

für Violine mit Klavierbegleitung.











XXXIX. Jahrg. \* 1908.

Jahrlich erscheinen 52 Nunmern mit verschiefenen Gratisbeigaben. Der Abounementspreis leträgt vierteljährlich M. 2.5". Rei direkter Frankonsendung erhöht ich der Preis in Denlekhland und Österreich-Tugarn um M. — 75, im gesamten übrigen Ausland um M. 130 vierteljährlich.

Herausgegeben

Ludwig Frankenstein.

No. 12.

19. März 1908.

Zu beziehen durch jedes Postant, sowie durch alle Buch-und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes.

Anzelgen: Die dreigespaltene Petitzeile 30 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blöttern veröffentlichten Original Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet.

፟ኯ፞፞፞ፚኯ፟ዹጜጜዹጜ፟ጜዹዀ፟ጜዹጜጜጜጜጚቝይሗጜ<del>ዿጚዿጜዿዹዿዹዿዹ</del>ዹዹ<sub>ዀዀዀ</sub>ዀኇጜዾዹፙፙኇዹዄጜጜ<mark>ጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜ</mark>ዹዹጜዾጜዿጜዹጜዹጜዹጜዹጜዹጚዹዀዀዀዀ An unsere geehrten Leser und Mitarbeiter!

Wir erlauben nus die ergebene Mitteilung zu machen, dass der Komponist und Musikschriftsteller llerr Dr. Roderich von Mojsisovics in unsere Redaktion eingetreten ist und die Leitung des tagesgeschichtlichen Teiles (Rundschau) übernammen hat.

Bei dieser Gelegenheit ersuchen wir die geehrten Herren Mitarbeiter neuerdings, alle die Redaktion betreffenden Zuschriften nur un diese, und nicht an einzelne Personen des Redaktionsbüros zu adressieren.

Leipzig, den 19. März 1908.

Hochachtungsvoll

## Redaktion des "Musikalischen Wochenhlattes".

#### Wagner in Prag.

Von Dr. Richard Batks.

17.

Die Quellenfrage der "Hochzeit".

Nachdem wir nun ein Bruchstück des verschollenen Operahuches kennen, das Richard Wagner 1832 in der gehobenen Stimmung der damaligen Prager Erlebnisse gedichtet hat, ist es auch von Interesse, den Quellen und Vorbildern uschzugehen, die seine Phantasie bei dem Entwurf befruchteten. Pflegen doch gerade in Werken junger Künstler die Eindrücke, die ihre Schaffenkraft anregten, nicht so sehr verarbeitet und umgeschaffen zu sein, dass ihre Herkunft schwer zu ermitteln wäre. Wagner wusste ein Jahrzehnt später selbst nicht mehr zu sagen, "woher ihm der mittelalterliche Stoff gekommen sei", und damit war dem Spürsinn der Forscher eine dankhare Aufgahe gestellt.

Das Grundmotiv: der heimlich Geliebte, der nachts in das Gemach der Braut eines andern dringt, war für Wagner schon im. "Don Juan" gegeben. Ich weiss sehr wohl, dass diese Auffassung als eine unmoralische von Männern wie Jahn und Bulthaupt mit Abschen zurückgewiesen wird, obwohl sie in den Alteren dramatischen Behandlungen des Stoffes (z. B. bei Bertati) eine Stütze findet. Wagner war diese Auffassung durch T. A. Hoffmann geläufig, der es in seiner phantastischen Erzählung "Don luan offen aussprach, dass Donna Anna im Banne Don Juans stehe und, wie sie ihn auch mit ihrer Rache verfolgt, an diesem inneren Zwiespalt selbst zu Grunde gehe. Hoffmann spricht von der "verzehrenden Flamme wütender Liebe", die in Annas Seele für Don Juan brennt, und wenn sie von Ottavio einen Aufschub der Hochzeit auf ein Jahr erhittet, so tut sie das in dem Bewusstsein, dass sie das Jahr nicht überleben werde. Wie sehr Wagner zeitlebens unter dem Einflusse von lloffmanns Schriften stand, ist bekannt, ja zum Überfluss hat er in seinem Bericht über eine Pariser "Don Juan"-Aufführung sich ausdrücklich zu Hoffmanns Ansicht inbetreff Donna Anna bekannt.

Die Literaturhistorie hat diesen naheliegenden Zusammenhang merkwürdigerweise übersehen und sich nach anderer Richtung umgetan. Muncker dachte an Immermanns Cardenio und Celinde", (Berlin 1826), wo der verschmähte Liebende, Lysander, in Olimpias Kammer schleicht, sie dadurch kompromittiert und gefügig macht, ihm die Hand vor dem Altar zu reichen. Das sind also in den Voraussetzungen und Folgen ganz verschiedene Verhältnisse. Glasenapp erinnert an Heines "Ratclilf", der sich stets pünktlich am Vorabend der Hochzeit seiner Herzensdame in deren Zimmer einstellt, um ihr den Verlobungsring iares von ihm im Zweikampf erschlagenen Bräutigams zu überreichen. Platens Fragment "Der Hochzeitsgast" 1816), das über das Szenarium nicht hinausgekommen ist, das Wagner also nicht gekannt haben kann, erwähne ich hier nur als Beweis, wie zufällig sich solche literarische Analogien zu ergeben pflegen. Rosamunde macht Hochzeit mit dem ihr vom Vater bestimmten Ritter Philibert, als ihr geliebter Minnesänger Artur kommt. Nach verschiedenen Wirrungen tötet Philibert den Nebenbuhler im Turmverliess und Rosamunde gibt in ihrem Schmerze den Geist auf.

Die Figur des bald als Geist (Eichendorffs "Hochzeitsnacht", Heines "Don Ramiro), bahl mit drohendem Schwerte (Platens "Der letzte Gast"), bald mit kecken Entführungsabsichten (Eichendorffs "Der Hochzeitstanz") zum Brautfest kommenden wirklichen Gelichten lässt sich durch die ganze romantische Poesie verfolgen, führt aber von unserem Zielpunkt schon viel zu weit ab.

In anderer Hinsicht bietet übrigens — wie Hans v. Wolzogen hervorheht — T. A. Hoffmanns gransige Geschichte "Der Sandmanu" mancherlei Ähnlichkeiten dar, zumal am Schinss, worin das Ringen Klaras mit ibrem auf der Plattform eines Turmes plützlich wahnsinnig gewordenen Bräutigum Nathannel geschildert wird. Im letzten Augenblicke kommt ihr der eigene Bruder zu Hilfe. Nathannel stürzt herah und wird zerschniettert.

Einer besonderen Spur hin ich selbst durch viele Jahre nachgegangen, angeregt durch Wagners Wort von der "mittelalterlichen" Quelle. Die altdeutsche Novellistik durchstöhernd, stiess ich auf eine Erzählung aus dem 14. Jahrhundert (Goedeke 1, 225). Em Edelmann wirbt um eines Bürgers Frau, er wird von ihr abgewiesen und dann in einem Kampfe verwundet. Nordürltig geheilt, aber von Sehnsucht nach ihr getrieben, ersteigt er nächtens ihr Schlafgemach. Sie will ihn sanft hinausführen, er aber schliesst sie so heftig in die Arme, dass die Wunde aufbricht und er verblutend vom Tode ereilt wird. An seiner Bahre bricht der Frau das Herz. — Den Ursprung der Wagnerschen Hochzeit direkt von dieser Geschichte abzuleiten binderte bloss noch der Umstaud, dass sie im Jahre 1832 noch nicht im Druck veröffentlicht war. Schliesslich sei der Hinweis auf das Drama "The orphan or the unhappy mmiage" (Die Waise oder die unglückliche Hochzeit) von dem alten englischen Dichter Otway (1860) erwähnt, das gleichfalls gewisse motivische Ähnlichkeiten anfweist. Hier lieben zwei Brüder ein Müdchen, und der eine verheiratet sich heimlich mit ihr. Als er am Hochzeitsabend zu ihr schleicht, findet er dort seinen Bruder, der von Eifersucht gequält, die Dunkelheit benützt hat, um bei der Braut waghalsig einzudringen. In dem sich entspinnenden Kampfe fallen beide Brüder, und die Frau vergiltet sich. Dass Wagner das Strick dieses Poeten, der uns durch Hofmannsthal neuestens wieder nüher gerückt ist, gekannt habe, muss als sehr unwahrseheinlich gelten.

Während man so in alle Fernen schweifte lag das Richtige so komisch nahe. Erst Max Koch tral es mit seinem Ilinweis auf "Zampa", die in Wien zu Wagners Arger so populär gewordene und zur Zeit seines Aufenthaltes in Prag als Navität gegebene Oper. Auch in "Zampa" steigt, als Größin Kamilla den nur um des Vaters willen angenommenen Gatten im Brautgemache erwantet, der von ihr geliebte Alfonso durch das Bulkonfenster berein, und Kamilla weist, ihrem ehelichen Schwure getreu,

den eingedrungenen, von ihr im Herzen ersehnten Bewerber zurück. Offenbar ehne sich dessen bewusst zu sein, hat also Wagner die dichterischen Motive seiner ersten Oper einem von ihm bitter gehassten Werke entnommen, und die psychologische Erklärung dieses seltsamen Verhältnisses fällt auch nicht schwer. Denn was wir bekämpfen, hat oft viel mehr Gewalt über unser Deuken und bestimmt unsere Phantasie oft viel nachdrücklicher als das, was wir auf unsere Fahne schreiben und wie eine Selbstverständlichkeit betrachten.

Damit sind natürlich noch nicht alle Rätsel dieses Jugendwerkes gelüst. Woher nahm Wagner z. B. die teils keltisch, teils germanisch klingenden Namen: Admund, Ada, Arindal, Kora, Kadolt, Harald und Halmar, bei denen die alliterieroude Bindung besonders auffallend erscheint? Darf ich eine blosse Vermutung aussprechen, so hätten wir vor der Türe des Prager Literaten Wolfgung Adolf Gerle (1781-1846) anzuklapten, der in seinen kaum zu übersehenden Schriften unzählige, meist heimatliche oder in Böhmen lokalisierte Sagen und romantische Historien zu Novellon und Theaterstücken verarbeitet hat. Gewiss besass er grosse Materialsammlungen. Wir wissen, dass ihn Wagner 1834 besuchte, aber die Bekanntschaft dieses damals im Zenith seines Ansehens stehenden, mit den Proger Theaterkreisen auf das engste liierten Schriftstellers, der über Schwester Rosalie stets so glänzend an die Dresdner Ahendzeitung herichtet hatte, wird Waguer auch schou-1832 schwerlich versähmt haben.

Ob etwas von der düsteren Glut, die im Herzen seines Kadolt lodert, nach in Wagner glomm, als er, zwanzig Jahre später, sein Musikdrama "Tristan und landle" schrieb? Gemeinsam sind beiden Werken der Sieg der Leidenschaft über die Freundestrene und der Liebestod der Fran. Auch der schwermfitig am Steuer lehmende Tristan, der die eigene Beliebte dem Freunde als Brant zuführt, mag noch ähnliche Züge haben mit Kadolt, dem brittenden Gast bei der Vermählung seines Freundes. Jedenfalls ist es bemonkenswert, dass Wagners in Prag enlstandener Erstling schon Ausblicke gewihrt auf die reilste Schöpfung seines Genius.



## Carl Ditters von Dittersdorf als Symphoniker. Von Bruno Weigl.

Es wird sich hier um die prinzipielle Frage handeln, ob Dittersdorf als Instrumentalkomponisten eine derart isolierte, eigenwillige Stellung angesprachen werden kann, dass seine Schöpfungen auf diesem Gebiete als historisch bedeutende Fakta hingestellt zu werden verdienen. Ich glaube, dass diese Frage gerade jetzt, wo die unfassendsten Renaissance Bestrebungen allerorten Platz gegriffen haben, eine nühere Erörterung verdient, nursomehr als ein kleines, mit grossem Fleiss gearbeitetes Büchlein v. C. Krebs "Dittersdorfiana" genannt, leider allzuwenig Verbreitung gefunden hat, um nur irgendwie verallgemeinerud zu wirken.

Ehe ich auf eine rein musikalische Wertung seiner Symphanien im Lichte unserer Zeit eingehe, möchte ich Dittersdorf zuvor in em Verhältnis zu seinen bedeutendsten Zeitgenossen setzen und seine Werke ihren Schöpfungen gegenüberstellen. Dittersdorf (geh. 1739) war sieben Jahre jünger als J. Hayda und siebzehn ülter als Muzart; dass letzterer von irgend wolchem Einfluss auf ihn gewesen würe, ist kaum anzunehmen, da zur Zeit, als Mozarts Iustrunental-Schöpfungen bekaunt grunden. Dittersdorf bereits last im

Zenith seines Schaffens stand. Umsomehr aber wirkte llaydu, an den ihn sogar freundschaftliche Bande knüpften, auf ihn ein, wohl schon aus dem Grunde, da beide als Anbänger und Fortentwickler der durch Johann Stamitz angebahnten Mannheimer Schule ein und demselben künstlerischen Ziele austrebten: dass sich Haydn fast ausschließlich der Instrumentalkomposition widmete. Dittersdorf jedoch das Hauptgewicht seines Schaffens ant das Gebiet der dentschen komischen Oper hinlenkte, kommt hier wohl kaum in Betracht. Es ware in diesem Falle bloss festzustellen. oh Dittersdorf das, was ibm Haydus Persönlichkeit schenkte. in seinen Instrumentalwerken verbreitert, veredelt und vertieft hat, ob er das Emplangene von seiner Eigenart unangetastet liess oder dasselbe in nene Bahnen zu lenken vermochte. Für den, der die eine oder die andere der in Partitur veröffentlichten Symphonien zur Hand genommen hat, beantwortet sich die Frage von selbst, weder in Hinsight auf die leitenden thematischen Gedankengruppen, noch in Hinsight auf Harmonik, Rhythank und Orchestration reichen seine Symphonien an die bei weitem teineren und eigenartigeren gleichnamigen Schöptungen seines künstlerischen Vorbildes heran, ein Umsfand, der es auch mit sich brachte, dass - da von ihnen fast gar keine Warkungen ausgegangen sind - sie bis heute in Vergessenheit blieben Um mit Vergleichen zu verdeutlichen, nimmt Dittersdort Haydn gegenüber dieselbe Stellung ein, wie etwa R Volkmaun gegenüber R. Schumann; denn auch Volkmann hat es in seinen Werken zu keiner selbsrändigen, kimstlerischen Fortentwicklung gebracht, weshalb sich seine Persöulichkeit bereits nach und nach in der Geschichte aufzulösen beginnt.

Ganz anders gestaltet sich jedoch das Bild, wenn man Dittersdorfs Symphonien für sich, also nicht vergleichsweise mit dem genialen Haydn einschätzt<sup>1</sup>). Sie zerfallen ihren Hauptmerkmalen nach in zwei gesonderte Gruppen, die einen, die bloss absolute Musik vorstellen sollen, die anderen, zwölf an der Zahlt die, als Programmsymphonien schlechtweg, Zustände und Empfindungen entsprechend den vom Komponisten verfassten Titelüberschriften malen wollen. Letztere, die zwölf im Jahre 1776 erschienenen Metarmorphosen-Symphonien<sup>2</sup>), sind verhältnismässig Dittersdorfs schwächste Instrumentalwerke; abgesehen davon, dass sie trotz der Überschriften im Grunde genommen nichts anderes als die reinste absolute Musik enthalten<sup>2</sup>), ist ihr thema-

tisches Material derart mager und stellenweise unkünstlerisch bemessen, dass man staunen muss, wie der Komponist der herrlichen komischen Oper "Doktor und Apotheker" gerade über diese Schöpfungen so selhstzufrieden urteilen kounte. Einzelnheiten sind selbstverständlich von dieser Gesamtbeurteilung ausgenommen. So enthält beispielsweise gleich die erste dieser Symphonien ein rhythmisch und thematisch äusserst originelles Menuett, vielmehr ein annutiges, reizendes Rokokobildehen, das als Musterstück echten Dittersdortstiles bezeichnet werden dart. Leider ist der Emgangs- und Schlusssatz recht flach und leblos geraten. so dass der Hörer, die kleine Allegretto-Episode im Finale ausgenommen, wohl kaum auf seine Rechnung kommen dürlle. Die zweite und die liinfte Symphonie sind his auf den letzten Satz, der sich fast nur aus themenlosen harmonischen Füllnoten zusammensetzt, recht nett geraten: das Mennett der ersteren und der ungemein seelenvolle. melodisch ausdrucksreiche Adagiosatz im Finale der letzteren sind darin besonders zu lohen. Ganz seltsam ist das Adagio der 3. Symphonie geraten, das kühn als Vorläufer der "Szene am Bach" aus Beethovens "Pastorale" bezeichnet werden kann. Anch hier eröffnet sich ein, wenn anch nicht in satten Farben, so doch klar gezeichnetes Stück Naturstimmung: Bachesrauschen, Vogelstimmen, dazwischen eine leise, säss tönende Kantilene. Die 4. Symphonie beseht besonders durch den Adagiosatz und das frische zopfige Mennett, die 6. durch den marschartig gehaltenen Eingangssatz.

Weit wichtiger und historisch bedeutender sind Jene Symphonien1), in denen Dittersdorf blos absolute Musik zu schreiben heabsichtigte. So weit sie mir bekannt wurden, sind fast die meisten viel natürlicher im Charakter, einheitlicher in der Anlage, besonders aber thematisch reifer, knustreicher und origineller als die obengenannten, oft falschlich als des Komponisten heste Symphonien bezeichneten Werke. Nenerdings veröffentlicht wurden von ihnen nur die 24, und die 70. Schon wenn man diese beiden Werke allein den Metamorphosensymphonien gegenüber stellt, merkt man, wie letztere unter einem gewissen Druck und Zwang geschaffen wurden, die den Komponisten gewissermassen an freier Entfaltung seiner bunten und oftrecht krausen Einfälle gehindert haben; dass dieses störende Etwas in dem vorangestellten Programme zu suchen ist. unterliegt keinem Zweifel. In der 24. und 70, Symphonie hat der Herausgeber J. Liebeskind eine besonders gute Wahl getroffen, deun gerade diese beiden Werke siud wie nnr wenige der andereu überans bezeichnend für Dittersdorfs Art. Thre Hauptgedanken sind wohl harmonisch geradezu simpler Natur, geben sich jedoch frisch und lebendig; allerdings könnten auch viele als Arien in einem oder dem anderen von Dittersilorfs komischen Opern stehen und an dieser Stelle ebenso gut ihren Zweck erfüllen, wie hier. Doch mit solchen Gedanken scheint sich der Komponist kaum jemals beschwert zu baben; er gab, was ihm die Laune eines Augenblickes verlieh und erreichte auf diese primitive Weise besser seinen Zweck als in den Metamorphosensymphonien, in denen das Programm seine Hand oft recht schwerfällig und unsieher machte. Nicht umgehen kann ich noch, auf die köstlichen Menuette in diesen beiden Werken hinzuweisen, die förmlich den Typus dieser emfachen, reizenden Kunstform verkörnern. Sie siml derart vollkommen, dass ich sogar nicht anstehe zu behaupten, dass Dittersdorf als Schöpler von Menuetten seinem Vorbilde Hayda nicht nur gleichkam, sondern ihn auch in dieser Hinsicht übertraf; denn ihm fliessen hier

nie Hierbei möchte ich gleich jetzt vorausschieken, dass meine Betrachtungen mit Ausnahme der einen bei Breitkopf & Härtel erschieuenen nur an jene Symphonien dieses Meisters geknüpft sind, die bei Gebr. Reinecke zu Dittersdorfs 100 jährigen Jubiläum von J. Liebeskind herausgegeben wurden; sie reichen vollstäudig bin, um des Komponisten Art zu charakterisieren. Um mich auf meine Kenntnis der Manuskriptwerke zu beziehen, fehlt hier der Raum, andererseits aber auch dem Leser gewiss das Interesse, da ihm hierbei die Möglichkeit genommen wäre, sieh nach Wunsch von meinen Behauptungen zu überzeugen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Von diesen 12 Symphonien sind mir nur die ersten 6, jüngst im Neudruck erschienenen, bekannt. Die übrigen sollen verschollen sein; hloss von der 7, 9, und 12, sind gelegentlich einer Auktion beim Antiquaria L. Liepmannssohn im Berlin im Jahre 1890 die vierhändigen Klavierauszüge wieder aufgetaucht.
<sup>3</sup>) Dittersdorf selbst hat seine Unzulänglichkeit in punkto

<sup>\*)</sup> Dittersdorf selbst hat seine Unzdlänglichkeit in punkto Programmusik nicht deutlicher aussprechen können, als in seinem gewiss recht ergötzlichen Bekenntnis am Schlusse der Inhaltsangabe zur Symphonie "Ajax et Ulysse": "Da aber der Komponist neuerdings eingestehen muss, dass er weder Farbe noch Geruch der Blumen durch Töne zu mahen fähig ist, so ersucht er den Zuhörer, ob er sich nicht mit geschlossenen Augen beim Vortrag des letzten Adagio non molto ein ganzes Beet der herrlichsten Blumen, vor dem er bald nach Sonnenuntergang sitzt, und sowohl Auge als Gernchswerkzenge sättigt, zu idealisieren belieben will."

<sup>&</sup>quot; Nach C. Krebs 121 an Zahl.

so originelle, oft sogar rhythmisch verblüffende Gedanken, die er derart geschickt melodisch zu entwickeln versteht, dass man um gleichwertige Beispiele in Haydas Symphonien verlegen ist.

Es bliebe schliesslich noch zu erörtern, ob in der Veröffentlichung dieser 8 Symphonien an Dittersdorfs Instrumentalwerken des Guten genug getan wurde, oder ob die Veröffentlichung einer weiteren Auswahl von den grösstenteils in der Dresdener und der Berliner Hofbibliothek aufbewahrten Manuskriptssymphonien zn wünschen wäre. Ich möchte weitere Werke im Neudruck auf das bestimmteste ablehnen. Für diejenigen, die den Komponisten als Meister der komischen Gper schätzen und ihn sodann auch auf anderen Gebieten kennen lernen wollen, genügt die von Liebeskind getroffene Auswahl vollständig. Jene aber — es werden deren wenige sein, — die ernsten Studien in diesen Schöpfungen ohliegen wollen, die werden diese Werke, deren Bedeutung nach dem Gesagten jener von Haydns Symphonien grösstenteils nntersteht, an der Hand des schon einmal erwähnten trefflichen Büchleins von C. Krebs auch in den Hofbihliotheken zn finden wissen,



## Richard Wagners Briefe an seine erste Gattin. Von Erich Kloss.

Τ.

In dankenswertester Weise bat sich das Haus Wahnfried entschlossen, der Öffentlichkeit nun auch die Briefe des Meisters an seine erste Gattin Minna zugänglich zu machen. Nicht weniger, als 269 solcher Briefe liegen vor, und zwei stattliche Bände von je 323 bzw. 318 Seiten sind es, die der Verlag Schnster und Loeffler (Berlin-Leipzig) uns da in geschmackvollem Einbande und zu dem wohlfeilen Preise von Mk. 10 präsentiert.

Zur Gesamt-Charakteristik der Briefe mag zunächst gesagt sein, dass sie, wie alle Briefe Wagners, von grösster Lebendigkeit sind. Das Impulsive seines Wesens tritt hier vielleicht noch stärker und deutlicher hervor, als sonst; denn es ist ja die Gattin, zu der er spricht; nnd wenn diese in ihrem Wesen auch himmelweit entfernt von dem seinigen ist, so ist es doch diejenige, die ihm als Familienglied am nächsten stand, die mit ihm alle Stürme und Leiden einer jungen, zu früh geschlossenen Ebe getragen hatte, die naturgemäss täglich um ihn war, und der er alles rückbaltlos anvertraute, was ihn als Menschen und anch als Künstler bewegte. Und Wagner hat diese Frau trotz der grossen Wesensverschiedenheit gelieht, jahrelang sogar herzlich geliebt, bis dann allmählich eine Erkaltung eintrat, eintreten musste, die sich aber niemals in Gleichgültigkeit wandelte. Vielmehr ist das Charakteristische der gesamten Briefe, dass eine wabrhaft bewundernswerte Geduld und Nachsicht, eine überwältigende Herzensgüte aus ihnen spricht. Wenn heute noch jemand an das törichte Gerede geglauht hahen sollte, Wagner habe seine Gattin "ins Elend gestossen", sie sei ihm gleichgültig gewesen, er hahe eich nicht um sie geknimmert und was dergleichen Klatsch mehr ist, der muss nach der Lektüre dieser hell zengenden Dokumente bekennen, dass wohl kaum jemals von einem Künstler eine grössere Geduld geüht, eine bingebendere Liabe betätigt worden ist. In dieser Hinsicht hat die Verlagsbuchhandling dirchaus recht, wenn sie schreibt, die Herausgabe dieser Briefe komme einer Generalkorrektur der noch verwirrten Ansichten gleich.

Wir haben des Meisters edles Menschentum in den Briefen an Mathilde Wesendonk sich loslösen sehen von allen irdischen Schlacken der Leidenschaft: wir seben auch hier in diesen lant sprechenden Dokumenten, wie er sieb zu höchster Menschenwürde erbeht, wie er die Kraft der Entsagung gewonnen hat, wie er sich zu reinster Hoheit des Empfindens läutert. Als schon der Mut der Entsagung in sein Herz zog, schreiht er an Minna die schönen Worte (Brief 130): "Gott wird helfen, die Herzen klar und besonnen zu machen; und ans dem Herzen kommt Alles, Gutes und Schlimmes. Fasse Mut . . . vergiss bei keiner Prüfung, dass Dir in mir ein gutes dankbares und liebevolles Herz lebt; sei gerecht, und bekenne, dass ich in dieser, wahrlich auch für mich schrecklichen Zeit, endlich in allen meinen Handlungen durch dieses Herz bestimmt worden bin. Was ich aber gelitten, magst Du eben daraus ermessen, dass ich nicht nnr meine eigenen Leiden, sondern auch die enderer empfand und mitfühlte. Somit darf ich mich als sehr geläntert betrachten, und jetzt, nachdem ich Dir manches Harte zuletzt noch nicht ersparen konnte, kommt meine Ruhe schöner wieder, als vorher, und ich kann nur noch milde sein. Aber, mir ist ein grosser Ernst angekommen, und er wird mir immer zu eigen bleiben. Gewinne auch Du diesen edlen Ernst, der die wahre Menschenwürde ausmacht, und wir werden uns leicht in Allem verständigen."

Acb, leider vermochte es Fran Minna nicht, diesen edlen Ernst wahrer Menschenwürde zu gewinnen: aus dem Briefe Wagners an seine Schwester Clara vom 20. Angust 1858 ist uns bekannt, wie hoheitlos Frau Minna sich in jenen Tagen benahm, wie sie durch schroffe und niedrige Beleidigung der Fran Wesendonk die Katastrophe herbeiführte. Schon vorher hatte Wagner an seine Gattin geschriehen: "Mir ist nur ein Vorwurf geworden, nämlich von je es unterlassen zu haben, Dich von der Reinheit dieser Beziehungen zu belehren, so dass es Dir unmöglich geweeen wäre, die Frau zu beleidigen." - Also bereits früber batte sich Minna mehrfach zu nnwürdigem Verhalten hinreissen lassen. Man weiss, dass nach der Katastrophe eine Trennung unvermeidlich war Das Ehepaar Wagner musete das Aeyl, welches ihm von der Familie Wesendonk in Zürich bereitet war, anfgeben. Eine zeitweilige Trennung ward beschlossen, und Wagner schreibt am 19. August 1858 an die Gattin: "Lass uns jetzt in Frieden und Versöhnung scheiden, damit ein Jeder eine Zeitlang seinen Weg gehe, auf dem er Beruhigung und Sammling neuer Lebenskraft gewinne. Für mich ist jetzt die Einsamkeit, die Entfernung von jedem Umgang ein nnbedingtes Lebenshedürfnis . . Icb blute an vielen Wunden, und die herzliche Sorge um Dich ist nicht die leichteste. Dazu fühle ich mich zu der Notwendigkeit des Absolusses eines ganzen Lebens gedrängt: ich muss mir über Vieles, was mich in der letzten Zeit leidenschaftlich bewegt hat, klar und deutlich werden, und vor allem ungestört mit mir darüber zu Rat gehen, wie ich ferner Ruhe mit Frieden finden soll, um die Werke noch zu vollenden, die ich der Welt zu liefern noch bestimmt sein kann." - Der Glauhe an seine hohe knnstlerische Sendung verlässt den Meister nicht, — auch im schwersteu Leide nicht! "Ich hoffe", fährt er fort, "so Genesung und Befreiung meines Innern, und kebrt mir erst die Stimmung zur Arbeit wieder, so bin ich gerettet, denn mein Lebenstrost kann mir nun einmal nur aus meinem eigenen Iunern fliessen," Man denkt an Goethee Wort:

> "Erquickung hast du nicht gewonnen, Wenn sie dir nicht aus eigner Seele quilit."

lch habe die Züricher Kntastrophe hier voracsgenommen. Betrschten wir kurz, was allas vorhergegangen war an Differenzen in der zwanzigjährigen Ehe, so dürfen wir uns nicht wundern, dass der immer mehr von dem Bewusstsein asiner künstlerischen Bedeutung überzengte Meister sich endlich einem weiblichen Wesen zuwandte, das eeinem Wesen wahlverwandt war, das sein Sohicksal erksnute, das seinem künstlerischen Wirken Verständnis und seiner ganzsn edlan Persönlichkeit Liebe und Vertrauen entgegenbrachte. "Gib mir ein Herz, einen Geist, ein weibliches Gemät, in das ich mich ganz untertauchen könnte, des mich ganz fasste — wie wenig würde ich dann nötig haben von dieser Welt", — so hatte Wagner 1854 an Liszt geschrieben und auch 1855 seufzt er: "Wie ich nun einmal geworden bin, hrauch' ich ein sehr weiches, sanft umsohliessendes Element, um mich froh zur Arheit zu fühlen".

War Minna ihm das nicht? Bot sie ihm nicht das Ersehnte? — Wir werden sogleich sehen, dass dies nicht dar Fall war, obgleich sie bemüht war, dem Gatten das Heim behaglich zu gestalteu, obgleich sie ihn in Krankheitsfälleu pflegte, obgleich sie die gewöhnlichen Pflichten der Gattin und Hansfran in baster Weise erfüllte.

Aber eine Natur wie die Wagners bedurfte mehr, hedurfte des innerlichen Verständnisses, der Auregung, vor allem des Glauhens und Vertrauens und der opferbereiten, der innersten Überzeugung entspringenden Liebe, die die Erfüllung ihrer Aufgabeu nicht als blosso Pflicht, sondern als tiefempfundene Herzens-Notwendigkeit fühlt. Hier musste Minnas haushackener Sinu versagen!

Und dennoch gab sich Wagner znfrieden, wenn sich die Gattin nur einigermassen bemühte, diese seine Bedürfnisse zu verstehen und sie nicht nur in äusserlichem Sinne zu erfüllen. Man glauhe nur nicht, dass Wagner Unmögliches oder Übermenschliches, ja auch nur Besonderes verlaugte! Er bekämpft nur immer Miunas kleinlichen Sinn. Er will weiter nichts, als dass sie sich Mübe geben sollte, ihn zu verstehen, wozu sie keineswegs der Büchergelehrsam keit bednrfte, sondern nur Liebe". Aber sie missversteht in dieser Hinsicht jede Belehrung durch deu Gatten. Sie glanbt, er mache sich über ihre Unbildung lustig, was gerade einem so ausgeprägt vornehmen Sinne, wie dem Wagners, völlig fern lag. Sie schenkt selbst den trivialsten Einflüsterungen ungebildetster Klatechhänse Gehör, und Wagner erkennt, "dass sie von jedem Winde abhängt, um über ihn ins Unklere zu kommen". Ist der Friede einmal hergestellt, so schreibt sie plötzlich wieder einen Brief: das ganze Elend - sagt Wagner - öffnet sick von Neuem! Da habe ich einmal das oder jenes gesagt, — der oder jener weiss das oder janes, — und alles war einmal wieder vergehens!! - Ich will bsrichtigen; da mache ich wieder das Übel ärger!" — Aus London, we er der Not gehorcheud, im Jahre 1855 Konzerte leitete, schreiht er oft launig und lustig an die in Zürich zurückgehliebene Frau, um sie zu erheitern; sie aber deutet diese Heiterkeit ale Übermut und legt sie falsch aus, so dass Wagner antworten muss: "Meiu letzter Brief war heiter abgefasst, uicht weil ich heiter war, sondern weil ich Dir heiter erscheinen wollte; ich hatte Dir bereits zu verstehen gegeben, dass ich mein hiesiges Engagement bereite aufgegeben hahen würde, wenn mich nicht die Rücksicht auf Dich hestimmte . . . Um Dir nun meinen Entschlass, namentlich nm Deinetwillen hier auszuhalten, nicht andrerseits durch Klagen zu drückend und vorwurfsvoll für Dich zu machen, suchte ich mich in Deinem Briefe an mich so heiter wie möglich zu stimmen, da ich sah, dass auch Du gute Laune gehrauchtest, zu der ich auf diese Art beitragen wollte".

Das Bemilben, Minnas Los in jeder Beziehung glücklich zu gestelten, ist üherhanpt unverkannber: wir müssen nur stannen, dass Wagners Geduld nicht uachliess, wenn sie selbst dies nicht einsehen wollte und hinter jedem Rat, den er ihr betreffs einer rnhigen Ansiedlung und auch sonst gibt, Verdacht wittert. "Leider bast gerade Du auch gar keinen Begriff von meiner Aufrichtigkeit", heisst es in diesem und ähnlichem Siuns in Brief 82; und in Brief 50: "Du arge Frau hast ja nicht einmal das mindeste Vertrauen, sondern hinter jedem Schritte, hinter jedem Worte argwöhnst Du etwas, siehst etwas, was gar nicht vorhanden ist, und bringst mir somit immer den Wunsch bei, dass Dich der liebe Gott bessern möge!"



## Eine Erwiderung an Herrn Dr. Carl Mennicke. Von Rudolf Cahn-Speyer.

Die Veranlassung zn den nachstehenden Ausführungen hildet der Artikel "Max Reger als Retter in der Not" von Dr. Carl Mennicke, welcher in Nr. 1 des lanfenden Jahrganges des "Musikalischen Wochenblattes" erschienen ist, und auf welchen ich erst jetzt aufmerksam geworden biu-Um mögliche Missverstäudnisse zu vermeiden, schicke ich voraus, dass ich zu Richerd Stranss, Max Reger, Hans Pfitzner und Gustev Mahler weder direkt noch indirekt in einer anderen Beziehung stehe, als dass ich von ihrer Existenz und von ihrer musikalischen Betätigung Kenntnis habe, ferner, dass es keineswegs meine Absicht ist, die genannten Komponisten zu "retten". Was mich vielmehr veranlasst, auf den erwähnten Artikel Dr. Mennickes zn-rückzukommeu, sind einige Ansichten prinzipieller Natur, die ihm selbst vielleicht nur als nebensächlich in asinen Ansführungen erschienen sind; dass er dieselhen aber als festetehend annimmt und ohne weiteres zur Grundlage seiner Ausführungen macht, ist symptomatisch für eine zur Zeit weitverbreitete Anschauungsweise, welche verdient, genaner ins Auge gefasst zu werden. Die Ansichten, welche ich meine, sollen in der Reiheufolge besprochen werden, in welcher sie in dem zitierten Artikel zur Geltung kommen. Ich setzs voraus, dass die Leser dieser Zeilen dan Artikel Dr. Mennickes in Händen haben, und werde daher auf ausführliche Zitete verzichten.

Gleich der Anfang hringt die Anschauung zum Ausdrnck, dass die Beurteilung von Strauss und seiner Schule Parteisache sei, in der man sich entschieden pro oder contra erklären müsse. War sind nun "dis ernatan Musiker", dis auf eine "reinliche Scheidung dringen" und daranf zu driugen berechtigt siud? Und bei wem dringen sie darauf? Dooh nicht hei dem bilflosen Publikum, das "zur Gewinnung eines Urteils über den Wert dieser Musik eine Unterstützung" hrancht! Also bei den ernsteu Musikern! Diese aher sind ja - wie Dr. Mennicke sagt - selbst diejenigen, welche darauf dringen. Wir kommen also auf den Satz: Die ernsten Musiker verlangen, dase sich die ernsteu Musiker antscheiden. Der Inhalt diesas Satzes ist ziemlich problematisch. Ausserdem ergibt sich folgender circulus vitiosus: Die ernsten Musiker verlangen, etc. — Wer sind die ernsten Musiker? Diejenigen, welche verlangen, etc. Schwerlich wird aher ein wirklich ernster Musiker von irgend jemandem ein scharf gefasstes, asthetisches Glanbensbekenntnis fordern; er wird es im Gegenteil ahlehnen, irgend eine Erscheinung auf künstlerischem Gehiet in Bausch und Bogen ahzntun und wird die Möglichkeit anerkennen, auch in einer Schäpfung oder Richtung, die er als solche nicht freudig begrüssen kann, Elemente zu einem Fortschritt bedeuten oder zu einem solchen führen können. Er wird also von vornherein eine Entscheidung pro oder contra und einen einseitigen Parteistandpunkt ablehnen, und infolgedessen darauf verzichten, Andersdenkende mit Verachtung zu hehandeln. Wenn man übrigens so überzeugt davon ist, "dass sich die Straussische Musikmacherei zu Tode hetzen wird", wie Dr. Mennicke es sagt, so ist nicht recht einzusehen, warum die Gegner dieser Kunstrichtung sich so viel Mühe geben, das herheiznführen, was ihrer Ansicht nach von selhst eintreten muss.

Eigentümlich berührt gerade aus der Feder eines musikhistorisch so gründlich geschulten Mannes, wie Dr. Mennicke, die Ausserung, dass "die Richtung Berlioz-Liszt-Wagner bereits mit Wagner die Grenzen des Erreichharen gefunden hat\*. Wer kann sich vermessen zu sagen: Hier sind die Grenzen des Erreichbaren? Es ist gar nicht die Aufgahe der Musikwissenschaft. in diesem Sinne prophetisch zn sein, aus dem einfachen Grunde, weil sie eine solche Aufgabe nicht erfüllen kann. Ihre Aufgabe, wie die jeder historischen Wissenschaft, kann nur sein, zu zeigen, was gewesen ist, und in welcher Weise spätere Erscheinungen cansal und entwicklungsgeschichtlich mit früheren verknüpft sind. Gewiss soll die Möglichkeit nicht gelengnet werden, aus den erkannten Gesetzmässigkeiten des vergangenen Geschehens auch Schlüsse hezüglich der zukünftigen Entwicklung zu ziehen; diese Schlüsse können aber nichts anderes als Wahrscheinlichkeitsschlüsse mit sterkem subjektivem Einschlag sein, weil es nichl möglich ist, mit Sicherheit zn hehaupten, dass man alle für die vergangene und zukünftige Entwicklung massgebenden Faktoren kennt oder gar das Parallelogramm der Kräfte konstruieren kann, durch welches dargetan würde, welche Resultante die kombinierte Wirksamkeit dieser Faktoren ergeben muss. Man wird deshalb nicht darauf zu verzichten hranchen, Schlüsse bezüglich der Zukunft zu ziehen; man wird sich aber das Element der Ungewissheit darin gegenwärtig halten müssen und darf nicht verlangen, dass der schaffende Künstler sich verpflichtet fühle, die Ergebnisse solcher Schlüsse als Normen anzuerkennen, nach deneu er seine künstlerische Betätigung einzurichten hahe; vielmehr ist der Künstler selbst nach Massgahe seiner Originalität und seiner Gestaltungskraft ein für die Entwicklung massgebender Faktor, dessen Wirkung auf die Zukunft der Zeitgenosse in der Regel am allerwenigsten zu beurteilen vermag.

Dr. Mennicke verspottet ferner Max Reger, weil er "uns das bis zum degoüt gehörte faule Argument vorsetzt, Beethoven und Mozart seien zu ihrer Zeit auch nicht verstanden worden". Dass dieses Argument unzählige Male, und auch bei Gelegenheiten, mit denen es nichts zu tun hatte, zitiert worden ist, ändert an seiner Beweiskraft nichts. Wenn die Zeitgenossen unserer klassischen Meister erkannt hätten, was neu an ihnen war, so hätten sie dieselhen eben verstanden; sie sahen sich aber etwas Neuem gegenüher, in dem sie auch Altes fanden, das sie erfreute, ohne an dem Neuen das prinzipiell Wesentliche von der nngewohnten, sie störenden Ausdrucksform abstrabieren zu können, worauf wohl am Ende das Verstehen heruhl. Ehenso konnten Wagners Zeitgenossen ihn nicht verstehen, weil sie immer nur den Opernkomponisten in ihm sahen,

der er nicht war und nicht sein wollte; hätten sie ihn als musikalischen Dramatiker erkannt, so hätten sie ihn wohl verstehen müssen. Woher wissen wir nun, ob Strauss, dem vorgeworfen wird, er wolle Wagner überwagnern, sich nicht mit Wagner nur änsserlich berährl, im Wesen seiner Kunst aber etwas Neues hringt? Ich will nicht hehanpten, dass dem so ist; ich möchle aber allen Nachdruck darauf legen, dass so apodiktische Urteile, wie Dr. Mennicke und seine durch den Gebrauch des Plurals angedeuteten Gesinnungsgenossen über Strauss und Max Reger zu äussern für richtig finden, nicht geeignet sind, die Urheber dieser Urteile "vor dem Richterstuhle einer künftigen Zeit als Gerechte zu erweisen".

Ein anderer Punkt, den Dr. Mennicke zum Ausgang eines Angriffs gegen Max Reger macht, isl der Umstand. dass Reger sich gegen seinen früheren Lehrer Riemann wendet, dem er so vieles verdanke. Es wäre traurig und würde den Wüuschen eines veruünftigen Lehrers kaum entsprechen, wenn sein Schüler niemals eine Selbsländigkeit des Urteils erlangen sollte, die ihn befähigen würde, eventuell auch einer auderen Meinung zu sein, als sein Lehrer, und es ist nicht einzusehen, warum die Ausserung einer solchen Meinung als Undank angesehen werden oder gar persönliche Beziehnngen trüben sollte. Allerdings kommt es dabei auch sehr auf den Ton an, während es andererseits leider auch Menschen gibt, die Person und Sache durchaus nicht zu trennen vermögen. Was aher die Betonung dessen anlangt, was Reger dem Unterricht Riemanns verdankt, so muss doch einmal die Ansicht aufgegeben werden, dass der Schüler ein Produkt seines Lehrers sei. Gewiss ist es nicht gleichgültig, hei wem man lernt, und der Lehrer kann förderud und hemmend ungeheuren Einfluss ausüben: niemals aber wird er aus dem unbegabten Schüler einen Meister machen können, während der mit eigener Begabung ausgestattete Schüler sich über kurz oder lang von dem, was seinem eigenen Wesen nicht gemäss ist, emanzipiert, und sich selbst aneignet, was der Lehrer etwa versäumt hat. Niemand wird ernstlich behaupten wollen, dass Max Reger zu geringerer Bedeutung gelangt ware, wenn er einen anderen als Riemann zum Lehrer gehabt hätte. Wahrscheinlich hätte seine Entwicklung einen etwas anderen Gang genommen, aber das ist auch alles. Wenn Dr. Mennicke diese Ansicht nicht gelten lassen will, so muss er auch Riemann für diejenigen Seiten von Regers Schaffen verantwortlich machen, gegen die er so schwere Bedenken erhebt. Endlich aber muss eines hervorgehoben werden: wenn Reger in der Sache recht hat, so sind alle von Dr. Mennicke ad personam vorgehrachten Argumente hinfällig und können böchstens als Material zur Beurteilung von Regers Persönlichkeit, nicht aber zur Kritik seiner Ausführungen dienen. Das Verfahren, den Gegner durch Herabsetzung seiner Persönlichkeit zu diskreditieren, sollte aher doch als unsachlich und daher zwecklos aus einer ernsten Diskussion ausgeschaltet werden.

Von der formalen zur ästhetischen Seite von Straussens Schaffen übergehend, führt Dr. Mennicke, in anerkennenswerter Weise sein persönliches Urteil zurückhaltend, die Urteile anderer üher den geringen Kunstwert der Werke von Strauss an, die als "mutige Freunde der Wahrheit wiederholt ausgesprochen" haben, "dass sie diese Musik seelisch nur hruchstückweise geniessen können". Wer sind nun diese mutigen Wahrheitsfreunde? Ist nicht zu befürchten, dass Dr. Mennicke sich einfach weigert, Leute, die eine andere als die zitierte Meinung äussern, als Freunde der Wahrheit anzuerkennen? Und wie denkt er

dieshezüglich über Georg Göhler, auf den er sich vorher beruft, der doch immerhin einen Teil der Werke von Strauss als Kunstwerke anerkennt? Ist Göhler nun infolgedessen kein Freund der Wahrheit? Ist er es aber, dann gibt es wenigstens einen Wahrheitsfreund, welcher Worke von Strauss zu geniessen imstande ist. Und selbst diejenigen Wahrheitsfreunde, auf die sich Dr. Mennicke heruft, vermögen bruchstückweise diese Werke seelisch zu geniessen. Giht das nicht zu denken? Erinnert das nicht daran, dass schliesslich für die Wirkung eines Kunstwerkes nicht nur das Werk selbst massgebend ist, sondern auch derjenige, auf den es wirkt? Weist das nicht anf die Möglichkeit hin, dass die Werke von Strauss von Personen die Dr. Mennicke zu befragen keine Gelegenheit hatte, vollständig miterlebt werden könnten?

Schliesslich sei Dr. Mennickes Schlusswendung erwähnt, dass Max Reger "mit allem Theoretischen auf gespanntem Fasse" stebe. Ich will meine persönliche

gegenteilige Ansicht ganz ausser acht lassen und nur auf den doppelten Widerspruch hinweisen, in den sich Dr. Mennicke hier verwickelt, einmal, indem er damit alles Lob zunichte macht, das er eben vorher dem Unterricht Riemanns gespendet hat, dann, indem er dabei vergisst, dass er kurz vorher Regers technisches Könren sehr hoch angeschlagen hat, für welches immerhin einiges theoretisches Wissen erforderlich ist.

Der Zweck dieser Zeilen ist, zu zeigen, dass es nicht so leicht ist, wie von manchem geglaubt wird, üher die bewegenden Fragen der gegenwärtigen musikalischen Entwicklung ein unanfechtbares Urteil auszusprechen, und dass es der Musikwissenschaft nicht zukonnmt, der kinnstlerischen Entwicklung vorzugreifen. Wenn die Musikwissenschaft die Grenzen einhalten wird, die ihr durch die Natur der Sache gezogen sind, so werden auch Klagen, wie Dr. Mennicke sie äussert, verstummen können, dass sie "verkannt und verballhornt" wird.

#### Rundschau.

#### Oper.

#### Altenburg.

Von den vier Novitäten, welche das Herzogl. Hoftheater für die laufende Spielzeit ankindigte, sind nus bereits drei beschert und statt der noch zurückgesetzten vierten eine neue dargeboten worden. 1. Novität: "Lustige Witwe" von Fr. Lehár. Über diese dezente Witwe lassen Sie mieh schweigen. 2. Novität: "Die Strandhexe", Oper in einem Akt, Dichtung von H. v. Bequignolles, Musik von J. B. Zerlett, welche am 26. Januar hier auf den Brettern erschien, ist nach der textlichen Seite ein Missgriff. Der Text raftt notdürftig einige bühnenwirksame Episoden zusammen, um einen an sich entwicklungstähigen stofflichen Kern als etwas Abgeschlossenes darzubieten. Obwohl durch den Text sofort die geistige Verwandtschaft mit dem "Fliegenden Holländer" in Erscheinung tritt, so wird man doch seiner nicht froh; das Gefühl stränbt sich hier und da. dem Diehter zu folgen. Der Musik dieses Einakters kann mnn mit grüsserer Anteilnahme hegegnen, sie ist der ernsten textlichen Vorlage entsprechend und vou guter Deklamation. Die Instrumentation verrät Eigenart und Spürsinn für neue Klangeffekte, die moderne Harmonik und musikalische Linienführung effekte, die moderne Harmonik und musikalische Linienführung texnaziehnet den Komponisten als Epigonen R. Wagners. Der Einakter fund freundlichen Beifall. — 3. Novität: "Flauto solo", von E. d'Albert, fand änsserst beifällige Aufnahme. Diesem Erfolge ist es wohl zuzuschreiben, duss desselben Komponisten Trefland" schon am I. März als 4. diesjührige Novität folgte. Hof kapellmeister Rich ard zeigte sich bei der Aufführung dieser Novitäten als geschickter und sieherer Operndirigent. Mit verschiedenen Neueinstudierungen älterer oder neuerer Werke hat er ebeufalls Glütek gehabt, so dass mit seiner Berufung als Nachfolger Dr. Göhlers die Kapellmeisterfrage an hiesiger Hofoper als glücklich gelöst zu betrachten ist.

E. Rödger.

#### Brünn.

"Madame Butterfly." Oper von Giacomo Puccini, Text von Illica und Giacosa.

Fast alle Italiener haben ein seltsames Glück, bühnenwirksame Texte für ihre Opern zu finden. Während der Deutsche in seinen dramatischen Vorlagen mit Vorliebe nach feineren Gemütsregungen sucht und diese in Töne unzugiessen trachtet, greift der Italiener gewöhnlich nach derb-sinnlichen Affekten, die er, dank der ihm angeborenen Gestaltungsgabe, geschickt mit äusserlichem musikalischen Pomp und ghitzerndem Flitterwerk zu umhängen und auf diese Art wirksam zu illustriereu weiss. Er lässt sich nur selten in Werke ein, die nach der Tiefe gehen oder gar Tendenzen entwickeln, kommt mit einem Wort nur mit Produkten vor das Publikuu, in denen es viel zu schauen und mühelos zu geniessen gibt. Nur diese heiden Faktoren können den Schlüssel für die verhältnismüssig huhe Anführungszifer italienischer Opern an nuseren Bühnen geben,

denn allein der Musik zuliehe hat wohl noch kein deutsches Theater einem derartigen Werke — den Verdischen Falstaff ausgenommen — zum Fortleben verholfen. Ebenso oberflächlich wie die von ihnen gewählten Texte ist auch ihre Musik. Bloss nuf rein äusserliche Kontrastwirkungen bedacht, die die Zubörerschaft in ihren Bann zwingen sollen, vergessen sie auch wirkliche Musik zu schreiben, die an uns nicht nur momentan haften, sondern anch dauernd in nns nachwirken soll. In der "Madame Butterfly" von Puccini hat man reichlich Gelegenheit, für diese Behauptungen die Bestätigung zu finden. Auch hier wiederum eine blutieere, jedoch mit saftigen ariosen Schlagern gewiirzte Musik zu einem äusserst geschickt gearbeiteten, wirksamen — im Grunde jedoch nichtsagenden Libretto. Man muss bluss über das fast allgemein günstige Urteil, das diesem Werke zu teil wurde, stannen, umsomehr als es ja für einen halbwegs auf schärferes Hinhorchen geschnlten Musiker fast gar keine Rätsel zu lösen gibt. Eine raffmierte Anlage und ein geistreichsprühendes Orchester machen doch noch lange kein lebensvolles Kunstwerk aus, das wollen sich jene Herren, die hloss nach dem Klange und nicht auch nach dem inneren Gebalte urteilen können, endlich einmal hinter ihre Ohren schreiben. Trotzdem die "Madame Butterfly" relativ genommen gegenüber der "Tosca" einen Fortschritt bedeutet, reicht eben das Beste, was Puccini zu leisten imstande war, noch lange nicht an den Durchsch nitt dessen heran, was unsere deutschen Komponisten zu schaffen vermögen. Mit welchen Rechte werden daher derartige fremdläudische Werke importiert? Denn selbst dann, wenn sie Wert genug besässen, um mit den Schöpfungen einlemischer Meister in Schranken treten zu können, müsste man sich, vor eine solche Alternative gestellt, doch in erster Linie für ehn deutsches Werk entscheiden. Man nehme sich nur ein Beispiel an den Franzosen oder gar an den Italienem selbst und überzeuge sich, wie viele deutsche Werke üher ihre

Bruno Weigl.

#### Britsel.

Die Erstanfführung (14. Februar) des "Cheminean" von Navier Leroux, Text von Jean Richepin, gestaltete sich im Monnitche ater zu einem grossen Erfolg. Die nächstölgenden Aufführungen – und wirklich erst die zweite und dritte bestätigen den richtigen Erfolg — hahen die Saisondauer dieses Werkes erwiesen. Das vieraktige lyrische Drama ist eine schlichte Dorfgeschichte. Der Chemineau, d. h. Landstreicher, ein lustiger Kumpan, mit schöner Stimme begabt, die er oft zum besten gibt, ist in gewisser Art ein ländlicher Troubadour, wohl auch ein Schwerenöter, der manches Mädchen und Frauchen verführt, dies gehürt ja zum metter; zu alledem wie es sich trifft, ein nicht unbegabter Mensch, tüchtiger Arbeiter wenn ihn seine Laum dazu antreibt; sonst streicht er im Laude herum nul hettelt. Er hat in dem Dorfe, wo er im Felde arbeitet, die junge Waise, Toinette geheissen, verführt;

sie ist leidenschaftlich in ihu vernarrt, will ihm überall folgen. Da nimmt er, dem die schöne Freiheit das biichste Gut ist, Reissaus. Ein braver, älterer Feldarbeiter, der pere François, der die Toinette aufrichtig liebte, heiratet sie, obgleich er um ihren Fall wusste. Die drei anderen Aufzüge spielen sich nuch etlichen zwanzig Jahren ab. Die verheiratete Toinette hat einen Sohn, Toinet, den ihr inzwischeu gichtbrüchig geworderer Mann wie das Kind seines Blutes liebt. Toinet und die Tochter des ehemaligen Brotherrn des pere François und seines Todfeindes, baben sich von Kind auf gern. Ihrem innigsten Wunschesich zu verheiraten, hat sich natürlich maître Pierre, der Vater des Müdchens, entschieden widersetzt. Infolge einer schrecklichen Szene zwischen ihm und François stürzt der letztere von Schlage getroffen zu Boden. Der junge Toinet ergibt sich aus Verzweiflung dem Trunke. Die arme Toinettist grenzenlos unglücklich und ersieht aus ihrem Elend keinen Ausgang. Da zieht eines schöuen Tages der Chemineau wiederum vor der Schenke des Dorfes die Heerstrasse entlang und wird von zwei leicht angeduselten Bauern, die vor der Schenke sitzen. angehalten und erkannt. Von ihnen erfährt er den Jammer der Toinette; seine Erinnerung an sie erwacht und pocht an sein Gewissen. In der darauffolgenden Erkennungsszene zwischen ihm und seiner früheren Geliebten entscheidet er sich, jetzt wohl wisseud, dass Toiuet sein Sohn ist, einstweilen im Dorfe won wissend, hass folder sein Sonn ist, einstweiten im Dorte zu bleiben, um dem Jammer nach Möglichkeit eine glitckliche Wendung zu geben. Dies gelingt im recht gut; die jungen Leute kriegen sich. Sein Ende fühlend rüf pere François den Chemineau an sein Lager und sprieht den Wursch aus, dass er nach seinem Tode die Toinette ihm verehelichen vollte. Aber der Vagahund, dem die Freiheit und das Herumstreichen im Grunde über alles geht, macht sieh Skrupeln und fäuft davon. den Augenblick benutzend, wo Toinette und das junge Puarum Mitternacht zur Weihnachtsmesse gegangen sind. So schlicast das Stück.

Seine ästhetischen Tendenzen hat einsteus Xavier Leroux eluem unserer Kuustkritiker, Lucien Solvay, erklärt. Es ist ihm daran gelegen, sagte er, die Natur und das Leben, besonders die menschliche Seele mit ihren Freuden und Leideu in einer musikalischen, unendlich geschmeidigen und farbeuvollen Sprache anszudrucken — eine Atmosphäre sozusagen, die krineswegs die Aufmerksamkeit ablenkt durch die Eigentümlichkeit ibrer Form, durch Effekthascherei oder durch die spezielle Faktur irgend welcher Nummer, eine Sprache also, die in nichts dem allgemeinen Einfruck schadet, aber, im Gegenteil, mit ihm eins ist und ihre Klangwellen, "wie der Fluss rollend, so reit führt, bis der gesuchte Eindruck zur Entfaltung gekonnen ist". Zwischen diesen dramatisch-ästhetischen Ausichten und deueu Claule Debusys existiert bis zu rinem gewissen Grade nie auf fallende Ähulichkeit, und es wäre nicht leicht zu entscheiden, wem die wirkliche Vaterschaft dieses Standpunktes angebört.\*) Die Musik Leroux's unterscheidet sich aber von der Debussys durch die systematische Anwendung der Leitmotive, deren gute Anzahl aus dem Volksliederschatz gehoben murde. Die Orchestratiou des "Cheminean" sehr gewandt, hie und da aber stark lärmend, kann sich mit der Saint-Saëns oder Debussys nicht im geringsten messen. Dass solches Sujet eine gewisse Einformigkeit mit bedingt, kann nicht geleugnet werden. Ilngeachtet dessen und einiger melodrumatischen Effekte wirkt das Werk künstlerisch. aber dem grossen Publikum behagen eben diese stark unter-striebenen Effekte; die Damen besonders sind hörblich gerübrt und betüpfeln sich mit den Schaupftsicheru ihre trämenden Augen. Es ist du Rührungserfolg, unbeschallet des reellen Wertes des Musikultumas, des Werkes zweier indentroller, in den verlistischen Bahnen schreitender Menschen: des Dichters und des Komponisten. Ob damit Leroux ein lehrnsfähiges Werk geschaffen, durüber wird erst die Zukunft statuieren. Wie mirs duukt, fliesst seine eigene thematische Erfindung und Arbeit nicht aus dem Born, aus dem die genialen Künstler ihre Werke schaffen,

Fri. Croiga, ids Toinette, muss man nur Lob spenden; sie ist ihrer Rolle vollständig gewachsen. Das grösste Lob in diesem Stück gebührt aber H. Deelery (dem jière François-In iter grossen Swene zwischen ihm und dem maitre Pierru-II. Blancard) bekundrte er sich als ein dramatischer Künstler van hohem Rang. Als Beckmesser ist dieser beschridene Mann nicht weuiger hemerkenswert. Warum schreit H. Bourhon so schrecklich die Rolle des Chemineau heraus? Weil der Vugabund ein Bauer ist? Die Banern schreien ja nicht immer

\*) Es sei mir erlaubt, den Leser au meineu Theaterbericht über Polle as und Molisaude von Drbnssy in den "Verrinigten Blättern" (deu 31. Jaunar 1907 No. 5) zu verweisen.

so. Der Chemineau, dem Texte uach, ist ein lustiger und sorgloser Geselle, der freilich bis zur starken Leideuschuft erregt sein kanu, aber er braucht nicht ohne Unterlass zu schreien; dus ist uawahr. Wenn es H. Bourbon in dieser vou ihm oft gespielten Rolle so weiter treibt, zu ist zu befürchten, alss er seine schöne, grosse Stimme schädigen oder gar runnieren zind. Schade um den jungen talentierten Opernsänger. H. Dua spielt und singt den Toinet recht brav. Die andem Mitspielenden stören in nichts die Darstellung. Das Orchester spielt unter der Leitung H. Sylvain Dup nis ausgezeichnet, und somit ist alles in allein, die Übertreibungen H. Bourbons ausgezommen, der totale Eindruck ein last ungestört guter und einheitlicher.

L. Wallner.

#### Erfort.

Wagners 25 jähriger Todestag winde in unserem Stadt-thenter würdig begangen. Das Vorsanel zu "Lobengrin" leitete thenter würdig begangen. Das vorsinet zu "Lobengrun- iettetmir Festvorstellung ein, ihm folgte eine Festvichtung von Frau Dr. Nürnberg, vorgetragen von Prl. Schier. Während des Vortrags der Festdichtung wurde im Hintergrunde der Buhne ein lebendes Bild sichtbar, das uns die Hauptgestalten aus sämtlichen Bühnenwerken Wagners, ron "Rienzi" bis zum "Parsifal", in wirkungsvoller Gruppierung zeigte, und die in der Dichtung jede einzeln Erwähnung tauden. Die letzten Verse der Dichtung guben der Bedeutung des Tages Ausdruck, und gleichsam als ein Nachball der in ihnen zum Ausdruck gelangten Stimmung erklang der Trauermarsch aus der "Göttergriangen Summung erkiang der Traue marken aus der "vocken-dämmerung". Darun schloss sich die Auffihrung des dritten Aktes 1. Verwandlung aus Lohengrin, der dritte Aufzug 1. Verwandlung aus "Die Meistersinger" und der dritte Aufzug utgeler "Walküre". Gerade die "Walküre" find eine recht tefriedigende Wiedergabe, um die sich Frau Herny Brün-bildet und Harr Hallunharg "Weten) sowie dus Orehester hilde: und Herr Hallen herg (Wotan) sowie dus Orehester unter Leitung des Herrn Kapellmeister Grümmer in gleicher Weise verdient machten. — Erfurt ist die erste Bühne, die die einaktige Oper "Der fahrende Schüler" von Edgar latel zur Aufführung brachte, welches Werk am 24. März 1906 in Karlsenbe nus der Taufe gebohen wurde. Die Handlung lehut sich ao ein Zwisebenspiel des Cervantes an, dessen lustigen Stoff der Diehterkomponist dadurch wirksamer zu gestalten grwusst hat, dass er in den Mittelpunkt des Ganzen einen fahrenden Schüler stellte. Die Partitur zeigt eine saubere Arbeit und lässt u. n. erkennen, dass der Komponist den orchestralen Apparat sicher beherrscht. Iu der Diktion erinnert Istel hisweilen an Nicolai und Cornelius, gibt doch aber auch soviel Eigenes, und die musikalische Zeichnung der einzelnen Churaktere ist so gelungen, dass das Werk der Beachtung der musika lischen Kreise vohl wert ist. Um die Auffiihrung machten sich Herr Semper in der Titelrolle, die Damen Voth und Blum und Herr Hand verdient. Den Dirigentenstab führte Herr Kapellmeister Grummer. Das Werk fand einen freundlichen Erfolg, und der Antor konnte sich mit den Darstellern niederholt zeigen. - Es dürfte nicht alltäglich sein, dass der Augestellte eines Theaters über die Aufführungen au ehemlem selbeu Theater in auswürtigen Blättern herichtet, wie es hier scitcus des zweiten Kapelimeisters geschehen ist.

M. Pattmanu.

#### Hannover, Aufang März.

Unsere kgl. Oper hat in den letzten Wochen zwei bedentungsvolle Neueinstudierungen berausgebracht, womit die Zahl der Neueinstudierungen dieser Saison auf führ, — neben zwei Novitäten, — gewachsen ist. Nachdem gauz zu Anfang der Saison Nicolais "Lustige Weiher" und Kreutzers "Narhtlager" neueiustudiert waren, folgten im Oktober und November die Novitäten "Tieffand" und "Salome", dann Mitte Januar die Neueinstudiertung (verbunden mit gänzlich neuer Ausstattung) von "Carmen" und jetzt in dem kurzen Intervall von 12 Tagen diejenigen van Cornelius "Barbier von Bagdad" und Mozurts "Entführung". Ende März und Anfang April folgen zwei weitere Novitäten — Mozarts "Gintmerin" und Saint-Saöns. "Samson und Dulile", und danehen wird bis Ende März Wagners "Ring des Nibelangen" zum dritten Mal in dieser Saison über unsere Bühne gegangen sehr; wahrlich, eine kinsterisch rege Tätigkeit und nin frisch putsierendes Loben, wie es sicherlich nicht an vielen Operabühnen herrscht. Die Männer, denen wir dies verdanken sind — das kanu gar nicht genug betont wurden — unser neuer Kapellmeister Boris Bruck und unser neuer Oberregisseur M. Derfühns. Und 1905 dene verden Arbeit keinerlei Ober-

fläcblichkeit und Schlenderei. Im Gegeuteil. Alle Novitäten und Neueinstudierungen sind bier mit einer Sorgfalt in musikalischer wie szenischer Hinsicht bebandelt worden, die mustergültig sind. Cornelius reizende orientalische Märchenoper "Der Barbier von Bagdad" hier seit 30 Jahren nicht gegeben, ging in feenhaft schöner, glänzender Ausstattung in Szene. Kammersanger Moest als Barbier, Battisti als Nureddin, Frl. Burchhardt als Margiana, Frau Hammerstein als Bostana und Herr Hummelsheim als Kadi schufra ein Solisten Ensemble, das höchsten Ausprüchen gerecht wurde. Die entzückende Oper wurde hier in der Origi ual fassung, also nicht in der stilwidrigen Modernisierung von Mottl. aufgehihrt. In Mozarts "Entführung" eroberten sich die Damen Müller und Burch. hardt (Konstanze und Blondehen) die Palmen des Haupter-folges. Beide beherrschten den Moznetstil tadellos und waren auch in der Darstellung vorzügliche Interpreten der zwei Rollen. Im Spiel änsserst glücklich angelegt war auch der Osmin Wil-helmis, dem man uur markigere Basstöne gewünscht hätte. Herrn Hummelsheims Belmonte und Herrn Meyers l'edrillo waren achtunggebietende, wohlstudierte Leistungen denkender Kunstler. Beide Opern wurden vom Kapellmeister Bruck geleitet. Mitte Februar absolvierte Kammersunger Krunen vom Nürnberger Stadtthenter ein auf Engagement berechnetes Gastspiel als Sachs und Graf Almaviva (Figuro). In beiden, so völlig heterogenen Rollen erwies sieh der Gast als ungemein intelligenter, vorzüglich geschulter Sänger und Darsteller, begabt mit angenehmen, wenn auch nicht gerade glänzenlen Mitteln. Er hat alle Aussicht Nachfolger des von hier an die Berliner Hofoper übergehenden ausgezeichneten Buritonismu Bischof zu werden.

L. Wuthmann.

#### Leipzig.

Am 11. d. M. begann die K. und K. Knumersingerin Frau Marie Gutheil Schoder aus Wien ein Gastspiel im Neuen Stadttheater als Santuzza und Nedila in den bekaunten Opern von Mascagni und Leoneavallo. An ihrer Gesamtleisung kam, wie schon trüher, das rein Schauspielerische zunächst in Betracht, gegen das der Gesang relativ sehr zurücktritt. Die beiden genannten Gestalten brachte Frau Schoder in starken und lebendigen Gegensatz zu einauder. Schou die vortrefflich gewählte Maske tat hierbei sehr viel; die Künstlerin versteht sich meisterbaft hierauf und erzielt oft durch ihre blosse äussere Frscheinung grosse Wirkungen. Naturgemässer Weise musste wohl die Nedda noch weit mehr interessieren als die passiv gehaltene Santusza. Frau Schoders Nedda ist eine ihrechtriebene, abgefeimte Kokotte, eine Vagantin im Reiche der Liebe schlimmster Sorte, innerlich und äusserlich verlumpt und ohne jeglichen Halt, die zwar immer nur dem Augenblicke lebt, aber doch jederzeit unter dem erdrückenden Bewusstsein maucher begangenen Schuld steht. Dem Santuzza-Charakter verlieh die Gastin eine hochdramatische, aus dem Innern berius wohl au-gelegte Steigerung: erst das einfache Bauernmädehen, das um Turriddus Liebe förmlich bettelt, dann die Verschmäbte, deren Liebesbegehren sich in Zorn und totbringenden Hass umwandelt, die zugleich aber zuspät einsehen muss, dass dir schnelle Anklage des einst so geliehten Mannes seinen Untergung herbeilijhren muss. - An Stelle des beurlaubten Hrn. Soomer gab Hr. Hans Schütz vom Hoftheater in Wiesbaden den Alfan als eine energische und kraftvolle Gestalt, die aus dem Tieffand

Am 13. d. M. beschloss Frau Suhoder ihr Gastspiel als Carmen, verblieb also damit in einem Milien, das mit jenem der beiden oben genamten Opern eine gewisse, wenn auch entternte Ähnlichkeit hat. Niebt wenigen wire es sicherlich erwitnschter gewesen, die Künstlerin in einer anderen Rolle, vielleicht als Frau Fluth usw. zu sehen. Frau Schoder wusste in früheren Jabren den Carmen-Charakter interessanter und individueller auszugestalten als solches dieses Mal der Fall war, wo das meiste sich von dem nur wenig oder gar nicht wesentlich unterschied, was andere gute Darstellerinen zu gegeben haben. Als wirklich grosse dramatische Künstlerin erschien Fran Schoder eigentlich erst ganz zuletzt, in der Todesszene, wo die Heldin inmitten des Kampfes zwischen Liebesleidenschaft, Trotz und Tedesfurcht zu wahrhaft erschitternden Momenten gelangte und ihre gesamte Charaktorisierungs und Durstellungskunst siegreich ins Treffen führte. Ganz merkwürdiger Weise liess sie sich aber im Verlaufe der ersten Akte vieles entgehen, kopierte beinahe die grosse Vorführungsszene nach berühnnten Mustern und blieb dauernd in einer Reserve, die unzweifelhaft etwas Ermitdendes im Gefolge haben musste. Es war, als ob

iler Schatten der Nedda die Kollegin des intriguanten Liebesspiels unausgesetzt verdunkelte. Das ausverkaufte Hans spendete dem ungeachtet Fran Schoder geradezu wütenden Beifall

Engen Segnitz.

Linz.

#### .Halil Patrona (Uraufführung.)

Unter der Regierung des Sultans Ahmed III. (1702-1730) hatten die Türken wiederholt Kriege zu führen. Zuerst gegen lie Venezianer. Dann gegen Österreich, welches die Wiederherstellung der Karlowitzer Friedensbedingungen forderte. Die herstellung der Karlowitzer Friedensbedingungen forderte. Die Türken wurden von Priuz Eugen hei Peterwardein, dann bei Belgrad geschlagen. Sieben Jahre später begannen die Kämpte gegen die Perser. Eine neueingeführte Verbrauchssteuer sollte die Mintel zum Perserkriege liefern. Darob empörte sich das Volk. In Konstantinopel kam es im September 1730 zum Aufruhr. Es wurde die Absetzung Ahmed III. und die Erhebung eines Neffen Mahmud (1730 – 1757) auf den Thron begehrt. Als Leiter der Bewegung und Anführer der Janischaren tat sich ein Albanese Patrona Halli, ein Kleiderbändler, hervor. sich ein Albanese, Patrona Halil, ein Kleiderbändler, hervor. Drei Monate herrschte dieser als Diktator, his er einer ihm missgesinnten Hofpartei zum Opfer fiel. Die Gestalt dieses keeken und ehrgeizigen Patrona bildet den Hintergrund des Textbuches zur Oper "Hall Patrona". Duze hat der Verfasser.
Ministerial Baurnt Richard Braner, nord den gleiebartigen
Stoff hebandelnden Roman "Die weisse Rose" von Maurus
Jökai, zuhilfe genommen. Das einzig Anziehende an dem
Textbuche ist der Stoff. Form und Inhalt können nor mässigen Ausprüchen genügen. Man bekommt nur wohlfeile Reimverknuipfungen zu hören. Als Probe: "Nuu bin ich bei dir, nun komm' ich zu mir!" oder "Lebt sie wohl noch? ob krank? ob heil? Am Ende steckt sie im Serail?" Es fehlt jede Charakterisierung der Personen. Diese kommen und geben wie blutleere Gestalten. Es fehlt jedwede dramatische Kraft. Um kein Haar besser ist die Musik von dem Wiener August Häuser. Man hört alle möglichen Komponisten, nur von Häuser keine eigene Note. Aus der Einleitung klingt Meyerbeer und Wagner heraus. Im l. Akt (Desdur "Arm bin inh") lächelt uns Weber und manch hekannter Jung-Italiener entgegen. In der Hdur Arie "Dir will ich gut sein" wartet man nur auf das Erscheinen nies Lohengrin Schwanes. Und so müsste ich die undankbare Vergleich und Reminiszenzenarbeit durch alle fünf Akte fortsetzen. Ohne jede Polyphonie "frei von individuellem Ausdruck" ist diese Musik total stimmungslos. Auch die Instrumentation ist von geringem Reiz. So dürfte das neue Werk schon nach einmaliger Wiederholung sein Leichenbegängnis gefeiert baben. Es ist traurig, dass die Direktion so viel Zeit und Arbeit dafür aufgewendet hat, da wir mit Novitäten arg im Rückstande sind. Von den Mitwirkenden haben Herr Peteani und die Damen Douler und Hauer, sowie Kapellmeister Materna und Spieleiter Chlumetzky ihr bestes Können umsonst eingesetzt. Der anwesende Komponist konnte sich nach dem 4. Akt unter Anstandsheifall seinen Freunden uud Bekannten zeigen.

#### Franz Gräflinger.

#### Weimar.

Am 8. Mürz gelangte als erste Novität auf der neuen Bübne Verdis "Otbello" zur Aufführung. Das Werk, im Jahre 1887 entstanden, lässt den Einfluss Wagners deutlich mkennen, sowohl in der Deklamation und der lebeuswarmen Charakterisierung der einzelnen Personen, als auch in der Behaullung des Örchesters. Es birgt viele melodische Schönheiten, und man muss auch die ihm innewohnende dramatische Kraft bewundern, wenn man hedenkt, dass Verdi, als er deu "Othello" schrieb, bereits das 74. Lehensjahr erreicht hatte. Die Titelrolle gab Herr Zeller, der ihr sehr gerecht wurde, wenn auch der Glanz seiner Stimme im Abnehmen begriffen ist. Fräulein vom Scheidt gab als Desdemona wieler eine glänzende Probe ihres vielseitigen Könnens. Herr Strathmann war als Jago ausgezeichnet; die Ausführung des köstlieben Trinkliedes war eine brillante Leistung. Frau Gmeiner Emilia) und die Herren Bucar (Cassio), voo Szpinger Rodrigo) und Bucha (Lodovico) vervollständigten das Eusemble. Der Chor bot unmentlich im ersten Akt sehr Rühmenswertes. Ann Dirigentenpuht sass Herr Kapellmeister Peter Raabe, der sich mit vielem Erfolg bemühte, alle Schönheiten der Partitur in die Erscheinung treten zu lassen. Der Klang der Instrumente aus dem verdeckten Orehester heraus war im Forte wirklich ideal, die Pianostellen verloren aber mituuter

ein wenig an Deutlichkeit. Die Ausstattung war von grösster Pracht und die Regie (Herr Oherregisseur Wiedey) hatte für fesselude Szenenbilder Sorge getragen. Das Haus war ausverkauft und noch viele Einlassbegehrende mussten abgewiesen werden.

Max Puttmann.

#### Konzerte.

Berlin.

In der Philharmonie beschloss am 9. März der von Professor Siegfried Ochs geleitete Philharmonische Chor die Reihe seiner dieswinterlichen Veranstaltungen mit einem Konzert, dessen Programm wieder ganz dem grossen Thomaskantor Joh. Seb. Baeh gehörte. Es bestand aus den vier Kirchinkantaten "Ihr werdet weinen und heulen", "Christ lag in Todeshanden", "Es erhub sich ein Streit" und "Nun ist das Heil und die Kruft" sowie der Arie "Seht, was die Liebe tut" für Tenor und Orgel. Die Ausführung, die der in solchen Aufgahen gross geworden Chor unter der zielsicheren Führung seines Dirigenten den Werken zuteil werden liess, spiegelte die ganze Kraft und Grösse dieser Musik in überzeugender Klarheit wieder. Der Chor sang mit gewohnter Sieherheit und Klangsehönheit und mit feinem künstlerischen Verständnis. Nicht minder tüchtig bewährte sieh das Philharmonische Orchester und dessen Solisten, die HH. Gesterkamp (Violine), Kern (Oboc), Hanisch und Vonderbank (Oboi d'amore) und Feist (Trompete). Unter den Vokulsolisten zeichnete sieh Hr. George A. Walter im Tenor durch Stilsieberheit aus; der Sopran war durch Anna Kaempfert, der Alt durch Frau Fisser-Maretzky vertreten. Den Orgelpart führte Hr. Musikdirektor B. Irrgang mit Sicherbeit und Sachkenntnis aus.

Im Saal Bechstein gab am 6. März der Pianist Willia m G. Willis einen Klaverabend. Der Künstler begann sein-Vorträge mit Beethovens Andur Sonste om. 110 und spielte

Im Saal Bechstein gab am 6. März der Pianist William G. Willis einen Klavierabend. Der Künstler begann seine Vorträge mit Beethovens Asdur Sonate op. 110 und spielte weiterhin Kompositionen von Brahms (Variationen über ein Themn von Händel), Schunnann (Cdur-Phantasie), Chopin, Leschetizky, Rubinstein und Liszt. Die Technik ist sebr anaehnlich entwickelt und zuverlässig, doch muss IIr. Willis der Schönheit des Tones die grösste Aufmerksamheit zuwenden, der nieht selten hart und stumpf wird. Darunter leitet besonders der Ausdruck des Zart-Poetischen, während dem Klüstler alles, was ein forsches Darauflosgeben gestattet, gut gelingt.

In der Singakademie spielte an demselben Ahund der Pianist Herr Horace Kesteven mit dem Philharmonischen Orchester unter Leitung des Ilru. Dr. Kunwahl die Klavierkonzerte in Amoll von Schumann und in Fmoll von Chopin. Ich hörte nur das Chopinsche Konzert, doch ohne sonderlich von der Durstellung des übrigens schou recht veralteten Werkes erbaut worden zu sein. Hr. Kesteven hat sich neben einem schömen Anschlage eine behende, flüssige Technik angeeignet, die er in schnellen Passagen nur nuch mehr zügeln sollte, da hier und dia sich dann Ünklarheiten zeigen. Der Vortrag deutet auf musikalischen Sinn, bleibt aber zunächst etwas kühl und äusserlich. Becht gut gelang dem Künnstler der erste Satz, virl besser als das Largbetto, wo seiner Empfindung die Poesie und seinem Anschlag Farbenfülle fehlten, und das Finale, in dem sich ein Mangel an Temperament und Humor auffällig hemerkbar machte. Hr. Kesteven ist noch jung; ein weiteres ernstes Studium wird seinem künstlerischen Vermögen sieherlich förderlich sein.

Am 9. März stellte sich im Bechsteinsaal das Nordische Vokal-Trio der Schwestern Brunbilde Koch (Sopran), Hildur Koch Schirmer (Mezzosopran) und Sophie Koch (Alt) mit trefflichen Gaben vor. Duette und Terzette a cappella und mit Klavierbegleitung von Klughardt, Joh. Selmer, Brabus, Ludw. Thuille, Kjerulf, Hallen, Chr. Sinding und Gyllenhammar enthielt das Vortrageverzeichnis. Die Damen, stimmlich sämtlich gut hegaht, sind vorzüglich mit einander eingesungen; sie lalten auf saubere Harmonie und Akkuratesse im Rhythmischen; auch in Bezug auf dynamische Schattierung, auf Phrasierung und Sprachbehandlung ist ihnen das Beste nachzusagen. Besonders rühmenswert erschien mir der Vortrag der stimmungsvollen Terzette "Die Rosen und die Bäume" und "Am Tage bei der Arbeit" von Joh. Selmer und der Duette "Weg der Liehe" vun Brahms und "Waldeinsamkeit" von Thuille.

Das Dessau-Quartett (Prof. Dessau, B. Gehwald, Rob. Könecke und F. Espenhahn) spielte an seinem dritten (letzten) Quartett Abeud (Singakademie 10. März) das Amoll Quartett von Sebubert, dessem wundervollem Andante und prächtigem Finale eine besonders seböne Ausführung zuteil wurde. Beethovens ewig frisches Septett, zu dessen Wiedergabe sich die

Herren Prof. Oscar Schuhert (Klarmette), Hugo Rüdel (Horn), Carl Lange (Fagott) und Max Poike (Bass) mit den Ouartettepnosan verhanden, vervallesfudiet des Programs

den Quartettgenossen verbanden, vervollständigte das Programmi, Das Spiel des jungen Violinisten Maximilian Ronis (Klindworth Scharwenka: Saal 10. März) machte einen sehr sympathischen Eindruck. Herr Ronis, ein Schüler von Issay Barmas, besitzt eine gut entwickelte Technik, einen schönen, runden Ton und ein nicht unbedeutendes Vortragstalent. Leider konnte ich von ihm nur eine Sonate da camera von Locatelli und einen Teil des 6. Mozartschen Konzertes (Esdur) bören, mit dem er sehr leblaften Beifall errang.

Adolf Schultze.

Das Konzert des Männerchors ehemaliger Schüler des Königlichen Dom chors (6. März, Beethovensaal) unter Leitung des Königl. Musikdirektors Hermunn Stückert, bot ans schwierigster Literatur Erlesenes und Interessantes. Manuskriptnovität des Dirigenten "Gothenzog" (Felix Dabu) erwies sich als sorgfältige, stimmungsvolle Arbeit eines ausgezeichneten Musikers, die sicher unseren chorischen Vereinigungen hochwillkommen sein wird. Auch Stockerts "Lenzesnacht", ein poesievoll ausgemaltes, auf saufte Farben abgetontes Werkehen, fand als Komposition wie durch treffliche Wiedergabe lebhaften fand als Komposition wie durch treitliche viedergabe iednamen. Beifall und trug dem Tondichter des Lorbeer ein. Rudolf Bucks im Hegar-Stile gearbeitetur, effektvoller Chor: Wilde Jagd' erfuhr in der orebestralen Behandling des Stimm-Materials brillante Wiedergabe. Mehr zurück trat Matthien Neumanns "Fenerreiter". Die Schuld trug nicht der Yortrag, vielmehr die mit der Zeit eintönige kanonische Führung und stete Wiederkebr des Glockenrifrains auf der Quinte. Auch Hegars "Walpurga" gebört nicht zu den bervorragenden Schöpfungen des schweizerischen Tonmeisters. An manchen Stellen löst sich die musikalische Darstellung ganz vom poe-tischen Vorwurfe los, dann wieder finden sich auffallende Reminiszenzen an Wagner (Brünhildes Schlummerakkorde) vor; erst die letzte Strophe zeigt die alte, siehere Gestaltungskraft. Als ein Kabinettstück weicher Bindnugen und ineinander iiberfliessender Harmonien bei völliger Plastik der Hultung konnte die Volksweise "Liebeskunmer" in Othegravens Bearheitung gelten. — Der mitwirkende Geiger Alberto Curci legitimierte sich in Soli von Tenaglia, Buch. Mozart Grieg, Nachez, Wieniawskl als tüchtiger Musiker von klangsattem, warmtim-briertem Tone. Sein Partner am Flügel, Charley Lachmund, hegleitete ihn sehr musikalisch.

Der Lieder Kompositions Abend, den Alexanter Schwartz als Tondichter mit Unterstützung Aline Sandens und Felix Senius am 7. März im Theatersgale der Kgl. Hochschule für Musik veraustultete, gali ein getreues Bild der Rat- und Hilf-losigkeit, in der sieh unsere sogenannte impressionistische Moderne hin- und hertappend befindet. Nicht dass Schwartz die Gestultungskraft abginge! Anch an adäquutem Ausdrucke für bestimmte Auregungen fehlt es nicht, — nicht an terhnischen Mitteln, wohl aher am einheitlichen, grossen Gesichtspunkte, auf dem Ton- wie Text-Poet über ihren Stoffen stehen sollen; und au der Ausgeglichenheit der Darstellung, die nicht als Konglomerat heterogenster Empfindungen, vielmehr als eine Zussunmenfassung gewonnener Eindrücke mit künstleriacher Tendenz wirken sull. Unsere "Modernen", die in Wirklichkeit weiten weilen von allem, dass mit vertiefter, wahrer Kunst auch mir in loserem Zusammenhange steht, neigen über die nervöse Ruhrlosigkeit entzüekt sein, — mögen in eutlegensten Harmouisierungen und waghalsigsten Bindungen dem Ideal ihrer Zukunfskuust näber gerückt zu sein glauben, während sie sich immer weiter von künstlerischer Konzentration und Stimmung entscrieg. Die Schwartzschen Lieder, von ilenen ich zwölf mit verschiedenem poetischem Vorwurfe hörte, glichen einander in der Vertonung mitunter wie ein Ei dem andern trotz gegen-sätzlicher Stoffe. Ausnahmslos Verstandesarbeit! Mit ilem Herzen und wahrer innerer Empfindung ist da kaum ein Takt niedergeschrieben, vielmehr alles äussere Kombinationstechnik. Das reflexive Moment artet in harmonisches Experimentieren aus, die Darstellung wird abrupt, selbst in die rein lyrischen Partien, die ilas klangsatte Ausschwelgen auf rubiger Basis hedingen, mischt sich die nervose Unruhe der Schilderung, sudass von einer grossen, vertieften Stimmung beim Hörer nitgends die Rede sein kann. — Die beiden Sänger boten ihr Bestes auf, die Musik zu wirksamer Geltung zu bringen an auf-munterndem Beifalt für ihre redliche Mühe fehlte es ihren anch nicht.

Einen ausserordentlich auregenden Abend bescherte die Gusellschaft der Musikfreunde am 9. Mürz im Blüthnersnah, Er war E. T. A. Hoffmann, dem geistreichen Roman

tier und Musiker gewidmet, er bot aus dessen Schriften wie Kompositionen Erlesemes und hesouders Charakteristisches. Mit lem satirischen Schülderer machte Dr. Oskar H. Schmitz lurch Rezitation von zwei Abschuitten aus Kreisleriana"
Erste Reihe" und "Johannes Kreislers, des Kapellmeisters
nusikalische Leiden") bekannt. Es folgte sodann eine Reihe von
Ionwerken Hoffmanns, die je nach ihrer Eigenart mehr oder ninder fesselten. Am Schwächsten präsentierte sich die Klaviersonate F moli, woran allerdings ausschliesslich die ganz mangelhafte Interpretation salleinige Schuld trug. Wiedinir Cerni-koff spielte sie in seiner so schülermässig dilettautischen Art, dass von der feinen Fugenarheit im ersten, von der Haydnschen Schlichtheit im Mittel-Satze so gut wie nichts zur Geltung kam. Noch nicht einmal die glatten Tonleiterläufe glückten kam. Noch nicht einmal die glatten Tonleiterläufe glückten dem Spieler. Desto besser waren die anderen Vertretungen heestzt. Frances Rose vom Königl. Opernhause sang zuerst mit Max Lipmann (Tenor) zwei in Bellinischer Manier gehaltene, italienische Duette hochmusikalisch, weiter mit Gertrud Meisner (Alt) ein feingearbeites Duett zus der 1813 komponierten Oper "Undine" nach de la Motte-Fouqué, (Lortzings "Undine" erschien 1845), das in seiner Mozart abgelauschten Lieblichkeit derartig gefiel, ilass die Sängerinnen den letzten Abschnitt wiederholen mussten. Den Schluss hildete ein ireistiges (mintett für Streichungerte (Ossin Schmittien 1 Abschnitt wiederholen mussten. Den Schluss hildete ein irreisätziges Quintett für Streichquartett (Ossip Schnirlin, J. Mitnitzky, Ernst Breess, Fritz Backer und llarfe (Käthe Böhm). Seine sorgfältige Arbeit, die Glätte des äusseren und inneren Schliffs, gemahnt an die besten Kammermusikwerke des nach Hoffmann sich Geltung verschaffenlin Louis Spohr, die Ausätze des romuntischen Stils zeigen sich hier deutlich zu einer Zeit, in der Berthovens fünfte und sechste Symphonie eben erschienen waren und die Welt zu beschäftigen begannen. Die virtuos gehaltene Harfenpartie wurde ührigens von der Spielerin hrillant durchgeführt.

Max Chop.

#### Dresden, den 12. Mirz.

Die Königl. Kapelle unter Herrn von Schuch erwies in ihrem Aschermittwochkonzert durch eine glänzende Wiedergabe von Liszts Faustrymphonie von Neuem ihre fast ideale Leistungsfähigkeit; da auch das Tenorsolo durch die sympathische Kuust des Hrn. G. Grosch und der Männerchor durch die Herren des Hofopernaingechors einwandfrei vertreten wur, so hot das immer noch jugendfrische, reizvolle Werk einen ungetrübten Genuss. Von Beethovens Leonorenouvertiire könnt; man dasselhe angen, wenn Herr von Schuch das Werk nicht ein klein wenig zu virtussenhaft angefasst hätte, was z. B. in den über-trieben raschen Temponahme der herühmten Unisonopassagen der Streicher (gegen den Schluss hin) auffiel; es kann halt nienand ans seiner Haut beraus! Aber glänzend und imponierend als Gesamtleistung wars doch. Von höchster Vollendung war auch die Anpassung des Orchesters an ein Klavierkonzert (Edur, No. 2) von E. d'Albert, das der Tondiebter selbst spielte. Selten hat mir etwas so missfallen wie dieses Werk. Die Motive aind erstaunlich simpel und nüchtern, der Klavierpurt ist rasend schwer, mit den kompliziertesten Dingen gepfeffert, nach dröbuenden Schlag in den tiefsten Bässen einsetzen und sturm artig über die ganze Klaviatur nach oben bransen - das wirkt auf harmlose Gemüter verblüffend, hat aber keinerlei musikalischen Wert; an anderen Stellen (Durchführungsteil des zweiten Abschuittes) deckt das Orchester den Klavierpart, der nur einem dumpfen Murmelu gleicht, völlig zu, so dass man den Klavier-satz, abgesehen von dem hühschen zweiten (langsamen) Teil, nicht eiumal wirksam nennen kann. Der laute Beifall galt natürlich nur dem virtuesen Spiel.

Zur Vorfeier des 70. Geburtstages eines Dresduer Komponisten H. Schulz Heuthen veranstaltete eine Vereinigung seiner Freunde ein grosses Konzert, nm. wie in einer Begrüssungsansprache erklärt wurde, dem zu wenig bekannten Tondichter zu grösserer Anerkennung zu verhelfen; in einem längeren Auf-satz der Programmfestschrift von H. Platzbucker wurde dieser Gedanke eingehender erörtert und es wurde beklagt, dass n. A. zebn Symphonien und fiinf Opern noch ungedruckt im Pulte ruhten. Anch andere Dresduer Musikschriftsteller, die einst seine Schüler waren, hetonen bei jedur Gelegenheit iliesen Gedanken. Nach den Proben dieses Konzerts bin ich überzeugt, dass hier Freundschaft und Pietät das Urteil allzusehr breinflusst haben. Ich gebe zu, ilass in dem Hauptwerk, der unter Herrn A. Helbig von der Kapelle des Schlützeureginents ge-spielten Frühlingsfeier-Symphonie, sieh ein erfreuliches Talent dokumentiert; der innige zweite Satz mit seiner schöuen Herz-

lichkeit sowie der harmlos lustige dritte sind sehr ansprechend und liebenswürdig, dagegen sind die Ecksätze mit ihren mans-gesetzten Wiederholungen von Takt zu Takt oder aller vier Tikte für modernes Empfinden kaum genicssbar. Man muss eben bedenken, dass 40 Jahre nicht so leicht spurlos an einem Werke vorübergehen; so hedauerlich es ist, dass die Werke nicht damals, zu ihrer Entstehungszeit, mehr bekannt wurden. wo sie gewiss eine begrenzte Wirkung gebabt hätten, so unmöglich ist es, ihnen heute noch einen anderen als rein lokalen Erfolg zu sichern. Auch die vokalen Kompositionen, unter denen ein Soldstenlied durch die schönen Stimmittel des Haritonisten Him tzs ch zu bester Wirkung gebracht wurde, konnten mich niebt davon überzeugen, dass hier die musikalische Welt seit 40 Jahren wirklich ein grosses Talent verkannt und unverdient vernachlüssigt hahe. Man sollte doch wirklich mit solchen Dithyramhen etwas sparsamer sein; hätte man, nm den verdienten alten Herm zu ehren und zu erfreuen, sich mit der Vorführung einer Auswahl seiner besteu Werke hegnügt, so wirde es keinem Menschen einfallen, mit unfreundlichen Worten darnuf zu reagieren; gegen eine vollständige Verschiehung aller

gesunden Urteilsnormen muss man aher protestieren.

Ganz Ähnliches gilt von dem Versuch einer Wiederbelebung fast verschollener kirchlicher Werke Rohert Schumanns, den der ausgezeichnete Organist der Johanneskirche, Hans Fährmann unternahm. Das Requiem in Des dur (op. 148), das Schumann 1852 schrieb, zwei Jahre vor seinem geistigen Tode, enthält natürlich viele Einzelschönheiten, ist aber als Ganzes so verfehlt, steht in seiner Auffassung, seiner fast vergnügten Melodik, seinem flüchtigen Durüberhingehen in so krassem Wider-spruch zum tiefen Ernste des Textes, dass ich fast bedauern möchte, durch diesen unharmonischen Eindruck das Idealbild Schumanns, wie es mir bislang vorschwebte, getrübt zu haben. Hermann Kretzschmar hatte — wie gewöhnlich! — mit dem ver-nichtenden Urteile in seinem "Führer" ehen doch recht, und wenn ein so tüchtiger Künstler wie Fährmann gegenteilig dachte, so ist vielleicht doch das Streben, etwas ganz Apartes zu bieten, nicht unbeteiligt gewesen; auch hier suchte die in den Blättern erschienene Vorhesprechung durch ühertriebene Dithyramben das gesunde Urteil völlig zu verwirren. Auch die von verschiedenen Künstlern gesungenen Sololieder hinterliessen keinen tiefern Eindruck his auf das von Herrn Grosch vorzüglich gesungene Tenorlied "Requien" op. 90,7. Dagegen waren die von Herrn Fährmann auf der Orgel gespielten Skizsen und Studien für Pedaiflügel (komponiert 1845) sehr hubsch, grossenteils von echt Schumannscher Schönheit und Innigkeit, nur freilich kirchlich empfunden sind sie absolnt nicht. Der von Herrn Fährmann geleitete Kirchenchorsang im Requiem frisch und präzis; nur an einigen Stellen war die Tongebung der Knahenstimmen etwas hart. Die solistischen Leistungen sowie der Gesamteindruck litten erheblich unter einer augenscheinlichen starken Indisposition der Altistin, deren flackernde Töne selbst Laien unruhig machten.

Schon früher einmal herichtete ich über die Bestrebungen von Otto R. Hübner, die Hausmusik zu heben und zu vertiefen, diesmal führte er mit zwei Sängern vor geladenem Publikum eine Anzahl von Liedern vor, ohne jedoch glaubhaft zu machen, dass seine Kompositionen schlicht volkstämlich seien und somit seinem Ziel näher kommen als andre Kunstlieder auch. Schon die Bevorzugung Datley von Lilienerons (neben C. F. Meyer, Mackay, Schöusich Carolath) als l'extdichter deutet ant komplizierte Stimmungen und schliesst die erstrebte Ein-fachheit aus. Nehen vielem Verfehlten stehen auch manche hübsche und freundliche Kinfälle, und zumal das lustige Spielmanuslical ist seiner Wirkung gewiss. Aher auch hier ist der Charakter der des ausgesprochenenen Kunstliedes. (Schluss folgt.)
Prof. Dr. Paul Pfitzner.

#### Hamburg.

Der 24. Fehrnsr brachte ein interessantes Konzert, die hier erste Aufführung des viel besprochenen "Kinderkreuzzug", Dichtung von Marcel Schwoh, Musik von Gahriel Pierné. Die Aufführung stand unter der Leitung des hier geschätzten Chorilirigenten J. d. Scheffler und erzielte einen derartigen Erfolg, dass sie am 26. März auf illigeneinen Wunsch eine Wieder-holung erfährt. Das namentlich für den Karfreitag geeignete oratorische Werk besteht aus den vier Abteilungen "Der Anf-bruch", "Auf der Heerstrasse", "Das Men" und "Der Retter in Sturmesnot". Üher das Ganze ist die legendenhafte Poesie des Mittelalters ansgebreitet, getragen von der alles mit sich fortreissenden Begeisterung der zum gelobten Lande ziehenden

Herz und Gemüt lesselnden Stimmungscharakter empfangen Dichtung und Musik durch den naiven bezaubernden Geist kindlicher Frömmigkeit. Man empfindet das Ausserordentliche der der mittelalterlichen Seele entquellenden idealistischen Stimmung, die in den einzelnen Szenen prägnant zusammengefasst den Hörer in unmittelbare Mitleidenschaft zieht. Die auf der Basis der alten Kirchentöne stehende Komposition ist trotz ihres getragenen Charakters modern gefärbt, aber nicht derartig, dass sie zur modernen Nachempfindung wird. Vorherrschend ist das melodische Prinzip, wie es der Volkscharakter mit sich bringt, daneben steht eine natürliche Auftassung, die aus dem Kern der Dichtung ihre Urkraft nimmt. Namentlich ist es die zweite Szene, die für die Vertiefung des Tondichters in die Gedaukenwelt der Vorzeit spricht. Der Dirigent durfte in dem allgemeinen Interesse, das ihm unter Mithetätigung der Männergesangvereine "Adolfina" und "frisch, fromm, Iroh, frei" etc. in einer Ausführungszahl von 500 Mitwirkenden, unter denen nicht weniger als 200 Kinderstimmen. und namentlich in der Hingabe aller Ausführenden bekandet wurde, den reichen Lohn für seine grosse Arbeit und energische Tatkraft erblicken. Es war eine Aufführung, in der alles zur schönsten Entfaltung gebracht wurde. Gleichzeitig lieferte Scheffler hiermit den Bewois, dass er berufen ist grosse Chor- und ttrehestermissen den höchsten Zielen entgegenzu-führen. Unter den Solisten zeichneten sich Fran Neugebauer-Rayoth und Herr Ram durch schöne Tongebung und präg-nante Charakterzeichnung aus. Weniger vermochten Frl. Die tz Frankfurt und namentlich nicht Herr L. Hess München etc. den Erwartungen zu entsprechen. – Die Singakademie und Philharmonie veranstaltete am 2 März eine sehr ernste, für das grosse Publikum zu eruste Brahms- und Schumanu-Aufführung, die geleiter von Prof. Dr. Barth in der Wiedergabe des "Parzenlied", der "Näule" von Brahms und Schumanns "Manfred" auch diesmal wieder nichts Neues brachte. Befleissigt sich doch die Singakademie amlauernder Bequemlich-Wenn man auch gestehen muss, dass man das "alte Lied" stets gern hört, sollte man doch nicht hierin des timen zuviel nun. Die Brahms-Vorträge litten, so gut sie gemeint waren, unter einer merklichen Pedanterie. Sie waren buchstäblich akademisch; nur am Schluss des "Parzenlied" spurte man etwas von seelischer Verniefung. Besser, stellenweise vorzuglich wat die Manfred-Ausfahrung, gehoben durch Dr. Wullners Deklamation. Trotz alledem erscheint mir doch manches bei Wüllner Er kernt genau den Effekt und geht in Bezug auf änssere Wirkung oft zu weit. Dies bewies die Anflassung der ersten Hälfte der nicht einwandfreien Konzettlichung von Rich, Pohl nearbeitet von Wüllner zu sehr. Eigreifend wirkte dagegen der Schluss und namentlich die Szene der Astarte, deren Interpretin Frl. Anna Wullnor Herzenstöne auzuschlagen wusstr. Die nbrigen Soll Mitglieder der Sing-akademiet genügten nur zum Teil. Das Drehester bewährte sich vortrefflich. Am 27. Februar verabschiedete sich Julius Laube nach seiner mehr als dreissiggihrigen Tätigkeit in einem mit Beethovens "Zweiter" begonnenen interessauten Konzert, das durch Frl. Elsa Laubes poesiereiche Gesangvorträge, bestehend in Liedern von Strauss, Brahms, Wolf und Pfitzner, erhöhte Attraktion erhielt. Ansser weiteren ttrehesterwerken (Wagner, Tschaikowsky brachte der Abend noch Cello-Vorträge des Frl. Engenie Stolz, für die ich mich jedoch. was d'Alberts Cello-Konzerl betrifft, nicht erwärmen konnte. Als Nachfolger Lambes hat man nun endgültig Herrn Eilbenschütz gewählt. Die Zuknaft wird es lehren, ob dieser unter den vielen Bewerhern, von denen sich besonders Herr Neisser auszeichnete, der geeignetste ist. Eibenschütz hat sieh in den Probekonzerten als tüchtiger Musiker bewährt und sieh bereits Sympathien erworben. — Fiedler geht im Oktober auf sieben Monate, einem chrenvolle Rufe folgend, nach Boston. Inzwischen werden die Philaarmonischen Konzerte von den Herren Hofkapellmeister Dr. Muck, Pauzner und Abendroth dirigiert. Von den vielen, seit dem 24. Februar stattgefundenen

Von den vielen, seit dem 24. Fehrnar stattgefundenen anderen Konzerten gedenke ich zunächst zweier prächtig verbaufener Abende, die das Quarteit der Herren Bandler, Wolf, J. Möller und Engel im Auftrage der Patriotischen Besellschaft und im 'Auftrage der Philharmonie, beide vor ausverkauften Saale gab. Werke von Beelhoven, Mozart, Brahms und Schubert bildeten das Programm. Das einzige Bedenken gegen die Ausführung rief die Klavierleisung eines Fel. Lotte Kaa finaan Berlin) hervor, die Schuberts Bdurtrio ohne irgend einen Grad seelischer Wärme und auch nicht bereits im Januar für diese Saison verabschiedet batte, gab vielfach ausgesprochenen Wünsehen folgend am 6. Mörz noch

einen Klavierabend mit einem endlosen, Bachs "Chromatische Phantasie und Fuge", Brahms "Händel Variationen", Berthovens rnancasic under tige. Dratins, arangel variationen, Beethovens Sonate op. 27 Cismoll, Chopins Bandl-Sonate and Schimmens, Karnevalt enthaltenden Programm. Wie stets waren die leistungen eminent, und demenisprechend sensationell die Begeisterung. Nur in der Sonate von Beethoven vermochte mich Lamond nicht zu interessieren. In vielen Momenten entfern sich seine subjektive Auffassung der beiden ersten Sätze von der grossen Idee des Tondichters. — Reine Freude und künst-lerischen Genuss bereitete Herr Prof. Carl v. Holten dem Auditorinne in einem Konzert der "Musikgruppe Hamburger Lehrerinnen" am 7. März in der Wiedergabe der Schubertschen Hmoll-Sonate und vereint mit den Herren Kruss, Löwenherg, Bowa und Geithe im Vortrage des Schulertschen Forellen-Quintett. Noch heute wie seit 50 Jahren ist v. Hultens Klavierspiel gleich durchgeistigt und technisch abgerundet. Die Tatkraft des im 73. Lebensjahr stehenden Künstlers erinnert in ihrer Frische an die Carl Reineckes. Zwischen den Instrumentalvorträgen sang die hier wohl akkreditierte Krinstlerin Fran Lilly Hadenfeldt mit lonigkeit und in vornehmer Tongebung fünf herrliche Lieder von Schuhert, geschickt begleitet von Frl. Dorn Rusenberg. Der Vorstund der "Gruppe" hat sich durch diesen Schubert-Abend aufs neue wieder grosses Verdienst erworben. Von weiteren Konzerten, die reichen Erfolg hatten, seien die Ligderabende der Damen Destinn und Dessoir, wie die Konzerte Franz von Vesceys mit Herrn Schmidt-Badekow und des jugend-lichen äusserst begatten Russen Boris Kamtschaloff Klavier genannt.

Prof. Emil Krause.

#### Karlsruhe, 17. Februar 1908.

Zwei bedeutende Kammermusikvereinigungen brachte die ruhrige Konzertagentur Hans Schmidt zum ersten Male hierher, am 25 Nov. 1907 das holländische Trio und am 9, Dez. 1907 das Sevēikquarteti. Ersteres (van Bos. van Veen, van Lier) gab mit dem zu Anfang gespielten Ddur-Trio von Beethoven jop. 70 weitaus ihr Bestes; Klangschönheit, harmonisches Zusammenwirken der drei Instrumente. Temperament und geistige Durchdringung vereinigten sich zu packender Wirkung. Diesem Eindrack konnte das Amolluio (op. 80) von Tschaikowsky — auf den Tod Nikolaus Rubinsteins — nicht gewachsen sein nad vollends die Selostücke der Streichinstromenre fielen ab. Die van Veensche Erweiterung der Forellischen Follia bewegt sich doch allzuschr in hlossen Virtuosenkunst-sucken und das Violincellkouzert op. 30 von Saint Sains ist ein recht äusserlich gehaltenes Work, rein auf Eurfaltung brillanter Technik zugesehnitten. Als tüchtiger Künstler empfahl sieh, obwohl er mit keinem Solo bervortrat, der Pianist van Bos. - Das jüngere Böhmische Streichquartett, die Herren Lhotsky, Procházka, Moravec und Váska fanden für das eilindrings- and farbenfrische F durquartett (op. 96) ihres bedeutenden Landsmannes Dvořák die adaequatesten Töne, während Beethovens Harfenquartett noch nicht die volle Höhe der Klangschönheit und geistigen Durcharbeitung erreichte, die solch ein Werk gebieterisch verlangt. Etwas matt, ja gelegentlich süsslich-sentimental präsentierte sieh in solcher Umgebung Griegs Quartett in G moll (op. 77t. - Ebenso gewann die Konzertdirektion H. Schmidt den hier noch nie gehörten Bronistav Hubermann, der hier am 10. Jan. wie überall stürmischen Beifall erntete. Energisch im Ton und tadellos bis in die Agestrichene Uktave wurde die Kreutzersonate gegeben, während freilich der I. Satz, als ob der Künstler noch nicht recht warm geworden wire, der hinreissenden Wirkung entbehrte. Schuhert-Wilhelmis Ave Maria müsste, wie der kürzlich verstorbene, unvergessliche Bearbeiter in klassischer Weise gezeigt hat, mit noch ruhigerem, männlicherem Tone gegeben werden. vollemls ein solcher Kunstler darauf eine so absolute Nichtigkeit, wie Ap, de Kontskis Mazurka setzen konnte, war uns unbegreifflich. 'Am glücklichsten zeigte Habermann seine eminenten Vorzüge grossen, edlen Tons, schwungvoll-vornehmen, reich belebten Vortrags und unfehlbarer Technik in dem freilich auch als Komposition nicht allzuhoch stehenden Konzert in Humoll von Saint-Saëus. Sein Begleiter Richard Singer, fahrte seinen Anfeil an der Kreutzersonate künstlerisch wurdig durch und zeigte beim Vortrag der Busonischen Bearbeitung von Bachs Toccata und Fage in D moll hochentwickelte Virtuosität; aber Moszkowskys Bearbeitung eines Zigennerliedes aus Carmen ist ein blosses Schaustück, bei dem es darauf ankommt, dem Spieler auf die Hände zu sehen. In der folgenden Woche kehrte der immer sehr warm aufgenommene W. Burmester

wieder hier ein und im 4. Abonnementskonzen des Hoforchesters hörte man am 15. Jan. den bedeutenden Geiger Joan Manen. Obwohl auch seine Leistungen stark zum Virtuosenhalten hinneigten, wie namentlich in den musikalisch ganz werdosen Variationen über ein Tarlinithema von Pallofen, mit ihren Flageolet-Doppelgriffen und -Trillern, so zeigte er doch in der Symphonie espagnole von Lalo, hes, in dem musikalisch noch am wertvollsten scherzando ausser seiner stannenswerten Technik andere sehr schätzbare kunstlerische Vorzuge, bes. einen, wenn auch nicht sehr grossen, doch überall tadellos schönen, erfreuenden Ton. Zum erstemmde wurde hier H. Wolfs "Italienische Serenade" aufgeführt; so dankbar man für die Bekanntschaft sein muste, so konnte doch kein rechter Genuss aufkommen. da misre Festhalle viel zu gross und zu schlecht akustisch ist. als dass dieses kleine Meisterwerk feinster Tonmalerei in ihr zur Geltung gelangen könnte. Brahms Symphonien liegen unserm trefflichen Hofkapellinrister Lorentz so wenig, als fraher seinem bedeutenden Vorgänger F. Mottl. Es fehlie bei der "zweiten" Ddur", die den Schluss des Konzertes bildete, an liebevoller Versenkung in dieses klan und durchsiehrig gearbeitete Werk, es fehlte an der Plastik der Stimmführung und die zum Ersatz gebotene Steigerung im letzten Sutz war wenige angebracht. Eine Uraufführung für Deutschland bedeutete für demselben Konzerte Chabriers "Hymne an die Musik" for Frauenchor mit Soprausolo. Das kl. Werk ist zur Einweihung des Hauses eines Freundes nach Versen von Ed. Rostand, die Alb. Geiger, hier übersetzt hat komponiert; liebenswürdige Musik, die gerade hier, wo Mottl einst tatkräftig für den Komponisten cintrat, interessieren musste, aber in keiner Weise hervorragend. - Ein Chorwerk von ganz anderer Bedeutung hatte Hofkapellmeister Lorentz im 3. Abonnementskonzen (H. 11ez. 1907 gebracht, "Das neue Leben" von Ermanno Wolf-Ferrari. Der Komponist war hier noch ganz unbekannt, dem keine seiner lebendigen, komischen Opern durfte noch über die Bühne geben, aber dies Werk konnte nur die allerheste Meinung von ihm wachrufen. Die reiche Erfindung ist, abgesehen von einer gewissen Neigung, sich in Sentimentalität zu verlieren, kunstlerisch verwertet; wie feinsinnig ist der Gesang des Knahenehors "Wir grassen unsern Herra, das beisst die Liebe" als Erinnerungsmotiv wieder und wieder verwendet. Man hat ein Ubermass von aufgewundten Mitteln gefaulelt, und das spröde Klavier, wie einige Gewaltmittel möchten wir allerdings gerne entbehren. aber anderes, wie z. B. die Paukenoktave, die zu dem reizenden Engelreigen die leisen Grundtöne giht, ist eine glückliche Neueinführung. Einzig zu wünschen wäre noch grössere Einheitlichkeil der Stimmung, wodurch der Eindruck noch gehoben werden könnte. Erfreuheh ist nuch, dass der Komponist, ohwohl das Werk night leight auszuführen ist, durchweg wohlklingend und dankbar für die Singstimmen zu sehreihen weiss. Die Anffahrung war von llofkapellmeister Lorentz sorgfältig einstudiert und gut geleitet; den wichtigen Baritonsolo lieh II. van Gorkom den vollen Wohllaut seiner schönen Stimme und bewies von neuem die tiefgründige Auffassung, die an diesem Künstler immer geschätzt wird. Das Sopransolo sang würdig schön Fran von Westhoven.

Wie die Aufführungen des Bachvereins immer musikgeschichtlich sehr instruktiv und förderlich sind, so hafte auch für den 18. Dez. Hofkirchenmusikdirektor Brauer eine höchst interessante Auswahl von kirchlichen Werken Mozarts aus seiner Salzburger Zeit und zwar aus den Jahren 1709-82, Instrumentalwie Vokalsätze, zusammengestellt und gezeigt, welche Schätze hier zu heben sind. Man weiss nicht, was man mehr bewundern soll, die Frühreife, die den 14 jährigen sehon vollständig abgerundete Werke ohne jede Spur von Unreife schaffen lijsst, die hohe Entwickhungsfähigkeit des Genius, der von frühster Kindheit halh unbewusst die Werke der süddentschen Meister der Kirchenmusik, die er in Salzburg hörte, in sich aufnahm und selb-ständig verarbeitete, der später mit Leichnigken den beengenden Forderungen des nemen Erzbischofs mich kurzen Formen, aber Entwicklung von Glanz und Pracht sieh fügte und doch Grosses und Tiefes zu sagen wusste, der die Erfahrungen, die er bei seiner grossen Reise in Maunheim und Paris von reicherer und auch konzertmässigerer Verwendung der Bläser gewinnt, solort in seinen folgenden Werken verwendel und überaus harmonisch einfügt, oder endlich bei diesen Jugendwerken doch schon alle Vorzüge, wenigstens angedeutet, die wir bei dem gereiften Manne austamen, die Innigkeit der mehodischen Führung selbst in den strengsten Pormen. Kraft und Tiefe bei aller Milde und Abgeklärtheit, kurz den unbeschreiblichen Zauber dieses einzigen Genies. Die Aufführung war höchst erfreulich, der Chor von Herrn Brauer sorgfältigst zu seiner speziellen Aufgabe, die reine Schönheit wiederzugeben, erzogen; die Soloinstrumente, wie die

Orgel ihren dankbaren Partien in höchstem Grade gewachsen; besonders erfrenlich wirkte das Soprausolo von Frau Vierordt-Helbing hier, die mit ihrer vorzugliehen Schulung alle Anforderungen des Koloraturgesangs spielend überwand und an Ktangfülle und schönheit sich selbst übertraf. -- Von Liederabenden ist zu erwähnen einer unseres auch im Konzertsaal treftlich bewährten lyrischen Baritons. H. van Gorkom, der althekannte Perlen Schubertscher und Schumannscher Lyrik mit allen Vorzügen seiner warmen Stimme und hohen Vortragskunst brachte and ein Lieder- and Ductienabend von Frau von Westhoven und Herrn Jadlowker. Unser glänzender lyrischer Tenor interessierte namentlich durch den Vortrag von vier ganz reizenden Liedern des Hofkapellmeisters Dr. Göhler, vornelimer Musik, in der die harmonische und modulatorische Kunst nicht zudringlich aud doch wirksam verwendet ist; bes. fein ist der spezifische Uharakter der Texte getroffen, dort das altfränkische "An Basilenen" von Fleming, hier die italienischen Volkslieder "Abschied" mit der wohlbekannten Wiederholung der hohen Töne und bes, das ganz einzückende volkstümliche Ständeben "U schönster Schatz". Endlich ist noch zu erwähnen der Brahms-Hugo Wolf-Abend von Tilly Koenen, die jede Nummer ihres auserlesenen Programms wie ein eigenes Erlebnis gab, von Hermann Zilcher Frankfurt) am Flügel auf's allerbeste unterstützt.

Professor C. E. Goos.

#### Leipzig.

Das XXI. Gewandhanskonzert am 12. d. leitete Herr von Schueh aus Dresden. War schon dieser Umstand Anlass genug, erhöhtes Interesse zu erwecken, so wurde dasselbe durch das Programm, im ersten Teil der klassischen Symphonik im zweiten der Romantik gewidmet, noch gesteigert. Liegt zwar ein weiter Weg zwischen Haydas - bis auf den ersten Satz, in welchem ich mir die herkömmliche Wiederholung des Alfegro geschenkt hätte – köstlicher Symphonie und Beethovens Esdur-Konzert, so ist der Abstand der Oberon-Ouvertüre you Strauss', Tod und Verklärungs mindesteus ebenso gross. Uberall hier das Vorahnen, zum Teil Erreichen, Versprechen, dort die Erfüllung. Man konnte die ganz phänomenale Stilsicherheit von Schuchs aufrichtig bewundern, wenn man an die enorme Präzision und Plastik, die er allen Teilen der aufgeführten Werke zukommen liess, und nicht weniger das ge-radezu jugendliche Feuer der Wiedergabe denkt. Berührte das Largo Haydas mit seinem eindrucksvell phrasiertem Thema schon angenehm, so steigerte sich dieses Empfinden noch um wesentliches im Menuett wie fein die Akzente im Trio sassen!) und in dem übermitig-nunteren Geplauder des Buffo-Finales mit seiner köstlichen Stretta! — Überraschte bingegen manche Einzelheit in der Oheron-Ouvertüre (Hornmotiv: Klarinetten-einsatz des Seitensatzes: "Stretta" zum Schlusse; hingegen der Hochzeitsmarsch äusserst nobel eingeführt ward!) so kann man sagen, dass Dr. Richard Strauss sich keinen liebevolleren Interpréteu seiner symphonischen Dichtung wimschen kann, als Herrn von Schuch. Ich habe das Werk unter des Komponisten Leitung nicht so klar and - was noch mehr ist - zugleich so sebwungvoll gehört wie neulielt. — Herr Wilhelm Backhaus interpretierte den Klavierpart des Es dur - Konzertes. Tadellos im Technischen, musikalisch ausserordentlich sieher, machte die Wiedergabe einen durchaus würdigen Eindruck. Einzelheiten gelangen sogar vortrefflich. Was mich betrifft. so hätte ich einen schattierungsreicheren Anschlag, ein volleres piano, dagegen wieder in Fortestellen mehr "klingende" Kraft gewünscht; auch ward das Passagen- und Figurenwerk eben als solches und nicht als ein Bestandteil des Beethovenschen Melos aufgefasst. Doch ist dies Emplindungssache, und tut dies der entschieden achtunggebiefenden Künstlerschaft Back-haus keinen Abbruch. Als stilvoller Chopinspieler erwies er sich in einer Zugabe: hier war er in seiner Domäne Dirigent wie Solist wurden vom Publikum stürmisch und nach Verdienst gefeien.

Waldemar von Brigorowitsch-Barsky trat mit einem äusserst anspruchsvollen Programme (u. A. Beethoven op. 101. Schumann Humoreske op. 20. Chopin Phant. Polonaiss As dur, Liszts XII. Rhapsodie) vor die Öffentlichkeit, dem er woder technisch er spielt entweder ein mezzo Piano, oder stebendes Poder FF; seine Technik ist oft unsauber, unausgeglichen—Triller!— binzutritt, ein meist die Gesetze der Harmonie kulm verachtender Pedulgebrauch; der Abschlag geschicht durchaus aus dem steifgehaltenen Unterarm usw.), noch geistig— (eine geradezu prinigende Sucht durch zwige Ritartandi,

konstantes Verschleppen - der erste Satz der Adur-Sonate war nicht zum Erkennen — Generalpausen, tiele originelle Auffassung zu markieren, dabei an Stellen, wo englich die Sache in Schwung kommt, eine mehr als gewöhnliche Art rhythmisch zu markieren) gewachsen war; von den Mätzetien, (Augenaufschlag, Oberkörperbewegungen) ganz abgesehen. Es ist lediglich der Fleiss anzuerkennen, aber dass der Konzertgeber musikalisch sei, glaube ich verneinen zu müssen. Die Mehrzahl des Publikums warten auch gar nicht den Schluss des Konzertes ah

Dr. von Mojsisovics.

Im Saale des Hotel de Prusse gab am 9, und 13, Mürz die Sopranistin Frau Phillippine Landshoff zwei historische Liederabende, die leider nicht so gut besucht waren als sie ihres belehrenden und grossenteils nuch gemassbringenden Charakters wegen verdient hätten. Mochte der Sängerin klangkräftiges Ausdrucke inmer ganz gerecht werden zu können, mochte ihre Höhe mitunter scharf, die Mittelregion dagegen manchmal flackernd erscheinen, so war doch Fran Landshoffs Vortragsart bei zeitweiliger Undentlichkeit der Aussprache recht lebendig und warmfühlend, die Zusammenstellung der Programme klug und geschiekt, wohl geeignet, den Entwicklungsgang des einstimmigen Liedes in seinen Hauptstadien deutlich werden zu lassen. Für den ersten Abend lantete die Parole: "Gedichte Goethes in der Musik seiner Zeit". Durften dabei Beethoven und Schubert nicht fehlen, und zeigte sich dieser mit "Gretchen am Spinnrad\*, seiner ersten Komposition eines Goetheschen Gedichtes, Brethoven aber mit "Wonne der Wehmut" vertreien. of fand sich von Mozart Das Veilchen', von Mendelssohn Der Liebende schreibt' auf der Vortragsordnung verzeichnet. Zu breiter Raum war dem Prager Tonsetzer Johann Wenzel Tomaschek eingeräumt. So trefflich dieser seinen Zeitgenossen als Lehrer gemitzt haben mag, als Liederkomponist stellt er keinen Typus dar, hat die Weiterentwicklung des Kunstliedes nicht in entscheidender Weise beeinflusst. Eher hätte Johann Friedrich Reichardt ausgiebiger berücksiehtigt werden durfen. der nach Goethes eigenem Zeugnis "als der erste mit Ernst und Steligkeit" au Goeinesche Grdichte tonsetzerisch herautrat. Reichardts Verloming von "Tiefer liegt die Nacht" z. B. redet hentzutage noch mit unvermindeter Gefühlstiefe, wurde übrigens von der Sängerin recht schön und innig dargehoten. Von Zelter, der mit Goethe drei Jahrzehnte in Freundschaft verbunden war, an dem der Dichter "eingeborenen kräftigen Kunsttrich" und "redlichen, lüchtig bürgerlichen Ernst" gleich sehr schätzte, kamen zu Gehör "Über allen Gipfeln" und Zwischen Weizen und Korn"; weiter vervollständigt wurde ilas Programm durch des Dessauer Rust einfach-edies Lied "Der du von dem Himmel bist" und durch Bernhard Kleins "Ach neige, du Schmerzensreiche".

Fran Landshoffs zweiter Abend brachte sowohl geistliche als weltliche Lieder des 18. Juhrhunderts, und zwar zumichst solche von Seb. Bach, bei deren Vortrag die Konzertgeberin jedoch noch nicht recht eingesungen war, was sich an ver-schärfter Höhe und nicht vollbeherrschter Atmung verriet. Dies ward besser in l'h. H. Erlebachs fromm-ergebenem "Die Zeit verkehrt' und in Gesängen von J. A. P. Schulz, der ja wenigstens durch sein Sylvesterlied bekunnt geblieben ist. Mit frischen Augen schaute drein Telemanns "Ohnesorge", obgleich es nicht ganz flüssig wiedergegeben wurde; G. Bendas "Thamire an die Rosen- und "Betrachtung einer Schönen". Letzteres war sehon der histigen Hagellornschen Verse wegen geeignet, Applaus zu wecken. Den Schluss des Abends bildeten Gesänge von Zumsteeg, der. ähnlich wie Reichardt, Einfluss auf Schubert gelibt hat, auch, als Freund Schillers, verschiedene von dessen Dichtungen in Musik setzte. Frau Landshoff sang davon "Die Erwartungs, deren Länge für heutige Begriffe nicht genng mit Kontrasten ausgestattet ist. Weicher im Emptinden als Reichardt, war ja aber Zunsteeg überbaupt nicht der Mann entschiedener Gegensätze, so gewiss er seine Verdienste inn die Anfänge der Balladenkomposition hat und so beliebt seine Weisen noch in den ersten Dezennien des vorigen Jahrhunderts gewesen sind. An einen zweiten Freund Schillers erinnerten die Landshollschen Abende: an Andreas Streicher. Denn Herr Philipp Landshoff, der Gate der Singerin, führte die Begleitungen auf einem Wiener "Streicher"-Fluget aus mit Sorgfalt und Akkuratesse, ohne naturlich die klaugliche Begrenztheit und leichte Verstimmtheit dieses Zeugen vergangener Tage in Tonfülle und ausdauernde Reinheit umwandeln zu können.
Felix Wilfferodt.

Riga, den 19. Febr. 3. März.

Nach den schweren Revolutionsjahren, welche dem Rigaschen Konzertpodium das Wort entzogen hatten, hat die herrschende Konzertsaison reichlich nachgeholt, was sich sonst auf jehe Zeit verteilt hatte. Der Weg nach Petersburg und Moskau ist wieder frei; heute sind weder revolutionäre Kureln noch Eisenbahnunfälle zu befürchten, und der acutsche Künstler macht auf dem Zuge nach Russland mit Vorliebe Station in Riga. Dieses ist erklärlich, findet er doch hier eine Gesellschaft, die seine Sprache spricht, die ihn herzlich aufnimmt und feiert. Es ist ja eine alte Erfahrung, dass deutsche Kinssler, die einmal nur den Blick in das Rigasche deutsche Publikum geworfen haben, sich auch gleich hier beimisch fühlten, und wohl keiner von ihnen hat Abschied genommen, ohne nicht den Ruf aus Vieler Munde gehört zu haben: "auf Wiedersehen"!

So beherrscht denn in der laufenden Saison eine Hochflut deutscher Künstler das biesige Podium, und es kann auch konstatiert werden, dass Deutschland wie Österreich viele Leuch-

ten hierher ausgesandt haben.

Zu dem am 3, März stattgehabten Konzerfabende lactten sich nun zwei leuchtende junge Sterne gefnuden, deren zu einem Doppelsterne vereintes Licht einen starken Eindruck hinterlies. es waren diese die beiden jugendlichen Virtuosen Frl. Melanie Michaelis, Schülerin von Joachim und Osear Springfeld, Schüler von Reisenauer, letzterer ein Kind der deutschen Ostsceprovinzen Russlands, beide starke, selbstindige Talente, Gleichwie nun Springfeld soeben in Berlin und Leipzig als Klaviervirtuose mit hoher Anerkennung von der deutschen Kritik gewürdigt worden ist, ebenso hat auch die junge Geigerin die biesige Kritik einstimmig für sich gewonnen und sie begeistert. Sie hatte zu ihrem Programme hauptsächlich die technisch schwierigsten Virtuosenstucke gewählt, die sie mit graziöser Leichtigkeit bewältigte, dazu gesellte sich ein breiter l'ester Bogenstrich, der die Schülerin Joachims a priori dokumentierte. Im Mittelpunkte ihres Programmes aber stand das herrliche Violiakonzert von Brahms, die Geigerin offenbarte, dass sie auch für grosse, ernste Ideen berufen erscheint, leider nur muss hier wieder bedauert werden, dass Frl. Michaelis den abertriebenen Tremolieren in weiten Tonausschlügen huldigte. was freilich nicht Joschims Art war.

Nicht minder wurde ihr Begleiter Herr Osear Springfeld vom Publikum ausgezeichnet, der sieh gleichfalls solistisch beteiligte. Ohwohl Springfeld sonst seine grösster Triumphe hier mit Sachen von Wagner verzeichnen kann, hatte er sich diesmal Kompositionen Rob. Schumanns und neuester Komponisten gewidmet, namentlich russischer, die ihm sehr starken Beifall eintrugen. Es liegt in diesem jugendlichen Virtuosen ein viel versprechendes und vielseitiges Talent, welches seine grossen Aufgaben mit Ernst erfasst; Springfeld geht sicherlich einer

grossen Zukunft entgegen.

A. von Hirschheydt. . .

Heute haben wir zunächst über Wiener Eistaufführungen zweier interessanter Symphonien zu berichten; der in Esdur op. 29 No. 21 von F. Weingartner durch F. Löwe am letzten Mittwoch-Symphonicaboud des Konzertvereins (4. Mürz und einer in Edur (op. 11) von Hermann Bischoff durch Richard Strauss im siebenten philliarmonischen Konzert (8. März). Die Weingartnersehe mit ihrem klaren, logischen, leitereigenen Tonsatz, ihren prägnanten Themen, ihrer natarlieborganischen Entwicklung stark nach rechts, zu den Klassikern, namentlich Beethoven zuruckgewendet, wenngleich moderner-Einflüsse (Berlioz, Liszt, Wagner, vor allem Brucknert nicht ganz abweisend; die Bischoffsche radikal-kühn sich selbst die jüngsten musikalischen Errungenschaften inbezug auf Rhythmik, Modulation, Instrumentierung zu eigen machend und wo-

udglich darüber noch himusgehend.

Der äussere Erfolg der Weingartnerschen Symphonie war ein problematischer. Nach dem ersten Satz mässiger Applaus. Dagogen nach dem nun folgenden Internezzo oder Scherzo ein helliger, fast nicht endenwollender Parteienkampf.

In dem edel gesangvollen, allerdings auffallend an Beethoven anklingenden dritten Salz (Adagio Asdur 18) und in dem nach Brucknerschen Vorbilde (Finale der 8. Symphonie!) Motive früherer Sätze mit neuem geschickt kombinierenden Schlusssatz verstummte die Dipposition von sethst, während der trefftiebe Dirigent F. Löwe, der die Novität höchst sorgräftig einstudiert hatte, wiederholt gerufen wurde,

Einen tieferen Eindruck hat seine Esdur-Symphonic auf mich nicht gemacht, aber einen durchaus gefälligen, durch

Wohllaut und echt musikalische Haltung sympathisch. Alles in allem: eine Bereicherung des ständigen symphonischen Konzertrepertoires, wenn auch nicht durch ein geradezu erstklassisches Werk.

Well mehr interessiert und stellenweise gepackt hat mich allerdings die von Richard Strauss mit der feurigen Hingebung eines liebenden Freundes interpretierte und von unseren Philharmonikero mit unfibertrefflicher Virtuosität glänzendst geder 42. Tonkinstlerversamnlung des allgemeinen deutschen Musikvereins am 24. Mai 1906 in Essen entnehmen "M. W.s. Jahrg. 1906, S. 446), wollte der Autor in Tönen die Geschichte eines Jünglings erzählen, "der in einem wilden und schwelgerischen Leben ein reines Glück kennen lernt, als er dessen nicht mehr würdig ist und es deshalls nicht besitzen kann". lawiefern sich dieses im philharmonischen Konzert vollkommen verschwiegene Programm auf die festgehaltenen vier normalen Symphomesätze verteilt, hätte allerdings noch genauer angegeben werden können. Absolut musikalisch betrachtet gibt die Symphonic zu viel Rätsel auf, schon in dem keck und abermintig voll Jugandkraft ins Leben hinausstürmendem ersten Satz, welchen stellenweise etwas wie Rich, Straussscher Eulenspiegel-Humor durchweht - mehr und mehr in den folgenden Sätzen, besonders in dem Finale, das als Epilog eines dichterischen grossen Ganzen weit überzengender, sympathischer wirken dürfte. Für mich war der Totaleindruck der eines noch nicht ganz ausgegohrenen, aber jedenfalls höchst beschienswerlen, ja imponierenden Sturm- und Draugwerkes modernster Richtung, eines Tougemäldes, in welchem die klare, plastische Figurenzeichnung hinter der erdrückenden koloristischen Pracht. den exolisch raffinierten Farbenmischungen mitunter fast völlig verschwindet. Von den vier Sätzen der Symphonie schien dem biesigen Publikum der schon erwähnte temperamentvolle erste. und der geistreich-bizarre dritte, ein stark von Berlioz und Liszt Mephisto-Walzer!), wohl auch von Bruckner beeinflusstes Schetzo. am besten zu gefallen. Letzteres Stick spielten die Philharmoniker so glänzend, dass der dadurch erzielle Beifallssturm sie zu dem üblichen Aufstehen von den Sitzen zwang. Edel gesangvoll beginnt das Adagio der Symphonie (4 Cdur); leider verfällt der Satz allmählich ins Phrasenhafte — dies wenigstens der Eindruck erstmaligen Hörens. Die Schlussnummer des Konzertes bildete Straussens eigene symptomische Dichtung "Tod und Verklärung", mit der er als Komponist vielleicht doch sein Edelstes gegeben und deren Wiedergabe diesmal geradezu ideal zu nennen war. Eröffnel wurde das Konzert mit des jugendlichen Mozart hebenswürdiger kleinen Pariser Symphonie in D (Köchel 297), deren anspruchslos schlichte und doch innerlich lebensvolle Interpretation durch Strauss geeignel war, ihm auch die konservativst gesinnten Hörer zu gewinnen, wie er denn überhaupt als Dirigent — ohne alle Pose voll Hingelbung nur der Sache dienend — uns nie sympathischer erschienen ist, als eben in dem geschilderten philhurmonischen Konzerte.

Vom letzten Mittwoch-Ahend des Konzertvereins wären ansser Weingartuers Esdur-Symphonie noch zu erwähnen Griegs-Earhenreiche Onvertüre "Im Herbst" (in dieser Saison hereits vom "Tonkinstler-Orchesler" bei der Trauerfeier für den norwegischen Meister aufgeführt) und Saint-Saäns' klangschönes, einschmeichelnd melodiöres Violinkonzert in Hunoll, für dessen fein ziselierle solistische Wiedergabe der eleganle Pariser Kimstler Jacques Thibaud lebhaften Beifall erhielt, obwohl das Stück unter dem kräftigeren Bogenstrich eines Sauret, und besonders Ysaves heuer wohl sehon noch mehr Eindruck gemacht hat. Beethovens Leonoren-Ouvertüre No. 1 beschloss das Konzerl.

Von den Aufführungen des Konzertvereins sind nachsiehendezu erwähnen. An einem "Beelhoven-Abend" (ausserordent. Konzert zugnusten des Peusionsfonds des Vereins, 26. Februari brachte F. Löwe zwischen mastergültigen Aufführungen der grossen Leonoren-Ouvertüre (No.3) und der "Eroien" das lauge nicht gehörte Triple-Konzert des Meisters op. 56 Cdur für Klavier. Violine und Violoncell mit Orchester unter glänzendster solistischer Mitwirkung dreier illustrem auswärtiger Gäste, der Herren W. Backhaus, H. Marteau, Hugo Becker. Sie verschaften dadurch auch der in Wien mit Uhrecht ein wenig verrufenen Komposition eine volle Ehrenrettung. Steht sie auch nicht ganz auf der künstlerischen Höhe der Klavierskonzerte Beethovens in Es und 6., sowie sennes in doppeltem Sinne "einzigen" Violinkonzertes, so verleugnet sich doch auch hier durchaus nicht sein Genie weder inbezug auf wahrhaft blühende Erfündung, noch binsichtlich überraschender geistreicher Ausführung. Höchstens könnte man finden, dass die notwendige

Rücksicht auf drei Solisten zugleich die Sache etwas umständlich macht und zuweilen den freien Gedankenflug behindert, dann die häulige Hochlage des Violoncells heute ein wenig attmodisch erscheint, welch letzteren Umstand indess das prächtlige Spiel Professor II. Beckers neulich völlig vorgessen machte.

In einem Dienstag-Abonnementskonzert des Vereins wurde als hochinteressante Neuheit Siegmund v. Hauseggers synghonische Diehtung Wieland der Schmied erstnalig in Wien aufgeführt, aber nar von unsern radikal-fortschrittlichen ganz in Sinne des Komponisten verstanden und gewürdigt, die Majorität des Publikums schien der detailierten, wenn auch fortwährend fesseluden, teilweise wahrbaft poelischen programmatischen Vertonung nicht recht folgen zu können, fand sie vielleicht auch in den hochtragisch gedachten Momenten zu akustisch rücksichtslos.

Vielleicht denselben Vorwurf könnte man gegen den dritten Teil von Hugo Wolfs leidenschaftstrunkener "Penthesilea" erheben; da abter der ungluckliche geniale Tondichter in Wien eine grosse geschlossene Verehrergemeinde besitzt, war die Aufnahme bei der jüngsten Reprise im Konzenvereine Statuarisches Mitglieder-Konzert vom 10. März, am 11. wiederholteine ungleich beifälligere.

Aber welche selsame Zusammenstellung: "Penthesileagenau zwischen Mozart Violinkonzert in Adur, etwas kuhlkorrekt von Frau Soldan-Röger gespielt) und Haydu Symphonie Esdur No. 3. der Breitkopf & Härtel-Ausgabe. Prophete
rechts, Prophete links — das Weltkind in der Mitten! Und
was für eines! Welch stürmisch-wildes, fast unbändiges; es
mag sich in der klassischen Nachbarschaft recht unbehaglich
gefühlt haben und gar viele Hörer mit ihm. Einen vollbefrie
digenden harmonischen Kunsteindruck kounte man aus diesem
Kouzert unmöglich mitnehmen.

Prof. Dr. Theodor Helm.

Der Liederabend Berta Klang-Egger konnte keineswegs befriedigen. Ihre Stimme ist in der Mittellage sehr schön, dagegen in der Höhe schrill, was auf ungendigende Schulung zurückzuführen ist. Letzteres ist auch die L'rsache des fortwährenden Dislouterens, trotzdem Hert Pahlen (ihr Begleiter) ihr sehr oft den Ton laut anschlug. Herr Publen schien mit grosser Unlust zu begleiten, was unter den gegebenen Verhällnissen nicht zu verwundern war. Es sei noch bemerkt, dass sie das Zeug zu einem guten Vortrage zu haben scheint. Es wäre also wünschenswerl, dass die Dane vor ihrem nächsten öffentlichen Auftreten gehörige Studien muche. Sehr schön waren die von ihr gebrachten Volkslieder in der Bearbeilung von H. Reimann. - May Ward-Meyer, eine jugendliche Geigerin im Alter von 12 oder 13 dahren ist ebenfalls nicht konzertreif. Hire Technik ist noch äusseist mangelhaft, ihr Ton hingegen ganz schön. Die gewählten Vortragsstücke waren, für ihr Können, entschieden zu sehwer. Bedeutend besser war die um einige Jahre ältere Schwester Irone Ward-Moyer als mitwirkende Pianistin. Eine bereits gut entwickelte Technik und schöner Vortrag und, was bei einem so jungen Mädehen besonders ubertraschle, enorme Kraft sind ihre Vorzüge. Sie spielte ein in Wien noch nicht gehörtes Konzert in Fmoll von Arensky, mit ihrem Lehrer Prof. Paul de Conne am zweiten Klavier. Das Konzert hat viele Schönheiten, besonders von der melodiösen Seile, ist aber in der Erfindung nicht selbständig. Die Themen der eisten beiden Sitze erschiemen stark von Chopin beeinflusst. Der letzle Satz von Griegs Amoll-Konzert. — Der Klavierabend von Helene v. Harnach war in jeder Beziehung unzureichend im Gegensatze zu dem von Alfred Banmann reranslultelen. Herr Bunmann verfügt über ein gedliegenes Können. Aber nicht nur als Pianist. Auch seine Kompositionstäligkeil zeitigte schöneFrüchte. Ganz besonders gefiel mir die "Syrische Suite", in welcher er morgeuländische Weisen sehr geistvoll einzuflechten verstand. Gustav Grabe.

#### Engagements und Gäste in Oper und Konzert.

Berlin. Hofopernsängerin Hed wig Francillo-Kauffmann wurde nach erfolgreichem Probegastspiel vom 1. Sept. un für die Wiener Hofoper verpflichtet.

Cassel. H. Kase aus Leipzig gastierte im "Nachtlager von Granada" als Jäger.

Dessau. Frau Sigrid Arnoldson gastierte in "Carmen". Frau Luise Reuss-Belee in "Rheingold" und "Walküre".

Essen. Direktor Hartmann rogagierte für die kommende Spielzeit die kgl. sächsische Hofoperusängern Maria Bossenberger.

Mailand. Maëstro Magnune wurde als Kapellmeister an die Scala berufes.

München. Der Tenorist Haus Tänzler aus Karlsrube wurde von 1912 all auf 3 Jahre au die Hofoper verpflichtel.

Emerich Schreiner, Schiller der Fran Rammersängerin A. Friedrich-Materna, Lehrerin an den Musikschulen Kaiser in Wien, hisher erster Bariton am Stalltheater in Aachen wurde an das Hoftheater engagiert.

Paris. Lulu Mysz Gmeiner hat bier, wo sie seit Jahren ungemein belieht ist, mit einem Schulbert-Ahend neichen Beifall geerntet. Sie wird noch einen madernen Abend folgen Inssen.

Felix Mottl, der erst kürzlich in Paris als Leiter eines Wagnerfestes au der Spitze des Lamoureux Orchesters stürmischen Beitäll erzielle, ist eingeladen worden, am Charfreitug ein weiteres Kunzert zu leiten.

#### Vom Theater.

Berlin. In der Komischen Oper gelangt als närbste Neueinstudierung Verdis Oper "Der Maskenball" zur Auffahrung.

Cohurg. Die hiesige Oper brachte eine sehr gediegene Aufführung des "Ringes der Nihelungen" (Il ad wig er Siegfried, Frl. Nagel-Brünhilde, Gunther-Fasoltu-Hagen, Richardi-Aberieb, Moers-Loge u. Siegmund, Stauffert-Mime, Frl. Brachenbammer-Frlekan. Erda, Das Rheintlichterterzett: Frl. Wright, Fran Fieltner u. Frl. Brachenbammer). Das verstärkte Orchester leistete unter der sicheren künstlerischen Leitung von Lurenz das Beste.

Dresden. Martin Knopfs Operette "Das Heiratsbad" wurde vom hiesigen Residen zichen ter zur Aufführung nugenommen.

Düsseldorf, "Das kalte Herz", Oper in 3 Akten von Dr. Robert Konta wurde von Direcktor Zimmermann zur Urunfführung für die nächste Spielzeit ungenommen.

Strassburg. Am 15. d. findet im hiesigen Stadttheater die lokale Première von Eugen d'Alberts Oper "Tragaldalas, der gehorgte Ehemaun" statt.

#### Kreuz und Quer.

- \* "Rudolf Freiherr von Prochaska lebt". Indem wir die von unserum Korrespondenzenbüre mis übermittelut Todes-Nachrielt dementieren, schliessen wir daran den Wuusch, dass iler alte Spruch vom langen Lehen totgesagter Leute sich an dem geistvollen Künstler und Schriftsteller hewahrheite.
- \* Die ungerische Vinlinvirtnosin Adila Aränyi wird im März auf eine Einladung hin vor dem deutschen Kaiserpause spielen.
- \* Prof. Dr. Bernhard Scholz tritt am I. Septhr. d. J. von der Leitung von Dr. Horhs Konservatorium in Frankfurt a. M. nach 25 jähriger Tätigkeit zurück. Zu seinem Nachfolger wurde Prof. I wan Knorr ernannt.

Das Berliner Mozart Orchester nirmut von nächster Saison ab den Namen Blüthner-Sanl-Orchester un und wird unter Leitung von Morits Grimm und Mondel stehen.

- \* In Zwinkau i. S. veranstaltet der Organist Paul Gerhardt historische Orgelvorträge, die sich grosser Beliebtheit erfreuer. Sein Unteruchmen, das nach und nach die wichtigsten Orgelwerke in chronologischer Reihenfolge bringt, gewinnt immer mehr die Beachtung weiterer Kreise.
- \* In der Dresduer Kreuzkirche faul anlässlich der 350. Wiederkehr des Grburtsjahres Giovanni Gabrielle einmusikalische Vesper statt, in der eine Auzahl Kompositionen dieses Alt-Ventziahers unter der Leitung des Kantors der Kreuzschule, Musikdirektors Otto Richter, zum Vortrag kunnen. Das Programm undfasste 7. und Stimmige Psahn-Motetten Gabrielle (atummend nus dem 1. Binde der "Symphoniae sacrar"), eine von H. Riemann jüngst publizierte Sanata für 3 Violiuen, Violoncello und Orgel (aus "Canzoni e sonata n 3—22 vocum"), von Mitgliedern der Dresduer Hofkspelle graphelt, ein dorisches Rieercare für Orgel uns der Sanndung "Indunzioni e Rieercari" (1593), (Alfred Sittard). Diese und ähnliche Stücke, ursprüng-

lich für die kirchlirhen Bedürfuisse von St. Murkus in Venedig geschaffun, gaben nicht nur einen neuen Beweis von der über ragenden Grösse G. Gabrielis als Kontrapunkliker, sir liessen unch erkennen, dass sehon vor 300 Jahren eine Kunst geütst wurde, die gewisse "uneudliche Melodien", ja "Parsifal"-Rlänge vorahute. Nicht nur als Meister, der am Musikhinmel noch in tiefer, unbewölkter Bläne sieb über uns nusspannt, erscheint uns heute der jüngere Gabrieli, sondern zugleich auch als Vertreter des chromatischen Prinzips zugnusten eines lebensprübenden, leldenschaftlichen Ausdruckes, als ein Tondichter "neuzeitlicher" Observanz,

- \* An Bruno Heydrichs Konservatorium in Halle fami eine erfolgreiche R. Wagner Gedenkfeier statt, in der ausschliesslich Werke des Meisters aufgeführt wurden; derselben ging ein Vortrag des Direktors der Anstalt Heydrich voran.
- \* Siegfried Wagners neueste Oper soll, dem Vernehmen nach, den Titel "Banadietrich" (nicht "Dietrich von Bern") führen und mit Zugrundelegung einer böhmischen Sage entworfen sein. Hagen tritt in diesem Werke nicht auf. Die Vollendung der Partitur dürfte noch längere Zeit in Anspruch nehmen.
- \* Paul Vidal, der Kupellmeister der Pariser grossen Oper, arbeitet in einer Oper "Ramsea".
- \* Der Chorgesangrerein in Annaherg feierte sein 40. Stifungsfest mit einer trefflichen Wiedergabe von Heinrich Hollmanns "Waldfrüulein". Die Titelrolle sung Frl. Marg. Loose-Chemnitz wilhrend den Gunther Herr Roten blicher-Berlin verkörperte. Die Leitung lag in den Händen des kgl. Musikdir, Bruno.
- \* Der Ernst-Albert-Oratorienverein in Cobnrg (Dir. Hofkupellm, Alfred Lorenz) verunstallete ein Bachkonzert. Für das nüchste Kunzert ist Liszts "Heilige Elisabeth" in Aussicht genommen, mit welchem die Einweihung einer neuen Tonhalle verbunden werden sull.
- \* Frl. Mauritins Violine, und Hr. Schummberger (Klavier) veranstalteten in Coburg einen sehr erfolgreichen Sonutenabend, mit folgendem Programm: Jean Marie Lecluir: Sunate G dur, Joh. Brahms: Sonate G dur, Max Reger: Sonate No. 3 A dur.
- \* Unser hochgeschätzter Mitarbeiter Herr Prof. E mil Krause legte nach 43 jähriger verdienstvoller Tätigkeit sein Musikreferat am "Hamburger Freudenhiatt" aieder, um sich ganz der Lehrtitigkeit und Mitarbeit an Fachzeitschrifter willnen zu können.
- \* Die Direktion des Wiener Konservatoriums hat unbegreiflieherweise ihre Kündigung Ferrn eeio Busoni gegenüber aufrecht erhalten, und so scheidet der Künstler nach kurzer Tätigkeil aus dem Lehrkörper. Für das Wiener Kunstleben ein schwerer Verlust.
- \* Eine Bach Feier veranstaltete der neugegründete Buchverein in Winsbaden.
- \* An Stelle Dr. R. v. Mojsisovics wurde der bisherige Direktor der Oberhausener Zweiganstalt des Duishurger Kunservatorinms Wilhelm Müller, rin gebürtiger Cölner, als erster Klavierlehrer an die Musikschule des Musikvereins in Pettau bernfen.
- \* Der Schweizerische Tonkünstler-Verein hat seine diesjährige (IX.) Tagung auf den 30. und 31. Mai festgesetzt.
- \* Ein interessantes, urheberrechtliches Sachverständigen-Gutachten brachte den Prozess der Erhen nach Gaëtano Domizetti in ein neues Stadium. Hiernach soll dem Grundsatze der Unteilbarkeit zufolge die Schutzfrist für eine Oper, die aus dem Zusammenwirken mehrerr Antoren (Text-dichter und Komponist) entstanden ist, erst mit dem Tode des Überlehenden der Autoren zu laufen beginnen. Sollte diese Ansieht in Rechtskraft erwachsen, so wären "Die Favoritin" na Regimmutstochter", "Don Pasquale" und "Lurin", noch tantièmepflichtig.
- \* Die Verleihung des Titels Musik dirrk tor und Professorsoll von um un au bestimmle Grundsätzr gebinden werden. Es sind diesbezügliche Vorschläge von Kultusminister Holle an den Senat der kgl. Akademie der Künste ergaugen.
- \* Nach den Vorschriften des musikpädagogischen Verbandes fand kürzlich in Hamburg unter dem Vorsitze von Prof. X.

Scharwenkn und Frl. A. Morsch am Vogtschen Konservatorinm einn von günstigem Erfolge begleitete Lehrhefähigungsprüfung statt.

- \* In einer sehr beherzigenswerten Angelegenheit, nämlich das Überhandnehmeu des Freikartenwesens betreffend, machte im aufstebenden Münchner Tonkünstlerverein (Vors. Konzertsänger Jul. Schweitzer) Prof. Schmidt-Lindner kürzlich den Vnrschlag, eine Freikartenstener einzuführen, deren Ertrag zur Errichtung eines Tonkünstlerheims verwendet werden soll.
- \* Der Fuld aer Oratorienverein "Caecilia" plante für das Jnhiläum neines 70 jährigen Bestehens als 2. Festkonzert eine Aufführung von Haydns "Schöpfung". Nun wurde dieselhe umnöglich, da das Garnison- und General-Kommando von Cassel die Mitwirkung der Militärkapelle untersagte, weil "alljährlich nur einmal das Mitwirken einer auswärtigen Regimentsmusik gestattet werden könne".
- \* In dem Konflikt zwischen Felix Weingartner und der Berliner Hoftheaterintendanz, dar aus der Weigerung des Künstlers die Symphoniekonzerte zu leiten entsprang, wurde von der Deutschen Bühnengenossenschaft hereits das Schiedsgericht einherufen.
- \* Eine symphonische Dichtung "Der Flüchtling" von Th. Blumer erlebte in Altenburg unter Leitung des Komponisten ihre erfolggekrönte Uraufführung.
- \* Der Usus, sich gegen missliebige Kritiker "zu schützen", rief kürzlich in Kopeuhagen einen Konzertskandal hervor. Ein Mitglied des holländischen Trios erhob sich vor Beginn des Konzertes und rief, an einen Herrn, der im Parkett suss, hinweisend, das Konzert werde nicht eher heginnen, als bis dieser "Musikidiot" den Saal verlussen hnbe. Das Publikum stand erregt von seinen Sitzen auf, der Herr aber, den das Holländische Trio in so seltsamer Weise apostrophiert hatte, verliess, um nicht weiteres Aufsnhen zu machen, den Saal. Es war der Kritiker Seligman, Musikreferent des dänischen Blattes "Politiken", der die Leistungen des Bolländischen Trios nach seinem ersten Kopenhagener Konzerte nicht günstig heurteilt hatte.
- \* Der Münchner Hofopernsänger J. Gels hat einen lehenslänglichen Vertrag mit der Münchner Hoftheateriutendunz abgeschlossen, nachdem er eine Bernfung Weingertners abgelehnt hat.
- \* Im städt. Saalbau zu Pforzheim fand am 9. März eine von Thendnr Köhmeyer veranstaltete Richard Wagner-Gedenkfeier statt.
- \* In Giessen beschloss ein glänzend verlaufener Orchesterahend unter Prof. Trautmanns Leitung die Konnertsaison, wobei zu R. Wagners Gedächtnis die Jugendouvertüren, Columbnad, Rule Britannia gehracht wurden. Wilhelm Backhaus bot in Tachaikowskys Klavierkonzert eine pianistische Leistung ersten Banges. Liszts Tasso, in vortrefflicher Wiedergabe gehracht, vervollständigte das Programm.
- \* In Quedlinburg fand kürzlich eine Aufführung von Liezts "Heiliger Elisabeth" durch den philhermonischen Verein noter der Leitung von G. Baumfelder und unter Mitwirkung der Damen Joh. Dietz, Piergart und Herren F. Fiedler und Jellouschegg mit gutem Gelingen statt.
- \* Ein Berlinz-Shakespearnfest in dem alle durnh die Werke des grossen Briten inspirierten Kompositionen Hector Berlios zur Anfführung gelangten, hat am 8. März den Gehalt eines Pariser Colonne-Konzertes gebildet. A. N.
- \* Der Konzertverein in Zeitz unter Stadtmusikdirektor Oscar Köhler brachte im laufenden (30.) Jahrgang u. a. Haydus Bdur-Symphonin Nn. 12 nnd Beethovens Symphonie No. 8, Arléseinne von Bizet und Suite No. 5 von Franz Lachner, die Ouvertüren "Egmont" und "Meerestille", nachgelassene Frühlingsouvertüre von Herm. Goetz und Irrlichtertanz (Koboldmennett) von Berlioz.
- \* Einen Dekorations Wettbewerb es handelt sich um die Tempelszene im vierten Akt von Saint Saëns "Samson und Dalila" — bat die Direktion der Pariser "Grossen Oper" veranstaltet. Die Entwürte werden im diesjährigen

"Snlon" ausgestellt. Der Gewinner erhält eine Prämie von 500 Fres. und den Auftrag, den hetreffenden Entwurf — auf Kosten der "Grossen Oper" zur Ausführung zu bringen.

#### Persönliches.

\* Dem Hofopernsänger Karl Jörn wurde vom Herzog Ernst von Sachsen-Altenburg die Verdienstmedaille für Kunst und Wissenschaft mit der Krone verliehns.

Todesfälle. Am 12. März starb in Leipzig plötzlich an Herzschlag Franz Theodor Cursch-Bühren im 60. Lehensjahre. In weiteren Kreisen wurde er durch seinn Männerehorkompositionen, mit heiteren Charakters, bekaunt, wie durch viele derurtige Bearbeitungen (z. B. für Eulenburge, "Deutsche Eiche") und sein Liederspiel "Die Rosel vom Schwarswald". Auch nls nifriger Schriftsteller hat er sich betätigt.

#### Rezensionen.

Meyers Grosses Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagework des allgemeinen Wissens. Sechste, gänzlich nenbearbeitete und vermehrte Auflage. Mehr als 148 000 Artikel und Verweisungen auf über 18 240 Seiten Text mit mehr als 11000 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf über 1400 Illustrationstafeln (drunnter etwa 190 Farbendrucktafeln und 300 selbständige Kartenbeilagen) sowie 130 Textbeilagen. 20 Bände in Halbleder gehunden zu je 10 Mark oder in Prachtband zu je 12 Mark. Varlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig nud Wien.

Wir freuen uns, unsern Lesern heute den 14. Band vom "Grossen Meyer" anzeigen zu können, der damit sehon his zum Stichwort "Ohmgeld" gedichen ist. Auch diesem Band ist die bereits bei seinen Vorgängern oft und gern hervorgehobene nusserordentliche Sorgfalt in der Auswahl und Ahfassung der Artikel, ihre meisterhafte Gruppierung, die Prägnanz der Ausdrucksweisn und die geradezn glänzende Illustrierung in ganz hervorragender Weise eigen. Das zeigen uns z. B. die gerade in diesem Band stark vertretenen Artikel aus dem Gebiet der Länder und Städtekunde. Wir verweisen hier nur auf die eingehenden Monographien von München und New York sowit auf die umfangreichen Abhandlungen über die Niederlande mit ihren Koloniea, iher Nordamerika, das Norddmitsche Tiefland und Norwegen — sämtlich mit erweiterten oder ganz neuen Karten und Plänen. Fragen von allgemeinem, gewerblichem und volkswirtschaftlichem Interesse hehandeln sachgemäss die Artikel "Möbel", "Mode", "Monopol", "Münzwesen", "Nahrungsmittel" (mit einer tabollarischna und graphischen Darstellung ihrer chemischen Zusammensetzung), "Nerven", "Normalnrheitstag", "Nutzbölzer", "Obsthau" und "Obstverwertung". Durchans modern sind die durch instruktive Abbildungen veranschaulichten Artikel "Motorboote" und "Motorwagen". Als eine willkommene Nenerung begrüßen wir die Übersicht der wichtigsten naturwissenschaftlichen Entdecknigen, und nicht unewähnt bleiben sollen ferner die farbenprächtigen Tafeln der nearktischen und neotropischen Fauna sowie zwei sehr wohlgelungene Porträttafeln von bedeutenden Naturforschern aller Zeiten bis auf Haeckel. Damit kommen wir auf das biographisch historische Gehiet, auf dem wir wohlgelungenen Abschuitten über Moltke, Mnzart, Mukden, Munkácsi, Nausen, Napoleon begegnen. Erwähnen wir noch, dass aus der Bechtspraxis Begriffe wie Morstorium, Mündelsicherheit, Mnsterschutz, Nachlassansprüche, Nachlassregulierung, Nachlassverwaltung, Namensänderung, Niessbrauch, Öffentlichkeit eine sehr durcbsiehtige Behandlung erfahren haben, so glauben wir in susr

#### Berichtigung.

Im Dessauer Opernbericht (S. 167, Z. 1) muss es statt Familinnvorstellung Tannhänservorstellung heissen.

Teleg.-Adr.: Konzerteander Leipzig.

## Konzert-Direktion Hugo Sander

Vertretung hervorragender Künstler.

Arrangements von

Leipzig, Briidersir. 4. Telephon 8221. Konzerten.



# <del>█▊</del>▀▜▓▀▜▓▀▜▓▀▜▓▀▜▓▀▜▓▀▜▓▀₹▜▞▞▘▀▓▀▀▜░▀▜▓▀▜▓▀▜▓▀▜▓▀▜▓▀▜▓▀▜▓▀▜▓



## Gesang.

Altistin. Frida Venus, Leipzig

# Berzogl. Anhalt. Kammersängerin (Sopran)

Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konzerteangerin, Sopren. Sprechat. f. Schül. 3-4.
Prof. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. **Berlin W. 50**, Rankestrasse 20.

## lga Klupp-Fischer

Konzert- und Oratoriensängerin. Karleruhe i. B., Kriegetr. 93. Teleph. 1091

#### Hartung, Anna

Konzert- und Orniorinosängnein (Sopran). Leipzig, Marschnerstr. 2111.

## Anna Münch.

Knnzerl- und Orntorieosängnrin (Sopran). Eig. Adr.: Gera, Reuss j.L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Wolff, Berlin W., Flottwellstr. 1.

## Johanna Schrader-Röthig,

Konzert. u. Oratorlensängerin (Soprau) Lelpzig, Dir. Adr. Pössmeck i. Thür.

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Frankfurt a. M., Trutz I.



## ClaraJansen

Konzertsängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

## Johanna Koch

Gesanglehrerin Oratoricosangerin (Alt. Mez Leipzig, Kochstrasse 23.

## Minna Obsner

Lieder- und Oratorieusängerin (Soprau) Essen (Rbld.), Am Stadtgarten 16. Telef. 3012. – Konzertverir.: Herm. Welff, Berlin.

## Hildegard Börner,

Lleder- und Oratoriensängerin (Soprau). Alleinige Vertretung:
Konzertdirektion Reinhold Schubert, Leipzig.

## Frau Martha Günther.

Oratorinn- und Liedersängerin (Sopran).
Plamen 1. V., Wildstr. 6.

## Emmy Küchler

(Hoher Sopran), Lieder- u. Oratoriensängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

## Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Margarethe

Konzertpianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B 11.

## Zhies-Sachmann.

Lieder- und Oratoriensängerin. Bremen, obern-str. 68 70.

## Lucie Ruck-Janzer

Ideder- oder Orstoriensängerin ran — Alti **Karlsruhe i. B.,** Kaiser-strasse 26. — Telefon 537. (Mezzosopran -

#### BERLIN-WILMERSDORE, iduna Walter-Choinanus

Nassaulschestr. 57. Konzertvertretung: Herm. Wolff.

## ramenvokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasso 4111.

Hildegard Homann, Gertrad Bergner, Anna Lücke und Sophle Lücke.

## Martha Oppermann

Oratorien und Liedersängerin (Alt. Mezzosoprau)

Hildesheim, Boysenstr. 5. Knnzert-Vertretung: Reinhold Schubert, Leipzig.

Frau Lilly Hadenfeldt Oratorien- und Liedersängerin (Alt. Meccosopram) Vertr.: Konzertdir. Wolff, Berlin.

## Mice Bertkau

Lieder- und Oratoriensängeriu Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.



## Olga von Welden

Konzert- u. Oratorieusäugeriu (Altistin) Stuttgart, Rothebühlstr. 91 d.

## Richard Fischer

Orntorieu- und Lledersänger (Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 18. Konzertvertr. Herm. Wolff, Berlin.

## Alwin Hann

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor), Berlin W. 15, Fasanenstrasse 46 If.

Konzert-n.Oratoriensänger(Bass-Bariton) Braunschweig, Kastaniennliee 2 pt.

## Oratorien-Tenor.

Lleder- und Georg Seibt, Oratoriensänger Chemuitz, Kaiserstr. 2.

KarlGötz, Lieder u. Oratorien-sänger, Bariton. Berlin-Friedenau, Lauterstr. 36. Geff. Eugagements an die Konzertdirektien Rermann Wolff, Berlin W., Flottwellsir. 1. Telegramm-Adresse: Konzertdirektion Reinhold Schubert LEIPZIG.
Musikschubert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert Poetstr. 15. — Teleph. 382 Vertretung hervorragender Künstier und Künstlerinnen sowie Verelnigungen.

Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands.

Kammereänger

Lieder- und Oratoriensänger. ≕ Leipzig, Schletterstr. 41.

## Heinrich Hormann

Oratorien- nnd Lledersänger (Tenor) Frankfurt a. Maiu. Oberlindau 75.

## Gesang mit Lautenbegleitung.

Marianne Geyer, BERLIN W.,

Konzertsängerin (Altistin).
Deutsche, englische, fransösische und Italienische
Volks- und Kunstlieder zur Laute.
Konzertvertreter: Herm. Walff, Berlin W.

## Klavier.

## Frl. Nelly Lutz-Huszágh,

Leipzig, Davidstr. 1b. Konzertvertrstung: H. WOLFF, BERLIN.

### Erika von Binzer

Konzert-Pianistin.

Ausschliessliche Vertretung: Konzert Bureau. Emil Gutmann, München.

## Vera Timanoff.

Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin. Engagementsanträge hitte nach St. Petersburg, Znamenskaja 26.

## Hans Swart-Janssen

Planist (Konzert und Unterricht). LEIPZIG. Grassistr. 34, Hochpart.

## Orgel.

Albert Jockisch Corganist, Leipzig, Weltinerstr. 28. Solo u. Begl.

# Adolf Heinemann

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen, Kaiserst. 74. Coblenz, Schützenstr. 43.

## Beorg Pieper, Konzett. Organist

Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Düsselborf. Schirmerstrasse 8.

## ${f v}$ ioline,

## Alfred Krasselt.

Hofkonzertmeister in Welmar. Konz .- Vertr. Kerm. Wolff, Berlin W.

## $oldsymbol{\mathcal{V}}$ ioloncell.

Kgl. Sächs. Hofkonzertmeister und Lehrer am Kgl. Konservatorium, Dragdan, Comeniusstr. 67.

## Fritz Philipp, musiker

"Violoncell Solist." = Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannhelm, Grossherzgl, Hoftheater.

## tarfe.

Harfenspielerin de Paris nimmt Engage-ments an für Konzerte (Solo- u. Grobesterpartien). Homburg v. d. Höhe, Dorotheenstr. 7.

## Trios u. Quartette.

## Trio-Vereinigung

v. Bassewitz-Natterer-Schlemüller. Adresse: Natterer Gotha), od. Schlemüller, Frankfurt a. M., Fürstenbergeretr. 162.

## Unterricht.

## Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagogin. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

## Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 II.

#### Mnsikdirektor Fritz Higgen

Gesangspädagoge

Vollständige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh. von Praeger & Meier.

### Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehranstalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. Vorbereitungskurs s. k. k. Staatsprüfung. — Kapellmeisterkurt. — Ferialkurse (Juli Sept.). — Abteilung f. briefl. theor. Unterricht. — Prospekte franko durch die Institutekanslel, Wlen, VIII a.

## Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gegründet 1898) in Leipzig (gegründet 1898)

Forlbildungskurse für Chordleigenlen (Kontoren), Schulgesanglehrer und Lehrerinnen. Winlerkarse einzeln und in Gruppen, Ferlenkurse 13. Juli bis 1. August 1908

Lehrplan: Theorie und Praxis der Stimmbildung in Sprache und Gesung von G. Borchers, des Touwortes von Carl Eitz, der rhythmischen Gymnastik von Jaques-Dalcroze.

Vorlräge über Geschichte des a capella Gesanges und des Schulgesanges, Asthetik etc. etc. — Prospekte durch Oberlehrer Gustav Borchers, Hohe Stresse 49.



#### Angebote. Stellen-Gesuche und



Stellenvermitting d. Misksektion des A. D. L. V.'s misksektion des A. D. L. V.'s misksektion empfehlt vorzigith ausgeb Lebrerinnen f. Klavier, feangle Juline etc. für Konservatorien, Pencionste, Familien im In t. Ausland. Sprachkomminise. Zeatralleltung: Frau Holene Burghaueen-Leubussher, Berlin W. 30, Luitpoldetr. 48.

#### = Inserate =

finden im "Musikalischen Wocheublatt" weiteste und wirksamste Verbreitung.

#### Merband der Deutschen Mueiklehrerinnen. Mueikeektion des Allgemeinen Deutschen —— Lehrerinnenvereins. =

Derselbe erstrebt die Förderung der geistigen und materiellen Intereseen der Musiklehrerinnen. 1700 Mit-glieder. Ortsgruppen in üher 40 Statten. Nähere Auskunft durch die Geschätzstelle, Frankfurt am Main, Humboldtetrasse 19.



## Anzeigen.



### = Gute Existenz. =

Ein altes gutgehendes Musikinstru-menten und Musikalien-Geschüft am Niederrhein, Industrie- und Grossstadt, beste Geschäftslage, ist sofort zu verkaufen. lahresumsatz ca. 30-35000 Mk, Zur Übernahme sind ca. 7-8000 Mk, erforderlich. Gefl. Off. unt. "Existenz" an Carl Hotes & Cie., Hauptauzeigen-Exped. , Kosmos", Krefeld.

202020202020202020202020202020 Neuer Verlag von Ries & Erler in Berlin.

## Arnold Mendelssohn »PAR

für Chor, Soli und Orchester

Partitur und Orchesterstimmen nach Vereinbarung. Jede der Klavierauszug M. 10.- n. 4 Chorstimmen M. 1.20 n.

Seit längerer Zeit bat kein Chorwerk so grosses Interesse, ja teilweise Enthusias-mus errungen wie Arnold Mendelssohns Komposition der Paria. Trilogie von Goethe. In Duisburg, Oktober 1906 zuerst anfge-führt, errang das Werk daselbst einen grossartigen Erfolg, der sich in den folgen-den Vorführungen in Berlin (Philharmo-nischer Cher Sierfeied Oche in Dermand.) uischer Chor. Siegfried Ochs), in Darmstadt (Musikverein, de Haan), Breslau (Sing-akademie, Dr. Dohrn) und Frankfurt a. M. (Ruhlscher Gesangverein, Leitung des Komponisten) wiederholte und dem Autor Zustimmung und Ruhm in Hülle und Fille brachte. Bereits jetzt ist der "Paria" für ilas nächste grosse Musikfest in Schwerin i. M. angenonmen worden und wird durch einen aus 700 Mitwirkenden bestehenden Chor zur Darstellung gelangen. Eine Anzahl grösserer Vereine gedenkt den "Paria" ebenfalls ins Programm aufzunehmen.

?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~

Im Verlage von Carl Grüninger. Stuttgart ist soeben erschienen:

# Edvard Gried

von Henry T. Finck.

Aus dem Englischen übertragen, mit vielen Erläuterungen und einem Nachtrag versehen von Arthur Laser.

> XXIII u. 204 Seiten. gr. 8°, mit 17 Bildern in Kunstdruck. Preis: broschiert M. 3,-, in Leinen gehunden M. 4,-.

Es ist dies die erste deutsche Grieg-Biographie.

Trotz der grossen und noch steigenden Beliebtheit von Griegs Werken in allen Musikkreisen, war bisher über die Lebensgeschichte des nordischen Meisters bei uns in Deutschland nur susserst wenig hekannt, und was bekannt war, beruhte vielfach auf Irrtum. Hier galt es, in Wirklichkeit eine Lücke ausznfüllen. Fincks Buch ist in erster Linie für den gehildeten Musikfrennd, ausznüllen. Fincke Buch ist in erster Linie für den gehildeten Musikfreund, für des deutsche Hans, geschrieben. in dem Grieg schon eine bleihende Stätte gefunden hat. Der in Amerika hochgeschätzte und auch in Deutschland gut hekunnte Verfüsser, der Grieg sehr nahe stand, hat es verstanden, eine ausgezeichnete Darstellung über Griegs Leben, seine Persönlichkeit und seine Werke nach einwandfreien Quellen zu gebeu; Grieg selbst hat nach einem im Vorwort abgedruckten Brief die Korrekturbogen gelesen. Ganz besonders wird auch das übersichtlich gehaltene systematische Verzeichnis der Kompositionen Griegs begrüsst werden. Die Lasersche Übersetzung ist flüssig und leicht lesbar. — In dieser ursten deutschen Grieg-Biographie ist alles verfügbare Muterial benutzt worden, es wird daher Tausenden von Freunden Griegs ein nnenthehrliches Nuchschlagebuch sein.

🌉 Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen. 🖜

## Mürstl.Konservatorium i.Sondershausen

Dirigenten-, Orehestermusiker-, Opero n. Theaterschule. Sämtliche Instrumente. Klavier. Orgel. Harfe. Abteil für Kirchenmusik. Komposition. Schülerorchester. Mitwirkung in der Hofkapelle und im Theater. Freistellen für Bläser u. Bassisten. Vollst. Ausbildung für Bühne und Konzertsaal Aufnahme 23. April. Eintritt jederzeit. Im Juni/Juli Meisterkursus im Klavierspiel. Leitung: W. Backhaus. Prospekt kostenlos.

Prof. Traugott Ochs.

#### Stern'sches R onservai

zugleich Theaterschule für Oper und Schauspiel.

BERLIN SW. Direktor: Professor Gustav Hollaender. Bernburgerstr. 22a. Gegründet 1850.

Zweiganstalt: Charlottenburg, Kantstr. Leiter: Erleh Heilaender.

Frequenz im Schuljahr 1906/1907: 1177 Schüler, 108 Lehren.

Ausbildung in allen Fächern der Musik und Darstellungskunst. Sonderkurse für Harmonielchre, Kontrapnukt. Fuge. Komposition bei Wilhelm Klatte. Sonderkurse über Ästhetik und Literatur bei J. C. Lusztig.

Elementar-Klavier- und Violinschule für Kinder vom 6. Jahre an. Inspektor: Gustav Pohl.

Virgil-Kiavierschule des Stern'schen Konservatoriums. (Technik Methode nach K. A. Virgil.) Charlottenburg, Kantstr. 8-9. Beginn d. Sommersemesters 1. April. Eintritt jederzeit. Prosp. u. Jahresberichte kostenfrei d. d. Sekretariat. Sprechzeit 11-1 Uhr.

# **居代** Breitkopf & **Gärtel** in Leipzig

CHARLES CARACTER CARA

# Breitkopf & Härtels Hausmusik

ist eine schon vor einer Reihe von Jahren begründete Sammlung, die bekannte Orchester- und Gesangwerke in vereinfachter und doch dem Originale in bester Weise nahekommender Besetzung bietet. Die erste Besetzung der Orchesterwerke erfordert

Streichquintett, Flöte, Klavier und Harmonium

die zweite dieselben Instrumente mit Ausnahme des Harmoniums, die Flöte ist bei nur wenigen Werken obligat. Die Streicherstimmen dieser beiden Besetzungen, wie auch die Flöte wurden unverändert aus den Originalwerken übernommen, während die in Liebhaberkreisen schwerer anzutreffenden Blasinstrumente auf Harmonium und Klavier oder auf letzteres allein übertragen wurden. Die Sammlung umfasst bereits über hundert Werke von Meistern der musikalischen Renaissance und der Gegenwart, u. a. die am meisten gespielten Symphonien der deutschen Meister

Haydn. Mozart, Beethoven, Schubert,
 Mendelssohn, Schumann, die Ouvertüren
 Webers, der Italiener Cherubini, Rossini,
 Bellini, der Franzosen Auber, Boieldieu usw.

Ernst Eulenburg, Kgl. Württ. Hofmusikverl.. Leipzig

Städtisches Kanfhaus, Leipzig

Dienstag, den 24. März, abends ! 8 Uhr:

## Konzert von Marie Kaufmann

mit dem Winderstein-Orchester,

Leitung: Carl Friedberg.

Programm: Iwan Knorr, Russische Lustspiel-Chwertüre im Orchester. /Manuskript. Tschalkowsky, Klavierkouzert Binoll. Brahms, Variationen über ein Thema v. Haydu für Orchester. Beethoven, Klavierkonzert Gidur.

Konzertflügel: C. Beehstein a. d. Niederlage von C. A. Klemm.

, Karten zu 4, 3, 2, 1 M. bei C. A. Klemm und Fr. Jost. 🕳

# Monographien Moderner Musiker.

#### Band I:

## 17 Biographien zeitgenössischer Tonsetzer.

Eleganter Prachtband mit 17 Porträts M. 2,-.

Inhalt:

Ermanno Wolf-Ferrari Hane Huber Cyrill Kistler Ludwig Thuille Oecar Fried Engelbert Humperdinck Peter Gaet Gustav Mahler Arnold Mendelssohn Reinhold Becker Hans Sommer Josef Reiter Siegmund v. Hausegger Richard Straues Hugo Kaun Georg Schumann August Bungert

### Band II:

## 20 Biographien zeitgenössischer Tonsetzer.

Eleganter Prachtband mit 20 Porträts M. 2,- .

Inhalt:

Die Mueik unerer Tage d'Albert, Eugen Berger, Wilhelm Blech, Leo Boeei, Enrico Delius, Frederick Hegar, Friedrich Heinrich XXIV. j. L. Prinz Reuss Kämpf, Karl Klose, Friedrich Koch, Friedrich E. Limbert, Frank L. Mikorey, Franz Pfitzner, Hans Rabl, Walter Reger, Max v. Reznicek, E. N. Scheinpflug, Paul Weismann, Julius Zilcher, Hermann Zöllner, Heinrich

Verlag von C, F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.



#### ABTEILUNG KLISCHEE

liefer

Antolypien juder Art in Zink, Kupfer oder Messing in vollendetter Ausfithrung für eine und mehrrichigen Druck, Strichhöungen, Holzschnitte, Galvanos, Dreifarhenditungen, Viere und Mehrfarhendlischees, Gitochronien.

#### ABTEILUNG STEINDRUCK

Künstlerische Reklamışdakare, Kalender und Postkarten, Reklamışkarten a la Liebig, Fabrikanfınahımın, Merkantil und diromolithographische: Drucksachen, Photolithographie, pluxographische Übertragung von Zeichnungen auf Stein oder Aluminium in Strichmanier oder Halldmätzung.

#### ABTEILUNG BUCHDRUCK

Kataloge und Musterbächer für die Industrie von der einfachsten bis zur reichsten Ausstatung. Hustierte Bade- und Hotelbroschüren, illustrierte Prospekte, Briefliogen, Reklamekarten sowie Drucksachen aller Art, Lieferung kompletter Werke für Industrie, Kunst und Wissenschaft

#### ABTEILUNG PHOTOGRAVÜRE

Edelste Reproduktionstechnik für die Wiedergabe von Gemälden jedweder Art, künstlenschen Vorlagen, wissenschaftlichen Präparaten und Zeichnungen, Pertraits, Fabrikansichten, Reklaunckarten, Herstellung kompletter Werke für Knustwerenne und Gemäldegalerien, Anfertigung von Drucken nach Radierung und Kupferstich-Platlen,

#### ABTEILUNG LICHTDRUCK

Kalaloge für die Industrie in einfanbigem Druck oder in Kombination mit undufarbigem Steindruck, Wiedergabe von wissenschaftlichen Photograoumen, Ansichtsalten, Assichtspastkarten, Fabrikansichten issw.

Am Grossherzoglichen Hoftheater zu Karlsruhe ist auf 1. September d. Js. die Stelle des

## **Konzertmeisters**

zu besetzen. Bewerbnigen - mit ausführlichem Lebenslauf und Zeugnissen belegt - sind unter Augabe der Gehaltsuspruche an die General-Direktion des Grossherzoglichen Hoftheaters zu richten.

## Neue Ausgabe. •

# Joh. Seb. Bach

## Konzert in Ddur

für Klavier, Flöte und Violine

mit Begleitung des Streichorchesters

Konzert - Arrangement nach der Ausgabe der Bach - Gesellschaft

## A. SILOTI

Partitur M. 3,- no.

lede Stimme 60 Pf. no.

Der Herausgeber benützt folgende Besetzung:

8 Pulte Violinen, 6 Pulte Bratschen, 3 Pulte Violoncelle, 2 Pulte Kontrabässe.

## Verlag von Jul. Heinr, Zimmermann, Leipzig

== St. Petecsburg — Moskau

Kiga

London ===

## Begründet G. Kreysing, Leipzig Begründet :: 1811 :: G. kreysing, Leipzig

## Noten- und Buchdruckerei

empfiehlt sich zur Herstellung von Musikalien aller Art, Liederbücher, Schulwerke etc. in einfacher u. künstlerischer Ausstatlung

Kostenanschläge gratis z. Diensten. Schneliste u. beste Ausführung, Mässige Preise.

Wilhelm Hansen, Musik-Verlag, Leipzig.

# instruktive Werke

für den Klavierunterricht.

Op. 8. Miniaturbilder. Heft 1, H 1 M 2.-

Op. 75. Meiodische Spezial-Etüden (Mittel Stufe).

1. Gebrochene Accords. 2. Triller nud Tremolo. 3. Oktaven. 4. Ab-lisen beider Hände. 5. Rhythm. und polyrhythm. Etüden. 6. Legato und Staccato. 7. Etuden für die linke Hand. 8. Terzen und Sexten. 9. Accordgriffe. 10. Pedal Etüden. lleft i - 10 h -# 1,80.

Op. 92. Moderne Etüden (I-VI)

Op. 94. Musikalische Bilder für kleine Leute. Heft 1, 11 à off 2, -

Op. 95. Leichte charakteristische Etüden. Heft I M 2,-. Heft Il # 1,60.

Op. 96. Erzäbinngen n. Märchen. Heft 1, 11 a M 2,-..

Op. 97. Jugendfreuden. Heft I, 11 à M 2,-.

Op. 106. Die moderne Konst des Vortrages. Ein Cyklus kleinerer Klavierstücke zur Ausbildung des kunstgerechten Vortrags von Werken der Meister neuerer Zeit in progressiver Folge.

1. Melodik. Heft 1, 11 & M 1,75. 11. Elegance. Heft 1 M 1,75. 11 M 2,-..

111. Energie. Heft I M 2,

11. 4 1,75.

1V. Lyrik. Heft 1, 11 & M 1,75.

V. Bravour. Heft 1, 11 & M 1,75.

Op. 107. Märchen, Kleine Klavierstücke mit Mottos. Heft 1, 2 a M 1,75.

Op. 109. Vier Kindersonaten. No.1.Cdur. #1,50. No.2. Gdur.#1,50. No.3.F dur. #1,80, No.4. D dur.#1,80.

Op. 110. Piazza del Popolo, Kleine italienische Suite.

Serenade. 2. Romanze à M 1 3. Barcarole. 4. Tarantella à M 1,25.

## Frühere Jahrgänge

des "Musikalischen Wochenblattes", wie auch der Neuen "Zeitschrift für Musik", sowie einzelne Nummern der beiben Zeitschriften sind jederzeit durch die Expedition in Leipzig, Seeburgstrasse 51 zu beziehen, die auch sonst beim Bezuge von ganzen Jahresserien mit koulantesten Zahlungsbedingungen entgegenkommt.

# Konservatorium der Musik zu Köln

Direktion: Generalmusikdirektor Fritz Steinbach.

Die Aufnahmeprüfung findet am Mittwoch, den 1. April, von vormittags 9 Uhr an statt. Schriftliche oder mündliche Anmeldungen bis zum 31. März beim Sekretariat, Wolfsstrasse 3-5, Freistellen-Konkurrenz am 2. April vormittags 9 Uhr.

Orchester-Freistellen: 1 Kontrabass, 2 Oboen, 1 Fagott, 1 Horn und Harfe. Bewerber, die schon im Schüler-Orchester mitwirken können, werden bevorzugt und erhalten ausser dem Spezial-Unterricht auch noch Unterricht im Klavierspiel, in Theorie etc. Anmeldungen mit selbstgeschriebenem kurzen Lebenslauf an das Sekretariat.

#### Der Vorstand des Konservatorinms

Albert Freiherr von Oppenheim, Worsitzender. \_\_\_\_\_



Gegen Monatszahlungen von 5 Mark an - bei portofreier Zusendung zu beziehen durch

H. O. Sperling, Stuttgart, Johannesgasse 58.

## Beste Bezugsquellen für Instrumente.



Mittenwalder Solo - Violinen 😑

Violas und Cellis

für Künstler und Musiker empßehlt

Johann Bader Geigen und Lautenmacher nud Reparateur.

Mittenwald No. 77 (Bayern). Bitte genen and meine Firms and Nummer zu schien.



lustrumente jeder Art, für Orchester, Vereine, Schule n. Haus, für höchste Kunstzwecke u. elnfachste musikalische Unterbaltung liefort das Versandhaus

Wilhelm Herwig, Markneukirchen,

– Garantie für Göle. – Hlustr. Preisi, frei. – Augabe, welches instrument gekauft werden soll, erforderlich. Reparaturen an sil, Instramenten, anch an nicht von mir gekauft., tadellos u. billig.

Marknenklrehen ist seit über 300 Jahren der Hamptort der deutsehen Musikinstrumentenfahri-katinn, deren Absatzgebiet sile Länder der Erde umfasst und es gibt kein Musikinstrumenten-geschäft, das nicht irgend etwas direkt oder in-direkt von hier bezöge.

Duett bir 3 Singetimmen (norwegisch itud dentschi mit Pianni (norwegi dentschi mit Pianni (p. 45. Berti No. 1. "Nnu wünsch ich, ganze Welt" (Fr. Rickert) [1] Nn. 2. Der Gesang (B. Bjiernson) Ma. and Bi. [1] Das-ribe komplett [Me. und M. 0,75 [S. oder M. 0,75

Hatt II No 3. Liebe zum Vaterland (John

Paulsen)
No. 4. Ilote Schwäne (O Sinding)
Ilasselbe komplett lp 46. **Lichte Töne**. Heft 1 No. 1. Früh

19 46. Lichte Töne.
11cft 1 No. 1. Frühlingsweise (S. Schauderf).
No. 2. Frühlingstnilette (Th. Caspari) M. 1.—
No. 3. Sommernacht auf dem Gletscher (Th. Caspari) M. 0.75
Dauselbe komplett

No. 3. Noninerment and dem wiessoner 12.e.
Cappart) M. 0,75
Passobe komplett
Heft II. No. 4. Wiesenklee (Th. Caspart).
Mtt Violovoll und Piannforte M. 1,—
(Ip. 47. No. 1. ,, Alis dis wachsenden Schatten\*
(I.P. //acobsen) M. 0,75
No. 2. Landachaft (J. P. Jacobsen), [2 S. od.

2. E. M. 0, 75
M. 0, 75

No. 2. Lanusuman S. n. Bl.) No. 3. Am Abend (E. Ziel) No. 4. Das Höchste (Petöři) Dieselben komplett (No. 1—4)

Dieselben komplett (No. 1—4) M. 2,25
In ihnen allen offenbart sich Selmer als ein eigenartig schaffender, poetisch empfindender und ganz im Geisle moderner künstlerischer Ansehauungen gestaltender Tondichter.

Otto Tauthmann, Allg. Musik-Zig. 1896 Nn. 4.
In seinem (D. 46 ist Selmer ein Sänger des Frühlings», für dessen Verherrlichung or die herzfunlgaten. Hählicheten Klänge gofunden hat,
"Ilchte Töne" ist zutreffend diese Folge von vier Duetten genam 1. Op. 47, No. 1: Dns die Seele wunderhar Bewegende ehner Frühlingedänumrung ist hier in Dichtung und Musikrührend sehön wiedergegeben. No. 2: ... ahgesahen von allem übrigen Schönen dieser Komposilinn — jers klangefieck derselben ist besaubernt. der Klangeffekt derselben ist bezaubernu Louis Bödecker, Mus. Wochenhl. 1895 No. 45.

Verlag von C. F. W. Slegel's Musikalien-handlung (R. Linnemann', Leipzig.

#### Probenummeru

des "Musikalischen Wochenblattes" sind durch die Expedition

gratis und franko zu beziehen.

Verantwortlicher Chefredakteur: Ludwig Frankenstein, Leipzig. — Verantwortlich für die Rundschau: Dr. Ronterich von Mojsisovics. — Verantwortlicher Redakteur für Berlin und Umgegend: Adolf Schultze, Berlin. — Verantwortlicher Redakteur für Österreich Ungarn: Dr. Ernst Perles, Wien. - Verantwortlich für den Insersteuteil: Karl Schiller, Leipzig. - Druck von G. Kreysing, Leipzig.



XXXIX, Jahrg. \* 1908.

Herausgegeben

\*\*\*\*

Ludwig Frankenstein.

No. 13.

26. Mäiz 1908.

Zu beziehen durch jedes Postant, sowie durch alle Buchund Musikahenhandlungen der In- und Auslandes. Anzelgen: Die dreigespeltene Potitzelle 30 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blüttern veröffentlichten Original Arlikel ist ohne Rewilligung der Redaktion nicht gestattet.

## Kaimorchester, Ausstellung München 1908 und Allg. D. Musikerverband.

Eine Klarlegung.

Im Februar vorigen Jahres erging von dem geschäftlichen Leiter der Ansstellung München 1908 au Siegmund von Hausegger die Einladnug, ein Komitee einzuberufen, mit welchem er die künstlerische Oberleitung der musikalischen Arrangements übernehmen müge. Die Tonkunst sei "mitprojektierter Ausstellungsgegenstand", besonders werde aber angestrebt, "die Münchener Tonkunst . . . . durch die Vornehmaeit und Gediegenleit der Aufführungen darzutun\*. In einer mündlichen Besprechung mit dem Oberbürgermeister, dem Direktorium der Ausstellung und einer Reihe von Vertretern der Unterausschüsse legte Hausegger seinen Standpunkt dar, welcher allgemeine und bedingungslose Zustimmung find. Entsprechend der Direktive des geschäftlichen Leiters, laut welcher die musikalischen Veranstaltungen der Ausstellung nicht dem Geldgewinn, sondern lediglich dem Ansehen und der Ehre des Unternehmens dienlich sein sollten, wurde neben dem Unterhaltungskonzert vor der Restauration und der Bläsermusik im Freien eine Reihe von Symphonickonzerten grossen Stiles, sowie eine kleine Anzahl (5) von Kammermusikabenden vereinhart. Auf Grund der hierdurch gegebenen Dispositionen reichte Ende Mai das Musikkomitee dem Direktorium sein Arbeitsprogramm ein. Dieses kennzeichnete die gestellte Aufgabe darin, iluss, getren dem Sinne des ganzen Ausstellungsunternehmens als eines kulturellen, das kulturelle Moment der Musik in möglichster Reinheit darzustellen sein werde. Die innerliche Berechtigung wird bei jeder Art von konzertanter Darhietung durch ihre stillistische Besonderheit erwiesen werden mijssen. Es waren demnach die stilistischen Grenzen zwischen dem. lediglich einer lauten Geselligkeit als betebendes Element dienenden Blüserkonzert im Freien und dem vornehmen Unterhaltungskonzert im geschlossenen Raume, zwischen dem, symphonischen Charakter tragenden Orchesterkonzert und dem intimen Kammermusikabend zu ziehen. Als das gemeinsame Grunderfordernis jeder Darhietung wurde aber möglichste kiinstlerische Vollkommenheit bezeichnet.

Auf dieser Grundlage schritt das Komitee an die praktische Auslährung. Zunächst galt es ein Ausstellungsorchester zu gewinnen, das allen, auch den höchsten Ansprüchen genügte. Da München ausgestellt werden sollte, kam vor allem das einheimische Kaimorchester in betracht.

Dieses genoss einen glänzenden Ruf in Deutschland, leider ohne ihn in den letzten Jahren voll gerechtfertigt za haben. Die vielen Schwierigkeiten, mit denen Kaim hei Führung seines Konzertinstitutes zu kämpfen hatte, liessen niemals, auch zu Weingartners Zeiten nicht, ein völlig gleichwertiges, ausgeglichenes Ensemble zustande kommen. Doch war es der genialen Dirigentenkunst Weingartners meist gelungen, diese Mänge! zu verdecken, der anstrengende Dienst, die kleinen Gagen, sowie die tatsächlich sehr harten Kontrakthestimmungen, besonders bezüglich Krankheitsfalles einerseits, andrerseits taktische Fehler, dass Kaim in künstlerischen Fragen fast stets für sein Orchester gegen den Dirigenten, sowie gegen oft wohlberechtigten Tadel der Kritik Partei nahm, führten einen, schon zu Weingartners Zeiten beginnenden Rückgang in den Leistungen, sewie eine zunehmende Missstimmung des Orchesters berhei, welche sich in lässiger l'Hichterfüllung, sowie in sich lockernder Diszinlin äusserte.

Das alles war dem Komitee nicht verborgen geblieben. Es galt demnach, sich vor Vortragsabschluss den notwendigen Einfluss auf die für die Ausstellung wünschenswerte Qualität des Mitgliederstandes, sowie auf Innehaltung gewissenhafter Disziplin zu sichern. Unsere dahingehenden Bemühungen begegneten hei den Verhandlungen dem heftigsten Widerstande von Hofrat Kaim, welcher dem Musikkomitee lediglich die Rolle eines ihm zur Seite stehenden Budekommissarrates (nach dem Muster von Kissingen) zugawiesen haben wollte, was sich mit der von uns selhständig und auf eigene Verantwortung durchzuführenden

Aufgabe night wohl vertrug. Endlich gelang im August der Vertragsabschluss, nach welchem Kaim dem Musikkomitee das Recht einräumle, die Entlassung von nicht genügenden Mitgliedern zu verlangen, soweil ihm sellist dies seine Verträge mit den Musikern gestatteten. Am empfindlichsten waren die Mängel des Orchesters beim Holzhlüserensemble, wesbalb das Komitee die Neubesetzung von vier Holzblasinstrumenten für die Zeit der Ausstellung beautragte. Es wäre natürlich Hofrat Kaim unbenommen geblieben, die vier Musiker, lalls sie nach seiner Anschauung genügten, zu veranlassen, ein Sommerengagement zu suchen. wie es ja zahlreiche Orchestermusiker tun, und sie im Herbst wieder zu engagieren. Er entliess sie aber am 1. Januar vollständig, hierdurch unserem Urteil zustimmend, wälzte jedoch den Musikern gegenüber alle Verantwortung anl uns ab. Dies war ein ebenso bequeines wie un-korrektes Verfahren. Die Früchte desselben zeigten sich allsohald. Eine zur selben Zeit in den Münchener Neuesten Nachrichten erschienene, die Müngel des Orchesters, welche sich jedem mit Ohren begabten Hürer unabweisbar aufdrängten, abfällig beurteilende Kritik wurde gänzlich grundlos mit unserem Antrag in Zusammenhang gebracht. Das Orchester, unter der Fiklion einer gegen es gerichteten Machenschaft stehend, liess sich zu einem, 25 Minuten dauernden Skandal gegen den Kritiker der M. N. Nachrichten hinreissen. wie es scheint keineswegs gegen den Willen seines Chefs. Ausserdem drohte der Musiker-Verband aus Berlin mit der Sperre über Kaimsaal und Ausstellung. lalls die - künstlerisch wie formell völlig rechtlich gekündigten Musiker nicht sofort wieder engagiert würden. Der böse Geist hatte nun von dem Orchester Besitz ergriffen. Störendes Anzischen des eigenen Dirigenten während der Beifallskundgebungen des Publikums, passive Resistenz, Zusammenschluss zu einer, gegen den eigenen Chel gerichteten Organisation, dies alles waren Dinge, welche das Orchester als für die künstlerische Anfgabe der Ausstellung absolut ungenügend erkennen liessen. Dies und andere sich der Öffentlichkeit entziehende Gründe veranlassten die mit uns sich vollkommen solidarisch erklärende Ansstellungsleitung, eine gütliche Lösung des Vertrags mit Kaim herbeizuführen. Unmittelbar nachber wurde nus über den seit Herbst rapiden Rückgang des Orchesters neuer Aufschluss. Kaim hatte im Oktober vorigen Jahres, also nach Abschluss seines Vertrages mit der Ausstellung, nicht weniger als vierundzwanzig neue Musiker engagiert, ohne uns dayon Mitteilung zu machen, und ohne uns zu der kontraktlich ausbedungenen Teilnahme am Probespiel einzuladen. Also fast die Hällte des Orchesters waren garnicht mehr die für die Ausstellung engagierten Mitglieder.

Da Kaim sollort nach seinem Rücktritt vom Vertrage die vier Mitglieder wieder aufnahm, kam es diesmal nicht zur Verhängung der Sperre.

Das Musikkomitee trat nun unverzüglich mit answärtigen bervorragenden Orchestern in Unterhandlung. Es kam mit einen der ersten Hoforchester Deutschlands fast zum Abschluss, als Ereignisse im Kaimorchester eintraten, welche, so unerwartet und ungewöhnlich ihre Form war, doch sich seit langem im Schosse des Institutes vorbereitet hatten. Das Kaimorchester hatte als Hanpt Herra Panzen gewählt, einen Mann von etwa 32 Jahren, der, erst seit letztem Herbst dem Orchester angehörend, sich seltsamerweise rühmt, schon in 34 Orchestern engagiert gewesen

zu sein. In diesem, mindestens höchst unruhigen Geisl sah Kaim den Vater der, in der Verbandszeitung offe ausgesprochenen Idee einer Trennung des Orchesters vo seinem Chuf und der Gründung einer Selbstverwaltung sowie den Anstifter der sich stets steigenden Gährung Gelegentlich eines Gastkonzertes in Mannheim kündigler ihm ausserordentlich, worauf das Orchester die Rücknalme der Entlassung kategorisch forderte, willrigenfall mit dem Streik drohend. Kaim erklärte jeden, den icht spiele, für kuntraktbrüchig und deshallentlassen was zur Folge hatte. dass das ganze Orcheste ihm einfach nach München durrhbrannte.

In dem Streit zwischen Hofrat Kaim und seinen Orchester irgendwie Partei zu ergreifen, liegt uns ferne Nur soviel, dass wohl auf beiden Seiten Ursache zu Klage war. Aber der Tathestand, der sich jedem objek tiven Beobachter bietet, ist, das Orchester, seit Jahren in Diszijdin und Leislung zurückgegangen, hat für die Kundgehungen seines Willens Formen gewählt, die bis her in der Konzertgeschichte überhaufet noch nie da waren, und die im Interesse des Musiker standes als einer Künstlerkorporation gänz lich nawärdig, anl'das allerschärfste zu miss killigen sind. Es hat durch die ergiffenen Mitte eklatant dargetan, dass es hehen Aufguben, die durch einen ernsten künstlerischen (feist getragen sein müssen in keiner Weise gewachsen ist. Die versänante Ablehnung eines solchen Orchesters von seiten des Musikkomitees wäre als grobe Pflichtverletznag, ja als direkte Vereitelauş des innsikalischen Planes zu bezeichnen gewesen.

Dieses Orchester schloss sich in München zu einer nenen Gründung unter dem Namen: "Münchener Tonkünstlerorchester" zusammen. —

Dies alles hätte der Ausstellung, die mit den lelzter Vorgängen in gar keiner Beziehung sland, gleicbgültig sein können, wenn nicht der Musikerverhand über Kaiminstitul und Ausstellung die Sperre verbängt hatte, die jedem Verbandsmitglied ein Engagement an einem der heiden Stellen strikte verbot. Unsere Verbandlungen mit dem zum grössten Teile dem Verbande angehörender Hoforchester wurden hierdurch hinfällig. Diese Massregelnng der Ausstellung durch das Verbands Präsidium geschal eingestandenermassen nicht etwa wegen irgend eines Verschuldens - von einem solchen sei keine Rede - sondern zum wirtschaftlichen Schutze des Tonkünstler-Orchesters Denn "als Ausstellungsorchester dürfe niemand anders engagiert werden, als die Tonkunst. ler". Gestützt auf diese unerhörte Repressalie boten sich diese tatsüchlich der Ausstellung an, dieselben die wegen disziplinärer und künstlerischer Unzulänglichkeit wenige Wochen vorher abgelehnt worden waren. Allerdings stellten sie als Gewähr dafür, dass die gerügten Demonstrationen sich nicht wiederholen würden, eine Kaution bis zur Höhe von 120 000 Mark in Aussicht und gestanden ilie Entlassing einiger Mitglieder an. Allein kann es eine Sicherstellung geben gegen die seelischen Schilden, welche jahrelange Unzulriedenheit und his zur Auflösung aller Ordnung gesteigerte Disziplinlosigkeit hervorrufen? Kann eine Kantion das Wunderwerk zustande bringen, dass die zahlreichen minderwertigen Kräfte des Orchesters nun udötzlich über ihr eigenes künstlerisches Vermögen hinaus wachsen, andere Musiker werden? Ultra posse nemo tenctur. Vor allem aber: durfte nuter dem unwür digen Druck der Sperre überhaupt verhandelt werden? Das Musikkomitee erklärte, mit dem Tonkünstlerorchester in keiner Weise paktieren zu können.

Die Ausstellungsleitung verlangte, dass die Sperre, sollte überhaupt verhandelt werden, erst aufgehoben werde. Sie wurde nach persönlicher Intervention des Oberbürgermeisters aufgehoben, aber mit der ausdrücklichen Bedingung, dass mit keinem anderen Orchester irgendwelche Verhandlungen angeknäpft werden, solange die Sperre aufgehoben sei. De lacto war mithin die Ausstellung nach wie vor gesperrt. Sie sollte also gezwungen werden, für die Erhaltung dieses ihr nicht angenehmen, neugegründeten Orchesters aufzukommen. Dabei vermlasste dieses Dr. chester aber keineswegs die Not. in München zu bleiben. Denn in einem Zirkular an die Orchester Dentschlands erklärte es ansdrücklich: "obwohl es bei nuserer Auflösung für jeden von uns ein Leichtes gewesen wäre. da oder dort ein Unterkommen zu finden, so haben wir doch den schwierigen Pfad zur Konstituierung eines Orchesters mit Selbstverwaltung gewählt". Uns teilte das Orchester durch seine Vertrauensmänner in müudlicher Besprechung mit, es konne auch ohne das Engagement in der Ausstellung ein Jahr lang rnhig aushalten. Das Ansinnen der Ausstellungsleitung, einen Tauseh mit dem Wieuer Konzertvereins Orchester in der Weise zu versuchen, dass dieses in der Ausstellung spiele, die "Tonkunstler aher statt seiner nach Kissingen gingen, wurde rundweg abgelehnt. Man sieht also, uicht eine Frage der Not, sondern eine Machtfrage he deutete das brüske und selbstberrliche Vor-geben des Verhands-Präsidiums. Einem solchen sich zu heugen, wäre für das Musikkomitee eine Gewissenlosigkeit gegen die einschneidendsten Interessen des deutschen Kunstlehens gewesen.

Aus diesen Erwägungen musste ein Engagement des Tonkünstlerorchesters unsern Rücktritt zur Folge haben. Wir versäumten aber nicht, der Ausstellung andere Wege, ein Orchester zu gewinnen, vorzuschlagen. Diese würden jelloch, als für die sonstigen Interessen der Ausstellung nicht opportun, abgelehnt. Das Direktorium versuchte einen Kompromiss in der Art, dass 30 Mitglieder des Tonkünstler-Orchesters und 30 auswärtige Musiker zu einem Ansstellungsorchester vereinigt würden. Auch dieses lehnte das Tonkünstler-Orchester ab; es müssten mindestons 42 Mitglieder engagiert werden; von einem Rücktritt des Herrn Panzer, des spiritus rector aller Skandalszenen, könne keine Rede sein. Die Unmöglichkeit, auf derartige kategorisch gestellte Bedingungen einzugehen, veranlasste das Direktorium, auf das Engagement eines sländigen Ausstellungsorchesters und somit auf die Durchführung des musikalischen Programms zu verzichten.

Damit war der Wirkungskreis des Musikkomitees gestrichen, weshalb wir von unserem Amt zurücktraten. Man will sich imn hamptsichlich mit Militärmusik und gelegentlichen Gaslspielen grösserer Orchester behelfen: allerdings sollte sich inter diesen auch das Tonkinstlerurchester beinden. Wie richtig aber die Offentlichkeit in München das Verbalten dieses Orchesters benrteilt, findet seinen Ansdruck darin, dass sämtliche Zeilungen, mit Ausnahme der sozialdenecknitischen "Münchuer Post" bis auf weiteres die Veröffentlichung von redaktionellen Ankündigungen oder Besprechungen des Tonkünstler-Orchesters verweigern.

Das Fazit der Begebenheiten ist; der Ansstellung München 1908 wurde die Durchführung eines kulturell hachbedentsamen Teiles ihres Programms durch die heispielslos eigenmächtige

und im höchsten Grade ungerechte Handlungsweise des Musikerverbandes verwehrl. Der Verhand, mit dessen Bestrehungen zur Hebung der sozialen Lage der Orchestermusiker an sich jeder Einsichtige volle Sympathie haben müsste, hat einen Weg eingeschlagen, auf dem kein Künstler wird folgen dürfen; denn wenn statt der künstlerischen und im wohlverstandenen Sinue sozialen, rein sozial-parteiliche Gesichtspunkte massgebend sein sollen, wenn es einem Unternehmen von der Bedentung der Ausstellung verwehrt sein soll, ein Orchester nach seiner Qualität zu wählen, nur weil der Verband es so will, dann wird in Bälde in unser Musikerbeen der Klassenkampf getrager, statt eines Zusammenschlusses aller Künstler werden wir auch hier Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einem die Knust mordemlen Ringen sich gegenseitig bekriegen sehen. Die Übertragnug des sozialdemokratischen Prinzips auf die günzlich anders gearteten künstlerischen Verhältnisse im luteresse der Kunst mit allen Kräften zu verhindern, wird Aufgabe aller Künstler, zuerst aber der Orchestermusiker selbst sein. Sie hätten allen Anlass, gegen ein Präsidium zu protestieren, das ihre Sache sa übel berät. Dem guten Musiker müssen die Wege geehnet werden, nicht jedem Musiker schleehthin; ibn in seinem barten Kampfe zu unterstützen, wird nach wie vor Sache jedes rechtlich Denkenden sein. Bestrebungen des Verbandes, die dahin gehen, werden jederzeit der wärmsten Sympathie und Unterstülzung sieher sein müssen. Sozialdemokratischer Terrorismus aber hat im Bereiche der Kunst nichts zu snchen.

Siegmund von Hansegger. Professor Max Schillings.
Hermann Bischoff. Ernst Boehe.



#### Zu Beethoven Studien und Skizzen.

Von Dr. Th. von Frimmel.

1

Der Brief Beethovens an Freiherrn von Neffzern im Besitz Emerich Kastners.

Das Schriftstück, dem diese Zeilen gelten, wird anbei in l'aksimile mitgeteilt, in einer Arl der Wiedergabe, die als unverfälscht genam zu bezeichnen ist. Seit Jahrhunderten benützt man bei der wissenschaftlichen Nachbildung von Schriftdenkmälern der Anschaulichkeit und Genanigkeit wegen neben dem Abdruck des Textes und neben dem freihändigen Kopieren der Züge auch eine mechanische Vervielfältignug. Anfangs wurde gebaust und die Banse auf eine Druckplatte libertragen. Wie die geschichtliche Reihenfolge der Techniken es bedingte, begann man mit einer Wiedergabe in Knufersticht), beziehungsweise in Radierung. Als der Steindruck erfunden war, hemächtigte mane sich rasch dieser handlichen Technik, um neben vielem anderen auch Handsebriften im Faksimile zu veröffentlichen. Die Durchzeichnung auf Stein blieb geraume Zeit an der Ungesordnung, bis sie durch die Photographie und die photomechanischen Nachbildungsverfahren allmählich

f. Der Unlzplattendruck, der dem Buchdruck mit bewegliehen Lettern voran geht, kommt für unseren Fall nicht in Frage. verdrängt wurde. An ihre Stelle fraten die Photolithofgraphie, der Lichtdruck (Chromgelatine-Glasdruck), die Heliogravüre (Lichtknpferdruck), die Zinkhochätzung und die Phototypie (Der Rasterdruck oder Netzdruck): mit all dem nur das wiehtigste anzudeuten auf dem ungeheneren Gebiet der Nachbildungen mit Zuhilfenahme des getreuen Lichtbildes.

Um Beethovens bekanntlich gar eigenartige Hamlschrift weiten Kreisen vorzuführen, wird schon seit Schlossers Schrift (von 1828) und seit den Biographischen Notizen von Wegeler und Ries (von 1838) nicht selten eine Faksimileaachbildung veröffentlicht. Anfangs, der Zeit entsprechend, wurde lithographiert. In neuester Zeit wichte man zumeist Rasterklichees mit engem Netz, die bei sorgsamem Druck vorzügliche Ergebnisse liefern. In dieser Nachbildungsart liegt nun auch Beethovens Brief an Neffzern vor als Probe der eigentümlichen Formen, die sich aus der anfangs verhältnismässig regelrechten Hand Reethovens im Lanfe der Jahre entwickelt haben - nicht als Beweis für die Echtheit des Briefes, denn an dieser hat bisher kein Sachverstämliger gezweifelt — ferner nicht als Hilfsmittel für eine besonders schwierige Lesung. Es gibt in diesem Falle keine strittigen Punkte - sondern als Beitrag zur Kenntnis der Handschrift des Grossen.

Die Lesung ist folgende:

"Für Herrn Baron Von Neitzer" (aussen von Beethovens eigener Hand, dann innen der Brief):

"Lieber Baron!"

"Sie haben mir Versprochen, mir eine antwort wegen dem wagen Zu geben, ich bitte sie innigst darum — wenn sie hente sie mir sie nicht geben können, so schicken sie nur morgen dieselbe ins pascolatische Hauss auf der Mölker-Bastej, wo mein Bedienter sejn wird, der mir sie sogleich nach Banden schicken wird – sollte mein Bedienter, der jedoch von Morgens früh bis Mittags 12 gewöhnlich Zu Hause sejn muss mul<sup>2</sup>) Nachmittags von 3 bis 7 nicht

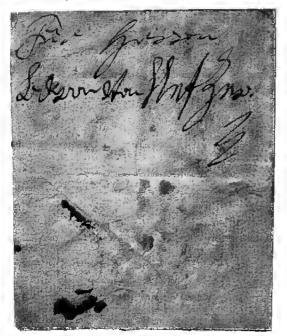

2) "und" auf ein auderes Wörtehen wohl; nach geschrieben,

da sejn, so lassen sie ihre autwort nur bejm Hanssun abgeben. — Vielleicht finden sie 3, auch nuterd etwas ander e s, VerZeihen sie meine Zudringlichkeit, allen meinen sonstigen Freunden ist niemand hier und kann mir in nichts der)g(leichen' ruthen und helfe Morgen gehe ich nach Banden Von we ich sonnal Zurack kehre, und danu gleich bej ihnen einsprewerde.

ergebenster

Beethoven?

(Dass geschöpfte Papier lässt als Wasserzeichen eine g Glocke erkennen)

Undatiert, wie das Schreiben ist, bedarf es ei Erörterungen, die es in einen bestimmten Lebensahse des Meislers versetzen. Nach der Handschrift zu untwind die Bonner Zeit und die erste Wiener Zeit sowieletzten zehn Lebensplane des Künstlers ausgeschlo Die denlische Kursive der Unterschrift weist auf eine stehung von dem Jahre 1817. Aber der Brief en sogar bestimmte Angaben, die eine verhältnismässig ge

4) "sie" halb in der Zeile und halb darüber nachgetr

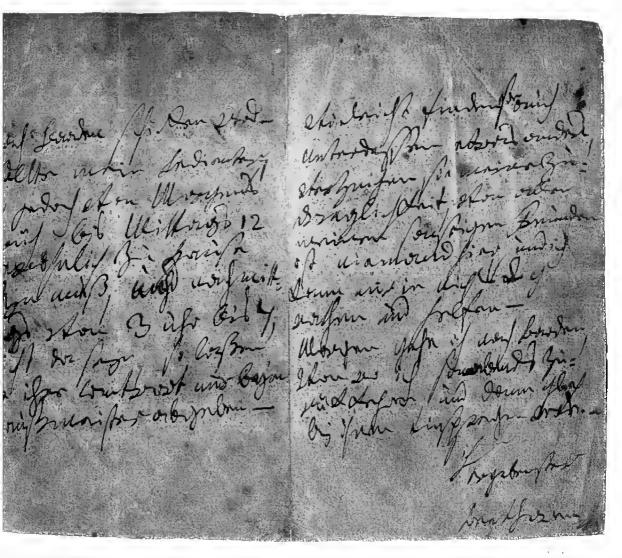

Datierung gestatten. So wird angedeutet, dass Beethoven eine Wohnung in Baden innehatte und zugleich in Wien im Hanse des Freiherrn von Pasqualati auf der Mölkerhastei wohnte. Damit wird folgendes klar. In Baden, dem bekannten Kurort in der Nähe Wiens hat Beethoven viele Sommer verbracht, den ersten, wie es scheint 1804. Dort wohnte er später auch in den Jahren 1807, 1810, 1815, 1814, 1815, abgeschen von noch weiteren Badener Anfenthalten und von vorübergehenden Besuchen. Im Pasqualatischen Hause in Wien wohnte Beethoven gleichfalls znerst 1804 beziehungsweise vom Herbst 1804 auf 1805. Vermutlich logierte er dort 1808; sicher hatte er seine Wolming dort von 1811 bis 1814 und dami wieder, und zwar zuletzt, 1815. In den Jahren 1813 und 1815 treffen Aufenthalte Beethovens in Baden und Einmietung im Pasqualatischen Hause in Wien zusammen. In einem dieser beiden Jahre ist der Brief an Baron Neffzern geschrieben.

Ein Schein von Möglichkeit könnte auch fürs Jahr 1804 geltend gemacht werden, wollte man etwa annehmen, Beethoven sei niber die Sommersaison hinaus in Baden verblieben und hätle gleichzeitig offenbar erst vom November an eine Wohnung im Pasqualatischen Hause bezogen und dort statt in Baden einen Bedienten gehalten. Man müsste nach der Erwähnung im Briefe auf einen Bedienten schliessen, in den er einiges Vertrauen setzte. Die Erwähnung eines solchen Bedienten passt nun in Beethovens Leben keineswegs zum Jahr 1804, jedoch ganz vorzüglich zu den Jahren 1813 und 1815. Denn nach Schindlers in diesem Falle sehr glanbwürdiger Aussage wurde 1813 ein Schneider als Diener aufgenommen, der in Beethovens Vorzimmer arbeitete, der anhänglich und tren war und deshalb auch ungefähr drei Jahre lang in Beethovens Diensten blieb (Schindler, IV. Ausgabe der Beethovenbiographic I, Bd. S. 187 f. und 229). Dieser Diener war verheiratet, doch wohnten er und seine Fran nicht bei Beethoven. Dadurch wird die Angabo der Arbeitsstunden: von Morgens früh bis Mittag und 3 bis 7 Uhr Nachmittags vollkommen verständlich. Der Schneider

übernahm Beethovens Bedienung nur während der wichtigsten Tagesstunden. Zum Mittagsmahl und zum Schlafen ging er nach Hause.

Nun noch der Adressat. Zur Zeit Beethevens war Baron Alexander von Nelfzern eine augesehene Persönlichkeit. Er hesass ein Gut in der Nähe von Grätz in Schlesien. Mit dem Fürsten Lichnowsky, dem das Schloss Grätz gehörte, war er befreundet. Neffzern soll als freigebiger Kunstfreund und Lehemann sein Vermögen rasch verbraucht baben, wonach er sein Gut verkausen musste. Er ist in Wien am 21. Juli 1864 gestorben ).

Wenn Beethoven in der Adresse "Neftzer" stalt Neffzern schreibt, so ist das augenscheinlich eine der vielen Spielarten, die sich der geistig so bewegliche Meister oft in der Eile oder noch öfter zum Scherz von den Namen seiner Bekannten gebildet hat. Baron Pasqualati hiess hei ihm jahrelang Pascolati<sup>5</sup>). Zmeskalls Name wurde gewöhnlich umwitzelt, Baumann wurde zu Saumann und was der Wortspiele Beethovens mehr waren. Dass mit: Neftzer eigentlich: Neffzern gemeint ist, kann nicht hezweifelt werden. Auch liegt die Vermutung sehr nahe, dass Beethoven den Baron Alexander von Neffzern bei und durch den Fürsten Lichnowsky kennen gelernt hat. Es mag 1806 in Gratz bei Troppau gewesen sein, oder noch vorher in Wien. 1806 wäre Neffzern ungelähr sechs und zwanzig Jahre alt gewesen. Die Bekanntschaft mag einige Jahre angehalten haben. Das wäre nichts wunderbares, und es hat gewiss nichts Überraschendes, nichts Auffallendes an sich, aus dem Jahre 1813 oder 1815 einen Brief Beethovens an Neffzern vorzufinden.

Aber eine sonderbare Art von Geschichtsforschung erklärt ganze Familien, die noch bente fortleben, deshalb für apokryph, weil ihr Name in irgend einem Zettelkasten oder einem veralteten biographischen Lexikon nicht vorkommt<sup>6</sup>).

Auch Nefzer sollte ein erfundener Name sein. Nun, ein Nachkomme des Freiherrn Alexander von Neffzern, Herr k. k. Major Baron Hugo von Neffzern, leht noch hente, desgleichen leben seine Nichte und andere Verwandte. Die Neffzern sind verwandt mit den Familien der Freiherru Karg-Bebenburg, Von Mitis, Menninger von Lerchenthal Der Besitzer des Briefes an Baron Neffzern musste sich aher im vorigen Sommer von einer freilich ummassgeblichen Seite her sagen lassen, sein Beethovenbrief sei verdächtig, ein "Flederwisch", sei nicht echt nud all das bloss deshalb, weil in der Beethovenliteratur der Name Neffzern nur einmal vorkommt und das nur an einer Stelle, wo er den un massgeblichen Leuten unbequem isti). Dies nur nebenbei. Denn ein eigentlicher Nachweis für das Vorhandensein einer Familie Neffzern ist ebenso unnötig, wie

eine Verteidigung der Echtheit des Neffzernbriefes im Besitz Emerich Kastners.

Die wertvolle Handschrift dieses Briefes ist ein gules Beispiel für Beethovens Schriftzüge aus der Zeit gegen das Ende von 1815. Bald danach machten der innere Mensch Beethoven und dem entsprechend seine Handschrift merkliche Wandlungen durch. Diese stehen im Zusammenhang mit der Kette von unliebsamen, aufregenden Ereignissen, die sich vom Tod des Bruders Kaspar Karl am 15. November 1815 bis zum Ableben des Komponisten am 26. März 1827 hinzieht. Die Übernahme der Vormund-schalt über den Neffen Karl störte seit dem November 1815 mehr und mehr den ruhigen Lehensgang des Künstlers, der überdies in jenen Jahren das Fortschreiten der Schwerhörigkeit zur Taubheit durchmachen musste. Anlässe genug, den Menschen Beethoven wesentlich zu beeinflussen. Das Klavierspiel des Meisters ging damals sehr zurück. Sogar die Schaffenskraft leidet vorübergehend unter den misslichen Umständen. Die Handschrift veründert sieh merklich. So ist zum Beispiel der Name Beethoven in der Unterschrift der Briefe in den letzten zehn Lebensjahren stets lateinisch geschrieben, wogegen er unter deutsch geschriebenen Briefen in der Zeit his ungeführ 1815 auf 1816 fast ausnahmslos deutsch zu finden ist. Unterschrieb sich der Künstler einmal: "Beethoven bonnensis" so wurde freilich neben der lateinischen Herkunftsangabe auch der Name ausnahmsweise lateinisch So in dem Briefchen an Zmeskall vom geschrieben. 24. Jnni 1813.

Ich hoffe nach dem reichlichen, brauchbaren Material, das mir vorliegt, noch manche weitere Faksimileproben mitteileu und daran noch eingehende Erörterungen über Beethovens wunderliche Handschrift knüpfen zu können.



### Richard Wagners Briefe an seine erste Gattin. Von Erich Kloss.

So ist die ganze Ehe eine Kette von Missverständnissen und sländigen Irrtümern, und als völlig unbelehrhar steht schliesslich Minna Wagner vor uns. Unbegreiflich, dass sie mit fortwährenden Nadelstichen und schmählichem Verdacht immer wieder die reinen und nach der Katastrophe völlig geklärten und in leidgeläuterte Freundschaft nhergegungenen Beziehungen zum Hause Wesendonk zu entweihen sucht, so dass der Meister genötigt ist, noch 1861 (Oktober) von Wien aus in einem tiefbedeutungsvollen Briefe nochmals den - ach, wievielten! - Versuch zu unternehmen, ihr den Charakter dieser Freundschaft zu erklären: "Darüber, dass ich ... die volle, hingehende Freundschaft jenes Mannes (Otto Wesendonk. D. Verf.) gewann und durch welches Betragen meinerseits ich dies bewirkte, eben das volle Freundes Vertranen jenes Mannes an uns zu fesseln, - darüber machst Du Dir gar keine Bedenken und bältst nicht für geruten, Dir vorzustellen, was hier vorgefallen sein muss, welche begründete Ansicht dieser Mann über mich und mein Verhalten zu seiner Frau sich verschafft haben muss, um mich ruhig in sein Hans anfranchmen, und unter seinem Dache gastlich ruhen lassen zu können!"

Was halfen all diese, der edolsten Absicht, uämlich derjenigen ihrer Berahigung, entsprungenen Belehrnagen! Sie vermochten nicht, die endgültige ausserliche Trennung

<sup>\*)</sup> Diese Angabe nach dem Purtezettel im Besitze Emerich Kastners. Er vermerkt, das Alexander Baron Neffzeru, wirk-licher Kämmerer Sr. K. K. apost. Majestät war und dass er im 85. Lebensjahre gestorben ist. Demnuch mussle er 1779 oder 1780 geboren sein. Bei Sankt Stefun wurde er eingesegnet, auf dem Marxer Friedhof begraben. Nach dem Hof- und Staat-handbuch des österreichischen Knisertumes hat er 1816 die Kämmererwürde erhalten. — Die Anguben über Neftzerns Gut in Schlesien stummen aus den gittigen Ermittlungen des Herrn Robert Müller in Wien, der sie bei einer Nichte des Barons

Alexander in Erfahrung gebracht hat — Der Name Neffzent ist der österreichischen Genealogie auch sonst nicht fremd.

5. Hierzu meine "Beethovenstudien" Bd. 11.

6. In dieser Angelegenheit die Artikel im "Neuen Wiener Tageblatt" vom 7. August 1907 uml den darunffolgenden Tagen.

7. Vergl. Frimmel: "Neue Beethoveniana" (1888), ein Buch, dus bald nach seinem Erscheinen durch die nach bei Gelchuten. sehr anerkennend heurteilt worden ist (in der "Neuen Zeitschrif) für Musik"), der späterbin ganz ungerechtferligt darauf loslanckt.

zwischen den Gatten, — die 1862 in Biebrich erfolgte — aufzubalten. In rührender Weise ist auch dann noch der in diesen Jahren von der Not des Lebens härter als je gepackte Meister bemüht, ihr Frieden und Ruhe und ein kleines Heim zu bereiten und für ihren ausgiebigen Unterhalt zu sorgen. Von seinen mühselig errungenen Einnahmen geht stets ein erheblicher Teil an Minnas Adresse ab und noch der letzte und vorletzte Brief (1863 von St. Petersburg bzw. Penzing bei Wien) enthält Geld Anweisungen für die Gattin.

Man wird es nach dem Erwähnten begreifen, dass die Fran, die dem Menschen Wagner eine so vertrauenslose Gesinnung entgegen brachte, für den Künstler nun gar nichts übrig hatte. Dass sie "Rienzi" schätzte, weil er ann meisten "Erfolg" eingebracht, weiss man. Wie schmerzlich aber herührt es, wenn wir Wagner förmlich bitten sehen, es möge ihr der "Lohengrin" gefallen, und wie noch viel schmerzlicher berührt uns die einem unendlichen gequalten Künstlerherzen sich entringende Klage: "Alle meine Ansichten und Gesinnungen blieben Dir ein Grenel meine Schriften verahscheutest Du, trotzdem ich Dir deutlich zu machen suchte, dass sie mir jetzt tes war das im Jahre 1850. D. Verf.) nötiger wären, als alles nnmütze Opernschreihen. Alle Personen, mit denen ich nicht gleichgesinnt war, verteidigtest Du. alle mir gleichgesinnten verdammtest Du; ich durfte sie vor Dir nicht einmal entschuldigen . . . Mein ganzes Wesen war Dir feindselig und zuwider: jeden Angenblick, ach! fast in jeder Bewegung musste ich etwas tun, was Dir nicht recht war, - Kurz, jetzt erst fühle ich mich bei Dir gränzenlos allein, weil ich sah, es sei unmöglich, Dich für mich zu gewinnen." Und der Frau, von der ihn innerlich eine ganze Welt trennte, bewahrt er die rührendste Anhänglichkeit - trotz alle dem und alle dem. Er nennt sie stets "seine liebe, gute Minna" und erfindet immer neue Koseworte, immer neue Scheize, um sie heiter zu stimmen und sie mit ihrem Schicksal zu versöhnen. Es war auch die intensive Selmsucht mach einem Heim, nach einem wenigstens äusserlich ruhigen, wenn auch nicht innerlich hefriedigenden Familienleben, was ihn veranlasste zu so anhänglichen Sinne und immer neuer hoffnungsvoller Zuversicht.

Es mag hier noch eine sonderlich charakteristische, überaus rührende Stelle Platz finden aus einem Briefe aus Venedig vom 14. September 1858: "Meine liebe gute Minna, wenn ich so auf das unruhige, wohl fast traurige Los sehe, dem Du nun so lange schon an meiner Seite und durch Deine Vereinigung mit meinem unruhigen, wechselvollen Schicksale ausgesetzt bist, und ich frage mich dann, wie könntest Du wohl der armen, vielgeprülten Frau ein sicheres, dauerndes und den Wechseln nicht ausgesetztes Los für ihr ferneres Leben bereiten und gewährleisten, so will es mich bedünken, ich könnte dies nur unf die Weise, dass ich Dich veranlasste, Dir den Dir angenehmsten Aufenthalt recht mit Musse auszusuchen, dort Dich mit unsern ganzen Hahseligkeiten freundlich und behaglich einzunisten und dieses dann fest als Deinen Wohnsitz zu betrachten; - dort würde ich zu Dir kommen, so oft ich der Heimat hedürl'te, und im übrigen sollte, ganz ahgesehen von meinen persönlichen Aufenthaltsbedürlnissen, dort Dein Ruhesitz sein, wohin auch ich endlich, wenn alle Stürme des Lebens überstanden, mich denn einmal zmr dauernden Rast unter Deine Pflege zurückzöge! --Wie ganz anders sollte sich das Los des Künstlers später gestalten! Dass Wagner, zumal im Anfung der Ehe, stets bemüht war, Minna auch künstlerisch zu sich empor zu ziehen, dass er sich nur ungern von ihr und dem damals in

Dresden hegründeten Heim trennt und sie stets auch bei seinen Reisen und seiner künstlerischen Tätigkeit um sich haben möchte, geht aus vielen Briefen aus seiner ersten Ehezeit hervor. Aber auch schon damals scheint Minna eine gewisse Indolenz und Bequemlichkeit bewiesen zu haben; sie folgt seiner Aufforderung, zur Erstaufführung des "Fliegenden Holländers" nach Berlin zu kommen nicht. Wie es zu jener Zeit in des jungen Künstlers Herz aussah, welcher Art die innerlichen Beziehungen zwischen den Gatten waren und welche Hoffnungen Wagner hegte, darüber gibt ein bedeutungsvoller und interessanter Brief, datiert aus Berlin vom 8. Januar 1844, Anfschluss. Der Brief lautet:

"Berlin, 8. Januar 1844. Morgens früh um 7 Uhr.

Gott weiss, ob Dn diesen Brief erhalten wirst. liebe Minna, oder Du wirklich meinen gestrigen Brief noch zeitig genug erhieltest, um Dich hierher auf die Reise zu machen. Jedenfalls schreibe ich, weil ich wenigstens auf diese Weise mich mit Dir unterhalten will. Gestern ging ich spät nach Mitternacht zu Bette, und um 5 Uhr heute früh liess ich mir Licht anzünden und einheizen, da ich nicht länger schlaftes liegen konnte. Siehst Dn, wärest Du dagewesen, wir hätten die ganze Nacht miteinander geplaudert - so war ich allein! Gott, was erlebt man nicht alles an so einem Abend wie gestern! Was ist nicht alles in mir vorgegangen? Es war einer der entscheidungsvollsten Abende für mich. Denke Dir, ich trete mit dieser phantastischen, gänzlich von allem jetzt Gehörten und Gewöhnten verschiedenen Oper, die vom Anfang herein so wenig Verlockendes und Belohnendes hietet, vor ein mir wildfremdes Puhlikum! Ich empfand dies deutlich: da war mir gar kein einziger aus diesem Publikum persönlich befreundet, niemand im voraus für mich eingenommen. Mit gewöhnlicher kalter Neugier sitzt alles da und denkt: na, was wird denn das für ein Ding sein, der fliegende Holländer? Nach der Ouvertüre rührte sich keine Hand; mit gespannter Neugier und Verwunderung hört man dem melancholischen ersten Akt zu. ohne zu wissen, wofür man sich entscheiden soll; mit Mühe wird der Sänger hie und da ein wenig helohnt - kurz, ich werde meiner Lage inne, verzweifle aber nicht, da ich sehe, dass die Aufführung ausserordentlich gut geht. Der zweite Akt heginnt, und allmählich überzeuge ich mich, dass ich meinen Zweck erreicht hahe: ich habe das Puhlikum umsponnen und durch den ersten Akt in die seltsame Stimmung versetzt, die es fähig macht, mir nun überallhin zu folgen, wohin ich will. Die Teilnahme steigt, die Gespanntheit gebt in Aufregung, in Exaltation in Enthusiasmus über, und noch ehe der Vorhang zum zweiten Male fällt, feiere ich einen Triumph, wie er gewiss nur wenigen znteil geworden ist. Ich habe noch nie, selbst in Dresden beim "Rienzi" nicht, einen solchen dauernden Ausbruch von Enthusiasmus gesehen und gehört, wie er sich bier kundgah, nachdem der Vorhang tiel: man sah und hörte es, dass von all den versammelten Menschen, vornehm und niedrig, Prinz, Fürst und Bettler, nicht ein einziger war, der nicht laut schrie und tohte. Als ich endlich mit den Sängern erschien, denke ich, das Haus bricht zusammen!

Mit dem letzten Akt hatte ich nun leichtes Spiel: die Szenerie ging und wirkte vortrefflich; alles ging und spielte sich sehr rasch und kam überraschend schnell zum Schluss, der sehr gut dargestellt wurde. Noch lange, ehe der Vorhang viel, hrach der Jubel von neuem los und tobte eine Ewigkeit, ehe ich mich aus

dem Orchester herauswinden und mit den Sängern, die meiner wiederum harrten, hervorgehen konnte. - Kurz, mein liebes Weih, ich habe einen merkwürdigen Triumph erfochten: nur derjenige weiss das Ausserordentliche und sonst noch nicht Dagewesene meines hiesigen Sieges zu würdigen, der genau alle Umstände, den jetzigen Zustand unserer Opera, das gänzlich Abweichende und Befremdende meiner Richtung in diesem Holländer zu erwägen imstande ist. - Die Aufführung war hinreissend schön - alle sangen und spielten wie die Götter, ich hätte sie auffressen mögen - die Marx batte mich ganz verdreht gemacht: erwartete ich mir von einem wenig, so war es von ihr - und wie hat sie meine Erwartungen getäuscht und übertroffen! Ich sage Dir nichts mehr, als - so toll es klingt - die Devrient wird einen schweren Stand haben. - Die einzige Möglichkeit, mich nach der Vorstellung etwas auszusprechen. gab mir die Devrient: einige Stunden vor dem Theater schickte sie schon nach mir - ich traf sie mit ihrem Liehhaber zusammen. Wie sie nun ist, in aller ihrer Ungezogenheit erfreute sie mich doch sehr durch ihre Teilnahme. Nach der Vorstellung war ich noch eine Stunde hei ihr: sie hatte mit mir gelitten und gejnbelt und war hocherfreut über den Erfolg. Als ich dann in meinem Gasthof ankam, empfing mich der Wirt mit einer Gratulation: die Gäste hatten schon Lärm geschlagen und ihren Enthusiasmus ausposaunt. Wärst Du nun dagewesen! Geh. soll ich Dir nun nicht böse sein? Nun sass ich die Nacht im Bett allein und laberte mit mir selbst.

Hente bin ich bei Meyerbeer, morgen bei Küstner zu Tisch. Meyerbeer habe ich nach der Vorstellung noch nicht wieder gesehen. Der König war anwesend, und jemand, der ihn immer beobachtet hatte, versicherte mich, es habe ihm ungemein gefällen. Mendelssohn, bei dem ich auch einmal zu Tisch war, hat mich recht erfreut: er kann nach der Vorstellung auf die Bühne, marinte mich und gratulierte mir sehr herzlich.

Donnerstag komme ich in Dresden an.

Adieu, Du garstiges Weibel! Wenn ich Dir luise bin, so sei Du mir deshulb nicht böse, es ist ja bloss, weil ich Dich so liebe!

Grüsse schön den Beistand! Lebe wohl! Bald bin ich wieder bei Dir!

Dein Richard.

Nachdem hier nun versneht worden ist, den Inhalt der Briefe nach der psychologischen Seite hin zu charakterisieren, sei noch ein Blick geworfen auf das Material, das sie in künstlerischer Hinsicht geben. Dies bleihe einem weiteren Artikel vorbehalten.

(Schluss folgt.)



## Wagner in Prag.

Von Dr. Richard Batka.

V.

Aufenthalt im Sommer 1834.

Als Dichter der "Hochzeit" hatte Wagner Prag Ende November 1832 verlassen. Als Dichterkomponist der "Feen" und mit dem Enlwurl des "Liebesverbotes" in der Tasche besuchte er die Stadt zwei Jahre nachher auf einer Ferienreise, die er gemeinsam mit seinem Leipziger Studiengenossen Theodor Apel (dem Sohne des Dichters) unter-

nahm. Die Verhältnisse in der Stadt hatten sich inzwischen manniglach geändert. Im Theater hatte das Triumvirat Polawsky-Kainz-Stiepanek dem Regime Stöger Platz gemacht; der Schauspieler Moritz war vor Jahrasfrist durchgegangen, Kittl pilegte im Sommer nicht in Prag zu sein und nicht lange vor Wagners Ankunft, am 17. April hatte der Tod auch den alten Grafen Pachta weggerafft. Über diesen Antenthalt, der bis vor kurzem völlig unhekannt war, unterrichtet uns einzig<sup>31</sup>) ein Brief an Rosalie, den deren Techter, Frau Prof. Frey in Berlin, verwahrt und dessen Text ich zunächst hier folgen lasse.

Prag. den 3ten July 11834

Meine liele Rosalie!

Über alles utt ganz kurz - zu was soll ich viel schreiben ich bin ja hahl wieder zuniek, und dann mindlich ein Weiteres. - Erst vorigen Mortag rieten wir von Teplitz nach Prag, nachdem wir uns 14 Tage dort aufgehalten hauten, besonders der Bäder wegen, die Theodor aus Ernst und ich mehr zum Vergnügen gebrauchte. Dieser Aufenthalt hat nich entzürkt und an den Milleschauer werde ich wohl Zeit meines beheus gefenken.

Auch Plag konmt mir jetat ganz anders vor, ich sche jetzt erst, was für ein trüher, gedrickter Wichl ich damals war, als ich mich zuletzt hier hermutrieb. Wir haben unverwistlich schönes Wetter, und das macht mir in der jetzigen schönen Jahreszen Alles beiter und klar.

Über Reimans babe ich mich schrigefreut, es geht ihnen gut. Jenny hat wenig abgenommen, Auguste ist noch viel hübscher geworden. Aprl ist weg. Die Erbgeschichten sind sehr zu Einsten der Mädehen ansgefällen, das Haus gebört ihnen, und von dem Ente Pravonin bekommt jede 10,000 fl. W. W. Man schlägt jede mit Allem zusammten auf 30,000 fl. W. W. an. Besonders kommt ibnen das günstige Verhältnis mit Karl Puchta b. zu Statten, der von Malland hergereist ist. Er henimmt sich äusserst freundlich gegen sie. – Das animal, die Alte, könnte ich immer prügeln, wenn ich ir ansehe; jelzt strin günstiget Wendepnickt für die Müdehen – benutzen sie den und machen sich frei, so können sie sich noch gunz gut aus der Affire ziehen; – wenn nicht, su gehen sie unter die genialen Leute und geniessen ein schönes Leben; auch gut.

Wir sind erst zu kurze Zeit hier, und ich noch zu wenig herungekunmen, um Ench über Anderes viel Auskunft erteilen zu kienen; erst heute gehe ich zu Gertlesti, Kinskyse. Weberse mul vor allen Dingen zu Stögerie, dem ich sehon vorgestellt bin. Er scheint mir ein prächtiger Minn zu sein; sein Thealer stehl auf einem ausgezeichneten Fuss. Das Nohle der Dekoration, der Garderobe, urwandelt die Buhne hier in eine ganz andere, ich erkennesin gart nicht wieder. Die Oper ist vortrefflich, unter underen hat sich die Lutzerfe so ausgebildet, dass sie uns später einmal die Devrient ersetzen wird. Ich bin entzückt von ihr; — ganz die neur, junge Schule — durchaus dramatisch, noch einige Schritte und sie ist vollendet Ich marhe mich an sie. — sie ist eine vortrefflich Ada. Mein Textluch labe ich ganz sauher abgeschrieben und nach hente geb' ich es dem Stüger.

Wir haben unverschämtes Glück; — gesten trat bier Leuewe seine Gastrulle als Garrick am; das war ein Himnerlsgenuss. Alter anch alles andere ist gut. — und noch ist nicht alles zusammen. — Stöger erwartet unch vielts, unter anderem anch Vervollkunmunung des Balletts. — Frag unss eines der ersten Theater werden! Das Publikum Idant es alter anch —

\*G Familienbriefe 12.

Der Name Beiman ist in den "Familienbriefen" unerfindlichen eise Idos mit dem Aufungsbuchstalen markiert. Ich verdanke seine Mitteilung der Besitzerin des Briefes, Fran Prof. Frey in Berlin.

Sohn des Grafen Joh, Juseph Pachtu geb. 1787. k. k.

Gubernialrat in Mailand.

16 Vgl. das vurige Kupitel.

Graf Kinsky.

Dionys Weber, der Direktor des Konservabrimus.

16 Direktor des Städtischen Theaters.

d Jenny Lutzer, später verm. Diugelstedt (1816—57, Opernsängerin.

Nun, es freut mich, dass Du mir so viel Schönes von Ringelhardt schreibest; — der wirt sich gewiss auch tüchtig beben. Ich schreibes heut an ihr, auch an die Gerhard, ach, und es wird mir angst und bange dabei. Sollten die glücklichen Tage, die ich jetzt geniesse, sich vielleicht bald an mir rächen? Diese Frage packt mich dann und wann kalt au, und es wird mir dann oft unheschreiblich zu Minte. Gewiss giehe ich einem Gewirt von Misshelligkeiten entgegen, zu denen ich mich gewältig rüsten muss, um sie stundhaff und gläcklich zu besingen. Du lieher Gott, lass mir doch noch die pan glücklichen Tage, denn mit diesem Winter wird mich auch die Kälte des Lebens ergreifen, und die Sonne meines Glückes wird unr seine warmsten Strahleu zusenden müssen, wenn sich alles bewähren soll. Mich überfällt deshalb oft eine prinigende Unruhe, die nich je eher je lieher nachhauss treitt, es ist mir, als wenn dort eben elwas meiner harre, dem ich mit aller meiner Kraft entgegentreten muss. Drin Brief und nur die Erwähnung meiner Oper hat nich sehr unruhig gemaeht, und nur die Gewalt des glücklichen Angenblickes kann dieses Gefühl bannen.

Aus Wien wird wohl nichts werden. Wir haben uns schon zu lang antigehalten, und mir ist's grud lieh. Wir werden über Karlsbad zurückteisen. Wenn Ihr deshalb die Noten noch nicht abgeschickt hahr, so lasst es

Wie geht es Euch? Es freut mich, dass sich die Mutter erfreut hat. — Wie steht es dem mit Laube, — ich denke immer an ihn und furchte zehr für ihn. — Du erwähnst nichts von Markus? Wenn er sich nicht wieder auf irgend eine Art hat hären lassen, so ist er ein erbärmlicher, feiger Wirht, — und ich höffe, wir werden keine Mühle haben. Caerilien zu übertreden, von ihm zu lassen, leh grüsse sie herzlichst. Ich grüsse auch Brockhans und Luise, — richte es ja ans. — ich werde ihm jetzt sehr gut.

Leb wohl, meine Rosalie, und weine nicht wieder, wenn Du abends machhause kommst und Dich in Deiner Kammer auskleidest; ich war in Deiner State und hörte

Dich. Leh wohl!

Dein Richard.

Viele Grüsse von Theodor. — er mucht mir viele Hoffning! Grüsse die Mutter unchmals intigst! Wie sehr winschte ich dem Julius, diese meine Brise machen zu können, er müsste wieder wohl zurückkommen, ich fühle immer mehr, welch ein herrliches Gui Gesundheit ist, aber glicklicherweise, indem ich im Besitze derselben bin, und nich nicht darnach zu schum habe, — dem Julius aber von gabzen Herzen wünsche. — Mit dem Briefe schickt auch die Partitur an Ringelhand.

Das ist alles, was sich über diesen Prager Aufenthalt ermitteln lässt. Am 30. Juni waren Wagner und Apel von Teplitz abgereist; Mitte Juli trafen sie schon wieder in Leipzig ein. Es lässt sich also nicht mit Sicherheit vermuten, oh Wagner noch einer der beiden Festaufführungen des "Don Juan" am 11. und 13. Juli beigewohnt hat, wobei der ganze Adel und die Honoratioren der Stadt erschienen, und woriu die Lutzer als Zerline glänzte. Zu der Annahme der "Feen" in Prag ist es wohl nicht gekommen. Und seine Alnung erfüllte sich. Als er den Prager Boden wiederum betrat, waren die sorglosen Tage des Schwärmens für ihn auf immer vorbei.



# Der Plagiator Fritz Hahn.

Von Pepo Marx.

Es dürfte wenige Gelegenheiten geben, die rinen so tiefgehenden und bedeutsamen Einhlick in das Musikleben einer Stadt ermöglichen, wie der Fall Hahn. Ist schon die Tatsache, dass in unserer Zeit ein Musiker von äusserst dürftigem Können durch zwei Jahre hindurch ungestraft den Propheten spielen durfte, an und für sich gar uicht uninteressant, so gewinnt sie nachgerade einen tragikomischen Anstrich, wenn man überlegt, unter welchen Umständen Fritz Hahn erst berühmt und dann herüchtigt geworden ist. Im Folgenden einige Daten.

Vor etwa vier Jahren kam ein junger, im Kloster erzogener Musiker nach Graz, um sich dorl, wie er sagte, ganz seiner Kunst zu widmen. Er trieb deshallt auch Studien bei Musikdirektor Seidler, brachte es im Verlauf von drei Monaten bis zur Behandlung des Dominautseptakkordes, gab bald den Unterricht auf und verschwand ans Graz. Nach längerer Zeit tauchte er plotzlich wieder anf und erzählte, er wäre krank gewesen und hätte sich in die Einsamkeil zurückgezogen, wo er einige Symphonien komponiert hätte. Tatsächlich wies er mehrere mit Bleistift geschriebene vierbändige Klavierauszüge vor. Nun gewann er schnell Freunde, man unterstützte ihn allenthalben und so kam vor zwei Jahren jeues Wiener Konzert im Ehrbar-Snal zustande, mit dem er sich äusserst verteilhaft einführte. In Wien fand er reiche Gönner (Metternich, Rotschild, Ehrbar n. a.), wurde Musikdirektor im Jesuitenkonvikt in Kalksburg und erlangte Zutritt in die feiuste Gesellschaft, die ersten Wiener Musiker interessierten sich für ihn ("seine" Werke wurden des öfteren öffentlich und in Privatzirkeln aufgeführt), und hald hätte man im Wiener Konzertverein eine instrumentierte Orgelsonate Rheinhergers zu hören bekommen, wenn ich nicht durch einen Artikel im "Grazer Tagblatt" vom 25. 1. auf die Plagiate hingewiesen und damit deu Anstoss gegehen hätte, deni Unfug eiu Ende zu machen.

Ich hatte Hahn schon vor vier Jahren im Klaviersalon "Krochmal" kenneu gelernt. Er machte mir keineu besonders günstigen Eindruck, weil die Art, wie er auf hedeutende moderne Musiker wie Strauss und Mahler zu sprechen kam ("verrückte Saumusik"), zu seiner Unkenntnis in den einfachsten theoretischen und ästhetischen Fragen in einem seltsamen Widerspruch stand. Hahn war damals ein mässiger Klavierspieler, und seine Improvisation, die ich einmal ohne sein Wissen belauschte, bestand fast nur aus erweiterten Kadenzen mit leichtem kirchentonalen Einschlag und Modulationen der unschuldigsten Art, wie man sie in älteren "Harmonielehren für angehende Organisteu" überall antrifft. Bemerkenswert war auch die rhythmische Eintönigkeit (fast immer Note gegen Note, nur stellenweise durch eine schlichte Bewegung in einer der Stimmen unter-

den Beweis nicht erbrachte, obwohl seit dem ersten Hahnarlikel aus meiner Feder schon zwei Monale vergangen sind. Hahn wollte eben nur Zeit zu Anderungen gewinnen). Nun hat er aber, wie aus Wien beriehtet wird, seine Symphonien verbrannt! Sich über sofort erhötig gemucht, einzelne "seiner Meisterwerke" aus Skizzen und aus der Krimerung zu rekunstruieren, um auf Grund dieser "wahrscheinlieh anders geartelen) Fahrikate von uns Berichtigungen zu erlangen, was ihm aber nicht gelingen dürfte, da er I. die Ideutität dieser und der früheren verbraunten Werke nicht beweisen kann, 2. wir die früheren Werke viel zu genau kennen, um Abweichungen von Original (Rheinlierger nicht solori festzustellen

Ebenso sind seine Verdächtigungen gegen jaar Daum, "deren Neigung er nicht erwiderte", und die ihn "aus Rache als Plagiator hinstellte", völlig grundlos, erlog en und zeugen van einer Umlankbarkeit und Charakterlosigkeit ohnegleichen jeue Dame hat für Unterstützungen Hahns ihr halbes Ver- unögen geonfert! Die Unwahrheit seiner Behauptungen geht 1. daraus herver, dass ich und nicht jeue Dame die Aktion gegen Hahn einleitete, 2. beweisen auch Briefe Hahns (!!), dass seine Verdächtigungen erfunden sind, wahrscheinlich um wieder Zeit zu gewinnen, und das luteresse von der Hauptsache abzulenken."

Herr Pepn Marx ergünzt obige Ausführung noch durch folgende briefliche Mitteilung: "Hahn liess kurzlich in Wiener Blättern Erklärungen erscheinen, in denen er die Behamptung, seine Symphonien seien Plagfate, ab unrüchtig hinstellte, aber

brochen) und das Fehlen jeder charakteristischen Melodieführung, wodurch der Eindruck eines Harmoniebeispiels noch erhöht wurde. Mir gegenüber war Hahn sehr misstrauisch und mied, wenn es nur irgendwie anging, jedes Zusammentreffen. So kam es, dass ich erst bei den Proben für die bevorstehende Wiener Aufführung seine C dur Symphonie (Rheinberger op. 165) hörte. Ich erkannte sie als Plagiat und machte zwei anwesenden Bekannten sofort davon Mitteilung.

Mehrere persönliche Rücksichten, die ich zu nehmen hatte, bewogen mich, augeublicklich nicht gegen Hahn vorzugeben, da er meiner Meining nach schon beim ersten Wiener Konzert (das Programm bestand nur aus Werken Rheinbergers!) als Plagiator erkannt werden musste. Doch die Sache kam anders; er hatte einen grossen Erfolg, der sich bei andern Aufführungen nur noch steigerte. Nun glaubte ich nicht länger warten zu dürfen und teilte zu Ostern 1907 Hahns Gönnerin Frau Loibl die wahre Sachlage mit, die auch solort Ehrbar davon verständigte. Dieser land es kaum der Mühe wert, zu antworten mid schrieb in einem kurzen Brief, er glaube einfach nicht, dass Hahn ein Plagiator sei. Auf weitere Antragen reagierte er überhaupt nicht mehr, was zu allerlei Bedenken unsverseits Anlass geben musste, da er sich auch später sehr merkwürdig benahm So hlieb die Angelegenheit bis Winter 1907 liegen. Als ich da wieder von ueuen Erfolgen Hahns erfuhr, nahm ich die Sache nochmals in Angriff. Frau Loibl setzte den ihr persönlich bekannten Hofopernsänger Schittenbelm in Wien vom Treiben Hahns brieflich in Kenntnis und ersuchte ihn, gegen Hahn vorzugehen, was jener mit aufopferungsvoller Bereitwilligkeit tat, ich veröffentlichte im "Grazer Tagblatt" eine Notiz über die Plagiate Habns und liess Exemplare an die Redaktionen der ersten Blätter Wiens, die seinerzeit auerkennende Besprechungen über Habn gebracht hatten, verschicken - ohne Erfolg. Erst als A. Fritsch einen lub minanten, für Wien keineswegs schweichelhaften Aufsatz in dieser Angelegenheit veröffentlichte und der Kammervirluose Ondriéek, der in der ihm von Frau Loibl zugesendeten Violinsonate Rheinbergers solort Hahns Sonate, deren Anfführung er des ölteren befürwortet hatte, erkannte, sich der Sache angenommen hatte, wurde es möglich, die Wiener Presse zu einer Stellungnahme zu veraulassen. Da übereilte man nun, was man früher versäumt hatte, und brachte teils mangelbafte, teils falsche Berichte.

Hahn verhielt sich passiv; er liess alle Briefe und Anfforderungen, seine Symphonien zum Vergleich mit den Werken Rheinbergers herauszugeben, unbeantwortet und hüllte sich in tiefes Schweigen. Ebenso wurde den Herren Ondricek und Schittenhelm, die persönlich in Kalksburg vorsprachen, vom Rektor eine Auseinandersetzung mit Hahn nicht gestattet, mit der Begründung, dass die ganze Plagiatgeschichte eine "private Angelegenheit" sei. Wein

nun die Handlungen eines Mensieben, der zirkn ein Dutzend Orgelsonaten, ein Orgelsonzert, eine Violinsonate, einen achtstimmigen Doppelebr usw. Rheinbergers Note für Note abschreibt, für sene Werke ansgiht, üffentlich aufführt und dafür grosse Stipendien bezieht, noch unter der Bezeichnung "Privatangeligenheit" gehen, wo beginnen dann eigentlich die öffentlicher Angeilegenheiten!

Bezeichnend ist ülrigens, wie gewisse Kreise noch immer krampfhaft bemüht sind, Hahn zu halten und die Sache als "übertrieben" und "reun persönlich" hinzustellen. Dies dürfte indess weng nützen. Die Huhn Affäre ist für Wien erledigt. Bedenklich erscheint mir, dass sich ein Mensch vor der masslosen Einhildung und Unkenntnis wir Hahn durch diese eigenartige Kompositionsweise zwei Jahre lang halten konnte und soort reichliche Geldmittel zar Verfügung hatte, während Bruckner und Wolf in Wien darbten, und tass fermer der Kalksburger Musikdirektor (Huhn hekleidet noch immer diese Stelle!t kürzlich bei einem grossem Kompositions Wettbewerb, zu dem er erwiesenermasser Rheinbergers oder gar Bachs (!) Werke einschickte, als "nicht ausreichend" zurückgewiesen wurde. Völlig mierklärich ist es endlich, wie Hahn mit den stilreinen Orgelsonaten Rheinbergers\*) - hei aller Hochachtung für diesen feinen Formkünstler — im Zeitalter eines Bruckner und Reger als Orchester-Symphoniker heurteilt werden konnte



### Richard Wagner — - in Österreich konfisziert.

K. K. Wiener Ze tung. Offizielles Amtsblatt des österreichischen Kaiserstaates, vom 12. März 1908. Aussprüch von Richard Wagner, enthalten im 2. Februarheft 1908 des "Schere" (Wien). Von Stelle S. 4 Spalte 1. Heute Morgen" — "eine Komödie" aus Brief Richard Wagners an Mathilde Wesendunk: Luzern 23. Juni 1859. Vergeben uach § 303 St. G.

\*\*) In folgemlem geben wir ein Verzeichnis der von Fritz Hahn "komponierten "Werke Rheinbergers. Sie sind von Rheinberger vierhändig arrangiert. Das nicht gernte kleim Verzeichnis führt an: Konzerl Gundl op. 177, Grosse symphonische Sonate Cmull op. 122, Orgel-Sonate A mull op. 188, Orgel-Sonate Gundl op. 132, Orgel-Sonate Dundl op. 148, Orgel-Sonate B mull op. 142, Orgel-Sonate Cdur op. 165, Orgel-Sonate F moll op. 146, Orgel-Sonate Des (Pasturale) op. 146, Orgel-Sonate Es op. 161, Orgel-Sonate Druhr op. 168, Violin-Sonate op. 165, Orgel-Sonate Roulinsalich sei als hesonders humerkenswert beigefügt, dassellahn, als in Krochmals Klaviersalun in Graz eine Generalprode "seiner Werke" stattfinden sollte, zu einer Dame, die dann an der Enthällung von Hahns Treiten verdienstlich mitgewirkt hatte, erklärte: "Ich spiele unter der Bedingung, dass keine Kritiker an wesend sind; kommt der Dr. Decsey, so spiele ich mich!"

# Rundschau.

### Oper.

Breslan.

Seit der Uraufführung der Julius Sternschen Oper "Narziss Ramenn". Text von W. Hirschfeld) am Breslauer Staffttheater ist zwur hereits ein dahr verflosen. Der Komponist hat sich inzwischen zu maneherlei Retonchen hemissigt gefüldt; da aber ein Klaviernuszug des "Narziss Ramenu" bis jetzt nicht vorliegt, konnen die angebrachten Korrekturen bei der aufangs März stuttgehalten Reprise im einzelmen nicht verfolgt werden; es ergab sich nur, dass sie die mitunter recht nosangbaren

Rezitative der heiden letzten Akte zum Gegenstande hatten. An dem Gesanteindrucke der Oper ist dadunch nicht das mindeste geändert worden, und die Musik hat ihren eklektischen Charakter tren hewaltet. Den stärksten Finduck ähte auch diesmal die grosse Liebesszene des zweiten Aktes. Da Narziss Ramman in der Oper als Schaffender eingeführt wird, wäre eine harmonische Verschnetzung des Rammanzehen Stiles mit dem eigenen von Interesse gewesen, leider unteiliess dies der Komponist. — Die vom erstem Kapellneister Prüwer und dem Oberregissenr Kirch ner im allgemeinen gut vorhereitete Aufführung wurde in der Titelrolle den Furderungen der Partitur

nicht vollauf gerecht; unser in dramaischen Partien sonst vorrrefflicher Baritonist Beeg gab der bergeschnappten Musiker Ramean in Erscheinung und Ausducksmitteln zu sehwer und wuchtig. Eine Glanzleistung hingeger war die Marquise der Frau Vorhunk.

Einen eigenartigen Verlauf nahm die erste Auflührung der "Götterdämmerung". Der Jeborist Trostorff, der von Anfang an mit eäner Indisposition in kämpfon hatte, wurde im weiteren Fortgange der Vorstellung so heiser, dass die dagt-szene mit dem Tode Siegfrieds ausfallen musste. Herr Pruwer liess es sich aber nicht nehmen, dem von einer simplen Heiserkeit und nicht vom Speere Hagens lezwungenen Siegfried die muchtvollen Klänge der Trauermish nachzusenden Glücklicherweise sorgte Frau Rabl-Kriesten als Brunhilde durch die grosszugig und stimmlich glänzeid durchgeführte Schlussszene dafint, dass das Publikum trotz tes unliebsamen Zwischenfalles um einen starken Eindruck bewiehert, das Theater ver lassen durfte. Aus dem Repertoire eer letzten Wochen wären weiterhin eine gelungene Aufführung des "Hans Heillung-mit Höpfl in der Titelrolle und die erste Wiederhebung der Verdischen Oper "Alda" herauszuheten. Frau Verhank und Trostorff waren hier die Hauptträger des Erfolges. I'm das immer noch verweiste Fach der Jugendlichdramatischen haben namer noch verwäuse rach der Jogdam-untdataasen in han-sich inzwischen die Damen Dennery aus Köln. Klebe aus Berlin, Bartsch aus Stuttgat und ich glaube auch Seche aus Dresden erfolglos beworben. Tuss die zuletzt genannte Kanstlerin, die eine prächtige "Mignen" gab, nicht festgehalten werden konute, isr aufrichtig zu behauern.

### Karlsruhe, Aufang März 1908.

Nicht eigendich eine Erstaufführung am hiesigen Orte war die am 16. Februar gebotene Aufführung von Puccinis, Bohemas, denn schon im Mai 1902 waren wir mit dem Werks durch ein Gesamtgastspiel der Stuttgarter Hofbühne bekannt gemacht worden. Schon das Textbuch ist ein Missgriff; wie lebhaft und ungezwungen geben sich in Murgers bekanntem Roman die lebenswahren, meist humoristisch gefärhten zuweilen auch tragisch verlaufenden, kleinen Erzählungen, wie mühsam dagegen sind hier in den vier "Bildern" die Vorkommisse zusammengefügt und mit allem möglichen, umötigen Aufputz. Aufziehen der Wachparade, Eintreffen der Marktleute auf dem äusseren Boulevard etc., behängt, während der seelische Reiz erdruckt wird. Wie krass stossen die Gegensätze aufeinander, so die ausgelassene Quadrille im vierlen Bilde unmittelbar vor der Sterheszene, wie vergröbert bis zur Karikatur erscheinen die humoristischen Szenen, kurz es ist wieder der alte Irrtum, dass, was fein erzählt fesselt, auch dramatisch dargestellt wirken müsse. — Diese Mängel werden noch fühlbarer durch die wenig einheitliche Musik, die in den realistischen Szenen ziemlich unfruchtbar bleibt und namentlich des Humors ganz entbehrt.

— Die Aufführung unter Hofkapellmeister IIr. Göhlers Leitung war recht befriedigend; auch die Klippen des schwierigen zweiten Bildes wurden glücklich umschifft. Von den Dar-stellern bot Herr Judlowker als Rudolf in Spiel und Gesang eine glänzende Leistung, ihm am nächsten stand II. van Gorkom als Marcel; die Dainen Warmersberger Mim, und Teres (Musette) brachten den Gegensatz der Charaktere und den Gegensatz der Charaktere nufs glücklichste zum Ausdruck.

Noch ist zu berichten, dass Anfang Felauar als Vorfeier zum 25. Todesinge Richard Wagners die Ringaufführung, über die wir in No. 4 berichteten, wiederholt wurde. Einen erfreu-lichen Fortschritt bedeutete die Verkörperung Siegmunds und Siegfrieds durch Herrn Tänzler; der reichbegabte junge Sünger hat an Vertiefung in den Geist und Charakter dieser Partien ausserordentlich gewonnen, während der Stimmklung gleich herrlich geblieben ist. Herr Dr. Göhler bemiht sich mit Erfolg, die Wirkung des vendeckten Orchesters durch feine Abdämpfung nachzuahmen und erzielt dadurch, wie durch plastisches Hervorheben der einzelnen Orchesterstimmen oft prachtvolle Wirkungen; nur kommt es bei diesem Streben vor, ilass die machtvollen Steigerungen nicht wirksam genug berausgebracht werden und sich überhaupt über das Ganze oft eine gewisse akademische Kühle legt, die auch auf die Darsteller

ĥemmend einwirkt.

Professor C. E. Goes.

### Kiinigsberg.

Am hiesigen Stadttheater kann am 15. März "Das süsse Gift\* von dem nanmehrigen Strassburger und früheren Leipziger ersten Kapellmeister Albert Gorter zur Erstaufführung. Er

hatte sich bereits mit seiner zweiten Oper "Der Schutz des Rhampsinit" in der musikalischen Welt einen Namen mit gutem Klang gemacht. Auch seine neue Bühnenschöpfung scheint hiren Weg über die deutschen Bühnen nehmen zu wollen; an 27 Theatern ist diese komische Oper bereits zur Aufführung angenommen.

Albert Gorter hat seine musikalisebe Ausbildung in München bei dem einsligen Altmeisler des Kontrapunkts, bei Josef Rheinberger genossen. Die Partitur seines "süssen Gifts" zeichnet sieh aus durch gefällige Melodik, ungezwungene, natürliche Harmonieführung, klare und deutliche, wenn auch in dem chorweisen Abheben der einzelnen Instrumentengruppen nicht mehr ganz neue Instrumentation. Leichte Verständlichkeit des

Gesanges ist Gortern oberates Gesetz gewesen.
Kapellmeister Frommer batte sich der Aufführung in unserem Stadttheater mit aller kollegialen Liebenswürdigkeit und Sorgfalt angenommen; einige Stücke brachten notwendige Kurzungen. Das Orchester spielte mit Ausnahme einiger, wie es schien, indisponierter Blechbläser klangsebön und zurückhaltend. Die traubenfreundliche Majestät liess Herr Mergelkamp zu einer hobeitvollen Gestall erstehen. Sein nubol-mässiger, guter Gärlner wurde von Herru Berger verkörpert, der trotz musikalischer Sicherbeit doch den überlegenen, feinen Humor, der diese Partie auszeichnen muss, zum grossen Teile schuldig blieb. Da hatte Frau Seebach den feinen Witz und die graziöse Komik, die in der Gestalt der Königin verborgen sind, viel besser und trefflicher herausbekommen. Unser Heldentenor Abel war als Gärtnerssohn Jussuf ganz prächtig bei Stimme. Um die kleinen Rollen der Prinzessin und der beiden Schiklwachen machten sieh Frl. Hofucker und die Herren

Clemens und Röbe verdient. Das ausverkaufte Haus unterhielt sich bestens bei dem reizenden Werke und geizte am Schlusse nicht mil warmen herzlichen Beifallsbezeugungen, für die die Darsteller in zahl-reichen Hervorrufen quittieren mussten.

Dr. Hugo Daffuer.

#### Leipzig.

Am 22. d. M. ging, als Vorbereitung einer späteren Ge-samtaufführung von Wagners "Ring der Nibelungen", im Neuen Stadttheater "Die Walkure" in neuem Gewande über die Bühne. Dekoration und äussere Ausstattung verdienten in der Tat alles Lob, wovon Herr Oberregisseur von Wymétul einen guten Teil für sich beanspruchen durf. Das Bühnenbild des ersten Aktes, die Hundingshütte, zeigte in mancher Beziehung eine undere Disposition über den vorhandenen Raum, welche entgegen der früheren nur gutzuheissen war, da sie die Einbildungs-kraft der Zuschauer weit mehr anregte. Ausserordentlichen Eindruck aber hinlerliess die Landschaft (Akt II), deren vielfach gespaltene und zerklüftete Felsen inmitten der Szene ein Tor bildeten, das scheinbar den Blick in weite Fernen lenkte. Im Verlaufe ilieses Aktes taten mannigfache, aufs feinste ab-gewogene Beleuchtungseffekts viel dazu, um die Phantasie anzuregen und zu beleben. Sehr gut glückte im Schlussakte die sich allmählig steigerude Beleuchtung des Brünhildenssteins, cin Felsberg von streng nordischem Landschafts: hirakter. Nach rein musikalischer Seite hin verdiente die orchestrale Leistung in erster Linie gewürdigt zu werden, die Herrn Kapellmeister Hagels Intention za hester und fruchtbringender Entfaltung kommen liess. Das Orchester spielte ausgezeichnet schön und erfüllte alle Anforderungen. Das Gegenteil hiervon war bei Frau von Florentin der Fall, deren Walküre sowohl gesauglieh wie auch darstellerisch sich noch nicht über das Niveau der Mittelmässigkeit erhob. Stimmliche Kraft und allgemein musikalisches Können liessen die Dame völlig im Stich. Wesentlich besser gab Frl. Urbaczek die Frieka; da war alles gross gedacht und kraftvoll und energisch ausgefehrt. Auch hier überwog die schauspielerische Leistung die musikalische, indessen brachte es die bedeutende Individualität der Künstlerin doch zu sehr erhabener Wirkung. Frau Osborn-Hannahs Sieglinde war eine relativ gute Leistung; die Arfgabe schien der strebsamen Sängerin indessen nicht recht gut zu liegen. Von früher her gemigsam bekannt waren die Leistungen der IIII. Urlus, Soomer und Rapp als Siegmund, Wotan und Hunding. Auf das so komplizierte Ensemble der Walküren batte man merklich viel Fleiss und Studium verwandt, sodass auch hier alles zu künstlerischer Befriedigung anstiel. Das Hans war ausverkanft und der Beifall wollte nicht enden.

Eugen Segnitz.

### Konzerte.

Berlin.

Das wichtigste Ereignis der letzten Berichtwoche war das dritte Orchesterkonzert der Gesellschaft der Musikfreunde unter Leitung von Oskar Fried (Philharmonie -14. März), das eine Gesamtaufführung der 'Épisode aus dem Leben eines Künstlers" von Berlioz brachte. Das Werk umfasst zwei Teile, die "Phantastische Symphonie", die ja zunächst für sich allein zur Aufführung gelangt, und das lyrische Monodrama "Lelio, oder die Rückkehr ins Leben". Lelio ist der Held der phantastischen Symphonie, der junge Musiker, der in einem Anfalle verliebter Verzweiflung Gift genommen hat, infolge der zu schwachen Dosis aber dem Lehen wiedergegeben wird. Berlioz verlangt für diesen zweiten Teil szenische Aufführung. Eine solche war auch ursprünglich geplant, musste aber aus hier nicht weiter zu erörternden Grunden unterbleiben, und man entschied sich schliesslich für eine einfache Konzert-Aufführung. Ob die Wirkung hei einer Aufführung in der vorgeschriebenen Form eine erheblich bessere, stärkere gewesen wäre? Möglich; der Eindruck im Konzertsaal war nur ein matter, schwächlicher. Der Schlussteil "Lelio" besieht aus seehs Musikaummern "Tenorhaliade "Der Fischer", "Geister-Chor", "Räuberlied", "Gesang des Glückes", "Die Acolsburfe", "Phantasic über Shakespeares "Sturm") und reichlich bemessenem, verbindendem Text, dessen krauser Gedankengang und uberschwängliche Sprache weute sympathisch annuten. Wir haben es hier also mit einem rezitatorisch-musikalischen Gehilde zu tun, in dem zwei verschiedene Kunstgattungen durcheinander gemengt sind, dem schon aus diesem Grunde eine tiefe, einheitliche Wirkung versagt hleiben muss. Hierzu kommt, dass dem Komponisten die Erfindung hier bedenklich zu stocken beginnt; die Musikstücke selber sind nur von geringem Reiz. Ausser dem melodischen "Gesang des Glückes und der "Aeolsharfen"-Partie kommt eigentlich nur die Schlussnummer, die Phantasie über Shakespeares Surm fur Chor and Orchester in Betracht. Sie ist ganz in italienlschem Kolorit gehalten und bestieht besonders durch die zarten Tonfarben, in denen die Chorpartie und zugleich die instrumentale Begleitung derselben gehalten ist. Der Gesamteindruck des Monodramas war, wie gesagt, nur ein recht matter, trotzdem sowohl die Solisten, die III. Emanuel Reicher (Lelio). Haus Rüdinger (Tenor) und Hans Vaterhaus (Bass wie der Sternsche Gesangverein und das Philharmonische Orchester sich unter Hrn. Frieds eindringlicher, befeuernder Leitung ihren Aufgahen vollauf gewichsen zeigten.

Fräulein Marguerite Melville gab am 11. März einen Klavierabend in der Singakademie. Sie ist eine Planistin, der man gerne zubört. In ihrern Vortrag mischen sieh in schöner Weise naive Spielfreudigkeit und sorgfältige Überlegung. Reizvoll, gutgebildet ist ihr Ton, sicher und sauher ihre Technik. Brahms kraftvolle Fmoll-Sonate op. 5 gab ihr volle Gelegenheit, ihr bedeutendes Können zu zeigen. Nur in einigen Partien blieh sie in Bezug auf Kraft und Energie des Ausdrucks noch einiges schuldig. Sehr fein wurden auch einige neue Sachen von Henryk Melcer (Nokturne Adur) und Karol Szymanowski (Etude op. 4 No. 3) gespielt.

Am 12. März gab es in der Singakademie einen Komponistenabend. Herr Felix Nowowiejski war dessen Veranstalter. Mit dem Philharmonischen Orchester unter Mitwirkung von Fr. Geller-Wolter und eines etwa 150 Mitglieder starken gemischten Chorcs brachte er u. a. eine Phantasie für Orchester und Orgel über die bekannte Kanzonette "Tre giorni son che Nina\* von Rinaldo di Capun, cinen achtstimmigen Chor, My gentle harp\*, eine viersätzige Symphonie in Hmoll und vier Lieder mit Orchester- resp. Klavierhegleitung zur Aufführung. Der Eindruck, den die Werke erweckten, war mehr oder weniger erfreulicher Natur, bezüglich der Instrumentalwerke ein entschieden vorteilhafterer. Musikalischer Fleiss, Klarheit und Durchsichtigkeit der Form sind diesen nachzurühmen. Schwächer erscheinen sie hinsichtlich der Erfindung, die wenig Eigenart verspuren lässt, noch stark die Abhängigkeit von Vorbildern zeigt. Nicht ungeschiekt ist die Orchestrierung, durchweg wohlklingend, nur etwas zu gleichmässig diek im Satz. Am besten hat mir die Phantasie gefallen. Unter den Liedern, die nicht ungeschickt geselzt sind, sprechen das schlicht gebaltene "Heinweh" (Marg. Bruch) und das ernste "Erloschen" (G. Busse-Palma) am stärksten an. Fran Geller-Wolter trug sie sehr geschmackvoll und mit schöner Tongebung vor. Der Komponist dirigierte mit vieler Geschicklichkeit selbst, und nusere Philharmoniker entledigten sich ihrer Aufgabe mit aller Hingabe.

Im Mozartsaal veranstabete tags darauf die jugendliche Violinvirtuosin Stefi Geyer, die bereits im VIII. Panzner-Konzert Proben ihrer ungewihnlichen Begabung abgelegt hat, ein eigenes Konzert mit dem Mozart-Orchester, an dessen Spitze flerr Michael Press staud Auf ihrem Programm hatte sie Goldmarks Violinkonzert op. 28, Bachs Chaconne, ein Andante von Hubay und ein Vieuxtempssches Rondo. Ich konnte nur das Goldmarksche Konzert biren, das die junge Geigerin mit virtuoser Beherrschung der nicht geringen Schwierigkeiten des Werkes, mit prachtvollem karen Ton und, was noch bewundernswerter ist, mit erstaunicher Beseelung spielte. Wenn auch noch nicht alles, was sie bringt, in jener letzten Vollendung erscheint, so sind doch ihre Dathietungen im Hibblick auf ihr Alter wunderbar. Lie stärksten Eindrücke hinterliess der sehr klare, tonschöne auf innige Vortrag des stimmungsvollen Andante (Air). Der Britonist Kurt Lietzmann lieh der Konzertgeberin seine trefliche künstlerische Unterstützung mit dem Vortrag der Arie "An jenem Tag, da du mir Treuegeschworen" aus Marschners "Hans Heiling" und des Prologs aus Leoneavallos "Bajazzo".

Weuiger glücklich fiel das Debut der Pianistin Mary Fokker an demsellen Aberd im Choralionstal aus. Werke von Chopin und Bach-Saint-Sains, die ich hörte, wurden mit einer kaum das übliche Mitteinass uherragenden Technik wiedergegeben: auch waren im Hinblick auf die Auffassung und klare Zergliederung irgendwis hervorragende Qualitäten nicht nachzuweisen.

Ein Konzert mit dem Philharmonischen Orchester veranstalteten am 14. März im Beethovensaal der Violoncellist Alfred Saal und der seit längerent wereits auf das verteilhafteste hekannte Pinnist Hans Hermanns. Von dem ersteren hörte ich ein neues Violoncellkonzen von Hans Kötseber — ein melodisch und harmonisch fesschales, klar geformtes Stück — mit dessen Wiedergabe der Vortragende eine technisch wie inusikalisch recht tüchtige Leistung durbot. Seinem in der Kantilene augenehm und sangbar klurgenden Ton wird er jedoch im Passagenspiel noch mehr Glätte und Wohllaut zu geben bestrebt sein müssen. Herr Hermanns erfreute, wie sehom fruher, durch virtuoses Spiel und gediegenes musikalisches Können. Den anspruchsvollen Klavierpart des Sindingschen Konzerles Des dur) bewältigte er mit aller erdenklichen Bravour und physischen Ausdauer, wohei er auch, soweit es die Natur seiner Aufgabe gestattete, schätzenswerte musikalische Eigenschaften an den Tag legte. Beide Künstler erfreuten sich lebhaften Beifalls.

In der sehr jugendlichen Pianistin Germaine Arnand. die sich am 17. März mit einem im Saal Bechstein gegebenen Klavierabend vorstellte, lernte man ein hervorungendes, musikalisch hochbegabtes Klaviertalent kennen. Die Technik ist bereits ausserordentlich vorgeschritten, fast unfehlhar, der Anschlag von verblüffender Modulationsfähigkeit. Ich betrat den Saal mit Beginn der "Appassionan", wurde aber sofort durch das temperamentvolle, fein durchdachte Spiel gefesselt, das sich weiterhin in Mendelssohns "Prälndinm. Fuge und Choral" und Stücken von Schumann und Invernoy bewährte.

Auf einem wesentlich tieferen Standpunkte hielten sich die Leistungen der Damen Martha Kynnat (Gesang) und Louide Weidinger (Klavier) an demselhen Abend in der Singakademie. Beiden fehlte es, obwohl leidliche technische Mittel vorhanden stud, doch an dem Lelzten und Besten, was zur Wiedergabe eines Kunstwerkes nütig ist, an dem geistigen Durchdringen und Beherrschen des Stoffes.

Von der Pianistin Diane Albernoni, die am folgenden Abend im Bechsteinsaal konzertierte, hörte ich Beethovens D moll-Sonate op. 31. Mozarts Amoll-Rondo und einige Chopinsche Stücke vortragen. Künstlerische Beltriedigung gewährten ihre Darbietungen nicht; sie spielt hart und technisch unfertig, ihr Vortrag ist trocken und outriert zugleich. Auch schädigte sie den Eindruck ihrer Leistungen nicht unerhehlich durch vielfache Willkürlichkeiten in Rhytbmik und Dynamik, wie allzu reichlichen Pedalgebrauch. Ihr Spiel reizzoller zu gestalten, wird Frl. Albernoni gut tun, auf Veredelung ihres Auschlags und auf geistige Vertiefung hinzuarbeiten.

lm Klindworth-Scharwenka-Saal gab gleichzeitig die Mezzosopranistin Lou Schmidt einen Liederabend mit freundlichem Erfolge. Ihr Organ ist wohllautend und im grossen ganzen gut geschult, der Vortrag verständig, musikalisch, aber nicht tief. Für leidenschaftliche Lieder reicht die Kraft nicht aus das Heitere. Zierliche und Ammutige gelingt ilr besser. Frl. Schmidt sang Lieder und Gesänge von Schubert. Brahms, II. Wolf. Oskar Fried. II. van Eyken und Gust Mahler.

Adolf Schultse.

ு அறைக்கைய் (Januar Fehrnar'.

Das IV. Konzert der Herzoglichen Hofkapelle (13. Jan.) begann insofern mit einer Enttäuschung, als sich die zur Mitwirkung gewonnene Selistin des Abends, Fran Kannnersängerin Elsa Hensel-Schweitzer aus Frankfurt n. M. in telzler sangerin Lisa Reinsel-Schwenzer aus Frankfurt n. M. in felzler Stunde krankheitsbalher zu einer Absage genötigt sah. Für sie übernahm Frl. Marcis, van Dresser die Gesangssoli. Anerkannenswert bot die Sängerin Mozarts Figuro Arie, Nur zu flüchtig hist du entschwunden, weniger erschöpfund Beethovens "Adelaide", wohlingegen sie mit Liedern von Cornelius wieder stärkere Erfolge erzielte. Eine wirklich harvorragend schöne Wiedergabe erfuhr seitens der Hofkapelle unter Franz Mikoreys genialer Leitung Schuberts unvollendet Huoll-Symphonie. Das war in der Tat ein künstlerischer Hochgeunss ungetrübtester Art. Lediglich historisches Interesse vermochte die "zum ersten Male" gespielte "Rule Britannin"-Ouvertüre Waguers zu beanspruchen. Vom Scheitel bis zur Sohle in Erz gepanzert bedeutet sie, im Konzertsaal gespielt, gerudezu ein Attentat auf die Gehörnerven. Am Schlusse des Abends erklang Beethovens "Eroica" und löste in vollendeter Ausführung eine wahrhaft erhabene Weihestimmung aus. Das V. Hofkapellwannart ernabene vernestimming aus. Das v. norkapen, konzert (27. Jan.), der Hauptsache uach ein Beethoven-Abend, wurde durch die Ouvertüre "Zur Weihe des Hauses" op. 124 eingeleitet. Des weiteren sang Alexander Heinemann aus Berlin eine Reihe Löwe-Balladen und Schubert-Lieder mit durchschlagendstem Erfolge. Auf Alexander Heinemanns künstlerische Qualitäten des weiteren einzugehen, wird sich weiter unten Gelegenheit bieten. Als Hauptwerk zierte das Programmi des Abends Beetbovens "Neunte", diese Gottesoffenbarung in Tönen, die in Franz Mikorey einen hervorragenden Interpreten fand. Wie klar und durchsichtig wusste er das thematische Material darzulegen, wie kühn gestaltend baute er auf, wie wirkungsvoll brachte er die Steigerungen heraus, und wie verstand er es, bei feinster Ausarbeitung im einzelnen jeden Satz auf sein Charakteristikum hin zu konzentrieren. Der aus der Singakademie und einer Anzahl von Musikfreunden bestehende Chor, zu dem sich auch die ersten Solokräfte der Hofoper ge-Caor, zu dem sien auch die ersten Solokrafte der Hotoper gesellten – gewiss ein schönes Zeichen, das Anerkennung und Nachahmung verdient – zeigte sich gut vorbereitet und bielt sich sehr tapfer. Im Soloquartett wirkten Frau Feuge, Frl. Wünsche, Herr Nietan und Herr Heinemann mit gutem Gelingen. Das VI. Konzert (10. Febr.) hot zunächst in schöner Fassung aus Schuberts "Rosamunden"-Musik die Ouvertüre, dans des Alleges alleges auch wie sold Auch des Alleges auch wirden. dann das Allegro moderato und Andante un poco assai aus der Ballettmusik I, sowie das Andante der Ballettmusik II. Dann folgte Schuberls Wandcrer-Phantasie in der Bearbeitung Franz Liszts mit Prof. Heinrich Lutter am Flügel. Heinrich Lietze mit Frot. Heinrich Lutter am Flügel. Heinrich Lutter ist eine echte Künstlernatur, die das in jedweder Richtung wohlbeherrschte technische Rüstzeug nie zu äusseren Prunk und Selbstzweck erhebt, sondern es lediglieb in den Dienst des Kunstwerkes selher stellt. Auf solche Art ward es dem Künstler möglich, den Tiefgehalt der Wanderer-Phautasie restlos zu erschöpfen und zur Ausgestaltung zu bringen. Gleich-Vollendetes erreichte er mit Solostücken von Beethoven, Mendelssehn und Chonin Bruchers Erdur-Symphonie die Romun. sohn und Chopin. Bruckners Esdur-Symphonie, die "Romantische", beschloss das Konzert. Beide Faktoren, der Dirigent und die Hofkapelle, wetteiferten in dem Bestreben, den gunzen Schönheitsreichtum dieser "Waldsymphonie" in die Erscheinung treten zu lassen, was Wunder, wenn ein voller Erfolg als schönster Lohn sich einsteilte.

Die beiden Kammermusikabende (1V u, V; 6. u. 24. Febr.) vermittelten Schuberts D moll-Streichquartett, das in seiner Wiedergabe die künstlerische Abgeklärtheit stark vermissen liess, des weiteren Beethovens Gdur-Trio op. 1, von den Herreu Hof kapellmeister Mikorev (Klavier) und Hofnusici Otto (Violine) und Weber (Cello) schönvorgetragen, dann Beethovens Sonate für Pianoforte und Violine op. 24, meisterlich gespielt, und endlich in prächtiger Ausführung Mozarts Streichquartett. Die Gesangsoli hatten Frl. Beg as und Kammersänger von Milde übernommen.

Am 12. Februar veranstaltete die Berliner Konzertsängerin Frau Brigitte Thilemaun im Evangelischen Vereinstanse einen Liederabeud, der sich weniger durch regen Besuch als weit mehr durch künstlerische Erfolge auszeichnete. Mit ihrer wohlgeschulten, an Umfang und Volumen grossen Mezzosupraustimme sang sie musikalisch geschmackvoll und mit tirfer Empfindung Lieder von Stranss, Wolf, Brabms, Cornelius und Schubert, die ihr reichen und wohlverdienten Beifall eintrugen. Einen wahrhaft erhebenden Kunstgeunss gewährte am 27. Februar im Konzertsaale des Hoftheaters ein Bulladern und Liederabeud Alexander Heinemanns mit Hofkapellmeister Franz

Mikorey am Klavier. Das war in der Tat ausgesprocheue Höhenkunst, die die beiden Herren vermittelten. Als Balladensinger verfügt Alexander Heinemann über eine seltene Kraft plastischen Gestaltens. Karl Löwes "Der seltene Beter", die "Nächtlische Heerschau", "Die Lauer", Behms altfranzösische Ballude "Jean Renand", Hans Herrmanns "Drei Wanderer" und "Salomo", sowie Schuberts "Erlkönig" wurden zu eminent dramatischen Szenen voller Leben und Anschaulichkeit. Und über welch einen Stimmungsreichtum verfügt der Künstler in der Wielergabe seiner Gessngs-Lyrik. Löwes "Abendlied", Schuberts "Greisungesang" und Schumanns "Du bist wie eine Blume" erschienen in wundervoller poetischer Verklärung, und dass es dem Sänger auch nicht an prächtigem Humor gebricht, bewies er mit dem entzückenden Vortrag "Hinkende Jamben". Hans lierrmanns "Der alte Herr" und Mozatts "Warnung". In Franz Mikore y stand dem Sänger ein Begleiter zur Seite, der durch die virtuose Art seines Spiels und vor allem durch poetische Vertiefung den Instrumentalpart anf ein künstlerisches Hochnivean stellte.

Ernst Hamann.

#### Dresden (Schluss).

Grosse Triumphe feierte wieder der glänzende Pianist W. Backhaus, den ich schon neulich rühmte; sogar das Podium hatte man ihm mit Zuhöhrern voll gesetzt. Aber er verdient wahrlich diese Begeisterung des Publikums; wie er wieder die Paganinivariationen von Brahms spielte, das war unvergleichlich; und immer guckt an allen Ecken und Enden, hinter all der stupenden Technik, der feinsinnig empfindende Musiker heraus, das ist an ihm das Fesselnde.

Fri. Tilly Koenen gab am selben Abend ein Konzert, dessen letzte Hälfte ich noch hörte; sie war gut disponiert und hatte den grössten Erfolg mit den holländisch gesungenen Kinderliedern der Cath. van Rennes, die sie allerdings mit reizend schelmischem Humor vorträgt. Ihr Begleiter, Herr Chr. Christianseu (Berlin) machte, geringe Verschen nicht gerechnet, einen ganz vortrefflichen Eindruck; gewandt und feinfühlig.

Sehr erfreulich verlief eine Matinee bei Prof. Roth, in der, bis auf Sibelius, nur schwedische Komponisten zu Worte kamen. Frl. El. Kannengiesser erwies sich als feinsinnige und temperamentvolle Pianistin, die mit H. Alfréns "Leid" ihr Tiefstes gah uud mit zwei hübschen Phantasien op. 11 von Stenbammer sich auch technisch schwierigeren Aufgaben gewachsen zeigte; auch in der ungemein wirkungsvollen, von echter Leidenschaftlichkeit durchbrausten Klavierviolinsonate in Emoll von E. Sjögren, in welcher Frl. E. Baldamus, eine talentvolle Schülerin Petris, erfolgreich den Violinpart spielte, erfreute die Pianistin neben der technischen Beherrschung durch treffliche Anpassung und feine Auffassung. Die Sopranistin Frl. Asta Pera sang, mit nicht grossen Mitteln, aher grosser Reinheit, sehr guter Aussprache und geschmackvoller Auffassung Lieder von Sibelius, Alfvén, Stenhammer und Peterson Berger.

Auch ein Konzert des beliehten einhelmischen Pianisten P. Sherwood, der neben Beethoven und Brahms mit einer Reihe eigner Kompositionen sieb erfolgreich betätigte, nahm unter Mitwirkung des ausgezeichneten Violoncellisten Joh. Smith (Sonate Cmoll No. 18 für Klavier und Cello, erstmalig) einen sehr befriedigenden Verlanf.

Ein Ereignis war das Konzert des Lehrergesangvereins unter Prof. Fr. Brandes. Nur wenig Vereine Deutschlands dürften sich an ein so anspruchsvolles Programm wagen — "Moderne Dichtung in moderner Musik" — und es, von Kleinigkeiten abgesehen, so erfolgreich durchführen. Die stimmliche Disziplin war sehr gut, die Orchesterleistung (Gewerhehauskapelle) befriedigend. Dazu ein Sollst allerersten Ranges — endlich einmal! — nämlich Walter Soomer ans Leipzig, der die bedeutende, sehr ausgedehnte Ballade "Des Fährmanns Bräute" von J. Sibelius (mit Orchester) und das noch längere "Im Nachtzug" von W. v. Moellendorf (mit Chor und Orchester, ersterer aber gegen die dominierende Solopartie zurückretend) in ganz prachtvoller Weise sang. Die herrliche, dunkelgefährte Baritonstimme mit ihrer unvergleichlichen Schulung, ihrem wunderbaren Tonspinnen, zugleich ihrer leidenschsftlichen Aufgaben glünzend gerecht, auch da, wo eine ungeschiekte, unsangliche Höbenlage mauch andern hätte scheitern lassen. Beide Werke sincl musikalisch höchst interessant und bedeutend, modern im guten wie im schlechten Sinne, sie zeigen die volle Herrschaft

über die kompliziertesten Ausdrucksmittel, verfügen üher eine

starke Dosis von Eigenart und feiner Empfindung, erreichen

aber auch in der Komplikation der Tonmalerei die Grenzen des Möglichen; Sibelius målt das Rauschen des sebäumenden hunischen "Ningara", v. Moellendorf das Rasseln und Fauchen des Nachtschnellzugs mit verhlüffender Naturtreue; ob die eigent-lich nusikalische Krfindung so bedeutend ist, erscheint mir sehr fraglich, zumul bei letzterem Tondiehter, der die wechselden Stimmungen virtuos trifft, aber wenig hervorstechende, sangliche Themen bringt - schwellend üppiges Fleisch, kein solides Knochengerüst. Auch in der imponierenden Stimmentfaltung, die den Schlusseffekt siebert, fehlt jeder prägnante, nelodische Zug. Im Chorteil, der im letzten Drittel des 25 Minuten dauerudeu Werkes einsetzt, schien mir die im Text sicher hegründete grosse Steigerung auszubleiben — "wir wollen die Ketten zerbrechen" etc. hätte nach meiuem Gefühl stark getrichen werden müssen. "Am Siegfriedsbrunnen" für Chor und Orchester von Fritz Volbach ist gleichfalls eine höchst anspruchsvolle Aufgabe, die mit ihrer zerrissenen Faktur und ihrer oft unsanglichen, orchestralen und ebromatischen Melodik alles andre darstellt als ciuen gesonden Mäunerchor; das sklavische Verharren im Tonempfinden des Wagnerschen Nibelungenrings bleibt auch dann peinlich, wenn man unninnt, dass die Verwendung mancher Themen und Stimmungen aus Siegfried (z. B. das Fürchten im Walde) und Walküre (I. Akt, Antang der dritten Szeue) heabsichtigt ist. Von den a cappella Chören wollte nir J. Reiters "In der Frijbe" mit seiner sonderhar tonleen Rhyt bnik und schwunglesen Diktion wenig hehergen. bar tonlosen Rhythmik und schwunglosen Diktion wenig behagen, auch die bier schon gehörten Chöre von H. Kann schätze ich nicht hoch ein da sie über eine ullerdings fein empfundene, aber doch etwas mouotone Stimmung nicht hinauskommen; die Intimitäten der "Hütte", von 250 starken Mänuern ausgemalt, bedeuten eine arge Geschmacksverirrung. Weit höher steht die eigenartige "Gehrocheue Stimme" von J. Sihelins; das wur vielleicht die edelste Gabe, jedenfalls die einzige, die wirklich in den Greuzeu des Männerchors blieb; dem Karl Bleyle's Vertonung des Nietzsebeschen Gedichtes "An den Mistral" für Chor und Orchester ist zwar eine rauschende Schlussnummer, im übrigen aber eine grohe Profanation der feinen Verse, deren geistreicher Gehalt kaum geahnt, geschweige ansgeschöpft wird; ich begreife nicht, wie jeuand dieses plumpe Getöse für eine nusreichende Illustration des dionysisch jubelmlen Tanzliedes halten kann. Ebenso wenig hegreile ich die Wahl des Orchesterstücks, eine Schilderung des Sounenaufgangs im Himalaya aus Schielderups Opferfenermusik, üher die ich schon früber, gelegentlieb der hiesigen Theateraufführung, mich ausgesprochen habe; mit einigem Geigruflageolett, Harfenklimperu und Glöckehengehimmel kunn mun wohl Unkundigen indisches Lokalkolorit vortäuschen, wenn die Illusion der Bühne hinzutritt; ohne diese tritt die gedankenarme Dürftigkeit offen zu Tage. — Aber hiervon angeschen muss mau gestehen, dass Prof. Brandes mit seinen trefflichen Lehrern ein Programm hewältigt bat, das zu nubedingter Hochachtung nötigt. Nicht nur die grosse Schwierigkeit der Aufguben, auch der völlige Verzicht auf billigen Erfolg, den so viele Konzertgeber dunch Eiufügeu leichter Ware sieh sicheru, muss imponieren. Freilich war, bis auf die letzte Nummer, alles grau in grau: etwas mehr Abwechslung in der Stimmung könnte er uns küuftig gönnen!
Prof. Dr. Paul Pfitzner.

#### Lelpzig.

Das populäre Solisten-Konzert am 20. März hatte einen etwas aufängerhaften Beigeschmack. Für das grosse Publikum gedacht, das die Unterschiede zwischen kleiner und grosser Kunst nicht so kennt, war der Gedanke nicht übel, einen guten Anfang is Leipzig zu machen. Und Fräulein Elsa Gnumt und Herr Milun Sokoloff, die ihre Kunst auf dem Klaviere produzierteu, leistetrn mit dem Vortrage von Beethovens Gdur- und Es dur-Klavierkonzert technisch schon recht Erfreuliches. Dass sie vorläufig nicht viel mehr als die Noten zum Tönen hruchten, fällt nicht allzusehr ins Gewicht, da sie ja aufs eifrigste hemüht waren, den Inhalt durch ein peinliches Abschattieren nach Vorschrift auzudeuten. Sie erreichten ihre Absicht und wurden dafür durch Beifall belohnt. Mehr batten sie wahrscheinlich auch nicht erhofft. Beide jungen Künstler mitsen hestrebt sein, durch Eutwicklung aller für das Spiel in Frage kommenden Krüfte und durch die Hannouie in der Haltung von Arm uud Hand die Finger zum seelischen Ausdrucksorgan zu machen. Die mitwirkende Sängerin Fräulein Lucie Alice König war ihnen in Vortrag über. Aber durch ihre flacbe Tonbildung in der Ticfe und durch die gaumige iu der Mittellage und Höbe vermochte sie keinen rechten Ausdruck zu erzielen und einen Eindruck auch nicht. Die Klavierkonzerte begleitete die Kapelle des 36. Füsilier-Rgts. unter Leitung des kgl. Musikdirektors Otto Wiegert aus Halle recht sieber. Paul Merkel.

Burmester (Konzert v. 15. d. M.) ist einer von den wenigen Künstern, die in erster Linie dem Kunstwerk zu dienen hestreisind. Seine Grösse liegt aher darin, kleine, unscheinbare Sachen, wie die entzückenden Bearbeitungen von Stücken zumeist älterer Meister: (in seinem IH. Konzerte spielte er solche von Hände, Ph. E. Bacb, J. F. Gossec, Kuhlau und Mozart) in restloser Vollendung zu hieten. Hierin kommt ihm niemand so leicht gleich. Die Technik ist hier Dienerin und nicht Herrin. So hot er auch eine, besonders im Adagio und entzückenden Roudo, ausgezeichnete Wiedergahe von Beethovens op. 12 No. 3. Seine phänomenale Technik (u. a. springender Bogen, Doppelgriff-Flageoletts!) offenharte er aher in einer Paganinibearheitung. Im Klavierpart der Sonate und in Solostücken von Chopin und Liszt zeigte Herr Emeric Stefaniai sich als technisch reifer, geistig mitfühlender Künstler: doch lag eine gewisse Kühle in seinen Vorträgen.

Sonntag den 15. d. M. gah Herr Kantor Dietze in der Emmauskirche in Sellerhausen ein Kirchenkonzert; welches dadurch hemerkenswert war, dass dem Programme eine Idee (Passionsgeschichte) zu Grunde gelegt war. Bei Durchführung dieser Idee aber machte sich ein beilauerlicher Misch-Masch der Stilrichtungen (Wermanu, Brosig, ein gewisser Kittau (?) nehen Bach, Händel und Reger!) bemerkhar, abge sehen davon, dass die Veranstaltung viel zu lang geraten war. Die Ausführung war, was Chorleistungen, hesonders in Regers schöner Choralkantate: "Meinen Jesum lass ich nicht", anlangt, durchaus erost zu nehmen, und zeugte von fleissigem Studium. Frl. M. Kübne sang ohne Temperament aber mit ganz netter Altstimme zwei Arien von Bach und Händel. Herr Lindner spielte sehr schön ein leider musikalisch nichtssagendes Bratschenstückehen. Die erste Hälfte des Programmes bötte ich picht.

Das III. Abonnements Konzert des Riedelvereins hrachte uns den "Messias" in Chrysanders Bearheitung. Vom rein wissenschaftlichen Standpunkte aus mag ja Chrysanders Arbeit wertvoll sein, in künstlerischer Hinsicht ist sie es nicht. So lassen z. B. manche Führungen der Mittelstimmen der Rezitative zu deutlich erkennen, dass sie nicht im 18. sondern nach Mendelssohn im 19. Jahrhundert geboren wurden, und dass diese oft süsslichen Wendungen zu dem übrigen Gepräge des Werkes nicht passen, liegt auf der Hand. Nur ein schöpferisch veraulagter Kopf, der mit eminentem Stilgefühl hegaht sein müsste (a la R. Wagner), hätte hier bleibend Wertvolles leisten können. Das ewige Unisono des statt des Cembalo merkwürdigerweise verwendeten, zu vollklingenden Blüthners mit dem Streich-orchester wird für moderue Obren auf die Dauer unerträglich. Von der Aufführung zu sprechen, so verdienen zuerst die Solisten, allen voran Prof. Dr. von Kraus genannt zu werden, der seine technisch und stilistisch sebwierige Partie m. E. am vollendetsten gab. Desgleichen war Herr Kammersänger Pinks gut disponiert. Frau Adrienne Kraus-Osborne und Frau E. Blodgett vervollständigten mit gutem Gelingen das Ensemble. Was den Gesamtcharakter der Aufführung anlangt, so gelangen einige Momente gewiss vortrefflich z. R. der Chor, Wahrlich, er litt unere Qual\*, aber es waren dies auch nur Momente. Dass Herr Pem bauer jun. Temperament besitzt, zeigten seine äusserst lehbaften Bewegungen. Doch diese allein tun es niebt: die Fähigkeit das Empfundene den Massen snggestiv zu übertragen, die augeboren sein muss und absolut nicht erlernbar ist, gebt dem Dirigenten vollständig ab. Was jedoch nieht Sache der Fähigkeit, sonderu Rontine ist, ist die Rhythmik, und da klappten wiederholt Cemhalo und Orchester nicht, was besonders in den Seblusswendungen auffiel. Gerade hei der für unser Empfinden grossen Differenz des Stimmungsgebaltes der einzelnen Teile des Werkes (z. B. der beinabe heitere Mittelsatz obengenannten Chores) gehört grosszügige Auffassung, ein Uherdemwerkestehen, zu den nnbedingten Praemissen einer vollendeten Wiedergabe. Und eine solche zu erreichen, ist mit den zu Gebot stehenden Mitteln nicht allzuschwer, zumal Künstler wie Paul Gerhardt aus Zwickau auf der Orgelbank und Professor Dr. Max Seiffert am Cembalo mitwirkten.

Von den zwei von Wilhelm Backhaus veranstaltetam Konzerten mit Orehester brachte das erste (19. März) die Konzerte von Schumann, Chopin (Fmoll) und Reinecke (Fismoll), also durchaus Romantiker. Meine letztbin gemachte Bemerkung über Backhaus Zngabe im Gewandhauskonzert fand sieh bestätigt. In der Gedankenwelt der Romantik fühlt der junge Kinstler sieh am meisten zu Hause. Die etwas kühlere

Auffassung des Schumann-Konzertes will ich a conto des bedauerlich Teeren Saales setzen: Chopins Konzert wird ihm aber dauerich feeren Saales setzen: Chopins Konzert wird ihm aber in solcher Vollendung nicht leicht jemand nachspielen. Das Weiche, Sinnige, Filigrane gelingt ihm hierhei am üher-sengendsten. Seine stupende Sicherheit, die reichen Anschlags-nüancen, daun sein durchwegs zu Tage tretendes Streben in erster Linie, dem jeweiligen Werke zu dienen, sind Vorzüge, die ihn in die Reihe der ersten Klavierspieler stellen. Seine helle Freude konnte Altmeister Reinecke, — der dem Konzette in einer Lore heirenberg und der verstenen dem Konzerte in einer Loge heiwohnte, — an der restlosen Wiedergahe seines formschönen und im Mittelsatze besonders empfindungsreichen Werkes hahen. Dass das enthusiasmierte Publikum von dem Künstler noch einige Zugaben (worunter der As dur Walzer Chopins als eine geradezu vollendete Meisterleistung zu bezeichnen ist) erpresste, sei noch verzeichnet.

Fräulein Della Thal zeigte sich in ihrem Klaviernbende (20. März) als ernstatrebende Künstlerin, die üher saubere ausgeglichene Technik verfügt. Sie spielt fast alles sehr nett, peintich sanber, verfügt über die diversen Anschlagstechniken, kommt jedoch im Vortrage üher eine gewisse kühle Ohjekti-rität nicht hinana. Es ist dies schade, da ihre technischen Qualitäten sonst tadellos sind. Am hesten gelangen ihr Bach-Liszts Gmoll-Phantasie und Fuge, wenn auch da mehr Kraft am Platze gewesen wäre, — und drei Stücke aus Mac Dowells "Amerikanischen Waldidyllen", für deren stilvolle Wiedergabe man ihr dankhar sein muss. Die G moll-Sonate von Schumann, Stücke von Chopin, Sgambati und eine die Bunalitäten der Tschalkowskyschen Muse ins beste Licht setzende, aber sonst dankbare Konzertparaphrase üher "Eugen Onegin" von Pabst

vervollständigten das Programm.

Das Ereignis der letzten (6.) Kammermusik im Ge-wandhause (21. d. M.) war ein nener Reger: Trio für Violine, Violoncell und Klavier (Emoll op. 102, Mannskript). Um es gleich zu sagen, das Werk hinterliess einen tiefen Eindruck: ich zähle es seinen hedeutendsten Schöpfungen zu. Auffallend war vor allem die Verschmelzung der heiden, in den Werken seiner jüngsten (dritten) Schaffensperiode hervortretenden Stilnichtungen, deren eine beispielsweise durch die Violinsonate
op. 72, die undere durch die Choralvorspiele oder die schlichten
Weisen verkörpert wird. Lieblich klare Stellen wechseln mit Leidenschaftsausbrüchen von titanischer Gewalt. Nur der sweite Satz bildet hierin eine Ausnahme. Ein entzuckendes Kabinettstückchen: gespenstig hnscht ein Klaviermotiv, von Geigenpizzikatos umschwirrt, vorbei; eine in weichen Mollhlängen schwelgende Geigenmelodie tritt auf: lichtere Farben - eine Art Trio - machen sich bemerkbar, der erste Teil eine Art '1710 — machen sich bemerkbar, der ersie bei irid wiederholt. Dies geschah auch mit dem ganzen Satze, der stürmischen Beifall auslöste. Dem Gebiete der sog. "dorischen" Sexte angehörige, feierliche Akkorde leiten im dritten Satz ein erhehend schönes Bild ein, bis ein grandioser Leidenschaftsausbruch erfolgt. Also eine ihnliche Stimmung wie im ersten Satze, der anf einem melancholischen (chromatisch geurteten) Mattwa enfendanzt ist und tratz binreissend schüner Stellen Motive aufgehaut ist, und trotz hinreissend schöner Stellen beim ersten Anhören am schwersten verständlich ist. Humorvoll, beinabe bnrachikos, gibt sich das Hauptthema des Schluss-satzes (Rondoform mit drei Themen) mit seinem grotesken Sprung in die Tiefe. Regers Schöpferkraft, an der viele nur die technische Seite hewundern, zeigt sich in diesem Werke be-deutend gewachsen. Die melodische Erfindung ist reich and bewegt sich in breiten, edlen Linien. Hierbei ist die Harmouik rabiger und die Rhythmik einheitlicher gernten. Die Aufnahme des Werkes, das vom Komponisten am Flügel und den Herren Wollgandt und Prof. Klengel, die ihren stilistisch wie technisch nicht alltäglichen Aufgaben mit Hingehung und Vollendung nachkamen, gespielt wurde, war eine entbusiastische. Brahms Gdur-Violinsonste durch Prof. Reger und Konzertmeister Woll. gandt liebevoll interpretiert, und Beethovens wunderhares Amoll Quartett op. 132 durch die Herren Wollgandt, Blumle, C. Hermann und Prof. Klengel stil- und empfindungsvoll wiedergegehen, vervollständigten das Programm. Alle Vorträge fanden reichen Beifall, Prof. Reger masste nach seinem Trio mehrmals erscheinen.

Frederie Lamond hot (am 22, d. M.) in der Wieder-gabe des Dmoll-Konzertes von Brabms und der Es dur-Konzerte von Beethoven und Liszt Leistungen von seltener Grosszügigkeit und wirklicher Tiefe der Auffassung. Sein Wesen ist Persönlichkeit und diese ist so stark ausgeprägt, dass man sich, bildlich ausgesprochen, erst gewöhnen muss, alles durch seine Brille au betrachten. Denn er objektiviert absolut nicht. So könnte man ehen auch über die Auffassung mancher Einzelheiten anderer Meinung sein, wenn nicht eben alles logischer Ausfluss seiner starken Individualität wäre. Von technischen Vorzügen zu sprechen, halte ich in solchem Falle für irrelevant: er bot ein Ganzes. Mehr kann man nicht wünschen. Mir persönlich brachte er Brahms' Dmoll-Kouzert um Vieles näher; während ich Beethoven ganz anders (viel weicher) empfinde. So gelangen, ohjektiv betrachtet, hei Liszt die titanenhaften Stellen am schönsten. — Der Eindruck des Ahends wäre harmonischer gebliehen, wenn der Konzertgeber nicht auch als Komponist sich gezeigt lätte. Fühlt jemand den unwider-stehlichen Drang in sich, Notenpapier zu hevölkern, so wird ihm dies niemand wehren. Gute Freunde sollten aller an der Hand sein, einen Künstler von der Bedeutung Lamonds abzubalten, weitere Kompositionsversuche - anders kann ich diesen unbeholfenen Stilmischmasch aus Brahms, Wagner, Strauss und Janitscharenmusik, der nicht einmal technisch Reizvolles hietet. nicht bezeichnen - wie diese Ouvertüre, zu puhlizieren. Das Winderstein Orchester, welches im Backhaus-Knuzerte ausser-ordentlich gut disponiert war, schien diesmal ermüdet. Der feinfühligen Leitung Herrn Windersteins gebührt aber alle Anerkennung.

Dr. von Mojsisovies.

Brahmssche Orchesterwerke wurden bisher in den Philharmonischen Konzerteu in nur sehr geringer Zahl ge-boten. Infolge hiervon sind die Mitglieder des Winderstein-Orchesters noch nicht gar tief in Geist und Eigenart des Mcisters eingedrungen, was sich gelegentlich des Vortrags seiner Fdur-Symphonie (im 11. Konzert) unter der Leitung des Hrn. Hofrat Carl Schröder ziemlich empfindlich hemerkbar machte. Man musizierte schlecht und recht, spielte im Takte und war doch nicht recht eigentlich im Zuge. Die lyrisch gehaltenen und weicher abgestimmten Seitenthemata z. B. fanden fast insgesamt nicht die ihnen gehührende liebevolle Behandlung, die ihnen gerade eben erst die rechte Gegensätzlichkeit zu den herrschenden Hauptthemen verleiht. Der Dirigent ging in dem Bestreben, die straffe Rhythnik und herbe Eigenart Brahms angemessen zu betonen, offenbar viel zu weit, hielt ührigens auch die heiden, in der Stimmung ziemlich ähnlichen Mittelsätze der Symphonie nach Tempo und luhult keineswegs voll genügend auseinnuder. Neben Wchers Euryanthon-Ouverture gah es noch das von dem Berliner Pianisten Artur Schnahel vorgetragene Esdur Konzert von Beethoven. Im ersten Satze ging alles ziemlich ebenmissig seinen Gang, viel Technik, wenig inner-liche Teilnahme, und im Adagio fehlte vor allem die absolut notwendige Tonschönbeit und die Manigfaltigkeit der Anschlagsnuancen. Erst im Finale vermochte Hr. Schnahel tieferes Interesse wachzurufen. Rhythmische Präzision und energischkapriziöse Motivierung verhalfen hier dem Talente des Künstlers zu schöner Entfaltung. Wesentlich höher erwies sich ins-besondere seine geistige Potenz drei Rhapsodien von Brahms gegenüber, deren eigenartige und durchaus phantastische Strö-mung ihn merklich ergriff und emportrug, sodass eine Kunst-leistung zur Erscheinung kam, die in der Tat den lehhaftesten Beifall verdiente.

Am 19. d. M. konzertierten im Städtischen Kaufhanssnale Hr. Alessandro Certani und Alfred Calzin. Ersterer hatte sich schou in Windersteins Kammerorchester Konzert vorteilhaft hei uns eingeführt und faud auch diesesmal als tüchtiger Geiger viel Anerkennung. Seine Stärke liegt anscheinend in der Wiedergahe langsamer Sätze, die der Künstler mit ausgegezeichnet sebönem und gesangreichem Ton vermittelte. Dass Herr Certani seinen Hörern mehrere Sonaten von Fr. M. Veracini (1685-1750) auf höchst musiknlische Art vermittelte, gereichte ihm zu besonderem Lobe. Hier und nuch in der Wiedergahe einer Cdur Sonate N. Porporas dekumentierte sich recht künstlyrischen Sinn, um so mehr aber stiess inmitten solcher ausgesprochener Klassizität eine Reihe von Salonstücken ah, die ganz gewiss des Spielers gute Technik bewiesen, sonst aber total kalt liessen. Hiuter Hr. Certani stand der Pianist Hr. Calzin wesentlich zurück, der, mit Gelänfigkeit der Finger reichlich ausgestattet, Meudelssohns seriöse Variationen lediglich von der rein virtuosen Seite anpuckte und mehrere Salonstücke von Schlözer, Jonas, Saint-Saëns etc. recht automatenhaft herunter-spielte. Dass Herr Calzin wenigstens den Klavierpart der altitalienischen Sonaten zufriedenstellend ausführte, durfte immerhin noch als mildernder Umstand gelten.

Eugen Segnitz.

Im grossen Saule des Zoologischen Gartens gub am 16. März die "Concordia", die zu den leistungsfähigsten Männerebören Leipzigs zählt, ihr Frühjahrskonzert. Zum Gedächtnis eines wenige Tage vorher verstorbenen Mitgliedes, des Komponisten und Musikschriftstellers Franz Theodor Cursch-Bühren, wurde zunächst des Heimgegangenen Chor "Du dunkle Nacht" mit Würde und Stiumung gesungen; nicht gunz so gut gelang das doppelchörige "Benedictus" von Succo, das noch machtvoller hätte klingen dirfen, auch in der Aussprache durch zu hreite Formung der "e". Laute und gaumigen Klang der "o" Mängel zeigte. Dafür gerieten die folgenden Chiire, und nameutlich das anmutige "Ständehen" von Franz Len. "Jugend" von Thuille, sowie Regers "Tanzlied" (uach einem Madrigal von Thomas Morley), wieder recht gut. Goldmarks "Friblingsnetz" und Schumanns "Waldlied" aus "Der Rose Pilgerfahrt", wobei als Hornhläser die Herren Rudolph, Müller, Bruder und Fritzsehe mitwirkten, wuren weitere ehorische Nummern. Die Anregung, dass die "Conconlin" etwas kräftiger für Neuheiten grösseren Zuges eintreten möge, soll aber nicht unterhleiben. Der langjührige Chormeister des Vereins, Herr Moritz Geidel, lässt es ja nie an emsiger Vorbereitung fehlen, und auch dieses Mal war alles sicher studiert und hatte schöne Mannigfaltigkeit des Dynamischen. Nur wehte einem aus der Programmzusammenstellung gar zu konservative Luft eutgegen. Der Ahend erfreute sieh der pianistischen Mitwirkung des Herrn Arthur Friedheim. Recht gut disponiert, spielte der Künstler u. s. Liszts VI. Rhapsodie und mancherlei Chopinsche Stücke (Adur Polonaise, Etüden und Préludes), erstere beiden Werke it brillantem al frisco), letztere je nuch Brdarf auch in feiner Detailmanier, sodass die Liebhaher von starken, wir von subtileren Wirkungen gleichermassen zufrieden sein konnten.

Eine Tochter Teresa Carreños, Frau Teres ita Carreño-Blois, die sehen vor einigen Juhren, damals noch ein ganz junges Mällehen, in Leipzig pianistisch debütiert hat, gab am 21. März im Kaufhaussaalt einen Klavierabend mit steigeudern Erfolge. Noch ist Teresita Carreños Spiel nicht völlig ihreligereift. In vielem aber erinnert sie entschieden an ihre grusse Mutter, an deren statkes Temperament und maskuline Art des Anfassens. Und wie Fran Carreio Blois imponierende Kraft aufzowenden vermag, so hat auch ihre Kantilene etwas von jener pastosen Tongebung, die man an der Matter bewundert. Im einzelden war noch manebes anfarbthar. Bach Tansigs D moll-Tokkata und Fuge wurde wohl mit verhlüffender Wücht, doch allzu suhjektir hingestellt; in Beethovens "Appassionata" ersehien der zweite Satz zu derb, der dritte zu einformig behandelt. Dagegen waren im resten Satze Mannente von nachschaffemler Grösse, und überraschend respektierte die Künstlerin Sehnberts Bdur Variationen, in denen sie nichts foreierte, dariu sillierflüssiges Passagenspiel glitzerte und eine Leistung von Finesse sehnf. Zu Hanptitümpten jedoch wurden Chapins Abdur-Ballade und Asdur Polonaise, wie auch die Lisztsche Polonaise in Edur. Hiermi: löste die interessierende Pianistia stiirmischen Beifall aus, der sich erst uneb Gewährung zweier Zugahen (darunter Teresa Carreños "Walzer", der ihrer Tochter Teresitu gewirlmet (st), heruliigte.

Felix Wilfferont.

#### Wien.

In der ersten Hälfte März dominierten dir Klaviervirtuosen. Alfreil Grünfehl, Leopold Godowsky, Richardo Pick Manglagalli, Ignaz Friedmann, Ossip Gabrilonitsch, Fritz v. Warteresiewicz und Moriz Roseuthal. Fast schiru es, als hätte diesmal Godowsky mit Grünfeld rivalisieren millen. Auffallend zum Mimtesten war, dass er eine in Grünfelds Konzert besonders stirmisch applantierte Glanzummner — Griegs Ballade in Form rum Variationen über ein norwegisches Volkslied op. 24 — im letzten Augenblick auch in sein rigenes Programm unfunden. Forner, dass heiße Künstler je einen zusammenbängenden Zyklus Schumannscher Klavierstücke miliständig spielten: Grünfeld die "Waldszeien". Godowsky dir "Kimferszenen". Endlich hegah sich Godowsky mit seinen "kontrapunktischen Fledermans Caprizen" auf ein Gebiet musikalischer Gausrie, das bisher als unbeschrittene Domöm Grünfelds galt. Die individuelle Eigenart der heiden Matadoren am Klavier ist den Leseru zu bekannt, als dass wir nötig bötten, ihre letzten Konzerte nuch näher zu besprechen.

Dem früher bauptsächlich nur technisch bedeuteud erschieneuen, seither aber unch rein musikalisch immer mehr vertieften und reredelten Pinnisten Ig nuz Friedmann hat unser geschätzter Berliner Kollege Max Chop in der heurigen Nenjahrsammer des "M. W." ein so schönes und berechtigtes Lobbied gesungen, dass wir demselhen — namentlich unter dem Eindruch der letzten hier gebotenen Chopin-Vorträge des Künstlers kunn etwas hinzusufügen hätten. Ehensowenig wärn uhrt O. Gabrillowitsch seitene pinnistische Vorzüge (technische, wie geistige!) an dieser Stelle etwas Neues zu sagen. Die zwei letztgeuannten Meisterpinnisten liess freilich an fulminanter, zündender Bravour noch weit hinter sich Moriz Rosenthal durch die phänomenal grosszügige Art, mit der er Tschaikowskys Bmoll Konzert und das aus Emoll gehende Chopins spielte. Eininent musikalische Leistingen, den feinsten künstlerischen Gesehmaek offenbarend. I'nd dennoch — mag die Schuld an mir liegen! — so recht zu erwärmen rermochten sie mich doch nieht.

Als Dirigent des Tonkünstler Orchesters führte O. Ned bal am 12. März einen jungrussischen Komponisten Wladimir Metal in Wien ein und zwar als Antor einer grossen, von melodischem und orchestralem Talent zeugenden, wenn auch noch stark unter dem Banne Wagners stehenden Pragrammsymphonie nach G. Hauptmanns Märchendrama, Die versunkene Glocket. Leider ermület die farbeureiche, aher gar zu detailiert ausgesponnens musikalische Illustration zuhrtzt. Immerbin hatte Nedbal die Frende, seinen jungen Schutzling für den er im In- und Ausland eifrigst Propaganda macht, persönlich dem Puhlikum vorstellen zu künnen. Mit einem Achtungserfolg musste sich die geistreiche und pretisch empfindene, aber etwas melodisch sprüde Orchestersulte "Impressions d'Italie" Charpontiers begnügen.

lin Konzertverein braehte F. Löwe am 17. März die Euryanthen Ouverture, die D dur Symphonie van Brahms und die symphonische Dichtung "Don Juan" von R. Strauss sämtlich durch prächtige Anfinkrungen meuerdings zu voller Geltung.

Wenig Interesse vermochten wir dem technisch fertigen, aber der persinlichen Note ruthchreußen Klavierspiel Rieearilo Pick. Mangingallis abzugewinnen, noch weniger seinen
phrasenbaften Kompositionen, an denen, wiren sie ungeschriehen geblichen, die musikalische Welt nichts verloren
häten. R. Strauss geistsprühende "Burleske" vor einiger Zeit
von einem wahrhaft berufenen – dem jungen W. Baek haus
– gespielt und jetzt von Herrn Pick. Mangiali: welch ein
Luterschied! Teilweise etwas salomnässig überfeinert, aber
dorh mit den wechselvollsten Nünnenn im Gauzen hinrelssend
liebeuswürdig, brachte Alfred Grunfeld Havilus FmollVariatiumen. Mehr klassisch stilroll, aber dabei zu trockenmetronommissig war Fran Berthe Marx; im Anschlag noch
rockener, ahre sonst ganz hinsch zeigte sich ein technisch viel
versprechender jugenillicher Schuller Luschetizkys, J. Powle.
Einen sehr sympathischen Eindruck marbten die zierlichen,
middehenhaften, amantigen Klariervarträge von Fränlein von
Warteresiewiez.

Dass die Herren Willi mod Louis Thern in ihrem Zusammenspiel auf zwei Klavieren noch immer nübertroffen sind, bestätigte ihr letztes Kouzert, in welchem sind durch die ausgezeichnete, feinst pointierte Wiedergube des grossartigen und poesievollen Adur-Konzerts von Liszt die echte, hochskünstlerische Weimarer Tradition zweier erklärter Lieblingsschüler des Musters verriet. Ührigens kounte Louis Thern an diesem Abend in seinem etwa 16 Jahre zählenden Tüchterlein Viola ein musikalisch fein empfindendes und technisch schon weit fortgeschrittenes Klaviertalent vorstellen.

Merkwürdig schlicht und bescheiden, sich fi.st ganz hinterder Konposition versterkend, spielte Sar as it e diesnal Mozarts
Ahhr-Konzert. Da hätte man mit geschlossenem Auge konnanf den rinstigen, unwiderstehlichen Geigen-Zauherer schliessen
können der erst in einer "Rapsindia Asturiana" (Spanische
Rhapsodie) von R. Villa min aufanwachen schlien, im dann
mit den von ihm gesetzten Klaviermeeturuen op. 9. Esdur von
Chipin durch den alten, exotisch siissen Ton vollenls zu entzücken. Aher doch auch hier unt ein rasch verschwindender
Abglanz rinstiger flertlichkeit.

Ich sehliese meinen dieswöchrutlichen Bericht mit einem Rückblirk voll dackbarer Amerkannung für den von Frühlein Margareter von Demelins veranstalteten interessanten Kammermusiknbend, an welchen sie mit der trefflichen Cellistin J. Danat, beziglich mit zwei anderen Damen Karl Nawratils formschönes und wehlklingendes Edur-Trio up. 11, dam die selten gehörte. Viohmeellsonate Chapins Gmoll ap. 66 und endlich das herrliche Klavierquartett von Brahus zu schönster. künstlerischer Geltung brachte.

Prof. Dr. Theodor Helm.

#### Wiesbaden.

In der zweiten Hälfte der Musiksaison brachte unser Cämilien Vermin einerrecht gelungen: Aufführung eine Piernés "Kinder Krenzzug". Das in seiner raffinierten musikalischen Illustrierungskunst sehr anregsame Work mit dem katholischmystischen Stimmungs-Einschlag, der hier gehoten ist, fand lebhaften Beifall. Und dazu die Mitwirkung der Hunderte von kleinen Bengels und Jöhren auf dem Podium! Schon der blosse Anblick erfreute das Herz der zumeist verwaudtschaftlich interessierten Zuhörerschaft. Kogelhatte das Werk mit Sorgfalt einstudiert, unter den Solisten ragte der Leipziger Pinks durch gesicherte Gesangskunst und empfindungsreichen Vortrag bedentsam hervor.

Ein neuer Gesangverein: "Bach-Verein" genannt, unter Leitung des Musikdirektor H. Gerhard hat sich — wie der Name verrät — die Pflege Bachscher Chor und Orchester-Werke zum Zial gesetzt. Das l. Konzert mit zwei Bachschen Kantaten liess Gutes für jetzt und Besseres noch für die Zukunft ersehen. Unser Schlosskirchen-Organist Petersen (aus Homeyers Schule) hewährte sich an der neuen Kurhaus-Orgel als ein von Kopf bis zu Füssen gediegener Orgelvirtuos.

Im Kurhaus gab es eine Sturmflut von Konzerten. Zu den zwölf grossen Zykluskonzerten erhielten die Abonnenten schliesslich noch ein 13. frei als Zugabe! Unter den aufgeführten Orchesterwerken hoben sich heraus: Saint-Saēns selten gehörte Cmoll-Symphonie (mit Orgel und Klavier), ein effektvolles, Lisztschen Bahnen nachspürendes Werk; und Chabriers stimmungsreich tristanisierendes "Gwendoline-Vor-Spiel. Im ührigen gah es nur Bekannteres. Kapellmeister Affarnis Dirigentenkunst bewährte sich überall aufs heste. Der Solisten waren unzählige: nur die hier noch bisher Unbekannten seien genannt. Lauter Pianisten: Konrad Ansorg a der sich durch seine ausgesprochen musikalische Individunlität mit einem Schlage alle Herzen eroberte; Celeste Chop-Groenevelt, die als Liszt-Spielerin eine fein nervige Musiknatur, tiefes seelisches Empfinden und glänzenden virtuosan Schliff verriet; und die liebliche, kaum 17 jährige Elisabeth Bokemeyer - aus der Schule von Prof. Martin Krause ein sprühendes Klaviertalent voll Feuer und Verve, und dabei von einer geistigen und technischen Reife, der nur wenig zur Vollendung fehlt.

Im Künstler-Verein fand das Berliner "Klingler". Quartett mit seines Vorträgen allgemeine Znstimmung: es scheint auf dem besten Wege, den "Böhmen" ernste Konkurrenz

zu machen.

Erfreuliche Leistungen bot unser Kurhaus Quartett an seinen Kammermusikabenden. Interessant war hier die Bekanntschaft mit einem ueuen Klavier-Trio von Fritz Zech, einem jüngeren Tonkünstler, der seit kurzem in Wiesbaden als Gesanglehrer der Töchterschule tätig ist. Sein Werk ist von vornehmer Erfindung: in den Allegrosätzen zum Teil recht schwunghaft; warm beseelt im Adagio, das neben dem flotten Scherzo zu den gelungensten Partien gehört. Das Trio — der Komponist wirkte selbst am Klavier, unsre beliebten Virtuosen 1rmer (Violine) und Schildbach (Cello) zur Scite — fund lebhaften Anklang. In Berlin ist es 1906 mit dem Mendelssohn-Preis gekrönt worden.

Prof. Otto Dorn.

## Engagements und Gäste in Oper und Konzert.

Braunschweig. Am 27. d. gastieren nm hiesigen Hof-theater dia kgl. Sängerin Frl. Hempel und Herr Hofopernsänger Kraze.

Cassel. Am Hoftheater absolvierten Herr Kase vom Leipziger Stadttheater als Singuf, ("Rattenfänger von Hamelu") und Frau Denera vom Wiesbadener Kgl. Theater als Elisabeth ("Tannhäuser") Gastspiele.

Dessau. Am Hoftheater gastierteu vergangene Woche die Damen Frau E. Hensel Schweitzer, Frau Guszalewicz, Fr. L. Reuss-Belce, Frl. Gaehde und Herr L. Rains.

Elberfeld. Frau Marie de Sauset beendigte als "Santuzza ihr Gastapiel.

Karlsrube. Henny Linkenbach gastiert am hiesigen Hoftheater in der Titelrolle von Dalibes "Lakmé". Als "Lohengrin" trat Herr Heinrich Hensel vom Wies-hadener Hoftheater am 14. d. auf.

#### Kreuz und Quer.

- \* Otto Dorns Spieloper "Die schöne Müllerin" wird noch im Laufa dieser Spielzeit am Stadttheater zu Riga als Novität in Szene gehen.
- \* Eina ideale Akustik zeigte hei der ersten Probe der in Dres den neu eröffnete "Musiksalon Ludwig", der nach Angahen des Komponisten Aug. Ludwig errichtet ist.
- \* Ein Tenoristenwettstreit grossen Stiles wird am 28. April in der Pariser "Komischen Oper" stattfinden. Zu den Preisrichtern gehören die hervorragendsten, anch weiblichen Mitglieder der Pariser Opernbühnen und die meisten bedentenden französischen Komponisten.
- \* Die städtische Kapelle in Mainz heschloss ihre diesjährige Saison mit einer hervorragenden Wiedergabe von Liszts grandioser Faustsymphonie, der die Hebridenonvertüre, Hugo Wolfs italienische Serenade und enthusiastisch aufgenommene Solovorträge des Kammersängers Felix Senius, vorangingen. Hofrat Steinbach leitete die in jeder Hinsicht gelungene Aufführung.
- \* Das III. der von der Braunschweiger Firma Fritz Bartels veranstalteten Verlagskonzerte fand unter Mitwirkung der Damen M. Schoepffer, Fr. Dr. Ude, Appelboom, Hnnold und der Herren Jellonschagg und G.v. Weezal-Amsterdam eine freundliche Anfnahme. Musikalisch am höchsten standen die Lieder Hans Sommers, denen noch die vou H. Denecke anzureihen sind.
- \* Die Pariser "Sociéta Bach" brachte in ihrem Konzert vom 11. März nehen der "Tranerode" die herrliehe Kantate "Sehet, wir gehen hinauf" zur Auffuhrung. Am 14. April wird die Holländische Vereinigung "De Toonkunst" im Trocaderopalaste die Matthäuspassion zum ersten Male in Paris zu ungekürzter Aufführung bringen und zwar nuter Leitung ibres ständigen Dirigenten W. Meugelbarg.
- \* Zum Nachfolger Bn son is an der Meisterschule des Wiener Konservatoriums wurde L. Godowsky ernannt. Ferruccio Busoni hat sich hingegen bereit erklärt, die Fortbildung seiner Wiener Schüler, die erklärt hatten, aus dem Konservatorium auszutreten, zu ühernehmen; er beabsiehtigt zu diesem Zwecka nach Absolvierung seiner Konzerttournae bis Juli in Wien zu verweilen.
- \* Wie wir schon gemaldet hahen, scheidet Prof. Julius Buths am 1. April nach 18jähriger verdienstvoller Tätigkeit aus seiner Stelle als städt. Kapellmeister in Düsseldorf. Prof. Buths wurde zu diesem Schritte durch das wenig Feingefühl zeigende Vorgehen einer die finanzielle Fundierung des dies-jährigen Musikfestes behandelnden Kommission gezwungen, die dem städtischen Kapallmeister das Recht einen entscheidenden Beschluss zu fassen, vollständig benahm.
- \* Das Frankforter Rebner-Quartett hat in Paris zweimal konzertiert und nameutlich mit seiner Beethoveninter-pretation stürmischen Erfolg erzielt. Rebner wirkte früher in Paris als Orchestermusiker.
- \* Victor Hollaenders neue Operette "Schneider Fips" (Text nach Kotzebue von Hans von Wentzel), welche vom Weimarer Hoftheater zur Uraufführung angenommen ist, erscheint im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger Leipzig.
- \* Prof. Henri Marteau und E. von Dohnányi traten im letzten Kammermusik-Abonnementskonzert in Schweriu mit grossem Erfolge auf.
- \* Einen Chanson-Wettstreit veranstaltete die Pariser Theatertageszeitung "Comoedia" am 12. März im Folies-Bergeres Theater. Die grössteu Pariser Chausonniers und Chanteusen wirkten mit, ferner Mitglieder der "Grossen-" und der "Komischen Oper". Die Preisrichter durften einem galanten Chanson den Lorbeer zuerkennen.
- \* In Flenshurg fand unter der Leitung Dr. Mayer-Reinachs eine vortreffliche Wiedergabe der 9. Symphonie vou Beethoven statt.
- \* Im vorletzten Konzert des Osnabrücker Musik-vereins fand ein mehrsätziges Orchesterwerk "Im Thüringer Wald" von Musikdiraktor Wiemann freundliche Aufnahme Die Kritik rühmt die geschickte Verarheitung des thematischen Materials und hebt eine Reihe Schönheiten des Werkes besonders hervor.

- \* Lula Mysz. Gmeiner hat in Paris mit einem Schubertund einem Modernen Liederabend warmen Beifall erzielt.
- \* Nachdem die Auflösung des Barmer Volkschores bereits als Tatsache allgemein bekannt gegeben war, ist in letzter Stunde das Fortbestehen dieser Konzerte, die Meisterwerke alter und neuer Zeit ilurch Chor und Orebesteraufführungen unter Mitwirkung eines etwa 200 Mann starken gemisehten Vereins, des 60 Künstler sturken Hagener Orebesters und erstklassiger Solisten in voller Freiheit von Standes-, Gesellschaftsund Modeinteressen allen Schichten des Volkes nuterschiedslos zugänglich machen, nun doch wieder gesichert. Herr Ursprung, der finanzielle-Leiter, wird vorläufig die neue Lustburkeitssteuer selbst für die Besucher tragen. Gegen die Bestenerung der Konzerte des B. V. wird inzwischen gerichtlich vorgegangen
- \* Engen d'Albert artieitet zur Zeit an einer rimantischen Oper, deren Stoff der judischen Sagenwelt untnommen ist. Sie betitelt sieh "Izeil".

werden.

- \* In Brandenburg hesebloss Berr Wulter Schmidt mit dem 31. philharm. Konzert den diesjährigen Konzertzyklus erfolgreich ab; es gelangten n. a. Buchs Ddur-Suite, Gluck-Mottis Ballett-Suite und Mozarts Bdur-Konzert für 2 Klaviere Frl. E. und C. Suitz) zur Aufführung.
- \* Unter dem Vorsitze Willy Rehbergs wurde kürzlich der Frankfurter Tonkünstlerverein gegründet. Lant § 1 des Statuten ist der Zweck des Vereins "dureb regelmässige, zwanglose Versammlungen den persönlichen Verkehr der Frankfurter Tonkünstler weiblichen wie männlichen Geschlechts zu fördern und ein Bindeglied zwischen diesen, auswärtigen Kollegen und Frankfurter Musikfreunden zu bilden".
- \* Gustav P. Kogel errang im 2. Symphonickonzert des kaiserl, russ, Hofopernorehesters einen grossen Erfolg. Er bruchte n. a. Tschaikowskys, Pathétique\*, die bekanntlich er in Deutschlund (1895) einführte: ferner Strauss' "Tod und Verklärung" und Lizzts "Tasso". Auch die Kritik heht die breite, grosszügige und glänzende Wiedergahe der Werke hervor.
- \* Siegfried Wagners "Sternengehoft errang bei der Erstuuffihrung un der Wiener Volksuper ausseren Erfolg. Bericht folgt.)
- \* Iu der Danziger Zeitung berichtet ein Arzt Dr. R. Freund) über eine Dame (Mademoiselle Nydia), die, in hyptrotischen Schlaf versenkt, im Stande ist, Musikstückersogur ihr unbekannte Mannskripte vom Blatt zu spielen, Eine derartige Steigerung der Sinnesfähigkeit ist bisher nirgends beobachtet worden, sie greuzt au die Phantasien gewisser Theosophen, welche behaupten, der vollkommene Mensch nühme alles direkt mit der Seele wahr und brauche keine Sinnesorgane. Es bandelt sich also auch hier um etwas Nenes, bisher Unbekanntes vorausgesetzt natürlieb, dass es sich um eine hypnotischen Zustand handelt, woran kaum zu zweifeln ist". Wir missen die Richtigkeit dieser Sensation unserem Gewährsnanne überlassen.
- "Im dritten Symphoniekunzert in Altonn kam die Cmoll-Symphonie des Dirigenten des Orchesters Prof. Felix Woyrsch mit grossem Erfolge zur Uraufführung.
- \* Das 5. Symphoniekonzert des städt. Orchesters in Hagen (Dir. M.D. Laugs) brachte ausschliesslich R. Wagnersche Werke.
- \* Eine R. Wagner-Grdenkfeier brachte dus 8. Akademische Konzert in Mannheim nuter Hofkapellmeister Kutzschbach.
- \* Auf eigenartige Zustände lässt folgende aus Nürnberg stammeude Notiz schliessen: "Das für hrute abend angesetzte Konzert des Privatmusik vereins muss auf den 19. März versehoben werden, weil das Instrument des Cellisten an einen bisher noch unbekannten Ort verfahren worden ist (!)\*.
- \* Die vom Königl. Musikdirektor R. Sernback in Forst (Lausitz) vernostalteten Künstlerkonzerte bruchteu diese Saison u. a., Paradies und Peri", Konzertverreinigung\*, Solisten: Kammersängerin Frau Emilie Herzog-Brilin, Fri. Alma Zesch-Berlin, Alhert Junghlut-Berlin und Cart Küchler-Forst); zwei Solistenahende. (Alexander Heinemann, die Pindistin Kita Jonas-Berlin, Heinrich Grünfeld zus Berlin, Carlotta Stuhenrauch-Paris, Fran Elsner-Guttentag und Otth Bake-Berlin) schlieslieh eine in allen Teilen gelungene Anfführung von Mendelssohns, Elias\* durch die "Konzertvereinigung" (Solisten: Arthur van Eweyck

- Elias), Heilwig Kanfmann, Gertrud Meisner und Hugo Heydenbluth, säutlich aus Berlin).
- \* Der bekannte Komponist und Leiter der Theorie- und Chorklassen an dem Cincinnati College of unsie, Louis Victor Saar, hat mit Frau Gisela Wehrer Geige' und dem Cellisten Emil Knöpke eine permanente Kammermusikrereinigung legründet, deren erstes Konzert um 25. Februar mit bedeutendem Erfolg stattgefinden hat. Das Programm bestand aus dem Trio op. 18 Saint-Saöus, der Saarscheu Violin-Sonate op. 44 und dem Foreilenquintett.
- \* Der Frankfurter Konzertsänger Heinrich Hormann absolvierte in letzter Zeit eine Anzahl erfolgreicher Konzerte. In Frankfurt a. M. mit Frl. Martha Oppermann einen Duettabend, ferner wirkte er in verschiedenen Oratoriennuffilbrungen Justa, Jephta, Weibnachtsonuturium etc. mit.
- # Dir Choral Society\* in Washington brachte nuter der Leitung Heinrich Hammers, des bisherigen Kapellmeisters von Gürborgs orkester Förening\*, das Gonnudsche Oratorium "Die Erlösung".
- \* Der Malrider Komponist Ricardo Villa bringt zwei Spanische Phantasien, eine für Violine und eine für Klavier, in den Kommeten von Pablo de Sarasath und Berthe Marx-Galilschmidt zur Traufführung in Paris.
- \* Die Direkturen der Pariser "Grossen Oper", Messager und Brunssan, sind von der Intendanz der Kgl. Oper in Berlin eingeladen worden, der in der dortigen Oper stattfindenden Neueinstudierung der "Hugenotten" beizuwohnen. A. N.
- \* Die städt. Kapelle in Crefeld plant für diesen Winter die Veranstaltung zweier Symphonickonzerte.
- \* Der Gleiwitzer Musikverein brachte kürzlich unter seinem neuen Dirigenten, Direktor Maschke, mit schünem Gelingen ein a cappella Konzert.
- \* Eiu Grieg Fest wird in Paris unter dem Patronat der Societé des grandes auditions músicales de France' und unter Mitwirkung der berühmten Sängerin Frau Ellen Gulbrausou am 11. April stattfinden.

  A. N.
- \* Die Münchener "Deutsche Vereinigung für alte Musik" konzertierte kürzlich in Neustadt a. d. H. mit Werken von Telemann, Aug. Kühnel. J. Chr. Bach, Ariosti Attilio und G. F. Häudel.
- \* Publo de Savasate und Fran Marx Goldschmidt wurden vom Magistrat von Zurugoza zu den Festkonzerten anlässlich der Hundertjahrfeier der Befreining der Stadteingehiden.
- \* Einen Winderkinder Wettstreit wird die Pariser Theutertageszeitung "Conoedia" Endr Mai vernnstalten. Teilbebmen künnen nur Kinder uuter 10 Jahren, die nicht berufsmässig Musik (Voline oder Klavier) treiben. Arder Teilnehmer nuss zwei klassische Stücke und ausserden ein ihm völlig unbekanntes Stück, dieses von Blatt, spielen. Als Lohn winkt eine golden Medaille. O diese Reklume!!
- \* Die erste Anfführung der Beethovenschen Chorphantasie in Spacien findet diesen Juli in Pamploua durch Frau Berthe Marx-Goldschmidt statt.
- \* Im Bremer Studttheater batte Wilhelm Freudenbergs Oper "Dis Jahrmarktafest von Plundersweilen" hei ihrer Uraufführung freundlichen Erfolg.
- \* Der Vorstand des Schweizerischen Tonkunstlervereins erlässt ein Zirkular, in dem als "besonders erstrebeuswertes statutarisch vorgesehenes Ziel" des Vereins, die "Drucklegung und Verbreitung solcher Kompositionen sehweizerischer Tonserzer" bizziehnet wird, "für welche ihre Autoren trotz gediegenen Inhalts der Werke keinen Verleger finden können", und erüffnen hiermit eine Subskription auf Dr. Hans Ilnbers Heroische Symphonie. Die geschäftliche Auslieferung hat der Verlag Gebr. Hug & Co. Zürich.
- \* Felix Woyrsch' Mysterium "Totentans" kam im Linguitzer Musikverein (Dirig. kg. M. D. Konrud Schulz) erfolgreich zur Auffildrung.
- \* Der bekannte Verlag D. Rahter in Leipzig veraustaltete am 22. März wieder eine musikulische Ausstellung bei der neue Verlagserwerhungen vorgeführt wurden.
- \* Prof. Karl Panzner-Bronen, welcher in Rom zwei der grossen Konzerte in der Academia Santa Creilia am 9. und

16. März dirigierte, hatte bei seinem ersten Anftreten einen derurtigen Erfolg, dass die Gesellschaft sich entschloss, zwischen beide Kouzerte noch ein faxtrakouzert einzuschieben. Die Zeitungen feierten ihn mit überschwänglieben Wurten priesen ihn als den grössten Dirigenten, der jemals in Rom eines dieser Kouzerte leitete.

- \* Dr. Richard Strauss ist nach Paris abgereist, um ein im Chatelet Theater stattfindendes, im Rahmen der Colonne-Konzerte veranstaltetes Rich. Straussfest zu ditigieren.
- \* Lebar arbeitet an einer neuen Operette "Vilja, das Waldmägdelein".
- \* Die Fr. Donebauersche Autographensonmlung in Prag gelangt am 6.-8. April in Berlin bei d. A. Stargardt zur Versteigerung.
- \* Der Rat und die Stolltverordneren von Bautzen veranstalten am 2. April zu Gunsten des dort zu errichtenden König Albert-Denkmals eine Aufführung. — die hundertste des Werkes. — von Seyffardts Kantate "Aus Dentschlands grosser Zeit" unter Leitung des Kantors Joh, Biehle, mit einheimischen und fremden Sollsten.
- \* Zn R. Wagners Gedüchtnis brachte die Urefelder Konzertgesellschaft unter der Leitung ihres kgl. M.D. Prof.Th.Müller-Reuter, das Parsiful-Vorspielden Huldigungsmarsch und Orchesterlieder in ihrem 5. Abouncementskonzert, Das Programm vervollständigte Bruckners gewaltige "Neunte", von der besonders dus "Scherzo" zündete.
- \* Die Kammermusikvereinigung des Lehrkörpers der Aach affenburger städt. Musikschule "Dir. II. Kundigraber. B. Schwarzer, Fr. Liehtinger. Hr. Pick." brachte im III. Kammermusikabend: Haydus Klavierquartett, das Duolltrio von Mendelssohn (Klavier: Frau Fr. Kundigraber) und die Serenaden von Hugo Wolf und R. von Mojsisovics. (Letztere zur Uraufführung).
- \* Das Brüsseler Streich quarten urat im Rostock ar und Halberstädter Musikverein und im Bromberg mit grossem Erfolge auf.
- \* Im Metzer Musikverein kam vor kurzem n. s., Das Eleysische Fest' von Max Schillings, die Männerchine "Rudolf von Werdenberg" von Hegar, Goldmarks "Frühlingsnetz" und Tschaikowskys Amoll-Trio zur Aufführung.
- \* Der Konzertsänger Herr Alwin Hahn und Fran lein Hahn wirkten unter grossem Beifall nu dem VII, Stiftungsfeste des Männervereines der Kaiser-Wilhelm Gedächtnis-Kirchen-Gemeinde in Berlin mit,
- \* Der IV. Musikpädagogische Kongress fimlet erst zu Pfingsten vom 7.—10. Juni statt. Die Tagesordung gliedert sieb in Vortäge, Referate, Kommissionshericht und Demonstrationen. Dem Ausbau der Misiklehrerseminare, mit spezieller Wertung der misikwissenschaftlichen Disziplinen und ihrer Stoffverteilung auf die dreijährige Studienzeit, ferner den Reformen des Schulgesanges in besonderer Berücksichtigung der Ausbildung auf den Lehrrrbildungsanstalten, der Beratung über die staatlichen und städtischen Forthildungskurse, der Halleuser Prüfungsordung, wird wieder ein breiter Raum gewährt und sind berufene Fachvertreter für die Refernte gewonnen. Die Teilnahme an dem Kongress ist kostenfrei. Anmeldungen sind baldmöglichst und zwar nur schriftlich an die Geschäftsstelle, Berlin W., Ansbacherstr. 37 zu riehten unter Beifügung eines adressierten und frankierten Kuverts (Geschäftsformat).
- \* In Madeburg gelangte unter der Leitung des Musikdirektors Krug-Waldsee im dortigen Lehrergesangwereine eine Rhupsodie für grosses Orchester, Männerchor mit Mezzosopransolo "Twardowsky" von Ferdinand Pfohl (Dichtung von Otto Kuyser) mit starkem Erfolge zur Anfführung. Die Kritik hebt die "eigene, ganz persönliche Note des Komponisten, ein Diehten in Tönen nach "eigener Weise", der man wohl öfters in den Konzertsähru begegnen möchte" lobend hervor.

#### Persönliches.

- \*\* Hofkapellmeister Dr. Aloys Obrist, der bekanntlich diese Saison vertretungsweise die Stuttgarter Hufoper leitet, wurde vom König von Württenberg in Anerkennung seiner Verdienste die grosse goldene Medaille für Knost und Wissenschaft verliehen.
- \* Die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft am Bande des Friedrichsordens erhielt aufässlich des Geburtstages des Königs von Wurthunderg der Kgl. Hofmusikdirektor am Stuttgarter Hoftheater und Theorielehrer an der Künstlerschule des Kgl. Konservatoriums für Musik Professor Joseph Anton Mayer.

### P. P.

Anlässlich des Quartalswechsels erlauben wir uns, die P. T. Ahonnenten unseres im 39. Jahrgange stehenden Blattes zur Erneuerung des Ahonnements böflichst einzuladen und auf die nambaftesten Mitarheiter, von denen wir Beiträge in nüchster Zeit bringen. ergebenst aufmerksam zu maehen: Dr. Batka-Prag, Heinrich Hammer-Washington, Siegmund von Hansegger-München, Dr. Theodor von Frimmel-Wien. August Stradal-Wien, Assia Spiro-Rombro, Dr. Wetzel-Berlin u. v. a.

Auch wird als Neuerung eine Feuilletonrnbrik eingeführt, für die interessante Arbeiten Fritz Erckmanns (Balfe, Rubinstein), Theodor Boltes (Franz Liszt Akademie in Budapest) u. a. m. erworhen wurden. Auf die hoehinteressante Mozarthiographie aus der Feder eines Karl Storck, deren Fortsetzung deu Abonnenten zugehen wird, und die allgemein mit grossem Beifall aufgenommenen "Musikbibliographischen Monatshefte", wie auf wertvolle Musikbeilagen (Erstpublikationen) brauchen wir wohl nur zu verweisen, um die Reichhaltigkeit des Inhalts zu begründen. Dass wir hestrebt sind, den Kreis unserer ständigen Korrespondenten immer mehr zu erweitern, werden die geehrten P. T. Abonnenten wahrgenommen haben, eine Reihe neuerer Ahschlüsse in dieser Hinsieht steht für die nächste Zeit bevor, so dass wir ohne Ühertreibung hehaupten können, die neuesten, authentischen Konzertnachrichten aus aller Welt zu bringen. Zieht man bei dieser Fülle des Stoffes den äusserst geringen Abonnementspreis von M. 2.50 pro Quartal (wöehentlich eine Nummer) in Betracht, der schon durch die wertvollen Gratisbeilagen "Mozarthiographie", "Musikbibliographische Monatshefte" und die Musikbeilagen allein reichlich aufgewogen wird, so können wir der frohen Hoffnung Ausdruck geben, auch Sie nicht nur wieder in unserem Abonnentenkreise zu begrüssen, sondern Sie auch für Verbreitung unserer Zeitschrift freumIlichst tätig zu schen.

Leipzig, il. 26. März 1908.

Hochachtungsvoll
Redaktion und Expedition
des

"Musikalischen Wochenblattes".

#### Berichtigung.

Seite 293, 2. Spalte, Zeile 6 von unten sterhundes statt stehendes.

Alle an die Redaktion gerichteten Zuschriften und Sendungen wolle man adressieren: Redaktion des "Musikalischen Wochenhlattes", Leipzig, Seehurgstr. 51. Alle geschäftlichen Korrespondenzen, Zahlungen etc. sind zu richten an: Expedition des "Musikalischen Wochenblattes", Leipzig, Seehurgstr. 51.

### Reklame.

Auf die der heutigen Nummer beigefügte Beilage der Firma Robert Forberg in Leipzig machen wir innsere Leser hesonders aufmerksam.

Teleg.-Adr.: Konzerteander Leipzig.

# Konzert-Direktion Hugo Sander Vertretung hervorragender Künstler.

Arrangements von Konzerten.

Leipzig, Brüdersir. 4. Telephon 8221.





# Gesang.

Altistin. enus, Leipzig

# ohanna Dietz,

Herzog!, Anhalt, Kammersängerin (Sopran) Frankfnrt a. M., Cronbergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konzertsängerin, Sopraa. Sprechat. f. Schül. 3-4.
Prof. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

# Olga Klupp-Fischer

Konzert- und Oratoriensängerin. Kerlsruhe i. B., Kriegstr. 93, Teleph. 1091

# Anna Hartung,

Konzert- und Oraloriensängerin (Sopran). Leipzig, Marschnerstr. 2011.

# Anna Münch,

Kenzerl- und Oratorinneängerin (Sopran). Eig. Adr.: Gera, Reuss j. L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Welff, Burlin W., Flottwellstr. 1.

# Johanna Schrader-Röthig,

Konzert n. Oratoriensängerin (Sopran) Lelpzig, Dir. Adr. Pössmeck i. Thür.

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt. Mezzosopran)

Frankfurt a. M., Trutz I.



# Clara Jansen

Konzertsängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

# Johanna Koch

Gesanglehrerin n. Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran). Leipzig, Kochstrasse 23.

# Minna Obsner

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran) Essen (Rhid.), Am Stadtgarten 16. Telef, 2013. — Konzertvertr.: Herm. Wolff, Berlin.

# Hildegard Börner, Lieder und Oratoriensängerin (Sopran).

Alleinige Vertretung:
Konzertdirektion Reinhold Schubert, Leipzig.

Frau Martha Günther, Oratorien- und Liedersängerin (Sopren). Planen i. V., Wildstr. 6.

# Emmy Küchler

(Hoher Sopran). Lleder-u. Oratoriensängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

# Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Frl. Margarethe

Konzertnianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B 11.

# Zhies-Sachmann.

Lieder- und Oratoriensängerin. 🗐 Bremen, str. 68/70.

# Lucie Ruck-Janzer

Lieder oder Oratorlensäugerin rau – Alt) **Karlsruhe i. B.,** Kalser-strasso 26. – Telefon 537.

#### BERLIN-WILMERSDORF, Iduna Walter-Choinanus Nassanischestr. 57.

Konzertvertretung: Herm. Wolff.

# Damenvokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasse 4III.

Hildegard Homann, Gertrud Bergner, Anna Lücke und Sophie Lücke.

# Martha Oppermann

Oratorien und Liedersängerin (Alt-Mezzosopram)

**Hildesheim.** Boysenstr. 5. Konzert-Vertretung: Reinhold Schubert, Leipzig.

## Frau Lilly Hadenfeldt

Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Mezzosopran) Vertr.: Konzertdir. Welff, Berlin.

# Alice Bertkau

Lieder- nnd Oratoriensängerin Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.



### Karoline Doepper-Fischer,

Konzert und Oratorien-Sängerin (Sopran)

Duisburg a. Rhein, Schweizerstrasse No. 25. Fernsprecher No. 384.

# Ulga von Welden

Konzert- u. Oratoriensängerin (Altistin)

Stuttgart, Rothebühlstr. 91 d.

# Richard Fischer

Oratorlen- und Liedersänger (Tenor). Fraukfurt a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Herm. Welff, Berlin.

# Alwin Hahn

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor). Berlin W. 15, Fasancustrasse 46 II.

Konzert u.Oratoriensänger(Bass-Bariton) Brannschweig. Kaetanienalles 2 pt.

# Oratorien-Tenor.

Lieder- und Georg Seibt, Oratoriensunger Chemnitz, Kaiserstr. 2.

Karl Götz, Lieder u. Oratorien. Bariton. Berlin-Friedenau, Lauterstr. 36. Geff. Engagements an die Konzertdirektion Hermann Wolff, Berlin W., Flotiwellstr. 1.

Telegramm: Adresse: Konzertdirektion Reinhold Schubert LEIPZIG.
Musikachubert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert LEIPZIG. Vertretung hervorragender Künstler und Künstlerlunen sowie Vereinigungen. Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands.

Kammersänger

Lieder- und Oratoriensänger. -Leipzig. Schletterstr. 4f.

# Heinrich Hormann

Oratorien. und Liedersänger (Tenor) Frankfurt a. Main. Oberlindau 75.

# Gesang mit bautenbegleitung.

Marianne Geyer, BERLIN W., Konzertsängerin (Altistin).

Deutsche, englische, fransösische und italienische Volke- und Kunstlieder zur Laute. Konsertvertreter: Herm. Wolff, Berlin W.

# Klavier.

Könzertplanistin. Leipzig, Davidstr. 1b. Konzertvertretung: H. WOLFF, SERLIN.

# Erika von Binzer

Konzert-Pianistin.

Ausschliessliche Vertretung. Knuzert Bureau, Emil Gutmann, Munchen.

# Vera Timanoff,

Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin, Engagementaanträge bitte nach St. Petersburg, Znamenskaja 26,

# Hans Swart-Janssen

Planist (Konzert und Unterricht), LEIPZIG. Grassistr. 34, Hochpart.

# Orgel,

Albert Jockisch Granist, Leipzig, Wettlnerstr. 28. Solo u. Begl.

# Adolf Heinemann

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen, Kaiserst. 74. Coblenz, Schützenstr. 43.

# Beorg Pieper, Ronzett-Organist

Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Düsselbocf, Schirmerstrasse 8.

# Violine.

# Alfred Krasselt.

Hofkonzertmeister in Welmar. Konz .- Vertr. Herm. Wolff, Berlin W.

# Violoncell.

Kgl. Sächs. Hofkonzertmelster und Lehrer am Kgl. Konservatorium. Dresden, Comeniusstr. 67.

# ritz Philipp, musiker

"Violoncell-Solist." = Interpret. mod. Violoncell Konterte. Adr.: Mannheim, Grossberzgl. Hoftheater.

# Harfe.

Harienspielerin (Lauréat d. Conservatoire de Paris) nimmt Engage-ments an für Konzerte (Solo- n. Orohesterpariien). Homburg v. d. Höhe, Dorotheenstr. 7.

# Trios u. Quartette.

# Trio-Vereinigung

v. Bassewitz-Natterer-Schlemüller. Adresse: Natterer (Gotha), od. Schlemüller, Frankfurt a. M., Fürstenbergerstr. 162.

# Unterricht.

# Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagogin. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

# Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 II.

Musikdirektor

# Fritz Higgen

Gesangspädagoge

Vollständige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh, von Praeger & Meier.

# Dr. Roderich von Mojsisovics

Klavier, Kumposition, Analytik. Leipzig, Lindenstrasse 14 11.

# Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehranstalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. Vorbereitangskurs n. k. k. Staatsprüfung. — Kepellmeisterkurs. — Feriaikurse (Juli-Sept.). — Abtellung f. briefl.-theor. Umerricht. — Prospekte franko durch die Institutskanzlet, Wien, VII.I a.

# Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gegründet 1898) in Leipzig (gegrundet 1898)

Forfulldungskurse for Chordirigenton (Kantoren), Schutgesaugiehrer und Lehrezinnen. Minterkurse einzeln und in Gruppen. Fericakurse 13. Joli bis 1. August 1908

behrpion: Theoric and Praxis der Stimmbildung in Sprache und Gesang von G. Borchers, des Tonwortes von Carl Eliz, der rhythmischen Gymnastik von Jaques-Daleroze.

Yorträge nher Geschichte des a capella ficsanges und des Schulgesanges, Ägthetik etc. etc. — Prospekte durch Oberlehrer Gustav Burchers, Höhn Strasse 43.



### Stellen-Gesuche und Angebote.



Siellenvermittlung d. Musiksekilon des A. D. L. V.'s Musiksekilon empfichit vorziglich engob. Lehrerinnen f. Klavier, Gesang, Violine etc. für Konservatorien, Pennionate, Familion im In u. Aueland. Sprachkenumisse. Zeutrallotung: Free Helene Burghausen. Lee buscher, Berlin W. 30, Luitpoldatr. 48.

# Violoncello

Ein Künstler will sein wninkervolles Gerband der Deutschen Musiklehrerinnen. Musiksektion des Allgemeinen Geutschen - Lehrerinnenvereins.

I. Guanerius filius Andrea, Cremona verkaufen.

Näheres durch die Expedition d. Zeitung.

Derselbe erstrebt die Förderung der geieligen und maseriellen Interessender Musikelbereinen. 1700 Million Näheres durch die Geschäftsstelle, Frankfurt and Main, Humboldetssen Main, Humboldetssen Main, Humboldetssen Main, Humboldetssen Main, Humboldetssen der Geschäftsstelle, Frankfurt and Main, Humboldetssen der Geschäftsstelle, Frankfurt and Main, Humboldetssen der Geschäftsstelle, Frankfurt and Geschä



# Anzeigen.



beste Geschäftslage, ist sofort zu verkaufen. Jahresumsatz ca. 30-35000 Mk. Zar Übernahme sind ca. 7-8000 Mk, erforderlich. Geff. Off. unt. "Existenz" an Carl Hotes & Cie., Itauptanzeigen Exped. , Kosmos\*. Crefeld.

Wilhelm Hansen, Musik Verlag, Leipzig.

berühmte

# zerny-

🚁 über 315 000 Bände gedrucki T

Band 1. # 2,-.

l. Teil: 50 kleine Elüden für die abere Elementarstufe aus Op.

261, 821, 599 n. 139. II. Teil: 32 Etiiden für dte nulere Mittelstufe aus Op. 829, 849, 335 u. 636.

#### Band II. ell 2,-..

III. Teil: Schule der Gelänfigkeit für die Mittetstufe. 30 Etiiden ;на Он. 299 и, 834,

Teil: Speciat Etuden filr ilte Mtttetstufe.

a Polyrhythmische Studien ans Op. 139, 834, 335 n. 299.

 b) Studies in der musikal. Ornamentik aus Op. 335 c. 834.

#### Band III. ell 2,-.

V. Teil: Schule der Geläufigkeit für ilie obere Mittelstufe. 12 Etüden яня Пр. 299 п. 740.

VI. Teil: 36 Oktaven-Studien für dle Mittet- und Oberstufe aus Op. 821, 335, 740 u. 834,

#### Band IV. ch 2. -.

VII. Teil: Schule des Legato und Starcato für die angehende Oberstufe, 20 Etüden a. Op. 335.

VIII. Teil: Kunsl der Ftagerfertigkeit für die Oberstafe. 19 Etü-den aus Op. 740 und die Toccata (14), 92).

#### Supplement:

40 Tägliche Studten . . c# 1,-

# = Gute Existenz. **== |Konservatorium der Mus**ik, Hagen i.**W**.

250 Schüler. Staatl. konz. - 17 Lehrkräfte.

Ein altes gutgehendes Musikinstrumeuten- und Musikatten-Geschäft am Zum I. Mai Klavieriehrer für Unterklassen gesucht. Wöchenflich 24 Wochen-Niederrhein, Industrie- und Grossstadt, stunden. Gehalt 1500 M. Bewerbungen mit Lebenslauf und Bild au den Direktor Robert Laugs, Städnischer Musikelirektor.

# Brossherzogl. sächs. Musikschule in Weimar,

verbunden mit Opern- und Theaterschule.

linterrichtsfäther: Ehorgesang, Theorie ber Musik, Musikgeschichte, Klavier, Orgel (neues Walckersches Instrument), alle Orchesterinstrumente; Orchesterunb Kammermusikspiel, Orektionsübungen, Sologesang, dramal. Lintercichi.

Jahres und Abgangs- (Staats-) Zeugnisse für die Tätigkeit als Sollsi, Otrigent, Orchestermusiker, Lehcer. Öffentliche und interne Orchester. Kammermusik und Chor Aufführungen. Aufnahmepriifungen finden in der Worke nach Ostern, am 24. und 25. April statt. Satzungen und Jahresbrichte sind unentgeltlich burch das Sekretariat zu erhalten.

Der Direktor: Prof. E. W. Degner.

# LISZT "CHRISTUS"

# Kleine Partitur

M. 8.— no.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen

Leipzia.

C. F. Kahnt Nachfolger.

# Interessante Novität!

Im Verlage der k. k. Hofmusikhamllung Rózsavölgyi & Comp. in Budapest sochen erschienen:

> Op. 65. "Serenade" No. 2 Jámbor, E.

nour orrhestre à cordes en ré (Viol. L/II., Alto, Cello, Bass).

Partitur netlo 5 Mk.

= Slimmen komptett ord. 5 Mk. Einzetstlmmen ord. å 1 Mk. == 在老者所成果 埃皮布布洛斯布布皮布皮格 有成者或者或者或者或者或者或者或者或者或者或者或者或者或者或者或者或者



Inhalt:

# **尸代** Breitkopf & 瓦ärtel in Leipzig

Soehen erschien!

# Bach-Jahrbuch 1907

Herausgegeben von der Neuen Bachgesellschaft unter Redaktion von Dr. Arnold Schering.

8". 200 Seiten. In Leinwandband 4 M.

Inhalt: Juseph Jusehme +. Proligt, gehalten auf dem dritten deutschen Bachfest in Fisenach im Gottesalignest der Georgankriche um 27. Mai 1907 von Geh. Kirchenrat Prof. D. GEORG RIETSCHEL, WILHELM NELLE (Hamm i. W. : Schastian Bach und Paul Gerhardt, - B. FR. RICHTER (Leipzig): Sladtpfeifer uml Alumnen der Fluquasschule in Leipzig zu Bachs Zeit. — LANDMANN (Eisenach): Angeblich von 1. S. Barli komponierte Uden von Uhr. H. von Hoffmannswaldan. — REINHARDT OPPEL (Boun): Die neuen drutschen Ausgaben der owei- und dreistimmigen Luveutionen. - MAX SCHNEIDER (Berlin): Thematisches Verzeichnis der umsitatischen Werke der Familie Bach (I. Teil). - Mittellungen (Schering), - Bericht über alie Mitgliederversammburg der Neben Bachgesellschaft in Fiserach (Mai 1907),

Früher sind eischienen:

# Bach-Jahrbuch 1904

Herausgegeben von der Neuen Bachgesellschaft.

8". 115 Seiten. In Leinwandband 2 M.

Kirchliche Ausprachen und Vortrage und Verhandlungen beim zweiten dentschen Bachfest

in Leipzig. Bach-Jahrbuch 1905

Herausgegeben von der Neuen Bachgesellschaft unter Redaktion von Dr. Arnold Schering.

8". 116 Seiten, In Leinwandband 3 M.

Inhalt: A. SCHERING, Gelnitwort. R. BUNGE, Johann Schastian Panks Kapelle zu Cfithen und deren nachgelassen- Instrumente. - B. F. RICHTER, Die Wahl Johann Selastian Bachs zum Kantur der Thomasschule 1723. - F. VOLBACH, Ein lesle Burg ist nuser Gott, - M. SCHNEIGER, Verzeichnis der hisher erschienenen Literatur film Juhann Schastian Bach,

# Bach-Jahrbuch 1906

Herausgegeben von der Neuen Bachgesellschaft unter Redaktion von Dr. Arnold Schering.

140 Seiten. In Leinwandband 3 M.

W. VOIGT, Erlahrungen und Katschlüge bezüglich der Aufführung Bachscher Kirchenkantaten. -B. F. RICHTER, Über die Schicksale der der Thomasschule zu Leigzig angehörenden Kantaton Juhann Schastian Parlis. - R. OPPEL, Die grosse A-moll Finge und ihre Vorlage, -- M. SEIFFERT, Zur Kritik der Gesamtausgabe vom Buchs Werken. - M. SCHNEIDER, Verzeichnis der bis zum Jahre :851 geilruckten (und der geschrieben im Hambel gewesenen) Werke von Johann Schastian Bach, -- Chersicht der Aufführungen Juhann Schastian Barbscher Werke von Einle 1904 bis Aufang 1907. - Mitteilungen, -Mitteilungen der Neuen Bachgesellschaft,

(Nubenf. Klavler) f. Konserv. (st. g. A.) für sofort gesucht. Offerten mit Gehalls angabe u. F. 11 an die Exped. d. Blattes.

# Tüchtiger Violinlehrer | Rentabl. Konservatorium

(seit 35 Jahren in süldenlscher Bäderstadt) unter günstigen Bedingungen zu übertragen. Off. u. F. 10 a. d. Exped. d. Bl.



Gegen Monatszahlungen von 5 Mark an — bei portofreier Zusendung zu beziehen durch

H. O. Sperling, Stuttgart, Johannesgasse 58.

# Beste Bezugsquellen für Instrumente.



Mittenwalder Solo - Violinen =

Violas und Cellis

für Künstler und Musiker **Ampflahit** 

Johann Bader Geigen und Lautenmacher und Reparateur.

Mittenwald No. 77 (Bayern). Bitte genen suf melne Firms and Nummer su achten.



Instrumente jeder Art, für Orchester, Vereine, Schule u. Haus, für höchste Kunstzwecke u. einfachste musikalische Unterhaltung liefert das Versandhase

Wilhelm Herwig, Markneukirchen.

– Garantie für Güte. – Illustr. Preisi, frei. – Angabe, welches Instrument gekauft werden seit, erforderlich. Reparaturen an all. Instrumenten, auch an nicht von mir gekauft., tadellos u. billig.

Marknenkirchen ist seit über 300 Jahren der Hauptort der dentschen Musikinstrumentenfebri-Hauptort der deutschen musikmistramoniemistra-kation, deren Absatzgebiet alle Lander der Erde umfasit und es gibt kein Masikinstramenten-geschäft, das nicht irgend etwas direkt oder in-direkt von hier bezöge.



# Graphische Kunstanstatten. Zinkographie Dreifarbendruck Galvanoplastik Buchdruck Stein-

#### ABTEILUNG KLISCHEE

druck Kupferdruck Lichtdruck.

Autotypien jeder Art in Zink. Kupfer oder Messing in vollendetster Ausführung für en- und mehrtarbigen Druck. Strichätzungen, Holzschnitte, Galvanos, Dreifarbenätzungen. Vier- und Mehrfarbenklischees, Citochromien,

### ABTEILUNG STEINDRUCK

Künstlerische Reklameplakate, Kalender und Posikarien, Reklamekarten a la Liebig, Fabrikanfnahmen. Merkantil- und chromolithographische Drucksachen, Photolithographie, photographische l'bertragung von Zeichnungen auf Stein oder Aluminium in Strichmanier oder Halbtonätzung,

#### ABTEILUNG BUCHDRUCK

Kataloge und Musterbücher für die ludustrie von der einfachsten bis zur reichsten Ausstattung. Illustrierte Bade- und Hotelbroschuren, illustrierte Prospekte, Briefbogen, Reklamekarten sowie Drucksachen aller Art, Lieferung kompletter Werke für Industrie, Kunst und Wissenschaft.

#### ABTEILUNG PHOTOGRAVÜRE

Edelste Reproduktionstechnik für die Wiedergabe von Gemälden jedweder Art, künstlerischen Vorlagen, wissenschaftlichen Präparaten und Zeichnungen, Portraits, Fabrikansichten, Reklamekarten. tlerstellung kompletter Werke für Kunstvereine und Gemildegalerien, Anfertigung von Drucken nach Radierung und Kupferstich-Platten.

### ABTEILUNG LICHTDRUCK

Kataloge für die Industrie in einfarbigein Druck oder ii Komlijnation mit mehrfarbigen: Steindruck, Wiedergabe von wissenschaftlichen Photogrammen, Ansichtsalben, Ansichtspostkarten, Fabrikansichten

Verantwortlicher Chefredakteur: Ludwig Frankenstein, Leipzig. — Rodakteur der Rundschau: Dr. Roderich von Mojsisovics. — Rodakteur für Berlin und Umgegend: Adolf Schultze, Berlin. — Verantwortlicher Redakteur für Österreich-Ungarn: Dr. Erusl Perles, Wien. — Verantwortlich für den Inseratenteil: Karl Schiller, Leipzig. — Druck von G. Kreysing, Leipzig.



XXXIX. Jahrg. \* 1908.

Jährlich erschelnen 52 Nummers mit verschiedenen Gratisbeigaben. Der Abonnementspreis beträgt vierteljährlich M. 2.59. Bei direkter Frankoussendung erhölt sieh der Preis in Deutschland und österreich-Ungarn nm M. —.75, im gesamten übrigen Ausland um M. 1.30 vierteljährlich.

— Kinzelns Nummern 50 Pf. —

Herausgegeben

WOD

Ludwig Frankenstein.

No. 14.

2. April 1908.

Zu bezichen durch jedes Postamt, sowie durch alle Buchund Musikalienhandlungen des In-und Auslandes. Anzelgen: Die dreigespeltene Petitzelie 30 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blättern veröffentlichten Original-Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet.

# Der Aligemeine Deutsche Musikerverband auf Irrwegen.

Von Stegmund von Hansegger.

Die heispiellosen Vorgänge im Münchener Kaimsaal sind ein schlagender Beleg dafür, dass nichts geeigneter ist. die künstlerische Leistung und Gesinnung eines Orchesters zu untergraben, als der Druck schlechter Gagen, verbunden mit Überanstrengung. Hehung der sozialen Lage des Orchestermnsikers, Erwirkung ausreichenden gesetzlichen Schutzes, günstige Engagementshedingungen, dies als Ziel des Musikerverhandes, werden uneingeschränkter Zustimmung sicher sein dürfen. Besonders in den Dirigenten werden solche Bestrebungen die wärmsten Freunde finden, aus Gründen des Gerechtigkeitssinnes, künstlerischer Erwägung und aus dem Gemeinsamkeitsgefühle, welches den Künstler mit dem Künstler verbindet. Umsoweniger geht es an, denjenigen, welche sich mit den letzten Massnahmen des Verbandes nicht einverstanden erklären konnten, deshalb mangelndes Verstündnis für die sozialen Forderungen der Orchestermusiker vorzuwerfen, wie dies vom Verbandspräsidium gescheheu ist. Das ist ehenso plumpes Manöver, weil es Widersinniges voraussetzt, wie tendenziöse Entstellung, weil es die Wahrheit verdreht. Eine derartige Kampfesweise verfolgt den Zweck, von dem Kernpunkt der Frage abzulenken, um den Streit auf ein Gebiet zu übertragen, we Entgegnungen bequem sind.

Dem Schicksal eines Orchesters, das durch seine wirtschaftliche Lage an Qualität und Disziplin empfindliche Einhusse erlitten hat, wird niemand seine Teilnahme versagen können. Durch alle erlaubten Massnahmen, die keine Schädigung künstlerischer Interessen hedenten, wird ein solches Orchester zu unterstützen sein, auf dass mit der Hebung der materiellen Existenzbedingung Zufriedenheit und der hessere Geist wieder erwachen. Die Tatsache der disziplinären Auflösung aher, den künstlerischen Rückgang und die hieraus resultierenden Fehler und Verstösse gutzuheissen und auf jede Weise zu verherrlichen, ein derartiges Orchester geradezu als das Ideal einer Künstlervereinigung

hinzustellen, aller Welt als solches in einseitiger Darstellung aufzudrängen und hierdurch das kameradschaftliche Mitgefühl irre zu leiten, das ist nicht nur eine Verkennung des Standpunktes, sondern mangelndes Gewissen in künstlerischer und sozialer Hinsicht. Skandalszenen im Konzertsaal, wie sie in München vorkamen, hätten vom Musikerverhand auf das schärfste verurteilt werden sollen. Denn unter allen Umständen ist zu fordern, dass vor der Kunst mit Demonstrationen sozialer Art Halt gemacht werde. Zu höchst muss dem Musiker seine Verpflichtung gegen das Kunstwerk stehen. Vergisst er ihrer, dann giht er das beste Teil seines eigenen Wesens und damit das Recht zu Ansprüchen, die er sonst stellen darf und muss, auf. Also auch, und dies sei hier nachdrücklichst betont, eine soziale Schädigung liegt in der Gutheissung solcher Verstösse.

Aher der Verhand ging noch weiter. Er bestritt, dass die Qualität für Engagement eines Orchesters ausschlaggehend sei, indem er der Ausstellung ein notorisch zurückgegangenes, bis zur Auflösung aller Ordnung vernachlässiges Orchester, das sie deshalb schon ein mal znrückgewiesen hatte, mit Gewalt aufzwingen wollte. Alle guten Orchester werden sich dafür bedanken können, dass künftig die Wahl nicht von der Qualität, sondern von dem Beliehen des Präsidiums abhängen wird.

Der Standpunkt des Verbandes kennzeichnet sich also durch folgende Grundzüge:

 Jeder Musiker ist als Verbandsmitglied vor dem Präsidium gleichwertig; die Qualität ist nicht ansschlaggebend.

 Soziale Gesichtspunkte geben unter allen Umständen, auch hei Schädigung künstlerischer Interessen, vor.

3. Der Verhand heansprucht, die oherste Instanz bei Engagements und Entlassung zu sein.

Oh nun der Verhand sich politisch zur Sozialdemokratie bekennt oder nicht, de facto ist die oben gekennzeichnete Auffassung die sozialdemokratische. Das Präsidium streitet zwar den Zusammenhang mit dieser Partei ab. Solche Dementierungen durch Worte sind wertlos, solange ihnen nicht die durch Taten Folgen. Und die Taten werden darin hestehen müssen, dass für die Art der Unterstützung von Orchestern, welche die sozialen Sorgen in ihrem Künstlertum schwer beeinträchtigt haben, künftig andere Massnahmen getroffen werden, als Faustrecht und Vergewaltigung künstlerischer Interessen. Der Verband hedenke, dass er damit sogar über die Praxis der Arbeiterorganisationen himansgeht, welche die Sperre nur über Unternehmen verhängen, die ein direktes Verschulden trifft, nicht aber über Unbeteiligte.

Vor allem aber möge sich der Verhand über die Unübertragbarkeit sozialde mokratischer Tendenzen auf die Kunst klar sein. Der Zusammenschluss zu einem, die gemeinsamen sozialen Angelegenheiten vertretenden Verhande ist auch beim Orchestermusiker nur gut zu heissen. Allein tritt schon bei den andern Organisationen das Wertmoment bezüglich des einzelnen mit der jedem Mitgliede zukommenden Gleichherechtigung in Widerspruch, so trifft dieses bei der Kunst das Wesent. liche des Standesinteresses. Über solchen Widerspruch wird man sich dann hinwegsetzen können, wenn dies keine ernstliche Beeinträchtigungen dieses Wesentlichen mit sich bringt; andernfalls wird aber die Gleichberechtigung einer Bevorzugung des qualitativ Besseren weinhen müssen. Sollte jedoch der Musikerverband auf dem eingeschlagenen Wege weitergehen, dami würde sich mit Naturnotwendigkeit eine Konstellation ergeben, welche in höchstem Grade za bedanern, und die zu vermeiden erste Pflicht des Verbandes wäre. Die schädliche Beeinflussung des Musiklehens durch die vom Verband gewählten Massregelu, die Bedrohung ibrer eigenen Rechte würden die Dirigenten zwingen, ibrerseits zu einem Verband zusammen zu treten. Dies würde einen Keil zwischen Künstler und Künstler treihen. Ein vollwertiges Zusammenwirken zwischen Dirigent und Orchester wird niemals lediglich durch pflichtmässige Vertragserfüllung zu erzielen sein. Es kommt ein plus hinzu, welches aber entscheidend ist. Und dieses plus ist das Gemeinsamkeitsgefühl, das Dirigent und Orchester in Ausübung ihres künstlerischen "Berufes", ihrer Mission erfüllt, und das sie auch wie Kameraden menschlich einander nahebringt. Erschütterung des gegenseitigen Vertrauens würde der Tod dieses Gemeinsunkeitsgefühles sein und in gleicher Weise dem Orchestermusiker wie dem Dirigenten seinen Bernf verleiden. Die Gegenüberstellung zweier Fronten: Orchestermusiker — Dirigenten wäre das tranrigste Resultat, dessen sich das vom Verbands. Präsidium beliebte System schuldig machen würde. Eine andere Frontstellung aber ist notwendig: Künstler gegen Kunstproletarier. Sie wird Dirigenten uml alle jene Orchestermusiker vereinen, von denen allein eine Förderung des Musiklebens zu erwarten ist.

Die sozialistische Bewegung, die schon so weite Kreise gezogen hat, sucht auch einen Teil der Musiker für sich zu vereinen. Möge das Präsidium bei Zeiten sich vorschen, auf welche Seite es gebört, sofern es überhanpt den Wunsch hat, einer Organisation von Künstlern varzustehen.

Soziale und künstlerische Hehrung des Musikerstandes werden sich gegenseitig bedingen. Der sozialen Bewegung wird die möglichste Steigerung der künstlerischen Leistungsfühigkeit zu statten kommen, der Kunst die Schaffung besserer sozialer Zustände. Unterstützung notleidender Kollegen, auch solcher, welche unter dem Drucke

der Verhältnisse das Gefühl für erlaubt und unerlaubt zeitweise verloren haben, gebietet die Pflicht. Niemals aber, das Unerlaubte als erlaubt, ja als nachahmungswert binzustellen. Die hierdurch beabsichtigte scheinhare Hilfe für den augenblicklich Notleilenden wird zum Schaden für den ganzen Stand. Demjenigen aber, der im luteresse dieses Standes gegen solche Art der Hilfeleistung protestiert, mangelndes Verstündnis und Gefühl für den Stand vorzuwerfen, heisst, ehrliche Freunde der Sache vor den Kopf stossen. Mancher unter ihnen wird in praktischer Ausühung seines Berufes bewiesen baben, wie sehr ihm der Orchestermusiker als Künstler und in seinem sozialen Kampfe nahestebt. Mügen solche Männer unbeirrt nach wie vor für die gute Sache des Orchestermusikers eintreten. Dass dies mit dem Verbaud und nicht gegen ihn gescheben kann, wird Aufgabe des Präsidiums sein.



## Wagner in Prag.

Von Dr. Richard Batka.

VΓ

Aufenthalte im Sommer 1835 und 1843.

"Die Kälte des Lehens", vor der dem jungen Wagner mitten in den glücklichen Julitagen des Jahres 1834 zuweilen gebangt hatte, sollte ihn bereits fest umschlossen halten, als er ein Jahr später wiederm die Moldanstadt betrat. Auch dieser Aufenthalt ist erst kürzlich bekannt geworden, und zwar durch einen Brief an die Mutter, datiert Karlsbad, den 25. Juli 1835. Er befindet sich im Besitz von Ferdinand Avenarius in Dresden. Dieser Besneh war freilieb keine fröbliche Vergnügungsreise niehr, sondern im Auftrage der Magdeburger Theaterdirektion unternommen, um das Opennpersonal für die bevorstehende Saison zusammenzubringen. Bildete doch Böhmen mit dem altangesehenen Prager Theater als Mittelpunkt und mit seinen vielen Badeorten schon damals einen ergiehigen Werbebezirk für Sänger und Schauspieler. Aus dem sehr umfaugreichen Schreiben kommen hier nur die folgenden Sätze in Betracht.

"Ich war in Teplitz und Prag, und fand nichts weiter für meine Besorgung als die Bestätigung meines Planes, nicht nach Wien zu gehen, sondern uur noch mehr Hinweisungen auf die Richtung, die ich jetzt eingeschlagen. Moritz war in Prag und hat mir iu dieser Hinsicht viel un die Hand gegeben. Ich habe an alle Individuen, auf die ich reflektiere, von Prag aus geschrieben, damit ich im voraus weiss, weran ich mit ihnen bin. In Nürnberg erwarte ich ihre Antworten." Moritz ist natürlich der hekannte Schauspieler, der alte Freund der Wagnerschen Familie, der also damals nach Prag, das er vor zwei Jahren bei Nacht und Nebel verlassen hatte, wieder auf ein paar Tage zurückgekehrt war, vielleicht um seine hiesigen Freunde einmal wiederzusehen. Die Fäden, die der junge Wagner auf seinen Rat von Prag aus anspann, lassen sich im Dunkel der Geschichte aber uicht mehr weiter verfolgen.

Und nun verschlägt ein abenteuerliches Schicksal Wingner über Königsberg hoch nach dem Norden bis Rign, dann wiederum weit bis nach Westen nach der üppigen Weltstadt Paris, und von dort aus Not und Elend gelangt er zurück in die Heimat nach Dresden, wo sich die ehrenvolle, kuum je erträumte Stellung eines königlichen Kapell-

meisters ihm eröffnet. Während seines ersten Summerurlands, den er in Teplitz verbrachte, hat Wagner - vermutlich Ende August -- mit seiner Fran einen Abstecher nach Prag gemacht, und hier seinen alten Freund Johanu Friedrich Kittl angetroffen, der inzwischen der Beamtenlaufbahn Ade gesagt und erst vor wenigen Wochen als Nachfolger Dionys Webers zum Direktor des Prager Konservatoriums erwählt worden war. Am 1. Juli hatte er sein neues Amt angetreten, und die damit verhundenen, ungewohnten Geschäfte nötigten Kittl, in diesem Sommer auf seine gewahnte Reise zu verzichten. Glübend von Tatendrang, im Beginn eines energischen Wirkens für die moderne, auf Beethoven fussende Kunst, aber auch nicht ohne geheimes Bangen vor der Grösse der übernommenen Aufgabe - so trat er dem um sieben Jahre jungeren Schöpfer des Rienzi und Holländer entgegen dem er seiner Zeit als Dichter der Hochzeit näher gekommen war. Mehr als neun Jahre batten sie einander nicht gesehen. Und nun erneuten sie mit der Bekanntschaft gerne wieder die Erinnerung an jene Tage. da sie frühliche, junge Leute ohne Ruf und Namen gewesen. Sie vertrauten einander ahermals ihre künstlerischen Pläne, wohei sich Wagner, der mit der Kumposition des "Tanuhäuser" eben angefangen hatte, wohl glücklicher vorkommen musste als Kittl, der hei seinem unwiderstehlichen Hange zu den Erfolgen der Bühne vergebens nach einem tauglichen Libretto fahndele. Wagners Zuspruch und Rat ermutigte den zaghaft gewordenen Kittl auch in seinem neuen Berufe und hall ihm jene Energie gewinnen, die den konservativen Panzer des Prager Musiklebens durchbrach und Prag auf Jahrzehnte hinaus zur forlschrittsfreudigsten Musikstadl Mitteleuropas machte.

Wann dieser Besuch in Prag stattgefunden hat, lässt sich nur ungefähr ermitteln. Kenntnis von ihm gint bloss ein fragmentarisch erhaltener Brief Wagners an Kittl (Dresden, 6, Sept. 1843): "Wir denken mit Rührung unseres Besuches in Prag. Und wie wir's nun wieder begonnen, so soll's auch bleiben; nicht, wahr, Du alter, lieher Hans? Herr von Woltersdorf war soeben bei mir und erzählte mir, er habe Dir einen Operatext von Dr. Strauss verschafft; gefällt er Dir? Ich bin noch nicht dazu gekommen, an den Dichter des bewussten, mir angetragenen und für Meyerheer bestimmten Operatextet zu schreiben. Soll ich es noch in Deinem Interesse tun, oder ist es nicht mehr nötig? Die Wiener haben nun für 1844/45 definitiv bei mir eine grosse Oper bestellt; ich bin jetzt darüber, meine Bedingungen und den Entwurf eines Sujets einzureichen."

Es scheint, dass Wagner mit seinem Besuch in Pragunch die Ahsicht verbunden hat, die unterbrochenen Beziehungen zum Theaterdirektor Stöger wieder anzuknüpfen. Anfang November ühersandte er dem Theater auf Stögers ausdrücklichen Wunsch die Partitur des Fliegenden Holländers", dessen Aufführung schon für Dezember geplant wurde, und ungefähr gleichzeitig hat er Freund Kittl, mit dem er fortan in steter Verbindung hlieb<sup>42</sup>): "Du — wache mir ja über die Aufführung! Ist der Bassist gul, so ist mir eine Haupthedingung erfüllt; auch die Grosser ist mir ganz recht; nur gehört von Seiten des Bassisten zumal auch viel guter Wille dazu, denn seine Partie ist äusserst schwierig — besonders nuch in rein musikalischer Hinsicht. Wegen der Dar-

stellung der Szene habe ich Stöger auf den Maschinisten des Kasselor Hoftheaters hingewiesen; der soll ihm die besten und die praktischesten Einrichtungen mitteilen. Den Dirigenten Herrn Skraup musst Dn aber noch übernehmen, auch dieser muss besonders guten Willen und späterhin viel Geduld haben, zumal mit dem Orchester; die Violinen haben teufelmässig schwer zu spielen. Grüss doch Skraup von mir und empfiehl mich ihm bestens. Das Gescheiteste, was Du tun kannst, wäre — recht hald selhst eine Oper zu komponieren, damit ich Gelegenheit erhalte, Dir Gleiches mit Gleichem für Dresden zu vergelten. Wie steht es mit dem Texte?"

Wagners Wunsch, seinen Holländer in Prag herausnubringen. stiess indessen auf vielerlei Schwierigkeiten.
Sie mögen einerseits in der ganzen Richtung des Stögerschen Opernregimes, dessen Abgott Donizetti war, gelegen
sein. andererseits in der Neuartigkeit des Werkes selbst.
Anch das Jahr 1844 verging ergebnislos. Stöger brachte
den "Wildschütz", brachte "Teufels Anteil". brachte "Linda
von Chamounix", aber vom "Holländer" war keine Rede.
Zu Weihnachten dieses Jahres reiste Kittl nach Dresden,
wo er von Wagner gastlich empfangen wurde. Neuerdings
kam der "Fliegende Holländer" zur Sprache, zumal da
seine Aufführung in Berlin unmittelbar bevorstand. Wir
wissen das aus einem erhaltenen Briefe des Meisters an
Kittl, der folgendermassen lautet:

Dresden, 31. Juni 1844.

Liebster Hans,

wir sind ju mit einem Male recht schweigsam geworden? Du hüttest ums auch mehlen können, wie Du über die böhmischen Gehirge zurückgekommen bist: — hoffentlich gut? Ich denke Dein herrlicher Pelz hat Dich glücklich verwahrt.

Du liebes, dickes Weihnachts-Geschenk, — wir denken noch recht viel an Dich, wenngleich wir auch immer ein: "Schade" hinzufügen müssen, welches dem gar so unfreundlichen Wetter und der nicht zu Stande gekommenen Vorstellung des Rienzi gilt.

Am 2. Januar reiste ich nach Berlin, hielt dort zwei Hauntproben von meiuem "Holländer" und dirigierte die zwei ersten Vorstellungen. Ich hatte von viel Glück zu sagen, dass die Aufflihrung so gut war, und das Anfangs so kalte Publikum sich endlich so hinreissen liess, dass ich Enthusiasmus Ausbrüche erlebte, die mir bis dabin noch gar nicht vorgekommen waren. Die Oper ist sehr sch wer, denn sie hedarf einer ganz besouderen Liebe und Auffassung von allen Seiten der Mitwirkenden. Mir sagten die Berliner Sänger, nachdem sie endlich mit voller Begeisterung ihre Aufgaben gelöst hatten, dass sie anfänglich bei mangel-haften Proben, zumal als der Dirigent die Partitur nicht ciunal ordentlich spielen kounte, dermassen zurückgeschreckt wären, dass sie nicht geglaubt hätten, die Oper würde zur Aufführung kommen können; erst mit den Quartettproben sei ihnen die Sache aufgegangen und nun allerdings versieherten sie mir, dass sie noch keine Oper mit solcher Liebe gesungen hätten. — Wenn Du Dich nur einiger Maassen um das Studinm derselben Oper in Prag bekimmerst, so wirst Du wahrscheinlich ganz und gar dasselhe erleben. Hulte demnach Allen meine neuerdings wiederum in Berlin gemachten Erfahrungen vor, damit sie nicht ver-zagen und rüstig an das Ziel gelangen. – Du wirst Deine Not haben!

Nun, Gott stärke Dich dahei! Und er befestige Dich hesonders in dem Vorsatze, mir Deine Compositionen hald zuzuschicken! — Meine Frau lässt Dich herzlich grüssen! Wir beilauerten uns, dass Du so kurze Zeit bei uns bliebst. — Lebu schönstens wohl und gedenke der Freundschaft Deines Bruders

Richard Wagner.

Diese stete Hinauszigerung verdross Kittl ansserordentlich, so dass ihn Wagner in einem Brief vom 29. August 1845 selbst darüher trösten mussle. "Du hattest Unrecht, Dich zu lingstigen! Wie kannst Du glauben, dass ich so wenig

<sup>12)</sup> Es existiert eiu Brief Waguers an Kittl (Dresden, 17. Dez. 1848), worin er den Freund zum Armeukonzert für den 23. einladet. Auf dem Programme staud Schumauus "Paradies und Peri" und Wagners "Faustonverture".

Einsicht in das Wesen und Treiben unserer Theaterdirektoren und Musikanten bahe, um nicht vor Allem jedesmal anzunehmen, dass der Anblick einer Partitur wie der meines "Fliegenden Holländers" sie dermassen erschrecke und abschrecke, dass nur in den seltensten Ausnahmen die Lust, sich damit zu befassen, Wurzel schlagen könne?" Nach Stögers Rücktritt von der Direktion (1846) wurde die Partitur dem Komponisten wieder zurückgestellt und erst zehn Jahre später, in der zweiten Direktionsperiode Stögers, ist der "Holländer" zu Prag endlich in Szene gegangen.



### Richard Wagners Briefe en seine erste Gettin. Von Erleh Kloss.

T1T

Briefe, wie der hier zitierte, also solche von rein künstlerischen Inhalt, werden in der Folge seltener. Mehr und mehr trat es hervor, das Minna dem Fluge des Genins nicht zu folgen vermochte. So sah auch Wagner davon ab, mil der Gattin über schwierigere künstlerische oder gar philosophische Probleme zu sprechen, wie es z. B. in den Briefen an Mathible Wesendonk geschieht.

Aber Wagner fährt dennoch fort, ihr stets von seinen Erlebnissen auf seinen Reisen genaue und lehendige Schilderungen zu geben. War es ihm doch innerstes Bedürfnis, sich mitzuteilen. Auch tritt das nuverkennbare Bedürfnis hervor, seine Gattin immer näher an sich berunzuziehen, ihre Sorgen durch briefliche Unterhaltung zu verschenchen und sie zu zerstreuen, zumal ihr Gesundmitszustand stets zu wünschen fibrig liess.

Nach der Berliner Briefen über den "Hollander" etc. sind zunächst die Mitteilungen aus Wien interessant, das Wagner gerade t848 betritt, als \_ein schwankendes med unfähiges Ministerium gefällen war und an allen Reken Plakate verkauft wurden: "Es gibt keine Monarchie mehr!" Alles war in die Farben Schwarz-Rol-Gold gekleidet. Wagner erhielt hier glänzende Versprechungen für eine Reform des Kärthnertor Theaters. Ein Professor Fischhof. der schon damals Wagners Opera besass und studiert hatte, wollte den Künstler mit dem neuen Minister des Unterrichts, Erner, lækannt machen. "Fischhof fasste die grösste Hoffnung für die Sache, (Übernahme des Kärthuertor-Theaters) and meinte, in Wien sei Geld vorhanden. Wenn durch bruck und Proklamation die Sache veröffentlicht und mit einem Aufruf begleitet würde, er wisse gewiss, 500 000 Fl. würden sogleich freiwillig zusammenkommen, um die Sache in Angriff zu nehmen." Indessen realisierte sich nichts, Wagner blieb in Dresden, das er bekanntlich 1849 auch verlassen musste. Anders, als vermutet, gestaltete sich sein Lebensweg. Von Zürich aus unternimmt ar dann Reisen nach Paris, um hier für seine Opern etwas zu erreichen, nud nach London, wo er sehr gegen seinen Willen und nur der Not gehorchend, Konzerte dirigiert. In 27 Briefen berightet er der in Zürich zurückgebliebenen Gattin in anschaulichster Weise von dem sozialen und künstlerischen Lehen in Landan. Hier fällt manches überaus treffende Wort über den Musik-Geschmack der Engländer, dem es Wagner sehr deutlich anmerkt, "dass er in Wahrheit gar nicht ergriffen werden kann\*. Dagegen ist Wagner zmächst mit den Musikern recht zufrieden gewesen; er schreiht u. a. darüber (Brief 77): "Eigentlich hat mir die Probe die meiste Freude gemacht: das Orchester ist in der Fertigkeit und im Tonc ganz

ausgezeichnet, nur im Vortrag ist es durch seine schlechte Dirigenten ganz verwahrlost worden. Wie ich auf meir Weise anning, die Beethovensche Symphonie vorzunehme stutzte Alles gewaltig; ich unterbrach oft und hielt sel streng auf das Piano: nnn hatte ich die Freude, zu sehen wie schnell sich die Leute an mich gewöhnten; jede folgrude Satz ging immer besser und ich hatte aur noc kurze Andeutungen nötig, um Alles schnell nach meinen Willen zu hahen. Die Musiker können Alles machen namentlich sind auch die Blasinstrumente sehr gut, un von einer solchen Plage, wie ich sie in Zürich mit de Leuten habe, ist natiirlich gar keine Rede, denn auch di Fagotle sind ansgezeichnet. So kam es denn auch, das ich die Probe schueller zu Endr brachte, als Alle gefürchte hatten. . Das Orchester nahm mich, als ich ihm vorge stellt wurde, mit einem lauge anhaltenden Applaus auf ich liess durch Sainton, den ersten Violinisten, danken Nach den Symphonien und nach der Probe ging endliel der Applans wieder los."

So frent sich der Meister auch in weiteren Briefer darüber, dass ihn das Orchester so besonders ins Her: geschlossen habe. Neben Ferdinand Präger bildeter Semper und Klindworth seinen Verkehr. Natürlich hatte Wagner auch damals in London mit einer starker Gegenpartei zu kämpfen: die Presse war ihm nicht gewogen: denn er hatte, seinen Grundsätzen getreu, bei der "Allmächtigen" keinen Besuch gemacht, und über die Art seiner Musik war dem Publikum das unglaublichste Zeug vorgeredet worden. Um so freudiger berührte den Meister die Anfnahme der Teile des "Lohengrin". "Nun musst Du Dir denken können", schreibt er an Minna. "welche Meinung bisher hier den Lenten von meinen Kompositionen beigebracht worden ist, als oh es lanter verrünktes Zeng wäre. So war denn alles in der gespanntesten Erwartung, welche Arl von Unsing man zu hören bekommen sollte; man hörte keinen Atemzug. Das Vorspiel vom heiligen Gral schien denn unn mit seiner Weihe und Erhabenheit die Leute allmählich in eine ganz andere Gegend zu versetzen: es wurde — wie gesagt — ausgezeichnet gespielt, und schien so wirklich einen tiefen Eindruck zu machen; lange anchdem die letzten zarten Töne verklungen, blieb es noch mäuschenstill, wie in der Kirche, und dann brach endlich ein ganz herzlicher Applans hervor, der sich denn nun nach dem Brautzug und endlich nach der Hochzeitsmusik und dem Brautlied zu einem trichtigen Sturme erhob, so dass ich mich mit meinen Dankverbengungen eine geraume Zeit in ziemlicher Verlegenheit auf dem Orchester zwischen den Pulten herumtrieb. Natürlich stimmte das Orchester mit grossem Geräusche ein, und als ich in das Konversationszimmer kam, empfingen mich die Direktoren mit der herzlichsten Freude: mein Freund Sainton wollte aber platzen vor Wonne".

Man sieht aus diesen Erzählungen, wie lebhalt Wagner bemüht ist. Teilnahme bei seiner Gattin zu erwecken: er schildert ihr auch sonst sein Leben nach der ökonomischen und gesellschaftlichen Seite hin bis auf die kleinsten Einzelheiten. Aher er muss sich, wie die aufklämnden Antwortbriefe an Minna beweisen, durch die stets unzufriedene und nörgelnde Gattin fortwährende Korrektur Versuche gefallen lassen. Hinter jedem Schritte suchte sie etwas; ihr Misstrauen war nicht auszurotten. Während der Londoner Konzerte war Wagner auch

Während der Londoner Konzerte war Wagner auch ven der Königin Viktoria von England empfangen worden; er schildert humptvoll die Persönlichkeit der Königin, die er mehrfach "die kleine Person" nennt, die "nicht dick"

ei, aber leider eine "etwas rote Nase" habe. "Sie lieht nstrumental-Musik nicht uud wenn sie so ein langes Conzert hesucht, tut sie das nur ihrem Manne zulieb, der nehr Musik treiht und die deutsche Iustrumentalmusik gern hal". Offenbar habe sie aber, berichtet Wagner weiter, diesmal wirklich etwas Eindruck empfangen, und iei der Tannhäuser Ouverture habe sie und der Prinz-Jemahl Albert sich ganz erhitzt und lebhaft applaudiert. Bei dem Empfang ist Wagner über die ungesuchte Liebenswürdigkeit der Künigin herzlich erfrent, zumal ihni unwillkürlich seine äussere Stellung einfällt; er sagt darüher: "ich, der ich in Deutschland von der Polizei wie ein Strassenräuber verfolgt werde, dem man in Frankreich Pass-Schwierigkeiten macht, werde von der Königin von England vor dem aristokratischesten Hofe der Welt mit der ungenirtesten Freundlichkeit emidangen: das ist doch ganz hühsch! Ich stand auch nicht an. ihr dies ganz treuherzig zu verstehen zu gebeu, worauf sich ein längeres Gespräch über meine Opern entspann, in welches sich Prinz Albert - ein sehr schöner Maun? - mit einer recht angenehmen Teilnahme mischte".

Künstlerisch ward ja weder bei den Londoner Konzerten noch bei allen Versuchen, sich in Paris durchzusetzen, für Wagner etwas gewonnen. Nach dem Aufgeben des Asyls in Zürich ward der Meister zu seinem tiefen Schmerze aufs neue der Heimatlosigkeit preisgegebeu. Es folgen die Etappen: Venedig (1858/59), Luzern (1859), Paris mit der verunglücklen Tannhäuser Aufführung an der Grossen Oper (1861), dann im gleichen Jahre Wien mit dem "Lohengrin", den Wagner bier zum ersten Male hörte, dem "Holläuder" und den ebenfalls verungläckten Tristan Vorbereitungen, dann wieder Paris (Anfang der Meistersinger Dichtung) und Biebrich, wu 1862 die endgültige aussere Trennung von Minua vor sich ging. Seit dem Jahre 1858 ist in den Briefen eine Abnahme der rechten Herzensfrendigkeit im Bezng auf Wagners Liebe zu Minna zu bemerken. Es tritt eine gewisse Resignation ein, die entsprechend der Stimmung ist. in der "Tristm und Isolde" geschaffen werden. Nur wenig Mitteilungen finden wir darüher in den Briefen; einmal heisst es (Brief 168. Luzern 14. April 1859): "Nächsten November, wo ich auch den Tristau ganz vollendet haben werde, sind es sechs dahre, dass ich wieder zu komponieren begann. In diesen 6 Jahren habe ich demnach vier, sage vier grosse Opern geschriehen. von denen eine einzige genngen windle, ihrem Reichtum, Tiefe und Neuheit nach, die Arbeit von 6 Jahren zu sein; gegen diese Werke sind, was Fülle und Interessantheit iles ganzen Details betrifft, meine früheren Opern flüchtige Skizzen, was dem Musiker ein einziger Blick in die Partitur sogleich zeigt. Dies habe ich alles aus mir innerlichst herausgeholt ohne die mindeste äussere Auregung und Unterstützung aus meiner Kunstsphäre, unter dem drückenden Gefühl, nichts davug aufführen zu können, immer nur auf mich und notinen innersten Quell angewiesen. Wer diese Werke einst hören wird, wird erstaunen, wenn man ihm sagt diese 4 sind in sechs Jahren geschrieben!\* Gemeint sind "Rheingold", "Walküre", "Siegfried" (zum Teil) und "Tristan und Isolde". Und uicht lange nach der Beendignug des Tristan geht der unermüdliche Künstler an die Dichtung der "Meistersinger". Im tiefsten Elend entsteht das heiterste Werk!

Auch darüber herichtet er kurz an die Oattin: aber es klingt nicht mehr so fröhlich, wie einst; weiss er doch, dass er eigentlich truben Ohren predigt, und dass seine fattin es nie hegreifen würde, wie man uur un der Kunst.

um der beglückenden Schaffenswonne willen arbeiten könne; als Torheit uur empfand sie diesen idealen Standpunkt: der änssere "Erfolg" war allein für sie ausschlaggebend. Und so ist selbst in den eben angeführten Zeilen im Grunde eine tiefe Bitterkeit nicht zu verkennen. Die Trostlosigkeit des Lebens Richard Wagners in jenen Jahren wird nur einmal durch erhebende und freundliche Eindrücke erhellt; es war dies bei der Lohengrin-Aufführung in Wien im Mai 1861. Hier hörte der Meister sein Werk zum ersten Male, und er war tief gerührt. Hören wir ihn selbst: "Die Probe hat alle meine Erwartungen weit übertroffen und zum ersten Male in meinem müh- und leidenvollen Künstlerleben empfing ich einen vollständigen. Alles versöhnenden Genuss. Es lüsst sich nicht sagen, welche tiefe. gänzlich ungetrühte Freude ich empfaud. Orchester, Sänger, Chor — Alles vortrefflich, unglanblich schöu! Möglich, dass die Ergriffenheit und feierliche Stimmung Aller, die mir mein Werk zum ersten Male vorführen sollten, viel zu der ganz unvergleichlich zarten, edlen und schwungvoll feurigen Leistung beitrug: Alles ging mit grüsster Ordnung, und doch ohne alle Gezwungenheiten vor sich; es war etwas rührend Herzliches dabei. Ich sass immer still, ohne Bewegung da: nur rann mir eine Träne nach der andern über das Gesicht herab. Die lieben Menschen kamen und umarinten mich dann still. Nur Orchester und Chor brachen endlich in lauten Jubel ans." Kapellmeister war damals Heinrich Esser, der znvor ungeheure Angst gebabt hatte, oh Wagner nuch zullieden gestellt sein würde. Als dies in vollem Masse der Fall war, blieb er, wie Wagner schreibt, "ganz lautlos und verdutzt, wie eine Saule", zumal Wagner ihm erklärte, wenn man eine solche Himmelsgabe, wie diese Ausführung empfinge, da verginge einem der Gedanke an jede Art von Ausstellung. Esser leitete dann bekanntlich auch die Tristau-Proben; sein späteres Verhalten zu Wagner war nicht immer einwandfrei und zeugte, wie seine durch Dr. Edgar Istel veröffentlichten Briefe beweisen, von kleinlicher Gesinnung und sturker Beschränktheit gegenüber Wagners Kunst.

Über die Aufführung selhst berichtet Wagner ebenfals sehr enthusinstisch: etwa zwölfmal wurde er vorgerufen: "aber das Ergreifendste war, die unglaubliche Einstimmigkeit des ganzen Publikums: ein Schrei der Freude, wie von 1000 Posumen, und von einer Andauer, die ich rein gar nicht begreifen kunnte, so dass ich fürchtete, es müsse alles platzen."

Kürzer, aber nicht minder erfreut und hegeistert schreibt der Meister über die wenige Tage später erfolgte Hollünder-Auführung: "Ganz tadellose, herrliche Aufführung! Publikum gerade wieder wie bei Lohengrin. Ich hatte mirb in rine Parkettloge versteckt, dass man mich nicht sehen sollte. Das half aber nichts. Nach der Ouvertüre musste ich aufs Theater, um mich zu heilanken. it mal nach jedem Akte, 5 oder 6 mil nach dem letzten, wo ich dann wieder etwas sprechen musstr."

Man kann nach diesen Proben ermassen, wie vieles Interessante auch die Pariser Briefe Wagners au seine Guttin enthalten, sowohl auf musikalischem, wie auch auf anderem Gebiete. Auch aus Petersburg berichtet er über die Konzerte von 1863. Was aber nülzten dem Meister alle diese änsseren Konzert Erfolge? Sie halten ihm, wenn sie überhaupt materiell etwas einbrachten, für eine kurze Spanne Zeit über die änsserste Lebensnot binweg. Den tiefsten und eigentlichen Sinn seines ganzen künstlerischen Wirkens verstand dumals die Welt nicht, verstand am wenigsten leider diejenige, mit der er durch das Band der Ebe verbunden war, und so klingen die Briefe ent-

tänscht und resigniert aus: eine tief erschütternde Tragödie dieses grossen Künstlerlebens, das dann 1864 eine Wendung zur Höhe erfuhr, die damals noch niemand ahnte und die den Meister schliesslich doch dass erleben liess wofür er unheirrt und nie entmutigt gekämpft hatte: die Erfüllung des Festspiel-Gedankens.



### Offener Brief an Herrn Rudolf Cahn-Speyer.\*1

Sehr geebrter Herr!

Ans der Umständlichkeit, mit der ich ihre "Erwiderung" in No. 12 des Musikalischen Wochenblattes beautworte, mögen Sie erkennen, dass ich Ihre Bemerkungen als wohlgemeinte auflasse; wenn Sie sich unch, wie mir scheinl, gelegentlich in den Ausdrücken vergreifen, im Ganzen gewinne ich doch den Eindruck, dass Sie die Reinheit meines Willeus nicht bezweifeln. Was ich heute nur andeuten kunn, werden Sie an andrer Stelle bald ausführlicher behandelt sehen. Meinem von Ihnen beleuchteten Aufsatze ist (auch in scherzbaftem Gewande) eine übermässig doktrinäre Fassnug des Ausdrucks vorgeworfen worden; an der Hand Ihren Zeilen sehe ich aber von neuem ein, dass man sich nie haarscharf genng ausdrücken kann. Sie Tragen mit einer lustigen Kompliziertheit: Wer sind denu eigentlich jen-"ernsten Musiker", die (nach meiner Ansicht) Strauss ablebnen? Mit dieser Bezeichnung meinte ich jenz Musiker. die in unsrer Zeit, deren künstlerische Signatur eine allgemeine Verwilderung der ästhetischen Fundamentalanschaufingen ist, die (fast selten gewordene) Fähigkeit an den Tag legen, einen von einem gelänterten Kunstgeschmack bestimmten Standpunkt einzunehmen. Um dieser Behauptung den an eine Phrase anklingenden Tenor zu nehmen füge ich hinzu, dass beispielsweise derjenige, der den weiten Weg von den dürren Aufängen unsrer Kunst bis zur sonnigen Höhe Wagners mit offenen und geschulten Auge gegangen ist und so sein kritisches Empfinden differenziert hat, nach meinem Ermessen zweifellos keinen Standpunkt einnehmen kann, der die von Strauss vertretene Richtung billigte: (nebenbei gesagt wird er voranssichtlich die historische Notwendigkeit dieses unfruchtbaren Ausgangs am ehesten verstehen). Die wenigsten freilich haben Gelegenheit gehabt. Kenntnisse und Geschmack in diesem Masse zu vertielen; jene anderen aber, die in Strauss einen Grossmeister sehan, mit , Verachtung" zu behandeln, wie Sie mir imputieren, wäre ohne Sinn; verdriesslich ists nur, dass diese Andersgläubigen den nötigen Prozess der Gesundung aufbalten; denn sie sind ju die eigentlichen Reaktionare. Sie meinen, mein Kumpf gegen Strauss sei nicht recht einzusehen, weil ich doch davon überzeugt wäre, dass sich die Straussische Musikmacherei allein zu Tode hetzen würde. Ich habe Ihrem ironischen Vorwurf gegenüher lestzustellen, dass mein Aufsatz ausser seiner hauptsüchlichsten Aufgabe den Zweck hatte, zu zeigen, dass es ernst zu nehmende Musiker giht, die nie und nimmer daran denken, in das Bacabanale der Strauss Freunde einzustimmen; dass vielmehr ebendieselben Musiker Wert darauf legen, dass ihre Proteststellung

rechtzeitig bekannt werde, damit diese sowohl dem auf Iremde Führung angewiesenen Laien diene, als auch künftigen Geschlechtern das Recht nehme, uns mil einem Schlammbad spöttischer Glossen zu bedenken.

lch bin zu einem aufrichtigen pater peccavi bereit. wenn Sie den folgenden geradezu klassischen Beweis lür meine Rehauptung, dass die Richtung Berlioz-Liszt-Wagner bereits mit Wagner die Greuze des Erreichbaren gefunden hat, erschüttern. Dieser Beweis gründet sich auf die Tatsache, dass in den nunmehr vergangenen dreissig Jahren seit dem Tode des Bayreuther Meisters der musikalischen Bühne kein im Geiste Wagners geschaffenes Drama erstanden ist, dessen Qualitäten einen Vergleich mit dem Werke Wagners aushielte . Gerade dieses fruchtlose Ringen um die Nachfolge Wagners beweist am schlagendsten, was man eigentlich an einem älteren Musterbeispiel (Goethes Fanst) hütte lernen können: dass ein Künstler von der kolossalen schöpferischen Potenz Wagners dasjenige Werk. das seine ureigenste Schöpfung ist, zu dem hichsten Giplel lührt, den man überhaupt erdenken kann. In der von ihm geschaffenen Welt steht dieser Meister allein und duldet selbst fähigere Köpfe nicht neben sich. Grosse Menschen und ihre Werke erstehen nie in einer zweiten Auflage. Das ernste Musikdrama unserer Tage ist im Grunde Wagner-Kupie mit einem gelegentlichen Abirren auf tote Gleise. Und allmählich wird es auch zu einer statistisch beglauhigten Torheit, Wagners Rezept als verbildlich zu erachten: die nugebrochene Kraft siniger ülterer Werke und das gegenwärtige Antkommen einer längerlichen Lustspieloper beweisen vielmehr, dass Wagners Art keineswegs als die ummistössliche Norm betrachtet werden kann - Sie gedanken so höflich memer historischen Kemmisse: Darf ich als Gegenpräsent zwei produktive Fragen vorlegen? Kennen Sie die Geschiehte der Instrumentalmusik in den ersten Jahrzelmten nach Brethovens Tode? Wissen Sie, dass danials die Produktion grosser Instrumentalwerke geradezu im Aussterben begriffen war? Und warum? Zweitens: Kennen Sie die Bedeutung der Zahl 150 in der Musikgeschichte? Wissen Sie, wie as 1750, 1600 und 1450 um die musikalische Knust besiellt war? Dass die Entwicklung der Musik zu diesen Zeitpunkten an Stationen kann, wo sie sich lossagte von einer bis zu labelhafter Höhn gesteigerten Technik und von neuem einsetzte, aber mit einem schlichten, beinahe kindlichen Anfange? Die Erscheinung ist so auffällig, dass ich geneigt bin, dieser Zahl für die Geschichte unsrer Kunst eine prophylaktische Bedeutung beizumessen.

Und Ansicht über das Verhältnis von Lehrer und Schüler kann ich nicht teilen. Über das Verdienst, dass Riemann an seinem Schüler Reger hat, denkt Riemann sellist mit einer Bescheidenheit, von der Sie keine Vorstallung haben. Ihm ist, was Sie freilich nicht wissen können, eine Verhimmelung seiner Theorien im Grunde ckellmft; Interesse hat er eigentlich nur für einen ernsten Widerspruch; deshalb hegt er anch gegen den ehemaligen Schüler keinen Groll, sondern bedauert ihn nur wegen der zähen Verhissenheit in eine fragwürdige Sache. Ob aber Reger ohne Riemanus Schule zu dem geworden wäre, was er jetzt vorstellt, erscheint mir doch sehr zweifelhaft. Sie wissen, dass es eine niedere und höhere Kunsttechnik gibl: die letztere, die einem sehr begabten Schüler bis zu selbstverständlichen Grenzen verrät, wie eine Wunderwirkung des Musikulischen zustande gekommen ist, konnte Reger durch keinen gründlicher vermittelt werden, als durch den Schöfder der Phrasierung. Um dieser Behauptung beipflichten zu können, muss man freilich an der Hand Rie-

<sup>\*</sup> Anmerk, der Rud. Du es Sache des guten Toues ist, einem literarisch Angregriffenen Gelegenheit zur Verleitigung zu geben, nahmen wir obige Ausführungen des Herru Iv. Carl Mennicke, für die er allein die Verantwortung Irigi, auf, obwohl wir dieselben keineswegs unterschreiben. Da in der fetzten Nummer der Ranmeinigen aktuellen Angelegenheiten vorbehalten werden musste, musste dieser Artikel zurückgestellt werden.

manns gelernt haben, einzuseben, dass die Phrasierung in der Tat befähigt ist, den Schleier zu lüften. Dass Reger ausserdem auch der Harmonik Riemanns wesentliche Anregungen verdankt, weiss jeder, der Riemanns Lehrhücher durchgearheitet hat. Trägt nun etwa Riemann Schuld, wenn der kritiklose Schüler komplizierte Ausnahmefälle zur Regel macht?

Dass Sie alles, was Strauss geschrieben hat, seelisch miterleben können, kann mich leider nicht von meiner Rückständigkeit überzeugen (übrigens haben sie missverständlicherweise üherlesen, dass ich [ganz wie Georg (Kihler) Tod und Verklärung, Till Eulenspiegel, Don Juan [mit Reserve] und einige Lieder billige). Die "Salome" habe ich als Mitglied der städtischen Oper zu Leipzig dreissig Mal erleht und ebenso oft in den Proben durchgekostet. Sie dürfen mir glauben, dass ich dieses Werk geuau kenne; ich hahe mich redlich mit seinem künstlerischen Teil herumgeschlagen. Der letzte Eindruck war die Erkenntnis, dass es grundsätzlich gleichgültig ist, was für eine Musik zu diesem Drama des Wilde gespielt wird. Straussens Musik ist, abgesehen von ihren relativ normalen Partien, ein Produkt, dessen Leben zufällig durch Musikinstrumente hervorgerufen wird. Ich sehe wohl ein, dass die sexuellen Empfindungen der Salome, die pathognomisch nicht allzustark erkenntlich sind, durch Musik trotz der Mithilfe von Wort und Handlung nicht unzweideutig wiederzugeben sind, und dass Strauss wohl infolgedessen verleitet wurde, die unmittelbaren Nervenwirkungen der Tonempfindungen zu missbrauchen. Aher schliesslich ist es mir nicht zweifelhaft geblieben, dass die hewegte Szene dieses Stückes, die aufreizende Schwüle seines Dialogs und der amerikanische Bluff des Ahschlusses bei Feinerfühlenden stets eine brutale Störung der Gefühlsseite hervorrafen werden, und dass damit einer rein üsthetischen Stimmung der Garaus gemacht ist; ebenso wenig bezweifle ich jetzt, dass ein Musiker von gesundem Empfinden fix diese Dichtung, die widerliche Unnatur heinahe glerifiziert, Tone findet, die ihrerseits Gefühle auslösen, welche die Inhalte des Gefühlslehens gesunder Menschen anklingen lassen. In einer kranken Zeit aber, deren Knust eine starke sexuelle Note trägt, musste freilich diese "Salome" Erfolg hahen. Die Illustrationsmusik, die im Ganzen dieses Werkes vorherrscht, ist sicherlich auch künftig für die offene Opernszene zu brauchen, aher wenn Strauss Geschehnisse der realen Welt mit einem unangenehmen Pointillismus zeichnet, geht auch der letzte Hauch poetischer Verklärung verloren (in "Tod und Verklärring" muss man sich ja auch an die Krankenhaus Atmosphäre allmählich gewöhnen).

Sie sehen, verehrter Herr, ich hin kein alter Knabe aus einer vertrockneten Epoche; auch sollten Sie wissen, dass man nur dasjenige leidenschaftlich bekämpft, dem man verwandt ist. Die "mutigen Freunde der Wahrheit", die Strauss verurteilten, fand ich in der Musikanteustadt Leipzig, in der ich gross geworden hin. Dort suchte ich mit der Laterne nach einem, der den ganzen Strauss miterlehte; ich fand aber keinen, wenigstens niemanden, dessen Urteil Wert gehaht hätte. Verzeihen Sie gütigst, wenn ich auch jetzt noch auf die Suche nach diesem Wundermann gehen werde. - Auf das Arheitsprogramm der Musikwissenschaft gehören nicht nur brennende historische Fragen; es ist ihr gelungen, in die Kammern des musikalischen Denkens einiger Meister der Vergangenheit so einzudringen, dass von der damit gewonnenen psychologisch theoretischen Grundlage aus auch die Durchleuchtung der Komplexion eines modernen Künstlers mit Sicherheit vorgenommen werden kann; wenn sie dann verwerfen muss, will sie zum mindesten destruktiv und heilsam sein und warnt vor dem Geschick, das die Ahnen in einem ähnlichen Falle ereilte. Aus dem Schatze ibres Wissens verdient noch eine jedermann zugängliche Wahrheit popularisiert zu werden: dass es zu allen Zeiten berühmte Künstler gegeben hat, die mit ihrer Zeit standen und fielen. Warum nur wollen in unseren Tagen einige Heissporne mit aller Gewalt aus zeitlichen Geistern Heroen von dem Format der alten Grossmeister machen?

Verzeihen Sie, dass ich nicht alle Punkte Ihrer Erwiderung beantwortet habe. Dass die Musikwissenschaft verkannt wird, werde ich Ihnen ein ander Mal heweisen. Dass Sie mir wegen meiner Bebauptung, Reger stünde "mit allem Theoretischen auf gespanntem Fusse", Widerspruch vorwerfen, ist Ihre Schuld; da ich Regers Beherrschung der Technik laut anerkannt habe, konnte ich unter dem "Theoretischen" ehen nicht das künstlerische Handwerk, sondern in einem weiteren Sinne nur die ernste wissenschaftliche Behandlung der Grund und Lebensfragen der Kunst verstehen. Weitere Worte sind üherflüssig.

Zum Schluss muss ich Ihneu die betrühliche Mitteilung machen, dass Sie den Kern jenes Riemanuschen Aufsatzes, der den eigentlichen Ausgangspunkt unseres öffentlichen Dialogs bildet, nicht erfasst haben. Dieser Essay war in mehr als einem Punkte pro Reger geschrieben! Einem aufmerksamen Leser konnte dieser Tutbestand nicht entgehen. Dass sich freilich ein Mann wie Riemann nicht zur Doxologie eines Schülers hergibt, entspricht seiner persönlichen Art und auch den bisber vorliegenden Werken Regers, von deren (in allen Punkten) einwandfreier Grösse er noch nicht überzeugt ist. Da mir nun sein Urteil bei weitem wertvoller ist, als das Ihrige, muss ich leider mit der Erkenntnis von Ihnen Abschied nehmen, dass mich ihre Kritik auch nicht um einen Schritt in der Erschliessung der künstlerischen Welt der von Ihnen gepriesenen Musiker hefördert hat.

> Mit vollkommenster Hochachtung Dr. Carl Mennicke.

# Rundschau.

# Oper.

#### Bremen

In seinem den Hans Sachsschen Fastnachtsspielen nachgebildeten Schönbartspiele "Das Jahrmarksfest zu Plundersweileru" hat Gnethe in ergötzlicher Weise den spiessbürgerlichen Sinn der kleinstädtischen Gesellschaftskreise gegeisschund dadurch das empfindsame Publikum seiner Zeit angenehmunterhalten. Weniger diese Tendenz des Stückes als vielmehr der bunte Wechsel der Szeneu und Bilder ist die Veraulassung gewesen, dass is öfters bei Dilettanten Anfführungen zu Masken-

und Kostümfesten hervorgeholt worden ist. Dabei machte sich gauz von selbst das Bedürfnis geltend, zum Ersalz für den Maugel an Handlung und zur Belehnug des Ganzen die Musik herauzuziehen. So wurde das Stuck vor etwa zwanzig Jahren im hiesigen Künstlerverein mit musikalischen Einlagen von Rheintsler aufgeführt. Der Gedanke einer musikalischen Bearbeitung des Gnetheschen Stückes lag nicht zu fern. Emil Pohl hat es Im diesen Zweck umgearbeitet, teils gekürzt, teils aber auch erweitert, so durch Einfligung des Goetheschen Liedes "An den Mond" und des W. Alexischen "Fridericus Rex", und zu dieser Bearbeitung hat Wilhelm Frendenberg, der 70 jährige Musik-

direktor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin, die Musik geschaffen. Am 8. März d. J. erschien in der "Weser-Zeitung" ein Aufsatz "Der musikalische Zeitgeschmack" von dem elben W. Freudenberg, offenbar mit der Absicht, für die demnächstige Uranfführung seines Werkes das nötige Verständnis zu erwecken. In diesem führt der Komponist aus, dass die neuere Musik ,dadurch den Boden unter den Füssen verloren babe, dass sie nicht mehr auf der jedem Menschen angeborenen Grundlage der Musik, dem Gesange und der in ihm enthaltenen melodischen Empfindung, aufbaue". Dadurch stellt er sich in einen direkten Gegensatz zu der modernen Musik, und diese seine Stellungnahme hat wohl bewirkt, dass er, obgleich er bereits neun Opern verfasst hat, doch der grossen Masse des Publi-kums so gut wie unhekannt gehliehen ist. Aber das eine muss ihm nachgesagt werden, dass er, weun er auch nicht Auspruch darauf machen kann, ein Originalgenie und ein Bahnbrecher su sein, sieb dadurch, dass er die Musik wieder in nähere Besiehung zu dem natürlichen Empfinden, zu der Volksseele ge-bracht hat, ein unbestreitbares Verdienst erworhen hat. Auch in diesem seinem neuesten Werke erreicht er mit bescheidenen Mitteln bedeutende Wirkungen, weiss fein zu charakterisieren, ohne zu den mehr Aufsehen als Wohlgefallen erregenden Mitteln der modernen lustrumentationstechnik greifen zu müssen, zeigt sich für das Komische im Hesitze des rechten drastischen Ausdruckes und verfügt für das Lyrische über eine reich abgetöute Skala musikalischen Empfindens. Was aher seine Musik ganz be-onders auszeichnet, das ist der von seichter Oberflächlichkeit wie von hombastischer Schwulstigkeit sich gleich fern baltende melodische Zug, der durch sie hindnrchgeht und der sie volkstümlich im besten Sinne das Wortes macht.

Die Auffuhrung fand am Sonntag, den 22. März im Beisein des Komponisten statt und verlief denk der vortrefflichen Vorbereitung des Hrn. Kapellmeistere Jäger und dank der Frische, Spielfreudigkeit und musikalischen Sicherheit aller Mitwirkenden giatt und unterhaltend. Der freundliche Beifall gipfelte in dem Hervoruf des anwesenden Komponisten. Trotsdem dürfte dem Werke kaum ein längeres Bühnendasein beschieden sein. Denn abgesehen von der feinen, für den grössten Teil des Publikums beute nicht mehr verständlichen Satire, ist der Inhalt doch zu harmlos, eine dramatische Handlung fehlt ganz, so dass es wohl, namentlich durch die gefällige Musik, vorübergehend ergötzen, aber doch nicht dauernd zu fesseln vermag. Dr. R. Loose.

## Dresden, den 26. März.

Selten hat man bei uns soviel gastiert wie in den letzten Tagen und Wochen; man hätte fast allabendlich zum Opern-haus pilgern mögen. Ich beschränke mich auf das Wiebtigste. Die glänzendste Erscheinung von allen war Kammersänger Herold aus Kopenhagen, der in Banernehre, Bajazzo, Lohen-grin und Carmen gastierte. Die Stimme ist nur mittelgross, an Burrian und Bary bei weitem nicht heranreichend, aber pracht voll geschult, biegsam und ausdrucksvoll; noch höber sicht das geist- und temperamentvolle Spiel, das geradezu laszinierend wirkt. — Der Barionist Frank, der sich als Fasolt und Hunding zwar recht gut machte, ist doch uoch sebr unfertig; das schöne Material leinet unter flackeinder, unreiner Torgebung. — Ganz ungewöhnliches Interesse erregte Fräulein Tervani, die Schwester der Aino Akte, die in Samson und Dalila von Saint-Saëns die weihliche Hauptrolle gab. Ich babe in meinen Berichten wiederholt darauf bingewiesen, dass die sonstige Inhaberin dieser Rolle, Frl. von Chavanne, deren präponderierende Stellung an der Hofoper von allen urteilstähigen Kunstfreunden sehen seit Jahren beklagt wird, wegen zunehmender Rauheit ibres Organs und höchst störeuder schluchzender Nebentöne (besonders in der Gegend des Register-bruchs) den berechtigten Ansprüchen länget nicht mehr genügt. Dass es nun doeb einer jüngeren Kraft gelungen war, ihr Privileg in dieser Rolle zu brechen, batte grosses Aufschen erregt, das Haus war ausverkauft und bereitete der Gastin einen sturmischen, offenbar demoustrativ gemeinten Erfolg, der ihr sofortiges Engagement zu Folge hatte. Der küble Berichter-statter muss aber doch fragen, ob Fräulein Tervaui wirklich ausreicht, um an einer Bühne ersten Ranges die Altpartie zu vertreten. Man darf hier durch das ungemein fesselude, raffiniert-modern zugestutzte Spiel, die exotisch anmutende Er-scheinung, die imponierende ruhige Sieherheit einerseits, die echte Leidenschaftlichkeit andrerseits sich nicht darüher täuschen lassen, dass die rein stimmlichen Qualitäten nicht - sagen wir vorsichtig: noch nicht bervorragend sind. Das Material ist wobliantend, geschmeidig, trefflich geschult (bis auf gelegent-

liche Quetschtöne, die sich vielleicht aus übertriebenem Ausdrucksverlangen erklären), aber gar nicht gross und des eigent lich fortreissenden Schwunges har; es füllt unser grosses Haus auch dann nur mässig, wenn Meister Schuchs leichte Hand das Orchester zum Flüstern zwingt und wird vom Samson des Herrn v. Bary erbarmungslos gedeckt. Selbst wenn die Stimme noch wachsen sollie, eine wirklich grosse wird sie kaum werden, und es bleibt sehr zu bedauern, dass man hinter dieser eleganten Fremden so manche dentsche Künsterlin zurückstehen liess, die weit mehr hedeutet, ich erinnere da nur an Marga Neisch in Breslau, die hier voriges Jahr mit grösstem Erfolge gastierte und deren berrliche, kerngesunde Stimme ungleich höher zu bewerten ist. Aber die Prinzipien und Motive für Engagements, mögen sie auch noch so interessant sein, entziehen sich ja doch der Debatte, nnd dass der Boden nnaeres Opernhauses noch heisser ist als viele andere, wird so oft hehanptet, dass man's fast glanben muss.

Prof. Dr. Paul Pfitzner.

Grazer Opernzyklen des Spieljahres 1907/08: IIL (Mozart Zyklus).

Man hat Mozert zwei Jahre von unserer Bühne ferngehalten, und nun den Zyklus vorgeführt. Das Hans war total ausverkanft, der Heifall echt und stürmisch, die Stimmung die denkbar engeregteste. Viel Interesse hat natürlich die zyklische Aufführung an sich in Ansprach genommen, da die Gelegen-heit nicht so leicht wieder kommt, den Entwicklungsgang eines Meisters zu verfolgen. Die Aufführungen wurden durch "Die Entführung aus dem Seralt" (1731) eröffnet. Man nennt dieses Werkehen nicht mit Unrecht das erste deutsche musikalische Lustspiel. Der Tert, den Bretzner gemacht hatte, traf wohl deshalb auf volles Verständnis des Komponisten, weil Mozart ja selbst eben sich ein treues Weibchen in Konstanze Weber errungen hatte, wenn auch auf nicht so romantische Art wie Belmonte. Am nächsten Abend folgte die "Hochzeit des Figaro" (1786), mit bedeutenderem technischem Köunen als die "Entführung" gearbeitet, mit dem auch das Raffinement des Da Ponteschen Buches gegenüber der Arbeit Bretzners Schritt hält. Den dritten Abend füllte "Don Juan" (1787) ans. Dieses Stück unterscheidet sich vorteilhaft von den Textbüchern der damaligen Zeit, denn diesmal sehen wir wenigstens wirklich ernste Probleme sich vor uns entwickeln, und obwohl wir erst am Schlasse klar werden, ob wir es mit einer tragischen oder komischen Oper zu tun haben, belfen nus doch die ans Herz greifenden Töne zu tun naben, Deiten nns doch die ans nierz greifenden Lone des Orchesters, die zuweilen sogar ein "Masikdrama" vorzudeuten scheinen, über die Unmöglichkeiten der Szene hinweg. Dann folgte mit (tadelnswerter) Vernachlässigung: der genetischen Reihenfolge die "Zauberflöte" (1791), jenes Werk das von den meisten für Mozarts heste Schöpfung gehalten wird, das wenigstens von seinen Zeitgenossen dafür gehalten wirde. Abgesehen von seinen Zeitgenossen darür gehalten wirde ehr wirktungsvoll von ästbetischen Gründen wäre es daher sehr wirkungsvoll gewesen, mit diesem Werke den Zyklus ausklingen zu lassen. So aber langweilten (? Die Red.) nach der musikalischen Farhenpracht der "Zanberfiöte", die beiden Jugendwerke "Bastien und Bastienne" (1770) und "La finte Giardiniera" (1775). Dass der 14 jährige Knahe trotz seiner eminenten Begabung nichts besonders Individuelles leisten konnte, wurde durch den un gewollteu Kontrast der falseben Einreihung noch besonders deutlich gemacht. Auch die "Gärtnerin", die man füglich eine Operette nennen könnte, ist — men verseihe — langweilig. Den Zyklus beschloss das frivol harmlose "Cosi fan tutte" (1789); dessen entruckende Klangschönheiten gerade nach der naiven Instrumentstion der Erstlingsstücke besonders einzuseblagen schienen. — Die Aufführung des Zyklus stand — mit Ausnabme des ersten Abends, der mauchen Versager mit sich brachte, auf bedeutender Höhe. Kapellmeister Arueld Winternitz, den Zyklus dirigierte, stellte jedes einzelne Werk mit liebevoller Sorgfalt heraus. Die Regie überraschte besonders im
"Figaro", "Don Juan" und den heiden Jugendwerken durch
feinsinnige Anordnungen. Besonders für die schwierige Inszenierung des "Don Juan" soblen mit zum ersten Male an unserer Buhne das rechte Verständnis obgewaltet zu haben. Von unserer Buhne das rechte Verstandas obgewaltet zu naben. Vom den Darstelleru hat besonders Frl. Jovanović (Blondeben, Cherubin, Zerline, Papagena, Bastienne, Serpetta, Despina) entzückt. Schade, dass wir diese in Spiel und Gesang gleich vortreffliche Kunstlerin, die trotz des grossen Repertores das sie beherrscht, jede Rolle mit grösster Sorgfalt auserbeitet und individualisiert, sebon so bald verlieren müssen. Auch Frl. Korb (Gräfin, Donna Anna, erste Dame) sowie Frau Winternitz (Koustauze, Susaune, Elvira, Königin der Nacht), die einst eine

brillante Mozartsängerin war, verdient lobende Erwähmung. Herr Jesseu (Graf, Don Juan, Sprecher, Guglielmo) hatte besonders als Don Juan rauschenden Erfolg; Kaitan (Belmonte, Octavio,) bemühte sich redlich, Koss hatte von seinem einst reichen Mazartrepertoire nur mehr den Tamino, Basilio, Bastien und Ferrando hebalten und einige Nebenrollen gesungen. Weiker interraschte als Leporello, Guth verdarb den Osmin und Komtur gauz, befriedigte aber als Figaro und Sarastro. Er scheint auf seine von Natur nus schöne Stimme zu wenig Acht zu haben. Ötto Hödel.

## Königsberg I. Pr., 20. März.

Reich ist die Ernte nicht, die wir auf anserem Opernfelde pflicken können, da sich unser Spielplan zu sehr in der Gewohnheit trügem Geleise hewegt; zum Teil ist daran auch das wohllöbliche Puhlikum selbst schuld, das in seiner Bedürfnislosigkeit, nene Werke kennen zu lernen, wahre Hedeutateu vollbringt. Nicht einmal der hier im Vorjahre einstudierte, Barbier von Bagdad, jene Perle einer feinkomischen, musikalisch durch und durch vollwertigen Oper Int es zu mehreren Wiederholungen gebracht. Allerdings mag mit in die Wingschale fallen, dass der Vertreter des Ahnl Hassan Ali Ebe Bekar seine Gestalt ziemlich verzeichnet hut; unser sonst ganz tüchtiger erster Bassist, Herr Berger, hlim diesem "Ollen" das Beste in Maske, Gesang und Spiel schuldig. Eine muntere Margiann war Frl. Schütz. an deren Kustüm allerdings das modern zugeschnittene, prall ansitzende seidene Röckehen an Stelle einer originalen orientalischen Frauentracht das Auge eines stilkundigen Beschauers doch recht empfiullich irritierte. Das "Platz dem Kalifen" im zweiten Akt von dem gesamten erschienenen Volk brüllen zu lassen, ist eine unerhörte Barbarei.

Aber ich wollte ja von Novitäten herichten, d. h. von der einzigen seit Neujahr, von Gorters musikalischem Lustspiel Das süsse Gift" habe ich schon früher berichtet. Denn Verdis "Falstaff", der hier kurzlich zum ersten Male in Szene ging, kann doeh wohl nur als Novitär in unserem Theater angesprochen werden. Immerhin mussten wir froh sein, dass diese Oper, die vielen als die hervurragendste Bühnenschöpfung seit Wagners Tode gilt, bei uns in den Spielplan aufgenommen wurde. Die Auffährung war in allen Teilen sorgfältig und gründlich vorhereitet, traf glücklich den Lustspielton und ent-ireitete alle Komik und allen Ilumor, der in dem Werke beschlossen ist, reich van der Bühne herab. Mit dem dickwanstigen Kavalier land sieb Herr Berger ungleich besser ab als mit dem geschwätzigen Barbier; die Figur wur gut augelegt, gewandt gespielt und deutlich gesungen. Kapell-meister Frommer bewährte sich als feinsinniger, Licht und Schatten geschmackvoll verteilender Dirigeut,

Herr Mergelkamp, eine der "fürnehmsten" Stützen imseres Personals, sang kürzlich zum ersten Male hier den Sachs.
Allen zu Dank und Anerkennung. Mergelkamp war vorsichtig
genug, sich in den beideu ersten Akten nieht ganz auszugeben, sondern für den austrengenden Schluss sich noch reichliche stimmliche Frische zu retten. Die Zeichnung dieser ur-deutschen Gestalt war richtig entworfen, aber noch nicht scharf genug umrissen, das Lyrisch-weiche trat auf Kosten des

Resigniert-männliehen fast etwas zu sehr in den Vordergrund. Das Benefiz unseres ersten Kapellmeisters Frommer brachte uns eine fidele Vorstellung von Johann Straussens "Fiedermans", in der man allerdiugs wirder die Richtigkeit des alten Wortes erproben kounte, dass Opensänger das schwere heine Printerberties begeger bleidet als der leichte seiden. romantische Ritterkostiim besser kleidet, als der leichte seidengefütterte Frack. — Ignaz Brills "Goldenes Kreuz" hat auch hier wieder sein auscheinend unvertilgbares ruhrseliges Unwesen getrieben. — Frau Götze zeigte als Dalila und Azuzena, das weder an ihrer äusseren Erscheinung noch an ihrer Stimme die Jahre unvermerkt vorüberglitten. - Mehrere auf danernde Verpflichtung abzielende Gastspiele verliefen erfolglos.

Dr. Hugo Dalfner.

#### Wien.

Siegfried Wagners symbolistisches Musikdrama, Sternengebot" ist in Wien (Volksoper, 14. März) von einem rigenen Missgeschick hetroffen worden. Sehon die erste Anführung des Werkes war durch die Unpässlichkeit einer Hauptsäugerin: Frl. Ritzinger (Agues) in Frage gestellt. Da sprang für sir Frl. Breuneis Prag ein. Nun hoffte Direktor Simons dir zweite Vorstellung bereits mit Frl. Ritzinger herauszuhringen und diesem Abend durch die persönliche Leitung Siegfried

Wagners noch eine besondere Zugkraft und künstlerische Wirkung zu verleiheu. Aber auch jetzt wieder sagte Frl. Ritziuger in letzter Stunde ab, und der bierüber, wohl auch über die vielen ungünstigen Kritiken der Tagesblätter verstimmte Dichter-komponist verliess sofort Wien. Hierunit eutfiel aber auch für das Publikum der Hauptreiz und so setzte die Direktion das Werk nach der zweiten Aufführung endgültig vom Spielplau ab! Was die Aufführung des "Sternengebot" in der Volksoper betrifft, so erschien sie in Chor und Orchester durch Kapellmeister Gille wohl vorbereitet und dirigiert, auch szenisch (in Dekorationen und Kostümen) recht hübsch ausgestattet. Von den Sololeistungen dürften aber wohl nur jene des Frl. Ritzing er Agnes, dann der Herren Lord maun (Konrad) und Hofban er Kurzbold) den künstlerischen Absichten des Autors vollständig, jene der Fran Drill-Orridge (Hiltrud) und des Herrn Lussmann (Heintz) annähernd eutsprochen haben. Ganz und gar nuglauhwurdig erschien trotz seiner kräftigen Stimmmittel der prosaische, reinkonventionelle Helferich des Herrn Anton. also gerade die männliche Hauptperson. Dagegen hat sich Herr Hof bin er durch seine ungewöhnlich fesselnde Wiedergabe der geheimnisvollen, so sehr problematischen Grotesk-Figur des Kurzbold neuerdings als der beste, geistvollste Charakter-darsteller der Volksoper rewiesen. Wie der Besuch, war auch der äussere Erfolg der ersten und einzigen Reprise, ein recht sehwacher. Nur mit Mübe kam es zu Hervorrufen der beliehten Hauptdarsteller nach den zwei letzten Aufzügen. Prof. Dr. Theodor Helm.

### Konzerte.

Berlin

Mit vielen Ehren ist das Wiener Rosé-Quartett der HH. Arnold Rosé, Paul Fischer, Antou Ruzitska und Friedrich Buxbaum zu nennen. das sich am 19. Märzim Bechsteinsaal hören liess. Die vier Künstler bewährten durchaus ihren Ruf; ihre Leistungen waren, vom Standpunkt des Quartettspielers betrachtet, eminente und entzückend feine. Das Ensemble ist von lioher Vollendung, rhythmisch liberaus klar und präzise, fein schattiert, der Vortrag musikalisch gesund, warm und eindriuglich im Ausdruck. Die Herren spielten zumächst. Mogarte Adus Courtett (Köchel Verz. No. 482), so zunächst Mozarts Adur-Quartett (Köchel Verz. No. 464) so fein und klangschön, dass es eine Freude wat. Später folgte Beethovens berrliches "Harfeu'-Quartett (Esdur op. 74) und Haydus köstliches Ddur Quartett op. 64 No. 5. Das zahlfriebe Auditorium bereitete den Wiener Gästen, wie sie es verdienten, eine sehr warme Aufnahme.

Der Tenorist Anton Schlosser brachte in seinem Liederubend (Bechsteinsaal – 20. März) Lieder und Gesinge von M. Oberdörffer, A. Schiemann, H. K. Schmid und O. Vrieslander zum Vortrag. Leider sind seine stimmlichen Mittel keine sonderlichen. Das spröde Organ besitzt wenig Tiefe, spricht im Piano unsicher an und klingt auch in der kräftigeren bohen Lage ziemlich scharf. Im ührigen fehlt es ihm nicht an einer gewissen gesanglichen Kultur, wie auch im Vortrag musikalisches Verständnis und einiges Gestaltungsvermögen zulage traten, dass seine Darbietungen immerbin keinen unsympathischen Eindruck binterliessen.

Im Beethovensaal absolvierte zur selben Zeit des Seveik-Streichquartett (B. Lhotsky, K. Prochazka, K. Moravec, B. Waska) seinen dritten Kammermusik Abend. Das Programm brachte an erster Stelle drs frauzösischen Kumponisten Cl. Debussy interessantes Grnoll Quartett op. 10. Weiterhin mit Frederic Lamond am Brechstein, Brahms Fmoll-Klavierquintett op. 34 und als Schlissnummer Schuinsons Amoll Quartett op. 41. Ich hörte nur die beiden erstgenannten Werke, in deren Wiedergabe die oft gerühmte, ausserordentliche Leistungsfähigkeit der Quartettvereinigung wieder glänzend bervortrat. Der Vortrag des Dehussyschen Quartetts war schlechterdings musterbaft.

In der Philharmonie gab auf 20. März Herr Kammersäuger Alexander Heinemann einen "Populären Balladen-Abend", der dem Künstler die gewohnten Erfolge hrachte. Was der Sänger an Reiz der Stimme, Kunstfertigkeit und an Geschmack des Vortrags besitzt, entfallete er. Ganz besondere Sorgfalt hatte er auf die Wiedergahe der Loeweschen Balladen "Harald" "Die nüchtliche Heerschau" und "Reigerhaize" verwandt, die sein Programm nehen Werken von Zumsteg, Klein, Schumann, Plüddemann, H. Wolf, E. Behm. P. Schwers, H. Hermann und H. Kaun zierten,

l gnaz Friedmann hatte für seinen dritten Klavierabeud "Beethovensaal — 21. März) Werke vom Srarlatti, Gluck-Brahns, Mozar, Beethoven, Chopin, Schunann n. a. zum Vortrag gewählt. Die Freude, die man an seinem grossen pianistischen Talent laben könnte, beeinträchtigt der Künstler immer noch gelegentlich durch grosse Wilktrilehkeiten im Vortrag; seine Technik hat an Glanz und Elastizität nichts eingebüsst.

In der Singakademie nah an demselben Abend die Pianistin Marie Dubois ein Konzert mit dem Philharmonischen Orchester. In der Wiedergabe des selten gespielten Edur-Konzerts von M. Moszkowski hot die Künstlerin eine achtbare, in vielen Einzelheiten fesselnde Leistung. Ihre Fingergewandtheit ist ausgezeichnet, und in der Toubehandlung verrät sirviel musikulische Feinfühligkeit. Fehlt dem Vortrag mitunter virtnoser Glanz, so ist er dufür durch lunigkeit mil Poesir ausgezeichnet. Das von Herrn Dr. Kunnwald sirber geleitete Orchester unterstützte die Künstlerin in bester Weise.

Das "Russische Trio" — Vera Maurina Klavier). Michael Press (Violinet, Joh. Press (Violoneello) — veranstaltete am Sonntag (22. März) uachmittag im Bliithnersaul ein populäres Konzert. Als Anfangs- und Schlussnummer gelangten die Trios iu Esdur von Beethoven (op. 1. No. 1) und Schubert zur Anfführung; dazwischen hatte eine Neuheit Platz gefunden, ein dreisätziges Trin op. 38 von dem russischen Komponisten A. Gretschauinoff. Das Werk wurde hier zum ersten Malr gespielt. Es ist nicht mehr als gut gearheiltet, fliessende Musik, ohne Tie'e und Eigenart der Gedanken. Als der inhaltlich gehaltvollste und in der Erfindung selbstündigste kennzeichnete sich der erste Satz — Allegro passionato. — Stimmungsvoll, aber riehlich lang ausgesponnen, daher in seiner Wirkung etwas beeinträchtigt, ist der langsame Mittelsatz (Lento assai), am wenigsten glücklich geraten, in seiner thematischen Ausgestaltung etwas lose gefügt, das Schluss-Allegn. Die Wielergabe war, infolge sorgfältiger Vorhereitung, ausgezeichnet.

Im Extrakouzert des Philharmonisehrn Orchesters unter Leitung von Dr. E. Knuwald Philharmonie — 23. März, üherwogen die solistischen Vorträge Deren Spender waren Ferruccio Busoni und Franz von Veesey. Beide brachten ihnen gewidnete Tonstücke zum Vortrag; der Fianist eine neue ukrainische Rhapsodie für Klavier und Orchester von S. Linpunow, der jugendliche Geiger das dritter Violinkonzert (Gemoll) seines Lehrers J. Hubay. Das russische Stück ist unch berühmten Mustern gearbeitet, recht eigentümlich in seinem nationalen Gepräge, doch ohne tiefergehende Bedeutung. Der Klavierpart stellt dem Solisten eine sehr dankbure Aufgabe. Herr Busoni läste sie aufs glänzendste. Das Violinkonzert wurde schon gelegentlich seiner Erstaufführung im 11. Nikisch-Konzert au dieser Stelle gewürdigt. Es gebärdet sich zwar nach aussen hin hüchst bedeutsam, vermag aber in seiner Erfindungsarmut trotz allen Aufgehots am musikalischen Ausdrucksmitteln kaum sonderlich zu interessieren. Hr. v. Veesey spielte den minnent schwierigen Violinpart in Ten, Technik und Ausdruck wieder wunderbur schön. Ig. Brülls Ouvertüre zur Oper "Schach dem Künig", M. Balakirews in der Mache nicht ühle "Spanische Ouvertüre" und C. Reitunekes Tonstürke "Schöne Maiennacht" und "Des Hausse Weihe" aus dem Zyklus "Von der Wiege bis zum Grahe", in treflicher Ausführung durgeboten, bildeten die urchestralen Nummern des Programms.

Im Saal Bechstein sing an deinselhen Abeud Frau Eugenic Disse au Bermann, von Herrn Ed. Behm feinfählig am Klavier hegleitet, Monolog mul Arie der Iphigenir aus Glincks Oper "Iphigenie auf Tauris" mul Gesänge von C. Franck, Schumann, Grieg, Franz, Gretschaninoff und Rachmaninuff. Die Stimme, ein nicht allen grosser, schmiegsamer und heller Supran, ist wohlluntent, würde aber noch besser wirken, wenn der Ton nicht häufig flankerte. Der Vortrag ging inhaltlich nicht über das durchschnittliche Verständnis himmis.

Am folgenden Abend gab im gleichen Saale die junge Pianistin Annie L. Wakeman ein Konzert, in dem sie ein gewisses Tulent und technische Fertigkeiten bewies; sie wird in dessen noch eifrig an ihrer weiteren Ausbildung arbeiten müssen, hevor es ihr gelingen wird, ein regeres Interesse zu erwecken. Frl. Wakeman spielte Werke von Bach (Italienisches Konzert), Beethoveu (Emoll-Sonate op. 90), Schumann und Brahms.

Zu früh wagte den Schritt an die anspruchsvolle Öffent lichkeit die junge Pianistin Frl. Gertrud Scheibel, die am 13. März im Bechsteinsaal die erste Sonate op. 20 von Hummel, die beiden Rundos op. 129 und op. 51 von Beethoven. Brahms' Walzer op. 39. Liszts Ethu-Polomise und mehrere Klavierstneke van Mac Dowell spielte. Zu früh, weil die junge Dame sich nicht auf in rhythmischen Extremen und Bizarrerien des Vortrags gefüllt, sondern sich nehen einer viel zuverlässigeren Technik auch eine sicherere Behandlung der verschiedenen Stilarten zu eigen unachen sollte.

Adolf Schulize.

Vor keiner grossen, über gewählten Zuhürerschaft veranstete Dr. Hermann Brause am 22. März in der Singakademie eine Matinee. Er sing drei Balladen von Lüwe ("Hieska", Heinrich der Vogler", "Archibald Dunglas") sowie eine Reihe Lieder von Rob. Schumann, Joh. Brahms, Tschaikowsky und Rich Strauss. Mit guter stimmlicher Veranlagung vereinigen sich hei ihm treffliche Disziplin. exquisite Aussprache und aussergewöhnliche Intelligenz des Vortrags. Durch letztgenannte Eigenschaft wosste er selbst der gänzlich antiquierten Ballade, "Hueska" Moniente des Interesses für den Hürer abzugewinnen, während er "Heinrich den Vogler", unmentlich über Schumanns "Gerendliere" zu zwingender, mit sich fortreissender Darstellung brachte. Auch der Liedlyrik eines Schumann und Brahms kam er in äusserst sympathischer, erschöpfender Weise hie. Sein Bmitton untet in den zarten Registera und der Kopfstimme liebenswurdig an, ist aber auch hedeutender Kraftentfaltung Tschaikowsky: "Gesegnet seid mir") fähig. Der ganze Vurtrag macht den Eindruck absoluter Natirlichkeit hei üppig quellenden Mitteln, er überzeugt und erwärmt, sodass man nicht ohne künstlerischen Gewinn von dem Sänger scheidet.

Stunden reinsten kanstlerischen und musikalischen Geniessens bot am 24. März im Klimiworth Scharwenka-Saale einem Parterre bervorragender Musiker das Petri-Quartett aus Dresden, bestehend nus Professor Henri Petri, Erdmann Warwas, Alfred Spitzmern, Georg Wille, Ein Beethoven-Programu, dus bis zur letzten Nute fesselte. Es umschloss die Streichnartette op. 59 No. 2 in Emoll, op. 18 No. 5 in Adur und op. 131 in Cisuoll. Dir Wiellergabe kann man schlechthin als vollendet hezeichnen. Nicht nur die sonnigklare Haltung, die uussterbafte Dezenz, die exquisive Abschattierung waren es, die bestachen; auch dem Stile der drei von einander so grundverschiedenen Werke kamen die vihr Künstler er-schöpfemt bei, sodass in der Tat dir Kritik sich in der angeschioprent er soniase in det kat un kerne modern zurückzu-mehnin Lage befind, in die Reiben der Bewindere zurückzu-treten und auf das Merkeramt zu verziehten. In dem blühemden Adur- (auch in dem Emnil-Quartett' trat die süss-satte Art der Behandlung des Geigentims, wie ale Petri, auch als Solisten auszeichnet, so recht in den Vordergrund. Die Geschlossenheit der Intonation liess nieht den kleinsten Wunsch unbefriedigt. Ein Meisterwerk der Plastik hildete die Wiedergabe des op. 131. Kaum jemals hatte ich die grühlerische Fuge des Eingangs-Adagio so plastisch einlringlich und natürlich zu uir sprechen hören; der Presto Suts hedeutete nicht nur ein Kabinetstück virtuosesten Schliffs and cinheitlicher Intention, auch die ionere Ausgestulung war mit einer Zartheit und einem Feinempfinden hewerkstelligt, die deutlich genug für liebende Vertiefung und volles Verständnis der gewaltigen Grösse des letzten Beethoven sprachen. — Das Programm trug den Vermerk: "Die verehrten Zuhörer werden bijdiehst und dringend gebeten, mit Beifalls-hezeigungen bis nach dem Schlusse des Gesamtwerkes warten zu wollen". Diese Anniduung ist im Interesse einheitlicher, durch keine änsseren Dinge unterbrochener Totalwirkung nur herzlich zu befürworten und zur Nachahmung auzuempfehlen.

Das Ergelnis des Abends, an dem im Choralionsaale (26. März) G. Münzer unter Mitwirkung Eugen Briegers (Gesang), Sevrein Kisenbergers (Klavier) und Alexander Schalds (Violine) eigene Kompositionen und musikalische Dichtungen zum Vortrag hrachte, verlief so ergebnislos, wie nur ein Versuch mit untaugliehen Mitteln ausfallen konnte. Ein Vergleich der schriftstellerischen Arbeiten Münzers mit den musikalischen, beide mit gleichen Mängeln behaftet, deuen kanm ein einziger Vorzug gegenüber sicht, gibt die psychologische Erklärung: Eine keinphilistnise Welt ist es, um die sich alles dreht, an der alles haftet, ohne sich losreissen zu können. Der Staulpunkt des Betrachters liegt nicht über den kleinlichen Milien, sondern in dessen Mitte. Etwas Zusammenhungloseres, Geschranhteres und Bunalerns, als die ensten vier Lieder und den Eingungssatz der Klavier-Violinsonate gibts kaum in der Musikliteratur. Von Erfindung, ja selbst von einfachster Tonsatzkunst, ist da nirgends etwas zu spüren. Das Erquicklichste war noch din Silberweis des Hans Sachs, — weil sie das Weihnachslied: "Vom Himmel hoeb" (ab absiehtlich oder unahsiehtlich, bleibe duhingestellt) zur tonischen Basis wählte.

Max Chup.

#### Bukarest, Ende Januar,

Der erste Zyklus vou fünf Symphoniekonzerten des Kultusministerium - Orchesters unter Leitung des Hrn. D. Dinieu hrachte nur bekannte Sachen. Von Synghonien hörten wir: Beethoven "Broica", Havin Ddur, Mozart Es dur, Mendelssobn Adur uml Schuliert Hmoll. An Ouvertüren: Beethoven "Leomore" No. 3, Schumann "Genoveva". Smetana "Verkaufte Brant", Goldmark "Im Frühling" und "Sakuntala". Wiederholt wurden: Brahms Variationen über ein Haydnsches Thema, Griggs "Letzter Frühling", Rubinsteins Ballettmusika. "Dämon" und Bruchstücke aus Wagners Opera "Paisival", Klingsats Zanhergarten und "Siegfried" Waldweben. Gross war die Novitätenliste nicht. Im Rahmen des zweiten Konzerte stand J. Sibelius mit seiner im Kannen des zeiten Konzelte stand in Sinchis int seiner dreistizigen "Karelia" Snite op. 11. Besonders eigentünlich stenke ich mir die Ballade 2. Satz, die nur von Holzbläsern und Streichern gespielt wird; sie loginnt mir einer einfachen Melodie von skandinavischern Charakter, welcher eine abenso einfache religiöse Mehulie folgt, den Satz, beschliesst ein zierlicher Tanz. Man hört in der Snite den echten Heinentklang. welcher alle drei Sätze durchzieht; in ihrer eigensinnigen Monotonie malen sich die mit feinem Silberschleier unhüllten Schönheiten des Landes der tansend Seen - Im dritten Abend sprach zu uns Tschnikowsky mit der "Dornischen Snite, mehr durch interessante Instrumentation gefallend. Von Solisten erwähne ich vorerst Frl. A. Cionen. Bachs Dinoll-Klavier-konzert). Eine Abiturientin des Pariser Konservatoriums Frl. C'ella Delavrancea stellte sich im eisten Konzert vor und brachte u. a. die "Appasionata", Gmoll-Ballade Chopins und "Symphonische Etiiden" (Schumann zum Vortrage. - Von besonderem luteresse waren die vom jungen einheimischem Komponisten Georg Eneson veranstalleten Konzerte, in welchen ausschliesslich nur nigene Kompositionen zur Aufführung gelangten. (Suite, zwei Streichmelodien die "Puema Romina", zwei Rhapsodien und eine Symphonie. - Kine Grieg'-Feier bot ans der "Akademische Musikverein" unter der bewährten Leitung des Hrn. A. Vieby. Dass Programm umfusste Lieder [Frl. L. Soiculesco und Hrn. Dall'Orso). die Violinsmate op. 86) (Hr. R. Cionea (Violine) and Frl. A. Cionea (Klarier), uml kleinere Orchesterwerke. Das Streichquartett Carmen-Sylva\* (HH. R. Malcher, G. Diniru, H. Sko-houtil und D. Dinicu) gah unter den besten Ausspizien zwei Kammermusikabende. Das erste Programm bot uns: Haydus op 64, No. 5; das Andante a. d. Adur Quartett, op 18, No. 5 (Beethoven) und unter Mitwirkung von Frl. A. Gionen das Klavierquintett op. 81 von Dyorak. Der zweite Abend brachte eine prächtige Wiedergabe der Esdar-Klavierquintetts op. 44 Schumann — am Klavier Hr. E. Karice — und Meudelssohns Esdur-Oktett für Quartettdoppelliesetzung. Dazwischen lagen Liedervorträge (Brahus und Dworak von Frl. Loln Jelen aus Prag. Von den vier Quartettgenossen kann gesigt werden, ilas sie Dank der hohen technischen Vollkommeuheit ihrer Darbictungen, wie ihrer geist und temperamentvollen laterpretation. einen hervorragenden Platz in mastrem Musikleben einnehmen In dem Konzert für das "Heim der Militärwaisen" hatte man Gelegenheit ein Orchester - eine stattliehr bei allen Pulten mit tüchtigen und intelligenten Musikern hesetzte Körperschaft - zu hiiren, welches Kraft und Zartheit, Glanz uml Farbe und jede wünschenswerte Sehmiegsamkeit für subtilste, dynamische nnd agogische Abstufungen zeigte. Es bot uns unter der temperamentvollen Leitung von A. Kratoch vill, die Ouv. zur "Zauberflöte" und die Adur-Symphonie von Mendelssohn. Mit Liedern von Dimu, M. Margaritescu, Mascagni und G. Stefanescu stellte sich an demselhen Abend Frau Cl. Arcurscu cin. — Überans tiltig waren die verschiedenen Vereinigungen. Das Programm des ersten Konzerts des Chorvereines "Carmen" verzeichnete Werke von A. Castaldi, G. Dima, Haydu, J. Vidn und Wekerlin. Als grüsseres Werk brachte man eine Ausgrabung: Fel. Davids Symphonic Ode , Die Wuste ". Es ist ein steifledernes, nkndemisches, opernhaftes Machwerk von beispielloser Vergilhtheit, dessen Anfführung in nuseren Tagen unbegreitlich erseheinen muss. Die Chöre gingen sicher und die instrumentalen Teile des Werkes wurden in hefriedigter Weise wirdergegehen. Solistisch wirkten die Damen H. Bonein und Dragulinesen, sowie die Herren C. Stanesen und J. Culpritza. Grosse Anerkennung sieherte sieh der Dirigent Ilr. D. Kiriak. der das Konzert gewissenhaft und mit Geschick viorhereitete mil Chor wie Orchester (Kultusministerium) mit sicherer Haml leitete. - Grossen Zuspruch hatte sich auch ilas Konzurt des rumäuischen Männergesangvereines "Cercul Artistie musinal" unter Leitung des Hrn. M. Tannsesen. zu erfirmen. Garn sei der grosse Fleiss auerkannt, mit dem alle

rorgeführten Werke (Chöre von Mendelssahn, H. Reber, Stork, G. Stefanescu und Ed. Wachmann) einstadiert waren. — Der Liedertafelabend der "Deutschen Liedertafel" erbrachte unchmals den Beweis, dass der Fortschritt im Können des Chores. selbst in den a cappella gesnugenen Weisen, ein überraschend grosser ist, seine musikalisch-poetische Feinfühligkeit und Elasti-zität lassen bei ilem eifrigen Streben des Dirigenten Hrn. H. Kirchner für die Zukunft die schönsten Erfolge erhoffen. Einen ginstigen Verlauf nahm auch der Konzertabend der "Vereinigung der Reichsdeutschen" in welchem Fri. Cl. Kramm Liedervorträge (Brahms, Memlelssohn, Schubert, Schumnun und G. Kramm), hot. — Anlässlich seines 50 jährigen Jubiläums gub der Graung verein "Eintracht" unter Anderm auch ein Festkouzeri. Das Hauptverdienst gebührt dem Dirigenten Hin. E. Bondy, der sich als verständnisvoller Leiter grösserer Tunwerke riwies. — Als richtiger Pfleger des deutschen Volksliedes kann wohl auch der Gesangverein "Vorwärts" (Dir. Hr. d. Neumann) bezeichnet werden. - Von Solisten erwähne ich die Sängerinnen: Florica Cristoforeanu, Margarete Eneseu. Margarete Dimitriu, Maria llerescu. Niculina Jonescu, Helene Draguliuescu, Marietta Jonascu. Aus Paris kam eine elgenstige Erscheinung, in der Person von Madame Songa, die zwei Liedenabende gab. Wei eine brillante Chansonette, eine pikante Disease vermitet hätte, kam nicht auf seine Rechnung. Sie gab u. a. eine Reihe neuer und fremdartiger lyrischer Gesänge: Miarka", sieben Gedichte von Richepin vertont von Al. Georges. Einige dieser Gesänge sind nicht ohne Geist und Stimmung, aher alle ohne soliden melodischen Kern. - An Sängern nome ich die Tenoristeu: C. Cretzu, Stefan Jonescu, C. Stanescu, Spirra Stefanescu, den Bassisten Radulesch Drumes und den Baritonisten Georg Padureanu. - Unter den Violinahenden nehmen diejenigen des französischen Virtu-osen Jaques Thiband den ersten Platz ein. Seine künstlerischen Vorzüge sind hinlänglich bekannt. Durch die Grösse, den sussen Wohllau des Tones, durch die Sicherheit und Eleganz nahm sein Spiel alle befangen. — Ein begahter Geiger ist wohl auch Prof. Anton Kneisel der sich mit zwei ab-wechslungsreichen Programmen einstellte. Zu seinen Darbieunigen gehörten die Konzerte von Berthoven und Mendelssohn und eine Anzahl kleinerer Werke von Tartini, Vieuxtemus, Wienawsky, Saint-Saëns, Sarasate, Paganini und A. Kneisel, welche er mit grossem, kernigen Ton uml nnzuerkennender technischer Sieherheit recht ansprechend zu Gehör brachte. -Noch sind die jugendlichen Violinisten Const. C. Nottara, (gediegene technische Ausbildung, seine Strichart und Phra-sierung zengen von Geschroack, der Ton ziemlich klein, in den höheren Lagen ohne besonderen Reiz) und Socrate Barozzi Trilleru spricht er klur und präzis an), zu nennen. — Das Konzert des (jugendlichen) Violoncellvirtuosen N. Papazoglu, vermittelte nus die Bekanntschaft eines sicher hochbegabten Künstlers, der über durchgehildete Technik und warme, seelen volle Kantilene, gute Bogenführung und reines, ausprechendes Akkordspiel verfügt. - Interessante Abende boten uns auch die Klaviersolisten. Derjenige von Aurelia Cionea, Schulerin des verstorbenen Reisenauer, lenkte ein ungewöhnliches Interesse unf sich. Dass sie, wie ihr Meister, auf alle hlendenden Kinkerlitzehen des Virtuosentums verzichtet, bewies ihr strenges Programm. (W. Fr. Bach Orgelkonzert, Cismoll Sonate von Beethoven, kleinere Werke von Brahms, Chopin, Schumann und Liszt.) Die Kinstlerin ist mit scharfsinniger, musikalischer Intelligenz ausgestattet, verfiigt über stannenswerte Technik und schünen, schattierungsreichen Anschlag. Nie wird sie auf niner simmidrigen Phrusierung zu erlappen sein, ihr Spiel ist wie eine Sprache, in der sie Empfindungen und Seelenbeweg-gungen kundgiht. — Ein junger Leschetisky Schüler Paul Schramm verfügt über glänzende Bravonr, namentlich im akkordlichen nul Oktuvenspiele, feuriges, ille vorgetragenen Werke wirklich nachschaffendes Temperament, Intelligenz und echten, vollen Klavierton. In dem Knaben steckt ein phäno-menales Talent. Wird der kleine Virtnese nieht ihreb allzuvieles Kanzertieren vorzeitig von der Fortsetzung strenger Studien abgezogen, an ilarl' man sicher von seiner weiteren Entwicklung Anssergewöhnliches erhoffen. - Ein antomatisches Beginnen, zu dem Beethoven seine Sonate op. 2 und Schumann seine "Humoreske" hergehen musste, wur das Konzert des zu jugendlichen Professors für Klavierspiel ann hiesigen Konservatorium) G. Boskoff. Er vernuchte mit seinem relativ trockenen Spiel recht geringen Dosis persönlicher musikalischer Auffassung, niemanil ernstlieh zu interessieren. — Die jugendliche Virtuosin Lilia Duranti ist ein henebtenswertes Talent, dessen voller

Entwicklung mit Interesse entgegengesehen werden darf, hingegen hatte sich Allen Vrett a mit Beethovens Cmoll-Konzerl eine bei weitem zu schwierige Aufgabe geslellt.

H. Göring Geringer.

#### Cassel, den 15. März.

Das fünfte Ahonnementskonzert der Mitglieder unseres Königl. Theaterorchesters am 21. Februar war im ersten Teile Beethoven gewidmet. Unter Leitung des Herrn Kapellmeisters Prof. Dr. Beier gelangte zuerst die Cmoll Symphonie zu Gehör, sodann vermittelte uns der Violinvirtuose Karl Fleach-Amsterdam des grossen Tonschöpfers einziges Violinkonzert. Der Künstler war technisch und geistig der schwierigen Aufgabe durchaus gewachsen. Sein Ton ist kraftvoll und edel, seine Bogentechnik vollendet und seine Auffassung geistvoll. Insbesondere verstand er im Larghetto die Hörer durch wundervollen, tief empfundenen Gesang zu enlzücken. Auch die im 2. Teile des Konzertes von ihm gespielte, zwar nicht sehr ge-haltvolle, aber durch eigenartige Meloilik und Harmonik ausprechende "Havanaise" von Saint-Sains fand infolge eleganter und feiner Ansführung aussernrdentlichen Beifall. In diesem Konzert gelangte noch "Salome". Tondichtung für grosses Orchester von dem jungen umerikauischen Komponisten Henry Hadley, der auch hier, wie schon vorher an anderen Orten Europas - Paris, Berlin, München - sein Werk persöulich leitete, zur Aufführung. Reich an äusseren lärmenden Effekten und noch reicher an Dissonanzen schildert das Orchesterwerk ohne Text die aus der Oskar Wildeschen Dichtung bekannten Vorgänge. Manches ist in dieser symphonischen Dichtung wohl charakteristisch gestaltet, insliesondere diejenigen Stellen, die das similiehe Begehren Sulomes illustrieren sollen, ferder der Tanz und noch einige andere mit Rich. Wagnerschen Ele-menten durchsetzte Szenen. Einen hesonderen innsikalischen Genuss bot das Anhören des Werkes jedoch nicht. Den Schluss des Konzertes bildete das vortrefflich zu Gehör gebrachte Parsifal Vorspiel zur Erhmerung an Rich. Wagners 25. Todestag, den unser Königliehes Kunstinstitut schon um 13. Februar mit einer musterhaften Aufführung des Musikdramas "Siegfried" gefeiert hatte.

In 6. Abonnementskopzert am 9. März spielte das Kgl. Theaterorchester zwei Suiten: die Ddur Suite von J. S. Bach und die Orchester-Snite ans der Musik zu Gozzis Mürchendrama Turandot" von Ferruccio Busoni, der sein Werk mit geschickter Hand auch persönlich leitete. Die meisten der sieben Sätze wirken rein äusserlich, bringen aber den exotisch-chinesischen Charakter des Vorwurfs durch nikante Rhythmen, harmmische uml modulatorische Wendungen und apartes Orchesterkularit entsprechend zur Geltung. Eigenartig sind a. n. der humoristische Satz für Bläser: "Truffaldinn", der Einzug der Prinzessin, die Szene im Franciscemach der Turandot (Flötensola mit Harfenbegleitung), der düstere, nächtliche Walzer und das Finale in Form eines türkischen Marsches, Besseren Erfolg als der Kompunist erzielte der Pianist Busoni, der Mozarts herrliehes Dmoll Konzert dem Hörer hervorragend übermittelte und ausserdem noch aut dem Klavier sechs Chopinsche Préludes sinnig und feinfühlig zum Vortrag brachte. Unter der schwingvollen Leitung Dr. Beiers spielte dus Orchester zum Schluss Beethuvens

3. Leonorenouverttire,

Am 13. März beschloss der Oratorienverein für diesen Winter seine Titigkeit mit einem gemischten Programm. Als Einleitung spielte das Orchesler (die Kapelle des 167. Infant. Regts.) das Vorspiel zur Oper "Guntrum" von Rich. Strauss. Die Darbietungen des Chores unter Leitung des Herrn Musikdirektors Hallwachs heslanden in dem reizenden und duftigen "Elfenlind" von Hugn Wolf und in "Der Stern des Lindes" von H. v. Herzogenherg, einer dreiteiligen zu lang ausgesnommen Ode für gemischten Chor, der der rechte Schwing und die nötige Sleigerung fehlt, so dass das Werk keinen besonderen Eindruck binterlies. Kin bolies litteresse erwickte dagegen Franz v. Vecsey, der das schwierige Didur-Konzert von Tachaikowsky technisch hervorragend und seelisch tief empfunilen zu Gebör bruchte, später dann die "Air" von Bach eulzückend vorlrug und durch die glänzende Bewältigung der grossen technischen Schwierigkeiten der Amoll-Variationen von Paganini das hegeisterte Publikum mit Rerbi in Erstnung setzte. Prof. Dr. Hachel.

Nach Weihnachten seizte die Konzertflut im Januar wieder heftig ein. Wüllner elektrisierte die Zuhörer in einem Liederabeuil (Schubert, Schumaun, Brithms, Wolf, Strauss); vermisste

man hisweilen auch den Schwelz und das Metall seiner Stimme, so wird dies reichlich aufgewogen dureh intonationsreinen, deutlichen Sprechgesung und intelligenten Vortrag. Am 15. Januar führte Kes in einem Volkskonzert Schuherts Udur Symphonie auf, wättrend der andere Teil iles Programmes bles Bach" enthielt und zwar Toccata und Fuge für Orgel (F. Ritter), Suite Amoll für Streichurchester und Flöte, Konzert für Klavier, Violine und Flüle (Herren Kes, Wäsch und Zimmermann). Zehn Tage spiiter land eine wollgelungene Wiedergabe des "Bruchischen" Odysseus unter Direktion von Kes slatt; von den Gesangssulisten zeichnete sich namentlich Fri. Philippi und Fran Kärnpfert aus. Unser Chor hewältigte seine anstrengende Aufgabr vortrefflich. Der Männergesangveien Liederiafel nuter Kes brachte am 1. Februar drei grössere Chorwerke mit Orchesterhegleitung /Rheinbeigers ,Thal des Espingo", Griegs "Landerkemung" und Bruchs "Frithjufsage" mit den Solisten Frl. Velten Bonn und dem Baritonisten Valerhaus Frankfurt - mit vielem Erfolge zu Gehör. Seitdem Kes an der Spitze dieses Männerehores steht, ist er der erste von den Gesungvereinen in diesem Genre geworden, auch die n cappella Gesänge pflegt diese Verningung sorgfültig. Der 14. Februar muss in den Annalen der Coblenzer Musikehronik mit roten Lettern angestrichen werden; denn Kes führte die Fanstsymphonie von Liszt "ohne Kürzung" auf; unser Orchester hielt sich wacker und folgte den Inspirationen seines Dirigenten getreu. Der ganze Konzertatiend stand unter dem Namen "Liszt"! Denn Godowsky spielte das Esday-Konzert und drei Etuden; unfehlbare, stählerne Technik. — bisweilen wünscht man etwas mehr "anima" - sind für Godowsky "harakteristisch. Das Ietzte Abonnementskonzert schloss mit dem 1. Akte ans Lohengrin und einem Fragmente aus dem III. Akte der Meistersinger die an Genüssen musikalischer Art reiche Saison würdig ab. Es ist eine prekäre Sache und Wagnis, Episoden aus der Oper in nenen Musentempel hat, der in bezing auf Dekoration den modernen Anfurderungen enlspricht, die man heutzutage an eine Bühne stellt, ums man sich damit begrößen. Chor und Orchester klangen voll und edel; die Solisten entzückten nicht so sehr. Erwähnt sei mich, dass in den Volkisymplomiekonzerten nuter Kapellmeister ling aug, der im Sommer mit seiner Ka-pelle nach Ems geht, bekannte Werke unserer Tonsetzer gespielt wurden. Nicht zu vergessen, wäre woel der 2. Sonateunbeml von Friedburg Sagebiel, in welchem eine Violinsonate von Bossi mehr durch Struktur als wie durch originelle Ge-Voll Bossi filelle füren Struktiff als wir ihren Signation statische Singerin, Frl. Kettling mit ihrem bellen, reinen Soprin flie Zuhürer entzückte, schweigt des Sängers Hötlichkeit von iler mitwirkenden Vokalsolistin Frl. Clemens aus Köln, die im 2. Violinabend auftrat. Der mittelmässigen Talente in der Kunst sind zu viele, wie soll das noch enden?

Confluence.

#### Erfurt.

Der Februar brachte uns zmächst ein Konzert des Männergesangvereins "Arion" (stellvertr. Dirigent: Richard Wetz), in dem unter Mitwirkung des Herrn Kommersängers Strath. mann und der Kammersängerin Frl. Selma vom Scheidt, beide ans Weinar, die "Landerkennung" von Grieg und der "Frithjof" von Brurk eine gelingene Wiedergabe erführen. Der Verein sang aussenlein mit guter Inmation und guten Vortrag einige treappella Chöre, während Herr Strathmann den Monolog Simon Duchs aus der Oper "Anneben von Tharau" von Hofmann und Frl. vom Scheidt "Prinzessin Ilsr", Märchen für Soprausolu und Orchester von A. Reiser zum Progrunm beisteuerten. "Prinzessin Ilse" ist ein dankbarrs Vorteagsstück. Wenn auch inhaltlich nicht allzu boch einzuschätzen, enthält es doch viele reizvolle Zuge und dem kleinen Tanmalerverein lauscht man mit Interesse. -- Sven Schulander gab im Verrin der Literaturfreunde einen seiner bekannten Vortragenbende und wusste das Publikum sehr zu fesseln. Es ist eine eigene Kunst, die Herr Scholander üht, und sie muss daher auch mit einem besonderen Musstab genessen werden. Wenn er z. B. seinen "Jan Hinnerk up de Lamnerstraat" vor aber freilieh, der musikalische Feinschmecker kommt bri solchen Darbietungen nicht auf seine Kostna. - Im vierten Konzeit des Erfurter Musikvereins Dirigent: Herr Richard Welk. Orchester: die vorstärkte Kapelle des 71. Inf-Rgts. kam zumächst eine Ouvertüre zu Schillers Wallenstein" von Emil Büchner zu gelungener Wiedergube. Das Werk des früheren Meininger Hofkapellmeisters passt sieh

tien Hauptphasen der Dichtung glücklich au und zeigt eine sichere Beherrschung der orehestralen Mittel. Vieleu Genusgewährte die Ballettmusik aus der Pautomime "Les petits rien" von Mozurt, während die Ausführung der Gdur-Symphonie von Weinguriner nur recht hescheidenen Auforderungen genigen konnte. Die Solistin des Abends, die Violiuvirtuosin Fil. Cailotta Stubenrauch, spielte das Filur Konzert von Lato und Introduktion und Roudo capriccioso von Saint-Saöus recht temperamentvoll, aber auch mit ziendlich Ireiem Vottrag. In der Edur-Gavotta von Bach zeigtr sie anch eine hüllsche Gestaltungskraft, die im Verein mit einem kräftigen Ton und sicherer Technik der Gavotte zu einer fesselnden Wiedergabe verhalf. — Die Kapelle des 71. Inf. Ryts. Dirigent: flerr kyl. Musikdir. L. Hintze; veramstultete eine Wagner-Gedächtunsfeier. Die "Broien" von Beethoven fand eine dinchaus rühnnuswerte Wiedergabe. Bruchstücke aus "Göttenläumerung", "Walküre", "Parsifal" und "Lohengrin" und der Kaisenmarsch vervollständigten das Programm. und Introduktion und Roudo capriccioso von Saint-Sacus recht

M. Pattmanu.

#### Gent, Ende Pebruar.

In dem seitherigen Verlauf der Musiksaison ist ein bedeutender Aufschwung zu verzeichnen, da die Leitung der Aboung-meutskonzerte zwei Musikern eisten Ranges, den Herren Edmurd Risler und Berhard Stavenhagen als Kapellurister und musikalische Leiter fals Eisatz für den mich Frankfuit i M. bernfenen Herrn W. Rehberg) anvertrant ist. Die ersten fünf dieser Konzerte waren Herrn Risler anvertrant. Von bedehtenden Orchesterwerken seien hier zunächst angeführt die Symphonien No, 6 and 7 von Beethoven, die unvollendete in Hunoll von Schuhert und die in Bdur von Schumann, welche alle in feinsinnigster Weise einstudiert und herausgebracht wurden, trotzdem man ah und zu noch den Neuling in der Knust des Tukt-stockschwingens fühlen konnte. Von kürzeren Orchesterwerken hörten wir "Orphens" von Liszi, das Vorspiel zu den Meistersingern, die Freischützonvertüre, das Siegfriedidyll und die Soumernachtstraumouvertüre. Mit der Erstanfuhrung des symphonischen Werkes "Die Mainacht" von dem jungen Pariser Kamponisten A Lermyte hatte Herr Risler kein Gluck, denn das Publikum lehnte fast allzustreng die Nenheit ab. wold meissens wegen der zu breit ausgesponnenen Themen, dem die reizvolle Orchestrierung nehst manchen hübschen Gedanken hätte wenigstens einen Achtungserfülg verlieut. Vielleicht hat aber die Genfer Erfahrung für den jungen sonst so sympathischen Pianisten und Komponisten, sowie für den veruntwortlichen Dirigeuten eine gute Lehre hewirkt. Reichlichen Beifall erntete Herr Risler für zwei andere Novititen: die Ouvertüre zur Oper Sancho von Jaques Dalcroze und die Rhansodie Romaine von dem Pariser Geiger G. Enesco. Den grössten Erfolg hutte aber Herr Risler mit der Darbietung des ersten Aktes von Fristan und Isolde ohne jedweden Strich in seinem vierten Konzert, wohei er von den Damen Fran Kase howska, Fran Preusse-Matzenauer und den Herren Remond und Bättn er bestens unterstützt wurde. Besonderes Aufsehen erregte die Münchener Sängerin Fran Preusse Matzenauer noch mit dem Vortrage der drei Wagnerschen Linder "Der Engel", in "Treibhans" und "Träume". Alles ist bei ihr von edelster Stimm und Tonentfaltung getragen. Einen würdigen Abschluss fand dieses Konzert durch die Schlussszene ans Tristan, den Liebestod der Isolde, von Fran Kaschowska stark inspiriert vorgetragen, während Herr Risler mit seinem Orchester ganz auf der Höhe der Situation stand. Die weiteren Solisten der ersten fünf Abonnementskonzerte waren znugehst der Lehrer Rislers, der Planist Herr Diémer aus Paris (Cnioll Konzeit von St. Snens), der mit Herrn Risler die Schumanuschen Variationen und ein Scherzo für zwei Klaviere ganz wundervoll vortrug. Die Technik Diemers ist so gelänfig und vollendet, dass man den Eindruck einer köstlichen Spieluhr nicht los wird. Von Geigern waren gleichfalls zwei Pariser Künstler eingeladen worden. Der Ruf des Herrn Jannes Thiband ist iest he-gründet, nur hatte er sich diesmal zwei undankbare Aufgaben gestellt, denn das Konzert in Gilur von Em. Moor ist trotz vieler Schündeiten und eines pikanten Scherzos ein mit manchen Härten und Schwierigkeiten, besonders für den Orchestrepart, gespiektes Werk um die Chaconne von Barh passt nicht besunders zu der zwar reizvollen, aber auch süsslichen Art dieses Geigers. Der andere Violinist, Herr G. Enesch, der sich äusserst vorteilhatt mit dem neuentdeckten schönen Mozartschen Konzert No. 7 einführte, erweckte gleichfalls mit seiner Art, Bach zu spielen, keine sympathischen Empfindungen, aber ganz in seinem Element war er mit "La Clochette" von Pagauini.

Der am hiesigen Konservatorium angestellte Sänger, der Baritonist Heir Francis Thorold bewies im Vortrag einer Händelschen Arie und drei Straussscher Lieder trotz Indisposition der Stimme gute Vortragkunst,

Das sechste, siebente und achte Konzert wurde von Herrn Stavenhagen dirigiert und zwar mit solchen Erfolgen, dass man hier hofft, den kommenden Kapellmeister für die Abonnementskonzerte gefunden zu haben. Man darf nach seinen Darhietungen, die alle den Stempel einer grossen Dirigemenkunst tragen, anssprechen, dass es ihm zu verdanken ist, das Orchester Gents zu einem solchen ersten Ranges erhoben zu haben. Wir hörten: die Leonorenouvertüre No. 3, die Eroica, die G moll-Symphonie von Mozart, Liszts "Les Pieludes" und Wagnerache Szenen, von denen Fragmente aus Parsifal seine bedeutendate Tat bis jetzt waren. Man ist hier auch hesonders empfänglich für solche grössere Bruchstücke aus Wagners Opern im Konzertsaal, weil die hiesige Oper nur ein lyrisches Repertoire bietet, das sich mit viel Massenet, Puccini, Bizet und höchstens einigen Novitäten von Doret, Jaques Dalcroze und Leroux begnügt. In dem our Wagacrschen Werken gewidmeten Konzert hatte Herr Stavenhagen den sympathischen Baitonisten Heirn Louis de la Cruz Frülich aus Paris zur Unterstützung, so dass ganz Wundervolles, besonders in dem Abschied Wotans von Brimhilde geleistet wurde. In einem der anderen Konzerte führte Herr Stavnuhagen seine sehr talentierte Klavierschülerin Franlein Victo i a Bogel ein, die mit viel poetischem Empfin-elen, abei noch mangelnder Kraft das Esdur-Konzert von Liszt

Die Konzerte des Lausanner Orchesters hatten auch in diesem Wioter ihren gewohnten Erfolg, der auch vollständig bererhtigt ist, da sich der leitende Kapellmeister, Herr Birnbaum erhehlich um dus Fortschreiten dieser Kapelle hemuht und eine Erhöhung der Zahl seiner Instrumentalisten unf fünfzig ständige Ausführende bei seinem Kumitee ihrchgesetzt hat. Ganz besonders in seinem Element war Herr Birnhaum hei der Symphonie Aus der neuen Welt' von Dworak, dem l'Apprenti sorcier oder Strauss Till Eulenspiegel, denn zu derartigen Werken vertragen sich dessen mimische und kürperliche Gesten des Dirigierens soweil ganz gut, weniger passen diese für die von ihm mit aufgefuhrte siebente Symphonie von Beethoven, die vierte von Brahms oder Mozarts Gnioll Symphonie, zumal wenn die Feinheit einiger Bläser noch manchen Wunsch übrig lässt. An Novitäten brachte Herr Birnbaum die Introduktion des zweiten Aktes ans der Oper "Manru" von Paderewski und das symphonische Orchestersiück "Improvisations" üher ein Originalthema von Eu. Moir, welche heide Werke trotz vorzüglicher Einstudierung keinen sonderlichen Gefallen erregen konnten destomehr die Orchestersuite "Pelleus et Mélisande" von Fauré, welche, bei feinster Orchestrierung, voll von poetischen Gedanken ist. Von Pianisten waren es die Herren Padere waki und Buson i, welche die gewohnten Triumphe ernteten, ersterer mit dem Es dur Konzert von Beethoven und dem in D moll von Rubinstein, letzterer mit dem in Dmoll von Mozart und dem Totentanz von Liszt. Auch Herr Busoni hatte wie Paderewski, kein Glück, als Komponist mit einer vielsätzigen Orchestersuite, aus seiner Bühnenmusik zu ilem Schiller Gozzischen Lustspiel "Turandot" ent-nommen, zu viel der arabischen Motive wirkt im Konzertsaal trotz aller prächtiger Instrumentierung einförmig und ermindend. Die Violinisten waren die Herren Serrato und Flesch, welche sich als Geiger von hervorragenden Eigensehalten bewährten. Einen ungerrübten Genuss bereitete die Violoncellistin Fräulein Elsa Rnegger. (Konzert von Schnmann; Sonate von Locatelli.) Die Sängerin Frau Litvinne hatte einen grossen Erfolg wit der Schlussszene ans der Götterdämmerung, ebenso Herr Ernst Kraus mit seinen Gesängen ans Wagners Opern, von welchen Siegfrieds "Schmiedelied" am besten geriet. Die Gralserzählung und Walter Stulzings Lied "Am stillen Herd" waren zu objektiv, häulig im Deklamationston aufgefasst. Einen sensationellen Konzertubend bereitete uns Herr Birnbaum mit dem Engagement der Pariserin Frau Yvette Guilhert, die sich mit ihren altfranzösischen, meist höchst pikunten Liedern als eine Künstlerin vom Scheitel his zur Pussspitze erwies, den sie begleitete ihren geistvollen, mimischen Gesang mit den graziösesten Gesten. Zwischen diesen Lielern spielte das Orchester reizemle kleinere Stücke von Gretry, Ramenn, Gluck und um Schlusse die Daur Symphonie von Haydn.

Ein Konzert von hesonderster Bedeutung war dasjenige von Herru Henry Marteau, wobei er sein ganzes Können und seine ihm eigene Spielfreudigkeit im glänzendsten Lichte leuchten liess. Das Publikum nahm in enthusiastischer Weise die vollendeten Leistnugen des grossen Geigers in dem fünften Mozartschen, dem Beethovenschen Konzert und der Chaconne

von Bach auf. Dabei hielt sich das von ihm seit lange organisierte Konservaturinmsorchester unter Harra L. van Laars Direktion - einem seiner besten früheren Schüler - vortrefflich. Höchst interessant war der Vergleich der Ausführung der Chacome mit Herrn Sarasate, welcher dieses Stück kurz vor-her hier spielte und dasselbe in hehendem Tempo in einer kürzeren Zeitdauer von ca. 10 Minuten als mehr femininen, klassischen Tanz auffasste, während Marteau das Stück mehr in edler, münnlicher Tanzpose gewissermassen architektonisch aufgehaut hatte.

Von den unzähligen Konzerten einzelner Kunstler seien hier nur die wertrolisten erwähnt. Die Süngerinnen Frau Litvinne, Lilie Schulz, Fräulein Lugniens uml Herr René Lenormand gahen wohlgelungene Liederabende. Den gewohnten grossen Ertolg hatten wieder ils illustre Künstler-paar Surasate-Marx Goldschmidt. Anegende Konzert-ubende, mehr im Kammermusikstil, galten die Violinisten Herr van Laur und Pollak im Verein mit dem vortrefflichen Pianisten Herm Göllner. Sehr hemerkenswert waren dir Klaricrahende von Fian Murie Pauthés und Herm Max Behrens, während ich denjenigen von Herm R. von Koezalski, welcher fünf Aberale nur Chopin in recht willkurlicher Weise spielte, keinen Geschmack abgewinnen konnte.

Ein hervorragendes Verdienst erwarb sich nach Anflösung des Marteau Quartettes der seitherige zweite Geiger dieser Vereinigung Heit Engen Reymond mit der Gründung eines neuen Quartetts, wobei er sellist zur ersten Violine überging. Herr Darier - ein Schüler des Professor Hugo Herrmann die zweite Violine ersetzte, während der Brutschist Herr Pahnke und der Violoucellist Herr Ad. Rehberg ihre Pulti-des früheren Quartetts heibehielten. Diese vier Herren brachten in rier Kammermusikabenden Streichquartette von Haydn, Mozart, Beethoren, Borodine, und unter Beiziehung von Pianisten - Frau Cheridjian - Chaircy, der Herren Behiens, Monod und Mottu - verschiedene moderne Werke, von denen die Violiusonate Op. 7 von Paul Juan, die Klavierquintette Op. 39 von Hugo Kann, Op. 45 von Mantucci, das Trio Op. 65 von Dvořák und die Violinsonate Op. 12 von Georg Schumann als wertvolle Kompusitionen bezeichnet werden mussen. Das Trio Oh. 21 von Sinigaglia versit wohl ein kompositorisches Talent, ist aber inhaltlich sehr nogleich im Werte, fast stilles zu nennen und dacht im letzten Satz in einen echt italienischen, flotten Marsch ab.

Nicht unerwährt darf hier die künstlerische Betätigung des Organisten der Kathedrale St. Pierre und des Leiters des gemischten Chores "Chant sacre" Herr Otto Barblan bleiben. der nach der glänzenden Eröffnungsfeier der neuen grossen Orgel der vorgenannten Kirche sein Versprechen auf schine Kirchenkonzerte vollauf erfüllt hat. In den Mimaten August mid September erledigte derselbe eine Serie von 26 Kirchenkonzerten, bei ilenen Baelt am meisten zu Worte kam. Die durch elek-trische Kraft getriebene Orgel besitzt feinste Register, die die merkwürdigsten Kombinationen zulassen. Auch bedeutende Solisten wie z. B. Früulein Landi und Herr Frölich aus Paris waren zu diesen Konzerten herangezogen worden. V. Herermann.

Einen Beethoven-Abend hatte der Musikalische Verein am 9. Dezember vermestaltet mit Marsch und Chor aus "Ruinen von Athen", dem Benedictus nus der Missa solemnis, der 9. Symphonie, sowie dem Liederkreis "An die ferne Geliehte". Chor und Orchester waren in den kleineren Werken gut und strehten in der Symphonie mit Erfolg nach möglichster Vollendung. Das neue Berliner Oratorien-Quartem: Frl. Hedwig Knufmann (Supran), Frl. A. Leydherker (Alt), Herr Georg A. Wulther (Tenor), Herr Franz Pitzan Bass ist leider zu ungleichartig, um einen ungetrüblen Gennss zu gewähren. Frl. Lrydhecker überrugte durch Schönheit der Stimme und musikalischen Feinsinn die übrigen besteutend. Am wenigsten termochte der Sopran sich Geltung zu verschaffen, namentlich im Benedictus; dagegen gelang der "santte Flügel\* in der Symphonie viel besser. Die Münnerstimmen hoten Erfreuliehes, besonders der kräftige, klangvolle Bass des therra Fitzau. Der Solotenor, Herr Wulther, liess trotz angemehmer Stimme mit dem "Liederkreise" die Zuhörer ziendich kuht, fand alter mit der Zugebe: Adetaila vertitenten, reirhon Beisell. Finne mit der Zugebe: Adetaila vertitenten, reirhon Beisell. Beirall. Einen müchtigen Eindruck hinterliess Bruckners Edur-Symphonie No. 7, die im Vereinskonzert am 17. Januar zum Vortrag kam. Gute Wirkung brachten die geschlossen auf-tretenden Blechbläser hervor. Am besten gefiel das Scherzo.

Der berühmte Adagiosatz erschien in seiner Ausdehnung nicht einheitlich gemig. Doch auch hier, wie in den Ecksätzen war eines grossen Gristes Hauch deutlich zu verspüren. L'après-nich d'un fanne von Debussy hlieb ohne Eindruck; sehr er-folgreich dagegen erfinte Wagners Huldigungsmarsch. Von ausstrordentlicher Bedeutung waren die Vorträge des Violon-cellvituosen Iherra Kiefer aus München: 2 Sätze aus dem Dvoräkschen Violoucellkouzert, nämlich Adagio ma non troppu und Allegro moderato, ferner mit Klarier (Hofrat Kleemann) Air von Seb. Bach, Sur le lac von Godard, Gavour von Seblemüller, dem sich als Zugabe der bekannte Springhrunnen von Davidoff anschloss. Die lange Reihe der Abstufungen vom kräftigsten Forte bis zum zurtesten Piano, die vollendete Technik und das serlenvolle Spiel des Künstlers weckten Begristerung. Das 3. Volkssruphoniekonzert am 6. Junuar begann mit der Symphonic No. I Cmoll von Brahms, um deren genussreiche Wiedergabe sich die Mitwirkenden ausserordentlich bemühten. Sehr sehön wirkten anch die Chamkterstücke von Jean Sibolins: Valse triste# mit der Cellomelodie und dem kutzen, melodischen Motive gegen den Schluss hin, sowie Elegie und Musitte aus der Musik zu "König Christian II"; erster", als die originellere, gefiel besonders. Zwei Sätze aus dem Konzert für Flöte und Harfe mit Orchesterbegleitung ron Mozart, Andantino und Allegro, hoten den Solisten, Ilofinusiker Hommel und Fran Stephan, Gelegenheit, guten Ton und technische Leistungsfähigkeit zu zeigen. Die flotte Onverture zu Donna Diana von Rezurek bildere den wirksamen Schluss. Der 1. Kammermusikabend hrachte Haydus gemätvolles Streichquartett op. 64. Dilur, das durch Konzertinst, Schäffer, Hofmus, Görner, Zührl und Konzermst. de Jager eine vorheffliche Wieder-gabe fand, sowie Beethovens Klavieririo op. 70 No. 2 Esdur Kleemann Schäffer-de Jager, das einen vollen Erfolg erzielte. Die Klarierriolinsmate op. 45 Cmell von Grieg Kleenman, Schäffer; wirkte namentlich im Mittelsatze Allegretto espressivo alla Romauza, auch das erste Allegro appassionuto erklung mit Leideuschaft, wogegen das Schlussallegro etwas zurürkirat. Wie schon früher eiwähnt, werden die Solovorträge in den Kammermusiken grösstennils durch die beiden Konzertmeister für Violine und Cello ausgeführt. In anderen Städten mit ähnlichen Musikrerhältnissen fügt man Soli für desning oder ein Blasinstrument ein, was wie leicht begreiflich einen besonderen Reiz ausübt. Das vom Verein für Volksmaerhaltung in Erfart zuerst aufgeführte Thüringer Volksstück. Schnozelliorn von Augnst Ludwig hat auch bei ims Einzug gehalten und wird von Mitgliedern des Hartensteinschen Gesangvereins hei stets ansverkauftem Hause im Sanle des Wintergartens vorgeführt. Eine mehr als lokale Bedeutung willurgartens vorgeningt. I'm mehr als lokale Bedeutung gewinnt diese Veranstultung dadurch, dass ungefähr ein Dutzemi reussischer Volkslieder vom unermiddlichen Chormeister, Lehrer Hartenstein, dem Volke abgehauscht und 2 uml 4stimmig gesetzt, ningelegt sind und in entsprechender Weise zum Vorträg gebracht wurden.

Paul Müller.

### Hannover, Ende Februar.

Die im Monat Februar vom kgl. Orchester gegebenen Altonnementskonzerte (No.6 mil 7) brachten unter Brucks Leitung rerschiedene bedeutungsvolle Novitäten. Im 6. gal es drei entwickend feine Kompositionen für kleines Orchester von II. Kann, wahre Kabinettstücke injiner Stimmungen und reizvoller Arbeit. Am schönsten wirkte "Albumblatt" und "Thema mit Vuriationen\*. Danehen gah es in äusserst subtiler Aus-urheitung Beethoreus "Achte" uwie, ungemein schwungvoll und schneidig, Webers Euryamhen Onverture. In der mitwirkenden Kammersängerin Valherg-Svärdström konnte man eine mit bedentender Koloraturfertigkeit ausgerüstete sowie mit viel Sinu für Ausdanck begatte Sängerin begrussen. Im 7. gab es nur Novitäten, und zwar ausnahmslos bedeutende, nämlich Regers Vaviationen op. 100 inher ein Hillersches Thema, G moll-Symphonie von Kalimnkow und "Der Zanberlehrling" von Dukas. Gegenüber den fruher oft mehr als konservativen Programmen unserer Abonnementskonzerte Indeutet ein solches Programm einen ähnlich orfrenlichen Fortschritt wie ihn das Repertoire unserer Oper jetzt gegen früher aufweist. Ausser diesen beiden Konzerten grossen Stiles ist noch ein drittes von gleicher Bedontung zu registrieren, nümlich eine Aufführung von Brunks "Glocke" durch die Musikakademie (Dir. kgt. Musikdir. Frischen Der durch den "Männergesangverein" auf 400 Sänger rerstärkte Akademie-Uhor bildete ein impo-

\* Aus der Musik zum Drama "Korodema" von dürnefeld.

santes, vorzüglich disponiertes Ensemble, dem unser kgl. Orchester gleichsam das tragende Fundament bildete. Sollsten: Fran Cabubley-Hinken (Sopran), Ella Gmeiner (Alt. Lipmann Tenor) und Strathmann (Bailton). Nach der "Glockiwurde noch Frischens Chorwerk: "Athenischer Frühlingsreigen" nulgeliihrt. An demselben Abend fand das 4. Lutter kouzert statt; mitwirkend der nibmlichst bekannte Temnist 1. Hess. Prof. Lulter war an diesem Ahrnd besonders gut disponiert. Ausserdem fanden noch folgende kleinere Konzerte seit meinem letzten Berichte (Ende Januar) statt.

In dem 3. Kammermusikabend des Holl. Trios kam der französische Bach, J. Ph. Rameau, mit einigen reizvollen kleinen Werken zu Worte, die eum Sl. Saöns für undenne Instrumente umgearbeitet sind. Trotz der Kunst der trefflichen Tringenossenschaft, die den altertümlichen Charakter möglichst naturgetreu wiederzugeben verstamt, fehlte doch der fotime Klangreiz der alten lostinmente. Eleun Gerhandt sang mit wundervollem Ausdruck Lieder von Brahms und Wolf. Zwei Tage dauach erspielte sich eine jugemlliche Novize, die Pieuistin M. Niccom aus Hildesheim, einen hühsehen Erfolg. der aber hei weniger manlerietter Auffassung, als sie der Pianistin eigen war, noch grösser gewesen wäre. Einen Schlag ins Gesicht des künstlerischen Geschmacks aber hot die mitwirkende Sängerin. Hildegard von Rohrscheidt, die ihr unzweifelbaft vorhandenes grosses Material so dilettuutenbafi handhahte, duss man sieh darob wundern musste, wie eine solche Stümperin überhanpl auf ilze Konzertuodinm gelangt war. Alle Lieder, und mochten sie noch so heterogen an Stimming and Gehalt sein, wie Griegs: "Im Kahn" und Wolfs "Verlegenheit usw., sang sie mit derselben drühnenlen Ton-gebung und demselben sterilen Ausdruck, Wertvoll erwiesen sich die Durbietungen der Sopianistin Leonore Wallner. die mit ausgiebiger und gut geschulter, mir in der Höhe etwas spröder Stimme Lieder von Vriesländer. Stieicher und Mahler nicht nur zu singen, sondern wirkliches Interesse erweckend darzuligen verstand. Reinste Kunslgenüsse gab es an 2 Kammir-nuisikabenden der Herren Planist P. Sherwood ans Drisden and A. Steinmann Cello bezw. maenes jetzt ganz hesonders gut disponierten Rillerquarterts; Programme; Sonaten für Klavier und Cellu von Pfitzner, Brahms und Grieg sowie Streichquintetle von Mozart und Svendsen und Klaviertrio von Tschnikowsky. Dr. Wüllner zeigte sich an einem Lieder und Balladenahend inner noch als der alle, mit grossen Vorzügen, aber auch mit Fehlern (so die Übertreibungen, legabte Vortragskünstler. Der Pinnist V. Bos war wie stets sein getrener Aillatus.

L. Wulbmann,

#### Leipzig.

Eine sehr musikalische junge Dame Martie Kunfmann gab am 24. März mit dem Wimlersteinorehester, das diesmal unter der Leitung ihres Lehrers Carl Friedherg stand, einen Klavierabend. Sie erwies sich als temperamentvolle, technisch ausgereifte Künstlerin, die die modernen Auschlagstechniken, besonders ein klingendes Legato, ihr eigen neunen kann. Sie will in erster Linie musizieren und nicht Virtuosin sein, und das berührt angenehm: es zeigte sich dies auch dariu, dass sie Beelhovens op. 58 hei weitem eindrucksvoller und dass sie beetelevens op 30 het werden eindriessvohet and inniger, wirklich einpfunden brachle, als das änsserst banale Bmoll-Konzert Tschaikowskys, das unn eigentlich lange gening sein Unwesen auf deutschen Konzertpollien getrieben. Dass Pri. Kaufmann nicht mit fortriss, schien mir in der mehr zumickhaltenden Art Iherra Friedbergs zu liegen, die sieh auch iu seiner Direktiousweise der Orchesternummern Brahms' Haydovariationen und einer gunz netten "Russischen Lustspielouvertüre" von Jwnn Knorr — ciù volkstümliches Hauptmotiv in franziisische Harmonik getanchi, gut instrumentierte Theatermusik mit kriegerischem Einschlag - zeigte.

Wenig Arregung brachte das Konzert von Marie Henke (Gesang) und Allele Stäcker (Violine) am 25. März. Fri. Henkes in der Höhe vollklingender Mezzosopran kommt durch den absoinlen Mangel an Empfindung und Temperament im Vortrage um jede Wirkung. Auch berührle ihre Stimme in der Tiefe nicht sympathisch. Verdienstvoll war jedoch von ihr, dass sie selteme Gesänge Schuberts und je vier Lieder Regers und Schillings (letztere werden viel zu wenig gepflegt und sind doch so tief empfunden!) brachte. Adele Siecker wur hingegen der Glanzpunkt des Abends. Sie verfügt über solide, siehere Technik und überrasehende musikalische Intelligenz. Mit der Gavotnans Bachs Edur Suloviolin Sounte bot sir eine stilvolle Leistung. Dass sir sich an einer zwar kompositions technisch einwand-

finien, aber total erindungs- und empfindungslosen Violinsonatiin der Brahmsweis — ihres Begleiteis Fritz Binn abmihte, tat einem leid. Eine langweiligere Komposition, als diese Ungie in verminderten Septakkorden, mit ihrer originell sein sollenden, aber nicht empfundenen Rhythmik habe ich lange nicht erleht. Herr Brun begleitete mit etwas einförmiger Tougebnug auf einem klangvollen Blüthner.

Mit einer Aufführung von Beethovens "Neumtr", ihri Mozarts G moll Symphonie voranging, schlossen die diesjährigen Gewandhaus Konzerte. Blieben in Mozarts Symphonie manche Winsche unerfallt (so wurde u. a. m. E. das Esdur-Amlante zu schnell genommen, obwohl zugegeben werden mag, dass man bei einem derarlig vollkommenen Streiehkörper ohne die Melodik zu gefährden, dieses Experiment eher wagen kann, so hot die Wiedergabe der Beethovenschen Symphonic eine Reihrtiefer Eindrücke: so beispielsweise im ersten Satze die Vorbereitung des Schlusses, die Herausarbeitung des Trios (ein Glanzpunkt des Ahends), das Bdur Thema im Adagio (die ersten zwei Male, beim dritten Mahe war für mein Empfinden die Figuration der I. Geigen zu sekundär behandelt; nut den Schlussatz — bis auf das Soloquarlett. Der Chor war ausgezeichnet. Herr Prof. Nik is eh zeigte grosszügige Auffassnug und brachte die menilliche Tiefe dieses Teiles zu überzeugendem Ausdruck. Er wurde auch am Schlusse dementspiechend gel'eiert.

Wenn wir die diesjährigen Gewandhanskonzerte überblicken, so müssen wir vor allem die erfreuliche Bemerkung machen, dass die Moderne endlich mehr zu ihrem Rechte kommt. wenn anch in der Hinsicht noch viele Wünsche offen bliehen. Dass z. B. von Anton Bruckner, dem grössten Symphoniker seit Beethoven nur ein Werk am Piogramm erscheint, dagegen Brahms init sechs grösseren Werken vertretenist, zeigt ein-gewisse Einscitigkeit. Von Bruckner gehören zumindest die 111. IV. V. VIII. und IX. Symphonie zum eisernen Bestand eines Orchesters vom Range des Gewandhausorchesters. Unter der Moderne hekam über wieder das Ausland (Bizet, Bossi, Debussy). Dworschak, Figar, Ces. Franck. Moor, Sibelins, Tschuikowsky relativ der Vorzug von der deutschen und dentschösterreichischen Produktiou, die nur mit obenerwähnter Brucknersymphonie, Cornelius, Draeseke, Göhler, von Hausegger, Reger, Strauss, Streicher und Wolf vertreten war. Liszt erseblen gar uur ein mal (!), wogegen Mendelssohn viermul und Volkmunns antiquierte Muse dreimal vortreten war. Man kann solche Betraebtungen nicht unterdrücken. von Strauss, Schillings, Pfitzner, dann Busoni, Draesche, Götz, Kaun, Kistler, Mahler, Alex, Ritter, Thuille wäre zumindest wünschenswert. Auch einheimische Talente, wie z. B. F. W. Degner, dessen Symphonie und Onverlüre, beide für Orgel und Orebester — schon hei dem Mangel au derartigeu Werken entsehieden zu berücksichtigen wären, verdienten mehr Beachlung.

Das letzte Orehesterkammerkonzerl, das Herr Haus Winderstein veranslultete, brachte zuerst eine amüsante Sunfonietta für Fibre, (je zwei) Hoboen, Klarinetteu, Hörner und Fagotte von Ch. Gounod: echt französische Ouernmisik, graziös und annulig oberflächlich. Die Wiedergabe war famos. Weniger sorgfältige Vorbereitung wiesen leider Mozarts Violin-Bratschen-Konzert und Beethoveus Septett auf. Führte Konzertmeister J. Ruinen seine Partie mit anerkennenswerter technischer J. Khilien seine Fartie mit anerkrunenswerter technischer Routine durch, so war der Bratschist seiner Aufgabe keineswegs gewichsen. Mangelude Feile breintrichtigte leider auch den Genuss au Beethovens Meisterwerk. Den Schluss hildete Flaydus "Abschieds-Symphonie", die vom Kapellmeister Windurstein nit befeuerndem Schwunge gebracht ward. Der Trick am Schlusse des Fluale, verfehlte nicht seine Wirkung auf das Publikum. Doch die man von dem Ausläschen der Lichten Publikum. Doch ila man von dem Auslöschen der Liehter Abstand genommen halte, und die einzeln abziehenden Musiker eine elegante Verbeugung machten, war die Wirkung eine erheiternde. Im allgemeinen muss man die Instilution der Orchesterkammerkonzeile fieudig begrüssen; bielet sie mis doch eine sonst meist ganz in Vergessenheit gerntende Literatur. Das zweite Kouzert von Wilhelm Backhaus mit dem

Wiudersteinorchester gestaltete sich durch die Mitwirkung von Dr. Richard Strauss zu einem Glanzpunkt der Suison. Konzertgeber bekrüftigle in uns von nimen die Empfindung. dass er eine hervorragende pianistische Kraft ist. Die stopenbricherheil seiner Technik, das gauze Aufgehen in der Wiedergabeder vorzutragenden Werkeerregten allgemeine Bewunderung. Nur ist die Gefühlsskala des Künstlers keine universelle. Chopin (er spielte Prélude und Etiide Cdur; Nokturne op. 48; Asdur Walzer op. 42, und Binoll-Scherzo) gelang gunz ansserordentlich, besouders dus Binoll-Scherzo; bei Bach und Beethoven lehlte aber mannhand die dämonische Wuebt, hesonders bei ersteiem: doch stand die Wiedergabe des Gaur-Konzertes, im Mittel- und Schlussatze auf beträchtlicher Höhe: cinzelnes gelang restlos. Seine phänomenale Technik offenlarte sich siegreich in Strauss erfindungs- und geistreicher Burleske für Klavier und Orchester: Till Enlenspiegel scheint hier vorgeahnt. Das entzückende, packende Werk zündete. Das Windersteinorchester unter Dr. Strauss entledigte sich seiner habet der Schale with auf Gelingen. Beide Künstlor schwierigen Aufgabe mit gutem Gelingen. Beide Künstler wurden, wie sich von selbst versteht, lebhaft akklamiert.

Dr. von Mojsisovies.

#### München-Gladbach, Anfang Januar 1908.

Am 9. November famil das zweite grosse Abounementskouzert des "Städtischen Gesangvereius Caecilia" statt. Aufgeführt wurde Hector Berlioz" "Fausts Verdammung". Professor Joh. Messe ha ert - Frankfurt rechtfertigte auch diesmal seinen glänzenden Ruf und gab den Mephisto trefflich wieder. Seine gesangliche Fähigkeit gepaart mit guter Vortragskunst und ansgezeichneter Deklamation versetzt den Hörer wahrhaft in Staunen. Kammersäuger Pinks-Leipzig entledigte sich als Faust gleich-falls mit gutem Geschick der überaus anstrengenden und schwierigen Tenorpartie. Bei Fräulein Beines-Cöln (Margarete, gehel am besten die Wiedergabe des sehwermütigen Liedes:
Es war ein König in Tule. Der vierte Solist des Abends Herr W. Rülter-Rheydt gab ebenfalls die kleinen Partien gut wieder. Das Orchester unter Leitung des städt. Musikdirektors 11. Gellike spielte effektvoll den Rakoczymarsch, den Sylphentunz und den Tanz der britishter. In gleicher Weise wie Solisten und Orchester, erzielte auch der gut geschulte Chor treffliche Leistungen; war aber auch leider an manchen Stellen zu sehwach.

Am 23. November wurde von Seiten des evangelischen Kirchenchores, unter Leitung des Dirigenten Max Anton, das Beckersche Oratorium: "Selig, die aus Guade" gegeben. Die Wiedergabe durch den kleinen Chor war vorziglich. Die Chore waren gut einstudiert und leisteten an manchen Stellen Hervorragendes: vor allem zu Beginn des zweiten Teiles, bei den Worten "Christus ist wahrhaft auferstanden von den Toten und ein Erstling geworden unter denen, die iln schlafen\*, zeigten sie eine gute Klangwirkung. Die Orgelpartie lag in den Händen des ausgezeichneten Orgelspielers Herru Gellike, der seine Partie mit Geschiek durchführte. Auch das Orchester bol gute Leistungen. Die Solisten, Frl. Elly Köllner-Rheydt, Frl. Berta Franken (Mulfort), Herr Georg Scherer-Cöln und Herr Bell-London erzielten gute Leistungen.

Das zweite Symphonickonzert des städt. Orchesters wies nur Novitäten unter persönlicher Leitung der Komponisten auf. Der Konzertmeister Franz Stahr aus Cöln bot mit seinen Kompositionen "Ballade Erlkönig und nordische Ballade" nur Unbedeutendes. Diese Werke enthalten Anklänge um Schubert und Grieg und sind ohne tieferen musikalischen Wert. Besser schnift seine Onvertitre "Karneval" ab., die das buntbewegte Leben und Treiben des Enstmichtstrabels an unserm geistigen Ange vorüberziehen lässt. Grassen Erfolg erzielte der zweite Komponist des Abends, Clemens Schmalstich Berlin), mil seinem Klavierkonzert, dessen Uraufführung nach dem Manuskript stattfand. Flügel und Orchester wirkten harmonisch zusammen in gleicher Weise. Mit besonderer Sorgfalt war der dritte Satz ausgearbeitet. Am Flügel sass Richard Keitel, Lehrer am hiesigen Konservatorium, der grosse Technik, verbunden mit edler Vortragskunst, bewies. Auch seine Soli, Träumerei von R. Strauss, Sklepicka von Smetana und Caprice Emoll von J. Sibelius klangen fein abgetönt. Die Symphonie Georg Kramms, eines Düsseldorfer Musikdirektors, hinterliess einen tiefen Eindruck bei den Hörern.

Pablo de Sarasate, der Geigenkönig und Berthe Marx-Goldschmidt statteten auch uns einen Besuch ab. Bei einem Vergleiche zwischen dem früheren und jetzigen Spiele des Meisters gewahrt man sofort deutlich, dass der Stern Sarasates im Verblassen ist. Dennoch brachten sein wunderbarer Tou und seine eminente Vortragskunst dem Geigenklinstler grossen Applans ein. Fran Berthe Marx-Goldschmidt zeigte wieder ihre unfehlbare Technik und elegante Vortragsweise. Herr Otto Goldschmidt begleitete mit feinem Geschick die Kompositionen Sarasates.

Das III. grasse Abonnementskonzert des vergins Caccilia' bot (14. Dezember) neben Lieder, und Cellovorträgen die Uraufführung von Friedrich Kochs Chorwerk "Die deutsche Tanne" unter persönlicher Leitung des Kompo-nisten, der auch selbst den Text des Werkes verfasst hatte.

Das Werk wirkte im allgemeinen als das hochmusikalisel Erzeugnis eines poetischen Menschen, dem technisches Rüstzer in jeder Weise zur Verfügung steht. Durch die wunderhau Wiedergube seiner Solopartie steigerte der Hofopernsäng W Fenten die Wirkung des Werkes nicht zum geringste Teile. Mit Eleganz überwand er die grossen Anforderunge seiner Partie, manchmal binreissend schön bei den melodische Wendungen. Die schwierige Aufgabe, die an den Chor gestel war, wurde, abgesehen von einigen kleinen Schwankungen, at das Feinste gelöst. So wurde denn dem Autor der verdient Erfolg zuteil.

Der Violoncellvirtnose K. Piening-Meiningen bot de Konzert von Saint-Saërs und kleinere Soli. Das verstärkt Orchester, dass ausser der Begleitung zur deutschen Tanne, di Hmoll-Symphonie von Schubert spielte, hielt sich wacker un trug seinen Teil zum Erfolg des Abends bei.

R. Natho.

Prag.

Die Veranstaltung eines "Filbich-Abends" am 11. Februa durch das "Symphonische Orchester" war eine verdienstvoll Tai und keine leichte Aufgabe für ein Dilettantenorcheste Dirigent Milau Babuska). Die symphonische Dichtun Othellos, die Suite "Am Lande", die Begleilung der Gesäng. aus den Musikdramen "Die Braut von Messina" und "Der Fal Arconas" sind Werke, die weit über die Kräfte der begeisterten Dilettanten geben.

Das 17. populäre Konzert der "Tachechischen Phil harmonie" brachte n. a. zum 25. Todestag Wagners die Vorspiele zu "Parsifal" und "Meistersinger", sowie die Ouver huren "Columbus" und "Polonia" zur Aufführung.

lin 18. Konzert hörten wir Beet hovens Pastoralsymphonic und die symphonische Dichtung "Von der ewigen Sehnsucht" von Vilèzslav Novák, ferner als Neuheit das Violia-Konzert op, 47 von J. Sibelius mit Herrn Egon Ledeč, der durch eine musikalisch vertiefte und technisch reine Wiedergabe des Violinparts Erfolg erzielte.

Die einzige d. im Rahmen der populären Konzerte gespielte heimische Novität war die Ouvertüre "Das Schicksal" Ladislav Prokop. Prokop, ein Musiker vom hohen Be-streben, hat in der Beberrschung der Kompositionstechnik bedeutende Fortschritte gemacht, während er in Erfindung Eklektiker bleibt. Die symphonische Phantasie "Maj" von F. Z. Skuherský, die aus dem Jahre 1874 stammt und trotz ihner romantischen Färbung immer noch lebensfähig ist, die klangschöne Suite "Roma" von Bizet, sowie die Adur Symphonie von Beethoven bildeten den übrigen Teil des Programms.

In ihrem 20. populären Konzert brachte die "Tsch. Ph." die Festouvertüre in Ddur u. d. J. 1849) von Smetana, dann die Ouverture zur "Verkauft en Braut" und die Introduktion und Polonaise aus Smetanas unvollendeter Suite "Prager Kurneval. Die fibrige Hälfte des Programms wurde der Symphonie No. 8 in Flur und der selten gehörten Chor-Phantasie op. 80 von Beethoven, mit denen der Beethovenzyklus fortgesetzt wurde, gewidmet. Alle Konzerte dirigierte Dr. W. Zemanek, dessen gute Dirigenteneigenschaften in der Leitung des Beethoven-

zyklus zum Vorschein kamen.

Der "Böhm. Kammermasikverein" der sein 3. Abonnementskonzert am 2. März unter Mitwirkung des "Böhm. Streichquartetts" absolvierte, überraschte durch ein sehr gut gewähltes Programm. Das Streichquartett op. 48 von Dvorak mit Herrn Talich-2. Viola und Prof. Burian-2. Violoneello, sowie das nach längerer Pause in Original-Violine, Klarinette Prof. Oskar Schubert-Berlin), Hom (L. Reisner und Violoncello von Zdenko Fibich sind Werke, die stels gerne gehört werden. In Prof. Schubert haben wir einen ausgezeichneten Klariettenvirtuosen kennen gelernt, der seine Kunst besonders im Klarinettenquintett in Adur von Mozart, wo der Klarinelte eine wichtige Aufgabe zugeteilt ist, vortrefflich zur Geltung brachte.

Ludwig Bolnièck.

#### Wien.

Alle den Manen des grossen Bayreather Meisters heuer in Wien gewidneten Trancrfeiern hat jene des akademischen Wagner-Vereins (21. März an Bedeutung weit hinter sich gelassen; zumal Hermann Winkelmann und Amalie Friedrich-Materna mitwirkten. lashesondere das Wiederauftreten der Frau Malerna nach so langen Jahren eben nur

wiegen dieses feie lichen, idealen Anhisses im Konzertsunt versetzte ihre zahllosen Verebrer in eine aus Jabel und Rührung gemischte, schier unbeschreibliche Stinnungg. Fran Materna genischte, seiner unmesenreibnene Stimmung. Fran Materin sing Isoldens Liebestod, dann mit Winkelmann die zweite Abteilung des szenischen Vorspieles "Siegfrieds Abschied von Brünhilde) aus der "Götterdämmerung"). Winkelmann irug die Grabserzählung aus Lobengrin vor. Auch er ging nicht bere aus an den sehmeichelhaftesten, reichsten Ehrenhezeugungen. Aber auch abgesehen von den relativ noch immer berrlichen Leistungen des genannten illustren Künstlerpaanes und ihrer un-beschreiblichen Wickung auf das Publikum, verlief die Tranerfeier des Wagner-Vereins in wiirdigster, erhebendster Weise. Und zwar durch F. Läwes (Kanzertvereinsorchester) Verdienst. indem nicht nur die Begleitung der dramatischen Fragmente. somlern auch die reinen Instrumenta nummern: die Fanst-Onvertire, das Siegfried-lüyll, die Tranermusik aus der Götto-dämmerning nicht weihevoller, kongeniuler aufgeführt zu denken waren. Endlich schloss zum Allerschünsten das müchtige Wach auf' aus den Meistersingern, knubiniert mit dem hertliehen Lolqureis auf die Abillige deutsche Kunst als Schlussehor des Werkes, in dessen Wiedergabe der Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde, der Akademische Gesungverein und der Chor des Wagner-Vereins mit dem Symphonicorchester des Konzertvereins gerndem überwältigend zusammenwirkten. Im nehten philharmonischen Konzert unter F. Schalks

Im nehten philharmonischen Konzert unter F. Schalkstüchtiger Leitung übertrafen sich diestund die Philharmoniker an Glanz und Viruosität wieder selbst. Besonders in dem Variationen am Schlusse von Tschalkowskys dritter Suite in Gdur, wo der Komponist enarme technische Anforderungen stellt. Nach dem Tschalkowskyschen Farbenrungen wollte der sprödere Klang der unmittelhar darauf gespielten Cmoll-Symphonie Brahms' diesmal nicht recht wirken. Viel stärker wur als "Eröffnungsstück" die zum ersten Mal in diesen Konzerten gehrachte und zwar nuch gerudezn glänzend gespielte, geniale "Corsar"-Onvertüre von Berlioz applandiert worden.

Prof. Dr. Theodor Helm.

Die Planistin Norah Drewett 11. Märzt erziehte einen schönen Erfolg. Ansehlag, Technik und Vortrag sind gan ausgebildet. Ganz vorzüglich spielte sie Caprireio Cdur von Scarlatti, Gavotte von Ramman und Caprice sur les Airs de Ballet d'Alceste von Gluck-Saint-Saëns. — Der Amsterdamm Cellist J. Mossel, den ich milässlich seines ersten Wiener Konzertes an dieser Stelle sehnn hesprorben, machte bei seinem zweiten Konzerte (13. März) einen noch tieferen Eindruck. — Wenig befriedigen konnteller Liederabend der Gräfin Pelagie Skarbek. Stimmlich muss sie den Dutzeulsüngerinnen zugrzählt werden. Ihr Vortrag ist kalt und ausdruckeles. Ihre Aussprache schlecht, nachdem sie ein Wort in das andere zieht. Die von ihr gebrachten "Ballade notée" von G. de Machanlt (1284—1372) und "Madrigal" von Firenze mit Streichquintettbegleitung mögen für den Historiker Interesse haben, kounten aber sonst nur langweilen. Beide Kumpositionen sind langstmige Streichquintettsätze, die hier und da, wie zur Erlänterung, durch den Gesang unterbrochen werden, was eher als börung empfunden wird. In ihrem Pragrumm war voo Stilgefühl nichts zu merken. Es waren italienische, französische, deutsche und polnische, alte und moderne Lieder und Arien durcheinandergewiirfelt. — Das von Mathille v. Kralik zu wohltätigem Zwecke veranstaltete Kompositionskonzert brachte munches Gute. Vor allem sind ihre Lieder sehr sangbar und harmonisch wohlklingend. In der Lyrik erinnert sie stark au Schumann, tirieg und H. Wolf, allerlings unr so lauge es sich um die Schilderung intimer Seelenstinunung handelt. Das Dramatische ist ihr nicht gegeben, da mangelt es an Kraft das Ausdruckes und packender Gewalt. Das Opernfragment ist gänzlich abgefühlen, worna wohl auch zum grossen Teile die sehr mittelmässige Wiedergabe desselhen Schuld trägt. Um die Wiedergabe der Lieder machten sich Frau L. Meissu er-Vis cher mit den Schulerreichen sich Frau L. Meissu er-Vis cher mit den Schulerreichen sich Frau L. Meissu er-Vis cher und kenniger G. Maik lachr verdient.

#### Engagements und Gäste in Oper und Kenzert.

Cassel. Auf unserer Hofbühne treten Frl. Rilba-Berlin uls Philine und Königin (Hugenotten). Herr Baldszum Wirsbaden als Chalemneuf in Gastrollen auf.

Karlsruhe. Dr. Alfred von Bary gastiert am 12. April im hiesigen Hoftheater als "Tristan".

#### Kreuz und Quer.

- \* Das letzte Symphoniekonzert der Berg, mit Hüttenkapelle in Königshütte (Dir. Kapellmeister W. Thaele bachte n. a. Mozarts selten gehörte Onvertüre zu "Zaide".
- \* Im elften philharmonischen Konzeite in Bremen unter Professor Karl Panzner gelangte Volkmar Andreaes Phantasie "Schwermut – Entrickung – Vision" als Novitit zur Aufführung.
- \* Das I. Symphoniekonzert der stildt. Kapelle in Krefeld (Dir. kgt. M. D. Theodor Miller: Rauter) brachte Thuilles, ronnanische Ouvertüre", E. Bossis "lutermezzi Goldoniani". Berthovens Triple Konzert und Berlioz", Symphonie phantastique".
- \* Künstlerflucht uns Frankfuri! Nachlem innerhalb zweier Jahre Siegunnud von Hansegger, Prof. lieermann, Becker, Carl Friedberg, Uzielli, Kortschak Frankfurt am Main verlassen baben, folgt am I. Juli Prof. Falix Berher und mit ihm Alwin Schroeder, Prof. B Scholz, Hermann Zilcher und Frl. Anna Hegner!! Escheinen also S. v. Hanseggers s. Zt. in der "Neuen Zeitschrift für Musik" publizierte Beweggrinde, doch sehr stichhaltiger Natur gewesen zu sein.
- \* Da Direktor Fleiller für die nächste Saison nach Buston geht, wird Herr Prof. Dr. Burth vom 1. Oktober un das Hamburger Konservatorium biten.
- \* Dr. Rich and Strauss hat mit der Direktion der grossen Open in Paris ein Abkommen getraffen, wonach das Institut die "Elektra" sogleich nach der Junuar 1909 in Berlin stattfindemlen Uranffuhrung zur Aufführung bringen wird.
- \* Die fürstliche Kapelle in Gera Dir. Hofkapellmeister C. Kludmann, bruchte im IV. Volkssymphoniekonzert die Musik zum Ballette "Die Geschöpfe des Promethens" von Beethoven und als Novität Bernhard Sekles' Serenade op. 14 in E.s.
- \* Die bisherigen kunstlerischen Leiter der Mailänder Scala Antura Toscanini und Ginlo Gatti Casazza, welche sich beide dadurch, dass sie den "Nibelungenring" dem Repertoire der Scala einverleibten um die Wagnersache unvergängliche Verdienste erwarben, gehen als Nachfolger Conrieds nach New-York.
- \* In der Weimarer Stadtkirche wurde am 31. März Mozorts grosse Cmoll-Messe (in der Rekonstruktion von Alois Schmitt) unter Prof. E. W. Degner zur Aufführung gebracht.
- \* Das letzte Konzert der Hofkspelle in Heilbronn, dieses Jahr unter der Leitung Dr. Aloys Obrists stehend, brachte in einem "französischen Abenil" Werke von Widor, Massenet und Charpentier.
- # In Passan wurde ein neues Musikinstitut "Harmonie" von den Herren Steinfellner und Plobberger gegründet.
- \* Im letzten Konzert des Wiesbadener Kurorchesters (tingent Ugo Afferni) gelangten u. a. zwei Orchestergesänge von Dr. Richard Strauss ("Die heil'gen drei Könige aus dem Morgenland", "Verführung") durch Kammersinger Ernst Krans zur Wiedergabe.
- \* lm 6. I0. Gürzenichkonzert in Gölu geluogten unter Generslausikdirektor Fritz Steinbuch folgende benerkenswerte Novitäten zur Aufführung: Aug. Buogert: Duett aus "Kirke", Franz Kessel: Symphonische Variationen für grosses Orchester, B. Sebolz: "Malinconia" symphonische Phantasie für glosses Orchester; E. Elgar: Introduktion und Allegro für Solostreichquartett und Streich-Orchester, Conrab. Heubner: "Das Gebeimnis der Sehnsucht" für Tenorsolo, Chor und Orchester.
- \* Das Colonne Konzert vom 22. Mürz wurde von Dr. Richard Strauss geleitet. Es gelangten ansschließlich seine Kompositionen zu Gehör. Im April wird Strauss hier zweimal an die Spitze des Berliner Philharmooischen Orehesters treten. Strauss hat seinen diesmaligen Parlser Aufenthalt benützt, um mit der Direktion der Grossen Oper das alleinige Aufführungsrecht seiner Opern "Salome" und "Elektra" für Frankreich zu vereinbaren. A. N.
- \* Fran Annette Essipoff ist entschlossen der Konzertlaufbahn zu entsagen. Sie hat sich in einem Quartettabend des Herzogs von Meckleuburg in St. Petersburg mit dem Amoll-Trio Tschaikowskys, wobel sie wieder alle Zuhörer zur Begeisterung hinriss, vernbschiedet. Glazunntow hielt eine Ansprache und überreichte ihr einen Kranz.

- \* Moritz Rosenthal wird im April and Mai vier Konzerte in Paris geben. A. N.
- \* Unter der Leitung von Johannes Reichert faul im 5. philharmonischen Konzert des Teplitzer Kurorebesters die reste Aufführung von Jean Louis Nicodés, Gloria Symphonie 11., 2. und 4. Teil) mit grossem künstlerischen Erfolge statt.
- \* Das Duisburger Konservatorium, das in Oberhausen eine Zweiganstalt hat, gebt am 1. April an Thomas Möller, der es ab verigen Herbst bereits vertretungsweise leitete, über. Er wird das Institut gleichzeitig nen organisieren. Die früheren Inhalter waren Theodor Schlömer nud Willer
- \*\* Ein Schubertsest wird am 12. April in Lille unter Leitung Pierre Monteux und auter Mitwirkung n. a. der lickannten Sängerin Madame Bréma veranstaltet werden. Das First sollte ursprünglich schon Weikhasehten unter Leitung Mauntets, des Führers des Liller Konzertlebens, stattsnden, der jedoch kurz vor dem Termin starb.

  A. N.
- # Im 5.—8. Kammerkonzert der Cölmer Konzert gesellschlaft kamen an Novifiten zu Gehör: B. Sekles Serenade op. 14., F. Bülsehes Streichquartett Cmoll op. 27, Ernst Tochs Streichquartett Amoll.
- \* Jaques van Lier briugt in Berlin in einem Abende drei Cellokonzerte zur Uraufführung und zwar a. d. Maunskript die von Hubert Jahrow (Adur), Max Laurischkus (Gmoll) und das hei Albert Stahl erschienene Emoll-Konzert op. 45 von Hermann Graeikener; ferner eine Ballade von Elisahuth Kupper.
- \* Im 3. Abonnementskonzert des Kieler Lehrergesangvereins (Dir. Johannsen) wirkte die "Soeiété de Concerts d'instruments anciens de Paris" mit grossem Erfolge mit.
- \* Der Zoppoter Gesangverein "Melodia" brachte eine Konzertaufflihrung von Glucks "Orpheus" unter Leitung von A. Gerstenberger.
- \* Im 5. Abounementskouzert des Cannalidter Kurorchesters (Dirig. M. D. Rückbeil) kamen u. a. Kompositionen von Hugo Kann und Sibelins zur Aufführung.
- \* Einen Schubertafiend mit Liedern und Kammermusik werken veranstaltete der Musikverein Bochum.
- # Die Mannheimer Hochschule für Musik veranstaltete einen Max Bruehahend unter Direktor Zuschneid.
- \*Fürein Josehim Denkmal veranstalten Lili Lehmann, Alexander Heinemann und Franz v. Vecsey in der kgl. Hochschule in Berlin ein Konzert.
- \* In Detmold soll eine Hofkapelle, ein Konservaterium nut, auf fürstlichem Grund und Boden, ein Konzerthaus gegründet wertlen.
- \* Das 7. Abonnementskonzert der grossherzgl. Hofkapelle in Oldenburg (Dir. Hofmusikulirektor Manns) brachte zwei Novitäten: Georg Schumanns Onvertüre "Liebesfrühling" und die zweite Symphonie des Kontrabassvirfnosen Gustav Läska.
- \* Im Konzert des Zuminer Musikvereines am 25. März gelangten u. a. Heinrich Filips Praeindinm aus der Suite für Streich-Orchester und Jean Sibelins Valse triste zur Aufführung.
- \* Die Deutsche Verrinigung für alte Musik hat kürzlich in einem Hofkonzerte in Berlin gespielt und mit ihren Leistungen bei den Majestäten lebhafte Auerkennung gefunden.
- \* Der Hermannstüdter Mönnergesangverein versendet seinen Jahresbericht üher das abgelaufene Vereinsjahr. In demselben fand u. a. ein historisches Kostümfest statt, bei welchem Chöre und Orebestersätze von Baefart (Graew) (1517—1576), Falestrina, Urlando di Lasso, J. Fl. Schein, H. L. Hasler, J. Eccard, Lully, Franz Timder, Stamitz und Michael Haydn zur Aufführung kamen.

#### Persönliches.

- \* Fran Emmy Destine und Herr Paul Kulipfer wurden zu kgl. preuss. Kommersängern ernaunt.
- \* Prof. Eduard Renas erhielt vom Könige von Württemberg die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft.

Tollesfälle. In Graz starh der Komponist, Musikschriftsteller und Musiklehrer Antun Seydler. (Sein Vater war der Komponist des Volksliedes "Hoch vom Dachstein".) Er war durch viele Jahre Organist der Hof. und Domkirche und Lebrer des Orgelspiets an dur Lebrerbildungsanstatt. An vieten Tagesund Fachzeitschriften war er als Musikreferent tätig, so auch – vor vielen Jahren – an der "Neuen Zeitschrift für Musik"; auch publizierte er eine umfangreiche, "Geschichte des Grazer Domehores" (1899) das Motu proprio Pins X. 1904), "Die Harmonik E. Wagners (1906)" n. a. in.

#### Rezensionen.

Meyers Grosses Konversutious-Levikou. Ein Nachseblagewerk des allgemeinen Wissens. Serbste, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflagt. Mehr als 148,000 Artikel und Verweisungen auf über 18,240 Seiten Text mit mehr als 11,000 Abbildungen, Karten und Päinen im Text und auf uber 1400 Illustrationstafeln (darunter etwa 190 Farbendranktafeln und 300 selbständige Kartenbeilagen sowie 130 Textbeilagen. 20 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark nder in Prachtband zu je 12 Maik. Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

Vom Brossen Meyer" liegt uns der 15. Band vor, mit dem dieser Schrittmacher der Bilding his zum Stichwort "Plakat-schriften" gediehen ist. Bietet sich uns zwar Tag für Tag häufig genug Veraulassung, dieses Wunderbuch in Gehrauch zu nehmen, so besehäftigen wir uns doch ah und zu gern ein-unal besonders mit ihm. Was uns zunächst am meisten fesselt, sind die Abbildungen. Im 15. Band zählten wir, von ilen Text-bildern abgeschen, an Tafeln allein 40 sehwarze und 19 farbige, zu denen sich noch 19 vorzügliche Karten gesellen. Wir haben diesmal die Erweiterung der venen Auflage gegen den bezüg-lichen Absebnitt der vorangegangenen in hildlicher Beziehung geprift und kounten dahei wesentliche Verbesserungen und reichlichere Neuerungen feststellen. So neupen wir zwei Porträttufeln, die "Dentschen Philosophen" und "Physikern" gewilmet siud und uns von grossen Zeitgeunsen z. B. Kuno Fischer und Wilh. Wundt oder Wilh. Röntgen und William Thomson im Bilde vorführen. "Ozennische Altertümer zeigen uns zwei neue, in historischer, naturwissenschaftlicher und kultureller Beziehung höchst interessante Tafelu, und militärischem Cobiete guhören un die Beilugen "Funzerlaffeten" sowie "Panzerturme und Panzerbatterien". Die fünf Tafeln "Panzerschiffe" vereinigen ungemein anschanliche Abbildungen von Schiffstypen jlingsten Datums, und das gewissenhafte Fortschreiten mit den Errangenschaften der Technik bekunden die Illustrationen zum Artikel "Papierfabrikation", die völlig neue Bilder aufweisen und uns im Verein mit einer sehr gesehickten Darstellung den Wenlegung des Papiers verständlich maeben. An kartographischen Abbildungen sind neu aufgenommen: im Text eine solehe des Panamakanals und mit Beilagen eine sehr instruk-tive aludustriekarte von Österreich sowie eine Darstellung der "Hauptindlistriellinder Österreichs", die beide nit fünf andern Karten und zwei Textbeilagen über Österreichs Wachstum und seine Fürsten einer 69 Spalten laugen Monographie dieses Landes zur Stütze dienen. Fligen wir noch binzu, ilass zwei Tafeln "Pfahlbauten" und drei solche mit Darstellungen der "Pferderassen" fast durchgängig nene Einzelbilder erhalten haben, und ein Blatt mit vier "Phänalogischen Karten", mit deuen nus die zeitliche Entwickelung des Pflanzenlebens im Lanfe des Juhres grupbisch verausebanlicht wird, zum Teil den Stand von 1905 vergegenwärtigt, so dürfte über den bildlichen Teil das wesentlich Neue gesagt sein. Dass der 15. Band auch in textlicher Beziehung auf der Höhe stebt, haben uns zuhlreiche Stich-proben bewiesen. Wir können also auch ihm mit bestem Grwissen volles Lolt spenden.

Alle an die Redaktion gerichteten Zuschriften und Sendungen wolle man adressieren: Redaktion des "Musikalischen Wochenblattes", Leipzig, Seehurgstr. 51. Alle geschäftlichen Korrespondenzen, Zahlungen etc. sind zu nichten an: Expedition des "Musikalischen Wochenblattes", Leipzig, Seehurgstr. 51.

Teleg. Adr.: Konzertsander Leipzig.

# Konzert-Direktion Hugo Sander Vertretung hervorragender Künstler.

Arrangements von Konzerten.

Leipzig, Brüderstr. 4. Telephon 8221.





## Gesang.

Altistin. ida Venus, Leipzig

Herzogi, Anhalt, Kammersängerin (Sopran) Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konsertsängurin, Sopran. Sprechst. f. Schül. 3-4. Prof. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

# Olga Klupp-Fischer

Konzert- and Oratoriensängerin. Kerlsruho i. B., Kriegstr. 93. Teleph. 1091.

# Anna Hartung,

Konzart- und Ornioriennlangario (Sopran). Leipzig, Marschnerstr. 2111.

### Anna Münch.

Knezerl- und Orntorieneängerin (Sopran). Eig. Adr.: Gera, Reuss j.L., Agnesstr. 8. Vertr.: M. Welf, Berlin W., Flottwellstr. 1.

### Johanna Schrader-Röthig,

Konzert u. Oratoriensängerin (Sopran) Leipzig, Dir. Adr. Pössmeck i. Thür.

# lara Funke

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Frankfort a. M., Trutz I.

# u.Oratoriensängerin 💮 Dramatische Koloratur HAMBURG 25, Oben am Bergfelde.

# ClaraJansen

Konzertsängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

### Johanna Koch

Resanglehrerin Oraturiensängerin (Alt-Mezzosopran) Leipzig, Kochstrasse 23.

## Minna Obsner

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran) Essen (Rbld.), Am Stadtgarten 16.
Telef. 3012. - Konzertvertr.: Herm. Wolff, Sorlin.

# Hildegard Börner,

Lieder und Oratoriensängerin (Sopran). Alletnige Vertretung:
Konzertdirektion Reinhold Schehert, Leipzig.

## Frau Martha Günther,

Oretorinn- und Lindursängnrin (Sepran). Fianen i. V., Wildstr. 6.

#### Emmy Küchler

(Hoher Sopran). Lieder u. Grateriensängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

## Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Frl. Illargarethe

Konzertnianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B 11.

## Ella Zhies-Sachmann.



## Lucie Ruck<sub>"</sub>Janzer

Lieder oder Oratoriensängerin ran — Alt) **Korlsruhe 1. B.,** Kaiser-atrasse 26. — Telefon 537 (Mezzosopran -

# Jduna Walter-Choinanus BERLIN-WILMERSDORF,

Konzertvertretung: Herm. Wolff.

# Damenvokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasso 4111.

Hildegard Homann, Gertrnd Berguer, Anna Lücke und Sophie Lücko.

## Martha Oppermann

Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Mezzosopram)

Hildesheim, Boysenstr. 5. Konzert-Vertretung: Reinhold Schubert, Leipzig.

Frau Lilly Hadenfeldt Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Mezzocopren)
Vertr.: Konzertdir. Wolff, Berlin.

Alice Bertkau Lieder- und Oratoriensängerin Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.



### Doepper-Fischer, Konzen- und Oratorien-Sängerin (Sopran).

Duisburg a. Rheln, Schweizerstrasse No. 25. Fernsprecher No. 384.

#### iga von Welden Konzert- u. Oratoriensängerln

(Altistin) Stuttgart, Rothebühlstr. 91 d.

## Richard Fischer

Oratorien- und Liedersänger (Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Herm. Wolff, Cerlin.

# Alwin Hann

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor). Beriin W. i5, Fasanenstrasse 46 II.

# Kössel.

Konzert u.Oratoriensänger(Bass-Bariton) Braunschweig, Kastanienaliee 2 pt.

#### Oratorien-Tenor. Lieder- und

Georg Seibt, Oratoriensänger Chemnitz, Kaiserstr. 2.

KarlGötz, Lieder a. Oratorien.

Berlin-Friedenau, Lanterstr. 36. Gefi. Engagements an die Kunzertdirektion Hermann Wolff, Berlin W., Flottwellstr. 1. Telegramm Adresse: Mueikschubert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert Leipzig. Rouzertdirektion Reinhold Schubert Postsir. 16.—Teleph. 385 Vertretung hervorragender Künstler und Künstlerlunen sowie Vereinigungen.

Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands,

Kammersänger

Lieder- und Oratoriensänger. == Leipzig, Schletterstr. 41.

# leinrich Hormann

Oratorien- und Liedersänger (Tenor) Frankfurt a. Main. Oberlindau 75.

# Gesang mit bautenbegleitung.

Marianne Goyer, BERLIN W.,
Konzertsängerin (Altistin).
Deutsche, englische, franzörische und Italienische
Volks- und Kunstlieder surz Leute.
Konzertvertreter. Herm. Wolff, Berlin W.

# Klavier.

# Frl. Nelly Lutz-Huszágh,

Konzertpianistin. Leipzig, Davidstr. 1b. Konzertvertretung: H. WOLFF, BERLIN.

#### Erika von Binzer

Konzert-Pianistin.

Ausschliessliche Vertretung: Konzert-Burean, Emil Gutmann, München.

### Vera Timanoff,

Grossherzogl. Sächs. Hofpisnistin. Engagementsantrage bitte nach St. Petersburg, Zusmenskaja 26.

#### Hans Swart-Janssen.

Planist (Konzert und Unterricht). LEIPZIG. Grassistr. 84, Hochpart

ch Organist, eipzig, Wattinerstr. 28. Solo u. Begl.

### Adolf Heinemann Organist

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen, Kaiserst. 74. Coblenz. Schützenstr. 43.

# Beorg Pieper, Konzett-Organist

Lehrer für Orgel, Klavler, Theorie. Dusselborf, Schirmerstrasse 8.

# Violine.

#### ${f Alfred~Krasselt}.$ Hofkonzertmeister in Weimar.

Konz.-Vertr. Herm. Wolff, Berlin W.

# Violoncell.

Kgl. Sächs. Hofkonzertmelster und Lehrer am Kgl. Konservatorium. Dresden, Comeniusstr. 67.

# Fritz Philipp, musiker

"Vloloncell-Solist." = Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannheim, Orossherzgl. Holtheater.

# Harte.

Harfenspielerin de Paris) nimmt Engage ments an für Konzerte (Solo- p. Orchesterpartien Homburg v. d. Höhe. Dorotheenstr. 7

# Trios u. Quartette.

## Trio-Vereinigung

v. Bassewitz-Natterer-Schlemüller Adresse: Natterer (Gotha), od. Schlemiller Frankfurt a. M., Fürstenbergerstr. 162.

# Unterricht.

# Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagogin. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

# Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 II.

Mnsikdirektor

## Fritz Higgen

Gesangspädagoge

Vollständige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh. von Praeger & Meier.

# Dr. Roderich von Mojsisovics

Klavier, Komposition, Analytik Leipzig, Lindenstrasse 14 II.

#### Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehranstalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. Vorbersitungskurs z. k. k. Staatsprüfung. — Kepellmeisterkurs. — Ferialknise (Juli Sept.). — Abteilu f. briefl.-theor. Unterricht. — Prospekte franko durch die Institutskansiei, Wien, VIII a.

# Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gegründet 1898) in Leipzig (gegründet 1898)

Fortbildungskerse für Chordirigenten (Kantores), Schnigesenglehrer und Lehrerlanen. Winterkurse eiezeln and in Gruppen, Ferienkurse 13. Juli bie 1. August 1908 Lehrplan: Theorie ned Praxie der Stimmblidung in Sprache und Gesung von G. Borchers, des Tonwortes voe Carl Eitz, der rhythmischen Gymnastik von Jaques Daleroze.

Yortrēge über Geschichte des e capelle Gesanges und des Schulgesanges, Ästhetik etc. etc. — Prospokte durch Oberlebrer Gustev Borchers, Hohe Strasse 49.



## Stellen-Gesuche und Angebote. Angebote.



Siellenvermittinng d. Musiksektion

dee A. D. L. V.'s

empfielit vorsiglich sungeb. Lebrerinnen f. Klavier,
febang, Violine ets. für Konservatorien, Pennionate,
Femilien in In. Ausland. Sprachkenutniese.
Zentralleftung: Fran Helese Burghauen.
Lenburcher, Berlin W. 30, Luitpoldett. 48.

### Violoncello

J. Guanerius filius Andrea. Cremona verkaufen.

Näheres durch die Expedition d. Zeitung.

Ein Künstler will sein wundervolles Gerband der Deutschen Musiklehrerinnen. Musiksektion des Allgemeinen Deutschen = Lehrerinnenvereins. =

> Derselbe erstrebt die Förderung der geistigen und meteriellen Interessen der Musiklehrerinnen. 1700 Mitmeterrellen interessen der missatestenna. 1700 ang gleder. Ortsgruppen in über 48 Städten. Nähere Anskunft durch die Geschäftsstelle, Frankfurt am Main, Humboldtstrasse 19.

Verantwortlicher Chefredakteur: Ludwig Frankenstein, Leipzig. — Redakteur der Rundschau: Dr. Roderich von Mojsisovics. — Redakteur für Berlin und Umgegend: Adolf Schultze, Berlin. — Verantwortlicher Redakteur für Österreich Ungaru: Dr. Ernet Perles, Wien. - Verantwortlich für den Inseratenteil: Karl Schiller, Leipzig. - Druck von G. Kreysing, Leipzig.



XXXIX. Jahrg. \* 1908.

Jährlich erscheinen 57 Nummern mit verschiedenen Grattsbelgaben. Der Abonnementspiels leträgt verteljährlich M. 2.50. Bei direkter Franko-zusendung erhöht sich der Preis in Deutschland und Österreich-Ungarn um M.—75, im gesamten übrigen Ausland um M. 1.30 vierteljährlich.

Einzelne Nummern 50 Pf.

Herausgegeben

von

Ludwig Frankenstein.

No. 15.

9. April 1908.

Zu beziehen
durch jedes Postamt, sowie durch alle Buchund Musikalienhandlungen des In- und Auslandes.
Anzeigen:
Die dreigespaltene Potitzelle 30 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blättern veröffentlichten Original Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet.

#### Kaimorchester, Ausstellung München 1908 und Allgem. Deutscher Musikerverband.

Wir erhalten folgende Zuschrift:

Sehr geehrte Redaktion!

Wir bitten Sie hierdurch ergebenst und unter höflichem Hinweis auf § 11 des Pressgesetzes, folgende, auf Ihren Artikel "Kaim Orchester München 1908 und Allgem D. Musiker-Verband" bezügliche Berichtigung unverkürzt und im gleichen Druck in die nachste Nummer Ihrer geschätzten Zeitschrift aufnehmen zu wollen.

Indem wir Ihnen im Voraus danken, übermitteln wir Ihnen anliegend ein Zirkular der deutschen Hof und Städte-Orchester\*, für den Fall, dass Ihnen daran gelegen sein sollte, der Münchener Angelegenheit gegenüber einen objektiven und etwas gerechteren Standpunkt einnehmen zu können.

Hochachtungsvollst ergebeust Hans F. Schanb Chefredakteur der D. M. Z.

Berichtigung.

In No. 13 des "Musikalischen Wochenblattes" finden sich in einem Artikel, betitelt "Kaimorchester, Ausstellung München und Allgem. Deutscher Musiker-Verband", folgende Stellen, welche der Wahrheit nicht entsprechen: "Die Übertragung des sozialdemokratischen Prinzips auf die günzlich anders gearteten künstlerischen Verhältnisse im Interesse der Kunst mit allen Kräften zu verbindern, wird Aufgabe aller Künstler, zuerst aber der Orchestermusiker selbst sein. Sie hätten allen Anlass, gegen ein Präsidinn zu protestieren, das ihre Sache so fibel berät. Dem guten Musiker müssen die Wege geebnet werden, nicht jedem Musiker schlechtin; ihn in seinem harten Kampfe zu unterstützen, wird nach

wie vor Sache jedes rechtlich Denkenden sein. Bestrebungen des Verbandes, die dahin gehen, werden jederzeit der wärmsten Sympathie und Unterstützung sicher sein müssen. Sozialdemokratischer Terrorismus aber hat im Bereiche der Kunst nichts zu suchen.\*

Diese Zeilen, welche der Verbandsleitung den Vorwurf sozialistischer Gesinnung und einer von der letzteren diktierten Amtsführung machen, werden wie folgt berichtigt:

Es ist unwahr, dass die Verbandsleitung oder die Redaktion der "Deutschen Musiker-Zeitung" irgendwelche sozialistische Gesichtspunkte hei ihrem Vorgehen in Betracht zog. Im Gegenteile war unser Handeln einzig und allein von dem Wunsche geleitet, das in seiner weitaus grössten Mitgliederzahl aus ausgezeichneten Musikern bestehende ehem. Kaim Orchester davor zu bewahren, dass ihm durch Heranziehung eines fremden Orchesters die Existenzmöglichkeit überhaupt vernichtet würde. Der A.D.M.V. ist weder ein Hort der Unfähigkeit noch anch eine Verbindung, die ihren Mitgliedern irgendwelchen Zwang in Bezug auf politische oder religiöse Fragen auferlegt. Eine Angelegenheit für die, - unahhängig von unserem Vorgehen, - die namhaftesten Hof- und Konzert Orchester (Philharmonie - Berlin, Gewandhans-Orchester Leipzig, Tonkünstler Orchester-Wien usw.) rückhaltlos in die Schranken treten, kann aus den nächstliegendsten Gründen weder eine sozialistisch gefärbte noch auch im Interesse der Unfähigkeit unternommene sein. Wir weisen aus diesen Gründen die in dem fraglichen Artikel enthaltenen Angriffe als unzutreffend zurück.

Präsidium

Hans F. Schaub, Chefredakteur der

des Chefredaktenr der Allgem. D. Musiker-Verbandes. Dentschen Musiker-Zeitung.

Unser geschätzter Mitarbeiter Herr Kapellmeister Siegmund von Hausegger erwidert hierauf:

Die mir vorliegende Berichtigung des Allg. D. Musikerverbandes erfährt ihre teilweise Erledigung

<sup>\*)</sup> Dieses Zirkular ist die bekannte bereits vor einigen Woehen allgemein versandte Erklärung. D. Red.

durch meinen in No. 14 des Musikalischen Wochenblattes erschienenen Artikel: "Der Allg. D. Musikerverband auf Irrwegen". Wenn der Verband einen Zusammenhang mit der sozialdemokratischen Partei, über deren Berechtigung auf dem ihr eigenen Gebiete ich mir übrigens kein Urteil anmasse, abstreitet, so ist dies nur erfreulich. Die allerengste Verwandtschaft der von ihm im Falle "Ausstellung München 1908" betätigten Anschauungen mit den sozialdemokratischen wird hierdurch keineswegs entkräftet. Von einem inne ren Zusammenhang mit der Sozialdemokratie zu sprechen, halte ich mich deshalb nach wie vor berechtigt. Der Schein eines äusseren Zusammenhauges aber wird durch die beiden Tatsachen in sehr üherzeugender Weise bervorgerufen, dass erstens die Münchner sozialdemokratische "Post" das einzige Tagesblatt ist, welches die Konzerte des Tonkunstler-Orchesters bespricht und für dasselbe Partei ergreift, sowie zweitens, dass die Bevollmächtigten des Tonkünstlerorchesters zu ihren Verhandlungen mit dem Ausstelluugsdirektorium einen sozialdemokratischen Gemeindebevollmächtigten beizogen.

Siegmund von Hausegger.



#### Zu Ferdinand Thieriots 70 stem Geburtstag.

Dienstag, d. 7. April.

Von Prof. Emil Kranse.

Nur verhältnismässig wenigen ist wie Ferdinand Thieriot das hohe Glück beschieden, in voller Geistesfrische und körperlicher Rüstigkeit das frohe Fest eines 70 sten Geburtstages zu begeben. Einfach und schlicht, erfüllt von steter Schaffensfreudigkeit, vollzog sich der Lebenslauf dieser ideal angelegten, immer das Höchste erstrebenden Kunstlernatur. Das eigene Können und Vollbringen paarte sich stets mit ehrlicher Bescheidenheit, und diese Bescheidenheit im eigenen Auftreten als Tondichter wurde immer von dem hohen Respekt von den Anforderungen geleitet, die die wahre Kunst an jeden Berulenen stellt. Hell schien die Sonne im Hause der Eltern auf das ahnungslos in der Wiege schlummernde Kind, sie ergoss ihre warmen Strahlen der Liebe in das zarte Kindergemüt, das zum Bewusstsein gekommen sofort die Mission erkannte, ausschliesslich ein dienendes Glied im Reiche der Kunstausübung zn werden. So kam es, dass die anfänglich vom Vater geplante kaufmännische Karriere bald aufgegeben wurde und der ausschliesslichen Pflege der Tonkunst weichen musste. Eduard Marxsen und Luuis Lee, diese heiden in der Hamburgischen Musikgeschichte mit goldener Schrift verzeichneten Tonkunstler, waren in der Komposition und im Cellospiel auserwählt, die Begabung Thieriots weiter auf der hohen Bahn der Erkenntnis des absolut Schönen in der Kunst zu leiten. Und mit welchem Resultat! Schon frühzeitig waren Thieriots Schaffenslreudigkeit und steter Fleiss so bestimmt in den Vordergrund getreten, dass die technische Pflege des Instrumeutenspiels, die schon reiche Früchte gezeitigt, dagegen zurücktreten musste. Die produzierende, weniger die reproduzierende Begahung trat sofort in ihre Rechte, und um diese Zeit, etwa ausgangs der 1850 er Jahren, machte ich bei einer von ihm komponierten Sonate für Klavier und Horn zuerst

Thieriots persönliche Bekanntschaft. Der Studienzeit bei Marxsen und Lee war eine weitere Unterweisung im Cellospiel bei Prell in Hannover und in der Komposition bei Rheinberger in München gefolgt. Schon frühzeitig verwertete Thieriot das Erlernte mit beslen Erfolgen in seiner Vaterstadt Hamburg als Lehrer und 1867 in Leipzig. Dem Grazer Engagement als Steiermärkischer Musikdirektor, dem er von 1870-86 seine volle Kraft gewidmet, war 1868 ein solches als Musikdirektor in Glogau voraufgegangen. Die Grazer Zeit, an die Thieriot mit besonderer Liehe zurückdenkt, gab seinem künstlerischen Schaffen vielfachste Anregung, und nicht wenig wurde diese vorteilhaft beeinflusst durch den Verkehr im Hause des Asthetikers und Juristen Friedrich v. Hausegger und mit den dort weilenden andern hoch augesehenen Persönlichkeiten wie v. Herzogenberg, Rittmeister von Kaiserfeld, Regierungsrat Noë, Architekt Hofmann etc. Bei den Musikmatineen im Hauseggerschen Hause leitete Thieriot einen kleinen Damen-Gesangverein, das spätere Quartett "Tschampa". Hansegger, der bedingungslos sich den Reformen Wagners zuwandte, vermochte es jedoch nicht, Thieriot für die neue Richtung zn gewinnen. Trotzdem war der Verkehr ein nicht minder persönlich herzlicher. Sein der absoluten Musik ausschliesslich zugewandtes Glaubensbekenntnis, das auch noch heute dasselbe geblieben ist, wies ihn mit voller Entschiedenheit auf die klassische Richtung bin, und bierin war es vornehmlich der mit ihm in langjähriger Freundschalt verbundene Brahms, dessen Schöpfungen er sich bedingungslos hingab. Thieriot, der auch dem Grazer Konservatorium seine Lehrkraft gewichnet, ging 1886 nach Leipzig und wirkte dort mit grossen Erfolgen als Pädagoge und Kompositionslehrer bis 1902, wonach er in seine Valerstadt zurückkehrte, um sich ausschliesslich der Komposition zu widmen, wie er dies schon vielfach in Graz und Leipzig getan.

Von den vielen bis jetzt der Öffentlichkeit zugeführten Werken, ihre Zahl heträgt einschliesslich der Manuskript gebliebenen über 100, haben namentlich am "Traunsee", für weihlichen Chor, Baritonsolo und Streichinstrumente, eine "Sinfonietta" und die "Kantate der Klage und des Trostes die Bedeutung des Künstlers als Epigone der klassischen Zeit befestigt. Den gleichen Erfolg verzeichnet die reich in Duosonaten, Trios, Streichquartetten. Qnintetten, einem Oktett für Streichinstrumente etc. gepflegte Kammermusik. Ausser der "Sinfonietta" schrieb Thieriot verschiedene Orchesterwerke und arbeitet zur Zeit an der fünften seiner grossen Symphonien, die jedoch noch nicht veröffentlicht sind. Überall, namentlich in Hamburg, erfrenen sich Thieriots Werke, eingerechnet ein Konzert für Violine, Konzert für zwei Klaviere, seine vielen Klavierstiicke, Lieder etc., wohl verdienter Wertschätzung und Anerkennung. In Hamburg ist kaum ein Konzertinstitut, das nicht aus Überzengung für die Verhreitung seiner Werke eingetreten ist. In erster Linio haben Julius Spengel und Ottokar Kopecky sich der Verbreitung seiner Kompositionen zugewandt. Wie Brahms sind auch Carl Reinecke, Carl v. Holten etc. seine Verkünder. Als Ehrenmitglied des Hamburger Tonkünstler Vereins, wie überhaupt als idealer Künstler und liebenswürdige Persönlichkeit ist die Hingahe stets eine herzliche, und so wird auch das schöne Fest weiter die Verehrung in alle tonangebenden Kreise tragen.

H.

#### Erich Wolf Degner.

Zu seinem fünfzigsten Geburtstage.

#### Von Dr. Roderich von Mojsisovica.

Am 8. April begeht E. W. Degner in Weimar seinen 50. Geburtstag, und es dürfte aus diesem Anlasse manchem Leser nicht uninteressant sein, einen kutzen Überblick seines Lebens und seiner Werke zu erhalten. Haben wir doch in Degner einen der ersten Theoriepädagogen Deutschlands und spricht in seinen, wenn auch noch zu wenig bekannten Werken eine markante tondichterische Persönlichkeit zu uns.

1858 zu Hohenstein Ernstthal bei Chemnitz geboren, war Degner von Haus aus zum Mediziner bestimmt. Nach Absolvierung des Gymnasinms entschied er sich jedoch für die Musik, damit gleichzeitig auf ein nicht unbeträchtliches Familienstipendium verzichtend. So musste er sich selbst durchbringen. In Weimar und Würzburg bildete er sich in den theoretischen Fächern, Klavier, Orgel und Geige aus, spielte u. a. als Bratschist im Weimarer Hoforchester mit, auch bei der denkwürdigen szenischen Aufführung der "Heiligen Elisabeth", der Liszt bewohnte, und wirkte dann eine Reihe von Jahren als Lehrer an Musikschulen in Regensburg und Gotha. 1885 kam er als Direktor an die Musikschule in Pettau, die er musterhaft organisierte, 1888-91 war er Lehrer der Weimarischen Musikschule und leitete dann bis 1902 den steierm. Musikverein in Graz. Zu erzählen, was er hier durch Organisation und Ausbau der Schule, Schaffung eines Schulorchesters, einer Dirigentenschule - aus der kein Geringerer als Siegmund von Hausegger hervorging1), — und als Orchesterdirigeut leistete, würde den Rahmen dieser Zeilen hei weitem überschreiten. Seit Herbst 1902 lebt Degner in Weimar als Direktor der grossberzoglichen Musik- und Theaterschule, Lehrer für Kirchengesang am Seminar und Musikdirektor der Hamptkirchen. 1906 verlieb ihm der Grossherzog von Sachsen-Weimar den Professortitel.

Von seinen Kompositionen ist bisher nur wenig erschienen. Ein paar Hefte Klavierstücke, Violinstücke, Lieder, Chöre, je eine Ouvertüre und eine Symphonie für Orgel und Orchester. Alles übrige ist Manuskript. Sein Hauptwerk ist die dreisätzige Symphonie in Emoll für Orgel und Orchester?) (1902). In ihr spricht sich Degners berhe Eigenart am deutlichsten aus. Sie gehört ins Gebiet der unbewussten Programmusik, ist wahr und tiefempfunden, dabei von grosser Leidenschaftlichkeit. Ein seltener Sinn für Rhythmik, eine subtil abschattierende, alle modernen Kombinationen verwertende Harmonik und klingende Polyphonie sind in ihr in Erscheinung getreten. Die edle Melodik des dritten Themas des Schlusssatzes, welches schliesslich in einem imposanten Choral das Werk krönt, zeugt für des Komponisten melodische Erfindung. Sieben Jahre (1895) älter ist die Ouvertüre8) für gleiche Besetzung. Das was die Symphonie erfüllt, ist in ihr angedeutet. Scharf konstatierende Themengruppen zeichnen aber auch sie aus. Da sie, auch im Orgelparte, technisch leichter als die Symphonie gehalten ist, ware sie leichter einzubürgern. Zwei weitere Symphonien für Orgel und Orchester sind Manuskript. Degner kann den Ruhm für

sich in Anspruch nehmen, dies bisher nur in Frankreich (Guilmant) gepflegte Genre der Orgelorchesterwerke in Deutschland bodenstündig gemacht zu hahen. Von seinen Klavierstücken, — "Luftschlösser" 1), "Phantasiestücke" 2) (2 Hefte) "Rondo capriccioso"2), "Adagio"2) — sind beson ders die harmonisch pikanten "Phantasiestücke" und das empfindungsvolle "Adagio" eigenartig und weitester Verbreitung zu empfehlen. Von seinen Liedern<sup>8</sup>) und Chorliedern4) möchte ich besonders auf vier leichte und melodisch reizvolle Lieder im Volkston (1907) für Frauenchor a cappella hingewiesen haben. Ein grösseres bereits in Graz und Weimar erfolgreich anfgeführtes Chorwerk (mit Soli und grossem Orchester) "Maria und die Mutter" auf eine Baumbachsche Dichtung ist Manuskript; desgleichen eine Serenade für kleines Orchester, Variationen für Violine und Orgel und eine Reihe Orgelstücke.

Das Lebenswerk der pädagogischen Tätigkeit unseres Künstlers eine grosse Kompositionslehre, die besonders durch die ausgezeichnete Methodik hervorragt, ist noch nicht vollendet. Ein Anszug daraus erschien 1902<sup>5</sup>): "Anleitungen und Beispiele zum Bildeu von Cadenzen und Modulationen". Es enthält eine Kompositionslehre im kleinen. Möge dem genialen Küustler und hochverdienten Pädagogen die Vollendung auch dieses Lebenwerkes gelingen und ihm auch als Komponist die verdiente Anerkennung zu Teil werden.



#### Frühlings-Lieder und Tänze.

Von Fritz Erekmann.

Die Lerche sang,
Die Sonne schien,
Es färbte sich die Wiese grun,
Uud braun geschwoll'ne Keime
Verschönten Busch und Bäume:
Da pflückt' ich am bedornten See
Zum Strauss ihr, unter spätem Schnee,
Blaurot und weissen Güldenklee.
Das Mädchen nahm des Busens Zier
Und wirkte freundlich Dank dafür

Wenn das Weihnachtsfest seine Haupttriumphe im Zimmer feiert, so lockt uns der Mai, das ist der eigentliche Frühlingsmonat, ins Freie. Die Sonne hat wieder einmal die Fesseln des Winters gesprengt. Hecken und Bäume hedecken sich mit Laub und Blüten, Felder und Wiesen mit Blunnen. Der Vogelsang erklingt allenthalben, und das Menschenherz freut sich eines neuen Daseins.

Mai ist abgeleitet von dem alt-lateinischen magius, das später in majus abgeschwächt wurde; es ist mit dem Sanskritwort mah (wachsen) verwandt und bedeutet Wachsmonat. Der alte holländische Name war blou-maand d. i. Blütenmonat, der altsächsische trimilchi (drei Milch), weil in diesem Monat die Kühe dreimal täglich gemolken wurden, und in dem Kalender der französischen Republik vom Jahre 1793 hiess die Zeit vom 20. April bis 20. Mai Floréal (Der Blütenmonat).

In allen genannten Namen drückt sich also das Erwachen der Natur aus.

.00,

1) Breitkopf & Härtel,

<sup>\*)</sup> Otto Junne.

3) "Zwei Gesänge" m. Klavier C. F. W. Siegel; Lieder im Volkston. Carl Petersen.

<sup>1)</sup> Carl Petersen. Sämtlich in Leipzig.
5) Franz Deuticke, Wien und Leipzig.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Weitere Schüler waren u. a. Hans von Zois, Oskar Noë, Herm. Kundigraber.

<sup>2)</sup> Im vierhändigen Klavierauszug erschienen bei Breitkopf & Härtel.

J. Rieter-Biedermann erschienen.

In wärmeren Ländern macht sich die Frende über den Frühling schon lange vor dem Monat Mai geltend. Im alten Rom- und Griechenlied wurde z. B. der März als der Frühlingsmonat hetrachtet.

In folgenden Zeilen erklärt Ovid die Ursache, wardin die Römer den ersten März als den Frühlingstag be-

trachteten:

"Das Eis ist gebrochen,
Der Winter gibt nach,
Der Schnee schmilzt,
Besiegt durch der Sonne warme Strahlen,
Die Blätter kehren zu den Bännnen zurück,
Die die Kälte enthlösst hatte;
Die saftigen Knospen schwellen am weichen Zweig.
Und das fruchthare, lauge verhorgene Gras
Findet geheime Wege
Und richtet sich in tlie Lufte empor.
Jetzt ist das Feld fruchtbar,
Jetzt bringt das Vieh Junge zur Welt,
Jetzt bereitet der Vogel sein Haus
Und sein Heim auf den Zweigen."
(Fastorum 3. Buch)

Noch im heutigen Griechenland feieru Kinder den ersten März, indem sie von Haus zu Haus ziehen und kleine Gaben heischen. Sie lassen dabei eine hölzerne Schwalbe hin und herfliegen und singen lolgendes bied:

> "Es fliegt die Schwalhe in boher Luft Über das hlaue Meer im Frühjahrsduft: Aus veller Kchle tönet ihr Gesang. Mein Herz lant nach dem März nun ruft; Wenn Februar auch oft mit Braus Erschüttert miser trautes Haus, Verkündet er deu Frühling doch mit Klang.

Man sieht ans diesen Zeilen, dass sogar der stürmische Februar gewissermassen als Frühlingsmonat angesehen wird. Wenn aber die Schneeflocken noch einmal durch die Luft wirbeln, wird diese verfrühte Frühjahrsfreude doch vertriehen, und der Dichter des folgenden grierhischen läedes behält Recht, wenn er den Mai besingt.

"Monat Mai kommt hald gezogen, Und das Herz schlägt frei; Im April hlib!n viele Blumen, Rosen erst im Mai. Weich' April, mit deinen Tücken, Gib mir meinen Mai! Mai bringt aller Welt die Blumen, Bringt die Freierei."

In Frankreich regt der Frühling im April seine Schwingen und wird in folgendem Lied besungen:





Beim Frührot erwachen die Vöglein all; Sie wecken die Bienen und Blumen mit Schall. Sucht die Blumen auf den Wiesen — Braune Knospen spriessen. April ist da.

Die Schatten verdnikeln des Tages Pracht. Im Wasser erglänzen die Sterne der Nacht. Sucht die Blumen auf den Wiesen — Braune Knospen spriessen. April ist da.

Die englische Sitte, wonach am ersten Mai Jünglinge und Jungfrauen Stadt und Dorf verliessen, um in Feld und Wald den hlühenden Weissdorn zu sammeln und mit Zweigen und Krünzen Kirche und Haus zu schmücken, stammt aus den heidnischen Zeiten. Was aber auch sein Ursprung sein mag, der Grundgedanke war jedenfalls die Freude über die Wiederkehr der wärmeren Jahreszeit. In verschiedenen Ländern ist der Gedanke derseibe, wenn auch die Art und Weise, wie er zum Ausdruck kommt, verschieden ist.

Der englische Dichter Edmund Spenser (1410? his 1596 oder 1598) schidert in dem "Hirtenkulender" die Maiszenen folgendermasseu:

"Jünglinge strömen singend ins Freie, Zu pflicken die Blumen, die Kinder des Maie, Und che die Sonne die Strablen schickt aus, Sind festlich geschmückt die Kirche, das Huns Mit Weissdornblüten und Rosen fein. Mit Hagebutten und wildem Wein. Selbst feelige mit Wohlgefallen schau'n. Ilnd wir sind versunken wie in einem Traum.

Ich sah an einem Morgen schün. Die Hirten in das Freie geb'n; Sie sangen da von Maienlust, Die Pfeifer bliesen aus voller Brust, Und jeder tanzt mit seiner Majd Zu dieser holden Maienzeit.

So viele Jugend, solche Freud' Macht auch mein Herz zum Tanz bereit.

Sie eilten zu dem grünen Wald, Aus dem manch' Stimme lustig schallt. Die Maienkönigin alsdann Trat mit Gemahl zum Tanze an; Und Nymphen schwirmten überall Bei diesem fröhlichen Maienball.

O dürfte ich mich auch einreihen In diesen lustigen Tanz der Maien\*.

Die von Spenser beschriebenen Gebräuche haben sich zum Teil bis auf den heutigen Tag in England erhalten. In Oxford blasen die Hirten oder ihre neuzeitlichen Nachkommen am ersten Mai Hörner, um den Maimorgen zu begrüssen. Dieser Gebrauch stammt aus Druidenzeiten.

Andere Gebräuche sind christlichen Ursprungs. So singen z. B. die Mitglieder des Chores vom Magdalen College (Oxford) am ersten Mai um fünf Uhr früh den von Dr. Benjamin Rogers komponierten "Hymnus Eucharisticus".

In England hat man den Frühlingseinzug schon seit dahrhunderten mit Sang und Tanz gefeiert. Besonders in dem altertümlichen Städtchen Knutsford in Cheshire ist der erste Mai ein Freudentag für alle, Die Häuser werden mit Fabnen und Guirlanden geschmäckt; ein Triumphbogen ziert die Hauptstrasse; tausende von Zuschauern strömen von den umliegenden Dörfern herbei, um die Festspiele und den Festzug anzusehen, der sich Nachmitlags vom Stadthamse ans nach der Gemeindewiese bewegt. Die Hauptdarstæller dieses Zuges sind Kinder, doch nehmen auch Erwachsene teil daran.

Die Schlussgruppe hat zum Mittelpunkt die Maikönigin

mit ihrem Hofstaat von hundert Personen.

Auf der Gemeindewiese wird die Maikönigin gekrönt, und von diesem Augenblick an bis zum Abend ist sie die Herrin des Festes. Sie nimmt ihren Platz ein auf einem reichgeschmückteu Thron; der Hofstaat lagert sich um sie herum, und nun beginnenen die Maispiele.

Dazu gehören Maibaumtänze, Morristänze, Gesänge

und andere Belustigungen.

(Fortsetzung folgt.)

#### Rundschau.

#### Oper.

#### Barmen-Elherfeld, Emb. März 1908.

Unsere beiden Opernhäuser arheiteten auch wiihrend der letzten Berichtszeil (März: mit demselhen Eifer und Erfolg, der gleich zu Anfang der Saison zu Tage trat. Den Barmer Spielpian beherrschten in den letzten vier Worhen immer noch Spielpian neerischen mit den Letter ver von den Anderson die "Salome" und d'Alberts "Tiefland"; neu einstudiert waren: "La Traviala", "Tell", Hoffmanns Erzählungen" und die "Götterdämmerung". Gegeniber dem sonst auf Provinzhuhnen meist schlechten Chorleistungen macht Barmen eine hockerfreuliche Ausnahme. Die Chöre in "Rossinis Tell" gingen nicht nur musikalisch sicher, sie zeichneten sich auch ilurch Klangschönheit aus. Dr. Pröll zeichnete ilurch Spiel und Gesang ein lehensvolles Bild des Freiheitshelden Tell, Mary

Gesang ein lehensvolles Bild des Freiheitshelden Tell, Mary Melau gebührt für ihren geschmackvollen Gesang in der Rolle der Hedwig eine ausdrückliche Anerkennung.

Aus Anlass der Wiederkehr des 25 jährigen Todestages Richard Wagners erleben wir auf der Elberfelder Bühne eine Aufführung sämtlicher Werke des grossen Dramatikers mit zum grössten Teil einheimischen Solisten. Ausser verschiedenen solistischen Glauzrollen (Margarele Kahler: Isolde, Louis Arens: Tristan, Artur Paeyns: Kurwensl, Julius Kiefer: fliegender Holländer u. a.) muss die feine Regie Thoelkes und die dezente Begleitung des städtischen Orchesters unter Coates rühmlichst hervorgehoben werden. H. Oehlerking. H. Ochlerking.

#### Bremen, Stadttheater.

Die Aufführungen von Rich. Stauss "Salome", welche sich durch Februar und März binzogen, ühren bis zuletzt eine bedeutende Anziehungskraft ans. Für das zeitweilig erkrankte Frl. Gerstorfer sang die Titelrolle einmal Frl. Flehiger vom Hoftheater in Dessau, einmal Frl. Alice Guszalewicz vom Stadttheater in Köln, beide, wie ich höre, mit Erfolg. Des 25. Todestages Rich. Wagners wurde am Vorabend durch eine künstlerisch hochstebende Aufführung des "Fliegenden Holländers", am 13. Februar selbst durch eine nicht in allen Teilen durchaus gelungene "Tannhäuser". Aufführung gedacht.

gedacht. Am 27. Februar sang an Stelle der ursprünglich angekündigten Frau Erika Wedekind Frl. Eva von der Östen von der Dresdener Hofoper die "Mignon" und überraschte die jenigen, welche sie kurz vorher in einem Philharmonischen Konzerte gebört hatten, in angeuehmer Welse. Denn sie hrachte den Beweis, dass ihre weiche Sopranstimme nach jeder Richtnug hin gleichmässig schöu ausgebildet ist und auch bei grösserer Kraftentfaltung in leidenschaftlichen Momenten nichts von dem ihr anhaftenden Wohlklange einhüsst. Im ührigen zeichnete sich ihr Gesang durch eine his ins Kleinste durchge-führte Herausarbeitung aller Einzelheitzu und seelenvolle Vertiefung aus, und dazu gesellte sich eine Darstellung, welche dem Rührend Sentimentalen in dem Charakter der Thomasschen Mignon voll gerecht wurde und durch Zierlichkeit und Lieblich keit entzückte.

Dem Vorgange underer grosser Bühnen folgend, brachte die Direktion unseres Stadttheaters am 10. März das Oratorium von Franz Liszt "Die Legende der beiligen Elisabeth" auf die Bühne. Gewiss ein Wagnis in maunigfacher Beziehung! Denn einmal wird die auf den lyrischen oder epischen Grundton gestimmte Musik cines Oratoriums an und für sich eine theatralische Wirkung nicht aufkommen lassen, ganz abgesehen von der Schwierigkeit, die darin liegt, den Chor in den Gesang der szenischen Darstellung einzufügen, und dann ist die Legende einer Heiligen etwas so Undramatisches wie nur möglich. Lediglich die Erfahrung, dass das Lisztsche Werk im Konzertsaal nicht ganz die Stimmungswirkung hervorbringt, deren es in einer geschickten Bühnenaufmschung fähig ist, kount- dazu verleiten, es von Neuem auf die Bühne zu bringen. Dem Oberregisseur ist es dabei im ganzen gut gelungen, die entgegenstehenden Schwierigkeiten zu überwinden. Indem er die Handlung auf einer stufenförmig ansteigenden hinteren Bühne, einer Art Mysterienbühne, sich ahspielen liess, die als Schiff einer Kirche gedachte Vorderhühne dem mittelalterlich gekleideten Chor reservierte, machte er es diesem möglich, als miter-lebender Zuschauer seine Betrachtungen in die Handlung einzustreuen, ohne doch an der Handlung selbst teilzunehmen. So zerfiel das Oratorium in eine Reihe von wechselnden Bildern, bei denen aber doch durch ruhige Grösse die Gefahr vermieden war, durch Buntheit und Bewegtheit die tief innerliche mystische Stimmung zu stören, welche die Lisztsche Musik zil erregen sucht und auch zu erregen wohl geeignet ist. Diese ist sicher voll von liehlichem, zartem Stimmungsreiz, ausgezeichnet durch kunstvollen Aufhau, glänzende Durcharbeitung der Themen, ein reiches orchestrales Koloril und feine musikalische Charakteristik der handelnden Personen, aber es fehlt ihr die Universalität, überall macht sich die Mystik des katholischen Kirchenglaubens geltend und verleiht dem Ganzen einen einseitigen, unweltlichen und weichlichen Zug\*). — Um die Einstudierung des Werkes hat sich Kapellmeister Jäger ein unbestreitbares Verdienst erworben. Wenn auch nicht alle Chore gleich gnt gelangen, so hinterliessen doch namentlich diejenigen des 3. und 6. Bildes einen tiefen Eindruck. Unter den Solisten ragte Frau Hubenia hervor, welche die Titelrolle mit edelster Tongehung sang und der kenschen Reinheit der Heiligen innigen Ausdruck verlieb. Ihr schlossen sich würdig an Frl. Tolli als hasserfüllte Landgräfin Sophie und die Herren Svanfeld (Landgraf Ludwig), K. Mang (Seneschall), H. Mang (Kalser), Brandes (Landgraf Hermann) und von Ullwa na (wagarischer Magnat). Das jugendliche Brautpaar wurde von den beiden kleinen Pinkpanks in rührender Weise dargestellt.

— Der ersten Aufführung folgte am 28. März eine auch nur schwach besuchte zweite. Da das Publikum auch diesmal mit seinem Beifall ausserordentlich kargte, so dürfte damit wohl das Werk aus dem Spielplane verschwinden.

Es scheint, als ob auch "Das Jahrmarktsfest zu Plunders weilern", Musik von Wilh. Freudenberg, üher dessen Uraufführung wir bereils berichteten, über die zwei hisher stattgehabten Aufführungen nicht hinauskommen wird.

Dr. R. Loose.

#### Dresden, den 5. April.

Schon im vorigen Bericht erzählte ich von der Bewegung, die zur Zeit an unarer Oper sich hemerklich macht. Auch die letzte Aufführung des Nibelungenringes liess diese Bewegung verspüren; die Beteiligung des Bassisteu Frank an den ersten beiden Abenden hatte ich schun erwähnt, im "Siegfried" be-kamen wir in der Titelrolie den Tenoristen Pennarini zu hören. Da Burrian in Amerika weilt und von Bary diese Partie noch nicht gesungen hat, war die Herbeiziehung eines Gastes wohl nölig, und gegen die Wahl Pennarius ist insofern nichts einzuwenden, als man von ihm ja wiederholt gehört hat, dess er ein guter Siegfried sei. Das ist zuzugeben, insoweit Spiel und Hat-ting in Frage kommen; die gesimte Verkörperung des jugeud-liehen Helden war gewandt und sympathisch. Stimmlich jedoch liess er manchen Wunseh offen. Das Organ ist von Natur

<sup>\*)</sup> Mit dieser Ausicht steht der sehr geschätzte Herr Kurrespoudent wohl vereinzelt da. Die Red.

gewiss gross und wohlklingend, die Verwendung der Kopfstimme geschickt, wenn auch etwas zu häufig; sehr störend ist aber das Flackern des Tones in allen Lagen, sodass der Genuss doch wesentlich heeintschigt wird. Wir sind allerdings durch den hellen Metallklang Burrians in dieser Rolle verwöhnt. Für ein andermal ist aher doch zu bemerken, dass wir uns nicht gerade nach Hamburg wenden müssen, wenn wir eineu guten "Jung Siegfried" brauchen; z.B. hat Breslau in Günther-Braun wohl den hesten Vertreter dieser Partie, den Deutschland aufzuweisen hat, und dieser ist hisher in Dresden nur unter höchst ungunstigen Verhältnissen zu Worte gekommen.

— In der Götterdämmerung gab wiederum Hr. von Bary deu Siegfried. Ich habe die vortrefflichen Eigenschaften dieses bedeutenden Sängers mehrfach so stark betont, dass ich mich der Verpflichtung nicht entziehen kann, ihn zu tadeln, wo er es verdient. Schon wiederholt ist er gewarnt worden — am nachdrücklichsten vom hochverdienten Senior der Dresdeuer Kritik, Ludwig Hartmann — nicht allzusehr zu deklamieren auf Kosten der Tonschönheit; seit aher Hr. von Bary in Bayrenth den Tristan studiert hat, ist diese Vorliebe für scharf akzentuierten Sprechgesang hei ihm derart gewachsen, dass das Melos, die klare Tonschönheit empfindlich leidet. Und das ist umso hedaulieher, als er tatsächlich wunderhar singen kann. wenn er will (Tristan, II. Akt, "O sink hernieder, Nacht der Liehe"). Schon als Siegmund in der Walkure verdarb und zerhackte er die schönsten lyrischen Stellen, und jetzt als Siegfried verfiel er in denselben Fehler, so dass man im Publikum manch hartes Wort darüber vernehmen konnte. Auch das auffallende Ungeschick im äusseren Anputz (Maske, Schminke etc.) schadet ihm viel. Andrerseits ist die Reckengestalt sowohl, wie die gewaltige, unverwüstliche Stimme mit ihrem echt männlichen Klang immer wieder eine Frende. - Neu war mir Frl. Seebe als Gutrune; Spiel wie Gesang waren vortrefflich, aber die — sagen wir — modern kokette Kostümierung, die mehr an Üherbretti als germanische Heldensage erinnerte, hätte die Regic zurückweisen sollen. Im übrigen war die Besetzung die alte, fast durchweg sehr gute. Nen war aber die Leitung. Hr. von Schuch ist, angegriffen von seinen grossen Leipziger und Ber liner Erfolgen, auf Urlaub gegangen (just drei Tage vor Hagens Jubiläum); und da Hr. Hagen, der zweite Kapellneister, den Ring noch uieht dirigiert hat, wohl auch nicht mehr dirigieren wird, so musste der juugste, Hr. Malata, den Ring dirigieren nur das Rheingold wurde von Hrn. von Schreiner geleitet. leh hahe wiederholt die Unzulänglichkeit des Hrn. Malata be-bürtigen Nachfolger zu gewinnen. Hr. Malata hat weder um-geworfen noch in den Tempi sich erhehlich vergriffen, aber das ist kein so grosses Verdienst wenn man hedenkt, wie grossartig unser Kapelle ist und wie fest in ihr die Tradition iles Ringes sitzt; aher erstlich fehlte völlig der sonste so hinreissende Schwung, die grossen Steigerungeu, der innere Zwang, und sodann verstand Hr. Malata es durchaus nicht, die einzelnen Telle des Gesamtonkörpers gegeneinander und gegen die Sing-stimmen abzugleichen; an die feine, subtile Hand Schuchs durfte man garnieht denken, die Sänger kämpften gelegentlich mühsam gegen das Orchester an. Man sah auch gleich der Haltung einzeluer Orchestermitglieder an, dass sie den Führer nicht für voll nahmen, es gab Tuschein und Scherzehen — ich will nicht denunzieren, indem ich das Instrument nenne — ivas bei Schuch, ja selbst hei Hageu uudenkhar wäre. Hr. Malata ist sehr gewandt, er schwimmt immer ohen, er wird aher nie ein wirklicher Führer sein, er lässt sich schieben, anstatt zu regieren. — Über Herrn Hagen hahe ich iu früheren Jahren meine Meinung drastisch geung geänssert; ich kann in seioem 25 jährigen Dienstjuhiläum keinen Aulass finden, meine Ausicht zu revidieren, trotz der geradezu beängstigenden Weihrauchmassen, die z. B. der "Tresdner Anzeiger" bei dieser Gelegenheit ver-geudet. Herr Hagen ist ein wackrer, gewissenhafter Mann, der infolge langjähriger Tätigkeit natürlich üher eine achtbare Routine verfügt, aber kein hegnadeter Küustler, vor allem kein modem empfindender. Seine Befähigung endet init Werken von Haydu und Mozart; selbst Schumann und Brahms mag ich von Haydu und Mozart; seinst Senumann und pratuis ining ten nicht von ihm hören, Beethoven noch weniger, und ich kenne nicht laugweiligeres, als seine "solide" Wiedergabe IX. Symphonie, die in jedem Palmsountag-Konzert erfolgt; wer hier loht, muss niemals die Neunte durch Nikisch genoseen haheu! Das letzte Symphonie-Konzert der Reihe. A, in welchem auch Das letzte aus eines Magnetschan Rallettmusik Les Petits riems" Stücke aus einer Mozartschen Ballettmusik "Les Petits rieus" (hearbeitet von G. Göhler), Brahms' Variationen üher ein Haydnsches Thema, eine Karneval-Ouvertüre von Dvořák und Becthovens S. Symphonie gespielt wurden, gab dem Puhlikum Gelegenheit, den Jnbilar mit reichem Beifall zu erfreuen. — Mehrfach habe ich über unsren neuen lyrischen Tenor, Herrn Sembach, lobend berichtet. Nachdem er als Pedro im Tiefland so gefalllen hatte, wagte er sich auch au Lobengrin, ohne indessen den hüberen Ansprüchen dieser Partie gerecht zu werden; er blieh ihr im Gesang vieles, in der Auffassung und Haltung fast alles schuldig. Aber dass er im Rigoletto als Herzog ebenfalls wenig befriedigen würde, hätte ich nicht erwartet. Die sehöne Stimme klang angegriffen und unfrei; die Kadeuzer im Duett des 2. Aktes (mit Frau Wedekind als Gilda waren direkt unschön. Unerquicklich waren auch die Übertreihungen Scheidemantels, hesouders im Duett des 3. Aktes, wo er geradezn in Kulissenreisserei verfiel und durch rauhes Schreien die zunehmende Schwierigkeit seiner Atemführung zu verdecken suchte. Dagegen hochinteressant wur wieder die im vorigen Bericht erwähnte Frl. Tervani-Akté, die in der kleinen Rolle der Maddalena durch ausserordeutlich charntteristisches Spiel sich hervortat; gesanglich ist die Partie zu unbedeutend. um masgebend zu sein; im Quartett verschwand die Stimme allerdings. Dennoch frenen wir uns des erfolgten Engagementa; hei geeigneter Beschäftigung wird die junge Sängerin sich rasch heliebt waschen.

Prof. Dr. Paul Pfitzner.

#### Lelpzig.

In einer "Tristau"-Aufführung am 27. März gastierte als Isolde vertretungsweise (für die erkrankte Frau von Florentin) ein Mitglied des Kölner Stadttheaters, Frau Alice Guezalewicz. Sie erquickte durch mildstrahlende Höhe, hlieb aber den in der eingestrichenen Oktave gelegenen Stellen der Partie viel schuldig, da die untere Region ihrer Stimme von geringer Tragfähigkeit ist, ja hisweilen auf das Nivean des Sprachtons sinkt. Schauspielerisch gab die Kunstlerin im Einzelnen Fesselndes, ohne den grossen Stil der heissen Liebestragödie zu treffeu, so dass man eine Isolde vou edler Erscheinung und Gestik sah, keine jedoch, die impulsives, zu wirklicher Leidenschaft ansteigendes Fühlen gehaht hätte. Im ersten Aufzuge fehlte auch das Durchklingen von Bitternis und höhnendem Groll; im zweiteu (wo die Legatoliuien iles "In schweigender Nacht" einigermussen brüchig gerieten) durfte die sehnsichtige Erwarnung sowohl, wie schliesslich ilas Erschrecken bei Tristaus Verwundung wesentlich stärker gekennzeichnet weiden. Dagegen war der "Liebestod" ein Starben "in Schönheit", wohei Adel der Haltung und schimmernder gesanglicher Wohllaut sich zu bedeutender Wirkung einten. Im Ganzen hetrachtet erschieu die Leistung der Gastin als Versuch, die heroische Partie mit den Mitteln der jugendlich dramatischen Sängerin zu hewältigen, Felix Wilfferodt.

#### Miinchen.

In der Hofoper berrschen seltsame Verhältnisse. Die erste Nenheit der Saison kam erst am 1. Januar heraus, dann folgte eine Wiederholung am 3. Januar, uud his 26. März war das Institut nicht mehr in der Lage, eine dritte Aufführung des Dou Quixote" von Beer-Walhrunn herauszuhringen! Kontraktliche Urlaube und Erkrankungen wechseln in lieblichem Buude, und da man merkwürdigerweise Doppelhesetzungen immer aus dem Wege geht, so herrscht der rote Ahsagetheaterzettel als chronisches Ühel an den Minchner Plakatsäulen. 'd Alberts "Tiefland", das längst schou im Repertoir kleiner Provinzhiihaen steht, kam endlich auch hierher und errang sich dauk einer hervurragendeu Aufführung unter Mottl einen grossen Erfolg. Die Neueinstudierung der "Heiligeu Elisabeth" von Liszt unter Fischer befriedigte jedoch sehr wenig, nud es war überhaupt keine glückliche Idee, das Werk, das auf der Bühne völlig "fehl am Ort" ist, wieder ins Theater zu verpflanzen. Liszt selhst soll sich energisch dagegen ausgesprochen haben, dass man aus diesem Oratorium ein Drama machen wollte. ibrigen schönen Versprechungen des Hoftheaters für diese Saison bleiben einstweilen "Zukuuftsmusik": "Pelleas und Melisaude", "Moloch", "Enlenspiegel"! Freilich absorbieren die sommerlicheu Festspiele die besten Kräfte, und so muss man denn im Winter sehen, was man notdürftig zu stande bringt. Der Hoftheaterbetrieb läuft eben immer mehr auf eine Fremdemminstric hinaus, und die Münchner selbst haben das Nachsehen.

Der Vereiu "Minehuer Mirchenspiele", der es sich zur Aufgahe gemacht hat, die Poesie des Märcheus dramatisch durch stilvolle Vorstellungen zur Wirkung zu bringen, brachte eine sehr erfolgreiche Uranfführung: "Der Schweinswirt" "nach Amtersent von L. Bünau (Pseudopym für eine bekannte Münchner Schriftstellerin, Gattin eines Universitätsprofessors). Da die Musik zu dem Werke, die sich anspruchslos auf die Förderung der Stimming einiger Szenen beschränkt, von dem Unterzeichneten herrübrt, verbietet sich eine Besprechung von selbst. Das Orchester stand unter Leitung des kgl. Musikdirektors Högg, der seine Aufgabe auf das Beste löste. Wundervoll waren die von Theodor Hermann entworfenen Kostüme und Dekorationen, die eine der eigenartigsten künstlerisehen Neuerungen darstellen: alles erscheint stilisiert in einer Weise, die der Phantasie ilen weitesten Spielraum lässt.

Dr. Edgar Istel.

#### Prag.

Der Frühlingsanfang im Jahre des Heils 1908 ist in der Geschichte des Prager neuen deutsehen Theatres schwarz um-Trandet, sintemaien an diesem Tag 21. März) Herrn Paul Zschorlichs mit dementia praecux behaftete, hurleske dreiaktige Oper "Carmencita" aus der Taufe gehoben ward und drei Stunden später unter fürchterlichen Zuckungen eines elendigen Todes starb. Gefühlsmensehen wie wir nun einmal sind, haben wir ihr eine sehr schöne Leich erster Klasse ge-macht und nun ruht sie in Frieden, bis wieder einmal ein Theater die Carmencita im Sack kauft und so grinnlich hineinfällt wie das Prager. An und für sich ist die Idee, die Webers Libretto, das die Handlung aus Bizets Carmen parodiereni fort-setzen will, so übel nicht. Carmen ist im Kampfr mit Don José nieht gefallen, sondern nur verwundet worden: Don José und Eskamillo verkeilen sich tüchtig der eine kriegt ein lahmes Bein davon, der andre verliert eine Ange, aber im Spital schliessen sie mit einander Freundschaft. Aufopfernd pflegt sie Carmen und als diese später einem Mägilein als Leben schenkt, weiss keiner von heiden, wer der Vater. Also beschliessen sie, als Zwillingsväter zu leben. Carmencita wächst heran und hildet sich im Hotel Harmonie, wo sie ihrer Mama rechte Hand ist, zu einer geschicken Wurzerin der Fretuden aus. Ihr fallen namentlich zwei sächsische Touristen zum Opfer, die für ihre Lausitzer Laudsleute in Andalusien spanische Zuchtdie für füre Läusitzer Lausseute in Andanach angenen steiere einkaufen sollen. Leun zuniga ist in der Zwischeuzeit zum General avanziert, den Fremden gegennber konont er aber über den Pumpmajor nicht binaus. Die Idee ist das einzig Gute, das man dem Lihretto nachrühmen kann. Mit wenig Witz und viel Behagen werden die plattesten Dinge vorgehracht, es steht auf einem Niveau, das gar kein Niveau mehr ist. Der Komponist Herr Paul Zschorlich hat mit seiner Musik einen ausgezeichneten Beweis von absoluter Talentlosig-keit erbracht. Es verlohnt sich wirklich nicht, an dieses von allen guten Geistern mit Schrecken verlassen: Machwerk viel Tinte zu verschwenden. Zschorlich hatte die Ahsicht, ihreh Zitate aus der Carmen Musik parodistische Wirkungen zu erzielen. Aber seine Absicht ist nur zu dilettautisch stumperhaft verwirklicht worden. Wie er Bizets Themen rhythmisch verrenkt, wie er sie uminstrumiert, ist so kindisch, dass man mit aufrichtiger Bewunderung vor der Naivität des selbstgefälligen Komponisten steht. Wie die Singstimmen malträtiert werden, wie unsanglich die Chöre gesetzt sind, dass alles verrät nur zu deutlich, dass der Verfasser der "Mozart-Henchelei", der einst unnahnar wie ein Gott, aber nicht unschlbar, das Richtbeil auf die grössten Kunstwerke herabsausen liess, die primitivsten Kenutnisse der Dramaturgie nicht kennt und keine Spur von Selhatkritik hat, Schade um die viele Zeit, die an das Einstudieren dieser Sache verwendet werden musste, doppelt und dreifach schade, wenn man bedenkt, dass wir durch einen Schund wie Carmencita um die Neuinszenierung der Euryanthe kommen mussten. Kapellmeister Bodanzky zog die schwarze Kugel, hatte die "burleske Oper" einzustulieren und zu dirigieren, p. c.

Dr. Ernst Rychnowsky.

#### Strassburg i. Els.

Mit grossen Erwartungen hatte man hier d'Alberts neuester Oper "Tragaldahas, der grborgte Ebemann", lie am 15. März in Szene ging, entgegengeschen, nuchdem des Autors "Tiefland" einen nachhaltigen Erfolg auch bei uns gehabt hatte und nachdem seit der in der vonigen Saison stattgehahten Premiere circa 20 Aufführungen dieses Werkes—eine für hiesige Verhältnisse unerhörte Zuhl — stattgefunden hahen. Aber wie es auch soust im Leben vorkomnt, erwies sieh die vorschuell und unbesehen erfolgte Erwerbung der

Oper wie eine auf ilem Halme gekanfte Ernte. als ein Fehlschlag. Weder die ordinär-burieske Handlang noch dir wenig Originalität verratende stillose oder vielmehr aus den verschiedensten Stilarten zusammengesetzte Musik kounten Gefallen erregen; der ästhetisch empfindende Teil des Publikums wurde von der Novität nicht angenehm herührt und die gesammte Kritik lehnte ilas Werk mit mehr oder weniger Schärfe einstimmig ab. Es war ein Gallerieerfolg, der den grotesken Spässen des Trifoliums Tragaldabas, Griffo und Tintamarro galt, aher kein künstlerischer, und wenn die Aufführung nicht eine so ganz ausgezeichnete gewesen wäre, so wäre es nicht einmal zu dem etwas eilig erfolgten Hervorruf des anwesenden Komponisten gekommen. Beteiligt waren ausser Herren Scharschmidt, dessen "Tragaldabas" durch die minutiöse hoehhurleske Ausarbeitung Anfsehen erregte, die ganz famosen Herren Wilke (Tintamarro) und Corvinus (Griffo) feruer Herr Würthele (Don Ottavio) Frau Knappe (Lanra). Das Orchester spielte unter Kapellmeister Fried, der sinh viel Mühe mit der Einstudierung gegeben batte. vortrefflieh. Die Ausstatung war eine äusserst geschmackvolle.

#### Konzerte.

#### Berlin.

Das neunte Symphoniekonzert der Königlichen Kapelle (Opernhaus 27. März) leitete Hr. Generalmusikdirektor Ernst von Schuch aus Dresden. Klassisches und Modernes hrachte das Programm. Händel stand mit seinem Concerto grosso in Dmoll No. 10 für Streichorchester in der Spitze, an zweiter Stelle folgte die liebliche Gdur-Symphonie (No. 13) von flaydn, den Beschluss hildete Rieh. Strauss Tondichtung, "Tod ind Verklärung". Hr. v. Schuch erwies sich als ein Konzertdirigent allerersten Ranges; er fesselte durch Energie des Ausdrucks, fenriges Teuperament und kühnes Herausheben der Rhythmik. Im Finalsatz des Händelschen Werkes, den er in ein glänsendes Furioso austaufen lies, hot er ein geradezu hinrelssendes Stück, das das Auditorium denn auch stürmisch du enpo hegehrte, und Haydns alte, vertraute Symphonic erklang unter seiner geistvollen Temponahune und seiner bis in die letzten Aderchen des Orchester Organismus wirkenden Dynamik wie ein neues Werk. Und auch der Straussschen Tonschöpfung war Hr. v. Schuch ein trefflicher Interpret. Ich glaube das Werk hisher uoch nie so unvergleichlich fein und ginz seinem Charakter entsprechend gehört zu haben. Der Schlussteil besonders wurde ganz wunderbar herzusgebracht.

onders wurde ganz wunderbar hersusgebracht.

Der dieswinterliche Zyklus der von Artbur Nikisch ge-

leiteten Philharmonischen Konzerte fand am 30. März mit dem zehnten und letzten Konzert schign Abschluss. Es war unter den vorausgegangenen das im Programm stilvollste, ahgesehen von dem Beethoven-Abend zur Erimerung an deu Geburtstag des Meisters. Es hot Händels Dmoll-Concerto grosso No. 10, Beethovens "Pastorale" und die Cmoll-Symphonie vou Brahms. An der Ausführung dieser au Charakter und Stil so durchaus heterogenen Werke konnte man seine Freude hahen. Besonders die Brahmssche Symphonie erfuhr eine Bezug auf Klaugschönheit, geistvolle, warm und natürligb empfundene Auffassung unvergleichliche Wiedergabe. — Überblicken wir noch einmal die Programme der zehn Konzerte des dieswinterliehen Zyklus, so finden wir, dass Beethoven mit fünf Werken (V. u. Vl. Symphonie, Ouvertüren "Coriolan" und Lenore III, Klavier-Konzert Gdur) und Brahms mit vier Werken "I. u. III. Symphonie, D moll-Klavierkonzert, "Ernste Gesänge") den breitesten Raum darin einnehmen. Vertreten waren ferner Bach, Schumann (B dur-Symphonie, Klavierkonzert). Rich. Strauss "Domestica), Tschalkowsky und Rich. Wagner je 2 Mal, Berlioz (Phantastische Symphonie), Ilerm. Bischoff, Bizet, Bruch, Bruckner (II. Symphonie Cmoll), Dvorak, Edw. Elgar, Gluck, Grieg, Händel, Hayde, Huhay Joachim, Liszt (Faust Symphonie), Rachmaninoff, Schubert (Cdur-Symphonie), Volkmann, Weher, Rich. Wetz je 1 Mal. Nicht sehr umfungreich war die Novitätenliste; sie umfasste nur fünf Werke, unter denen Flerm. Bischofs Edur-Symphonie und Rich. Wrtz Kleist Ouvertüre die interessantesten Gaben waren. Immerhin, auch für das Wenige wollen wir Hrn. Nikisch unseren Dank nicht vorenthalten. Hoffen wir aber eine grössere Ausbente in dieser Richtung für die niebste Salson.

Dus zehnte (letzte) "Grosse Konzert" des Mozart-Orchesters unter Leitung vou Prof. Karl Panzner (Mozartsaal 30. März) hatte nur bekannte Werke im Programm. Es begann mit Beethovens dritter Symphonie in Esdur. Wenn sich auch nicht allen Wirkungen der grossartigen Tondichtung in gewünschter Weise erschlossen, so stand die Aufführung immerhin unter einem glücklichen Zeichen und hinterliess nachhaltige Eindrücke. Anschliessend folgten im zweiten Teit des Programms zunächst die sollstischen Darbietungen. Deren Spender war Tilly Koenen, die mit schönem Stimmklang, vornehmen Geschmack und technischer Gewandtheit zuerst eine Arie aus dem Oratorium, Die Zerstürung von Jerusalem" von Aug, Klughardt und weiterhin Gesänge von Schubert (Die Krähe, Erlkönigund H. Wolf (Lied vom Winde) vortrug, und Alexander Siloti, der Schuberts Wanderphantnsie in der Lisztsehen Orchesterbearheitung mit glänzendem Erfolg spielte. Beethovens dritte Ouvertüre zu, Leonore", der Hr. Panzner und das Mozart-Orchester an charakteristischer und sehwungvoller Auffassung nichts schuldig blieben, beschloss den Abend. Hr. Panzner wird anch in der nächsten Saison wieder die "Grossen Konzerte" dirigieren.

Dic Künstler des "Rosé" Quartett bereiteten auch in ihrem zweiten Kammermusik Abend (Bechstein Saal 26. März ihren Hörerkreis mit ihren Darbietungen einen hohen künstlerischen Genuss. Im Besonderen überraschte wieder die Gesundheit und Gründlichkeit ihres Musizierens. Die Herren spielten das Amoll-Quartett op. 51 von Brahms, das eine ganz aussergewühnlich liebevolle Darstellung erfuhr, Beethovens Ddur op. 18 No. 2 und das in Dmoll (Der Tod nnd das Mädeben) von Schubert. Der Besuch war ungewühnlich gut, der Beifall noch stärker

als am ersten Abend.

Conrad Ansorge bot der grossen Gemeinde seiner Verchrer am 28. März in der Singakademie ein Beethovenprogramm, bestehend aus den Sonaten in Asdur op. 110, in Edur op. 109, Dmoll op. 31 und Fmoll op. 57, dem Gdur Rondo op. 51 und dem Rondo capriccio op. 129. Über das technische Vermögen des Künstlers, das ihm nur als Mittel zum Zweck dient, ist nichts mehr zu sagen. Aber an seiner Darstellungsweise bleibt immer wieder hervorzuheben die geistige und seelische Innerlichkeit, der poetische Reiz. Was ich hörte, die Dmoll-Sonate und die "Appassionata", spielte der Künstler mit absoluter Vollendung, Bewunderung erregend nicht nur durch den fein gegliederten, charakteristischen Vortrag, sondern auch durch die Klarheit und Sauherkeit der Technik. Der Künstler wurde sehr gefeiert.

Zwei Kunstnovizen stellten sich an demselben Abend im Choralionsaal vor; die Violistin Helen Mac Gregnr und die Pianistin Madge Shand Smith. Von der ersteren hörte ich eine Tartinische Sonnte mit deren Wiedergahe die Vortragende eine tüchtige violinistische Leistung darbot. Ihre Technik ist solide, der Ton sebön, so lange sie nicht versucht, ihn grösser erscheinen zu lassen. Der Vortrag ist gerade nicht durch Eigenart ausgezeichnet, aber im allgemeinen wihl durchdacht. Fri. Smith spielte Kompositionen von Mozart, Zanella, Paderewski, Liszt u. a. Sie besitzt eine, wenn auch nicht unfehlbare, so doch behende, glatte Technik. Ihr Ton muss freilich noch modulationsfähiger und der Ausdruck wesentlich wärmer und lebendiger werden. Ihr Vortrag ist ein wenig zu äusserlich

Im Mozarteaal stellte sich um 81. März Hr. Wolfgang Bülan mit den Vortrag der Violinkonzerte in Adur von Mozart und Ddur von Brahms als ein sehr hegabter, üher eine gut entwickelte Technik gehietender Geiger vor. Sein Ton ist nicht übermässig gross, doch klar und rein, sein Vortrag offenbarte viel Feingefühl und gesundes musikalisches Empfinlen. Am besten gelang das Mozartsche Konzert namentlich im Adagio und im Schlusssatz (Tempo di minuetto). Aber auch die Wiedergabe des anspruchsvollen Brahmsschen Werkes wirkte nicht unerfreulich; nichts Finintelligentes störte, es war alles musikalisch erfasst, und das will schon etwas bedeuten. Das Mozart-Orchester besorgte unter Herrn Henri Marteaus gewissenhaft umsichtiger Leitung die Begleitungen in durchaus verlüsslicher Weise.

Im Bechsteinsaal liess sich an demselben Ahend der Violinist Herbert Dittler erstmalig veroehnen. Unter pianistischer Beihilfe von Herrn Edw. Collins brachte er u. a. Barbs Emoll-Sonate No. 7 und das Mendelssohnsche Violinkonzert zum Vortrag. Hr. Dittler hat noch an seiner Aushildung zu arbeiten. Sein technisches Können ist ansehnlich entwickelt, bis zur absoluten Sicherheit aber noch nicht gediehen. Der Tongehung fehlt Schönheit und Sauberkeit, dem Vortrag Temperament. An olf Schultze.

Ein starkes Aufgebut an Mitwirkenden zeichnete den Liederabend Helene Martinis (31. März, Singakademie) aus: Cornelia Ridor-Possart (Klavier), O. Marienhagen (Vio-

line), Jos. Malkin (Violancello). (fustav Kern (Obor Alexander von Fielitz (Begleitpart). Der künstlerisch Ertrag die Abends war, von den an zweiter Stelle tiitigen 1 strumentalmusikern abgesehen, ein herzlich geringer. All d Darbietungen muteten so hausbanken und nüchtern an, sie ware so ohne jeden Funken von Temperament oder Esprit, ohl jede zwingende oder auch dur von innerer Mitteilungsnotwei digkeit überzengende Alltagsfaktur, dass man sich fragte: Warn dies starke Aufgebot von Mitwirkenden und Eingeladenen, wen die Gastgeber so wenig vorzusetzen haben? Helene Martin Altstimme ist gut geschul, nicht unsympathisch, — nher klein Sie reicht nach Klangkraft kann für die Brahmslieder hin In den schottischen Liedern Beethovens mit Klaviertrio-Be gleitung) und Bachs: "Jesus nahm zu sich" mit obligater Cho kam die Sängerin fast garnicht zur Geltung. Viel verdarb ih anch die ganze Haltung beim Singen und das nublässige Kom schütteln. - Die Pianistin kam mit ihren Klaviervorträgen vo Schubert und Schumann über ein bescheidenes Mindestuas nicht hioaus. Der Geist der Kompositionen lag ihr weltenferr sie war nicht über die glatte Erledigung normaler technische Aufguben erhaben.

Max Chon.

#### Dresden, den 26. März.

Das 5. Symphoniekonzert der Königl. Kapelle unter Herri von Schueh brachte zwei angenehme Überraschungen; die erste war, dass Mabler in seiner 4. Symphonie (Gdur) auel harmlos vergnügt, lichenswirdig melodiseb sein kann — wenn auch unr eine Weile, daun setzt er sich wieder aufs hohe Rost der unerträglich geschraubten Künstelei (2. Satz Soloviolini in a. r. h. fis gestimmt) — und dass er es für zulässig hält, die Krinung seines Tongebäudes im vierten Satz iturch Einführung einer Sopranstimme zu bewirken. die eine haunoristisch sein sollende, urhausbackene Dichtung in sehr harmlost, fast stumpfe Töne kleidet; der erste und dritte Satz sind aber wirklich voll altväterischen Hunors nud guter Einfälle; nur ist, betrachtet man das Ganze, der Begriff der Symphonie stark umgewertet. Die zweite, noch weit angenehnere Überraschung war die kanadische 17jährige Geigerin Kuthle en Parlow, die als Hauptwerk das Ddur Konzert von Tschaikowsky spielte und helles Entzücken erregte. Ich rode nicht von der hervorragenden Terbnik, idem reinen und weichen Ton, der unbeirrbaren Sieherheit, ich meine das frische, frühliche, von Herzen kommende Musizieren, die göttliche Unbefangenheit des reinen Kindes und dazu die bürreissende Leinenschaftlichkeit des erwachenden Weibes, fürwahr eine seltene und köstliche Mischung.

Annos und hazu die billreissende Lemensenaugenbert des kindenen Weibes, fürwahr eine seltene und köstliche Mischung. Dus 3. Konzert des Tonkünstlervereins bot ein etwas seltsumes Programm dar; der 23. Psalm für Tenor (Herr Grosch, vortrefflich wie immer in kirchlüchen Gesängen), Harfe und Harmonium von Liszt, ein Streichquintett von Mozart, eine dreisätzige Phantasic-Sonate von Meyer-Olbersleben für Flöte, meisterhaft ausgeführt von unserm Meister Wunderlich, Königl. Kapelle) und Klavier, — ein Salonfeuerwerk von ermüdender Lünge und höchst zweifelhaftem Werte — und zuletzt das herrliche Klavierquintett op. 34 von Brahms, einem grossen Genuss bietend, da Klavier, erste Violine und Cello in den Herren Sherwood, Braun und Zenker hervorragende Vertreter funden, vielleicht duminierte der treffliche Sherwood ein weuig zu sehr; aher ich mag das viel lieber, als weun sich der Finnist ins Schlepptau minnen lüsst; auch der junge, mir noch unhekannte Geiger hat einen ausgezeichneten Eindruck hintriassen und mir in maucher Hinsicht besser gefallen als mancher andere Quartetifihrer.

Unsere Buchdrucker, die bisher den Veilchen gleich im Verborgenen blijhten, haben sieh mit einem Schlage als böchst heachtenswerter Kunstfaktor zur Geltung gebracht, indem sie unter der Fihrung von Theohald Werner, dessen ruhige Sicherheit und Sachlichkeit höchst symputhisch berührt, mit einem grossen Kouzert hervortraten. Ich konnte, da sie es bald durauf wiederholten, diese Wiederholung bören uml konstatiere, dass sowohl die neue Bullale "Helges Trene" von Joh. Reichert wie J. L. Nieodés Symphonie Ode "Das Meer" eine Respekt einflössende Ausführung erhielten; hedenkt man, dass schon Nhoodé, dessen Werk durch seine Schwierigkeiten einst Aufsehen erregte, durch rhythnische und sonstige Ausprüche (zwei Orchester, eins unsichtbar) sich hervortut, dass aber der völlig moderor Reichert zu solchen Schwierigkeiten noch die ungleich verzwicktere harmonische Faktur hinzufügt, so muss man den wackem Buchdruckern zu ihrer tüchtigen Leistung von Herxen grutulieren. Anch die Gewerbehauskapelle tat in vollem Masse ihre Schuldigkeit und gab Herra Th. Werner

ausserdem Gelegenheit, sich in der Vorführung des Meistersingervorspiels als höchst respektablen, umsiehtigen uml gesund emplindenden Führer zu beweisen. Dass er dazu half, den in Dresden viel zu wenig beachteten Nicodé wieder einmal zur Geltung zu bringen, muss ihm als besonderes Verdienst angereebnet werden.

Der Mozurtverein (Herr v. Haken) führte in einem Extrakonzert die Cdur-Symphonie up. 140 des einheimischen Komponisten Reinh. Becker auf (erste vollständige Aufführung); das Werk enthält grosse Schönheiten, die mehr in der Melodik als in der zwingenden Konzeption der Durchführung liegen, jedenfalls aber, vielleieln nach Vornahme einiger Kurzungen, eine Wiederholung durch Bernfsmusiker erwünscht machen. Berker ist bekanntlich als Lyriker hedeutend; die düstere, grübelnde Seite seiner Natur tritt aber hier vielfach hervor. Der feinsinnige Musiker ist über nach jeder Seite hin zu erkonnen. — Solistin war Frau Mysz-Gmeiner, die wieder lebhaft gefeiert wurde.

Die Pianistie Anny Eisele gab mit der Altistin Frieda Hollstein ein Konzert, dus nur mässiges luteresse erweekte. Fräulein ein Estele hat sehr auchtbare Qualitäten, die ist talentvoll und sieher noch sehr entwicklungsfähig, da sie über guten Geschmack und erstaubliche Kraft verfügt; firdlich waren ihre Aufgaben nieht allzu anspruchsvoll. Dagegen hat die Sängerin, wie es scheint, neben hilbschem Material doch zu wenig Eigenart und Temperament, als dass man von ihr Grosses erwarten könnte. Dus gerade Gegenteil gilt über von dem jungen Schweizer Othmar Schoerek, der ihr vier seiner Lieder begleitete; ich halte diese für eine starke Talentprohe, die Lieder sind frisch, innig und gesund empfunden und überraschen und Posen.

Ein "lustiger Liederabem!", den Bernhard Schweider mit seinem vortrefflich geschulten Damenchor gab. hrachte neben Loewe, Draeseke, Curti, E. Kretschmer, H. Jüngst, Plutzhecker vor allem Volkslieder der verschiedensten Nationer; das ungemein reiehbaltige und vielseitige Programm zeigte ebenso sehr den feinsinnigen Musiker, wie seine Ausführung den un-

ermüdliehen Chormeister ins beste Lieht setzle. Von den Matineen bei Prof. Roth masste ieh leider wegen der Buchdrucker eine hochinteressante versäumen, in der nur Werke von Paul Scheinpflug anfgeführt wurden; aus der letzten sind Lieder und Terzette besonders erwähnenswert, die von einer jetzt 90jährigen Dame herrühren, die sich rühmen darf, Robert Schumanns Jugendfreundin gewesen zu sonnt Luise Langhans in Wieshalen. Es lässt sich denken dass diese Sachen in ihrem Ideenkreis an Schumann oder duch an seine Zeit erinnern; aber von direkten Anklängen hahr ich kaun etwas gemerkt, null die grosse Frische und Klarheit, in den Terzetten lazu die geschickte Arbeit binterliessen einen ungemein sympathischen Eindruck.

Prof. Dr. Paul Pfitzner.

#### Hamburg.

Das Resumee der letzten Wochen bringt mancherlei Nrues. Zunächst die Tatsache, dass Max Fiedler am 1. Oktobre die Leitung des Konservatoriums entgültig niederlegen wird. Von da ab wird Herr Prof Dr. Barth die Direktion des Instituts übernehmen. Der Grund für Fiedlers Rücktrift ist der ihm gewordene ehrenvolle Ruf zur Direktion der Konzerte in Boston für die Saison 1908/9. Die Einweihung der "Leeisz-Hallefndet aufang Juni mit einem Festkonzert vor eingeladenen Güsten statt, in dessen artistischer Direktion sich die Herren Fiedler, Barth und Speagel teilen werden. — In vorletzten "Philharmonischen Konzert", dessen Programm wieder über Gebühr ausgedehnt war, hildeten Brahms und Schumunn, ersterer in der Ddur-Serenade op. 11. Intzterer in der Bdur-Symphonie unter Fiedlers genialer Leitung die Eckpfeiler. Trotzlem erst im vorigen Konzert Werke von Brahms und Schumann durch die Singakademie zu Gehör gekomnien, war die Wahl eine treffliche, namentlich die der Serenade, die verhältnissmässig selten in der Vaterstadt des Tondichters vorgeführt worden. Zwischen den genunnten Werken standen die Vorträge zweier Solisten, die jedoch wenig Erfreuliches brachten. Herr Hans Hernmanns spielte mit grosser Bravour und Technik die Burleske op. 2 von Rich Straus. Fri. Margarete Siems (Prag) hewies in der Arie mit obligater Flöte aus der keineswegs verniteten oratorischen Komposition "L'Allegro, il Pensieroso ed il moderato" von Händel und der sehr lünglichen Arie "Szene und Legende) aus "Lakmé" von Delibes einen auerkennenswerten Grad technischer Fertigkeit, weniger jedoch erregte der

niebt immer rein anschlagende Gesang Wohlgefallen. Die Stimme besitzt Laute, wie sie das Ohr nicht gern vernimmt und scheint unter physischer Überanstrengung gelitten zu haben. Eine "Symphonie-Novität" brachte das dritte der unter l'rof. Woyrsch stehenden Konzerte in der eigenen Komposition Symphonie Cmoll\*), Gross und hreit angelegt und interessant durchgeführt stellt das Werk, das sich an neuzeitliche Vorhilder unschliesst, erhebliche Ausprüche an die Ausführenden wie an die Nerven der Znhörer. Der triumphale Charakter des Finale wirkt durch die überreiche Anwendung der Blechinstrumente. worunter der motivische Gehalt Einbusse erleidet. Musikalisch am bedeutendsten ist der erste Satz, in dem jedoch nieht alles, was sein Beginn verspricht, erfullt wird. Recht schön klingt der zweite Satz, wogegen der dritte in seinem balladenartigen Charakter in sehr naher Beziehung zu Tschnikowskys Emoll-Symphonie steht. Die Premiere fund, gesilizi auf die reichen Sympathien, die Woyseh zuteil werden, reichen Beifall. Zwischen dieser Symphonie, und der ersten liegt ein Zeitranm von etwa fünfundzwanzig Jahren, der. wie bekannt, manches hervorragende ora-torische Werk zeitigte. Die Solistin Frau Dessoir schien an diesem Abend stimmlich nicht wie sonst disponiert. Trotzdem eutzückte die Künstlerin wieder durch das Reizvolle ihres feinsinnigen Vortrages einiger Kompositionen von Sehubert, Streieher, Reger, Weingartaer und Wolf. Eine mehr routinierte als künstlerisch abgeklärte Wiedergabe der "Sommernachtstraum"-Ouvertüre von Mendelssohn eröffnete das Konzert, dessen orchestraler Höhepunkt in Strauss "Tod und Verklärnug" ruhte. — Interessant in jeder Beziehung war Herrn Armbrusts funftes Orehesterkonzert sehon durch die Mitwirkung der hier stets gern gehörten Erika Wellekind. Die seit Jahren als eine der ersten Vertreterinnen das Ausschmückungsgesanges hoch da-stehende Künstlerin hatte in der Konzertarie "No, no che non sei capace", von Mozart 1783 als Einlage zu Anfossis Oper "Il curioso indisecto" komponiert, und in der Arie "Un unoto di gioja mi sento", von Mozart (1789 als Einlage zu Figaro geschrieben), eine ihrem Können entsprechende Wahl getroffen. Als echte Mozart Sängerin gab sie beide Kompositionen vorzüglich. Ihr weiteres Programm brachte Mozarts "Unglückliehe Liebe", eine schr ansgedehnte Komposition von Grammann und eine entzückende liebliche Arie, die Beethoven um 1786 als Einlage zu Umlaufs Lustspiel "Die sehöne Schusterin" geschrieben. Hat auch die Stimme der Künstlerin manche Einbusse erleideu müssen, ist doch die Leichtigkeit der Ansprache nud die Prazision in den hohen Lagen gleich künstlerisch geblieben. Eröffnet wurde der Abend mit einer aus zwei Sätzen hestrhenden Entlehnung aus Max Lewandowskys D dur Serenade, die in feinsinnig musikalischer Weise dargeboten wurde. Der kinstlerische Schwerpunkt der Orchesterleistung ruhte in der Ausführung der "amerikanischen Symphonie" (No. 5) von Dvorak, deren zweiter Satz besonders fein in der Nüaneierung gegehen wurde. Den Schlass bildete die Ouvertüre über ein spanisches Marschthema des Russen Balakirew. Herrn Armbrust wurde wohlverdiente Anerkennung und reicher Beifall gezollt. Der Fortbestand der Konzerte ist auch für die nüchste Saison wieder gesichert — Das zweite Konzert des "Cäcilien-Vereins" (Prof. Spengel) brachte Mendelssohns "Elias" in choristisch wohlgelungener Darbietung, bei der jedoch einzelne nicht ganz präziee Einsätze in Abzug zu bringen sind. Frau Grum hacherde Iong stand weniger stimmlich als musikalisch auf der Höhe ihrer solistisch dankbaren Aufgabe. Dugegen vermoehte mich der Gesaug des Fri. F. Beekershaus (Berlin) nicht zu interessieren. Es fehlt hier un der ruhigen, frei von Vihration bleibenden Tongebung, wozu noch der wenig synpathische Klang des Organs kommt. Der musikalisch sichere Paul Reimers sang mit zuviel Gefühl und auch stellenweis nicht ohne Kehllaut. Dramatisch wirksam war der Ellas des Herrn vun Eweyck. - Im zweiten Konzert des ehendalls unter Herrn Spengel stehenden "Altonaer Lehrer-Gesungvereins", dessen Programm eine treffliche Auswahl kürzerer Chöre und Lieder älterer und neuerer Tondichter bruchte, hürten wir, wie im 13. Volkskonzert, deu trefflichen Geiger Aljoscha Schkolnick (Leipzig). Die Chorvorträge gipfelten in der Ausführung einiger Liedweisen des unvergleich-lichen Sileher. Und Silcher war es auch wieder, der in dem Volkskonzert des "Hamburger Lehrer Gesangvereins" (Prof. Dr. Barth) die Flamme der Begeisterung entfachte. Wie Spengel hatte auch Barth eine vorzügliche Auslese Silcherscher Kompositionen getroffen, steht doch dem Dirigenten in dem grossen Chor der Hamhurger Lehrer ein ausgezeichnetes Material zu Gebote. Der "Altonaer Lehrer Gesangverein" verspricht in

<sup>\*)</sup> Bereits gemeldet. Die Red.

seinen gesanglichen Leistungen viel; der Hamhurger Verein hat die kunstlerische Höhe erreicht. Als Solistin erschien im Hamburger Konzert Maria Philippi-Basel, für deren Vortriige ich mich nur zum Tell zu erwärmen vermag. — Reichen Ge-nuss brachten Else Schünemanns Vorträge im 14. Volks-konzert, die hestellend in Arien und Liedern von Händel, Buo-nondini, B. Märeello, Schubert, Schumann und Brahms von Herrn Spengel feinsinnig begleitet wurden. Zwischen den Gesangsvorträgen erfreute der genannte Künstler die Hörer durch Klavierstücke von Mendelssohn und Chopin. Streng genommen war aber das Programm für ein Volkskonzert viel zu ernst.

Die reich vertretene Kammermusik brachte in den letzten Woehen wieder soviel, dass es unmöglich ist auf alles einzugehen. Es fanden Konzerte des Philharmonischen Streichquartetts (Bandler), des Vereins für Kammermusik (Zajic der Patriotischen Gesellschaft (Baudler), der Quartett Vereinigung Kopeeky und der Vereinigung Kugelherg-John mit Auserlesenum, vom Besten das Beste bringenden Programm statt. Herrlich war die Vorführung des Mozartschen Klari-netten-Quintette in der Philharmonischen Soiree und Prof. v. Holtens Wiedergabe bei dem Klavierquintett Es dur von Mozart im Konzert der Patriotischen Gesellschaft. Regers Ddur-Serenm konzert der Fatriousenen Gesenseinet. Regers Dudicher, nade op. 77 a für Flöte, Violine und Bratsehe, dies eigentümliche, im zweiten Satze recht anziehende Werk, wurde im Quartett Zajic unter künstlerischer Mitbetätigung unserestrefflichen W. Tieftrunk in vollendeter Weise zu Gehör gebracht. Der Sonatenabend der Herren Kugelberg und John enthicht als Hauptwerk Sindings op. 73, dem reicher Beifall gespendet wurde. Besonders interessant war mir im Quartett Kopeeky dir Serenade op. 61 für zwei Violinen, Bratsche und Cello von E. Jaques Dalcroze. Das grosse Anforderungen, nameutlich un die Beherrsehung der Rhythmik stellende Werk hat entschieden eine persönliche Note, trotzdem es nicht frei von Anlehnungen bleibt. Die Herren Kopeeky, Maass. Nieseh und Kruse erblickten eine Ehrenpflicht durin, dem gediegenen Tondichter, der durch seine reizenden Kinderlieder in Hamburg-Altona nich wiederholt vorteilhaft bekannt gemacht hat, anch in der Kammermusik-Komposition einen Erfolg zu bereiten, was ihmen

Nuch gelang.

Von allen weiteren Konzerten — auch Franz v. Veesey

Allend — gedenke ich am Schluss noch des gab wieder einen Albend — gedenke ich am Schluss noch des Konzerts, das unsere geschätzte Sängerin Fran I du Seelig unter Mitwirkung des Bandler Quartetts am 11. März vor ans-verkauftem Saale veranstaltete. Auch diesmal akkompagnierte Frau Seelig selbst die lange Reihe der gewählten Kompositionen von Schubert, Brahms, Ruhinstein, Kahn, Speugel, Brecher, Weingartner, Mendelssohn, Dvořák und R. Strauss. In dem vortrefflich gewählten Programm, das ein Bild des neueren und neuesten Liederfrühlings skizzieren sollte, vermisste ich die sehr wichtigen Tondichter Sehumann, Cornelius und Franz. Diese hätten nicht umgaugen werden sollen, und andere, die weniger Hervorragendes in der Liedkomposition gegeben, hätten dagegen bei dieser Gelegenheit fortbleiben müssen. So befremdlich auch manchen die Ausführung von Gesang und Begleitung durch einen Interpreten erscheinen ausg, ist doch wieder vom underen Gesichtspunkte aus die Darhietung des Kunstwerkes eine durchaus einheitliehr, namentlich bei einer Künstlerin, deren vorzig-liches Klavierspiel auf gleicher Höhe mit dem Gesang steht, und deren geläuterter Musiksinn und feinfühliges Empfinden überall das Rechte trifft. Zwischen den Gesangsvorträgen stand Brahms herrliches Streichquartett Cmoll, mit dessen Wieder gahe das Bandler-Quartett in der oben angeführten Philharmonischen Soiree gleich grossen Erfolg erzielt hatte. Prof. Emil Kranse.

#### Königsberg i. Pr., 20. März.

Die vor Weihnachten ziemlich stark unwachsende Konzerthochflut ehhte seit Neujahr gunz merklich ab. Zum Besten der Kunstler, des Publikuns, der Kritik. Im fünften Abend der unter Professor Brodes Leitung stehenden Symphonickonzerte kam Richard Strauss' Orchesterwitz Till Eulenspiegel zur Aufführung, die sich durch musikalische Zuverlässigkeit and technische Sicherheit des Orchesters, namentlich der Bläser anszeichnete. Yasye spielte an diesem Abend unit wunderschönem, sinnlich weichem Tone Mozurts Strasshurger und Mendelssuhne-Kunzert. Für gelegentliche Weichheiten fast Weiehliebkeiten der Antfassung eintschädigte Ysayes Spiel voll und gunz durch technische Vollendung und geistige Überlegenheit. Schunams Frühlingssynghonic war konservativeren Geistern die symphonische Hauptnummer des Abends,

Kammermusikubende veranstalteten das Berliner Halir-nod das einheimische Wendelquartett. Erstere bewährte in Beethovens Harfenquartett alle ausgesuchten Vorzige echten Kammermusikspieles, Mozarts Klavier-Violinsonate aus B dur spielten der Primarius und Professor Georg Schumann an zweiter Stelle; als Abschluss des Ahends kam des letzigenannten Klavierquartett aus Fmoll op. 28 zim Vortrag. Das Werk verrät in allen Teilen den wohlgebildeten ernsten Musiker, der behaft zu interessieren versteht. Seine Tonsprache hat mit-unter einige Farben aus der Werkstatt Brahms herüberge-nommen. Die zuverlässige Technik und sichere Kammermusik-spirl des Komponisten sicherten auch seinem Werke vollste Anerkennung. Das Wendelnuartett brachte an seinem vierten Abend Brihms Bdur-Sextett und Schuberts Cdur-Quintett, die von den musikalischen Schönbeiten, samentlich des letzteren, abgeschen, reichlich zum Nachdenken über den Zweck der Kammermusik und die Beschaffenheit echten Kammermusikstiles auregten. Schon L. B. Mark äussert sieh üher die Notwendigkeit, die begrenzte Welt des Streichquartetts mit einem Instrument zu erweitern, recht skeptisch. Nicht ohne Grund. Denn die ganze Empfindungsskala, die die Kammermasik durchläuft, kann im Streichquartett restlos in die Erscheinungswelt treten; dass eine Hinzuziehung weiterer Instrumente dem Kammermusikstil eher hinderlich als förderlich ist, dass dadurch seine genan umsehriebenen Grenzen fast etwas verwischt werden, zeigte sich namentlich in dem an sich sehon etwas leichteren Brahmsschen Sextett. Das Wendelquartett spielte beide Werke mit schönem Ton und liebevoll eingehander Anffassung.

Minder erfreuliche Eindrücke hinterliess die Aufführung der Johannespassion durch die "Musikalische Akademie". Professor Schwalm dirigierte. Trotz der hohen Ansgaben, die die Vereinigung für die Veranstaltung (man apricht von 2000 Mark) machte, war es nicht einmal möglich gewesen, die originale Besetzung der Partitur durchzusetzen. Anf schlecht und rechte Weise behalf man sich an Stelle der feintönigen, diskreten Kuieviola mit einem dicktönigen, breitspurigen Cello, an Stelle der Viola d'amour mit einer Bratsche usw. Das Ganze war auf eine schrecklich unbachische Grundlage gestellt. Auch in der Ausführung. Da fehlte es um festen Zusammenhutt der übrigens wohtstudierten Chöre, da klangen die grossen harschen Chorsütze so matt wie das Abendlied irgend einer Liedertafel, da und dort gabs Sehwankungen und Unsicherheiten, und über dem ganzen schwebte kein belebender Hauch von Bachschem Geiste. Die Soli sangen die Damen Heilwig Kunfmann. Agnes Leydbecker und die Herren George Walter und Franz Fitzau recht hüllsch. Mit dem Evangelisten fand sich Herr Walter recht gut ab, in der wunderherrlichen, ergreifenden ersten Tenorarie versagte er leider, sodass man nicht einmal die Auslassung der zweiten Arie schmerzlich empfinden konnte. Ein unverzeihliches Beginnen war es auch von Prof. Schwalm gewesen, den letzten Chorsatz, vor dem abschliessenden Choral, zu kunieren, um ein paar Takte überspringen zu können. Da konnte man denn doch so recht schen, wie weit wir hente noch von einem klaren Erfussen und von einer auch nur einigermassen begreifenden Wertsehätzung des Bachsehen Genius entfernt sind.

Die "Singakademie" vermstaltete eine Konzertauf-führung von Glucks "Orfens" in der kompilierten Fassung von A. Dörffel. Professor Brude dirigierte mit üblicher Umsicht; die Chöre klangen wohlstudiert, gelegentlich fehlte allerdings etwas Temperament, Sätze wie "Wer ist der Sterb-liche" oder Jammernder Stertlicher müssen mit ihrer verhallenen Leidenschaftlichkeit den Hörer unmittelhar packen. Eine Meisterleistung vollbrachte Charlotte Huhu, die be-kannte Altistin mit ihrer vorzüglichen Wiedergabe des Orfeus. Ihrer vollendeten Technik der Gesangskunst und Aussprache war die warne Beseelung und ergreifende Verinnerlichung ilires Vortrags durchaus ebenbürtig.

Einen Klavierabend veranstultete Herr Cernikoff nud blieb mis den Beweis für Berechtigung zu einem öffentliehen Anftreten sehnldig. Weder war seine Tachnik so vollendet noch sein fider blasierter Vortrug so reizvoll, dass man nicht ihrer einen verlorenen Abend zu klagen gehabt hätte, wenn nicht Klara Hoppe ans durch Fri. Anna Stephan mit rinigen selbst gedichteten und vertonten Gesängen ein wenig dafür entschlidigt hätte. Leider verleitet die Lebhaftigkeit des Nachempfindens die Tonsetzerin mitunter, die Grenzen des Rein-Lyrischen zu überschreiten umt in eine etwas dramatisierende Diktion zu verfallen.

#### Leipzig.

Das 12. Philharmonische Konzert unter der Leitung Haus Windersteins am 30. März batte einen vollen Erfolg zu verzeichnen. Kapellmeister Winderstein brachte Beethovens "Achte" besonders im Schlusssatze zu gläuzender Wiedergabe: der in diesem Teile liegende Juhel wurde restlos ausgelöst. Auch Liszts herrlicher Tasso wurde grosszügig gegeben, wenn ich auch den Aufang mir etwas ruhiger gewünseht hätte. Eine Prachtleistung war aber die — eigentlich nicht in den Konzertsaal gehörige — Wiedergabe der Tanuhäuser-Ouvertüre: die machtwolle Steigerung in derselhen habe ich lange nicht so schön und überwältigend vernommen. An Stelle der erkraukteu Frau Marie Brema, war in sehr hereitwilliger Weise in allerletzter Stunde Herr Jaques Urlus vom hiesigen Studttheater eingespruugen und wurde vom Publiknun auch sehr gefeiert. Er hrachte das Liebeslied aus der "Walküre" und das Preislied aus den "Meistersingern" mit Orchester und der Lieder mit Flavier von desen Schumpuns. Hiddlight" ihm um hesten lage

Klavier, von denen Schumanns "Hidalgo" ihm am hesten lag. Das Extra Symphonie Konzert des Winderstein-Orch esters am 31. März, bescherte nus eine zweite Symphonie (H moll) op. 11, des Leipzigers Robert Hermann. Vorangeschickt muss werden, dass der Kompunist sein Werk selbst leitete, was für die Wiedergabe nicht vorreilhaft war. Man kann daber kein abschliessendes Urteil füllen. Die Musik, welche orientalischen Einschlag in der Thematik verrät, bringt es wohl zu gelegentlichen hübschen Einzelheiten, doch ist die dermalige instrumentale Einkleidung zu diekflüssig, daher un-möglich. Ein stindiger Gehrauch der tiefsten Lagen der Blechhläser, auch im Piano, nimmt dem Orchester jene Ge-lenkigkeit, die nun einmal Werke, die künsilerisch ernst ge-nnmnen werden wollen, erfordern. Das Ganze macht einen höchst dilettantischen, wenn auch nicht talentlosen Eindruck. Ernste Studien, vor allem iu angewandter Formenlehre bei einem modernen Lehrer wären dem Autor sehr zu empfehlen. – Herr Siegmund Schwarzenslein spielte mit schöner Tongebung und sicherer Technik Goldmarks klangschönes Violinkonzert und erntete dafür, wie für die Wiedergabe der Ernstschen Othello-Phantasie, verdienten Beifall. Weitere Orchesternummern waren Reineckes bekanntes Manfred-Vorspiel uud Griege I. Peer Gynt Suite von Kapellmeister Winderstein temperamentvoll geleitet.

Das Künstlerpaar Prof. Dr. Felix von Kraus und Frau Adrienne von Kraus Osborne gab am 1. April im Kaufhaussaale sein Abschiedskonzert. Ein küustlerisch genussreicher Abend vor einem Elitepublikum. Dr. von Kraus war trefflich bei Stimme. Die Wiedergabe der geistlichen Lieder Beethovens war vollendet und bot Eindrücke, die inan nicht so leicht vergiest. Auch aus den in der Koloristik etwas einfarbigen Magelonen-Romanzen von Brahms holte der Künstler, was zu holen war. Frau von Kraus Oshorne sang zuerst entzückende schottische Lieder Haydus (mit Violin, Cello- und Klavierbegleitung) in einer nicht sehr geschickten Bearbeitung von Mandyczewskis, feruer je zwi Gesänge von Brahms und Schubert mit tiefer Empfindung. Dass man bei beiden Künstlern nicht von Technik sprechen muss, dass mau sie nicht gewahr wird, zeigt welche Vollenduug ihren Darbietungen inne wohnt. Den Höhepinkt des Abends hildeten vier Suleika Gesänge ans Hugo Wolfs Vertonung des West-Östlichen Divans von heiden Konzertgehern vorgetragen. Der innige Charakter der in der Antwort (Dr. v. Kraus) "Dies zu deuten hin erbötig" auf die Frage "Was bedeutet dieser Traum" (Frau v. Kraus) lag, kam wohl nie zu schöneren, empfundenerem Ausdruck. Mögen diese gottbegnadeten Künstler in ihrer neuen Heimat Isar-Athen eine ebenso warme Aufnahme finden, als ihnen hier heschieden war.

finden, als ihnen hier heschieden war.

Zu Gunsten der Richard Wagner-Stipendienstiftung veranstalteten die Herrn Franz Adam Beyerlriu, Gustav Herrmann und Prof. Max Regeram 3. April einen literarischmusikalischen Autorenabend, der eineu glänzenden Verlauf nahm. Besonders einige Gedichte Gustav Herrmanns, die iunige Empfindung und Plastik der Darstellung zeigten, auch vom Dichter wirkungvoll vorgetragen wurden, gefielen allgemein. Das Hauptinteresse konzentrierte sich auf die Wiedergahe von Max Regers Beetbovenvariationen op. 86. Sie sind wohl das bedeutendste Variationenwerk seit Beetboven, und überwältigten auch diesmal wieder, zumal sie in einer vollendeten Wiedergabe durch den Komponisten und Herrn Paul Aron geboten wurden. Ausserdem trug Rerr Konzertmeister Wollgandt Regers Suite im alten Stile mit dem Komponisten am Flügel mit kinnstlerischer Hingebung vor, wobei die Vorzüge seines Spiels zu glänzender Geltung kamen.

Der III. Klavierabend von Télémaque Lamhriu am 4. April bot Bachs "Chromatische Phantasie und Fuges", Beethovens Waldsleinsonate, die symphonischen Etüden Schumanns und Lizzts "Rhapsodie espagnole". Die glänzende Technik des Künstiers wird leider nicht von der Beherrschung der erforderlichen Anschlagsnüaneen unterstützt, was zi hedauern ist. Es gelingt Herrn Lamhrino daher auch selten den Hörer mit fortzureissen, zu erwärmen. Einzelne Momente am Beginne der Bachschen Fuge, dann vor Allem in den Etudes symphonieques und bei Liszt gelangen meisterhaft, so dass nur eine gleichmässigere Ausnützung der vorhandenen Fähigkeiten zu wünschen wäre.

Die Tanzschule von Isadora Duncan gab im Neuen Opercttentheater Sonntag den 5. d. M. eine Matinee mit etwas langem Programm. 1ch konnte iufolgedessen leider nur den ersten Teil mir ansehen. Die Darbietungen, die künstlerisch entschieden ernsl zu nehmen aind, waren durchwegs glänzend. Man muss nur dieseu gesunden Ideen weitere Verbreitung wünschen, man muss der individuellen Körperkultur, die durch die "Sitte" der letzten Jahrhunderte ganz in den Hintergrund gedrängt wurde, schon aus gesundheitlicheu Rücksichten das Wort reden. Wie viel schöner der nackte Fuss, als das pikante Trikot ist, wie viel klarer und bewegter sich die Linien der Gruppen Tänze ausprägen, lässt sieh nicht heschreihen. Alte Tanzformen Gigue, Romanesca, Sarahande, Corrente, Gavotte und Menuett (durchwegs altfranzösische oder altitalienische Musik) findeu eine erfreuliche Wiederbelebung und wenn man dahei noch die Koloristik des Gesamtbildes (Kostüme und Dekoration) in Erwägung zieht, so hat man ein künstlerisch wolkommenes Ganzes vor sich. Das Orehester unter Hr. Max Merg. Berlin hielt sieh wacker.

Üher einen am gleichen Tage ahends im Kaufhaussaale stattgehabten Klavierabend einer Dame, die nicht den allermindesten Ansprüchen, die man an gnte Dilettauten stellt, genügte — die Konzertgeberin spielte vou Noten und liess sieh umblättern — wollen wir lieber den Manlel christlicher Nächstenliebe hreiten. Nach zwei Nummern batte ich gründlich genug und ging.

Dr. R. v. Mojsisovies.

Frl. Alice Ripper gab ihreu zweiten Klavierabend am 29. März mit ausserordentlich atarkem Erfolg. Ausser Beethovens Waldstein" Sonate spielte die vor allem nach technischer Seite bin eminent begahte junge Künstleriu noch romantische und virtuose Klaviersachen, die ihre Befähigung für diese Art künstlerisch gehohenen Musizierens ins vorteilhafteste Licht stellten. Frl. Rippers Technik kennt keine Schwierigkeiten mehr und giht sich im hesonderem Sinne als schaffende Kraft zu erkenneu. Äher immer mehr muss die Pianistin nach weiterer Durchhildung der persönlichen Eigenart und ausgesprochener Origina-lität der Auffassung streben. Denn es kam das und jenes, z. B. in Chopins B mell Sonate, in Gounod-Liszts Paraphrase über den Faust-Walzer usw. nicht zu vollkommener Geltung. (Üher oben genannter Sonate und ihren Vortrag kann ich nichts vermelden, da ich sie anzuhören versäumen musste.) Ganz prachtvoll vermittelte Frl. Ripper Rubinstein Esdur Romanze und Konzert-etüde ("La fausse note) wie auch Liszts Studie "Irrlichter" und As dur Notturno. Kunstwerk und Persönlichkeit wirkten hier derartig in und aufeinander, sodass sich eine wirklich vollkommene Leistung ergah. Auch taten da voll und schrankenlos ausströmende Empfindung durch lebendig ästhetisches Gefühl für weises Musshalteu das ihrige, um die grossen, von den Komponisten gehoteneu Steigerungen nirgeuds verzerrt und hässlich übertrieben erscheinen zu lassen. Frl. Ripper wurde, wie vorauszusehen war, von ihren enthusiastisch applaudierenden Zuhöreru nicht ohuc Gewährung mehrerer Zugaben entlassen. Eugen Seguitz.

Am 3I. März spielten im Kaufhaussaale Hans Hermanns, und Marie Hermanns-Stihbe, die durch Vorträge auf zwei Klavieren bekaunt geworden sind und auch hier schon konzertiert haben. Gauz so stimmungsvoll wie damals, wo noch mehr Toupoesie, noch feineres dyuamisches Ahwägeu gewaltet hatte, verliefen des Künstlerpaares diesmalige Darbietungeu nicht. Um so glänzender herrschte Virtuosenaplomh und kam zwei Werkeu zu statten, die an sich nicht ehen viel bedeuteten. Denn Ed. Schütts Paraphrase über Chopins Cismoll-Walzer erscheint als eine überflüssige Arbeit, zum Teil zwar elegant, an einer Stelle jedoch üherladen und an keiner einzigeu stärker interessierend. Eine ernstere Komposition hat Emil Kronke geben wollen. Seine Variationen über ein nordisches Thema haben eine Mittelepisode von Reiz, sind aber im übrigeu wenig

charakteristisch ausgefallen, bringen an Themaveränderungen nichts Ungewöhnliches und Geistreiches. Blieb dem exaktbraveurösen Vortrage beider Nova Applaus nicht versagt, so ist es dennoch winschenswert, dass das Künstlerpaar, das an älteren Werken Schumannsche Variationen und Bachs Cdur-Konzert spielte, beim Wiederkommen ein glücklicher gewähltes Programm bietet.

Felix Wilfferodt.

Am Schluss der vorigen Woche beherrschte bei uns das musikalische Interesse vor allem Haydus Schöpfung". Die alte, herrliche", wie sie R. Schumann gelegentlich nennt, wurde jetzt in Wien, nur durch einen Tag Zwischenpause getrennt, zweimal hintereinander aufgeführt. Das erste Mal in feierlicher Weise am 27. März abends im Festsaale der alten Aula (Universität), somit au jener Steile, wo sie genau vor 100 Jahren der greise Komponist selhst zum letzten Male hörte und von der herühmten Glanzstelle "Es ward Licht" so überwältigt wurde, dass er - fast ohnmächtig - die Hand gegen die Saaldecke

Das zweite Mal, am 29. März mittags. im Rahmen des dritten ordentlichen Gesellschaftskonzertes beide Malc echt künstlerisch von Herrn J. Schaik dirigiert. Auch die ausführenden Kräfte waren da und dort fast dieselben. Völlig gleich die Solisten: Frau Baronin Lora Bach (Sopran). F. Se nius (Tenor), J. Messchaert (Bass), alle vorzüglich, aber der letztgenanute Meistersänger wohl den Preis verdienend. Der Aufführung in der Aula wohnten nur geladene Gäste hei, auch einige Personen vom a. h. Hofe. Den akustischen Verhältnissen des Saales war, durch Verkleinerung des Chores (vom Singverein) und Orchesters (Philharmoniker), Rechnung getragen worden. Die Seccorecitative wurde heide Male am Klavier hegleitet, wozu man aber für die historische Erstaufführung in der Aula ein man aber für die historische Erstaufunning in der Aula ein ultertümliches Klavicembalo, vielleicht wirklich aus Haydus Zeit stammend, gewählt hatte. Der letzte Sonntag (29. März) war auch sonst musikalisch reich gesegnet. Währeud im Gesellschaftskonzert die "Schöpfing" aufgeführt wurde, dirigierte gleichzeitig F. Weingartner im Hoftheater ein glänzendes Konzert zum Besten des Pensionsfonds dieses Instituts, in welchem er Liszts "Preludes" und Beethovens grosse Leonoren Ouvertürs No. 3 zu hirziegendes Wirkung herubte, sowie night minder türe No. 3 zu binreissender Wirkung brachte, sowie nicht minder schön mit dem Hofopernchor Mozarts wundervolles "Ave verum". Ausserdem wurden die Hofopernmitglieder L. Slezak und L. Demuth, sowie Frau Weidt für ihre durchweg gelungenen Arien, Balladen und Liedervorträge mit Beifall überschüttet.

An demselhen Sonntag Nachmittag von 5--7 fand das letzte der als historischer Zyklus gedachten, abwechselnd von deu Hrn. Kapellmeistern Gutheil und Spörr geleiteten "Komponisten-Abende' des Konzertvereins statt, welche mit Händel-Bach beginnend, über Gluck Haydn Mozart Beethoven-Schubert Mendelisohn Schumann Brahms endlich zu Bruck ner-H. Wolf R. Strauss führten. Es ist soust nicht Sache der Kritik, auch solche populäre Konzerte zu besprechen, aber bei dem ungewöhnlichen Programm des letzten Abends musste man wohl eine Ausnahme machen. Und es war wirklich eine Freude, wie der treffliche, chenso feinfühlige, als euergische Dirigent, Martin Spörr weit ab von dem Tagesgeschnack liegende geniale Werke, wie Bruckners "Romantische Symphonie" (No. 4 Esdur), Hugo Wolfs "Italieuische Serenade" und Rich. Strauss "Don Juan" dem Verstündnis dieses "volkstümlicheu" Publikums nahe zu bringen musste,

Der leizte Symphonicabend des Wiener "Tonkünstlur-Orchesters" (26. März) unter O. Ned hal brachte zu durchschlagend beifälliger Geltung: die "Oberon" Quvertüre, Sinetanas "Aus Bühmens Hain und Flur", Liezts "Ungarische Phantasie" für Klavier und Orchester (nit Hrn. Oskar Dachs als technisch fertigen und geschmackvollen, aber etwas zu schwung-losen Solisten) und G. Mahlers erste Symphonie in D.

Sein übliches Jahreskonzert mit Orchester gab unter Ad. Kirchls Leitung der "Schuhertbund"; die Hauptglanz-numuer war Bruckners grossartiger 150. Psalm (für gemischten Chor und Orchester), ferner hörte man den melodiösen Hirtenchor aus Schuberts "Rosamunde" (für gemischten Chor mit Orchester), Schuberts "Gebet" (nach de la Motte Fouqué mit Soloquartett, die Klavierhagheitung instrumentiert von Kirchl), dann "Wintersonnenwende" (Text von K. Volker) vom Vereinsmitglien K. Führich und "Waldnacht" (Text von H. Lingg) von Rich. Stöhr. Zwei geschickt gemachte Neubeiten ohne tiefere Bedeutung. Die erste Abteilung des Konzertes, geleitet von dem zweiten Chorucister Hans Wagner, eröffnete P. Cornelius geist-

sprühende Onverture zum "Barbier von Bagdad" und die daran anschliessende erste Szene der Oper, mit Herrn Soeser als Solotenor, ferner machte F. Volbachs geist und charakter Soldenor, lerner machte r. voloachs gest und charakter-volle Vertonung "Am Siegfriedbrunnen" grosse Wirkung. Wagnersnklänge sind freilich bei einem derartigen Stoff kaum zu vermeiden. Besonders freundlich wurde Hans Wagners volkstümlich frische "Soldutenserenade" (Text von O. Kernstock) aufgenommen, die mit ihrer altertümelnden Feldmusik und ihren ausgenommen, die imt inter ausertunender Feigingsk und inter sonstigen archaistischen Wendungen vielleicht unter dem Vor-bild von Herbecks prächtigem "Landskuecht" entstanden, M. Bruchs innerlich etwas akademisch-kühler, äusserlich um so imposanterer "Römischer Triumphgesang" (H. Lingg) heschloss die erste Abteilung.

Von den Solokonzerten der letzten Zeit machte iler Liederabend des schwedischen Lautensungers Sven Scholander das meiste Aufsehen. In mir wurden hierdurch allerdings nur die schon bei dem ersten biesigen Auftreten des origioellen Gastes (1897) gewonnenen Eindrücke erneuert: dass solche, in den verschiedenartigsten Sprachen sich zeigende urwiichsige Volkskunst zwar eine schr interessante, exotische Spezialität bilde, diese aber doch schon wegen der dürftigen Mittel des Sängers nicht recht in den Konzertsaal gehöre.
Prof. Dr. Theodor Helm.

#### Engagements und Gäste in Oper und Konzert.

Berlin. Der Tenorist Otto Marak, dessen Kontrakt-briiche mit verschiedenen Bihnen grosses Außehen erregten, und der auch jüngst zu einem Konzerte in Berlin vergehlich erwartet wurde, ist soehen an die Komische Oper engagiert worden. Direktor Gregor hat für ihn die Konventionalstrafe in Dresden hezablt.

Herr Jaques Urlus sprang am 31. März als Tristan im kgl. Opernhaus für den erkrankten Kraus ein und wurde sehr gefeiert.

Braunschweig. In Verdis "Traviata" gastiereu Fräulein Hempel und Herr Kraze.

Elberfeld. Fränlein Else Breuer vom Münchener Hof-theater gastiert als Freya und Sieglinde, Fräulein Eva von der Osten vom Dresdener Hoftheater als Carmen am Studttheater.

Herr Kapellmeister H. H. Wetzler vom Hamburger Stadttheater ist, nachdem er mit ausserordentlichem Erfolg eine Aufführung des "Tannbäuser" als Gastdirigent geleitet hat, als erster Kapellmeister an das Stadttheater engagiert worden. Herr Wetzler tritt an Stelle des als Hofkapellmeister nach Dresden engagierten Kapellmeisters A. Coates, eines Schülers von Arthur Nikisch.

Wien. An unserem Hofoperntbeater traten in den letzten Wocheu folgende Gäste auf: Frl. Hedwig Fraucillo-Kaufmann vom kgl. Hofthcater in Berlin, Frl. Augèle Yidron vom Stadttheater in Köln, Frl. Paula Ueko vom grossherzoglichen Hoftheater in Weimar und Herr Xaver Mung vom Stadttheater in Bremen.

Zürich. Henri Albers vom Théâtre de la Monnaie in Brüssel absolviert ein mehrere Abende umfassendes Gastspiel am Stadttheater.

#### Kreuz und Quer.

- \* Im Wiesbadener Hoftheater erregte eine wunderbar schöne Neu Iuszcuierung des "Lohengrin" herechtigtes Aufsehen. Der neue Intendant Herr von Muzen becher hatte persönlich die Oberleitung, und es war ihm gelungen das gesamte theutralische Ensemble in die dem wunderbar mystischen Stoffe volleutsprechende Tonart zu briugen, die Massen-Auftritte lehendig und beweglich zu gestalten, und Dekorationen und Kostüme, die einen feinen Ausgleich zwischen historischer Treue und malerisch-poetischer Forderung austrehten, in stilvoller Zusammeustellung wirken zu lassen. Im Verein mit der trefflichen nusskalischen Wiedergabe unter Prof. Mannstädts Leitung war diese Neueiustudierung von glänzendem Eindruck und Erfolg.

  O. D.
- \* Mit einer erfolggekrönten Aufführung von Bruckners achter Symphonie und Brahms' Requiem schloss der Musikverein in Miinster i. W. unter Dr. Niessen die diesjährige Konzertsaison.

- \* Als zweiter Probedirigent um die Kapellmeisterstelle des städtischen Orchesters in Görlitz trat mit sensationellem Erfolge Herr Oskar Jüttner aus Montreux auf.
- \* Das Ensemble des Hoftheaters in Schweriu bringt bei den Maifestspielen in Prag n.a., unter des Komponisten Leitung, die erste üsterreichische szenische Aufführung von Max Schillings "Moloch"; ferner unter Hofkapellmeister W. Kähler Hermann Znupes "Sawitri".
- \* Der "Allgemeine Hagener Kouzert verein" brachte unter Herra II. Schmidt Tinels "Franziskus" zur Aufführung.
- \* Die diesjährigen Kälner Opernfestspiele finden in der Zeit vom 11. his 28. Juni statt und bringen bestimmt: "Tristan", "Figaros Hochzeit", "Meistersinger" und Verdis "Falstaff". Die Aufführung von Navier Leroux", "Le Chemineau" ist in Frage gestellt. Als Dirigenten werden Lohse. Steinhach und Mottl fungieren.
- \* Der Loewesäuger R. Götze in Mannheim absolvierte diese Salson Konzerte in Köln, Leipzig, Berlin, München, Frankfurt a. M., Weimar, Manuheim, Worms, Bonu.
- \* Das XII. Konzert der Philharmonischen Gesellschaft in Hamburg am 30. März brachte unter Leitung von Max Fiedler Beethovens Achte und Neunte Symphonie. Vorher wurde zum Gedächtnis an deu verstorbenen Bürgermeister Dr. Mönckeberg die (Maurerische) Trauermusik von W. A. Mozart gespielt.
- \* Ein neues Klavierkonzert von Frederick Delius wird als Novität für Berliu am 6. April iu dem Konzerte der Gesellschaft für Musikfreunde unter Oskar Frieds Leitung von Theodor Szantó gespielt. Der Klaviernuszug des Werkes für 2 Klaviere zu 4 Händen (Otto Singer) ist soeben bei der Verlagsgesellschaft "Harmonie" (Berlin W. 35) preschienen.
- \* 1m Volkskonzerte des städt. Orchesters in Magdeburg brachten die Herren Ernst Seifert Violine). Gustav Gericke Bassgeige) und Friedrich Scharff (Klavier; ein selten gehörtes Konzert-Duett (für Violine, Kontrabass und Klavierbegleitung) von Giovani Bottesini mit sehönem Erfolge zur Aufführung.
- \* Das VI. Konzert der kgl. Musikschule in Würzburg unter Max Meyer-Olbersleben brachte au Novitäten: "Sonnenbymnus" Tondichtung für Orchester von M. Meyer-Olbersleben op. 90, I. Klavierkonzert von S. Rachulaninoff (Carlo Buonamici) und Humperdineks "Glück von Edenhall"; ausserdem F. Liszts selten gehörte "Festklänge".
- \* In London ist eine Erfindung aufgetaucht, die "Violinola" benannt, einen mechanischen Gelgenspielapparat (wie die diversen Klavierspielapparate) darstellend. Der Bogen ist durch kleine Scheihen ersetzt, die sich an den Saiten reiben, statt der Finger tanzen Nickeltupfer über dem Hals der Violine. Doch soll die Wirkung keine so vollstündige wie hei den Klavierspielapparaten sein.
- \* Den letzten diesjährigen Kammermusikabend des Künstlervereins in Brem en hestritt ausschliesslich Fran Kammersängerin Lula Mysz. Gmeluer, die, von Eduard Behm begleitet, Lieder von Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann und Hugo Wolf zum Vortrage brachte.
- \* Alfred Sittard-Dresden schloss die zweite Serie seiner Orgelkonzerte in Barcelona mit einem Bach-Händel-Abend und errang grossen Erfolg.
- \* Otto Dorns einaktige Oper "Die schine Müllerin" fund auch im Stadttheater zu Königsberg warme Aufnahme.
- \* Felix v. Weingartner hat ein Drama vollendet, das den Titel "Golgatha" führt. Die Komposition des zweiaktigen Werkes dürfte im Laufe dieses Jahres beeudet werden. Das Sujet ist frei erfunden und behandelt nicht den Golgathastoff im hiblischen Sinne.
- \* Der elsässische Bildhauer Ringel d'Ilzach hat eine Reihe allegorischer Büsten die den Churakter der Beethovenschen Symphonien verkörpern, vollendet. Also eine Art Pendant zu Klingers Brahmsphantasieu, aber im Gebiete der Plastik.
- \* Unter dem Namen The Musical League hat sich in England eine neue musikalische Gesellschaft gebildet, die nach dem Muster des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins jährlich ein Musikfest mit Aufführungen neuer oder wenig bekannter Werke englischer oder ausläudischer Komponisten

- veranstalten, ferner auf die lokalen und provinzielleu Musikgesellschaften Einfluss nehmen und einen Ideen-Austausch zwischen Komponisten, Künstlern und Musikliebhabern ermöglichen will. Präsident der Gesellschaft ist Edwaril Elgar, Vizeprisident Frederick Delius. Das erste Musikfest, das im Herbst in Manchester abgehalten wird, soll Dr. Hans Richter dirigieren.
- \* Am 7. Mai wird iu Wien ein von Prof. Weyr geschaftenes Brahmsdenkmal enthüllt. Mehrere Festveranstaltungen n. a. eine Aufführung des Deutschen Requiems sind geplant.
- \* Der Violoncellvirtuose Oskar Brückner Wiesbaden konzertierte in letzter Zeit in Hamburg, Hannover, Pyrmont, Ilanau, Fulda und Wiesbaden erfolgreich.
- \* Die Orchesterstücke op. 70 von Hugo Kaun gelangten kürzlich mit ausserordentlichem Beifall in Chicago durch F. Stock mit dem bekannten Thomas Orchester zur Aufführung.
- \* In Cotthus wurde ein Orchesterverein (Dir. kgl. M.-D. Graner) gegründet, der mit Werken von Haydn, Beethoven und E. E. Taubert seine Feuerprohe bestand.
- \* Der Darmstädter Richard Wagnerverein hielt am 17. März seine ordentliehe Generalversammlung ab. Der Verein, der bereits 914 Mitglieder zählt, veranstallted diese Saison vierzehn Ahende, von denen drei lehenden Komponisten (Vollerthun, Wallnöfer, Zilcher) gewidmet waren. Prof. Thode hielt an R. Wagners Todestag die Gedenkrede über Kunst und Religion.
- \* Der Hermannstädter Männergesangverein "Bermania" (Chormeister: Musikdirektor J. L. Bella) versendet soeben seinen 28. Jahresbericht; dem wir entnehmen, dass in diesem Jahre der Verein mit der Aufführung von Ambrosie Thomas "Mignon" seine 100. Opernaufführung gehoten hat.
- \* Die Brünner Mozart-Gemeinde veranstaltete kürzlich einen Mozart-Ahend bei dem u. a. das neuentdeckte Violinkonzert (Frau Olga Hawranek-Fischböck, Violine und Fräulein Rena Fischböck, Klavier), dann Lieder mit Mandolinenhegleitung (Herr Holzapfel vom Brünner Stadttheater und Herr Schwarzen bach Mandoline) zur Aufführung gelangten. Die rührige Vorsteherin derselben Frau Marie Katholicky brachte ferner einige Tage später mit dem Violoncellvirtuosen Prof. Hug o Becker-London die Violoncellsonaten von Beethoven op. 69, Mendelssohn op. 58 und Brahms op. 38 zur Aufführung.
- \* Benry Littolfs Ouvertüre "Maximilian Robespierre" wurde im 6. Symphoniekonzert des Hagener Städt. Orchesters unter Musikdirektor Rohert Laugs aufgeführt.
- \* Der 6. Kammermusikabend der Herren Mikorey, Seitz, Otto, Weise und Weber in Dessau brachte eine Wiedergabe des 2. Quartetts von A. Borodine und des Desdur-Quintetts von E. Wolf-Ferrari.
- \* Lalos Ballett , Namuna\*, welches im Jahre 1882 durchgefallen ist, fand an der Grossen Oper in Paris unter Vidal eine glänzende Aufnahme.
- \* Die Oper "Fausta" von Reuza Bianchi erzielte in Florenz grossen Erfolg.
- \* Johann Strauss' Ballett "Aschenhrödel" wird einer Umarheitung unterzogen und noch in dieser Saison an der Wiener Hofoper unter Weingartner in Szene gehen.
- \* "Das Licht" ein neues Oratorium vou C. Ad. Lorenz, welches im November vor. Js. seine erfolgreiche erste Aufführung in Stettin erlehte, erscheint in F. E. C. Leuckarts Verlag in Leipzig.
- \* Hermann Bisch offs Symphonie in Edur wurde unter Leitung von Dr. Muck in Boston, New York und Philadelphia mit ausserordentlichem Erfolge zur Aufführung gebracht. Dr. Richard Strauss, der die erfolgreiche Wiener Aufführung, wie unseren Lesern bekannt ist, leitete, wird das interessante Werk auch in der kommenden Saison wiederholte Male dirigieren.
- \* Felix Woyrsch' "Totentanz" wurde in letzter Zeit in Essen, Liegnitz, Düsseldorf, Bremerhaven etc. zur Aufführung gebracht. Für die nächste Saison ist das Werk von den Konzertgesellschaften in Hamburg, Metz, Milwaukec, Darmstadt, Chemnitz, Kiel, Leipzig, Lübeck, Innsbruck zur Aufführung angenommen.

- \* Eine Grieg-Gedenkfeier veranstaltet Direktor Heinrich Hammer in Washington am 6. Mai. Zur Aufführung gelanget: Sigurd Jorsalfar, Landkennung, Vor der Klosterpforte und Olav Trygvason.
- \* Arénskys posthume indische Oper "Nala und Damajanti", deren Text von Modest Tschaikowsky, dem Bruder des bekannten Komponisten herrührt, kam kürzlich in der kaiserlichen Marienoper in St. Petersburg zur Uraufführung, doch vermochte die eklektische, lediglich durch wohlklingende Instrumentation ausgezeichnete Musik nieht zu erwärmen und dirfte ball vom Repertoire verschwinden.
- \* Die städt Kapelle in Chemnitz unter Prof. Pohle brachte im 19. Symphoniekonzert u. a. eine wohlgelungene Reprise von Raffs Waldsymphonie.
- \* Frau Wanda Landowska aus Paris hat soeben eine glänzende Turnee durch Deutschland und Russland beendet. Sie erhielt anch eine Einladnug nach Yasnaïa-Poliana zum Grafen Tolstoi und entzückte den greisen Dichter mit ihrem Spiel auf dem Cembalo Pleyel.
- \* Das bekannte Fabrikgebäude von Gaveau in Fontenaysous-Bois, der in Paris erst vor kurzem einen eigenen Konzertsaal eröffnet hatte, wurde von einem verheerenden Brande heimgesucht, dem 500 lustrumente zum Opfer fielen.
- \* Emil Sauer konzertierte mit ausserordentlichem Erfolge in Bordeaux im letzten Symphoniekonzert der Société Saintecécile, er spielte das Schumannsche Klavierkonzert, das Orchester n. a. Bruchstücke aus "Parsifal" und den "Meistersingern".
- \* Der junge Komponist Raoul Laparra in Paris, der hekanntlich mit dem Rompreis ausgezeichnet wurde und dessen Oper "La Habanera" ihre erste Aufführung in Deutschlaud an der Frankfurter Bühne erlehen wird, arheitet hereita wieder an einem neuen Werke "Amphitryon", dem Lustspiel in Versen, das Molière dem Plantus entnahm und welches vor 240 Jahren in Paris aufgeführt wurde.
- \* Am 24. Mai wird in Bucnos-Ayres das Theater Colon mit Verdis "Otello" feierlich eröffnet worden. Dieses Theater soll das grösste der Welt sein. Das Orchester hesteht aus 100 Musikern, der Chor aus 100 Choristen.
- \* Am 2. d. hat in der Wiener Volksoper die deutsche Uraufführung von Panl Dukas "Ariane und Blaubart-(uach Maeterlinks Drama) unter Kapellmeister von Zemlinsky stattgefunden. Das Werk fand geteilte Aufnahme.
- \* Bittners Oper "Die rote Gred" gelangt demnächst in der Wiener Hofoper zur Aufführung.
- \* Wie uns aus Amerika geschrieben wird, kursiert dort neuerdings das Gericht, dass Hr. Prof. Nikisch an die Spitze des Bostoner Symphonie-Orchesters bereits kommende Saison (??) treten werde.
- \* Ein dreitägiges Musikfest findet zu Ostern in Coblenz zur Jahrhundertseier des dortigen Musik Institutes statt. Es gelangen hierhei u. a. die Missa solemnis von Beethoven, die Sinsonia domestica von Richard Strauss, Szenen aus "Parsisal" und "Guniöd", Schillinga "Hexenlied", Wolfs "Italienische Serenade" und schliesslich Wagners "Kaisermarsch" zur Wiedergabe. Die artistische Leitung bat Generalmnsikdirektor Willem Kes.
- \* Am Sonnabend den 11. April kommt unter Leitung von Jean Louis Nicodé dessen abendfüllende "Gloriat-Symphonie nun auch in Chemnitz vollständig zur Anfführung, nachdem wiederholte Vorführungen einzelner Teile durch den städtischen Kapellmeister Prof. Pohle im Laufe des Winters hereits vorangegangen waren und den lehhaften Wunsch nach einer Gesamtaufführung rege werden liessen.
- \* Am Sonntag den 17. Mai d. J. wird in Leipzig das Denkmal für Johann Sehastian Bach, modelliert von Karl Seffner, enthüllt und zu dieser feierlichen Begebenheit soll ein dreitägiges Musikfest in den Tagen 16. bis 18. Mai veranstaltet werden.

- \* Der Philharmonische Verein in Knittelfeld (Dir. Städt. Musikdirektor Rudolf von Weis Ostborn) veranstaltet am Palmsonutag sein XIII. Orchesterkonzert, wobei W. A. Mozarts neuaufgefundenes Violinkonzert, die elf Wiener Tinze für Orchester von Beethoven und Wagners Huldigungsnarseh zur Aufführung gelangen.
- \* Die "Berliner Barthsche Madrigal-Vereinignug" (Gemischtes Vokaldoppelquartett a cappella) hat in diesem Jahre bereits 10 Konzerte mit dem schönsten künstlerischen Erfolge gegehen, deren drei in Berlin, die andern sieben in Augsburg, München, Leipzig, Eisenach, Gotha, Altenhurg und Düsseldorf, Was den Stoff selber und die Art und Weise der künstlerischen Vorträge angeht, so dürften dieselbe ohne jede Konkurrenz darstehen; sie ist die einzige Vereinigung der Welt, welche die alten herrlicheo Madrigale originaliter in Besetzung, Sprache und Musik aufführt.
- \* Im Bremer Stadttheater beabsichtigt die Direktion Erdmann-Jesnitzer nach Schluss der eigentlichen Saison im Mai den ganzen Ring mit ersten solistischen Kräften Deutschlads nuter Leitung verschiedener auswärtiger Dirigenten aufzuführen und ihre Tätigkeit am 12. Mai durch eine hervorragende Aufführung der "Meistersinger" unter Leitung von Prof. Panzner, zu welcher der Bremer Leibergesangverein und der Philharmonische Chor zur Mitwirkung herangezogen werden sollen, abzuschliessen.

#### Persönliches.

- \* Fran Marie Goetze wurde zur kgl. preussischen Kammersängerin ernannt.
- \* An Stelle des früheren Hofkapellmeisters Pohlig, der seit vergangenem Herhst nach Philadelphia ühersiedelt ist, wurde Hofkapellmeister Erich Band in Stuttgart zum stellvertretenden Mitglied der Sachverständigenkammer für Werke der Tonkunst für Württemberg, Baden und Hessen ernannt.
- \* Geraldine Farrar ist zur kgl. preuss. Kammersängerin ernunnt worden.
- \* Prof. Dr. Hermann Kretzschmar, Direktor des Kirchenmusikinstitutes und Professor der Musikwissenschaft in Berlin wurde zum Geheimen Regierungsrat ernannt.
- \* Direktor Heinrich Hammer, einer der hervorragendsten deutschen Dirigenten in Amerika, wurde zum artistischen Leiter der ersten Kirche iler Vereinigten Staaten der "Pro Cathedral" in Washington ernannt.
- \*Thomas Koschat ist sum Ehrenbürger von Klagenfurt ernanut worden
- \*Zum Direktor des Stuttgarter Königl. Konservatoriums für Musik wurde an Stelle des auf Ostern von der Leitung zurücktretenden Prof. S. de Lange, Professor Max Paner ernannt.
- \* Das Mitglied des Gewundhausorchesters Hr. M. Schwedler wurde als Lehrer für Flöte an das kgl. Konservatorium in Leipzig verpflichtet.

Todesfälle. Emil Heckel, der hekunnte Gründer des ersten Wagnervereins und heste Freund Wagners ist in Mannheim kürzlich gestorben. — In Berlin starb der frühere Hofkapellmeister an der Königl. Oper, Professor Josef Sucher im 64. Lebensjahre.

Alle an die Redaktion gerichteten Zuschriften und Seudungen wolle man adressieren: Redaktion des "Musikalischen Wochenblattes", Lelpzig, Seeburgstr. 51. Alle geschäftlichen Korrespondenzen, Zahlungen etc. sind zu richten an: Expedition des "Musikalischen Wochenblattes", Leipzig, Seeburgstr. 51.

#### Reklame.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt über die bei der Deutschen Verlags Austalt erschienene Aussese aus Johann Sebastian Bachs instruktiven Klavierwerken, bearbeitet von Karl Eichler, bei, den wir der freumillichen Beachtung unserer verehrl. Leser hiermit angelegentlichst empfehlen.

Teleg.-Adr.: Konzertsander Lelpzig.

# Konzert-Direktion Hugo Sander

Leipzig, Brüderstr. 4.

Verfretung hervorragender Künstler.

Arrangements von Konzerfen.

Telephon 8221.





## Gesana.

Altistin. da Venus, Leipzig Süd-Str. 1311.

# lohanna Vietz.

Herzogl. Anhalt. Kammersängerin (Sopran) Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konzertsängerin, Sepren. Spreedst. f. Schül. 3-Prof. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

# Olga Klupp-Fischer

Konzert- und Oratoriensängerin. Karleruhe 1. B., Kriegstr. 93. Teleph. 1091

# Anna Hartung,

Konzert- uod Oratorisoslingerin (Sopran). Leipzig, Marschnerstr. 2011.

### Anna Münch,

Kezort- und Oratorionslingerin (Sopran). Eig. Adr.: Gera, Reuss j.L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Wolff, Berlin W., Flottweilstr. 1.

### Johanna Schrader-Röthig,

Konzert- u. Oratoriensängerin (Sopran) Leipzig, Dir. Adr. Pössneck l. Thür.

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Frankfurt a. M., Trutz I.



# Clara Jansen

Konzertsängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

# Johanna Koch

Gesanglehrerin Oratoriousingerin (Alt-Mezs Leipzig, Kochstrasse 23.

## Minna Obsner

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran) Essen (Rhld.), Am Stadtgarten 16.
Telef, 2012. — Konzertvertr.: Herm. Wolff, Berlin

# lildegard Börner,

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran). Alleinige Vertretung:
Konzertdirektion Reinhold Schubert, Leipzig.

## Frau Martha Günther,

Oratorico und Liedersängerin (Sopran).

Plamen 1. V.. Wildstr. 6.

### Emmy Küchler

(Hoher Sopran). Lleder-u. Gratoriensängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

## Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Margarethe

Konzertnianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring (9, Treppe B II.

# Zhies-Sachmann.



## Lucie Ruck-Janzer

Lieder oder Oratoriensängerin ran – Alt) Kerlnrulke I. B., Kaiser-atrasse 26. – Telefon 537.

# Jouna Walter-Choinanus BERLIN-WILMERSDORF, Nassauischostr. 57.

Konzertvertretung: Herm. Wolff.

# yamenyokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasse 4111.

Hildegard Homann, Gertrud Bergner, Anna Liicke und Sophio Lücke.

## Martha Oppermann

Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Messesopras)

Hildesheim, Boysenstr. 5. Konzert-Vertretung: Reinhold Schubert, Leipzig.

#### Frau Lilly Hadenfeldt

Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Messosopren) Vertr.: Konzertdir. Wolff, Berlin.

# Alice Bertkau

Lieder- und Oratoriensäugeriu Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.



Konzert- u. Oratoriensäugerin (Altistin)

Stuttgart, Rothebühlstr. 91 d.

### Richard Fischer

Oratorien- und Liedersänger (Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Herm. Wolff, Berlin.

# Alwin Hahn

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor). Berlin W. 15, Fasauenstrasse 46 II.

# çössel.

Konzert u.Oratoriensänger (Bass-Bariton) Braunschweig, Kastanionaliee 2 pt.

### Oratorien-Tenor.

Lleder- und Georg Seibt, Dieder- und Georg Seibt, Oratorlensänger Chemnitz, Kaiserstr. 2.

Karl Götz, Lieder u. Oratorieu. Berlin-Friedenau, Lauterstr. 36.

Get. Engagements an die Kouzertdirektion Hermann Welff, Berlin W., Flottwellstr. 1.

Telegramm: Adresee: Muşikschuhert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert Poetstr. 15. — Teleph. 382 Vertretung hervorragender Künstler und Künstlerinnen sowie Vereinigungen. Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands.

Kammersängsr

Lieder- und Oratoriensänger. — Leipzig, Schletterstr. 41.

## leinrich Hormann

Oratorien- und Liedersänger (Tenor) Frankfurt a. Main, Oberlindau 75.

# Gesang mit bautenbegleitung.

Marianne Geyer, BERLIN W., Konzertsängerin (Altistin).

Deutsche, snglische, franösische und italienische Volks- und Kunstlieder zur Lente. Konsertvertreter: Herm. Wolff, Berlin W.

# Klavier.

# Frl. Nelly Lutz-Huszágh,

Konzertpianistin. Leipzig, Davidstr. 1b. Konzertvertretung: H. WOLFF, BERLIN.

### Erika von Binzer

Konzert-Pianistin.

Ausschliessliche Vertretung: Konzert-Bureau, Emil Gutmann, München.

#### Vera Timanoff. Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin.

Engagementsanträge bitte nach St. Petersburg, Znamenskaja 26.

#### Hans Swart-Janssen

Planist (Konzert and Unterricht). LEIPZIG, Grassistr. 34, Hochpart.

# Orael.

Konzert-Organist, Leinzig, Wettinerstr. 28. Solo u. Begl.

### Adolf Heinemann Organist

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen, Kaiserst. 74. Coblenz, Schützenstr. 43.

# Beorg Pieper, Kunzerr-Organist

Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Düsselborf, Schirmerstrasse 8.

# Violine.

## Alfred Krasselt.

Hofkonsertmeister in Weimar. Konz.-Vertr. Herm. Wolff, Berlin W.

# Violoncell.

Kgl. Sächs. Hofkonzertmeister and Lehrer am Kgl. Konservatoriam. Dresden, Comemussir. 67.

# Fritz Philipp, musiker

"Violoncell-Solist." = Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannheim, Orossherzgl.Hoftheater.

Harfenspielerin (Laurést d. Conservatoire de Paris) nimmt Engage-ments au für Konzerte (Solo- u. Orchesterpartien). Homburg v. d. Höhe, Dorotheenstr. 7.

# Trios u. Quartette.

## **V** ereinigung

v. Bassewitz - Natterer - Schlemüller. Adresse: Natterer (Gotha), od. Schlemillier, Frankfurt a. M., Fürstenbergerstr. 162.

# Unterricht.

### Frau Marie Unger-Haupt Gesangspädagogin.

Leipzig, Löhrstr. 19 III.

# Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 II.

#### Musikdirektor

## Fritz Higgen

Gesangspädagoge

Vollständige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteitt Musikh. von Praeger & Meier.

# Dr. Roderich von Mojsisovics

Klavier, Komposition, Analytik. Leipzig, Lindenstrasse 14 II.

### Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehranstalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. Vorbereitungskurs z. k. k. Staatspriifung. — Kapellmeisterkurs. — Ferialkurss (Juli-Sept.). — Abtellung f. brief L. theor. Unterriebt. — Prospekte franko durch die Institutekanslei, Wien, VIII.

# Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gegründet 1898) in Leipzig (gegründet 1898)

Fortbildungskurse für Chordirigenten (Kantoren), Schulgesangiehrer und Lehreriunen. Wluterkurse cinzeln und in Gruppen, Ferlenkurse 18. Juli bie 1. August 1908

Lehrplen: Theoric und Praxis der Stimmblidung in Spreche und Geseng von G. Borchere, des Tonwortes von Carl Eitz, der rhythmischen Gymnustik von Jaques Daleroze. Yorlrüge über Geschichte des a capella Gesanges und des Schulgesanges, Äethetik etc. etc — Prospekte durch Oberlehrer Gustav Borchers, Hohe Strasse 49.

# 

#### Stellen-Gesuche und Angebote.



Siellenvermilling d. Misksekling des A. D. L. V.'s empfiehlt vorsiglich angeb. Lehterinnen f. Klavier, Gesany. Violine etc. für Konservatorien, Pensionste, Familien im In. n. Aunlend. Sprachkenpinisee. Zentrallelteng: Fran Helene Burghausen-Leubnacher, Berlin W. 80, Luitpoldstr. 43.

#### = Inserate :

finden im "Musikalischen Wochenblatt" welteste und wirksamste Verbreitung.

Aderband der Deutschen Musiklehrerinnen. Musiksektion des Aligemeinen Deutschen == LehrerInnenvereine. ==

Derselbe eretreht die Förderung der geistigen und materiellen Intercesen der Musiklebrerinnen, 1700 Mig glieder. Ortsgruppen in über 40 Städten. Näbere Auskunft durch die Guschäftesteile, Frankfurf em Mäß, Humboldstrasse 19.

**尼他** Breitkopf & **瓦ärtel** in Leipzig

Soeben erschien:

# Philipp Scharwenka Symphonia brevis Op. 115

Part. Preis 15 M. Orchestermaterial in Vorbereitung, vor Fertigstellung desselben (im Druck) wird dasselbe gern leihweise abgegeben.

nas Werk wurde als Manuskript in Meiningen unter Leitung von Professor Wilhelm Berger aufgeführt und daraufhin sofort von der Verlagsbuchhandlung zum Verlag erworben. Goby Eberhardt schrieb im Börsen-Courier über diese Aufführung:

> Philipp Scharwenkas neues Werk möchte ich als einen Höhepunkt in seinem Schaffen bezeichnen. Es ist der Austlruck einer reifen, fest in sich abgeschlossenen Persönlichkeit, die nicht allein spielend die großen Formen beherrscht, sondern es auch versteht, diese mit neuem Inhalt zu erfüllen, dabei sich aber jeder Mode-strömung, die besonders in einem unkünstlerischen Dissonanzen gigerltum sich breit macht, fern hält. Der geniale Tondichter steht "wetterfest" solchen unerquicklichen Zeiterscheinungen gegenüber. Seine Tonsprache ist edel, gesund und wird von einem männlichen Empfinden getragen; sie bohrt nicht künstlich in abgründige Tiefe, noch erscheint sie "von des Gedankens Blässe angekränkelt" oder sucht sich gar durch wirre Polyphonie interessant zu machen. Wer solche Sensationen erwartet, kommt nicht auf seine Kosten, denn alles in dem Werke ist äußerst sein und klar gestaltet, die Melodik von bestrickendem Reize, die einzelnen Themen prägnant und die Instrumentation von großem Farbenreichtum. Der ein wenig national polnisch angehauchte erste Satz nimmt in seiner glücklichen Mischung von liebenswürdiger Heiterkeit und Ernst, sowie seiner noblen Fraktur gleich das Interesse gefangen. Geradezu entzückend klingt sein zweites Thema, das in den Klarinetten liegt und durch die beiden Künstler wundervoll zur Geltung kam. Der Mittelsatz: "Lento espressivo" Es moll schlägt diistere Töne an. Ein schwermütiger Gesang, der von Herzen kommt und zu Herzen geht. Das Finale von triumphalem Charakter und machtiger Steigerung führt das Werk glänzend zum Schluß. Das Orchester bot mit dem hinreißenden Vortrage der Symphonie unter der kongenialen Leitung seines Fiihrers eine über jedes Lob erhabene Leistung.

Den Herren Dirigenten zur Aufführung angelegentlichst empfohlen, die Partitur wird auf Wunsch gern zur Ansicht vorgelegt.

# Erklärung.

Um hier und auswärts verbreiteten Gerüchten entgegenzutreten, erklären wir, dass unser Scheiden aus dem Verbande von Dr. Hoch's Konservatorium keineswegs durch interne Vorgänge veranlasst worden ist, sondern dass wir sehr gern und stets im erfreulichsten Einvernehmen mit dem Direktor und dem Kuratorium an demselben gewirkt haben.

Frankfurt a. M., 6. April 1908.

Anna Hegner, Felix Berber, Hermann Zilcher, Alwin Schroeder.

# Brossherzogl. sächs. Musikschule in Weimar.

3863338

verbunden mit Opern- und Theaterschule.

Unterlichtsfächer: Ehorgesang, Theorie der Musik, Musikgesckichte, Klavier, Orgel (neues Walckersches Instrument), alle Orrhesterinstrumente; Orrhesterund Kammermusiksplel, Direktionsübungen, Sologesang, dramat. Unterlicht.— Jahres und Abgargs (Staals-) Zeugnisse für die Täligkeit als Sollst, Olrigeni, Orchestermusiker, Lehrer. Offentliche und interne Orrhester-, Kammermusik- und Chor-Aufführungen. Aufnahmeprüfungen finden in der Woche nach Oslern, am 24. und 25. April slatt. Satzungen und Jahresbrichle sind unentgeillich durch das Sekretarial zu erhallen.

Der Direktor: Prof. E. W. Degner.

## ürstl.Konservatorium i.Sondershausen

Dirigenten , Orchestermusiker , Opern u. Theaterschule. Sämtliche Instrumente. Klavier. Orgel. Flarfe. Abteil. für Kirchenmusik. Komposition. Schülerorchester. Mitwirkung in der Hofkapelle und im Theater. Freistellen für Bläser n. Bassisten. Vollst. Ausbildung für Bühne und Konzertsaal. Aufnahme 23. April. Eintritt jederzeit. Im Juni/Juli Meisterkursus im Klavierspiel. Leitung: W. Backbaus. Prospekt kostenlos.

# Felix Berber

z. Zt. Frankfurt a. M.

teilt hierdurch mit, dass er seine bisherigen Verpflichtungen gelöst hat und unabhängig von jeglichem Urlaub die Allein-

vertretung seiner Konzertinteressen der

# Konzert-Direktion Hermann Wolff

in Berlin, Flottwell Strasse 1

übertragen hat und bittet gütigst Engagementsanträge ausschliesslich an dieselbe zu richten.



#### ABTEILUNG KLISCHEE

liefert

druck Kupferdruck Lichtdruck.

Autotypien jeder Art in Zink, Kupfer oder Messing in vollendetster Ausführung für ein- und mehrfarbigen Druck. Striehätzungen, Holxschnitte, Galvanos, Dreifarbenätzungen, Vier- und Mehrfarbenklischees, Citochromien.

#### ABTEILUNG STEINDRUCK

Künstlerische Reklameplakate, Kalender und Postkatten, Reklamekarten à la Llebig, Fabrikaufnahmen, Merkantil und ehromolithographische Drucksachen, Photolithographie, photographische Übertragung von Zeichnungen auf Stein oder Aluminium in Strichmanier oder Halbtonätzung.

#### ABTEILUNG BUCHDRUCK

Kataloge und Musterbücher für die Industrie von der einfachsten bis zur reichsten Ausstattung. Illustrierte Bade- und Hotelbroschüren, illustrierte Prospekte, Briefbogen, Reklamekarten sowie Drucksachen aller Art, Lieferung kompletter Werke für Industrie, Kunst und Wissenschaft.

#### ABTEILUNG PHOTOGRAVÜRE

Edelste Reproduktionstechnik für die Wiedergabe von Gemälden jedweder Art, künstlerischen Vorlagen, wissenschaftlichen Präparaten und Zeichnungen, Portrait, Fabrikansichten, Reklamekarten, Herstellung kompletter Werke für Kunstvereine und Gemäldegalerien, Anfertigung von Drucken nach Radierung und Kupferstich-Platten.

#### ABTEILUNG LICHTDRUCK

চৰিত্ৰ চৰিত্ৰ

Kataloge für die Industrie in einfarbigem Druck oder in Kombination mit mehrfarbigem Steindruck, Wiedergabe von wissenschaftlichen Photogrammen, Ansichtsalben, Ansiehtspostkarten, Fabrikansichten usw.



# Hochinteressantes Männerchorwerk

Vor kurzem mit grossem Erfolg in Magdeburg (durch den Lehrergesangverein), früher wiederholt in Leipzig (durch den Univ.-Sängerverein St. Pauli) und **Dresden** (durch den Lebrergesangverein) aufgeführt!

# Iwardowsky

Dichtung von Otto Kayser

## Rhapsodie

für grosses Orchester und Männerchor mit Mezzosopransolo komponiert von

# Ferdinand Pfohl

Klavierauszug n. M. 5.-.. 2 Chorstimmen (je 50 Pf.) M. 1.-.. Solostimme 30 Pf. Partitur n. M. 10,-... Orchesterstimmen n. M. 26.-..

Stimmen der Presse über die Aufführung durch den Magdeburger Lehrergesangverein (unter Leitung des Musikdirektor Krug. Waldsee).

"Magd. Zeitung": Den Schlussteil des und das schwermutsvolle Transchild entflicht. Konzerts bildete eine Rhapsodic für grosses Orchester, Männerchor mit Mezzosopransolo "Twardowsky" von Ferdinand Pfohl nach Die Tondichtung Pfohls wirft deu Klang des einer Dichtung von Otto Kayser, einer Ballade von nachtdunkler Schönheit. Seit sie des Kinigs junges Weib begruben, stehen im Schlosse die goldenen Stuben verhangen . . . nistet am Altandein schwarzer Schwan: die düstere Totenfahne. Der König aher stirbt der Königin vor Sehnen und Schmetz langsam nach. Da schleicht der Wojeech Twardowsky — wie nich ein belesener Zuhörer in liebenswürdiger Weise belehrte, der polnische Faust — in das Leidgemach. (um den Geist der Königin zu zitieren. Es verbrennt wunderliche Kräuter auf halbverglimmenden "

Da steigt ein altarfeierlich Arom hoch auf, gerinnt allmählich zum Phantom, und aus dem Nebel taucht es schlank und still empor.

O Himmel, Barbe Radziwil! Ihr Lilienhaupt ist möd' herabgesenkt. Wie Abendtan auf ihrem Scheitel hängt das Diadem . .

Aber ein Augenaufschlag ringt sich dem geisterbleichen Gesicht ab, so müd und so von verhaltenen Tränen, dass der Künig aufs neue ohnmächtig dahlnsiukt. Flammen schlagen empor, schwarzer Rauch hüllt die Gestalt ein

gelöst vom Auge quillt ihm des Lebens Trinc." Die Tondichtung Pfohls wirft den Klang des Gedichts in starker Weise zurück. Sie stellt an Chor und Orchester ihrem symphonischen Stile nach die stirksten und modernsten Anforderungen. Bedeutende Züge weist die Komposition namentlich in ihrem Mittelteile auf, dessen eigentümlich im Dunkel phosphoreszierenden Glanz die Instrumentation weit über das Gedicht selbst hinans sehr glücklich trifft. Hier und in den anderen Teilen der Komposition spürt man eine eigene gunz persönliche Note des Komponisten, ein Dichten in Tönen nach eigener Weise", der man wohl öfters in den Konzertsälen begegnen

"Magd. Gen. Anz.": Pfohl weiss mit raffi-niertem Geschmack ein phantastisch geheinnisvolles Milien zu schildern, wobei er mit kundigen Griffen in die Details geht, ohne gerade Kleinmalerei zu treiben. Es entsteht ein berückendes Tongemälde, das durch die immerbin rauhen Striche eines Männerchores einen wunderbaren Ausgleich in der Solopartie eines Mezzo-Soprans erbält.

In gleichem Sinne äussern sich: Musikalisches Wochenblatt, 1908, No. 13; Allgemeine Musikzeitung; Signale etc.

Der Klavierauszug steht Interessenten zur Ansicht zu Diensten.

Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienh. (R. Linnemann) in Leipzig.

### Flügel-Pianinos

#### Grotrian-St Nachf.

Berlin W.

Brannschweig

Hannover

Wilhelmstr. 98.

Bohlweg 48.

Georgstr. 50.

#### Wilhelm Hansen Musik-Verlag. LEIPZIG.

- Für die -Ostern - Kirchenkonzerte.

Professor

# G. Matthison-Hansen.

Zwei Postludien. Op. 18. A. 1,25. I. Wer weiss, wie nahe mir mein Enile. 2. Hochzeitspostludium,

Zwei Orgelkompositionen.

Op. 25. M 1,25. I. Ernstes Stück. 2. Nachspiel bei einem Festgottesdienst.

Zwölf Präindien für den Gottesilienst oder zur Hausandacht,

Op. 26 (Orgel oder Harm.) # 1,50. Drei Tonstücke. Op. 27. At 2,50. Weihuacht. Ostern. Pfingsten.

Advent. Tonstück,Op. 28. Al 1,-.

Tranermusik. Dem Andreken Niels W. Gades gewidmet. Op. 29. M 1,-.

Nun ruhen aile Wälder. Konzertstück. Op. 31. M 2,-

Cantabile. Konzertsatz. Op. 32. A 1,50.

**Phantasie** über ein dänisches Kircheulied. Op. 33. Al 1,50.

Marche élégiaque, Knuzert-stück, Op. 34. A. 1,50.

Konzert-Phantasie über zwei Kirchenlieder, Op. 35. At 2,50.

Meditationen, vier Stimmungsbilder, Op. 36. At 2,—

Trauermusik. Dem Andenken J. P. R. Hartmanns gewindent. Ор. 38. - А. 1,50.

Passacaglia über ein Choralmotiv von Lindeman. Op. 40.

Hymne "In natali Domini" zum Kunzertgebrauch brarbeitet. Op. 41. M 1,75.

## Probenummern

des "Musikalischen Wochenblattes"

sind durch die Expedition

Soeben erschien:

## === Neuer Katalog ====

der Musikalien-Leihanstalt von P. Pabst, Leinzig.

I. Abteilung: Instrumental-Musik,

Enthält ausser den Leihaustalts-Musikalien noch Verzeichnisse von Büchern und Schriften über das Klavier, Klaviersplel, Klavierunterricht, Klavierban, Klavier literatur usw., die Violine, Violinspiel, Violinunterricht, Violinenban, Violinliteratur, das Violoncell und soustige Instrumente, die bekanntesten Komponisten und ihre Werke, die durch obige Firma käuflich zu erwerben sind.

==== Preis des Kataloges Mk. 1.--. = Sonstige Verzeichnisse über Musikalien und Bücher (musikalischen Inhalts kostenfrei, Man verlange das Verzeichnis der Verzeichnisse.

P. Pabst, des Kaisers von Russland, Hoflieferant Sr. Majestät

# Beste Bezugsquellen für Instrumente.



Mittenwalder Solo · Violinen =

Violas und Cellis

für Künstler und Musiker empfiehlt

Johann Bader Geigen und Lautenmachez und Reparateur.

Mittenwald No. 77 (Bayern). Bitte genan anf melue Firma und Nummer zu achten.



Instrumente jeder Art, für Orchester, Vereine, Schule u. Haus, für höchste Kunstsweckn u. einfachste musikalieche Unterheitung liefert das Versaudhaus

Wilhelm Herwlg, Markneukirchen. - Garantie für Güte. - Illustr. Preisl, frei. Angabe, welches Instrument gekauft werden soll, erforderlich. Reparaturen an all. Instrumeaten, auch an nicht von mir gekauft., tadellos u. billig.

Marknenkroten jet seit über 300 Jahren der Harknenkroten jet seit über 300 Jahren der Hauptort der deutschen Musikinsfrumentenfahri-kation, derren Absatzgebiet alle Länder der Ede umfasst und es gibt kein Musikinstrumenten-geschäft, das nicht irgend etwas direkt oder in-direkt von hier bezöge.

# An die elektrischen Piano-, Orchestrion- u. allgemeine Automaten-Fabrikanten

Wir ersuchen höflichst, um Zusendung Ihrer letzten Musterneuheiten, mit niedrigsten Fabrikpreisangaben Ihrer Fabrikate. Die Herren Fabrikanten werden ersucht, volle Einzelheiten baldmöglichst einzureichen. — Höchste Beschäftsund Bankreferenzen stehen zur Verfügung.

Keith Prowse & Co. Ldt., Automatic Department,

42, Poland Street, London, England.

Etabliert über 100 Jahre. 30 Filialen in London gratis und franko zu beziehen.

Verantwortlicher Chefredakteur: Ludwig Frankenstein, Leipzig. — Redakteur der Rumlschan; Dr. Roderich von Mojsisovics. — Redakteur für Berlin und Umgegend: Adolf Schultze, Berlin. — Verantwortlicher Redakteur für Österreich Ungarn: Dr. Ernst Perles, Wien. -- Verantwortlich für den Inscratenteil: Karl Schiller. Leipzig. -- Druck von G. Kreysing. Leipzig.



XXXIX, Jahrg. \* 1908.

Jährlich erscheinen 52 Nummeru mit verschiedenen Gralisbeigaben. Der Abonnementspreis beträgt vierteljährlich M. 2.59. Bei direkter Frankottsstendung erhöhl sich der Preis in Deutschland und Österreich-Ungarn um M. — 75. im gesamten übrigen Audand um M. 1.30 vierteljährlich.

Einzelne Nummern 50 Pf. —

Herausgegeben

von

Ludwig Frankenstein.

No. 16. 16. April 1908.

Zu besiehen
durch jedes Postamt, sowie durch alle Buchund Musikalienhaudlungen des In- und Auslandes.
Anzeigen:
Die dreigespaltene Petitzeile 30 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blättern veröffentlichten Original Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet.

#### Wagner in Prag.

Von Dr. Richard Batka.

VII.

Ambros. - Heller. - Hanslick.

Ohzwar man in Prag während der vierziger Jahren noch kein dramatisches Werk Richard Wagners öffentlich zu hören bekam und die geplante Aufführung des "Fliegenden Holländers" in der Absicht stecken blieh, waren doch die Erfolge des neuen Dresdener Kapellmeisters als Opernkomponist nicht unbeachtet gehliehen. Wie konnte das auch anders sein in einer Stadt, wo, durch Kittl angefacht, ein frischer, fortschrittlicher Zug die ganze jüngere musikalische Generation durchwehte, wo man aufmerksam die neuen romantischen Pfade verfolgte, welche die Musik dank Mendelssohn und Schumann in den nördlichen Musikzentren einschlug. So konnte den Prager Musikfreunden die interessante Erscheinung des Dresdener Opernreformators nicht entgehen. Der junge Hanslick war, als er Wagner 1845 in Marienbad kennen lernte, schon mit den Klavierauszügen vom "Rienzi" und vom "Holländer" wohl vertraut. 48)

Von einem Gegensatze zwischen den künstlerischen Richtungen Robert Schumanns und Richard Wagners konnte damals noch keine Rede sein. Darum fühlten sich die begeisterten Prager Schumannianer, die sich zu einem "Davidsbund" zusammengetan hatten und in der Wohnung des Kammeralsekretärs Josef Heller in der Mariengasse regelmässige Musikahende abhielten, auch von Wagner lebhaft angezogen. Zu diesem Kreise gehörten Amhros, Ulm, Helfert, Bayer, Hanslick und Hock. Der erste von ihnen, welcher in persönliche Beziehungen zu Wagner trat, war August Wilhelm Ambros, seiner Zeichens noch k. k. Konzeptspraktikant im Fiskalamte, seiner Neigung nach schon ein leidenschaftlicher Musiker, der sich als musikalischer Mitarbeiter von Prager und Wiener Blättern damals

einen Namen zu machen begann. Ambros hat auf einer Reise — das Jahr lässt sich nicht mehr ermitteln — mit einer Empfehlung Kittls ausgestattet, Richard Wagner in Dresden besucht, auf diesen "sher nur einen stark österreichisch-faden Eindruck" gemacht. So schrieb der Meister wenigstens zehn Jahre später an Gottwald<sup>44</sup>), ein Urteil, das Wunder nimmt, da Amhros sonst als geistsprühender Plauderer allgemein gerühmt wird. Vielleicht, dass er in Wagners Nähe mehr als gewöhnlich befangen war. Möglich, dass sein hartes Prager Deutsch den Schöpfer der deutschen Nationaloper etwas unangenehm berührte. Sehr wahrscheinlich auch, dass die später zwischen beiden Männern zeitweilig eingetretenen Misshelligkeiten das Bild Ambros in Wagners Erinnerung etwas verdüstert hatten.

Josef Heller 45), das Haupt der Prager Davids hündler, hatte eine Oper "Zamora" geschrieben, die am 21. Juni 1845 im Landestheater zur ersten Aufführung kam. Freilich ohne Erfolg. Schon als beim Aufgehen des Vorhanges das von allen Seiten auf die Bühne stürzende Volk einen endlosen Chor auf die Worte "Was ist geschehin? Was ist ist gescheh'n?" dahersang, hemächtigte sich des Publikums eine Heiterkeit, die dem seriösen Werk geradezu verderblich wurde. So erzählte mir wenigstens Dr. Schebek als Gedenkmann. Den Text hat sich Heller selbst gedichtet: eine romantische Geschichte von dem Kreuzritter Ricardo, der in Gefangenschaft fällt und nach herühmten Mustern von der Tochter des Sarazenenfürsten aus uneigennütziger Liehe hefreit wird. Bernhard Gutt urteilte, dass die Musik des lebendigen Geistes und der dramatischen Unmittelharkeit ermangle, aber sonst solid und zweckentsprechend sei. Im Vergleich zu den zerfahrenen Solonummern könne man die Ensembles wirksam nennen, das Ganze aher mache einen matten, schon durch die Länge ermüdenden Eindruck. Nur die Szene, wo der offizielle Bösewicht der Oper Ritter Ubaldo den (falschen) Geist des vermissten Kreuzfahrers

<sup>43)</sup> Aus meinem Leben, I, 65.

 <sup>(4)</sup> Batka, Kranz. S. 131.
 (40) Nicht August Heller, wie ihn Glasenapp fälschlich nennt.

beschwört, um dessen Braut Leonore vom Tode des Geliehten zu üherzeugen, wird als charakteristisch gerühmt. Nach zwei Aufführungen verschwand die heimische Oper wiederum lautlos vom Repertoire.

Heller, noch nicht entmutigt, wollte an eine höhere Instanz als "seine Prager" appellieren und hat Ambros, er möge die Oper Richard Wagner zur Beurteilung, bzw. zur Aufführung im Dresdener Hoftbeater vorlegen. Amhros kam dadnrch in nicht geringe Verlegenheit. Denn weder konnte er dem Freunde und Davidshruder die Bitte abschlagen, noch die Oper, ohne sich hlosszustellen, mit gutem Gewissen empfehlen. Er sandte sie also an Wagner einfach mit dem Bemerken, den Inhalt selbst nicht näber zu kennen.46)

Wagner antwortete, nicht ohne sein Befremden zu unterdrücken; dass man ihm die Prüfnng eines Elahorats zumute, das Amhros selhst nicht einmal der Durchsicht wert gehalten habe. Er ersuchte Amhross (20. Januar 1846), dem Komponisten schonend mitznteilen, dass er "Zamora" zur Aufführung in Dresden nicht befürworten könne. Er möge Heller gegenüber einen Vorwand gebrauchen, "vielleicht den gewöhnlichsten, den ich so zahllos oft erfahren habe, dass das Repertoire bereits auf eine lange Zeit hin hesetzt sei und man sich nicht neuen Verbindlichkeiten unterziehen könne". Üher den weiteren Gang der Sache unterrichten nns zwei Briefe Wagners an Wilhelm Fischer. Der erste ist Zürich, 9. Nov. 1850 datiert: "Ein unglücklicher Prager Komponist, Heller, hat mir vor Urzeiten einmal eine Oper von sich zugeschickt, die er später wieder zurückverlangte: es sollte sie Jemand holen, - der kam nicht - und ich vergass auch, die Sache zu besorgen. Nun schreiht er mir hierher. Meine Fran behauptet, alle dergleichen Musikalien aus meiner Zurückgelassenschaft an Dich abgegeben zu haben. Sieh doch einmal nach, ob sich diese verfi- Oper darunter befindet, es war nur ein Klavierauszug und wie ich glauhe rot eingebunden. Der Unglücksmensch hat mir nicht einmal seine Adresse geschriehen, und ich fordere ihn daher gleichzeitig auf, sie Dir genau nach Dresden aufzugeben. Dann sei so gut und schicke ihm diese Oper zu. Süsse Erinnerungen!" Fischer führte diesen Auftrag alsbald aus. und im nachsten seiner Briefe, im Frühjahr 1851, kann ihm Wagner schreiben: "Ich ersehe, dass ich Dir noch sehr zu danken habe für die Besorgung der Prager Komponistenangelegenheit; es war mir damit wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, denn der höhmische Tondichter bildete sich wahrlich ein, ich wollte ihn künstlerisch berauhen."

Noch ein dritter Prager Davidsbündler trat zu Wagner in nähere Beziebungen: Ednard Hanslick. Er war mit dem Meister als junger Mann von zwanzig Jahren in Marienbad bekannt geworden und stattete ihm im folgenden Sommer zu Dresden einen Besuch ab. Damals sah er auch den "Tannhäuser" und schrieb hegeisterte Artikel darüber und üher den "Fliegenden Holländer" in der Schmidtschen "Wiener Musikzeitung". Bald darauf übersiedelte Hanslick nach Wien und hat sich dort bekanntlich zum Wortführer der Gegner Richard Wagners umgewandelt. Zu einem der geistreichsten, glänzendsten Gegner, keineswegs zum ehrlichsten und sachlichsten. Beweis dessen nur ein Zug, der hier erwähnt sei, weil er auf den Prager Hanslick zurückweist. Wagner hatte in einer Polemik von der "zierlich verdeckten jüdischen Abkunft" Hanslicks gesprochen und dieser parierte dies - nach Wagners Tode - in seiner Autobiographie (11. S. 10) als eine "unglauhlich

kindische" Behauptung. Denn: "Mein Vater und seine sämtlichen Vorfahren, soweit man sie verfolgen kann, waren erzkatholische Bauernsöhne". Nach solcher energischen Ahweisung glauhte man selhst in Wagnerianerkreisen üher diesen Fall als einen dem Meister in der Hitze des Kampfes passierten Irrtum hinwegschweigen zu müssen. Denn wer bätte vermutet, das Hanslick väterlicherseits allerdings ein Nachkomme katholischer Bauern, mütterlicherseits aber ein Enkel des Prager Bankiers Salomon Ahraham Kisch gewesen ist, dessen schöne Tochter Lotte erst zum Christen. tum übertrat, als sie 1823 den Bibliotheksbeamten Josef Hanslick heiratete. Ihr Sohn Eduard hat also, statt als freisinniger Mann seinen grossen Gegner mit der Erklärung abzuwehren, dass die Richtigkeit oder Irrigkeit einer ästhelischen Ansicht von der Abstammung dessen, der sie hegt, ganz unabhängig sei, den "Unhefangenen" gespielt, hat, um dem Gegner eine öffentliche Blamage zu bereiten, die Religion und Abkunft der eigenen Mutter glatt verleugnet und die Sparen, die dahin führen, auch in seinen Lebenserinnerungen sorgsam verwischt. Man sieht aber, wie genau Wagner dank seinen guten Verbindungen mit Prag üher die Personalien seines Widersachers unterichtet war.



#### Frühlings-Lieder und Tänze.

Von Fritz Erekmann.

Die Maibaumtänze, die sich in ganz Grossbritannien bis auf den heutigen Tag erhalten haben, sind wahrscheinlich Überbleibsel des Sonnengottesdienstes. Auf einem freien Platze ist eine Stange angebracht, an deren Spitze eine Anzahl farbiger Bänder befestigt sind. Jeder der Tänzer nimmt das lose Ende eines der Bänder, die sich bei dem Tanz um die Stange schliessen.

Folgende Melodie, die auf der Flöte, dem Rebec 1), und dem Tahor 2) gespielt wurde und aus der Regierungszeit Karls 11.3) stammt, wird vielfach verwendet.

Maibaum-Tanz.



Auch Gesang hegleitet hie und da den Maibaumtanz. Das folgende Lied ist das bekannteste Tanzlied aus der Zeit Karls II.



) Das Rebec ist wahrscheinlich das älteste Streichinstrument. Es soll orientalischen Ursprungs und im 8. Jahrhundert durch die Araher nach Spanien gebracht worden sein. Auf der andern Seite wird behauptet, dass durch die Eroberung Spaniens die Araber mit Streichinstrumenten bekannt wurden. Die ätteste Abbildung des Relieis stammt aus dem 8. Jahrhundert und befindet sich in Gerbert "De Cantu II.

') Tubor oder Tambur ist ein arabisch persisches Saiteninstrument, das mit einem Plektrum geschlagen oder auch mit den Fingern gezupft wird.

5. Karl II. regierte von 1660-1685.

<sup>46)</sup> Nach mündlichen Mitteilungen Dr. Schebeks, in dessen Besitz sich einst die bezügliche Korrespondenz befand.



In Lyons (Frankreich) war es während des 16. Jahrhunderts üblich, dass die Buchdrucker vor der Wohnung irgend einer berühmten Persönlichkeit einen wirklichen Maibaum pflanzten. Die Mitglieder des herühmlen Lombardischen Hauses Trivulzi, die mehr als 25 Jahre hindurch die Verwaltung von Lyons in Händen hatten, wurden mehrmals dieser Ehre zuteil 1).

Maibanmtänze und lieder kennt man in fast allen Ländern. Die Texte sind sich im grossen und ganzen ähnlich, und die Melodien sind mit wenigen Ausnahmen heiteren Charakters.

Eine Ausnahme ist niederländischen Ursprungs und stammt aus dem Jahre 1537. Die traurige Weise passt nicht recht zu dem lustigen Charakter des Textes. Melodie und erste Strophe lauten folgendermassen:



<sup>1</sup>) Martinengo—Cesaresco, Essays in the study of folksongs.



Erst die letzte Strophe deckt sich mit dem Charakter der Musik. Sie lautet in hochdeutscher Übertragung wie folgt:

"Ade! meine Allerliebste, Ade schön Blümchen fein, Ade schön Rosenblumc, Es muss geschieden sein. Bis ilass ich wiederkomme, Bleibst du die Liebste mein Das Herz in meinem Leibe Gehöret allzeit dein."

Über die Abstanmung des Morristanzes sind die Meinungen geteilt. Nach einigen ist das Wort abgeleitet von morisco, einem maurischen Tanz, der früher in Spanien nud Frankreich volkstümlich war. Andere suchen seinen Ursprung bei den Matacins, Matassins oder Matachins, auch Bouffons genannt, ein während des 16. und 17. Jahrhunderts sehr beliebter Tanz, der möglicher Weise von den alten, pyrrhischen Tanze abstammte, da bei seiner Aufführung Waffen verwendet wurden.

Jehan Tabourot heschreibt in seinem Werke "Orchesographie" (Langres 1588) die verschiedenen Stellungen der Tänzer "qui sont vestus de petits corcelets, anec fimbries es espaules, et souhs laceintnre, une pente de taffetats souhz icelles, le morion de papier doré, les bras nuds, les sonnettes aux jambes, l'espee au poing droit, le bouclier au poing gaulche".

Zwischen den ringelnden Tanzfiguren führten die Tanzer Gefechte auf. Tahourot notiert folgende Melodie, zu der gewöhnlich getanzt wurde.



Der Morristanz soll während der Regierung Eduards 111.1) durch Johann von Gaunt aus Spanien nach England gebracht worden sein; Spuren lassen sich aber nur bis zur Zeit des Königs Heinrich VII.") verfolgen. Die Zeit seiner grössteu Blüte und Beliebtheit fällt in die Regierungszeit Heinrichs VIII.") Vou da ab artete er in Robheiten aus, bis ihn die Puritaner mit allen andern Maispielen abschafften Mit der Unterdrückung der Puritaner erschien auch der Morristanz wieder hei der Landhevölkerung; er hatte seinen früheren Glanz eingebüsst, ist aber his in die Neuzeit ein charakteristischer Tanz der englischen Maispiele.

Bis zum Jahre 1735 war der Tanz in Bordeaux, Marseilles und Strassburg bekannt, und Molière hat ihn in sein Lustspiel-Ballet M. de Pourceaugnac eingelegt.

Es ist nicht bekannt, dass in dem maurischen Tanz Morisco Waffen zur Verwendung kamen. Bis in das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1327—1377.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1485—1509.

<sup>\*) 1509--1547.</sup> 

 Jahrhundert bildeten aber Waffen ein Hauptmerkmal des Morristanzes.

Jehan Tahourot herichtet, dass in seiner Jugend der Morisco von Knahen getanzt wurde, die das Gesicht geschwärzt hatten und an den Fussgelenken Schellen trugen. Er wurde zu folgender Melodie getanzt:



Die folgenden zwei Morristänze stammen aus der Zeit der Königin Elisabeth.



#### Noch einmal Schumann-Wagner,

Arthur Seidl hat neulich im "Musikalischen Wochenblatt" (S. 165) auf eine Stelle im ersten Satz des Schumannschen Dmoll-!rios aufmerksam gemacht, die mit dom Hauptmotiv des "Tristan" grosse Ähnlichkeit zeigte. Mir wur sie wohl bekannt, und ich erinnere mich, dass Wagner-Feste Triogenossen schon vor zwanzig Jahren sich an dieser Stelle verständnisiunig zunickten. Ohne heute das Thema der Seidlschen Überschrift weiter zu verfolgen, (was z. B. bei "Paradies und Peri" merkwürdige Beohachtungen zeitigen würde), will ich mich nur auf die vier chromatischen Töne des Tristan Motivs beschränken und Seidl bitten, daraulhin einmal die Ouvertüre zur "Genoveva" durchzugehen, vielleicht auch die zu "Manfred", dann den Mittelsatz vom "Ende vom Liede". Aber andererseits — würden diese Ähnlichkeiten irgend etwas zu sagen hahen? Und geht Seidl nicht schen viel zu weit, wenn er historische Daten sucht, die die Möglichkeit einer Abbängigkeit unterstützen?

Was sagt Seidl zu dem folgenden Bilde?



Es ist das eine jener Lisztschen Eingebungen, die Richard Pohl, dann Rudolf Louis, endlich Augnst Göllerich zu der Behauptung veranlassten, dass Franz Liszt früher als Wagner einige für Wagner bezeichnende Themen gefunden habe. Ich verweise auf die vortrefflichen Worte, die Eduard Reuss in seinem eindringenden Aufsatze "Liszts Lieder" (Bayreuther Blätter 1996, S. 286, wo auch das vorgedruckte Minsik-Zitat steht). über das Verhältnis Wagners zu Liszt inbezug auf diese Priorität gesagt hat. "Aus derartigen Ähnlichkeiten weitere Schlüsse zu ziehen, ist gefährlich und — zwecklos". Wenn das schon für Liszt-Wagner gilt, wie viel mehr für Schumann-Wagner!

Und nun zum Schluss — was sagt Seidl zu der folgenden, nicht ganz unbekannten "Stimme von oben"?



Warum in die Ferne schweifen?

R. Sternfeld.

Was Seidl zu alledem sagt! - Nun, er bat den Eindruck, dass hier die Frage doch eigentlich lauten müsste: Was sagt wohl Karl Grunsky dazn? (der das alles in seinem Arlikel: "Wagner-Jb." 1907, S. 210 mit einzubeziehen noch unterlassen.) Indessen, seis drum! Auch der Unterzeichnete wilt sich der Beantwortung dieser Sternfeldschen Frage gewiss nicht entziehen; nur muss er znnächst einmal die Gegenfrage stellen: Hat Sternfeld seine "Wagneriana" Bd. II, S. 206 - 280, die Kapitel "Schumanns Mantred Musik" und "Rob. Schnuann und die Neudentschen" gelesen? und wie steht er selbst zu dem S. 279 (im neuen Absatz) ebenda Ausgelührten? Denn, stimmt er dieser Tendenz einer Revision der "Bayreuther" Beurteilung Schamanns zu - wozu wahrlich durch den früheren Wagner selbst (vgl. "Ges. Schr. u. D." Bd. VIII, S. 317 n n d Brief vom 25. Februar 1843 am Schlusse) aller Aulass gegeben scheint, dann sind wir im Grunde ja durchaus einig. Schliesst er sich aber, wie es last den Anschein

hat, der Jos. Rubinsteinschen Auffnssung an, dann allerdings fehlt uns von vornherein wohl die richtige Basis zur Verständigung, und dann hat auch aller Streit hierüber weder Zweck noch Sinn. Oder aber er hätte nur den Wert einer Etikelte-Frage und gehörte als solche weit eher ins Wagner-Jahrbuch als an diese Stelle.

Ersteres mm einmal gerne angenommen glaubt der Unterzeichnete zweitens, dass er in der Absicht seines (auf besonderen Wunsch des Hrn. Herausgebers dieses Bl. nur eben rasch hingeworfenen) Gelegenheits Arlikelcheus von Sternfeld einigermassen missverstanden worden ist "Das Thema der Seidlschen Überschrift : Schmaam - Wagner. findet nämlich seine natürliche Einschränkung durch den Untertitel Ein kleines Nachlese-Kapitel. Die anderen, von Sternfeld mit angezogenen, verschiedenen Tathestande ans Schumann und Liszt waren selbstverständlich auch ilan ebenso wold bekannt, und nur die Stellen aus dem ersten Satze des bewussten Dmoll-Trios waren seiner Erinnerung leider wieder entschlüpft, obwohl auch er genau vor 25-30 Jahren schon als "Wagnerfester Trio (bezw. Quartett )Genosse" vieltach zu musizieren pflegte. Just diese aber schienen ihm eben ein, wenn auch nicht absolut neuer, so doch besonders charakteristischer Beleg und recht bemerkenswerter Nachtrag zu jenem alten Probleme mit zu sein, um doch wieder einmal daran zu erinnern. Dena keineswegs kam es ihm (wie überdies ausdrücklich hervorgeboben) nut Feststellungen etwa zur Prioritätsfrage dabei an, sondern vielmehr auf die gewichtige, so lange schon ihn lebhaft beschäftigende Hauptfrage: Soll die Linie Beethoven-Schubert-Weber-Mendelssohn-Schumann-Brahms gelten, oder gehört Schumann von Rechts wegen zn der historischen "Entwicklung" Beethoven-Berlioz Liszt Wagner? Cum grano salis natürlich verstanden - d h.: auf welchem der beiden Gebiete liegen eines Robert Schumann eigentlichste, produktive Verdienste? Und. knrz: Wer hat mit seiner Einschätzung und Eingliederung nach der Geschichte nun wohl Recht behalten - die Schumannianer" oder die "Neudeutschen" unter den "Wagnerianern"? That is the question! Zum mindesten bestehen hier doch zwei Züge, während die "Schumannianer" nur immer den einen gelten lassen wollten und "Bayrenthianer" wie z. B. Ed. Reuss (vgl. "Bayr. Bl." 1907, S. 260) noch heute durch allzu herbe Stellungnahme gegenüber einem Schumann alles tun, um ihn von ihren Grenzen abzuweisen und auf jene "Brahminen" Richtung ein seitig vollends einzuschränken.

3. Es dürfte im Sternfeldschen Texte oben heissen: "eine jener Lisztschen Eingebungen, die Richard Pohl, danu August Göllerich, Arthur Seidl and endlich Rudolf Louis zu der Behauptung veranlassten etc. . . . denn in der Tat hin auch ich (vgl. u. A. "Wagneriana" Bd. 11, 356) nach dieser Richtung hin, d. h. für eine Rektifizierung selbst des (von so vielen "Wagnerianern" sans phrase unendlick schlapp nur, wo nicht zweideutig genommenen) l'flicht Erteils über Franz Liszt seit Jahren sehr entschieden tütig und habe mich darum über den (von Sternfeld zitirten) Passus in einer so überaus verdienstlichen Studie wie derjenigen von Ed. Reuss über "Liszts Lieder" nicht wenig seinerzeit gewundert. Gewiss "kommt es nicht immer auf das Thema selbst und seine Beschaffenheit, sondern darauf an, wozu es gedient hat und was ans ihm geschaffen worden ist"; aber gerade Eduard Reuss oder Richard Sternfeld - so mein' ich - sollten lehhaft bei- und einstimmen, wena wir allerdings finden, dass einer so selbstlos die Bahn bereitenden, opferwillig stets binter dem Grösseren zurücktretenden Persönlichkeit wie Franz Liszt gegenüber die historische Gerechtigkeit der Nachfahren doppelt not tut. In No. 22 der Wiener "Neuen musik. Presse" vom Jahrgange 1906 leistete sich z. B. Wilhelm Mauke folgende Sätze: ..Wir sind entschieden heute drauf und dran, nusere hisher voreingenommene kritische Stellung zu Liszt zu revidieren. Liszts posthuner Stellung als Schaffendem ist ja ein merkwürdiges Schicksal zu Teil geworden. "Hosiaunah" auf der einen Seite, "Ecraser l'infame" auf der andern! Heute ist man soweit, den Schöpfungen dieses in ausschweifender Mystik und in heroischer Leidenschaft (beides aus literarischen Quellen genährt!) sich verzehrenden Musikers mit objektiver Ruhe und abgekühltem Gleichmass der Emplindung gegenüberzutreten. Was sicht man? Dass Franz Liszt nie mehr als rhapsodische Musik produziert bat; dass seine symphonischen Werke (mit Ausnahme des "Faust") nie den aphoristischen Charakter verleugnen können und mit ihrem fatalen Dualismus des Periodenbaues stets den lebendigen Fluss symphonischer Durcharheitung vermissen lassen; dass seine Leitmotive unbedeutend und wenig keimfäbig waren, seine kantabilen Themen einen leidigen Salonduft hatten; dass Wagners vorsichtige Zurückhaltung im Urteil über die Kompositionen seines gütigen Schwiegervaters somit nur zu begründet war; dass es eine schlechte Gewohnheit ist und laienhaft, in einem Atem immer Berlioz-Liszt-Wagner zu nennen. Auf der andern Seite: wieviel verdankt unsere Musikkultur dem Ästhetiker, dem Pädagogen Liszt, dem geistvollen literarischen Tondichter, der die Quellen und die Grenzen der Programmusik zugleich fürs junge Deutschland bestimmte! Freilich nicht ahnen konnte, wie sehr das jüngste Deutschland ihn nach seinem Tode missverstehen werde!" Nun, wo solche Urteile über Liszt noch - oder schon wieder - umgehen können, scheint es mir die allerhöchste Zeit und jedenfatts auch am Platze, der Welt zu sagen, wer oder was Franz Liszt gewesen. Arthur Seidl.

Arthur Seid



#### Ein Autographenschatz.

Mit 4 Faksimiles.\*)

#### Von Dr. Roderich von Mojsisovics.

Am 8. und 9. Mai gelangen im Leipziger Buchantiquariat C. G. Boerner Autographen ans Wiener Privatbesitz und aus dem Nachlasse von Joachim, Spitta und Frau Hedwig von Holstein, der Witwe des Komponisten der Opern "Der Haideschacht", und "Der Erbe von Morley", zur Versteigerung. Da einige musikhistorisch ganz besonders interessante Autographen hierbei unter den Hammer kommen, so sei dem ebeu erschienenen, elegant ausgestatteten und mit 30 Lichtdrucken gezierten Kataloge, eine eingebendere Besprechung gewidmet. Ich gehe in der Reihenfolge des Kutaloges vor. Von J. S. Bach (Kat. No. 1, Faksimile No. 1) liegt das eigenhändige und signierte Manuskript der Kantate "Wo soll ich fliehen hin" (Ausgabe der Bachgesellschaft Bd. I, No. 5) vor. Es umfasst 14 Notenseiten. Das Titelblatt ist von Bachs Gattin, die erste Mannskriptseite jedoch von ihm selbst gefertigt. Es stammt aus Joachins Nachlass. Auch eine Quittung des Meisters mit zweimaliger Namenstertigung (Kat. No. 3) wird ausgeboten. Beethoven ist

<sup>\*)</sup> Die Faksimile-Reproduktionen, die wir der Liebenswürdigkeit der Firma U. G. Boerner verdauken, sind der illustrierten Ansgalie des Katalogs entnommen.

mit den kompletten Manuskripten von op. 77 und 78 vertreten. Die Gmoll-Phantasie für Klavier (Kat. No. 10) stammt aus dem Sommer des Jabres 1809, den der Meister auf dem Gute des Grafen Franz Brunswick, dem das Werk auch gewidmet ist, verhrachte. Dort entstand auch die herrliche Fis dur-Sonate (Kat. No. 11, Faksimile No. 2), deren Manuskript bislang verschollen war. Auf dem Titel steht von Beethovens Hand: "Sonate 1809 No. 2". Das Manuskript umfasst 15 Seiten Querfolio.

Die nächste Katalognummer (12) bildet die Komposition des Goetheschen Gedichtes "Neue Liebe, neues Leben" (op. 75 No. 2). Ferner sind zwei von Beethoven korrigierte Kopiatnren und eine Anzahl Skizzenhlätter zu nennen. Von Letzteren sind besonders die Skizzen zum 11., 111. und Schlusssatze der Pastoralsymphonie (Kat. No. 16) erwähnenswert. Drei Briefe des Meisters, unter denen besonders der mit "Dein wahrer und treuer Vater" gezeichnete (Kat. No. 8), an seinen "lieben" Nellen [als dieser einen Selbstmordversuch (Juni 1826) unternommen batte] gerichtete, den edlen, grossen Charakter Beethovens kennzeichnet, sind anch vorhanden.

Brahms ist mit neun Notenmanuskripten, darunter op. 20, 28, 56 b, 61 No. 3 und der Orgelchoralphantasie "O Traurigkeit, o Herzeleid"; ausserdem mit einer Anzahl von Briefen und Karten (Kat.-No. 31-52); Anton Bruckner mit einem Liedmannskript (Kat. No. 56) vertreten. Hans von Bülows exzentrische Art, als er sich von Wagner ab und den herühmten "Drei B" zugewendet hatte, spricht lebhaft aus fünf Briefen, die an den Wiener Konzertunternehmer Gutmann gerichtet sind (Kat.-No. 57). Die herübinte Hdur Mazurka Chopins (Kat. No. 59) op. 7 No. 1 ist in einem einige kleine Varianten enthaltenden Manuskripte vorhanden. Nach einer Reihe von Briefen von Berlioz, Bizet, Bruch, Peter Cornelius, Delihes, Flotow, Grieg, Hauptmann u. a. ist das Originalmanuskript von Haydns Kantate zur Geburtsfeier des Fürsten Nicolaus Esterhazy (Kat. Nr. 80) ans dem Jahre 1764 zu nennen. Hervorragende Bedeutung beansprucht ein 28 Seiten umfassender Manuskriptband Liszts (Kat.-No. 92), welcher zum Teile ungedruckte Werke des Meisters bietet. ["Variationen über das Motiv B-A-C-H." 17 S. "Hosiannah", Cheral für Orgel und Posaune. 41/2 S. "Ave Maria von Arcadelt" für Orgel bearbeitet. 2 S. "Evocation a la chapelle sixtine" (Mozart) f. Orgel 9 S. "Pilgerchor aus Tannhäuser" f. Orgel 5 S.]

Karl Loewe ist mit einem Brief (Kat-No. 94) und einem Liedmanuskript (Kat-No. 95) vertreten. Von Mendelssohn finden sich eine Anzahl Briefe (Kat. No. 98--107) und der I. Satz des Streichquartetts op. 44, die Symphonie-Kantate "Lobgesang" (im Manuskript des vierhändigen Kl.-A.) und einige kleinere Werke. Mercadante, Meyerbeer und Leopold Mozart sind mit Briefen. W. A. Mozart u. a. mit einem vermutlich une dierten Notenmanuskript vertreten (Kat. No. 117). Es ist leider Torso. Es enthült auf 13/4 Seiten Querfolio "den Schluss eines ausgeführten (nicht bloss skizzierten) Streichquartettsatzes in Tartitur, G dur 🔭 Takt (44 Takte 3) Takt. Hieran schliessen sich unmittelbar 18 Takte im 1/4 Takt und als Schluss 6 Takte im 11/8 Takt). Daun folgen noch als Anfang eines neuen Satzes 4 Takte im 1/8 Takt mit der Bezeichnung "Rondo". -Überdies finden sich kleinere Notenmannskripte, so Skizzen, die bekanntlich bei Mozart selten sind dreistimmigen Klavierfuge (Kat. No. 118), eine Kadenz (Kat. No. 119) usw.

Einen Brief Paganinis (Kat. No. 129) aus dem Jahre

1830, dann sein Porträt (Bieistiftzeichnung von Jean Dominique Ingres [Kat. No. 130]), ferner eine Karrikatur auf ihn (Kat. No. 131) hebe ich hier hervor.

Besonderes Interesse beanspruchen drei Autographen des Opernkomponisten Alessandro Scarlatti (1659 bis 1725). "Antifona 2a ne' Vesperi di S. Cecilia . . . del Caval. Aless. Scarlatti (Kat. No. 142, Faksimile No. 3) betitelt sich das erste. Es ist für Altsolo, mit Begleitung von Violinen, Solo Obee und Continuo gesetzt. Die beiden anderen Mannskripte enthalten Kantaten und stammen aus dem Jahre 1702.

Johann Schenk (1753—1836), der Komponist des "Dorfbarbier", ist mit einem "Blumengesang für 3 Singstimmen" vertreten.

Von Schubert sind vier Lieder (Kat. No. 149, 151-153) "Die Erwartung" op. 116 aus dem Mai 1816 stammend, das "Lied der Mignon. Nur wer die Sehnsucht kennt" (1827). "Schöne Welt wo bist Du?" (Nov. 1819) und die "Nonne" (Hölty, 16. Juni 1815) und ein Ländler (Kat. No. 150; 6. Walzer aus op. 9) vorhanden. Der Katalog bemerkt zu Letzterem: "Die Handschrift dürfte aus dem Jahre 1816 herrühren, in welchem der sog. "Sehnsuchtswalzer" (No. 2) komponiert wurde und die erste Niederschrift einer Walzerreihe sein, die Schubert später um das sechsfache vermehrt 1821 unter dem Titel "Originaltänze" in zwei Heften hei Cappa und Diahelli in Wien erscheinen liess. No. 6 wurde nicht aufgenommen und blieb wahrscheinlich ungedruckt. Das Fragezeichen und das Wort ungedruckt mit Blaustift geschrieben, rührt von Joh. Brahms, einem Vorhesitzer des Manuskriptes her."

Von Robert Schumann fällt unter den Briefen vor allem ein Jugendbriel ans Heidelberg (v. 18. Sept. 1830) an seinen Vormund Gottloh Rudel in Zwickau auf. Schumann ist in Geldnöten: "Ich bin der einzige Student hier und irre einsam, verloren und arm wie ein Bettler, mit Schulden obendrein, in den Gassen und Wäldern herum . . . " (Kat. No. 154), ferner sind drei wichtige Notenmanuskripte (Kat. No. 158, 159, 160) zu erwähnen. Die "Phantasie für die Violine mit Begleitung des Orchrsters J. Joachim zugeeignet von Robert Schumann" op. 131 (Düsseldorf 7. lX. 1853) gehört zu den letzten Werken des Meisters und ist kurz vor Ausbruch der Krankheit geschrieben. Die beiden übrigen Hefte sind das "Nachtlied" (von Hebbel) für Chor und Orchester op. 108, und die dritte Klavier. violinsonate (Amoll op. 105) and dem Jahre 1849 bez. 1852.

J. Fr. Reichardt, J. P. Rode, Rossini, Spontini, Thalberg, Abbé Vogler sind mit Briefen, Rubiustein, Antonio Salieri, Spohr, Johann Strauss, Suppé und Verdi mit kleineren Musikmanuskripten vertreten.

Überraschen wird weitere Kreise, dass ein ungedrucktes Opus von Dr. Richard Strauss (op. 14, I. 11. Kat. No. 168, 169), zwei Gesänge "Herbstabend" (Max Kalheck) und "Aus der Kindheit" (J. Sturm) enthaltend, vorhanden ist.

Der Bayreuther Meister ist mit 15 Briefen, von denen siehen ungedruckt sind, vertreten, (Kat. No. 177—191). Überblicken wir selbe nur in Kürze, so füllt ein Brief (5. 111, 1859), der den Vortragsentwurf für ein geplantes Gastspiel in New York enthält ("2. Ich verptlichte mich nur meine Opern zu dirigieren; .... 3..... und lielere selbst meine neueste Oper "Tristan und Iselde"). danu ein, eine Notenstelle aus Lohengrin

enthaltender Brief an Tichatschek (27. Juni 1859), in dem es am Schlusse heisst: "Ach mein Gott! Was gebe ich darum, jetzt einmal wieder an der Spitze meines Orchesters zu stehen. Welcher Kraft, welcher Energie ich bedarf um — immer noch fortznarheiten, bei gänzlichem Mangel aller Aussichten. dass ich je wieder meine Werke höre und aufführe, das — kann niemand würdigen, wer sich nicht vollkommen in meine Lage denken kann!", ferner ein an den Leipziger Richard Wagnerverein gerichtetes Schreiben, im welchem Wagner sich über Herrn von Hülsen auslässt, in erster Linie auf. Ein Unikum ist das vollständige Manuskript zum "Liebesmahl der Apostel" (Kat. No. 192. Faksimile No. 4. Auch

ein Albumblatt mit dem Zitat des Pilgerchores aus "Tannhäuser" ist zu erwähnen (Kat. No. 193). Der Freischützkom ponist ist mit fünf Briefen und einem interessanten Dokumente. — dem im Gefängnis numittelbar nach seiner Verhaftung (9. Fehruar 1810) aufgestellten Verzeichnisse seiner Schulden, die sich auf 2500 Gulden beliefen, und seiner Aktiva (900 Gulden Vermögen und der erhoffte Erlös seiner Oper "Silvana"!) — vertreten. Unter den Ersteren ist ein Brief des Meisters an Friedrich Kind (31. V. 1821) wegen der hevorstehenden Aufführung der Oper Freischütz in Dresden hervorzuheben. "Mit dem Freischütz", schreibt Weber, "geht es von Seiten des musikalischen trefflich, alles wirkt dabei mit Lust und Liebe mit".

#### Rundschau.

#### Oper.

#### Freiburg i. B., Anfang April.

An die Spitze des Opernberichts gehärt unbedingt eine Carmen-Aufführung mit der unvergleirhlichen Sigrid Arnoldson als Carmen. Die Diva musste diesmal Spiel und Grang ein wenig abdämpfen, weil sie soeben eine fieberhafte Unpässlichkeit zu überwinden gehabt, gleichwohl war ihre Carmendurstrilung köstlich, das Spiel dezent und wahr, der Gesang von jeuer cinzigen Ausgeglichenheit, wie man ihn höchst selren so triffi, dass ein Übergang der Stimmregister ausolnt nicht zu bemerken ist. Einige einheimische Kräfte fühlten sich gemüssigt die Kunstlerin gelegentlich zu überschreien, sodass das Terzett im dritteu Akt darunter litt. Was sonst am Thruter geleistet wurde seit dem letzten Bericht, ist viel Aufhebens nicht wert. ansser der Wiedergabe von d'Alberts textlich bochdramatischem Tiefland, dessen Musik, da wo sie in Aquarell malt, durehaus gefällig und ehrenwert ist. Die Abreise, die auch gegeben wurde und m. E. Tiefland musikalisch an Wert übertrifft, war unglücklich besetzt worden. Die Koloraturslingerin Fr. Adnm, im übrigen keine seblechte Kraft, reichts für die "Lnise" stimmlich nicht recht aus. Von ignaz Brülls freundlich seutimentalem "Golden en Krenz" ist nichts besonderes zu sigen. Ebensowenig von Stradellin. Gounods Margarete wurde schlecht gegeben. Aber während es hier offenbar am nötigen Eifer fehlte, ertrug Verdis Aïd a die vielfachen sebarfen dramatischen Akzente nicht, welche die Vertreter der Hauptrollen anwendeten. Und unser strebsanier Heldentenor, Herr Wegener, der den Pedro im Tiefland sehr anerkennenswirt verkörperte, ging hier zu heftig ins Zeug. Ein rechter Alt fehlt uns, ebenso ein genügender Bass. Unseie Mezzosopranistin muss immer wichtige Rollen ühernehmen, die sie gesanglich thus thing mention and the definition of the description of the descri weilen nieht näher hezeichnen will, nicht recht an einen gründlichen Verjüngungsprozess heranzuwollen. Die besollete Kritik ist unverändert im Amt. Und das Wohlwollen des Publikums wird einstweilen mit der lustigen Witwe wachgehalten und die Kritik deseilen etwas beschwichtigt. Und wenn dann aus-nahmsweise einnal für so eine lustige Witwe rine auffallen oute Ausstetung riskiert wird seines des Pickters de Leiter gute Ausstattnug riskiert wird, zeichnet der Direktor als Leiter des Stückes, während der soust verantwortliche Regisseur sich iu bedeutenden Werken mit den alten Versutzstücken notdürftig behelfen muss,

Dr. Wolfgang A. Thomas.

#### Köln, 9. April.

Mit Neuheiten hat uns unsere Oper in frühren Jühren so verwöhnt, dass sich in dieser Saison der Mangal an solchen naturgemäss um so stärker fühlbar macht. Freilich boten der ausserordentlich abwechslungsreiehe Spielplan und die grosse Zahl von Neueinstndierungen, die nur bei einer zeitweilig gerndezu fieberhaften Tätigkeit möglich waren, difür reichlich Ersitz. Immerlin gab es auch eine funkelnagelnene Oper, eine Uraufführung, und noch dazu die eines ausländischen, im Heimatslande des Komponisten nech nieht gegebenen Werkes. Isid ore de Lara, früher der Generalleiter der künstlerischen

Veraustaltungen in Monte Carlo, hat uns vor zwei Jahren in seiner "Messalina" eine Kassenoper bescheert, die hier - im Gegensatz zu anderen Bühnen - eine ganz ungewöhnliche Anzuhl von Wiederholungen erlebte, wenn sie auch nicht viel musikalische Werte besass. Dankbarkeitsmotive und die Hoffnung auf ein neues Zugstück hewogen ilenn wohl unsere Opernleitung, sich der neuesten Schöpfung de Laras - Soléa heisst sie und Musikdrama nennt er sie stolz - auzunehmen. Der Erfolg blieb jedoch weit binter dem der Messalina zurück. Solea bedeutet einen Fortschritt nur in der künstlerischen Intention, nicht in der Kunst der Erfindung und musikalischen Gestultungskraft, eineu Rückschritt aber in der theatralischen Mache. De Lara hat sich von der gar zu ehromatischen und daber weichlichen Erotik, in die sein Messalinateat getaucht ist, losgemacht und sich nach Massgabe des selbst gediehteten Buches edlere Aufgahen gestellt. Es handelt sieh hier um die Liehe eines Zigenuermidehens zu einem Maltheserritter, die von diesem nicht erwidert wird, eine Liebe, die die trotzige Solen in ein selbstloses, aufopferungsvolles Geschöpf umwandelt, das nach Art des Mädchens von Saragossa den Kampfesmut des Volkes entfacht, Rhodus vor Verrat schützt, eigenhändig Kanonen ahfeuert und schliesslich auch hereit ist, durch Ansterdam in der Verrat schützt, eigenhändig kanonen ahfeuert und schliesslich auch hereit ist, durch Ansterdam Zitzelbergelen Zitzelbergelen Zitzelbergelen Zitzelbergelen Zitzelbergelen Zitzelbergelen Zitzelbergelen zu entwagen Zitzelbergelen zu eine Zitzelbergelen Zitzelbergelen zu eine Z zümlung einer Pulvermenge in einer zu sprengenden Zitudelle den Tod für das Vaterland des Gelichten zu sterhen. Dieser erwidert ihre Liebe erst, als es zu spät, als er sein Gottverseine Stunde gesehlagen, Solen hesitzen will, die nun aber, nicht ohne Hilfe eines Wunders glaubensstarke Christin geworden, ihn auf das Glück im Jenseits verweist und vereint mit ihm stirbt. Die vielfach unwahrscheinliche Handlung ist stark durchsetzt von Episoden und nicht sehr tiefsinnigen Betrachtungen philosophischer und religiöser Art, das Ganze ohne eine verschwenderische Ausstattung nicht denkbar. Der drütte Akt verlangt eine diornmaartige Wandeldekeration, die uus eine nächtliche Seeschlaeht mit aufflammenden Geschützen, untergebenden Sehiffen usw. vorführt. Was in dieser au Kanonendonner reiehen Oper überhaupt an Läim geleistet wird, übersteigt wohl alles dagewesene. Die weuigen wirklichen musikalischen Schönheiten beruhen meist auf Stimmung. Das motivische Material ist dürftig, ebenso die Kunst der Benutzung, die Koloristik etwas einseitig und daher trotz unleugbarer Reize auf die Dauer etwas monoton wirkend. Alice Guszalewicz bewältigt die Riesenaufgabe der Titelrolle trotz Pulverdumpf und anderer ersehwerender Unstände mit bewunderoswerter Stimmkraft und ansdauer. Remond zeichnet sich als Ritter Lioncel aus. Lohse macht aus der Musik, was nur daraus gemacht werden kunn, die Ausstattung giht alles her, was der Dichterkomponist verlangt, uml Oberregisseur d'Arnals, der Nachfolger von Wymethals, aber nicht ein vollwertiger Ersatz für diesen, hat sich in der Spielleitung bewährt. Den Text übersetzte Otto Neitzel.

Mit grossem Erfolg wurde Tiefland wieder in den Spielplan anfgenommen, nuchdem wir für die Marie eine geradezu ideale Vertreterin in Frida Felser lesitzen. Eine Neueinstudierung des Dou Juan erregte viel Interesse, wenn der verführerisch schöne, geistvolle Kavalier auch nicht gerade die sturke Scite des sonst so ausgezeichneten Clarener Whitchill bildet, der mehr den Zynismus des Ersschelmes betont. Als hervorragemite Elvira ist Frau Felser zu nennen. Der Versueh, die Fledermaus mit Operukrätten zu geben,

glückte künsilerisch nicht ganz, so liebenswürdig auch die Spiellaune war, die unser vortrefflicher Wagnersänger und mustergiltiger Siegfried, Herr Remond, als Eisenstein entfaltete. Eine Neueinstudierung der Traviata galt in erster Linie einem Gastspiel der Prevosti, die als Violetta doch noch immer hedeutende sangeskünstlerische Eigenschaften und eine geniale Darstellungskunst zwingend geltend macht. Seit michteren Jahren war auch Marschners Heiling nicht nicht gegeben worden; mit dem stimmgewaltigen und auch in der Kunst der Charakterisierung immer reiferen Liszawski in der Titelrolle feierte er seine Auferstehung. Durch ihre frische. helle Sopranstimme von ungewöhnlich feiner Schulung eignet sich Claire Dux ausserordentlich für die Anna, während dem Konrad die blübende Tenorstimme des Herra Winckelshof, freilich noch Anfäuger, zu statten kum. Lohne leitete die Aufführung selbst. Da blieb natürlich nichts von den romantischen Schätzen der Partitur ungehoben, und auch die inwüchsige Frische in den Volksszonen war — nicht zum wenigsten dank unserem vorzüglichen Chor — vorhanden. Fra Diavolo wurde für Herrn Batz aus Tageslicht gezogen, der ihn mit seiner schönen, wohlgeschulten Tenorstimme sehr geschickt singt, auch gewandt darstellt, aber doch nicht geung Individualität hesitzt, um aussergewöhnlich zu fesseln. Ein reizendes Zerlinchen ist Frl. Gardini, die wührend ihres hiesigen Autenthalts so schlank geworden ist, dass man sie in Leipzig nicht wiedererkennen wurde. Samson und Halila wurde neu einstudiert, um gastierenden Altistinnen Gelegenbeit zu geben, sich über ihre Eignung für unser Ensemble aus-zuweisen. Von den anftretenden Künstlerinnen bielt die Direktion - en gegen der Ansicht der Kritik - Miss Ayylegate für die geeignetste, eine allerdings sehr temperament-volle Anfängerin von schöner flöhe und guter, jedoch mänulich klingender Tiefe. Sie sich als würdige Nachfolgerin unserer ebemaligen Altistimen — Charlotte Huhn, Olive Fremstadı und Ottilie Metzger — zu denken, vermag wohl nur die Direktion. Vielleicht tut sie auch nur so. Romeo und Julia gelangte neneinstudiert mit um so grösserem Erfolge zur Aufführung, als Franz Naval in der männlichen Titelrolle gastierte, die er mit schönheitsvoller Darstellung und grossem stimmlichen und sangeskünstlerischen Reiz erfüllte, während Frl. Vidron, die nun an die Wiener Hofoper verpflichtet ist, die dulia auch nach der poetischen Seite ganz erschöpfte. Trenkler leitete die Aufführungen mit vielem Geschmack. Auch als Don José war Naval mit Recht sehr erfolgreich. Martersleigs Ballett Prinz Waldmeisters Brautfahrt mit der entzückenden Musik von Bernhard Kohler dem düngeren, fand ebenfalls vielen Anklang. Für die Stumme von Portici, die in der Bearbeitung des Hamburger Kapellmeisters Brecher gegeben wurde - mit Textverbesserungen. Auf lichtung des Orchesters in den zu geräuschvollen Abschnittten. und andrerseits kleinen Retouchen - fehlen uns die rechten Kräfte, um dieser, heute doch etwas mattwirkenden "Revolutionsoper" ein tieferes Interesse zu siehern. Gern sah man wiedereinmal die beiden Schützen, die der hochbegabte junge Kapellmeister Gaertuer sehr geschickt vorbereitet halte. In der Feinheit des Witzes und der Behandlung des Orchesters übertrifft diese Oper, obwohl die erste mehraktige Lortzings, doch ihre berühmten späteren Geschwister. Auch Mozarts Entführung wurde unter des eminent vielseitigen Kapellmeister Weissleders Leitung eine gute Aufführung zu teil mit Frl. Vidron als vollendeler Koustanze, Frl. Gardini als lustigem Blondchen, Petter als Belmonte und dem so stimmbegahten jugendlichen Flaschner als Osmin. Und die Erstaufführung des neueinstudierten Evangeliman steht unmittelbar hevor. Wie man sight, wird hier sohr fleissig gearheitet. Karl Wolff.

#### Paris.

Das Ballett "Namouna" von Edouard Lalo hal an der Grossen Oper seinen feierlichen Einzug gehalten. Das Publikum verhielt sich musterhaft rultig und gesittet. Es lächelte nicht ironiselt, klatschle auch nicht an der verkehrten Stelle, und dentoch war dem Werke auch bei seiner diesmaligen Neueinstudierung kein rechter Erfolg beschieden. Es war ein Erfolg des Musikers Lalo und ein Triumph der Solotänzerin Carlotta Zambelli, aber es war kein Erfolg des Balletts "Namouna". Als Suire gehört "Namouna" längst zu den alten Konzertrepertor-Ladenhitern in Paris. Der Konponist att mit diesem Arrangement wohl unbewusst den einzigrichtigen Schrift, seiner Partilur dauernde Geltung zu verschaffen. Er war nichts weniger denn der gehorene Ballett-

komponist und nur der Not geborchend, nicht dem eigenen Triebe, machte er sich seiner Zeit an die Komposition des Nuitter-Petipaschen Librettos, das seine Phantasie offenbar nur Walme hin, ein Operalliretto "Namouna" ohne Worte in Musik zu setzen. Geradeso wirkt nämlich seine "Namouna" Manikein. Das Textbuch erzählt uns, wie der Seeräuber Adriani, das der Seeräuber auf und Gnt vorsielt het melet nach nachdem er all sein Hab und Gut verspielt hat, zuletzt noch seine Liehlings-klavin Namouna einsetzt und an den reichen und schöben Don Ottavio verliert. Dieser schenkt jedoch, da ihn hereits Brüntigamsfesseln an eine Schöne fesseln, der eben gewonnenen Sklavin ihre Freiheit, und zum Danke dafür erretiet ihn die anmutige, romantisch veranlagte Namouna vor den Racheplänen des bösen Adriani, der seine verlorene Sklavin umsonst wiederzuerringen hofft und zuletzt von einem Genossen Namounas, einer gar unblutigen als Matrose verkleideten Tänzerin!) erdolchet wird. Gewiss ein gar nicht so übles Bueb, das freilich in der Durchführung der dramatischen Grundider ganz am Ausserlichen haften bleibt und vor allem den Soloevolutionen der Primaballerina reichen Spielraum gewährt. Immerbin hätte schon allein das korsische Lokalkolorit einen echten Ballettroutinier zu leidenschaftlicheren Tönen hegeistert, als sie dem ernsten Lalo nun ciannal zu Gebote standen. Nicht als ob seiner Partitur das Feuer fehlte. Aber der Kontrapunktiker und Symphoniker drängte sich in Lalo beim Kom-ponieren immer wieder vor dem Tanzkomponisten vor. Sein Rhythmus ist zu gedrungen, nicht priekelnd genug, seine Instrumentation nicht effektvoll genug. Es ist bitter, aber nun einmal unumstössliches Gesetz der Ballettmasik, dass sie stark illustrativ gehalten sein und unterstreichen muss, wo Handlung und Darstellung (Darfanzung müsste man eigenflich sagen!) nur andeuten. Charakteristisch für Lalos missverständliche Auffassung von Ballettmusik ist die Jahrmarktsszene, die einmal ziemlich willkürlich in die Handlung eingeschohen wird und die setner Zeit von den Opernahonnenten hauptsächlich ausgezischt wurde. Freilieb diese Musikverständigen plapperten nur den Unsing von Wagner-Reminiszenzen und ähnlichen Dingen nach, die ihnen die voreingenommenen "Musikkritiker" vorsagten; der wahre Fehler dieser Jahrmarktsfanfaren beruht einmal in der willkürlichen Verwendung eines norwegischen Volksthenus zur Schildenung dieses korsischen Festlreibens, und ferner in der nulustigen Verarbeitung dieses Themas zu billigen Echoeffekten. Und so zieht es sich überhaupt durch die ganze "Namouna"-Partitur, ein strenger Fachmusiker setzte da eine fürchterliche Amtsmiene auf, um eine Ballettmusik zu schreiben. Wenn man will, kann man darin auch ein "Vorauseilen" erblicken und Lalo einen Ballettmusikreformator nennen. Aber dazu ist seine Musik doch wieder nicht kraftvoll genug. Immerhin war nutürlich die absolute Ablehnung vom Jahre 1882 eine Taktlosigkeit diesem tüchtigen Musiker gegenüber, den wohl nur allerlei missliche persönliche Umstände au der Enfaltung seines unbestreitbar eigenartigen Talentes gehindert haben. Den bie und da recht eigensinnigen Rhythmus seiner Musik zu tanzen, ist eine Aufgabe, die eine sehr musikalische Ballettense erfordert. Signora Zambelli ist eine solche. Sie wusste der Gestalt der Namouna fast echt weibliche Regungen zu verleihen. Der neuengagierte Balletimeister Staals hatte eine neue Choreographie entworfen, die jedoch der alten Tradition folgte. — Vor dem Ballett ging neu einstudiert Verdis "Rigoletto" in Szene. Zwei neue Mitglieder legten Zeugnis davon ab, dass sie noch befangen auf den "weltbedeutenden Brettern" der Grossen Oper sich bewegen. Herr Riddez (Rigoletto) hat inmerhiu entschiedenes Bühnenblat und vor allem eine hervorragend gut geschulte Stimme, was man von dem verschwommenen, nur in der Höhe leuchtkräftigen Mezzosopran des Frl. Brozia (Gilda) nicht behaupten kann, die jedoch im Spiel einige Gewandtheit zeigte. Ausstattung und Gesamtaufführung zeugten von missiger Vor-

Ob ichs wage, noch ein paar Worte, wenigstens anhaugsweise über die neueste Operette Claude Terrasses zu sagen, in den heiligen Hallen dieser Fachzeitschrift überhaupt diesen Namen auszusprechen? Nun, ich wage es kühnlich, dem ich behampte, die Scheu auserer nodernen Fachmusiker vor der missachtetesten aller musikalischen Kunstgattungen rührt lediglich von der Degeneration eines gewissen Teiles der Wiener Operette her. Doch diesen Dingen nachzugehen, ist beute nicht der Zeitpunkt leh möchte nur hervorleben, dass gerade in Paris die Operettenproduktion noch immer einen Schinmer von der alten Tradition sich bewahrt hat. All diese nodernen Operettenkomponisten der französischen Schule sind gute Musiker. Ein Schulbeispiel ist Messager. Dieser

Komponist leichtestgeflügelter Opéras comiques ist ein Dirigent von scharf-persönlicher Prägung. Claude Terrasse freilich ist mir Operettenmusiker. Seine neue Produktion, die zweiaktige Operette Der Truthabn" (von dessen allzu Pariserischem Textbuch ich den gestrengen Lesern dieser Zeitschrift lieber doch nichts verraten will, du ich nicht gesteinigt werden minkte!!).. zeigt den Vorzug der französischen Operettenkomponisten vor ihren englischen und den meisten Winner Kollegen. Terrasse steigert nicht etwa den laseiven Charakter der Handlung, soudern er unterstreicht den sentimentalen Grundgehalt des Charakters eines der Heiden. Dadurch giltt er seiner Musik das Gepräge einer gewissen vontehmen Diskretion, die noch durch die afarte Harminik und den mannigfachen Rhythruis gehoben wird. Endgültig über den Weit seiner Partitur zu urteilen ist schwer, da der Komponist seine Musik für Klavier reduzieren musste, um sie dem intimum Rahmen des kanm hundert Lente fassenden Kapurines Theaters anzupassen. Dorb mm kein Wort weiter über dieses doch so ieizvolle Weikehen! . . . Krwähnen möchte ich mir noch die Neizeinstudierung einer Openetir . Geneviëve die Brabant von Offenhach im Varieteilenter. Sie ist misikalisch nicht viel mehr als ein Ableger des "Orpheus", und doch! Welch verteufelt priekelnder Schwing dundzitten auch dirses zweit-klassige Werk Otlenbachs und wie lehrreich wäre es, wenn auch die deutschen Theaterheiter häufiger als sie es tan, einen Offenbach Zyklus veraustalten würden! Die Ruckwirkung auf die moderne Operettruproduktion liesse sich bald konstatieren! Arthur Neissen.

#### Prag.

Mit den Erstaufführungen haben wir hener kein rechtes Glock. Das kalte llerz: von Lufite war eine Niete, Carmencita" von Paul Zschorlich nicht einmal das, and die im menen demschen Theater am 1. April gegebene dreinktige Oper "Die Alme L'Ancètre. Deutsch von Richard Batkaj, von Saint-Suens ist wieder eine Niete. Die Hauflung, die auf Korsiku während des ersten Kalterreiches spielt, wiekelt sich folgendermassen ab; zwischen den Hänsern Pietra-Nera um Fubiani herrscht Blutrache. Tebaldo Pietra-Nero hat aus Notwehr Leandri Fabiani erschossen und das verlangt Sahne. Die ulte, balbblinde Nunciata verlaugt von ihrer Enkelin Vanina, dass sie den Mord räche. Vaning aber lieht den schmneken Soldaten, imles dieser sein Herz an Vaninas Milchschwester Magarita verloren hat, und weigert sieb, trotzilem sie Vemlettn geschworen, unr Waffe zu gieifen. Da nimmt Nunciata selbst das Gewehr in die Hand und trifft, ibr Ziel verfehlend, die nigene Enkelin mitten ins Herz. In duse, unf krusse Theatereffekte angelegte Hundlung spielt noch der Eremit Raphael, ein redseliger Bienenzuehter, als Friedensstifter hinein und der Schweinehirt Bursien, der wie ein Dämon waltet und das Haus Fabiani, dem er dient, zur Rache treibt. Hier stehn wir also wieder mitten drin im italienischen Verismo, aber es lubut sieh nicht, alle ästhetischen Bedenken, die eit Jahr und Tag gegen diese Auswucherung des Geschuncks erhoben wurden, in diesem spiziellen Falle neuerdings zu arhahen. Das Texthuch ist so huhl, ausserlich, rein theatralisch, dass es vergebliche Liebesmüh wiire. Keiner der Gestalten kann man ein lehhaltes Interesse abgewinnen, da alle ein tieferes Erfassen durch den Librettisten völlig vermissen lassen. Und zu einem so minderweutigen Textbuch hat Camille Saint-Soins die Musik geschrieben! Einer Oper des französischen Meisters lorgugnet man von vornherein mil einer Aufmerksamkeit, wie sie der Name füres Schöpfers verdient. Diesmal aber hat Saint Saöns bitter entlänscht. Er hat nichts underes als Altersmusik, deren Impotenz geradezu mochtrickte. Gewiss darf man ihr nachridinien, dass sie su gristvoll instrumentiert ist, wie ehen ein Routinier vom Rauge Saint Sains' instrumentiert, gewiss front man sich an vielen feinen harmonischen Wendungen, aber es fehlt ihr völlig der zimilende mehodische Finike. Wohl winkt aus heisniellus öder Dürre da und dort eine kleine Ouse, und rein lyrische Stellen wie das Duett des Liebespaares Tubaldo Margarita wirken noch immer. Alles undere aber ist von einer Physingnomielosigkrit, die jede Anleilanhme erstickt und zu tötlicher Langweihe wird. Die Aufführung hat Kapellmeister Artur Bod anzky surgfültig vorbereitet, und der schüchterne Applans, der sich nach den Aktschlüssen regte, gelt nur dieser. Im Übrigen habon die Damen Schubert, Siems und Nigrini sowie die Herren Pakorny, Waschmann und Frank Anerkennenswertes geleistet.

Dr. Ernst Rychnowsky.

Weimar.

Die Hofoper erfreute uns mit einer Neueinstudierung von Auhers "Des Teufels Anteil". Das reizende Werkehen hatte auch illesmal seine Anziebungskraft nicht versagt, und das zahlreich erschienene Publikum quittierte für die ihm bereiteten froben und genussreichen Stunden durch lauten Beifall, der Fräulein Friedfeldt sogar bei offener Szene gespendet wurde. Die genannte Dame sang den Carlo Bioschi und fand sich mit den Schwierigkeiten der Partie recht gnt ab, wenn stein mit den Schwierigkeiten der Fartie recht git ab, wenn man riniges auch wohl gern uoch nit mehr virtuesem Glauz gehört hätte. Die Casilda wurde von einer Debutantin, Frl. Margit von Kedves, gegeben. Der Mezzosopran der Dame versit eine gute Schnle, ist aher ohne den winschenswerten Klangreiz, und auch dem Vortrag der Debutantin mangelt noch sehr die innere Wärme. Des Spiel verriet einiges schanspielerisches Talant. Der rrste Schritt des Frl. von Kedves auf den melthedurtanden Parttern lieter netfeliel ein ein Ertern bieter netfeligt ein melthedurtanden Parttern bieter netfeligt ein der Schrift des Frl. von Kedves auf den weltbedeutenden Brettern lässt natürlich ein endgültiges l'iteil über die Qualilikation der Dame zur Bühnensängerin nicht zu; warten wir also auf ein zweites und drittes Auftreten. Die Königin wurde von Fraulein Runge gegeben, ilie der von dem Dichter und dem Komponisten etwas stiefmutterlich hehandelten Partie viel Leben einzuhaughen wusste. Die Herren Bucar (Rafael), Wiedey (Vargas) und Gmür (König) leisteten rerbt Aberkennenswertes. Die Eusembles liessen ab und zu dir absolute Sicherheit vermissen. Herr Oberregisseur Wiedey führte ilie Regie mit vieler Umsicht. Am Dirigentenpult sass Herr Hofkapellineister Raabe.

Max Puttmann.

Wien.

Die deutsche Uraufführung von Panl Dukas "Arjane und Blaubart" (Märchen in drei Aufzügen, Dichtung von M. Maeterlinck, deutsch von Harry la Violette) fand in der "Wiener Volksoper" am 2. April 1905 statt. "Lineus a nun luceudo": unwillkürlich kommt mir dieser

altlateinische Satz in die Feder, mit Bezug darauf, dass das obengennunte "Märchen" seine deutsche Uraufführung gerade in der Wiener Volksoper erleben sollte. Von dem Begriffe einer Volksoper ist doch fassliche Gesangsmelodie kaum zu tremen. Also gerade jenes Element, das in Dukus neuestem Pariser Musikdrama so gut wie überwunden erscheint. Über die sonstigen Vorzüge des höchst merkwürdigen Opus, inshesomlere die in ihm durch feinste und mitunter völlig neuartige Harmonisierung, Modulation und Orchesterbehandlung erzielte subtile Stimmungsmalerei hat unser geehrter Pariser Korrespondent, Dr. Arthur Neisser in Nr. 31/32 des Jahrgauges 1907 des M.-W. (S. 669/670) su erschüpfenil geschrieben, dass ich diesfalls wohl einfach auf seinen Bericht verweisen darf, der es nuch erklärlich macht, dass "Ariane und Blauhart" teils ans chanvinistischen, teile aus künstlerischer Gründen (weil ans chairmistischen, tells aus kunstierischet Grunden (weit einen einer jetzt jenseits der Vogesen dominierenden, extreumidernen Richtung entsprechend) in der Hauptstadt Frankreichs Zugoper geworden ist. Vor einem unbefangenen ilentschen Publikum dürfte dem bizarren Werke derselbe Glückserfolg wohl nirgends heschieden sein — trolz iler an sich vortrefflichen Übersetzung von II. la Violette. Hierilber kann nuch die überraschend freundliche hiesige Anfnahne, im Sahlusen im zublesiehen Ubersetzung den des verweisighetes am Schlusse in zahlreichen Hervorrufen des ausgezeichneten Sim Schnisser in zahlereiten netvormen des ausgezeichneten Dirigenten A. von Zumlinszky und des "stats auf Neues sinneulen" Direktors R. Simons gipfelnd, nicht hinwegtünschen. Ging doch der stürmische Beifall hauptsächlich nur von einer bestimmten Partei, die für dieses erste Mal vollzählig erschienen war, unseren radikulsten musikalischen Sezessionisteu aus (denen fast eine R. Strausssche "Salome" noch zu zalunt) und eine solche exklusive Minorität vermag durch sich allein ein der Masse schon in seiner symbolistischen Idee unklar bleibendes Werk nicht dauernd auf dem Spielplan zu erhalten. Übrigens verrieten sich mehr und mehr verstärkende Zischlante schon am ersten Abeml den Unmut des eigentlichen Stammapublikums der Volksoper, das bei den Reprisen der knriosen Neuheit wohl einfach wegbleiben dürfte. Von der hirsigen Aufführung ist vor allem die glänzende Ausstattung in Kostümen und Dekorationen zu rühmen, ille geradezu einer Hofbinbae würdig erschien. Dagegen hätte wohl uuser wirklichtes Hofopermorchester die in "Ariane und Blaubart" gestellten, überaus heiklichen instrumentalen Aufgeben noch vollendater geläst, als es ilem Orchestor der Volksoper glückte, so minutiüs genan auch das letztere von dem chauso temperamentvollen, als felufühligen und eminent mollern gesinnten Kapellmeister von Zemliuszky für diese sensationelle Promiere einstudiert

war. Eine besondere Auszeichnung verdient schliesslich die stimmbegabte und talentvolle Sängerin der weiblichen Titel-rolle in der Volksoper Frau Stagl für ihre edle Hingebung an eine vom solistischen Standpunkte sehr undankbare Partie, in welcher sie unwogt von einem Meer der hizarrsten mitunter selhst völlig urmöglichen Harmonien ihre Treffsicherheit niemals im Stiche liess. Aus dem ührigen vokalen Ensemble wäre noch Frau Drill-Orridge (als Amme der Ariadne) bervorzuheben. Unfreiwillig komisch wirkte Herr Ludikar durch seine Erscheinung als Blanbart, indem er frappant wie ein sehwarzer König im Kartenspiel aussah. Zu singen hatte er den ganzen Abend hindurch nur genau — 26 Takte, wo-mit ein kritisches Urteil iber die jeweilige musikalische Leistung dieses problematischesten aller Titelhelden einer Oper von vornherein ansgeschlossen.

Prof. Dr. Theodor Helm.

#### Konzerte.

Berlin.

Das vierte (letzte) Orchester Konzert der Gesellschaft der Musikfreunde unter Oskar Frieds Leitung (Philharmonie — 1. April) gestaltete sich sehr auregend in seinem Verlauf. Eingeleitet von einer sorgfältig vorbereiteten Wiedergabe der hier seit längerer Zeit nicht gehörten Hmoll-Symphonie A. Borodins brachte der Abend als zweite Programmnummer Frederik Delius' einsätziges Klavierkonzert in Cmoll. Ein prächtiges Stück, formell wohlgerundet, durchweg interessant. Es ist Kraft und Leben, aber auch Herhheit und ungezähmte Wildheit in dem Werke, das aus dem engen Rahmen hinaus-zustreben scheint. Herr Theodor Szauto, dem das Werk gewidmet ist, spielte den sehwierigen Klavierpart mit souveräner Meisterschaft. Auf Delius folgte Busoni mit seiner Orchester-snite aus der Musik zu Gozzis Mirchendrama "Turandot". Sie umfasst sieben knapp geformte Tonhilder von teilweise sehr charukteristischem Gepräge, eigenartig in der Stimmung, reiz-voll in der Melodik, von entzückender Klangwirkung. Vom voll in der Melodik, von entzückender Klangwirkung. Orchester unter Herrn Frieds sicherer Leitung mit Hingcbuug gespielt, erzielte das Werk einen lehhaften Erfolg. Den Be-schluss des Abends bildete Riehard Strauss' Tondichtung "Don Juan".

Im Saal der Singakademie veranstaltete am 1. April Prof. Georg Schumann unter Mitwirkung von Fran Grumbacherde Jong, Frau Kwast Hodaup, der Hll. Halir, van Eweyk, Klingler, J. Kwast und T. Reimers sowie einiger Mitglieder der Singakademie und des Philharmonischen Orchesters ein Konzert zu Gunsten des Bach-Museums in Eisenach, dessen Programm ansschliesslich Werke von Johann Schnstian und seinen Söhnen Friedemann und Philipp Emanuel zierten. Der Altmeister war mit seiner 3. Sonate (R dur) für Violine und Klavier, zwei geistlichen Liedern ("Komm süsser Tod", "Bist du bei mir") und der Kantate "Mer hahn im neue Oherkeet" darin vertreten, Friedemann Bach mit einem Konzert für zwei Klaviere (Fdur) Phil. Emanuel mit einer stimmungsvollen Sonate für zwei Violinen und Continuo. Die Kantate gelangte hier zum ersten Male zur Aufführung, sie hot den meisten Hörern eine Überraschung. Kanm jemals zeigt sich der gesunde, kräftige Humor, der dem alten Thomas-kantor zu Gelote stand, so packend wie in dieser Gelegenheits-arbeit zum Einzuge des Kammerherrn von Dieskau auf Klein-Zschocher bei Leinzig. Die Derh und Plattheiten des Textes lässt des Meisters heitere, Instige Musik ganz vergessen. Köstlich sind die Sopranarie "Ach, es schmeckt doch gar zu gut" mit obligater Flöte und die Bassarie "Es nehme zehntausend Dukaten" mit ohlikater Hornstimme. Das Publikum hatte sich sehr zahlreich eingefunden, so dürfte neben dem schönen kunstlerischen Erfolg auch ein guter materieller erzielt werden sein.

Fräulein Agnete Tobiesen, die sich an demselben Abend im Bechsteinsaal hüren liess, ist eine fähige und ernst zu nehmende Pianistin. Sie stellt sich keine nilzn grossen Aufgahen, aber was sie hietet ist in seiner Art vollkommen. Ein schöner, weicher Ton, eine sorgfältig ausgeglichene Technik, ein dezenter, geschnuckvoller Vortrug sind die Vorzüge, die ihr nachzurühnna sind. Mit Bachs "Chromatischer Phantasie und Fuge" und Beethovens Asdur Sonate op. 110 bot die Konzertgeberin sehr achtbare Leistungen.

Als ein Klavierspieler von hervorragenden Qualitäten zeigte sich Hr. Ad. Borchard, der am 3. April im gleicheu Saale C. Francks "Präludium, Choral und Fnge", Liszts Hmoll-Sonate, funérailles nud 3. Rhapsodle und eine Anzahl Etuden von Chopin vortrug. Sein Spiel erfüllt alle Anforderungen an Ton und Technik, bekündet ein bohes Mass poetischen Emp-findens, ist durchgeistigt und leidenschaftlich bewegt. Die Lisztsche Sonate fand eine geradezn vollendete Wiedergabe. So klar und sauber im Technischen, so eindringlich, so überzeugend im Ausdruck, wie der Kunstler das grundiose Werk darzustellen wusste, hekommt man es nieht oft zu hören; ein grosser Zug ging durch die Interpretation.

Ungeträhten künstlerischen Genuss gewährte der letzte Kammermusik-Abend der HH. Sehumann, Halir und Dechert an demselhen Abend in der Philharmonie, der das Esdur Trio von Schubert, Beethovens selten gebörte Variationen über "Ich hin der Schneider Kakadu" und Joh. Brahms' herrliches 6 moll Quartett op. 25 (bei dem H. Kammervirtnos Ad. Müller an der Bratsche mitwirkte) brachte. Die his ins Rleinste hinein wohl durchdachte und heleite, tonschöne Aus-führung dieser drei Werke riss die zahlreiche Hörerschaft

wiederholt zu stürmischen Beifallsbeweiseu bin.

Im henachbarten Becthovensaal hielt zu gleicher Zeit Frau dulin Culp ihren vierten Liederahend ab. Die hach-geschiitzte Sängerin, die einen ausverkauften Saal vor sich sah, sang Lieder und Gesänge von Brahms, Schumann und Rich. Strauss. Herrlich klang die Stimme, die warme Innigkeit, die Frische und Natürlichkeit des Vortrags nahmen wieder ganz gefangen. Eine vortreffliche Leistung von eindringlichster Wirkung bot die Künstlerin mit der Wiedergahe des Schmunn-schen Liederzyklus "Frauenliehe und Leben". Vornehme, künstlerische Unterstützung fand die Süngerin durch Erieh J. Wolff am Klavier.

Adolf Schultze.

#### Karlsbad in Böbmen.

Über das erste philharm. Konzert der städt, Kapelle, welches uns die Virtuosiu Stefi Geyer als Gast brachte, berichtete ich bereits in No. 6 d. Bl.; die vier anderen Konzerte brachten an Gästen n. a. den geistreichen Pianisten F. v. Dohnauy, Hofopernsänger Jeau Bnysson München und das Brüsseler Streich quartett, (Alex. Glazounow Streich quartett op. 64, Schumann Streichquartett op. 41 No. 1, Beethoven op. 18 No. 6).

Orchesternenbeiten wurden uns geboten: "Variationen" op. 160 von Max Reger, "Serenalle" für 11 Soloinstrumente von Bernhard Schles, E. Bossis "Intermezzi Goldoniani", Ch. Sindings Symphonie No. 1, E. Elgar's Konzertouvertüre "Im Süden". Ä. Gluzimuows 6. Symphonie.

Dem Direktor der Kurkapelle Herrn Franz Zeischka ist es auch endlich einmal gelungen die hiesigen Gesangvereine nnter einen Hut zu bringen, so dass die erstmalige vollständige Aufführung von Beethovens "Neunter" ermöglicht wurde. Das Soloquartett musste natürlich auch hier, wie anderwärts, von ausserhallt engagiert werden. Die Solisteu, die Damen Frau Hella Rentsch-Sauer, Frau Else Bengell, die Herren Leo Gollonin und Kammersänger Rich. Kochecke boten annehmbare Leistungen.

Reeht unaugenehm "spielte" Herr Frederic Lamond unserer Konzertunternehmung mit, indem er zum Konzerte nicht erschien und knapp vor dem Beginne abtelegraphierte, so dass ein vollwertiger Ersatz nieht zu hesehaffen war. Das Kouzert fand ulter dennoch statt. Die Programmlücken füllten Rich. Stranss "Till" und ein Vieuxtempsches Violinkonzert, mit welchen der hiesige Konzertmeister Czerny mutig einspraug.

Hoffentlich wird unter den nenen Theater Direktoren, elen Herrn Borchert und Holler (zugleich Theaterdirekturen in Teplitz) anch die Oper aufs Repertoir kommen und mehr ge-

pflegt werden.

M. Kanfmann.

#### Leibzig.

Das Konzert, das Herr Sidney Williamson am 6. April gah, zeigte wie negünstig es für einen Sänger ist, eine Spruche nicht zu beherrschen. Wenn auch die Stimmmittel günstigere gewesen wären - einige hübsche Töne sind in der Mittellage - der ganze Vortrag litt unter dem Kampf mit der Ausspruche. Erst bei drei altenglischen hühschen Liedehen gelangen dem Konzertgeher wärmere Töne.

Nicht viel giinstiger verlief der Duettenabend von Mag da L. Lumnitzer (Sopran) and Marie Fuchs (Alt: tags darauf. Von beiden Konzertgeberiunen geniesst die Sopranistin entschieden den Vorzug. Ihre zwar kleine, abei nicht unsympathische Stimme, die nuch Überwindung einer anfänglichen



No. 1. Joh. Seh. Bach. Kantate Original 36:22 cm.

No. 2. Beethoven. Fis dur-Sonate. Original 23:32,5 cm.



No. 5. Scarlatti. Antifona. Originalgrösse.

No. 4 Richard Wagner. Liebesmahl der Apastel. Original 34,5:27 cm.

Indisposition sich ganz nett anliess, taugt für den Vortrag anmutig heiterer Suchen ganz gut; dagegen wirkt der gaumige Ausatz der Altistin besonders in der Tiefe oft direkt nonugenehm, Das Programm brachte ausschlieslich Volkslieder und zwar überwiegend slavischer Provenienz Warnmaber ein ischechisches Volkslied in ischechischer Sprache in einem deutsehen Konzertsaal gebracht werden musste, war mir nicht klar, zumal die anderen slavischen Volkslieder drutsch gesungen wurden. Dem Vortrage fehlte Feile und Pointierung fast durebwegs. An heiden Abender erwies sich Herr Max Wünsche als gewamlter Begleiter.

Nicht viel besser liess sich der Lieder und Duettenabend von Ella Thies-Lachmann und Toni Heinemann 10. April, an. Ist erstgrunnte Dame gesangstechnisch die fortgeschrittenere, so ist Fränlein Heinemann im Vortrage ihr über. Doch war das Eusemble ein hedentend besseres als am obengenannten Abende, auch passen die Stimmen recht gut zusummen. Vier Lieder von Karl Busing zeigen die moderne Durchschnittstechnik, ohne Originalität zu verraten. Stimmung ist den Sachen nicht ahzusprechen, obwohl die sehr

finsserliche Musik oft recht ,suss\* ist.

Das letzte Prüfungskonzert des Kunservaturinms .10. April, brachte den Komponistennachwichs dieses Institutes: and zwar aussebliesslich Werke für Orchester. Drei Sitze aus einer Symphonie von Herrmann Torres muten recht mumicubaft an: l'hraseu, die vor 50 Jahren schon verhraucht waren, werden in recht stilleser Weise mit einem neuzeitlichen Orchester drapiert. Am hesten ist das Mennett geraten. Einen bedeutend gunstigeren Eindruck hinterliess eine symphonische Phantasie für Violine und Orchester von Stevan K. Christitsch. Das dem Werke zu Grunde lingende volkstümliche Thema wird recht geschickt, manchmal sogar apart behandelt. Dem Soluviolinpart kiimen freilich modernere Wendungen sehr zu statten. Immerhin eine hülische Talentprohe. Drei Stiicke für Cello und Orchester von David de Souza sind echte romanische "Gartennusik"; als solche sind sie ja ganz geschiekt gemacht: rs üherrascht die Routine bei dem jungen Autor. Aber tiefere Empfindung oder gar Eigenart sucht man leitler vergebens. Den Schluss hillete eine Serenale für kleines Orchester von Othmar Schorck. Als mir vor einigen Wochen die Partitur des Werkes zur Rezension übergeben wurde\*), dachte ich: dieser Autor hat aber Regersche Technik recht gründlich machgemacht. Nun ist er in der Tat Prof. Regers Schüler! Tulent ist vorhanden. wenigstens in der Meisterung des nicht sehr behangvollen, oft recht süsslichen, thematischen Materiales: auch Stimmung wohnt dem Stick inne: aber ein derartiges Anfgeden in der Technik eines Anderen lässt auch bei jugeudlichen Autoren nicht viel Selbstindigkeit für die Zukunft erwarten. Als Schillerarbeit — aher solche sollte man doch nicht drucken! ist sie ganz netf. -

Einen interessanten "Zeitgenüssischen Komponisten-abend" veranstaltete der Leipziger Männerchor am 11. d. M. Vorerst muss ich das grosse Verdienst des Dirigenten und die ausgezeichnete Leistungsfühigkeit des Chores, der sich in den beterogensten Stilgattungen als schlagfertig erwies, hervorheben. Die Werke waren z. T. technisch rocht schwer und klangen - fast ausnahmslos - alle vortrefflich. - Ganz im alten Fahrwasser segelt das von falschem l'athos getragene. Süngergebet\* von Karl Zuschneid (mil Blasnrchester), das den Abend eröffnete. Im freien, hei Gesangsfesten mag es ja seinen Dienst tun: in den Konzeitsaal gehört so etwas nicht. Neue Liehe\* von Walter Rahl mit Klavier und 4 llörnern (Tran). (wozu?) ist etwas besser, rhythmisch vor allem abwechslungsreicher. Ein dankbares Tenorsolo (C. Freitag) bietet erwinsch-ten Kontrast. Recht nett ist Alfred Knyls "Ein feinslied von einem landsknecht\* mit seinen archaisierenden Wendungen; jedenfalls ist es dankbar zum Vortrag, wenn auch nicht neu-artig. Grosse Leistungsfähigkeit setzt Peter Fassbachders "An die Sonne" voraus. Der initatorische Anfung, die müchtigen Steigerungen lassen den Char für Gesangswettstreite als dankbaie Aufgabe ersischeinen. An einigen Stellen gegen den Schluss versagt der Born der Erfindung etwas: immerlin kündet er eristes Streben und geschickte Mache mid klingt durchaus gut. Das nach meinem Empfinden beste Werk des Abends waren drei Chöre aus dem Drama "Widhkind" von A. von Othegraven, op. 10. Harmonisch annegend und rhythmisch von wohltnender Abwerhelung zeigen sie melodisch edle Linica. Am wertvollsten dünkt mir der "Schwerterfanz", wührend der "Schlachtgesang" ein sehr wirkungsvolles, dramatisch

Alles in allem kann aher, wenn wir von dem relativen Piedestal, von dem die Minnerchorliteratur leider betrachtet werden miss, herabsteigen, die zeitgenössische Produktion aus den vorgelegten Proben nicht als allen bedeutend bezeichnet

Dr. R. v. Mojsisovics.

Unter den Konzerten der letzten Zeit war das wichtigste jenes der Wiener Singakademie zur Juhelfeier ihres jenes der Wiener Singakademie zur Juhelfeier ihres 50 jährigen Bestehens (4. April). Glünzend besucht eröffnete es mit einem Prolog von Mathilde Gräfin Stubenherg-Tinti, gesprochen vom Hofschauspieler Max Devrient. Hieranf folgte unter Leitung des jetzigen Vereinsdirigenten R. Wickenhausser die für Wien erste Aufführung von Ermanno Wolf-Ferraris Chorwerk "Das neue Leben" ("La Vita nuova"). Das opus 9 des erst 32 Jahre zählenden Komponisten, welches sein eigenartiges, zwischen italienischem und deutschem Wesen schillerndes Können und Streben zeigt, mag für imm Hörer die nicht im Dante tiefere Studien gemacht. für jene Hörer, die nicht in Dante tiefere Studien gemucht, zu fragmentarisch-rätselhaft erschienen sein. Daher blieb trotz der vielen, klanglichen Schönheiten und originellen Kombinationen der Misik, ein vollbefriedigender, tieferer Gesamt-eindrack im Konzertsaal aus. Sehon deshalb und noch mehr aber, da es sich um die Jubelfeier eines deutschen Chorvereins im drutschen Wien bandelte, bätte das Werk eines den tschen Meisters z.B. Händels) viel besser sich geeignet, als diese, immerhin etwas problematische Novität eines Ausländers.

Als Aufführung gereichte das Konzert der Singakademie zur höchsten Ehre, in welche sich alle Mitwirkenden: als ausgezeichnete Gesangssolisten die Mitglieder der Drestlener Oper, Frl. Seebe and Ilr. Plaschke, vor der Orgel Hr. G. Valker, vor dem Klavier Hr. W. Scholz, als Violinsolist Professor K. Prill, endlich das prächtige, imposante Ensemble der Singakademic verstärkt durch den Eisenbahnbeamten Gesangverein und den Knabenchor des katholischen Jünglingsvereins "Mariahilf"), begleitet vom philharmonischen Orchester, zu teilen hatten, wobei als die alles befeuernde und durch-dringende Seele der treffliche Dirigent Wickeuhausser erschien. Unter seiner sichern Führung mag die "Singakademie" getrost neuen künstlerischen Taten und Ehren eutgegengehen.

Der obengenannte, bestens disziplinierte Knahenchor des katholischen Junglingsvereins "Mariahilf" wirkte auch nehst dem Orchester des Konzertvereins in einer Aufführung (6. April) von Liszts "Heiliger Elisbeth" durch den Sängerbund "Dreizehnlinden" mit, welche mit Rücksicht auf die ursprünglieb bescheidenen Kräfte dieses hauptsächlich in christlich sozialen Kreisen propagierten Chorvereins noter Leitung des energischen Ehren Chormeisters Ferdinand Habe! eine stauncuswert gelungene war. Die Aufführung erschien misterhaft einstudiert, auch waren, ahgesehen von dem wahrhaft impo-santen Chort und Orebester-Ensemble, vorzügliche Solisten ge-wonnen worden: so Fran Lori Paul: Dorner als künstlerisch vornehme, sich innigst in den Geist der Rolle versenkende Interpretin der Elisabeth, dann Fran L. Kaulich Luzurich, welche für die burte, herrische Landgräfin Sophie mit fast jugendlich wirkender Stimmkraft die schneidigsten dramatischen Akzeute traf. Auch die Vertreter der drei münnlichen Rollen, die Herren A. Cermak und Dr. L. Langh (Bariton) und rin geistlicher Professor R. Süss (Bass) standen durchans auf der Höhe. Das massenhaft erschienene Auditorium, in welchen man viele katholische Geistliche bemerkte, folgte der über

belebtes Stück ist, das sichtlich gerne gesungen wird. Am wenigsten behagt mir die "Totenklage" deren Hauptthema in allzu naher Verwandtschaft zu einem sehr hekannten Gedanken ans dem Nihelungenring steht. Das hegleitende Blasorchester treibt etwas Unfug mit dem Schlagwerke. Nette a capella Chöre sind Hugo Kauns dästeres "Wir wandeln alle" — his auf den unmotivierten Plagalschluss —, dann Richard Frickes "Vätergruft", auf Hegar weisend, aber eine sehr reizvella Stelle mithelten und Auf her her Servholde. Sammer Frickes "Vätergruft", auf Hegar weisend, aber eine sehr reizvolle Stelle enthaltend, und Arth ur Seyholds "Sommermittag". Die schläfrige Stimmung ist meisterhaft wiedergegehen. Von den Soloquartetten, die das Mendelssohnquartett vortrug, sind Frickes "Der Star" und Speisers "Das lustige Prosehpaar" als für solche Zwecke sehr geeignete Arbeiten zu bezeichnen. Dazwischen sang Fräulein Mizzi Marx mit entzückendem, fein pointiertem Vortrage Lieder von Weingartner, Richard Stranss und Willy von Moellendorf. Leizterer wandelt die Bahnen eines Bohm und Hildach mit viel Behagen und wenig Geschung! wenig Geschmack.

<sup>\*)</sup> Verlag Gebr. Hug, Leipzig und Zürich.

drei Stunden währenden Aufführung mit einer an das Verbalten in der Kirche erinnernden Andacht, um dann am Schlusse dem trefflichen Dirigenten und den Hauptsolisten

durch stürmischen Beifall zu danken.

Im letzten Symphonieabend des Konzertvereins (Dirigent Feril, Löwe) kamen zwei der herrlichsten Symphonien zur gelungenen Aufführung. Die sogenannte Jupiter-Symphonie Mozarts und die unvollendete "Neunte" von Bruckner. Dazwischen erwarb sich Herr J. Brandts-Bnys als gewiegter Bach-Spieler auf der Orgel mit dem geistvollert Vortrag der schönen Cmoll-Phantasie und Fuge des Meisters — oltwohl virlleicht etwas zu "modern" registrierend — gerrehte Anerkenning. Den tiefsten Eindruck machte aber doch wieder Bruckuers wundervoller symphonischer Schwaneugesang, dessen abschliessendes Adagio, ilen eigentlichen "Abschied vom Leben". F. Löwe mit seinen Getreuen vom Konzertverein auch diesmal zu ergreifendster Darstellung bracht.

Prof. Dr Theodor Helm.

Recht vorteilhaft führte sich Frl. Marie Czastka mit ihrem am 4. April gegebenen Klavierabeud, in die musikalische Welt ein. Sehr schun spielte sie die drei ersten Sätze von Chapins Buioll Sonate, hingegen war der letzte Sarz im Tempo überhastet, wodurch die nötige Klarheit fehlte. Das ührige Programm Intermezzo Adur von Brahms. Mennette von H. v. Kaun, lupromptu von Sehubert und Mephistowalzer von Liszt wurde mit grossen Verständnisse und sicherer Teehnik gespielt. Das Konzert gewann noch durch die Mitwirkung der Fran Berta Sawern, welche über ausgezeichnete Stimmmittel, die sehr gut geschult sind, verfligt. Auch versieht sie allen ihren Vorträgen den Stempel künstlerischer Individualität zu geben. - Der erste Soloflotist der k. k. Hofoper Ary van Leen wen gab, unter Mitwirkung des Kammervirtuosen A. Rose (Violine), der k. k. Hofmusiker A. Ruzieka (Viola), Prof. Buxhaum (Cello) und Prof. F. Schmidt (Klavier) rinen Kammermusikabroil. Zum Vortrage gelangten selten gehörte Werke n. z. Barhs Sonate für Flöte, Violine und Klavier, Beethovens Trio for Flöte, Geige und Bratsche, Mozarts Quintett für Flöte, Violine, Bratsche, Cello und Klavier. Zwischen Mozart und Beethoven braehte der Konzertgeher mit Prof. Schmidt ein reizendes Konzertino von Chaminade. Selbstverständlich war die Wiedergabe sämtlicher Werke eine tadellose. Gustav Grube.

#### Engagements und Gäste in Oper und Konzert.

Braunschweig, Fran Preuse Mutzenauer gastierte in Walkire und Carmen am 7, bez. 9, April.

Dessan, Am 15. d. M. gastiert Früulein E. Schulgurd in "Fidelio", um 19. d. M. Fran M. Prense-Matzenauer in "Samson und Dalila" am hiesigen Hoftbeater.

Riberfeld. Die kgl. süchs. Hofopernsüngeriu Frl. E.va von der Osten trat am 6. d. M. als "Cannen", Frl. Liua Multerer vom Stadttheater in Heidelberg am 12. d. M. als "Martha" nud am gheichen Tage Herr Gotthold Ruthes vom Stadttheater in Zürich als "Lynnel" (in Flotows Oper "Martha") auf.

Karlsruhe, Im Hoftheater Irat am 12. d. M. Fran Kammersüngerin Else Hensel-Schweitzer von der Frankfinter Oper als "Eva" auf.

Mänchen-Gladbach. Am 4. Februar gastierte am biesignu Stadttheuter die Köhner Konzert und Thuatursingerin Frl. Augele Vidron in Rossinis "Barbier von Sevilla" als Rusina. Frl. Heuny Üllrich Wesel, die am 7. März im V. Sym-

Frl. Heuny Ullrich Wesel, die am 7. Mürz im V. Symphouie-Kunzert mit grossem Erfulge auftrat, ist als Gesauglehrerin am hirsigen Konservatorium für 1. Oktober a. e. engagiert worden an Stelle von Fran Hüvelmann-Ternemer, die sich die Bühne zuwenden will.

Wien. Hofoperndirektor Weingartner wohnte in Linz a. D. einer Carmen-Aufführung bei und verpflichten die erst zwuzzigjührige hochdramatische Süngerin Frl. Marie Dopler für die Hofoper. F. G.

#### Kreuz und Quer.

\* Unbekannte Bruckner-Manuskripte! Der Schulert i. R., Hen dosef Seiberl, in St. Marienkirchen bei Wels (Oberösterreich) hat den städt. Museum in Liuz a. D. eine Anzahl Original-Bruckner-Manuskripte zum Geschenke gemacht. Sämtliebe stammen aus der ersten Schaffensperlode des Meisters. Es sind dies: eine vierstimmige Choralmesse (ohne Kyrie und Gloria) für den Gründonnerstag, Entsthuugsjahr 1844; eine Choralmesse (Cdur) für Orgel, Alt und zwei Hönner; ein vierstimmiger Choral "In jener letzten der Nächte" (Fmoll); Vor Arneths Grab (Prälat vun St. Florian bei Linz, gest. 1854) für vier Männerstimmen nad drei Pasauuen (Fmoll); "Das edle Herz", vierstimmig gemischter Chor (A dur, Text vom Stiftungskapitular Marinelli, ein vierstimmiger Männerehor auf ein Geburtsfest; zwei Motit für Männerchor; zwei Totenlieder für vierstimmiggemischten Chor; ferner ein Brief Bruekners an Herrn Seiberl aus St. Florian vom 19. März 1832. Selberl absolvierte mit Bruekner in Linz 1841 42 den Präjnarandenkurs; die beiden waren eug befreundet. F. G.

\* Das Konservatorium in M. Gladbueh veranstaltete am 25. und 29. März 2 Abende für Unter., Mittel- und Oberklassen, die Zeugnis davon ablegten, dass die Leitung der Anstalt und die Ausbildung der Schüler in bewährten Hünden ruht.

\* Im "Siegener Musikverrin" Leitung: Musikdirektor R. Werner) kamen in der zu Ende gehennen Saison u. a. Klughardts "Die Zerstörung Jernsalems". Händels "Samson", Bachs Kantate "Nnn ist das Heil" und Bruhms Schicksalslied und Alt Rhapsodie zur Aufführung. Als Schisten wirkten in diesen Konzerten mit: Fran Cahnbley-Hinken, Fran Walter-Choinanus. Frl. E. Die rgart, M. Brines, Th. Mengelbier, Rammersänger Ludw. Hess. Professor Friedberg. O. Susse, A. Junghlut, Th. Hess van der Wyk. Drei von Herrn Musikdirektor Werner gemeinsam mit dem Dortmunder Konservatoriumsquaitett vernustaltete Kammermusikabende, an deren erstem auch Professor Marteau mitwirkte, braehlen u. a.: Striedhiro Fmoll von Martenu, Klavierquintett Amoll von Saint-Saöns. Suite im alten Stil von Reger, Bdur-Trio von Schubert, Klavierquartett Es dur von Dvoidk. Für die von der hiesigen "Musikgruppe" Sektim des Allgem, Deutschen Lehreninnen-Vereins) armungierten Solistenkonzerte waren gewonnen: Frl. Hed w. Meyer. Professor Braim Eldering, Fr. Grützmaeher, Fel. v. Krans, E. von Possurt null Generalmusikdirektor Stein hach mit der ersten Chorkhisse des Kölner Konservatoriums.

\* In Schwerin veranstaltele August Oeser einen Kompusitingsabend.

- # Den "Münchener Nenesteu Nachrichten" zufolge ist das diesährige niederrheiuische Musikfest definitiv in Brüche gegangen, da sich der von Prof. Julins Buths dirigierte genischte Chonverciu mit seinem Dirigentru solilarisch erklärte und die Mitwirkung nilchate und — da von den unf der Liste vorgeschenen Ehrendirigeuten (Dr. Strauss, Weingartner, Mottl, Nikisch und Steinbach) keiner Zeit hatte.
- \* In Plauen i. V. errang Wilhelm Buckhaus im 10. Wagnervereinskonzert (Dir. Prof. Puble) mit Beethovens Es dur Konzert und Solostücken grossen Erfolg. Das Orchester bot au lokalen Novititen: Elgars Ouvertüre, Im Süden" und Saint-Suens Vorspiel zum Oratorium, Die Sündflut".
- \* In Loudou erregten die beiden 14 jährigen Kuaben Szigetti (Violine) und Leug vel (Klavier) in eigenen Konzerten Aufschen.
- \* Guttfried Gulston, der bekannte Flanist, hat in Paris mit seinem ersten Kanzert grossen Erfolg errungen.
- Der "Verein zur Hebung des Musikunterrichts in Magdehurg" (E. V.) versendet ein Flugblatt, welches derartig eigenartige Verhältnisse an einer in Magdehurg befindlichen Privatschule aufdeckt, dass es rigentlich für der nusikpädagogischen Verband von Interesse sein dürfte, dieser Angelegenheit auf den Grund zu gehen, zumal Fähle, wie der kritisierte, leider öfter vorkommen, als mus sehlechthin annimmt.
- \* Die Pariser Valksoper im dortigen Gnitethenter ist nunmehr auf zehn Jahre gesiehert. In Zuknaft werden nicht mehr nur altbewährte Repertoireopern, sondern auch Novititen gegehen werden, unter denen sich n. a. auch d'Alberts "Tieflant" befindet.

  A. N.
- \* Der Orgelvirtmese Prof. E. W. Degner-Weimar sjäelt um Karfreitage auf der nemen Orgel im Kurhause zu Wiesbaden Herm. Gruedeners Drudl-Variationen mit Begleitung von Streichorchesten, 2 Trompeten und Panken. Das Werk Graedeners gelangte hisher in Graz und Weimar zur Aufführung.
- \* Moritz Rosentbal, der in Paris zuletzt vor seels Jahren ungehener erfulgreich aufgetreten ist, wird am 30. April, am 5., 9. und 14. Mai wieder in Paris konzertieren. A. X.

- \* In der Kirche zu Falkenstein i. V. ist durch die Firma Gebrüder Jehmlich in Dresden die Orgel auf Grund einer Disposition des bekannten Orgelvirtuosen Paul Gerhardt-Zwiekau umgebaut worden. Herr Gerhardt hat nun am 29. März daselbal ein Kunzert veranstaltel, in welchem er Werke von Buxtehnde, Kerll, J. S. Bach, César Franck, Widor, Brahms, Paul Gerhardt (aus op. 1 und op. 5) und Liszt (Phantasie und Fuge Curoll über ein Choralmotiv von G. Meverbeer) vortübrte.
- \* Prof. Engelhert Humperdinek dirigiert am 20. d. in der Industrichalle zu Graz ein Konzert zu Gunsten des Bayreuther Stipradirufonds und zur Konsolidierung der Grazer Orchesterverhältnisse. Das Programm enthält ausschliesslich Humperdineksche Werk. n. a. dir "Maurische Rhapsadie".
- \* In Gent fand nach der Pariser Erstaufführung eine solche des Triple-Konzertes von Ein. Moor hei starkem äusseren Erfolg statt, der wohl zum grösseren Teil der vorziglichen Ausführung der Solesten Herrn Cortot. Thiband und Casals zuzuschreihen ist. Das Werk "ist zweifelles eines der besten des in Kenzerten für Sollsten so fruchtbaren Komponisten, es enthält viele Schönheiten urben Aufelhungen au grosse Vorgänger, ist in guter Form, jedoch olner einheitlichen Stil vorziglich gearheitet. Ernste Musiker empfanden es als eine ziemliche Grschmarklosigkrit, dass dieses neue Triple-Konzert numittelbar nach demjenigen Breuhnvers gregordt wurdes.

  V. Heernaann.
- \* Pruf. Henry Martean trat kurzlich in a. in Altona (Beethovenkonzert) und Lüneburg ju. a. Bach Dinoll-Sonatr, Beethoven Kreuzersonate) auf und wurde sehr gefeiert.
- \* Zu Ehren Altmeister Dr. Carl Reinenkers veranstaltete der Verein Altonach Knustfreunde eine Matinen, bei welcher das Orchester unter Max Fiedlers Leitung stand. Von besonderem Interesse war die Erstaufführung einer Phantasir für zwei Klaviere und Orchester, deren Solonari der greise Meister und Prof. C. von Holten durchführte. Prof. Reinenke wurde sehr gefeiert.
- \* In Remischield gelangte Albert Fuchs' kirchliche Tondiehtung "Seig sind, die in dem Herrn sterben" durch den dortigen Konzettverein, unter Leitung des Kompunisten zu erfolgreicher Aufführung.
- \* In Schwerin spielte Fran Frieda Kwast-Hodappim letzten Kammermusikabend u. a. Bolko von Hochbergs Klavierkouzert in Gmoll.
- \* Die sterhliehen Überreste Edvurd Griegs werden, einer letztwilligen Anordnung zufolge, nach einer Grotte bei Bergen gesehafft werden. Diese Grotte liegt au einem ziemlich unzugänglichen Punkt eines Fjords, au der Einmünlung in die Ser. Von der Landseite aus ganz nuerreichbur, ist der Eintritt in die Grotte nur von der Seeseite aus, nuch der die Erlswand steil abfällt, mit Schwierigkeit möglich. Sobalt der Leichmundes Komponisten dort bestattet sein wird, soll eine Marmorphatte den Zugang zur Grotte verschließen.
- \* Liszts Faustsymphonie hrankte kurzlich der Danziger Orchesterverein zu gehingener Wiedergabe.
- \* Das Nürnberger philharmonische Orchester führte im VIII. Musikvereinskonzert in Regensburg Bruckners Romantische Symphonie unter Kapellmrister Wilhelm Bruch in guter Wiedergabe vor.
- \* In Jenn hat sich ein sog. "Volksurchester" (derzeitiger Dir Hendrik de Groote) gebildet, das kürzlich seine erfolgreiche Feuerprobe bestand. Fräulein Elsa Dettmer (Gesang) wirkte mit.
- \* Die dramatische Ballade "Somwenight". Dichtung von Felix Baumbach, Musik von Hans Schilling-Ziemsseu, hatte hei ihrer Urnufführung im Stadttheaur zu Culmar sturken Erfolg.
- \* Heinrich Bertés mue Operette Der schöne Gurdist' erlebte in Wirn am 4. d. ihre erfolgriche Franffithrung.
- # In der St. Nicolauskirche in Chemnitz kam kürzlich n. a. J. L. Nicodr's Hymnus "Erbarmen" für Solosopran und Orgel zur Aufführung.
- \* Dir selten gespielte Onvertüre zur Oper "Alfon b und Estrella" von Schuliert kam in der X. Aufführung der städtischen Musikschule in Aschaffen hurg unter Musikalirektor Hermann Kundigraber zur Aufführung.

- \* Der Konzertsänger Heinrich Hormanu Frankfurt a. M. trat kürzlich in Göppingen als "Erzähler" (Paradies und Peri) und in Bingen als Lukas (Jahreszeiten) mit Erfolg auf.
- \* "Paria", eine einaktige Oper von Albert Gorter, erlebte in Strussburg mit Erfolg ihre Uraufführug.
- \* Das erste Frstkonzert anlässlich des 30 jährigen Bestehens des Pettauer Musikvereins (Dir. Max Jörgensen, war ein Bach Abend. (Suite für Streichorchester mit oblig. Violahent). von Hermann Ritter; Italienisches Konzert [Mizzi Rosanelli], Gmoll-Violinsolosouate [Max Jörgensen], Cmoll-Konzert für 2 Klaviere [Wilhrlm Müller, Mizzi Rosanelli] und Streieborchester.
- # Die Leipziger Konzertsängerin Anna Hartung sang intergressem Erfulge die Sopranpartien in Haydas "Schöpfung" bei der Aufführung dieses Werkes durch den Musikverein in Schleswig (Dir. Fr. Meymund).
- \* in Gera gelangt dennüchst Liszts "lleilige Elisabeth" durch den "Musikalischen Verein" zur Aufführung. Hofrat Kleemann begehl mit diesem Konzert das Jubiläum seiner 20 jährigen Tätigkeit an diesem Konzertiustintt.
- \*\* Bei der Auktion der Domhauerschen Sammlung durch Sturgardt erziellen Mozart-Briefe überaus hohe Summen. Ein Schreiben Mozarts an seine "allerlirbste" Schwester ein eigenbändiger Brief von Mozarts Vater schliest sich an wurde für \$50 Mark versteigert, ein writerer Brief Mozarts an seinen Vater für 755 Mark. Ein Brief, in dem Mozarts an seinen Vater für 755 Mark. Ein Brief, in dem Mozart an Michael Purhberg die Bitte riehtet, ihm "mit einer Kleinigkeit an die Hand" zu gehen, kam mit 1050 Mark und die Partitur seiner Oper "Don duan" mit mehrfachen Notizen von Mozarts eigener Haud mit 1800 Mark unter den Hammer. Ein prachtvolles dugend Porträt des Meisters, das aus dem Jahre 1770 stammen dürfte, erzielte 2000 Mark.
- \* Prof. Walter Lamping Bielefeld brachte im IV. Musikvereinskonzeit Häudels Judos Maccabäus in Chrysanders Bearheitung mit den Damen Stronek Kappel, Iduna Walter Choiuanus und den Herren Schauten und Richard Schmidt als Solisten und Herr Cahubley um Cembalo zu gelungener Wiedergahe.
- \* In Eisleben fand kürzlich, vom städt. Singverein (Dir. Ur. Hermann Stephaui) veranstaltet, die erste Aufführung von Lizzts "Hoiliger Elisabeth" statt. Als Solisten wirkten mit: Frl. Lotte Kreisler Drosden, Frau Anna Erler Schnaudt-Münrhen und Herr Max Rothenhicher Berlin.
- \* Das VIII. Hofkapellkonzert in Dessau am 6. April (Dir. Hofkapellmeister Franz Mikorey) brachte zwei Erst aufführungen: Mozarts VII. Violinkonzert (Alexander Petschnik off-Berlin) und ein Mannskriptwerk von Hermann Zilcher: "Skizzen aus ilem Orient" für Violine und Orebester.

#### Persönliches.

- \* Der Flötenvirtuose Herr Munigold, Mitglied des Meiningischen Hoforchesters, ist vom Herzog von Meiningen zum Kammervirtuosen ernannt worden.
- \* Paderewski ist zum Direktor des Warschauer Konservatoriums ernannt worden.
- \* Dem Kouservaturiumsleiter Herra Honfer aus Vierseu wurde wegen der Verilienste um den dortigen Gesaugverein der Titel städt, Musikdirektor verlirhen, wit sein Verein gleichfalls den Tital eines städt. Gesangvereins erhielt.
- \* Der kekannte Cellovirtaose und kgl. Konzertmeister, Oskar Brückner Wiesbaden, hat den kgl. preuss. Professortitel erhalten.
- \* Der Kammersänger Emil Gerhäuser in Müncheu, der frühere Karlsruher Heldenteuor, ist zum Oberregissenr der Stattgarter Hofoper als Nachfolger Dr. Löwenfelds, der meh Leinzig geht, ernannt worden.
- Todesfille. In Gross-Lichterfelde slarb Musikdirektor Carl Menge wein, der sich erst kürzlich in den Rubestand zurückgezogen hatte. 1852 in Zaunruda (Thuringen) geboren, wirkte er als Dirigent und Konservatoriumslehrer in Wiesballen und geündete 1886 mit W. Frenhenberg eine Musikschule in Berlin, 1880 einen Oratorienverein und war Kirchenchordirektor. Auch rine Auzuhl Konquositinnen hat der Verblichene publiziert.

Teleg. Adr.: Konzertsander Leipzig.

# Konzert-Direktion Hugo Sander Vertretung hervorragender Künstler.

Arrangements von Konzerten.

Leipzig, Brüderstr. 4. Telephon 8221.





## Gesang.

Altistin. enus, Leipzig

Herzogi. Anhalt. Kammersängerin (Sopran) Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konzertsängerin, Sepran. Sprechst. f. Prof. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

# Olga Klupp-Fischer

Konzert- und Oratoriensängerin. Karleruhe i. B., Kriegatr. 93. Teleph. 1091

# Anna Hartung,

Konzert- und Oratoriansängerin (Sepran). Leipzig, Marschnerstr. 2111.

#### Anna Münch.

Kenzert- und Graleriensängerin (Sepran). Eig. Adr.: Gera, Reuss j.L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Welff, Berlin W., Flottwellstr. 1.

#### Johanna Schrader-Röthig,

Konzert- u. Oratoriensängerin (Sopran) Leipzig, Dir. Adr. Pössueck i. Thür.

# Jara

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Fraukfurt a. M., Trutz I.



# ClaraJansen

Konzertsängerin (Sopran) Lelpzig, Neumarkt 38.

#### Johanna Koch

Gesangichrerin n. Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran). Leipzig, Kochstrasse 23.

#### Minna Obsner

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran) Esseu (Rhld.), Am Stadtgarten 16. Telef. 3012. — Konzertvertr.: Herm. Wolff, Berlin.

# Hildegard Börner, Lieder und Oratoriensängerin (Sopran).

Alleinige Vertretung:
Konzertdirektion Reinhold Schubert, Leipzig.

Frau Martha Günther. Oratorien- und Liedersängerin (Sopran).
Plauen i. V., Wildstr. 6.

## Emmy Küchler

(Hoher Sopran). Lieder- u. Oratoriensängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

## Marie Busjaeger.

Konzert- und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Illargarethe Schmidt = Garlot

Konzertpianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B II.

## Ella Zhies~∑achmann.



#### Lucie Ruck-Janzer

Liedor- oder Oratoriensängerin (Mezzosopran — Alt) **Harlsruhe 1. E.**, Kaiser-etrasse 26. — Telefon 537.

#### BERLIN-WILMERSDORF. Nassauischestr. 57.

iduna Walter-Choinanus Konzertvertretung: Herm. Wolff.

# Damenvokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasse 4III.

Hildegard Homann, Gertrud Bergner, Anna Lücke und Sophie Lücke.

## Martha Oppermann

Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Mezzosopran)

Hildesheim, Boysenstr. 5. Konzert-Vertretung: Reinheld Schubert, Leipzig.

Frau Lilly Hadenfeldt Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Messosopran)
Vertr.: Konzertdir, Wolff, Beriin.

# Alice Bertkau

Lieder- und Oratoriensängerin Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.



## lga von Welden

Kouzert- u. Oratoriensäugerln (Altistin)

Stuttgart, Rothebühlstr 91 d.

#### Richard Fischer

Oratorien- und Liedersänger (Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Herm. Wolff, Berlin.

## Alwin Hann

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor). Berlin W. 15, Fasanenstrasse 46 II.

Konzert-u Oratoriensänger (Bass-Bariton) Braunschweig. Kastanienaliee 2 pt.

#### Oratorien-Tenor. Lieder, und

Georg Seibt, Orntorieasunger Chemnitz, Kaiserstr. 2.

KarlGötz, Lieder u. Oratorien-Bariton. Berlin-Friedenau, Lauterstr. 36. Geft. Engagements an die Konzertdirektion Hermann Wolff, Berlin W., Flottwellalt. 1. Telegramm-Adresse: Musikschubert Leipzig, Konzertdirektion Reinhold Schubert LEIPZIG. Musikschubert Leipzig, Konzertdirektion Reinhold Schubert Leipzig. S81 Vertretung hervorragender Künstler und Küustlerinuen sowie Vereinigungen. Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands,

Kammersänger

Lieder- und Oratoriensänger. Leipzig, Schletterstr. 4I.

## Heinrich Hormann

Oratorien- und Liedersänger (Tenor) Frankfurt a. Maln. Oberlindan 75.

# Gesang mit bautenbealeitung.

Marianne Geyer, BERLIN W., Konzertsängerin (Altistin).

Deutsche, englische, französische und italienische Volke und Eunstlieder sur Laute. Konzertvertreter: Herm. Wolff, Berlin W.

# Klavier.

Konzertpianistin. Leipzig, Davidstr. 1th. Konzertvertretung: H. WOLFF, BERLIN.

## Erika von Binzer

Konzert-Pianistin.

Ausschliessliche Vertretung: Konzert Bureau, Emil Gutmann, München.

#### Vera Timanoff, Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin.

Engagementsanträge bitte nach St. Petersburg, Znamenskaja 26.

#### Hans Swart-Janssen.

Planiat (Konzert und Unterricht). LEIPZIG, Grassistr. 34, Hochpart.

# Jrael.

isch Konzert-Organist, Leipzig, Wetlinerstr. 26. Solo u. Begi.

#### Adolf Heinemann Organist

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen, Kaiserst. 74. Coblenz, Schützenstr. 43.

#### Georg Pieper, Ronzett. Organist Konzect.

Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Düsseldorf, Schirmerstrasse 8.

# Violine.

## Alfred Krasselt.

Hofkonzertmeister in Weimer. Konz.-Vertr. Kerm. Wolff, Beriln W.

## Violoncell.

Kgl. Sächs. Hofkonzertmeister uud Lehrer am Kgl. Konservatorinm. Dresden, Comeniusstr. 67.

# Fritz Philipp, musiker

"Vloloncell-Solist." Interpret, mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Monnhelm, Grossberzgi. Hoftheater.

# tarfe.

Herienspielerio (Lauréat d. Conservatoire de Paris) nimmt Engage-ments an für Konzerte (Solo- u. Orchesterpartien). Homburg v. d. Höhe. Dorotheenstr. 7.

# Trios u. Quartette.

#### Trio - Vereinigung

v. Bessewitz-Netterer-Schlemüller. Adresse: Natterer (Gotha), od. Schlemüller, Frankfurt a. M., Fürstenbergerstr. 162.

## Unterricht.

# Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspēdagogin. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

## Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 II.

#### Musikdirektor

#### Fritz Higgen

Gesangspädagoge

Vollständige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh. von Praeger & Meier.

## Dr. Roderich von Mojsisovics

Klavier, Komposition, Analytik. Lelpzig, Lindenstrasse 14 II.

#### Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehranstalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. Vorboreitnugskurs z. k. k. Staatsprüfung. — Kapellmeisterkurs. — Ferialkursa (Juli-Sept.). — Abteilung f. briefl. tbeor. Unterricht. — Prospekte franko durch die Institutekanslei, Wien, VIII a.

# Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gegründet 1898) in Leipzig (gegründet 1898)

Fertbildungskurse für Chordirigenien (Kantoren), Schulgesanglehrer und Lehrerlunen. Winterkurse sinzeln und in Gruppen, Ferlenkurse 13. Juli bie 1. August 1908 Lehrpisn: Theorie und Praxis der Stimmbildung in Sprache und Gesang von G. Bornbers, des Tonwortes von Carl Eitz, der rhythmischen Gymuastik von Jaques Daloroze. Yorträge über Geschichte des a capella Gesanges und des Schulgesanges, Ästhetik etc. etc. — Prospekte durch Oberlehrer Gustav Borchers, Hohe Strauee 49.



#### Stellen-Gesuche und Angebote.



Stellenvermittlung d. Musiksektion

mighebit vozugitch ausgeb. Lebrerinnen f. Klavier,
Gesang, Violine eta. für Konservstorien, Pencionate,
Familien im In-u. Aust and. Sprachkomtoiseo.
Zentrallettung: Fran Hetsne BurghausenLeubuscher, Berlin W. 30, Luitpeldetr. 43.

# --- Inserate =

finden im "Musikalischen Wochenblatt" weiteste und wirksamste Verbreitung. 

#### Musikaskitan des Allermainen Deutschen Musikiehrerinnen. Musiksektion des Allgemeinen Deutschen = Lehrerinnenvereins. :

Derselbe erstrebt die Förderung der geietigen und materiellen Interessen der Musikiehreriunen 1700 Mit-glieder. Ortsgruppen in über 40 Städten. Nabere Auskunft durch die Geschäftsstelle, Frankfurt aum Main, Humboldstrasse 19.

# Loewe-Konservatorium

Hochschule für Musik, Steffin.

An obigem Institut ist infolge Vergrösserung die Stelle eines Klavierlehrers für Mittel- u. Oberklassen und einer Gesangslehrerin zu besetzen. Letztere muss befähigt sein, in den Unterund Mittelklassen einigen Klavierunterricht zu erteilen.

Bewerber müssen auch solistisch tätig sein können. Reflektanten wollen sich unter Angabe der Gebaltsanspruche an die Direktion des Loewe-Konservatoriums, Stettin, König-Albertstrasse melden.

# STEINGRABER VERLAG, LEIPZIG. Soeben erschienen: Begleitende Violinstimme Richard Kleinmichels Sammlung 32 berühmter Sonatinen und Rondos für Pianoforte. Komponiert von Paolo Felis. Edition Steingräber No. 1520. Preis: M. 1.—. Das Werk steht zur Ansicht zu Diensten.

Soeben erschien:

#### === Neuer Katalog ====

#### der Musikalien-Leihanstalt von P. Pabst, Leipzig.

I. Abteilung: Instrumental-Musik.

Enthält ausser den Leihaustalts-Musikalien noch Verzeichnisse von Büchern und Schriften über das Klavier, Klavierspiel, Klaviernnterricht, Klavierban, Klavier-literatur usw., die Violine, Violinspiel, Violinunterricht, Violinenbau, Violin-literatur, das Violoncell und sonstige Instrumente, die bekanutesten Komponisten und ihre Werke, die durch obige Firma käuflich zu erwerben sind.

== Preis des Kataloges Mk. 1.--. = Sonstige Verzeichnisse über Musikalien und Bücher musikalischen Inhalts kostenfrei-Man verlange das Verzeichnis der Verzeichnisse.

Hoflieferant Sr. Majestät P. Pabst, des Kaisers von Russland, Leipzig.



Die beste mediz. Seife zur Herstellung und Erhaltung eines rosigen, jugendfrischen Aussehens, einer weissen, sammetweichen Haut, eines reinen, blendendschönen Teint, sowie gegen Sommersprossen und alle Hautunreinigkeiten ist unbedingt nur die allein echte

Steckenpferd - Lilienmilck - Seife

Vorrätig à Stück 50 Pfg. in den Apotheken, Drogerien und Parfümerlen.

Grösserer Musikalien-Verlag sucht einen gewissenhaften

## Korrektor.

Derselbe muss auf allen Gebieten der Musik bewandert sein, Kenntnisse im Partiturlesen. des Chorsutzes und möglichst aller Instrumente haben; cheuso die deutsche Grammatik vollständig beherrschen. Gefl. Meldungen unter F. 12 an die Expedition dieses Blattes erbeten.

## Konservatorii

(seit B5 Jahren in süddeutscher Bäderstadt) unter günstigen Bedingungen zu übertragen. Off. u. F. 10 a. d. Exped. d. Bl.

Wilhelm Hansen Musik-Verlag. LEIPZIG.

2. Auflage

# Techn

Studien der verschiedenen Spezialitäten der

## modernen Kiaviertechnik

in systematiech geordneter Form

von Professor

# Ove Christensen

M. 5.50.

Von Autoritäten wie Anton Ooor, Xaver Scharwenka, Teresa Carreño, Leonard Borwick, Rud. Kündinger, Eugen d'Albert, Willy Rehberg, Jul. Röntgen und Alfred Reisenauer liegen glänzende Begutachtungen des Werkes vor.

Auflage: 315,000 Bd.

# Czern

berühmte

## Studien-Werke

Band 1, 2, 3, 4 å 2 Mk.

Supplement: 40 tägliche Stadien 1 Mk.

# **足代** Breitkopf & **瓦ärtel** in Leipzig

# Albert Schweitzer J. S. Bach

XVI. 844 Seiten Gr. 8º.

Geheftet 15 M. In Leinwand 16.50 M. In Halbfranzband 17.50 M.

Die vorliegende deutsche Ausgabe von Schweitzers Bachbuch ist nicht lediglich eine Übersetzung des französischen Werkes "J. S. Bach le musicien-poète". sondern ein vollständig neues Werk, dass durch die Umarbeitung und Erweiterung, sowie die Einarbeitung einzelner Forschungsresultate der letzten Jahre inhaltlich bedeutend an Wert gewonnen hat. Das umfangreiche Buch umfasst folgende Kapitel; Die Wurzeln der Bachschen Kunst - Die Entstehung der Choraltexte - Die Entstehung der Choralmelodien — Der Choral im Gottesdienst — Die Choralvorspiele bis zu Bach — Die Kantaten und Passionen bis zu Bach — Von Eisenach bis Leipzig – Bach in Leipzig - Erscheinung, Wesen und Charakter - Künstlerfahrten, Kritiker und Freunde - Der Künstler und Lehrer - Tod und Auferstehung - Die Orgelwerke - Die Wiedergabe der Orgelwerke - Die Klavierwerke - Die Wiedergabe der Klavierwerke - Kummer und Orchesterwerke - Musikalisches Opfer und Kunst der Fuge — Bach und die Ästhetik — Dichterische und malerische Musik - Wort und Ton bei Bach - Die musikalische Sprache der Chorale - Die musikalische Sprache der Kantaten - Arnstädter, Mühlbäuser, Weimarer und Cöthener Kantaten. — Die Leipziger Kantaten von 1723-1724 — Das Magnifikat und die Johannispassion - Die Kantaten der Jahre 1725-1727 - Die Trauerode und die Matthäuspassion — Die Kantaten aus den Jahren 1728-1734 — Die weltlichen Kantaten — Die Motetten und Lieder — Die Oratorien — Die Messen — Die Kantaten aus der Zeit nach 1734 - Die Wiedergabe der Kantaten und Passionen.

Dr. Arnold Schering schreiht im Bachjahrbuche 1908 u. a. über das Werk:

So wie das Buch jetzt vorliegt, gehört es zu den wertvolisten und anregendsten Schriften, die in der letzten Zeit über Bach erschienen sind. Am hemerkenswertesten Schriften, die in der letzten Zeit über Bach erschlenen sind. Am hemerkenswertesten sind aber nicht die Kapitel, die sich mit dem rein Geschichtlichen und Biographischen beschüftigen, sondern die, in denen der Verfasser, auf eigene Erfahrungen und Beebachtungen gestützt, über den Vortrag Bachscher Werke, über die Textbehandinng, den Symbolismus Bachs und weitere Charakteristika seiner Musik spricht. Eine umfassende Kenntnis der Bachschen Schöpfungen kommt ihm dabel zu Hille. Schweitzer liegt daran, Bach in seiner vollen Grösse und Vielseitigkeit der lebenden Generation zu erschliessen auf Grund dessen, was die Forschung hisher geleistet. Er tut es mit der Sicherbeit eines Manues, der Wissenschaftlichkeit und künstlerisches Empfinden zu gleichen Teilen besitzt und hentreht ist, das Wertvolle, von wo es auch kommen mes für seine Teilen besitzt und besireht ist, das Wertvolle, von wo es auch kommen mag, für seine Zwecke zu verwerten.

Das beste Lob, das man dem Werke spenden kann, ist das, dass es dem praktischen Musiker eine Fülle von Belehrung und Abregung hietet. Auch wo speziell ästhetische Fragen zur Spaache kommen, geschieht es nicht aus Lust zur Spekulation, sondern um dem Verständnis der Werke vorzuarbeiten, dem Vortrag, der Interpretation Wege zu weisen.

# Felix Berber

z. Zt. Frankfurt a. M.

teilt hierdurch mit, dass er seine bisherigen Verpflichtungen gelöst hat und unabhängig von jeglichem Urlaub die Allein-

vertretung seiner Konzertinteressen der

# Konzert-Direktion Hermann Wolff

in Berlin, Flottwell Strasse 1

übertragen hat und bittet gütigst Engagementsanträge ausschliesslich an dieselbe zu richten.

**૱ૹ૽ૹૹૹૹૹૹૹૹૹૹૹૹૹૹૹૹૹ**ૹૹૹૹૹૹૢૹૢ*ૢ* ઙૢૼ

#### STEINGRÄBER VERLAG, LEIPZIG.

Soeben erschienen:

# Emil Kronke

Das virtuose Arpeggiospiel in seinem Aufbau

\_\_\_\_\_ Op. 17. Für Klavier. \_\_\_\_\_

I. Unter und Übersatz-Studien. II. Akkord-Lagen. III. Halb-Arpeggien. IV. Arpeggien.

Edition Steingräber No. 1522. Preis M. 3 .-.

- Das Werk steht zur Ansicht zu Diensten.

# Beste Bezugsquellen für Instrumente.



Mittenwalder Solo • Violinen =

Violas und Cellis

für Künstler und Musiker empfiehlt

Johann Bader Geigen- und Lautenmacher und Reparateur.

Mittenwald No. 77 (Bayern). Bitte genan auf metue Firma und Nummer zu achlen.

# Beste Musik-



Instrumente jeder Art, für Orchester, Vereine, Schuleu. Haus, für höchste Knuszwecke n. einfachete musikulische Unterhaltung liefert das

## Wilhelm Herwig, Markneukirchen.

— Garantle für Güte. — Illustr. Preisi, frei. — Angabs, welches Instrument gekanft werden soll, orforderlich. Reparaturen an all, Instrumenten, such an nicht von mir gekanft., tadelles u. bildg.

Marknenkirchen ist seit über 300 Jahreu der Hauptert der deutschen Musikmstrumentenfabrikation, deren Absatzgebeit alls Länder der Erde umfasst und es gibt kein Musikinstrumenteugeschäft, das nicht Irgend utwas direkt oder indirekt von hier besöge.



#### ABTEILUNG KLISCHEE

liefert

druck Kupferdruck - Lichtdruck.

Autotypien jeder Art in Zink, Kupfer oder Messing in vollendetster Ausführung für ein- und mehrfarbigen Druck, Strichätzungen, Holzschnitte, Galvanos, Dreifarbenätzungen, Vier- und Mehrfarbenklischecs, Citochromien.

#### ABTEILUNG STEINDRUCK

Künstlerische Reklameplakate, Kalender und Postkatten. Reklamekarten à la Liebig, Fabrikaufnahmen, Merkantil- und chromolithographische Drucksachen, Photolithographie, photographische Übertragung von Zeichnutngen auf Stein oder Aluminum in Strichmanier oder Halblonätzung.

#### ABTEILUNG BUCHDRUCK

Kataloge und Musterbücher für die Industrie von der einfachsten bis zur reichsten Ausstattung. Illustrierte Bade: und Hotelbroschüten, illustrierte Prospekte, Briefbogen, Reklamekarlen sowie Drucksachen aller Art, Lieferung kompletter Werke für Industrie, Kunst und Wissenschaft.

#### ABTEILUNG PHOTOGRAVÜRE

Edelste Reproduktionstechnik für die Wiedergabe von Gemälden jedweder Art, künstlerischen Vorlagen, wissenschaftlichen Präparaten und Zeichnungen, Portraits, Fabrikansichten, Beklamckarten, Herstellung kompletter Werke für Kunstvereine und Gemäldegalerien, Anfertigung von Drucken nach Radierung und Kupferstich Platten.

#### ABTEILUNG LICHTDRUCK

Kataloge für die Industrie in einfarbigem Druck oder in Kombination mit mehrfarbigem Steindruck, Wiedergabe von wissenselnstlichen Photogrammen, Ans.chtsalben, Ausichtspusikarten, Fabrikansichten isw.

# Autographen-Auktionen

bei C. G. Boerner, Leipzig

# Wiener Privatsammlung

kostbare Musikmanuskripte und Briefe von Barh, Beethoven, Brahms, Phopin, Haydn, Mendeissohn, Mozart, Statiatil, Schubert, Schumann, Paganini, Rich. Wagner u. a.

#### Literatur-Autographen

von Boethe, Schiller, Hebbel, Heine, Brillparzer usw.

Der reich illustrierte Katalog ist gegen Einsendung von M. 2.— zu beziehen durch C. B. Boerner, Leipzig, Nürnbergerstr. 44.

Verlag von Ries & Erler in Berlin.

# Walter Courvoisier Lieder und Gesänge

op. 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15.

Fanden gelegentlich der Aufführung auf dem 1907 stattgehabten Musikfest in Dresden (durch Frau Erika Wedekind, Herrn Plaschke etc.) grossen Beifall.

#### Probenummern

des "Musikalischeu Wochenblattes"
sind durch die Expedition
gratis und franko zu bezieheu.

Im Laufe des Sommers erscheint eine grössere Anzahl von

## Klavierkompositionen

AOF

**Emii Frey** 

in unserem Verlage.

Ries & Erler in Berlin.

## STEINGRÄBER VERLAG, LEIPZIG

Soeben erschienen:

# Fans Fuber Sonafa giocosa G-dur

Für 2 Pianoforte zu 4 Händen.

Op. 126.

Edition Steingräber No. 1519. Preis: M. 6,-.

Das Werk steht zur Ansicht zu Diensten,



Gegen Monatszahlungen von 5 Mark an — bei portofreier Zusendung zu beziehen durch

H. O. Sperling, Stuttgart, Johannesgasse 58.

#### Verlag von F. E. C. LEUCKART in LEIPZIG.

Für die bevorstehende Saison bringe ich in empfehlende Erinnerung:

# Felix Woyrsch, op. 51: "Totentanz".

Ein Mysterium für Solostimmen, Chor und Orchester.

Bisher fanden erfolgreichste Aufführungen statt in folgenden Städten: Altona, Bremerhaven, Brieg, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. M., Hagen, Halle (3 mal wiederholt), Hannover (wiederholt), Köln, Liegnitz, M.-Gladbach, Neustadt a. H., Rotterdam (wiederholt). Stuttgart.

Anlässlich der Uraufführung (6. Februar 1906) in Köln unter Generalmusikdirektor Fritz Steinbach, äusserte sich die Presse folgendermassen:

... Der "Totentann" ist den Cuorvereinen auf den Leib geschnitten, er voreint Altea und Neuse in es anziehender Weise, dass sich ihm i gern die Pfarten der gressen Chorvereine öffnen werden. Kölnische Zeitung.

. . So kounte ee fenn nichl fehlen, dass die das Publikum hie zum letzten Augenblicke ferselnde besleutsame Aufführung sich zu einem grosseu Triumphe für den asweenden Autor geetaltete, welchur im Vorlaufe des Abends und zum Schlusse mehrfach gerofen wurde. Künlsche Volkszeitung.

... Und en worden deun sile Chorvereine von einiger Leistungsfähigkeit, zum mindestens alle, die Klugharits "Zerstorung Jerusalems" und Tinels "Francisens" hewältigt haben, wehl lun, ihre Hände nach dem Tolentanz auszustrecken, denn dieser silehl ar kinsilleriechem Wertgebalt über beiden. Signale, 1908 Nr. 18/16.

Für das kommende Konzertjahr ist das Werk bestimmt in Aussicht genommen in: Chemnitz, Darmstadt, Freiburg i. Br., Hamburg, Innsbruck, Kiel, Lübeck, Magdeburg, Metz, Milwankee. Rendsburg etc.

Soeben erschien:

# C. Ad. Lorenz (Stettin), op. 80: "Das Licht".

Dichtung von H. PLOETZ für Solostimmen, Chor und Orchester.

Klavier-Partitur netto M. 6.—. Singstimmen (à M. 1.—) netto M. 4.—. Textbuch netto 20 Pfg.

Partitur und Orchesterstimmen leihweise.

Neben den glänzendsten Kritiken der Tageszeitschriften über die Ende November 1907 in Stettin stattgefundene Erstaufführung berichtet Otto Lessmann in der "Allgem. Musik-Zeitung" (1907 No. 40) wie folgt:

... Prof. Dr. Lorenz hat alch mit fasl jugendlicher Begeislerung der Kempesition der sebämm dichterischau Vorlage — die er selbät ihrigene angeregt — blingegehen. Klangliche Soköhneli ersirebl und erreichl er durchweg und zwar ale das nalürliche Produkl einer ausser-ordenlich feinen Stimmenführung namentlich im Chorestz. Man gewann den Eindruck, ale oh die Chöre völlig müheleg geeungen würden, weil die einzelnen Ohorstimmen sieh in einer ihneu durchans bequemen Lage bewegnn. Daher dürfte ein Werk wie das Lorenz'sche "Licht" gerade es leben Slagvereinen willkommen selu, dente es versagl lal, die Schwierigkeiten nenerer Werke zu

üher winden, die unbeschadet lhrea mneikalischen Wertee, mehr gegen als für den Chorgeaang geschrieben sind. Auch an das Orolusster werden keine übermässig hohen Ansprüche geelellt, eo dase auch in dieser Heziehung das Werk der praktischen Verweudharkeit, eutgegenkommt. Prakhtige Wirkungun bringen u. a. der Bigangekoit, ein entzückender Frauenoher im ersten Hanplteil, der Schlusschor des zwellen Hauplteils nud ler Schluseohor des zweiten Abachnitz hervor. — So möge denn das "Licht" hinauslenchten in alle Well, eninem greisen, verdieustvollen Schöjfer zur Ehre und Freude. Allgemelne Musik-Zeitung 1907, No. 40.

Früher erschienen:

# Hermann Bischoff, op. 16: Sinfonie in E-dur.

Bisherige Aufführungen: Düsseldorf (Buths), Gothenburg (Hammer), Berlin (Nikisch), New-York, Philadelphia, Boston (Muck), Wiesbaden (Afferni), Essen (Witte), München (Kaim-Orchester), Wien (R. Strauss).

Uber die zuletzt erwähnte Anfführung schreibt das Nene Wiener Tagblatt unterm 9. März 1908 wörtlich:

Wiener Tagblatt unterm 9. März 1908 wörtlich:

... Der erste Satz allein würde genügen, um Biechoffe grose Begahung festzuslellen. Ein üppiges, entwicklungsfähiges Themeumaterial, aus dem der rhythmisch reizvolle Anfang hesouders hervorsikant, gilt dem Komponisten reichliche Gelegonheit, anier relebe Kinst im Satzhan au manifestieren. Die Durchführungsteile sind organisch gegleiedert, kontrapunklisch feln gearbeitet, win dann überhaupi die ganze Sinfonie von polyphonam Leben erfüll ist. Die feurige Einleilung des ersten Salzes iöd eine sehön geeleigerte Melodle der Geigon ab, ein Wechselepiel, das sich im weiteren Laufe öffer wieder-Leit, In einem weitevollen Roligiese ergeht sich das Andanle, dessen milde und abgeklärte Stimmung den notwendigen Gegensste zu dem stürmisch hewogteu ersten Sinfonisteil hildel. Au geiervollen Kombinallonen und Inelramentationswitzen aller Art reich isl das Scherzo, dessen dämostscher Humor In harmonischen Kigenheiten eich ännsch

Rrfordernie: Tonalitäl doch nicht untreu wird. Der anwesende Kempouist se wie Dr. Richard Strause, der alch der klaugsehönen Tondichtung mit warmer Liche annahm, heide wurden viel und herzlich geföserl. L. Karpath.

Über dieselbe Aufführung referiert Prof. Dr. Theod. Helm im "Musikal. Wochenblatt" 1908, No. 12:

ALCIUI UII MEMBRERI. WOCDERDIRUE 1908, No. 12:

Weit nolar interessiert und slellenweise gepackt hat mich die von Dr. Rich. Strause mit der feurigen Hingehung eines liehen Freundes laterpretierte, und ven uneeren Philharmonikern mil unühertrefflicher Vituosilät glanzendat gespielte K. dur Sindenie von Hermam Bischeff. Für mich war der Totaleindruck der eines noch nicht ganz ausgegohrenen, aber jedenfalls höchel heachlenswerten, ja impnierenden Sturm- und Drangwerkes moderneter Richtung, eines Tongemäldes, in welchem die klare, plastieche Figurenseichnung hinter der erfrücknichen kolorieischen Fracht, den acutisch raffallerten Farheumischungen mittuter fast völlig verschwindet.

Die Werke stehen auch zur Durchsicht zn Diensten.





XXXIX, Jahrg. \* 1908,

Jährlich erscheinen 52 Nummern mit verschiedenen Gratisbeigaben. Der Abonnementspreis beträgt vierteljährlich M. 2.50, Bei direkler Frankozusendung erhöht sich der Preis in Deutechland und Osterreich-Ungarn um M. — 75, Im gesamten übrigen Ausland nm M. 1.30 vierteljährlich.

Einzelne Nummern 50 Pf.

Herausgegeben

FOR

Ludwig Frankenstein.

No. 17/18.

Zu beziehen durch jedes Postamt, sowie durch alle Buch und Musikalienhandlungen des In und Anslandes

Anzelgen:
Die dreigespaltene Petitzeile 50 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blättern veröffentlichten ()riginal Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet.

#### Frühlings-Lieder und Tänze.

Von Fritz Erckmann.

(Fortsetzung.)

In Nord England ist ein Morris Tanz üblich, bei dem die Tänzer sich in zwei Reihen gegenüber stehen und jedes Paar ein Band hält, unter dem man durchtanzt. In Cheshire wird folgendes Lied dazu gesungen:



Der Morristanz, der einen Teil der Maispiele bildete, wurde von der Maikönigin, dem Narren, dem Pfeifer und zwei oder mehreren Personen getanzt. Er fand namentlich Verwendung in dem Volksspiel "Robin Hood", und die Personen, die den berühmten Räuber, seinen Genossen Little John, den Mönch Tuck und die Maid Marion darstellten, nahmen besonders teil daran. Die Tänzer trugen Schellen um das Fussgelenk, die je nach ihrer Tonhöhe hesondere Namen trugen. In Perth wird ein solches Gewand aufbewahrt, das mit 250 Schellen verziert ist, die in 21 Reihen, jede mit 12 Schellen, auf Lederriemen hefestigt sind.

In der Grafschaft York trugen die Tänzer überdies auf dem Kopfe ein Lattengestell, das mit Bändern ver

ziert war.

Maiköniginnen, Maifrauen und Maigräfinnen gibt es in vielen Ländern. Vincenzo Giacchiroli¹) herichtet:

"Am ersten Mai wählen die jungen Mädchen aus ihrer Mitte eine Maigräfin und setzen sie auf einen in der Hauptstrasse aufgerichteten Thron, der mit Blumen und grünen Zweigen geschmückt ist. Ein Strick wird über die Strasse gespannt, und niemand darf durch, der nicht der Maigräfin Geld oder Blumen überreicht".

In der spanischen Stadt Almeria hat sich ein ähnlicher Gebrauch his auf den heutigen Tag erhalten. Eine Gruppe von festlich geschmückten Mädchen bildet um die Maikönigin einen Kreis und singt:

> "Einen Pfennig für die Maikönigin, Denn sie hat weder Mantel noch Rock".

Anch in dem poesie umdufteten "kleinen, tapfern Wales" wird die Rückkehr des Fröhlings in charakteristisch nationaler Weise gefeiert. Die meisten walisischen Gebräuche reichen in die grane Vorzeit zurück, als man den Schöpfer nicht in Steinhäusern, sondern in der freien Natur verehrte. Ein grosser Stein unter einer mächtigen Eiche, im Schatten eines Gehölzes, oder am Ufer eines murmelnden Waldbächleins diente als Altar. Erst später gruppierte man um diesen Stein im weiten Kreis eine grössere Anzahl von Steinen, wie man es noch heute in Stonehenge in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Ragionamenti piacevoli intorno all contesse di maggio; piantar il maggio; nozze che si fanno in maggio." Bologna 1622.

England in Augenschein nehmen kann, um zwischen den Priestern und den Laien eine Grenze zu ziehen.

In dieser Tempeln, die den Himmel zum Dach hatten, opferten die Druiden ihren heidnischen Göttern. Da fanden zur Zeit der Winter- und Sommersonnenwende jene geheimnisvollen Gebränehe statt, die ihre Schatten bis in die Gegenwart werfen.

Das keltische Maifest hiess Be'il tin, abgeleitet von Be'il, dem Namen der Gottheit, die zu dieser Zeit verebrt wurde, und tein-Fener. Im Keltischen heisst der Mai ceit nin oder ceud nin, d. i. der erste Monat oder die erste Zeit, denn mit diesem Monat begannen die Druiden das neue Jahr.

Grosse Freudenfeuer wurden dann abgebrannt als ein Willkommen der Sonne, die man als das Sinnbild der ohersten Gottheit hetrachtete. Gesänge erschallten, und üherall herrschte Freude.

Umgekehrt mussten an einem bestimmten Tage im Herbst alle Feuer des Landes ausgelöscht werden, mit Ansnahme des Samh'-in, des Friedensfeuers, das die Druiden in der Grafschaft anzündeten und weibten. An diesem Feuer wurden alle Streitigkeiten beigelegt, und nnr der durfte von dem geheiligten Feuer mit nach Hanse nehmen, der nach den Vorschriften der Priester Busse getan hatte.

Die Druiden sind verschwunden, die alten Götter vergessen, aber noch heute zieht das junge Volk hinaus ins Freie und freut sich der erwachenden Natur. Da schallt manches heitere Lied, von denen das folgende Zeugnis ablegen möge.



Mo- nat Mai ist kommen, die Blüm-lein brechen aus, die

ddwyd io'r oed ef - e fod rhyw un am ei ladd,

ldwyd io'r oed ef - e fod rhyw - un am ei ladd. Win - ter-stur-me brausennicht mehr ums trau - te Haus.

Leise weht der Südwind,
Wohl über Tal und Höh'n.
Und lust'ge Bächlein rauseben
In dem Waldesgrün.
Leer steh'n nun die Ställe,
Der Hirt mit hellem Sang
Treibt seine muntre Herde
Den Wiesenpfad entlang.
Veilehen bindet manche Maid
Zu einem hunten Kranz,
Denn heute führt ihr lieber Schatz
Sie zu dem Maientanz.
Monat Mai ist gekommen.
Die Blümlein brechen aus,
Die Winterstürme hrausen
Nicht mehr ums traute Haus.

Kinder haben sich zu allen Zeiten und in allen Ländern das Vorrecht gewahrt, den Winter auszutreiben und den Frühling zu hegrüssen. Winteraustreih-Lieder giht es daher auch in grosser Zahl. Das folgende Lied, dessen Text aus einem Gespräch über den Gregorianischen Kalender von 1584 stammt, ist ein uraltes Volkslied, und die Sitte, dass es Kinder heim Frühlingsfeste am Totensonntage (Laetare) unter Vorantragen einer Strohpuppe, die den Wintar darstellen sollte, absangen, hängt noch mit der altgermanischen Mythologie zusammen.



Nun hab'n den Winter wir ausgetrieben, So bringen wir den Sommer wieder, Den Sommer und den Maien, Die Blümlein mancherleien.

Die Blümlein sind das göttlich Wort, Das blübt jetztunder an manchem Ort, Das wird uns rein gelehret, Gott ist's der's hat bescheret.

Das danken Gott von Herzen wir, Bittend, dass er wollt senden schier Christum uns zu erlösen
Vom Winter und allem Böscn.

Mit solchen Liedern hatte man natürlich dem Bettel Türe und Tor geöffnet, denn arme Kinder benützten die Frühlingsstimmung zu einem regelrechten Bettelzug von Haus zu Haus. Folgendes im Berner Dialekt gedichtete Liedehen, dessen Melodie an die Sackpfeifenweise der Pifferari aus den Ahruzzen erinnert, ist, nach der Beschreibung von J. G. Kuhn¹) zu einem Bettellied ausgeartet und wird am 1. Mai von geputzten Kindern, die ein mit bunten Bändern und ausgeblasenen Eiern geschmücktes Bünmchen in der Haud halten, gesungen.

Sammlung von Schweizer Kuhreihen and alten Volksliedern. Bern 1812.



#### 1260

#### Pariser Musik-Glessen.

Von Dr. Arthur Neisser.

Immer wieder erweist der deutsche Kaiser seine ausgesprochene Vorliebe für französische Musik aufs neue, Die Einladung, die er gelegentlich der Berliner Neueinstudierung der "Hugenotten" an die beiden neuen Direktoren der Pariser Grossen Oper, Messager und Bronssau, gerichtet hat, war typisch für die Innerlichkeit dieses seines Interesses an französischer Musik. Freilich sind die musikpolitischen Konsequenzen, die ans dieser "Operadirektorenentrevue" in den deutschen Zeitungen gezogen worden sind, mehr als übertrieben. Ich batte Gelegenheit, persönlich mit den beiden eleganten Leitern der Pariser Grossen Oper ein Viertelstündehen über das geplante Wechelgastspiel der Pariser und der Berliner Oper zu plaudern und wurde recht energisch zum Dementieren dieser Sensationsnachrichten aufgefordert. Ich erzähle dies hier nicht etwa aus Authentizitätssucht oder aus blossem Nachrichtendrang. Nein, vielmehr erblicke ich in dieser ganzen Affäre den Ausdruck einer in Deutschland schon fast krankhaften Sucht, die Ausländerei in der Kunst gleichsam offiziell zu fördern. Die Entschiedenheit, mit welcher Herr Direktor Messager jene Wechselgastspiol-Gerüchte mir gegenüber dementierte, zeigte mir so recht deutlich, wie tief trotz aller ausseren Höflichkeitsbezeugungen hüben und drüben die Kluft zwischen germanischer und romanischer Tonkunst starrt. Gerade Meverbeers Ruhm ist ja nicht umsonst von Paris ansgegangen. Und trotz seines deutschen Ursprunges war er in seinem Operablut Romane. Die "grosse Oper" war sein Leheuselement, und nirgends in der Well ist eine solche "Grand Opera" mit ihrem berückenden Aufward von Statisterie und Komparserie denkbar denn in Paris. Mag sein, dass man in Berlin hei der Neueinstudierung unendlich stilgetren vorgegangen ist. Aber gerade darüber werden vielleicht die beiden Franzosen im stillen gelächelt haben. Sie werden an ihre Riesenbüline, an ihre zahlreiche Statisterie gedacht haben, an diesen ganzen Geist der Pariser "Grand Opéra", wie

er in ihrer Académie nationale de musique seit Jahrhunderten herrscht, an diesen undefinierbaren und unimitierbaren Duft der grossen Oper, der gerade für Meyerbeers Werke die Grundbedingung ist. Immerhin werden sie hoffentlich anch etwas in Berlin gelernt haben, eben jene statistische Sorgfalt, jenes liebevolle Hegen des scheinbar unwichtigen Details, für das freilich das blasierte Pariser Opern-Abonnentenpublikum wenig übrig hat. . . . Gerade in diesen Tagen sollten diese Ahonnenten der Grossen Oper Asche auf ihr frisiertes oder kahles sündiges Haupt strenen. Wird da doch ein Ballett wieder aufgeführt, das bei seiner vor etwa 25 Jahren erfolgten Erstaufführung sehmählich durchtiel, nur weil man den Intrignen und Machinationen, die u. a. kein Geringerer als Ambroise Thomas angestiftet hatte, mehr Glauben schenkte denn dem Talent des Komponisten. Es handelt sich um Edouard Lalos Ballett "Namouna", das neu einstudiert ward. Ein Mitarbeiter des "Echo de Paris" hat den Sohn des Komponisten, den trefflichen Musikkritiker Pierre Lalo über das Geschick dieses Werkes ausgefragt, und da erfuhr man denn wahrhaft schauderhafte Dinge. Ursprünglich war nämlich E. Lalos Hanptoper "Le Roi d'Ys" von der Operndirektion der 80 er Jahre angenommen worden. Aber die Aufführung dieser Oper wurde unter immer neuen Vorwänden berausgeschoben, und eines Tages fragte der Direktor den erstaunten Komponisten, ob er denn nicht lieber ein Ballett komponieren wolle, er brauche eines. Es müsse aber sehr schnell gehen, sonst müsse er die "Lieferung anderweitig vergehen". Dies ereignete sich im Juni des Jahres 1882. Fieberhaft arbeitete Lalo den Sommer hindurch, täglich 18 Stunden, und mit Mühe und Not hrachte er die Partitur bis zum Beginn der neuen Saison fertig; nur die Instrumentation hatte er nicht ganz heenden können, da er infolge der Überanstrengung an einem schweren Nervenleiden erkrankte. Sein Gönner Gounod entledigte sich dieser Aufgabe mit grosser Aufopferung, und alles schien gut zu gehen, da begann der "Maître" Thomas zu grollen. Es behagte ihm nicht, dass seine Oper "Françoise de Rimini" später zur Aufführung gelangte, als "so ein Ballett". Und der Groll des "Meisters" pflanzte sich wie ein Lauffeuer durch das Pariser Opernabonnentenpublikum fort. Kam noch dazu, dass die Hauptrolle von einer Tanzerin verkörpert wurde, die bei den bochwohllöblichen Habitues unbelieht war, dass ferner die Musik nicht anspruchslos genug war, um von den Logenbewohnern bei ihren Causerien überhört zu werden! Kurz, der Misserfolg war besiegelt. Wenn es sich auch hier "nur" um ein Ballett handelte, so ist doch dieses Benehmen des Pariser Opernpublikums typisch. Stets hat sich die Blasiertheit und Impotenz dieses angeblich "ersten Theaterpublikums der Welt" hinter der Maske der achselzuckenden Verachtung verborgen, und der Durchfall eines gewissen Herrn Wagner und seines "Tannhauser" ist ja im Grunde auf das Konto der gleichen gesellschaftlich imprägnierten Borniertheit zu setzen!!.. So lange unsere Opernbühnen in den Sklavenketten des mondänen Geschmackes schmachten, wird es niemals zu einer Läuterung unserer Opernverhältnisse kommen. Erwähnt sei übrigens im Anschluss an die Vorliebe des deutschen Kaisers für französische Musik noch ein Brief, den ein Herr Louis Aigoin unlängst an den "Figaro" gerichtet hat. Dieser Louis Aigion ist ein Enkel Boieldieus und wurde bei der Nenanfführung von seines Grossyaters "Johann von Paris" auf direkte Veraulassung des deutschen Kaisers eingeladen, die Aufführung in Berlin beizuwohnen. Aigoin leistete der Einladung anch Folge und äusserte sich wenige Tage nach der an Knisers Geburtstag veranstalteten Aufführung in einem Dankbrief an die preussische Generalintendanz sehr lobend über die Vorstellung. Darauf erhielt er dann von der Intendanz durch Vermittelung des deutschen Botschafters in Paris, des Fürsten Radolin, ein überaus schmeichelhaftes Schreiben... Trotz alledem aber dürfte das Wechselgastspiel der Berliner und Patiser Opervorerst ein Phantasiegebilde sensationshungriger Redakteure bleiben. Und das schadet auch der Kunst absolut nichts! Die absolute Musik ist ein viel einfacheres und gerade darum viel wirksameres internationales Verbrüderungs und Bindemittel, als die feile Operamusik. Und schon heute prophezeibe ich dem Gastspiel des Berliner Philharmonischen Orchesters im Hause der staatlichen (Frossen Oper, das am bedeutungsvollen Sonntag, den 26. April stattfinden soll, einen glänzenden, warmen, absolut nicht hloss offiziellen Herzenserfolg selbst wenn Präsident Fallières am Erscheinen "verhindert" sein sollte i



#### Offener Brief an Herrn Dr. Carl Mennicke.\*)

Sehr geehrter Herr!

Was mich in erster Linie dazu veranlasst, auf Ihren in No. 14 des "Musikalischen Wochenblattes" an mich gerichteten "Offenen Brief" zu erwidern, sind einige Missverständisse, deren Richtigstellung ich mir selbst schuldig bin.

Ich muss zu diesem Zwecke mit dem Ende des Briefes beginnen, an welchem Sie einfliessen lassen, dass ich ein Verehrer der von mir "gepriesenen Musiker" Strauss und Reger sei, wie Sie auch schou vorher aus meiner Erwiderung die Behauptung herauslesen, dass ich alles, was Strauss geschrieben hat, seelisch miterlehen könne. Ich muss demgegenüber daran erinnern, dass ich mich in den ersten Zeilen meiner Erwiderung ausdrücklich gegen das Missverständnis verwahrt habe, als wolle ich Strauss und Reger "retten", und dass ich mich im weiteren Verlauf in keiner Weise darüber geäussert hahe, was meine Meinung über den Kunstwert der Werke dieser Komponisten ist. lch bin nämlich der Ansicht, dass mein subjektives künstlerisches Urteil für die Öffentlichkeit ohne Interesse und in einer sachlichen Diskussion ohne Beweiskraft ist. Einer Entstellung dieses meines Urteils wünsche ich aber entgegenzutreten, und möchte also bemerken, dass Sie keine Anhaltspunkte hatten, mein Urteil über Strauss und Reger kennen zu lernen, und ferner, dass ich mich mit den Werken dieser Komponisten nur mit starkem Vorbebalt befreunden kann. Ich halte mich jedoch aus den in meiner "Entgegnung" auseinandergesetzten Gründen dadurch nicht für berechtigt, diesen Werken einen entwicklungsgeschichtlichen Wert abzusprechen.

Ihre Mitteilung, dass ich den von Reger angegriffenen Aufsatz Riemanns nicht verstanden habe, hat mich nicht, wie sie mit so wohlwollender Teilnahme zu befürchten scheinen, betrübt, sondern viel mehr in Erstaunen gesetzt, da ich mir schlechterdings nicht enträtseln kann, woher Sie über meine Auflassung dieses Aufsatzes etwas wissen. Ich habe mich darüber in keiner Weise geäussert. Sollten Sie aber in meinen Bemerkungen über das Verhältnis von Lehrer und Schüler eine Spitze gegen Riemann zu finden

geglaubt haben, so muss ich feststellen, dass meine Äusserungen lediglich an Ihre Adresse gerichtet waren, wie schon aus der Überschrift meiner Ausführungen hervorgeht, und wie Sie es durch den gegen Reger erhohenen Vorwurf der Undankbarkeit verursacht hatten.

Ich sehe mich nun veranlasst, über das Verhältnis von Lehrer und Schüler noch einige Worte zu sagen, und zwar mit Rücksicht auf die Bedeutung, die Sie der Phrasierungs- und der Harmonielehre Riemanns für Regers Entwicklung beilegen. Ich schicke voraus, dass ich nicht daran denke, die Bedeutung dieser Schöpfungen Riemanns herabsetzen zu wollen. Aber er konnte doch nur darum eine Lehre von der Phrasierung und Harmonie aufstellen, weil dieselbe schon vorher von schaffenden Musikern befolgt worden war, wenn sich dieselben auch während des Schaffens von den formulierten Gesetzen dieser künstlerischen Disziplineu, wie sie von den geschaffenen Werken nachträglich abstrahiert werden konnten, in den seltensten Fällen, oder vielleicht nie, Rechenschaft gegeben baben. Man wird nun schwerlich leugnen können, dass Reger dem Einfluss dieser, in den bisher geschaffenen musikalischen Werken implicite enthaltenen Phrasierungsund Harmoniegesetze auch dann zugänglich gewesen wäre, wenn er dieselben nicht in der von Riemann durchgeführten abstrakten Formulierung kennen gelernt hätte, in welcher sie auch den vor Riemann schaffenden Komponisten unbekannt waren.

Wenn Sie terner Ihren Vorwurf, Reger stehe "mit allem Theoretischen auf gespanntem Fusse" dahin präzisieren, dass Sie darunter "die ernste wissenschaftliche Behandlung der Grund- und Lebensfragen der Kunst" verstehen, so bleiht immer noch der Widerspruch vorbanden, in welchem dieser gegen Reger erhobene Vorwurf sich mit dem Wert von Riemanns Unterricht befindet, den Sie so hoch einschätzen.

leh möchte nun hieran die Frage knüpfen, ob wir von dem schaffenden Künstler eine solche wissenschaftliche Vorbereitung überhaupt fordern dürfen. Ich glaube, diese Frage kann ganz kurz empirisch beantwortet werden. Wir wissen, dass Richard Wagner, wenn er sich auf dieses Gebiet einlässt, sehr oft eine grosse Einseitigkeit an den Tag legt und häufig von historisch ganz falschen Voraussetzungen ausgeht. Auch wissen wir, dass es grosse Meister der musikalischen Kunst gegeben hat zu einer Zeit, in welcher die von Ihnen gemeinten wissenschaftlichen Erkenutnisse überhaupt nicht gewonnen werden konnten. Damit ist wohl die Möglichkeit, ohne theoretische Bildung in Ihrem Sinn ein hedeutender Komponist zu sein, erwiesen. Gewiss wird jeder denkende Künstler sich über die Grundlagen seiner Kunst klar zu werden suchen, aher es wird sich nur in ausserordentlich seitenen Fällen nachweisen lassen, dass dies in wissenschaftlicher Weise geschehen sei.

Ich wende mich nun zu Ihren Einwendungen gegen meine Behauptung, dass wir nicht zu der Ansicht berechtigt sind, die Richtung Berlioz-Liszt-Wagner sei an der Grenze des Erreichbaren angelangt, und zu dem kleinen nusikhistorischen Examen, welches mit mir vorzunehmen Sie sich so liebenswürdig herbeilassen. Gerade aus Ihrer ersten Frage, nach den Instrumentalkompositionen der ersten Jahrzehnte nach Beethovens Tod, dürfte sich ein Argument für mich gewinnen lassen. Gewiss war in dieser Zeit — wie mir in der Tat bekannt ist — die symphonische Produktion nicht derart, dass wir sie als einen Fortschritt auf dem Wege ansehen könnten, der zu dem Gipfel Beethovenscher Kunst geführt hatte. Wihrend aber die symphonische Produktion in Epigonentum verfiel, entstand

<sup>\*)</sup> Indem wir, nach dem letzthin ausgesprochenen Grundstre, hiermit noch einmal Herra Calau-Spryer das Wort ertellen, erklären wir diese Angelegenheit für nus hiermit für erledigt. Die Red.

die symphonische Dichtung von Berlioz und Liszt und das Werk Richard Wagners, beides ohne Beethoven undenkbar. Nebenhei bemerkt, dürfte es sich nur in ganz ausserlichem Sinne rechtfertigen lassen, die drei genannten Meister als Vertreter einer und derselhen Richtung zu bezeichnen, was nüher zu begründen aber hier zu weit führen würde. So wie nun Beethoven zunächst nicht so sehr auf die Entwicklung der Symphonie, als indirekt auf die anderen Kompositionsgattungen eingewirkt hat, die er selbst nicht oder nur ausnahmsweise gepflegt hatte, so ist es sehr gut denkbar und sogar wahrscheinlich, dass Wagners "Richtung" in anderem Sinn als dem seiner eigenen Tittigkeit sich fruchtbar erweisen wird, wofür auch schon Anzeichen vorhanden sind. Dass "Wagners Art" als "die unumstössliche Norm betrachtet werden" könne, habe ich nicht behauptet, und die Vertreter dieser Ansicht sind schon von Wagner selbst mit so beissendem Spott abgefertigt worden, dass es zwecklos ist, hierüber noch etwas zu sagen.

Ihrer Erwühnung der Instrumentalkomposition nach Beethoven verdanke ich aber noch ein Argumentum pro. Wir hahen nach Beethoven doch noch eine symptonische Kunst bekommen, die auf ihm, wenn auch nicht auf ihm allein, fusst. Ich nenne nur Brahms und Bruckner. Allerdings hat es länger als dreissig Jahre gedauert. Kann es nicht mit der "Richtung" Wagners ebenso geben?

Ich komme nnn zn der zweiten Frage Ihres Examens, welche die Bedeutung der Zahl 150 in der Musikgeschichte betrifft. Ich möchte Ihre Feststellung dahin erweitern, dass in den von Ihnen genannten Epochen die Musik eben darum ,mit einem schlichten, beinahe kindlichen Anfang" einsetzte, weil sie sich nicht etwa "von einer bis zu fahelhafter Höhe gesteigerten Technik" lossagte, um auf einfachere Formen dieser Technik zurückzugreifen, sondern weil sie zu einer neuen Technik überging, die wieder von ihren Anfängen zu grösserer Vollkommenheit entwickelt werden minsste. Um mit Schlagworten, die natürlich cum grano salis zu verstehen und naturgemäss bei weitem nicht erschöpfend sind und den Wissenden erinnern, nicht aber den Unwissenden belehren sollen, rliese Übergänge zu charakterisieren, hahen wir erstens die durch die Entwicklung des Mensnralsystems ermöglichte kontrapunktische Vokalmusik im höheren Sinne, dann das Aufolühen der Instrumentalmusik, das Entsteben der Monodie und das Durchdringen modern tonalen Geffihls, endlich die Verdrängung des rein kontrapunktischen Satzes durch die harmonisch-melodische Schreihweise. Es sind schon Stimmen laut geworden, die für die nahe Zukunft einen Ühergang aus unserem diatonischen in ein chromatisches System prophezeihen. Wäre es nicht denkbar, dass die harmonischen Komplikationen von Reger und Strauss den Ühergang zu einem solchen System vorbereiten? Ich erwähne damit eine Möglichkeit, von der einzig die zukünftige Entwicklung lehren kann, ob sie zur Wirklichkeit wird. Aber gerade die von Ihnen angeführten musikhistorischen Tatsachen sind geeignet, ihr eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu verleihen. Wenn dem aber so ist, werden wir Reger und Strauss als diejenigen begrüssen müssen, die den Übergang zu einer neuen Ejoche herbeiführen, und werden uns umsomehr frenen müssen, je deutlicher sie crweisen, dass die bisherige Art der Musikübung eines weiteren Aushaues nicht mehr fähig ist. Ich glaube, dass man die Möglichkeit dieses Gedankenganges nicht ohne weiteres von der Hand weisen kann, und er ist geeignet, die Gegner von Strauss und Reger zu grösserer Müssigung zu veranlassen.

Endlich möchte ich noch ein Bedenken im Sinne der formalen Logik aussprechen, das nicht nur Ihre Äusserungen trifft, sondern welches man ausserordentlich oft zu erheben Gelegenheit hat. Ich meine den Versuch, die eigene Meinung ihrer Subjektivität zu entkleiden, iudem man sie als die Meinung einer Vielheit von massgebenden Persönlichkeiten hinstellt. Das möchte hingehen, wenn diese Persönlichkeiten in weiten Kreisen anerkannt wären und mit ihrem Namen angeführt würden, obwohl es auch dann noch nicht einwandlrei wäre. So aber kommen wir zu folgender Schlussweise: Meine Ansicht ist richtig, weil sie von massgebenden Personen geteilt wird. Wer sind massgebende Personen? Diejenigen, die ich dafür halte. Da haben wir das suhjektive Element wieder darin. So sagen Sie, die ernsten Musiker seien diejenigen, welche "die (fast selten gewordene) Fähigkeit an den Tag legen, einen von einem geläuterten Kunstgeschmack bestimmten Standpunkt einzunehmen". Wer aher prüft in jedem einzelnen Fall, oh die Betreffenden diese Fähigkeit besitzen? Das tun Sie selbst, wohei Sie sich vor dem Forum der Logik einer petitio principii schuldig machen, nämlich, dass Sie selbst einen solchen Kunstgeschmack besitzen, was ich in materia nicht bestreiten will. Das Fazit ist nur, dass Sie als Meinungsgenessen diejenigen baben, die - Ihrer Meinung sind, womit die Vielbeit der angeführten Meinungen sich auf eine, nämlich Ihre Meinung reduziert, und womit eine Objektivität nur scheinbar, nicht aber in Wirklichkeit erzielt wird. Dasselbe ist der Fall, wenn Sie sagen, Sie hätten niemand gefunden, "der den ganzen Strauss miterleble . . . . , wenigstens niemanden, dessen Urteil Wert gebabt hätte". Ja, warum hatte es keinen Wert? Sie mögen ja volles Recht gehabt haben, ihm die Kompe tenz abzusprechen; solange Sie dies aher nicht hegründen, heisst es für den Leser Ihrer Ausführungen nur: "Es hatte keinen Wert, weil ich es nicht billigte", und auch damit bleiht von allen angeführten Meinungen nur die Ibrige übrig, da Sie ja die abweichenden verwarfen.

Ich könnte zu Ihren Ausführungen noch mancherlei bemerken, doch möchte ich dem liebenswürdigen Entgegenkommen der Redaktion nicht allzuviel zumuten. Es wird mich freuen, wenn Sie meine vorliegenden Äusserungen gleich meinen ersten für wohlgemeint halten.

> Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochschätzung Rudolf Cahn-Speyer.

#### Rundschau.

#### Oper.

Braunschweig, den 10. April.

Das Hoftbeater hatte deu ganzen Mürz hindurch die grössten Schwierigkeiten zu beklimpfen, der lyrische Tenor Herr Cronberger musste sich einer lebensgefährlichen Operation unterziehen, und der Heldeuteuer Herr Gritzinger litt an den Folgen der Infaenza; duza standen zeitweise auch beide Baritonisten als krank auf dem Theaterzettel, sodass es oft schwor wurde überhaupt eine Vorstellung zuslande zu bringen. Da überdies an dem gastfreien Hofe nusers Herzog Regenten viel hoher Besuch, der Fürst von Bulgarien mit Gemahlin, ehrensn der Grossfürst Windium von Russlund und Erbprinz Heinrich XXVII. von Reuss J. L., weilte, das Hoftheater in den vorgesehenen Zerstreuungen aber eine wichtige Rolle spielte, so nussten Gäste aus allen Himmelsrichtungen der Windrose aushelfen. Meist wurden die unbekannten Namen rasch wieder

vergessen, grössern Erfolg ersangen sieh in ihrer Vaterstadt zwei junge, talentvolle, stimmbegubte lyrisebe Tenöre, die Herrn Bültemann-Plauen und Hochheim-Barmen, der für das Stadttheater zu Hamburg verpflichtet wurde. Grossen Genuss vermittelte Frl. Fr. Hempel. Berlin als Titelheldin in "Lucia von Lammermoor" und "Traviatu" sowohl durch ihre bedeutende Kehlfertigkeit, als auch durch dramatischen Ausdruck, lebhaftes Spiel und gewinnende Bühnenfigur. Treffliche Unterstützung fand sie in den Partnern, den Herrn Kraze. Mecklenhurg in heiden Opern, Bisch off-Hannover in der ersten und Frän kel-Magdeburg in der letzten; Braunschweig besetzte heidemale also nur einige Nebenrollen, lieferte Chor und Orchester. Frau I'reuste Matzenauer-Minchen kehrte trotz des bedauernswerten Lufulles, den sie im November hier erlitt, zurück und saug unter gleichem Erfolg dieselben Partien, Brünnhilde ("Walküre") und Carmen: sie hat sich das hiesige Publikum rasch erobert.

#### Hamburg.

Unsere allen neuzeitlichen Bestrehungen hereitwilligst entgegenkonnrade Theaterdirektion hat in diesem Winter kein Glück mit ihren Novitüten. Dies heweisen nicht nur die Erst aufführungen von d'Alberts "Tragaldabas", Siegfried Wagners "Sternengehot" und "Das süsse Gift" von A. Gorter, sondern anch die des Finakters "Das ewige Feuer" des talentvollen. zu Hoffnungen bereehtigenden Dichterkomponisten Richard Wetz. Hier hat sich die Theaterdirektion ohne Frage ein Verdienst erworben, indem sie dem jungen Komponisten, die Vorzüge und vor allem die Schwächen seines Werkes durch die Aufführung zu erkennen, Gelegenheit gegeben. Die Vorzüge bestehen in dem Keim von Vornehmheit, in dem feinen musikalischen Sprachgefühl und in der Würme des Ausdrucks. Das Gute wird jedoch verdrängt durch die stellenweis noch kindlich naive Dramatik, mit der eine matte Liebesgeschichte dargestellt wird, die zu krassen Gegensätzen führt, ohne dass ihre Entwicklung zu dem Urteil einer lebensfähigen Arbeit berechtigt. Wetz Alusikist, abgesehen von ihrer Unselhstäudigkeit, niebt imstande seine diehterisehe Idee auf eine einigermassen lebensfrische Hähe zu führen.

Neueinstndiert ging am 17. März Massenets "Manon" in Szene, eine Aufführung, in der Frau Fleischer-Edel als Interpretin der Titelpartie sich aufs neue wieder die reichsten Sympathien erwarb. In der graziösen, echt frauzisischen grossen Szene des III. Aktes hätte die Künstlerin jedoch mehr Anerkennung finden dürfen. Besonderes Verdieust erwarb sieh Pennarini, desgleichen unser vorzüglicher Bassist Herr Lohfing. Stimmlich vortrefflich crwies sich Herr Brousgeest. Lobend erwähnt seien die Leistungen der Damen Petzl, Tümmler, der llerren Weidmann und vom Scheidt. — Frl. Petzl, der im vorigen Opernheriebt als talentvolle Anfängerin gedacht wurde, versuchte sich mit gutem Erfolg am 27. März in der ihr Könneu zurzeit noch übersteigenden Partie der "Aïda". Weniger das Dramatische als das Lyrische in der Darsteilung ist hervorzubeben. Man wird der Weiterentwicklung der angebenden Kijnstlerin erwartungsvoll entgegengeben. Nach wie vor bildet Frl. Edyth Walker, der Stern der Operasaison, die grösste Attraktion sowobl als Salome, wie als Isolde u. s. w. Wie im vorigen Jahre brachte auch diesmal wieder Brechers Benefiz Wagners "Tristan". Verschiedene Gäste ersebienen in den letzten Wochen, nuter ihnen nuch am 10. März Frau Fränke! Claus in Wagners "Rienzi". Mit Ende dieser Saison scheidet Frl. Josefine von Artuer aus dem Verband unseres Knustpersonals, dem sie seit einer langen Reibe von Jahren in nühmenswerter Weise ihre Kunst gewidmet.

Prof. Emil Krause.

#### Strassburg i. Els.

Unter den 40 Operuanfführungen, denen ich in dieser Saisou (September—Mai) als Tageskritiker das kritische Geleit zu grben Gelegenbeit hatte, befanden sich diesnal nur zwei Novitüten: "Salome" und "Tragaldubas" (von d'Alhert), üher deren letzteren Missertolg ich in No. 15 dieser Zeitschrift berichtet hnbe. Der 31. März aber brachte eine "Uraufführung" nümlich Albert Gurters neueste Oper "Der Puria" (nach dem gleichnamigen Tranerspiel Micharl Beers), die vernutlich dem Weg ührr atte beeseren Theater nehmen wird, wie Gorters reizendes musikulisches Lustspiel "Dus süsse Gift". Die sprachlich rtwas spröde, der Vertunung nicht sonderlich entgegenkommende Diehtung Brers, hat Gorter selbst in geschickter und feinfühliger Art in möglichster Anlehung an das

Original umgedichtet, derart, dass seine Verse und seine sprachlich Ausdrucksweise hereits musikalisch anmutet. Die Handlun schildert in einem Akt das dramatisch packende Erlelmis eine indischen Radschab's, der verwundet in der Hütte eines Paria Unterkommen und Hilfe sucht und in dem Weibe des Paria die ihm seine Wunde salbt und verbinder, seine seit de Kindheit nicht mehr wiedergesehene Schwester erkeunt. erfährt, dass sie an einen ungelichten siechen Gatten verheirate nuch dessen Ablehen den Verbrennungstod der indischen Witwe nieht erleiden wollte und durch einen Paria gerettet, dieser uls Gattin gefolgt ist. Nachdem sich der Radschah dem Weib des Parias, Muja, als Bruder zu erkennen gegeben, verkunde er dem Paria den Tod durch Priesters Beil am Altare Brahma und verurteilt seine Schwester zu einsamer ewiger reurvolle Busse: ihr Knabe solle aber durch ihn der priesterlichen Rach entzogen werden. Bevor noch der Befehl des Radsebab zu Vollstreckung gelangt, reicht Muja dem Gatten den Giftbecher nachdem sie selbst duraus getrunken, und beide sterhen in den Moment als der Oberbrahmine sein Opfer zu holen ersebeint. -Gorters Musik zum "Paria" ist in erster Linie Milien und Charakterschilderung; kraftvolle melodische Erfindung, die der Singstimmen sangbarn und schön klingende, breite Kantilener ginräumt, zeichnet sie aus und eine blubende, durch Chromatil und muderne Harmonik impressionistisch wirkende eigenartigi Orchestersprache bildet ibren Hauptvorzug. Das Orchester nher, ilem eine grosse tonmalcrische, stimmungschildernde Auf gabe zufüllt, entriiekt mit seiner Polyphonie die Gesangstimmer nicht - von diesem die meisten modernen Opern schädigender Fehler ist Gorters Werk frei - soulern geht eben nur der Worten und Stimmungen nach und erhebt sieb nieht selten zu grossem feurigen Sehwunge in einer Farbenpracht, die an die besten Momente Richard Stranssseheu Schaffens beranreicht. Mit Motiveu geht Gorter sparsam um, sie drüngen sieh nicht auf, trotzdem sie böchst charakteristisch sind. Neben dem melodischen Majaunotiv ist es das schr originelle Parlamotiv, das in dem Werke eine grosse Rolle spielt und das sich in zahlreichen Variauten und Wandlungen wie ein roter Faden durch die Musik hindurchzieht. Als besonders gelungen sind aus der Pariamusik bervorzuheben Gadhis Erzählung: "Ich zog zur Jagil", und sein Bekenntnis wie er Maja zum Weihe gewann, das sich zu einem fast genial zu bezeichneuden Aufsebwunge crhebt. Von grosser Schönheit ist auch der Gesaug Majas "Es war das Grab, wo meine Mutter rubt", sowie der Zwie-geaang des Paares: "Mut Gadhi, Heil, jetzt sind wir frei". Die Gesänge: "leb liebe dieh" und "Wir ziehn in neue Einsamkeit" stehen auf gleicher Höhe meloilischer Erfindungskraft. Doch auch den mit einfachen Mitteln Wirkung ausübenden Melodiker erkennt man in dem berzigen Sehlafliedehen, das öfter thematisch wiederkehrt und in den glücklich erfundenen Lokalkolorit tragenden Klüngen mit denen Brahma und seine Priester ebarakterisiert sind, die sieh leicht dem Ohre einprägen. Die Aufführung war unter des Komponisten Leitung eine glänzende; den Paria gab Herr Wilke, die Maja Frau Lauer-Kottlar und den Radschah Herr von Manoff alle drei in vorzüglichster stimmlicher und darstellerischer Vorstellung. Das Orchester diente dem Ganzen als die denkbar prächtigste Folie. Das Publikum – das Haus war fast ausverkauft – war wie gebannt von Hanillung und Musik, daun aber brach sieh ein liegeisterter Beifall durch; achtfneber Hervorruf Gorters, Orebestertusch und zahlreiche Blumenspenden waren die äusseren Erfolge des Komponisten, der nun wohl bald sein schönes Werk aneh über zahlreiche andere Bühnen gehen sehen wird.

Stavislans Schlesinger.

#### Weimar.

Wegen verspäteten Eintresseus des sehr umfangreichen, mit Notenbeispielen versebenen Berichts über die "Paustauffährung" mit der Musik Weingartners aus der Feder unseres Mitarheiters Herrn Max Puttmann mussten wir denselhen für nächste Nummer zumickstellen.

Die Redaktion.

#### Konzerte.

#### Barmen Elberfeld, Ende März 1908.

Im vierten Konzert des "Allgemeinen Konzertvereins: Barmer Volksehor" kamen drei ausländische Meister zu Ehren: Elgar mit der Ouvertüre für grosses Orchester "Im Siden", St. Saëns mit op. 50 "La jennesse d'Herenle", symphonische Dichtung fint grosses Orchesier; Tschaikowsky mit der V. Symphonie Emoll. Unter Karl Hopfes temperamentvoller Leiting spielte das von Robert Laugs terflich geschulte städtische Orchester aus Hagen i. W. sämfliche Werke ausserordentlich feinfühlig, so dass der musikalische Gehalt zu klarer Anschaming gelangte. Die Köhner Opernsängerin Mathilde Dennery steuerte einige Liedergaben bei: die grosse Ozeunarie mis Webers Oberon, "Liebesfeier" von Weingartner. "Er ists" von Wolf und "Die Zigenneein" von Donizetti. Die Art der Darbietung verriet gläuzende Trehnik, bedeutenden Stimmunfang und warme Empfindung. Der vierte Kanmermusikalend des Barmer Streichquartetts (IH.: Karl Körner, Emil Pieper, Adolf Siewert, Hermann Sehmidt) fand unter freumlicher Mitwirkung von Frl. L. Bader (Klavier), Herrn Paul Muller (Viola) und Herrn Albin Fähndrich (Violoncello: statt und hescherte zwei bachinteressante, meines Wissens hier noch nieht gehörten Sachen, das Quintett für Klavier und Streichinstrumente. Es dur, op. 20 des so früh dahingegangenen Münchener Tonpoeten Ludwig Thuille und das Sextett für 2 Violinen. 2 Violen, 2 Violoncelli, Bdur, op. 18 von Johannes Brahms. Eine nieht eben zuhlreicher, aber anfmerksamer und verständnisvoller Kreis von Zuhörern, der sich zu den rier Kammermusikabruden gefunden hat, spendete auch den letzten dieser Konzerte, welche ohne Ausnahme anserlesene Genisse boten, lebhaften, wohlverdienten Beifall.

Die Elherfolder Konzertgesellschaft beschloss den Reigen ihrer diesjährigen Aufführungen mit einer tleissig vorheigen later diesjahrigen Kaindrangen int einer neissig von bereiteten und durchweg befriedigenden Wiedergabe derüberaus schwierigen Johannespassion von Seb. Buch. Ein hesonderes Lob gebührt dem städtischen Orchester, ilss durch seine auf hoher künstlerischer Stufe stehenden Leistungen kleine Unebenheiten und Lücken, die sich in den Chören bier uml da zeigten, völlig vergessen und ühersehen liess. Das Sidisten Ensemble - Fran Cahnbley Hinken, Marin Philippi, Anton Kohmann, Arthur van Eweyk - fugte sich dem Ganzen stilvoll und harmonisch ein. - Das Programm der 14. Morgenanfführung der Elberfelder Konzeitgesillschaft wiekelte Godowsky in bekannter Meisierschaft um den nachhaltigsten Eindruck hinterliess der gepriesene Kinstler durch den glänzenden Vortrag der Sonate Esdur op. 27,1 von Beethoven und der Phanlasie op. 49 von Chopin. – Das 7. vulkstümliche Symphonickonzert des stüdtischen Orchesters erbiebt durch den jugendliehen Violinvirtuosen Walter Sehultze-Prisea-Köln eine besondere Anziehungskraft. Beethovens Violinkonzert wurde nicht nur technisch überraschend unviserhalt gespielt, nun erkannle auch das Eindringen in den Geist der Touschöpfnug. Studiert Herr Schulze Prisca fleisig weiter, so steht ihm gewiss noch eine schöne Zukunft hevor. - Das irtzte Sauset-Konzert wartete mit einer Neuigkeit auf, einer sympho-niselten Dichtung, Tell\* von unserm Mitbiliger Prof. Korten i der mit dem jüngsten Kind seiner Muse jedoch mit einen Achtungserfolg erzielte. Einzelne Teile — die Idylle am See, der Hochzeitszug, das Gewitter — sind gut illustriert; die Ecksätze sind zu weit ausgesponuen, die Themen zu wenig miginell und inhaltsvoll, die Bearbeitung deutlich an die Vorbilder Wagner — Liezt — Berlioz angelehnt. Die instrumentale Seite des Programms (Ouverture , Im Frühling\* von Goldmark II. a.) führte das Barmer städtische Orchester hingebungsvoll nuter Kapellneister Höhnes Direktion, der sieh merh einer grösseren, äusseren Ruhe besleissigen muss, aus. – Frau H. Hirseh-Munnheim dokumentierte sieh im Cmull-Konzert Beethovens fur Klavier und Orchester, in Stucken von Sgumbati, Brahms und Moszkowsky als eine Klavierspielerin, die mit nunncenreichem Anschlag feinen musikalischen Geschmack vereinigt. - Kammerslinger Pluschke Dresden liess alle Vorzüge seines prächtigen Organs hell erstrahlen in der Arie des Lysiart aus Euryanthe, in Liedern von Schubert, Brahms, Strauss, W. Courvoisier und zwei neuen Pagenliedern vou E. Korten, welch letztere freundliche Anfnahme funden. 11. Oetlerking.

#### Berlin.

Eine technisch recht leistungsfühige und musikalisch gut gebildete Klavierspielerin ist Frl. Marir Schadt, die sich am 7. April mit einem im Bechsteinsnal gegebeneu Klaviernbend vorstellte. Als Hauptwerk hatte sie Schammuns Clur-Phantssie im Programm, die sie sicher und verständnischel vortrag, mochte ihr die völlige Ausschöpfung des Gehaltes der Kumposition auch noch nicht gelingen.

Im Beethovensaal gali am S. April Ossin Gabrilowitsch seinen zweiten (letzten) Klavierabend. Werke von Bach

(Italienisches Konzert), Daniel Mason (Elegie in Variationenform op. 2), Schumann, Chopin und Gluzounow (B moil Sonate) umfasste das Programm. Durch helles Verständnis, durch Schlichtheit und Belebung des Vortrags und peinliche Sorgfalt der technischen und klanglichen Gestaltung lat sich der junge Künstler anch dieses Mal wieder hervor. Sein technisches Können ist bedeutend, sein Ton in allen Stärkegraden weich, von gewinnendstem Wohllaut. Als hervorragende Leistungen erschienen mir Chopins D moll Nokturne (op. posth) und die Sonate von Gluzounow.

Vortrefflich musiziert wurde an demselben Abend anch im Klindworth Scharwenka-Saal. Der Harfenist Herr Leo Zelen ka-Ler and o Irug dort eine Phantasie von Saint-Saëus, eine Sérénade von Chr. Sinding umt kleinere Stücke von Nedbal, Widor, Sinigaglia und Troecek vor. Herr Zelenka-Lerando ist ein Meister seines Faches, er hehandelt sein Instrument sehr geschickt. Seine Teehnik ist virtnes, sein Vortrag künstlerisch geschmackvoll. Die Sopranistin Frl. Frida Koch unterstützte den Konzertgeber durch brifällig aufgenommene temperament

volle Gesangsvorträge.

In der Philharmonie fund am 13. April das Konzert zum Besten des Peasiousfonds des Philharmonischen Orehesters statt. Das Programm war gnnz auf den grossen Namen Beethoven gestimmt, es begann mit der dritten Leonoren-Onverture, brachte anschliessend das Esdur-Klavierkunzert und zum Beschluss die Cmoll Symphonie. Während die Leitung dieses Kunzerts sonst dem ständigen Dirigenten der grossen Philharmonisehen Konzerte. Prof. Nikisch, unterstelln war, führte dieses Mal Dr. Richard Strauss den Takistock. Unter den hentigen beruhmten Dirigenten ist Rich. Stranss einer der wenigen, die im gesunden, frischen Musikantentum siecken. Von dem Bestreben, eine böchsteigene Auffassung geltend zu machen, aus einem Tonwerk mehr herauszuholen als darin liegt. ist er ganz frei. Er wählt das richtige Zeitmass, zerrt und beschlennigt nieht willkürlich das Tempo, vermeidet künstliche Phrasierungseinschnitte und überlange Formaten, übertreibt weder das Pinno noch das Forte — mit einem Wort: er steht in der Sache und traehtet, diese ontürlich, klar und lebendig darzustellen, was ihm auch trefflieh gelingt. So hörten wir einmal wieder die "Fünfte" als klassisches Kunstwerk auch in wahrhaft klassischer Weise ausführen. Und richt minder ein-dringlich wirkte die Ouverture durch ihren männlich kraftvallen, warm empfundenen Vortrag. Bewundernswort war, was das Philbarmonische Orchester leistete, wie feinfühlig und sehwungvoll es auf die Intentionen des Dirigenten einging, wie unfehlbar im Technischen, wie slraff, zugleich geschneidig im Zusammenspiel es sieh erwies. Ihn und Herrn Strauss wurde begeisterter Beifall gespendet. Solist des Abeuds war Arthur Schnahel; er spielte das herrliehe Esdur Konzert in Technik und Auffassung schlechthin meisterlich.

Im Beethovensaal veranstaltete tags zuvor der Madrig alchor des Kopenhagener Gellia. Vereins unter Leitungseines vortrefflichen Dirigenten Hrn. Frederik Rung ein gutbesuchtes Konzert und errang sieh einen grossen, wohlverdienten Erfolg. Die Leistungen des aus etwa 36 Dannen und Herren hestehenden Chores vertragen den hüchsten könstlerischen Massstab. Das Stimmmaterial ist ein ansgesucht schönes, seine Schulung gauz ausgezeichnet. Rhythmisch ging alles sehr präzis; in klanglicher und dynamischer Beziehung zeigte der Chor eine Ausgeglichenheit, im Vortrag entwickelte er eine Lebendigkeit und Innerlichkeit, wie man sie in so gesteigertem Masse nicht attreffen wird. Geradezu üherraschenil wirkte der virtuose Vortrag der beiden im schnellsten Tempo gesungenen fünfstimmigen Madrigale "Il bell' humore" von Gastoldi und "Sola soletta" von Conversi. Von alten Meistern waren des weiteren im Programm vertretrn Carissini, Palestrinu (Agnus Dei), J. Dowland. Th. Bateson und Leoni, von jüngeren Autoren Gade, H. und Fr. Ring, Grieg (Psalmen), Bruhms (Schnitter Tod, Barcarole, J. Wachsmann, G. Reiss und Lange-Müller, dessen gehaltvolle Komposition "Madonna üher den Wogen" den genussreichen Abend in bester Wrise abschloss. Wenig erfernliche Endfücks hinterliessen ulie Darhietungen

Wenig erfreuliche Eindrücke hinterliessen ilie Darhietungen des Baritonisten Gustav Kirehherg am 9. April iu der Singskademie. Das Auftreten des Sängers war verfrüht, du die technische Entwicklung noch nicht den Anforderungen für die Öffentlichkeit entspricht. Talent für den Vortrag, nuch Wohllaut des Organs und Ansätze zu wirklichem Kunstgesang waren zu bemerken, aber voreist sind es ehen nur Ansätze zu etwas Gulem. Hr. Kirchberg hatte Grsänge von Schubert, Brahms, Schumann und Löwe zum Vortrag gewählt.

Der junge Geiger E mil Floris, dessen Konzert mit dem

Der junge Geiger Emil Floris, dessen Konzert mit dem Philharmonischen Orchester im Beethovensaal ieh hinterber noch hesuchte, hat ansehnlich entwickelte Technik und trag-fähigen Ton. Leider trühte er den Eindnick seiner Leistungen durch vielfach unreine Intonation. Der Künstler spielte die D moll-Sonate von F. W. Rust und das Violinkonzert in A moll von Dvorak, bei deren Wiedergabe ihn das von Hrn. Dr. Kun-

wald sicher geführte Orchester hestens interstützte.

Im gleichen Saale konzertierte tags darauf die Pianistin Byrd Jourdan Gutsinger mit dem Philharmonischen Orchester unter Leitung von Prof. Xaver Scharwenka, Die junge Künstlerin hatte sich Aufgaben gestellt, denen sie nicht entfernt gewachsen war. Sie hatte die Klavierkonzerte in A moll von Grieg und in Cismoll von X. Scharwenka auf dem Programm, Werke, die vor allem Kraft und Glanz der Technik erfordern, Eigenschaften, die der jugendlichen Debütantin vorerst noch vollkommen abgeben. Da der Vortrag besondere musi-kalische Qualitäten auch nicht erkennen liess, machte das Spiel der Konzertgeberin einen wenig erquicklichen Eindruck.

Adolf Schultze.

#### Dresden, den 5. April.

Das Konzertleben neigt sieh seinem Ende zu, nur wenig ist diesmal zu berichten. Das heste war ein Klavierabend, in welchen Prof. Bertrand Roth vier Beethovensche Sonaten spielte, nicht virtuosenbaft, auf Effekt ausgebeud, sondern in grosszigiger und doch schlichter Auffassung, oft mit überraschend lein empfundenem Detail, immer aber ohne Subjektivismen, mit ceht künstlerischer Bescheidenheit hinter Beethoven zurücktretend — Stark gegensätzlich wirkt Télé-mague Lamhring, der viel subjektiviert und mir Beethoven mique L'am n'ino, der viet suajektivier nut un Decinoven uicht so zu Dank spielt; sein Bestes war die Finoll-Sonate von Brihms, die er prachtvoll herausbrachte. Auch er wurde lebhaft gefeiert. Dagegen trat Miss della Thal eineblich zurück; ich könnte inr wiederholen, was neulich der Leipziger Herr Kollege gesehrichen hat; nenneuswerte Gestaltungskraft besitzt sie nicht. — Die ausgezeichnete Sängerin Frau Culp feierte in ihrem zweiten Kouzert die gleichen Triumphe wie im ersten. Auch der wackre Sven Scholander wurde fist überschwänglich gefeiert, und in der Tat könnte er mit seinem Temperament und seiner Gabe plastischer Darstellung ein Dutzend Durchs/huittssänger versorgen; wenn er mehr Stimme hätte, wäre er ein Stern ersten Ranges. Endlich möchte ich natte, ware et en stein ersten kanges. Andich indenterien noch die vier Konzerte der Gesellschaft "Harmonie" erwähnen, obwohl sie der Publizistik nicht unterliegen; aber bei den reichen Mitteln, die dem musikalisehen Leiter Herrn Prof. Hasper zu Gebote stehen, ist es erwähnenswert, dass diese Mittel so einwandfrei duzu verwendet werden, ganz Hervorragendes zu bieten. Am genussreichsten fiel das letzte Rouzert aus, wo das Eliepiaar Dr. von Kraus in glanzendster Disposition köstliche Gaben bot und die Pianistiu Alice Ripper sieh als würdige Schülerin der Sophie Menter erwies und in Technik wie geistiger Potenz lebhaft interessierte; aber anch der nene Stern unsrer Oper, Frau v. Fulken, der treffliche Friedrich Plaschke, der Violinist Michael Press, die Violoncellistin E. Ruegger und der Plantst Moriz Rosenthal boten reiche Genüsse.

Prof. Dr. Paul Pfitzner.

#### Erfurt.

An Solistenkonzerten seien heute an dieser Stelle drei zu neunen. Herr Anton Förster gab einen Klavierabend mit einem mit vielem künstlerischen Geschmack zusammengestellten Programm. Ausgestattet von einer sauberen und durchaus zuverlässigen Technik, gibt sich Herr Förster weniger als blosser Virtuose, denn als ein feiner, ernststrehender Künstler, der Werken, wie den Variationen op. 35 von Beethoven und der B moll Sonate von Chopin wie in technischer, so auch in musikulischer Hinsicht sehr gerecht zu werden vermag. — Der Liederabeud, den Fränlein Isn hel Stuckey im Verein mit der Pianistin Frau Pembaur, heide aus Leipzig, gab, bot einen sehr zweifelhaften Genuss. Fränlein Stuckey besitzt eine Sopranstimme von wenig Klangreiz, deren Töne nuch dazu in der Mittel und tiefen Luge wenig Festigkeit zeigen und nasal klingen. Um Lieder, wie "Du hist die Ruh" von Schubert, nud Alabieffs, Nachtigall" eindrucksvoll wiedergehen zu können, fehlt es der Dume einestrils an der musikulischen Gestaltungs-kraft, anderaleils an der gehörigen Technik. Sieh mit den Leistungen der Pinnistin zu beschäftigen, verlohnt sich vollends nicht der Mühe. — Herr Max Vogrich-Weimar gab mit Luterstützung der grossherzoglich-weimarischen Hofoperu-sängerin Fräulen Paula Heko ein Konzert, in dem er nur

eigene Kompositionen zu Gehör bruchte. Herr Vogrich war übel beraten, als er auf die Idee kam, der Welt von seinen musikalischen Taten zu verkünden. Ohne eigene ansprechende Gedanken, gibt er sich als Elektiker, der über nuch noch nicht einmal über eine sicher gestaltende Hand verfügt, um dem Zuhörer, wenn nicht durch den Inhalt seiner Werke, so doch wenigstens durch deren kunstgerechte Form zu interessieren, Das Klavierspiel des Herro Vogrich ist äusserst robust und Das Khivieispier des herru vogrich ist aussers rootst und würde einem Kapellmeister und Korrepetitor alle Ehre machen, passt aher weniger in den Konzertsaal. Die Liederkomposition liegt für Herrn Vogrieh etwas günstiger, als die Klavierkomposition; der gespendete Beifall galt aber auch wohl weniger den Liedern, als deren guter Wiedergabe durch Frl. Ucko. - Von den beiden Kammermusikabenden, die im März stattfanden, verdient der des Wietrowetz-Quartetts (die Damen Wietrowetz, Drews, Schulz und Stulz) an erster Stelle genannt zu werden. Ein geradezu ideales Zusammenspiel und ein frischer, klarer, von allem Spintisieren freier Vortrag sind die Vorzüge dieser Quartettvereinigung. Schulierts Amoli-Quartett op. 29 und das Bdur Quarteit op. 67 von Bruhms fanden eine rubinenswerte Wiedergabe; noch hiher aber stand die Ausführung des Cmoll-Trios op. 9 von Becthoven. — Den zweiten Kammermusikabend gaben die Herrer von Roessel (Klavier), Hansmann (Violine) und Voigt (Violoncello). Sie spielten Arenskys op. 32 und Beethovens op. 1 No. 2. Herr von Roessel nahm wenig Rücksicht auf seine Partner, und das Ensemble war daher nicht immer zu loben. Herr Hansmann spielte im Verein mit Herrn von Roessel die Cmoll-Sonate von Gring and erwies sich als ein tüchtiger Violinist, Herr Voigt spendete Solostiicke von Goltermann und Popper. -Sollersche Musikverein' gah sein letztes diesjähriges Konzert in Form einer Bruch Febr. An der Spitze des Programms, das unr Werke von Bruch erhielt, stand das Agnus Dri aus op. 35. Der Chor des Vereius, unterstützt von der Stadttheuterkapelle, leistete unter der Leitung des Herrn Mux Konff recht Erfreuliches, und die Wiedergabe der selten gehörfen Komposition hot einen grossen Gennss. In der folgenden Nausikan Szene aus "Odysseus" bewährte sich neben den Solisten, der Kummersängerin Fränlein vom Scheidt und dem Kammer-sänger Herrn Strathmann, heide alls Weimar, auch der Damenchor sehr. In dem "Feuerkreuz" gelang manches recht gut, und der charakteristische Vortrag der meisten Nummern ist zu richmen. Die beiden Solisten brachten fare Partien zur besten Geltung. Das Orchester stand in seinen Leistungen dem Chor etwas nach.

Max Puttmann.

Die Liedertafel (Dirigent: Herr Prof. Ernst Rubich) gab ihr letztes diesjähriges Konzert, das mit Liszts symphonischer Dichtung "Orphens" eröffnet wurde. Das Orchester, gebildet aus Mitgliedern der Hof-, der Militär- und der Stadtkapelleklang ziemlich finrblos, und erst kurz vor dem Schlussatz atmete der Vortrag einige Wärme. Es folgte das Gadesche Chorwerk "Kulanns". Der gemischte Chor leistete Befriedigendes, kounte sich aber dem Orchester gegenüber in hezug auf die Klangstärke nicht behaupten, und die eine grössere Kraftenfaltung erheisekanden Stellen des Warkes gelensten zu keiner rechten erheischenden Stellen des Werkes gelangten zu keiner rechten Wirkung. In dem zweiten Chorwerk, dem "Hakon Jarl" von Reinerke war der Männerchor der Liedertafel bemüht, seinen Rnf zu wahren, einer der besten Männerchöre Thüringens zu scin. Das Orchester hrachte in beiden Werken manches recht hübsch herrus, und wenn es auch keine ganz abgerundete Leistung hot, so kann es doch immerhin einen Teil des ge-spendeten Beifalls für sich in Anspruch nehmen. Die Soli in beiden Werken lagen in den Händen der herzogl. Hofopernsängerin Frl. Nagel und der Herren Kammersänger Wolff und Strathmaun, Frl, Nagel führte ihre Partien zur Zufriedenheit aus; das von ihr in den Chorwerken Geleistete wurde aber doch durch die Wirdergabe der Arie der Königin von Sabn Aus des Jubels Festgepränge" von Goldmark übertroffen. Herr Wolff war leider total beiser. Herr Struthmann bot eine in jeder Beziehung vortreffliche Leistung, sowohl im "Kalams", als auch im "llakon Jarl".

Max Pultmann.

Die akademischen Konzerte stehen dank der Energie des akad. Musikdirektors Stein z. Z. auf höchst achtenswerter Stufe. Hervorzuhehen wäre ein Liszt Abemt mit Konrad

Ansorge, der vornehm und ohne virtuusenhafte Aufdringlich-keit die Wandererphantasie und den Erlkönig von Schuhert-Liszt spielte. Prof. Stein dirigierte mit sichtlicher Liehe die Dantesymphonie, trefflich interstützt von der Weimarer Hof-kapelle. Der akad. Chor sung das Sebicksalslied von Brahms in auckenneuswerter Weise. Im folgenden Konzert erwies sich Max Reger wieder als der Bachelnterpret; so kam drun das V. Brandenburgische Konzert in D. dur für Klavier (Konzertmeister Rösel) und Flöte (Kammermusiker Schlevoigt) zu machtvoller Gestaltung. Seine genialen Hillervariationen mit der wirklich graudiosen Schlassinge dirigierte der Komponist selbst und hegleitete sodann mit bekanuter Meisterschaft Klarn Rahn nus München zu älteren und neueren seiner Lieder. Ich habe diese Dame schon des öfteren Reger singen hören und muss gestehen, dass sie mit ihrer schönen pastosen Altstimme den Stimmungsgehalt der Regerschen Lieder am tiefsten erfosst. Sie errang sich einen ehrlichen Erfolg. Deu Vorang der Kürze hatte das Programm der Meinfuger unter Wilh. Berger, die als Gäste zum IV. Kouzert erschienzu waren. Von der grossen ('dur Symphoule Schuberts befriedigten in Art und Weise der Ausführung nur der H. und Hl. Satz; eine Serenade für kleines Orchester in Fmoll von Leo Weiner konnte trotz raffinierter Instrumentation nicht über den Mangel an thematischer Erfindung hinwegtünsehen. Die Blüser-Serenade op. 7 des Komponisten der Domestica und Salome interessierte durch ihre klassizistische Zahmheit und Hurmlosigkeit. In einer Ouvertiire "Karneval" gibt sich Dverik duch recht brutal; da ist Hektor Berlioz in seinem Römischen Karneval ungleich geistynller. Ein paar Stunden reiusten ungerrübten Kunst genusses gewährte Frau Soldat-Rooger, die im V. akad. Konzert zu Jos. Joachius Gedächtnis das Violinkonzert von Brahms ganz prächtig spielte: nicht minder stilvoll war ihr Vortrag der Four Romanze von Beethuven und namentlich der Edur-Suite für Violine allein von Bach. Im gleichen Konzert zeigte die hiesige Stadtkapelle, der Prof. Stein mit grosser Mühe und Geduld die Esdur-Symphonie von Mozart (K. V. 543), die Zwischenaktsmusik zu Rosmunule und die Oberon-Ouvertiire einzustudieren versucht hatte, von neuem ihre Unfabigkeit zu Leistungen höherer Art. Ohne die Wehnarer Hofkapelle, die glücklicherweise zu den meisten Konzerten ge-wonnen werden kann, wäre auch die Wagner-Gedankfeier mit Bruchstücken aus Werken des Meisters unmüglich gewesen. Ludwig Hess sang mit schöuer Stimme aber recht befrem-dender Vokalisation die Gralserzählung, dus Preislied und das Liebeslied. Hervorzuheben ist eine sehr klaugsehene und plastische Wiedergabe des Lobeugriu-Vorsniels und der Einleitung zum III. Akt der Meistersinger. Die Reformations-kantate "Eine feste Burg" von Bach und das Requiem vou Mozint bildeten ilas Programm des letzten ikad. Konzertes.

— Ein historisches Konzert brachte einig Ouvertüre von J. J. Rousseau, eine Flötensonate von Friedrich dem Grossen, sowie drei Ballettstücke von Gretry. Recht hübsehe Leistungen bot Käte Hörder (Leipzig mit kleinen Gesängen von Scarlatti, Jonelli, Haydn und Mozart. — Die Böhmen spielten die Quartette op. 18 Nr. 5 von Beathoven, E moll ("Aus meinem Leben") von Smetana und D moll (Der Tod und des Mischen) von Schubert. Aus einem gesteren Kompan. das Mädeben) von Schubert. Au einem weiteren Kammer-musikabend spielte unser trefflicher Cellist II. Fischer die Adur-Sonate von Beethoven mit edlem Ton; von Stein vorzüglich begleitetsang Helene Jnng Weimar mit sympathischer, wenn auch noch nicht fertiger Stimme Lieder von Brahms und Beethoven. — In einer im Volkshaussanle veranstalteten Operu-Beethoven. — In einer im voiksnaussame veranstanteum opera-aufführung von Humperdinks "Hänsel und Gretel" unter Steins temperamentvoller Leitung debütierten zwei innge Künstlerinnen, Frl. Ewald und Frl. Jüttner (aus der Gesangssehule von Fran Söhle-Dresden) mit gutem Gelingen in den Titelrollen. — Wie ich schon im vorigen Berichte (Nr. 48 des vorig. Jahrgs.) bemerkte, künnen die Leistaugen der hiesigen Stadtkapelle höheren Anforderungen nicht im entferntesten genügen. Es ist dringrud zu wünschen, dass von seiten des Magistrats ondlich etwas zur Besserung geschieht. Ingen Mehler.

#### Leipzig.

Einen ganz aussergewöhnlichen Gennss verschaffte ins das a cappella Konzert des "Kopenhagener Caecilien Vereins" (13. April), welcher in einer Stärke von 36 Mitgliedern (18 Damen, 18 Herren) unter der Leitung des Kgl. Kapellneisters Frederik Rung im Kunfhanssaale auftat. Der Clort, welcher über durchtungs schöher Stimmen verfügt, ist

dnrch eine bis zur Virtuosität gesteigerte Beherrschung aller Vortragsnuancen — und zwar durchaus in den zartesten Schattierungen —, ferner eine ganz phänomenale Sicherheit in Bezug auf Intonation und Rhythmik, wie nicht minder durch eine bestentende Kehlfertigkeit ausgezeichnet. Ich erinnere nur an das entzückende mezza voce Parlando in Batesons "Move i found her" oder Gustoldis "Il bell' humore" oder Conversis reizendes "Sola soletta" (das dreimal gesungen werden musste!). So fein abgetönte Crescendos, eine so individualisierte Behaudlung der einzelnen Stimmen bekommt man leider höchst selten zu hören. Überraschend war bei dem kleinen Chore die Klangfülle im ff., die etwas Elementares hatte. Aus dem Programme, das genug Anregendes bot, hebe ich drei sehr schöne Psalmen, frei nach altnorwegischen Kirchennelodieu. von E. Grieg op. 74 (mit Baritonsolo: Ernst Schönberg, hervor, die zum Schönsten gehören, was der norwegische Tondichter geschaften. Der erste "Had est du dog skjen" mit seiner fein nbgetönten, aber nicht wie es sonst Griegs Art ist, unmotiviert bizarren Harmonik, ist ein Meisterwerk der Bearheitungsknust und stellt Grieg in eine Reihe mit Brahm und Reger. Der Dirigent, dem tile Palme des Verdienstes gebührt und der stürmisch gefeiert wurde, steuerte ein sehr hüllsches, rhythmisch kontrastvoll-belebtes Chorliedchen hei. Das Publikum erzwang sich mehrere Zugaben.

sich mehrere Zugaben.

Die Anfführung der Mutthäuspassion unter Karl Straube am Charfreitag in der Thomaskirche war ein künstlerisches Erlebnis ersten Ranges. Das wundervolle Werk, welches Straube in dramatisch belebter äusserst sehwngvoller Wiedergabe bot, wurde restlos zur Darstellung gebracht. Unter den Solisten ragten die Herren Jacques Urlus (Evangelist) und Haus Schütz (Christus) hervor. Beide Künstler waren trefflich disponiert und sangen mit tiefem Empfinden. Die Altpartie hatte Frau Pauline de Hanu Manifarges, die Sopranpartie Frau Tilly Cahnbley Hinken, welch letztere unter einer kleineu Indispositiou zu leiden schien, wodurch die Höhe oft gepresst herauskam, mit gutem Gelingen gehoten. In die kleineren Soli teilten sich die Herren Eugen Stichling, Dr. Leo Herget und Wolfgang Rosenthal. Der Chor (Bach-Verein, Thomoner, Mitglieder des Lehrergesangvereius) überraschte durch Wucht, Präzision und Klangschönheit. Prof. Dr. Max Seiffert um Blüthner und Max Fest an der Orgel vervollständigten das Ensemble. Alles in allem eine Meisterleistung, am die der Dirigent und die Mitwirkenden stolz sein können.

Dr. R. v. Mojsisovies.

#### Paris,

Seit meinem letzten Konzertbericht ist ein Vierteljahr verflossen, das Vierteljahr nach Neujahr, in welchem das Pariser Musiklehen für gewöhnlich seinen ruhigen Gang weitergeht, ohne ilass es zu hesonderen Ereignissen käme, die sich alljährlich im Monat Mai, in der "season" zusammendrängen. Als Hühepunkt im hiesigen Konzertleben gelten gerade wie in dem jenigen aller anderen Städte die grossen Abonnementskonzerte, die Colonne, Chevillard und Marty veranstalten. Es ist etwas Grausames um die Chronistenpflichten. Von Sonutag zu Sonntag nahm ichs mir vor, den mir hesonders ans Herz gewachsenen Konzerten des Konservatoriums unter dem vorzügliehen, mätzchenfremden, ernsten Musiker Georges Marty beizuwohnen oder auch einmal einer der Beethoven Mutineen des in echter Andacht die Quartette unseres Grössten mehr zelebriereuden denn spielenden Capet Quartettes heizuwohnen. Immer wieder hinderte mich dus Auftreten irgend eines grossen musikalischen Landsmannes bei Chevillard oder Colonne bei der Ausführung meines Planes. Marty besticht sein iu Wahrheit kouservatives Konservatoriums Publikum nicht durch musikalische Sensationen, nicht durch Mitwirkung "erst-klassiger" Solisten, uud gerade ilarum weht so eine reine Musikluft in seinen Konzerten, denen ich hiermit meinen Respekt abstatte. Unter den Colonne-Konzerten des Januar ragte dasjenige hervor, in dem Jacques Thibaud Ed. Lalos "Symphonic espagnole" fust möchte man sagen "heruntervirtueste". diese nur ganz leicht spanisch getonte Snite ist im Grunde uicht viel mehr als ein Feuerwerk aller müglichen violinistischen Raffinements, wie sie nur ein technisch meisterhafter Virtuose wie Thiband hervorzuzauhern vermag. Im gleichen Konzert dirigierte, zum ersten Mahr vor der grossen Pariser Offentlichkeit, Claude Debussy seine, im Jahre 1903 he-gonnenen, im Frühjabr 1905 beenderten symphonischen Skizzen "Das Meer". Nun hatte man endlich rinnal Gelegenheit, die eigenste Auffassung dieses vielbesprochenen Musiker von seiner

Kunst an einem Beispiel vorgeführt zu sehen, und da war es denn ungemein interessant, zu bemerken, wie anch diese so komplizierte Kunst bei richtiger luterpretation fast einfach anmutet. In drei Sätze gliederte Dehussy sein Werk: der erste Satz schildert das allmähtiche Erwachen des Meeres am frühen Morgen und sein strahlend sieghaftes Glitzern um die Mittagsstunde; in genialer Weise zersprengt der Komponist zuerst gleichsam nur die Instrumentalelemente und sammelt und konzentriert sie dann im Verlaufe des Satzes mehr und mehr. Der zweite Satz verrät schon im Titel "Spiel der Wellen" seinen Scherzneharakter und erzielte denn auch, wie die meisten Scherzi, den allgemeinen Publikumserfolg. Ein echter Debussy in dem geheimnisvollen Wechselspiel der einzelnen Instrumentalgruppen ist der Schlussatz "Dialog zwischen dem Winde und dem Meer". Da raunt es von unerhört kinhnen harmonischen Kombinationen und Instrumentalhlitzen, dass in dem Hörer das Bild des gepeitschten Meeres unwillkürlich aufsteigt... Als Dirigent entbehrt Debussy nicht einer gewissen, wenn auch gezügelten Nervosität, doch weiss er energisch die Einsätze zu geben und das Orchester zu befeuern. — Der Kontrabussyirtuose Kuasewitzky staud im Mittelpunkte des Interesses eines Februar-Colonne-Konzerles. Er spielle ein von Mozart für Fagott geschriebenes nach Amoll transponiertes Konzert und Bruchs "Kol Nidrei". Man warf ihm bier vielfach vor, dass er sieh an Weisken der Celloliteratur vergreife und überhaupt dem Riesen des Orchesters Gewalt antue. 1ch finde dieses Urteil geradezu absurd und werde immer von nenem aufs tiefste von ilen tiefen Feierklängen, die Kussewitzky aus seinem Instrument zu zichen weiss, erschiittert. Als Noritäten standen zwei diametral einander entgrgengesetzte Werke auf diesem Programm, ein in den eigentämlichen Widerstreit zwischen Empfindung und Erfindung seltsam zwiespältig und unreif annutendes Nocturne von Jean Huré und ein gerade in seiner stilistischen Reife und Klniheit wertvelles Fraging at ans der Oper "Omea" von dem durch seine rnhige Sachlichkeit und sein umfassendes Wissen höchst sympathischen Musikkritiker Arthur Coquard. Mit guter Absicht betone ich hier hei Coquard seine Kenntnisse und seine kritischen Fähigkeiten. Denn diese seine für ihn bezrichnendsten Eigeoschaften sind es, die zugleich den Vorzug und dorh auch den Fehler seines neuen Werkes ausmachen. Coquard hat sirh dus Trythneh seiner neuen Oper selbst gedichtet und in den Mittelnunkt der Handlung die Gestalt des Prinzen Arum gestellt, die Verkörperung des menschheitbefreienden Idralisten, rine Ahwandlung der Promethensgestalt. Au ihn glauht Omea, rine Art Pandora. Aber an der Brutalität der Menschen scheitert ihr Ringen, und der im Culonne-Kunzeit aufgeführte Schlussakt schildert den gemeinsmen Liebestoll des Paares. Coquard geht als Komponist, von Wagner beeinflusst, leitmotivismi vor, and an sich zeichnen sich seine Motire durch grosse Prägnanz und schöne melodische Linientahrung aus. Die Instrumentation ist vornehm und lässt den Singstimmen ihr Recht, und doch, und doch! . . es fehlt seiner Musik an der rechten fortreissenden Leidenschaft, wenn aurh ein Stieben danach eisinhtlich ist. Doch ist dem Werk immerhin eine Aufführung un der Giossen Oper, dessen Milglieder, Frl. Grand je an und Herr Mural ore es aus der Konzerttaufe hoben, wegen seiner ernsten Tonsprache sehr zu wünschen. — Das Kunzert des 22. März wurde von Dr. Richard Strauss dirigiert und enthielt ausschliesslich Werke des deutschen Mristers, auch Lieder, die von Fran von Wieniawski allzu salonmässig süss, jedoch musikalisch sieher vorgetragen wurden. Besonderen Kindruck machte beim Publikum die "Sintonia demestica", die jedoch von ilem grössten Teile der Kritik noch immer abgrirhnt wird. – Da Camille Chevillard leider noch immer klank ist, (man sagte mir, der Knustler leide schwer an der Girht!) musste er sich auch während des zweiten Teiles ihr Saison verlreten lassen. Von deutseben Diriginten traten Fritz Steinbach (als Brahmsund Reger Dirigent - von letzteren mit dessen genialen Vann-tionen über ein Thema von Hiller) ohne allzu durchgreifenden Erfolg und der hier lüngst akkreditierte Felix Muttl als Leiter eines wumlervollen Wignerfestes (unter Mitwirkung der nusgezeichneten Sängerin Fr. Kinschowska) vor das anspruchsvolle, in allzu virie Clicquen gestultene Publikum der Lamureux-Konzerte. Mehrmals leitete Vincent d'Indy diese Matincen, iltren eine sich direkt zu einem d'ludy Frst gestaltete. Man hörte du dir leidenschaftlich gesteigerte "Erste Symphonie", dir symphonischen "Istar"-Variationen und Fragmente aus einer Snite für Trompele, zwei Flöten und Streichorchester. In letzterer Form ist d'Imly besonders sieher und originell. Als Dirigent schätze ich an d'Indy seine eminente Grosszügigkeit und sein sieheres Stilgefühl, das er besonders in den Konzerten der "Schola cantorum" bekundet. An einem dieser Abende

hiachte er Bruchstücke aus Wehers "Eurynnthe", ein andermal Fragmente aus Werken Heinrich Schütz's, darunter Teile aus dessen "Mallhäus-Passion" und Monleverdis "Krönung des Poppäus zur Anfführung. — Einige Lamoureux, Konzerte wurden von André Messager dirigier, dessen Vorliebe für die russische Musik ich zwar nur hedingt zu teilen rermag, (die von ihm gewählte "Antar"-Symphonic von Rimsky Korsakow ist ein allzu theatralisches, überlanges Werk), der sie haber als eleganter und noch nicht verflachender, ülier seiner Aufgabe stehender Musiker erwies. Letztere Eigenschaft hat sich der fleissige Serhiari noch nicht ganz zu eigen gemacht. Er steht noch zu sehr inmilten seines Ouchesters. Der Orchestermusiker in ihm kämpft noch mit dem angehrnden Dirigenten, immerhin hat er einige recht gute Erfolge aufzuweisen. Besonders zu liegen scheint ihm Schumann, dessen zweite Symphonie er mit klarster Gliederung aufführte. Seine Spezialität sind Novitätenaufführungen, wobei er sich freilich auch bie und da vergreift. So eiwies sirh z. B. die Chorlegende "Piaxinoe" von dem blinden Organisten L. Virrue als rin zwar gut gearbeitetes, aber gar zu hlutloses Werk. Doch gab es Gelegenheit, eine französische Provinz-Chorvrieinigung den "Accord parfait de Rouen" kennen und schälzen zu lernen. Besonders erwähnen muss ich das Séchiari-Konzert, in dem der Nestor dei Pariser Organisten, der noch immer spielfreudige Alexandre Guilmant seine 1. Symphonic für Orgel und Orchester, ein befreiend wohllautendes, prächtig gesund empfundenes und doch gar nicht veraltet wirkendrs Werk, vortrug. -- Mehr um der guten Ahsicht, als um des wirklichen Kunstweites willen sind die Konzerte zu nennen, in deuen der ausgezeichnete Cello-Virtuose Pablo Cusals sich als Dirigent versuchte, obne jedoch mehr als einen Achtungserfolg beim Publikum und einen Triumpherfolg tei seinen spiniischen Landsleuten zu finden! Aber um ihrer interessanten Programme willen muss man diese Konzerte hervorhehen. Er führte uns da u. a. mehrerr Werke von Emanuel Moor vor. 1rh hörte ein Tripel-Konzert für Klarier, Cella nud Violine das thematisch manches Interessante enthält, aber mitmoor duch auf das Niveau der mehr oder weniger hohen Salomansik berahsinkt. Dafür entschädigte uns Casals dereh die Einschaltung weitroller be-kannter Werke von Brahms und Beethoren. Als ihrem Gatten ebenburtige Cellistin führte sieh übrigens in diesen Konzerten Fran Cusuls Suggia ein. -- Zwei Konzerte iler "Soriete Bach' siud mit in besonders rorteilhaftet Erinnerung geblieben. dasjenige, in dem die Kantate "Der Wettstreit zwischen Phübas und Pan' und dus "Magnificat" untgeführt wurde und dus letzte Abounementskonzert dieser Saison (im März), mit der Kantate "Wir gehen binauf" und "Der Tranerode". Was den Konzerten dieser von Gustave Brut griefteten "Societe Bach" nach wie vor ihre Sonderstellung im Praiser Musikleben verleiht, ist der emineute künstlerische Ernst und der grosse Schaefblick Brets, Eigenschaften, die sich ehenso sehr bei der Aufstellung der Programme als bei deren Durchführung offenturen. Nut der Eingeweihte weiss es, mit welchen Schwierigkeiten in Paris die Zusammenstellung eines guten Chuies verknipft ist. Und nun gar für solrh' schwierige Aufgaben, die dem französischen Empfinden auch bei emsigstem Bemühen stets fremd hleiben missen! Auch in der Solistenwahl zeigt Brel grosse Umsicht. Ans Holland und der französischen Schweiz und aus Deutschland rekrutiert er seine Solisten und weiss sie noch dem (Janzen vorzüglich einzuordnen, Immerhin ragen natürflich einzelne Persönlichkeiten, so die hervorragende Bachsängerin Maria Philippi ans dem Ensemble slets leuchtend hervor. Nichts von der etwas nüchterurn Sachlichkeit gewisser Kinchensänger haftet dieser nehten Künstlerin an Und dann vor allem Wanda Landowska! Nach langer Ahwesenheit wieder an ihren Wohnsitz zurückgekehrt spendete uns die wundervolle Cembalistin ans der Füllr ihner Kunst das "Italieuische Konzert" und gab dann noch eine der bekanntesten Klavier-Phantasien des Meisters zu. Da sprach der Genius der allen Musik zu uns und lüchelte uns gar schelmisch an mit seinem noch immer rusigeu Antlitz! . . . Iu weitem Abstande von den Abenden der "Soeiété Bach" erwähne ich nur kutz rim Veranstaltung der "Fondation Bach", die wahrlich der jüngtren Schwester-grümlung keinerlei Konkurrenz zu machen fühig ist. Da herrscht der Geist des Dilettautismus, der sieh schweisstriefend bemiiht, ohne etwas wirklich Ganzes herrorbringen zu köuuen!! Unler den von E. Ray, dem Administrator der "Socielli Philharmonique" umsirhtig verwatteten Konzerten brachten uns dir Abende des Rosi. Quartettesseltent, echte Herzenserhebungen. Numentlich Schubertsche Quartette spielt wohl kaum ein anderes Quartett den Wienern nach! Keiner trifft wie sie seine heimliche Schalkhaftigkeit und sein süsses, holdes Empfinden! Einnal wirkte bei diesen Konzerten eine amerikanische Sängerin, Frl. Suzanne Metealfe mit, die sich als eine ganz individuelle Interpretin der internationalen Lyrik entpuppte. — Unter den iibrigen Konzerten hebe ieh zunüchst die Brahms-Abende des Parent-Quartettes bervor, das seine von mir oft gelobten Vorzüge, lückenloses Gesamtspiel und absolute Sicherbeit in allem Trehnischen und Stilistischen, in dem Vortrag der bedeutendsten Kammermusik des deutsehen Meisters von neuem ins hellste Lieht stellte. — Recht sorgsam und eigenartig zusammengestellt sind stets die Programme der Konzerte, die zwei Gesangsiehrkräfte, der Tenorist Engel und die Mezzosopranistin Jane Buthori, veraustalten. Der Dehussy-Abend, dem ich beiwohnte, verlief sehr genussreich. — Dass unsere I. ula Mysz. Gmeiner an zwei Ähenden die Pariser entziekte, hilde den stolzen Ausklang dieses Berichtes.

Arthur Neisser.

#### Rom, Pebruar-März.

Als die Sala Pia fertig und sehön klingend dastand, von klerikuler Hand erbaut, rührten sich die Väter der Stadt und rückte umt über 300 000 lim heraus um das im vortgen Jahrhundert zum Zirkus umgehaute herrliche Angustus Muusoleum in einen Konzertsaal zu verwandeln. 300 000 Lire! Eine neuer Saul hätte kaum mehr gekostet; hätte zwur niebt den antiken Namen, aber hoffentlich bessere Aus- und Eingänge und eine mögliche Akustik.

Ein Rieseuprojekt kum in aller Lente Hänser in Form eines Zirkulars. Anf 25 bis 30 Konzerte, teils orchestrale, teils kummermusikalische oder Solisten sollte man sich für 100 Lire abonnieren. Dann hekäme endlich auch das Volk seböne Konzerte für wenig Geld und man würde somit die sozial-musikalische Bildung fördern. Der Prospekt war hesomlers einladend durch die berähnten Namen, die Dirigenten, Solisten oder Quartettvereinigungen augehörten. Man abonnierte.

Das erste Konzert fand noch im Saal der Santa Cecilia statt, ganz aristokratisch zu 15-20 Line. Rich auf Strauss kounte also das Volk nicht bilden, leider auch nicht die höheren Zehntausend; denn so wie er die Jupitersymphonie und die Oberonouvertüre herunterlaktierte, darf man is hei Leibe nicht tun! Als dem sehr verwöhnten Manne ein kaum zu nennender Applaus zu Teil wurde, nahm er sich anscheinend sehr zusammen und dirigierte den Tristan etwas weniger flau. "Don Juan" und "Tod und Verklürung", die viele hier zum ersten Mal härten, interessierten, chne zu zünden. Dus lag auch wirder an seiner Art, zu dirigieren. Denn "Tod und Verklärung", man mag von Strauss denken, was man will, gehört doch zu deu Werken, die viel Eindruck machen missen, wenn auch keinen hleibenden, so doch des hezaubernden Klanges wegen einen unmittelharen. Das Puhlikum zollte dem berühmten Namen den nötigen Tribut, ohne Wärme und Begeisterung.

Doch noch viel seblimmer gings im darauffolgenden Konzerte im neuen Anfiteatro Corea. Dass eine Symphonie von Beethoven und gar die Eroica so endlos, klanglos und seelenlos gespielt werden konnte, mag man nicht einmal austräumen. Und das ein solch bekannter Herr wie Martucci derartiges verbrieht, ist schon tranzig für den Hörer, aber noch tranziger ist die Idee, dass solche Berühntheiten Schule machen durfen.

Wie atmete man auf, als Max Fiedler den Taktstock führte! Ja, weder Orchester, noch Saal schienen dasselbe zu sein. Zwar stirten im Anfang noch immer dir um Ave Maria von der Kirche zu San Carlo grell und falsch klingenden wuchtigen Gloeken, aber man verguss sie bald. Die seit zehn Jahren hier nicht mehr gehörte Puthdtique von Tschaiknwsky kam zu ihrer vollen Geltung. Lassen sieb anch mit dem fümischen Orchester nicht all die kleinsten Feinheiten erzielen, so muss man doch auf, änsserste bewundern, was Fiedler in drei Prohen erreichte. Selten hürten wir deu [] Satz so fliessend, selbstverständlich, dabingleitend, graziös vorgetragen. Von dem Wagnerwerken musste der Walkjireuritt auf heftiges da capo Vorlangen wielerholt werden. Überhaupt wurde Fiedler in diesem risten Konzert jubelnd gefeiert. Dem zweiten Konzert konnte ich leider nicht helwohnen, da uns eine mehrtägige Reise nach Berlin zu den Bach-Kautaten unter Professor Siegfried Ochs (einem Weltereignis als Anführung) von Rom fernhielt. Deshalb musste ich anch helder die Konzerte unter Herrn Panzner versäumen. Wie mir ein sieherer Gewährsmann erzählt, sind sie Triumphe gewesen. Aus zwei Konzerten, die hier Panzner dirigieren solle, sind drei geworden, da er ein Extrakonzert

einfügen musste\*); und im dritten verlangte das Publikum nehreres immer wieder zu hören, so dass dem Grafen San Martino nichts mehr übrig blieb, als Panzuer für vier weitere Konzerte im Dezemher zu engagieren. Selbst Brahms, der hier wenig beliebte, soll unter Panzuer einen enthusiastischen, durch-

sehlagenden Erfolg erreicht hahen.

Ganz anders sah es im letzten Konzert unter Georg En es co aus. Man war anfa äusserste gespaant; der junge Menseb Geiger, Dirigent, Komponist sollte sich in all seinen Eigensehaften zeigen. Wer selhst geigt, musste mit Verwunderung sieh fragen, wie es möglich sei, nach der Austrengung des Dirigierens subtil und fest den Bogen zu führen. Herr Enesco kum. Dass er siegte, kann keiner hehaupten; die selbst-bewussten Manieren, die aberzengte Maebe sind nicht angetan, ein Puhlikum leicht zu faszinieren. Sein Dirigieren ist amüsant; man hiirt night oft solch merkwürdige Auffassung klassischer Werke und doch ist der junge Mensch musikalisch. Er dirigierte und spielte alles answendig, alles, was er aber anfasst, scheint ihm gut genug, um Ball damit zu spielen. Er heherrscht das Orchester ganz, vermag ihm aber kein wahres Lehen einzuflüssen. Was man den Naebmittag über zu hören bekam (Euryauthe Onverture von Weber, das neu gefundene, vielumstrittene Violiukouzert von Mozart, Debussys apresmidi il'un faune, Romanze von Beethoven in G, Paganinis Campanella und zwei rumënisehe Rhapsodien von Enescoj, alles klang wie "ein Sich-l.nstigmachen". etwas zwisehen Zigennermisk und Parodie. Es ist schade um ein grosses Talent. Speziell als Geiger ist er Virtuos im vollen Sinne des Wortes, aber von Beethoven sollte er lieber die Finger lassen; das schmachtende, ewig tremolie-rende rubato, das Ziehen, das übertriehene Stentato, das alles passt wohl für Vieuxtemps, aber nicht für Beethoven. Was die Kompositionen aubetrifft, so muss man wohl sagen, der juuge Mensch weiss nicht, was er tat. In ein ernstes Symphonie-konzert gehören solebe zirkusartige Potponrrien keinesfalls. Oder dachte vielleicht Enesco, das Annteatro Corea sei noch immer ein Hippodrom?

Von Solistenkonzerten sind in Kürze folgende herauszugreifen: Elvira Silla, die eine ganz phänomenale, perlende Technik, mit feiner Dynamik verbunden, besitzt und besonders in den Terzen- und Sexten-Ethiden von Chopia hervorragendes leistete; das Unintett Galli, das wie alljährlich sein Bestes in Brabins bot, und llerr Bajardi, der besonders feinsinnig und poetisch den ersten Sutz der Mondscheinsonate spielte. Sie alle batten den verdienten Erfolg; Fräulein Silla wurde mit Blumen

Noch muss ieh melden, dass ein neuer Geiger, Herr Scalero, aus Turin nach Rom gezogen ist, ein äusserst tüchtiger Schüler des kürzlich verstorbenen Meisters Wilhelmj. Ich hatte Gelegenheit, ihn sowohl als Solisten wir auch als Komponisten kennen zu lernen. Er besitzt einen grossen, ausglebigen Ton, vorzügliche Technik, stilvolle Auffassung, alles Vorzüge, die ihm eine haldige Karriere in Rom in Aussicht stellen. — Auch der jungst nach Rom gezogenen, aus der Schule Leschettzkes stammenden Künstlerin Helene Brande lässt sich eine glänzende Karriere prophezeien. Frau Dr. Brande, die kürzlich hier in ihrem eigenen Konzert einen grossen Erfolg sowohl in Solo-wie Eusemblespiel hatte, gehört zu den seltenen Klavierspieleriunen, die neben glänzendem Fener eine überaus subtile, feine Poesie besitzen, neben einem mänuliehen Ton den schönsten, weichsten Chopin-Auschlag. Ihre Übersiedelung ist sicher ein wertvoller Gewinn für Rom und für die zum Musikstudium lierher kommunden Ausläuler.

Assia Spiro-Rombro.

#### Tenlitz.

Einen genussreichen Ahend bereitete den Freunden intimer Kunst die Triovereinigung Prof. Rarl Halir (Violine), Kammervirtuose Hngo Dechrit (Violoncello), und Prof. Georg Schumann (Klavier) mit Binhms Trio in Cdur op. 87 und dem Trio No. 7 in Bdur op. 97, von Beethoven; überdies trug Prof. Ilalir, von Georg Schumann begleitet, Griegs Sonate No. 3 für Klavier und Violine vor.

Das IV. philharmonische Konzert (26. Febr. 1908) wur der Erinnerung an den Lieder- und Balladenabend gewidmet, mit welchem vor genau zehn Juhren (26. Febr. 1898) der grosse Wagnersünger Eugen Gura im Verein mit Generalsekretär Dr. Karl Stradal den Anstoss zur Einführung der für Tejlitz seither zum Lehensfaktor gewordeuen philharmonischen Abonnementskonzerte gegeben hat. Eine recht anschnliche

<sup>\*)</sup> Bereits gemeldet. Die Redaktion.

Ausdehnung hat bereis das Gebiet gewonnen, für welches Tep-litz den musikalischen Brennpunkt bildet, und wenn ein Rückblick auf die vergangenen Jahre Teplitzer Musiklebens das erfreuliche Bild einer aufsteigenden Entwicklung enthüllt, so ist das vor allem der grosszügigen Leitung unseres Konzertweseus durch Dr. Stradal und der glücklichen Hand zu danken, welche er in der Wahl der Dirigenten bekundete. Gerade gegenwärtig, im zehnten Jahre ibres Bestehens, zieht der Einfluss der Teplitzer Konzerte — dauk einer, treffsichere Initiative und Geist, verratenden Programmtaktik (wenn dieser Ausdruck nnd Gesst, verntenden Programmannk (wenn dieser Ausdrück erlaubt ist) und der in der Regel vortrefflichen Ansführung des einmal Gewählten — weitere Kreise, als auf den ersten Blick für jedermann offenkundig ist. Musikdirektor Johannes Reichert das nach heiden Richtungen hin ein ungewöhnliches Verdicust für sich in Auspruch nehmen. - Im IV. philh. Gura, eine grössere Anzahl von Balladen (Lüwe, Schunann) und Liedern (Schunann, Wolf, Liszt, Zhupe). Ohne uns in nassern Urteile von der Erinnerungsfreude bestimmen lassen zu wollen, müssen wir in Hermaun Gura einen Sänger anerkennen, der seinem umfangreichen Bariton durch eine meisterliche Vortragskunst Leistungen abzugewinnen weiss, welche das wenige der Stimme an rein siunlichem Klangreiz Fehleude villig vergessen lassen. Nur mit ernster Bewunderung können wir an Stellen, wie bespielsweise die von Hermann Gura mit merkwürdiger Suggestivkraft und einer Eindringlichkeit sondergleichen gesungenen Worte "hell und schneidend" in Locwes "Huesku", zurückdeuken. Zu sonstigen interessanten Vortrags-ergebnissen führt die ausgebildete Atemtechnik des Sängers, welche es ihm ermöglicht, dem Satzbau der Dichtungen bis an die Grenzen des Möglichen nachzugehrn. Die städtische Kur-kapelie spielte unter Musikdirektor Johannes Reicherts Leitung Beethovens , Eroica", Mozarts , Manrerische 'Trauermusik" Wagners Faust Ouvertüre.
Eine wertvolle tatsächliche Bereicherung nuseres Konzert

Eine wertvolle tatsächliche Bereicherung missres Konzerttebens bedeuten der von Musikdirektor Reichert am 6. März
im Lindenhofsade veranstaltete "Intime Konzertabend" mit
jorchestraler Kammermistk": Bach, Snite in Cdur für 2 Ob.,
Fag. und Streichorchester; Chailes Gonnol. Kleim: Symphonie
für I Fl., 2 Ob., 2 Klar., 2 Härner und 2 Fag.; Bernhard Sekles.
Serenade op. 14 für Fl., Ob., Klar., Horn. Fag., Streicher und
Harfe. Dass Musikdirektar Reichert den ihm selbst gebührenden
Reinertrag dieses angewöhnlich warm aufgenommenen Konzertes
dringenden Orchesterzwecken zuführte, sei aus dem Grunde erwähnt, weil es für den künstlerischen Ernst dieses Maunes brzeichnend und zugleich für unserr städtische Musikfondsver-

waltning cine Mahnung ist.

Das V. philharmunische Konzert (17. März) hruchte eine Sensation: die Aufführung dreier Bruchteile ans Jean Louis Nicodés "Gloria, Ein Sturm und Sonneulied. Symphonic in einem Satze\*. Abermals hatte sich eine Gemeinde hamptstädtischer Künstler und Referenten bei uus eingefunden, um in dem kleinen Teplitz zu hören, wils manche grössere Knustzentren vernachlässigen. Vou den sechs Teilen dea ungeheuren Werkes vernachlassigen. Vou den sechs Teilen dea ungeneuren Werkeb brachte man hier die "Vorverkündigung" und "Von Werdelust und tausend Zielen" (1), die beideu Scherzi "Durchs Feuer" und "Durch die Schmiede" (11), firmer "Die stillste Stunde" zu Gehör, d. i. jeue drei Teile, welche durch das, übrigens beträchtlich verstürkte, atädtische Kurorchester ausführbar waren. Die Auf-führung wurde vom Komponisten selbst gehitet. Wir sind ausgestunde und irrend einer Richtung bin das Ausstadiumer ausserstande, nach irgend einer Richtung hin das Amsterdamer Verdikt in No. 8 dieser Zeitschrift zu bestätigen, fühlen uns vielmehr in ungefüllere Übereinstimnung mit den von den Referenten des "Musikalischen Wochenhlattes" und der "Neuen Zeitschrift für Musik" aulässlich der Erstaufführung des Werkes in Frankfurt a. M. (Tonkünatlerversammlung 1904) gefüllten Urteilen. Wir halten Nicodés Gloria-Symphonic auf Grand ziemlich eingehender Partiturkenutuis für ein nuch Anfbau und Disposition grandioses Werk. Die wundervolle Übersichtlichkeit des grossen Ganzen spiegelt sieh in den einzelnen Teilen wieder, der wahrhaft mierschöpfliche Erfindungsreichtum treibt aus den Motiven immer neue Gestaltungen hervor, und das Können, mit welchem die Produkte der Phantagie dem Entwicklungsgange des Werkes dienstbar gemacht werden, grenzt uns Fabrihaffe. Seelisch genommen erschöpft die Symphonie alle Grade der Empfindung und nicht selten — wir meinen da nicht blos das Vogeikonzert — leuchtend eine wuhrhaft rubrende, weredlich schöm Naturpresie uns dem Chazen. Uns scheint es fast unherweifelbar, dass der Romponist in diesem Werke seinen eigenen Lebenslauf nach den markantesten äusseren Erlebnissen, wie den seelischen Erschütterungen schildern wollte. Darin wohl finden die überwältigenden Schönheiten, wie auch die

Härten und Bizarrerien des Werkes ihre Erklärung. — Henri Marte au, dessen Geigenkunst nach der Seite der Sicherheit und Reinheit den Gipfel des Möglichen erklommen zu haben scheint, erspielte sich mit Max Regers Sonate für Solovioline op. 91, No. 2, und Beethovens Violinkonzert op. 61, bei letzterem von der städtischen Kurkapelle unter Johnanes Reichert ungemein frünfühlig begleitet, stürmischen Beifall, für welchen er durch die Zugabe eines Buch dankte.

Dr. Vinzenz Reifner.

#### Weimar.

grossherzogliche Musikschule veranstaltete eine Aufführung der grossen Cmoll-Messe von Mozart, und die Aufführung des berrlichen Werkes liess erkennen, in welcher hoben Blüte die Musikschule unter der Leitung des Herra Professor Degner steht. Die Chorklasse, die durch den Seminar- und den Stadtkirchenchor Zuwachs erhalten hatte, sang mit grossen musikalischem Verständnis und auch meist mit guter Intonation und in einem guten Eusemble. Der Chor eine seiner besten Leistungen der Eingangschor des Sunctus. Die Solopartien wurden von den Damen Frau Quensel-Weimar und Fräulein Leydbroker sowir von den Herren Kammersangern Zeller und Strathmann gesungen. Die Hanptaufgabe fällt in diesem Werke bekanntlich dem Sopran zu, und Fran Quensel wusste ihr bis zu einem erheblichen Grade gerecht zu werden. Hir gutes Stimmaterial, ein frischer Soprau, und ihr respektables Köunen kamen in dem schwierigen "Et incurnatus est" zur schänsten Geltung: in den Ensemble-Hofkapelle and die Orchesterklasse der Musikschulc — kiste seine Aufgabe zu grosser Zufriedenheit. Herr Stadtorganist Hurtung machte sich an der Orgel verdient. Herr Professor Degner leitete die Aufführung mit gewahnter Umsicht.

Max Puttmann.

#### Engagements und Gäste in Oper und Konzert.

Berlin. Hofkapellmeister Dr. Richard Stranss wurde zum Dirigenten der Symphoniekouzerte der königlichen Kapelle gewählt; samit ist das Interregoum, dus unbedingt zu einer Krisis für das Institut geführt hätte, anf das Glücklichste gelöst. Dr. Strauss ist auf drei Jahre kontraktlich gebunden. Einen eventuellen Vertreter vorzuschlagen, ist Dr. Strauss vorbehalten.

Bremen. Für die diesjährigeu Maisestspiele, welche zum Abschluss der Direktion Erdmann-Jesnitzer am Bremer Stadttheater geplant sind, iat die Mitwirkung solgender Gastdirigenten und Gäste in Aussicht genommen: Hofkapellmeister Prof. Max Schillinga, Kapellmeister Gustav Brecher, Prof. Karl Pauzuer, Robert Blass, Dr. Otto Briesemeister, Ernest van Dyk, Fritz Feinhals, Marie Götze, Josef Geis, Ernst Kraus, Juliua Lieban. Karl Perron, Wilhelm Rabot, Ilaus Rüdiger, Robert vom Scheidt, Hans Tänzler, Edyth Walker, Erika Wedekind, Marie Wittieh.

Breslau. Minnie Nast gastierte am 23. d. am hiesigen Stalltheater in der Zauberflöte.

Dessau. An unserem Hoftheater traten in letzter Zeit Frau M. Preuse-Matzenauer, Frau Alise Guszalewicz und Frau Berta Nolls in Gastrollen auf.

Görlitz. Herr Oskar Jüttuer-Montreux wurde vom Magistrat zum städtischen Musikdircktor gewählt. Juttner, der in Liegnitz geboren ist, steht im 44. Lebensjahre.

Graz. Im hiesigen Stadttheater gastierte die Hofoperasüngerin Frl. Bella Paalen aus Wien um 20. d. als "Mignon".

Strassburg. Als "Lysiart" trat am 18. al. der Hofoperusänger Bucksath, als "Kardinal" (Die Jiidin) am 19. al. der k. k. Hofoperusänger Wilhelm Wissiak-Wien an nuserem Stadttheater amf.

Ulm a. D. Der Strassburger Komponist und Kapellmeister am Stadttheater, Robert Hoger, wurde auf Grund eines ausstrordentlich erfolgreichen Probedirigierens von Richard Wugners "Lohengrin" zum resten Kapellmeister um hiesigen Stadttheater ernannt. Er tritt un Stelle des als Hofkapellmeister nach Stuttgart herufenen Paul Drach.

#### Kreuz und Quer.

- \* Für das Leipziger Bachfest ist folgender Festplan aufgestellt worden: 16. Mai nachmittngs I ½ Dhr: Pestmotette in der Thomaskirche. 16. Mai abends 7½, Ühr: I. Kirchenkonzert in der Thomaskirche, Kautateu und Magnifikat. 17. Mai früh 9½, Uhr: Festgottesdienst in der Thunaskirche mit Anwendung der Bachschen Liturgie, daran anschliesend die Enthüllung des Denk mals. 17. Mai abends 7½, Uhr: Kammermusik im Saale des Gewandhauses. 18. Mai nachmittags und abends: II. Kirchenkonzert in der Thomaskirche; strichlose Aufführung der Mathäuspassion; 1. Teil von ½ 15 is ü Uhr; 2. Teil von 8 bis 10 Uhr; Festdirigenten sind Professor Gustav Schreck, Kantor zu St. Thomae und Karl Stranbe, Leiter des Bachvereins. Am Vorabend zum Fest wird der Baseler Münsterorganist, Herr A dolf Hamm, ein Orgelkonzert mit nur Bachschen Kompositionen in der Thomaskirche geben. Ammeldungen zur Teilnahme am diesem Frete sind an Breitkopf & Härtel, Leipzig, Nürnbergerstrasse 36, zu richten.
- \* Die Neurte Tagung des schweizerischen Tou-künstlervereins findet am 30. und 31. Mai 1908 in Baden statt. Das Festprogramm verheisst u. a. folgende Novititeu: Klavier-Trio in Fmoll von Emil Frey, Sonate für Violine und Klavier-Trio in Fmoll von Emil Frey, Sonate für Violine und Klavier-Begleitung. Flöte, Iloru und Bratschr von Hans Huber, Streichquartett Nr. 2 in Ddur Alexandre Dendreaz, Sonate in Dmoll für Klavier und Violine von Fritz Brun, Phantasie für zwei Klaviere (üher ein Motiv aus der Oper, Lo Devin din village\* von Jean-dieques Rousseau von Joseph Lauber, La régine avrillouse. Frühlingstauzreigen für Vokalquartett mit Klavier von Carl Munzinger. Sanate No. 8 für Violine und Klavier von Hans fluher. An Orchesterwerken: Serenade op. 1 von Othmar Schoeck, Kannu-Suite, für Streichorchester) von Georg Häser, Korsenbilder für gem. Chor und Orchester von G. Niedermann, der 137. Psalm, An den Wassern an Babel\* für gem. Chor, Sopransolo und Orchester von Ilermann Götz, Onwrlüre für Orchester von Othmar Schoeck, Kähe des Toten für Chor und Orchester von Carl Hess, Symphonie für Orchester von Fritz Brun, Le Paradis perdu für Chor und Orchester von Kmanuel Muor, Vida annam für Chor und Orchester von Friedrich Klose.
- \* Das erste ostpreussische Musikfest liudet am 3. 4. und 5. Mai in Königsberg statt.
- \* Das 5. litauische Musikfest in Tilsit findet um 5-7. Juni statt. Als Solisten wirken Frl. Johanna Dietz, Frl. Martha Stapelfeldt, Herr Dr. Briesemnister, Herr Thomas Denys, Frl. Redelmeyer (Violine. mit. Den Klavierpart in der Chorphantasie am zweiten Tage wird Herr Professor Schmid. Linduer aus München ausführen.
- \* Am 5., 7. und 8. Mai wird in Freiburg im Breisgan das "Brüsseler Streichquartett" im Verein mit der "Münchner Kammermusik-Vereinigung für Blasinstrumente" und unter Mitwirkung der Pianisten Professor Schmid-Lindner (München) und Carlo Del Grande (Freiburg) ein Kammermusikfest veranstalten, wobei u. a. Schuberts Forelleuquintett, Brahns' Klarinetten-Quintett, Streichquartette von Beethoven, Debussy, Dohnanyi, Beethovens Septett, usw. 2nr Aufführung gelangen. Programme und Prospekte durch den Verkehrs-Verein, Freihurg i. Br.
- \* Am 5—ï. Mai findet in Clucinnati das XVIII. musikalische Maifestspiel unter Frank van der Stuckens Leitung stutt. Zur Aufführung gelnngen an Chorwerken: Ilaydus Juhreszeiten, Bachs Matthäuspassion, Liszts XIII. Psulm, Piernes Kinder Kreuzzug, Griegs Olav Trygwason, Dehussys Verwundeter Damozel, an Orchesterwerken: Beethovens 3. Leonorenouvertüre, VII. Symphonie, Brahms III. Symphonie, Stranss' Don Juan und Schleiertanz aus Salome, Elgars Cockaigneuvertüre, diverse Wagnerfragmente, Georg Schumanns Ouvertüre Liehesfrühling und diverse Orchestergesäuge.
- \* Die Genossensellaft Deutscher Tonsetzer (Austali für musikalisches Aufführungrecht) veröffentlicht soeben ihren Geschäftsbericht für dus Jahr 1907, aus dem hervorgeht, dass die Austalt eine überraschend erfreuliehe Entwicklung genommen hat. Für das verflossene Jahr werden ihrer 100 000 Mark Aufführungshonorant in die bezugsberechtigten Komponisten, Verleger und Textdiehter verteilt. Die Bulastung der eingugangenen Gebühren mit Verwahungskosten beläuft sich nunmehr auf 25% gegen 40% im ersten Jahr (1904). Seit ihrem

- Bestehen hat die Anstalt im gauzen über 252 000 Murk an die Bezugsberechtigten aushezahlt. Die Genossenschaft vertritt die Aufführungsrechte von 295 Komponisten und 70 Verlagsfirmen, sowie die Rechte aller Mitglieder der Wiener und Pariser Autorengesellschaft. In der Hauptversammlung wurde der Vorstand der Genossenschaft in seiner bisherigen Zusammensetzung: Dr. Richard Strauss, Friedrich Rösch, Philipp Rüfer, Engelbert Humperdinck und Georg Schumann, wiedergewählt.
- \* Das Schuhertfest in Lille, von dem wir bereits berichtet hahen, nahm am 12. April einen vielverbeissenden Aufang, Pierre Monteux dirigierte die "Tragische Symphonie", Marie Brema sang drei Lieder mit Orchester, und zum Schluss dieses ersten Konzertes kam Schuberts Schwanengesung, die "Grosse Messe" in Bmoll unter der überraschend sicheren Leitung von Fran Maynet, der Witwe des Begründers der Liller Maquet Konzerte, zur Aufführung. Der zweite Tag verheisst n. a. die Aufführung mehrerer a cappella Chöre. Näherer Bericht folgt.
- \* In der Schlussfeier des Königlichen Konservatorinms in Dresden wurden folgende Auszeichungen zugesprochen: Das Preiszeugnis erhielten: Katharinn Jüttner (Gesangsklusse Frau Söhle, Opernklasse Bercht), Fritz Lange-Frohherg (Violoncellklasse Konzertmeister Wille). Preis Sr. Majestit des Köuigs Friedrich August: Elisabeth Loreuz (Klaviorklasse Frl. Reichel). Preis Sr. Königl. Hobeit des Landgrafen Alexander Friedrich von Hessen: Arno Pretsch (Kompositionsklasse Geheimrat Draeseke); Preis des Königl. Sächs. Kriegsministeriums: Arthur Käppler Dirighrübungsklasse Korrepetitor Striegler, Kompositionsklasse Geheimrat Draeseke); Preis der Kloss-Stiftung: Rudolf Simon (Orgelklasse Kantor Fährmann); Preis der Krantz-Stiftung: Kurt Paetzold (Oboeklassse Kammervirtnos Biehring); Preis des Herrn August Paulus: Fritz Schneider (Violinklasse Kammermiskus Paul Lange-Frohberg); Preis der "Universal-Edition" in Wien: Emil Klinger (Klavierklasse Professor Vetter; die Anwartschaft auf Anstellung als Lehrerin der Grundschule: Gertrud Schillle (Klavierunterrichtsklasse Seminaroberlehrer Paul).
- \* Paul Scheinpflug veranstaltete vor kurzem in Bremeu ein Matinee mit eigenen Kompositionen. Zur Aufführung kamen: Klavierviolinsonate op. 13, das bekannte Kammermusikwerk "Worpswede", die Ballade für Männerchor "Die Ulme in Hirsau" op. 12 und als Uraufführung zwei Balladen für Bariton und Klavier op. 11. Es wirkten mit: Prof. David Bromherger (Klavier), Konzertmeister Haus Kolkmeyer (Geige), Eugen Brieger. Berlin (Bariton), H. Schwiedecke (Euglisch Horn) und der "Bremer Lehrer-Gesang-Verein" unter Prof. Karl Panzner.
- \* Die synsphonische Dichtung "Frühling" von Vinzenz Reifner gelaugte kürzlich in Theresienstadt erfolgreich zur Aufführung.
- \* Jacques Thihaud brachte Em. Moors Violinkonzert in Paris in virtuoser Vollendung zur Wiedergahe. Besonders sprach das tiefempfundene Andante an, gleichwie das geistvolle pittoreske Scherzo. Kurz vorher kam desselhen Komponisten Emoll-Symphonie No. VI unter Pahlo Casals zur Wiedergabe und fand ehenso reichen Beifall
- Désiré Thomassin erregte im Münchener Museum mit einer Matinee eigener Werke Aufsehen. Es kamen ein Klavierquintett, eine Klavierviolinsonate, ein Streichquartettsatz und Lieder mit Klavier zu Gehör.
- \* Das Loewe Konservatorium (Direkt. Hermann Trienes) in Stettin ninmt einen erfrenlichen Anfschwung, wie dies nuch der 5. Vortragsahend der Anstalt hewies.
- \* Der Plugiator Fritz Hahn, Musikichrer im Jesuitenkonvikt in Kalkshurg, hat dem "B. B. C." zufolge in chiem
  Briefe an den Hofopernsänger Schitteuhelm, ein rückhaltloses Geständnis ahgelegt. Er schreibt: "Ich erkläre hiennit,
  dass ich tutsächlich ulle meine angebliehen Komposistionen vou
  Rheinbergers Originaldruckwerken abgeschrieben hahe. Ich
  bitte Sie zugleich, jede weitere Aktion gegeu mich chazustellen.
  Ich hedauere auf das tiefste, Sie und die ganze Öffentlichkeit
  betrogen zu huhen".
- \* In Müncheuer Toukünstlervereine gelangten am 7. d. die Serenade für Streichtrio von Mojsisovics, ein Streichquartettsatz von Friedrich Klose und Lieder von Boche und Büchler zur Aufführung.

- \* Die Singakademie in Glogau (Dir. Dr. Carl Mennieke) brachte im V. Ahonnementskonzert als Novität Walter Courvoisiers' Chorwerk "Der Dinurstrom".
- \* Kouzertorganist Otto Burkert in Brünn brachte kurzlich ein neues Orgelwerk Prof. E. W. Degners "Variationen über ein eigenes Thema" aus dem Manuskripte zur Aufführung.
- \* Unter der Leitung von Musikdirektor Hermann Kundigraber-Aschaffenhurg brachte die "Liedertafel" u. a. Brahms "Harzreise" mit Frau llou a Durigo Budapest, der "Allgem. Musik-Verein" ein a eappella-Chorkonzert (Solisten: Fri. Bedwig Fleischhauer-Meiningen, Gesang, Hr. Fritz Lichtinger, Violine); ferner die Kanmermusikvereinigung der Lehrer der Aschaffenburger Musikschule mit ihrem IV. Abonnementskonzert die diesjührige Saison zum Abschlusse.
- \* Alexander Ritters feinsinniges Orehesterwerk, Charfreitag und Frohnleichnam\* brachte Hofkapellmeister Franz Mikorey im IX. Hofkapellkonzert in Dessau zur Wiedergabe.
- \* Kgl. Musikdir. Aug. Glück-Offeuhach a. M. führte im Konzerte des Turnvereinssängerchores n. a. mehrere Chöre aus dem neuen "Volksliederbuche für Männerchor" von B. Scholz, Kremser, Kirchl und Chr. Zöllner auf.
- \* Wilhelm Rohdes Klaviertrio Fmoll op. 21 kam im letzten Kammermusikabend in Schwerin zur Aufführung.
- \* In Planen i. V. fand am 6. April unter der Leitung des Kgl. M. D. August Riedel eine erfolggekrönte Aufführung von Berlioz, Fausts Verdammung" statt, wobei als Solisten: Frl. Emmy Mohr, ferner die Herren Gollanin und Süsse mitwirkteu.
- \* Der im Sommer 1907 neuhegründete hezw, wiederhergestellte Akademische Riehard Wagner. Verein an der Universität Berlin hat seiu zweites Semester, das der Vorbereitung der Mitglieder für die diesjährigeu Bayreuher Bühnenfestspiele gewidmet war, abgeschlossen. In den Sitzungen wurden hauptsächlich Vorträge üher, Rheingold" und "Walkirre" gehalten bezw. musikalische Analysen durch Prof. Dr. Rich. Sterufeld gegeben; Rechtsanwalt Löwe (Spandan) sprach üher die Wälsungensage und die "Walkirre", Chefredakurur Erich Kloss über "Parsifal" und die Geschichte seiner Entstehung und Darstellung, cand. med. Alfr. Singer über die Entstehungsgeschichte des "Lohengrin". Dr. Rich ard Münnich über die Festspiel-Ider. Einzel-Themata aus dem "Ring" usw. behandelten II. Davidsohn, Kurt Singer, O. Hermans. Bei der Gedächtnisfeier am 25. Todestage Rich. Wagners (13. Februar) und anderen Musik-Anfführungen waren tätig Fian Emilie Herzog, Dr. Briesemeister und der Opernsänger Hedler.
- \* Im Stuttgarter Tonkünstlerverein fanden diese Snison seehs Maincen statt. Vou dieseu waren drei je eiuem Komponisten (Grieg, Arnold Mendelssohn, Reineeke) gewidnet; eine Veranstaltnug bestritt Frl. Annu Ziuke isen-Minchen, indem sie deutsche Volklieder zur Laute und Chitarre vortrug, an deu beiden ührigen Matineen wurden u. a. Kompositionen von Cesar Franek, Ignaz Brüll, Ignatz Waghalter aufgeführt. Ansserdem fauden zwei Vorträge statt: Privatdozent Dr. Hermann Abert-Halle sprach über "Herzog Karl und die Oper", Georg Capellen-München über "Exotische Rhythnik, Melodik und Tanalität als Wegweiser zu einer neuen Knost." Darau sehlors sich eine exotische Musikaufführung.
- \* Der strebsame Kgl. und städt, Musikdirektor Paul Seibt in Hamm i. W. hrachte diese Saison Haydns "Jahreszeiten", Liszts "lleil. Elisabeth" und Bachs Matthäuspassion zu gelungener Wiedergahe. Erstklassige Solisten wie Frl. Clara Funke, Frl. Martha Beines. Fran Hilvelmann Tornaner, Frl. Carola Hubert, Frau Rüserhe-Eudorf und die Herren F. Fitzau, Carl Sattler, Emil Pinks, Dr. Hassler, C. floltschneider (Orgel), Hans Bahling wirkten mit. Festgenagelt zu werden verdient hierbei der Referent eines dartigen Lokalblattes, der über Liszts Meisterwerk lolgende Stilblüten zeitigte: "Der erste Eindruck, den man von diesem Werk empfängt, ist der einer sturken Imitation Waguerscher Komposition. Nicht nur die Anwendung der Motive, sondern vor allem die Anthebung aller Fesseln der Tonart und Anwendung der bizurtsten Übergange von einer Ilarmonie zur andern kennzeichnen diese Riehtung. Der starke dieutsche Keru ... fehlt dem Ungarn Liszt vollständig. Nur einzelne Oasen tauchten in dem Tounneere auf ... nach diesem Ritt durch die Liestsche Steppe ....\*

- \* Das philharmonische Orebester in Boston führte unter Dr. Mucks Leituug "Sommernacht auf dem Fjord" und "Sonnenaufgang über Himalaja" von Gerh. Schjeldernp mit grossem Erfolge auf.
- \*\* Otto Wynen-Kattowitz hat soeben ein einaktiges Musikdrama "Karfreitag" (Text vom Komp.) volleudet. Desselheu 'Fondiehters dreiaktige Oper "Philibert und Margarethe" erleht in kommender Saison im neuen Stadttheater in Beuthen ihre Uraufführung.
- \* In diesem Sommer veranstaltet F. Jaeques-Daleroze in Genf wieder einen Sommerkurs seiner Methole der rhythmischen Gymnastik. Welchem Interesse die Methode Dalerozes begegnet, heweist der L'Imstand, dass der zu Pfingsten stattfindende 3. musikpädagogische Kongress drei Berichterstattungen üher dieses Thema vorgesehen hat.
- \* Das städtische Orchester in Essen (Dir.: Musikdirektor Prof. Georg Hendrik Witte) brachte seit Jahresheginn folgende Novitäten zur Auffuhrung: L. Thuille op. 38. Symphonischer Festuarsch, B. Sekles Sereuade op. 14. Reinhold L. Hermann "Liguria" (Symph. Tondichtung", "Lilliths Gesang" (Konzertszene für Soprau und Orchester", Woyrsch. "Der Totentanz". Die Saison beschloss ein Beethovenabent.
- \* Der Lamberti-Kirchenehor in Oldenhurg bruchte am Karfreitag unter Prof. W. Kuhlmanuu. a. Brahms "Deutsches Requiem" zur Aufführung.
- \* Am 23. Mai begeht der Zwickauer Lehrergesaugverein Dir.: R. Vollhardt) sein 25. Stiftungsfest. Hierbei wirken Frl. Bokemeyer-Berlin und Herr Jembach-Dresden solistisch mit.
- \* Im 6. akademischen Kammermusikkonzerte in Danzig wurde ein Streichsextett von Curt Adami, dem Leiter des Riemannkonservatoriums, erstmalig aufgeführt.
- \* Am 14. d. fand in Eisenach die IX. ordentliehe Hauptversammlung des dentschen Musikdirektorenverhandes statt.
- \* Der Metzer Konzertverband (Dir.: Kapellmeister Unger) sehloss seine diesjährige Saison mit einer Wiedergabe der "Matthäuspassion".
- \* Die Konzertsüngerin Fran M. Schauer Bergmann-Breslan errang aufässlich der Aufführung von Woyrsch Tetentanz in Bremerhaven grossen Beifall.
- \* Der Allgemeine Musik ver ein in Mühlhausen i. Th. (Dir.: John Moeller) führte Schumanns "Paradies und Periam 9. d. auf.
- \* In der 301. öffentlichen Anfführung der grossherzogl. Musikschule in Weimar (Dir.; Prof. E. W. Degner) kan Herm. Guetz selten gebörtes Klavierquintett zur Wiedergabr.
- \* "Jos. Fritz" (Aus den Bauerskriegen), ein neues weltliebes Oratorium nach einer Diehtung von Maidy Koch von dem in Freiburg i. Br. wirkenden Komponisten und Dirigenteu Alexander Adam ist soeben in Druck ersebienen. Das Werk ist bereits nach dem Munnskript in Freihurg und Kreuznach aufgeführt. Die nächste Anführung des Werkes bringt der Stuttgarter "Neue Singverein" unter der Leitung von Professor Ernst H. Seyffardt zu Beginn der kommenden Saison.
- \* In Gleiwitz kam am 7. d. Mts. Schumanns , Paradies und Peri\* durch den Cäcilienverrin (Dir.: Franz Gebauer) zur Aufführung.
- \* Der Osnu brücker Musikvereiu (Dir.: Musikdirektor Wiemann) schloss seine dieswinterliche Tätigkeit mit einer gelungenen Wiedergabe der "Johannespassion".
- \* Das 7. ställt. Abonvements Konzert in Aacheu brachte eine wohlgelungene Wiedergabe von Liszts "Christus" unter Prof. Ehrenhard Schwickerath, wobei Frau Anna Kämpfert-Frankfurt, Fran Anna Erler Schnaudt Münebeu, Herr Wolfgang Ankenhrank Numberg und Herr Gerard Zalsmann-Haarlem solistisch mitwirkten.
- \* Der Musikvereiu Gütersloh (Dir.: Musikdirektor Christianseu) brachte am 28. und 29. Mürz Baehs Mattbänspassion zum ersten bezw. zweiten Male.
- \* Die Karlsruber Musikhildungsanstalt versetet ihreu 71. Jahresbericht. Das unter der Direktion von Theodor Gerlach stehende Institut bot im abgelaufenen Schuljahr 18 Schülerabende und sehloss mit 8 erfolgreich versete

Iaufanen Prüfungskonzerten, in denen zwei Schülerinnen des Direktors die Damen Dora Wegele und Tina Koch als Piauistinnen sich auszeichneten. Das 72. Schuljahr hat am 27. d. begonnen.

- \* Unter der Leitung Otto Barblans kam in der Genfer Cathedrale zu St. Peter am 17. u. 18. d. Mts. Bachs Johannespassion mit den Damen Cécile Valnor, Camilla Landi und dan Herren M. Plamondon, M. J. Reder, M. A. Pochou und M. W. Montillet (Orgel) als Solisten zur Aufführung.
- \* Beim letzten Konzert des Müncbener Lehrergesangvereins sprang der Baritonist, Kammersänger Josef Loritz an Stelle des plötzlich erkrankten Tenoristen Herrn Dr. Walter in letzter Stunde ein und sang die Tenorpartie in der "Missa solemnis" (ohne jede Punktierung), wodurch er die ganze Aufführung überhaupt rettete.
- \* "Der Schmied" von Karl Goepfart, op. 94, für Männerchor a cappella, ein in knappen Formen gehaltener Chor von einfacher, gesanglich-melodiöser Satzweise, wurde vom Berliner Lebrergesangverein in seinen Konzerten am 27. Februar, 12. März und 2. April auf stürmisches Verlangen da capo gesungen.
- \* Mit einheimischen Solisten brachte der Linzer Musikverein unter Musikdirektor Aug. Göllerieb Liszts "heil. Elisabeth" innerhalb einer Woche zweimal zur Aufführung. Göllerich wurde stürmisch gefeiert.
- \* Konzert- und Oratoriensänger Paul Johann Haase-Dresden trat in letzter Zeit u. a. in Annaberg, Naumburg, Riesa, Zwickau, Ane, Meissen, Schweidnitz, Greiz und Nurnberg erfolgreich nuf.
- \*Berlioz' Requiem erlebte unter Hofkapellmeister Kutzschhach in Mannheim eine äusserst gelungene Wiedergabe.
- \* Die Pianistin Frl. Elsa von Gerzabek errang im XXIII. klassischen Konzert in Lansanne stürmischen Erfolg.
- \* Am 16. d. waren 50 Jahre seit dem Tode des berühmten Klavierpädagogen J. B. Cramer verflossen. Er war im Alter von 79 Jahren in Kensingtou bei London verschieden. Cramers Bedeutung gipfelt in seinem 100 Etuden, die in der meisterhaften Neuausgabe Dr. Rans von Bülows eine enorme Verhreitung fanden und noch auf lange hinaus für jedeu Klavierspieler ein uneutbehrliches Übungsmaterial abgeben werden.

#### Pereönlichee.

- \* Dem Dirigenten des deutschen Liederkranzes in London, Professor Max Laistner wurde der prenssische Rote Adlerorden 4. Klasse verlieben.
- \* Dem kgl. Prof. Hofpianisten Heinrich Lntter in Cassel ist vom Herzog von Anhalt der Ordan für Kunst und Wissenschaft am Ritterbande des Ordens Albrecht des Bären verliehen worden.

Todesfälle. Herzogl. M.-D. Osmar Scheer, Seminarmusiklehrer aus Altenburg, starb plötzlich infolge Berzschlag in Planen i. V. — Der bekannte Musikschriftsteller Dr. Georg Münzer, in Berlin starb plötzlich an einem schweren Nervenleiden. Er hat sich vornehmlich durch seine Spezialforschungen über den mittelalterlichen Meistergesang bekannt gemacht. Er ist der Verfasser des leider noch viel zu wenig hekannten Musikantenromanes "Wunibald Teinert".

#### Rezeneionen.

Meyers Grosses Konsersations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. Seebste, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mehr als 148,000 Artikel und Verweisungen auf über 18,240 Seiten Text mit mehr als 11,000 Abildungen, Karten und Plänen im Text und anf üher 1400 Illustratioustafeln (darunter etwa 190 Farbendrucktefeln und 300 selbständige Kartenbeilagen) sowie 130 Textbeilagen. 20 Bände in Halbleder gebunden zn je 10 Mark oder in Prachtband zu je 12 Mark. (Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien).

Durften wir bisher bei jeder Fortsetzung des "Grossen Meyer" mit Anerkennung die ansserordentlich gewissenhafte und erschöpfende Behandlung des vielgestaltigen Inhalts hervorheben, so gibt der 16. Band, den ebenfalls die Vorzüge seiner Vorgänger auszeichnen, arfrenliche Beweise, wie die Redaktion nicht nur anfmerksam, soudern anch erstaunlich schnell den Zeitereignissen Rechnung zu tragen versteht. Das zeigt uns z. B. die vielfarbige Karte der im Februer beendeten Reichstagwahlen mit genauer Liste der Abgeordneten nud der Wahlkreise. Nicht minder hewundernswert erscheint das grosse Geschick, uach dem Druck eines Bogens eingetretene Veränderungen zu registrieren und so auch mit der geschichtlichen Entwickelung stetig Schritt zu halten. Ist z. B. im Artikel über den preussischen Minister Podbielski dieser noch als im Amte tätig aufgeführt, so finden wir diese inzwischen versletet Angahe bereits in dem wenige Bogen später beginnendan Artikel "Preussen" duch die Erwähnung v. Arolm-Krievens als seines Nachfolgers berichtigt. Der genaunte Artikel "Preussen", wohl der umfaugreichste im gansen Band, darf üherhaupt in erster Linie Anspruch erheben, genaunt zu werden. Bildet er doch mit 79 Spalten, 2 guten Kartenheigaben, einer Wappentafel der preussischen Provinsen und einer Preussens Wachstum übersichtlich erfäuternden Textbellage eine ansehnliche Monographie, die uns dem Gang der Politik bis auf die jüngste Gegenwart gedrängt, aber erschöpfeud vorführt. Das Gleiche gilt von "Polen" (mit 2 Karten) und "Portugal". Für die Presse bietet hesonderes Interesse die unter diesem Stichwort eingeschaltete objektive Darstellung der deutschen und ausländischen Preusgesetzgebung, wohei anch auf die Artikel "Politische Verhrechen" und "Polizeianfaicht" hingewiesen sei. Soust erwähnen wir an lehrreichen Artikeln noch die üher Preis, Produktion, Rente, über Prämiengeschäfte und Privätbeamtenversicherung. Zeitgenossen wie Wilhelm Raabe, v. Posadowsky-Wehner, Felix von Possat fehleu natürlich auch nicht, wenn sie auch noch nicht so ein

#### Berichtigung.

In No. 15, S. 361 muss es statt R. Götze richtig Karl Götz, in No. 16, S. 380, 3. Zeile v. u. muss es Wels statt Linz heissen. Ein hedanerliches Versehen verschuldete es ferner, dass im Referate des "Leipziger Männerchors" No. 16, S. 379 der Name des verdienstvollen Dirigenten Gustav Wohlgemut hwegblieb.

Alle an die Redaktlen gerichteten Zuschriften und Sendungen wolle man adressieren: Redaktlen des "Musikalischen Wochenhlattes", Leipzig, Seeburgstr. 51. Alle geschäftlichen Korrespondenzen, Zahlungen etc. sind zu richten an: Expedition des "Musikalischen Wochenblattes", Leipzig, Seeburgstr. 51.

#### Reklame.

Wir machen unsere Leser ganz besonders auf die der heutigen Nummer beiliegenden Prospekte der Firmen Breitkopf & Härtel in Lelpzig "Hervorragende Treffer vornehmer Musik" (Werke von Jeen Sibelius, Leone Sinigaglis, A. v. Fielitz, Th. Streicher, Fel. Weingartner, Gambke etc. betreffend) und Arthur P. Schmidt in Lelpzig, Beston, New York "Thamatisches Verzeichnis instruktiver und melodischer Klavierstücke in progresaiver Ordnung" aufmerksam. Die in letzterem Verzeichnisse enthaltenen Werke sind in allen in- und ausländischen Musikallenhandlungen stets vorrätig.

Teleg. Adr. : Konzertsander Leipzig.

## Konzert-Direktion Hugo Sander Verfretung hervorragender Künstler.

Arrangements von Konzerten.

Leipzig, Briiderstr. 4. Telephon 8221.





## Gesang.

Altistin enus, Leipzig

Herzogl, Anhalt, Kammersängerin (Sopran) Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konzertaangerin, Sepran. Sprechut. f. Schül. 3-Prof. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

# Olga Klupp-Fischer

Konzert- und Oratoriensängerin. Karlsruhe I. B., Kriegstr. 93. Teleph. 1091

# Anna Hartung,

Konzert- und Oretorieneängerin (Sepren). Leipzig, Marschnerstr. 2III.

## Anna Münch,

Kenzert- and Oretorieneängerin (Sopren). Eig. Adr.: Gera, Reuss J.L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Welff, Berlin W., Flottwellstr. 1.

#### Iohanna Schrader-Röthig,

Konzert. u. Oratoriensängerin (Sopran) Leipzig, Dir. Adr. Pössneck i. Thür.

# lara

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Frankfust a. M., Trutz I.



# ClaraJansen

Konzertsängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

#### Johanna Koch

Gesanglehrerin n. Oratoriensängerin (Alt-Messosopran). Leipzig, Kochstrasse 23.

# Hildegard Börner,

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran). Alleinige Vertretung:
Konzertdirektion Reinhold Schubert, Lelpzig.

# Frau Martha Günther.

Oratorien- und Liedereängerin (Sepran). Planen i. V., Wildstr. 6.

# Emmy Küchler

(HoherSopran), Lieder- u. Oratoriensängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

#### Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Margarethe

Konzertpianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B II.

#### la Chies-Sachmann.



#### Lucie Ruck-Janzer

Lieder- oder Orsterlensängerin (Mezzosopran – Alt) Kartsruhe i. B., Kalser-strassa 26. – Telefon 537.

# Martha Oppermann Oratorien und Liedersängerin

**Hildeshelm**, Boysenstr. 5. Konzert-Vertretung: Reinhold Schubert, Leipzig.

#### BERLIN-WILMERSDORF, Iduna Walter-Choinanus Nassaulechestr. 57. Konzertvertretung: Herm. Wolff.

# Damenyokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasse 4HL

Hildegard Homann, Gertrud Bergner, Anna Lücke und Sophie Lücke.

#### Frau Lilly Hadenfeldt

Oratorien und Liedersängerin (Alt-Meszosopran)
Vertr.: Konzertdir. Wolff, Berlin.

## lice Bertkan

Lieder und Oratorieusängerin Alt und Mezzosopran,

Krefeld, Luisenstr. 44.



## Ulga von Welden

Konzert- n. Oratoriensängerin (Altistin)

Stattgart, Rothebühlstr. 91 d.

#### Werner-Koffka Johs.

Bass- und Baritonpartien Buch und Händel-Interpret.

München, Liebherzstr. 10 |

#### Richard Fischer

Oratorien und Lledersänger (Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Herm. Welff, Berlin.

## Alwin Hahn

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor). Berlin W. 15. Fasanenstrasse 46 II.

Konzert-u.Oratoriensänger(Bass-Bariton) Brannschweig, Kastanienallee 2 pt.

# Oratorien-Tenor.

Lieder- und Georg Seibt, Oratorlensänger Chemnotz, Kaiserstr. 2.

KarlGötz, Lieder a. Oratorien. Bariton. Berlin-Friedenau, Lauterstr. 36. Geff. Engagemente an die Konzertdirektion Herman Wolff, Berlin W., Flottwellstr. 1.

Tologramm-Adresse: Musikschubert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert LEIPZIG. Musikschubert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert Leipzig. Vertretung hervorragender Künstler und Künstlerinnen sowie Vereinigungen. Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands.

Kammersänger

: Lleder- und Oratoriensänger. ≕ Leipzig. Schletterstr. 41.

Heinrich Hormann

Oratorien- und Liedersänger (Tenor) Frankfurt a. Maiu. Oberlindau 75.

Gesang mit Lautenbealeituna.

Marianne Geyer, Eigenscherstr. 122. Konzertsängerin (Altistin). Deutsche, englische, französische und italienische Velks- und Kunstleder zur Laute. Konzertvertreter: Herm. Welff, Berlin W.

Klavier.

Konzertpianistin. Leipzig, Davidstr. 1b. Konzertvertretung: K. WOLFF, BERLIN.

Erika von Binzer

Korzert-Pianistin.

Ausschliessliche Vertretung: Konzert-Burean, Emil Gutmann, München.

Vera Timanoff,

Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin. neutseuträgo bitte nech St. Petersburg, Znamenskaja 26.

Hans Swart-Janssen

Pianist (Konzert und Unterricht). LEIPZIG. Grassistr. 34, Hochpart.

Orael.

Konzert-Albert Jockisch Organist, Leipzig, Wettinerstr. 28. Solo u. Begl.

Adolf Heinemann Organist

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen, Kaiserst, 74. Coblenz, Schützenstr. 43.

Georg Pieper, Konzert-Organist

Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Düsseldorf, Schirmerstrasse 8.

Violine.

Alfred Krasselt.

Hofkonzertmeleter in Weimar. Konz .- Vertr. Kerm. Wolff, Berlin W.

Violoncell.

Kgl. Sächs. Hofkonzertmeister nnd Lehrer am Kgl. Konservatorium. Dreaden, Comeniusstr. 67.

Fritz Philipp, musiker

\_\_\_\_\_\_\_, Violonceli-Soilst." \_\_\_\_\_\_\_\_\_Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannhelm, Grossherzgl. Holtheater.

ttarte.

Harienspielerin (Laureat d. Couservatoire de Paris, nimmt Engagements an für Konzerte (Solo- u. Orchesterpartien). Homburg v. d. Höhs, Dorotheenstr. 7.

Trios u. Quartette.

Trio-Vereinigung

v. Bassswitz-Nattsrer-Schlemüller. Adresse: Natterer (Gotha), od. Schlemüller, Frankfurt s. M., Fürstenbergerstr. 162.

Unterricht.

Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagogin. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 II.

Musikdirektor

Fritz Higgen

Gesangspädagoge

Vollständige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh. von Praeger & Meier.

Dr. Roderich don Mojsisodics

Klavier, Komposition, Analytik. Leipzig, Lindenstrasse 14 II.

Musik-Schulen Kaiser, Wien.

Lehraustalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. forboreitungskuns z. k. k. Staatsprüfung. — Kapellmeisterkure. — Ferlalkure (Juli Sept.). — Abteilu f. briefl. theor. Unterrieht. — Prospekte franko durch die Institutekanalei, Wien, VIII a.

Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer (gegründet 1898) in Leipzig (gegrundet 1898)

Fertbildungskurse für Chordirigenten (Kantoren), Schulgesauglehrer und Lebrerinnen. Winterkurse ciuzeln und in Gruppen, Ferleukurse 13. Juli his t. August 1908

Lehrplan: Theorie and Praxte der Stimmbildung in Sprache und Gesang von G. Borchers, des Tonwortes von Carl Eitz, der rhythmischen Gymnastik von Jaques Daluroze. Vorträge über Geschichte des a capella Gesanges und des Schutgesanges, Asibelik els. etc. — Prospekte durch Übertebrer Guetav Borchers, Hohe Strasse 49.



Stellen-Gesuche Angebote.



Siellenvermitting d. Musiksektion

= Inserate ==

finden im "Musikalischen Wochenblatt" weiteste und wirksamste Verbreitung.

September der Deutschen Musiktehrerinnen. Musiksektion des Allgemeinen Deutschen = Lehrerinnenvereins. :

Derselbe erstrebt die Forderung der geistigen und materietten Intereseen der Musiklabrerinnen. 1700 Mit glieder. Ortegruppen in über 40 Städten. Nähere Auckunft durch die Geschäftestelle, Frankfurt ann Malu. Humbotdisirasso 19.



# Anzeigen.



# Musikdirigent

Tüchtiger Musiker. Komp., Pian., Viol., Org., sucht Stellung als Dirigent eines Gesange oder Musik. (resp. Oratorien.) Vereins für Oktober oder früher. Gefl Offerten unter K. J. 1479 an Rudolf Mosse, Cölu.

Wilhelm Hansen, Musik-Verlag, Leipzig.

Soeben erschien:

# 45 Sonatinen

# Vortragsstücke

für Klavier =

Clementi. Beethoven, Bach. Diabelli, Doppler, Dussek, Field, Godard, Haberbier, Händel, Haydn, Henriques, Horneman, Kuhlau, Mayer, Mozart, Paradies, Schubert, Rameau. Schmitt, Schytte, Schumann. Steibelt. Tschaikowsky.

Revidiert und herausgegeben

# **Ludvig Schytte.**

Mk. 1,50.

berühmte

Bd. 1, 2, 3, 4 . . . . i M. 2,-

Supplement:

40 Tägliche Studien . .

Der unterzeichnete Verein — gegründet 1846, über 100 Sänger, auch die Aufführung grösserer Chorwerke pflegend — sucht zum 1. Oktober

einen tüchtigen Dirigenten. Wöchentlich 2 Proben, 3-4 Konzerte sowie einige kleinere Veranstaltungen im Jahre. - Nähere Auskunft auf Wunsch. Gefl. ausführliche Meldungen baldigst erbeten:

Männergesang-Verein "Concordia"-Wiesbaden.

#### Bürstliches Konservatorium in Sondershausen : Meisterkursus im Klavierspiel.

Leitung: Wilhelm Rackhaus

vom 16. Juni bis Ende Juli

Prospekt kostenlos.

Prof. Traugott Ochs.

# Felix Berber

z. Zt. Frankfurt a. M.

teilt hierdurch mit, dass er seine bisherigen Verpflichtungen gelöst hat und unabhängig von jeglichem Urlaub die Alleinvertretung seiner Konzertinteressen der

in Berlin, Flottwell Strasse 1

übertragen hat und bittet gütigst Engagementsanträge ausschliesslich an dieselbe zu richten.

Soeben erschien:

## — Neuer Katalog —

der Musikalien-Leihanstalt von P. Pabst, Leipzig.

I. Abteilung: Instrumental-Musik.

Enthült ausser den Leihanstalts-Musikalien noch Verzeichnisse von Büchern und Schriften über das Klavler, Klavierspiel, Klavierunterricht, Klavierban, Klavier-literatur nsw., die Violine, Violinspiel, Violinniterricht, Violinenbau, Vloliniteratur, das Violoncell und sonstige Instrumente, die bekanntesten Komponisten und ihre Werke, die durch obige Firma käuflich zu erwerben sind.

💳 Preis des Kataloges Mk. t.—. = Sonstige Verzeichnisse über Musikalien und Bücher umsikalischen Inhalts kostenfrei. Man verlange das Verzeichnis der Verzeichnisse.

P. Pabst, des Kaisers von Russlaud, Hoflieferant Sr. Majestät



# Reitkopf & Därtel in Leipzig

# Felix Weingartner

我在安徽

# Golgatha

Ein Drama in zwei Teilen

Geheftet 5 M., gebunden 6 M.

在在在在

Musik zu

# **Goethes Faust**

Klavierauszug mit Text: 1. Teil 10 M., 2. Teil 15 M.

Hierzu: "Goethes Faust" in der "Neuen Weimarer Einrichtung" v. Karl Weiser. 1.50 M., in 2 Teilen je 80 Pf. 💳 Soeben erschienen : 🥫

# P. RELI

Spezielle Übungen für Violine in der ersten Lage, um die verschiedenen Bogenstriche leicht zu lernen

Staccato, Mastellado, Saltellato, Pischellato. Arpeggio etc.

Unentbehrlich für alle Geigenkünstler.

------ M. 2,--, ------

Perlag von C. F. Kahnt Nachfolger, beipzig.

Sommerkursus

## RHYTHMISCHE GYMNASTIK

Methode Jaques-Dalcroze

💳 1.—15. August iu Genf 💳

dentsch und französisch unter Leitung des Verfassers. Auskunft: Frl. Nina Gorter, Genève, 15, Chemin des grands Philosophes.

#### 

Le Traducteur (16. Juhrg.), The Translator (5. Jahrg.), Il Traduttore (1. Jahrg.), Hallmonatsschriften zum Studium der französischen, englischen, italienischen und dentschen Sprache.

Det literarische Teil dieser Unterhaltungsschriften hietet in anregender Form in kleinen Novellen, Abhandlungen, Anekdoten, Gedichten n. s. w., die teils einsprachig mit Arfnerkungen, teils zweisprachig geschriehen sind, Kenntnis des fremden Landes, seiner Interatur, seiner Sitten und Gehräuche, seiner Handels- und Verkehrseinrichtungen. Übersetzungsübungen spornen den Leser zu eifriger Arbeit an. Stets finden sich Ädressen junger Lente, die geneigt sind, mit andern Lesern in schriftlichen Verkehr zu treten behufs gegenseitiger Hehung der Kenntnisse in der fremden Sprache und zum Austauseb von Zeitungen, Ausichtekarten n. s. w. — Probenummern für Französisch, Englisch oder Italienisch kostenfrei durch den Verlag des "Traducteur" in La Chaux-de-Fonds (Schweiz). Det literarische Teil dieser Unterhaltungsschriften hietet in anregender Form in

# "Der Bühnenbote" Unahhängige Fachzeitschrift für das gesamte

Theaterwesen. Organ der

dentsch-österr. Bühnengenossenschaft Erscheint jeden Freitag. Abonnementspreis vierteljährlich 3 M. (3.60 Kr.), Einzelnummer 30 Pf. (36 h.). Inserațe 30 Pf. (36 h.) pro Zeile. Verlag u. Redaktion: Chemnitz i. S. Sonnenstr. 43. (Österr. Redakt.: Wien VI/1, Magdalenenstr. 12.) Theaterhlatt für alle Bühnenangehörigen des In- und Auslandes. Der Bühnenbote ist unstreitig die erste Thester-Engagementezeitung aller Provinzhühnen; er bringt stets die meisten Engagementsinserate für gesamtes spielendes und technisches Personal,

Grösserer Musikalien-Verlag sucht eines gewissenhaften

## ${f Korrektor.}$

Derselbe muss auf allen Gebieten der Musik hewandert sein, Kenntnisse im Partitur-lesen, des Chorsatzes und möglichet aller Instrumente haben; ebenso die deutsche Grammatik vollständig baherrschen. Gefä. Meldungen unter F. 12 an die Expedition dieses Blattes erbeten.

Wilhelm Hansen, Musik-Verlag, Leipzig

Repertoire

Kopenhagener Cācilia-Vereins.

Herausgegeben von

#### Fr. Rung.

| Partitur.                                                            | М            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Palestrina: Agnus Dei (4st.)                                         | <b>-,75</b>  |
| Palentrina: Super flumina Beby-<br>lonis (4st.)                      | <b>,76</b>   |
| Ameria: Requiem (4st.)                                               | -,75         |
| Lamb: Jung-Ramund (Din. Volkslied)                                   | 50           |
| Lamb; Kleine Kirsten (4st.)                                          | -,50         |
| Fabricine: Madrigale (Set.Dameachor)                                 | -,50         |
| J. P.E. Hartmann: Volksweise: Ich                                    | ,            |
| weise, dain Herre wird niemals mein                                  |              |
| (4nt.)                                                               | <b>—,5</b> 0 |
| J. P. E. Hartmann: Volksweise: Im<br>Lenzmond knospet die Linde grün |              |
| (4st.)                                                               | -,75         |
| H. Rung: Waldwarderung (4 st.<br>Minmerchor)                         | 85           |
| H. Rung: Die Muttersprache (4nt)                                     | 85           |
| Gastoldi: Amor vittoriose (4st.)                                     | —,ā0         |
| Loomi: Madrigale (Set. Chor und swei                                 | •            |
| Solostimmen) (Nachtigall-Imitation)                                  | -,80         |
| Pissoni; Madrigale (5 st.)                                           | <b>—,75</b>  |
| Castoldi: Il bell' humore 5st.)                                      | -,60         |
| Comverni: Madrigale (5st.)                                           | -,75         |
| Fr. Rung: An meine Muse (set.)                                       | ,75          |
| Schön Röschen (Din. Volkslied)                                       |              |
| (4 st.). Arr. von Fr. Bung                                           | <b>−</b> ,be |
|                                                                      |              |

# P. E. Lange-Müller

Wetterleuchten zur Mitternacht.

Serenade für Männerstimmen (Quartett oder Chor).

Partitur M. -,60.

Stimmen: T. 1. 2., B. 1. 2. a M. -,15.

#### Probenummern

"Musikalischen Wochenblattes" aind durch die Expedition gratis und franko zu beziehen.

Verantwortlinker Chefredakteur: Ludwig Frankenstein, Leipzig. — Redakteur der Rundschau: Dr. Roderich von Mojeisovics. — Redakteur für Berlin und Umgegend: Adolf Schultzs, Berlin. — Verantwortlicher Redakteur für Österreich-Ungarn: Dr. Ernst Perles, Wien. — Verantwortlich für den Inseratenteil: Karl Schiller, Leipzig. — Drnck von G. Kreysing, Leipzig.



XXXIX. Jahrg. \* 1908.

Jübrlich erscheinen 52 Nummern mit verschiedenen Jankten breuennen 22 Auhanen mit vergenbenenen (iratiebelgaben. Der Abonnementspreis beträgt vlorteljährlich M. 2.50. Bei direkter Franko-ausandung erhöht sich der Preis in Denuehland und Osterreich. Ungarn um M. --.75, im gesamten übrigen Ausland um M. 1.30 vierteljährlich. Kinz-he Nummern 50 Pf. — Herausgegeben

Ludwig Frankenstein.

No. 19/20. 16. Mai 1908.

Zu beziehen durch jedes Postamt, sowie durch alle Buch-und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes.

Annelgen: Die dreigespaltene Petitzalie 30 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blättern veröffentlichten Original Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet. 

## → Bachfest ←

anlässlich der

Enthüllung des Bachdenkmals in Leipzig vom 16.—18. Mai 1908.

#### Festordnung.

Sämtliche Kompositionen sind von Joh. Sebastian Bach.

Erster Festtag. Sonnabend, den 16. Mai 1908. Nachmittags 1/2 Uhr: Festmotette in der Thomaskirche. Phantasie und Fuge in Gmoll für Orgel.

Motette: ,Singet dem Herrn ein nenes Lied.

Chor: Thomanerchor unter Leitung von Herrn Professor Gustav Schreck, Kantor zu St. Thomae. — Orgel: Herr Gustav Knak, Organist der Christuskirche zu Hamburg.

Abends 1/28 Uhr: Erstes Kirchenkonzert in der Thomaskirche. Dirigent: Herr Karl Straube.

1. Passacaglia (Cmoll) für Orgel.
2. Kantate: "Wie schön leuchtet der Morgenstern."
3. Kantate: "Mein liebster Jesus ist verloren."

4. Magnificat.

Solisten: Fran Grumhacher de Jong, Berlin (Sopran); Fränlein Enna Reichel, Paris (Sopran); Fräulein Maria Philippi, Basel (Alt), Herr Kammersänger Ludwig Hess, München (Tenor); Herr Arthur van Ewyk, Berlin (Bass); Herr Gustav Knak, Organist der Christuskirche zu Hamhurg. Am Flügel: Herr Professor Dr. Max Seiffert (Berlin). — Orgel:

Herr Organist M. G. Fest (Leipzig). — Chor: Thomaner-chor, der Bachverein und Mitglieder des Leipziger Lehrer-Gesangvereins. — Orchester: Das städtische (Theater- und Gewandhaus-) Orchester.

Zweiter Festtag. Sonntag, den 17. Mai 1908.

Vormittags 1/010 Uhr: Featgotteedienst in der Thomaskiroke. Kirchenmusik: "Es ist ench gut, dass ich hingehe." Auschliessend: Enthüllung des Bachdenkmals.

Abends 1/8 Uhr: Kammermusik im Sasle des Gewandhauses.

1. Sonate (Hmoll) für Flöte und Klavier.

Drei Gesänge ans dem Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach.

- Sonate (F moll, für Violine und Klavier.
   Sonate für Violoncello und Klavier.
- 5. Kammerkantate für Sopran mit kleinem Orchester:
   , Weichet nnr, betribte Schatten.\*
   6. Sonate (D moll) für Violine allein.

Ausführende: Fräulein Enna Reichel, Paris (Sopran); Fräulein Maria Philippi, Basel (Alt.; Herr Universitäts-Musikdircktor Professor Max Reger, Leipzig (Klavier); Herr Professor Henri Marteau, Genf (Violine); Herr Professor Julius Klengel, Leipzig (Violoncello); Herr Maximiliau Schwedler, Leipzig (Flöte). Ripiemisten: Mitglieder des städtischen (Theater- und Gewandhaus-) Orchesters.

#### Dritter Festtag. Montag, den 18. Mai 1908: Zweites Kirchenkonzert in der Thomaskirche

gegeben von dem Thomanerchor, dem Bachverein und dem städtischen (Theater- und Gewandhaus-) Orchester unter Mitwirkung von Mitgliedern des Leipziger Lehrer-Gesangvereins. Dirigent: Herr Karl Stranhe.

Passionsmusik nach dem Evangelisten Matthäus.

Nachmittags 3 Uhr: Erster Theil.

Abenda 1/8 Uhr: Zweiter Teil.

Solisten: Frau Jeannette Grumbacher de Jong, Berlin (Sopran); sten: Frau Jeannette Grambacher de Jong, Berlin (Sopran); Fränlein Maria Philippi, Basel (Alt); Herr Kammersänger Ludwig Hess, München (Evangelist); Herr Kammersänger Emil Pinks, Leipzig (Tenor); Herr Arthur van Ewyk, Herlin (Christus); Herr Hans Vuterhaus, Frankfurt a. M. (Bass); Herr Dr. Leo von Herget, Leipzig (Peitaus, Hobe-priester); Herr Wolfgang Rosenthal, Leipzig (Petrus, Judas).

Am Flügel: Herr Professor Dr. Max Seiffert, Berlin. - Orgel: Herr M. G. Fest, Leipzig.

# Das Bachhaus und das Bachmuseum in Eisenach. Von Max Puttmann.

Es ist ein einfaches, schmuckloses Häuschen, das da in Eisenach am Frauenplan No. 21 gelegen ist, eheusoschmucklos wie der mit einem niedrigen Zaun nmfriedete Rasenplatz vor ihm; und für den Uneingeweihten unterscheidet es sich in nichts von den benachbarten Häusern. Für jeden wahren Musikfreund aber, der mit Achtung und Verehrung zu deu grossen Meistern unserer Kunst emporhlickt und nicht anders denn mit Andacht und Bewunderung ihren unsterblichen Werken zu lauschen pflegt, für ihn ist dieses unscheinhare Hänschen eine wirkliche Weibestätte, denn hier war es, wo am 21. März 1685 ein Johann Sehastian Bach das Licht der Welt erblickte und seine früheste Jugend verlehte.

Ambrosius Bach (geh. 1645 zu Erfurt), der Sohn Christoph Bachs, des späteren Hof und Stadtmusikus zu Arnstadt, wurde 1667 Ratsmusikus zu Erfurt und vermählte sich bald darauf mit Elisabeth Lümmerhirt, der Tochter eines Kürschners, wohnhaft in einem Hause am Junkernsand, das den Namen "zu den drey Rosen" führte. Im Jahre 1671 siedelte Ambrosius Bach mit seiner Familie nach Eisenach über und rückte als Rats- und Hofmusikant in die Stelle eines Verwandten ein. Er hezog das Haus am Frauenplan No 21, und hier wurde ihm sein Sohn Johann Sebastian, der hedeutendste unter den vielen Trägern des Namens Bach, als das jüngste von acht Kindern geboren. Kurz nur war für Johann Sehastian der Traum der Jugend. Im Jahre 1694 verlor er die Mutter und ein Jahr darauf auch den Vater, der sieben Monate nach dem Tode seiner Frau noch eine neue Ehe eingegangen war, und zwar mit Barbara Margaretha Bartholomäi, der Witwe eines Diakonus in Arnstadt. Nach dem Tode des Vaters wurde Johann Sehastian seinem ältesten Bruder Johann Christoph, der seit 1690 mit dem splendiden Gehalt von 45 fl. p. a. als Organist in Ohrdruf bedienstet war, zur Erziehung übergeben.

Über die Schicksale des Hauses, in dem einer der grössten Meister der Tonkunst geboren wurde und in welchem er die ersten Jahre seiner Kindheit verbrachte, ist nur weniges bekannt. Das Gebäude bildete ursprünglich zwei Häuser, wie solches noch jetzt an der Teilung der Diele deutlich ersichtlich ist; es dürfte jedoch schon bald nach dem 30 jährigen Kriege seine jetzige Gestalt erhalten haben. Die Räume des Oberstockes bewohnte einst die Familie Bach, während sich im Parterre Vorratskammern und anscheinend auch ein Stall befanden. Vor mehr als hundert Jahren kam das Haus in den Besitz der Familie des Lehrers Tappert, die dafür Sorge getragen bat, dass es in pietätvoller Weise gepflegt wurde und in gutem Zustande erhalten blieb. Auf Veranlassung des vor drei Jahren verstorbenen Professors Thureau, des damaligen Dirigenten des Eisenacher Musikvereins, wurde im Jahre 1868 eine Gedenktafel an dem Hause angebracht, deren Kosten der Musikverein durch ein Konzert aufbrachte. Die Inschrift der Gedenktafel lantet:

> dohann Sebastian Bach wurde am 21. März 1685 in diesem Hause geboren. Gewidmet 1868.

Auf dem zweiten deutschen Bachfest der Neuen Bachgesellschaft in Leipzig im Jahre 1904 wurde durch den Vorsitzenden des Eisenacher Musikvereins, Herrn Dr. phil. Bornemann augeregt, Bachs Gehurtshaus zu erwerben und die Gründung eines Bachmuseums in Auge zu fassen.

Der Vorschlag des Herrn Dr. Bornemann fand allgemeine Zustimmung, der Dirigent der Berliner Singakademie, Herrn Professor G. Schumann, bewirkte den Ankanf des Hauses für die Neue Bachgesellschaft. Der Kaufpreis betrug 26 000 M. Um diese Summe, sowie die Mittel zur Erbaltung des Hauses und zur Errichtung eines Bachmuseums anfzubringen, veranstaltete die Berliner Singakademie im Verein mit dem Berliner Philharmonischen Orchester im Mai 1905 ein zweitägiges Bachfest in Eisenach, das aber infolge der ungeheueren Unkosten, trotz der hohen Gesamteiunahme von 16 500 M. nur einen Überschuss von 2 500 M. ergab. Wie gross aber in der Folge die Opferfreudigkeit hochherziger Spender, an ihrer Spitze Kaiser Wilhelm II., war, geht aus der Tatsache bervor, dass die im Jahre 1905 von der Neuen Bachgesellschaft zum Zwecke der Erwerbung des Bachhauses und der Errichtung des Bachmuseums veranstaltete Saumling die Summe von rund 46 000 M. ergab und zudem auch viele Gaben zur Errichtung des Bachmuseums eingingen. So konnte denn der auf dem zweiten deutschen Bachfest gefasste Plan bereits am 27. Mai vorigen Jahres verwirklicht werden, an welchem Tage die feierliche Eröffnung des Bachmuseums stattfand.

Betreten wir das Innere des Bachhauses, so empfängt uns ein geräumiger Hausflur; rechts und links liegen die Eingänge zu den Parterreräumen, während rechts im rechts im Hintergrunde eine gewundene Treppe zu den oheren Räumen führt, in denen das Bachmuseum untergebracht ist. Diese Räume sind von der Hand des Architekten Cartobius rekonstruiert und mit Möbeln ans der Zeit von Bachs Gehnrt, teils echt, teils imitiert ausgestattet worden, deren Erwerb in orster Liuie Herrn Dr. Bornemann zu dunken ist. Wie gewissenhaft man hei der Rekonstruktion des Hauses vorgegangen ist, geht u. a. aus der Tutsache hervor, dass man durch sorgfältiges Abschaben der Türen und Wände wieder auf deren ursprüngliche Farbe — bei den Türrahmen auf grün, und hei den Türfüllungen und Wänden auf rotbraun — gekommen ist.

Links der Treppe liegt zunächst die Küche. Sie ist mit alten Gerätschaften ansgestattet, darunter die Wasserhutte, einige Waffeleisen, eine grosse Feuergabel etc.; über dem offenen Herd hängt der Kessel. — Nächst der Küche liegt das Wehnzimmer mit dem Guckfensterchen, um die Haustür beohachten zu können. Auf dem Tritt am Fenster, auf dem einst Frau Elisabeth Bach sass und ihren kleinen Johann Sebastian auf den Armen wiegte, steht ein Spinnrad, and auf dem Fensterbrett liegt ein altes Gesangbuch mit einem Laveudelsträuschen Wir sehen hier ferner eine Garnwinde (eine sogenannte Weife), einen Schreibschrank mit schönen Beschlägen und einen alten Eckschrank. An der Wand hängen n. a. eine Thüringer Bauernzither vom Jahre 1750 mit vier paarweise im Einklang zu stimmenden Stabl- und einer besponnenen Saite, und eine Reproduktion des einzigen von Ambrosins Bach existierenden Ölbildes, das sich jetzt in der Berliner Bibliothek hefindet: es zeigt uns den Herrn Stadtmusikus in recht legerer Haltnug und mit offenem Heindkragen. Das Originalbild ist aus einem gar nicht zu vorstehenden Grunde erst vor kurzem übermalt worden, sodass der ursprünglich karierte Rock des alten Bach jetzt gauz dunkel erscheint - eine gute Wiedergabe des Bildes mit dem karierten Rock findet sich in Bd. XIII/XIV. ("Johann Sebastian Bach" von Ph. Wolfrum) der von Rich Strauss herausgegebenen Sammlung illustrierter Einzeldarstellungen --; im Hintergrunde des Bildes erblicken wir die Wartburg. Endlich fesselt das Auge noch ein Clavichord mit selbstklingendem Pedal, welches so konstruiert ist, dass es ganz entfernt und das Instrument

anf hesondere Füsse gesetzt werden kann. Das sehr gut erhaltene Instrument hat Herr Dr. Bornemann in Ortheim a. d. Rhön erstanden. Den Ofen trägt die Jahreszahl 1694 und ist mit Darstellungen aus dem Neuen Testament geschmückt. — Die Schlafstube zeigt die Einrichtung der alten Zeit. Eine grosse Trube, von der letzten Besitzerin des Hanses übernommen, hat sicher schoo viele Generationen überdauert. Anf dem Fensterbrett liegt eine Bibel aus dem Jahre 1676; sie ist von riesigen Umfang und zählt mehr als 2200 Seiten. — Die Diele wird von der Kolossalbüste Bachs nach Seffner, einem altertfimiliehen Schrank, der, wie die Trube, von der früheren Besitzerin des Hauses stammt nud jetzt die Bünde der Bach-Ausgaben birgt, und einer Standuhr eingenommen.

Dem Schlafzimmer zumächst liegt der den Nachkommen des grossen Thomaskantors zugewiesene Raum. Hier sehen wir u. a. ein wundervolles Olbild von Friedemann Bach, das uns den Geist des obenso leichtsinnigen wie genialen ältesten Sohnes Joh. Seb. Bachs erkennen lässt. Neben dem Ölbilde Friedemanns hängt das Bild Philipp Emanuels. von einem der Meininger Bache, die ausser dem Fiedelbogen auch den Pinsel zu handhaben wussten, und das Wilhelm Friedrich Ernsts, eines Sohnes des Bückeburger Bachs, des letzten direkten mänulichen Nachkommen Joh. Seb. Bachs. Unter den Schriftstücken, die hier in einem Glaskasten aufbewahrt werden interessieren besonders die Schulhefte Friedemanns, die bei dem Abbruch der Thomasschule gefunden wurden. Sie zeigen uns, dass Friedemann schon als Knabe kein Ingendheld war und seine Schreibhefte henutzte, nm sein Zeichentalent zu erproben. In diesem Raume steht ferner ein dem Musenm von Paul de Wit in Leipzig überlassener Kielflügel, erbaut von Gottfried Silbermann in Strassburg. Das zu dem Flügel gebörige Notemult ist ganz eigenartiger Konstruktion. Ein Kontrabass ans dem Jahre 1651, meh der Inschrift erhant, von Weis in Mansbach, ist, wie solches der Wirbelkasten und die Einschnitte auf dem Sattel und dem Steg zeigen, als drei- und vierseitiges lustrument benutzt worden. Ein Bassett - eine Art kleiner Bass bezw. ein Violoncello in Gambenform -, eine Oboe (1720), eine Trompete und eine Flöte, Geschenke von Paul de Wit, vervollständigen den Inhalt des den Nachkommen des Meisters gewidmeten Zimmers, an welches sich das des letzteren auschliesst.

In der Mitte des eigentlichen Bachzimmers steht ein grosser Glasschrank mit Tauf., Trau- und Sterheurkunden von Mitgliedern der Familie Bach, Anstellungsgesuchen und anderen Schriftslücken, dem Onns i des Meisters: Klavierübung, 1731, Leipzig im Selbstverlag, dem Manuskrijder grossen Bachliographie von Spilta etc. An Original-Notenschriften ist bis jetzt heider nur eine vorhanden: ein Bruchstück ans der Violinstimme zu der Kantate "Es ist das Heil uns kommen her". Die Wände zieren die Ölbilder Bachs von Hausmann und Ihle, einem Nürberger Maler. Das letztere ist ein prächtiges Werk, das uns den Meister im Alter von 30 Jahren zeigt. Weiter sehen wir hier das von Volbach aufgefundene Bildnis, dessen Echtheit immer noch bezweifelt wird, und die Abbildungen von den Städten, in denen Bach gewirkt hat.

Ein hesonderes Zimmer ist auch den Zeitgenossen Bachs eingerkumt worden. Hier hängen die Bilder der Fürsten, denen der Meister gedient hat und die der bedoutondsten Musiker in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ferner die Abbildungen der Abgüsse von dem von Seffner über dem Schädel Bachs rekonstruierten Antlitzes des Meisters und endlich auch eine Gipsmaske,

die in der Bibliothek zu Eisenach vorgefunden wurde und selbst von Seffner für eine Maske Bachs gehalten wird.

In dem hübschen Garten hinter dem Hause, der in seiner ganzen Anlage sehr gut mit diesem harmoniert, steht das gusseiserne Grabdenkmal des oben erwähnten Wilh. Friedr. Ernst Bach (gest. 1845 zn Berlin), das ihm einst seine Fran hat setzen lassen. Nach der Aufhehung des Friedhofes, auf dem es stand, gelangte es in die Hände des noch heute in Berlin wohnenden Brietträgers Herrn Oswald Bahr, der es dem Bachmuseum vermachte.

Es bleibt endlich noch meine Aufgabe, dem Vorsteher des Bachmuseums, Herrn Dr. Bornemann, für die wertvollen Aufschlüsse, die er mir über das Museum und dessen Schätze gegeben hat, aufrichtig zu danken.



#### "Wenn ich einmal soll scheiden". Von Prof. Dr. Arthur Prüfer.

Durch die Aufführung der "Matthäns Passion" an der durch ihre Uraufführung durch Bachs Genius selbst geweihten Stätte der Thomaskirche erreicht das anlässlich der Entbüllung des Leipziger Bachdenkmals stattlindende Bachfest naturgemäss den eigentlichen religiös künstlerischen Höhepunkt und wird auch infolge der zeitlichen Ausdehnung vom Nachmittag his zum Ahend den schon von Friedrich Rochlitz und Richard Wagnerrühmend hervorgehohenen Charakter einer "grossen religiösen Feierlichkeit, an der die Künstler, wie die Gemeinde gleichen Anteil nehmen", wiedergewinnen. Es ist zweifellos ein besonderes Verdienst des Herru Karl Straube, diese fast vollständige Aufführung des erhahenen Werkes nach dem Vorbilde anderer Kunststädte, wie z. B. München (Mottl), bei diesem ausserordentlichen Anlasse ermöglicht zu haben.

Von jeher hat der Moment als der erschütterndste und rührendste der gesamten Passion gegolten, in dem nach dem Verscheiden Jesu der Chor den Choral "Wenn ich einmal soll scheiden" anstimmt, und es sei gestattet, die Aufmerksamkeit der Hörer nochmals auf diesen ergreifenden Karfreitagschoral zu lenken. Nicht um Allbekanntes zu wiederholen, dass diese Melodie, ursprünglich dem Hasslerseben Liebeslied Mein (I'mut ist mir verwirret" (1601) angehörig, erst dann zu dem Paul Gerhardschen Passionsliede "O Haupt voll Blut und Wunden" (9. Strophe) gesungen wurde, nachdem ihr schon lange zuvor der Text von "Herzlich tut mich verlangen nach einem sel gen End" untergelegt worden war. Auch auf den endlichen, stilgerechten Vortrag durch den Bachverein soi nur nebenher hingewiesen, der, entgegen der früheren Unsitte den Choralsatz a cappella zu singen, an deren Stelle wieder die originalgetreue Instrumental- und Continuobegleitung setzt, ohne doch dadurch die dem echten "affektvollen" Buchvortrag zukommende, dynamische Abschattierung des Orchesters zu vernachlässigen: Es mögen vielmehr über die llaruronik dieser Choralstrophe einige Andeutungen gemacht werden, die das Verständnis für diesen Zweig der Kunst des "unbegreiflich grossen Sebastian" zu vertiefen geeignet sind, \*)

Wenn wir die lünf Bachschen Harmonisierungen dieser seiner Lieblingsmelodie in der Matthäuspassion

<sup>\*)</sup> Vgl. dazu den gehaltvollen Aufsatz von J. Smend in "Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst" (VII. Jahrgang, No. 3, Mürz 1902).

vergleichen: "Erkenne mich, mein Hüter", "Ich will hier bei dir stehen", "Befiehl du deine Wege", "O Haupt voll Blnt und Wunden" und "Wenn ich einmal soll scheiden" so lällt bei der letzten und an bedeutungsvollster Stelle stehenden Harmonisierung nicht allein die phrygische Tonart auf, der für unser Ohr ungewöhnlichste und geheimnisvollste der alten Kirchentöne, die, in A moll beginnend, in dem verdämmernden E dur ausklingt. Viellmehr ist auch besonders bewunderungswürdig, die, auch für Sebastian Bach nugewöhnlich reiche melodisch harmonische Andeutung der einzelnen Choralzeilen. Man achte auf die Bitterkeit des Klanges der Worte

"scheiden", "leiden", "Angsten";

anl den flebenden Ausdruck in dem Melisma der Sopranmelodie;

> "So scheide nicht von mir" und So tritt du dann herfür":

"So tritt du dann herfür"; ferner auf die Ausmalung der Todesnot durch unerhörte harmonische Verbindungen:

"Wann mir am allerbängsten":

auf die so inständige Bitte aller Stimmen in der vorletzten Zeile:
"So reiss mich ans den Ängsten".

Und wie herrlich triumphierend üher das Todesleiden Christi und doch auch voll Frieden klingen die Schlussakkorde aus: "Kraft Deiner Angst und Pein".

Das alles und noch mehr zu unlöslicher Einheit verschmolzen — was für eine Fülle von Stimmungsgehalt auf so engem Raum! Von neuem erfüllt uns die Wahrheit des Beethovenschen Ansspruches; "Schastian Bach, der Urvater und unsterbliche Gott der Harmonie!"



#### Das Bach-Jahrbuch 1907.

Von Dr. Roderich v. Mojsisovics.

Bei der nun leider auch in die Musikwissenschaft eingerissenen flüchtigen, feuilletonmässigen Vielschreiberei tut es einem ordentlich wohl, einmal ein Buch in die Hand zu bekommen, aus welchem Gründlichkeit und Ernst wie in den Büchern aus der "guten alten Zeit" aus jeder Zeile sprechen.

So ein Buch ist das von Dr. Arnold Schering redigierte Bach Jahrbuch, dessen 4. Jahrgang die Neue Bachgesellschaft\*) uns kürzlich beschert hat. Der reiche Inhalt des einlach, aber vornehm ausgestatteten Buches bietet uns auf 200 Seiten neben dem Bericht über die Mitgliederversammlung der Neuen Bachgesellschaft in Eisenach (Mai 1907) Kritiken (aus der Feder Dr. A. Scherings) und Mitteilungen (Arno Werner Bitterleld, Prof. Dr. Max Seiffert Berlin) einen den Band eröffnenden tielempfundenen Nachruf an Joseph Joachim. An zweiter Stelle ist die schöne, durch die ganze Art der Auffassung der Stellung Bachs zur Kirche so überaus wohltuend berührende, von tiefem Kunstempfinden zeugende Predigt geboten, die der Geh. Kirchenrat Prof. D. Georg Rietschel auf dem dritten deutschen Bachfeste in der Georgenkirche in Eisenach am 17. Mai 1907 hielt. Auch der dritte Beitrag ist den Besuchern dieses Bachfestes hekannt: "Sebastian Bach und Paul Gerhardt" von Superintendent D. Nelle in Hamm i. W. Eine umfungreiche Studie über die Stadtpfeifer und

\* Verlag von Breitkopf & Härtel 1908. Pr. M. 4.~.

Alumnen der Thomasschule in Leipzig zu Bachs Zeiten\* bietet Bernh. Friedr. Richter. Die mit grosser Gründlichkeit und ausführlicher Behandlung der Quellen abgefasste, auch kulturgeschichtlich sehr interessante, dabei anregend geschriebene Arbeit behandelt ein bisher noch ganz unbehautes Gebiet. Beigegeben ist ihr: 1. ein vollständiges Verzeichnis der Alumnen, die unter Bach gewirkt haben; 2. die Chorordnung von Pfingsten 1744 bis Pfingsten 1745 und 3. eine Anfzählung der Stadtpfeifer und Kunstgeiger Leipzigs, die Zeitgenossen Bachs waren. Über "Angeblich von J. S. Bach komponier te Oden von Chr. H. von Hoffmanuswaldau" spricht der Kantor des Eisenacher Bachmuseums, Landmann, und publiziert dieselben (Notenheilage). Weitestes Interesse dürlte der folgende Aufsatz "Die neuen deutschen Ausgaben der zwei- und dreistimmigen Inventionen "von Reinhard Oppel (Bonn) besonders in padagogischen Kreisen begegnen. Es ist sehr verdienstvoll, dass üher dieses Kapitel dem Lehrer eine objektiv gehaltene Anleitung und auch Klassifizierung der obbezeichneten Neuausgaben geboten wird. Der Artikel sollte nicht nur viel gelesen, sondern anch beherzigt werden. Den Schluss des Inhaltes bildet der Anfang einer Arbeit, die eine mommentale zu werden verspricht: Thematisches Verzeichnis der musikalischen Werke der Familie Bach" von Max Schneider in Berlin. Vor allem ist die Ansführlichkeit des Notenzitats anzuerkennen: man kann schon an diesen Proben eine Menge hochinteressanter Beohachtungen machen, vor allem die: dass es z. B. nicht Dnrehschnittsmusik ist, was Bachs Anverwandte geschrieben, sondern, dass es lebende, oft von überraschender Freude und Schlagkraft zeugende Musik ist (soweit man ans diesen Proben urteilen kann), die den Köpfen der verschiedenen Bachs entsprang. Nichts von der Trockenheit mancher vorbachscher Meister haftet ihnen au: so dass man die in J. S. Bach ganz unglanblich gesteigerten musikalischen Fähigkeiten in Einzelheiten schon bei seinen Vorlahren gewissermassen vorgeahnt findet.

So in der Harmonik, in welcher ganz moderne Wendungen auftauchen, die bereits rein harmonisches — nicht kontrapunktisches — Denken vermuten lassen; ferner in der Art der Behandlung der Chor-, wie der lustramentalstimmen; in der Rhythmik, Figuration und Plastik der Textbehandlung. Sind dies auch dem Eingeweihten bekannte Tatsachen, so wird es in den weiteren Kreisen der Musiker manche geben, die durch die Schönheit der Proben angeregt, trachten werden, sich die Werke nicht nur näher anzusehen, sondern gegehenenfalts auch auf zuführen. Dies ist auch der Wunsch Max Schneiders, wie er in einer kurzen Vorrede bemerkt.

Der vorliegende J. Teil umfasst auf fünfundsiebzig Seiten die Werke von Heinrich Bach und seinen Söhnen Joh. Michael und Joh. Christoph Bach.

Heinrich Bach (1615—1692) war Organist in Arnstadt. Von ihm sind zwei Vokal- und zwei Instrumentalwerke (Choralvorspiele) erhalten.

Johann Michael Bach (1648—1694) war seit 1673 Organist in Gehren bei Arnstadt Seine jüngste Tochter Maria Barbara war bekanntlich Johann Sebastians erste Lebensgefährtin und wurde die Mutter von W. Friedemann und Philipp Emanuel Bach. Fünfzehn Vokalworke teils a cappella (acht zweichfrige Motetten sind darunter), teils mit Instrumentalbegleitung sind vorhauden; ferner acht Choralhearbeitungen für die Orgel. Weitaus grösser ist die Zahl der erhaltenen Werke seines Bruders Johann

Christoph Buch (1642-1703). Er war als Komponist auch der Bedeutendere. Gelebt hat er von seinem 23. Lebensjahre an his zu seinem Tode als Organist in Eisenach. Gleich das erste der angeführten Werke, die Motette "Fürchte dich nicht", ist rhythmisch wie harmonisch sehr priignant. Neun weitere Vokalwerke darunter eines für zwei Chöre und Begleitung von 2 Violinen, 4 Bratschen, Fagott, 4 Trompeten und Contimo (Orgel), welches Riemann eine Art Oratorium nennt, | Es erhub sich ein Streit' | sind erhalten. Von seinen Instrumentalwerken sind vorhanden: eine Sarahande mit 12 Variationen für Klavier zu 2 Händen (Neu herausgegehen von Hugo Riemann), eine Arie (Aria Eberliniana pro dormente Camillo, variata) mit 15 Veränderungen (auch für Klavier), ein Prälndium und Fuge in Es dur für Orgel (bisher J. S. Bach zugeschrieben) und 4 Choralvorspiele für Orgel. Hiermit ist der erste Teil dieser hochinteressanten Arbeit, deren Weiterführung man mit Spannung erwarten wird, beendet. Dieselbe schliesslich in Buchform separat herauszugeben dürfte sich empfehlen. -Alles in Allem kann das Bach-Jahrbuch 1907 nicht nur dem Kreise der engeren Verehrer des grossen Thomaskantors, sondern wegen der Fülle der darin enthaltenen Auregungen Derigenten, Organisten und Pädagogen nicht warm genug empfohlen werden.



### Frühlings-Lieder und Tänze.

You Fritz Erckmann.

(Fortsetzung.

In manchen Gegenden Lothringens ist es Sitte, dass am 1. Mai Kinder benachbarte Dörfer besuchen, um in Reimen, die der Dorfpoet während des Winters angeferligt hat, die Leute zum besten zu halten. Diese Mailieder beissen Trimazos, welcher Ausdruck entweder von tri — drei und mazo — Mädchen oder vielleicht von dem italienischen mazzo — Blumensträusschen abgeleitel ist.

Der Refrain lautet:

"O Trimasat, c'ai la Maye; O mi — Maye! C'at lo joli mois de Maye. C'at la Trimazot."

Auch diese Kinder machen sich die Gelegenheit zunutze, um Gaben zu verlangen: Geld, Kuchen und Obst.

Weniger egoistisch sind die Kinder der Champagne. Mit dem Geld, das man ihnen schenkt, kaufen sie Wachskerzen für die Juughau Maria, denn für sie ist der Mai der Marien-Monat.

In den englischen Grafschaften Berkshire, Cambridgeshire, Devonshire, Essex, Hertfordshire und Oxfordshire tragen Maikinder den Maiwagen, ein mit Blumen geschmücktes Gestell, herum und singen dabei ein Lied mit oder ohne lustrumentalbegleitungen. Drei Strophen migen genügen:

The Hitchin Mayers' Song.





"Ich bin gewandert in der Nacht In diesem fremden Land, Bis dass ich in dem tiefen Wahl Eine Weissdornhecke fand."

, leh briuge eineu Weissdoruzweig; Er stehet an der Wand; Er isl uur klein, doch bluht er schön Und kommt aus Gottes Hami."

In manchen Dörfern Cornwalls versammeln sich am Vorahend des 1. Mai die jungen Burschen in einem Wirtshaus und ziehen, weun die Glocke zwöll schlägt, mit Geigen, Tronnneln und andern Musikinstrumenten binaus, um den Mai, d. i. Weissdorublüten zu sammeln. Einige schneiden sich Zweige und machen Pfeifen. Dann wird der Maitanz anligeführt. Am Schluss desselben marschieren sie unter tiesang in das Dorf zurück, um die Türen verschiedener Häuser mit Weissdoruzweigen zu schmücken.

Dabei herrscht der Aberglaube, dass man, um Unglück zu verhüten, den Mai, d. i. deu Weissdorn nicht in das Haus bringen darf, ein Aberglanbe, der wohl auf den heidnischen Ursprung des Gebrauches hinweist. Wo dieses Bewusstsein nicht vorhanden ist, bleiben die heiduischeu Gebräuche in ihrer Urwüchsigkeit bestehen. Viele Christen feiern z.B. den Furrytag, obne zu wissen, dass vor vielen hundert Jahren auf diesen Tag das Fest der Göttinnen Flora und Freya fiel. Folgendes Furrylied, das ein Überbleibsel der altnordischen Religion sein soll, wird am 8. Mai, d. i. der Tag, an dem die Göttin Freya dem St. Michael Platz machen musste, in der Umgegeud der Stadt Ilelston in Cornwall gesungen. Die Sänger, oft 30 bis 40 an Zahl, sind in helle Gewänder gekleidet und mit Blumen geschmückt. Sie ianzen paarweise durch die Strassen des Städtchens, nehmen ihren Weg sogar durch Häuser, wo dies möglich ist und singen dabei:



<sup>1</sup>) Zwei Strassenniuber, die sich grosser Volkstämlichkeit erfreuten, da sie nur die Reichen beraubten und die Baueru und Frauen ungeschoren liessen. Wir holen uus den Sommer heim, Den Sommer und den Mai; Der Frühling ist unn wieder da, Der Winler ist vorhei. Wohlauf zur Jagt etc.

Freya, die Böttin der Liebe, ist verschwunden, aber der Freya-Kultus ist geblieben.

> "Im wunderschöuen Monat Mai, Als alle Knospen sprangen. Du ist in meinem Herzen Die Liebr aufgegangru."

Während aber z. B. in Griechenland der Mai als der eigentliche Hochzeitsmonat angesehen wird, gilt es in andern Ländern als ein Unglück, in diesem Monal zu heimten.

Das englische Spriehwort sagt:

"Marry in May, Rue for aye!"!

Dieser Aberglaube stammt von den alten Römern her; denn im Mai feierten die Vestalinnen (eum omne masculum

1: "Heirat' im Mai, beren' es für immer."

expellebahr) das Fest der Bona Dea, der Göttin der Keuschbeit, und das Totenlest, Lemuralin genannt

"Nee viduae taedis eadem, nee virgiuis aptu Temporu; quae mpsi, non dintorua fuit; Haec quoque de causa, si te proverbia tangunt, Mente malum Maio pubere vulgus ait" Ovid: Fasti V 496 elc.

Das Totenfest, das auf den 9. Mai fiel, diente duzu, die Geister der Dunkelheit, die man für die Seele verslorbener Freunde (manes paterni) hielt, zu heschwichtigen. Romulus führte dieses Fest zum Andenken an seinen verslorbenen Bruder Remus ein. Nach letzterem biessen die Tutenfeste Remuris.

> "Romnius obsequitar, incomque Remoria dixir Illam, qua positis justa fermilar avis. Aspera mutata est in lenem tempore longo Lilera, quae toto nomine prima fuit. Mox etiam Lemures animas dixerr silentum; llie verbi sensus, vis en vocis eran."

Während dieses Festes blieben die Tempel verschlossen und Heiraten waren verhoten.

(Fortselzing folgt.)

## Rundschau.

## Oper.

Dessau, März-April.

Am 8. März gastierte Frau Sigrid Arnoldse u als Carmen mit durchschlagendstem Erfolge. Auf hoher Stufe der Vull-endung steht an und für sich schon die Gesangskunst der "schwedisehen Nachligall", und mit solch virluoser Kuusl zu singen eint sich eine aussere Darstellung von wahrhaft über-zeugender Kraft. An dieser Carmen ist alles starkes, impulsives Temperament, überall glijhendste Leidenschaft, die, zu sves Tempiranint, inder an ginnendste Leibrischaft, die. Jeste blederuder Flamme entfacht, inm auch den Hörer unwihrstehlich in den Banu dieser Vollhlutzigennerin zwingl. In den Tagen des 13., 15., 20. und 22. März fann der dieswinterliche 14. Nibelungen Zyklus wiederum mit hervorragenden Gilsten tett besteht der Robert Beneficken. statt. Fran lieuss-Belc: sang ille "Fricka", Fran Elsa Ilmasel Schweitzer Frankfurt die "Sieglinde", Fran Alice Guszalewicz-Köln die "Brünhilde" und Herr Léon Rains-Dresden den "Ilagen". Neben ihnen bewihrten sich unserneinheimischen Krifte auf das histe, so dass auch dieser zweiten Liebergelleiten Beschweiten. Zyklus unter Hofkapellmeister Franz Mikoreys genialer Leitung eine künstlerische Tat bedeulete. Der 28. März brachte die sehon länger angekünligte Inszenierung von Franz Liszts Lagende der heiligen Elisabeth. Ob das Werk auf die Szenr gehärt, muss nach mancherlei stichhaltigen Gründen stark hezweifelt werden, und doeb siud die einzelnen Bihnenbilder unzweifelhuft von grosser Wirkung. Um solchen Stimmungsreiz hervorzurufen, hat es die Leitung unserer Hofoper auch nicht am Geringsten fehlen lussen. Die Pracht der Kostüme sowie der Dekorationen, das Malerische der Grupplerungen und Aufzüge, nieht zuletzt nuch die Effekte der Beleuchtung: alles wirkle zu einem einheitlichen Ganzen harmonisch zusammen. In künstlerisch hervorragendem Masse verstand es Frl. Maxnia van Dresser, die poesieunflossem Elisabethgestalt mit dem Zauber hollester Weibliehkeit zu umspinnen. Auch die ührigen Darsteller standen auf der Höhe und dem Instrumentalpart wurde die Hufkapelle unter Franz Mikoreys Leitung vurpart whroe de linkapene inter Franz Micoreys Litting the züglich gerecht. In einer am 5. April stuttgehalbten Aufführung von Gonnods "Margarelhe" vermittelte Herr I. den Rains vom Dresdener Hoftbeater einen in jedweder Beziehung wahrbaft idealen "Mephisto". Lobende Erwähnung vernlient auch die Fidelio-Vorstellung um 15. April. Am 19. April gastierte Fran Preuse-Matzenaner-München als "Daitla" mit einem Fredler, der selbet die kühnsten Kranztungen bei weiten über-Erfolge, der selbst die kühnsten Erwartungen bei weitem über-traf. Einen erbebenden Kunstgemuss gewährte die Manfred-Aufführung des 28. April mit Dr. Ludwig Willner in der Titelpartir. Richarl Wagners "Die Meistersinger von Nürn-berg" beschlossen die dieswinterliebe Saisun in würdigster Weise. Knoonersänger Rudulf von Milde sang den Suchs, Hans

Tänzler Karlsruhe den Walter Stolzing, Leon Rains-Dresden den Pogner, Alhert Leonhardt den Beckmesser, Fran Rasa Sachse Friedel von der Komischen Oper in Berlin die Magdalem und das Ehepaar Fruge das Evehen mol den David. Glänzendes leistete das Orchester und die Inszene.

Erust Hamann.

### Riga.

An unserem dentschen Thrater vollzog sich am 28. März bis 10. April die Rriffunng eines auf mehrere Abende berechbelen Gastspieles der Primadonan der grossen Oper in Paris Mile Yvoune Dubell. Mit Spannung sahen die Opernfreunde diesem Ereignisse entgegen, denn nach den voransgegangenen Meldungen über diesen Gast waren die Erwortungen sehr gespanute, allein gleich im ersteu Akte der Eröffnungsvorstellung von Gounoils "Romco und Julie" erwies sich wiederum die Richtigkeit, dass man Gules nicht immer in der Ferne sucheu soll, es gab rine Kuttäuschung, die sich ganz allgenein in einer sehr küblen Aufnahme äusserle, es urteilte inpulsiv und richtig. Es begnügte sich ehen nicht mit der gebotenen Theater Kouventionalität und mit äusserem Pathos. Das, wos man erwartete: Leidenschalt, Temperament, wenigstens doch etwas Nationales, den warm beseelenden Ton, der vielmehr in der Höhe zuneh-nem beseelenden Ton, der vielmehr in der Dramatik, wohin ihre schöne, imposanle, hehlenhafte Erscheinung sie mehr als zur Lyrik hinweist, ilas werden die folgenden Gastspiele build erweisen. Allein die Stimme besitzt auch sonst nicht mehr den warm beseelenden Ton, der vielmehr in der Höhe zunehment schäfter wird nahem ist die genze Prohibitung fürt. mentl schärfer wird, zudem ist die ganze Toubildung furt-während zittermi, flackernd, mruhig und somit für die Dauer rrmidend. Dass aber die Sängerin dort, jeuseits des Rheins gefeiert wird, lüsst sich wohl begreifen, ist sie ju gerade in den Kliustra der äusseren Efficktmittel bewandert, und sie weodet sie auch mentwegt an, wo immer es nur möglich ist, für uns ein Feinil des Natirlichen, aber "on veut sanuser" gilt es drüben. Wie wird wohl hiernach "Elsa" weiden, wenn sie ihre Heimat Brabant mit Paris vertauschen wird? — Viel Vortreffliches leistete unser Orchester, welches dank der umsiehtigen Leilung seines Dirigenlen, Kapellmeislers Karl Ohnesorg es erreichte, dass es uns nieht selten über die mit der Zuit doch recht vergilbte Musik hinwegtinschte. Ind das ist ein Vertlienst nuscres Leiters, der in der subtilen Ausribeitung aller Feinbeiten sozuengen aus nichts ein tuntes Gemälde zu sebuffen weiss. — Die Regie führte unser neuer Theaterdirektor Dr. Leopold Dahlberg eum summe studis. Für unsere Stadt bedeulel der Weebsel in der Direktorstelle während der Saison vin Ereignis, das umsomehr lebhofte Beachtung findet,

als es sich ermöglichen lässt, die Vergleiche zwischen beiden Direktoren aus jüngster Erinnerung unmittelbur zu zirhen. Das Publikum, welches dem früheren Direktor Leo Strin in hohem Masse Sympathie entgegentrug, dessen Verdienste es wohl zu wirdigen versland, wird wihl die gleiche Sympathie anch auf den neuen Direktor übertragen dürfen, dem ja ein vorzöglicher Ruf in vielfacher Hinsicht vorausgeht.

A. von Hirschheydt.

### Weimar.

Goethes , Faust". Neue Weimarer Einrichtung von Karl Weiser. Musik von Felix Weingartner. fihrung an den Osterfelertagen. Frste Auf-

Genau hundert Jahre nach dem Erscheinen der ersten Ansgabe des "Fanst", erster Teil, im April 1808 – ist der grosse Gedanke, das Lebenswerk Gaethes, die gigantische Tra-göllie "Fanst", in einer dem Geiste des Dichterfürsten ganz entsprechenden Weise auf die Bübne zu bringen – die Uranfführung des "Fanst", erster Teil, fand am 19. Januar 1829 in Brantschweig unter Klingemann statt — zur Tat gerunden. die nicht wenig dazu beitragen wird, den Ruf Weimars als

Museustadt von neuem zu befestigen.

Zwei Generationen von Theaterdirektoren und Regissenren sind bemilbt gewesen, die Finist\* Tragodie für die Bühne zu bearbeiten\* — die besten dieser Bearbeitungen sind die von Otto Devrient, Possart, Löwenfeld und Wilkowski — ohne dass es gelingen wolke, des ganzen Stoffes Ilere zu werden. Karl Weiser, der Oberregissen der Weinarer Hofbeiher, der sich in einem Nachwort zu seinem Fanstwerk dagegen verwahrt, dass er eine "Beurbeitung" habe schaffen wollen — denn einen Goethe bearbeiten zu wollen, habe kein Mensch das Recht ist bei seiner Einrichtung des gewaltigen Werkes mit ebenso viel Pietät wie künstlerischem Verständnis vorgegangen. Er hat sich auf die Streichung gar zu üppigem Ranknuwerkes, wie es sich namentlich in dem Maskenzug findet, beschränkt nnd bietet nus so trotz einiger Striehe deelt den ganzen "Fanst". Wie aber kount Weiser dabei auf die Geschunck-losigkeit verfallen, in der Szene auf der Domgasse einen — Nachtwächter auftreleu zu lassen! Die Schwirzigkeit, das ganze Bletzen und der Mehr auffahren auf der Bereich der Reicht und der Bereich der Aufgeber auf der Bereich der Reicht und de Riesenwerk zur Aufführung zu bringen, ohne dass weiler allzu grosse Anforderungen an die Gennssfähigkeit des Puldikums gestellt werden, noch der Gesantrindrick des Werkes ge-sehmälert wird, hat Weiser dadurch glücklich zu disen gewisst, dass er die beiden Teile der Tragique an zwei aufeinunder folgenden Tagen gab, aber dahei jeden Teil in zwei Hälfnen zerlegte, von denen die erste in der Zeit von 3-6 Uhr. die zweite von 8-11 Uhr zur Aufführung gelangte. Dass viele der Weiserschen Neuerungen auf Widerspruch stassen nerden, ist wohl als sicher anzunehnen. So wird man heispielsweise gegen die vielen dunklen Vermandlungen - der Spaziergang bringt allein deren drei – nicht gunz mit Unrecht geltend machen können, dass durch sie der Zuschauer aus der Stimmung gerissen wird. Man wird sich ferner auch gegen die Idee Weisers wendeu, den bösen Geist ans Gretchen selbst sprechen zu Inssen, während doch Goethe ausdrücklich vorschreiht Böser Geist hiuter Gretchen". Aber tintsdem; Weiser hat mit seiner Einrichtung der "Funst" Tragödie eine grosse künstlerische Tat vollbracht, für die man ihm die lanteste Anerkennung schuldig ist.

Weiser beriehtet in dem schon erwähnten Nachwart zu seinem Faustbuch, dass er sich auf der Suche nach einem Komponisten befaud, der bereit gewesen wäre, eine Musik zu "Fanst" zu schreiben, die sich in allem der Dichtung unterordnete, als eines Tages bei der Weimarer Intendunz rin
Schreiben von Weingartner einging, des luhults, dass er, Weingartner, die Absicht bätte, eine Musik zu "Fanst" zu schreiben, und obwohl die Intendanz hir eine Neueinrichtung der Tragödie Sorge tragen wurde. Weiser setzte sich daber mit Weingartner in Verbindung, und is entstand so inhen der Neueinrichtung des "Faust" auch eine nene "Faust"-Musik, dezen grösater Vorzug das Zurücktreten binter die Diehtung und die absolute Unterordnung gegenüber dem gesprochenen Worte ist. Wie tief Weingarturr in den Inhalt der Tragodie eingedrungen ist, ja, wie sehr er die ganze Persiinlichkeit Goothes erfasst hat, lässt uns jeder Takt seiner "Faust"-Musik erkennen, die ihren Schöpfer weit über dessen Vorgänger erhebt, mag auch immerhin der Born der Erfudung bei Weingartner mitmeter etwas

spärlich fliessen.

Die Einleitung mit ihren sehlichten Harmonien versetzt den Zuhörer sofort in die rechte weihevolle Stimmung, als auch

schan Mephistopheles seine musikalische Visitenkarte abgibt



fast wie eine Auflehmung gegen die Ausbeutung der Leitmotiv-lice, wenn Weingartner daranf verzichtet, neben Mephisto-pheles auch Fanst und Gretchen ein musikulisches Attribut zu geben, und auch das des Mephistopheles für den zweiten Teil wieder aufgibt, trotzdem es hier bei deu Verkleidungen des Mephistopheles erst recht am Platze gewesen wire. Der Erdgeist ist ilmrch das Motiv



rehr gut gezeichnet. Der Komponist hat sich ilann über, vermittlich durch ilen Weehsel des Versinasses, veranlasst gesehen, die Stelle in Lebensfluten, im Tutensturm vom Erdgeist singen zu lassen, und ist damit zu einer derben Stilvermisebung gekommen. Man hatte dies meh wohl in Weimar empfnuden und konnte so wirklich nichts Besseres tun, als auch diese Stelle, wie alles übrige der Rolle, spreeheu zu lassen. Die Ostermusik mit der Verwendung von Orgel und drei Glocken und mit ihrer sehlichten harmonischen Unterlage — der Gesang der Weiber "Mit Spezereien batten wir ibu gepflegt" ist nur uher Tonika und Dominunte aufgebaut - fesselt den Zuhörer sehr, uud die Musik zu dem Spaziergang ist ganz aus den rinzelnen Situationen heraus gewachsen. In der Pudelszene, in der es galt, die szeuischen Darstellungsmittel durch die Musik ganz zil ersetzen, hat Weingartner eine weise Zurückhaltung genibt, — unanfdringlich und doch sinnfällig ist bier die musikalische Zeichnung. Der kleine Kanon der vier Kumpane in Auerbachs Keller muss als ein gauz famoser Einfall hezeichnet worden. Die Musik zur Hexenküche ist natürlich von schärfster Realistik. Das Brodelu im Hexenkessel und das Miaueu der Meerkutzen:



das Hereinfahren der Hexe und alle anderen Vorgänge sind mit einer verblüffenden Sicherheit gezeichnet. Wenn Weingartner aber selbst das Schütteln der Flasche mit dem Zaubertrank durch die Figur:



in einem Violinsolo unterstritzt, so wirkt dies doch etwas deplaziert.

Die zweite Hälfte des ersten Teiles der Tragödie beginnt mit der Szene vor der Kirchentür: Imposunte Orgelkläuge zeigen den Schluss des Gottesdienstes an. Dass Weingartner die Musik gelassen hat, zeugt gewiss für ein Direhdruugensein von der Konzeption Gorlhes. Denn wenn hier auch einiges direkt ner Konzepuon Gorines. Denn wenn nier auch einiges diese ruin wen Vertonung herausfordert, so bedürfen doeh diese ruin menschliehen Vorgänge zu ihrem Verständnis ebensowenig die Unterstützung der Musik, wie hier durch diese die Sprache üherhaupt noch gewinnen könnte. Statt der neuen Vertonung des "König in Thule" sang die Gretchendarstellerin die alte Zeltersehe Weise. Die in der dorisehen Tonart komponierte Musik nach dem Tode Valentins malt die Serlenqual Gretchens in erweifendeter. Weisen. in ergreifendster Weise:





Die Musik zur Walpurgisnneht ist eharakteristisch, aber auch nicht ganz frei von Trivialität. Wie sehr Weingartner benubt gewesen ist, alles Opernhafte zu vermeiden, beweist auch seine Behandlung der Szene, in der Faust und Mephistopheles die Zauberpferde besteigen und durch die Luft davonjagen. Statt sie auf ihrem Ritt zu begleiten, nimmt Weingartner das Hauptmotiv aus iler Walpurgisnacht und schafft aus ihm einen kleinen Satz der auf die Kerkerszenr vorbereitet:



Die virlen opembaften Elemente des zweiten Teilrs der Tragödie — Goethe hatte ursprünglich sogar die Absicht, die Rolle der Helena in ihrem zweiten Teil durch eine Opernsängerin zu besetzen —, haben Weingartiner bier und da veranlasst, aus der im ersten Teil der Tragödie beobachteten Reserve herauszutreten, woraus ihm aber unmöglich ein Vorwurf erwachsen kann, und das um so weniger, als er sich auch hier immer dem Dranna aufs engste auschliesst. Die Musik zum Prolog mit dem unentwegt festgehaltenen, zuerst im Horn auftretenden Orebestermotiv:



und dem wundervollen zweistimmigen Gesang der Geister gehört zu den schünsten Einfällen der Partifur. Dadurch, dass Weiser die Gesprüche der Masken strich, schut er zu gleicher Zeit für den Komponisten Gelegenbreit zu einer freieren Betätigung. Und so hringt denn auch Weingurtner hier eine hübsche Kombination der Girtnerinnenmusik mit der Vogelsteller, führt den Poetre durch ein schönes Violoncelle ein und gesellt zu diesem bei dem Eracheinen der Grazien und Pararn ein ebenso schönes Thema in den ersten Violinen. Erwähnenswert wären ferner die Tbemen des Paris und der Helena:



während das spieldosenartige Thema des Homunenlus (Celesti-Solo) wenig befriedigt. Die Musik zur klassischen Wulpurgisnacht ist zu einem grossen Tongemälde, oder, wenn man will, zu einem grossen Opernfinale ausgewachsen, das zwar keine unmittelhar packende Gedanken enthält, aber doch in einer prächtigen Weise aufgehaut ist.

Als Gegensatz zur Walpurgisnacht sei nus der zweiten Hälfte des zweiten Teiles der in den zurtesten Klangfarben gehaltenen Musik — Flötensolo mit Harfenbergleitung — zur Emphorion Szene Erwähnung getno, während der Marsehmusik die rechte Bodenständigkeit der Erfindung mangelt. Den Gesang

der himmlischen Hrerschareu zeiehnet wieder grosse Einfachheit aus. Die Teufel pusten natürlich in ehromatischen Läufen. Bei dem Motiv über dem Orgelpunkt G:



das sich auf immer hüberen Tonstufen wiederholt, steigen die Engel mit Faust gen Himmel, und endlich setzt der Chorus mystirus zart und innig ein. Kurz: wir haben es hier mit einer "Fanst"-Musik zu tun, die der grossen Tragödie Goetbes ihrrchaus würdig ist

Die Ausführung des Ganzen stand auf beträchtlicher Höhe. Unter den Darstellern ist Herr Weiser als Menhistopheles an erster Stelle zu nennen; er hatte die schwierige Rolle ganz in sieh anfgenommen, und indem er sie gleichsam von innen beraus neu schuf, brachte er sie zu intensivster Wirkung. Herr Grube hatte als Faust eine grosse Anzahl der glücklichsten Momente; aber wo ist der Künstler, der diese gigantische Rolle ganz zu erschüpfen vermöehte? Fräulein Schneider konnte ihr erschäpfen vermöelite? Gretchen wohl mit etwas mehr Liebreiz und Innigkeit aus statten: die Liebesszene in Marthas Garten geinig jedoch gut, imit den Ausdrick der Verzweiflung traf die Künstlerin sogar sehr überzengend. Frau Kaibel Schiffel war eine vollendete Herr Hofkapellmeister Peter Ranbe hatte sich den Vorschriften des Komponisten ganz untergeordnet und war bemüht, alle Schönheiten der Partitur in unauffälliger Weise in die Erscheinung treten zu lassen, wobei er in der Ostermusik sogar ein wenig zu viel Zurinkhaltung ühte. Das Orchester klang praubtvoll, während es der Chor gelegentlich an Akkuratesse in bezug auf Intonation und Ensemble etwas fehlen liess. Unter den Gesangssolisten sind mit besonderer Auszeichnung zu neinen: die Damen Friedfeldt, Runge und Gmeiner und die Herren Strathmann und Gmür, welcher letztere auch den Erdgeist sehr eindrucksvoll sprach. Für die Ausstattung war in einer fast zu verschwenderischen Weise gesorgt worden, und die Dekorationen von Professor Brückner-Colurg waren von wirklieh berückender Pracht. Die choreogruphischen Leistungen kounten nur wenig befriedigen.

Das Hans war an beiden Tagen ausverkauft. Hatte sehm der erste Teil der Tragidir einen lauten Beifall ausgelüst, sezigte sich das Publikum am Schlusse des zweiten Teiles vollends enthusiasmiert und rief die Herren Weiser, Weingartner und Grube unzählige Male vor die Rampe. Der Grossherzog und der Prinz August von Sachsen Weimar wohnten ehenfalls der Aufführung bei.

Wien.

Max Puttmann.

"Fran Holda". Oper in drei Anfzügen. Textdichtnog (nuch Rud. Baumbach) und Musik von Max Egger. Graufführung in der Volksoper am 14. April 1908.

Ein umsikulischer Bühnenstoff, der Einen in die Blütezeit der älteren romantischen Oper (1820-1840) versetzt und den man sieh recht gut in der volkstürnlich melodischen Weise eines Weber uder Murschner vertont deuken könnte, liegt dem Werke zu Grunde. Der Komponist schrint auch zum Teil einen Verfolg dieser Richtung angestreht zu haben. Hierfür sprechen einige hesonders gelungene Momente der Partitur, So iler anheimelnde Bauerntanz im 1. Akt, verschiedene lyrische Solustellen, in denen die Singstimme als solche daukbar behanilelt ist, besomiers nier der Sanserst wirksame, klaugvolle Schlassebor, welcher des Antors grosses Talent für Massenbehandlung neuerdings im günstigsten Lichte zeigt. Dem steht freilich die Tatsache gegenüber, duss man an allen Ecken und Enden an R. Wigner gemahnt wird. Ein praktischer Fehhr ist es ferner, dass man gegenüber dem überlauten Orehester bäufig gerade an den wichtigsten Stellen den Text der Singstimme durchaus nieht versteht. Auch ist das Bestreben, die Singstimme mög-lichst selliständig zu führen und vom Orchester nicht decken zn lassen, unverkennbar. Was die Aufführung anlangt, so lag jede der Solonartien in guten Händen und auch das Rusemble, sowie das von Kapellmeister Grosskopf sorgfältig geleitete Ornhester leistete fast durchaus sehr befriedigendes. Der Diebter-Kompunist selbst, der bei dem jüngst verstorbenen Gruzer A. Seydler und dann bei R. Bibl in Wira seine gründlichen Studien gemacht, sich überdies rühmen kann, ein Enkel des berühnten Kontrapunktisten Simon Sechter zu sein, wurde sein Stein der Steine der Gest erhöre übergehren Größert. nach Schluss der Oper sehier übersehwänglich gefeiert. Prof. Dr. Theodar Helm.

### Konzerte.

Berlin.

Die Singakademie führte unter Leitung des Prof. Geurg Schumann in der Karwoche die "Johannis" Passion 14 April) und zweimal, am 16. und 17. April die "Matthäus" Passion in windevoller Weise unf. Der Verein hat die Werke so zu sagen in Eibparht genommen, denn er erscheint damit alljährlich vor seinen Hörern. Unter diesen Uinständen ist es so gut wie selbstverständlich, dass in der Wiedergabe der Chöre eine glosse Sieheihrit heirscht und dass auch Verständnis für den geistigen Teil der Anfgabe hei den Sugenden vorhanden ist. Die Suli in der Johannis Passion sangen Frl. Eva Lessmaam. Fran v. Kraus Oshorne, der Tenor Albert Jungblut Evangelist), Dr. v. Kraus (Jesus) und der Bassist Fr. Ledeter-Prina (Pilatus, Petrus), in der Matthäus-Passion die Damen Meta Geger Dierich und Fran v. Kraus-Osborne und die HH. Carl Dierich (Evangelist). Dr. Felix v. Kraus (Jesus) Herm. Weissenborn (Hoherpriester, Pilalus und Schwendy Petrus, Judas). Um den oehestalen Teil machte sich das Philharmonische Ore hester verdiem, den Augelpart fahrte Ilr. Musikdirektor Wiedemann mit Sicherhrit und Sachkenntnis aus. Erwähnt sei noch, das sämtliche Anführungen vor mesverkauften Saale stattfanden.

Der dieswinterliche Zyklus der Symphonie Abende der Königlichen Kapelle land am 18. April mit dem von Hrn. Kapellmeister Roh. Laugs geleiteten zehnten Abend seinen Absehluss. Alter Gepflogenheit gemäss hihlete Beethovens gewaltige "Neuntr" den Ausklaug; Chernbinis "Anaereon" Ouvertüre und die Esdur Symphonie von Mozart füllten den eisten Teil des Programms. Mozarts Esdur Sympluonir gehört nicht zu den Ginstlingen unserer Konzendirigenten und erscheint nur selten auf den Programmen miserer grussen Orchesterkonzerte. Um so gnisset ist die Fundh, das Werk einmal in so vortieffliehen Ausführung zu hören, wie ihm diesmal seitens der Konigl. Kapelle zuteil wurde. Das schöne, stimmungsvolle Andante wird man selten in so idealer Klangschönheit wiedergeben hören, und in den fihrigen Sätzen kam namentlich der flische, graziöse Humor, den der Meisler bier entfaltet, zu überzeugendem Ausdruck. Auch Beethovens Riesenwerk fand eine im grossen und ganzen treffliche Wiedergabe. Von bester Wirkung war namentlich der Vortrag des Scheizes, ilas mit ausseroidentlichei rhythmischer Verve gespielt wurde. Das Soloquartett war diesmal mit den Damen Frieda Hrimpel und Frau Kammersängerin Marie Götze, sowie den Herien Walter Kirchhof und Baptist Hoffmann sehr gut be-setz, und um den chorischen Teil des Schlusssatzes bemübte sich wie immer der Königl. Opernehor in gewohnter erfolgreicher Weise. - Manche wertvolle und anzegende neue Komposition, manche edle Gabe ist auch in diesem Zyklus der Symphonie-Abende uns beschert worden. Und wie immer waren Dirigent und Orchester mit peinlichster musikalischer Sorgfalt, mit hellem Verständnis und geistigem Schwing um Werke. Das Vorzugliche, das hier geleistet worden, hal auch das Publikum durch regen Besuch der Konzerte und reichtlichen Beifall anerkanut.

Adolf Schultze.

### Braunschweig, den 19. April.

Gegen Kade des Winters dräugen sich hier die Konzerte in beäugstigender Weise, weil dann die vielen Vereine über ihm Tütigkeit öffentlich Rechenschaft ablegen wollen; das allgemeine Urleil war diesmal genstiger als je, die Dirigenten hatten deissig und sorgfältig genrheitet, zeigten anch in der Wahl der Solisten fnat durchweg eine glickliche Rand. Allgemeineres Interesse beanspruchten der Chorgesangverein ("Heilige Elisabeth" v. Liszt), der Schradersche a cappallathor, die Liedertafel new. Das "Nordische Vokal-Trin" der birsigen Geschwister Koch, das überall verdiente Anerkenning fand, bruchte seine Spezialtfäl, Werkeinrichter Tomlichter, zu vollendeter Windergische; Professor Schmidt-Linduer-München steherte Klavierkompositionen der Jung Münchener Schule (L. Thuille, Berr Wahrum und Brumfels) erfolgreich dei. Direktor Wegmann schloss die populären Konzerte mit einem Reger-Abende; der Leipziger Meister fand bier ansserordentlich freundliche Aufunfme, nit Prl. Ehlers (Lieder) Hoffmann (Vierbändige Variationen über ein Thema von Beethoven) und Kammermusikus Wachsmutt (Snite fär Geige und Kluvier im alten Stile vermittelter eine churakteristische Wiedergabe seiner Werk, gewann deshalb für dieselben sieherlich mauchen Hörer, der ihnen his

jelzt trilnahmsins gegenüberstand. Der Verrin für Kammermusik (Hofkapellmeisler Riedel, Hofkonzertmeister Wünsch, Kammervirtnes Beiler, Kammermusiker Vigmer und Meyer krönten den diesjährigen Zyklus mit den Klavlerfrin (op. 26) von Dvorak, dem Streichquartett (op. 59, No. 3) von Berthoven und dem Forellenquintett von Schubert (Kuntrubass: Herr Anger in unüberlieftlicher Weise. Diese Woche schliessen die Konservatorien und Orchestervereine der slädtischen Obercealsebule hezw. des Wilhelm Gymnasiams mit den letzten öffentlichen Anfährungen, dann geht es frischen Mutes dem winkenden Frijhling entgegen.

Ernst Stier.

### Втешев.

Über den ersten Teil des S. philharmmnischen Kunzertes am 4. Februar, die Anfführung von Otto Naumanns, Der Tod und die Mutter, ist bereits in Nr. 11 d. Jahrg, berirbtet worden. Der zweite Teil des Programms brachte Brahms' "Schicksalslied", eine Arie aus "Semele" von Händel und zum Schluss die Akademische Festouvertüte von Brahms. Die Händelsche Arie gab Frau Altmann Kuntz Gelegenbeit, ihre vortreffliche Beherrschung der Koloratur und furfeine Charakterisierungsgabe besser zu zeigen, als es in dei Rolle der Grabfran in dem Naumannschen Werke müglich war.

Auch die folgenden ubilharmonischen Konzerte wurden

sämtlich von Prof. Panzner geleitet.

Im 9. Konzeite (18. Februai) wurde im ersten Teile des 60. Todestages von Felix Mendelssohn Butholdy noch nachträglich gedacht durch Aufführung seiner Aunoll Symphonie. Als Solist führte sich der Violinvilnose Hi. Joan Manen in vorteilhaftester Weise ein. Wiss er als Techniker leistet, zeigte er in einem Virtaosenstück von Palloffen: Introduktion, Andante und Variationeu über ein Thema von Taitini, für Violine mit Orchesterbegleitung, in welchens er die selwierigsten Griff- und Stricharten, weit ausgedehnte einfache und doppelte Flageolettgünge, kühne Pizzicuto-Springe isw. mit verhläfender Sieherheit vorführte. Dass er über aneh wirklichen Künstler ist, bewies er in dem seelenvullen Vortrage des Mozartschen Violinkonzertes in Ddur, op. 121. Fiel in dem ersten und dritten Satze die wundervolle Klanheit und Schlichthelt seines Spieles auf, wie sie dem Stile dieser durchaus innehlichen Musik angemessen ist, so in dem Andante die Weiebheit seines Tones und das Einschmeinhelnde seiner Cantilene. — Der zweite Teil desselben Konzertes galt dem Andenken R. Wagners. Die Gegenüberstellung der kürzlich herausgegebenen Ouvertüre zu "Christoph Columbus" und des Vorspieles zu den "Meistersingen von Nürnherg" gab ein diastisches Abbild seiner künstlerischen Entwicklung von unbedeutenden Anfängen zu den höchsten Höben der Meisterschaft.

Dem 9. Konzert folgte am 25. Februar das Konzerl zugunsteu der Pensions-Anstalt des Biemischen Theater und Konzert-Orchesters. Wie seit einer Reibe von Jahren war dieses Konzert auch diesmal ausschliesslich R. Wagner gewiitmet, wollurch ihm von vornberein eine gewisse Einheitlichkeit gesichert war. Das Programm knüpfte unmittelbar an den zweiten Teil des voraufgegangenen Konzertes an, indem es alserste Nummen die drei anderen ausgegrübenen Jugendwerke, die "Polonia", "König Euzin" und "Rule Britannia"-Guvertürnanfwirs, die wie die Guvertüre zu "Christoph Columbus" wesentlich rein hislorisches Interesse haben und bei aller Geschicklichknit in der Verwendung der äusseren Mittel doch noch kanm Ansätze zeigen zu dem nusikalischen Gedankenreichtun seiner späteren Werke. Dieser Gegensatz konnte kaum besser zum Auslruck kommen als iladurch, dass auf die Jugradwerke das "Siegfried läyll" folgte. Ihm schlossen sich au das "Wahlweben", Vorspiel und Liebestod ans "Tristan" und die "Tannläuser"-Onvertäre.

Das 10. Konzert am 3. März pröfinete das Orchester mit der Symphonie "Harold in Italien" von Berlioz, ohne dam itmehr als iinsserliche Wirkung zu erziehen. Hr. van der Bruyn spielte die Solohratsche mit anerkennenswertem Geschiek. — Hernach folgten Cherubinis Kutr'aete uml Balletmisk aus der Oper "Ali Babn"; schängefirmnte, deutlich die akademische Gemessenheit seiner Kunstrichtung verratenle Masikstücze, die uns mehr Achtung als behendige Anteiloalnum abmitigte. Beethuwens Egmont-Ouvertüre bildete den glänzenden Abschluss dieses Abends. — Eine willkommene Abwechselung beten die Verträge, von Frl. Tilly Kneuen (Lieder von Schuhert und Brahus). Dawar kamen von ihren oft genühmten Vorzügen in dem grossen Saale der feine, besielte Auslruck, den sie ihren Darbietungen zu geben weiss, weniger zur Geltung als der Reiz

ihrer sonoren, in allen Lagen leicht ausprechenden, durch Klangfülle ausgezeichneten Stimme, aber uuch so erzielte sie

nianginne ausgezeienneten Summe; aber auch so erzielte sie rinen hedeutenden Erfolg, namentlich nit Schuberts "Allmacht".

Das 11. Konzert am 24. März brachte als Novität die symphodische Phantasie für grosses Orchester, Orgol, Tenorsolo und Chortenor von Volkmar Andreae. Das Werk benutzt als linterlage eine sehr schöne Diehtung von Walter Schädelin: "Schwermut — Entrickung — Vision". Den Stimmungen dieses Chrishen weise der Verferen westerfüllichen — "Linkeliche". Gerlichtes weiss der Verfasser vortrefflichen musikalischen Ausdruck zu verleiben. Das Tenorsolo bildet den Schlussstein der ganzen Stimmungsreihe. Mit diesem, welches sich andauernd in hohen Lagen bewegt und an den Sänger bedeutende Anforderungen stellt, sucht sieh Hr. Baunn vom Bremer Stadttheater so gut wie miiglich abzufinden. Im ganzen vermoehte das Werk wohl zu fesseln und erzielte einen nieht unbedentenden Erfolg. – Das zweite Orchesterwerk dieses Abends war die Cmoll Symphonie von Fr. Schubert. – Als Solistin trat Frl. Ella Jona's mit dem Broll-Klavierkonzert von P. Tschaikuwsky (mit Orchesterbegleitung) hervor. Die junge Künstlerin erwies sich allen diesen Schwierigkeiten durchaus gewachsen. spielte die Allegro-Sätze mit erstmillicher Kraft und Elastizität und verhalf ihnen durch klaren, fein abwägenden uml temperamentvollen Vortrag zu voller Wirkung, während sie im Mittelsatze durch die duftige, partisch empfundene Tongebung und die sanbere Darstellung des musikalisehen Beiwerkes entzückte.

Das 12. Kunzert wurde mit Mozarts Ditur Symphonic Nr. 88 eröffnet, jeuer ewig jungen Tondichtung, welche ihren drei berühmten jüngeren Schwestern kanm nachsteht. Hur-bei allem Ernstr so liehlich sich entfaltende Anmut, verbunden mit einer wahrhaft grossartigen inneren Hoheit und schlichten Grösse, kam in der vortrefflichen Wiedergabe zu glänzenler Erscheinung. Frau Anna Stronek Kappel fand Gelegenbeit, in der Szene und Arie "Ah! Peridu" von Beethoven sich als eine tüchtige Künstleria bei uns einzuführen. Ihre angenehme, umfangreiche, gut ansgeglichene und nur in den höchsten Lagen etwas gezwuugen klingende Stimme, ein wohl durch-daeliter, nur etwas kühler Vortrag trugen ihr lehhaften Beifall ein. Den Schluss dieses und damit der ganzen Reihe der dies-winterlichen Philharmonischen Konzerte bildete, wie seit neun Jahren regelmissig, Beethovens allgewaltige Neunte', vom Publikum mit demselben warmen Interesse wie sonst aufgenummen. Fur das Soloquartett traten mit gutem Gelingen Fran Anna Stronek Kappel, Fran Idana Walter-Choinanns and die Herren Anton Kohmann und Franz Pitzan ein. Die Hahligungen aber, welche Hrn. Prof. Panzner am Schluss dargebracht wurden, gingen offenhar nicht nur aus dem Eindruck des ehen Gehörten bervor, sondern bedeuteten gleichzeitig eine Anerkennung für alle die wertvollen Gaben, welche er iins wührend der nun abgelaufenen Saison beschert hat. Dr. R. Louse.

### Breslau.

Die Konzertsnison ist vorübergerauschl. Nur einzelne verspiitete Kiinstlerkonzerte erinnero noch an den vergangenen Winter, der an musikalischen Genüssen reicher denn alle seine Vorgänger war. Judem ich mir noch über die letzten Ereignisse der Saison einen Rückblick gestatte, beginne ich wie gewiihulich mit dem Orehesterverein, der im seinem IX. Äbende mit der timischen und in feinster ilynamischer Schattierung von getragenen i ta lien i schrin Symphonie von Mendelssohn un-hig und mit einerschwingvollen, in den einzelnen Bildern plastisch herausgrafheiteten Wiedergabe des Helden leb en s von Strauss milete. Zwischen ille beiden Antipoden batte Dr. Dohrn Beethuven gestellt, dessen Vinlinkonzert von Professor Hulir mit sehr schönem Tone, aber infolge der allzu hänfigen Purtamenti etwas zu weichlich gespielt wurde. Anch im fülgenden Abmunements-Konzerte hatte Richard II. mit den Instigen Streichen Till Euleuspiegels das letzte Wort. Der Charakter des Abends wurde aber durch Brahms D dur-Symphonic bestimmt, der das Duroll-Konzert von Mozart (Köchel Nr. 400), von Artur Schnabrl geralezu üleal gespielt, folgte. Das letzte üler 12 Abannements-Kunzerie biachte seinen Zuhörern eine kleine Enttäuschung. Es erschien als Solistin nicht Fran Nast aus Dresden, wie angekündigt wurden war, sondern Fran Therese Bahr, ein allerdings vortrefflicher Ersatz, aber dem Publikum doch schon gut hekunnt; das Orchester gianzte mit einer ausserordentlich leinperamentvollen Vorführung der "Tannhäuser" Ouvertüre, der Dr. Dohrn des zur Puriser Ausgabe des "Tannhäuser" nachkomponierte Tarbenprächtige Bacchanale folgen liess. Zu einem hochinteressauten Abende

gestaliete sich das Ben efizkon zert für die Unterstützungskasse der Orchestervereinskapelle, da man Schumanns "Manfred', von Wullner in der Titelrolle verkörpert, aufs Progranin gestellt hatte. An der von Dohrn geleinten Aufführung, die rinen künstlerisch wie pekuniär gleich indentenden Erfolg zeitigte, beteiligte sich die Singakadenie, welche ihren grossen Tag mit riner konzertmässigen Aufführung des "Barider von Bagdad' von Cornelius hatte. Leider war es nicht möglich gewisen, das Nutenmaterial nach der Original-partitur zu beschaffen, sodass der Aufführung die vom Theater her hereits bekannte Bearbeitung von Mottl und Levy zu grunde gelegt werden musste. Der Eindruck, den das ent-zürkunde musikalische Lustspiel beim Publikum hervorrief, war ein gewaltiger, ein unverhälfnismässig stärkerer als im Theater. Es lag das zum Teil un den Chiren, die von der Singukademie unter Dohrns espritveller Leitung in üppiger Folle und mit berauscheulem Wihlklange exekutiert wurden. Den lawenanteil um Erfolge durfte aber der Berliner Meisterslinger Professor Messchaert für sich in Anspruch nehmen. Er zeiehnete den eitlen Prablians um nnermudlichen Schwätzer der Titelrolle mit einfachen Strichen und doeb mit unwillersiehlicher Komik and sang die Partie, wie man eben our im Konzertsnale und dn unch nur in besonders glücklichen Stunien singen hürt. Eine sehr tüchtige Leistung bot anch Jaques Urlus als Nu-teddin. Am Kurfreitage führte die Singakademie Bachs Jabannespassion in stilvoller Auffassung und klungschöuer, stimmungsreicher Ausführung von. Die Gesangssoll waren bei den Dumen litum Walter Choiunnus und Erler, sowie den Herren Otto Siisse und Emil Pinks vorzüglich unfgelioben. - Von den beiden letzten Kammermusik. Abenden des Orchestervereins erfreute sich der fünfte eines besomleren Interesses, weil Professor Robert Kahn eigens aus Berlin gekommen wur, nun zwei seiner Werke, das schön gearbeitete, in den Mittelsätzen warm ansprechende Klavierquartett in Cinoll und die noch im Manuskript vorliegenden Tombilder für Viola und Klavier vorzuführen. Es sind vier im Charakter von einunder abweichende Stücke sehr einfacher Struktur, die das Streichiustrument beinahe übrig machen, da das Klavier die Meloilie fast ununterbrochen mitführt. Da ihnen ein gewisser Stimmungsgehalt nicht abgesprochen werden kann, hinterliessen sie einen freundlichen Eindruck. Einen erlesenen Genuss bereitrte die unter dem Namen "Societé de Concerts il! lustruments Anniens" bekaunte Pariser Kammermusik-Vereluignug mit ihren ehenso eigenartigen wie rrizvollen Vorträgen.

Der Bohnsche Gesangverein hatte sich als Thema für das 3. historische Konzeit die Musikuflege im Zeitalter der Königin Elisabeth von England gestellt, Des Schwergewicht legte Professor Robn auf das unbenichtrstimmige Lied, das Madrigal, von dem mehrere Pracht-nummern zur Ausführung kannen. Selbstverständlich faud da-neben auch das einstimmige, von der Lante und der Bassviola (Klavier und Cello) begleiten Lied gemigende Beachtung. Im vierten und gleichzeitig letzten seiner historischen Konzerte unternahm Professor Bolin mit seinen Zuhörern eine musikalische Rumireise durch ganz Europa. Auf jeder Station wurde ilie Nationalhymne des betreffenden Vulkes augestimmt. Die Aufstellung des Programms war mit ausserordentlichen Schwirrigkeiten verknüpft; ilenn es handelte sich nicht bloss darnin, authentische Notierungen der Texte und Melodien zu erlangen, sondern es wurde auch notwendig, das eingegangene Material einer saehkundigen Bearheitung zu unterzichen, mit rinem Worte: konzertfähig zu machen. Chor und Solisten hatten noch ein übriges getan mul so fleissig studiert, dass unhezu alle Hymnen in der Originalsprache gesingen werden konnten. Professor Bohn darf mit seinem Vereine auf diesen Saisonabschluss als auf einen besonders ehrenvollen zurück-

bliekeu.

Einen glänzenden Verlauf nahm das Konzert des unter Leitung des Raktors Hugo Firbig stehenden Spitzerschen

Männergesangvereins.

L'uter den zahlreichen Solistenkonzerten hatten sich die Linderabende der Damm Culp und Dessoir des stärksten Zuspinches zu erfreuen. Und mit Recht. Die Planisten S11wiński, Hinze-Reinhold und Lumbeino mussten sieb mit den vor einer sehwachen Besucherzahl errangenen künstlerischen Erfolgen liegnügen. Nieht hesser erging is den Künstlerdans Willenberg Reimers, Certani Culzin, Sarnsate Marx, Petschnikoff-Reinhald u. a. Kiner, der hamer volle. Häuser hat, so ollt er kommt, ist Sven Schote Lander. Anderwärts wird es wohl auch so sein. Paul Werner.

### Dessau.

Im VII. Hofkapellkonzert (2. März vereinten sich die Singakademie mit der Hofkapelle au einer Aufführung von August Klughardts Oratorium "Die Zerstörung Jeinsalems". Die Solopartien vertraten Herr Nielan, Iterr Rutolf von Milde, Frau Feuge, Frau Schultze und Frl. Wünsehe. Die Wiedergabe wies vieles Schöne auf, und doch fehlte die Hanptsacher der starke Impuls, die echte Begeisterung, die im letzten Grunde für ein rechtes Vollgelingen die Gewähr bieter. Das VH. Konzert 6. April wurde durch eine vorzugliehe Auffulrung von Mozarts G moll-Symphonic eingeleitet. Als Novität erschien Mozarts Violinkouzert No. 7 (Dann. Und in welch entzückender Art hat es Alexander Petschnikoft auf seinem prächligen Instrumente gespielt. Mit seiner eminenten Technik, seinem bestrickenden, sussen Ton und seinem ausgeprägten Stilgefühl für Mozartsche Eigenart bot er uns das Werk in künstlerischer Vollteife. Seine brillante Virtuosifät stellte der Kunstler auch in den Hienst zweier aus dem Manu-skript gespielter "Skizzen aus dem Chient" für Violibe und Grebester von dem jungen Frankfurter Komponisten Hermann Nileber, Beide – Gesang eines Muezzin und "Tanz der Derwische" – sind Stimmingsbilder, oder tiebtiger gesagt kleine dramatische Szenen, die sieh besonders durch das farbenfreudige orientalische Kolorit auszeichnen. Tschaikowskys II moll-Symphonie beschloss, prächtig gespielt, das Konzert. Palm-sonntagscharakter trug das IX, Konzert 12. April , das als Novität zunächst zwei Orchesterstücke von Alexander Ritter Karfreitag und Frouleichnam" aufwies. Die zweite Novität war Franz Liszts wundervoll erhabener XIII. Psalm für Tenor-Solo, Chor und Orchester. All seine reichen Schönheiten stellte Herr Hofkapellmeister Mikorey in das beste Licht und entflammite alle Ausführenden zu wahrhaft impulsiver Begeisterung. Has schwierige Tenor-Solo sang Herr Nielan musikalisch sehr sieher, mit schönem Vortrag und innigem Empfinden, die Chöre zeiebneten sich durch Reinheit der Intonation, wirkungsvollen Chorklang, mustergültige Deklamation, reiche Nünnzierung und tiefen Gefühlsausdruck vorteilhaft aus, und das Orchester spielte beinen Parl in hohem Masse lobenswert. Liszts symphonische Dichtung "Orpheus" sowie das "Vorspuel" und der "Karfreitagszauber" aus Wagners "Parsifal" vervollständigten das Programm. Das X. Abonnements Konzert bitdete am f. Mai den Schluss der Saison. Nach Glucks Ouverture zu "Alceste" sang Frl. Klara Erler Berlin Rameaus Aric Rossignols amoureux' aus Hippolyte et Aricle' und, von Herrn Hofkapellmeister Mikorey am Flügel leinsimig begleitet, vier Lieder von Schumann, Wolf, Grieg und Pfitzuer mit geschmackvollem Vortrag, Hervorrugender Wiedergabe erfreute sich Beathovens "Pastorale", ja es gewährte einen gerudezu erhebeuden Genuss, solch abgeklärter Kunst der Reproduzierenden zu lauschen. Am VI. und leizten Kammermusikahend (30, März) "zum ersien Male" das Daur-Streichquartett Alexander Borodins, ein Werk. in dem sieh der Komponist als leinempfindende, mit ausge-sprochenen Sim für Klangschönheit begabte Kunstlernatur erweist, die starke Beachtung verdient. Einen vorteilhaften Eindruck hinterliess auch Wolf-Ferraris Klavierquintett Desdur, op. 6. Der Vollständigkeit wegen seien noch ein Konzert zum besten des Hoftheaterpeusionsfonds, das am 12. Mürz im "Tivoli" mil buntem Programm stattfand, dann ein Liederabend des Frl. Julia Exter (2. April), ein Klavierabend Frl. von Gabains beide im Krystallpalust) und die 58. Motette des Gemischten Chores der Johanniskirche mit Frl. Bonomi aus Berlin (Sopran) als Solistin registriert.

Ernst Hamann.

### Freiburg i. B., Anfang April.

Das Merr der Konzerte zeigte seit meinem letzten Berichte auffallende Stille. Nur einige Wellen warf es, dafür waren diese um so mächliger. Lilli Lehmanns hohe Gesangskunst bekamen wir auch hier, fast an den Brenzen des Reichs zu spüren. Das Haus, wo sie sang, war reich besetzt, ihre Gaben eindringlich, mochte sie nun Schubert, Schumann, Strauss oder Loewe singen. Eine etwas überfriebene Mimik wollte dem Feinfühligeren im Konzertsnal nicht so ganz gefällen; glücklicher-weise trübte das die Wirkung ihrer Kunst beim Publikum nicht. Die zweite grosse Beilallswoge verutsachten die über jedes Loberbabenen Böhmen. Das Quartett von Haydn mit der Kaiserhymne, Beethovens Adur op. 18, V und Schuberts Dinoll-Quartett hegeisterlen für das vollkommene, nicht zu über-bietende Ensemblespiel dieser Genossenschaft. Liebenswürdige Liedergaben spendete am gleichen Abend zwischenhinein Ev a

Lessmann mit ihrer sympathischen, ruhigen Stimme. Der Zyklus von Klavierabenden Koazalskis versetzte die Zuhörer ebenfalls in Bewunderung. Die Programme sind zur Aufzählung zu umfangreich. Neben trefflichen Darbietungen von Beethoven Sonaten op. 53, 31, 1 und 11) und Schumann (Carneval, famos) uberschütteten uns die Chopinvorträge, namentlich die Serie von 15 Proludes, mit einer Fulle von Poesie, mit dem besonderen Reiz echt polnischen Cachets. Der Pianist, der ja nuch Upern sebreibt, hat jüngst einen gefälligen und sieberlich nicht undramatischen Einakter "Die Sühne" herausgegeben. Von leichterer Ware, aber stets willkommen sind Syen Scholanders drastische Bardengesänge. In den feineren Andeutungen Tranzösischer Chansons fühlt man sich immerbin mehr in der Kuustsphäre als angesichts der derben deutschen Volksstücke. Herz und Obr erfreute dann der Meister der Sprache, Ernst von Possart mit einem Wilhelm Buschabend.

Das 5. städtische Symphoniekonzert brachte Bruckners schöne 3. Symphonic, Berlioz Fee Mab und Draesekes charaktervolle Gudrun-Ouvertüre. Das 6. Haydas Militärsymphonie und Strauss' Don Juan nebsi Mendelssohus Trompetenouvertüre. Bei Bruckner, Berlioz und Strauss bemerkte nan an der recht guten Wiedergabe die persönliebe, tiefere Anteilnahme des Dirigenten Herrn Kapellmeister Starke. Als Solisten bekamen wir den Baritonisten Alexander Heinemann mit seinen langen Löwe-Balladen und die glänzende Holoperusängerin Hempel zu hören. Schmelz und Reinbeit der Stimme, Flüssigkeit und Geschmack im Vortrag ihrer ko-

lorierten Gesänge verdienen höchstes Lob.

Die Vereine waren ebenfalls tätig. Der Musikverein gewährte uns Brahms-Hölderlins Schicksulsied leider mit dem Militärorchester. Musikdirektor Adam, der Leiter des Vereins bewährte sich als tüchtiger Komponist mit einem Konzert für 2 Klaviere (vorgetragen mit Frau Adam), in welchem ausgezeichnete melodische Einfälle das konzertierende Element des .Konzertes" glücklich beherrschen. Der eifrige Oratorienvereiu unter Musikdirektor Carl Beines brachte Schumanns Paradics und die Peri mit der Dietz-Frankfurt in schöner Weise heraus.

Die selbständigen einheimischen Künstler bemühten sich chenfalls um Anerkennung. Die Komponisten Julius Weismann und Carl Beines vermittelten unter eigener Begleitung ihre Lieder durch Frl. Ella Becht (Beines Lieder) und Herra Tenorist Sattler (Weismanns Lieder). In Weismanns Lyrik ist viel Profil und lebendiges Leben, ebenso wie in den Klavierstücken on. 17 und den symphonischen Variationen über ein eigenes Thema, die der Komponist ebenfalls persönlich vortrug.

Je einen Klavierabend gaben Carlo dos Grande, der biesige Konservatoriumsdirektor, und Fran Helene Thomas-San-Galli. Del Grande widmete sich ganz Chopin und mit gutem Erfolg. Der Klavierabend von Frau Thomas-San-Galli unfusste Piecen von Bach, Scarlatti, Händel, Schumann, Mendelssobn, Chopin, Brahms und Beethoven, wovon Brahms Il moll-Capriccio und Ballade Esdur op. 119 zu den seltener gehörten Stücken zählen. Über die Ausführung will ich mich nicht aussprechen, weil die Pianistin ständig als Partnerin bei Klavierensembles beim Süddeutschen Streichquartett mitwirkt, dem Schreiber selbst angehört.

im letzien diesjährigen Kammermusikabend des Süd-deutschen Streichquartetts wurden durch die Herren Rudolf Weber, Dr. Thomas und Th. Jackson nehst Fran Thomas San-Galli Beethovens Esdur-Trio op. 70. Il, Brahms Cmoll-Klavierquartett op, 6tt und Regers Streichtrio Amoll op. 77b aufgeführt und beifällig aufgenommen.

Dr. Wolfgang A. Thomas.

### Halle.

Die Urantführung der dreinktigen Oper "Gouverneur und Müller" von Alfred Ernst am blesigen Stadttheater brachte dem Komponisten einen hübschen Erfolg ein, dem er aber am besten keine allzu grosse Bedeutung beimisst, er könnte sonst, falls sich wirklich noch eine zweite Bühne zur Aufführung seines Erstlingswerkes bereitfinden sollte, vielleicht arg entläuscht werden. Dem Sujet der Oper liegt die Erzählung de Alarcon zugrunde, aus der auch Frau Mayreder den Stoff zu Hugo Wolls "Corregidor" geschöpft hal, und so kommt es, dass die Libretti der beiden Opern eine grosse Abnlichkeit mit einander aufweisen. Die Musik Ernsts entbehrt der Stileiuheit und der Originalität, und nicht selten steht die Musik mit den Vorgängen auf der Biline gar nicht im Einklang. Der erste Akt ist ganz Operette. In ihm wechseln Walzer, Polonaise, Marsch und Ländler à la Koschat mit einander ab, und der Gouverneur

von Sevilla – hei Wolf der Corregidor – kommt hier und im folgenden aus den Coupletton garnicht heraus. Im zweiten Akt steht der Komponist auf einem etwas höheren Niveau als im ersten. So verdient schon gleich das Vorspiel mit der schönen Verwendung von Violoncello und Harfe bervorgehoben zu werden, und recht stimmungsvoll ist auch ein Lied der Frasquita mit Wagners "Schmerzen" als Einleitung. Auch sonst sind, wie im ersten Akl, so auch im zweiten Anklänge an andere Komponisten nicht selten. Der Eingangschor des dritten Aktes ist recht nett erfunden; im übrigen liebäugelt der Komponist aber auch hier unausgesetzt mit der Wiener Operette. Das Finale ist übermässig lang geraten, und wie hier. so hätte der Rotstift auch noch an vielen andern Stellen in Aktion Ireten können, ohne dass der Komponist dabei genötigt gewesen wäre, eigene Gedanken aufzugeben. Um die Aufführung, die von 4,8-11 danerte, machten sich Fri Alice von Boer und die Herren Pritz Gruselli und Albert Aumann besonders verdient. Der Komponist dirigierte sein Werk selbst. Max Puttmann.

### Hamburg.

Fiedlers Abschied von der Philharmonie! (80. März. Es war eine prächtige, durch keinen Misslaut getrübte Anfführung der "Neunten" von Beethoven, mit der Max Fiedler seine am 24. Oktober 1904 begonnene Wirksamkeit als Leiter unseres vornehmsten Konzertinstituts beschloss, eine Tätigkeit, die olure Ausnahme nur Gediegenes und Wertvolles gebracht und damit wesentlich unsere öffentliche Musikpflege gefördert hatte. Herrlich geschmückt war das Podium, reich waren die Ovationen die dem hochverdienten Künstler nach Beendigung der Aufführung zuteil wurden. Ich sage auf Wiedersehen dies war das Schlusswort, in dem Fiedler den vielen Getreuen seinen Dank aussprach. Was wir an Fiedler verlieren, das wird erst dann recht empfunden werden, wenn audere Kunstler für die nächste Saison ihn zu vertreten huben. Zu begreifen ist es, dass der Dirigent infolge der vielen Nörgeleich einstweilen dem Rufe nach Boston gefolgt ist, ebenso klar ist es, dass man ihn bald wieder herbeisehnen wird. -Der "Neunten" gingen an diesem Ahend die "Maurerische Trauermusik\* von Mozart und Beethovens "Achte" in gleichfalls trefflieher Ausführung voran. Man hatte die Trauermusik zum Gedüchtnis an welland Magnificenz Bürgermeister Dr. Mönckeberg gewählt. Sellen, eigenflich nie habe ich Beethovens Neunte', sowohl in ihren instrumentalen Sätzen, wie im Chorfinale in gleicher Vollendung gehört. Der Chor hatte sich in grosser Zahl aus den verschiedenen Vereinen rekrutiert. Jeder war gern dem Rufe zur Wiedergahe des Riesenwerkes unter Fiedler gefolgt, mit einer Begeisterung, die es dem Dirigeuten wie früher so oft ermöglichte, das Grosszügige der gewaltigen Schöpfung einheitlich künstlerisch zu verdeutlichen. Bewinderungswürdig war die Leistung des Chors, prächtig die des Orchesters. Das Soloquartett bestand aus dem Ehepaur Hellm-Orchesters. Das Soloquartett bestand aus dem Ehepaur Hellmrich, der Sopranistin Frau E. Bellwidt und des Herro A. Kohmann. — Tags darauf beschloss Herr l'an Meder, der Organist an St. Petri, den 11. Zyklus seiner in jedem Winter stattsindenden 12 Kirchenkonzerte. Die energische Tatkraft und verdienstvollen Bestrebungen, ausschliesslich Gediegenes auf dem Gebiete der Orgelkomposition mit und ohne Begleitung, des Solo- und Chorgesangs und des Solo für audere Instrumente unter Mitwirknug einheimischer Kräfte darzubielen und auch dahei die besten Novitäten zu berücksichligen, verdient an dieser Stelle ein aufrichtiges Wort wärmsten Dunkes. Haben sich doch Meders Konzerte, angeordnet von der Kirchenbebörde, von jeher zahlreicher Teilnahme zu erfreuen. Mit der Kunst eines gediegenen Orgelspiels vereinigt der verdienstvolle Kunstler eine die eigenen Leistungen betreffende Zurückhallung. eine Bescheidenheit, der man heute verhältnismissig selten begegnet. — Das Schlusskonzert des "Altonaer Streichorchester-Vereins" gestaltete sich zu einem die Gemüter erhebenden Feste, zunächst durch das Wiederscheinen Prof. Martenns, der mit ausgereifter Kunst das Beethovensche Konzert und als Zugabe einen Solosatz von Bach unter enthusiastischer Aufgahme spielte. Dies 31, Konzert wurde als Beginn einer neuen Ära des seit zehn Jahren unter Bignell stehenden Instituts zu einer besonderen Feier, an der sich die gesamte Kunstwelt Altona-Hamburgs beteiligte. Eingeleitet wurde der genuss-reiche Abend durch eine wohtgelungene Ausführung, der "Ersten" von Brahms, beschlossen mit Beethovens Ouvertiffe zu Leonore (III). Der Dirigent und Marteau wurden reich durch Ovationen ausgezeichnet. Dem Programm des Konzerts war eine Festschrift mit Resumee der 30 voraufgegangenen

Aufführungen beigegeben. — Prof. Arthur Nikisch verabschiedete sich für diese Saison am 3. April mit einem interessanten Beethoven-Wagner-Konzert, dessen künstlerischer Schwerpunkt in einer impulsiv wirkenden Wiedergabe des Bacchanal aus "Tannbäuser" Pariser Bearbeitung) ruhte. — Eine hech-interessante Malinee veranstaltete der "Verein Altonaer Kunst-freunde" zu Ehren Carl Reineckes am 5. April. Der hochbetagte im 84. Lebensjahre stehende Meister war der ihm gewordenen Einladung in liebenswürdiger Weise gefolgt und erschien (wie bei fast jeder früheren Gelegenleit in Hamburg) mit einer seiner neuesten Schöpfungen. Es war diesmal die oben entstandene noch ingedruckte "Fantasie für 2 Klaviere und Orchester", deren sehwungvolle in den Prinzipalstimmen vom Komponisten im Verein mit Herro Professor von Holten dargehotene Wiedergabe, unterstützt vom Orchester des "Vereins Hamburgischer Musikfreunde" unter Fiedlers Leitung, reichen wohlverdienten Beifall hervorrief. Im Klavierspiel stand von Holten, der auch bei früherer Gelegenheit mehrfach mit Reinecke zusammengewirkt, auf künstlerisch ebenbürtiger Höhe mit dem Tondichter. Als Solostücke spielte Reinecke Mozarts Larghetto aus dem Krönungskonzert und ein Belur-Memnett Mozarts, heides in eigener Bearbeitung, als echter Mozart-Inter-pret in feinfühliger Weise Die Matinee eröffnete Reineckes Ouvertüre zur Oper "König Manfred", in deren Ausführung Fiedler und das Orchester vereint das Beste gaben. Eine wertvolle Bereicherung erführ das Konzert durch die von Frau Hellinrich-Bratanitsch mit warmer lunigkeit und fertiger Gesangskunst vorgetragenen Reinerkeschen Kompositionen "Bas Hindunädehen" und in Liedern "Gebet". Barbarazweige", "O süsse Mutter" und "Süh so". Namentlich das letzte der Lieder fand enthusiastische Aufnahme und wurde wiederholt. Herr Kammermusiker H. Kruse wurde für den Vortrag von Reineckes Konzertstück "Romanzero" für Violoncell und Orchester reich durch Applaus ausgezeichnet. -

Von weiteren Konzerten, die vor dem 12. April stattfanden. gedenke ich zunächst der zweiten Auffuhrung des "Kinder-kreuzzugs" von Gabriel Pierné am 26. Mürz unter Scheffler und des Konzertes zum besten der Pensionskasse des Orchesters des "Voreins Hamburgischer Musikfreunde" am 7. April, das diesmal Herr Prof. Dr. Barth als Dirigent der Singakademie leitete. Für diese zuletzt gemannte Aufführung, die sich der Wiederholung der Brahmsischen "Näme" und terner dem 114. Psalm von Mendelssohn, einer Serenade für 11 Soloinstrumente des Frankfurter Sekles und der Cmell-Symphonic von Brahms zuwandte, war der Tag in der Konfirmationswoche un-gunstig gewählt. Auch die Volkskonzerle, die in diesem Winter, eingerechnet der Aufführungen des Hamhurger Lehrer-Gesangvereins, in grosser Zahl stattfinden, hrachten viele ausgezeichnete Vorträge. So erschien in einem derselben unter Bandlers Vorringe. So ersenie in einem derseun aufere Partitets Leitung das Septett von Beethoven, ein auderes brachte unter Barth Haydus Symphonie Nr. 4 Ddur, Berlioz "Römischer Carneval" und Wagners Vorspirl zu "Die Meistersinger", unterbroeben durch Gesangsvorträge des Tenoristen G. A. Walter (Berlin). Herrn Walters Gesang (Arie aus Havdus "Schöpfung" und Lieder von Brahms) litt bedenklich unter Kehillauten, wogegen der Vortrag, namentlich der von Frl. M. do wien fein-sinnig begleitelen Lieder, manches vorzügliche cothielt. — Höchst erfreulich war auch diesmal das Wiedererscheinen der Fran Frieda Kwast-Hodapp, die im zweiten Bignell-Treda Kwasi-Houapp, die in zweien Bigurtham Abend, vereint mit dem Konzertgeber und flerm Eisenberg Tsehakowskys gewalliges A molf-Trio op, 50 in funkensprühender Weise vorführte. Das Konzert brachte noch ausser der Sonate von R. Strauss op. 18 eine zweite Violin-Sonate des auch bei uns sehr bevorzugten Max Reger. Dies op. 84, ein Musenkind jüngeren Datunis, wurde mit Begeisterung zu Gehör gebracht, eine Begeisterung, die sich wohl nur auf die Interpreten erstreckte, denn das distinguierte Auditorium, in dem die ersten Kunstkräfte vertreten waren, konnte sich schwerlich für diese Komposition, die des Wunderlichen soviel enthält, erwärmen, und so galt der Beifall einzig allein der bis ins Detail abgeklärten geistvollen Darbietung. Der erste Satz mit Detail abgeklärten geistvollen Darbietung. Der erste Satz mit seinen stelen Modulationsschwankungen und Aneinanderhäufung von Phrasen erscheint mir am wenigsten geniesshar; besser geartet ist Satz II. Der Schwerpunkt fällt auf das Finale, ein Thema mit Variationen, in dem Regers Kombinutionskunst zur Geltung kommt. Unter den Variationen ist es wie in so manchen ähnlichen Werken auch hier die Fuge, die am meisten

Die Altonaer Singakademie (Prof. Woyrsch) beschloss am 11. April ihren diesjährigen Zyklus mit Händels "Messias" nach Chrysander-Seiffert in einer Aufführung, die choristisch bis auf einige zu uuruhige Tempi Vortreffliches enthielt. Der

ther, dessen Volumen von Jahr zu Jahr volltönender gewinden, olgte dem Dirigenten mit ersiehtlicher Hingabe, erfüllt von ler Bedeutnug des monumentalen Kunstwerkes. Seine Hauptsirking erreichte er im Hallelnjaht. Dem Grehester gebrach sowohl bei der Begleitung der Chöre, wie nacientlich tod her der Sedogesänge an Finessen in der Detsilarbeit. Durch-nis gediegen und auch im Vortrag feinsinnig wurde das Pastoral\* dargebaten. Was den Solugesang hetrifft, und nan auch bier wieder sein Bedauern darüber aussprechen, dass Ansnahme des Tenoristen Herrn Paul Reimers, der zum Feil den künstlerischen Anforderungen entsprach, wurde auf Minderwertiges dargehoten. Die drei andera Solisten Fran Neugabaner-Rayoth, Fran Walter Choinanns und Hen Vaterhaus sangen ausschlieslich ihrer Stimme zuliebe in dem Strehen unch möglichst wirksamer Tongelung. Die Supranistin, Fran Neugebauer Ravoth, muss erst die keusche Reine der Hämlelschen Musik eingehend studieren und grundlich keinen lernen. Die entschieden ein ehrliches Streben beweisende Dame sang infolge zu grosser Absiehtlichkeit fast alles zu loch. Fran Walter-Choinanus scheint borb keioe Almang zu haben, dass Händel nur marre Vorgänge in seinen Oratorien dem geistigen Ange vorführt. Noch weniger genigte der Gesung des Herrn Vnterbaus, dessen Weidergabe der Basspartie his auf riuzelne, anscheinend glücklich getroffene Momente in der ersten Arie nicht den Charakter des Ausrufens ader Ausschreiens als den des wirklichen Singens hatte. Infolge dieser Art der Kundgebungen wirkte die Chur Arie, in der keine einzige Figur deutlich berauskam, höchst unerquieklich. Die Cembalo Partic wurde von Herm Urganisten Brudersen sicher, aber mit zu schwarbem Ton gegeteen. An der Orgel sicher, aber mit zu seann and an eine sass unser trefflirher Paul Meder.
Prid. Emil Krause.

### Köln, Mitte April.

Hamptstücke des 9. Gürzenich Konzerts (18. Febr.) waren zwei Beethovensche Werke, die wir immer wieder freudig begrissen: die von Fritz Steinhach in klarster Veranschaulichung ihres reichen gedanklichen, melodischen und musik-noetischen luhults glänzend interpretierte 7. Symphonie und das so gross angelegte, durch vielgestidtige Reize in siltenem Masse ausgrzeichnete Violinkouzert (Dilur), die Fritz Kreisler hier zuletzt gespielt hat. Jetzt trat der Berliner Geiger Aufried Wittenberg mit vielem, vollhereeltigten Erfolge dafür ein. Dass ein paar unreine und sonstige nicht sehöne Striche unterliefen, ändert nichts an der Tatsache, dass man in diesem Joanbim Schüler einen Geiger von sehr hedentender Technik. warmen, grossen Tone und sehr gelünterter, aller hier un-zeitigen Tüftelei abholden Auffassung kennen lernte. Zwischen Beethoven und Beethoven hörte man eine symphonische Phantasie für grosses Orchester von Bernhard Scholz, dem seit langen Jahren als Direktor des Konservutoriums in Frankfurt segensreich wirkenden ausgezeichneten Musiker, der sich mumehr von der öffentlichen, oder sigen wir lieber von der offiziellen Tiltigkeit zurückzichen will. "Malinconia" nennt ei seine ihren schöne, in drei Absebnitte zerfallende Tonschüpfung, deren vornehme und wohllantreiche Art hedauern lassen kaun, dass Scholz in diskreter Selbstheschräukung dem Werke einen grössern Umfang nicht gehen wollte. Dem Titel autsprachend sind es vorwiegend Gedanken schwermitiger Natur, die uns in warmherziger, achlichter Bereilsankeit vielerlei sagen, und denen der Meister in einer stimmungsreichen, die Instrumente ausserordentlich gewählt behandelnden Tonsprache überzeugenden Ansdruck gibt. Echte, mine Musik! Sehr erfreulich war es, Bernhant Scholz in voller Frische am Dirigentenpulte sein Werk persönlich vorführen zu seben, und dass unser Gürzenich-Publikum über die Touschöpfung mit starkem Beifall und mehrfachem Hervorinfen des Kömponisten quittierte, gereicht dem Geschmacke dieser in dem Punkte nicht immer zuverlässigen Hörerschaft zur Ehre. - In einem Gestuge des alten Hehlengedichts "Izdubar" ist geschildert, wir Istar, die babylonisch-assyrische Göttin des Venussterns umd Tochter des Mondgottes Sin, ihre Schritte nach dem unwandelbaren Lunde der Voten, nach dereu Wohming mit sieben Türen lenkt, wie sie auf diesem Wege von den sieben Wändtern ihres Schmuckes, wir ihren Höllen beraubt wird und dunn, machdene sir die Lebenswasser genommen, den Sobu des Lehens, ihren jungen Geliebten be-freit. Die einzelnen Abenteuer hat das Programm hier, wie en wohl überall der Fall sein wird, angegehre, ma damit die als letzte Nummer des Abrads aufgeführten ,lstar\* benannten

symphonischen Variationen für grusses Grehester von Vincent d'Indy verstämllich zu machen. Ich vermag nicht, die musikalische Lösung der von dem durch inchrtache andere Kumpusitinnen bei uns bekannt gewordenen gestaltungskräftigen busetzer überminnenen Aufgabe als gelungen zu betrachten. Die Erfindung d'Imlys reichte nicht aus und so erscheinen nus. da er als schaffender Musiker unsere Phantasie zu wrnig untersmitt, die einzelnen Bilder oder Geschehnisse nicht genügend glanbbaft geschildert. Naturlieb bringt der Komponist manches sehr interessante Detail, und hervorrugende klangliche Reize erzengt namentlich seine virtuose Instrumentatiousart. Eine wirkliche musikalische Illustrierung des Vorwurfs vermag ich indes, wie gesagt, in diesen Variationen nicht zu erhlicken. Das Publikum schien au diesem Abend mich ein zweites Mal das Richtige zu treffen, denn es nahm dieses Werk recht kühl unf. Stein barh umt das Orchester haben in sehr eindricksvoller Ausführung den Variationen alle möglichen Chauern gehoten. -- Nin aber eine Frage. Wo blieb dem Richard Wagner, dessen 25. Tudestig die ganze musikalische Welt durch Aufführungen ehrende Rechnung trug, in diesem Gürzenich-Konzert? Wagner, von dem in den sonstigen Abonnennents-konzerten an dieser Stelle im Laufe langer Jahre so viel und so nit gänzlich deplaziert Opernbruchstücke gebracht wurden! Dem Sänger X oder der Sängerin Y zuliehe liess man sich jederzeit hereit fanden, Szenen und Duette, Arien und ganze gröserre Teile Waguerscher Werke aus dem Bühneurahmen hertus in den Konzertsaal zu zerren, seine Ouvertüren werden hestindig gemacht und man weiss ja, dass er immer dem Dirigenten den Dank des Publikums einträgt. Wollte die Konzertgesellschaft durch die auffällige Wagner Abstinenz gerade im Anschlusse an den jetzigen Gedenktag der Einsicht, dass man dem denmatischen Tonsetzer im Gürzenich allzu oft tönendes

Unrecht getan hat, zerkuirscht schweigenden Ausdruck geben? Im 10. Gürzenich Konzert (17. März) liess Stein-hach dem Requiem von Berlinz unter ausgiebigster Entfaltung von vier Biechorchestern eine ausgezeichnete Aufführung angedeilten, die dem hochinteressanten, in vielen Einzelheiten packenden, auf anderen Strecken dann wieder einigernassen ihrserlich und in seinen Effekten erkünstelt anmutenden Werke von vornherein jeden immer möglichen Eindruck sicherte. Nicht ganz auf der Höhe der Situation war nur hier und du den Chor, zumal in den Tenören, die mit der Aufgabe nicht so recht vertraut waren. Letztere Möglichkeit wird immer eine Zuchlanden. Zufallssache und somit ein wunder Punkt für grosse Vereinskonzerte bleiben, solange die aus Verguügen an der Sache mitwirkumlen, durch keinerlei Entgelt verpflichteten Herrschaften nicht gezwingen wirden können, nicht nur an einer gewissen Anzahl, sondern an allen vom Dingenten für notwendig erachteten Proben teilzunehmen. In glänzendem Schwunge gab das Orchester Steinbachs Intentionen Ausdruck. Herr Georg Grusch von Dresden sang die Tenorparie. Her verwiegend gitem Gelingen. Die sympathische Stimme, der leider etwas Gaumenklang anhaftet, verwendete er im allgemeinen recht geschickt, sein allzuviel angewendetes Falsett aber ist versehickt. hesserningsbedürftig und um den ihm bei weiterem fleissigen Studium erreichbaren Platz in der Reihe bevorzugter Tengristen sicher einnehmen zu können, wird der Sänger auch der Text-missprache viel niehr Sorgfult zuwenden missen. Nach der Pause folgte Edward Elgars Introduktion und Allegro für Solo-Streichquartett und Streichorchester. Das stiefmütterlich bedachte Soloquartett wurde durch Bram Eldering, Carl Körner, Josef Schwartz und Friedr. Grützmacher in vorzüglichem Stile hehamlelt, während Steinbach und das Streichorrhester des letztern vorherrsebenden Part, der, zunnil in der Fuge, wohl interessiert, aber sonderliche Werte nicht nufweist, in einer für das ganze Opus hoch schniellehaften Weise zur Geltung brachten. Conrad Heulmers Chorstick, Dis Gebeinnis der Sehnsucht\* lässt in der stimmungsvollen Ausgestaltung für Tenorsolo, Chor und Orchester Geibels Gedirht eine sehr klangschöne, zielbewusste und ausdrucksreichte Vertonung angedeihen, für die unter rijhulicher Mitwirkung des Herrn Grosch die genannten Faktoren mit Hingebung ihr hestes zu erfrenlichem Gelingen einsetzten. Unter Zuhilfenahme der von Berlioz her diesmal zur Verfügung stehenden aussenordentlichen Blechmittel, üher deren Berechtigung bei der Stimmung des Pilgerchors sich streiten lässt, brachte Steinhach zum Schlusse eine glanzvolle Wiedergabe der Tannkiinser-Ouvertüre.

### Könlgsberg i. Pr.

### Erstes pistpreussisches Musikfest vom 3.-5, Mui 1908.

Schon vor ninigen Jahren waren Vorhereitungen für ein ostpreussisches Musiklest im Gange. An der Eifersucht und Uneinigkeit der hiesigen Dirigenten und Verrine scheiterte damals das Zustandekommen des Festes. Um die Idee aus dem allzumenschlieb-kleinlichen hinauszuheben, bedurfte es eines Protektors, der jenseits des Parteigetriebes stand. In Priedrich Wilhelm, Prinzen von Preussen, hatte die im heurigen Wilher wieder aufgetauchte Idee ihren energischen Förderet gefunden. Mit Rat und Tat nahm der musiksinnige Prinz an den Vorhereitungen zum Feste teil; die dabei aufgeführten Werke entsprechen in der Answahl vor allem seinen Wünseben.

Dus Programm bielt sich in einem ausschliesslich klassischen und romantischen Rabmen; Bach, Mozart, Beethoven. Schubert und Brahms bestritten die Vortragsordnungen des ganzen Festes. In drei grossen Orrhesterkonzerten wurde uns eine glänzende Auswahl der erhabensten Tonwerke vorgeführt. Die Konzerte fanden in der grossen Halle des Tiergartens statt, deren weite Räume an die 4000 Personen fasst. Obwahl man mit Recht die akustische Eignung des grossen, in der Basilikenform altrömischer Markt und Genichtshullen errichteten Holzbaues mit Recht bezweifriter, hatte man doch durch mancherlei Vorrichtungen eine recht zufriedenstelleuffen Auswick erzielt. Am Kopfende, in der Ansis, hatte man mit grussen Kosten ein terassenförmig austeigendes Podium errichtet, die Ausbauchung der Muschel aber soweit vertielt, duss sie sämdiche Mitwirkenden, deren stattliche Anzahl 600 weit überschritt, in sich aufnehmen konnte. Das Orchester bestand ans 143 Mann; den Grunistock hierzu bildete natürlich muser Stadttheaterorchester, das durch Verstärkungen der Militärkapielle und hiesigen Musikfreunde, uamentlich aber durch die ersten Künstler des Berliner Hoftheaters erheblich verstärkt worden war. Der Chur bestand aus fast 500 Süngeru

nul Sängerinnen. Mit diesem gewaltigen Apparat eröffnete Professor Max Brodle, der Dirigent anserer Sintanie Abouncments Konzerte. das Musikfest mit einer durch Klangmussen imponierenden Wiedergabe von Jub. Seb. Bachs Eingangschof zur Phugsl-kantate "Erschallet ihr Lieder". Man muss es Brode beizlich danken, dass er sich um die immer aktuelle Pontinuofrage nicht mit einem Lächeln berumgedriickt bat; für die nicht vorhandene Orgel schaffte er dureb seehs- und achtlische Holzhlüserbesetzung, zwei Harmoniuminstrumente und einen großen Bechstein nahezu vollwertigen, für die gegebenen Verhältnisse jedenfalls den besten Ersatz. Die Irische Kernigkeit und der fieste Zusammenhalt der klingenden Massen waren die wesentlichen Ergebnism dieser Besetzung. Folgte Schuherts unvollundete Symphonie in einer namentlich durch den wunderberrlichen Holzbläservortrag ausgezeichneten Wiedergabe. Von Brahms mithten sich das Schirksalslied, dessen machtvolle, erschütteride Steigerungen Brode mit wohlgeübter Haul herans-holle, und das Violinkonzert an. Bronislan Hullermann vollbrachte mit seiner durch technische Volleudung und be-lebende Vergelstigung hervorragenden Wiedergube des Werkes eine Melstenkietze zu der zu mich die theftunkteilische Bathenur ciuc Meisterleistung, nu der mich die tiertunsikalische Betonning des symplionischen Elements un! Kosten des konzertierten nicht das Nehensächlichste dünkt. Bachs weltliche Kantute "Phülus und Pau" beschloss auter der musichtigen Leitung Rubert Schwalms den genussreinhen ersten Tag. Leider hatte man nicht die uriginale Fassung, sundern eine moderui-sierende Bearbeitung des Werkes von Felix Mottl zur Anfführung ausgesucht. Leider, denn in der Überarbeitung ver-liert das Werk viel von seiner ursprünglichen Frische. Hat es nicht fast etwas Komisches, wenn mehr als 100 lläude im Drehester ansetzen, um beispielsweise die Arie "Patron das mucht der Wiml' zu begleiten, wo weiter nichts als ein dünnes t'embalospiel zu hören sein soll? Es ware überhaupt zu untersnehen, ob die Aufführung des zarten satirischen Werkes durch solche gewaltige Tommassen ein glücklicher Geilanke war, ob da nicht mancherlei von den intimen Feinbeiten in einer resten Aufmarhung sieh verloren, ob nicht die Vergrößserung einer Vurgrüberung gleich kam. Doch da das Werk die einzige "Novität" des Festrs für Königsberg war, musste nam seine Aufnahme in das Festprogramm dorb recht freudig bewitten. Die Soli tauen in den Händen der Deren Greichen. harber de Jong, Behr Schnabel, der Herre Schlüs, Jungblut, van Ewyk aud Griswold, die mit Ausnahme stungbluts, der fehl am Orte war, alle ihre sieher nicht leiehten Aufguben zu anerkennenswerter Zufrindenheit lüsten, aline

allerdings gerade überwilltigende Proben wahrhaft klassischbachischer Gesangskunst zu liefern.

Der zweite Tag gehörte ganz Beethoven; Koriolan, dritte Leonorenonvertüre, Neunte Symphouie und viertes Klavierkonzert. Den Takslock führte diesmal nuser russiger Ernat Wendel, der auch jetzt wieder seine grossen Talente im hellsten Lichte glänzen liess. Sorgfältige Ausführung der Einzeheiten, grosszügiges Gestalten im Aufbau und innerliches Vertiefen des puetischen Ausdrucks machen die hervorragenden Merkmale seiner Künstlerschaft aus. Antur Schmabel spielteilus G dur Kouzert zur Befriedigung auch der verwöhntesten Ausprüche. Zuverlässigste Technik, Wärme und Natürlichkeit der Auffassung geben seinem Spiel die Weibe vollendeter Künstlerschaft.

Am dritten Tag, der Mozart und Sebubert gewilmet war, sehwang Hofkapellurister Leo Blech am Berlin das gebietende Szepter. Seine Direktionsführung zeichnete sich durch überlegene Rube und zielbewusstes Gestulten aus; dass er dabei mit seharfem Verstande ins einzelne eindringt ist selbstverständlich. Seine Auffassung ist allenlings von gelegentlichen kleinen Absichtlichkeiten nicht ganz frei. Ubernaschte in Mozarts Esdur-Symphonie (K.-V. 543) des sehr gedehnte Anfangszeitmass des ersten Allegro, so fiel in Schuherts göttlicher Chun-Symphonie die beschleunigrade Prische, in der der erste Satz gehelten war, als ungewöhnlich auf. Aus der Entführung aus dem Serail sang Heir Sen ins die Belmonte-Arie, Fil. Heinpiel die Marternarie. Beide Künstler ernteten vielen, herzlichen Beifall. Trotzdem muss auch jetzt wieder hetont werden, dass Opermunsik nicht in den Konzertsaal gehört, am wenigsten Koloraturgezwitscher auf ein Musikfest. Da passtidem Schunabels prüchtiger, in seiner ungekinstelten Natürlichkeit so inniger Vortrag des Mozartschen Dinoll-Konzerts (K.-V. 40) viel besser in den Rahmen der ganzen Vernustultung.

staltung. Jedenfalls nahm dieses erste ustprenssische Musikfest einen in allen Teilen glänzenden Verlauf und bewies deutlich, dass auch die Bewilkerung den Wert und die Beheutung eines solchen Festes ganz zu wirdigen weiss; denn weit über 3000 Personen lauschten den erhebenden Klüngen dieser Tage. Wollen wir hoffen, dass spätere Feste nicht ausbleiben nögen, die dann die jetzt mit schönen Versprechungen auf die Zukunft utgelinntem unnere Produktion entsprechen herinksichtigen wird. Der Erfolg wird dann so weitig wir diesmal ausbleiben. Dr. Huge Duffner.

### Leipzig.

Am 30. April fand im Kammerumsiksaale des Zeutraltheaters der zweite Liederabend von Maria E. Orthrei statt. Derselber gewam erhülte Bedeuung dadurch, dass Pref. Max Rager im Steinway sass. Lieder von Schubert, Brahms, Hugo Wolf und Max Reger bildeten das Programm mut zeigten die Konzertgeberin als eine denkende und empfintende Künstlerin. Ihr Organ, das nur in der Höhe einige etwas grelle Time enthält, weiss sie ökonomisch zu hebandelo. Von den nehen Regerliedern nus og. 104 gofiel besonders die reitzende Warmung "Männer siehe stets zu naschen"; den Beschuss hilbete das Reiterlind ex op. 76), das mit zundendem Schwange vorgetragen wurde. Ein Spezialgenuss war is Prof. Regers Begleitung zu lausrhen; alles in allem ein auregender Ahend, der der Konzertgeberin wir ihrem Partner reiche Ehren brachte.

Dr. Raderich v. Mojsisuvies.

Eineu Bericht über das Konzert des Schulter eins künnen wir heider nicht bringen, da der Vorstand es nicht für nötig hielt, uns Referentenkarten zu üherschalen. Unsern besem ist in hekannt, dass das jetzige Musikalischer Wochenblatt rigentlich aus zwei altbekunnten und altangsschenen Zeitschriften entstanden ist: dem allen "Musikalischen Wochenblatt", dem einzigen Blatt, an dem Richaul Wagner Miturneiter war, und webeles auch siets auf Seiten des Meisters stund, und der Neuen Zeitschrift für Musik", die wiederum engste Beziehungen zu Liszt hatte. Da nun an dem bewussten Abend Samen aus Parsiful und Liszts Dante Sinfonie zur Anfführung gelangten, ist wohl jeglicher Kommentar überflössig.

Die Redaktion.

### Leitmeritz, 16. April.

Im Rahmen niers Wohltätigkeitskonzertes erschirn als interessante Neuhrit die symphonische Dichtung Frühlungs von Viuzenz Reifmer. In dem einsätzigen Werke gibt der Komponist eie Stimmungsbild von dem Einzuge und dem Lehen des Frühlings, das sieh zu lauter Freude erhebt und mit einem Hymnus über die Pracht und Schönheit des Frühlingszaubers ausklingt. Den sehr sympathischen Eindruck, den das Werk machte, verdankt es der natürlichen und lehendigen Konzeption und der oseh Empfindung nud Ausdruck glücklich getroffenen Sprache. Die Verwendung der Themen zeigt von geschickter Kontrapunktik und die Instrumentation, die Ausnützung der verschiedenen Klangkombinationen und alle koloristischen Details lassen den hegabten und gewandten Künstler erkennen. Trotzdem die Ausführung durch die Militärkapelle des Inf. Regim. No. 92 nicht ganz einwandfrei war und das Werk usch seinem Inhalte und den beabsichtigten Klangwirkungen nicht zu erschöpfen vermochte, fand es eine sehr begeisterte Aufnahme. Jedenfalls ist Reifner ein Talent, dessen Wollen und Können gleichen Schritt zu halten scheint.

Robert Glaser.

### Teplitz.

Das VI. philharmonische Konzert (2. April) brachte mit der Aufführung einer Symphonie Gustav Mahlers einem bisher vergeblich gehegten Wnnsche Erfüllung. Mahlers IV. Symphonie, somit diejenige, welche den kleinsten Orchesterapparat (soweit hei Mahler davon die Rede sein kann) erfordert, und dem naiven Fassungsvermögen am weitesteo entgegenkommt, erfuhr durch Musikdirektor Johannes Reichert eine gediegene Wiedergabe. Das in sämtlichen vier Sätzeo heitere, wenngleich ausgiebiger Bizarrerien nicht enthehrende Werk fand offene Ohren und willige Herzen, sogar auf die Lippen der Philister zauberte es mit seinem blühenden Glück, den übermutigen Scherzen, der Melodienfülle ausgesprochen alpen-ländischer Färbung (von Mahler da und dort in schalkhafter Absichtlichkeit zum Gefühlsüberschwang gesteigert) manch Lächeln des Behagens. Mahlers Themen sind recht einfach, zuweilen, was vielleicht nicht allgemein hekannt sein dürfte, dem österreichischen Militärleben entiehnt (am ausgiebigsten in der III. Symphonie, mit welcher üherhaupt die IV. eine ganze Reihe paralleler Stellen aufweist), die Poesie ist die alte ewigschöne, wie sie nus "Des Knaben Wunderhorn" vermitstelt: Musikantenleben, naive Religiosität u. a. Die himmlischen Freuden" bätten wir uns ührigens weoiger turkisch vorgestellt, Freuden" hätten wir uns ührigens weoiger turkisch vorgestellt, als sie durch die Orchesterzwischenspiele des 4. Satzes geschildert werden. Das Sopransolo dieses Satzes wurde von Frl. Olga Barco, Mitglied des Teplitzer Stadttheaters, trefflich gesungeo. Prof. Feruccio Busoni spielte Liszts Klavier-konzert in Esdur, die Rhapsodie Nr. 13 und Ühopins Asdur-Polonaise op. 53, dirigierte ferner seine Lustspiel-Ouvertüre op. 38, in welcher er den leichten Konversationston vorzüglich trifft. Seine Leistungen als Beherrscher des Klavieres bedürfen keiner neuen Harverbehung, minder überfliesier webeint nus der keiner neuen Hervorhebung, minder überfüssig scheint uns der Hinweis, dass ar als Komponist Anspruch auf Beschtung hat.

— Als Festgabe zum Abschlusse des 10. Teplitzer Musikjahres veröffentlichte Generalsekretär Dr. Karl Stradal ein wertvolles kleines Büchlein enthaltend die Programme sämtlicher philbarmonischer Konzerte der vergangecen 10 Jahre nebst eicer sorgfältigen Übersicht. Die Zusammenstellung der schier unübersehbaren Reihe von Kompositionen beweist, dass von allem Anbeginn der Zweck verfolgt wurde, in den Konzerten die Musikliteratur klassischer nud moderner Richtung unter möglichster Vermeidung von Wiederholungen fortlaofend fortzuführen. Bedenkt man nun, dass die hinsichtlich der klassischen Werke scheinbar vorhandenen Lücken in den "Volkskorzerten" - die übrigens auch die Moderne pflegen -- reichlich erginzt werdeo, so wird man an der zielhewussten Arheit, die hier geleistet wurde ned welcher auch der Erfolg seine für viele allein massgebende Sanktion gab, nicht ohne ernste Achtung vorübergehen können.

Dr. Vinzenz Reifuer.

### Engagements und Gäste in Oper und Konzert.

Hreslau. Die Kammersängerin Fran Marie Goetz gastierte am 13. d. M. im hiesigen Stadttheater in "Samson und Dalila".

Cassel, Frl. Rilba ans Berlin trat am 12. d. M. als "Gilda" in Verdis "Rigoletto" an unserer Hofbühne anf.

Frankfurt, Am 18. Mai tritt Charles Dalmores von der Manbattan-Opera io New York als "Samson" im hiesigen Opernhause auf.

Hannover. Am hiesigen Kgl. Theater gastieren am 16. d. M. Herr Merter-ter-Meer als "Turiddu" und "Canio", am 17. d. M. Frl. Burchardt als "Elsa" und Herr Trostorff als "Lobeogrin".

Strassburg. Charles Dalmores trat am 7, Mai im Lohengrin' am hiesigen Stadttheater auf.

### Kreuz und Quer.

\* Das Tonkunstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereines findet in den Tagen vom I.—5. Juni' in München statt. Es werden drei Opernabende (am 1., 3. und 5. Juni) im Prinzregententheater geboten und zwar wird Kloses "Ilsebill", Schillings "Moloch" und Hector Berlioz "Trojaner" (I. u. II. Teil) gebracht. Ferner finden zwei Orchesterkonzerte am 2. und 4. Juni statt. Das erste Konzert bietet das Stuttgarter Hoforchester unter der Leitung von Hofkapellmeister Dr. Aloys Obrist (Programm: Paul von Klenau: Symphonie Fmoll für gr. Orch.; Ernest Schilling: Suite für Klavier und Orchester; Jan von Gilse: "Erhehung", Symphonie für gr. Orch. und Sopransolo; Max Schillings Schottenlieder mit Orchester). Das zweite Konzert wird vom Müncheuer Hoforchester unter Generalmusik direktor Felix Mottl, der Konzertgesellschaft für Chorgesang (Dirigent: Kammersänger Ludwig Hess) und dem Münchener Lehrergesangverein ausgeführt. (Programm: Fr. Delins, II. Teil ans "Eine Lehensmesse" für Chor, Solo und Orch.; Karl Bleyle, "Flagellantenruh", symphonisches Gemälde; Sieg mund vou Hansegger, "Sonuensufgang" für gem. Chor und Orchester; Jos. Krug-Waldsee, "Der goldene Topf", symphonische Dichtung; Dr. Rich. Strauss, "Bardengesang"). S. vou Hausegger und Dr. Stranss werden ihre Werke wahrscheinlich im Ausstellungsteen. Ansserdem finden zwei Kammerm unsikmatinéen (am 3. und 5. Juni) statt. (Wahrscheinlich im Ausstellungsteen. Die erste Matinee bringt Streichquartette von Karl Rämpf und Roderich vou Mojsisovics. Die zweite Matinee bringt eine Violinsonate von Carl Ehrenberg, ein Trio Caprice (nach einem Roman Selma Lagerlöß) von Paul Juan, eine Kammersymphonie (Oktett) von Henri Marteau und Lieder von Kurt Schiudler und Georg Vollerthun. Die Hauptversammlung des A. D. M.-V. fündet voraussichtlich am 3. Juni nachmittags statt. Weitere Einselheiten (Solisten etc.) werden später bekannt gegeben.

- \* Die diesjäbrigen Bayreuther Festspiele werden von den Herreo Dr. Hans Richter, Dr. C. Muck, M. Balling und Siegfried Wagner geleitet. Als Träger der Solopartien wurden berufen die Damen: Alten Hamburg, Fabry Stuttgart, Fleischer-Edel-Hamburg, Foerstel-Wien, Ellen Gnlbranson-Christiania, Hempel-Berlin, Hermann-Strassburg, Hesslöbl-Wiesbaden, Kittel-Wien, Adrienne von Kraus-Osborne-München, Leffler-Burkardt-Wiesbaden, Reuss-Belce-Dresden, Rüsche-Endorf-Haonover, Salden-Darmstadt, Walker-Hamburg, die Herren: Dr. v. Bary-Dresden, Berger-Berlin, Braun-Wieshaden, Breuer-Wien, Dr. Briesemeister-Berlin, Burgstaller-Holzkirchen, Burrian-Dresden, Corvinus-Wien, Dalmores-Antwerpen, Dawison-Hamburg, Geissc-Winkel-Wiesbaden, Hadwiger-Koburg, Allau C. Hinckley-Hamhurg, Dr. v. Kraus-München, Mayr-Wien, Schützendorf Bellwidt-Disseldorf Soomer-Leipzig, Charence E. Wbitehill-Köln.
- \* Rich. Strauss' "Elektra" wird im Januar kommenden Jahres ihre Uranfführung in Dresden erlehen. Gleich danach, im Laufe des Februar, folgt die Berliner Aufführung, und hierauf begibt sich der Komponist nach Monte Carlo, wo die erste Anfführung in französischer Sprache stattfindet.
- \* Die Geigerin Melanie Michaelis Wiesbaden absolviert eine Anzahl Konzerte in Russland, u. a. in Petersburg, Riga, Charkow und errang überall grossen Erfolg.
- \* Bittners Oper "Die rote Gred" erlebte an der Wiener Hofoper ihre erfolgreiche lokale Erstaufführung.
- \* Der zu Pfingsten in den Tagen vom 8.-11. Juni zu Berlin im Reichstagsgebände tagende IV. Musikpädagogische Kongress stellt in seinem reichhaltigen Programm eine Fülle allgemein interessierender musikpädagogischer Pragan zur Erörterung. So wird u. s. die ungemein aktuelle Frage:

"Welche Bedeutung hat die Methode Jaques Daleroze für die musikalische Erziehung unserer deutschen Jagend?" eingehendst behandelt. Es sprechen dazu: Herr Julius Sleger, Fleusburg "Rhythmische Gymnastik — die erste Stufe des Musikmuterrichts" und Herr Dr. Krome, Saarbrücken "Die Sotfegemethode Jaques-Daleroze". — Beiden Vorträgen schliesst sieh eine praktische Demonstration, ausgeführt durch die Daleroze-Klasse Herrn Direktor Fürbers. Altona, un. Besondene Anfmeiksamkeit verdient auch der Vortrag von Herrn Dr. W. Möhlus, Dresden "Violintechnik auf natürlicher Gruudlage", der an das Werk von Herrn Generalobeiaut Di. F. A. Stein hausen "Die Physiologie der Bogenführung" anküpft. — Die Teilnahme an dem Kongress ist kostenfiel. Anmeldungen sind baldmöglichst und zwar nur schriftlich zu unter Beifügung eines adressierten und frankierten Knyerts. Geschäftsformat).

- \* Das letzte Saisonkonzert der Pariser, Soriété J. S. Bach "hrachte die Kantaten "Hert wie du willst" und "Sie werden aus Saba" und nahm unter Leitung Brets und unter Mitwirkung Thibands und Rislers einen seht schönen Verlauf. A. N.
- \* In der ihitten Hauptversammlung des dan kei Vereins wurden auf Antrag des Hofrates Dr. Leo Elsuer einstimmig in den Vorstand gewählt: Friedrich Weisshappel, Musskschuldirektor (Ohmann), Dr. Friedrich Heschl. (Ohmannstellvertreter), Ignaz Tinter. Musikalienhändler (Kassier, Frl. Sophie Steinbach, Lebrerin Schriftführerin) und Fran Anna Weisshappel (Archivatin. In der Musikschule Weisshappel, welche die Bestrebungen des Janko-Vereines nachdrücklichst unterstützt, ist ein halber Freiplatz zu vorgeben. Briefe und Geldsendungen sind an die Vereinskanzlei: Wien 18.1, Canongasse 19, erbeten.
- \* An den Musikschulen Kaiser in Wien wird vom 16. Juli bis 5. September der 10. Ferialkurs abgebatten. Der Unterricht erstreckt sich auf Klavier, Orgel, Violine, Gesang, Ilurnonielehre, Kontrapunkt, Methodik des Klavierunterrichtes und Vorhereitung zur k. k. Staatsprüfung für das Lehramt der Musik. Die Zahl der Teilnehmer ist beschränkt. Gesuehe im Verleihung der zwei zur Besetzung gelangenden halben Freiplätze, von welchen einer ausschliesslich für Lehrer der Volks- und Büngerschulen der Monarchie hestimmt ist, sind his 15. Juni an die Direktion zu richten. [Vgl. Inspratenteil.]
- \* Moriz Rosenthul hat in Paris das erste der von ihm projektierten vier Konzerte unter grossem Beifall absolviert. A. N.
- \* Gustav Mahlen bat eine neue Symphonic in Amerika beendet, die berrits im kommenden Herbst aufgeführt werden soll.
- \* Das Raffkonservatorinm in Frankfurt a. M. beging das Jubilium seines 25 jährigen Bestandes mit einem Festakte, wohei eine Festkomposition Frank Limherts zur Aufführung gelangte.
- \* Die diesjährigen Parisei Rompreis-Bewerber haben ihre von der Ausenwelt strengstens abgeschlossene Arleitsstätte in dem idyllisel gelegenen Schlosse Cumpiègne brzogen. Die Namen der Bewerber sind: M. Tournier, L. Chevaillier, E. Flament, L. Niverl, Galan und Cavenant, terner von verjährigen Brwerbern: J. Mazellier, A. Guilhart, Mare Delmas, Nadia Boulanger (als einzige Dame) und R. Saurat. A. N.
- \* 1m 1. städt, Orgelkonzerte in Heidelberg spielte der Organist Hermaun Poppen vier Orgelehoräle J. S. Bachs und die Esdur-Sonate mit gutem Gelingen.
- \* In Worms kam am 10. Mai Carl Loowes Oratorium, Ilioh', zum ersten Male seit des Komponisten Tode aus dem Manuskript, unter der Leitung von Prof. Heimrich Diehl zur Aufführung.
- \* Prof. Gustav F. Kogel Frankfort a. M. dirigierte zwei Kouzerle der Austerdamer Concertgebouw-Gesellschaft am 23. and 26. April mit grossen Erfolge.
- \* Carnso wird in Paris Antang Juni zum ersten Mule in der Geossen Oper und zwar im Ruhmen einer Wohltlitigkeitsvorstellung singen. A. N.
- \* Kapelineister Hans Winderstein veranstrikter im Wieshadener Kurhause ein grosses Richard Wagner-Konzert, welches u. n. auch die "Columbus"- unit die "Polonia"-Onvertime enthielt.

- \* Am 21. April gelangten im Kurhanse in Wieshaden Bruchstücke aus einer dreiaktigen komischen Oper Ugo Affernis; "Fürst Potemkin" zur Anfführung.
- \* Ein grosses Fauré-Fest, bei dem ausschliesslich Werke des Pariser Komponisten aufgeführt werden, findet Ende Mai in Paris statt. A. N.
- \* in der grossherzoglichen Musikschule in Weimar (Dir. Prof. E. W. Degnet) fand am 9. il. M. die 372. iffentliche Anffihrung statt, wobei n. a. ein Capricein für Flöte und Orchester op. 32 von Lotbar Kempter zur Aufflahrung gelangte.
- \* In Danzig kam eine komische Oper "Der neue Dirigent" vom Kgl. Musikdirektor Heidlingsfeld zur Aufführung.
- \* Der Rendsburger Musikverein Dir. Haus Norden: bischte im dritten Vereinskouzerte Klugharts Oratorium "Die Zeistörung Jeinsalenis" zur Aufführung.
- \* Im Orchester Verein in Munichen (Dir. Jan langenhoven) gelangten am 12. d. M. Händels Concerto grosso Ni. 14, Mozarts Klarinettenkouzert Adur Herr Franz Adum) Ph. E. Baebs 2. Esdar-Symphonic und die Medea-Cuvertine von Cherubini zur Wiederrabe.
- \* Musikdirektor Ludwig Schmutzler in Heilbroun beging als Dirigent des "Singkranz Hrilbrouu" das Jubilänm seiner 25 j\u00e4hrigen T\u00e4tigkeit als Dirigent des Vereines.
- \* In der Dresdener Kreuzkirche braehte Musikdirektor Otto Richter die Bachsche "Mutthäuspassion" unch der Originalpartitur zur Aufführung.
- "Jean Philippe Rameaus des herühmten frauzösischen Theoretikers Oper "Hippolyte et Aricie", die im Jahre 1738 ihre erste Aufführung in Putis geseheu hatte, ging au der Pariser Grossen Oper neuinszeuiert und neu revilliert in Szene, ohne jedoch mehr als einen Achtungserfolg zu erringen. In einer der Titelrollen alchütierte der bekannte Knuzertsänger Plannondon uicht ohne Glück als Opernsänger. A. N.
- \* Der Orgelvirtuose Otto Burkert in Bruun spielte im 229. Grgelvortrag des "Deutschen Hauses" Werke von Frescobaldi. André Raison, J. Pachelhel, J. G. Walter and J. S. Bachs Gunoll-Phantasie mit Fage.
- \* Im 6. Konzert des Pforzheimer Musikvereines sang Kammersänger Ludwig Hess Lieder von Schubert, Alexander Ritter, Liszt, Hugo Wolf und Karl Hallwachs mit stimmischem Krfolee
- # Um die neu zu schaffende Stelle eines städtischen Kapellmeisters in Neudamm hahen sich nicht weniger als 37 Bewerber beworben.
- \* Zu dem Bewerb um ilen diesjährigen Rumpreis wurden auf Grund der Priillininarprifung zugelassen: A. Gailbard, Mazellier, Mare Delmas, Flamant, sowie die Danien Natia Boulanger und Tournier. A. N.
- \* Hermann Gura erzielte mit seinem zweiten Schweriner Konzeite mit Liedern von Hermann Zumpe, Wolf und Richard Strauss grossen Erfolg.
- \* Die Berliner Hofiper wird auch in diesem Jahr: wieder eine ehronologische Gesamtaufführung der Richturd Wagnerschen Werke veranstalten, die mit den 100. Wiederholung von "Rienzi" am 17. Mai beginnen, nut der "Gütterdämmerung" am 5. Juni ihren Abschluss fimlen soll.
- \* Am 22. und 23. Juni findet in Bad Wildungen eine Max Schillingsfeier stuft. Drei Konzerte werden einen Ubertlick über das Gesamtschaffen des Münchener Meistersbringen.
- \* Der Elbinger Philharm. Choi führte in verflossener Saison Liszts Entfesselten Promethens, Hugo Wolfs Fenereiter und Haydus Schöpfung auf. Die Elbinger Liedertafel, ebenfalls unter der Direktion von Alfred Ruhltwes stehend, hereitet angenblicklich die konzertmässige Anfführung von Curnelius Barbier v. Bagdall vor.
- \* E. N. v. Rezuiceks komische Oper, Donna-Dinna hatte bei ihrer Eistanfführung (30. April) in der Kgl. Oper in Berlin freundlichen Erfolg.
- \* Der Zuricher Männurcher hat am 9. Mai im Puriser Trocadere unter Leitung seines Dirigenten Volkmar Andreae und unter Mitwirkung des Lamoureuxurchesters ein Festkonzert veranstaltet, das einen schönen Verlauf nahm. A. N.

- \* Der bekunnte Bachspieler, Orgelvirtnose Paul Gerbardt in Zwicknu i. Sa., der mit seinen historischen Orgelkouzerten Aufschen erregte, gedenkt diese nuch in kommender Saison fortzusetzen und bis auf die mollemen Orgelkomponisten nuszudehnen. Gerhardt hat sich um die Auführung vieler unbekannter Orgelwerke der vor Bachschen Periode unlengbar verdieut gemacht; so hat er z. B. als Erster die ultböhmiselten Meister vorgeführt.
- \* Musikdirektor Fritz Vögely in Greifswald veranstaltete am 27. April einen Klavierabend mit schönem Erfolge.
- \* Gustav Mahler hat auf seiner Rückreise von New-York in Paris seinen Freund, den französischen Kriegsminister Picquart, der als ausgezeichneter Beethovenspieler genühmt wird, besucht. Picquarts Adjutant Hauptmann L'Allemand ist ehenfalls Pianist und ist es keine Seltenheit, dass der Minister mit seinem Adjutanten vierhändig spielt.
- \* Piernés "Kinderkrenzzug", der bereits so erfolgreiche Aufführungen in Angsburg. Müneheu, Hannburg, Leipzig, Stuttgart, Wiesbaden, Klberfeld, Nürnberg usw. erzieltr, ist aus dem Verlage von Feuchtinger-Stuttgart in den von C. F. Kahnt Naebf, in Leipzig übergegangen. Wie wir liören finden in nächster Saison u. a. auch Anfführungen in Berlin, Brennen, Essen, St. Gallen, Magdeburg, Lübeck, Danzig, Brinn usw. statt.
- \* Bei der am 15. April in Wieu stattgehabten Vollversammlung des Vereines der Musiklebrer an den Lehrerbildungsanstalten Osterreichs wurden n. a. folgeude Anträge gestellt: 1. Augesichts der bevorstehenden Reform des Organisations Statutes sollen die ausläudischen Verhällnisse einem gründlichen Studium unlerzogen werden. 2. Eine Abäuderung von Prüfungsvorschriften für ille Musik-Staatsprüfung ist anzustrehen. 3. Die Zahl der Stunden für allgemeine Musiklehrer mit deu Zeieheulehrern am Mittelschulen ist zu erstrehen. 5. In Zukunft ist eine Dispens mit Gesaug bei der Lehrbefähigungsprüfung nicht mehr zu erteilen; dagegen soll die nenerliche Ablegung der Gesangsprüfung in Falle einer Reprobation innerhalb eines Jahres gestattet werden.
- \* Alfred Sittard. Organist der Kreuzkirche zu Dresden, wurde eingeladen, bei der am 4. Juni stattfindenden Bröffnungsfeier der neuen Hamburger Musikballe die Orgel einzuweihen.
- \* Das Berliner Philhermonische Orchester hut im Pariser Châtelet zwei Konzerte, am 26. und 27. April, nuter Leitung von Richard Stranss veranstaltet und beide Male grössten Anklaug hei dem zahlreieben Publikun, wie auch hei der Kritik gefunden. A. N.
- \* Die Glogauer Singakademie Dirigent: Dr. Carl Mennicke) hat in dieser Saisou zur Aufführung gebracht: Haydn: Die Schöpfung; Herzogen berg: Deutsteles Liederspiel; Bruch: Schiin Ellen; Wagner: Meistersinger Schluss. An den Solistenabenden waren tittg: Julin Culp, Karl Klingler, Martha Stapelfeldt, Elsa Ruegger und das Klingler Quartett.
- \* Der Lehrer und Organist Max Ast in Berliu, der Leiter des stildtischen Forthildungskursus für Berliner Schallgesanglehrer, veranstaltet auch in diesem Sommer einen Fortbildungskursus für Schulgesangslehrer und Chordingenten in der Zeit vom 13. Juli bis 1. August. Lehrflieber: Lautbildungslehre, Stimmbildung, Gebörhildung (Musikdiktat), Methodik des Schulgesanges, Chorgesang mit Dirigierilhungeu, Theorie.
- \* Kaiser Franz Josef hat genehmigt, dass in der grassen allgemeinem Münchener Ausstellung, die am 16. d. M. durch den Prinz-Regenten fehrlich eröffart werden wird, die Musikkapellen der lansbrucker Kaiserjäger und des Wiener Infanterieregiments "Hoeh- und Deutsehmeister" No. 4 Konzerte geben.
- \* Der Musikverein Sorau N. L. brachte unter Leitung von Juhannes Dittherner am 10. Mai d. J. das neue Oratorium "Das Licht" von Professor Dr. Ad. Lurenz-Stettin zur Aufführung.
- \* Wie aus Müuchen gemeldet wird, ist die Affäre des Direktors Felix Weingurtner, der sieh bekanntlich des Kontraktbruches sehuldig gemacht haben soll, in ein ueues Stadium getreten. Da Weingartner nur als Dirigent der Symphonickonzerte engagiert war, ist das Sehiensgericht des Bühneuvereins nicht kompetent. Denn dieses hat uur über

- die zwischen Theatermitgliedern und Bühnendirektoren entstehenden Konflikte zu entscheiden. Die Satzungen des Bühnenvereins enthalten keinen Paragraphen, auf Grund dessen ein Schiedsspruch zwischen Konzertdirigenten und Bühnenleitern abgegeben werden könnte. Daher unterliegt der Austrag des Streitfalls einem ordentliehen Gerichte in Berlin. Weingartner hat als Sachverständigen Ernst Possart dem Gericht vorgeschlagen und den Intendanten von Hülsen abgelehnt.
- \* Der tach ech ische Lehrergesangverein bat unter der straffen Leitung seines Dirigenten Vach drei Konzerte in Paris gegeben. Die tadellosen Leistungen dieses Chores, der im a cappella Gesang einzig dastehen dürfte, fanden stärksten Beitall.

  A. N.
- \* lm Resselpark in Wien fand die Enthüllung eines Brahms-Denkmals statt.
- \* Am 1. Mai heging die altrenommierte Pianoforte und Flügelfahrik Alexander Bretsehneider in Leipzig die Feier ibres 75 jührigen Geschäfts-Jubiläums. Der Gründer Alexander Bretschueider (am 6. März 1806 in Gera geb.) errichtete in dem damaligen Schrötergässehen, der jetzigen Windmüblenstrasse, sein im Aufang sehr bescheidenes Werk. Als tüchtiger Fuchmann wurde zuerst Friedrich Wieck, der Vahre von Clarn Schumann, aufmerksam und erwarh allein für sich und seine Schüler bis zum Jahre 1839 34 Pianos und Flügel. Aber auch ilas Ausland interessierte sich für die schon damals durchaus erstklassigen Bretschneider Pianos und der Export steigerte sich von Jahr zu Jahr.

### Persönlichee.

- \* Seminarlehrer Carl Walter in Montahaur erhielt vom Pupste das Ehrenkreuz pro ecclesia et pontifice.
- \* Dr. Ludwig Wüllner ist vou der königlich Schwedischen Akademie in Stock holm zum Mitglied ernannt worden. Anlass zu dieser Ehrung gab der grosse Erfolg, den Wüllner mit einigen Liederabenden in Stockholm errungen hatte.
- \* Der Kgl. Sächs. Hofopernsänger Georg Grosch-Dresden wurde vom Fürsten von Schwarzhurg-Sondershauseu zum Kammersänger ernannt.
- \* Die Hofopernsängerin Frida Hempel ist vom Grossherzog von Mecklenhurg-Schwerin zur Kammersängerin ernannt worden.
- \* Konzertmeister Sonna Picksteiner ist mit 1. Mai d. J. aus dem Verbaude des Wiener Konzertwereinsorchesters ausgesehieden und wird sich nunmehr der solistischen und pädagogischen Wirksumkeit in Wien widmen.
- \* Die Pianistin Blanche Deerey, Schülerin von Prof. Ruthardt und Martin Krause in Leipzig, zuletzt Lebrerin am Konservatorium zu Danzig, hat sieh in Gera (Reuss) als Lebrerin niedergelassen und mit einem eigenen Konzert am 3. Mai grossen Erfolg gehaht.
- \* Der Herzog von Anhalt verlich Herrn Dr. Ludwig Wiillner das Ritterkreuz I. Klasse vom Hausorden Albrecht des Bären.

Todesfülle. In Bautzen starb der kgl. Musikdirektor und Oberlehrer am Landständischen Seminar, Hermann Sieber, im Alter von 58 Jahren. — Im Alter von 68 Jahren ist Auguste Götze, eine der bekanntesten Erscheinungen der Leipziger Musikwelt, aus dem Lebeu gesebieden. Nachdem sir früber als Gesangslehrerin um Dresdner Konservatorium gewirkt batte, siedelte sie später nach Leipzig über, wo sie ein eigenes Gesangslehrinstitut errichtete, das sich eines großen Rufes erfreute, und in dem viele namhafte Künstlerinnen ihre Ausbildung gefunden haben. Auch als Schriftstellerin und Dichterin ist Auguste Götze unter dem Pseudouym A. Wei mar hervorgelreten. Ihrer Feder entstammen eine Tragödie, Viktoria\*, und eine Erginzung zu Schillers Demetrins-Fragment. — Ludnvic Hallévy, der hekannte Operettennen Operehlibrettist, der mit Meilhae zusammen die meisten Textbiblicher für Offenbach verfasste, ist in Paris im Alter von 74 Jahren sanft entschlafen.

Teleg. Adr.: Konzertoander Leipzig.

## Konzert-Direktion Hugo Sander Vertretung hervorragender Künstler.

Arrangements von Konzerten.

Leipzig, Brüderstr. 4. Telephon 8221.





## Gesang.

la Venus, Leipzig

## nanna

Herzogi, Anhalt, Kammersängerin (Sopran) Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konzertaängerin, Sopran. Sprochst. f. Schül. 3-4. Prof. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. **Berlin W. 50**, Rankestrasse 20.

Konzert- und Oratoriensängerin. Karleruhe i. B., Kriegstr. 93. Teleph. 1091

## Anna Hartung,

Konzerl- und Oratoriensängerin (Sopran). Leipzig, Marschnerstr. 2111.

## Anna Münch,

Kenzert- und Oratoriensängerin (Sopran). Eig. Adr.: Gera, Reuss j.L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Wolff, Snrlin W., Flottwellstr. 1.

## Johanna Schrader-Röthig,

Konzert- u. Oratoriensäugerin (Sopran) Leipzig, Dir. Adr. Pössneck i. Thür.

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Frankfort a. M., Trutz I.



## ClaraJansen

Konzertsängerin (Sopran) Leipzig, Neumarkt 38.

## Johanna Koch

Gesanglehrerin u. Oratoriensängerin (All-Mezzosopran). Leipzig, Kochstrasse 23.

## Hildegard Börner,

Lieder- und Oratoriensängerin (Sopran). Alleinige Vertretung:
Konzertdirektion Reinhold Schubert, Lelozia.

## Frau Martha Günther.

Oratozion- und Liedersängerin (Sopran), Planen i. V., Wildstr. 6.

## Emmy Küchler

(Hoher Sopran). Lieder-v. Oratoriensängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

## Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Illargarethe

Konzertpianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B II.

## a Zhies-Σachmann.

Lieder- und Oratoriensängerin. Bremen, str. 68/70.

## ucie Ruck-Janzer

Lieder oder Oratoriensängerin zzosopran — Alt) **Karlsruhe 1. S.,** Kaiser strasso 26. — Telefon 537.

## Martha Oppermann Oratorien, und Liedersängerin

(Alt. Mezzosopran)

Hildesheim, Boysenstr. 5. Konzert-Vertrelung: Reluhold Schubert, Leipzig.

BERLIN-WILMERSDORF. Jduna Walter-Choinanus

## Nassauischestr. 57. Konzertvertretung: Herm. Wolff.

## Jamenyokalquartett a capella:

Adr.: Leipzig, Lampestrasse 4III.

Hildegard Homann, Gertrud Bergner, Anna Lücke und Sophie Lücke.

### Frau Lilly Hadenfeldt

Oratorien. und Liedersängerin (Alt-Mezzosopran) Vertr.: Konzertdir. Wolff, Berlin.

Lieder- und Oratoriensängerin Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.



## Doepper-Fischer, Konsert und Oratorien-Sängerin (Sopran).

Duisburg a. Rhein, Schweizerstrasse No. 25. Fernsprecher No. 384.

## Iga von

Konzert- n. Oratoriensängerin (Altistin)

Stuttgart, Rothebühlstr. 91 d.

### Johs. Werner-Koffka

Bass- und Baritonpartien Bach und Händel Interpret. München, Liebherzstr. 10.

## Richard Fischer

Oratorien- und Liedersänger (Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Herm. Wolff, Berlin.

## Alwin Hahn

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor). Berlin W. 15. Fasanenstrasse 46 II.

Konzert-u.Oratoriensänger(Bass-Bariton) Braunschweig, Knstaniennliee 2 pt.

## Oratorien-Tenor.

Lleder- und Georg Seibt, Oratoriensänger Chemultz, Kaiserstr. 2.

KarlGötz, Lieder u. Oratorien-Berlin-Friedenau, Lauterstr. 36. Geff. Engagements an die Konzertdirektion Hormanu Wolff, Berlin W., Flottwellstr. 1.

Telegremm-Adresse: Musikschubert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert Leipzig. Poststr. 15. – Teleph. 388 Vertretnng hervorragender Künstler und Künstlerinnen sowie Vereinigungen. Übernimmit Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands.

Kammersänger

Lieder- und Oratorieusänger == Leipzig, Schletterstr. 41

## Heinrich Hormann

Oratorieu- und Liedersänger (Tenor) Frankfurt a. Main. Oberlindau 75.

## Gesang mit bautenbegleitung.

Marianne Geyer, BERLIN W., Konzertsängerin (Altistin).
Deutsche, englische, französische nud italienische
Volke- und Kunellieder eur Laute.
Konzertvertrete: Herm. Wolff, Berlin W.

## Klavier.

## Frl. Nelly Lutz-Huszágh,

Lelpzig, Davidstr. 1b. Konzertvertretung: H. WOLFF, BERLIN.

## Erika von Binzer

Konzert-Pianistin.

Ausschliessliche Vertretung: Konzert Bureau, Emil Gutmann, München,

## Vera Timanoff, Grossberzogl. Sächs. Hofpianistin.

Engegementsenträge hitte nach Petersburg, Znamenskaja 26.

## Hans Swart-Janssen.

Pianist (Konzert und Unterricht). LEIPZIG, Grassistr. 34, Hochpart.

## Orgel.

Albert Jockisch Konzert. Organist, Leipzig, Wettinerstr. 28. Solo u. Begl.

## Adolf Heinemann

Lehrer am Konservatorium z. Essen. Essen, Kaiserst. 74. Coblenz, Schützenstr. 43

## Georg Pieper, Konzett-Organist Konzert-

Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Düsseldorf, Schirmerstrasse 8.

## Violine.

## Alfred Krasselt.

Hofkonzertmeister in Weimar. Konz.-Vertr. Kerm. Wolff, Berlin W.

## Violoncell.

Kgl. Sächs. Hofkonzertmeister and Lehrer am Kgl. Konservatorium. Dreaden, Comeniusstr. 67.

## Fritz Philipp, masiker

Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannheim, Grossherzgl. Hoftheater.

## ttarte.

Harfenspielerin (Lauréat d. Conservatoire de Paris) nimmt Engage-ments an für Konzerte (Solo- u. Orchesterpartien). Homburg v. d. Höhe, Dorotheenstr. 7.

## Trios u. Quartette.

## Trio-Vereinigung

v. Bassewitz-Natterer-Schlemüller, Adresse: Natterer (Gotha), od. Schlemliller, Frankfurt a. M., Fürstenbergerstr. 162.

## Unterricht.

## Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagogin, Leipzig, Löhrstr. 19 III.

## Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 II.

### Musikdirektor

## Fritz Higgen

Gesangspädagoge

Vollständige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh, von Praeger & Meier.

## Dr. Roderich von Mojsisovics

Klavier, Komposition, Analytik. Leipzig, Lindenstrasse 14 II.

## Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehranstaften für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. Vorbereitungskurs z. k. k. Staalsprüfung. — Kapellmeisterkurs. — Ferialkurse (Juli-Sepl.). — Ableilung f. briefl.-theor. Unlerricht. — Prospekte franko durch die Institutskanslel, Wien, VIII s.

## Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gegründet 1898) in Leipzig (gegründet 1898)

Forthildungskurse für Chordirigenten (Kunlaren), Schulgesanglehrer und Lehrerinnen. Wielerkurse einzeln und in Gruppen, Ferlenkurse 13. Juli bis 1. August 1908 Lehrylan: Theorie und Prasis der Stimmbildung in Spreche und Gesang von G. Horchers, des Touwortes von Carl Ellz, der rhythmischen Gymnustik von Jaques-Dalerozé.

Vorträge über Geschichte des a capella Gesauges und des Schulgesanges, Ästhelik etc. etc. — Prospekte durch Oberlehrer Guelav Borchers, Hobe Strasse 49.



### Stellen-Gesuche und Angebote.



## = Inserate =

finden im "Musikalischen Wochenblatt" welteste und wirksamste Verbreitung.

### \*\*\* OF STATE | Merband der Deutschen Musiklehrerinnen. Musiksektion des Allgemeinen Deutschen = Lehrerinnenvereins. =

Derselbe ereirebt die Förderung der geistigen und materiellen interessen der Musiklehroriuwen. 1700 Mil-glieder. Ortgruppen in über 46 Städten. Nähere Auskunft durch die Geschäftstielle, Frankfurt em Main, Humboldstrasse 19.



Sellenvermittinng d. Musiksektion

dos A. D. L. V.'s

empfichit verziglich ausgeb. Lehrerinnen f. Klavler,
Gesang, Violine ele. Gir Konservatorien, Pensionate,
Pamillen im In u. Ausland. Sprachkenninlese.
Zeutralloltung: Fran Beleine BurgkausenLenbuscher, Berlin W. 30, Lnitpoldstr. 43.





gesucht zu aktueller Operette. Off. u. L. Z. 551 an Rudolf Mosse, Leipzig.

Gutgehende, aussichtsvolle

## Musikschule

in angen, rhein. Stadt zu verkaufen. Offert. u. F. 13 a. d. Exped. d. Ztg.

## Wilhelm Hansen, Musik Verlag, Leipzig.

Unter Leitung des Komponisten nenlich in Prag in der Czekischen Philbarmonie (Rudolphiuum) mit grösstem Erfolg aufgeführt.

## Rondo infinito

Op. 42 für Orchester. M. 8.50 Partitur . . . Stimmen . M. 14.—

## Klavierkonzert in Des

Op. 6.

(Nene umgearbeitete Ansgabe)

4. Auflage.

Partitur . . . . M. 15.— Stimmen . . . . . M. 15.— Prinzipalstimmen mit Klavier M. 10.—.

## Variationen in Esmoll

Op. 2, für zwei Klaviere zn vier Händen.

5. Auflage.

## pernhaus Frankfurt a. **M**.

Zum sofortigen Eintritt werden gesucht:

## Bass-Posannist

Gehalt 1700 M. steigend bis 2400 M., für Konzerte ca. 400 M. pro Jahr. Es wird nur auf eine erstklassige Kraft reflektiert. Altersgrenze 30 Jahre. Ferner

ein Aspirant für zweite Violine

Gehalt 1200 M., für Konzerte ca. 250 M. pro Jahr.

Die Bewerber wollen sich unter Einreichung ihres Lebenslaufes und der Zeugnisabschriften bis 10. Juni melden. Die Zeit des Probespiels wird den zugelassenen Bewerbern bekamitgegeben.

Die Intendanz der Oper.

Sommerkursus

## ISCHE GYMNASTIK

Methode Jaques-Dalcroze

1.-15. August in Genf ==

deutsch und französisch unter Leitung des Verfassers. Auskunft; Frl. Nina Gorter, Genève, 15, Chemin des grands Philosophes. 

Neue Bach-Ausgaben.

## Joh. Seb. Bach

- ans dem Wohltemperierten Klavier durch Farben-16 Fugen druck analytisch dargestellt, mit beigefügter harmonischer Struktur zum Gebrauch in Musikschulen und zur Selbstbelehrung herausgegeben und erklärt von Bern. Boekelman. Jede Fuge M. 1.— oder kompl. in 2 Bänden à M. 4.50.
- 15 zweistimmige Inventionen Darstelling zur in mehrfarbiger Selbstbelehrung erläutert von Bern. Bockelman. 3 M.
- in mehrfarbiger 10 dreistimmige Inventionen Darstelling zur Selbstbelehrung erläntert von Bern. Boekelman. 3 M.

Yerlag von Jui. Heinr. Zimmermann in Leipzig,

St. Petersburg - Moskau - Riga - London.



# Joh. Seb. Bach-Literatur

----

## Albert Schweitzer Joh. Seb. Bach

Geheftet 15.- M., in Leinwandband 16.50 M., in Halbfranzband 17.50 M.

## Albert Schweitzer J.-S. Bach, le musicien-poète

Geheftet 8. - M., in Leinwandband 9.- M., in Halbfranzband 10.- M.

## André Pirro

L'Esthétique de Jean-Sébastien Bach

Gelieftet 12.- M., in Leinwandband 14.- M.

Philipp Spitta. Cher Johann Sebastian Bach. 1 M. C. H. Bitter. Die Sohne Seb. Bachs. 1 M.

La Mara. Musikalische Studienköpfe Bd. IV. Händel, Bach, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven. Geheftet 4 M., in Leinwandband 5 M.

2-2-2-

Philipp Spittas grundlegende Bach-Biographie ist in neuer Ausgabe in Vorbereitung.

## Hochinteressante Novität!

Mitte Juni erscheint in unserm Vertage die tetzte musikalische Arbeit Joseph Joachims

## Bach-Joachim-Moser

## 6 Sonaten und Partiten für Violine allein.

2 Hefte à M. 3.— netto.

Voransbestellungen nehmen entgegen: Ed. Bote & G. Bock, Berlin W. S, Leipzigerstr. 37.

Ferner erschienen in unserm Verlage:

BACH-D'ALBERT, Präludium und Fuge f. Orgel (Ddur, für Klavier übertragen von Eugen d'Albert . . . . M. 256. BACH-D'ALBERT, Passacaglia (Cmoll) für Orgel, für Klavier zum Konzertvortrag bearbeitet von Eugen d'Albert.

BACH-BÜLOW. Ausgewählte Klavierwerke:

| l. Konzert im italienischen Stile, Fdur     | M. 1.50 no. | 4. Zwri Gavotten, Dmell und Gundl          | M. 1 m.    |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| 2. Andante and Roudo (Sarabande and Passe-  |             | 5. Chromatische Fantasie (D.moll)          | М. 2.— по  |
| pied) aus der engl. Suite, E-moll           |             | 6. Grosse Fantasic and Fuge, A mall        |            |
| 3. Zwei Bourrées aus der englischen Suite . | М. 1.50 по. | 7. Vier Stücke ans der Partita in Hamill . | Л. 1.20 ъг |
|                                             |             |                                            |            |

Zu beziehen durch sämtliche Musikalienhandlungen nud durch Ed. Bote & G. Bock, Berlin W. S, Leipzigerstr. 37.

## Verlag von Friedrich Hofmeister, Leipzig.

Soeben erschienen:

# Bach, J.S. Erste Orgelsonate für 2 Klaviere z. 4 Händen

Eingerichtet von F. Thieriot . . . . . M. 1.50

# 

Transcription von C. Guaita . . . . . . M. 1.50

## Flügel—Pianinos

## Grotrian-Steinwo

Berlin W. Wilhelmstr. 98.

Braunschweig Bohlweg 48.

Hannover Georgetr. 50.

London 2 Jewiu Street, E. C.

## r Neue Ausgabe

## Joh. Seb. Bach.

## Konzert in D dur

Klavier, Flöte und Violine

mit Begleitung des Streichorchesters,

Konzertarrangement nach der Ausgabe der Bach-Gesellschaft

A. Siloti.

Partitur netto 3 M. - Jede Stimme netto 60 Pf.

Der Herausgeber benützt folgende Besetzung:

8 Pulte Violinen, 6 Pulte Bratschen, 3 Pulte Violoncelle, 2 Pulte Kontrabässe.

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig, St. Petersburg, Moskau, Riga, London.

Verlag von ERNST EULENBURG, LEIPZIG.

## . Rac

Sechs Brandenburgische Konzerte und für Streich-

heransgegehen mul mit Vortragszeichen versehen von

Fritz Steinbach und Carl Schroeder.

Preis à 1 Mark.

Alle sechs Konzerte, elegant in Halbfranz gebunden, mit Heliogravure Buchs 8 Mark.

Violin-Konzerte in Amoll und Bdur & 1 Mark.

Pestaufführung am 18. Mai 1908

in Leipzig.

## Matthäus-Passion.

Georg Schumann.

6 Mark.

Elegant gebinden mit Reliogravure Bachs

### P. Pabst in Leipzig:

Gedrucktes oder handschriftl. Material (Klavierauszüge, Orchesterstimmen etc.) zu folgenden und sonstigen Werken:

### Schliebners: Aug.

Rizzio, Oper. - Der Lustträger, Oper. Die Mühle von Sanssouci, Öper. - Der Liebesring, Oper. - Klaviertrio, dem König Friedr. Wilh. IV. von Preussen gewidmet.

Sechs Präludien und Fugen für Orgel. Für das Pianof, zu zwei Händen bearbeitet von

### Engen d'Albert.

No. 1. Präludium (Phantasie) und M. 1.50

Fuge. C Moll. . . . . . . No. 2. Präludium u. Fuge. G Dur No. 3. Präludium (Toccata) und

2.50

No. 5. Präludium u. Fuge. F Moll 1.50

No. 6, Präludium (Toccata) und Fuge. D Moll . . . 2.—

Verlag von Robert Forberg, Leipzig.

### J. G. Cetta'sche Buchhandlung Nachfolger Stattgart and Berlin,

In unserem Verlage erschien:

## Das Wohltemperlerte Klavler

Herausgegeben und bearbeitet von

## Eugen d'Albert

2 Teile. Mit Bachs Porträt Gehoftet je M. 4 —. In Leinenbd. je M. 5.80

## Zwei- und dreistimmige Inventinnen

Herausgegeben und bearbeitet von Engen d'Albert

Geheftet M. 2.-. In Leincoband M. 3.80 Instruktiver Text deutsch und englisch.

Zu beziehen durch die meisten Musikalien- und Buchhandlungen.

## Gesanglehrerin

für Unter- und Mittelklasse per sofort gesucht. Gefl. Angebote mit Photogr. erbittet

Konserintorium der Musik (Hollschneider-Küttner) Dortmund.

## Für die Saison 1908/9 zur Aufführung empfohlen.

## Gabriel Pierné:

# Der Kinderkreuzzug

## Musikalische Legende in vier Teilen für Soli, (hor und Orchester.

Text nach einer Dichtung von Marcel Schwob, deutsch von Wilhelm Weber,

Klavier Anszug M. 6.- netto. Orchester Partitur M. 60.- netto. Orchester Stimmen M. 80.- netto. Duplierslimm à M. 4.50 vetto. Sopran M. 1.50 uetto, Alt M. 1.- netto, Tenor und Bass à M. 1.50 netto. Kinderstimmen à M. 1.- nett-Textbuch 40 Pf, netto. Musikführer 30 Pf. netto.

Mit grösstem Erfolge aufgeführt in: Augsburg, Minchen, Hamburg, Leipzi, (3 mal), Crefeld, Stuttgart (2 mal), Braun schweig, Wlesbaden (2 mal), Elberfeld (2 mal), Nürnberg, Metz, Chemnitz Schwerin, Freiburg i. B., Brieg, Zwickau, Amsterdam und Paris.

===== Kritiken. ==

Neue Augsburger Zeitung.

Meue Augsburger Zeitung.

Der "Künderkreuzzug" dessen erste deutsche Aufführung der Dratoriso-Verein im geeitigen Passiensamulag baging, ist ein Werk von ganz ausserordentlich künstlerlachem und menschlichem Wert. Die embusikatische Aufnahme, die es gestern fand, berechtigt zu der eicheren Heffoung, dass ihm der Weg in die deutschen Lande geebnet ist; Sieg wird ihm überall winken. Wir haben in der modernen Gratorieullierafur wehl wenige Werke von solcher Vikungsgewält, als es dieser "Kinderkreuzzug" ist. Der Srilwerpunkt dez künsterischen Bedruitung des Werkes mit in ulen Chösen; durch die gewiale Kombination von Kinder, gemischlen und Mannerchinten werden Klangwinkengen erzielt, die in der gesamlen Lileralur wohl befapiellee dasleben und die such für den Erfolg der Aufführung auszehlaggebend waren. gebend waren.

Siguale.

Wir halten das Werk für eine der bedeulendelen Erschetnungen auf dam Gebiete der medirinen Oratorien-Komposillon. Die Führung der Singstimmen ist durchweg originell, namenlirb was die Ehrihmik anlangt, dabei aber sehr sanglirh und dankhar,

dabei aber sehr sanglich und dankhar.

Neue Musik-Zeitung, Stuttgart.

Die Vertonnug lei mit grosser Konsequenz im musikdrametischen Sinne eitnisiunsgelren gelialten, zeichnet sich durch prégnante melodische Kründung, mederne, interessanle Harmonik und vor allen Blugm durch hervorragenden Stimmungsreiehlnm aus. Dass liernés Technik in Verwendung des vokslan und ortheelsien Apparates meinstahlist, brauchl eigenlich kaum besonders insvorgelichen zu werden. Wie sich die errheelstalen Rarben mit dem Schwung der Gesangsmelotie zu fassinterender Wirkung vermälten, und den durch die Erhobrniefi der Natur hochgenimmten tie füllten Ausgruck zu geben, ist in Worten nicht zu sphilden, das muss man gebint haben, um leggeitert zu sein. Die ihrech Pref. Weber mit mermidlicher Hingabe verbereitete deutsche Urufführung inte einem ansserordenlichen Erfolg. Wenn micht alle Meichen Russelnen Konzerleich mit Erfolg wolter 'ortsalzen wird, Musikdirektoren forfschriftlicher Gesimmung sollten sieh die Kennluisnahme der wirkungsvollen Navität unbrilingt mirht entgrien lassen.

Schwäbischer Merkur.

Der Kinderkreuzzug von Gabriel Piereé hat resch einen deutsrhen Verleger gefonden, und in rasrber Folge erscheiuen nach der Periser Wiedergabs die deutschen Auffährungen. Der Kemponlel hat dien glürklichen Gedarken, kindernifüre in des Mittelpunkt einen Cherwerks zu rieken, mit vortrefflicher Wirkung ausgeführt. Das Herbe, Pierhe, Piererdobene jungen Stimmen hewährte in der Tat seine eigenartige, eindringliche Kraft. Der Auffährung wohnlen die Königlin und die Hirzogin Wirta am. Die Königlin übers den Leiter des Hanzen, Fraf, Seyffarit, in litre Loge zufem und sprach demselben in Längerem Begrieb dergrich wirderholl ihre Anerkennung über das liehörte und dem Wunsch der Wederholung aus.

Braunschweigische Landeszeltung.

Gelereleh und formgewandt ist das Werk vou der ersten bis irtzte Nete. Der Wagemut aller Betelligten ist zu bewindern, er wurde durc einen vollen künstleriechen Erfelg gekrint. Der starks Reifall meht iede rinzelnur Bilde galt sewahl dem Werke als auch der in allen Teilau sor; sam vorbereitelen Wiedergalie.

sam vorbereitelen Wiedergane
Metzer Zeitung.
Kehle Musik bleibi doch immer diesribs neilige Sache. Bler sprich
ein lief empfindender Monsch, ein Gels voll hehrer Ideen, ein Künsile
von itsties bunden. We man auch hingreift und hinhet in diracr Füli
von folgerichtig werhselnden dramatischen Szenen, überati finden Dh
und Herz den trengetten, lebenwahrsten, innigsten Ausfruck für die er
greifenden Züge der Bichtung. Dabei hat der Reister Chor und örchesir
in seiner Schöpfung mit durchmas gielcher liebe behandelt und zu eben
bürtiger, untreunberer demeinschaft vereinigt. Der Beifall der sien Sag
bis aufa leixle Nogliktzehen füllenden Zohnrersehaft wur nach jeder
Teile als wahrbaft enthalsatischer.

Zwickaner Neneste Nachrichten.

ZWICKABET ACHESTE ARCHTICHTCH.

Dis zweits geistliche Musikauführeng des Kirchendures zu St. Mariei
die des franzeischen Kompenisten Gabriel Plerud Legendo "Det Kinder
kreuzzug" brechte, was schon in der Hauptprolis aussenroftenlicht stark besucht, auch gestern füllten die andüchtig lausehenden Zuhörer das gauz
Gotlechaus aus. Der Eindruck, den das an Schönletten releich Werk bei
hnen Intelerliese, war erstehtlich ein tiefer, und gerstie die Mitwirkung
einer grossen Kinderschar verlich ihr Aufführung sinen eigenartiges
fesstrucken Roiz. In märhtiges Steigereng wirkten namentlich das Allelnj.

und der Schlusscher gereden überwälligend.

Krefelder Bürger-Zeitung.

nreielder binrer-Zeitung.

Dem überwältigenden Eindrork des Werkes kann sich auch der laneste Zuhörer nicht entziehen und noch lange werden allen Anwesenties ille rrachfüllernden Klagen, der kraftrolle Triumphgesaug des Flinsler in lehendiger Erlantung vor dem "gelsligen über siehete. Ze ist ichlinf zu bedaußen dass sich die Konzertgrsellschaft nirht zu einer Wiederholms, des gewälligen Werkes entsellissen kann, viele Innicher Personen, welch gelegenlich der Genorahrebe und der Heuptaufführung an der Kasse weger Rammüberfüllung zwickgewiesen werden museleu, wären für eine Wiederholung gewies dankbar.

Hamburgischer Korrespondent.

Die Eigenarligkeit des Stoffes, üle geschickte dichterische, dir ririnose unstkallsche Schandlung jenir Eigenartischern dem Werke einehr als gewöhnliches tuleresse. Pierues Stärke bernbt in der Werke einehr als gewöhnliches tuleresse. Pierues Stärke bernbt in der Wirtussitat. nit der er Stimmungen eifsest und feutlicht. Das Orchester-Vorspiel zum zweiten Trit, das Urchester-Vorspiel, des den Hörer sir den Strand des Mittelländischen Meeres führt, das da den weiesen Samt uit swinen Muscheln und histerto Steatenen in der Sonne lenchten lasst, das sind Silminungshillster von zwingender Fewalt.

📷 In dieser Saison finden weitere Anfführungen statt in: Dresden, Dortmund, Manuheim, Lemberg, Würzburg.

🖰 Für nächste Saison in Anssicht genommen in: Berlin, Bremen, Essen, St. Gallen, Coblenz, Müuster, Magdeburg, Pforzheim, Lübeck, Danzig, Briinn, Laibach, Inusbruck, Regensburg, Heilbronn, Ravensburg, Fulda, Oppeln, Glelwitz, Zwickau (Wiederholung).

## Verlag von C. F. KAHNT Nachfolger, LEIPZIG.



XXXIX. Jahrg. \* 1908.

Jährlich erscheinen 52 Nummern mit verschiedenen Gratisbeigaben. Der Abonnementspreis beträgt vierteijährlich M. 350. Bei direkter Frankorsnendung erhöht sich der Preis in Deutschland und Österreich-Ungarn nm M.—75, im gesamten übrigen Ausland am M. 130 vierteijährlich.

— Einzelne Nummern 50 Pf.

Herausgegeben

## Ludwig Frankenstein.

No. 21/23.

9. Juli 1908.

Zu beziehen durch jedes Postant, sowie durch alle Buch und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes. Anzeigen: Die dreigespaltene Petitzeile 80 Pf.

Der Nachdruck der in diesen Blättern veröffentlichten Original Artikel ist ohne Bewilligung der Redaktion nicht gestattet. 

## Ein neuer Weg zum Parnass.

Von Prof. Eduard Reuss.

Alle Versuche zur Erleichterung des Erlernens technischer Mittel müssen gebilligt werden, wenn dabei jede Ühertreibung ferngehalten wird, denn es gibt zahlreiche Schwierigkeiten, die sich nicht ohne Weiteres aus dem Wege räumen lassen und nur durch anstrengende Arheit überwunden werden können. Den Genuss, einen Berg zu besteigen oder zu erklettern, kann man sich auch nur durch Erwerhung vieler Geschicklichkeiten und Ertragung mühevoller Anstrengungen verschaffen, wenn man diese Arbeit nicht durch Benutzung der — Gebirgsbahn umgehen will. Solche Bahnen, die als Erleichterungsmittel gelten sollen, werden in unserer Zeit an allen Ecken und Enden gebaut, um jedem Freunde der Mühelosigkeit den Weg zum — Parnass der Klaviertechnik zugänglich zu machen. Wo bisher ein Zittern und Zagen durch die Reihen der Kunstjünger gegangen ist, soll jetzt eitel Freude herrschen. Die ernste Arheit wird zum heiteren Spiel, und das so überaus schwierige Klavierspiel artet in eine - sinnlose Spielerei ans. In den neueren Büchern über Klaviertechnik - mit und ohne die nutzlosen, verwirrenden und schädlichen Abbildungen der Hände der verschiedenen Klaviermeister - wird mit einer gewissen Verbissenheit gegen ein Werk gekämpft, das seit beinahe einem Jahrhundert das A nnd Z aller Klavierbeflissenen gewesen ist und auch wahrscheinlich noch ein Jahrhundert, wenn nicht länger, bleihen wird: gegen den Gradus ad Parnassum von Clementi. Man möchte seine Schwierigkeiten gern beseitigen oder wenigstens umgehen, weil man ihnen mit den "neuen Erkenntnissen" nicht beizukommen vermag. Wenn Herr Rudolf M. Breitbaupt die Spannung im 6. Takte der 8. Etüde (in der Tausigschen Ausgabe) für eine scheussliche Spreizung hält und den dazu gehörigen Fingersatz anoch scheusslicher nennt, so gefällt dies natürlich allen Leuten, die nicht arheiten wollen. Trotzdem ist und bleibt der "Gradus" der Fels, an dem alle dilettantischen Spielereien mit natürlicher Klaviertechnik zerschellen werden!

Die in ihm niedergelegten Schwierigkeiten sind nicht etwa aus Willkür und Laune erfunden worden; sondern sie sollen dazu dienen, die in den vorhandenen Klavierwerken gestellten Aufgahen sicher und leicht zu üherwinden. Fast einer jeden Etüde im "Gradus" liegt eine technische Wendung in den Werken von Beethoven zu Grunde: man muss nur nicht an dessen Sonaten für Klavier allein denken, sondern auch an die Werke, in denen das Klavier mit anderen Instrumenten zusammen oder mit Orchester auftritt. Der Beschäftigung mit ihnen muss die Arbeit am "Gradus" vorausgehen, da sonst das üherlange Üben der schwierigen Passagen den Gennss an den Werken selbst trüben könnte. Man mag fragen, warum Clementi nicht auch den Herrn Sebastian herücksichtigt hat; aher das hatte er nicht nötig, da das von diesem verlangte polyphone Spiel sich nur an den Bachschen Werken selbst erlernen lässt — stufenweise von den zweistimmigen Inventionen his zu den fünfstimmigen Fugen! Was der "Gradus" zur Kräftigung und zur Beugung der Finger unter den Willen des Spielers sonst noch übrig lässt, dazu sollen tägliche Übungen verhelfen, die dem Öl für Maschinen gleichen.

Das unter dem Titel "Technische Studien" von Liszt hinterlassene und erst mehrere Jahre nach dessen Tode veröffentlichte Werk erregte bei seinem Erscheinen znnächst mehr Befremden als den erwarteten Beifall. Der äussere Umfang des Werkes und der dadurch bedingte Kostenpunkt, der für deutsche Musik-Schüler und Lehrer unerschwinglich erscheint, schreckte von einer näheren Berührung ab. Die Verlagshandlung J. Schuberth & Co., verschloss sich einer hesseren Einsicht nicht und übertrug Martin Krause, einem unter den ganz wenigen, die sich "Liszt-Schüler" nicht nur dem Namen, sondern auch dem Geiste nach nennen dürfen, die Zusammenziehung des ausgedehnten Werkes in zwei hrauch-

hare und - dem Preise nach - erreichbare Bände. Diese verdienstvolle Arheit muss immer wieder nachdrücklich empfohlen werden, nm so mehr, als das der ersten Ausgahe des Lisztschen Werkes entgegengebrachte Vorurteil seinen Schatten noch häufig genug auf diese zweite wirft, die doch durchweg einwandfrei ist. Viele Freunde dieser "Technischen Studien" mögen manche Studie darin vermissen, deren eindringliche Empfehlung zur Übung sie mit Recht von Liszt erwarten könnten. Dahei darf nicht übersehen werden, dass dessen Werk noch zu seinen Lebzeiten einen gefährlichen Vorlänfer in den "Täglich en Studien" von Tansig gefunden hatte — gefährlicher deshalb, weil darin mit grosser Sorgfalt und Geschicklichkeit fast durchweg die schönen Dinge niedergelegt waren, die Tausig durch Liszt kennen und schätzen gelernt hatte. Dieser grollte ihm und dem Herausgeber darum nicht; bat sich aber vielleicht durch das Erscheinen dieser Arbeit von der Veröffentlichung seiner eigenen abbalten lassen. Beide Werke ergänzen sich und werden sicher auch später einmal zu einem verschmolzen werden.

Eine Art von Vereinigung des Inhalts der beiden bildet das jetzt hei G. Schirmer in New York (Fr. Hofmeister in Leipzig) erschienene Werk des Klaviermeisters Rafael Joseffy, das sich School of advanced Piano-Playing — Schule des höheren Klavierspiels — nennt und einen hervorragenden Platz in der Sammlung der technischen Förderungsmittel einzunehmen beanspruchen darf. Der Verfasser galt einst, vor mehr als 30 Jahren, für den berufenen Nachfolger des kurz vorher verstorbenen Carl Tausig. Er war als ein Stern mit starker Leuchtkraft am europäischen Pianistenhimmel aufgetaucht, um bald darauf den Blicken seiner zahlreichen Bewunderer zu entschwinden und danernd sein Licht jenseits des Ozeans glänzen zu lassen. Aus dem spielenden Meister ist im Laufe der Zeit der lehrende geworden, und die von ihm gesammelten Erfahrungen hat er in dieser "Schule" zu einem abgerundeten und abgeschlossenen Ganzen vereinigt. Veröffentlichungen von Seiten grosser Klavierspieler, die nicht selbst Lehrer gewesen sind, haben nur einen gewissen, keinen absoluten Wert. Sie teilen uns ihre in langer und mühevoller Arbeit erworhenen Ansichten über die sichersten Schritte mit, die notwendig sind, um den Parnass der Technik zu erklimmen, und verdeutlichen jene Ansichten durch Aufstellung von Studien, die ihnen zum Vorteil gereicht haben. Gewiss wird auch den Knnstjüngern ein Nutzen ans ihrer Anwendung erwachsen, wenn sie das darin enthaltene rein Persönliche von dem allgemein Gültigen zu unterscheiden vermögen. Diese Unterscheidung hat der lehrende Meister selbst vorgenommen; denn durch den Verkebr mit seinen Schülern bat er die an sich gemachten Erfabrungen prüfen und sichten können. Ein auf diesem Wege entstandenes Werk wird für die Allgemeinheit stets die grössere Bedeutung erlangen, und ein solches Werk ist die neue "Schule".

Gleich nach den einleitenden Fünfüngerübungen werden Dreifingerühungen mit dem Daumen als Stützfünger vorgeschlagen, deren Bewältigung sehr nützlich werden wird. Die Übungen für das Über nnd Untersetzen sind teilweise neu gestaltet. Dann kommt das Tonleiterspiel daran, dem durch verschiedene rhythmische Veränderungen die Trockenheit genommen worden ist. Auch die folgenden Gruppen der gebrochenen Akkorde, der Terzen, Sexten und Oktaven hat Joseffy mit vielen neuen Wendungen hereichert. Dabei hat er sich doch immer der knappsten

Form bedient und die sich aus dem Stoff selbst ergebenden Erweiterungen den Lehrern üherlassen, die sich dahei nach der Eigenart der Schüler richten müssen. Vom richtigen Erfassen der Handgelenkstechnik zeugen die darauf hinzielenden Übungen. Das Geheimnis ruht in der Verwendung des unteren Handgelenksmuskel, den wir im gewöhnlichen Lehen nur zum Beugen gebrauchen. als Streckmuskel: und ein solcher kann er nur werden, wenn er durch fortgesetzte Ühungen im Heraufziehen des Handgelenks ohne Zuhilfenahme des Armes oder gar der Schulter an eine selbständige Tätigkeit gewöhnt wird. Diese ihm zugemutete Anstrengung lohnt er nachher reichlich durch eine wundervolle, nie ermüdende Schwungfähigkeit. Die Beschäftigung mit der 26. Etude im Tausigschen Gradus kann, wenn sie einen Vorteil bringen soll, nicht in acht oder vierzehn Tagen erledigt werden. Dazu gehören Monate, und dazu gehört eine mit Ernst verbundene Geduld, die den Spieler anfangs jedes Achtel drei oder viermal anschlagen oder, hesser gesagt, ruhig zurückziehen lässt, bis der untere Muskel des Handgelenks sich in sein Schicksal der eigenen Tätigkeit willenlos ergibt. Erst dann kann an ein virtuoses Spiel gedacht werden!

Von grossem Interesse sind die Übnngen für verschiedene Anschlagsarten und besonders für den Daumen. Aus allen Darbietungen hlickt der Meister hervor, der aus dem Verkehr mit seinen Schülern, wenn er selbst ihnen von grösstem Nutzen gewesen ist, auch wieder grosse Vorteile für seine Erkenntnis der technischen Mittel gewonnen bat. Dieses Buch von Joseffy erscheint gerade zu der richtigen Zeit, wo der Unterricht im Klavierspiel, insbesondere nach der technischen Seite hin, in eine gefübrliche Oherstächlichkeit hineingezogen werden soll. Die Verhreitung des Buches wird diesem Treiben einen gewaltigen Riegel vorschieben. Die Verdienste, die sich Joseffy mit dieser Arbeit erworben hat, können nicht hoch genug eingeschätzt werden: der Lohn der Anerkennung wird dafür nicht ausbleiben.

Auch die Firma G Schirmer hat mit der vornehmen und billigen Herstellung des Werkes sich den Dank aller Einsichtsvollen erworben, der ihr nicht vorenthalten werden soll. Möge sie bald noch einen anderen Mangel beseitigen, indem sie den Tausigschen Gradus von allen Fehlern und Irrümern, die mit in die vielen neuen Ausgahen übergegangen sind, reinigen lässt. Die Welt der verständigen Klavierspieler lechzt nach einer solchen fehlerfreien Ausgabe.



## Wagner in Prag. Von Dr. Richard Batka.

VIII.

Erneute Beziehungen zu Kittl.

Im September 1846 kam Friedrich Kittl auf der Heimkehr von einer grossen Sommerreise durch Dresden und versänmte natürlich nicht, seinen Freund Wagner zu besuchen. Wie es ihm gehe, fragte dieser. "Nicht gut" seufzte Kittl. "Manche Leute leiden an Appetitlosigkeit, andere an Schlaflosigkeit — ich leide an Operntextlosigkeit. "Ich will Dir helfen, lieber Hans", meinte da Wagner, "ich hahe einen Text für Dich." Und er holte ein Manuskript hervor, um es Kittl vorzulessen: es war "Bianca und Giuseppe oder die Franzosen vor Nizza", ein Libretto, das er vor zehn Jahren nach Heinrich Königs Roman "Die hohe Brant" entworfen und für die Pariser

Grosse Oper hatte komponieren wollen. Später hatte er den Entwurf des Textes für Reissiger ausgeführt, der sich eine Zeit lang dafür interessierte, aber schliesslich doch von der Komposition abstand. Kittl gefiel das verwaiste Buch vorzüglich, und triumphierend reiste er damit in die Heimat zurück, wo er am 28. September eintraf. Wie willkommen ihm das unverhoffte Geschenk Wagners war, erhellt am besten daraus, dass er mit wahrem Feuereifer den Text in Musik setzte. Schon nach elf Monaten lag die Oper fertig auf seinem Schreibtisch. Kittl fühlte sich seinem Librettisten für die empfangene Anregung so sehr verpflichtet, dass er auf eine Nachricht von Wagners finanziellen Sorgen sich freiwillig zu einem Darlehen, vielleicht als Vorschuss auf die erwarteten Tantiemen, anbot.

Wagner in seiner Antwort (Dresden, 21. März 1847) hestätigte dem Freunde die Tatsache seiner misslichen Geldlage, worein er durch die Mesersche Verlagsunternehmung ein für allemal geraten sei. Seine Gehaltsquittungen bahe er hereits drangeben müssen; auch sehe er sich gezwungen, seine Wohnung in der Ostra-Allee, welche 220 Taler kestete, aufzugeben und eine billigere für 100 Taler zu nehmen. Unter diesen Umständen akzeptierte er mit der grössten Dankbarkeit Kittls Anerbieten,

ihm durch ein Darleben bebilflich zu sein.

Dass es zu diesem Darlehen wirklich gekommen ist, geht aus einer Anspielung in einem der nächsten Briefe Wagners an den Prager Konservatoriums Direktor hervor, dessen gunstige materielle Stellung ihm einen solchen Liebesdienst nicht ehen schwer machte. Am 11. August meldet Wagner nach Prag seinen Konflikt mit dem Intendanten von Lüttichan. Die ganze Theaterwirtschaft sei ihm ein absoluter Gräuel. "Verkehre Du amtlich nil diesen Leuten, so wirst Du die schönsten Sängerinnen und Sänger bald auch wie ich bis über den Hals satt haben."

Kittls Sehnsucht nach der lebendigen Berührung mit dem Getriebe des Theaters wurde durch solche pessimistische Stossseufzer nicht gemindert. Drei Monate später empfing er von Wagner das folgende, sehr freundschaftlich

entgegenkommende Schreihen:

### Dresden, 16. Dezember 1847. Liebster Hans!

Sei schönstens begrüsst! Von mir möchte ich Dir Nachricht geben, kann aber leider nicht viel Gutes melden. Meine grössten Anstrengungen, den Richzi gut herauszu-bringen, konnten nur zum Teil Erfolg haben — der Säuger der Hauptpartie, so guten Willen er auch hatte, musste weit hintel seiner Aufgabe zurückbleiben; die schlimmen Zerwürfnisse mit dem Berliner Theater Intendanten, in die ich hei der höchsten Gemeinheit desselben geraten musste, hindern vollends die Konsequenzen meines mühevoll errungenen Erfolges. Dem Wunsche des Königs, meinen Tann-bäuser sofort in Berlin aufzuführen, musste ich geradezu widersprechen: ich sagte ihm aufrichtig, ehe nicht ein besserer Geist in die Verwaltung seines Thoaters käme, könnte da nichts Anständiges zu Stand kommen. Warten wir auf bessere Zeiten — Hoffnung aber habe ich für das deutsche Theater nicht viel?

Das sollte ich Dir eigentlich nicht sagen, der Du jetzt hoffentlich im Begriffe stehst, die ersten Schritte auf das Theater zu tun. Wie steht es, Liebster? Ich denke viel an Deine Oper und wünsche bald die Nachricht zu em-pfangen, dass Du damit fertig seist, lst sie fertig und hast Du damit nichts Besseres im Sinn, so hoffe ich, Du schiekst sie mir hieher, um vielleicht sie hier zuerst aufzuführen. Nach allen Erfahrungen kann ich Dir die ridliche Ver-sichenung sehen des wir in Dresden icht doch die heste sicherung geben, dass wir in Dresden jetzt doch die beste Oper haben: fehlt dies und jones, ist auch hier die Mehr-zahl der Aufführungen wurmstichig, so haben wir dagegen doch Aufführungen besonderer Art, wie man sie uns nirgends nachmacht. Ich gehöre wieder mit vieler laust und Liebe Dresden an. Gih also bald Nachricht, oder besser: schicke

bald Deine fertige Oper hieher.

In Berlin grüsste mich ein Kammermusikus (ein Böhme) von Dir; — schönen Dank! — Deine Symphonie ist kürzlich mit Beifall in den dortigen Kapell-Soireen aufgeführt worden; — ich wünsche Glück! Mein alter Freund, der hiesige Chordirektor Fischer, liegt mich an, Dich au bitten, ihm eine bündige Übersicht der Einrichtungen des Prager Konservatoriums zu geben: wozu? hat er mir selbst verschwiegen; - ist es Dir möglich, in Kurze die gewünschten Notizen zu geben, so wirst Du mich dadurch sehr verbinden. Nun bin ich auch daran, meine Geldangelegenheiten

gehörig in Ordnung zu hringen: ich hoffe, es soll mir durch die Hilfe meines Königs, hei dem ich (gabz ubter uns ge-sagt) nm eine bedeutende Gehaltszulage eingekommen bin, nicht zu schwer fällen: Bald crhälst Du daber auch in ge-wissen Beziehungen Nachricht von mir.

Was hast Du zu Mendelssohns Tod gesagt? Mögen wir beide noch eine Zeitlaug leben! Grüsse Deine liebe Schwester; - Euch beide grüsst herzlichet meine Frau.

Leb wohl und gib bald etwas zu hören Deinem

Richard Wagner.

Kittls Antwort ist unbekannt und wie alle seine Briefe an Wagner von diesem nicht aufbewahrt worden. Wagners Briefe an Kittl aber, deren es mindestens etwa dreissig gab, sind nach seinem Tode an seine Schwester gefallen und kamen von da in die Hände von Autographensammlern. Etwa 15 hesass vor Jahren der Verleger Erler in Berlin, eine grosse Partie Boyet in Valentigny. Nach Boyets Tode kam seine Sammlung unter den Hammer, mit Ausnahme der Wagnerbriefe, die im Besitze der Familie verblieben. Einige ihm von Bovet zur Verfügung gestellte Auszüge zitierl Glasenapp, wie die folgende Stelle, worin sich Wagner gegen Kittl (Ende 1847) üher allerhand falsche, höswillige Gerüchte beschwert, die man in Leipzig üher sein Verhalten bei Mendelssohns Tode ausstreue. "Was soll ich tun? - Dass ich in Dresden eine starke Auzahl Feinde habe ist natürlich: das Schlimme ist, dass ich meinem Wesen nach nichts tun kann, sie mir zu versöhnen. Vielleicht wäre nichts leichter als das. Ich brauchte eben nur geselliger zu sein, und mehr unter die Leute zu kommen. Die grosse Zurückgezogenheit meiner Lehensweise ist an allen alhernen Gerüchten über mich schuld. Ich lebe ausser dem Dienst nur in meinem Haus, das jetzt auch sehr abgelegen ist; jeder bosbaften Verleumdung meiner Person wird daher um so williger geglaubt, als sehr wenige im Stande sind, entschieden zu widersprechen, weil sehr wenige in meine Nähe kommen. So ist mir oft schon das Unglaublichste üher mich zu Ohren gekommen, — wie viel mag ich aber erst gar nicht erfahren! Hier gibt es nur zwei Wirkungen, der tiefste Kummer oder der tiefste Ekel: Ich bin fast schon bei dem Letzteren angekommen."

Mittlerweile war die Kittlsche Oper nicht nur in Partitur vollendet, sondern der Komponist hatte auch eine Aufführung am Prager Theater durchgesetzt und einen Verleger (Breitkopf & Härtel) gefunden. setzte er nun erst Wagner in Kenntnis. Dieser entgegnete (4. Januar 1848), er hätte gewünscht, die Oper zuerst in Dresden aufführen zu können, je lenfalls wäre er gern hei einigen Proben zugegen gewesen. Er boffte wenigstens znr Premiere nach Prag kommen zu können. Zuletzt äusserte er sich noch ausführlich üher eine von Kittl vorgenommene Ahänderung des Schlusses der Oper, die er nicht hilligte und um deretwillen sogar alsbald ein ernster Konflikt zwischen den heiden alten Freunden entbrennen



## Frühlings-Lieder und Tänze.

Von Fritz Erckmann.

(Fortsetzung und Schluss.)

Was die musikalische Vertonung anbelangt, so gebührt hinsichtlich der Melodie den altenglischen Frühlingsliedern unstreitig die Palme. Während im übrigen Europa die Musik die Kinderschuhe noch nicht ausgetreten hatte, stand die englische Komposition in schönster Blüte.

Man brancht nicht einmal auf den wundervollen Kanon "Snmer is icumen in" ans dem Jahre 1226 hinzuweisen. Die folgenden zwei Lieder aus dem 16. Jahrhundert mögen den Unterschied beispielsweise zwischen deutschen und englischen Erzeugnissen beweisen.

Das erste Frühlingslied "Rot Röslein" steht nach Wort und Weise in Rhaw, Brunia, 1545 Tom. 1 No. 92. Von den neun Strophen mögen zwei genügen.



"Ein edles röslein zarte, Von roter farben schön, Blüt in meins berzen garte, Für all blümlein ichs krön."

Das andere Lied stammt aus der Feder des englischen Komponisten Thomas Morley (1557—1604) und erschien im Jahre 1595 in "The first set of Ballets, for five voices".

Das Ballett, das wir Tanzlied nennen würden, hat, wie das Madrigal, seinen Urspring in Italien. Giacomo Gastoldi von Caravaggio gilt als der hedeutendste Komponist von Tanzliedern und ist möglicherweise der Erfinder dieser Form.

Nach einer Besprechung des Villanelles gibt Morley in seinem Werk: "Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke" (1597) folgende Beschreibung von dem Ballett:

"Es gibt noch eine andere, leichtere Gattung als das Villanelle; man nennt sie Ballette oder Tänze; es sind Lieder, die man zu einer Melodie singt und dazu tanzt Diese und alle andern Arten leichter Musik mit Ausnahme des Madrigals benennt man mit dem allgemeinen Ausdruck "uires". Es gibt ferner noch eine Art von Balletts, die man gewöhnlich Fa las nennt. Die erste Sammlung jener Gattung, die ich kenne, stammte von Gastoldi; oh sich andere auf demselben Felde bervorgetan haben, ist mir nicht bekannt".

Dass Morley mit den Werken Gastoldis genau vertraut gewesen sein muss, beweist er dadurch, dass nicht allein die Texte, die er vertonte, Bearbeitungen, ja zum Teil Übersetzungen der Gastoldischen Tanzlieder waren, sondern dass er von seinem Bruder in Apollo sogar musikalische Motive borgte. Das ist um so mehr zu verwundern, da seine eigne Sammlung von Tanzliedern in einer, jetzt sehr seltenen, Sonderausgabe mit italienischem Text erschien (1595), die jedenfalls für den Export bestimmt war.

Das folgende Mailied ist in vielen Sammlungen des 17. Jahrhunderts<sup>1</sup>) erschienen und wird bis auf den hentigen Tag gern gesungen.



"Und alle Frühlingskinder Verlachen jetzt den Winter; Fa la la. Die Pfeife tönet laut, Ich tanz mit meiner Braut, Fa la la.

Wer möcht zu Hause weilen? Lasst uns ins Freie eilen! Fa la la. Wir laden alle ciu Zum fröhl'chen Ringelreih'n. Fa la la.

Zum Schluss dieser Studie sei noch kurz der geistlichen Frühlingslieder gedacht. Die meisten diesbezüglichen Texte sind Umbildungen weltlicher Lieder. Zu welchem Zwecke man geistlicher Mailieder hedurfte und die Texte, deren Ursprung vielleicht noch in die heidnische Vorzeit der Germanen zurückreicht, umhildete, geht aus einer Bemerkung von B. Hölscher?) hervor:

"Einer besonderen Andacht und mystischen Betrachtung des Leidens Christi war der Monat Mai gewidmet: die Mystiker auch eben sollen diese Sitte eingeführt haben. Noch heutigen Tages wird in manchen süddeutschen Dorfgemeinden ein Maienhaum aufgerichtet und mit den Leidenswerkzeugen geschmückt. Das Festum lancae et clavorum domini und inventionis s. erueis fällt in diese Jahreszeit".

In katholischen Gesangbüchern sind verschiedene geistliche Mailieder enthalten. Ob sie aber, ähnlich wie Prozessionslieder, vom Volk öffentlich gesungen wurden, ist nicht bekannt. Die Melodie des folgenden Mailiedes aus dem 14. Jahrhundert wäre vielleicht längst vergessen, wenn sie nicht mit einem "geistlichen Text" gepaart worden wäre. Franz M. Böhme gibt das Lied in folgender Form:



Auch in dem Aberdeen Cantus 1682.
 Niederdeutsche geistliche Lieder aus dem Mijnsterlande".





## Carl Eitz. Von Gustav Borchers.

Am 2. Juli feierte Carl Eitz in Eisleben im Kreise seiner Freunde und Schuler seinen 60. Geburtstag. Wenn wir erst beute daranf zurückkommen, so liegt dies eben in dem verspäteten Erscheinen dieser Nummer begründet

Eitz ist weder Musiker noch Musikgelehrter, sondern Mathematiker und Physiker, und doch hat er eine eminente Bedeutung für die musikalische Theorie und Iraxis durch seine

Erfindungen gewonnen.

Ansser einem kleinen Schallwellenapparat und einer Wellen scholhe, die weite Verbreitung in Universitäten und Schulen gefunden haben, trat Eitz im Jahre 1892 mit dem Planc zn einem Reinharmonium hervor, das auf Veranlassung des berühmten Helmholtz auf Kosten des Egl. preusischen Ministeriums von der Firma J. & P. Schiedmayer in Stuttgart gehaut wurde und die Möglichkeit bietet, die melodisch reine (pythagoräische) und die harmonisch reine Stimmung durch feststehende Instrumentaltöne hörbar zu machen und dadurch dem beide Stimmungen vergleichenden Ohre zum Bewusstsein zu bringen.

Dem Musiker, der, am Klavier aufgewachsen, sich um die Phänomene der Akustik weniger gekümmert hat — und deren giht es leider sehr viele — wird es zunächst ganz schwindlig, wenn er hört, dass dieses Harmonium von Eitz 104 in der Tonböhe verschiedene Töne in der Oktave erklingen lässt. Hat er aher die wirklich reinen Intervalle desselben erst gehört und genossen so möchte er nie wieder zur temperierten Stimmung unserer Tasteniustrumente zurückkehren dem er erachtet sie nun für eine Einrichtung, die nur musikalischen Grobschmieden genügen kann. Bei weiterem Eindringen in die Theorie der Stimmungsprinzipien wird er freilich einsehen, dass mit den beiden "reinen" Stimmungen denn doch nicht immer auszukommen ist, so dass man unter Umständen der temperierten Stimmung dankhar ist, wenn sie zu Kompromissen verhilft, die die ersteren nicht zu leisten vermögen.

Uher solche Fragen wird man sich schwer durch theoretische Aufstellungen, leicht durch das Ohr klar. Letzteres hat Eitz der gebildeten Welt durch sein Harmonium, das übrigens im Institut für experimentelle Physik am Reichstagsufer unter der Ohhut des Herrn Prof. Dr. M. Planck steht,

möglich gemacht.

Üher das Verhältnis der temperierten zu den reinen Stimmungen sagt Arthur v. Octtingen in der neuen, bei Veit & Co. in Leipzig erschienenen Auflage seines "Dualen Systems der Harmonie", duss "die Technik durch die temperierte Stimmung zwar an Einfachheit unendlich gewonnen habe und wir damit vortrefflich auskommen, weil miser Ohr alles an der reinen Stimmung Fehlende ergänzt. Beim Gesange aber, ohne Begleitung, kann nur in reiner Stimmung into niert werden; auch Streichinstrumente, Orchester und Quartett spielen rein. Es hesteht also doch die Forderung, dass das Ohr des feingebildeten Musikers für die Verhältnisse der reinen Stimmungen empfänglich sei und die Korrektur der temperierten Stimmung kontrolliere. Tatsächlich erfüllen wirkliche Künstler auf Streich- und Blasinstrumenten - namentlich in den höher gelegenen diese Anforderungen, aber es geschieht vollkommen unbewusst, fast instinktiv. Selten nur giht es einen Orchestermusiker, der sich durch Berechnung der Intervalle zum hewussten Regulieren der Tonliöhen durchzuringen sucht.

Weshalh ist es so schwer, sich über feinere als Halbton-

unterschiede Rechensehaft zu geben?

Darauf ist zu antworten: Über eine Sache, für die wir keine Worte hahen, können wir nicht reden. Für die Töne, welche zwischen zwei Halbtönen liegen, haben wir einfach keine Bezeichnungen. Die Physiker hahen sich in etwas gebolfen durch Hinzufügung von + 1 und - 2 etc., indem sie mit den Zahlen Erhöhungen oder Vertiefungen von Komma unterschieden meinen. Mit diesen Anhängseln wird die Sprache aher dermassen umständlich und schwerfällig, dass sie kaum klare Begriffe zu vermitteln vermag.

Eitz hat der Welt nun ein Tonnamensystem geboten, das für jeden der 53 Kommaunterschiede in der Oktave durch Bosanquetsche Temperierung als fast absolut rein betrachtet — einen selhständigen, präzisen, aus einem Konsonanten und einem Vokal hestehenden, das Ver-hältnis der Töne zu einander klar bezeichnenden Namen enthält und zudem noch den ausserordentlichen Vor-

teil höchster Gesanglichkeit hat.

Dahei stimmen alle Beurteiler, soweit sie das Tonsystem an sich üherhaupt hegriffen hahen, darin üherein, dass das "Tonwort" — so nannte der Erfinder sein Tonnamensystem — trotz der strengen Konsequenz im logischen Aufhau die Auf

gahe verhlüffend einfach löst.

Alles Geniale ist chen einfach! Jedes Kind fasst es sofort und die grössten Gelehrten finden ihr Genuge daran. Im fünften Bande des schon erwähnten "Dualen Systems der Harmonie" sagt Arthur v. Oettingen: Jedermann im Volke müsste nach Noten singen lernen. Die von Carl Eitz ein-geführten Tonnamen verdienen durchaus Beachtung. Eitzs Tonsilhen sind geistreich erfunden, sie gestatten, sowohl das temperierte wie das reingestimmte System anzuwenden, so dass selhst auf höheren Unterrichtsstufen das System nicht versagt. Von der reinen Stimmung im Unterricht abzusehen, sowohl hei angehenden Künstlern als auch Dilettanten, ist selhst für

das Anfangsstadium nicht gut und nicht berechtigt". Haben wir nun leicht fassliche, einen logischen Zusammenhang hildende sprachliche Neubildungen für die Töne, so ist nicht einzusehen, weshalb wir sie den überkommenen, lediglich aus "Zufälligkeiten zusammengesetzten", nur einen kleinen Ausschnitt von Tönen bezeichnenden Buchstabennamen nicht vorziehen sollten, zomal die Praxis hewiesen hat, das sie sich wegen ihres euphonisch schönen, starke Gegensätze bervorrufenden Klanges ausserordentlich leicht ein-

prägen, namentlich heim Singen.

Eine Zeit wie die unsere, die die Verfeinerung aller Sinne — namentlich in künstlerischer Richtung — als eine der Hauptaufgahen der Erziehung bezeichnet hat, wird des "Tonwortes" nicht mehr entraten können, wenn sie sich eine gediegene auf äusserste Reinheit und Schönheit der Töne ahzielende gesanglich-musikalische Bildung des gesamten Volkes sichern will.

Durch Aufnahme des Tonwortes in die Praxis und das geschieht wohl am einfachsten von der Schule aus —
ist die Möglichkeit verfeinerten Musikgeniessens und
— Musikschaffens gegeben. Viele Musiker — namentlich
Violniehrer — und Gesanglehrer hahen es sich schon zu

Nutze gemacht.

Die Tonwortfreunde haben sich jüngst zu einem "Tonwortbunde" zusammengeschlossen, unter den Ehrenmitgliedern des Bundes hefinden sich Leuchten der Wissenschaft, die zu stimmend heigetreten sind. Sehon hat das Tenwort also kräftig Wurzel geschlagen. Möge es dem Erfinder Carl Eitz vergönnt sein, noch den vollen Erfolg seines Werkes zu erleben.



### Zur Jubelfeier der "Wegner-Vereeniging" In Amsterdem. Von S. Bottenheim.

Zu den hedeutendsten musikalischen Ereignissen Hollands gehören wohl die je zweimal jährlich stattfindenden Aufführungen des Amsterdamer Wagnervereins. Am 28. v. M. beging dieser Verein die Jubelfeier seines fünfundzwanzigjährigen Bestehens; ein kurzer Rückblick auf seine Geschichte und seine Leistungen erscheint daher wohl nicht ganz überflüssig. Betrachten wir zunächst das musikalische Leben in Holland vor dem Jahre 1888, einer Zeit, wo man noch den Modernen den ihnen gebührenden Platz verweigerte. Wenn ich jetzt den Namen Verhulst als den damals massgehenden Faktor im musikalischen Leben nenne, so ist damit fast alles

Verbulst, der grosse Freund Mendelssohns und Schumanus, verhielt sieh Wagner gegenüber durchaus ablehnend und bekümpfte ihn aufs beftigste. Man kannte Wugner in Holland wohl durch die Aufführungen der Rotterdomer Deutschen Operingesellschaft, diese blieben aber doch immer im Repertoire-Verhältnis, während zu Musteraufführungen natürlich die Zeit und auch die notwendigen Mittel fehlten. Zwar hesuebte auch das wandernde Riebard Wagner Theater Angelo Neumanns auf seiner Tournee Amsterdam: die Aufführungen waren wohl recht gut besueht, konnten sich sogar eines schlagenden Erfolges rühmen, aber von einem nachhaltigen Eindruck - mit Ausnabme der Leistungen der Reicher-Kindermann - konute kann

die Redesein. Der "Wagnerblitz" batte bei der grosseu Masse eben noch nicht gezündet. Anders bei Herrn Dr. Heuri Viotta, einem begeisterten Wagnerianer.

Dr. Viotta, ain 16. Juli 1848 zu Amsterdam geboren, studierte in seinen Jünglingsjahren Musik. Er hesuebte das Cölner Kouservatorium, ilas er mit dem ersten Preise verliess. Nun widmete er sich dem Studinm der Rechte an der Universität zu Leiden. Im Johre 1877 erhielt er die Doktorwürde nach einer Dissertation über "Das Autorenrecht des Komponistens, ahernaebdem er kaum ein Jahr lang seine Praxis als Rechtsanwalt ausgeüht hatte, ward die Liebe zur Musik wieder so stark in ihm, dass er beschloss, sieb nun ganz der Kunst zu widmen. Den Bay-reuther Festspielen der Jahre 1876 und 1882 hatte Viotta beigewohnt and kam mit annuslöschlichem Eindrucke zurück. Von diesem Zeitpunkt an trat Viotta als energischer Vorklimpfer für Riehard Wagner und seine Ideale in die Öffentliebkeit und fand bald Anschluss an einige Gleichgesinute in Amsterdam. Im Sommer 1883, kurz nach dem Tode Richard Wagners, richtete Viotta an einigeWagnerianer und verschiedene Musikfreunde in Holland ein Rundschreiben mit der Aufforderung, einen Verein zu gründen, dessen Aufgabe es sein würde, Auführungen der Werke Richard Wagners and dessen Gesiumungsgenossen in Amsterdam zu ermöglichen und ihn nach dem Meister zu beneunen. Die Aufführnugen sollten nur den Mitgliedern zugänglich sein, also ganz den Charakter einer privaten Veraustultung tragen. Alle kommerziellen Absiehten waren völlig ausgesehlossen und nur die reine Kunst zum Ideal erhoben.

Anfangs war natürlich die Zahl derer, die sich als Mit-glieder einschreiben liessen, sehr klein, da Verhulst und die anderen Anti-Wagnerianer mit aller Gewalt der neuen Bewegung widerstrebten. Trotz alledem konnten sie die Grindung des Vereins nieht hiutertreiben. Schon am 26. Januar 1884 fand das erste Konzert statt. Im Programmbuch schrieb Viotta als Vorwort u.a.: Oblgleich Wagners Werke zur denmatischen Aufführung im Theater bestimmt sind, kommt uns jedoch die Meinung derjenigen, welche behaupten, duss eine fragmeutarische Aufführung im Konzertsnale ungeeignet wäre, unrichtig vor. Waguer selbst hat in verschiedenen Konzerten unter grossem Beifall Bruchstücke seiner Werke dirigiert, nicht allein als er noch nicht in der Lage war, seine Schöpfungen seinen Forderungen gemäss im Theater aufzuführen, sondern auch nach den

Bayreuther Musteraufführungen des Jahres 1876."

"Wenn also uuser Verein mit der Hoffnung, dass er ilem Wachsen der Zahl seiner Mitglieder gemäss, bald auch eine dramatische Vorstellung geben können wird, vorläufig nur Bruchstücke im Konzertsnal zu Gehiir bringt, glaubt er niehts zu tun, was die Manen des grossen Meisters erzärnen könnte."

Viotta hatte sich zum ersten Konzert der Mitwirkung von Marianne Braudt und Karl Hill als Solisten versichert, und beide Namen deuten schon auf den Geist, der den neugegründeten Verein beseelte. Mit wachsendem Interesse wurden die ersten Leistungen des Vereins, welche auch zugleich die ersten bedeutenden Leistungen des Herrn Viotta als Dirigent wuren, heobachtet; die Tagespresse, zumal die Amsterdamer Hauptzeitung, sehrieb recht günstig und überaus nuerkennend über das erste Konzert, und so erwarb sieh der Vereiu bald viele

Freunde. An eine dramatische Aufführung kounte aber vorliufig nicht gedacht werden, einerseits in Ermanglung einer guten Bühne, undererseits der grosseu Kosteu wegen. Alljährlich fanden zwei Konzerte statt, worin immer wieder neue Bruchstücke aus Wagners Werken mit berühinten Solisten gegeben wurden, bis man im Jahre 1889 Aufführungen ganzer Akte veranstaltete. Schon waren die Vorbereitungen zu einer gauzen dramatischen Vorstellung troffen, als am 20. Februar 1890 das Theater in Amsterdam abbrannte. Man musste also deu Nenhau des Stadttheaters aliwarten, denn es gab sonst keine maschinell genügend ausgerüstete und zu "Ring". Aufführungen geeignete Bühne. Dennoch sollte sehon vor der Eröffnung des neuen Theaters der Verein seinen Mitgliedern eine vollständige Anfführung darbieten können. Am 19. Mai 1893 wagte es Viotta, den "Siegfried" aufzuführen. Zwar muchteu sich unbrere Umstände lästig hemerkbar; so war die Bühne (dieselbe, auf der auch ilie Neumannschen Gastvorstellungen stattgefunden hatten), maschinell durchaus ungenngeud cingerichtet, man musste sich statt mit elektrischem Licht mit Gasheleuchtung belielfen, ferner sagte der Sänger des Wamlerers im letzten Momente ab, und konnte nur seh wer ersetzt werden. und dazu kam norh die für Amsterdam ungewöhnlich frühe Anfangsstunde. Trotz alledem ausscrordentlichen Erfolg. Die

erzielte ille Aufführung einen folgende Aufführung fand am 23. November 1894 im neuen Stadtthenter statt, es war "Die Walkire". Der Verein liess sich für diese Vorstellung, wie auch für alle folgenden Aufführungen bei Burgbart in Wien Dekorationen aufertigen. Diese Dekorationen sind Eigentum des Vereins und dürfen nur zu dessen Aufführungen benutzt werden. Nach der "Walkure" dessei Aliminingen beintet wetten. Arch der "Wilkile folgten im Lanfe der Zeit "Siegfried", "Die Meistersinger von Nürnberg", "Tristan und Isolde", "Götterdämmerung", "Das Rheingold", "Lohengrin" und endlich im Jahre 1905 "Parsifal". Alle diese Werke wurden unverklitzt und fast in vollendeter Weise gegeben. Stets war der Verwaltungsrat bemüht, den Mitgliedern unr das Allerbeste zu bieteu; seitens der Mit-wirkenden konnte man aher auch eine Begeisterung konstatieren, wie man sie mir selten antreffen wird, So sind in den Anfangsjahren als Solisten aufgetreten n. a.

die Dameu: Materna, Malten, Brundt, Morau-Olden, Klafsky, Bettaque, Mailhac, Staudigl, Jaïde, Perner die Herren; Van Dyck, Gudehns, Alvary, Winkelmann, Grüning, Anthes, Hofmiller, Hill,



Blanwaert, Plank, Schelper, Sichr, Messchafft, Jensen usw. Also first lanter berühmte Bayrenther Kunstler. Bei den späteren Aufführungen versicherte man sich auch der Mitwirkung von Künstlern wie Rosa Sucher als Isolde und Sieglinde, Marie Wittieh als Sieglinde, Alvary ats Siegfried und Tristan, Van Rooy und Feinhals als Wotan und Sachs, Burgstaller als Siegnund und Siegfried, Vogl und Briosemeister als Loge, Friedrichs und Nebe als Alberich und Beckmeiser, Liehan als Mime, Hofmiller in der gleichen Rolle und als David, Forchhammer und Littiune als Parsifal und Kundry. Bemerkenswert ist, dass Marie Wittich, die im vorigen Jahre noch einen grossartigen Erfolg als "Sieglinde" davongetragen hat, sebnu im Jahre 1890 in einem Konzert des Wagnervereins an Stelle der erkrankten Frau Malten auftrat und Hervoringendes leistete. Ein sehr wichtiger Faktor war bei einzelnen Aufführungen

Eiu sehr wichtiger Faktor war bei sinzelnen Aufführungen der Chor. Dieser wurde von begeisterten Mitgliedera, fast ausschliesslich Dilettanten, gebilder, und damit war auch die Wagneridee, näublich, das ganze Volk solle sich an der Handlung beteiligen, in Erfüllung gegangen. Wer nur einigerunssen die sehwere Aufgabe des Chores in Werken wir "Lohengrin" und "Parsifal" kennt, muss auch in dieser Beziehung Viotta die ihm gebührenle Bewunderung auteil wenken lassen. Wir können nicht umhin, hier den Namen des Herru Emil Vahlek aus Darmstadt zu erwähnen, der seit elf Jahren als Regisseur dem Vereine in wuhrhlaft künstherischer Weise zur Seite gestanden hat. Das berühnte "Concertgebouw" Orchester vertritt seine Partie beiden Aufführungenseit Jahren sehon bervorragend,

So besteht die "Wagnervereeniging" jetzt buld 25 Juhre, in denen man stets einmütig das Ziel im Auge hatte: "Zu neuen Taten!" Als also im Juhre 1905 der Vorstauft dre Vereins seinen Mitgliedern den "Parsifal" bekannt machen wollte — nuch immer werden die Aufführungen im geschlossenen Kreise ver-

anstaltet — glaubte er nichts wider den Geist des grossen Meisters getan zu haben. Darum beantwortete er alle Proteste mit Stillschweigen und wirkte unbeirrt auf seinem vorgeschriebenen Wege fort. Hente wollen wir uns nur darauf beschränken, den Verein energisch gegen die Idee maucher zu verteidigen, die da meinen, dass "materieller Gewinn" und "Erwerbsgier" die damalige Triebfeder der "Wagnervereeniging" gewesen. Dass aber schon seit Jahren in Bayreuth ihre Verdienste richtig gewürdigt wurden, zeigt das Bayreuther "Handbuch für Festspielbesucher von 1899. Hier schrieb Ednard Reuss in einem Artikel "Über die Zukunft der Wagnervereine": "Einen grossen Schritt weiter hat der Amsterdamer Wagnerverein getan, indem er vollständige Theatervorstellungen ganz im Bayreuther Stile veraustaltet hat; dazu gehören freilich die grossartigen Mittel, über die eben nur jener Verein verfügt. Er kommt der Aufgabe des allgemeinen Vereins besonders dadurch nahe, dass er das grösste Gewicht darauf legt, dass die Vorstellungen nicht den Charukter gewiihnlicher Theateraufführungen, sondern den der Bayreuther Festspiele tragen. Und wo nun die Rede von den "grossen Mitteln" ist, so dürfen wir nicht verschweigen, dass diese Mittel nicht vorhanden wären, wenn nicht anser den Mitgliedsbeiträgen einige opferfreudige Herren des Vorstandes als wahre Mäcene stets grosse Summen zur Verfügung gestellt hätten. Wir beschränken uns darauf, bier nur einen Namen zu erwühnen, nümlich den des im Anfang dioses Jahres leider verstorhenen Herrn Julius Bunge, der als Präsident und grosser Günner des Vereins diesem stets mit Rat und Tat beigestanden hat, und dessen Sohn seit Jahren den technischen Teil der Aufführungen in meisterbafter Weise leitet. Schliesslich sei noch der Wahlspruch Viottas erwähnt, der wohl am besten seine künstlerischen Absichten illustriert, nämlich die Goethe sehen Worte: "In der Kunst ist das Allerbeste gerade gut genug".

## Rundschau,

## Oper.

### Barmen-Elberfeld.

Die Barmer Bühne dehnte entgegen der sonstigen Gepflogenbeit die Spielzeit dieses Mal auf vulle 7½, Monate, vom 15. September bis 1. Mai, aus. Obwohl unglücklicher Umstände wegen weder ein Heldentenor noch Heldenbariton in den letzten Mönaten unter den heimischen Künstlern vorhanden war, gelang es der rührigen und opferhereiten Direktion (Otto Orkert) durchweg, ausreichenden Ersatz von ansserhalt zu finden, so dass auch während der letzten 4 Wochen die Wagnerschen Musikdramen Siegfried, Götterlämmerung, Tristan und Isolde (H. Forchhammer u. Frl. Kahler in den Titelrollen), die Meistersinger, ferner Hoffmanns Erzibhungen, die Salomu, Tiefland auerkennenswerte Aufführungen erhielten.

Im Anschluss an den 10 Abende füllenden Wagner-Zyklus beschloss Elberfeld die Saison mit der treflichen Aufführung der Salome, in welcher die nach Bremen berufane buchlenmatische Marg. Kahler noch einnal den strahbenden Glunz und den metallischen Klang ihres vorzüglich geschulten Orguns bewundern liess und der ebenfalls scheidende Kapellmrister Cuntes (nach Dresden engagiert) zeigte, was ein Orchester unter der Leitung eines künstlerisch fein gehühleten Dirigenten zu leisten vermag.

H. Ochlerking.

### Bremen

Mit den diesjährigen Mai Festspielen har Fran Hofrat Selma Erdmann-Jesnitzer, die nach dem vor zwei Jahren erfolgten Tode ihres Gatten die Direktion des Stadtlickaters innegehabt hat, um sie nannehr an Herrn Huhert Rensch vom Deutschen Theater in Hannover abzutzeten, nicht nur ihrer von künstbrischen Geiste besechten und mit seltener Energie durchgeführten Direktionstätigkeit einen würdigen, ja man kann sagen glänzenden Abschluss gegeben und sich selbst ein Denkmal von dauerndem Werte gesetzt, sondern auch dem Publikum ganz ausserordentliche Genüsse geboten. Allerdings kommten tarun nur die verhältnismässig wenigen teinehmen, welche imstande waren, den nicht unbedeutenden Eintrittspreis zu erschwingen. Da die Karten in kürzester Zeit vergriffen waren, so gingen die Beriehterstatter der nuswärtigen musikalischen Zeitschriften leer aus. Ich wirde üher die Maifestspiele

also nichts berichten können, wenn ich mich nicht gleich anderen Mitgliedern des Philharmonischen Chores und des Bremer Lebrer-Gesangvereins dafür hätte gewinnen lassen, in der "Götterdämmerung" und den "Meistersingern" in den Chören mitzuwirken. Dadurch habe ich doch einiges gesehen und gehört.

Bci fünf aufeinanderfolgenden Vorstellungen ausverkaufte Häuser, ein Publikum, das kam voll Begierde, Wagners grosse Musikdramen in glänzender Vorstellung zu geniessen, "Bayrenth in Bremen" mitzuerleben, erwartungsvoll und festfreudig gestimmt, das waren schon gewisse äussere Bedingungen dafür, dass eine echte, rechte Feststimmung sich entwickeln konnte. Am 5., 7., 10. und 12. Mai wurde "Der Ring" gegeben, am 14. Mai folgten "Die Meistersinger". Es würde sehr misslich sein, wollte man Vergleiche mit Bayreuth anstellen. Dazu fehlte doch diesen Aufführungen eine ganze Reihe von Vorbedingungen, um es mit denen in Bayreuth aufnehmen zu können. Neben Mängeln mehr äusserlicher Natur, wie der Mangelhaftigkeit der zum Teil schon recht alten Dekorationen und Kostlime, fällt hier vor allem die Unmöglichkeit ins Gewicht, ein von einheitlichen künstlerischen Ideen durchdrungenes Ensemble zusammenzubringen, wie es nur durch langes Zusammenspiel erzielt werden kann. Es darf anch nicht verschwiegen werden, dass kleine Fehler gemacht worden sind, aber im grossen und ganzen muss doch diesen Aufführungen das Lob gespendet werden, dass sie eine künstlerische Tat allerersten Ranges bedenteten.

Die musikalische Leitung des "Ringes" war, zum Schaden für die Einheitlichkeit des Ganzen, unter vier Dirigenten vertuilt. Von den beiden ständigen Kapellmeistern des Stadttheaters leitete Hr. Jäger "Das Rheingold", Hr. Egon Pollak den "Siegfried", während "Die Walküre" von Hrn. Prof. Max Schillings, die "Götterdämmerung" von Hrn. Gustav Brecher (Hamburg) dirigiert wurde. Gegenüber den ständigen Leitern, die mit dem Orchester völlig vertraut sind, umt in deren Intentionen auch die Musiker vollkommen eingeweiht sind, hatten die beiden Gastspieldirigenten naturgemäss einen schweren Stand, doch füllten auch sie, wenn es ihnen auch nicht gelang, der Musik ihrechgehemls ihren persönlichen Stempel aufzudrücken, ihren Platz in Ebren aus und wurden mit Beifall uml Lorhrerkränzen belohnt. Günstiger gestellt war der dritte Gastdirigent, Hr. Prof. Karl Panzner, der für das Orchester kein Fremder ist, sondern dasselbe Orchester

in den Philharmonischen Konzerten durch Jahre hindurch von Erfolg zu Erfolg geführt hat. Er, der Sieggewohnte, errang mit der unvergleichlichen Leitung der "Meistersinger" abermals

einen vollen Sieg.

selbst war für diese Abende verstärkt Das Orchester worden - anch die Wagnerschen Tubenbläser fehlten nicht. Es hat in dieser Zeit Bedeutendes geleistet in der glänzenden Bewältigung der ihm gestellten Aufgaben, in der Anpassung

Bewältigung der ihm gestellten Aufgaben, in der Anpassung an die so verschieden gearteten Dirigenten, an kunstlerischer Intelligenz und geistiger Elastizität.

Die besten Kräfte unseres Opernpersonals vereinigten sich mit den hervorragendsten auswärtigen Vertretern der Wagnerpartien zn edlem Wettstreit. Von letzteren seien genannt: Karl Perron, Dr. Briesemeister, Rohert vom Scheidt, Julius Liehan, Wilhelm Rabot, Marie Götze, Ernest van Dyck, Marie Wittich, Edyth Walker, Ernst Kraus, Franz Gessner, Leopold Demuth, Josef Gein Hans Tänzler, Hans Rüdiger, Eriks Ernst Kraus, Franz Gessuer, Leopold Demuta, Josef Geis, Hans Tänzler, Hans Rudiger, Erika Wedekind,

In den Chören wirkten neben dem Theaterchor Mitglieder des Philharmonischen Chores und des Bremer Lehrergesangvereins mit. Wenn diese auch, grösstenteils bühnenunkundig, ibre Aufgaben nicht durchgängig vollkommen einwandfrei lösten, so trugen sie doch wesentlich zur Belehung des Bildes und zur Erhöhung des Interesses beim Publikum hei. Der Tanz auf der Festwicse im 3. Akt der Meistersinger wurde von den Damen und Herren der Stadt aufgeführt. Die Fest-wiese hot so ein hunthewegtes Bild, und der Schlusschor ge-staltete sich zu einer imposanten Verberrlichung der deutschen Knost.

Beim Publikum war eine von Ahend zu Abend steigende Begeisterung zu bemerken, die sich in Stürmen von Beifall und Hervorruf der darstellenden Kunstler und Dirigenten äusserte

Dr. R. Loose.

### Breslau.

Unsere Oper hat sich kurz vor Schluss der Saisou noch einmal zur vollen Höbe ihrer Leistungsfähigkeit aufgeschwungen und einen Wagnerzyklus (mit Ausschluss des "Rienzi") herausgebracht, der in seinen einzelnen Teilen wie in seiner Gesamtheit einen glänzenden Verlauf nahm und um so böher zu bewerten ist, als er ausschliesslich mit eigenen Kräften durchgeführt wurde Die Leitung lag in den Händen der Kapellmeister Prüwer und Schmiedel; für die szenischen Arrangements zeichnete Hugo Kirchner. Herr Schmiedel verlässt uns leider mit Schluss der Saison, um nach Nürnberg überzusiedeln. Seine Stelle wird mit dem von Danzig herüher gekommenen jugendlichen Kapellmeister Rudolf Krasselt hesetzt, der trotz seiner jungen Jahre in zwei Gastrollen ("Meistersinger" und "Samson") bewies, dass er mit seinem Taktstocke die Massen sicher beherrscht und als höchstschätzenswerte Beigaben Temperament und poetisches Empfinden mitbringt. Bei dem ausserordentlich starken Opernbetrieb, wie er an unserm Stadttheater im Schwange ist, wird Herr Krasselt ein reiches Arbeitsfeld vorfinden. Herrn Prüwer, dem Unermüdlichen, dem in allen Sätteln gerechten Taufpaten aller Novitäten ist eine Entlastung von Herzen zu gönnen. Von den Neuheiten, die er in der verflossenen Saison vorführte, schlug allerdings nur d'Alherts, Tiefland ein. Zwei andere — Reichweins Oper "Die Liebenden von Kandahar" und Boschettis Einakter, Die Brüder" — erwiesen sich als Nieten. Schude des Geld Zeit und Müchanisch einem enderen. Nieten. Schade, dass Geld, Zeit und Mühe nicht einem anderen, deutschen Werke zu gute kamen. Schillings und Pfitzner z. B. sind bei uns als Dramatiker noch unbekannte Grössen. Grosse Liebe und viel Fleiss hatte Prüwer der Wiederbelebung von Charpentiers "Louise" gewidmet. Die Aufführung gebörte zu den besten Taten unserer Oper in der verflossenen Saison. Im Mittelpunkte stand die vor Genuss sucht und Freiheitsdrang förmlich fiebernde Louise der Fr. Verhunk, Ausgezeichuet gab Herr Günther-Braun den Bohemien Julien, doppelt glänzend, weil er die sehr unbequem liegende Rolle auch stimmlich vollkommen meisterte. Lebenswahr und packend zugleich war der Vater des Herrn Dörwald, und in ihrer brutalen Härte und Verständnislosigkeit für das Fühlen und Denken der Tochter konnte die Mutter nicht konsequenter durchgeführt werden, als es durch Frl. Neisch geschah. Kurz vor Toresschluss kam auch Mozart noch ein-mal zu Worte und zwar mit seinem "Don Juan". Die Wiedergabe hielt sich anf einem guten Durchschnittsmasse. Starke Eindrücke hingegen brachte eine Aufführung der

"Zauberflöte" mit Frau Nast, die eine ideale Pamina gab. Ansser dem Gastspiel dieser Künstlerin ist nur noch das einmalige Auftreten der ausgezeichneten Berliner Altistin Marie Götze in der Rolle der Dalila zu erwähnen. Andere Gäste bekamen wir nicht zu sehen, auch nicht zum Zwecke des Engagements, da der vakante Posten der Jugendlichdramatischen inzwischen mit Frl. Klebe besetzt worden ist. Das Solopersonal unserer Oper ist somit wieder komplettiert, und da es ein vorzügliches ist, dürfen wir der kommenden Spielzeit mit Zuversicht entgegensehen.

Zum Schluss noch ein Wort über das neue Breslauer Schanspielhaus, das 1907 eingeweiht wurde und sich gleichfalls mit der musikalischen Dramatik befasst, allerdings nur mit dem allerleichtesten Genre, der Operette. Ausflüge ins Reich der komischen Oper sind zwar verheissen, aber nicht ausgeführt worden. Die am Schauspielhause wirkenden Kapell-meister Fuchs und Jarno sind Meister ihres Faches; es steht ihnen aher kein erstklassiges Solistenensemhle zur Verfügung. Immerhin zeichneten sich die von ihnen geleiteten Aufführungen durch sorgfältige Vorbereitung und schöne Abrundung aus. Die Ausstattung war zumeist sehenswert, was nicht wunder nehmen darf, da dem vortrefflichen Regisseur und Mitdirektor Eger ein völlig neuer Fandus zu Gebote stand.

Paul Werner.

### Dresden.

Frühlingsnacht", lyrisches Drama in einem Aufzuge, Diebtung und Musik von G. Schjelderup; "Zierpuppen", musikalische Komödie in einem Aufzuge, Musik von Anselm Götzl. Uraufführungen im Königl. Operchaus zu Dresden am l. Mai.

Wenn auch im allgemeinen nicht hervorragend, so ist doch an den beiden Werkehen manches Gute, das hervorgehoben zu werden verdient. Dieser "Frühlingsnacht" brachte ich änsserst geringe Erwartungen entegen, denn die bisherigen Kompositionen Schielderups ("Opferfeuer" u. Lieder), ersehienen mir gesucht, gequält. von krankhaft überspanntem Einpfinden diktiert und löchst unwirksam. Diesen Eindruck muss ich nun dahin berichtigen, dass Schjelderup immerhin ein erasthafter Musiker ist, der in seiner Art jedenfalls tief und aufrichtig empfindet, und von gelegentlichen, beutzutage kaum zu ver meidenden Aulehnungen abgesehen, eigene Tone und Farben findet, die in einem hestimmten, scharf abgegrenzten Gebiet eines gewissen intimen Reizes nicht entbehren: im Gebiet des Zart-Lyrischen. Es handelt sieh hier um zwei Liehende, die sieh nicht angehören sollen und daher gemeinsam in den Tod sich nicht angehören sollen und daher gemeinsam in den Tod gehen: sie durch Gift, das sie aber nicht ahhält, eine gutc halbe Stunde recht kräftig zu singen, er durch den Dolch, als er sie plötzlich hinsinken sieht; und in dieser halhen Stunde tauschen heide in zartem Zwiegesang ihre früheren Liebeserinnerungen aus. Als Bühnenwerk ist das ganze von vornherein in totgeborenes Kind, vielleicht wäre der Konzertsaal der geeignetere Ort; dann könnten aber die ersten Szenen mit jenen Nebenpersonen zum guten Teile gleich weg bleiben. Manche eigenartige Gedanken fesseln den Musiker. Feinheiten im Ausdruck, in der Ausgestaltung des Orchesternerts in der im Ausdruck, in der Ausgestaltung des Orchesterparts, in der Stimmungsdetailmalerei zeugen von Persönlichkeit, von starkem Gefühl; es fehlt alles Starke, Kraftvolle, Gesunde, aber der moderne Geschmack lieht ja diese Art, und daher war der Beifall der Zuhörer weit lehhafter als man erwartete. Die Vertreterin der Hauptrolle, Frau Minni Nast, sang wirklich wunderschen und bruchte den nostischen Diff sing von wunderschön und brachte den poetischen Duft einer vernichteten Mädchenblüte überzeugend zur Geltung. Weniger gut war ihr Partner, Hr. Sembach. Im Tiefland, als Naturbursche, war er wirklich ganz hervorragend; sobald aber erustlich Gesangskunst verlangt wird, versagt er. Ich habe dies schon einigemal in meinen letzten Berichten konstatiert, jetzt tritt dies immer mehr hervor. Gerade in dieser Rolle sei ihm allerdings zugegeben, dass die Hauptschuld am Kompo-nisten liegt, der sehr unsanglieh sehreibt und die Singstimmen seine verstiegenen Wege gehen lässt, ohne sich um die elemen-tare Klangwirkung, um Registerverbindung und Höhenhehandlung zu kummern. Herr Rains und die Damen Eibeuschütz, Bender Schäfer und Keldorfer hatten in den Nehen rollen keine Gelegenheit hervorzutreten.

Der Textdichter des zweiten Werkes, Richard Batka, hat sich aus Molières "Précieuses ridicules", unter Verzicht auf alle feineren Spitzfindigkeiten, einen flotten Einakter zurecht geschnitten, der trotz der Einfachheit und Harmlosigkeit der Motive sehr wirksam ist, wenigstens dann, wenn so glänzende Vertreterinnen der Frauenrollen wie Frl. Seche (in der ersten Aufführung Frau Wedekind) und Frl. v. d. Osten in kecken lustigem Spiel ihr Bestes gebon. Die wackern Freier (Herr Grosch und Herr Plaschke), die Schelme von Dienern (Hr. Ridiger und Hr. Nebuschka) und der ehrliche Papa (Hr. Puttlitz) waren aflesamt so köstliche Typen, dass die behagliche Stimmung bis zuletzt erhalten blieb. Freilich: der Musiker kam nicht ganz auf seine Kosten, das sill heissen, irgend etwas Neues, Eigenartiges war gänzlich ausgeschlossen; man kaun nur sogen: die Musik verdarb nichts und illustreits zweckentsprechend; nur bätte das alles vor lundert Jahren heinahe ebensu geschrieben werden können. D'Albert, ja selbst Wolf-Ferrari balien auf diesem Gebiet ungleich Wertvolleres geschaften. Immerbin ist es kein Febler, wenn auch einmal Derartiges gebracht wird.

Prof. Dr. Paul Pfitzurr.

Graz

Operbzyklus des Spieljahres 1907.08 Wagner-zyklus). Die Reihe der Vorstellungen wurde mit einer sihr guten Hollander Auffuhrnug eröffnet, der eine minderwertige Rienzi Aufführung nachfolgte. Diese Anordnung ist an sich unklar; noch unverständlicher aber wirkt sie in einem Zyklus, der im doch den Entwicklungsgaug eines Meisters vorführen soll. Dann folgte "Tannhäuser" ind "Lohengriu", letzteres Werk in einwamlfreier Wiedergabe. Sehr viel liess der Tanohäuser zu wünschen indig. Es ist ehen ein allen Provinzhühnen gemeinsames Übel — wohl mit Ausnahme romanischer Ensembles -, dass Choroperu infolge mangelhaften musikalischen Studinus der Massenpartien und auch minderer Intelligenz der Choristen, in den meisten Fällen kleinere oder grössere Versager im Gefolge huben. Selbst wenn Werke sehr off gegehen werden, wie die Meistersinger, läst sich ein voller Erfolg nicht verzeichnen. Denn dann fallen Orchester und Chor wieder in einen undereu l'ebler; man macht dann in gewohnter Sieberheit allzusehr ,korrekt Musik. Sogar ein so Schwieriges Werk wie der "Tristan" grrift demgegenüber beser. Es wird höchstens zweimal im Jahre an einer Provinzhühne gegeben, muss daher jedesmal nen studiert werden. Hat man nun halhwegs tüchtige Darsteller und Sünger für die Hanpt-rollen zur Verfägung, wird ein beilenteuler Erfolg nicht aus-bleiben. Im Zyklus wirde dieser Erfolg stark breintrüchtigt durch die poesie und sinnlosen Striche im zweiten Akt. Die ergreifende Symbolik, die das einzige Wort "Licht" auslöst, ist ehen so fest mit dem kijnstlerischen Ganzen verhunden, dass ein Ausschnitt, der den Übergang von "Fackellicht" zu "Ruhmeslicht" stört, zugleich den ganzen Akt um seine Stimmung bringt. Die letzten vier Abende brachten den "Ring des Nibelungen". Und mit dem Abschluss des Zyklus wurde nuch die böchste künstlerische Höhe erreicht. Schon im "Rheingold" hal besonders die Innervierung erreicht. hel besonders die Inszenierung ungenehm auf. Vor allem eine klug berechnete Belichtung der Rheintiefe, welche der Illusion des freien Schwimmens gerecht wurde. Die "Walkire" wirkte durch die erstklassige Besetzung der Solokräfte, die wir für dieses Werk zur Verfügung haben, während "Siegfried" diesmal auch noch orchestral vornehm wiedergegeben wurde. In diesem Werke und in der "Götterdämmerung" sang Ilans Tänzler, der auch für Bayreuth auserschen wurde, den Siegfried. Tänzler, der noch im vorigen lahre unserer Bühne angehörte, verfügt über eine unermußliche Kraftstimme, die angelotte, veluge der eine diermadische Kraismane, de aber – ein Maagel für "Siegfried" II. Akt – einer weichen, verträumten Stimming unzugänglich ist. Von heimischen Kräften waren am Gelingen hervorragend beteiligt: Dr. Winkelmann (Lohengrin, Walther Stolking, Errk, Froh), Wallnöfer (Rienzi, Tanuhäuser, Loge, Sirgmund, Koss (Struermann, David, Mime, eine Glauzleistung!), Sehwarz (Holländer. Wanderer), Jessen (Wolfram, Marke, Wotan im "Rheingold"), Helvoirt Pel (Telramund, Alberich, Wutan in der "Walküre"). Von den Damen sind vor underen Frl. Weuger (Elisabeth, Sieglinde, Gutrune), Winternitz (Elsa, Evchen, Waldvogel) und Korb (Irene, Venus, Walküre) zu nennen. Die Kapellmeister Winternitz und Weigmann hutten sich um die Riesenaufgabe des Einstudierens uml der zielbewassten Vorführung der Werke in gleicher Weise verdient gemacht. Otto Hüdel.

### Hannover.

Ende März gah es als örtliche Novint Mozarts Ingendoper La finta gia:diniera" (Gärtnerin aus Liehe) in der Kalbecksehen Bearheitung mit den Dannen Müller (Sandrina, von Abranyi (Sergetta) und Burchhardt (Baronin), sowie den Herren Kammersänger Moest (Podesta), Hummelsheim (Belfiore)

und Vogl (Nardo) in den Hauptrollen. Das Werk fesselte und hatte, dank der ihm zuteil gewordenen, sorgsamen musikalischen, und verschwenderisch schönen, szenischen Aufmachung einem entschiedenen Erfolg. Ungleich tiefer jedoch wirkte die an demselben Abend nen einstatliert in Szene gegangene reizende Oper, Djamilch "von Bizet. Frl. Burchhardt stellte als Djamileh eine ibrer Martha (Tiefland) gleichartige geniale Leistung hin; die Herren Battisti und Vogl sekundierten ihr in würdiger Weise. Das Mozartsche Werk wurde von Kapellmeister Bruck, "Djamileh" von Kapellmeister von Ahranyi geleitet. Mit Ablauf der Saison verlassen uns Fran Thomas Schwartz, die seit 15 Jahren als erste dramatische Süngerin an unserer Oper gewirkt hat, und der Heldenbarton Herr Bischof, der drei Jahre lang der nosrige war. Frau Thomas-Schwartz' Leistungen als Iphigenie, Donna Anna, Gräfin, Fidelio, Eglantine, Elsa, Sieglinde, Brünhild und als Vertreterin vieler kleinerer Bollen wird ehenso unvergessen bleihen wie Herrn Bischofs ideale Verkörperungen von Partien wie Hans Heiling, Holländer, Telramund, Hans Sachs, Kurwenal, Wotan, Fafner, Sebastiano (Tiefland), Jochanaan (Salome), Jago (Othello), Eskamillo new. Für Frau Th. Schw. rückt die seit 3 Jahren an unserer Oper in Mittelrollen mit stets gleichgrossem Erfolge heschäftigte Frau Rüsche - Endorf in das Fach der hochdramatischen Rollen ein bezw. teilt sich mit Frl. Kappe durein. Für Herrn Bischof ist Kammersänger Kronen (bisher in Nürnberg) engagiert. Ausserdem verlässt Kapellmeister Doebber seinen seit 1900 innegehabten Posten, um dem jugendlichen Herrn von Ahran vi, seit 2 Jahren drittem Kapellmeister, Platz zu machen. Die nun zu Ende gehende Saison wird die künstlerisch erfolgreichste sein seit vielen, vielen Jahren. Bei etwa 150 Opernvorstellungen gah es 38 verschiedene Werke, darunter 3 Novitäten — Gärtuerin, Tiefland, Salome — und 6 Neueinstudiernngen — Bastian und Bastienne, Entführung, Nachtlager in Granada, Barbier von Bagdad, Carmen und Djamileb.

L. Wathmann.

### Königsberg i. Pr.

Eine Neuheit und zwei Neneinstudierungen brachte uns noch die scheideude Spielzeit. Die Neuheit war Otto Dorus, des bekannten Wiesbadener Musikers und Schriftstellers, komischer Einakter "Die schüne Müllerin", die dank der guten Aufführung eine liebenswürdige und herzliche Aufnahme fand. Dorn steht zu Königsberg in speziellen persönlichen Beziehungen: sein Vater war hier Musikdirektor und hat als solcher mit freundlichem Wohlwollen dem jungen Richard Wagner als Kapellmeister weitergeholfen. Der Sohn konnte somit von Anfang au eines berücksichtigenden luteresses sicher sein. Einem französischen Lustspiel von Mellzville "A. H. T. Duveyrier) hat der Komponist, der sich auch sein Textbuch selhst zurecht gezimmert, einen Vorwunf entnommen, der manch verwandte Züge mit Beaumarchais "Une folle journée", also musikalisch gesprochen mit Figaros Hochzeit aufweist. Beide Male werden wir in die Rokokozeit zurückversetzt und lernen einen Grafen kennen, der es auf die Unschuld oder Tugend einer seiner liebreizenden weiblichen Hörigen ahgesehen hat. Beide Male geht der Herr Graf ins Garn, die Maschen des Netzes werden euger gezogen, so dass dann erst die Frau Gräfin mit einer liehenswürdigen Handbewegung den "abwendigen" Gatten befreien muss. Dorns Musik, die nirgends ins operettenhaftburleske verfällt, ist ansprechende Melodik und bübsche Instrumentation nachzurühmen. Die Hauptrollen waren bei der hiesigeu Erstnufführung mit den Damen Koch und Schütz und Herrn Ahrens gut besetzt; das Orchester leitete Herr Kapellmeister Pilz umsichtig und zuverlässig.

Die heiden Neueinstudierungen bruchten Nesslers Trom-

Die heiden Neueinstudierungen bruchten Nesslers Trompeter und Verdis Maskeuball. Nicht einmal der schöbe Gesang unseres Mergelkump half im erstgenannten Werk über seine Ungeniessbarkeit hinweg, im Maskenhall siud mi Anerkennung und Lob die beiden von hier scheidenden Künstler, Frl. Valentin und llerr Krause als Verteter der Haupt-

partien zu nennen.

Dem statistischen Rückblick der Oper entnehmen wir folgende juteressante Zahlen. Am häufigsten kam iu der vergangenen Spielzeit Wagner zu Worte mit Tristnn und Lohengrin (je 6 mal), Tannbäuser (5 mal), Holländer (4 mal) und Meistersinger (3 mal). Nach ihm folgt — Karl Weis mit seiner Operette "Der Revisor" (6 mal). Freischütz, Troubadout, Carmen wurden je 5 mal gegehen. Und — das soll nicht vergessen sein — ein einziges Werk brachte es auf eine einzige Aufführung — Cornelius Barbier von Bagdad!!

Dr. Hugo Daffner.

Prag.

Maifestspiele Zum zehnten Male veranstaltete Direktor Angelo Nenmann Maifestspiele. Wur en in früheren Jahren meistens uur die ersten Stars der hedeuleudsten Bühnen zur Mitwirkung eingeladen, so bestritten diesmal eine gauze Reihe erstklassiger Bühnen das Programm mit dem eigenen künstlerischen und technischen Apparat.

Den Vortritt batte das heimische Ensemble und es darf auch ohne den Blick durch die lokalpatriotische Brilte festgestellt werden, dass unsere Künstler die Würde der Maifestspiele, die für den ersten Ahend in ihre Hand gegeben war, zu wahren wussten. Zur Aufführung gelangte Puccinis "Boh-me".

Mit der Einstudierung und Leitung dieses Werkes hat Kapellmeister Paul Ottenbeimer eine künstlerische Tat ersten Ranges vollbracht und aus seinem Orehester eine Fülle von Wohllaut hervorgezaubert, dessen Banne man sich willig hingab Von den Mitwirkenden sind in erster Linie Frl. Siems und Herr Wasehmann zu nennen, die nach dem mit ausserordentlichem Elan gesungenen Duett am Sehluss des ersten Aktes den Erfolg der Oper besiegelt bahen. Aber auch die anderen Beteiligten — Frau Boennecken, die Herren Hunold, Zottmayr, Leonhardt und Regissenr Trummer — sind ehrenvoll zu erwähnen. Die Anfnahme der Bohème war üheraus warm und es steht zu erwarten, dass unser Werktags-Repertoire durch diese Neueinstudierung eine wertvolle Be-

reicherung erfahren hat.

Am zweiten Opernabend führte das Dresdner Hoftbeater mit seinem genialen Dirigenten Geheimrat von Sehuch an der Spilze und seinem Orchester "Tristan und Isolde" auf. Es dürfte bisher kaum ein zweites Mal vorgekommen sein, dass das Kgl. Institut mit seinem ganzen künstlerischen Stabe eine Gastspielreise in eine andere Stadt unternahm. Dass Prag diesen seltenen Vorzug genoss, spricht deutlich für die freund-schaftlichen Beziebungen, die seit langem zwischen Elbstorenz und der hundertsirmigen Metropole an den Ufern der Moldau bestehen. Ein bis an den Giebel besetztes Haus bereitete den berühmten Gästen nach jedem Akt und namentlich nach dem dritten Oyationen von fast südlicher Glut. Und mit Recht! Denn es ist wahrlich ein Feiertag, Tristan von dem weltberühmten Dresdener Orchester zu hören, dessen einzelne Mitglieder Künstler auf ihren Instrumenten sind, die zudem Instrumente von ganz ausserordentlicher Qualität hesitzen. Man müsste einen Dithyrambus schreiben, wollte man den Gesamt-eindruck dieser Leistung in Worten festhalten. Ernst v. Sehuch erweckt als Tristandirigent höchstes Interesse, schon weil er nicht die Bahnen der Tradition wandelt, sondern überall eigene Wege geht. So kommt es, dass oft Stimmen meteorartig auftauchen, die man in so drastischer Dentlichkeit früher nie gehört zu haben glaubt, und dass sich durch die Wabl anderer als der überlieferlen Tempi ganz eigenartige Wirkungen einstellen. Ob man nun mit jedem Takt dieser höchstpersönlichen Interpretation einverstanden ist oder nicht — immer wird man im Banne einer überragenden Musikpersönlichkeit festgebalten, die weiss, was sie will und nicht eher ruht als his das Gewollte auch erreicht ist. In den Titelnartien traten Dr. von Bary und Frau Wittich auf. Herrn v. Bary kennt man in Prag schon als Tristan und folgt seiner grosszügigen Darstellung stets mit reger Antellnahme, auch dann, wenn eine Indisposition ihn an der uneingeschränkten Entfallung seiner Stimmittel hindert. Frau Wittieh entwickelte als Isolde Stimmteel mitter. That with the convergence as Isolater feuriges Temperament, jedenfalls mehr als eine stilvolle Wiedergabe der Rolle verträgt, vielleicht hauptsächlich in der Absicht, durch starkes Spiel über das bereits wahrnehmbare gesangliche Manko hinwegzutäusehen. Von gewinnender Heizlichkeit war der Kurwenal des Herrn Schleidemautel, diskret und vornehm die Brangäne des Frl. Eibenschütz. An diesen Dresdener Abend werden die Prager noch lange zurückdenken. Dr. Ernst Rychnovsky.

## Konzerte.

### Amsterdam.

In unserer Metropole hietet das musikalische Leben fortwührend die grösste Abwechslung. An der Spitze der ginzen Bewegung stehen die grossartigen Leistungen unseres berühmten Orchesters, unier Leitung des vormflichen W. Men gelberg, der öfters ausserhalb — jetzt hat ihn nuch Frankfurt a. M. gewonneu — zu drigieren hat. An dessen Stelle trai eines Abends Herr François Riisse aus Toulouse, der ein besserer Dirigent als Komponist ist. Dies zeigte er in seinen drei Orchestersachen, welche er uns vorführte, und die im grossen ganzen mehr gefällig waren, denn von tieferem Sinn zeugten.

Als Solist des Abonnementskonzertes hörlen wir den bekannten biesigen Pianisten K. de Jong, der trotz seines ernkten und vorzüglichen Spiels mit dem 2. Rlavierkonzert von Brahum doch uicht den gewünschten Erfolg hatte. Dss Werk selbst hat wenig fesselndus; es ist zu symphonisch angelegt und kann daher an sich keinen bedeutenden Eindruck machen. Glänzender trat genannter Pianist durch die schöne, klare Wiedergabe der schwierigen und dahei interessanten Variations Symphoniques von C. Franck hervor. Als ein ganz vorzüglicher Dirigent erwies sich Herr Hugo Reichen berger, der früher für das Frankfurter Opernhaus, jetzt für die Wiener Hofoper verpflichtet ist. Sein Programm: Wagner, Strauss und Beethoven brachte er vollendet zu Gehör.

Unser tüchtiger Mengelberg verschaffte uns ferner den seltenen Hochgenuss sehr interessanter Werke Bachs, nämlich der H moll-Sulie und des wunderbaren Braudenhurgischen Konzerts G dur für Violine, 2 Flöten und Streichorchester. Die Soloparlien lagen in den Händen des hiesigen beileutenden Violinisten Heinrich Fiedler und der beiden Flötisten Willeke und Klasen. Die Ausführung war derartig glänzend, dass das Publikum ordentlich in Aufregung geriet. Mit gleichem Beifall zeichnete es die glockenreine und von grösstem Verständnis zeugende Wiedergabe von Bachs bekunnter Ciaconna ans. Bald darauf wurde uns ein Programm aus Werken des hiesigen hegahten Komponisten B. Zweers (Lebrer für Theorie und Kontrapunkt am biesigen Konservatorium, geboten: Werke für Orchester, Frauen- und Männerehöre nebst Gesangsoli. — Zwei bedeutende Violinisten und ein Cellist — Eugene Ysaye, und die Herren Chr. Tim mner, sowie Cellist Hekking — brachten das selten gehörte Concerto Grosso von Corelli (fatto per la notte di natale) glänzend zur Ausführung; während sieh das Publikum an dem gleichen Abend am Violinkonzert von Moor gar nicht erwärmen konnte, trotzdem Ysaye es vortrug; Moors Musik ist hier gar nicht beliebt. Als grossen Gewinn für die Kunst kann sie kanm betrachtet werden. Die bald darauf erfolgende Auführung der 4 Symphonie von Mahler, in der Frl. Johanna van der Linden van den Heuvel die Sopranpartie sang, konnte nicht erwärmen; der hiesige Komponist A. Diepenhrock, führte gleichzeitig seine Hymne an Rembrandt für Orchester, Sopransoli und Frauenchor selbst vor. — Der bereits erwähnte Soloviolinist Timmner ries mit Baebs herrlichem Es dur Konzert und dem in Ddur von Mozart das Publikum zu grosser Begeisternug hin; man fühlte sich wieder auf gesundem Boden und erknante hei dem echt musikalischen Spiel die unendliche Grösse der ewig Grossen, die immer schönes, wahres und hedeutendes zu sagen haben.

Höchst verdienstlich und schr löbenswert brachte Frl. v. Lokhorst von hier, chemalige Schulerin des zu früh verstorbenen Alfred Reisenauer, Beethovens stets wunderhares 4. Klavierkonzert zu Gehör, geradezu herrlich von unserem

Orchester begleitet.

Das Orchester selbst führte uos noch in verschiedenen Abenden Werke von Beetloven, Berlioz, Bizet, Brahms, C. Franck, Fr. Liszt, Saint-Ssens, Schumann, Stranss und Wagner in wirklich vollendeter Weise vor, wie es eben uur diese

grosse Kunstlerschar zu bringen versteht.

An Solisten Konzerten sind zu verzeichnen die BeethovenTrioabende hiesiger Künstler: Frl. Henriette Roll (Klavier),
des ganz vortrefflichen Heinrich Fiedler (Violine) und des
ilen Violinisten vollkommen ebenbürtigen Cellisten Gerard
Hekking. Ich konnte nur einen der drei Abenile geniessen;
das Beschur-Trio op. 97 war für mich der Glanzpunkt. Geuannte drei Kiinstler waren ihrer schweren Aufgabe vollkommen
gewachsen, so duss man bei dieser Besetzung nnr Vorzügliches
erwarten konnte. — Die Violinistuosia Kathleen Parlo w
hat auch uns einige Male beglückt. Ihr Programm brachte
grosse Abwechstung und man stand vollkommen unter dem
grossen Reiz ihres genislen Spiels. Das junge Mädehen wurde
denn nuch — es war glänzend verdient — von allen Seiten
und auf alle mögliche Weise lebhaft gefeiert. Sie kehrt bald
wieder hierher zurück; diesem jugendlichen Genie steht ganz
ohne Frage eine glünzende Zuknnift bevor. — Ein setes willkonnnener Gust ist hier Dr. Ludwig Wüllner mit seinem
ganz vorzüglichen Begleiter Coenrad van Bos (einem
Hollfinder, der am hiesigen Konservatorium seine Studien
machte). Wenn man auch von Wültner nicht sagen kann,
dass er ein Sänger per excellence ist, su versicht er es, durch
seinen Vortrag das Publikum so mit fortzureissen, dass er am
Schlusse doch Sieger bleibt. Auch jetzt hatte er sich wieder

als Berufener gezeigt durch den Vortrag von 4 Liedern von Schubert, 4 von Weingartner, 4 von R. Stranss; aher ganz besonders hervorhiben muss ich, wie grossartig er uns "Gregor anf dem Stein", die selten granngene Ball de von Löwe vor-führte. Mit 7 deutschen Volksliedern von Brahms und einer Zugabe beschloss er sein sehr hesnehtes Konzert, für das ihm

herzlichster Dank gespiendet wurde.

Nicht versäumen möchte ich über die grossartige Aufführung des Cäcilien-Vereins unter Leitung unseres treffliehen Dirigenten W. Mengelberg zu berichten. Das Programm brighte: Baehs Suite in D, nebst Beethovens Froica; ila-zwischen hurten wir unsern grossen Violinisten Carl Flesch — dessen hevorstehender Fortzug nach Berlin hier allgemein bedauert wird. — Der kolossale Eindenck, den das Caccilien-Orchester ausübte, lässt sich kaum beschreiben. Dieser Verein, für wohltätige Zwecke gestiftet, um Witwen und Waisen von unvermögenden Künstlern zu unterstützen, veranstaltet nur zwei Aufführungen im Jahre Mürz uml Novembert; das Streichquartett und im Verhältnis auch die andern Instrumente werden zu jeder Aufführung noch besonders verstärkt. Die Zahl der Aufführenden steigt manchmal his über hundert. Der Verein hat seine Mitglieder im ganzen Lande und die Konzerte werden urdentlich als Festinge hetrachiet. Die Aufführung war über jede Killik erhalien; ebenso der Vortrag des Brahmschen Violinkonzerts durch Plesch. Ilier kann man nur sagen: Vollendet. Ich bin überzeugt dass die grossen Meister, die hehren Schöpfer der unsteiblichen Werke, in solcher Abrumdung und Klarheit ihre Kompositionea wohl

gedacht, aber nie gehört haben.
Der hiesige deutsche Verrin hat uns einen hochinteressanten Abend verschafft, indem er Prof. Dr. Otto Neitzel aus Cöln auftreten liess, der auf sehr gemütliche Weise einen Vortrag üher "Humor in der Musik" hielt, von ihm selbst meisterlich am Klavier illustriert. Buch, Rameau, Beethoven, Tschaikowsky, Max Reger usw. lieferten dazu den Stoff. Das

Ganze war sehr amusant und lehrreich.

Der schon mehrmals genannte Violinist Carl Flesch war der Anlass, dass eines Tages ein Programm holländischer Kompositionen für Kammermusik, eine ziemlich zuhlreiche Ge-Kompositionen für Kammerinisik, eine ziemlich zamfeiene (ke-meiude zum Thentersaal rief. Wir hörten dort zum zweiten Male ein Klavierquintett des hiesigen tüchtigen Pianisten Julius Röntgen, ein Klavierquintett von Landré (Rotter-dam) und ein durch das Komservatorium zu Triest, hei Gelegenheit eines Wettstreites für Kummermusik, gekrüntes Streichgnartett von Fran Lambienhits-Vus (Rotteidam), Über Röntgens klassische Aibeit schileb ich früher schon in günstigem Sione. Von Landn's Werk bekam ich den Eindruck einer angenehm fliessenden Arheit, die bei jeder Aufführung gewinnen wird. Höhere künsthrische Beilentung spreche ich dem neuen Streichquartett von Fran Vos zn. — Die Auffilherenden waren Carl Flesch (L. Willem de Boer (2.), Hofmeester (Alt), Mossel (Cellni; Julius Rüntgen und L. Schnitzler (Rotterdam) bei den Quintett n abwechselnd am Klavier. Carl Flesch (Violine) und Julius Röutgen (Klavier) haben den heliebten Zyklus ihrer Kammennusikabende mit haben den heitebten Zyklus inter kammennusnabende inte folgenden Werken Beethovens beschlosen: Sonate op. 12, Vuriationen op. 34, beide Vindinformunzen und die Kreutzer-sonate op. 47. Die Wiedergabe war eine absolut tadellose. Der Chorverein der hiesigen Ahteilung der berühmten "Gesellssbaft zur Beförderung der Toukunst" bot eine glän-

"Gesellschaft zur Beförderung der Ponkunst" bot eine glän-zende Anfführung von Hämfels Judus Maccabäns in Chry-sanders Bearbeitung und hald darauf eine selten schöne Auf-führung von Bachs herricher unsterhlicher Matthäuspassion; heide unter Leitung des trefflichen Mengelherg. Die Solisten der beiden Ornforien waren: Fran A. Nuordewier-Reddingius (Sopran) Hilversum, P. de Haan-Manifarges (Alt)-Rotterdam, die Heiren L. Goldstern (Tenor)-Amsterdam, Joh. M. Messchaert (Buss)-Frankfurt u. Main, Th. Menys (Bass)-Rotterdam; C. F. Hendriks-Amsterdam Legaliste die Greef

bespielte dir. (Trgel.

Darauf folgien noch Aufführungen von Bachs Meisterwerk ınit obigen Solisten ungenommen Goldstreu - in Brussel und Paris. Die dortigen Zeitungen konnten gur nicht genug Worte des Lohes über Auffassung. Ausführung und Leitung hnden. Das Ganze war dem 5000 köpfigen Publikum wirklich eine Offenharung.

Berichten muss ich noch über 2 glänzend verlaufene Liederabende der berubenten Altistimen Inlia Culp und Tilly Koenen, beide von Coenrad van Bos vortrefflich

bearbeitet.

Ein bedentendes Programm - der Feier des Tages (Charfreitag) entsprechend - gab uns an geweihter Stätte der

Amsterdamer acappella Chor unter der vorzüglichen Leitung von A. Averkamp. Wir hörten hei musterhafter Ausführung, wobei das Dynamische ganz besonders hervorgehoben sei, Werke aus längst verflossener Zeit nämlich von Vittoria, Ingegnerie, Lasso, Palestrina, Bach. Dazwischen brachte das Progiamm noch Solivorträge mit Orgelbegleitung von A. Tierie, durch die hier sehr heliebte Frau Julia Culp. Sie sang Lieder von Bach. Beethoven und Hugo Wolf.

Jacques Hartog.

### Bremerhaven.

Einen würdigen Abschluss unsrer Konzertsalson hrachte das Chorkonzert des Musikvereins mit der Aufführung des Totentanz von Felix Woyrsch. Chor und Orchester hielten sich tapfer. Sehr gut getroffen war die Wahl der Solisten, deren verständnisvoller Vortrag allgemein befriedigte. Frau Schauer-Bergmann-Breslau entzückte durch ihren ausgiehigen und glanzvollen Sopran, Herr Göpel Dortmund durch seinen ge-waltigen und klangvollen Bass, Herr Jungblut-Berlin durch seinen angenehm wohlklingenden Tenor; leider erlitt der Wohlklang in begrenzter Höhe eine Einbusse; das piano aber war durchweg edel und schön. Die kleineren Partien waren tadelder Alt durch Frl. Dervilliers Bremen und der Bariton durch Herrn Higgen Bremerhaven. Das Hauptverdienst gehührt Herrn Musikdirektor Rolf Thiene, der mit intimater Partiturkenntnis das Einstudieren umsichtig und unermüdlich leitete und diesem Kunstwerk zu schönstem Erfolge

W. Irgang.

### Cassel.

Unser Königliches Theater nimmt in letzter Zeit bedauerlicher Weise weniger Rücksicht auf asthetische Bedenken und wahre Kuustpflege, als auf materielle Vorteile und Kassenerfolge, indem es die moderne Karikatur Operette allzusehr in den Vordergrund des musikalischen Interesses stellt. Ansser den früheren Werken leiehten Genres "Bocaeeio", "Die Fledermaus" usw. sind hier seit diesem Flühjahr auch Lehars "Lustige Witwe und Oskar Strauss', Ein Walzertraum hoftheaterfähig geworden, und diese hier glänzend ausgestatteten Operetten machen jedesmal ein volles Haus. Das hiesige Theaterpublikum setzt sich üher mancherlei Frivolitäten der burlesken Handluugen hinweg, nimmt die an melodischen und pikanten Reizen wohl reichen, an tieferen Gefühlsregungen und innerem Wert aber um so ärmeren Pseudo-Kunstprodukte dankbar eutgegeu und zollt den Darstellern den lehhafteston Beifall.

Anfang Mai erlehten wir hier am Königlichen Theater die Erstaufführung von Yerdis "Othello", der unter der energischen Leitung von Prof Dr. Beier einen bedeutenden Ein-druck hinterliess und warme Aufnahme fand. Die Titelrolle veitrat Hr. Weltlinger, der den hohen Anforderungen der Partie durch impulsive und temperamentvolle Darstellung und wirksamen dramatischen Gesang in hohem Masse gerecht wurde. Die wichtige Partie des hoshaften und rachsüchtigen "Jago" führte Hr. Wuzel im gesanglichen Teile fein pointiert aus, liess es aber in der Darstellung an Kraft und Realistik fehleu. Eine sympathische "Desdemona" war Frl. Schuster, die sich ihrer Aufgahe mit grosser Hingahe und hestem Gelingen entledigte. In der letzten Zeit saheu wir auf unserer Königl. Bühne mehrere Gäste. Zunächst debütierte auf Enguge-ment eine junge Süngerin, Frl. Ril ba ans Berlin, die mög-licherweise Nachfolgerin von Frau Kallensee wird. Sie trat zunüchst in der in gesangstechnischer Beziehung anspluchsvollen Partie der "Maigarete von Valois" in den "Hugenotten" auf und hinterliess einen günstigen Eindrack. Die Stimme der Künstlerin klingt lieblich, reicht hoch hinauf und besitzt auch schon einen hohen Grad von Kehlfertigkeit. Weniger glücklich war Frl. Rilha als Philine" in Mignon". Hier trat der Mangel an schauspielerischer Routine seitens der jungen Anfängerin allzustark hervor. Ihre "Philine" war weder pikant, noch hesass sie Temperament; ausserdem fehlte den Vortrage der Polacea der virtuose Schwung. — Vor einigen Tagen absolvierte der Opernsäuger Hr. Rohert Philipp vom Königl. Hoftheater in Berlin ein zweimaliges Gastsniel als "Don José" in Bizets "Carmen" und als "Eisenstein" in der "Fledremaus". Besonders in letztgenannter Rolle gefiel der Künstler ausserordentlich, indem er den vom Pech verfolgten Helden der amissanten Straussischen Operette höchst interessant und bis nich die Plainster Niimager in die kleinsten Niiaucen geistvoll zu gestalten wusste. In derselben Vorstellung war auch die "Adele" durch einen Gast,

Frau Hans-Zoepfel vom Königl. Theater in Wiesbaden, vertreten. Diese Künstlerin hinterliess namentlich in gesanglicher Beziehung einen günstigen Eindruck, während sie darstellerisch das grotesk Komische der Rolle nicht wirksam geuug zum Ausdruck brachte.

Vor einigen Wochen ging nach achtjähriger Pause "Der Evangelimann" von Wilhelm Kienzl neueinstudiert über unsere Evangelimann' von Wilhelm Kienzl neueinstudiert über unsere Bühne. Die Titelrolle sang Hr. Lähnemann, ein junger vielversprechender Tenor, der aber inzwischen Cassel verlassen bat, mit warmer Hingahe und gutem Gelingen. Die Rolle des Bösewichts "Johannes" vertrat Hr. Gross, der inshesondere in der Sterbeszene ergreifende Wirkung erzielte. Mit viel Wärme sang ferner Frl. Schuster die "Martha".

Prof. Dr. Hoebel.

### Cöln (Schluss).

Zum Besten des Witwen- und Waisenfonds des städtischen Orchesters gab es (am 31. März) im Gürzenich ein Extrakonzert, das leider nicht sehr gut besucht war. Weite leerstehende Teile des Saales kennzeichneten mal wieder die Anteilnahme unseres Publikums am Nichtabonnierten. Programm brachte unter Steinbach's Leitung zunächst die Freischütz-Ouvertüre in trefflicher Ausführung. Dann spielte Emile Sauret das wenig ansprechende, aber als Aufgabe be-deutsame Dvoraksche Violinkonzert Amoll mit bekannter vielvermögender Technik, aber nicht immer schönem Tone und im ganzen etwas indifferent. Wärmeren Lindruck rief das im ganzen etwas indifferent. Wärmeren Eindruck rief das später folgende Rondo capriecioso von Saint-Saëns in Saurets Behandlung herror. Weiter hörten wir Frl. Elena Gerhardt, die ja schon einmal in dieser Saison hier grossen Erfolg hatte, mit viel Reiz der Stimmgehung und überaus feinem Vortrage eine Anzahl Lieder von Brahms und Stranss singen, die Steinbach an einem klangesduftigen Ihachflügel so begleitete, dass eine vollendet einheitliche, musikpoetische Stimmung den Gehalt der Gesänge restlos in die Erscheinung treten liess. Rauschenden Beifall weckte Steinbach dann mit einer glänzenden Ausführung von Beethovens Schlacht bei Vittoria. Bachs behre Hmoll-Messe bildete am Palmsonntag

Bachs behre Hmoll-Messe bildete am Palmsonntag (12. April) den frommen Gegenstand des 11. und vorletzten Gürzenich-Konzerts, während das letzte am Charfreitag desselben musikalischen Hohepriesters grosse Matthäus Passion brachte, die als fast alljährliches Programm dieses Tages im vorigen Jahre durch die Johannes-Passion abgelöst wurde. Die bekanntlich an Schwierigkeiten reiche, in ihrer starken Religiosität wie in ihrem vielverzweigten und doch in glanzvoller. Einheitlichkeit so imposanten Aufbau in seltenstem Masse monnmentale Messe fand durch Steinbuch eine von hegeisterter Hingabe durchglühte, ausserordentlich schöne Ausgestaltung. Bedingungslos dürfte das Orchester Steinbachs Intentionen erfüllt haben. Nicht allen Feinheiten seiner Inter-Intentionen erfüllt hahen. Nicht allen Feinheiten seiner Interpretierung wurde der Chor in solcher virtuosen Form gerecht;
das Beste leistete er da, wo Kraft und Ausdrucksfühigkeit des
Stimmenmaterials bei peinlicher Befolgung der Winke des
Dirigenten den Aussehlag geben konnten. Die Solisten hielten
sich im ganzen vortrefflich. Paul Knüpfer von Berlin, der
bei den letzten hiesigen Opernfestspielen so prächtige Eindrücke gretelte. bei den letzten hiesigen Operntestspielen so prachtige Landrücke erzielte, stellte seinen ausgiehig klangschönen Bass mit verständnisvoller Sorgfalt und vielem Geschick in den für einen Bühnensänger nicht eben leichten Dienst Bachs und seines kolorierten Gotteskults. Bei den figurierten Läufen und gewissen für die Tongehung heiklen Intervallen war allerdings die änsserste konzertakademische Kunst für diesmal nicht zu beschehten es erter Ber Kuipfe im allegenienen let. Des se beobachten, so gutes Herr Knüpfer im allgemeinen hot. Dass Herr Max Pauli, von nächstem Herbste an als seit langem fehlender erster lyrischer Tenor Mitglied unserer Oper, die Tenorpartie in vornehmen Stile singen würde, war nach allem was der Sänger bei seinen Gastspielen in der Oper, speziell auch bei Mozart, gezeigt hat, mit Gewissheit anzunehmen und der feingebildete Künstler hat solchen Frwartungen durchaus entsprochen. Die Konzertsängerin Frau Anna Kömfert aus Frankfurt hetätigte in der Sopranpartie eine augenehme Stimme und gediegene, auf diesem Sondergehiete erprobte Singweise, indes Frau Geller-Wolter, die für die unpässliche Frau Mysz-Gmeiner verpflichtet worden war, in oft be-währter Sicherheit, aber ohne den erwärmenden Hauch der Poesie, der Altpartie ihre äusserlich eindruckskräftigen Seiten, allerdings nicht ihre intimeren Zuge abgewann. Hätte Buch ein Instrument wie unsere wundervolle Gürzenich-Orgel und einen Spieler derselben wie Meister Friedr. Wilh, Franke vorausahnen können, so würde zweifellos heller Jubel sein Herz erfüllt hahen.

In der Musikalischen Gesellschaft spendete man Ste inbach für die von ihm eindrucksvollst vorgeführte Spohrsche Cmoll Synphonie, die mit Recht sehr ansprach, vielen Seidel Auch eine Orchester Ouvertire Karneval' des hiesigen Geigers Fritz Stahr wurde freundlich aufgenommen. Mit Beethovens Klavierkonzert Gdur erwies Frau Bally-Apfelbeck aus Wien weit entwickelte Technik, aher weniger Vorzüge der Auffassung und Gestaltung. Bei der Sängerin Doru de Coulou aus Neuchatel waren ganz hübsche Mittel, aber noch keineswegs gesangskinostlerische Konzertreife zu beob-

Das aus den Herren Bram Eldering, Carl Körner, losef Schwartz und Friedrich Grützmacher bestehende Gürzenich-Quartett erfreute bei seinem 7. Kammermusikahend durch die ausserordentlich hoehstehende, so recht stilreine Ausführung von Haydus Duroll-Quartett und Beethovens F dur-Quartett. Bei einem zuvor gespielten Quartett in A moll von Ernst Toch überwiegen die Vorzüge sehr fleissiger und durebgeführter Arheit diejenigen der zwar gunz gefälligen, aber nicht eindruckskräftigen Erfindung um ein Wesentliches. Der 8. Abend der Vereinigung beschloss den diesjährigen Cyklus unter dem Zeichen Beetbovens in erhebender Weise. Brachte schon das Ddur-Quartett Werk 18,3 die Hörer in gehobene Stimmung, so gewährte das von Eldering und Grütz-macher mit der ausgezeichneten Pianistin Hedwig Meyer wundervoll gespielte Esdur Trio Werk 70 einen köstlichen, rein Beethovenschen Genuss. Dem Geiste des Grossen so recht nahe durfte man sieh fühlen, als die Quartettgenossen in dem herrlichen Cismoll-Quartett einen Höhepunkt ihrer meister-lichen Kunstbetätigung schufen, so geklärt in der Auffassung, so durchlebt und tonschön im formvollendeten Spiele, dass der Absobied schwer wurde, von Beethoven und seinen berufeuen

Über eine Reihe von Einzelerscheinungen im hiesigen

Konzertleben will ich das nächstemal sprechen.

Paul Hiller,

### Darmstadt.

I. Kammermusik Fest am 25.—27. Mai 1908. Zu meinem Bedauern kann ich aus eigener Wahrnehmung our über den dritten Tag, der Uraufführungen hrachte, herichten, da mich Krankheit an den beiden ersten Tagen aus Haus fesselte. Referierend sei aber doch mitgeteilt, dass die erste Aufführung Beethoven gewidmet war (op. 135; fünf schottische Lieder; op. 57; "Au die ferne Geliehte"; op. 70, No. 1.) Kurios inuacte es mich an, im Programmbuche von der "Sonata appasionata" (!) zu lesen: erstens hat Beethoven nie eine derartig betitelte Sonate geschrieben, zweitens hätte er sieh, falls er das Epithetou für den Titel gewählt hätte, ein ihm zweifelhaft erscheinendes Fremdwort ohne alle Frage korrigieren lassen. Es ist eine nicht genug zu tadelnde Sorglosigkeit, dass die Musiker immer wieder die Überschriften der von ihnen aufgeführten Werke aus eigenem Belieben formen, statt sich um deren Originalität zu bekümmern; auch dadurch fülscht man unter Umständen Geschichte: hier wird der Anschein geweckt nud verhreitet, als bedeute das Beiwort "appasionata" eine nur dem Werke gehörende stilistische Eigentümlichkeit. Und dann ist die Leideuschaft selbst nicht so sehr als Charakteristikum Beethovenscher Kunst aufzufassen, als vielmehr die Art, in der der Meister ihrer Herr wird. Man sieht, es liesse sich mancherlei au die schiefe Bezeichnung des Werkes anknüpfen. Doch genug damit: wie die blöde Bezeichnung "Mondschein-sonate" fortieben wird, so auch die andere. Ich blättere im Programmbuche und finde weiter eine Anmerkung über die Entstebung des Finales von op. 135. "Bekanntlich" ist da gar manche Version im Umlauf; wollte man Erläuterungen geben, so hätte das konsequent geschehen und au der berührten Stelle hätte der Eintrag Schindlers im Konversationsheft von 1826 stehen müssen, nicht aber die mitgeteilte vage Erzählung. Ich blätter: weiter und sehe, dass A. Mendelssohns Vokal-quartette auf Dichtungen des Angelus Silesius unter den "Erstaufführungen für Darmstadt" aufgeführt sind. Auch das ist ein Irrtum: ich eriunere mich sehr wohl, wie wir vor acht bis neun Jahren die Gestinge aus dem Manuskript bier hei einer Kirchenmusik Feier zu Gehör gebracht huben. Warum ich diese Ausstellungen bier mache? Um der historischen Gerechtigkeit willen und um den Veruustaltern etwas von positiver Kritik zu geben und ihnen ans Herz zu legen, bei späteren derartigen Festen auf die Arheit am Programmbuche doch ein wenig mehr Sorgfalt zu verwenden. Das ist nicht belanglos, wie mancher vielleicht wähnen möchte. Vielleicht sehen sich

die Herren — 33 etwa sassen im "Festaussehuss" — cinmal ein Heidelbergisches Programmabuch an, das unter Verautwortung Wolfrums in die Welt hinaus geht: das bereitet das Publikum vor, das biesige uicht, oder ungenügend und falsch.

Doch nun zu den Aufführungen selbst, als deren Urbeher Herr Hofkonzertmeister Havemann zu nennen ist. Sein grosser und ehrlicher künstlerischer Eifer hat uns schon manche Freude bereitet, seine hohe Kunst manche weihevoile Stunde. Auch für dies Werk sei ihm aufrichtiger Dank gezollt, nicht minder den anderen die Programme ausführeuden Künstlern, Die Darbietungen des zweiten Tages waren: Streichquartett in Emoll von Max Schillings, Vokalquartette und Gesänge von Arn. Mendelssohn, Sonate op. 42 No. 2 von F. Wein-gartner, Vokalquartette von Brahms (op. 64 und 31, 2) Serenade für elf Soloiustrumente von B. Sekles. Alle diese Dinge sind der Öffentlichkeit nicht mehr fremd. Das Programm des dritten Tages erlitt eine kleine Abänderung: an Stelle eines versprochenen Streichquartettas, dessen Komposition Krankheit verhindert hatte, trat das bis jetzt nur in Leipzig gehörte Emoll Trio op. 102 von M. Regur. Ein wundervolles Werk, grandios in den Ecksätzen, wundersam verträumt und versonnen im Allegretto und Andante, in der humoristischen Kraft des Finales den Weg zum blüheuden Lebeu zumickfindend. Der erste Satz mutet beim ersten Hören etwas musivisch an, so voller - im einzelnen herrlicher und interessauter - Einzelzüge ist er. Das Ganze aus innerem Erleben geboren. Es war der Höhepunkt des Abends. Von da ab fiel das Programm seinem inneren Werte nach leider in rapidem Tempo, um nach der Pause wieder zu steigen. Wer den Herren des Textausschusses geraten bat, F. Vol bachs "Nachtigall', einen Gesaug für Sopran mit Begleitung von Klavier, Violine, Violoncello und Harfe, aufzuführen, hat ihnen einen schlechten Rat erteilt; einen noch schlechteren gab, wer I. Hess' Phantasie "An die Hoffnung" (für Streichquartett) empfohlen hatte. Volbachs Komposition ist arm in der Erfindung und ganz und gar Aomposition ist and in der Emining und gans ind gans dieserlich geraten, ohne dass die Stimmungen der Dichtung auch nur einigermassen durch die Musik ausgeschöptt wären. Eine Halbdramstik, die vom Ühel ist. Hess ist ein wunderbarer Sänger, aber seine Kompositionen. . . . . Als Schulaufgabe liesse ich mir dies durre Werk allenfalls noch genügen, als Konzertstück ist aher die Phantasie schlechterdings un-möglich. Es tut mir aufrichtig leid, das aussprechen zu miisseu, da ich den künstlerischen Ernst des Maunes boch auerkenne und ehre. Was nützt es, das Erlernhare zu beherrschen, wenn die Grundbedingung des Schaffens fehlt? Erfudungskraft und Gestaltungsvernögen sind dem als Sänger so bedeutenden Künstler aber wohl versagt. Ich fürchte, er wird, en oft er auch noch um den Lorbect wird ringen wollen, jedesmal wieder neue Enttäuschungen erlichen. Die fünf Lieder, welcher Herr fless im 2. Teile der Aufführung sang (Reger "Ein Drängen" und "Unterwegs"; O. Andreae "Du hist ein Kind", "Der Schmied" und "Alte Schweizer"), waren Glanzleistungen allerersten Ranges. Den Beschluss machte Volkm. Audreaes neues Trio für Klavier, Violine und Violoucello, dus ihm wie auch seine Lieder, stürmische Ehren einbrachte. Er ist ein Feuerkopf, dieser schmächtig erscheinende Nachfolger Fr. Hegars in Zürich, nicht durchaus originell, aber ein vornehmer Musiker, der seine Kunst in jedem Zuge heherrscht und namentlich einen ausgesprochenen Sinn für humoristische Dinge besitzt. Da er sich nicht selbstquälend grüblerisch zu gehen liebt, da er Schönheitssinn besitzt und offenbar leicht gestaltet, werden wir noeh sehr viel erfreiliches von ihm erwarten dürfen,

Die Ausführung der Programme lag in den Händen der Genannten, der Damen Kwast-Hodaup, Mar. Möhl-Knabe, Cl. Rahn und der Herren P. Beuder, de Haan Have mann und Genossen von der Darmstäder Hofunsik

Havemann und Geuossen von der Darmstädter Hofmusik. Ich hoffe, die Eingangs dieser Zeihen am Programmbuche geühte Kritik werde auf fruchtbaren Buden fullen. Sie soll den Wert der Aufführungen selltst natürlich in keiner Weise beeinträchtigen. Dass Herr Havemann mit anderen die Initiative ergriffen hat, bei nus der Kammenunsik einen dauernden Boden zu bereiten, dass er nach so kurzer Wirksamkeit in Darmstadt bereits das Risiko eines derurtigen Festes übernehmen kounte, ist eine klustlerische Tat, die ihm unvergessen bleiben wird.

Prof. Dr. Willibald Nagel.

### Dessau.

Unter der energievollen, zielbewussten und umsiehtigen Leitung seines Dirigenten, des Ilerm Oberlehrers cand. rev. min. Hans Hofmaun, versnstaltete der Leipziger Uui-

versitätskirchenchor unterstützt durch die Mitwirkung von bewährten Kunstlern aus Leipzig, am Sonntag, den 24. Mai, in der Johanniskirche zu Dessau ein Konzert, das sich starken Zuspruchs und bedeutsamer künstlerischer Erfolge rühmen konnte. Das Stimmaterial des Chores ist namentlich in den Männerstimmen hervorragend schön zu nennen, und wie treff-lich der gesamte Chorkirper durch Herrn Hofmann geschult wurde, davon legte jedwede Chordarbietung beredtes Zeugnis sh. Die Tonbildung in ihrer durch den richtigen Ansatz und durch das Lockere der Spannung hedingten Schönheit, die Dentliehkeit der Aussprache, das Verschmelzen der vier Einzelstimmen zu einem einheitlichen Chorklange und nieht zuletzt die innig beseelte, empfindungsreiche Art des Vortrags er-wiesen sich als geradezu vorbildlieh. Und so gelangten Emil Pauls "Du bist ja doch der Herr", Felix von Woyrschs vom kleinen Chor gesungenes "Altes Christkindelwiegenlied", die beiden Kompositionen Gustav Schrecks "Sehet, welch ein Liebe" und "Wie könut" ich sein vergessen", danu zwei liturgische schtstimmige Sätze Meudelssohns "Kyrie eleison" und "Heilig" ferner Alexander Ritters wundervoller Chor "Wohl hin ich nur ein Ton" und endlich Erust Müllers interessante Choralkantate Herzlich lieb hab' ich dich, o Herr" zu eindringlichster, tiefergreifeuder Wiedergabe. Die Gesangsoli boten Frau Martha Wermann, deren soust gut ausgehildeter Sopran an zarteren Stellen nur der nötigen Weichheit entriet, Herr stud. phil Carl Roth mit seinem sympathischen lockeren Tenor und Herr Konzertsänger Wolfgang Rosenthal, ein Bariton, dem wenn nieht alles trügt, eine schöne, an künstlerischen Erfolgen reiche Zukunst bevorscht, Hervorragende Kunstleistungen ver-mittelte der Soloklarinettist des Gewandhausorchesters Herr Edmund Heyneck mit dem Adagio aus dem Bdur-Konzert für Klarinette und Orgel von Mozart und Herr Konzertmeister Hugo Hamann desselben Orehesters mit dem Arioso für Violine und Orgel von Hans Sitt, das er auf seinem prächtigen Instrumente mit wahrhaft ergreifendem Gefühlsausdruck "saug". Dass der Künstler hier und da ein klein wenig zu tief intonierte, vermochte nor wenig zu stören. Die Orgei meisterte Herr Max Fest durch den Vortrag des Allegro moderato aus Carl Piuttis Orgelsonate op. 22, sowie durch die Ausführung der Begleitungspartien in gediegenster Art. Schade, dass ihm kein Begleitungspartien in geuregensen. —. besseres Instrument zur Verfügung stand. Ernst Hamann.

### Hamburg.

J. S. Baehs Matthäus-Passion erfuhr am Dienstag in der Charwoche ihre hiesige 33. Aufführung seit September 1858. Wie stets war es die "Singakade mie" im Verein mit dem "Orchester Hamburgischer Musikfreunde", die das monumentale Werk unter Barth vorführte. Die Aufführung, die diesmal wie im vorigen Jahr im Sagebielschen Konzert-hause zu Gchör kam, wurde buehstäblich von keiner früheren nause zu Genor kam, wurde bienstablich von keiner irtueren ibertroffen. Der grosse Chor unserer "Singakademie" ergoss seine Tonflut mit Meisterschaft in den grossen, recht gut besetzten Kouzertraum, und zwar mit einer religiösen Wärme nud Hingebung, die nieht die profane Räumlichkeit, zu der man durch die Einäscherung der grosseu St. Michaelis-Kirche, Juui 1906, auch diesmal wieder genötigt war, beeinträchtigt werden konnte. Bachs hohe ideale Auffassung des grossen Wilter Ergenötigt werden konnte. Weltdramas erschien aber nieht nur ehoristisch in voller Erhabenheit, vielmehr war auch der Sologesang, vertreten durch die Damen A. Stronek Kappel, M. Philippi, die Herren R. Butz und A. van Ewcyk, in jeder Weise vorzüglich. Nie habe ich einen besseren Vertreter des Evangelisten wie Batz gehört. Auch die im Evaugelium dem Christus zufallenden Aussprüche wurden von van Eweyk edel und pietätvoll ge-suugen. Stand auch Frl. Philippi gegen Frau von Stronck-Kappel, der herrlichen Sopranistin, in einzelnen Momenten zurück, war doch auch ihre Wiedergabe, besonders die Arie "Erbarme dich", bei der Herr Konzertmeister Baudler in schöner Tongebung sekundierte, vortrefflich. Ausser den Herren Bandler, Michael und Bley gebührt von den Instrumental-solisten unserm ausgezeichneten Oboisten, Herren Singelmann (früher Lübeck), ein besondercs Wort der Hochsehätzung. An der Orgel sass der Organist der Apostelkirche Herr G. Knak, die Cembalo Begleitung ruhte in den bewährten Händen des Frl. M. Jowien. Prof. Barth darf im Verein mit der "Sing-akademie" auf diese Aufführung der Matthäus-Passion mit stolzer Genugtuung zurückblicken.

Im Charfreitags-Konzert im Stadttheater, das unter Brecher eine viel zu subjektive, nach Effekten haschende Wiedergabe von Beethovens "Eroica" und eine geistvolle Aufführung von Strauss' "Tod und Verklärung" brachte, erschien choristisch (mit Sopransolo) das "Inflammatus" aus Rossinis "Stabat mater" und Mozarts "Ave verum". Der solistische Teil war vertreten in Kompositionen von Schnhert, Händel, Winterberger und Raff. Die Damen Edyth Walker, Fleischer Edel und Metzger-Froitzheim fanden reichen Erfolg, wogegen Herr Erhard die gewählten Kompositionen von Raff und Winterherger nicht

ohne Intonationssenkungen vortrug.

Das Konzert der "Vereinigten Männerchöre Hamburg-Altonas" geleitet vom Bundeschormeister Prof. Dr. Barth galt dem dentschen Liede in einer wohlgetruffenen Auslese, in der Mendeleschor mehrmals erschien. Die im ell. Auslese, in der Mendelssobn mehrmals erschien. Die im allgemeinen wirkungsvollen Chorvorträge litten mehrfach unter der zu hellen Begeisterung der Tenore, die sich nur sehwer von der erreichten Höhe lossagen konnten. Unterstützt wurde die populär gehaltene Aufführung von der bekannten und geschälzten Geigenfee Frl. Irene von Brennerberg (Budapest), die Mozarts Adur Konzert und verschiedene kurzere Violinsoli. feinsinnig von Herrn Georg Kugelberg begleitet, vortrug.
Neglia liess seinen vier Abonnementskonzerten am 24. April

ein Extrakonzert folgen, in dem unsere geschätzte Konzertsängerin frau Ida Seelig mit bewunderungswürdiger Kunst und dramalisch helebter Vortragsweise Beethovens grosse Fidelio-Arie unter enthusiastischem Beifall vortrug. Es war ein in jeder Weise genussreicher Abend, denn auch das Orchester, das die schwierige Begleitung vorzüglich ausführte, bewährte sich auch in der Leonoren Ouvertüre No. 3 von Beethoven, der Symphonie Fdur von Götz und zwei musikalisch hühseh empfundenen Kompositionen des Dirigenten, "Menuetto" und "Danza Fan-tastica", aufs beste. Besonderes Interesse gewährte neben Frau Seeligs mustergültigem Vorlrag der genannten Beethovenschen Arie noch die Vorführung eines hier nie vorber gehörten Konzertes in D für Viola da gamba von Tartini. Herr Kammer-musikns Kruse, der in diesem Winter wiederholt in histo-rischen Konzerten andere Werke dieser Ant zu Gehör gebracht, führte das Konzert nach einer Kopie des Manuskripts vor mit den angeblich von Tartini selhst eingefügten melismatischen Ansschmückungen. Reicher Beifall wurde dem Interpreten zu teil.

Auch der Wonnemonat Mai brachte auf konzertlichem Gebiete noch verhältnismässig viel; verschiedene Volkskonzerte, Liedersbende usw. Man kunn sich immer noch nicht vom Konzertsaal trennen, trotzdem es draussen grünt nud blüht. Das hemerkenswerteste aller Konzerte im Mai veranstaltete der "Cäeilien Verein" unter der Flagge "Frühlings-Konzert". Die vorzüglich verlaufene Aufführung begann mit Mendelssohns selten gehörter "Meeresstille und glückliche Fahrt"; sie endete mit desselben Kompenisten charakteristischer, echt ingendliches Feuer sprühender "Walpurgisnacht". Zwischen beiden Werken stand eine Novität Symphonie Cismoll unseres Ferdinaud Thieriol, die fünfte des 70 jährigen Tondichters, die er erst im vorigen Jahre geschrieben. Die durchans der Stilweise des Komponisten entsprechende Komposition, die unter Sprengel in gediegener Weise vorgeführt wurde, fand eine so begeisterte Aufnahme, dass der Tondichter nach Beendigung des Werkes auf all gemeinen Wunsch auf dem Orchesterpodium erscheinen musste. Prof. Emil Krause.

Lemberg.

Wie gewöhnlich erfrenen sich die Solistenkonzerte der von draussen importierten Gäste des regsten Besuches. Wie immer sind es die Säuger der Wiener Hofoper Leo Slezak, Leopold Demuth, Erik Schmedes, die Süngerinnen Elsa Bland, Lucie Weidt, welche trotz hoher Preise vor ausverkauftem Saal und unter aussergewöhnlichen, wohlverdientem Beifall singen. Nicht geringer war der Erfolg der lickanuten Violinvirtuosen Bronislaw Hubermann, Engen Ysaye und des "Brüsseler Streichquartetts". Alles andere, wenn auch dahei sehr oft Bedeutendes geleistet wurde (drei Somiten Ahende des Klavier-Virtuosen Henryk Melcer und Violinvirtuosen W. Kochański), will ich nur kurz erwähnen.

Das grösste Interesse aber bringea die unter Leitung des Konservatoriumdirektors, Mieczysław Soltys, stehenden Symphoniekonzerte der "Gesellschaft der Musikfreunde". Die Symphoniekonzerte der "Gesellschatt der musiktrennag". Die fünf Konzerte brachlen Beethovens 1. und 2. Symphonie, Schuberts Ouvertüre zu "Rosamunde", Dehuseys "L'après midi d'un faune", Slhelius" "Valse triste", Strauss" "Zaruthustra" und Wagners "Polonia" — die letzten für Lemberg neu — und einige von ihnen wiederholt. Vorzugsweise Dehusey mit seiner raffiniertest ausgeklügelten Tonmalerei in teilweise ganz neuen, wahrhaft verblüffenden Klaugphänomenen, aher auch Sibelius hatten einen hedeutenden, wenn auch nur vorübergehenden Erfolg zu verzeichnen. Rausehend war der Erfolg der zum erstenmal am 12. Januar aufgeführten Wagnerouvertüre "Polonia".

Ein echt musikalisches Ereiguis bildete die Erstaufführung von Strauss', Also sprach Zarathustra\*. Es wurde schon so viel für und gegen dieses interessante Werk geschrieben, dass ich schon nichts Neunenswertes hinzufügen könnte. Ich will nur folgendes berichten: Vor der Aufführung fanden zahlreiche Vorlesungen als Einführung in dieses Werk statt; die glänzende Aufführung hatteeinen für Lemberg schier beispiellosen, äusseren Erfolg, so dass dem allgemeinen Wunsche nachgebend, die Konzertleitung sich veranlasst sah, das Werk im nächsten Konzert zu wiederholen; fast die ganze hiesige musikalische Presse halte sieh dem Werke gegenüber ahlehnend verhalten, wenn auch manche, nicht aus eigener Überzeugung, sondern nur deshalb es laten weil der bekannle Musikkritiker E. Hauslick es seinerzeit auch tat. Trotzdem bildete dies Werk längere Zeit für die hiesige Musikwelt das Tagesgesprüch und alle zollten dem Musikdirektor Herru M. Soltys Dank für die grosse Aufopferung an Zeit und Mühe bei der Einstudierung und für den glänzenden Verlauf der Auflührung dieses ungemein schwierigen Werkes. Überhaupt hat sieh Herr Soltys um die Hebung des Niveau der hiesigen Musikkultur, was die Konzertmusik betrifft, ungemein verdieut gemacht. Sein Verdienst ist es, dass wir die "Neunte" und die "Matthäus Passion" seinerseits in Lemberg zum erstenmal vollständig zu Gebör bekamen.

Dr. L. Gruder.

## Ein französisches Schuherl-Fest.

Es ist durchaus nichts Ungewöhnliches, dass eine hlühende Industriestadt zugleich ein überans reges Kunst- namentlich ein hochentwickeltes Musiklehen aufzuweisen hat. Zumal auf dem Gebiele des Chorgesangs pflegen derartige Industriezentralen vielfach Hervorragenderes zu leisten, als die eigendlichen Musikstädte. Es mag dies vornehmlich mit der grossen Liebe der Arbeiter für den Chorgesang zusammenhängen. Leute, die den ganzen Tag angestrengt arbeiten, kennen kein hüheres Vergnügen, als sich um Abend zu gemeinsnnem Singen zusammen-zutun. Ich bin üherzeugt: wenn man einmal die internationalen Arbeitergesangvereine zu einem Gesangswettstreit beriefe, es wurden erstaunlich gute Resultate erzielt werden. . . Als der nus 200 Personen bestehende Chor der Liller Maquet Kouzerte am Sountag den 12. April im Hippodrom dieser Handelsempore Fluuleras den Gloria Chor der grossen Schubert schen Es moll-Messe zu singen anhub, ging es wie ein wohl-tnendes Rieseln durch meine nach echter Gesungsmusik seit langem in Paris vergeblich lechzende Seele! Die Chürchen der Colonne- und Lamonreux-Konzerte erschienen mir nun nur noch wie ohnusiehtig zirpende schmächtige Jüngferchen gegenüber diesen macht und kraftvollen Chören, an denen ich besonders das Ebenmass in der Verteilung der Frauen- und Minnerstimmen schiltze. Wie man mir an Ort und Stelle mitteille, setzt sich dieser Chor vornehmlich aus Arbeitern zusammen! Mit welch heiligem Eifer folgten diese Sänger und Singerinnen ans Neigung dem leisesten Winke ihrer - - Dirigentia, der Witwe Maurice Maquets, des im vorigen Jahre einem schweren Leiden erlegenen Begründers dieser Konzerte, Fran Suzanna Maquet! Voller Ehrfurcht hingen die Mitglieder des Chores an Aug' und Arm der Witwe ihres laugjährigen Führers, ein seltenes deukwirdiges Bild reinster künstlerischer Einmütigkeit!! Zum allerersten Male halte an diesen beiden Tugen diese hochgesinnte Frau öffentlich ein Konzert- und Dirigentenpodium betreten, und doch merkte man dies keiner ihrer präzisen Bewegungen an. Selten hahe ich diese, ja üherhaupt viel zu sehr vernachlässigte wundervolle Messe so in echten Messentempo, gemessen und wuchlig, voll liturgischer Weihe spielen und singen hören, wie an diesem 12. April in Lille. Wie Frau Maquet die Fugenthemen der letzten Sätze mit glauzvollster Ruhr himneisselte, wie sie ohne Überstürzung den Singstimmen und den Instrumentalgruppen die Einsätze gab, ohne dass in die Bewegungen ihrer Arme etwas Unruhiges oder Gewaltsames kam, — dus war schlechthin bewundernswert, und man geht sicherlich nicht zu weit, wenn man Frau Magnet, die Dirigentenlaufbahn berufsmässig ergreifen will, aufrichtig Glück and Ruhm wunschi and zugleich prophezeit. Am zweiten Tage kam ilie Leistungsfähigkeit des Liller Chores in nicht mehr ganz so hohem Grade zur Geltung, wie am ersten. In den a exppella Chören, darunter dem tietergreifendea "Totengesang" (Text von Klopstock), dem "Mailied", schwankten die Einsätze

hie und da ein ganz klein wenig, doch mag da Übermüdung vorgelegen haben, da, wie man mir mitteilte, diesem Schluss-konzert noch eine laoge Probe vorangegangen war. Von dem prächtigen Stimmaterial des Liller Chores legten aber auch diese, was die Auffassung anbetrifft, durchaus guten Leistungen untrugliches Zeuguis ab. Als Einleitung des ersten Konzertes war die im Jahre 1815 entstandene, schon seltsam düstere Akzente aufweisemle, aber im Scherzo doeb auch echt Schnbertisch liederfrobe "Tragische Symphonie" unter der sehr tüchtigen Leitung Pierre Monteux", des Solubratchisten des Pariser Colonne-Orchesters, zur Anffuhrung. Das Orchester, das natürlich auch bei der Grossen Messe den Instrumentalpart ausführte, spielte mit vollem Anteil. Am zweiten Tage gelangte n.a. das Cilur Quintett zu guter Anfrührung. Den Weihestempel aber drückte diesem schönen Feste an heiden Tagen die Mitwirkung einer ganz grossen, auserwählten Künstlerin auf, der Frau Marie Broma. Es ist dies eine der allerinteressantesten, nicht ganz leicht zugänglichen Erscheinungen unter den vielen Liedersängerinnen unserer Tage. Wenn man ihre Interpretation der Schubertlieder hört, vermeint man zunfichst, die Kunstlerin ühertreibe oder lege theatralisches Pathos in ihren Vortrag hinein. Ihr eminent ansdrucksfähiges Mienenspiel und der tiefdunkle, samtne Glauz ihrer Stimme trigt das seinige zu diesem Eindrucke bei. Aber je mehr man sieh in ihre Vortragsweise cinlebt, desto aufrichtiger erscheint sie einem, und man wird dann aufs allerinnerste erschüttert von ihrem Erleben, ihrem Nachschöpfen der oft gehörten und doch aus ihrem Mumle wie Offenharungen wirkenden Schubertschen Meisterlieder, die denn auch, als die eigentliche Apotheose dieses Schubertfestes im Auslande nächst der Messe den reichsteu Beifall bei dem begeisterten Publikum fanden,

Dr. Arthur Neisser.

München, im Juni.

Das Tonkinstlerfest. (44.Jahresversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereines).

Die Tonkünstler des Allgemeinen Deutschen Musikvereines haben bener in Minchen, der Stadt der künstlerischen Ausstellung, getagt. Vom 1. bis zum 5. Juni danerte das offizielle Fest, aber schon um 31. Mai wurde den Besuchern eine der bedeutungsvollsten, und wirkungprächtigsten Ver-anstaltungen als Vorfesigune gereicht: die erste Aufführung von Glucks Schäferspiele "Die Mulenkönigin" und die Uraufführung des Tunzgedichtes "Das Tanzlegendehen" von Hermann Bischoff im Münchuer Künstlertheater. Wie denn überhaupt das Musikalisch Dramatische dieses Mal das Ühergewicht hatte und zwar in der eignen Form, die Münchens interessante Bühnenhäuser, dus Prinzregententheaterund das Künstler-theater, ermöglichen. Wir müssen Paul Marsop, dem Unermüdlichen, dafür danken, dass dem Feste dieser belle, weithallende Akkonl eingefügt wurde; seine Arbeit, sein Word-telber angewallich bestätzt des mellich des menneinen Part haben vornehndich hewirkt, dass endlich das wagnerische Festspielhaus, das deutsche Amphitheuter für nichtwagnerische Werke, errungen worden ist. Das cherne Thor, das die Besten mit ihren geistigen Waffen berannt haben, ist nun gesprengt und atcht dem Fortschritte offen. Wer es ernst meint mit dem Werke Wagners und wer seinem Sinne, nicht seinem Buchstaben dient, wird dieses Ereignis begrüssen, das die drohende Erstarrung der dentschen musikalischen Buhnenkunst frühlingshaft vernichtet hat. Der Gedlanke dieser so einfach erscheinenden und doch von den stachlichsten Schwierigkeiten umhegten Tat ist so gross und hirgt so viel für die Zukunft, dass mau füglich davou schweigen soilte, dass die Aufführungen — Bischoffs "Tanzlegendchen" ausgeuommen — keine neuen, sondern nur Werke brachten, die ins Lexikon des deutschen Tonkünstlerfestlers schon eingetragen sind. Und ob nicht doch gar manchem von denen, die etwa zwischen ihren kritisch behaarten Zähnen den Vorwurf des "Allus schou gewesen" zernulmen, die Vorstellung der "Trojaner" von Berlioz die Uranfführung bedeutet hat? Oh sich jeder von ihnen berühmen mag, die "llsebill" von Klose und den "Moloch" von Schillings wirklich zu kennen, belgelich ar des eine Stude die "tillsebil "Stude den "Moloch" von Schillings wirklich zu kennen. obgleich er das eine Stück vielleicht früher in Karlstuhe, das undre in Dresden gehört habe? Denn Berlioz klassisches Werk ist doch uoch nicht an Deutschlauds Bühnen heimisch, und Klose und Schillings geben mehr Aufgaben auf, als sich der mit dem Worte sehnell fertige und auf wagnerische Anklänge fabndende "Kunstfrenud", fröhne er nun dem Schreiben oder nicht, gemeinhin träumen lässt. Warum dirfen wir, glaub' ich, ganz zufrieden mit der Wahl der aufgeführten Werke sein,

und das nmsomehr, als "Ilsehill" und "Moloch" zu jenen musi kalischen Bühnenstücken gehören, die auf Wagner gegründet sind, und als die "Trojaner" Gelegenheit gaben, die Wirkung auch eines so ganz anders gearteten, mit einer grundverschiedenen Instrumentation ausgerüsteten Werkes im ranglosen Raume des Amphitheaters und hei versenktem und verdecktem Orchester

zu erproben. Man könnte über die tatsächliche Erscheinung der drei Worke auf der Bühne des Prinzregententbeaters, wollte man gerecht das Gelungene gegen das minder Gelungene abwägen, drei Monographien schreihen. Während man das Musikalische, soweit es dem Einflusse der Genialität Felix Mottls, des mit bewunderungswiirdiger Frische und unerschöpflicher Hingebung alle drei Aufführungen leitenden Meisters, erreichhar war, aufs höchste rühmen muss, kann man an den einzelnen Leistungen der Sänger und an dem gesamten szenischen Bilde mancherlei tadelu. Die sichere Beherrschung des Stils, die in der musi-kalischen Ausführung, vorzüglich der Orchesterleitung und dem allgemeinen Ensemhle des Vokalen und des Instrumentalen, jedes Werk in seiner Eigentumlichkeit aufleben liess, war in der Inszenierung und der Regie leider nicht vollkommen. Nur im "Moloch", der zum Feste zugleich seine erste Münchner Aufführung erfuhr (trotzdem Schillings in München leht), zeigte sich das hewusste Streben nach einer übers opernhaft Theatralische hinausschreitenden Stilisierung der Szene im Geiste des Werkes. Indessen scheiterte auch hier vieles am Unvermögen der Darsteller, sich vom Gewohnten ios zu machen und in die neu geartete Welt dieser Dichtung einzuleben, und ausserdem störte im Dekorativen der überlehte Theaterromantizismus, der sich Buntheit schweigt. Nun ist freilich diese dekorative Rückständigkeit, im Vereine mit einem gedankenlosen Uhertragen der für Wagner gültigen Regie auf innerlich nnd äusserlich durchaus verschieden gestaltete Werke, durchaus kein Reservatrecht der Münchner Hofhühne. Diese ist nur eine Sünderin unter vielen, und nur, weil Munchen "die" Stadt der bildenden Kunst ist und jetzt im Künstlertheater eine vorbildliche Stätte für echte künstlerische Inszenierung besitzt, ist man versucht, sie vor allem zu tadeln und zu reizen, dem ühlichen Theater-plunder abzuschwören. In einem Dinge, in der differenzierten Beleuchtung — dem eigentlichen Felde des Maschineriedirektors Julius Klein — ühertrifft das Münchner Hoftheater sogar die meisten der Schwesterninstitute und bietet, wie auch die drei Abende im Prinzregententheater bewiesen haben, darin ansser-gewöhnlich Schönes und sinnvoll dem Wechsel der Handlung Folgendes.

Das schwierigste Problem für die Szene stellen wohl die "Trojaner". In dieser Schöpfung prallen theatralischer Konventionalismus der französischen grossen Oper und der strenge Ernst, die grossartig hochstrebende Phantasie Berlioz aufeinander; zugleich aber ist die Partitur mehr lyrisch oratorisch, als dramatisch. Meiner Meinung nach kann man nicht schwanken, welcher der entgegengesetzten Strömungen in der bildlichen Darstellung der stärkste Ausdruck gegeben werden müsste. Die Musik ist der wertvollere Teil des Werkes, sein eigentlicher Sinn; ihrem Charakter muss also auch das Bühnenbild in der Dekoration, wie im Spiele entsprechen. Streng genommen gibt es uur eine wirklich dramatische Szene in den genzen Trojanere, jene gewaltige der Dido nach der Abfabrt des Acucas. Hier könnto sich also die volle Leidenschaft der Darstellerin ergiessen, wogegen im übrigen durchaus vermieden werden müsste, naturalistische Dramatik (und ebenso naturalistische Dekoration) anzuwenden, weil dadurch unfehlbar ein theatralisches Pathos an die Stelle des gewollten Lebens treten und die streng geformte Musik durch fälsche Linien der Geherde verzerrt werden würde. Beurteilt man die Münchner Aufführung von diesem Standpunkte aus, so kann man in den beiden Hauptdarstellerinnen, der grossgearteten Dido Frl. Fassbenders und der gleich bedeutenden Kassaudra Frau Prense-Matzenauers, zwei stilistisch vorzüglich sich einfügende Künstlerinnen begrüssen, die in ihren klassisch gemessenen und dennoch von innerer Wärme durch bebten Gesten die Musik plastisch uachzeichneten; sonst aber gab es, von einzelnen Szenen abgesehen, viel Disharmonic zwischen dem akustischen und dem optischen Bilde. Am fürchterlichsten empfand man diese wohl in der Jagdszene hier wäre es entschieden hesser, die Musik allein, bei geschlossenem Vorhange, als Tongemälde zu gehen. Auerkennenswert fand sich das Ballett mit seinen übriges Anfgaben ab, und nament lich wer die friiheren Vorstellungen im Hoftheater mit dieser im Prinzregententheater vergleichen konnte, musste einen grossen Fortschritt von öder Tanzfertigkeit zu künstlerischer Pautomimik

bemerken,

Und das Berlioz'sche Orchester? Es hat sich im "mystischen Abgrunde" vortreffich bewährt. Gewiss wäre die Einfügung der genialen Einrichtung des variablen Proszeniums, wie sie Max Littmann im Weimarer Hoftheater angebracht hat, auch fürs Prinzregententheaters zu winschen — aber auch obne dieses Hilfsmittel batte Mottl sein Orchester so ausgezeichnet ausgeglieben, dass nur ganz verschwindend weniges hinter dem idealen Klangbilde zurückblieb.

Paul Eblers.

### Riga

In kurzer Zeit haben bier drei junge Geigerinnen um die Siegespalme gekämpft, von denen jede mit stark ausgesprochener Individualität begabt ist: Frl. Edith Waldbauer, Frl. Melanie Michaelis und Frl. Carlotta Stubenrauch, die beiden Ersteren Schülerinnen der kgl. Hoebschule zu Berlin, letztere aus der Pariser Schule. Alle drei steben in technischer flusicht auf hoher, ja bewunderungswürdiger Stufe, aber intellektuell genommen ist der Unterschied gross. Der Schwerpnukt der ersteren, wohl der jüngsteu unter ihnen, liegt in der geistigen, tiefen Auffassung der grossen Klassiker, die zweite hat ibr eigentliebes "zu Hanse" im Gebiete moderner Kompositionen, die dritte Frl. Carlotta Stubenrauch ist als Geigerin trotz ihres deutschen Blutes Französin, was sieh vor alleu in vornebmer Grazie des Vortrages und in ihrem hinreissenden Temperamente offenhart. Sie spielte hauptsächlich Kompositionen, welche bohe und höchste Technik voraussetzen wie Paganini, Sarasate, Hubay, Saint-Saëns, Massenet, alles mit vollendeter Bravour und individueller Auffassung. Die junge Künstlerin spielte noch im hiesigen Creacendo-Vereine mit aussergewöhnlichem Erfolge und erntete namentlich in ihrem zweiten Konzerte nieht andenwollende Ovationen.

Am 3,16. März gab die Kammersängerin Frl. Helene Staegemann aus Leipzig im Schwarzhäuptersasle ein in seiner Qualität hervorragendes Konzert, das allenfalls mit Begeisterung Aufnahme fand. Frl. Staegemann verfügt nicht über gewaltige Stimmittel, umsomehr aher über eine bestrickende klare Tougebung und Tontechnik, über einen abgeklärten, überzeugenden Vortrag mit vorzüglieher Diktion. Ihr interessant zusammengestelltes Programm führte uns auf bistorischem Wege von Lully his zu den modernsten Tondichtern, im Geiste der Zeit und ihrex Komponisten. Ibr Begleiter Herr Hans Schmidt, der in poesievoller Weise Gesaug und Begleitung (anf einem prachtvollen, singenden Steinweg aus der Niederlage des Herrn P. Neldner hier) zu einer wundervoll wirkenden Einbeit und Stilreinheit gestaltete, hat an ihrem Erfolge verdienten Anteil. Der durchechlagende Erfolg dieses ersten Konzertes hatte zur Folge, dass Frl. Staegemann noch zwei weitere Konzerte in Riga bewilligen musste, die sich dann auch mit

gleicher Begeisterung vollzogen.

Beachtung verdient ferner das Orchesterkonzert der Musikschule der Kaiserl. Russ. Musikgesellschaft unter Leitung ibres Direktors, Guido von Samson-Himmelstjerna am 19. März/l. April im grossen Saale des Gewerbevereines. Das Programm brachte hauptsächlich Werke der jüngsten Komponisten, unter denen wir Kistier, Figar, Hamerik, Svendsen, Liadow nennen wollen. Über mancherlei technische Sebwierigkeiten verstand der Dirigent sein junges Schülerorchester mit Geschick zu leiten und zu heweisen, dass sein sorgfältiges Studium zu einem rühmenswerten Erfolge führen konnte Überhaupt kann an diesem Orchester, das erst seit wenigen Jahren sich zuweilen öffentlich hören lässt, ein sehr bübscher Fortschritt konstatiert werden und dürfen wir wohl an diese Aufführungen berechtigte Erwartungen sehliessen.

Ein erfreuliehes Zeicheu für unser Publikum offenbarte die am 5./18. März bis auf den letzten Platz gefüllte Domkirche bei Gelegenheit des vom hiesigen Bach-Vereine unter Leitung von Kapellmeister Carl Waack veranstalteten Busstagskonzerts. Dieses Publikum bewics, dass es gerade nach der fast erdrückenden Menge weltlieher, oft schwach besuchter Konzerte Sinu und Verständnis für seriöse Musik besitzt; es lag im Publikum ein schon lange empfundenes Bedürfnis nach einem solchen, das nun auch volle Befriedigung gewährte. Herr Waack hatte sich mit ganzer Liebe seiner vielfach sehwierigen Aufgabe zugewandt und sie mit bestem Gelingen gelöst. Unterstützt wurde Herr Waack vom Opernsänger Herrn leinrich Petzold und der sehr beliebten intelligenten Opernsängerin Frl. Mara Ulrich, wie auch namentlich vom Herrn Domorganisten Harald Creutzburg, dessen der Beachtung wohl werte Komposition für gemischten Chor, Streieborchester und Orgel unter dem Titel "Sel'ge Stunde! Frohe

Runde" (Text von Jul. Sturm) zu Gehör gehracht wurde und das zu äbnlichen Veranlassungen warm empfohlen werden darf. Die Hauptnummern dieses Busstagskonzerts bildeten Rheinbergers aus tiefer Empfindung geschöpftes Requiem für vierstimmigen Chor (a cappella) op. 84 und Bachs Kantate: "Gott der Herr ist Soun" und Schildt für Chor, Soli und Orchester. Leider bat es sich wieder gezeigt, dass die schlechten akustischen Verhältnisse in diesen riesigen Räumen der Domkirche die Ursache zu schwankenden Intonationen bildeten, denen namentlich die Solisten unterworfen waren, sobald sie im Vordergrunde des Orchesters singen mussten. Es ist nur zu bedauern, dass wir solche schöne Aufführungen niebt häufiger zu Gehör bekommen, die Kräfte hierzu würden Herrn Waack nieht fehlen.

A. v. Hirschheydt,

### Engagements und Gäste in Oper und Konzert.

Berlin. Hofopernsänger Johannes Bischoff aus Hannover wurde von Beginn der nächsten Spielzeit ab für die Kgl. Oper verpflichtet. — Hofopernsänger Hermann Jadlowker aus Karlsruhe wurde nach erfolgreichem Gastspiel für die Kgl. Oper gewonnen.

### Kreuz und Quer.

- \* Ernest Schillings Suite fantastique für Klavier und Orchester, die auf dem Münchener Tonkünstlerfest grossen Erfolg hatte, erscheint demnüchst im Verlage von D. Rahter in Leipzig.
- \* Musikdirektor Vollhardt bringt mit seinen Zwickauer Vereinen im nächsten Winter "Jos Fritz" von Adam, "Coriolan" von Hutter und den "Kinderkreuzzug" von Pierné zur Aufführung.
- \* , Versiegelt\*, komische Oper in einem Akt nach Raupach, von Leo Blech, wurde von der Generalintendantur der Kgl. Oper zur Aufführung angenommen und wird im Herbst als Novität in Szene gehen.
- \* Die Kgl. Kammersängerin Frl. Ida Hiedler scheidet mit Ablauf dieser Spielzeit aus dem Verbande der Berliner Kgl. Oper, der sie seit dem Jahre 1887 angehört. Die Künstlerin heabsichtigt fernerhin nur gastweise oder in Konzerten tätig zu sein.
- \* Das Komite des Genfer Konservatoriums hat Herrn Felix Berber, bisher am Hochschen Konservatorium in Frankfurt a. M., zur Leitung der Virtnosenklasse für Violine an Stelle des nach Berlin gebenden Henri Marteau berufen.
- \* August Stradals Klavierbearbeitung des Dmoll-Orgelkonzertes vou Wilhelm Friedemann Bach, welches iu den letzten Jahren sehr häufig von Pianisten in Konzerten gespielt wurde, wurde am 13 April d. Js. in Oakland in Kalifornien von Herrn Eugen Blanehard mit grossem Erfolge vorgetragen.
- \* An Stelle des ausscheidenden Direktors des Dr. Hoebschen Konservatoriums in Frankfurt a. M., Prof. Dr. Bernhard Scholz, wurde Prof. Iwan Knorr als Nachfolger gewählt, als Ersatz für Felix Berber wurde Adolf Rebner gewonnen.
- \* Das Kgl. Kouservatorium für Musik und Theater in Dresden beginnt am 1. September das Winter-Semester.
- \*Karl Goldmarks dreiaktige Oper "Ein Wintermarchen" und Raoul Laparras lyrisches Drama "La Habanera", deutsch von Georg Droescher, siud von der General-Intendanz der Berliner Hofoper zur Aufführung angenommen.
- \* Musikdirektor Carl Millies in Plettenberg i. W. wurde unter über 40 Bewerhern zum Gesanglebrer an die Kaiserin Augusta Victoria-Schule in Bielefold berufen.
- \* Thoodur Wiehmayer aus Leipzig erhielt einen Ruf als Lehrer für höheres Klavierspiel au das Kgl. Konservatorium für Musik in Stuttgart. Er beginnt seine Lehrertätigkeit im Wintersemester.
- \* Die Dirigentenstelle des Rühlschen Gesangsvereius, welche Prof. Siegfried Ochs (Berlin) bisher versah, wurde Prof. Schwickerath (Aachen) übertragen; Prof. Aug. Grüters, Leiter des Cäcilienvereins, wurde durch Willem Mengelberg ersetzt.

- \* Alfred Sormanns nene dreiaktige Oper "König Harald" wurde von der Direktion des Stadttheaters zur Anfführung angenommen.
- \* Am l. Oktober dieses Jahres wird in Kiel ein alle Lehrfächer der Musikinkl. Opernschulenmfassendes Konser vatorium der Musik eröffnet. Die Gründung geschicht mit Bilfe einea grösseren Kapitals, das von einem Konsartium hiesiger Musikfreunde zur Verfügung gestellt ist. Die Organisation und Leitung ist dem Privatilozenten der Musikwissenschaft an der hiesigen Universität und Dirigenten des Kieler Gesang-Vereins Herrn Dr. Albert Mayer Reinach übertragen.
- \* Das Oratorium "Die siehen letzten Worte des Erlösers" von Dr. P. Hartmaun von An Der Lan-Hochbrunn, liegt nunmehr fertig vor. Die Herausgabe batte sieh etwas verzigert, du der berühmte Franziskaner-Komponist in New York so gefährlich erkrankte, dass man für sein Leben fürchtete. Nach seiner Heimat, Tirol verbracht, erholte sieh P. Hartmann jedoch bald soweit, duss er sein Werk vollenden konnte. Sachverständige, die Einsicht in Klavierauszug und Orchester-Partitur nahmen, rühnen dem Werke nach, dass es, wenn auch ganz Hartmannscher Art, sich doch von früheren Werken des Komponisten sehr nuterscheide. Die Aufführung eines Fragments (2. Wort) durch die Brooklyner Choral Society war ein entschiedener Erfolg.
- \* Im letzten philharmonischen Konzert des städt. Orchesters in Freiberg i. S. wurde unter Leitung des städt. Kapellmeisters Philipp Werner und unter Mitwirkung des dortigen Musikvereins und der Solisten Fran M. Franze, Frau E. Eissner, Herren G. Seibt und A. Lösehner n. a. Beethovens Neunte Symphonie mit Schlusschor sehr erfolgreich aufgeführt.
- \* Leone Sinigaglius Lustspielouvertüre "Le Baruffe Chiozotte" (nach dem Goldonischen Lustspiele) wird in der Konzertzeit 1908/90 u. s. in Antwerpen. Dresden, Gürlitz, Karlsbad, Teplitz, Ostende, Wasn. Wien. Mailand und Utrecht zur Anführung knunmen. In den beiden lotztgenamten Städten fanden jetzt schon erfolgreiche Aufführungen des Werkes unter Leitung der Kapellmeister Toscanini und Wouter Hutscheurnyter statt.
- \* "Das begrabene Lied" for gemischten Chor mit Tenorsolo und Orchester von Jos. Krug. Waldare, dessen symphonische Tondichtung "Der goldene Tonft" auf dem Tonkinstlerfest in Müncheu zu Gekör kum, wird in der nächsten Konzertzeit u. a. in Hobensalza und in Schweinfurt zur Auflührung gelangen.
- \* Joseph Saks Symphonie "Astacl\* die von der Böhmischen Akademie für Kunst und Wissenschaft mit dem höchsten Preise von 2000 Kronsen ausgezeichnet wurde, wird in der nüchsten Konzertzeit in Hamhurg unter Leitung von Professor Francesco Paolo Neglia und in der Warschauer Philharmonic unter S. von Noskowski zur Aufführung kommen.
- \* "Die schöne Müllerin", Spieloper in einem Akt von Otto Dorn fand — wie in Cassel, Wiesbaden, Königsberg etc. — so anch kürzlich am Stadtthenter zu Riga, hei vorzuglicher Wiedergahe unter Kapellweister Ohnesorgs feinfühliger Direktion, eine sehr heifällige Aufnahme.
- \* Einen Wetthewerb für das beste bergische Lied im Volkston sehreibt der Verbaud Bergischer Verkehrsvereine aus.
- \* Das vor drei Jahren in Neustallt a. d. ll. gegründete nun vnn 300 Schülern besuchte Pfülzische Konservatorium (Direktor Ph. Bade) brachte bei den diesjährigen Schlussprüfungen seiner Operuklasse eine strichlose Aufführung von Bizets "Carmen" mit eigenen Kräften heraus.
- \* In Cassel wurde am 4. Juni die neue Friedenskirche eingeweiht. Als Festkonzert führte der lutherische Kirchencher Haydes "Schöpfung" unter Lritung seines Dirigenten Herrn Königl. Musikdirektor Spengler auf. Als Solisten wirkten Frl. Becker (Sopran) und die Herren Kühlborn (Tenor) und Emil Severin Bass Bariton mit.
- \* Die Direktion des Karlsbuder Stadttheuters, Walther Borchert, veranstaltet in der ersten Hälfte des Monats Juli Mozart-Festspiele, bei denen u. a. die Opern: Don Juan, Figaros Huchzeit, Enführung ans dem Sernil und die Zauberföte zur Aufführung gelangen. Der Direktion ist es gelungen, eine Reihe der berühmtesten Gesnugskünstler für diese Elite-Vorstellungen zu gewinnen.
- \* Paul Juons "Trio Caprice" op 39, welches auf dem kürzlich stattgefundenen Tonkünstlerfest in München durch

das Russische Trio zur ersten Aufführung gehracht und mit stürmischen Beifall vom Publikum aufgenommen wurde, ist soeben im Verlage der Schlesingerschen Buch- und Musikalienhandlung erschienen. Juons Trio Caprice steht ebenso wie das bereits vor einiger Zeit veröffentlichte Klavierquartett op. 37 "Rhapsodie" unter dem Eindruck von Selma Lagerlöfs "Gösta Berling".

#### Persönliches.

- \* Der Gesangslehrer Alexander Anthes iu Dresden erhielt vom Herzog von Anhalt "für hervorragende Leistungen als Gesangsmeister" das Ritterkreuz I. Klasse des Hausordens Albrechts des Bären. Anlass dazu war ein erfolgreiches Gastspiel von Kammersänger Hans Nietau als Lohengrin in Dessau.
- \* Dr. Wilhelm Kienzl in Graz erhielt vom Kaiser den Roten Adlerorden 4. Klasse.
- \* Den Kgl. sächs. Hofmusikalienhändlern Franz Ries in Berlin wurde der Rote Adlerorden 4. Klasse, Arthur Hainauer in Breslan der Kronenorden 4. Klasse verlieben.
- \* Der König von Schweden verlieh dem Kgl. Hofkapellmeister Leo Blech in Berlin das Ritterkrenz 1. Klasse des Gustav Wasa-Ordens,
- \* Kapellmeister Arno Schütze in Bochum erhielt den Titel Kgl. Musikdirektor.
- \* Dem Gesanglehrer Kgl. Hof- und Domsänger Georg Rolle wurde der Titel Professor verliehen.
- \* Der Dirigent des Kgl. Opernchores in Berlin und laugjähriger Chordirigent der Bayreuther Festspiele, Kgl. Kammermusiker Hugo Rüdel, wurde zum Professor ernannt.
- \* Dem Direktor der Dresdner Musikschule R. L. Schneider wurde vom König von Sachsen der Titel Professor verlichen.
- \* Prof. Leopold von Auer wurde von der Kgl. Schwed. Akademie in Stockholm zum Mitgliede erwählt.
- \* Kapellmeister Egon Pollok, der hei des Maifestspielen am Bremer Stadttheater den "Siegfried" sn glänzend dirigierte, wurde von der nenen Direktion neuerdings auf zwei Jahre für das Stadttheater verpflichtet.
- \* Der Organist Franz Grunicke in Berlin erhielt den Professortitel.
- \* Dem Gesanglehrer und Organisten Max Thomale in Breslau wurde der Titel Kgl. Musikdirektor verlichen.
- \* Julius Liohan wurde zum Kgl. Preuss. Kammersänger ernannt,
- \* Dem Klavierpädagogen Robert Teichmüller in Leipzig wurde vom König von Sachsen der Professortitel verlichen
- \* Der Kgl. Musikdirektor Franz Woldert, der im Sommer die Kurkapelle in Bad Elster leitet, erhielt das Ritterkreuz II. Klasse des Albrechtsordens.

Todesfälle. In Berlin starh der Kgl. Professor und Lehrer des Klavierspiels am Stern'schen Konservatorium Gustav Papendieck im Alter von 70 Jahren. — In Weimar verschied der Grossherzogl. Sächsische Hoforganist Gottschalg. — In Berlin starb die in der Musik- und Bühnenwelt sehr bekannte und geschätzte Gesanglehrerin Luise Ress im Alter von 68 Jahren. Was sie auf dem Gehiete der Tonbildung geleistet hat, war von hervorragender Bedeutung. Eine grosse Zahl nahmhafter Sänger und Sängerinnen, die zum Teil heute nach der Öffentlichkeit angehören, zeugen für das umfassende gesangspädagogische Können der Verstorhenen. — In Naulleim starh am 6. Juni der bekannte Berliner Musikverleger A dolph Fürstner. Er erwarh seiner Zeit mit dem Meserschen Verlage Wagners "Rienzi", Holländer und "Tannhäuser". — In St. Petersburg verschied im Alter von 64 Jahren Nicolai Rimsky Korssaknw, einer der bedeutendsten Kumponisten Russlands. — In Charlottenburg starh Prof. Carl Müllerllartung, der Gründer und frühere Direktor der Weimarischen Orchester und Musikschule.

Leider mussten eine grössere Anzahl von Nummern infolge langer Krankheit des Herausgebers ausfallen. Indem wir dieser halb nm Entschuldigung hitten, glanben wir versprechen zu können, dass nun wieder alles in Ordnung kommen und das Ausgefallene durch grösseren Umfang nachgeholt werden wird.

Die Redaktion.

Teleg.-Adr.: Konzertsander Leipzig.

# Konzert-Direktion Hugo Sander Vertretung hervorragender Künstler.

Arrangements von Konzerten.

Leipzig, Brüderstr. 4. Telephon 8231.





## Gesang.

Altistin, Ja Venus, Leipzig Sad-Str. 1311.

Herzogl. Anhalt. Kammersängerin (Sopran) Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 12.

Frau Prof. Felix Schmidt-Köhne Konzertzüngerin, Sopran. Sprechet. 7. Schul. 3—4. Prof. Felix Schmidt.

Ausbildung im Gesang f. Konzert u. Oper. Berlin W. 50, Rankestrasse 20.

# Hartung,

Konzert- and OretoriensAngeria (Sopran). Leipzig, Marschnerstr. 211L

### Anna Münch.

Keezert- und Oratoriensängerin (Sopren). Eig. Adr.: Gera, Reuss j.L., Agnesstr. 8. Vertr.: H. Wolf. Berlin W., Flottwellstr. 1.

### Johanna Schrader-Röthig,

Konzert n. Oratoriensängerin (Sopran) Leipzig, Dir. Adr. Pössneck i. Thür.

Konzert- und Oratoriensängerin (Alt-Mezzosopran)

Frankfurt a. M., Tratz I.



### Frau Martha Günther,

Oratorien- und Liedersängerin (Sopran), Plauen I. V., Wildstr. 6.

# RERLIN-WILMERSDORF

Nassaulechestr. 57. Konzertvertretung: Herm. Wolff.

Konzertsängerin (Sopran)

Leipzig, Neumarkt 38.

### Johanna Koch

Geaanglebrerin Orator(enzängerlu (Alt-Mezzosopran). Leipzig, Kochstrasse 23.

# Hildegard Börner, Lieder- und Oratorieusängerin (Sopran).

Alleinigs Vertretung:
Konzertdirektion Rainhald Schubert, Leipzig.

## Emmy Küchler

(HoherSopran). Lieder. v. Oratoriensängerin. Frankfurt a. M., Fichardstr. 63.

## Marie Busjaeger.

Konzert und Oratoriensängerin. BREMEN, Fedelhören 62. Konzertvertretung: Wolff, Berlin.

# Illargarethe

Konzertpianistin und Musikpädagogin. LEIPZIG, Georgiring 19, Treppe B II.

# Zhies-Sachmann.



Liedor- und Oratoriensängerin. Bremen, obern-str. 68,70.

### ncie Ruck-Janzer

Lieder- oder Oratoriensängerin opran – Alt) Karlsruhe i. B., Kaiser strasse 26. – Tolefon 537.

# Martha Oppermann

(Alt-Mezzosopran) Hildesheim, Boysenstr. 5.

Konzert-Vertretung: Beinhold Schubert, Leipzig.



#### Fran Lilly Hadenfeldt

Oratorien- und Liedersängerin (Alt-Mexsosopran) Vertr.: Konzertdir. Wolff, Berlin.

Lieder- nnd Oratoriensängerin Alt und Mezzosopran.

Krefeld, Luisenstr. 44.

# Ulga von Welden

Konzert n. Oratoriensängerin (Altistin)

Stuttgart, Rothebühlstr. 91 d.

Kammersänger

Lieder- und Oratoriensänger. == Leipzig, Schletterstr. 41.

#### Werner-Koffka Johs.

Bass- und Baritonpartien Bach - und Händel-Interpret. München, Liebherzstr. 10.

# Richard Fischer

Oratorien- and Liedersänger (Tenor). Frankfurt a. Main, Corneliusstrasse 13. Konzertvertr. Herm. Wolff, Berlin.

Konzert- und Oratoriensänger (Tenor). Berlin W. 15. Fasanenstrasse 46 H.

# Oratorien-Tenor.

Lieder- und Georg Seibt, oratoriensänger Chemnitz, Kaiserstr. 2.

Karl Götz, Lieder-u. Oratorion-Bariton. Berlin - Friedenau, Lauterstr. 36.

Gefl. Engagements zu die Konzertdirektion Hermann Wolff, Berlin W., Flottwelletr. 1.

Oratorien- und Liedersänger (Tenor) Frankfurt a. Main, Oberlindsu 75.

Telegramm-Adresse: Konzertdirektion Reinhold Schubert LEIPZIG.
Musikschubert Leipzig. Konzertdirektion Reinhold Schubert Leipzig. Vertretung hervorragender Künstler und Künstlerinnen sowie Vereinigungen. Übernimmt Konzert-Arrangements für Leipzig und sämtliche Städte Deutschlands.

# Gesang mit **Lautenbegleitung**

Marianne Geyer, BERLIN W., Konzertsängerin (Altistin).

Dentache, englische, fransösische und italienisc Volks- und Kunstlieder zur Laute. Konzertvertreter: Herm. Wolff, Berlin W.

# Klavier.

Leipzig, Davidstr. 1b. Konzertvertretung: H. WOLFF, BERLIN.

#### Erika von Binzer

Konzert-Pianistin.

Ausschliessliche Vertretung: Konzert-Burcau, Emil Gutmann, München.

### f Vera f Timanoff,

Grossherzogl Sächs. Hofpianistin. Engagementsanträge bitte nach St. Petersburg, Znamenskaja 26.

#### Hans Swart-Janssen.

Pianist (Konzert and Unterricht). LEIPZIG, Grassistr. 34, Hochpart.

# Orgel.

Albert Jockisch Konzert-Organist, Leipzig, Wettinerstr. 20. Solo u. Begl.

Beorg Pieper, Konzert-Organist

Lehrer für Orgel, Klavier, Theorie. Dusseidorf, Schirmerstrasse 8.

# Adolf Heinemann

Lebrer am Konservatorium z. Essen. Essen, Kaiserst. 74. Coblenz, Schützenstr. 43.

## Violine.

## Alfred Krasselt.

Hofkonzertmelster in Weimar. Konz.-Vertr. Kerm. Wolff, Berlin W.

# Violoncell. Prof. Georg Wille

Kgl. Hofkonzertmeister Dresden, Comeniusstr. 89.

# Fritz Philipp, musiker

"Vloloncell-Solist." === Interpret. mod. Violoncell-Konzerte. Adr.: Mannhelm, Grossherzgl. Hoftheater.

# tarfe.

Harfenspielerin (Lauréat d. Conservatoire de Paris) nimmt Engage-ments an für Konzerte (Solo- u. Orchesterpartien). Homburg v. d. Höhe, Dorotheenstr. 7.

# Trios u. Quartette.

### Trio-Vereinigung

v. Bassewitz-Natterer-Schlemüller. Adresse: Natterer (Gotha), od. Schlemüller, Frankfurt s. M., Fürstenbergerstr. 162.

## Unterricht.

# Frau Marie Unger-Haupt

Gesangspädagogin. Leipzig, Löhrstr. 19 III.

# Jenny Blauhuth

Musikpädagogin (Klavier und Gesang) Leipzig, Albertstr. 52 II.

Musikdirektor

## Fritz Higgen

Gesangspädagoge

Vollständige Ausbildung für Konzert u. Oper, BREMEN. Auskunft erteilt Musikh. von Praeger & Meier.

### Musik-Schulen Kaiser. Wien.

Lehranstalten für alle Zweige der Tonkunst inkl. Oper, gegr. 1874. Vorbereitungekurs z. k. k. Staatsprüfung. — Kapelimeisterkurs. — Ferialkurse (Juli Sept.). — Abteilung f. briefl. theor. Unterricht. — Prospekte franko durch die Institutskanslei, Wien, VIII a.

# Gustav Borchers' Seminar für Gesanglehrer

(gegründet 1898) in Leipzig (gegründet 1898)

Fortbildungskurse für Chordirigenten (Kantoren), Schulgesanglehrer und Lehrerinnen. Winterkurse einzeln und in Gruppen, Ferienkurse 13. Juli bis 1. August 1908 Lehrpian; Theorie und Franks der Stimmbildung in Sprache und Gesang von G. Borchers, des Tenwortes von Carl Eitz, der rhythmischen Gymnastik von Jaques Daloroze.

Yorträge über Geschichte des a capella Gesanges und des Schulgesanges, Ästbetik etc. etc. — Prospekte durch Oberlehrer Gustav Borchers, Hohe Strasse 49.



#### Stellen-Gesuche und Angebote.



finden im "Musikalischen Wochenblatt" weiteste und wirksamste Verbreitung.

Operation der Oeutschen Musiklehrerinnen. Musiksektlon des Allgemeinen Oeutsohen == Lchrerinnenvereins. =

Dereelbe erstrebt die Förderung der geietigen und materiellen Luterees en der Masikle brerinnen. 1700 Mit gildete. Ortsgruppen in über 40 Stadten. Nahere Auskunft durch die Geschäftsstelle, Frankfurt am Hain, Humboliketrasse 18.



Sieflenvermitting d. Musiksektion

empfiehlt vorziglich ausgeb. Lehrerinnen f. Klavier,
Gesang, Vloline etc. Ilir Konservatorien, Pensionate,
Familian im Iu. u. Anst and. Sprachkenntnisse.
Eentralleltung: Fran Helene Burg hausen
Leubuscher, Berlin W. 30, Laitpoldstr. 43.





### Schule des Steiermärk. Musikvereines in Graz.

Mit 15. September 1908 gelangt die Stelle eines

# Cehrers für Klavier und Chornesann

zur Besetzung. Jahresgehalt 1600 Kronen und 200 Kronen Teurungszulage gegen eine Maximalleistung von 22 Wochenstunden. Das Gesetz über die Pensionsversicherung der in privaten Diensten Angestellten vom 16. Dezember 1906 (No. I des R. G. Bl. 1907) findet auch auf die Lehrer des steiermärk. Musikvereines Anwendung. Zeugnisse über musikalische und allgemeine Bildung nebst Photographie sind an die Direktion des steiermärk. Musikvereines, Graz, Griesgasse 29, bis zum 5. September einzusenden.

### Italienisches u. altfranzös.





unter Garantie für 1000 bezw. 500 Mk. zu verkaufen. Näheres durch Exped. d. Bl.

#### **电光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光** Zu Sommerferien

wird die willfährige fillfeleistung eines erfahrenen Musikers (Kompositionalehrers etc.) bei der drackreifen Ausgrheltung instrumenlaler und vokaler Kompositionen (Klavieranazüge, Grebestrielung) erwünscht. Aufenthallsort gleichgültig. Geft. Off. unler F. 14 an die Exped. d. Bl.

### **BYTHYTHYTHYTHYTHYTH** Konzert.

Welche Künstlerin würde I. e. Konzert (Leipzig) einer Violin Virtnosin mitwirken, u. dieselbe dann zur Mitwirkung nehmen? Zahle event. Henorar. Off. erb. Dresden unter "Konzert", Postamt 24.

Gutgehendes

zu kaufen ges. evtl. Lehrertätigkeit als Pianist u. Theorielehrer. Off. X. 100 postlagernd Stettin.

sehr tüchtiger Solist und Lehrer, Konservatorium gesucht (event, Pianistiu), Bewerbungen mit Zeugnisabschriften, Photographic, Lehenslauf u. Honoraranspruch Bedingung.

Offerten zu richten unter L. E. 130 an Haasenstein & Vogler A.-G., Berlin W. 8.

### Bergonzi Cello

wundervoll im Ton ist zu verkanfen. Anfragen **Leipzig**, Thomasring 1 HI l.

# Musikpraxis

in Bayern kann rout, Dir, u. Klaviersp. geg. einmal. Entschädg. übernehmen. Einkommen ca. 3000 Mk. leicht zu verdoppeln. Tätigkeit: Gesangvereine u. Stunden, Augebote sub: F. 19 and. Exp.

### Musikinstitut

zu verkaufen (Klavier, Violine, Gesang). Schillerfrequenz 1907 = 65. Offert. unt. J. Z. 8452 befördert Rudolf Mosse Berlin S.W.

### 

Charaktery, ernst strebender Herr, Direktor eines Konservatoriums mit 7000 M. Einkommen u. Vermögen, wlinscht, feingehildete Künstlerin (Pianistin oder Sängerin) in den 20 Jahren mit repräsenthl. Exterieur viel Herzensadel u. tadellosem Ruf zwecks evtl.

#### Heirat

kennen zu lernen. Vermögen er-wünscht. Annäherung kann aunonym erfolgen. Brief F. 17 an die Exp. d. Bl.

3 Akte, ernst, nicht tragisch, an namhaften, erfolgreichen Komponisten zu vergebeu. Offerten unter F. 16 an die Exped. dieser Zeitung.

Notenstich auf Zink spez, für Kirchenmusik, Partituren u. Schulen empfiehlt bei sparsamer Disposition zur Ausführung.

Clauss & Co., i. V.: P. Möbius Leipzig, Waldstr. 20.

Wilhelm Hansen, Musik-Verlag, Leipzig.

Berühmte Klavierstücke.

#### 15 Capricen ор. 44.

| Heft | Ţ    | 4. | Auflage            |  |  | M. 4.50 |
|------|------|----|--------------------|--|--|---------|
|      | III. | 3. | Anflage<br>Anflage |  |  | M. 2.50 |
|      |      |    | Auflage<br>Auflage |  |  |         |

Mélodies mignonnes (1-6) op. 52. 3. Auflage. M. 2.25.

#### Für Violine und Klavier.

Klassische und mederne Teustücke Shortroon use Dilmermal Cimera

| nuclinades and Examining Sinder.                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Eingeführt im Stuttgarter Konssrvatorium.)                                                  |
| 1. Bach: Sarabanda (3. Suite auguse) M. 0.75<br>2. Händel: Aria and Allegro (Klavier         |
| suite No. 10)                                                                                |
| 3. Chopin: Nocturne op. 9 No 2 . M. 1.40                                                     |
| 4. Schumann: Abendlied op. 86 No. 12 M. 6.75<br>b. Mezart: Larghetto (Klarinetten            |
| Oninte(t)                                                                                    |
| 6. Schumann: Einsame Blomen,                                                                 |
| op. 82 Nr. 3<br>7. Chopla: Mazarka, op. 7 No. 1 M. 6.75                                      |
| B. Schumann: Traumerel, op. 15 No 7 M. 0.75                                                  |
| 9. Bach: Menuett (3 Suite française) M. 0.75<br>10. Schinmann: Abschied, op. 83 No. 9 M. 1.— |
| 11. Chopin: Mazorka, op. 63 No. 2 . M. 6.15                                                  |
| 12. Nehumann : Am Kamin, np. 15 No. 8.                                                       |
| Volksliedchen, op. 68 No. 9 M. 1.50<br>13. Schumann; Kanonisches Liedchen,                   |
| ор. 68 No. 27                                                                                |
| 14. Chopin: Polonaise in A, op. 40 . M. 1.50                                                 |

### Ottokar Novácek. Xonzeri-Capricen. op. 5.

| -11-       |        | •   | • | σ. |  | ٠, | _ | ₹ |   |    |             |
|------------|--------|-----|---|----|--|----|---|---|---|----|-------------|
| 1. Pagen   | Inl-St | rle | h |    |  |    |   |   |   | M. | 1.60        |
| 2. Spices  | to .   |     |   |    |  |    |   |   |   | M. | 1.80        |
| 3. Legate  |        |     | ٠ |    |  |    |   |   | ٠ | м. | 2.—         |
| 4. Perpet  |        |     |   |    |  |    |   |   |   |    |             |
| 5. Der El  |        |     |   |    |  |    |   |   |   |    |             |
| 6. Chrom   | atlııu | 6   |   |    |  |    |   |   | ٠ | M. | 2-          |
| 7. Arpega  | gloj.  | -   |   |    |  |    |   |   |   | X. | <u>"</u> .— |
| 8. Dn dels | URC E  |     |   |    |  |    |   |   |   | M  | 2.—         |

### Bulgarische Tänze, op. 6.

Heft 1, 2 a M. 2.-

Serbische Romanze M. 1.50.

# Königliches Konservatorium der Musik zu Leipzig.

Die Aufnahme-Prüfung findet an den Tagen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, den 22., 23. und 24. September 1908 in der Zeit von 9-12 Uhr statt. Die persönliche Anmeldung zu dieser Prüfung hat am Montag, den 21. September im Büro des Konservatoriums zu erfolgen. Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der musikalischen Kunst, nämlich Klavier, sämtl. Streich- und Blasinstrumente, Orgel, Konzertgesang und dramatische Opernausbildung, Kammer-, Orchester- und kirchliche Musik, sowie Theorie, Musikgeschichte, Literatur und Ästhetik.

Prospekte in deutscher und englischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben. Leipzig, Juli 1908.

> Das Direktorium des Königlichen Konservatoriums der Musik. Dr. Röntsch.

在我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我

## Konservatorium der Musik in Kiel.

Für das am 1. Oktober zu eröffnende Institut wird ein

# erster Klavierlehrer

gesucht. Bewerber, die in der Lage sind, auch in theoretischen Fächern zu untercichten, erhalten den Vorzug. Das Institut, das durch ein Konsortium gegründet wird, ist pekuniär absolut sicher gestellt; die Stellung könnte für eine geeignete Personlichkeit eine Lebensstellung werden.

Offerten erbeten an das Sekretariat des Konservatoriums der Musik in Kiel. Holstenstrasse 63. Der Direktor: Dr. Aibert Mayer-Reinach,

#### 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在我在我在我在我

Konservatorium der Musik St. Johann-Saarbrücken.

Praktisch und theoretisch durchgebildeter

### = PIANIST =

als Klavierlehrer gesucht. Verpflichtung zu 24 Wochenslunden in Klavier oder Theorie. Offerten nebst Gehaltsansprüchen und Photographie alsbald erbeten. NB. Es wird mehr Wert auf die Aquisition eines feingebildeten Musikers und

Pädagogen als eines Virtuosen gelegt. Der Direktor: Dr. phil. Ferd. Krome.

Zum Herbst d. J. ist an einem Konservatorium eine

## === Lehrerstelle = für Klavier und Violine

(Mittelstufe) zu besetzen. Bewerber, welche sieh auch bisher dem Unterrichtsfache gewidmet haben u. bereits Krfahrung auf diesem Gebiete besitzen, erhalten den Vorzug. Konserv, gehildete Herren mit guter Schulbildung wollen unter Beifügung des Lebenslaufes in Studienganges und Angube der Honorarunsprüche ihre Bewerbung unter F. 15 an die Expedition al. Bl. einsenden.

## Kgl. Konservatorium zu Dresden.

53. Schuljahr. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritt 1. September u. 1. April. Prospekt durch das Direktorium.

lürstliches Konservatorium in Sondershausen : Meisterkursus im Klaviersniel.

Leitung: Wilhelm Backhaus vom 16. Juni bis Kude Juli

Prospekt kostenlos.

Prof. Trangett Ochs.

### Wilhelm Hansen Musik-Verlag. LEIPZIG.

#### □□ Musik □ für zwei Klaviere

zu vier fänden.

# Joh. S. Svendsen

Op. 11. Zorahayda. Legende für Orchester bearb. von Richard Lange . . M. 5.-

"Die Bearbeilung ist weltigersten, von guter Klangwirkung und annehmlicher Spiel-barkeit, sodass sie fast den Elndrack eines Originalwerkes hintsflässt."

Eugen Seguitz (Der Klavier-Lehrer, 1, 8, 1907).

# Chr. Sinding

Op. 2. Variationen in Esmoll (5. Auflage) . . . M. 9.—

Op. 41. Zwei Klavierduette (2. Auf lage). I. Andante . . . . . . . . M. 4.—

II. Oecise ma non troppe allegro . . . . M. 5.50

# Eyvind Alnaes

Op. 16. Marche symphouique . . . . . M. 7.50

## Fr. Schubert

Thema mit Variationen ans Op. 84, bearbeitet von Aug. Winding M. 3.

# C. E. F. Weyse

Vier ausgewählte Etuden bearbeitet von Aug. Winding.

Op. 60. No. 1. Edur . . M. 1.50 No. 4. Fmoll . . M. 2.—





# Theodor Streicher

Mignons Exequien "aus Goethes "Wilhelm Meister"

Für gemischten Chor, Kinderchor und Konzert-Orchester.

# Die Schlacht bei Murten

Erzählung heimkehrender Krieger von Veit Weber.

Für grossen Männerchor, Bariton-Solo und Konzert-Orchester.

# Vier Kriegs- und Soldatenlieder

Für Solo, Männerchor und Konzert-Orchester.

Chorliedchen aus den "Jungfern vom Bischofsberg" von Gerhart Hauptmann.

Für gemischten Chor und Orchester.

Uber die Lieder aus des Knaben Wunderhorn, Zwanzig einstimmige Lieder, Sechs Sprüche und Gedichte von Richard Dehmel und Sechs Hefte Hafislieder — Fonte dos Amores

مدحدحد

versenden die Verleger ausführliche Verzeichnisse kostenlos, ebenso unterbreiten sie die Werke Streichers zur Durchsicht.

# Kgl. Akademie der Tonkunst in München.

Ausbildung in allen Zweigen der Musik einschliesslich Oper.

Seminar für Klavierlehrer. = Sonderkurs im Sologesang (Dr. Felix von Kraus).

Beginn des Schuljahres 1908/09 nm 16. September. Schriftliche Anmeldungen bie längtens 10. September. Persönliche Vorstellung em 16. September. Die Aufnahmeprüfungen findes am 18. und 16. September statt. Stetten sind durch das Sekretsriat der Akademie zu besiehen.

München, im Juli 1908.

Die Kgl. Direkloren: Felix Muttl. Hans Bussmeyer,

Anfang Juli erscheint:

# FELIX WOYRSCH

Op. 52.

# Symphonie

in c moll für grosses Orchester.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Normalkursus

## RHYTHMISCHE GYMNASTIK

Methode Jaques-Dalcroze

= 1.-15. August in Geuf =

deutsch und französisch unter Leitung des Verfassers.

(Entwicklung des rhythmischen, musikalischen u. plastischen Gefühls.

Auskunft: Frl. Nina Gorter, 15, Chemin des grands Philosophes, Geneve.

# Beste Bezugsquellen für Instrumente



Mittenwalder Solo-Violinen =

Violas und Cellis

für Künstier und Musiker empfiehlt Johann Bader

Geigen und Leutenmacher und Reparateur.

Mittenwald No. 77 (Bayern).
Bitte genae unf meine Firma und
Nummer un nekten.

# Beste Musik-



Instrumente jeder Art, für Orchester, Vereine, Schule u. Haus, für böchste Kunstzwecke u. einfachste musikalische Unterhaltung liefert des Verandhaus

Wilhelm Herwig, Marknenkirchen.

— Garantie für Gäte. — Illustr. Preisi. frei. —
Angsbe, welches Instrumenl gekauft werden soll,
erforderlich. Reparataren au all. instrumenten,
auch en nicht von mir gekauft., tadellos u. billig.

Merkneskirchen iet eelt über 300 Jahren der Hauptort der deutschen Musikmstrumentenfabrikstion, deren Abestspollet alle Lander der Erde umfasst und es gibt kein Musikinstrumenteugeschäft, das uicht ingend etwas direkt oder indirekt von hier besögen.

#### : Musikinstitut:

ist unter gjinstigsten Bedingungen in kl. dentscher Residenz käuflich zu erwerben. Off. unter F. 18 an die Exped. dieses Bl.

Wilhelm Hansen, Musik-Verlag, Leipzig,

Professor

# Otto Malling.

Klavierkonzert in C-moll,

Op 48

Partitur M. 15.-, Stimmen M. 15.-, Prinzipalstimmen mit zweitem Klavier M. 7.-.

"Der dänische Komponist Otto Malling ber mit diesem Konzerl ein beachtenswortes Werk geschaffen, in unseerr hentigen Zeit doppelt beschtenswert weges seiner klaren Struktru und wegen des Umstendes, dass sein Schöpfer nicht zu den curagierten Dissouansenschwelgern zu zählen scheint. "" Max Pattmann (Die Musik VII 16.)

### Oktett in O-moll,

Op. 50. Für 4 Violinen, 2 Bratschen und 2 Violoncelle.

Partitur M. 7 .- . Stimmen M. 10 .- .

### Trio in A.

Op. 36. Für Ktavier, Violine und Violoncell M. 6.-.

### Berühmte Orgelwerke.

"Christus". Zwölf Stimmungsbilder. bie Geburt Christi, Op. 48. M. 1 50. Aus dem Leben Christi, op. 63. Heft 1, 2,

a M. 2.50.

Der Tod und die Auferstehung Christi,
Op. 54, M. 2.—.

Die Festinge des Kirchenjahres. Zwölf Postludien Op 66.

Heft 1, 2, a M. 2 -. Anegabe für Harmonium, M. 2.50,

Die heilige Jungfrau. Stimmungsbilder, Op. 70. Heft 1, 2, 4 M. 2 -.

Ein Requiem für die Orgel. Stimmungsbilder über Worte der Heitigen Schrift. Op. 75. Heft 1, 2, a M. 2.50.

"Paulus". Stimmungsbilder. Op. 78. Heft 1, 2, a M. 2.—.

Die sleben Worte des Erlüsers am Krenze. Stimmungsbilder, Op. 81. Heft 1, 2, a M 2.50. 11Dle heiligen drei Künige".

Weibuachts Stimmungsbilder. Op. 84. Heft 1, 2, 1 M. 3.—



# Inhalt.

Ein neuer Weg zum Parnass. Von Prof. Eduard Reuss. Wagner in Prag. VIII. Von Dr. Richard Batka. Frühlings-Lieder und Tänze. V. Von Fritz Erckmann. Carl Eitz. Von Gustav Borchers.

Zur Jubelfeier der "Wagner-Vereeniging" in Amsterdam. Von S. Bottenheim. Rundschau:

Oper: Barmen-Elberfeld, Bremen, Breslau, Dresden, Graz, Hannover, Königsberg i. Pr., Prag.

Konzerte: Amsterdam, Bremerhaven, Cassel, Cöln, Darmstadt, Dessau, Hamburg, Lemberg, Lille, München, Riga.

Engagements und Gäste in Oper und Konzert. — Kreuz und Quer. — Persönliches. — Anzeigen.

Gratisbeilage für die Abonnenten: Storck, Mozart. Lieferung 4.



# Leipzig,

Expedition des Musikalischen Wochenblattes, Lindenstrasse 16.

Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel. — Athen, Beck & Barth. — Berlin, Raabe & Plothow (Breitkopf & Härtel). — Brüssel, Breitkopf & Härtel. — Florenz, Carisch & Jänichen. — Kopenhagen, Wilhelm Hansen. — London, Breitkopf & Härtel. — Mailand, Carisch & Jänichen. — New-York, Breitkopf & Härtel. — Riga, P. Neldner. — Wien, Moritz Perles, k. u. k. Hofbuchhandlung.

## Grössere Vereine

und musikalische Gesellschaften werden aufmerksam gemacht auf eine hervorragende

### = Novität ==

# P. Hartmann von An der Lan Hochbrunn **Die sieben letzten Worte.**

Oratorium für Soli, Chor (gemischt), grosses Orchester und Orgel.

Klavierauszug mit italienischem und englischem, und Chorstimmen mit zur lateinischem Text können bis spätestens 15. August geliefert werden.

Bestellungen für Deutschland bei A. Böhm & Sohn, Augsburg.
Nähere Auskunft erteilen die Verleger des Werkes

J, Fischer & Bro, New York.

Wilhelm Hausen, Musik Verlag, Leipzig.

Soeben erschien:

# 45 Sonatinen

und

# Vortragsstücke

--- für Klavier =

Bach, Beethoven, Clementi, Diabelli, Doppler, Dussek, Field, Godard, Haberbier, Händel, Haydn, Henriques, Horneman, Kuhlau, Mayer, Mozart, Paradies, Rameau, Schmitt, Schubert, Schumann, Schytte, Steibelt, Tschaikowsky.

Revidiert und herausgegeben

# Ludvig Schytte.

Mk. 1.50.

# Heinrich Germers

berühmte

# Czerny-Ausgabe

über 315 000 Bände

gedruckt TE

Bd. 1, 2, 3, 4 . . . . h M. 2.—

Supplement:

40 Tägliche Studien . . off 1.-

# Antiquarisch

suche und kaufe zu guten Preisen musikal. Werke

besserer Art (vorzugsw. Auszüge m. T., Klavier- u. Kammermusik, Partituren, Literatur). Gefl. Off. m. Verzeichn. erb. an

Hamburg, Rathausstr. 16.

John Meyer, Musikantiquariat.

In meinem Verlage erschien soeben:

# Missa solemnis

eine analytische Erläuterung

Wilh. Wolff.

—— Preis 50 Pfg. ——
Max Bergens Buchhandlung in Tilsit.
Inh. Louis Magath.

#### **医皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮**

Le Traducteur (16, Jahrg.), The Translator (5. Jahrg.), Il Traduttore (1. Jahrg.), Halbmonatsschriften zum Studium der französischen, englischen, italienischen und deutschen Sprache.

Diese Lehrschriften machen sich zur Aufgabe, das Studium der deutschen, französischen, englischen oder italienischen Sprache, wenn Vorkenntnisse schon vor-handen sind, auf interessante und unterhaltende Weise weiter zu führen. Die dem Urtext nebenan gestellte genaue Ubersetzung führt dem Leser in beiden Sprachen den richtig gewählten Ausdruck vor, wo-durch der Wortschatz vermehrt und die Genauigkeit in der Wiedergahe des Sinnes erlernt werden kann. Die beste Weise, sich dieser Lehrmittel zu bedienen, sind: Gewöhnliche Lektüre, Aufschreiben der neu vorkommenden Ausdrücke und Auswendiglernen derselben, Benützung der Übersetzungen zu nachheriger Selhstkorrektur, Auswendiglernen einzelner Abschnitte oder kleinerer Artikel und nachheriges Niederschreiben aus dem Gedächtnis. — Probenummer für Französisch, Englich oder Italienisch kostenfrei durch den Verlag des «Traducteur : in La Chaux de Fonds (Schweiz).

वस्व वस्व वस्व वस्व वस्व वस्व

Wilhelm Hansen, Musik Verlag, Leipzig

Wertvolle Kammermusik. Streichquartette.

Cari Nieisen.

Quartett in Fmell, Op. 5.
Partitur und Stimmen #8.
Quartett in Gdur, Op. 13.
Partitur und Stimmen #9.

Quartett in Esdur, Op. 14.
Partitur und Stimmen # 9.—

# Jos. Miroslaw Weber

Preisquartett in H moll.

Trios (Klavier, Violine u. Violoncell).

# Ludwig Schytte.

Petites Suites faciles, Op. 132.

1. Fantaisies (in C), 2. Réveries (in F).

3. Souvenirs (in G). 4. Sérénade in B).

No. 1-4 à 43.—.

Duette für 2 Violinen mit Klavier.

Joh. Amberg.

Pièces mignonnes . £4—. L'Augétus, Danse villageoise, Gitanes. Barcarolle. La l'Empète. La Nuit. Cinq Duettini . . £6—. La Fontaine. Le Moulin h eau. Berceuse. Feu follet. Soldatesque.

Benjamin Godard.

Six Duettini, Op. 18. £ 5.—. Souvenir de campagne. Tristesse. Abandon.Berceuse.Minuit.Sérénade.

# Christian Sinding.

Per Winge

Verlag von Ries & Erler in Berlin W. 5.

# Constanz

# Berneker, Krönungs-Kantate

Herr, der König freuet sich in deiner Kratt. Text nach der Bibel von A. Wellmer.

Für Chor, Solj und Orchester (Orgel ad libitum).

Partitur 40 Mk, netto, Orchesterstimmen 50 Mk, netto, Violine I, II, Viola, Violoncell, Koutrabass & 2 Mk, netto. Klavierauszug 5 Mk, netto. Chorstimmen nach Vereinbarung, Textbuch netto 20 Pf.

### Flügel-Pianinos.

# Grotrian-S

Wilhelmstr. 98.

Braunschweig Bohlweg 48.

Georgstr. 50.

Jewin Street, E. C.

Soeben erschien als erste Verlagspublikation des Vereins Schweizerischer Tonkünstler

# Hans Huber Heroische Symphonie

Partitur M. 30 .-. Orchesterstimmen M. 36 .-.

Ein vierhändiges Arrangement vom Komponisten ist in Vorbereitung.

Wir bitten dringend, das hervorragende Werk in den Programmen der kommenden Saison zu berücksichtigen!

Mit grossem Erfolg aufgeführt in Basel, Bern, Zürich,

Zu beziehen durch GEBRÜDER HUG & Co., Leipzig und Zürich,



Gegen Monatszahlungen von 5 Mark au - bei portofreier Zusendung zu beziehen durch

H. O. Sperling, Stuttgart, Johannesgasse 58.



P. Pabst in Leipzig:

Gedrucktes oder handsebriffl. Material (Klavierauszüge, Orchesterstimmen etc.) za folgenden und sonstigen Werken:

Schliebners:

Rizzio, Oper. — Der Lastträger, Oper. — Die Mühle von Sanssouei, Oper. — Der Liebesring, Oper. - Klaviertrio, dem König Friedr. Wilh. IV. von Preussen gewidmet

Wilhelm Hansen, Musik Verlag, Leipzig.

Kompositionen für Flöte und Klavier.

Op. 44. L'Hirondelle. Valse-Caprice. off 2 .- . .

Opern-Transcriptio-Op. 45.

men (mittelschwer). No. 1. Mozart: Figaro. 2. Bellini; Norma. 3. Boieldieu: Die weisse Dame. 4. Nicolai: Die lustigen Weiber. 5. Mozait: Don Juan. 6. Donizetti: Lucia. a M 1.50.

Op. 50. Schwedische Polska-

Licder nach J. Dannström. No. 1. (D moll .# 1.-. No. 2. (G dur) M 1.25. No. 3, (E moll) M 1.35. No. 4. (Cdur) M 1.25. No. 5. (D moll) M 1.—. No. 6. (Fdur) M. 1.50.

Op. 57. Trois Morceaux.
1. Le calme. 2. Sérénade mélancolique. 3. Le tourbillon à M 1.50,

Op. 58. Introduction et fantaisie sur des airs hou-grois. M 3-

Op. 59. Fantaisies nationales

(non difficiles).

1. Danois, M. 1.50. 2. Ecossais, M. 1.75. 3. Russe. M. 2.50.
4. Sacdois, M. 3.—, 5. Italien, M. 2.—, 6. Hongrois, M. 2.—

Op. 61. 2000 Morcean de concert, composé pour le concours de 1895 au Conservatoire de Musique à Paris. . # 8.-..

Op. 62. Dix Morceaux.

1. Cavatine. .# 1,-. 2. Intermezzo. At 1.50. 3. Dans la Gondole. M 1.80. 4. Sérénade d'amour, M 1.-.

Op. 37. **26 kleine Capricen.** Für Flöte, Flöte allein. *M* 3.50.

Op. 63. 24 Etndes techniques. Für Flöte. Flöte allein. Heft I, II, à M 4,-

# Julius Blüthner, DOIP/IG.

Königl. Sächs. Hof-Pianofortefabrik.

Hoflieferant =

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und Königin von Preussen. Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich nud Königs von Ungarn. Sr. Maj, des Kaisers von Russland. — Sr. Maj, des Königs von Sachsen, Sr. Maj. des Königs von Bayern. — Sr. Maj. des Königs v. Württemberg. Sr. Maj. des Königs v. Dänemark. — Sr. Maj. des Königs v. Griecheuland. Sr. Maj. des Königs v. Rumänien. — Ihrer Maj. der Königin v. England.

💳 General-Vertretung für Österreich-Ungarn: 💳

Bernhard Kohn, k. k. Hof-Klavier-Etablissement, Wien I., Himmelpfortgasse 20.

# Steinway & Sons

New-York Dondon



Neues Pianino Modell 5 M. 1800.

# Hamburg

Schanzenstrasse 20/24 und Ludwigstrasse 11-15





Neues Flügel-Modell 00 M. 2150.

- Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen. Sr. Majestät des Kaisera von Österreich und Königs von Ungarn. Sr. Majestät des Kaisers von Russland, Sr. Majestät des Königs Eduard von England. Ihrer Majestät der Königin Alexandra von England.

- Sr. Majestät des Schah von Persien.

- Sr. Majestät des Königs von Sachsen. Sr. Majestät des Königs von Italien. Ihrer Majestät der Königin-Regentin von Spanien. Sr. Majestät des Königs von Schweden.
- Sr. Majestät des Sultans der Türkei. eto, eto. etc.

Vertreter in Leipzig, Dresden u. Chemnitz: C. A. Klemm.

General-Vertretung für Österreich-Ungarn bei

Bernhard Kohn, k. k. Hof-Klavier-Etablissement, Wien I., Himmelpfortgasse 20.